U9 T



| 4    |      |                                       |       | -        | - 1 | . 974 |
|------|------|---------------------------------------|-------|----------|-----|-------|
|      |      | ~ = 2                                 |       |          | 100 |       |
|      |      |                                       |       | ,        |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       | 2     | 2        |     |       |
|      | *    |                                       | **    |          |     |       |
|      |      | >                                     |       | 3.00     |     |       |
|      |      | 4.5                                   |       |          |     |       |
|      |      | 7                                     |       |          |     |       |
|      | · de |                                       |       |          |     | 1     |
|      |      |                                       | 1 6 X |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      | •    |                                       |       | - 1      |     |       |
|      |      |                                       | 100   |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
| . ** |      |                                       |       | ,        |     |       |
|      | `    |                                       |       | •        |     | 7     |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
| lip  |      |                                       | ,     | y **     |     | 4     |
| 440  | 1    |                                       |       |          |     | Ü     |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      | 1    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4     |          |     |       |
|      |      |                                       | 50.   | ,        |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      | - 1                                   |       | ) ;      |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     | 7,000 |
|      |      |                                       |       | <b>.</b> |     | 24.00 |
|      |      |                                       |       | 7        |     |       |
|      |      |                                       |       | <b>S</b> |     |       |
|      |      |                                       |       | 7        |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |
|      |      |                                       |       |          |     |       |

# Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande;

VAN HATTURE

Sammlung

# Reisebeschreibungen,

welche bis iso in verschiedenen Sprachen von allen Bolkern herausgegeben worden, und einen vollständigen Begriff von der neuern Erdbeschreibung und Geschichte machen;

Worinnen der wirkliche Zustand aller Nationen vorgestellet, und das Merkwürdigste, Nüßlichste und Wahrhaftigste

in Europa, Assa, Africa und America,

in Ansehung ihrer verschiedenen Reiche und Länder; deren Lage, Größe, Gränzen, Eintheilungen, himmelsgegenden, Erdreichs, Früchte, Thiere, Flusse, Geen, Gebirge, großen und kleinen Stadte, hafen, Gebäude, u. s. w.

wie auch der Sitten und Gebräuche der Cinwohner, ihrer Religion, Regierungsart, Kunfte und Wissenschaften, Handlung und Manufacturen, enthalten ist;

Mit nothigen Landfarten

nach den neuesten und richtigsten astronomischen Wahrnehmungen, und mancherlen Abbisdungen ber Stabte, Kusten, Aussichten, Thiere, Gewächse, Rleidungen und anderer bergleichen Merkwürdigkeiten, versehen;

durch eine Gesellschaft gelehrter Manner im Englischen zusammen getragen, und aus demselben und dem Französischen ins Deutsche überkest.

Eilfter Band.

Mit Königl. Poln. und Churfurfil. Gachf. allergnabigfter Frenheit.

Leipzig, ben Arkstee und Merkus.

Allocation Diagrams (Care)

aller

Civil ation

has the think and a sure of real point and the substitute of the s

CONTRACTOR OF THE STREET OF TH

normalian (na) espected

en transcript militari partici



in anallst indictor applicate use closed

Be 6 gleich dieser Band die Ausführung meines lettern Versprechens enthält, und er keinen andern Eingang als die ordentlichen Einleitungen erfordert, die vor ef nem jeden Capitel stehen: so scheint es mir doch, nothig zu senn, hier einige allgemeine Anmerkungen über die Beschaffenheit und den Umfang meiner Arbeit zu machen. Wenn man sich erinnert, daß ich in einem andern Vorberichte, die Eintheilungen und Abwechselungen dieses Werkes mit den Umwegen in einem Walde verglichen habe: so wird man einsehen, wie sehr die Verwirrung zunehmen muß, je weiter man in dieses Labyrinth hinein geht, und je mehr der Wege Denjenigen zur Marter, welche hinem gehen wollen, werden. kommt zuweilen noch die Dunkelheit zu der Ungewißheit. Ben dem Fas den, um sich zu rechte zu finden, brauchet man noch eine Fackel, das mit man um sich herum helle sehen konne. Man brauchet auch einis ges Licht vorher wegen der Oerter, wo man sich mit Nuten und Vergnügen

gnügen aufhalten kann. In einer Sammlung von Reisen endlich muß sich ein jeder Leser selbst für einen Reisenden ausehen, der nicht allein Führer durch die unbekannten Wege nothig hat, sondern auch dienstsertige Vorläuser, die ihm eine angenehme Herberge bereiten, worinnen er sich vergnügt ausruhen kann.

Die englischen Verfasser, denen man in den ersten Bänden gefolget ist, hatten ihre Lausbahn nicht wohl gemessen. Sie wußten die Länge derselben entweder nicht, oder sie hatten auch nicht die Absicht, sich ben den vorgesetzen Gränzen aufzuhalten. Denn es ist gewiß, daß sie zu denen wenigen Bänden, die nicht mehr, als zehne von der Größe der meinigen werden sollten, einen Anlauf genommen, der sie zehnmal weiter würde geführet haben. Man würde sich über das Versehen haben trössen, und es als einen nüßlichen Irrthum haben ansehen müssen, wenn nur alle Reisebeschreiber gleich gut verdieneten, gesammlet zu werden, so daß man nicht die Länge, und folglich auch das Geld für die Sammlung bedauren dürste. Ich gestehe es aber fren, daß unter den Nachrichten in den ersten Bänzden viele eine Stelle einnehmen, welche besser hätte können besetzet werzen. Die Nationalliebe scheint die Versasser dahin gerissen zu haben, daß sie auch die merkwürdigsten Schissahrten der Ausländer vergessen.

Da sie nun ihr Unternehmen aufgegeben, und mir das Recht gestassen haben, ohne Eigennut davon zu urtheilen, und meine eigenen Gedanken ben der Fortsetzung zu Rathe zu ziehen: so habe ich es ans sänglich bedauert, daß ich mich an ihrem Entwurse gleichsam gesesselt sah; und ich zeigte einige wesentliche Fehler darinnen an. Allein, da ich ihm so lange gesolget war: so war es viel zu spät, ihn zu verbess

sern. Indessen habe ich mir doch eine Pflicht daraus gemacht, ihre Auslassungen durch viele wichtige Nachrichten zu ergänzen. Ich habe mehr Verhältnis und Zusammenhang unter die Artikel gebracht, damit sie einander, wie in einem wohlgeordneten Gemälde, zu bessern Lichte und Schatten dieneten. Ich habe die unnüßen Kleinigkeiten, die vers drießlichen Wiederholungen, und alles, was nach meiner Meynung nicht vergnügen und unterrichten konnte, weggelassen. Kurz, ich habe mich bemühet, so viel es ben einer ungleichen Materie, und wo man dem Entwurfe eines andern folgen nußte, möglich gewesen, dem Werke ein historischer Ansehen zu geben; das ist: es seinem Titel würdiger zu machen, wie ich es schon angemerket habe.

Ich habe die Gefahr einer übermäßigen Länge eben sowohl emspfunden; und da ich alle Tage eine Menge Reisebeschreiber entdeckete, die den Engländern unbekannt gewesen waren, die ich aber nicht gänzlich von dieser Sammlung ausschließen durste: so habe ich ein Mittel gessuchet, ihr Recht dazu etwas einzuschränken, ohne es ganz zu verwerssen. Ein wenig Nachdenken hat mich eins sinden lassen, worüber ich mich freue. Dieß besteht darinnen, daß man sie nur nach dem Grade des ihnen gebührenden Vorzuges erscheinen läßt. Diese Resgel, welche die Leser vieles Unnüßen würde überhoben haben, bedarf nur erkläret zu werden, um Benfall zu erhalten; und dieß habe ich mir vornehmlich in diesem Vorberichte vorgeseßet.

Man hat aus den beständigen Benspielen erkennen müssen, daß alle Reisende nicht gleiche Hochachtung verdienen. Dieser Unterschied kömmt aber nicht allein von ihrer unterschiedenen Geschicklichkeit und Einsicht. Mich dünkt sogar, daß solcher in Ansehung dieses Werkes

9 3

nur bloß von der Gelegenheit, die einer gehabt hat oder es einem leicht gewesen, sich zu unterrichten, muffe genommen werden. Derjenige, der nur ein Land durchreifet, oder sich nicht lange darinnen aufges halten hat, muß mit demjenigen in keinen Vergleich kommen, der sich durch einen langen Aufenthalt darinnen bekannt gemacht. Der Rauf mann, der sich nicht von dem Hafen entfernet, wohin ihn sein Hans del geführet, der oftmals nicht aus seinem Schiffe oder dem Comtore feiner Nation gekommen, und folglich seine Nachrichten nur von dem Zeugnisse anderer empfängt, hat nicht das Recht, sich mit dem Neus gierigen zu vergleichen, der sich felbst an alle die Derter begeben, die er beschreibt, und der nur seinen eigenen Augen trauet. Ohne noch mehr anzuführen, schmeichele ich mir, man werde bloß auf diese Vorstellung die Parten billigen, die ich ergreife, alle diejenigen zu unterdrücken, die ich nur Unterreisebeschreiber nenne; das ist, diejenigen, deren Beobachtungen sich durch andere weit richtigere und weit vollständiges re Beobachtungen gleichsam von selbst unterdrückt sehen. Man wird wenigstens begreifen, daß es sonst unmöglich sen, dieses Werk in geborige Schranken zu fassen. the rate leading of the Leader backets

Damit ich indessen nicht beschuldiget werde, als hätte ich den erssen Entwurf gar verlassen, welcher alle Nachrichten von Reisen in sich fasset:

be, und in dem IX Bande der neuen Geschichte von Japon sehen, wie viel Nachrichten, Geschichte, Briefe und andere Erläuterungen man von diesem Lande bekannt gemacht hat. Man zählet darunter wenig Neisebeschreiber-welche eigentlich diesen Namen verdienen, und die meisten davon sind schon in den ersten Batten bieses Werkes erschienen. Diejenigen, die

<sup>\*)</sup> La Boulaie, Herbert, Hawkins, le Brunn und viele andere haben die Staaten bes Mogols nur obenhin berühret; und so sind auch ihre Anmerkungen. Herbert wird in den Landreisen, wegen der Beschreibung von Perssien, mehr in Betrachtung kommen.

<sup>\*\*)</sup> Man fann in ber Borrebe bes frangoff= fchen Hebersebers von Rampfern, Berrn Rau-

fasset: so sinde ich ein anderes eben so natürliches und einfältiges Mittel; einen Theil zu unterdrücken, ohne sie auszuschließen. Dieses ist, daß ich sie in das alphabetische Verzeichniß bringe, welches ich versprochen habe: doch mit dem Unterschiede, daß diesenigen, die in dem Werke selbst mit Ehren erschienen sind, nur ihrem Namen nach angezeiget werden; dahingegen die andern mit einigen Anmerkungen über ihre Versasser, und den Inhalt ihrer Nachrichten begleitet sehn sollen, das mit man alles wisse, was zur Historie der Reise gehöret, und sie wes nigstens von der Vergessenheit rette, womit sie bedrohet werden.

Diese Erklärung war vor dem gegenwärtigen Bande um so viel nothiger, weil ich darinnen meine neue Regel schon ausgeübet habe. Ich habe mich, was Indostan \*) und Japon \*\*) betrifft, nur an diesenigen Reisebeschreiber gehalten, die am besten unterrichtet gewessen, und die sich um diese beyden berühmten Landschaften am sorgsfältigsten bekümmert haben; und was Japon betrifft, vornehmlich an Kämpsern, der die vornehmsten Eigenschaften eines Reisebeschreibers zusammen besessen hat, und zur Vollkommenheit seines Werkes nichtsweiter wünschen läst, als eine bessere Gestalt desselben.

Es finden sich einzelne Reisebeschreibungen, die man aus dieser Ursache, ohne Absicht auf ihre Trockenheit und Schwere, erhalten muß.

es etwan bedauren möchten, daß man die merkwürdigen Gesandschaften der holz es sey voller ländischen Compagnie an die japonischen Kaiser che, und nalhier nicht mit eingerücket hat, sollen wissen, andern gemen daß sie durchaus übel berüchtiget sind. Man es zu nichtes phischen pu seher nachsehen. Der Pater Charlevoir sehet a. d. 53 S.

hinzu, es sen in dem Werke keine Ordnung; es sen voller Wiederholungen und Widersprüsche, und man verstelle kast alles, was aus andern genommen worden; kurz man konne es zu nichts brauchen, als zu einigen geographischen Puncten. Hist. du Japon T. IX. a. d. 53 S.

muß. Dergleichen sind die, welche den Anfang der Reisen durch Südwest machen. Ich habe aber gesorget, sie durch verschiedene Besschreibungen, die ihnen zur Abwechselung dienen, und durch den Artikel von Japon zu erheben, wovon ich mir kühnlich allen Benfall verspresche. Die Folge dieser Reisen muß mehr Annehmlichkeit hoffen lassen, wenn ich melde, daß solche die Nachrichten vom Drake, Narborough, Fresier, Anson und anderen, nebst ihren Karten und allem, was zur Erläuterung der Fahrt nach Ostindien dienen kann, enthalten wird.

Wir dürsen nicht schließen, ohne unsern Lesern wegen der Erstäuterungen Glück zu wünschen, die ihnen Herr de Liste ben der Besschweibung von Japon in einer schönen Karte verschaffet hat, welche die neuen Entdeckungen gegen Norden des Südmeeres enthält.

Um auch den geringsten Vorwürfen vorzubeugen, müssen wir noch hinzuseigen, daß, wenn wir uns in dem Abschnitte, welcher die Resligion dieses Landes betrifft, der Wörter, Hierarchie, Geistlichkeit, Präsaten, Rlöster u. d. g. bedienet haben, wir eine bessere Bedeutung und Anwendung derselben wissen, für welche wir alle gehörige Ehrersbiethung haben. Allein, das ist die einmal angenommene Sprache, für welche man nicht leicht andere Wörter sinden würde; und sie ist schon durch das Benspiel frommer Schriftsteller bestätiget.



# Verzeichniß

der in diesem XI Bande enthaltenen Reisen und Beschreibungen.

# Fortsehung des II Buches.

| Reisen der Franzosen und anderer nach Ostindien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das XXII Cap. Reise des Thomas Rhoe nach Indostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı G.  |
| Der 1 2010) 11. Rive Reise nach bem magalischen Gafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 2) LU II WILL Skhood (Bohon how have another Mane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £,    |
| Der III Abschitt Begehenheiten am magalischen Safe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24    |
| Der IV Abschn. Reise des Rhoe in des Magale Besalas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40    |
| Der V Absch. Einige einzelne Anmerkungen des Rhoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54    |
| Das XXIII Cap. Johann Albrechts von Manbelslo Reise nach Indostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Der I Abschit. Mandelslohs Reise bis nach Amadabad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62    |
| Der II Abschir. Mandelslohs Aufenthalt zu Amadabad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62    |
| Der III Abschn. Dessen fernere Reisen nach Agra und andern Orten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69    |
| Der IV Abschn. Dessen Reise nach Europa über Goa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90    |
| Das XXIV Cap. Reise bes Herrn Bernier in das Königreich Kachemir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99    |
| Der I Abschn. Reise des Mogolischen Hofes nach dem Konigreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ra=   |
| djemir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100   |
| Der II Abschit. Beschreibung des Königreichs Kachemir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115   |
| Das XXV Cap. Reisen des Lavernier im Indostanischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128   |
| Der I Abschn. Erste Reise bes Laverniers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131   |
| Der II Abschnt. Reise bes Taverniers nach Indostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138   |
| Der III Abschn. Fortsehung berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150   |
| Der IV Abschn. Fernere Fortsetzung berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164   |
| Der V Abschnt. Laverniers Reise von Surata nach Goa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173   |
| Der VI Abschit. Laverniers Reise nach Java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183   |
| Der VII Abschit. Ruckreise bes Berfassers nach Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 199 |
| Das XXVI Cap. Beschreibung von Indostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Der I Abschit. Geographische Beschreibung bes Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205   |
| Der II Abschu. Stiftung des mogolischen Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205   |
| Der III Abschit. Zustand des mogolischen Hofes nach des Nadir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223   |
| Ubreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Der IV Abschn. Macht und Reichthumer bes Großmogols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 238   |
| Der V Abschit. Regierung und Polizen in Indostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 243   |
| b and by the first the state of | 252   |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der   |

## Verzeichniß der in diesein Bande

| Der VI Abschn. Religion, Sitten und Gebräuche ber Indostaner. Der VII Abschn. Abgättische Secten in Indien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 261<br>273                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Das XXVII Cap. Erste Reisen ber Franzosen nach bem glücklichen Arabien durch bas morgenlandische Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h<br>291                                                    |
| Der IV Abschnt. Fortsetzung der Reise nach Arabien<br>Der IV Abschnt. Beobachtungen von dem Casseebaume<br>Das XXVIII Cap. Nachrichten von Carnate<br>Das XXIX Cap. Bon den Münzen oder verschiedenen Arten von metallenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310<br>310<br>310<br>320                                    |
| Studen, Muschelschaalen und Mandeln', die für Münzen gehalter werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n<br>329                                                    |
| Das XXX Cap. Reisen nach Ostindien durch Südwest<br>Ferdinand Magalhanes oder Magellans Reise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343<br>344                                                  |
| Das XXXI Cap. Reise bes Olivier von Moort nach Ostindien durch Subwesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 349                                                         |
| Das XXXII Cap. Befchreibung ber martanischen Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377                                                         |
| Das XXXIII Cap. Beschreibung ber philippinischen Infeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Der I Abschn. Allgemeine Beschreibung dieser Eylande<br>Der II Abschn. Beschreibung der Insel Luson oder Manilla<br>Der III Abschn. Beschreibung der übrigen Inseln<br>Der IV Abschn. Fortsesung derselben<br>Der V Abschn. Die Inseln Mindanao und Bold<br>Der VI Abschn. Eroberung der philippinischen Eylande<br>Der VII Abschn. Regierung der Insel Manilla<br>Der VIII Abschn. Bitterung und natürliche Bortheile derselben<br>Der IX Abschn. Thiere, Pflanzen und Früchte auf denselben<br>Der X Abschn. Sprache und Gebräuche der Einwohner | 390<br>390<br>409<br>419<br>419<br>420<br>420<br>426<br>438 |
| Das XXXIV Cap. Fahrt nach Suben, ober Reise des Jacob le Maire, ein neue Durchfahrt subwarts unter der magellanischen Straße zu entdecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ie<br>450                                                   |
| Das XXXV Cap. Beschreibung der Insel Celebes oder Macassar<br>Der I Abschn. Physicalische und geographische Beschreibung des kandes<br>Der II Abschn. Beschreibung der Einwohner und ihrer Sitten<br>Der III Abschn. Geschichte der hollandischen Niederlassung in Celebes                                                                                                                                                                                                                                                                         | 478<br>478<br>486<br>494                                    |

Der

# enthaltenen Reisen und Beschreibungen

| Tras        | XXXVI Cap. Engelbert Rampfers Roife nach Panon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ~1,50       | State Hatty Jupyli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 501  |
|             | 21 21 11 11 Campford Shall to a state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 505  |
| * *         | Der II Abstrut Dessell Rolls in Comment of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510  |
|             | Der IV Abschn. Aufenthalt der Hollander in Osacka<br>Der IV Abschn. Reise bis nach Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 522  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 530  |
|             | 200 V 2000 Delchroihung nan Ossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 541  |
| 4.4         | Der VI Abschit. Beschreibung der Stadt Nangasaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55I  |
| Das         | VVVIII (Can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| ( , , , , , | Om I Mest. Beschreibung der japonischen Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 561  |
| 1           | 2 10 1 20 1000 1 200 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 562  |
|             | 200 11 21 DICTOR OB COMMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 565  |
| ٠,          | 201 III 21MCMT Itrongers San Comments in the internal int | 574  |
|             | Der IV Aller Macmoine und haben &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 580  |
| 116         | 16 1444 171 000 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 595  |
| uf.         | Der VI Abschit. Stadte, Dorfer Straßen und Fuhrwerk in Japon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 613. |
|             | 200 VII VINCENT Gandal in Ganan mis Vinetina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 628  |
| 111         | Der VIII Albschit Religion Gesten und Commanden in Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 645  |
| 10.1        | S 101 IV OIGETALL ON LOCKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 671  |



# Verzeichniß der Karten und Kupfer,

nebst einer Amweisung für den Buchbinder, wo er solche hinbringen soll.

| i Rarte von Indostan                               | · · · · (           |                                       | . ලැ.' i |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| 2 Fortsetzung der Karte von Indoffan               | , ,                 |                                       | . ( 1    |
| s Siegel des großen Mogols                         |                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 61       |
| 4 Rauchenara Begum                                 |                     |                                       | IO7      |
| 5 Degum Caheb                                      |                     | 2 22                                  | E39      |
| 6 Chah Jehan                                       |                     |                                       | 22       |
| 7 Hof des großen Mogols                            |                     |                                       | 250      |
| 8 Mogolische Kutschen                              |                     |                                       | 260      |
| 9 Berschiedene Urten von Fafirs                    |                     | 17 -                                  | 27       |
| to Caffebaum, wie er in Arabien gezeichnet worden  |                     |                                       | 31       |
| 11 Stuck von dem Zweige eines Caffebaumes          |                     |                                       | 31       |
| 12 Arabische Minze                                 |                     |                                       | 325      |
| 12 Mungen, welche bie gwolf Simmelezeichen porffel | len                 |                                       | 330      |
| 14 Mungen eines Roniges und zweener Rajas          |                     |                                       | 33       |
| 15 Mungen bes Koniges von Cheba und Dera           | a and a contract of |                                       | 33       |
| 16 Chinesische und tunquinische Mungen             | -                   | . ,                                   | 33       |
| 17 Japonische Gold : und Gilbermungen              | *                   | "                                     | 33       |
| 18 Karte von dem Archipelagus St. Lazarus          | ar in ma            |                                       | . 37     |
| 19 Karte von den philippinischen Infeln. 1 Blatt   |                     |                                       | 39       |
| 20 Rarte von den philippinischen Inseln. 2 Blatt   | The same            |                                       | 39       |
| 21 Rarte von der Infel Celebes oder Macaffer       |                     |                                       | 47       |
| 22 Rarte von dem Reiche Japon                      |                     |                                       | 50       |
| 23 Grundrif der Stadt Meaco                        |                     |                                       | 52       |
| 24 Grundriß von Jebo                               | and the second      | 4 - 2                                 | 54       |
| 25 Grundriß von bem Safen und der Stadt Rangaf     | aft                 | 44.9                                  | 55       |
| 26 Bapen des Reichs und der Edelleute              |                     |                                       | 58'      |
| 27 Canavilde Munzett                               |                     |                                       | 62       |



the properties of the state of

Nº 2.

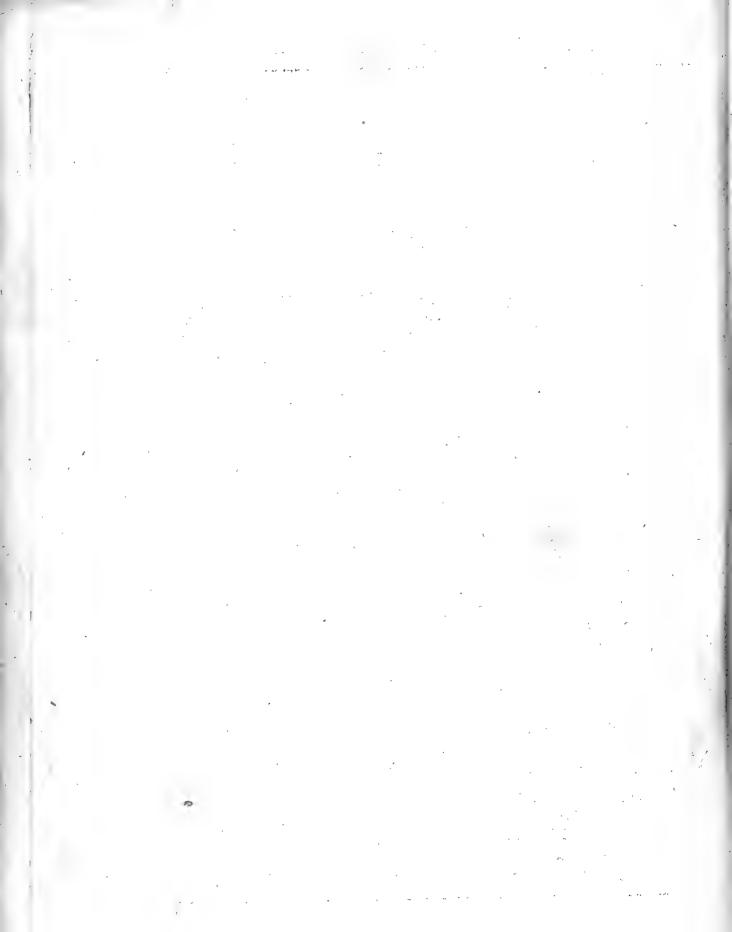



# Fortsetzung des II Buches. Reisen der Franzosen und anderer nach Ossindien.

Das XXII Capitel. Reise bes Thomas Rhoe nach Indostan. Rhoe. 1615.

Der I Abschnitt.

Rhoes Reise nach dem mogolischen Hofe.

Urfache feiner Reife. Untunftdeffelben ju Suratta. gols auf- Ruhnheit des englischen Bothichaf-Seine Reise nach Brampur. Baterpor. Des ters; wie fie ablauft. Mogols Zeughaus. Berbruß bes Rhoe ju Ger: fich in ber Englander Beine. ralia. Er wartet bem britten Gohne bes Mo. boa. Meberbleibsel von Chitor.

Der Pring berauschet Schloß Man=

Dieser geschickte und vernünftige Reisende wurde im 1615sten Jahre zwar mit bem Titel eines foniglich englandischen Bothschafters, aber auf ner Reise. Roften der oftindischen Gesellschaft, beren Sandlung damals schon febr blühete, in die mogolischen kande geschiefet. Weil seine Reise nichts anders als den Bortheil der Gesellschaft zur Absicht hatte: so waren seine Nachrichten mit allerlen bahin abzielenden und wichtigen Untersuchungen angefüllet, welche Durchas a) feiner Sammlung einverlei-

bet, und sie die Beheimnisse ber befagten Sandlung benennet hatte: sie mußten aber weg-Belaffen werden, und zwar aus eben der Urfache, aus welcher die hollandische Gesellschaft

a) Thevenot bat fie in der feinigen beugebracht. Allgem. Reisebesche, XI Band.

Rhoe. 1615.

ihre Beschäffte im mogolischen Bebiethe mit einem tiefen Stillschweigen verbecket. beffen bleibt bas Tagebuch bes Rhoe, dieser Berfrummelung ungeachtet, bennoch schaff bar, nicht nur weil fein Verfaffer viele Ueberlegung und eine reife Beurtheilungsfraft bat innen außert; fondern auch, weil er eine Menge nublicher Erzählungen einschaltet. Bar aus man die damalige Beschaffenheit des mogolischen Sofes fennen lernet.

Anfunft bes ratta-

Mogols.

Als die englandische Flotte, worauf Aboe suhr, ben ibten des Herbsimonats im Rhoe zu Gu- ratifchen hafen Unter geworfen hatte: foblieb er nicht langer in befagter Stadt, ale bis be hauptmann Barris, ber ihn begleiten mußte, die hundert Buchfenschußen, daraus die Be nach Dram beckung besteben follte, zusammen gebracht hatte. Sierauf machte man fich auf ben Wes Bon Surgte bis Brampur b), betrug felbiger, nach bes Berfaffers Rechnung zwen hundet und dren und zwanzig Meilen oftwarts: allein von biefem ganzen Striche bringt er fe Das Land, faget er, ift arm und schlecht bewohnet. Alle in biefer Begend be

findliche Stabte und Dorfer find nur von Erbe gebauet. Doch fam er groo Meilen binto Baterpor, Brampur in ein Dorf, Namens Baterpor, welches feine Reugierigkeit auf eine angenehmet Zeughaus des Weise vergnügen konnte. Denn hier war das Zeughaus des Mogols. Er sab metalle

Stucke für Rugeln von allerler Größe dafelbit; nur waren fie überhaupt zu kurz und zu dunne Un diesem Orte fam ihm der Rutual oder Policenmeister entgegen. großes Gefolge ben fich, und ließ fechzehn Fahnen vor fich bertragen. Er bealeitete ib bis nach Serralia, wo er eine Wohnung für ihn bestellet hatte. Uber Rhoe vernul berte fich nicht wenig, als alle feine mogolischen Beleitsleute ben bem Stadtthore auf ein mal unsichthar wurden, er felbst aber keine andere Wohnung für sich fand, als vier Zimme Berdruß des oder eigentlich vier dermaßen niedrige Backofen ; daß man mit genauer Noth aufgericht

ralia.

Rhoe ju Ser: Darinnen stehen konnte. Ein folder Aufenthalt fiel ihm bermaßen zuwider, daß er sein ! genes Reifegerathe ju Bulfe nahm, feine Belte auf frevem Relbe aufschlagen, und ben dem Rutual über diese Bewirthung heftig beschweren ließ; ja er brohete fogar, ohn Bergug wieder umgukehren. Befagter Beamte kam hierauf in Person zu ihm, und bathif unter vielen Entschuldigungen, bis auf den andern Tag Geduld zu tragen. Pervis, des Raisers Jehan Guir, dritter Sohn, hatte als Oberstatthalter seines Bo ters, seinen Sig in diefer Stadt, und die besten Wohnungen waren feiner hofftagt eing raumet morben. Ueberdieses hatte bes Mogols Feldhert, Mamens Chamcanna. måchtiaste Unterthan im aansen Reiche, und welcher es in desselbigen Namen mit vollkoll mener Gewalt regierete, allezeit vier taufend Reuter ben fich.

Er wartet Sohne des Mogols auf.

Den 18ten des Weinmonates ließ sich Aboe in des Prinzen Vallast führen. nich dem dritten nur um dem eingeführten Gebrauche diefes hofes nachtuleben, fondern hauptfachlich auf um zu feben, ob er nicht vermittelft einiger Geschenke die Erlaubniß zu Errichtung eine Raufhaufes an biefem Orte erhalten tonne. Er wußte aus eigener Erfahrung, bag me bie Sabelflingen ben ben mogolischen Bolfern theuer verfaufen tonnte. fam: fo fand er hundert Reuter in zwo Reihen am Gingange des Pallastes steben, und ben Pringen warten. Der Pring felbst war im zwenten Sofe unter einem Thronhimm auf einem koftbaren Teppich, und febr prachtig, aber auf eine feltfame Beife, geschmud

b) In ben folgenben Reifen, und in der Befchreibung des Landes, wird man eine genauere. Madricht von allen biefen Strafen finden.

c) Chendal. a. d. 8 S.

d) 21. b. 9 8.

1615.

Als Rhoe sich burch bas Bolf brang, und auf ihn zugieng, hielt ihn ein-Officier zuruck, Rboel. und hieß ibm, ben Ropf bis zur Erbe neigen. Allein, er gab zur Untwort: fein Stand überhube ibn biefer fnechtischen Sprenbezeugung; damit ruckete er weiter fort bis an bas Gelander, und machte eine tiefe Berbeugung, welche ber Pring mit einer Reigung bes Leibes erwiederte. Nachgebends trat er ohne Bebenken in ben Plag innerhalb bes Gelanbers hinein, wo er die vornehmften herren aus ber Stadt nicht anders, als lauter leibeigene, Ruhnheit bes auf ber Erde liegen fand. Weil er nun nicht wußte, wo er sich hinstellen sollte: so trat er englandischen gerade vor ben Thron. Gin Secretar, welcher auf den Stufen der zwenten Buhne faß, Bothschafters fragte ibn: was er verlangete? "Ich antwortete, saget Aboe: der Konig von England "habe mich als seinen Bothschafter an ben Raiser abgesendet; ba ich nun in diese Stadt "gekommen fen, worinnen der Pring feinen Gig aufgeschlagen habe, so hatte ich es für "meine Schuldigkeit erachtet, ihm aufzuwarten. Sierauf mandte fich ber Pring felbst zu "mir, und fagte: es fen ihm febr lieb, mid ju feben. Er fragte mich um verschiedene Umsiftande, den Ronig, meinen herrn, betreffend, und horete meine Untwort mit Luft an. Weil sid) aber bisher immer unten an ben Stufen geftanden war, fo bathich um Erlaubniß, daß "ich hinaussteigen, und besser in der Rabe mit ihm reden durfte. Mlein, er gab mir in "eigener Person zur Untwort: was ich verlangete, wurde er nicht einmal bem Konige von " Perfien noch bem Großturken verwilligen. Ich versegete hierauf: meine Bitte verdienete "Entschuldigung; benn ich hatte vermennet, ben dem Besuche so großer Monarchen wur. lauft. "be er sich vielleicht bis an die Thure bemuben; und übrigens verlangete ich feine andere "Aufnahme, als die er ihren Bothschaftern angebeihen lassen wurde. Er versicherte mich "hierauf, er thue dieses wirklich, werde mich auch in allen und jeden Fallen eben also halten. "3ch bath wenigstens um einen Stuhl. Man antwortete aber, es fen niemals einige Per-" fon an diesem Orte gefessen, boch sollte mir zur besondern Gnade erlaubet senn, mich an ei-"ne mit Gilberbleche befchlagene Gaule, welche ben himmel trug, ju lehnen. "te sodann die Erlaubniß, ein Baarenlager in dieser Stadt anzurichten, und Factore gu fe-"Ben. 3d bekam fie auch, ja ber Pring befahl , ben Gnadenbrief zur Stunde auszufertigen c).

Aboe hatte unter mancherlen andern Gefchenken, auch einen gefülleten Glafchenkeller überreichet. Raum hatte ibn ber Pring, fo ließ er einige Blafchen offnen, und fich ben beraufchet fich Bein so wohl schmecken, daß er einen bichten Rausch bavon trug. Der Bothschafter mar in der Englanunterdeffen abgetreten, und wartete auf die Ausfertigung des Gnadenbriefes: allein, er mußte gar balb eine Entschuldigung vernehmen, mit angehangter Bitte, die Bollendung Diefes Geschäfftes bis auf ben folgenden Lag zu verschieben. Er gieng also nach feiner Wohnung zuruck, wo er ein Fieber bekam, bas ihn langer als sechs Wochen an diesem Orte aufhielt.

Als er etwas beffer wurde, empfing er die versprochene Begunstigung, verließ Servalia, und übernachtete ben 6ten bes Christmonats in einem Walde, nicht weit von bem berufenen Schlosse Mandoa. Es liegt diese Festung auf einem sehr steilen Berge, und ber Umfang ihrer Mauer beträgt nicht weniger als sieben Meilen. Sie ist schon und er= Mandoa. Schlog staunlich groß d). Den 7ten hatte Rhoe das unvermuthete Vergnügen, den Louard Terry, einen Factor seiner Mation, zu seben e), als welcher ihm nebst noch einem andern Englan=

e) Gin Englander, deffen Reifebefdreibung Durchas gleichfalls herausgegeben hat: Sie enthalt aber fonft nichts, ale Unmerfungen über die Lebens:

art und Landesgebrauche, die ihre Stelle in ber Beschreibung von Indostan finden werden.

Rhoe. 1615. Ueberbleibsel von Chitor.

Englander, Namens Coriat, entgegen fam. Lekterer ist beswegen berühmt, weil er bat Berg hatte, die Reise aus England bis nach Indien zu Fuße zu verrichten. weiter, zeigte man ihm auf einem Berge die alte Stadt Chitor, beren Grofie noch all bem Schutte hervor leuchtet. Man fieht noch Ueberbleibsel prachtiger Tempel, vieler fc nen Thurme, einer großen Ungahl Gaulen, und einer unendlichen Menge Saufer: abet es wohnet keine lebendige Seele darinnen. Aboe fab mit Erstaunen, bag man nur einem einzigen Orte hinauf tommen fonnte, und daß auch diefer einzige Weg ungemell Man aeht durch vier auf dem Ubschusse bes Berges frebende Thore, man in die Stadt gelanget, welche febr prachtig ift. Der Gipfel bes Berges hat nich unter acht Coffen im Umfreife, und gegen Sudweft fteht noch ein altes Schloft in gien lich autem Wefen. Es liegt diefe Stadt in dem Gebiethe des Fürstens Ranna, welch fich dem Mogol feit kurgem unterworfen, oder vielmehr Geld von ihm genommen, und !! bafür den Titel feines lehmnannes gegeben bat. Des ifigen Mogols Vater, Ptbar! mad te diefe Eroberung f). Ranna stammete in gerader Linie von bem berühmten Dort ab, ben ber große Alexander besiegete. Rhoe glaubet, die Stadt Chitor fen ehebem " eigentliche Six bes Porus gewesen, ungeachtet Debly, welches viel weiter gegen Norbe liegt, die Sauptstadt seiner Lande vorgestellet babe. Debly selbst ift voriso blok wege feiner Schutthaufen berühmt. Richt weit von der Stadt, fieht man eine vom Alexand aufgerichtete Saule mit einer langen Aufschrift. Der ist regierende Mogol, und fell bom Tamerlan herstammenden Borfahren hatten alle biefe alten Stadte zerftoret, und ver bothen, sie wieder aufzubauen, vermuthlich in der Absicht, das Ungedenken von allem, wa größer und alter ift, als die Macht ihres Geschlechtes, zu vernichten g).

#### Der II Abschnitt.

#### Rhoes Gehor ben bem großen Mogol.

Asmire. Ithoe fommt nach Sofe. Bewohnliche Gebrauche dafelbft. Erftes Gebor ben bem Pring Coronn, gwenter Gobn bes Mogols. Landhaus des Mogols. Fest Ru-Befchreibung des Thrones. Gehor im Gufalfan. Pring Coronn wird den Englandern feind. Begebenheit eines jungen Englanders. Englander muffen viel leiben. Bwiftigfeit zwischen den benden mogolischen Pringen. Granfamer Befehl. Gefdicklichkeit der mohrischen Soldaten im Scheibenschießen. Mhoe kommt wieder zu Gnaden. Soffraulein wird mit einem Berfchnittenen erwischt. Den Engs låndern wird ein Saus maeftanden. Wettstreit zwischen dem Mogol und Riboe wegen der Mas

leren. Der Mogol beschenket Rhoe mit feinem Bildniffe. Semutheart bes Gemaldin : Uffan. Er har eine Geschichte geschrieben: führet ben Rhoe in ein konigliches Luftschloß, behalt ibn zu Bafte; will einen Sofjunter an den Konia von England fibiden Abendmahlzeit, die er Rhoen Der Raifer ichenkt ibm fein Bildnif auf einem Goltftucke. Ein Olifan. Der Sof zieht in das Ochleg Mandoa. Geburtstag des Rali fers. Aufzug ber Elephanten. Rhoe wird bes Machte gerufen. Der Raifer trinft ihm gui verebret ibm einen Becher. Der Raifer und feine Gafte beraufden fich. Kalfchheit der mo golifchen Soffente. Die Englander unterwets fen fich dem Willen des Pringen.

21616.

en 25sten kam Aboe glücklich nach Asmir, bis dahin man von Brampur zwen hut dert und neun Cossen, das ist vier hundert und achtzehn engländische Meilen recht net, und den zoten Janner hielt er seinen Einzug in diese kaiserliche Stadt.

f) A. d. 9 S. g) Ebendaselbst. Durbal, Jarneo und Guzalkan nicht. Jedwe b) Im Bernier findet man die Benennungen be Nation nennet eine Sache anders.

Mus heftiger Begierbe, bem Befehle ber Gefellschaft ein Genuge zu leiften, begab er sich gleich bes folgenden Tages auf ben Durbal, bas ist an den Ort, wo ber Mogol Gebor ertheilete, und die Befehle zu Regierung seiner lander ausstellete. Der Gingang in Moc kommt Die Gemacher des Pallastes frund bloß ben Berschnittenen offen, und die innere Leibwache nach Sofe. bestund aus Beibespersonen, Die mit allerlen Gattungen von Gewehr behangen waren. Morgen erfchien der Monarch an einem gegen Often ftebenden Fenfter, woraus man den Saupt- die Gebrauplas übersehen konnte. Auf diesem Plage nun versammelte sich das Bolk, um ihn zu se- die daselbft. ben. Bu Mittage fant er fich abermal bafelbst ein, und hielt fich ofters ziemlich lange auf, um bas Clephantengefechte, und ben Thierfampf anzusehen. Unter ihm stunden die Bornehmen bes Sofes, auf einem Gerufte. Nach diefem Zeitvertreibe begab er fich in die Bemacher feines Frauenzimmers, erschien aber bes Abends um acht Uhr noch einmal, entweber auf bem Durbal ober auf bem Jarneo. Hernach speisete er. Mach ber Mahlzeit fam er in ben Gouzaltan b) berab, bas ift in einen großen Sof, in beffen Mitte er fich einen Thron von Bertstuden hatte aufrichten laffen, und worauf er sich setzete, wiewohl er zuweilen einen neben bem Throne hingestelleten blogen Stuhl dafür mablete. In diesen Hof durfte niemand fommen, als die vornehmften herren des Reiches, und auch fodann nur, wenn man sie ausbrucklich rufen ließ. Bon Staatsgeschäfften murbe hier nichts gerebet, weil man sie auf dem Durbal oder Jarnes abhandelte. Die allerwichtigsten Entschließungen wurden in jedermanns Begenwart nicht nur gefasset, fondern auch eingeschrieben. Ropfftuck konnte jedweder das Register zu sehen bekommen. Daber waren auch dem gemeis nen Manne bie Staatsgeschaffte eben so gut bekannt, als den Rathen, und es hatte jedermann bas Recht, fein Urtheil barüber zu fallen. Man hielt bermaßen genau über Diefer Einrichtung und Regierungsform, daß der Kaiser es niemals versaumete, zur bestimmten Stunde an ben Orten, ba er fich zeigen follte, ju erscheinen; er mare denn frank oder besof= fen gewesen, und in diesem Falle benachrichtigte er das Publicum davon. seine Unterthanen weiter nichts, als bloße Leibeigene: Nichts destoweniger hatte er sich felbst biefe Beseige bermaßen fenerlich auferleget, daß ber gemeine Mann einen Aufstand erreget haben murbe, wenn ihm ber Monarch seine Gegenwart nur einen einzigen Lag entzogen batte, ohne ju fagen, warum i)? Diefe Erlauterungen bat ber Berfaffer beswegen jum Boraus gegeben, weil fie zu befferer Berftanblichkeit feiner folgenden Erzählung bienen.

Xboe. Gewohnli=

Er wurde bemnach auf ben Durbal geführet. Ben dem Gingange des erften Belan- Erftes Gebor bers, famen ihm zween Officier entgegen, und empfingen ihn. Er hatte verlanget, man ben bem Domochte ihm erlauben, daß er seine Ehrerbiethigkeit bas erstemal nach seiner eigenen landes-got. art bezeigen burfte, und biefe Gunft mar ihm verfprochen worden. Als er in das erste Gelander trat, machte er eine Berbeugung; in dem zwenten abermals eine, und als er unten vor dem Raiser stund, Die dritte. Die Bothschafter, die Großen bes Reiches und vornehmen Auslander durften in ben Bezirk eines gleich unter ihm befindlichen Gelanders fommien, beffen Boden etwas über die Erbe erhoben war. Der ganze Bezirk mar mit großen Sammetftuden behangen, auch der Fußboden mit koftbaren Ecppichen beleget. Personen von mittelmäßigem Stande waren innerhalb des zwenten Gelanders. Das gemeine Bolk kommt niemals in diesen Hof, sondern bleibt in einem etwas niedrigern, ber 21 3

Diefer Sofgebrauch murbe Fall einer Kranfheit ober andern Nothwendigfeit bermaßen weit getrieben, daß der Dogol auf den Die Thuren feines Pallaftes offnen, und fich eini:

i) 21. b. 10 8.

Rboe. 1616.

aber bennoch alfo liegt, daß jedermann den Raifer feben kann. . Es hat Diefer Ort vielt Alehnlichfeit mit dem allgemeinen Unblicke eines Schauplages, wenn man fich vorftellet, Dit vornehmften herren ffunden gleichwie die fpielenden Perfonen auf der Bubne, Der gemei ne Mann aber auf ebener Erbe, ober auf bem Parterre k).

Der Raifer fam bem Dollmetscher ber Englander juvor. Er freuete fich über bes Aboc gluckliche Reife, und legte in ber gangen übrigen Rebe bem Konige von England ben Titel seines Bruders und Bundesgenossen ben. Rhoc übergab sein Schreiben in bil Landessprache überfeget; sobann feine Bollmacht, welche forgfaltig untersuchet murbe; und endlich feine Gefchenke, welche bem Monarchen febr wohl zu gefallen ichienen. ben Rhoe verschiedenes, und erkundigte sich nach seiner Gesundheit, welche noch nicht ganglich wieder hergestellet mar. Ja er both ihm feine Mergte an, und rieth ihm , fich lange inne gu halten, bis er feine Rrafte wieder vollig erlanget hatte. Roch niemals hatt er einem Bothschafter bermaßen gnabig begegnet, auch bie aus Turken und Persien nicht ausgenommen 1).

Pring Co: Mogols.

Weil Rhoe erfuhr, ber Sultan Coronn, bes Raifers zwenter Sohn, sen Unterfo ronn, zweyter nig von Surate, folglich ben Englandern an feiner Gewogenheit nicht wenig gelegen, ließ er um Gebor ben ihm anfudjen , obgleich bas gemeine Gerucht ihn fur einen Chr stenfeind ausgab. Er mußte auf bie Ehre, benfelbigen zu sprechen, bis ben 22ften mat Als er aber bem Pallafte fich naberte, fo empfing ihn ein vornehmer Officier, und führete ihn in ein inneres Gemach, bas noch keinem Auslander eröffnet worden mat-Unterdeffen nun, ba er mit feinem Wegweifer im Gefprache begriffen war, tam ber Prin hinein, ohne vorher etwas melden ju laffen, und machte fich eine Luft daraus, ihn bergeftall zu überfallen. Er ließ viele Gewogenheit und Bereitschaft zu Erzeigung aller Gefälligfet ten gegen ben Rhoe blicken, ja es wurde biese Neigung durch einige Geschenke bermaßen vermehret, daß er verfprach, die Englander wegen aller in feiner suratischen Berrichaff empfangenen Unbilligkeiten klaglos zu stellen. Als auch Rhoc nach einigen Tagen aber mals auf bem Durbal erschien, empfing er aus bes Raifers eigenem Munde eben berglet then troftvolle Berficherungen. Sobald ihn ber Monarch von weitem erblickete, winket er ihm mit ber Sand, er habe nicht nothig, erft um Bebor zu bitten, fonbern fonne fre herben kommen. Er gab ihm die Oberstelle über alle innerhalb des Gelanders anwesende Herren, welches eine dermaßen sonderbare Ehre war, bag Rhoe sich gemußiget hielt, bet Befig berfelbigen forgfaltig zu behaupten m).

Landbaus bes Mogols.

Den isten des Hornungs lud man ihn ein, ein gewisses Luftschloß, welches Ugaph Ram bem Raiser verehret hatte, zu besehen. Es liegt zwo Meilen von Usmir zwischen zweet febr hoben Felfen, Die es bergeftalt gegen die Stralen ber Sonne verdecken, daß man taum eine Stelle findet, wo man fie erblicken kann. Un einigen Orten ift sowohl der Grunde als die Mauer in den Felsen gehauen; das übrige besteht aus Bruchsteinen. Es ist ein fleiner Garten baben, welcher funf Springwasser, und zween große Teiche hat, bavon einer

gen unter feinen Unterthanen zeigen mußte, damit die andern aufrieden maren. Ebendaf. Es icheint, Durbal sey der Name eines Hofes, und Jarneo eines Plages, wo fich ber Ronig feben lagt. Dennoch find es zween verschiedene Orte.

k) If. 8. to S. 1) Chendafelbft.

m) 21. d. 11 G. Man hatte ben englandifchen Factoren ju Surate, Umadabat, und anderemo feb übel begegnet.

drenkig

brenftig Stuffen hoher liegt, als ber andere. Der Weg zu biefem haufe ift so schmabl, baß nicht mehr als zwo Personen neben einander barauf geben konnen. Rebst dem ift er auch uneben und steinicht. Mit einem Borte, bieses Schloß ift ein vollkommen einsamer und sicherer Ort, wo man keine andere Gesellschaft findet, als wilde Pfauen, Turteltauben und allerlen Bogel, absonderlich aber Uffen, Die auf allen Seiten auf den Spigen der Felfen herum hupfen n).

Rhoe. 1616.

Mit bem Abend bes 2ten Mar; nahm bas Fest LTurur o) seinen Anfang, an Fest Murur. welchem bie Mogolen gleich den Perfianern, ben Anfang ihres neuen Jahres begeben. wird gemeiniglich im Neumonde gefenert. Man hatte auf bem Durbal einen vier Schuh erhabenen Thron aufgerichtet. Der Raum zwischen blesem Throne und bem Orte, baber ber Raifer fommen sollte, mar eine Buhne feche und funfzig Schuhe lang, und bren und vierzig breit, auf benben Seiten mit einem Belander eingefasset, auch mit golbenen und feibenen Zeugen bebecket, bie von großen mit eben bergleichen Zeuge überzogenen Rohren Bu Ende bieses Raumes hatte man die Bildniffe des Koniges bon England, ber Roniginn, ber Prinzesinn Blifabeth, ber Grafinnen von Sommerset und Salisbury und einer gewiffen Bürgersfrau in kondon aufgestellet. hieng bes Thomas Smith, Befehlshabers der oftindischen Gefellschaft, seines. Die Bubne war mit febr breiten perfifchen Teppichen beleget. In diesem Plage befanden fich die Bornehmen, mit Ausnahme einer geringen Anzahl, die eine andere gleichfalls mit einem Gelander umfaffete Stelle, bem Throne gleich gegen über, inne hatten, damit fie den Befehlen Seiner Majeftat besto naber senn mochten: und in biefen zwenten Bezirk hatte man allerlen fostbare Seltenheiten, unter anbern auch ein filbernes haus gestellet. Bur linken in eben diesem Hose, stund des Prinzen und des Sultans Corron Gezelt, und zwar gleich bem faiferlichen Throne auf Gaulen mit Gilberbleche befchlagen. Die Geftalt des befagten Thrones war vieredigt. Die vier Pfeiler trugen einen himmel von Goldstüde, an beffen Fransen oder Erepinen achte Perlen angereihet maren. Bon einer Beite zur andern bingen Granatapfel, Birnen, Mepfel und andere Fruchte von bichtem Golde. faß auf Ruffen mit Perlen und Edelgesteinen gesticket. Die vornehmsten herren hatten ihre Zelte nach der lange des Hofes aufgeschlagen, einige von Taffend, andere von Dammafte, noch andere, aber wenige, von Golbstude. Gemeiniglich legen fie in Diefen Zelten alle ihre Rostbarkeiten zur Schau, und vorzeiten gieng ber Raiser hinein, und nahm, was ihm beliebte: allein nach der Zeit schaffte er diese Gewohnheit ab, und jedweder brachte ihm seine Reujahresgeschenke felbst auf ben Ehron.

Aboe mablete den letten Tag des Festes zu Ueberreichung seines Geschenkes. Raifer nahm es gnabig an, und befahl, man follte ihn in sein Belander hinein laffen. Weil des Thrones. Der Befchreibung es ihm aber gleichwohl nicht erlaubt mar, auf die Buhne des Thrones zu steigen: so sab er im Unfange nicht mehr, als einen Theil davon, indem das Gelander, bas felbigen von vorne umschloß, ziemlich boch, und mit einem Teppiche behangen war: Endlich aber bekam er

n) A. d. 12. S.

ret eine gewiffe perfifche Epoche baraus, die er Annees Sebaliennes nennet, und die unfern Beitrechnern bisher unbefannt gemefen. Man febe ben erften Theil feiner Sammlung.

o) Aboe irret gleich manchem andern Reifebe-Schreiber, wenn er faget 27mmx bedeute neun Eg: ge, weil das Fest so lange banere. Thevenot meldet den Urfprung diefes Mamens, und erfia-

Rhoe.

voch den ganzen Thron von unten dis oben zu Gesichte. "Es ist nicht zu leugnen, sage "er, der Thron sen inwendig kostdar geschmücket gewesen: allein es bestund dieser Schmud, aus so vielen Stücken, und die sich so schlecht zusammen schickten, daß diese Unordnung, ihren Blanz nicht wenig schwächete. Es schien, als ob man keine andere Absicht gehalt "hätte, als die größten Rostdarkeiten im ganzen Reiche über einen Hausen hinzulegen, ob "ne die geringste Artigkeit daben zu beobachten. Machmittage erschien ein junger Print und Sohn des neuen mogolischen Lehnmannes Ranna, mit vielen Ceremonien vor des Throne. Er siel drenmal auf die Knie, berührete die Erde mit seiner Stirne, und über gab das Geschenk in seines Vaters Namen. Es bestund in einer großen goldenen Kiste p. Man ließ ihn in das kleine Geländer treten, und der Kaiser schlang ihm zur Dankbarkeit Arme um seinen Kopf. Den Beschluß des Festes machten einige Tänzerinnen mit ihrer Sprüngen.

Gebor im Gu-

Den zosten des Abends begab sich Rhoc auf den Guzalkan, weil ihm und allen zu Ertheilung des Gehores, bestimmeten Orten dieser am bequemsten schien, sein Abringen mit aller Frenheit zu eröffnen. Ungeachtet des kaiserlichen Versprechens gieng amit seinen Geschäften dermaßen langweilig zu, daß er dieser Ungewißheit endlich überdrüßt wurde. Die Schwierigkeiten, die er fand, seine Klagen vor des Mogols Ohren zu bringen geben von der Ordnung, die um diesen Monarchen herrschete, keinen sehr vortheilhaftige Vegriff. Diese Erzählung verdienet um so vielmehr, daß man sie mit seinen eigenen Worte anführe, weil er eben durch derzleichen umständliche Verichte den Werth seiner Nachrickten erhöhet. Nur muß man daben bemerken, daß die Hindernisse, darüber er Klage sühre von der Portugiesen ihrem Unhange herrühreten, indem sie den Usaph Kam, einen de vornehmsten Herren und Reichsbeamten, dahin vermocht hatten, daß er das Gesuch de Engländer auf alle mögliche Weise zu hindern suchte.

Wie verlegen Rhoe daben ift.

"Man ließ zwar mich, faget Rhoe, nebst meinem Agenten, ober indianischen Kacto welcher ein alter Greis war, binein treten, bingegen meinem Dollmeticher murbe al "Unstiften des Ufaph Chans, bem nichts gutes von meinem Anbringen schwanete, ber El gang verwehret. Seine Majestat ließen verschiedene Fragen, Die Person bes Roniges vo England und meine Geschenke betreffend, an mich ergeben. Ich beantwortete zwar "nige, endlich aber fagte ich rund heraus, ich fen ber portugiefischen Sprache nicht fo mad "tig, baß ich bem Raiser auf alle Fragen binlangliche Untwort geben konnte, wofern me "meinem Dollmetscher nicht erlaubete, herein zu tommen. Er wurde demnach, bes 21fap Rams Widersegung ungeachtet, herein gerufen. Ich befahl ihm, Seiner Majeff "zu melben, bag ich mit berfelben gern wegen ber Geschäffte, bie mich an Dero Soflag .. geführet hatten, fprechen mochte. Seine Untwort mar: er fen bereit, mich anzuhoren. "lein bes Maph Rams Sohn jog ben Dollmetscher mit ziemlicher Gewalt auf Die Seit Seine übrigen Unhanger traten hierauf vor mich, schn "und ließ ihn nicht weiter reben. "ten mir bergeftalt die Belegenheit ab, mich bem Raifer zu zeigen, und ließen meinen Dol "metscher eben so wenig herben 9). Ich befahl ihm, seine Stimme zu erheben, und bei "Raifer zu fagen, ich bathe um Gehor. Der Rerl mar fo beherzt, daß er es that. Alsbe "Raifer seine Stimme vernahm, wurde ich zu ihm gerufen, und alle meine Widriggefinn "ten mußten mir Plag machen. Unterdessen unterstund sich der Asaph Ram gleichwohl

" neben meinen Dollmetfder hingutreten. Huf ber andern Seite ftund ich: allein, indemich . 260e. "ihm vorsagte, was er bem Raiser vortragen follte, so suchte ihn dieser gefährliche Feind irre 1616. " zu machen, und fiel mir alle Augenblicke in die Rebe.

" Michts bestoweniger ließ ich bem Raiser vorstellen, ich befande mich nun schon zween "Monate an feinem Sofe; einen davon hatte ich mit einer beschwerlichen Krankheit, ben "andern mit vergeblichen Beitlauftigkeiten zugebracht; es schiene, man machte fich wenig "aus der Hauptursache meiner Reise, namlich eine beständige Freundschaft zwischen benden "Mationen zu stiften, und vermoge berfelbigen die Handlung und den Aufenthalt ber eng-., landifchen Raufleute, Die eine Zeitlang im Reiche verbleiben wurden, auf einen fichern Buß " zu fegen. Die Untwort mar: Diefe farumtlichen bren Stude habe man mir gleich ben bem "allererften Bebore bewilliget. Das ift mabr, verfeste ich, aber unter beschwerlichen ober "undeutlichen Bedingungen. Hierauf fragte mich der Raiser selbst: was für ein Geschent "ich ihm versprache? Ich antwortete: Unsere Handlung sen noch schwach und beginne "erft aufzukeimen: gleichwohl bringe unfer land allerlen Seltenheiten hervor, welche mein "Ronig ihm gern überschicken wurde; auch wurden bie Raufleute bergleichen Dinge aller , Orten aufzutreiben suchen, wenn er sie bagegen seines Schupes murbigen wollte. . fragte mich, was fur Seltenheiten ich mennete? und ob es Diamanten ober andere Ebel-" gefteine maren? 3ch fagte, meines Erachtens maren bergleichen Geltenheiten, Die fein eigenes land lieferte, fein genugfam wurdiges Geschent fur ibn, ich wollte mich aber bemu-"ben, für Seine Majeftat allerlen Roftbarkeiten ausfundig zu machen, die man in feinen tan-"ben noch nicht gefehen hatte, als zum Benfpiele, treffliche Bemalbe, Bildhauerarbeit, "fteinerne ober gegoffene Bilber, Stickeren, Gold- und Silberzeuge. Das ift zwar ganz "gut, versette er, mir ware aber ein englandisches Pferd viel lieber. Ich antwortete, es " fen nicht möglich, eines zur Gee herzubringen, ju lande aber wurde es ber Turfe nicht lei-Er mennete hierauf, jur Gee mochte es wohl angeben: allein ich wendete bie "Schwierigkeiten wegen ber Sturme, und die lange ber Schiffahrt bagegen vor. Nichts-"bestoweniger behauptete er, unter sechs Pferben, die man zu Schiffe brachte, mußte boch " wohl eines davon fommen; und wenn es gleich unterweges mager werben follte, fo fonnte "man es boch schon wieder auffuttern. Ich blieb baben, der glückliche Ausgang mare etwas , ungewisses, boch wollte ich ibm zu gefallen nach Saufe schreiben, und wurde man einen "Berfuch wagen.

"Hierauf fragte er, mas ich von ihm verlangete? Ich fagte rund heraus, ich ver-"lange billige Bedingungen, welche zu Errichtung einer beständigen Freundschaft, zur " Sicherheit unserer Personen, und zur Frenheit unserer Sandlung nothig schienen. Denn "ba man fo übel mit uns verfahren habe, fo fen biefe Borfichtigkeit etwas unentbehrliches; "übrigens wollte ich unsere gegrundete Rlagen hier nicht weiter berühren, weil ich der guten "hoffnung lebete, man wurde ihnen ohne Zeitverluft abhelfen.

"Ben biefen Worten trat Maph Ram herzu, und wollte meinen Dollmetfcher meg-"ftoßen: allein ich begegnete feiner Berwegenheit mit gleicher Munge, hielt ihn ben dem "Urme zuruck, und ließ ihm feine Macht, feinen Unwillen anders als durch Zeichen an den " Eag zu legen. Als der Kaifer in meinen Bewegungen einige Hiße mahrnahm: fo argerte "er fich, und rief mit einem bermaßen zornigen Wefen, er wolle wiffen, über wen ich mich " beschwere, daß ich nicht für rathsam hielt, ihn noch heftiger aufzubringen. Ich befahl, in "ziemlich schlechtem Italienischen, meinem Dollmetscher: er solle zur Untwort geben, ich

Allgem, Reisebeschr, XI Band, , wolle X hot.

"wolle Seiner Majestat mit Erzählung unserer Noth nicht beschwerlich fallen, sonbern " bero Prinzen um Recht und Gerechtigkeit anfleben, weil ich des volligen Zutrauens let "es wurde uns berfelbige nicht zuwider senn. Der Kaifer ließ meinen Dollmetscher " völlig ausreden, fondern fobald, er feinen Sohn nennen horete, bachte er, ich befchio "mich über benfelbigen, und wiederholete zwenmal nach einander in eben ber Sprache , ren ich mich selbst bedienet hatte: Mio figlio, mio figlio! Hierauf ließ er ihn ohne "jug rufen. Der Pring erfchien ben Augenblick. Schrecken und Unterthanigfeit maren in ... nem Ungefichte abgemalet. Dem Maph Rammar nicht weniger bange, und alle An , fende ichienen befturzt zu fenn. Der Raifer ließ feinen Pringen fehr hart an. und biefet ofchuldigte fich mit großer Verwirrung, weil er die Ursache bes Unwillens niche mu . Ich meines Ortes begriff ohne Muhe, woher ber gange Verftoß ruhrete, und nahm , meine Zuflucht zu der Gewogenheit eines gewissen persianischen Prinzen, mit dem ich Ich bath ihn, er mochte den Rebler meines Dollmetid , fanntschaft gemachet batte. "ber sich unrecht ausgedrücket habe, erseben. Diefer nun beruhigte sowohl bes Ral "als bes Pringen Gemuth, als er vortrug, ich batte mich im allergeringften nicht " ben lettern beschweret, sondern ich bathe vielmehr um Erlaubnif, daß ich mich m " alles desjenigen, was in feinem Gebiethe vorfallen wurde, an ihn wenden durfte. Die "Borschlag bewilligte ber Raiser.

"Alls fid ber Pring von feiner Beffurgung erholet hatte: fo fagte er gu mir, er "mir ja einen Sirman angebothen, ich aber felbigen ausgeschlagen, und mochte ich bit "fache bavon anzeigen. Ich antwortete ohne Bebenken, ber girman enthalte ge 3, Bedingungen, die ich nicht annehmen konnte. Der Raifer wollte hierauf wiffen, was "für Bedingungen waren, benen ich mich nicht unterwerfen wollte? Ich nennete fie ber, "es kam barüber zu einem hißigen Wortstreite. Ein gewisser vornehmer herr, Dan "Motreb Kam, fagte rund heraus, er konne von ber portugiefischen Nation nicht "ben; ja er redete von ber unferigen fehr verachtlich, und behauptete, Seine Majeftat mu "niemals in die geringfte ben Portugiefen nachtheilige Sache willigen. " war, ich verlangete nichts, was ben Portugiesen schablich senn konnte, und hatte ich ! , geglaubet, baß ber mogoliche Sof biefer Nation fo ganglich zugethan mare. " fuiten und die übrigen Freunde ber Portugiefen, hielten bermaßen feft ben ber Erflarung "Motreb Rams, daß ich mich auf eine andere Weise herauslassen mußte. "wiewohl nur bedingungsweise, einen Frieden mit den Portugiefen vor, fagte aber baben, es ware uns übrigens an ihrer Freundschaft nicht mehr gelegen, als an ihrer F "fchaft. Der Raifer nahm fobann bas Wort auf, erklarete mein Begehren für billig, ! 2 Untwort für großmuthig, und befahl, ich folle meine Vorschlage horen laffen. 21faph I "welcher ben biefer gangen Unterredung noch fein einziges Wort gesprochen hatte, und nichts! " wünschte, als fie mochte bald geendiget werden, fellete vor, man moge noch fo lange Bort geln, fo werde boch bas Ende vom liebe julest biefes fenn, daß ich mein Begehren fo "lich auffegen muffe; folglich sen das Beste, man thue dieses gleich im Unfange: find "bann ber Staatsrath mein Berlangen billig, fo fonne man bas Siegel barunter bru "Der Raifer ließ sich diesen Vorschlag gefallen, und ich willigte gleichfalls barein, wor "ber Pring feine Genehmhaltung bagu geben wollte, welches er auch verfprach r).

22 Den

Xboc.

Den andern Tag schickte Aboe ju dem Maph Kam, und ließ ihm nielden, der gestrige Zorn bes Raifers habe aus einem bloßen Misverstande hergeruhret, und liege bie Schuld an niemanden als dem Dollmetscher; Die Englander hatten zwar nicht ben minde- Pring Coronn ften Borfat, fich weder über ibn noch über ben Prinzen zu beschweren, gleichwohl konnten wird ben Engfie es auch nicht dulden, daß er ihre Angelegenheiten bem Raifer verhehle oder nur halb vor-landern feind. trage, folglich mochte er es nicht ungutig nehmen, wenn fie fur feine funftigen Bemubungen ben Sofe banketen. Seine Antwort mar, weber er, noch ber Pring hatten die geringste Ursache, zu glauben, als wenn der englandische Bothschafter hatte Klage über sie führen wollen; ber Misverstand liege vielmehr klar am Tage; er sen allezeit ein guter Freund von ber englandischen Ration gewesen, werde auch diese Gesinnung allezeit benbehalten. Gleich= wohl erfuhr Aboe ein paar Lage hernach, der Pring habe den Raiser gefraget: warum er boch den Englandern so gunftig begegne? Zugleich habe er ihm auch vorgestellet, es werde biefer Borgug bie Portugiefen abhalten, feine Safen tunftig zu besuchen, ba boch ihre Sandlung ihm weit nuglicher fen, als ber Englander ihre, welche allen Bortheil allein davon zogen, und lauter Baaren von schlechtem Berthe führeten, als zum Benfpiele Tucher, Gabel und Meffer; babingegen jene Perlen, Rubinen, und allerlen andere Cbelgefteine brach-Weil nun aus Diefer Borftellung beutlich genug abzunehmen war, Die Gewogenheit des Prinzen gegen die Englander habe ben bochsten Bipfel noch ben weitem nicht erreichet: so stund Rhoe auf seiner Huth, und suchte, soviel möglich, des Raisers Gnade benzubehal-Wie gegrundet sein Argwohn war, bas lehrete ihn furz hernach noch eine andere Begebenheit.

"Ich verlohr, faget er, zu meinem großten Berbruffe einen jungen Englander, welcher Begebenheit naus meinem Dienste trat, und sich zu einem Italiener begab; es gereichten auch Die eines jungen "fchandlichen Urfachen feines Musweichens, unserer Nation jur schlechten Chre. Beil ihn Englanders. "nun alle Italiener mit gesammter hand beschüßeten, so suchte ich auf bem Durbal Ges. rechtigkeit. Der Raifer befahl fogleich, man follte ben Weglaufer in meine Sande lie-Allein ber Pring, welcher nur auf Gelegenheit laurete, mir Webe zu thun, schlug "bor, man follte ihn öffentlich vorführen. Der Rerl erschien benmach bes Abends auf. s, bem Bugaltam; und weil er fich auf des Pringen Benftand verließ, fo hatte er die Ber-"wegenheit, bag er vor mich hertrat, und ben Raifer bath, ibm bas leben ju fchenfen-"Dem Monarchen gieng fein Buftand ju Bergen; er verlohr alfo die Luft zu feiner Ausliefe-"rung an mich, und beschloß dagegen, ihn als einen Gefangenen nach Surate zu schicken. "Allein, ber Pring bath fich ben Menschen zur Bedienung aus, bloß in der Absicht mir Ber-"druß zu machen. Diefe Gnabe wurde ihm auch, aller meiner Ginwendungen ungeachtet, "jugeftanden. Sierauf gab er ihm auf ber Stelle hundert und funfzig Rupien, nebst der "Bezahlung für zwen Pferde, ja er haufete Unbilligfeit mit Beschimpfung, und verboth

"Unterbeffen erkannte ber junge Mensch seinen begangenen Fehler, kam bes Nachts "zu mir, fiel mir zu Jugen und bath wegen feiner Thorheit um Bergebung, nebft bem Ber-"fprechen, folche auf alle ersinnliche Weise wieder gut zu machen. Meine Untwort war, "weiler in bes Pringen Diensten mare, fo verlangete ich ihn nicht ben mir zu behalten: foll-, te ich ihm aber verzeihen, fo mußte er mir eine öffentliche Benugthuung leiften.

"mir allen Umgang mit ibm.

260e.

"ben folgenden Tag fand er Mittel, in den Guzaltant ju fommen, wo er ben Raifer u " Unade anflehete, und alles, was er falschlich vorgegeben hatte, widerrief; er gestund aud "es sen biefes ein neues Verbrechen, bas er, um ber billigen Bestrafung wegen bes vorige "zu entgeben, begangen habe; ja er bath, Seine Majeftat mochte mich rufen laffen, , mit er mich in bero Gegenwart um Berzeihung bitten fonnte. Der Raifer war auch " reit, dieses zu verwilligen: allein der Pring, welchen dieser unvermuthete Zufall ungemel "argerte, brachte allerlen andere Dinge vor, barüber er biefen Entschluß fahren ließ. De "folgenden Zag erschien ich auf bem Buzalkam. Der Raiser versicherte, er fen niem "ten Willens gewesen, einen entlaufenen und ftrafbaren Englander gegen meine Gericht "barfeit zu schugen; unterbeffen habe er ihn auch nicht von sich ftogen konnen, ba er fo "gleichsam in seine Urme geworfen. Man ließ ibn hierauf berholen. Er bath mich "ben Knien um Berzeihung, schwur vor dem Raifer, er habe fein mabres Wort gesage "und lege er biefes Befenninif fren und ungezwungen ab, weil er feine hoffnung hab "England jemals wieder zu feben. Der Pring, welcher Daben zugegen mar, ereiferte f "gewaltig, und redete ihm ftart zu, er folle ben feiner vorigen Gefinnung bleiben. ", er aber ben feiner Sprache verblieb, fo hieß man ihn feiner Bege geben. Doch der Pri "fonnte feinen Berdruß unmöglich verbergen, fondern rief ibn vor allen Unwefenden "rud, und gab ihm den niedertrachtigen Befehl, die empfangenen hundert und funfzig N "pien wieder heraus zu geben, unter bem Bormande, weil er fie meiner Dienfte weg "nicht empfangen habe, fo gehoreten fie ihm auch nach feiner Musfohnung mit mir nich "mehr."

Englander muffen viel leiden.

Die Englander mußten noch mancherlen andern Verbruß ausstehen, und Aboe f le baju fchweigen, weil er fein Mittel, einige Benugthuung bafur zu erhalten, vor fich fo Denn er hatte nichts mehr zu verschenken; ber Raifer hingegen nahm teine Bittschrift ! neigt an, wenn sie nicht von einem Geschenke begleitet wurde. Der Pring verkehrete b gegenwartigen Buftand ber Sachen jum Beften ber Portugiefen, indem er in fie brand fie mochten Ebelgesteine, Rubine und Perlen ju faufen bringen. Sie erschienen alfo m einem ansehnlichen Gefchenke vor bem Raifer, und bothen ihm einen blaffen Rubin gu fal Er mog brenzehn Rolles, davon brittehalb eine Unge machen. hoffter maßen funf Let's Rupien bafur zu bekommen, both ihnen ber Raifer nicht mehr d Gleichwohl gewannen fie die Gunft bes hofes fo vollig, daß die Englander bo Berg nicht mehr hatten, fich bafelbit feben zu laffen. "Bis bieber, faget ber Verfaffe "hatte ich mein Urtheil von biefem lande auf anderer leute Bericht gegrundet, nunme "aber fab ich zu meinem größten leidwefen mit eigenen Augen, was fur einen großen 1 "terschied man zwischen uns und ben Portugiesen machte. Alle Indianer liefen nur zu "nen. Uns fauften fie gleichsam nur aus Barmberzigfeit etwas ab. "hatten nicht nur ben Bortheil über uns, daß fie bes Mogols Nachbarn maren, fonbet "fie waren auch im Stande, die Bandlung feiner Unterthanen auf bem rothen Meere gu ft Rebst dem war auch unsere Handlung gegen die ihrige, wie nichts zu achte "Die Furcht vor unsern Kriegesschiffen mar ber einige Bewegungsgrund, warum uns ber "Mogol ben Zutritt nicht gar verfagte s).,,

201

Den 12ten bes Brachmonats murde bem Prinzen Coronn die Unführung der Bolfer, welche Decan befriegen follten, anvertrauet. Man zog die Braminen wegen des Rhoe. Tages seiner Abreise zu Rathe: hingegen erhielt ber Prinz Pervis Befehl, nach Sofe zu 1616. kommen. Man redete bennahe ungescheuet davon, besagter Pring hatte seinem Bater ge- zwischen den 2wiftiafeit schrieben, er wollte die Unführung ber Bolter feinem altern Bruder gern gonnen, allein beyden mogodaß man ihm ben Sultan Coronn vorzöge, das nahme er sich zur Beschimpfung auf, und lischen Prinfen entschlossen, fich beswegen an beffelben eigene Person zu halten, und Genugthuung zu den. verschaffen. Die vornehmften Rriegesbeamten sagten gleichfalls, sie wollten lieber ihre Bebienungen nieder legen, als unter einem fo verhaffeten Felbherrn bienen, vor welchem man sich mehr fürchtete, als vor dem Kaiser selbst. Unterdessen sab Rhoe zum Boraus, es wurde ben bem einmal gefasseten Entschlusse verbleiben; weil, wie er faget, es in bes Raifers Bermogen nicht ftunde, ihn zu andern. Diefer Monarch fegete fich vor, fein Beer felbst anzusuhren, und die Englander geriethen darüber in die Gorge, wenn er biefe Entschließung nebst seinem Lieblinge, bem Sulphetar Ram, bewertstelligte, so burften sie wohl niemals einen Saller von ihrer Schuld bezahlet bekommen t).

Den isten befahl ber Mogol einem von seinen Bettern, welcher ben christlichen Glauben angenommen hatte, er follte einem Lowen, ben man nach Sofe gebracht hatter auf ben Befehl. Hals figen. Als ihn aber die Furcht din Bollstreckung dieses Befehles hinderte: so wurbe selbiger seinem jungern Bruder gegeben, ber ihn auch unerschrocken vollzog, ohne baß ibm der tome bas geringfte ju Leibe gethan batte. Diefe Begebenheit mußte bem Raifer jum Bormande bienen, ben altern ins Gefängniß Ju schicken, und es glaubete niemand, daß er jemals wieder herauskommen werde. Den 24sten kam die Gemahlinn des Sultan Co= ronns mit einem Prinzen nieder. Indem nun diefer new Feldherr mit feinen Buruftungen zum Feldzuge beståndig fortfuhr u): so warf man ihm zwanzig Leks Rupien zu seinem Unterhalte aus, und er machte ben Anfang jum Gebrauche Diefes Geldes bamit, daß er die Gemuther burch feine Frengebigkeit gewann. Giner von ben vornehmften Serren am Sofe steckte es bem Raifer, der Pring Petvis zoge es sich zum großen Schimpfe, daß man feinen Bruber zu Unführung ber Rriegesmacht auserfebe, und fen es ihm nicht zu viel, fei= nen Berdruß an felbigem auszulaffen. Meinetwegen, gab ber Monarch zur Untwort, mogen fie fich immerhin balgen; ber tapferfte foll bernach meine Bolfer anführen,

Abor hielt es für feine Schuldigkeit; ben Emir Abdalla Zaffan, Generallieutenant Geschickliche und Schagmeister ber mogolischen Bolter, welcher nachstens nach bem allgemeinen Sam- feit ber mogomelplage abgehen wollte, zu besuchen. Dieser herr nun ließ seine Solvaten in des Rhoe lischen Solvaten im Schele Die meisten darunter trafen mit ihren Pfeilen oder benichießen. mit einer einzigen Rugel aus ber Flinte ins Schwarze, ungeachtet es nicht breiter war, als

Aber da die Englander bachten, nun sen mit ihrer Gefandtschaft alles que: so machte Mhoe kommt ihnen ein geringer Zufall ganz unvermuthet neue Hoffnung. Eines Tages, da Rhoe sich wieder in auf bem Durbal einfand, ließ ihm ber Raifer durch ben 21faph Ram vermelben, er ha- Gnaden. be gehoret, es fen unter ben Englandern von seinem Gefolge ein trefflicher Maler, und mochte er gern etwas von feiner Arbeit feben. Maler ben mir, fondern nur einen jungen Menfchen, ber zu feinem Zeitvertreibe allerlen Run hatte ich, saget Rhoe, gar feinen

1) 21. 0. 17 3.

4) Ebendaselbst.

Aboe. 1616.

Bilber mit ber Feber zeichnete, übrigent aber von ber Gefichicklichkeit eines Runftlers well Unterbessen mennte ber Raiser; als ich es ihm sagte bich beforge etwa, mochte mich um meinen Runftler bringen, und fuchte mir Diefe Furcht zu benehmen: alleil ich verficherte bagegen, baf ich von bergleichen Gebanken weit entfernet mare, und ben jut gen Menfchen morgen auf ben Guzalkam mittiehmen, auch feine Zeichnungen, bie etw in einigen Clephanten ober Sirschen bestehen machten; mitbringen wollte. Bierauf macht Der Raifer eine Reigung, und fagte, wenn ich aus Nengierigfeit etwa Berlangen nache nem Elephanten, ober feiner Sigur, oder nach fonft etwas, bas in feinem tanbe ju finbel ware, truge, so sellte ich fein Geld bafür ausgeben, noch es mir burch soust jemanden, al burch ihn felbst, zu verschaffen trachten; er bothe mir alles an, was mir anständig sen, ut burfte ich nur fren fagen, was ich wollte; er mare mein guter Freund, und jum Befchluft, mochte ich nicht vergeffen, ben jungen Menfchen und feine Gemalbe biefen Abend nach & Maph Ram ersuchte mich ben dieser Gelegenheit chenfalls, ihn fe mitzunehmen. besuchen, und meinen Maler mitzubringen. Noch niemals batte fich ber Raifer fo an big gegen mich erzeiget, als ben biefer Gelegenheit. Der ganze Sof erfuhr es, gleichm ich foldes aus bem veranderten Bezeugen ber Soffente gegen mich, ohne große Dube meffen tounte. Das Luftiafte ben ber gangen Sache war diefes, bag ber Raifer einen 3 fuicen; welcher mir ben aller Gelegenheit zu schaben gesucht batte, zum Dollmetscher fein gnabigen Reben machte x).

Boffraulein wird mit eis nem Ber= fchnittenen er= wischet.

Eben diefen Tag, wurde ein Hoffraulein ber Pringefinn Mohormal, und Gelie ten bes Raifers, im Pallafte auf frifcher That mit einem Berfchnittenen ermischet, und mo von einem andern Berfchnittenen, ber gleichfalls in fie verliebet war, und feinem Rebel Das junge Frauenzimmer wurde bis unter Die 200 buhler ben Dolch in ben Leib fließ. feln in die Erde eingegraben , und ihre Urme an einen Pfahl gebunden ; in welcher Ste lung fie bren Zage und zwo Rachte ohne Effen und Trinken verbleiben und die Sonnel hise am Ropfe und ben Urmen ausstehen follte. ... Batte fie biefe Strafe überstanden mare fie wieder zu Gnaden angenommen worden: ber Berfaffer meldet aber nicht, wie mit ihr abgelaufen, fondern nur, man habe an Perlen, Ebelgesteinen und Gelbe benna für zwo Millionen Goldes am Werthe ben ihr gefunden. Der Berschnittene ftarb zwi nicht an bem Dolchenftiche, wurde aber den Elephanten vorgeworfen y).

Den Englan= bern wird ein Hans zuge= ftanden.

Die Gnade, barein Rhoe fam, wirkete fogleich etwas gutes für die Emplander, inbe ihnen erlaubet wurde, in der Stadt Baroch ein Haus zu ihren Sandlung an fich zu kaufe und an besagtein Orte mit allen beliebigen Waaren zu handeln; jugleich murden fie auch w allen Abgaben befrenet, wodurch fie ungefahr ein taufend funf hundert Jacobus ersparetens Bierauf erzeigete jebermann am ganzen Sofe bem Aboe für feine eigene Derfon bie groß Er berichtet einige Wirfungen Diefer gludlichen Beranderung, mit fold Umftanben , bavon man nichts weglaffen barf. Den been August, faget er, befam ich 2 fehl, auf bem Durbal zu erscheinen. Ginige Tage zuvor hatte ich bem Diogol ein O Wettstreit malb verehret, und zugleich versichert, es wurde niemand in Indien fenn, welcher ein zwischen bem von gleicher Schönheit zu verfertigen im Stande mare. Sobald ich nun erschien, rief

mir zu, was wollet ihr dem Maler geben, der ein anderes bem eurigen fo abnliches

malb verfertiget hat, bag ihr nicht wiffen werdet, welches bas eurige ift?

Mogol und Mhoe wegen der Maleren.

y) Chendafelbst.

tete: gwanzig Piftolen will ich ibm gern geben. Er ift ein Sbelmann, verfeste ber Raifer , ihr biethet zu wenig. 3ch will, fagte ich bierauf, mein Gemald von Bergen gern bergeben, wiewohl ich es für ein seltenes Runftfind achte, und verlange mich in feine Wetta einzulaffen; benn wofern es Dero Maler so wohl getroffen bat, und er mit meinem Unerhiethen nicht zufrieden ift, fo werden Gure Dajeftat im Stande feyn, ihn zu belohnen. Es wurde hierauf noch eine Zeitlang von den in Indien im Schwange gehenden Runften gesprochen, und sobann befahl er mir, ich sollte Diefen Abend auf bem Guzalkam erscheinen, ba wollte er mir feine Gemalbe porlegen.

Rboe. 1616.

Gegen Abend wurde ich noch einmal ausbrücklich erinnert, ich mochte nicht außenbleiben; fo begierig mar er nach bem Siege, ben Die Gefchicklichkeit feines Malers bavon tragen Man legte mir sechs Bemalde vor, unter welchen bas meinige mit begriffen war. Sie lagen alle mit einander auf einem einzigen Tifche', waren auch einander bermaßen abnlich, daß ich ben dem Scheine der Wachstergen in der That nicht fo gleich wußte, welches bas meinige fem und gestehe ich, daß ich mir dieses nimmermehr vermuthet hatte. Gleichwohl kennete ich es endlich, zeigete auch hin und wieder einigen Unterschied, welcher Rennern merklich fiel. Unterbessen war ber Kaiser schon barüber zum hochsten vergnügt, baß ich eine Zeitlang in ber Ungewißheit gestanden hatte: ich meines Ortes gab ihm gewonnen, und lobete bie Bortrefflidhteit feines Runftlers. Mun, fing er wieder an, was saget ibr Daju? Meine Antwort war: Seine Majestat hatten nicht nothig, Maler aus England fommen zu laffen. Bas wollet ihr nun bem Runftler geben ? fragte er weiter. felbiger mein Vermuthen bermaßen weit übertroffen hatte, fo wollte ich ihm bas versprochene boppelt bezahlen; und wenn er zu mir fame, ihm hundert Rupien, ein Pferd dafür zu faufen, einhandigen. Der Raifer nahm bas Unerbiethen zwar an, fegte aber bingu, ich murde feiwem Maler mit jedweber andern Sache einen großern Gefallen erzeigen, als mit Gelbe, und fragete bamit jum zwentenmale, mas ich ihm fur eine Berehrung machen wollte? Als ich antwortete, Diefes mußte meinem Belieben überlaffen werden, fo gab er es zwar zu, wollte aber boch wiffen, mas es fenn wurde? Ich will ihm, war meine Untwort, einen guten Gabel, ein Diftol, und ein Gemald geben. Mun, versette ber Monarch, ihr gestehet boch, bag es ein guter Maler ift: Bittet ibn ju euch, zeiget ihm euere Geltenheiten und laffet ibm bie Babl barunter; er bingegen foll euch eines von feinen Gemalben geben, bamit ibr es nach England mitnehmen, und die Guropaer überführen fonnet, wir fepen in diefer Runft nicht fo ungeschickt, als sie vielleicht gebenten. Hierauf befahler mir, unter ben Nachgemalben eines für mich auszusuchen. Ich that es ohne Berzug. es, wickelte es felbst in ein Papier, legte es in die Schachtel, darinnen das Urbild gemefen war, und bezeugte fich megen des Sieges, ben er feinem Maler zuschrieb, febr vergnügt. Hierauf zeigte ich ibm ein kleines Bildniß, bas ihn selbst vorstellete, an welchem aber die schone Manier des Runftlers, ber die Nachgemalbe verfertiget hatte, ben weitem nicht, erschien, und fagte baben, Dieses sen die Ursache meines Jrribums; benn man habe es für bie Urbeit eines ber größten Runftler hier zu tande ausgegeben, folglich hatte ich die Geschick. lichkeit der übrigen überhaupt, aus Diefer Probe beurtheilet. Er fragte hierauf: woher ich es bekommen hatte? Da ich nun antwortete, ich hatte es von einem Raufmanne eingehandelt : fo verfeste er : Bas? ihr gebet fur folche Sachen Geld aus? Biffet ihr bennt nicht.

Rhoe. 1616.

nicht, daß es feine beffern Stude von biefer Battung giebt, als bie ich felbft habe? fo ich euch nicht, ich wollte euch alles geben, was ihr verlanget? Ich entschuldigte mich meiner Unmurdigfeit, bergleichen Bitte ju magen, beliebte es aber Geiner Majeftat, mich eigener Bewegung mit etwas ju begnabigen, fo werbe es eine außerordentliche Ehre fur m Wenn euch mit meinem Bildniffe gedienet ift, fagte er, fo will ich euch eines euern Ronia, und bas andere für euch mitgeben. Ich versicherte, ich würde es mit anugen überbringen, und mein Ronig es mit Bergnugen annehmen, wenn er mir fur b selbigen eines mitgeben wolle; burfte ich mich aber unterstehen, um etwas zu bitten, fo watt Seiner Majestat Bilonif fur mich felbft, und wollte ich es Zeitlebens forgfattig vermab auch meinen Rindern als ein ichasbares Angebenten Dero mir erzeigten Gnade hinterlaff Ich merte wohl, verfeste er, euer Ronig machet fich wenig aus meinem Bilbniffe, aber traue ich ju, daß ihr eine Freude baran habet, ihr follet folglich eines bekommen. befahl auch auf ber Stelle, eines fur mich zu verfertigen a)

Gemutheart din Uffan-

Den izten Aug. machte ich bem Gemaldin Iffan, Unterfonige ju Datan, et Er war ein alter Herr von fiebengig Jahren, und befaß vier Stabt des Gemal: Staatsbefuch. ber lanbichaft Bengalen zu eigen. Unterbeffen rubrete bennoch bie Uchtung, barinnen ftund, hauptfachlich von feiner erlangten großen Erfahrenheit in ben Staatsgeschäfften Denn er war Zeitlebens zu ben ansehnlichften Wefandtschaften und wichtigften Staatsgefch Heber biefes gaben ihm die Muslander bas lob, er zeige mehr & ten gebraucht worden. ficht und Soffichkeit, als die großen Berren in biefem Lande fonft insgemein zu zeigenpfleg Er hatte mich schon ofters gebethen, ihn zu besuchen. Er empfing mich auf bas allerfreu schaftlichfte, both mir fo gar brengig taufend Piftolen an, und verficherte mich, er fen reit, mir mit feinem Unfeben ben hofe, mit gutem Rathe, und allem, was in feinem B mogen ftebe, ju bienen. Ich habe auch wirklich Urfache, fein aufrichtiges und großmil ges Wesen zu rubmen. าร ๆที่ที่ ภายให้สำรัฐอาณาอัตการเกราะการเกราะการเกราะการก

Er hat eine fdrieben.

Er ließ fich megen ber landesgebrauche, und ber Sclaveren, barinnen bie Ginwohl Geschichte ge-lebeten, febr vertraut heraus. Er flagte barüber, bag es Indoftan an Befegen fehle Bernach fam er auf ben Umfang und bie Bergroßerung biefes Reiches ju reben, und gablte mir, er habe schon drep Raisern gedienet, und fen allemal in gutem Unseben ben nen gestanden. Er zeigte mir eine von ibm felbst aufgesete Weschichte feiner Beit, bat nen er alle Begebenheiten, bie er erfuhr, von Tage ju Tage angemertet hatte, both mir a eine Abschrift bavon an, wenn ich fie etwa überfegen laffen wollte. Dach feinem Berid bestunden die Ginfunfte des Mogols in Gingiehung der Guter, in Geschenken, die er ford te, und absonderlich in Auflagen, damit man reiche Personen belegte. Jedweder Gta halter einer landschaft zahlete jahrlich bem Kaifer ein gewisses Gelb, nicht anders, als o fie nur im Pachte hatte. Er feines Orts zahlete wegen ber Statthalterschaft von Date eine Let Rupien b). Unter Dicfer Bedingung hat ein Statthalter bas Recht, von Unterthanen soviel einzutreiben, als ihm gut buntet. Gemaldin jog aus seiner Landsch soviel, als vier taufend Pferde zu unterhalten toften, das ift zwen mal hundert taufend ? Rebst biefem Ginkommen empfing er von bem Raifer noch den Sold für f taufend Pferde, hielt aber nicht mehr als funfzehn hundert auf ben Beinen, sondern fted bas übrige in feinen Beutel. Roch hatte er jahrlich Tafelgelber, welche bes Tages to fend Rupien betrugen, zog auch die Ginkunfte einiger fleinen Statthalterschaften. über bermaßen große Gintunfte erstaunet zu senn schien : fo gab er zur Untwort, es gebe viele Derren am hofe, bie noch einmal fo viel Ginfommens hatten, und wollte er mir wenigstens zwanzig hernennen, bie ibm, was biefes Stud betrifft, gleich waren. ehrerbiethig von der chriftlichen lehre und von Jesu Christo als von einem großen Prophe-Er redete febr -Uebrigens urtheilete er von allen Sachen febr grundlich, und wußte feine Mennung ungemein artig vorzutragen c)

Rhoe. 1616.

Als einige Tage nach diefem Besuche verlaufen waren: fo glaubte ich, er werde es ben der mir erwiesenen Höflichkeit bewenden laffen: allein er lud mich nach einem kaiserlichen Rhoe in ein Lusthause ein; wo er in dieser Ubsicht alle Unstalten vorgekehret hatte. Es lag nicht weiter kaiserlich Lustals eine halbe frangosische Meile von ber Stadt. Er begab fich nebst einem großen Gefolge schlof. schon um Mitternacht babin, und ließ einige mitgenommene Zelte an einem Teiche aufschla-Des Morgens machte ich mich auf ben Weg. Er kam mir entgegen, und führete mich in das für mich zubereitete Zimmer. Sein Gefolge bestund aus zwanzig Personen von Stande, barunter zween Sohne von ibm maren; benn er batte, wie ich geboret babe, drenßig, aber von mehr als einer Frau. Er zeigte mir alle Geltenheiten bes Schloffes, worauf der Mogol am meiften ju halten pflegte, absonderlich seine Cabinette, worinnen nebst andern Schilderenen auch die Bildniffe des Koniges von Frankreich und anderer shriftlichen Fürsten hingen. Der sammtliche Zimmeraufpuß war außerst kostbar. "meines Ortes, fagte Gemaldin, bin nur ein armer Sclav meines Raisers, ich mochte weuch gern die Zeit so gut vertreiben, als es mir moglich fallt, und habe eine geringe "Mahlzeit bestellet, bamit wir ben Salz und Brodte eine beständige Freundschaft mit einan-"ber errichten. " Er fagte ferner, es gabe am Sofe eine Menge reicher Perfonen, bie mir vielleicht ausgesuchtere Complimenten gemacht haben wurden, sie waren aber meistentheils stolze ober boch falsche Rerl, benen ich nicht das geringste trauen sollte; hatte ich bem Raifer wichtige Angelegenheiten vorzutragen, fie mochten übrigens die Portugiesen ober sonft jemanden betreffen , fo murben biejenigen, Die meine Dollmetfcher fenn follten , meine Bedanfen niemals getreulich ausbrucken, und ich burfte mir feine Rechnung auf etwas machen, wenn ich feinen landsmann, ber bes Perfianischen machtig mare, ben mir batte. Unterbeffen wurde es mir ber Raifer febr gern erlauben, einen gebohrnen Englander als meinen Dollmetscher zu gebrauchen; benn er sen mir ungemein gewogen. Uls ihm gestern Abends die Juwelen des unlängst verstorbenen Statthalters zu Lahor auf dem Guzalkam überreichet worben, habe er fich meiner ben bem Unblicke eines unter ben Erbichaftsftucken befindliden Bildniffes von ihm erinnert, und weil er es für wohlgetroffen gehalten, bem Afaph Ram jugestellet, bamit er es mir übergeben, und mich erinnern solle, es zu seinem Ange-

Unter diesem Gespräche wurde bie Tafel gebecket. Wir faßen auf Teppichen. breitete ein Stud Tuch vor une bin, und befegete es mit vielen Berichten. wurde zu gleicher Zeit eine andere Lafel für die Ebelleute von Gemaldins Gefolge gedecket, Weiter unten, du Gafte. 3ch fagte hierauf, er habe mir versprochen, Salz und Brobt mit mir zu effen, und ich beforge, es werbe mir bas Effen nicht schmecken, wenn er mir nicht Gefellschaft leisten wolle. Er stund hierauf ohne Bergug auf, und fegete sich an

Behalt ibn

feine

c) 21. d. 21 und vorhergehenden G. Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Rhoe.

feine vorige Stelle neben mir bin, und alfo speiseten wir an einer Tafel mit einande Man trug anfänglich Weintrauben, Mandeln, Pistazien und andere Früchte auf. Als ich zurück kan Tische spielete er Schach, und ich besah unterdessen ben Garten. wollte ich Abschied von ihm nehmen: allein er erinnerte mich an mein Versprechen, daß! eine Mablzeit ben ihm einnehmen wolle, bas Genoffene fen nur eine Collation gewesen, u alfo muffe ich vor meiner Ubreife ben ibm zu Abend fpeifen. Gin Stunde bernach befam er 2 such von dem Abaefandten des Roniges von Decan, und er führete ihn zu mir, vermu lich nur beswegen, damit er mir zeigen konnte, er erweise ihm ben weitem nicht fo viele M Will einen lichkeiten als mir. Hernach fragte er: "ob ich wohl mennete, mein König wurde es nie

cfen.

Den Ronig von ,, ubel nehmen, wenn ein armer Mann, wie er, fich die Frenheit nahme, ihm feine Dienf England fchi= ,, anzubiethen, ja fich über biefes unterfrunde, ihn mit etwas zu befchenten? ,, nichts bagegen einzuwenden hatte, fuhr er fort, fo wollteer einen Edelmann nach Englo abschicken, um Geiner Majestat seine Unterthanigkeit zu bezeugen. Er liek auch wirkli einen von seinen Hofiunkern berben kommen, und fragte ihn, ob er luft zu dieser Reise b te? Es war ein junger herr, welcher viel Verstand zu haben schien, und ben Vorschla ohne alles Bedenken annahm. Gemaldin stellete ihn mir hierauf vor, und es blieb ben, er wolle ihn mit einem Geschenke von allerlen indianischen Seltenheiten in meiner fellschaft nach England abreifen laffen e)

2(bendmabl. zeit die er Mhoe giebt.

Alls die Stunde zum Abendessen erschien: so breitete man eben so wie des Morgens zu Stude Tuch auf ben Boden bin, und befestete fie mit allerlen Salat, und vielen ande nach landesart zugerichteten Speisen. Gentaldin bath mich um Bergebung, baß er Landesgewohnheit zu Folge mit feinen leuten fpeifen mußte. Ich wußte es auch ohneviel daß die Indianer sich scheuen, mit uns zu essen, ja vielleicht hatte ich ihm bereits nur all viel zugemuthet. Wir segeten uns benmach jedweder an feinem Orte zu Tische, er ned einigen Edelleuten von feinem Befolge, ich mit meinem Reifeprediger, und noch einem En lander, ben ich ben mir hatte. Die schone Ordnung, in welcher man die Speisen auftru gefiel mir nicht weniger wohl, als ihre Roftlichkeit. Er beschenkete mich, wie es bal Lande die Gewohnheit gegen Gaste mit sich bringt, mit fünf Rosten voll wohlriechen Buckercand und einem Buckerhute, einen halben Zentner fchwer, von ungemeiner Rein Noch funfzig dergleichen bath er mich als ein Reises feit, und schneeweißer Karbe. schenk anzunehmen, und zwar ist gleich, weil, wie er vorgab, es ihm ben meiner Abeise wan baran fehlen mochte. Endlich nahmen wir einen ungemein gartlichen Abschied einander. Er versprach, Zeitlebens mich als seinen Sohn zu achten, und ich ihn, als mi nen Bater zu ehren f).

Der Raifer Schenket ihm fein Bildnif auf einem Goldftucfe.

Den isten des Abends begab ich mich auf den Guzalkam. Sobald mich ber R fer kommen fab, rief er fein Frauenzimmer herben, und ließ sich eine goldene Rette bei gen, woran sein Bildniß, und unten an folchem eine kostbare Perl bing. er dem Afaph Ram in die Hande, nebst dem Bedeuten, er solle mich, wenn ich bie Geschenk annehme, zu keiner andern Ehrenbezeugung anhalten, als wozu ich mich aus gener Bewegung verfteben werde. Wer ein Gnadenzeichen vom Mogol erhalt, muß fon So gar bie perfifchen Bothschafter hat niederknien, und den Ropf bis zu Erde neigen. ten diese Ehrerbiethung bezeugen muffen. Als nun Ufaph Kam auf mich zugieng, macht

Rhoe.

1615.

ich mich gefasset, bas Geschent, bas er mir brachte, zu empfangen. Er winkte mir, ich follte ben huth abnehmen, und ich that es ohne Bergug. Darauf bing er mir bie Rette an ben Sals, nahm mich ben ber Sand, und führete mich zum Raifer. Weil ich nicht wußte, was etwa fein Borhaben fenn mochte, fo beforgte ich, er werde bie Ehrenbezeugung, bie man im Mogolfden bas Sifeda nennet, von mir verlangen, und ich mar gesonnen, lieber das Geschenk wieder herzugeben, als mich zu dieser Stellung zu verstehen. fete mir aber nur , ich follte mich ben bem Ronige bedanten , und ich that es auf curopai-Einige Officier erinnerten mich, bas Sifeda zu maden: allein, ber Raifer sagte auf persianisch, Rein, Rein; und beurlaubte mich hernach mit einem febr anabigen Befen. Sein Geschenk mar zwar nicht mehr werth, als drenftig Jacobus, gleichwohl aber toftbarer als biejenigen, welche man fur die bochfte Bnade balt, insgemein Bu fenn pflegen. Es hat fein einiger bornehmer Herr, ber einen Gnadenpfennig mit des Raifers Bildniffe, aus beffen eigener Hand empfangen hat, und ihn aus biefer Urfache offentlich tragen barf, jemals einen bekommen, ber größer als ein Goldgulden gewesen mare, und bas baran befindliche Rettchen, damit er an den Eurban fest gemachet wird, pfleget nicht langer, als etwa vier Zolle zu fenn. Zwar laffen fie bas Bilb mit Ebelgefteinen befegen, ober Perlen baran hangen, aber auf ihre eigenen Roften g).

Den igten murbe Gemaldin Uffan jum Statthalter von Sinda ernennet. Diefen Tag lub er fich ben bem englandischen Abgefandten zu Gafte, und brachte noch vier andere Berren, barunter zween feine leiblichen Cobne maren, nebft einem Gefolge von etwa hundert Bedienten mit fich. Er genoß zwar von einigen Speifen, die ein muhammebanischer Roch zugerichtet hatte: allein bie nach englandischer Urt bereiteten, wollte er aus Ehr= erbiethung gegen fein Befes nicht berühren, ungeachtet ihm bas Maul gewaltig barnach mafserte. Doch mablete er sich vier bis funf Gerichte aus, und bath ben Aboc, er mochte fie ihm nach Saufe schiefen, bamit er fie ingeheim verzehren konnte. Es mar Gebackenes, bamit bie Mogolen niche umzugehen wußten. Rach ber Tafel both er den Englandern Die Stadt Sinda an, nebft allen übrigen Wefalligfeiten, Die er ihnen fraft feiner Bedienung

zu leiften im Stande fen b).

Abor beschreibt weitlauftig, was für großes Unglud ein Wolkenbruch, welcher ben Schrecklicher Aboe beschreibt weitläuftig, was zur großes unguar em Wontenbeuch, wenger den Wolfenbruch 20sten siel, im ganzen lande stiftete. Man hielt ihn für etwas Unerhörtes, ungeachtet Wolfenbruch Olifan ges Man nennet bergleichen Stur- nannt. me Olifan. Die Gewalt des anlaufenden Baffers rif die allerstarteften fteinernen Damme weg, und in der Stadt mar die Bestürzung fo groß, daß man ihren ganglichen Untergang beforgete. Der Raifer verließ nebst allem Frauenzimmer ben Pallaft. Machbarn luben ihre Sabseligkeit auf Clephanten und Ramele, und hielten sich fertig, ins Ben ben Englandern war bie Ungft befto großer, weil ihnen bie nur Gebirge zu fliehen. erwähnten Mittel jum Entflieben fehleten, folglich fie ihre Baaren jurud laffen mußten, wenn fie ihre Perfon retten wollten. Man fagte ihnen, das Wasser wurde mohl bren Schuh boch über ihr haus steigen; indem nun folches nur aus Erde und Stroh gebauet war, fo fonnte man leicht erachten, es wurde schlechten Widerftand leiften. Stabre vorber hatte man eben bergleichen Gefahr ausgeftanden. Die Stadt lag in einem Thale, und mitten an bem Orte, wo bas 2Baffer zusammen schof. Der geringste Regen

g) Chendafelbft.

b) Ebendafelbft.

Rhoe. 1616.

verursachete einen so starten Strom vor dem Stadtthore, daß bas Wasser eben so fcm fortschoff, als unter ben Schwibbogen ber londner Brucke. Zuweilen konnte man gan vier Stunden lang weder ju Juge noch ju Pferde durchseigen. Der Raifer lieft eine Schlet offnen, um die Gefahr einigermaßen von dem Bothschafter abzuwenden: es half auch bil Unstalt wirklich so viel, daß das Wasser sich zum Theile verlief. Michtsdestoweniger m ren die Bande des Saufes bermaßen abgespuhlet, ja bin und wieder aar durchlochert, M er zulest in augenscheinlicher Gefahr stund, es mochte ihm alles unaufborlichen Klickens geachtet, als welches nicht trocken geschehen konnte, bas gange Bebaube über ben Ropf Sof fturgen. Der Raifer befchloß, seinen Aufenthalt nach bem Schloffe Mandoa zu verlege

Schloß Man:

gieht in bas und Rhoe wußte wohl, er mußte ihm von rechtswegen bahin folgen. Weil aber ben faatem Orte feine Stadt liegt: fo fiel ihm biefe Menderung nicht nur febr fostbar, fonde auch beschwerlich. Er mußte unten am Schlosse, welches auf einem Berge fteht, Bohnhaus aufbauen, auch ein Bebaube fur die Waaren aufführen laffen i).

Geburtstaa des Raifers.

Doch es mochte der Schaden, den ber Regen gestiftet hatte, fo groß fenn, als er woll so fenerte man boch den zten des Herbstmonats als den Geburtstag des Raifers, mit große Der Monarch wird an biefem Feste gewogen. Man schet ihn in eine Wag Auf die andere Schale leget man Edelgesteine, Gold, Silber, Zeuge, Dost und aller andere Guter, bas ift, von jedwebem etwas weniges. Ift bem Gebrauche fein Rechts Schehen: fo wird alles mit einander unter die Braminen ausgetheilet. Der Raifer ließ Aboe zu dieser Kenerlichkeit, welche ben den Mogolen für die größte gehalten wird, ein ben, ja er bestimmete selbst ben Plas, ben er haben sollte. Beil aber ber Bothe unrecht " standen hatte: so erhielt Rhoe diese Nachricht allzu spat, und konnte nicht eher nach A kommen, als um die Zeit des Durbale, folglich auch nicht alles mit ansehen. Der & fer hatte eine bermagen große Menge Ebelgefteine an fich, bag man noch niemals fo vi Der Durbal wurde zu nichts anderm angewendet, als be benfammen gesehen hatte. Raifer feine großen Elephanten vorzuführen. Die schonften hatten Retten, Gloden W Aufzug der alles übrige, mas fonst ben einem Elephantengeschirre von Gifen zu fenn pfleget,

Clephanten am Durbal.

Gold und Silber. Es murden Fahnen vor ihnen hergetragen. Jedweder Saupteleph batte neun bis zehn fleine um fich, die gleichsam seine Bedienten vorstelleten: Ihre Ded waren von Seidenzeuge, mit Gold und Silber gesticht. Es wurden zwolf reich angesch rete Zuge vorgeführet. Der allervorderste mar ein erstaunlich großes Thier. am Ropfe und an der Bruft waren mit Rubinen und Smaragden befeget. bem Raifer vorben giengen, beugeten fie die Rnie, und biefe Urt einer Ehrenbezeugu verdienet insonderheit, gesehen zu werden k).

Mhoe mird des Machte gerufen.

Nach geendigtem Durbal begab fich ber Raifer in ben Pallaft, und schickte bes Aben um zehn Uhr zu Rhoe. Man fand ihn zu Bette. Die Urfache biefer Bothschaft mar, gewisses Gemald, bas ber Raifer noch nicht gefeben hatte, nebst ber Bergunftigung, man es für das kaiserliche Frauenzimmer nachmalen burfte, von ihm auszubitten. 3h ftund auf, und begab sich mit feinem Gemalbe nach bem Pallaste. Der Monarch mit geschränketen Beinen auf einem fleinen, mit Diamanten, Perlen und Rubinen ga überfaeten Throne. Bor ihm ftund ein gang goldener Tifch, worauf funfzig mit Ebelg" steinen besetzte goldene Platten lagen. Ginige waren ungemein groß und kostbar, bie al bern waren zwar fleiner, boch aber sammtlich mit achten Steinen über und über befeget. Um ihn ftunden bie Großen in ihrem bochften Prachte. Er befahl, man follte nach Belieben trinten, ohne fich zu scheuen, und es ftunden zu diesem Ende eine Menge große Flafchen mit allerlen Beine im Saale.

Abor. 1616.

Sobald ich hinein trat, erzählet ber Verfasser, fragte er nach meinem Gemalde. Ich zeigte ihm zwen Bildniffe, barunter er das eine mit Erstaunen betrachtete. Er fragte mich, wen es vorstellete? Ich antwortete, es sen bas Bildniß einer verstorbenen guten Freundinn von mir. Darf ich es behalten? sagte er barauf. Meine Untwort war, es sey bas liebfte Stud unter meinem ganzen Bermogen, weil es eine Person vorstellete, Die ich ungemein geliebet batte: mare nun Diese Meigung im Stande, mir ben Seiner Majestat Erlaubniß bagu auszuwirken, so wollte ich dieselbe ersuchen, das andere Gemald von mir anzunehmen; welches ein frangosisches Frauenzimmer vorstellete, und von einem trefflichen Kunftler verferti-Er dankete mir zwar, sagte aber zugleich, es gefalle ihm dasjenige, bas er von mir verlanget habe, eben so sehr als mir felbst, und werbe er es fur das feltenste Rleinod in seinem Schaße achten, wenn ich es ihm schenken wolle. Ich verseste hierauf, es sen nichts in der Belt mir dermaßen lieb, daß ich es Seiner Maj. versagen konnte, wenn Diefelbe Berlangen barnach bezeugten, ich beklagte vielmehr, baß ich Ihnen kein wichtigeres Rennzeithen meiner Ergebenheit barlegen konnte. Ben biesen legtern Worten, neigte er sich ein wenig, und fagte: er zweifle hieran im geringsten nicht, weil er es aus ber gegenwartis gen Erfahrung febe. Nachgehends brang er ftart in mich, ich follte ihm aufrichtig fagen, in welchem tanbe dieses schone Frauenzimmer anzutreffen ware. Als ich versicherte, es ware gestorben: so lobete er mich megen ber liebe, die ich noch immer gegen sie truge, und sagte: er wolle mich eines fo werthen Studes nicht berauben, sondern das Bild nur feinem Frauensimmer zeigen, und hernach es burch seine Runftler funfmal nachmalen laffen; ware ich im Stande, es unter ben Dachgemalben ju tennen, fo follte ich es wieder haben. Ungeachtet ich nun nochmals versicherte, es frunde Seiner Majestat von Grunde des Herzens zu Dienste, und es wurde mir zu besonderer Ehre gereichen, wenn dieselbe es anzunehmen geruhen wollten, fo blieb er boch baben, er wolle es nicht behalten; mein Unerbiethen gefalle ibm zwar wohl, allein es ware etwas unbilliges, mich darum zu bringen. Seine Absicht fen nur gewesen, es nachmalen zu laffen, sobann batte er es mir wieder einhandigen, Die Rachge= malbe aber seinem Frauenzimmer, um folche an sich zu tragen, zustellen wollen. Es war auch in der That das schonfte Migniaturgemalbe, bas man feben konnte: und eben desme-

gen gefiel ihm bas andere Stuck nicht so wohl, weil es nur mit Delfarbe gemalet mar 1). Hernach erwähnte er, es fen heute fein Geburtstag, ber im ganzen Reiche fenerlich begangen werde, ob ich ihm nicht eines Bescheid thun wolle? Ich unterwarf mich seinem trinkt ihm zu. Willführ, wünschete ihm alles ersinnliche Wohlergeben, und baß ber heutige Tag nach Berlaufe eines ganzen Jahrhundertes noch gefenert werden mochte. Hierauf wollte er miffen, was für Wein ich am liebsten trinke, natürlichen ober gemachten? sußen ober starken? Ich versprach, mit allem vergnügt zu senn, was er mir reichen lasse, in der Hoffnung, ich wurde kein allzustarkes Getrank, noch allzuviel zu mir nehmen durfen. Er ließ sich also einen goldenen Becher voll gemischten Bein, halb gekelterten und halb durch Runft gemachten, geben, trank davon, ließ ihn wieder voll schenken, und mir-burch einen Hotbedien-

ten juftellen, nebft bem boflichen Bebeuten, er bathe mich, zwen, bren, vier bis funft Rhoe. auf seine Wesundheit bavon zu trinken, auch ben Becher als ein Geschent, bas er Berehrt ihm mit Bergnugen mache, anzunehmen. Ich toftete biefen Wein, allein ich hatte bergleid einen Beder. fartes Getrant Zeit lebens noch nicht verfuchet. Ich mußte bavon niefen. fer lachte barüber, ließ mir eine goldene Sihuffel voll Mandeln, Rofinen. und Citt Scheiben reichen, auch zugleich sagen, ich sollte ohne Scheu effen und trinken. eine europäische Reverenz, um mich für die große Gnade zu bedanken: Zwar brang Afaph Ram darauf, ich follte nieder knien, und mit dem Ropfe den Boden berühr allein Seine Majeftat bezeugten, Sie maren mit meiner Beife zu banten ichon zufrieden avldene Becher mar mit kleinen Turkissen und Rubinen besett, sein Deckel zwar ebenta nur aber waren die Smaraaden, Turfiffe und Rubinen schoner. Der bagu gehörige Denzteller mar nicht weniger koftbar. Das Bewicht betrug nach meinem Ermeffen etwa berthalb Mark Goldes m). Least in the top to be form plan with

Der Raifer fte bezechen fich.

Machaebends murde ber Monarch ziemlich aufgeräumet. Er fante: er halte m und feine Ga- auf mich, als auf einigen Franken, ben er jemals gefeben habe. Er fragte, ob mir wilbe Schwein, bas er mir vor einigen Tagen geschickt hatte, wohl geschmeckt, mas eine Brube ich baran gemachet, und was ich baju getrunken hatte? versicherte auch feinem Lande folle es mir an feiner Sache fehlen. Alle diese Gnadenbeieugungen gien im Ungefichte bes gangen hofes vor. Nach einiger Zeit warf er benen, die unter fagen, zwen große Becken voll Rubinen hin, uns aber, die naber ben ihm waren, i andere Becken, voll goldener und filberner burch einander gemischter Mandeln, die aber und gang leicht waren. 3ch hielt nicht fur schicklich, bem Benfpiele der übrigen Berren folgen, und einige aufzunehmen: weil ich fab, daß fein Pring nicht darnach griff. Den Sp leuten und andern Hofbedienten gab er auch reiche Zeuge zu Turbans und leibbinden, to inzwischen immer fort, und aab selbst Achtung darauf, daß es den Gasten nicht an Wo fehlen mochte. Die Lustiakeit wurde ben biefen Umstanden ziemlich groß; und weil fie ner auf biefe, ber andere auf jene Beife ausliefe, so verurfachete sie ein angenehmes So spiel. Es war alles bezecht, nur der Prinz, der König von Candahar, der 216 Ram, zween alte betagte herren, und ich, ausgenommen. Der Raiser konnte end fich nicht mehr aufrecht halten, sondern lieft den Roof finken und schlief ein n). Da gieng jedermann nach Haufe. Ich; machte mich zu dem 2lfaph Ram, und bath, Ausfertigung des kaiserlichen Gnadenbriefes über die erhaltenen Frenheiten. Ich versich te ihn, Seine Majestat batten mir fein angenehmeres Gefchent machen konnen, als bil und weil ich wohl fab, ich mufte ihm gute Worte geben, fo sagte ich: Stunde der gl liche Fortgang meiner Geschäffte bloß ben euch, so ware ich febr unbekummert Desmes aber so viel ich merke, ift mir jemand am Sofe febr zuwider, und werde ich morgen mit So Majestat aus dieser Sache sprechen. Er gab zur Antwort: die Klagen waren hier nicht thia, der Raiser mare mir gewogen; er hatte meinetwegen vortheilhafte Befehle gegen und es ware bloß bas heutige Fest schuld baran, daß man sie noch nicht bewerkstelliget ba Zugleich versicherte er mich auch aller möglichen Dienstbereitwilligkeit von feiner Seite Aber nach wenigen Tagen erfuhr Rhoe abermal, wie wenig den mogolischen Ho

Falfdheit ber mogolischen Hoffente.

ten zu trauen war, und wie fchwer die Betreibung eines Geschäfftes an Diesem Sofe

Rhoe.

1616.

Maph Ram versprach ihm die Ausfertigung seines Gnadenbriefes nun schon seit sieben Monaten, alle Tage, und fein legteres Berfprechen schien insonderheit ein Band zu fenn, bas man fo leicht nicht zerreißen konnte. Nichtsbestoweniger, als er überlegte, die Englander hatten ihre Sache so weit gebracht, daß sie die Gnade des faiferlichen Prinzen zur Roth miffen konnten, laugnete er fein Berfprechen ben Gelegenheit eines Briefes, barinnen ihn Rhoe um Erfüllung besselbigen ersuchte, mit unglaublichem Ungestime und Toben o). Rebst dem hatten ihn die Portugiesen burch ihre unaufhorlichen Geschenke gleichfam zu ihrem Leibeigenen erkauft. Rhoc hielt nicht fur rathfam, weber mit ihm zu brechen, noch fein wortbruchiges Berfahren fund zu machen; sonbern um sich mit guter Urt aus diesem Berbruffe zu wickeln, that er, als ob er nach wie vor, ein volliges Bertrauen in den Maph Rain fegete, und feinen geaußerten Unwillen nur allein der lange und schlechten Schreibart scines Briefes benmaße; baber schrieb er ihm noch einen, unter bem Bors wande, seine Mennung beutlicher zu erklaren. Er legte foldbem einen Auffag von allen verlangten und bewilligten Puncten ben, und bath, man mochte einen Sirman darüber ausfertigen, und folden besiegeln. Gleichwohl bing er am Ende noch mit an, im Falle man Schwierigkeit machen wollte, ein bermaßen billiges Begehren zu erfüllen, fo durfte es niemand übel nehmen, wenn er fich unmittelbar an den Kaiser felbst wende, und ihn um Diefe Begunftigung erfuche, ober wenn berfelbige sie ihm abschlage, sich einen Reisepaß und die Erlaubniß aus dem kande zu gehen, ausbitte p).

Beil nun unterdessen dem Usaph Ram sein Zorn ben mehrerer Meberlegung vergan- Die Englangen war: fo antwortete er ohne Bergug, die Ungelegenheit ber Englander konne auf des ber unterwers Kaisers Seite keinen geschwindern Fortgang gewinnen, sondern weil ihr Begehren die fen sich dem Statthalten for Billen des Statthalterschaft bes Prinzen betreffe, so mußten sie die schleunigere Forderung von dem- Prinzen. selbigen erwarten, und waren bie von ihm ausgestelleten Sirmans hinlanglich. Worte, er fagte ihnen rund heraus, fie murben den Prinzen zum ewigen Feinde haben, wenn sie sich nicht feiner Gnabe gang allein unterwerfen wollten. Rhoc hatte diesen Ent= foluß nur deswegen fo lange verschoben, weil er beforgete, bie Portugiesen möchten ihm wegen ihrer großen Gewalt über des Prinzen und seiner Lieblinge Gemuther, unendliche hinderniffe in den Weg legen. Doch wollte er nunmehr versuchen, was auf biefer Seite Er schickte bemnach bes Pringen Secretar vier Puncte ju, und zu thun fenn mochte. bath ihn, einen Sirman barüber auszusertigen, ben die Englander ben Ankunft ihrer Flotte, bie man alle Tage in bem furatschen Safen erwartete, gebrauchen konnten. Einwurfen von geringer Bichtigkeit, murbe ber Firman mit aller Willigkeit versprochen. Ja, ber Secretarius gestund bem Aboe gang offenherzig, ber Pring hatte langst nichts anders gewünschet, als die Englander mochten fich an fonft niemanden als an ihn halten, und ihm in bie Sachen, die feine Statthalterschaft betrafen, ben feinem Bater feine Querftrei-Unter dieser Bedingung versprach er, ihnen mehr Gewogenheit und Gnade zu erzeigen, als fie, wie es scheine, von ihm nimmermehr hoffeten. hierauf ohne Bebenken, und beschloß, mit dieser Aufführung fo lange fortzufahren, bis die Rhoe besuchte ihn Schiffe ber Befellschaft zu Gurate ankommen murben, indem die Beife, wie man ihnen bafelbst begegnen werde, zeigen muffe, was fur hoffnung er auf feine neue Staateregeln Zwar schien es ibm, als ob der Pring einigen Berdruß im Ropfe batte : al-

.) Ebenbafelbft.

Rhoe.

lein er erfuhr bald, daß niemand weniger, als er, Schuld daran sen. Sultan Coroni besorgte vielmehr, sein Bruder mochte nach Hose kommen, indem selbiger nur noch al Cossen davon stund, und den Kaiser inståndigst um Erlaubniß seine Hand zu kussen bald Doch die Vormahal hatte soviel Macht, daß sie ihn um diese Gunstbezeigung brach und einen Gegenbesehl auswirkete, sich nach Bengalen zu begeben 9).

## Der III Abschnitt.

## Begebenheiten am mogolischen Sofe.

Parteven und Streitigkeiten am mogolischen Sofe. Der Ronia in Decan will Kriede machen. Bes mutheart der mogolischen Pringen. Beobach: tung bes Berfaffere. Schandlicher Streich. Unfunft vier englischer Schiffe. Dem Cos: ronroe wird von neuem nachgestellt. Bas fol= Empfang bes perfifchen Gefand: ches wirket. Rhoe glau= ten. Roftbare Gefchenke beffelben. bet, man habe ihn beffer gehalten. Erffaunli: che Pracht des mogolischen Sofes. Man will den Cosronroe ermorden. Der perfifche Both: ichafter machet fich verächtlich. Das Schwels

gen des Raifere ift fur viele Große flaglid Beigiges Gemuth ber Monolen. Gultan Coronn geht ju Felde. : Wie fich ber Rai fer jum Feldzuge ruftet. Der Raifer begieb fich auf den Marfch. Sultan Cosronroe wir in Rrenbeit gefebet. Dihoe fommt vor dem 20 fe ins Lager. Befchreibung beffelben. Ehro von Perlmutter. Pracht der Mogolen in if ren Belten. Berftellte Gemuthernhe des @u tan Coronns. Er befuchet ibn; muß fig Ruhrwert faufen , um dem Raifer ju fo gen. Cosronroe fommt wieber ins Gefangnis

en 10ten bes Weinmonats erschien ber Statthalter von Amadabat, Abdalkam, auf Er war nach hofe gefordert worden, um fich wegen der Nachläßig bie man ihm ben Bewerkstelligung gewisser faiferlichen Befehle Schuld gab, ju rechtse Unfänglich hatte er bem landfrieden nicht getrauet, sondern war unter allerlen wande in seiner Statthalterschaft geblieben. Uber gleichwie Sultan Coronn alle und Gelegenheiten vortheilhaftig anzuwenden wußte: also suchte er auch die Ungnade diefes gesehenen Beren, beffen Geschicklichkeit und Muth ihm mohl bekannt war, ju feinem Ben anzuwenden, und ihn auf feine Seite zu bringen. Er ließ ihm fagen, er folle nur! lich nach Sofe kommen, er werbe ichon leute finden, die es gut mit ihm menneten. Bertrauen auf dieses Berfprechen, beschloß Abdaltam, dem faiferlichen Befehle nacht ben. Allein, er reisete in Pilgrimsfleibung von Amadabat meg, nahm nicht mehr vierzig Personen mit fich, verrichtete auch biese Reise, welche sechszig englische Deilet trug, meistens nur zu Fuße. Zwar ließ er sich zwenhundert Pferde nachführen, bamb ihm ben Belegenheit nicht daran fehlen mochte: fie mußten aber immer eine Zagereife zuruck bleiben. Er murde dem Raifer durch zween vornehme herren, die ihn in der D hatten, vorgestellet. Er erfchien barfußig, mit Retten an ben Beinen, niebergefchlage Gesichte, unordentlich herum hangenden haaren, und hatte den Turban über die 211 gezogen, weil er, feinem Borgeben zu Folge, nicht im Stanbe mar, bas erzurnete Une feines herrn und Raifers zu ertragen. Machdem er feine Unterthanigkeit bezeuget, und einige Fragen bes Monarchen geantwortet hatte, wurde er begnadiget. ihm die Retten abnehmen, und beschenkte ihn bagegen nach landesgewohnheit mit einer fte von Goldstude, nebst einem Turban, und ber leibbinde r).

Indem nun Coronn glaubte, Abdalkam konne ihm zur Dankbarkeit jest nicht bas geringfte mehr abschlagen: fo war er mit feinen andern Anschlagen beschäfftiget, als wie er Rboe. fich empor schwingen, seinen altesten Bruber hingegen zu Grunde richten wollte. Der becanische Rrieg verschaffte ihm eine ichone Gelegenheit, seine Bewalt zu vermehren. Der und Streifig-Pring Cobronvoe hatte ihn mit schlechtem Glucke angefangen, ja ber beste Feldherr im keiten am moganzen Reiche, Cham Canna, nachgehends eben fo wenig ausgerichtet. Coronn hinge-golischen hofe. gen versprach sich einen Ruhm davon, ber ihn über bende erheben murde. nung lag er feinen Bater bestandig an, er mochte ibm bie Subrung eines feinen Absichten In Diefer Soff-

fo vortheilhaftigen Rrieges anvertrauen, und foldhe dem Cham Canna hingegen nehmen; nicht nur beswegen, weil selbiger schlechtes Blud hatte, sondern auch, weil er in einem gegrundeten Berdachte ftund, als wenn er es mit dem Ronige von Decan hielte, ja gar eine ordentliche Besoldung von ihm befame.

Es wurde folglich dieser Feldherr burch einen ausbrücklichen Befehl bes Hofes nach Hause berufen; allein er gehorsamte nicht, sondern schüßte vor: es konnte bas gange Heer barüber zu Grunde gehen, wenn er fich megbegabe. In eben bicfem Schreiben ersuchte er auch ben Raifer, er mochte boch an feine Stelle einen andern Felbherrn, als ben Pringen Coronn, ernennen; und er erboth sich namentlich, sein Amt in des Prinzen Devois Sande zu übergeben. Den Prinzen Coronn verbroß eine bermaßen frene Erklarung unbeschreiblich; und nunmehr wurde er nicht nur vom Chrgeize, sondern auch von der Rachbegierde angespornet. Er beschloß, bie Dberhand zu gewinnen, wenn es ihm auch fein leben toften follte, und ernannte in der ersten Sige ben Abdal Ram schon zum Voraus zu seinem Unterfeldherrn, versprach ihm auch die Statthalterschaft, nebst allem übrigen Bermogen bes Cham Canna. Diese Zwistigkeit ließ sich bermaßen weit aussehend an, daß bem Raifer felbst nicht mohl zu Muthe baben murde, und er, um bem gangen Unwesen ein Ende zu machen, sich jum Frieden mit dem Konige von Decan entschloß. In dieser Absicht war er Willens, ben Cham Canna'in seinem Umte zu bestätigen, und ihm eine Weste, als das ben ben Mogolen übliche Rennzeichen einer aufrichtigen Aussohnung, zu schicken. aber fein Borhaben bewerkstelligte, gab er einer im Serail befindlichen naben Unverwandtinn bes Felbherrn, Machricht bavon. Allein biefe Perfon war entweder vom Sultan Coronn gewonnen, ober sie ließ es sich sonst verdrießen, daß man dem Haupte ihres Beschlechtes für feine vielen und wichtigen Dienste nicht beffer begegnete; und gab alfo bie vermegene Untwort: sie glaubte nicht, daß Cham Canna ein Rleid tragen wurde, bas ihm ber Raifer fchentce; benn es fen ihm die Ungnade Seiner Majeftat, und bag biefelbe Willens gewesen, ihn mit Gift aus der Welt zu schaffen, sehr wohl bekannt; diesen Gift habe er noch ist in seiner Verwahrung, weil er es an statt in ben Mund zu nehmen, geschicklich ben Seite gebracht habe: folglich mußte ihm alles, was von bes Kaifers Sand hertomme, nothwendiger Beise sehr verdachtig fallen. Um biesem Einwurfe auszuweichen, verfprach ber Raifer, er wollte, ju Bermeibung alles Argwohns, die zum Geschenke bestimmte Weste eine Stunde lang an seinem eigenen Leibe tragen. Allein sie versetzte, es schickte sich weber für ihn, noch für ben Cham Canna, bergleichen Bersuche anzustellen: wollte er aber ben Feldherrn ben ruhiger Ausübung seines Amtes lassen, so werde sich derselbe eine Ehre baraus machen , bem Reiche mit feiner ehemaligen Treue noch ferner zu bienen. Die

Unbeschei-

Xboe. 1616.

Unbescheidenheit dieses Frauenzimmers nothigte ben Raifer bazu, baff er feinen Entich fahren ließ, und dagegen ben ehemaligen, namlich die Unführung ber Rriegesmacht Sultan Coronn anzubertrauen, von neuem ergriff. Um auch den ersten Unternehmung besselbigen einen besto großern Blanz benzulegen, machte er fund, er wollte mit ein andern Bolfern feinem Sohne ben biefem Feldzuge in eigener Perfon folgen s).

Der Ronia pon Decan mill Rriebe maden.

Mis Cham Canna bas Ungewitter, welches nicht nur bem becanischen Ronige, bern ihm felbsten ben Untergang brobete, über seinem Saupte schweben fah : so lieft et. zu ihrer benderfeitigen Sicherheit in eine genauere Berbindung mit ihm ein. Gutbefinden ließ ber becanische Sof durch eine eigene Wefandtschaft ben dem Mogol um Die Bothschafter hatten kostbare Geschenke ben fich: man verwarf aber! fe Urt von Ubfindung, ja ber Raifer ertheilete ihnen nicht einmal Gebor, fondern ver fie an feinen Sohn, und ließ ihnen baben fagen, was felbiger beschließen wurde, es mb nun Rrieg ober Friede fenn, baben wollte er es laffen. Indem nun der Pring aus bl Untwort leicht fab, was fur Macht er über feines Vaters Gemuth befige: fo gab er Bothschaftern zum Bescheibe, es fiele ihm Schimpflich, wenn er nach so ofters erlittell Berlufte Friede machen wollte; unterdeffen, ba er nicht leugnen fonnte, ihre Borfch waren billia, und fein Bater ber Raifer wurde fie angenommen haben, fo feste er, um nen nicht alle Soffnung zu benehmen, noch bingu: er wollte die Endigung biefes Wefch tes nur fo lange aufschieben, bis fein Beer im Belde ftunde; und Cham Canna ihm bie re, bag er ben gegenwartigen Rrieg geendiget batte, nicht freitig machen konnte t).

Gemuthsart der megeli=

In diesem Zustande befanden sich damals die Ungelegenheiten des Reiches. Ehraeiz des Coronns war verhaft: allein, der Kaiser duldete ihn aus unbefannten 16 ichen Prinzen. chen, ungeachtet er übrigens diefem Prinzen die Reichsfolge im geringften nicht zugebal fondern im Begentheile war fein altester Sohn, ber Sultan Cosronroe, welchen je mann hochachtete und liebte, zur Regierung bestimmt. Er felbst liebte ihn ungemi und erkannte alle feinel Eugenden: allein, er hatte fich bie wunderliche Ginbildung in ben S geseget, die ungemeinen Gigenschaften Diefes Pringen murben feinen eigenen Ruhm dunkeln; und um diefer Urfache willen ließ er ihn feit langer Zeit in einem Zimmer bes P laftes von einem Rasbuten, und Oberften über vier taufend Reuter bewachen. bedachte nicht, daß nach des Verfassers Berichte, Die verhaften Kunftgriffe Des Sul Coronns weit geschickter waren, bem Ruhme, barnach er so eifrig ftrebete, ju fchabt als die tugendhaften handlungen feines alteften Pringen. Zwar wußte er wohl, Die Diefer falfchen Staatstunft entspringende Uneinigkeit zwischen benben Pringen, ertheile jungern eine allzugroße Bewalt: allein er mennete, es ftunde-allemal in feiner Macht, bas Unfeben wieder zu nehmen, bas er ihm nur auf eine Zeitlang bengeleget hatte. Rid bestoweniger war den weit aussehenden vor den gefährlichen Folgen dieses Unheils nicht. nia bange, indem sie nichts anders als einen innerlichen und bem ganzen Reiche auß schadlichen Krieg baraus vermuthen konnten u).

Beobachtung des Berfaffers.

Aboe fahrt hierauf fort, und saget: die damals im mogolischen Reiche vorgefallen Begebenheiten, verdieneten ihrer Mannigfaltigfeit wegen, wohl einen getreuen Gefchi schreiber: vielleicht aber mochte man sich in Europa wenig darum bekümmern, was in nem dermaßen weit entferneten Lande vorgefallen fen, oder man mochte aus einer vor faffeten Mennung, als ob diefe Bolfer leibhaftige Barbaren maren, einer folden Gefchichte wenig Wahrscheinlichkeit zutrauen. Diese Gebanten haben ibn, wie er versichert, allemal verhindert, dasjenige, was er erfuhr, aufzuschreiben. "Gleichwohl, faget er, kannich mich "nicht entbrechen, eine gewisse Begebenheit, welche feit furzem vor meinen Augen vorge= "gangen ift, hieher zu fegen, bamit man feben moge, wie weit ein Bater feine Bebulb nund Borfichtigkeit, ein Minifter feine Treue, ein Bruder feine Betrugeren, und eine "jugellose Parten, welche sich alles untersteht, was ihr nur einfallt, und die Gewalt ei-"nes Monarchen ohne Scham und Scheu noch die geringste Uchtung auf bes Landes Wohl-, fenn misbrauchet, ihr unvernunftiges Beginnen treiben konne x).

Rhoe 1616.

" Ben einer Berathschlagung, barinnen Sultan Coronn, feine Schwägerinn Schandlicher "Mormahal, ber Maph Ram und der Mormahal Bater, Erimon Dulet, welche Streich.

"zusammen die machtigste Parten an diesem Sofe vorstelleten, Die Mittel zu Befestigung "ihres Gludes ausfindig zu machen fuchten, wurde für gut angefehen, den Gultan Cos-"ronroe aus dem Wege zu raumen, weil er ben allen Großen beliebet fen, und es mit ih= "rer Sicherheit febr mislich aussehen mochte, wenn er feine Frenheit bereinft wieder erlan-Rur war die Frage, wie sie ibn in ihre Gewalt befommen follten, bamit sie "ihn in geheim mit Gifte aus bem Wege raumen konnten? Rach genommenem Ent-"fchluffe felleten fie fich, ju Bermeibung alles Berbachtes, ungemein kaltsinnig gegen ein-"ander, und bemüheten fich, jedwedes an seinem Orte, die übernommene Rolle wohl zu Mormahal legte die Hand zuerst ans Werk. Sie fuchte bas Gemuth bes "Raisers auf alle ersinnliche Weise zu gewinnen. Nachgehends fiel sie ihm einstens mit " viclen Thranen zu Fußen, stellete vor, der Sultan Cosronroc andere feine Gesinnung "im allergeringsten nicht, er werde noch immer von seiner gewöhnlichen herrschsucht befef-"fen, und fen folglich im Stande, bas allerentseslichfte Ungluck zu stiften. Der Raifer that, "als ob er biefe Sprache nicht verstunde. Allein, die Berschwornen liegen sich sein Still-"schweigen nicht abschrecken. Sie warteten einen Lag ab, ba er fart betrunken mar, und "ftelleten ihm durch den Mund des Afaph Chans und des Primon Dulets vor, es sey "nicht nur ber Burbe, fondern auch der Sicherheit bes faiferlichen Kronerben weit gema-"Ber, wenn ihn Seine Majeftat ber Bewachung und Gefellschaft feines Brubers anver-"traueten, als wenn sie ihn in ben Sanden eines Rasbuten ließen, welcher entweber burch " Bersprechungen ober burch Drohen zur Untreue verleitet werben konnte. "ftark in ihn, er mochte diese Beranderung nicht langer verschieben. Ja sie brangen "ligte es enblich, und schlief bamit ein y). Der Kaiser bewil-

Sogleich giengen fie nach bes Prinzen Gemache, in ber Zuversicht ber Name bes Prinzen Coronn und ihr eigenes Unsehen werde ihnen den Eintritt in felbiges ohne Wiberspruch verschaffen. Afaph Ram erschien bemnach nebst einer Anzahl Soldaten, und verlangete, man follte fraft des faiferlichen Befehles, den Prinzen in seine Sande liefern. Allein, der rasbutische Oberste, welcher den Namen Unnarah führete, sagte ihm trocken ins Geficht hinein, er hege zwar alle mögliche Ehrfurcht gegen ben Sultan Coronn; weil ihm aber ber Pring von des Raisers eigener Hand anvertrauet worden sen, so werde er nim= mermehr einige andere Befehle annehmen, sondern er verlange Zeit bis morgen, sodann wolle er einen so fostbaren Schaß Seiner Majestat wiederum in Dero eigene Bande lie-

Xboc. 1616.

fern, welche bamit weiter vornehmen konnte, was ihr beliebte. Diese Untwort machte großen Strich durch ihre Rechnung. Unnarah berichtete dem Raifer alles, was vor Prinzen Gemache vorgefallen mar, mit bem Benfaße, er und feine viertaufend Re waren fest entschlossen, sich lieber in fleine Stucke hauen zu lassen, als ben Prinzen an Feinde auszuliefern. Der Raifer lobete feine Redlichkeit und fein vorsichtiges Berfahren, be ihm, funftig ferner also zu verfahren, und sich an feine Begenverordnungen zu fehren, fie gleich von ihm felbst herkommen follten. Ich will mich ftellen, fuhr er fort, als ob bon ber gangen Sache nichts wunte. und verbiethe euch, wegen bes vorgegangenen Rlag führen.

Indem nun der Raifer weder von seiner Ginwilligung in ihr Unternehmen, noch ihrer Berwegenheit sich an des Prinzen Thure zu melden, weiter bas geringste Bor wähnete: so glaubten die Unhänger bes Coronns, er habe bas erstere vergessen, bas im aber niemals erfahren. Unterbeffen berrichete bas Mistrauen auf allen Seiten.

Beil nun Aboe feine Beobachtungen zum Bortheile feiner Obern anwandte: fol hm diefe eingewurzelte Reinbichaft Belegenheit, sie zu warnen, fie mochten ihre Ractore zu tief ins land hinein schicken, noch ihre Waaren an viele Orte vertheilen: denn bas golische Reich werde mit nachstem in einen langen und blutigen Rrieg verwickelt met "Bebalt Cosvonvoe, faget er, die Oberhand, so wird dieses land ein mahrer Frenot " die Christen; benn besagter Prinz liebet die Wissenschaften, die Zapferkeit und die "geszucht, und suchet alles dieses zu befördern. Er verabscheuet den Beig, und bie " waltthatigkeiten, welche seine Voreltern und bie Großen in diesem Lande überhaupt, " Ausländern zufügten. Behalt aber bes Coronns Unhang ben Sieg, so wird bas " gentheil von allem biefem erfolgen. Coronn ist ein Christenfeind, ein herrschsücht " gewaltthatiger und falscher Berr z).

Anfunft vier Schiffe.

Den 30ften bes herbitmonats lief von ben Factoren zu Surate burch einen abgefchickten englandischer then die Nachricht ein, es waren vier englandische Schiffe auf der Rheede ju Souglis gelaufen; jugleich erfuhr Aboe auch aus ben Briefen ber Schiffshauptleute, fie hatte Viceadmirals Caracte von Indien unterwegens angetroffen, und nach einem langen fechte an ber Rufte der Infeln Gazedia, genothiget, auf den Strand zu laufen, und fich zu brennen. Er vermelbete unverweilet bem Mogol einen Gruf von feinem Ronige. Diefe Hichteit murbe zwar gang gut aufgenommen: allein ber Raifer fragte fogleich nach Befo Un ftatt hierauf zu antworten, machte ibm Rhoe eine umftandliche Erzählung bem letteren Gefechte ber englandischen Rriegesschiffe. Allein, er fiel immer wieder auf Bas schicket mir benn ber Ronig von England? fagte er. Untwort: fein Berr überschicke bem Raifer zwar unterschiedliche Rennzeichen feiner 9 Freundschaft; weil er aber zur Gnuge wiffe, bag er ber Beherrscher bes schonften 20 von Usien, und übrigens ber allerreicheste Monarch bes ganzen Morgenlandes sen, so! er geglaubet, wenn er ihm toftbare Beschente einliefern wollte, so mare es eben fo viel, wenn er die Perlen dem großen Beltmeere, baraus fie famen, wieder zustellen wollte; ber biethe er bem Raifer feine Freundschaft an, nebst einigen artigen Sachen, Die ibm leicht gefallen murben. Hierauf fragte er, ob denn nicht wenigstens Plusch oder fram scher Sammet baben sen? Rhoe versette, er habe zwar noch nicht alle an ihn lautif

1616.

Schreiben, boch aber schon etwas von bem, was ber Raifer verlange, erhalten. erwähnete selbiger auch ber Hunde, Die ihm ber Bothschafter versprochen hatte. Enblich Untwort war, es waren einige im Gefechte verungludet, boch habe man zween fur Seine Hierüber bezeugete er vieles Bergnugen, und fagte, wenn es möglich ware, ihm ein Pferd von folchem Schlage zu schaffen, als die deutschen Pferde waren, so wurde ihm biefes Geschenk lieber senn, als eine Krone. wolle zwar allen möglichsten Fleiß anwenden, zweifle aber febr, ob feine Bemubung glucklich ablaufen mochte. Ronnet ihr mir eines schaffen, versegete ber Raifer: so will ich euch zehn tausend Jacobus bafur bezahlen. Aboe bath sodann um einen Befehl, baß er bie Weschenke uneroffnet nach Sofe kommen laffen konne. Sein Bescheid war, ber suratische hafen gehore zwar feinem Sohne, boch wolle er felbigem feine Billensmennung zu vernebmen geben. Er ließ ihn wirklich auf ber Stelle rufen, und befahl ihm, bem englandischen Bothschafter sein Begehren zu verwilligen, namlich, daß seine Ballen nicht geoffnet murben, daßer von bem angegebenen Sandelsgute feine Abgabe zahlen durfe; bag man folches ohne langen Berzug abfolgen laffe, auch die Berbenschaffung ber Geschenke, Die er nachgehends nach Belieben austheilen werde, nicht hindern, und übrigens ben Raufleuten feiner Dation ju Surate gut begegnen folle. Doch soweit gieng die Gnade nicht, bag man ihm bie gebethene Erlaubniß zu Erbauung einer Schanze ertheilet hatte. Asaph Ram seste sich Aber ber Pring verfprach in feines Baters und bes gangen hofes Gegenwart, die Englander auf alle Beife zu vergnügen. So große Gewalt, ruft ber Berfaffer an Diefem Orte aus, hat die hoffnung zu Geschenken über bas Gemuth ber Mogolen! a)

Indem besagter Pring um eben diese Zeit sich zu seinem Feldzuge ruftete, und befor- Dem Coerongete, wenn Cosroncoe in des Unnarah Bermahrung bliebe, so mochte vielleicht seine eige= roe wird von ne Sicherheit in Befahr fteben, indem felbiger mabrend feiner Abwesenheit mit den decani neuem nachgeschen Abgefandten Friede Schließen, alle seine Unschläge vernichten, ja wohl gar fich für alle ftellet. angefangene Beleidigungen nachdrudlich rachen mochte: fo magete er einen neuen Berfuch, ben Raifer zu bereden. Er ließ ihm auf eine geschickte Weise vorschlagen, er solle die Bewachung seines Bruders bem Usaph Ram anvertrauen; und als selbiger diesen Untrag geneigt anhorete, fo fuchte er ihm noch ferner weis zu machen, wenn er fich wegen bes Lebens und der Frenheit des Cosronroe auf ihn felbst, den Prinzen, verlaffen wollte, so wisse er gewiß, ber Cham Canna und ber Konig von Decan wurden sich weit mehr vor ihm fürchten, und auf erhaltene Rachricht, baß Seine Majeftat ihm biefe wichtige Gunftbezeigung verwilliget habe, besto geschwinder zum Gehorsame friechen. Rein Mensch zwei= Bas foldes felte an des Kaisers Einwilligung; denn es zogen noch selbigen Tag des Usaph Rams Sol- wirket. baten nebst zwen hundert Reutern von des Sultans Coronn Bolkern, ben dem Cosrons Aboe machet eine fehr bewegliche Beschreibung von der Wirfung, welche biese Beranderung, sobald sie fund wurde, hervorbrachte. "bas meiste Frauenzimmer im Serail verfluchten die Graufamteit des Raifers, wollten nicht "bie geringste Speife zu sich nehmen, und vermaßen sich auf das bochfte, wenn der Pring Dosronvoe sterben mußte, so wollten sie ihm alle im Serail vorhandene Rinder in die an-Der Raifer schickte die Mormahal ab, um sie zu befanftigen, " sie bekam aber wenig angenehmes ju boren, wohl aber Die heftigsten Drohungen.

, verf

Rboe. 1616.

" verficherte zwar, es follte bem Prinzen nicht bas geringste leib wiberfahren, ja er me , ihn nachstens gar in Frenheit fegen, aber vergeblich. Selbst ber gemeine Mann Man fagte ohne Scheu, ber Raifer habe seinen Sohn in bie Sanbe "herrichfüchtigen und blutdurftigen Prinzen geliefert; man muffe nicht fo lange warten, "endlich gar ein Batermord vorgebe; Sultan Coronn begnuge fich ben weitem nicht mit, daß er seinem altesten Bruder nach dem leben trachte, sondern er suchte sich nur Beg unvermerkt bis an ben Bater zu bahnen, und ben Thron auf ihrer benber Leibe Man rottete sich schon zusammen; das Gerücht liels nals auf Stuffen zu besteigen. "werde zu einem allgemeinen Aufftande kommen. Jedermann rief, man muffe bes ? " jen leben in Sicherheit bringen. Unterdessen war der unglückliche Cosvonive in "Gewalt eines Tiegerthieres; er wollte weder effen noch trinken, und ersuchte seinen W , inftandig, er mochte ihn lieber binrichten laffen, als feinen geinden gum Gefpotte mad " hierüber wurde die gange Stadt bestürzet. Die Gesichter ber Großen waren eine na "liche Abbildung ber Traurigfeit: ber gemeine Mann verdoppelte fein Gefchren, aber be "blieb es. Die Auslander konnten fich von biefer Berwirrung wenig Gutes verfprecht

Empfang · Bothichaf= ters.

Den roten hielt ein persischer Bothschafter, Namens Mahomet Riza Ben, fe des perfischen Ginzug in die faiferliche Sauptstadt. Er hatte zwar ein zahlreiches Gefolge ben fich, es fund aber größtentheils aus Mogolen, Die man ihm zu Bezeigung besto großerer Ehre gegeben hatte, wiewohl übrigens feine andere ansehnliche Personen baben waren, als Diejenigen, welche die Auslander ben einer folchen Gelegenheit von Amtswegen einho Huch hatte man ihm die hofmufit nebst etwa hundert Clephanten entgegen geschicket. für fich, hatte funfzig Pferde mit Decken von Golbstücke ben fich. Die Bogen, Gd und Rocher, waren reich befeget. Sein Gerath gefeiteten vierzig Buchsenschußen. führete ihn in ein zu bem Borhofe bes Pallaftes gehöriges Gemach, und aus foldem ben Durbal. Rhoe vergaß nicht, jemanden von feinen leuten dahin zu schicken, un feben, wie man ibn empfangen werde. Uls er gegen ben Raifer trat, machte er ben ersten Gelander dren Toffelins, und ein Sizeda, welches fehr demuthige Ceremonien Daben man auf die Erbe niederfallen , und mit der Stirne ben Boben beruhren muß. er bas Schreiben seines herrn bes Schach Abbas übergab, nahm es ber Raifer mil ner fleinen Reigung an, und fragte, wie fich fein Bruder befande? ohne ben Titel Ro Bernach murbe er in die siebente Reihe gleich gegen der Thure über, gel bahingegen die obern Reihen mit ben vornehmften herren des hofes befebet waren. faget, biefe Stelle habe fich zwar fur ben Bothschafter eines fo groken Monarchen als Ronig von Perfien ift, im allergeringsten nicht geschicket, wohl aber fur die eigene Pel bes herrn Bothschafters, weil er sich ohne Bebenken jum Sizeda machen, dazu sich feine Borfahren in diefem Umte fur viel zu gut hielten, verstanden babe. Unterdeffen man zu feiner Entschuldigung vor, es ware ihm anbefohlen gewesen, er sollte alles thun, ber Mogol von ihm begehren murde: woraus man ferner schloß, sein ganges Unbringen treffe eine Benfulfe an Gelbe gegen die Turken. Er felbst hingegen behauptete, er fo bloß in der Absicht, einen Frieden zwischen dem Mogol und bem Konige von Decan ju mitteln, weil die Vergroßerung ber mogolischen Macht, bem Schach bedenflich vorfom

Geschenke bes und er desmegen den Ronig von Decan in seinen Schuß genommen habe. beschenkte ben Mahomet Riza Beg, der Gewohnheit zu Folge, mit einem schonen persischen Bothschafters.

Abor. 1616.

ban, einer Befte und Leibbinde: bafür bankete ber Bothschafter mit bren Reverenzen und einem Rizeda, welches eine Reverenz bis auf die Erde ift. hernach übergab er feine eigenen Geschenke auf bren verschiedene male, und jedesmal neun persische ober arabische Pferbe, weil die neunte Zahl ben ben Mufelmannern eine geheimnisvolle Bedeutung hat. Bu ben Pferben kamen noch neun schone Maulefel, sieben mit Sammet beladene Rameele, zwen Gehange Tapeten, einige Stude Sammet mit Golbe burchwirket, zwo Riften mit perfischen Tapeten, ein sehr koftbares Raftchen, vier Rugelbuchsen, funf Gabel, ein Rameel mit persianischem Goldstücke beladen, acht seidene Tapeten, zween blaffe Rubine, ein und zwanzig Kameele mit Weine von Trauben, vierzehn, mit allerlen gebrannten Baffern, und ficben mit Rofenwasser beladen: sieben mit Ebelgesteinen befeste Dolche, funf bergleichen Sabel, sieben bermaßen fostbare venetianische Spiegel, daß Rhoe saget, er habe sich geschämet, die seinigen damit zu vergleichen. Diese Geschenke famen ben bem erften Bebore noch nicht jum Borfcheine, fondern ber Bothschafter übergab nur ein Berzeichniß bavon. Nachbem Ahoe auf alles Bezeugen bes hofes gegen ben perfischen Bothschafter fleifig hat- Mhoe glaubt, te Uchtung geben laffen, und basjenige, mas ibm felbst wiederfahren war, bagegen bielt : fo konnte man babe ibn er nicht finden, daß man Persien einen Borzug über England gegeben habe. Mahomet besser gehalten Riza Ben hatte ben bem Gebore eine welt geringere Stelle gehabt, als er. Beehrung ben bem Einzuge betrifft, fo hatte man den Rhoe eben so mohl eingeholet, wenn schafter. er nicht frank gemefen mare, ober wenn er es verlanget hatte. Der Raifer empfing bas perfifche Schreiben nicht mit fo großer Ehrerbiethung, als er gegen bas englandifche bezeugte. Wenn er von dem Ronige von England redete, fo fagte er allezeit, ber Ronig mein Bruber, bahingegen er ben perfischen Monarchen nur schlechtweg Bruder nennete, gleichwie solches ein Jesuit, der die Landessprache sehr wohl verstund, und ben dem Gehore gegen-

wartig gewesen war, beobachtet hatte b).

Den zisten bes Beinmonats begab sich Rhoe zum Sultan Coronn, um von ben Ungelegenheiten ber englandischen Gesellschaft mit ihm zu sprechen. Der Pring fiel mit seinem Gesprache auf die Geschenke, und wollte haben, Rhoe sollte die Raften ohne Berjug öffnen laffen. Diefer antwortete, seine gegen ben Raifer tragende Chrerbiethung leibe es nicht, daß er fic anruhre, ehe Seine Majeftat ihm bie Ghre thun, und bas fur Sie Bestimmete annehmen murben. Coronn fagte hierauf : ob er ibm nicht wenigstens bie weiße Feber, die er auf seinem hute habe, schenken wollte? Rhoe versicherte, es stehe bem Prinzen bas allerkoftbarefte, was er in feinem Bermogen habe, zu Diensten; aber eine fo geringe Sache konnte er ihm nicht anbiethen, ohne fich baben zu schamen. bestoweniger nahm sie ber Pring nicht nur, ohne sich zu schämen, sondern er verlangte zu= gleich noch mehr Sebern unter bem Bormande, Die Raufieute hatten bergleichen nicht, er aber habe fie nothig, damit er in seinem Soldatenaufzuge ben hofe erscheinen konnte. hier-Er war benfelbigen Tag im Golbatenaufzuge, und fein ganzes Gefolge febr gut aufgepußet. Des Abends verehrte diefer herr bem Mogol einen schonen Schimmel, beffen Sattel und übriges Geschirr mit goldenen Puckeln beschlagen war. Der Raiser schenkte ibm bagegen einen Sabel, nebst seinem Gehenke. Man brach- Erstaunliche te Seiner Majestat noch unterschiedliche andere Geschenke, als zum Benspiele filberne Ga- Pracht Des belgriffe, und Scheiden mit Edelgesteinen besetzt, Schilde mit Sammet überzogen, eini- mogolischen

.Mas die idien Both=

ge Sofes.

A hoe.

ge waren gemalet, andere mit erhabener Arbeit von Gold und Silber gezieret. Der Kleir steilete einige davon unter seine Hosseute aus. Auch sah man goldene mit Edelgestell besehte Sättel, und Zeuge für seine Handpferde, gestickte Stiefeln, und allerlen Gattl gen kostvarer Kleider. Aboe gesteht mit vieler Verwunderung, der Auswand der Mallen überträfe allen Pracht, den man anderswo jemals in der Welt gesehen hätte e). I ganze Nacht wurde zu dergleichen Augenweide angewendet.

Manwill Des Morgens entstund das Gerücht, es håtten sechs Officiere des Sultans den Cosron-ronn zu dem Prinzen Cosronroe verlanget, in der Absicht, ihn zu entleiben: allein kroe ermorden. Thürhüter håtten sie nicht in das Gemach gelassen; hierauf sen die Raiserinn zu Kaiser gegangen, und habe ihm das ganze Geheimniß von dieser gottlosen Verschwörderösser. Weil dem Rhoe des Prinzen Unglück tief zu Herzen drang: so bemühete er den eigentlichen Grund dieses Gerüchtes zu erforschen; er blieb aber in der Ungewisser weil er wahrnahm, daß man ihn nicht ohne Gesahr davon benachrichtigen konnte d).

Der persische Bothschafter machet sich verächtlich.

Uls er des Abends auf ben Durbal gleng, traf er den perfischen Bothschafter felbft an , welcher im Begriffe war, bem Raifer alle in feinem übergebenen Bergeichniff melbete Roftbarfeiten einzuhandigen. Dach des Rhoe Ermeffen, glich er in feinem? fen vielmehr einem Marktfchreyer, als einem Bothfchafter; er lief innerhalb ber Gelanbet auf ben Treppen mit allerlen folchen Reben und Geberben, Die feiner Burbe nicht fon lich zur Chre gereichten, herum. Endlich übergab er feine Gefchenke felbft, und ber fer nahm fie auch felbst mit einem lacheln und einigen Worten, Damit er feine Zufrie beit bezeugte, aus feinen Sanden an. Es war ein ungemeiner Bortheil fur biefen 200 schafter, bag man feine Sprache verstund. Seine Reben waren beständig so voll Scho delen und Demuth, baf man eben fo viel Bergnugen baran fant, als an feinem Gefd Er legte bem Mogol ohne Unterlaß ben Titel eines Raifers ber Welt ben, ohne gu wagen, baf fein eigener Konig gleichfalls einen Unfpruch auf Diefen pralerischen Titel m Ben bem geringften Borte, bas ber Monarch aus bem Munbe geben ließ, macht wer weis wie viele bort zu lande übliche Bucklinge. Nach Ueberreichung aller Gefchen bie er benfelbigen Zag übergeben wollte, budete er fich bis jur Erbe, und flief bie S auf ben Boben, baff es schallete. Die Geschenke fur biefen Lag bestunden in einem cher, Bogen und Pfeilen; aus einigen Schuffeln voll burch Runft nachgemachten eur schem Obste von allerlen Gattungen; aus gestickten und mit Golbe beschlagenen Salbfiel großen Spiegeln, mit fchonen Ramen; einem Stucke Sammet, nebft einer erhabe Stickeren, worauf man einige Menschenbilber fab. Der Bothschafter gab befagte Bil für die Bildniffe bes Ronigs und der Roniginn von Venedig aus, Aboe binge hielt bafur, sie waren aus irgend einer Lapezeren ausgeschnitten. Es wurde zwar ein einziges solches Stuck vorgezeiget, baben aber erinnert, es maren feche Ellen von D Art vorhanden. hierauf murden bren fleine Pferbe und bren fleine Maulesel vorgest Die Maulesel waren sehr schon, aber die Pferde fehr mager und hafilich, und hatten gute Unfeben ganglich verlohren, wofern fie anders jemals wurdig gewesen waren vor Hugen eines großen Monarchen zu kommen e). Alles dieses stellete nur den erften Auf im Beschenfen vor: benn bas gange Luftspiel follte gebn Tage, und barüber bauern.

Doch

Bothschafter murbe mit feiner Gegenhöflichfeit von ahnlicher Art bebacht, sondern der Raifer befahl nur den Großen am Sofe, ihm alle mögliche liebkofung zu erzeigen. wurde er nebst den vornehmsten Herren des Hofes, in eben dem Gemache, darinnen der Raifer felbst gegenwärtig war, zur Tafel behalten.

Aboe. 1616.

Doch bieses Gastgeboth oder dieser Hochschmaus lief für die meisten Gaste sehr un- Das Schwelgluctlich ab. Des folgenden Tages ermagnete einer entweder aus Unbedachtsamkeit oder gen des Rais aus Bosheit gewisser baben vorgefallenen Umstande, und sagte unter andern, es hatten ser ift für vieviele Große Bein getrunken, welches, wenn es ohne des Kaisers Erlaubniß geschieht, als lich. ein schweres Berbrechen angesehen wird. Der Monarch, bem sein bichter Rausch bas Unbenten bes von ihm dazu gegebenen Befehles benommen hatte, fragte: wer fich unterftanben habe, vor feinen Mugen Wein herum ju geben? Man antwortete: ber Mundschenke, welcher ben Wein in feiner Verwahrung habe; niemand aber unterftund fich, benzuftigen, es fen auf bes Raifers eigenen Befehl gefcheben. Der Berfaffer melbet ben biefer Gelegenheit, wenn der Raiser Lust gehabt habe, ju trinken, so habe er gemeiniglich nur den Unfang für fich allein gemacht, und ben Großen die Erlaubniß, ein gleiches zu thun, erft, wenn er meift genug hatte, gegeben. Der Mundschenke, ber ben Bein in Bermahrung hatte, schrieb bie Mamen berjenigen, welche Erlaubniß jum Beintrinken bekamen, auf; fie felbst aber mußten zur Dankbarkeit für bie erzeigte Gnade, bem Monarchen ein Teffelim machen. lein seine Mugen waren, wenn fie es machten, gar ofters schon bermaßen benebelt, daß er es Borift ließ er ben Munbschenken rufen, und fragte, ob es ihm befohlen gewesen sen, bie getrunken hatten, Wein zu reichen? Der Mann war von Natur ungemein verzagt, und wußte absonderlich ben diefer Belegenheit vor Angst nicht, wie ibm geschab; er antwortete folglich ber Bahrheit juwiber, fie hatten ohne Befehl getrunken. Sogleich verlangte ber Raifer bas gewöhnliche Berzeichniß zu seben, und strafte einige um taufend, andere um zwen, noch andere um bren taufend Rupien. che am nahesten um seine Person gewesen waren, wurden weit harter angeseben. Aber biejenigen, melfamen brenfig Streiche mit einer gewiffen Beißel, Die vier Schnure, und an jedweder fleine Gifen wie die Sporensterne bat, baß alfo jedweder Bieb gemeiniglich vier Wunden machet. Als die Gestraften barüber fur tobt auf ber Erbe liegen blieben: fo befahl er den Umftehenben, ihnen mit Gugen auf ben Leib zu treten. Hernach mußten bie Thurhuter ihre Stocke noch an ihnen entzwen schlagen. Endlich trug man sie gleichsam halb gerädert nach Hause. Giner blieb auf der Stelle todt. Zwar unterstund sich jemand, ein Vorwort für sie einzulegen, und alle Schuld auf den persischen Bothschafter zu schieben: allein, der Raifer gab zur Untwort, er erinnere sich gang eigentlich, daß er bem Bothschafter selbst nicht mehr als zwen bis bren Glafer zu reichen befohlen habe. Denn obgleich bas Bollfaufen ben ben Mogolen stark im Schwange geht, ja den gewöhnlichsten Zeitvertreib ihrer Kaiser vorstellet : fo ift es gleichwohl bermaßen scharf verbothen, baf die Thurhuter niemanden in den Gu= zalkan laffen, wenn sie Wein an ihm riechen, und entgeht ein folcher Verbrecher der Weißel febr felten. Rhoc feget noch hinzu, wenn ber Raifer zornig gewesen, so hatte fich ein leiblicher Bater nicht unterstehen burfen, für seinen Sohn zu bitten f).

e) 21. b. 34 6.

f) Ebenbafelbft.

Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Rboe. 1616.

muth der Do= golen.

Doch barf er, wie er saget, eine gewisse Begebenheit nicht veraessen, woraus en ber eine große Niederträchtigkeit in ben Gesinnungen ber Mogolen ober eine farke Begie feine Großmuth auf die Probe zu seken, erhellet g). Der Raifer hatte einige Dieber Beigiges Ge- barunter auch einige junge leute jum Tobe verdammet. Zugleich aber bem Maph befohlen, er folle den Englandern zween bavon zu Raufe anbiethen; weil ihr Leben auf andere Beife gerettet werden konnte, als wenn fie jemand zu Leibeigenen faufete. Des 20 Dollmetscher fagte, wiewohl ohne sein Borwissen, die Chriften hielten keine Leibeigent Gegentheile habe ber Bothschafter einige, die ihm ber Raifer felbst verehret, in Die Fri Uls aber Rhoe ber Sache beffer nachbachte, gerieth er auf ben Argwohn, gefeßet. Raifer wollte nur feben, ob er auch fo großmuthig fenn, und bas Geld nicht achten mu wenn er einem ungluckseligen Menschen bas leben bamit retten konnte? Er hielt es bemi wie er faget, für feine Schulbigfeit, ein weniges Belb'an ein gutes Werf zu magen, et ge nun des Raifers Ubficht beschaffen senn, wie fie wolle. Unterdeffen ließ er ben Berid beamten baben vermelben, er verlange die benden Jungen nicht als feine Leibeigene zu bil ten, fondern er fen gefonnen, fie nach bezahltem tofegelbe wieder laufen ju laffen b).

Sultan Co= Belde.

Den isten bes Wintermonats nahm Sultan Coronn wegen seiner Abreise ins ronn geht zu ben Hofe Abschied. Der Kaifer war auf bem Durbal, als ber Pring mit einem Gel von sechshundert kostbar angeschirreten Elephanten, und tausend Reutern, erschien. Reuter waren in Golbstücken gekleibet, und hatten Federbufche auf dem Turban, benn der ganze Haufe sehr wohl aufgepußet war. Sultan Coronn trug selbst ein I von Silberftucke, mit großen Perlen und Diamanten gesticket. Der Raiser fuffete ben bem Umarmen ins Besicht, und ließ viele liebe gegen ibn fpuren. einen Gabel mit einer golbenen und mit Perlen befegten Scheibe, die man auf hundert fend Rupien schäfte, ferner einen Dolch fur vierzig taufend, einen Glephanten und Reutpferbe, beren Sattel und Zeug mit Goldplatten beschlagen, und mit Ebelgeftel besetzet gewesen; und endlich eine Rutsche, Die er nebst noch mehreren, nach bem Mu ber ihm vom Ronige von England verehrten, batte machen laffen. flieg in Begenwart aller Unwesenden in Die Rutsche, und befahl dem Rutscher, bet Englander war, er follte ibn in das lager fubren. Er faß mitten barinnen, und bie Vorhange auf benben Seiten aufgezogen. Biele Edelleute folgeten ihm zu Fuße bis feine Bezelte, Die man vier englische Meilen weit von ber Stadt aufgeschlagen hatte. terweges warf er Biertelsrupien unter bas Bolt aus, beliebte auch seinen Urm bis Rutscher auszuftrecken, und ihm hundert Thaler in ben Hut zu schütten k).

Die sich der . Raifer gum Feldzuge aus: Tuftet.

Den folgenden Lag befchloß der Raifer, das lager, in Begleitung feines Frauen mers und des ganzen Hofes, zu besehen. Als Rhoe erfuhr, daß er sich auf dem Jat befinde: fo begab er fich aus Reugierigkeit babin, und bestieg die unter bemfelbigen befin de Bubne, um biefen Ort, ben er zu feben noch feine Belegenheit gehabt hatte, Bier fagen nun zween Berfchnittene auf Schemmeln, und wehreten bem die Fliegen mit einem langen Windfacher von Febern. Neben ihm lagen die Gefche die er austheilen wollte. Sie bestunden aus Zeugen, die man auf ein Sols, bas umbrehete, aufgerollet hatte. Er schenkte biefen Zag viel meg, aber er bekam auch m

g) Ebendafelbit. lein der Berfaffer lagt es ungewiß, ob et b) Die Summe betrug hundert Jacobus. Als Bepforge von den mogolischen Beamten better

Rhoe. 1616.

viel, und zwar von Personen von allerlen Stande. Es wurden biese Geschenke von einer alten und grundhäßlichen Matrone angenommen. Ahoe erblickte zwen ber hauptfächlichften hoffrauenzimmer hinter einem Gitterfensterchen, und waren sie bemubet, ben Drath weiter auseinander zu rucken, bamit sie ibn besto bester seben konnten. Aufänglich steckten sie nur die Finger burch, und ließen sie seben. Aber in furzer Zeit waren bie Deffnungen fo groß, daß er ihr ganges Ungeficht erblicken konnte. Gie hatten feine febr weiße Saut, ungeachtet die große Schwarze ihrer Haare und ungemeine Lebhaftigkeit ihrer Augen, ben Glanz ihrer Gesichtsfarbe billig hatte vergrößern sollen. Zwar mar ber Ort, wo sie stunben, an fich felbst nicht sonderlich helle: allein Rhoe mare im Stande gewesen, sie ben bem bloßen Glanze ihrer Diamanten zu erfennen. Rachdem fie ihm Zeit gelaffen hatten, sie nach Genüge zu betrachten, giengen sie lachelnd bavon. Ihoe bildete sich ein, sie ladeten vor Bergnugen, baß fie ihn gefeben hatten. Der Raifer ftund fofort auf, und alle Anwesende begaben sich nach bem Durbal, um baselbst so lange zu warten, bis er abreifen wurde. Rach einem furgen Berzuge erschien der Raifer. Unterbeffen flieg sein Frauenzimmer auf die Elephanten, die an ihrer Thure auf sie warteten. Rhoe zählete funfzig tostbar angeschirrte Elephanten, absonderlich aber bren, welche fleine mit goldenen Plat-Die Fenstergitter bestunden aus eben biesem Metalle. Ueber bem gangen Thurme mar ein himmel von Gilberftucke. Treppe bes Thurms herab gieng, entstund ein Zurufen und Freudengeschren, bafür Als der Raiser die man ben Donner felbft nicht hatte horen fonnen. Treppe zu bem Raifer fam. Hier hielt ihm einer von ben Hoffeuten einen ungeheuer gro-Ben Rarpen in einem Becken bor, und ein anderer eine Schuffel voll von einer gewissen, bem Starkmehle an Beiße gleichenden Materie. Der Monarch tauchte ben Finger hinein, berührte ben Rarpen, und berieb fich die Stirn damit. Diese Ceremonie wird im Indostanischen als eine gluckliche Vorbedeutung angesehen. Ein anderer vornehmer herr ftedte ihm den Gabel in das Gehenke. Sowohl der Sabel als das Wehenk waren mit Diamanten Ein anderer hing ihm feinen Rocher mit drengig Pfeilen, nebft feinem Bogen an, und zwar in eben bem Futterale, bas ihm ber perstanische Bothschafter verehret hatte. Sein Turban war ungemein toftbar. Man fab an felbigem bie Spigen von einigen Bornern hervorragen. Un ber einen Seite bing ein uneingefaßter Rubin, in ber Größe einer Ballnuß berab; und auf der andern ein gleich großer Diamant. Mitte erblicfte man einen weit großern, wie ein Berg geschnittenen Smaragb. Bulft am Turbane war mit einer Schnur von Diamanten, Rubinen, und großen Perlen etlichemal umwunden. Um den hals trug er eine Schnur von dremmal fo großen Perlen, als Die schönsten, welche Abor jemals gesehen hatte, gewesen waren; und oberhalb des Ellenbogens ein brenfaches Urmband von eben bergleichen Perlen. Die Hand war bloß. jedwedem Finger steckte ein koftbarer Ring. Seine Handschuhe, die von englandischem Gemachte waren, steckten in ber leibbinde, das Kleid war von Goldstücke, ohne Mermel, Der Raiser be-

und die Halbstiefel mit Perlen gesticket. Er stieg in seine Rutsche. Der Rutscher war ein giebt sich auf Englander, und fo koftbar aufgepußet, als ein Comodiantenprinz jemals gewesen senn mag; den Marfc. in solcher Pracht und herrlichkeit regierte ber Mann vier mit goldenem Geschirre belegte

Pferde

ju werden, feinen Entschluß nicht wieder geandert i) 21. 8. 37 S. habe.

2616.

Dieses war das erstemal, daß der Raiser in dieser Rutsche fuhr, die man dem Mufter der englandischen verfertigt hatte, die ihr auch in der That so abnlich zu fenn fo daß Rhoe den Unterschied nur an dem Ausschlage merkte, der aus einem mit Golde bull wirften Sammet bestund, bergleichen nur in Persien verfertigt wird. giengen zween Verschnittene, trugen fleine goldene mit Rubinen besette Raftchen, und weißen Pferdeschweif zum Fliegen wehren. Vor der Rutsche giengen eine große De Erompeter, Erommelfchlager und andere Spielleute ber, nebst vielen Sofbebienten. legtern trugen Sonnenschirme und Thronhimmel, theils von Goldstude, theils mit gestickt, mit Rubinen, Perlen und Smaragden beseget. Sinter ber Rutsche folgten Palankine, daran die Fuße mit goldenen Platten überzogen, und die Enden der Robte Perlen , imgleichen mit Fransen eines Schuhes lang , und einer großen Menge orbeit angereiheter Perlen gezieret maren. Der Rand des ersten Palankins war mit Rub und Smaragden überzogen. Der bagu gehörige Bufichemmel war golben, und am De mit Ebelgesteinen eingefasset. Die benben übrigen Palankine waren mit Gold! überzogen. Unmittelbar darauf folgete die von Rhoe verehrte Rutsche. Man hatte neuen himmel und neue Zierrathen baran gemacht, und ber Raifer hatte fie ber barin sisenden Prinzessinn Mormabal verehret. Auf diese folgete die dritte nach dortiger Desart verfertigte Rutsche, barinnen ber jungste Pring bes Raifers, von etwan funt Jahren faß. Ihm folgten achtzig Elephanten. Nach des Verfassers Berichte kann! sich nichts prächtigers vorstellen, als das Ungeschirr dieser Thiere. Sie schimmerten und über von Ebelgesteinen. Jedweder hatte feine Sahnen von Gilberftucke. nehmsten Berren am Bofe folgeten ju gufe k).

Sultan Cos: Rhoe gieng auf eben solche Weise bis an das Stadtthor mit. Das Frauenzisteronroe wird in zog eine engländische Meile weit davon, auf ihren Elephanten einher. Als der Kaiset Freyheit ges dem Gebäude vorüber fuhr, darinnen sein Sohn, der Sultan Cosronroe, gefangen sollte. seinem Gabel und Schilbe in der Hand zum Vorscheine. Der Vart gieng ihm bis an Gürtel herab, welches in dasigen Ländern das Anzeigen ist, daß man in Ungnade stadter befahl ihm, er sollte auf einen Elephanten steigen, und neben der Kutsche blet Dieses that er, mit großem Krohlocken des ganzen Hoses, welcher sich von der Begin

gung eines ben jedermann beliebten Prinzen viel gutes versprach. Der Kaiser gab auch tausend Rupien, um solche unter das Volk zu werfen. Usaph Ram, der ibn wachet hatte, und seine übrigen Feinde, schienen sehr gedemuthiget zu senn, daß sie st

feinen Rufen feben mußten.

Mhoe king, um das Gedränge zu vermeiden, zu Pferde, und erreichete die Zelte vor dem Hof eher als der Kaiser. Unterweges tras er zwo lange Reisen Elephanten an, davon jed ins Lager. der einen Thurm trug. Un den vier Ecken eines jedweden Thurmes flogen vier Falle von gelbem Tassend; vor dem Thurme stund ein Falkonet auf seiner Lavette, hinter ihm Constabler. Rhoe zählete dren hundert dergleichen bewassinete, und sechs hundert Studete Fahnen; die lesteren trugen Decken von Sammet mit goldenen Blumen, und ver dete Fahnen. Vor dem Kaiser liesen einige Personen her, und besprengeten den West Wasser. Niemand darf der kaiserlichen Kutsche näher kommen, als auf eine Viertel Me

und um dieser Urfache willen machte sich Rhoe voraus, und erwartete ben Sof am Gingange des lagers. Die Zelte hatten wenigstens zwo englische Meilen im Umkreise. waren mit einem dort gewöhnlichen, auswendig rothen und inwendig nach Urt unferer Lapeten mit allerlen Figuren bemalten Zeuge umfangen. Diefe Ginfassung hatte die Gestalt Diffelben. einer Festung mit ihren Bollwerken und Streichwehren. Dben auf ben Zeltstangen steckete ein großer kupferner Knopf. Rhoe drang sich an die kaiserlichen Gezelte und wollte sie inwendig befehen : allein biefe Gunft ift jedermann verfaget; ja es muffen fo gar bie vornehmen herren bes Reiches bor bem Eingange frehen bleiben. hinein, als er ber Bache einige Rupien in die hand bruckete. Der persianische Bothschafter hingegen, war entweder nicht fo gludlich ober nicht fo frengebig, fondern wurde abgewiesen.

Mitten in dem Sofe Diefes tragbaren Pallaftes, hatte man einen Ehron von Perlmutter aufgerichtet, beffen himmel von Goldbrocard mar, und nur auf zweenen Pfeilern ruhete. Perlmutter. Die Capitale ober Rnopfe Diefer Saulen waren von gediegenem Golde. 211s fich ber Raifer bem Gingange seines Gezeltes naberte: fo traten einige Große in den umfangenen Bezirk binein, und der persianische Bothschafter bekam Erlaubniß, mit ihnen hinein zu gehen. Benm Gintritte warf der Raiser die Augen auf den Rhoe, und als solcher eine Berneigung machte, neigete er fich ein wenig bagegen, und legte bie hand an bie Bruft. feit erwies er auch bem perfianischen Bothschafter. Chen biefe Soflich= Thron flieg, unmittelbar hinter ihm. Gobalb jebermann feine Stelle eingenommen hatte, Rhoe blieb so lange, bis er auf seinen ließen fich Seine Majestat Baffer geben, wuschen die Banbe, und begaben sich hernach weg. Sein Frauenzimmer trat burch eine andere Thur in ble fur fie,bestimmete Bohnung. Rhoe sah zwar den Prinzen Cosronvoe nicht in dem Bezirke der Zelte: allein da sie mehr als drenftig Wohnungen ausmacheten, fo konnte er in irgend eine getreten fenn. ren bes Hofes begaben sich jedweber in sein Gezelt, welche allerlen Gestalt und Farbe hatten, einige die weiße, andere die grune, fammtlich aber in einer fo fchonen Ordnung, als man ben ben Gemachern unserer iconften Saufer nimmermehr antreffen mochte, aufgeschlagen waren, und fur Rhoe ben prachtigsten Unblick, ben er je gesehen hatte, vorstelle= ten. Das gange lager schien einer schonen Stadt abnlich zu fenn. Weber bas Gerath, noch bas lebrige ben einem heere gewöhnliche Gefchleppe verftellete feine Schonheit und zierliche Gin-Aboe hatte feinen Bagen, und schamete fich einigermaßen, daß er nicht mit größerm Prachte erscheinen konnte: allein es war, wie er faget, ein nothwendiges Uebel, Mogolen an und es hatte eine funfjahrige Befoldung, bergleichen er genoß, nicht hingereichet, fich nur ihren Zelten. einigermaßen so gut als der geringste mogolische Herr auszuruften. schien ihm dieses zu seyn, daß sie sowohl mit Zelten als mit aller übrigen Ausruftung doppelt versehen find, bergestalt, daß sie nach aufgeschlagenem Lager an diesem Orte die zwenten Gezelte nebst dem bazu gehörigen Aufpuße an den andern Ort, wo sie funftig eintreffen werden, voraus schicken, folglich ben ihrer Unkunft schon alles in Ordnung finden. sich Rhoe schämete, in einem so schlechten Aufzuge vor ihren Augen herum zu gehen: so kehrete er bald wieder in feine armselige Bohnung guruck 1).

Den 5ten des Wintermonats mußte er in dem Gezelte des Prinzen Coronn eben dergleichen Pracht bewundern. Sein Thron war mit filbernen Platten, ja an einigen Orten mit erhabenen Bluhmen von gediegenem Golde beschlagen. Der himmel rubete auf vier,

Rhoe 1616.

Befdreibung

Thron von

aleich=

Rhoe. 1616.

Berftellte Chemutheruhe des Sultan Coronns.

gleichfalls mit Silber überzogenen Gaulen. Gein Gabel, Schilb und Lanze, feine Als Rhoe ankam, so zog eben die gen und Pfeile lagen vor ihm auf einem Tische. che auf. Er bemerkete, daß ber Pring ungemein gut Meister von fich felbst zu senn fo und in allem seinem Thun eine große Ernsthaftigkeit annahm. Man übergab ihm ! Er ließ weder bas gerinafte lad Briefe, die er stehend las, ehe er seinen Thron bestieg. noch in feinem Bezeugen gegen diejenigen, die ihm aufzuwarten kamen, ben mindeften terschied merken. Sein Wesen hatte etwas widerwartig stolzes und verächtliches gege les, was er fah, überhaupt an fich. Gleichwohl bemerkete Rhoe nach dem Durch bender Briefe einige innerliche Unruhe an ihm, als wenn ihm etwas fehr im Ropfe ber Mhoe balt ihn gienge. Denn er antwortete benen, die mit ihm redeten, gang die Queere, ja er boreff

e11.

für verliebt in nicht einmal. "Darf ich meine Monnung aufrichtig gesteben, faget ber Verfasser, 1 Baters Fran- truge ich mich entweder gewaltig, oder er hatte in der Unterredung, die er mit seines Bat "Frauen hielte, eine Wunde ins Berg befommen. Denn er hatte Erlaubnif erhalt , sie zu sehen. Die Mormabal, von deren Schönheit so viel Wesens gemacht wird, 3, te ihn in ihrer englandischen Rutsche besuchet; man wußte auch, daß sie ihn benm Ubsch "nehmen einen über und über gestickten, mit Berlen, Diamanten und Rubinen belf "Mantel verehret hatte. Ohne Zweifel war diefer Besuch die mahre Ursache, warun

., nicht mehr wufite, was er that m).

Besucht ihn-

Den gien fand Rhoe eben diesen Prinzen mit großer Aufmerksamkeit in ber Ch Die Urfache seines Besuches war, ben Prinzen um Rameele und Bagen, welche er dem Raiser unmöglich folgen konnte, zu ersuchen. Er hatte diese Bitte bi schon öfter als einmal gethan. Coronn entschuldigte sich vorist, wegen seiner Vergell heit . und fchob die Schuld auf feine Leute. Dichts bestoweniger bezeugete er ihm biefest arokere Boflichfeit, als noch jemals, ja er rief ihn etlichemal zu fich, zeigete ihm fein S und redete unterschiedliches mit ihm. Rhoc hatte gehoffet, er werde ihm den Borf thun, er solle mit ihm reisen. Weil aber hiervon nichts erwähnet wurde: fo ergriff er Entschluß, seinen Abschied zu nehmen, unter bem Bormande, er muffe nach Asmir gut und konne wegen Ermangelung eines Feldgerathes, nicht über Racht im Lager bleib Coronn verfprach hierauf, ben verlangten Befehl ohne Saumniß auszufertigen, und ihn, als er weggieng, burch einen Verschnittenen, nebst vielen Kriegesbedienten beglei welche mit einem tacheln zu ihm fagten, ber Pring wollte ihn fostbar beschenken, auch Reuter zur Begleitung mitgeben, wenn er etwa Bebenken trage, ben Nachtzeit alleit reisen. Er willigte hierauf in bas hierbleiben. " Sie machten, faget er, fo viel Wet "von diesem Geschenke, als wenn mir ber Pring seine schönfte Perlichnur geben mo "Endlich fam es jum Borfcheine. Es war ein Mantel von Goldfrucke, ben er schon gemal getragen hatte. Man bing mir ihn über die Schultern, und ich mußte mich! "ber meinen Willen bafur bebanken. Gigentlich hatte fich biefes Gewand trefflich qui "zu geschickt, die alte Weschichte vom großen Tamerlan auf einer Schaubuhne vorzustell "Allein in diesen landern vermag ein Prin; keine hobere Gunft zu erzeigen, als wenn "jemanden ein Kleid verehret, das er etlichemal getragen bat, n).

Muß sich Rubrwerk faufen, um bem Raifer au folgen.

Den ibten befahl ber Raifer, alle in der Nahe des lagers befindliche Saufer weg brennen, damit die Ginwohner genothiget murden, ihm zu folgen. Die Rlamme griff

m) 21. b. 40 G.

11) 21. 0. 41 3.

in die Stadt um fich, und brennete fie gleichfalls weg. Rhoe wußte nicht, was er ben diesen Umständen anfangen sollte, und der perfianische Bothschafter wußte es eben so wenig. Weil nun die von ihnen ben hofe ausgebethenen Fuhren nicht erscheinen wollten: so faßten sie den Entschluß, selbst welche zu kaufen, weil sie ben folcher Rabe des lagers, und in einer zerftoreten Stadt schlechte Sicherheit gegen die Unfalle der Rauber hoffen konnten. Aufwand war zwar nicht gering: allein man versprach ihnen noch immer Kameele, und weil sie es nicht vermeiben konnten, sondern bem Raiser nothwendiger Weise folgen muß= ten, fo fanden fie boch menigstens mehr Sicherheit baben, wenn fie fich ben Zeiten ins lager begaben. Gin gewiffer Jesuit, ben ber Berfasser nicht nennen will, mußte sich gleichfalls Wagen faufen, ungeachtet er einen Befehl ausgewirket hatte, baß er sich ber Sof-

Rhoe. 1616.

ins Wefangnis

In dieser Zeit erfuhr man einige den Prinzen Cosronvoe betreffende Umstände. Sebermann beklagte sein Unglück, und bejammerte es, daß er von neuem in seiner Feinde kömmt wieder Indem aber der Raifer nur in der Absicht den Chrgeiz seines Brubers zu vergnügen, feinesweges aber bas leben biefes Prinzen in einige Gefahr zu fegen, darinnen gewilliget hatte: so beschloß er, um seiner Person einmal für allemal vollkommene. Sicherheit zu schaffen, und bas Bolf, bas über seine Gefangenschaft heftig murrete, gu befriedigen, feine Mennung nachbrucklich an ben Lag zu legen. Bu Diefer Erflarung feines Willens, gab ihm eine gewiffe Unhöflichkeit bes 2Maph Rams gegen seinen Gefangenen Gelegenheit. Denn biefer Herr, welcher gleichsam ben Gefangnismarter bes Prinzen vorstellete, war wider beffen Willen in fein Zimmer hinein gegangen; ja er hatte ihm ben dem Eintritte nicht einmal die geringste Chrerbiethung bewiesen. Biele waren der Mennung, et habe nur Handel mit ihm anzufangen gesucht, und geglaubet, weil der arme Cosronvoe fonft nicht viel vertragen fonnte, fo werde er in der hige vielleicht nach dem Gabel greifen, oder auf irgend eine andere Gewaltthatigkeit verfallen, und baburch ber Wache einen Borwand verschaffen, daß sie über ihn herfallen und ihn niederstoßen konnte. Allein, er fand ihn gelaffener, als er nicht gedacht hatte. Der Pring ließ es baben bewenden, baf er feinem Bater burch einen guten Freund von biesem Frevel Nachricht geben ließ. Ram wurde hierauf nach dem Durbal gerufen. Der Raifer fragete ibn, ob er schon lange nicht ben feinem Sohne gewefen fen? Er gab zur Untwort, vor zweenen Tagen. thatest du benn ben ihm? fuhr ber Raiser fort. Usaph Ram versete, er habe nur seis ne Aufwartung ben ihm abgeleget. Als aber der Monarch genauere Nachricht von der Beife, wie diese Aufwartung abgeleget worden sen, verlangte: so merkete Usaph Ram wohl, er muffe die eigentliche Beschaffenheit schon wissen. Demnach erzählete er, er habe bem Prinzen aufwarten und ihm feine Dienste anbiethen wollen, man habe ihm aber ben Zutritt verweigert: weil er nun von beffen Perfon Rede und Untwort geben mußte, fo habe er es für seine Schuldigkeit erachtet, das Zimmer seines Gefangenen zu besichtigen, und fen folglich, wie er nicht leugnen konne, wider besselbigen Willen hinein gegangen. fer verfeste ganz gelaffen: But! wie bu drinnen warest, was sagtest du zu ihm? was für Chrbezeigung, was fur Demuthigung erwiesest du benn meinem Sohne? Dieser Unmensch wurde hieruber gewaltig besturget, und mußte bekennen, er habe ihm nicht die geringste Höflichkeit bewiesen. Hierauf sagte ber Raifer mit einiger Heftigkeit zu ihm, er wolle ihn

Rhoe. 1616.

ein andermal lehren, daß feine Sohne seine herren fenn, und wenn er noch einmal erfol daß er die Ehrerbiethung gegen den Sultan Cosronvoe im allergeringsten aus den Augen feßet habe, fo wolle er bem Pringen befehlen, ihm ben Buß auf die Burgel ju fegen, ihn todt zu treten. Sultan Coronn ift mir lieb, fuhr er fort; unterdeffen foll hiermitie mann wiffen, daß ich meinen altesten Gobn und funftigen Nachfolger im geringften beswegen in seine Bande geliefert habe, damit ich ihn verlieren will p).

## Der IV Abschnitt.

Reise des Rhoe, in des Mogols Gefolge.

Mhoe begiebt fich nach Goddah jum Raifer. Befchreibung diefer Stadt. Befdreibung bes Rai: ferlichen Lagers. Sagd und Fischerey des fai= fers. Großes Unfeben ber Bettelmonche. Be-Schwerliche Buge. Mhoe trifft den Pringen Cos, ronroe an. Calleade, ehemaliger Gis der mandoifden Ronige. Sultan Coronn nimmt die englischen Beschenke gu fich. Wie fich Riboe benm Raifer beflaget. Gleichgultigfeit des Rais fers ben ben Religionsftreitigkeiten. Wie ber Mogol den Ahoe betrügt. Machricht von bes

Etbar bezeiget fich gunff Mogols Glauben. Gehanguir führ gegen bas Chriftentbum. Efbare Entwurf aus. Mogolifche Pringen und junge Leute werden als Chriften erzogen. wollen chriftliche Frauen baben. lagt fie den chriftlichen Glauben wieder abfagel Buftand des Chriftenthums. Die Jefuiten foll Großmuthige Antwort Wunder thun. Corfi. Geschichte von einem Affen. Rhoe folg dem Raifer nach Manboa. Großer Mang am Baffer.

fer.

Rhoe begiebt Cidem das mogolische heer zeitiger aufgebrochen war, als Rhoe mit seinen Zurustung fich nach God: Nu Stande kommen konnte: fo war es ihm nicht moglich, bem Raifer vor Ablaufe dah jum Rai- Wintermonates ju folgen. Den ersten Tag bes folgenden Monats erreichete er am Iba Brampur, nachdem er unterweges die Leichname von hundert hingerichteten Stragenrau angetroffen hatte. Den 4ten begegneten ihm nach funf zuruckgelegten Coffen ein Ra mit bren hundert Ropfen von Aufruhrern, welche ber Statthalter von Candahar bem! fer an ftatt eines Gefchenkes zuschickete q).

Beschreibung Diefer Stadt.

Den 6ten legte er vier Coffen bis nach Goddah zuruck, wo er ben Raifer nebft ganzen hofe antraf. Diefe Stadt, welche mit Mauren umschlossen und in ber alleran thigsten Gegend von ber Welt gelegen ift, schien bem Berfasser eine ber schönften und gebauteften, bie er bisber in Indien noch gefeben batte, ju fenn. Man sieht da 9 Gaffen voll Rramladen mit den allerkoftbareften Waaren angefüllet. Die öffentlichen baube find ungemein prachtig. Auf ben Marktplagen fieht man Wasserbehaltnisse Wertstücken ausgefüttert und mit bedeckten Bangen umgeben, beren Bogenftellungen aleichem Bauzeuge aufgeführet find. Rings herum sind Stuffen angeleget, barauf bis auf ben Grund herab steigen und Baffer schöpfen, ober sich abtublen kann. liegende Gegend übertrifft bie Stadt noch an Schonheit. Es ist eine große Ebene ungabligen und schonen Dorfern beseget. Der Boden ift hochst fruchtbar an Getra Baumwolle und fetter Beibe. Rhoc fab dafelbit einen Garten, ungefahr zwo eng Meilen lang, und eine Viertel Meile breit, mit Mancros, Tamarinden, und and Früchten bepflanzet, und gang ordentlich in Bange abgetheilet. Man erblicket auf Seiten nichts als fleine Tempel oder von den Ginwohnern also genannte Pagoden, Sprin

auch

wasser, Baber, Teiche und gewolbte Ruhehauser von Werkstücken gebauet. Alles dieses mit einander machet einen bermaßen angenehmen Unblick, daß nach des Berfassers Urtheile " kein einziger Mensch in der Welt senn kann, der sich nicht glücklich schäßen sollte, "wenn er seine lebenszeit an einem so schonen Orte zubringen konnte." Che Ekbar die Stadt eroberte, mar sie ber ordentliche Sis eines rasbutischen Fürsten, und weit blu-Ja Rhoe bemerfte bin und wieder, baß die schonften Bebaude ben Einfall brobeten, und er leget die Schuld bavon auf die Nachläßigkeit ihrer gegenwartigen Besiger, welche auf die Erhaltung einer Sache, die nach ihrem Tode bem Raiser heimfällt,

Den gen befah er bas kaiferliche lager, und nennet es "eine ber wunderbarften Befchreibung " Sachen, die er je gesehen. Diese große tragbare Stadt war binnen vier Stunden aufge- des faiserli-Ihr Umfang betrug ungefähr zwanzig englische Meilen. Die Zeltgaffen den Lagers. "waren nach ber Schnure abgemeffen, und ben Rramlaben so bequemliche Stellen "angewiesen, daß jeder wußte, wo er das, was ihm nothig fiel, suchen follte. "Bornehmer, und jedweder Kaufmann weis schon, wie weit sein Zelt von dem Atasitan-"ha, das ift von des Koniges feinem, entfernet bleiben muß; auch weis er, neben welchem "andern Gegelte es fteben, und wie viel Raum es einnehmen barf. "alle diese Bezelte zusammen mehr Raum weg, als bie größte Stadt in Europa. Gleichwohl nehmen "mand barf bes Raifers Gezelte naber fommen, als auf einen Buchsenschuß, und hieru-"ber hielt man bermaßen genau, bag nicht einmal die allervornehmften Herren ohne bes "Raifers ausbrucklichen Befehl eingelaffen wurden. "hielt er nachmittags feinen Durbal, sondern er wendete diese Zeit entweder auf die Jagd, Buweilen trat er gang allein in einen Rachen und "beluftigte sich mit Schießen; benn man führte ihm allezeit einige Schiffchen auf ben Bagen "nach. Zu Morgens erschien er auf dem Jarneo: allein es war verbothen, ihm baselbst " Befchaffte vorzutragen, sondern sie murben bes Abends auf dem Guzalkan abgehandelt, "mit bem Bedinge nämlich, wenn die jum Staatsrathe bestimmte Zeit nicht jum Sau-

Als Rhoe sich ben ibten nach des Kaisers Zelten begab: so war ber Monarch eben von Sagd und Fie ber Jago jurud gekommen, und hatte eine große Menge Bilbpret und Fische vor fich icheren bee liegen. Sobald er ben englandischen Bothschafter erblickte, mußte sich dieser sowohl von Raisers. einem als von dem andern das anstandigste aussuchen, das übrige wurde unter des Kaisers Unten an seinem Throne saß ein unflatiger und gräßlicher alter Großes Unse-Rerl. Es lauft biefes land voll Bettelmonche, welche burch Gelobung ber Urmuth, und ben der Bet-

eines strengen Lebens, sich einen großen Ruhm ber Beiligkeit erwerben. war ein folcher, und hatte beswegen eine folche Stelle neben bem Raifer inne, Die feineleib-Der alte Rerl telmonche. lichen Sohne einzunehmen bas Berg nicht gehabt hatten. Er überreichte Seiner Majestat einen kleinen auf Rohlen gebackenen Ruchen, daran eine Menge Usche klebte, ben er aber feinem Sagen zu Folge, mit eigener Sand bereitet hatte. an, brach ein Studichen ab, und steckte es in ben Mund; ungeachtet eine ekelgewöhnte Person es schwerlich angerühret haben wurde. wickelte sie nicht nur mit eigener Hand in einen Zipfel von des Kerls Gewand, sondern las Er ließ sich hundert Thaler bringen, und

s) Chendafelbft.

r) 21. c. 44 3. Allgem, Reifebeschr, XI Band, Rhoe. 1617.

auch einige, die heraussielen, selbst von der Erde auf. Als man ihm nachaehends Collation auftrug, genoß er nichts, ohne bem Alten etwas bavon mitzutheilen; ja fah, felbiger konnte fur Schwachheit nicht allein aufstehen, nahm er ihn in Die und half ihm. Nachgehends umarmte er ihn fehr herzlich, legte die Sand brennal al Bruft, und nennte ihn feinen Bater. Wir verwunderten uns gewaltig darüber, Aboe, daß wir an einem Mahometaner ein so tugendhaftes Bezeugen mahrnahmen!

Befdiwerlis che Buge.

Den 26sten brach bas Heer auf, und zog durch lauter Waldungen, und über voll Dornstrauche. Auf diesem Zuge gieng eine große Menge Pferde zu Grunde, ne großere Menge Soldaten lief bavon, und jedermann führte gewaltige Rlagen. verlohr fein Bezelt und feine Bagen. Um Mitternacht traf er ben Raifer an, welcher Lage lang unten am Berge ftille gelegen hatte, damit fich feine Leute von bem fchrede Ungemache wieder erholen mochten. Die Rameele, Bagen und Rutschen blieben in Diefel weasamen Orten zu tausenden, ohne Wasser und ohne lebensmittel. Der Raiser wa einem fleinen Elephanten fortgekommen, welches Thier eine fonberbare Beidicklichte faß, über folche Telfen zu flettern, barüber ihm weder Rameele noch Pferde hatten 10 fonnen u).

Den 24sten Kanner erfuhr man, ber Ronig von Decan wollte sich noch nicht von Unzuge des Mogols fürchten, sondern er habe fein Berath tief ins kand hinein gel fich felbst aber mit funfzig tausend Reutern an die Granze gestellet; dem Prinzen Co gefalle weber biefer unvermuthete Eros, noch die Annaherung des Cham Canna, halte er nicht für rathsam, über das Gebirge zu ziehen. Manh Ram und Morn hatten fich die Sache viel anders vorgestellt, und baber den Raifer zu Unternehmung Buges beredet, aber nun anderten fie ihre Mennung; und fobald fie es thaten, and alle Hofleute, Die, wegen des großen Unfebens diefer benden Derfonen, ja dazu gefagt be Munmehr rieth man bem Raifer, er follte feinen Bug nur fur Die ihrige aleichfalls. Jagdluft ausgeben, und nach Ucra umtehren; benn fagten fie: Die Decaner find be re nicht werth, daß ein fo großer Monarch mit ihnen anbinden follte. Allein, er ga Untwort, nun fen es ju fpate; und ba er einmal fo weit fen, fo mußte er Chren megen weiter fortrucken, es mochte geben wie es wollte.

montoe an.

Als Rhoe den zien des Hornungs etwas von der Straffe des Heeres abgewichen ben Pring Cos und unter dem Schatten eines großen Baumes ausruhen wollte : fo fah er zu feinem größte staunen, den Gultan Cosronvoe in eben biefer Absicht auf einem Elephanten babet Man hatte ihm bie Thure feines Gefangniffes jum zwentenmale eroffnet, war im Begriffe, nach bem lager ju reisen, hatte aber nicht bie gerinafte leibmache, jat einige Bebienten ben fich. Fur feinen Bart hatte er bisber fo wenig Gorge getragen er ihm bis an den Gurtel reichte. Seine leute winketen bem Englander, er follte me und feine Stelle ihrem herrn einraumen: allein, ber Pring verwehrte biefes mit große feligkeit, und ließ unterschiedliche Fragen an ben Rhoe ergeben, woraus man leicht fen konnte, er wüßte bon allem, was am Hofe vorgienge, febr wenig: ja nicht einmald daß ein englandischer Bothschafter an selbigem zugegen fen x).

<sup>±) 21. 8. 44 €.</sup> 

u) 21. 0. 45 5.

a) Mus den folgenden Madpridten wird erfehen, daß der arme Pring, endlich dur

Den bien gegen Abend erreichte man Calleade, eine kleine und von neuem wieder aufgebauete Stadt, vor welcher man die kaiferlichen Bezelte in einer fehr anmuthigen Begend, an dem Sceprefluffe, eine Coffe weit von Ugen, ber vornehmften Stadt in ber kandschaft Mulwa, aufschlug. Calleade war ehemals der Sig der Könige von Mans maliger Sig doa gewesen. Man tragt sich mit einer seltsamen Geschichte von einem bieser Ronige, name der mandotlich er sen einstens ins Wasser gefallen, einer von feinen Schaven aber sen ihm fogleich ichen Konige. nachgeschwommen, habe ihn ben den Haaren ergriffen, und herausgezogen. Nachdem er sich erholet gehabt, so sen seine erfte Frage gewesen: wer ihn gerettet habe? Man ergablte ihm bie Sache mit allen Umftanben, und fein Mensch zweifelte baran, bem Sclaven murde sein Eifer nach Berbienfte vergolten werden. Aber an ftatt der gehofften Belohnung feßte der König ben armen Menschen vielmehr zu Rebe, wie er so vermessen senn, und seine Hand an feines Fürsten Haupt legen konnte? Ließ ihn auch auf ber Stelle hinrichten. Balb barauf feste er fich in ber Erunkenheit auf den Rand eines Fahrzeuges, und hatte eine von seinen Beibern neben sich , fiel aber wiederum ins Baffer. hatte ibn mit leichter Mube zu retten vermocht, allein es hielt diesen Liebesdienst für allzugefährlich, ließ ihn also immerhin ersaufen, und sagte zu ihrer Entschuldigung, es sen ihr Die Begebenheit mit bem unglucklichen Sclaven noch in frischem Gedachtniffe gewesen y).

Den uten, als ber Kaiser nach dem Gebirge ben Ilgen abgegangen war, um daselbst einen hundert und drenjährigen Dervis zu besuchen, bekam Rhoe ein Schreiben mit der ronn nimmt Machricht, Sultan Coronn habe ungeachtet aller Befehle und Firmans seines Vaters die englandischen Generalies Baters die englandischen die Geschenke der Gesellschaft eigenmächtig zu sich genommen. Zwar hatte man ihm vorge- fe eigenmächen ftellt, sie waren für den Raiser bestimmt . allein pergeblicht Bosses Greife der bei eigenmäche stellt, sie waren für ben Raifer bestimmt, allein vergeblich! Dagegen schrieb er felbst ohne tig ju fic. Bergug an seinen Bater, berichtete, er habe einige ben Englandern zuftandige Baaren angehalten, und bath, ohne zu ermahnen, daß es Gefchenke maren, um Erlaubniß, daß er bie Berschläge offnen, und was ihm davon anftehe, kaufen burfte. Beil aber bie Factore, welche die Aufficht darüber hatten, ohne einen Befehl ihres Bothschafters in die Deffnung nicht willigen wollten , fo suchte er fie mit allerlen üblem Begegnen bazu zu zwingen. Er maßte fich bas Recht an, alle Befchente und Raufguter eber zu befeben, als fein Bater,

und was ihm barunter anstandig falle, auszusuchen.

Den Rhoc verbroß biefe Gewaltthatigkeit ungemein, und er war anfänglich Willens, Bie fich Ahoe sich beswegen burch ben Alfaph Ram ben dem Raiser zu beklagen, weil es besagter Herr bem Raiser für eine Beschimpfung aufgenommen hatte, wenn ber Abgefandte einen andern Beg hatte bellagt. geben wollen. Doch da er aus der Erfahrung wußte, wie wenig diesem Manne zu trauen fen, so ersuchte er ihn nur, er mochte ihm auf bem Guzalkam Behor verschaffen. aber bie bagegen gemachten Ginwurfe fein Mistrauen noch großer machten : fo befchloß er, auf seines Dollmetschers Ginrathen, bem Raifer ben feiner Zuruckfunft unterweges aufzuwarten. Er ritt benmach an einem Orte, wo ber Monarch vorben mußte; und als selbiger endlich auf feinem Glephanten figend erschien, stieg er ab, und gieng auf ihn zu. wurde seiner sogleich gewahr, und kam feinen Klagen zuvor. Ich habe schon davon gehoret, rief er ihm zu: mein Gobn bat eure Waaren zu fich genommen, fend beswegen ohne Sorge, er foll eure Riften nicht offnen, und ich werde ihm diesen Abend Befehl zuschicken,

das

boshaften Unschläge seines Bruders ju Brunde J) 21. b. 45 €. Rhoe. 1617.

daß er sie euch ausliefern muß. Unerachtet biefes Versprechens, und bes fernern gna Bezeigens, erschien Rhoe des Abends bennoch auf bem Guzalkam, um sein Und ju wiederholen. Sobald ihn der Raifer berein treten fab, ließ er ihm fagen, ber ver chene Befehl fen bereits fortgefchicket, unterbeffen muffe man alle vorgefallene Berbrief feiten vergeffen. Db nun gleich diefe weitaussehende Rede ben Englandern fart im ofe herum gieng: so verursachete boch die Gegenwart bes Afanh Rams, für beffen lift ihnen bange mar, bas fie fur biefesmal nicht weiter aus ber Sache fprechen w um fo vielmehr, weil ber Raifer auf die Blaubensftreitigfeiten fiel, und die jubifche, Gleichaultig, the und mahometanische Religion, eine nach ber andern vornahm. Der Bein hatte

Religions: ftreitigfeiten.

feit des Rai- aufgeraumet gemachet, daß er fich zum Rhoe wendete, und fagte : "Ich bin Berr in m fers ben den Lande, und will euch in felbigem alle mit einander glücklich wiffen, Die Juden und "ften eben sowohl als die Mohren. Ich bekummere mich um eure Bankereven nicht Lebet in meinem Reiche friedlich mit einander. Rein Mensch foll euch "au leide thun, ihr follet alle Sicherheit genießen, und ich bin gut bafur, bag eud "mand übel mitfahren folle.,, Diefe Rebe wieberholete er etlichemal. Endlich mut Bein vollig Meifter über ihn, er fing an zu weinen, und mahrend biefes Auftrittet ther bis um Mitternacht bauerte, beherrschete ihn bald biefe bald iene Gemuthsbeweg

Aween Tage barauf, fam Gultan Coronn von Brampur an. Rhochatte vel feln mogen, bag man gar nicht an feine Ungelegenheit gebachte, und bie Unfunft bes sen festete feine hoffnung, Recht zu erhalten, noch unendlich mehr ins Beite binaus. bem er nun nicht anders vermuthen konnte, als er werde felbigen burch feine geführt ae ohnehin vor ben Ropf gestoffen haben, folglich hier nichts mehr zu ichonen mar: fchlof er, fein Meuferstes ben bem Raifer zu magen. Aber, indem er die Belegenheit fuchte : fo erfuhr er ju großtem Erftaunen, ber Raifer felbft habe bie Riften beimlich bole offnen laffen. Wie feltsam es endlich mit der gangen Sache ablief, bas verdienet mi Berfaffers eigenen Worten angeführet zu werben a).

Mie der Mo= . betriegt.

3. Ich faffete ben Borfat, faget er, mich zu rachen; und als ich nach vielem aol den Rhoe,, endlich einmal zum Gehore gelaffen murde, trug ich dem Raifer meine Rlagen unvell Er nahm fie mit niedertrachtigen Schmeichelenen an, Die feine Burde noch "befchimpfeten, als die begangene That felbft. Er fagte, ich durfe fur die Sicherheil "mir jugehörigen Sachen im allergeringften nicht befummert fenn, er habe in ben Rift "lerlen Dinge gefunden, die ihm ungemein wohl gefielen, absonderlich ein Glas von "brochener Urbeit, und zwen gestickte Polfter; auch habe er die Sunde behalten: foll " irgend eine andere Seltenheit darunter fenn, die ich ihm weder zu fchenfen noch zu 90 .. fen beliebete, fo wollte er mir fie unverfehret wieder guftellen, weil er mir nicht das f Ich antwortete, es fen zwar meiftens . ste Misvergnügen zu verursachen begebre. "für ihn felbst bestimmt gewesen, allein es zeige biefes Berfahren eine schlechte Soff "gegen meinen Konig, und wisse ich nicht, auf was für Weise ich es ihm benbringen "daß man feine Beschenke, an ftatt mir die eigenhandige Uebergebung berfelbigen &" "laffen, eigenmachtig zu fich genommen habe. Es maren viele barunter fur ben "Coronn und die Prinzesinn Mormahal bestimmet gewesen, noch andere hatte "mir behalten, und fie bey Zeit und Gelegenheit bazu anwenden follen, um mir bie 27 gen

23 unter=

genheit Seiner Majestat gegen die Unbilligkeiten, die meine Landesleute ohne Unterlaß aus-, stehen mußten, zu verschaffen. Ginige Sachen hatten für meine guten Freunde und für 1617. mich felbst, die übrigen aber für die Raufleute gehöret, und ich hatte die Macht nicht da-Bu, mit anderer leute Gigenthum nach Belieben ju schalten.

" Hierauf bath er mich, ich mochte es nicht übei nehmen, bag er fie fich habe bringen Es hatten ihm alle und jede Stucke bermaßen wohl gefallen, baß er es nicht er-"warten konnen, bis ich fie ihm in eigener Perfon übergeben batte. s ja baburch nicht bas geringste Nachtheil zugefüget worden, weil er zum Voraus versichert sofen, ich murbe ben dem Austheilen ihn zu allererst bedacht haben. Was ben Konig von "England betrafe, fo wollte er fich ben ihm entschuldigen. ber Mormahal sollte ich außer Sorge senn, benn sie machten mit ihm nur eine einige "Person aus. Bas endlich bie Geschenke angehe, die ich ihm ben anderer Gelegenheit, da "ich feine Gunft etwa fur nothig erachten mochte, ju machen Willens gewesen, fo fen bie-"fes eine fehr unnothige Beitlauftigfeit; benn er werde mir allemal, und fo oft ich es ver-"langen wolle, Gebor ertheilen, und mich deswegen, weil ich ihm fobann fein Geschenk "mitbringe, im geringsten nicht schlechter empfangen, weil er nun schon zum Boraus wiffe, "ich hatte feine Geschenke mehr fur ihn. Sernach vertheibigte er seinen Gobn, und ver-"ficherte, es werbe mir felbiger bas Weggenommene wieder zustellen, auch die Factore we-"gen der ihnen weggenommenen Baaren befriedigen. Uls ich nun hierauf ftille fchwieg; fo "verlangete er, ich follte fagen, wie mir feine Erflarung gefalle? Meine Antwort mar: es "fen mir lieb, Seine Majeftat fo vergnügt zu feben. "englandischen Prediger, Ramens Terry, ben ich ben mir hatte, und fagte: Dadre, " dieses Saus fteht zu euren Diensten, ihr durfet euch auf mich verlaffen. Sabet ihr etwas "anzubringen, fo steht euch meine Thur allezeit offen, und ich werde euch alles bewilligen,

" Nach diesem bochstgnabigen Bersprechen, fing er an auf bas Bertraulichste mit mir "zu reben, aber mit einer folchen Lift, die ich fonft nirgend als in Ufien angetroffen babe. "Er nennete alle und jebe Stude ber, die er mir weggenommen hatte, und machte ben Un-"fang ben ben Sunden, ben Polftern, bem burchbrochenen Glafe, und einem fconen Feld-"Scherergestecke. Diese bren Stude, fagte er, werdet ihr nicht wieder zuruck verlangen, " weil ich fie gern behalten mochte. Eure Majestat haben zu befehlen, antwortete ich. "Bas diese benden Riften voll Glafer betrifft, fuhr er fort, so ift weiter nicht viel Geltenes "barinnen; wem hattet ihr fie zugedacht? Ich fagte: eine Rifte gebore für Seine Majeftat, "die andere für die Prinzefinn Mormahal. Mun gut, verfeste er, ich will auch nicht "mehr als eine davon behalten. Wem geboren benn biefe Bute? Dren, war meine Unt-"wort, find filr Eure Majestat bestimmet, ber vierte zu meinem eigenen Gebrauche. Mun, "fuhr er fort, die fur mich bestimmten werdet ihr mir nicht zu nehmen begehren; bennich Den eurigen will ich euch zwar gern heraus geben, wenn "ihr ihn nothwendig brauchet, boch ware es mir ein Gefallen, wenn ich ihn behalten burfte. Und die Malerenen, fragte er weiter, wer sollte sie "bekommen? 3ch hatte fic, gab ich zur Untwort, ben Zeit und Gelegenheit anwenden "follen. Damit befahl er, man follte fie herholen, ließ die Rifte offnen, und fragte mich Rhoe. 1617.

"unterschiedliches, das Frauenzimmer, welches sie vorstelleten, betreffend. "bete er fich zu feinen Sofleuten, und verlangte, fie follten ihm die Bedeutung eines "fen Gemaldes, bas eine Venus und einen Satyr vorstellete, erklaren, verboth ab "gleich meinem Dollmetfcher, mir ihre Reden zu eröffnen. Geine Unmerkungen bet "meistentheils bie Horner bes Satyrs, feine schwarze Sant, und einige andere "schaften bender Figuren. Giner sagete biefes, ber andere jenes. " hielt feine eigene Mennung ben fich, und fagte nur, fie betrogen fich alle mit einand "ihrem Urtheile. hierauf verboth er meinem Dollmetscher noch einmal, er solle mit "Neben nicht wieder fagen, dagegen befahl er ihm, mich um meine Mennung von "Gemalde zu befragen. Ich antwortete, was ich in der That gedachte, namlich ich! .. es für eine bloße Erfindung des Malers, indem diefe Runft ibre Borftellungen geme "lich von den Erfindungen der Dichter herzunehmen pflege, ein mehreres könne ich vo "Absicht des Runftlers unmöglich benbringen, weil ich diefes Gemalbe vorift zum . male fabe. Hierauf ließ er den Terry gleichfalls befragen, welcher aber seine Unt "beit nicht weniger geftund. Warum, fing er wiber an, bringet ihr mir benn etwas, "ihr nicht wisset, was es ist?

"Ich habe biefen Borgang beswegen bevbringen wollen, bamit er ben Bewindh "ber Gefellschaft, und allen meinen Nachfolgern im Unte zur Nachricht bienen moge . ift eine Warnung für fie, ben ber Auswahl ihrer Geschenke ein andermal vorsichtige "verfahren, und alles, was man übel auslegen konnte, weggulaffen, indem fehwerlichen " Bof in der gangen Welt bermagen mistrauifch und eine Sache übel auszulegen geneigt Ungeachtet der Raifer feine eigene Mennung guruck bie . fann, als der moaoliche. . schloff ich boch aus seinen Reben, er halte bieses Gemalbe fur eine schimpfliche Bell .. tung der affatischen Bolter; bas ift, er glaube, man habe fie unter bem Bilde eines "tyres vorgestellet, weil man ihnen eben dergleichen Reigungen als ihm zuschreiber "übrigens deute Die Benus, welche ben Satur ben Der Dase fortführete, auf Die Of "bes afiatischen Frauenzimmers über bie bafigen Mannspersonen. "nicht weiter in mich, weil er wußte, daß ich das Bild Zeit lebens nicht nift Augen "ben batte, folglich meine vorgeschüßte Unwissenheit im geringsten nicht erbichte "Michtsbestoweniger schien es, als ob ihm der Argwohn im Bergen verblieben sen; be " fagte mit einer faltsinnigen Urt, er behalte biefes Bemalbe als ein Befchenf b).

"Die übrigen Kleinigkeiten, fuhr er fort, sollen meinem Sohne zugeschicket wer, Sie werden ihm angenehm fallen. Ueber dieses will ich ihm so gemessene Befehte er, len, daß ihr kunftig keinen Borsprecher mehr ben ihm bedürsen werdet. Dieses Berspre, begleitete er mit einer Menge höslicher Borte, Entschuldigungen und Bersicherungen w. Gewogenheit, welche entweder aus einem sehr großmuthigen oder höchst niederträcht "Gemuthe herrühren mußten c).

"In der großen Kiste waren allerlen aus Holz geschnißte Thiere. Man hatte mereits Nachricht gegeben, sie wären sehr schlecht gemacht, ja es habe sich so gar der Anstern von der Anstern febr schlecht gemacht, ja es habe sich so gar der Anstern der Geschaftert. Wäre es ben mir gestate "so hätte ich sie nimmermehr unter die Geschenke gerechnet. Es fragte mich auch der

2) Raifte

5 fer felbst, was sie vorstellen sollten, und ob sie für ihn bestimmet wären? Ich antwortete "ohne Berzug, man habe niemals baran gebacht, Seiner Majeftat ein für Sie gang un-, wurdiges Gefchent zu übergeben, man habe biefe Bilbniffe nur mitgeschicket, weil fie bie "in Europa gewöhnlichsten Thiere vorstelleten. Und warum benn? verfeste er fo gleich; "benfen sie vielleicht in England, ich hatte mein Tage feinen Ochsen ober fein Pferd gese-, ben? Unterbeffen will ich fie boch behalten. Was ich mir aber ausbitten will, bas ift , ein großes Pferd aus eurem lande, nebst einem Paare irlandischer Windspiele, einem "Mannchen und einem Weibchen, imgleichen andere hunde von der Gattung, als ihr jum 3. Jagen gebrauchet. Werdet ihr mir biefes Bergnugen machen, fo gebe ich euch mein faiserliches Wort, ihr sollet dafür belohnet werden, und mehr Vorrechte von mir erhalten, " als ihr verlangen konnet. Meine Antwort war, ich wollte dergleichen Thiere auf die erste , ablaufende Blotte einschiffen laffen : allein ich fonnte nicht gut bafur fenn, ob fie bie Be-"fchwerlichkeiten einer so langen Reise ausstehen wurden. "terweges verungluden follten, fo wollte ich ibm gleichwohl zum Babrzeichen meines Bebor-" fams bie haut und bie Knochen vorzeigen. Diefes schien ihm zu gefallen. "fich etlichemale; Er legte bie Sand an die Bruft, mit noch fo mancherlen andern Renn-3, zeichen einer befondern Zuneigung und Gewogenheit, daß die anwesenden Berren felbst, 3, mich versicherten, er habe noch niemals einer Person so ausnehmend gnabig begegnet. Es , bestund aber auch meine ganze Belohnung in Diefen Schmeichelenen. , wolle alle mir erzeigte Unbilligfeit wieber gut machen, und mich mit Ehre und Ong-" benbezeigungen überhauft in mein Baterland guruck fchicken. "ein und andere zu Abstellung meiner Rlagen abzielende Befehle. Ja er gab auf ber Stelle "ich will bem Ronige von England ein prachtiges Gefchent überfenden, auch zugleich einen "Brief an ihn fchreiben, und eurer geleifteten guten Dienfte mit vielem Ruhme ermagnen; "nur mochte ich wissen, was ihm am angenehmsten fallen mochte? " wurde fich follecht fur mich fchicken, wenn ich ein Befchent von ihm verlangen wollte; man "pflegte in meinem lande auf bergleichen Beife feinesweges zu verfahren, und es murbe bie "Ehre meines Koniges barunter leiben. Es moge aber das Weschent, das er mir anzu-" vertrauen die Gnade haben werde, befteben, aus was es wolle, fo werde es mit Bergnu-"gen angenommen werden, weil es von einem Monarchen herkomme, für welchen man "in England eben fo viel liebe als Chrerbiethung hege. Doch er ließ fich mit diefer Ent-"fchuldigung nicht abspeifen; fondern weil er mennete, ich halte feinen Untrag nur fur einen "blogen Scherz, fo fchwur er ben feinem Ropfe, er wolle mir ein Gefchent mitgeben, ja "er brang nunmehr besto scharfer barauf, ich sollte ihm etwas vorschlagen, bas ber Mube, "es bis nach England zu schicken, werth fen. 3ch mußte endlich sagen, meinem wenigen "Ermessen zu Folge, mochten wohl bie großen persischen Teppiche ein schickliches Geschent "fenn, weil mein Ronig fein wichtiges vermuthe. " Teppiche in mehr als einer Berkstätte und von verschiedener Große bestellen, auch noch "andere Sachen benfügen, baraus der Ronig von England feine Sochachtung gegen ibn "ermeffen fonne. Es lagen bamals gleich einige Stucke Bilbprat vor ihm: bavon gaber "mir eine halbe Gemfe, mit bem Benfugen, er habe diefes Thier mit eigener Sand erle-"get, und sen die andere Salfte für seine Frauen bestimmet. Es wurde wirklich diese andere

**Rhoe.** 1617.

Aboe. "Balfte auf ber Stelle in lauter Stucke, jedes zu vier Pfunden gerhauen. In eben "Augenblicke kam fein britter Sohn und zwo Frauen aus bem Serail herein gen "nahmen die Stude in die Sand, und trugen fie in eigener Perfon mit fich bavon " anders als ein Bettler, bem man Allmofen giebt d).

"Ronnte ein erlittener Schimpf mit Worten gut gemacht werben: fo hatte id "als zu viel Urfache gehabt, über ben Musgang biefes Bebores vergnügt zu fenn. "weil ich besorgte, er habe mir alle diese Vorschlage bloß in der Absicht meine Gemu "auf die Probe zu ftellen, gethan, fo hielt ich es fur meine Schuldigfeit, meine Rlagen " ju segen. Es schien aber, als wenn es ihm fremd vorkame, daß ich die Urfache "Beschwerungen nochmals berührete. Er fragte, ob ich benn nicht mit ihm zufriebe , und als ich antwortete, feine Gnade konnte ber Unbilliakeit, die ich in feinem Lande "habe, sehr leicht abhelfen; so versprach er mir auf das Neue, ich sollte Urfache befor "mit ihm vergnugt zu senn. Unterbeffen schloß ich aus feinen barauf folgenden Rebell "ne Standhaftigfeit mußte ihm misfallen haben: benn er fagte, ich muß boch eine "Frage an euch thun: wenn ich an die Geschenke gebenke, Die ihr mir vor zwen "überbracht habet, fo muß ich mich allezeit wundern, daß fie an Menge und am Werth "geringer waren, als eines gewissen blogen Raufmannes feine, ber vor euch bier ma , burch felbige jedermanns Gunft erwarb, ungeachtet euch cuer Ronig mit bem Titel "Bothschafters bekleidet hat. Ich erkenne euch als einen Bothschafter, es verrat "euer ganges Wefen eine Standesperson, gleichwohl fann ich nicht begreifen, maruf "euch an meinem Sofe feinen großern Staat führen laft. Ich wollte biesen wurf beantworten: allein er fiel mir in die Rebe, und fagte, ich weis mobil, be "Schuld weder an euch, noch an eurem Ronige liegt, und ich will euch zeigen, "euch hoher schaße, als biejenigen, die euch abgeschicket haben. Wenn ihr wieder "England reifen werbet: fo will ich euch beehren und belohnen, auch ein Beschent für "herrn mitgeben, ohne mich an ben Werth bes von euch leberbrachten, zu fehren , lein ich will euch einen Auftrag thun, wegen beffen ich mich auf feine Raufleute ver "fann: namlich ihr follet mir in eurem Lande einen Rocher ju Pfeilen, ein Futtera "meinen Bogen, Davon ich euch ein Mufter guftellen will, ein Polfter, bergleichen "Schlafen gebrauche, ein Paar Halbstiefeln, so fein gestickt, als es in England. "ift, und ein Pangerhembe machen laffen. Ich weis, daß man in eurem tanbe bie "Arbeit von der Belt verfertiget. Berbet ihr mich mit biefen Sachen befchenten, "ihr, daß ich reich genug bin, und ihr follet von biefem Auftrage gewiß feinen G "haben. 3ch versprach, feine Befehle mit aller Sorgfalt zu erfullen. "bem Usaph Ram mir die Muster zuzustellen, und fragte mich, ob ich noch To "wein habe? Ich bekennete mich zu einem fleinen Borrathe. Dun gut, verfeste er, "mir ihn biefen Abend, ich will ihn versuchen, und wenn er mir schmacket, so will in " Luft babon trinfen " e).

- d) A. d. 50 und vorhergeh. S.
- e) Ebendafelbft.
- f) Dieses Buch hatte den Titel: Wahrheits: fpiegel. Ein Perfianer, Ramens Abbedin, machte eine Untwort dagegen, in welcher man als

les begeinander antrifft, was die Dabometal gen die driftliche Religion einwenden. ter Guadagnoli widerlegte nachgehends bet fianer, und fein Buch wurde auf Befehl bet gregation de propaganda ju Rom gedructt. es aber mit vielen Berwunfdungen des Man

Dergestalt kam Rhoe ben diesem Gebore, welches eine außerordentliche Gnadenbezeigung vorstellen follte, um feine Riften und um seinen Wein, ohne etwas anderes als Worte bafur zu bekommen. Beil er die ausführliche Befchreibung biefes Borganges für ungemein wichtig zum Unterrichte seiner Rachfolger hielt: so haben wir sie aus eben diefer Anmerrung über diese Au-Urfache unserm Auszuge gleichfalls einverleibet. Unterdessen giebt man einem jedweden zu dienz. erwägen, wie groß der Berdruß und Rummer eines Abgefandten senn mußte, wenn er von einem ausländischen Sofe ohne Unterlaß betrogen, und ben bem allen durch ben Bortheil derer, die seine Dienste gebrauchen, genothiget wird, sich einsweilen mit einem leeren Dunfte und der ungewissen Soffnung abzuspeisen, er werde den gunftigen Augenblick, der fein Gluck auf eine unwiederrufliche Weise befestiget, vielleicht kunftig noch einmal finden.

Ben Gelegenheit der Unterredung mit dem Mogol, die Glaubenslehren betreffend, Nachricht von ter folgende Nachricht ben. Man hatte in diesem Landensch niemels atmas nan dem des Mogols bringt er folgende Nachricht ben. Man hatte in diesem lande noch niemals etwas von dem Glauben. Christenthume vernommen, als zu des Mogols Etbar, Baters des jestregierenden Kaifers, Zeiten. Etbar war ein guter Herr, gelinde, billig, und ein großer liebhaber von Er ließ also bren Jesuiten von Goa nach Hofe kommen, darunter ber Pater Zieronynms Xavier, aus bem Konigreiche Mavarra geburtig, ber vornehm= fte war. Diefen borete er mit Bergnugen an, und befahl ihm hernach, ein Buch zu Bertheidigung seines Glaubens gegen die Mohren und Beiden zu verfertigen f). In diesem Buche las er bes Dachts jum oftern. Enblich, ba er es hatte untersuchen laffen, bewilligte er bem Pater Zavier, vermittelft eines offenen Gnabenbriefes, Die Erlaubniß, Rirchen zu bauen, zu predigen, zu lehren, zu befehren, und alle Religionsceremonien mit eben der Frenheit als zu Rom felbst, auszunden. Ja er gab ihm fogar Geld zum bauen, dergestalt, Etharbezeuget baß man in einigen Stabten zwar Rirchen, aber feinen einzigen Chriften fab:

tem Firman erlaubte er auch allen seinen Unterthanen, sogar die Prinzen von Geblute nicht gen das Chris ausgenommen, ben christlichen Glauben anzunehmen. Schoner Unfang! faget Rhoe, ftonthum. Fruhzeitige Bluthe fur eine fo schlechte Ernote, als nachgehends darauf erfolgte. war sein Tage fein großer Giferer fur die muhammedanische lebre gewosen. Er hielt ihren Urheber für weiter nichts, als einen Menschen und Ronig, der sich ben feinen leichtgläubigen Landesleuten in ein außerorbentliches Unsehen gesetget hatte, und aus biefem Grunde hielt er es für keine Unmöglichkeit, ein eben fo großer Prophet als Mahomet felbft, zu werben. Unterbessen brach bieß Borhaben unter feiner Regierung nicht aus. 3, wenn dem Rhoc zu glauben ist, ben seinem Abschiede, um des Wohlstandes willen, zu "feiner angebohrnen Glaubenslehre. Allein, fein Cohn brachte ben von feinem Bater aus-"gesonnenen Entwurf zur Ausführung. Er war weder beschnitten, noch in den Grundsa-3, hen irgend einer Glaubenslehre unterrichtet worden, hatte sich auch bis zu des Rhoe Un- führet des Ef-3, funft eben so wenig darum bekummert, als ber formlichste Utheist thun konnte. Zuwei- bars Entwurf "len wohnete er dem mohrischen Gottesdienste ben: allein er that mit den heidnischen Testen "ein gleiches. Er war einer Glaubenslehre eben so gewogen, als der andern, und konnte

anfing, fo ftellten ihm einige in ber morgenlandis Schen Lebensart erfahrne Manner vor : auf Diefe Weise werde es im Morgenlande schlechten Bortheil ftiften, denn die Bermunfchungen murden biejenigen, denen gu Liebe es aufgefeget fen, nom Le= fen abidrecten. Damit beforgte er eine neue Huffa-Allgem. Reisebeschr, XI Band.

ge, und lobte den Dahomet fo febr, daß es feis nen Obern misfiel, ja fie ibm fogar einen derben 2luspuler zustelleten, barüber er, wenn von feinem Werke geredet murde, heftig flagte. Diefe Unmerkung ift aus dem I Theile der Thevenotischen Cammlung gezogen.

Rhoe. 1617.

Aboe.

nur diejenigen nicht leiben, welche von ihrer angebohrnen Mennung abfielen. "trat er seines Baters Entwurfe öffentlich ben, und machte sich zum Oberhaupte feine "genen Glaubens. Denn damit er ein eben fo großer Prophet als Mahomet werben ! "te, so schmiedete er aus allen Religionen eine neue zusammen. Sie wurde auch von , großen Unzahl feiner Unterthanen bermaßen eifrig angenommen, baß fie nicht bie ge "fte Nahrung zu fich nahmen, bis fie ihrem neuen Gefeggeber zuvor ihre Ehrerbied Eben um Diefer Urfache willen trat er allezeit gleich mit Anbruch "bezeuget hatten. "Tages an ein gewisses Fenster seines Pallastes, bas auf einen geraumlichen Plat ! "Wer den Mahomet lobte, der fam übel an ben ibm; hingegen borte er es gern, Aber von Christo und feiner Lehrt "man benfelbigen einer Betriegeren beschuldigte. , te man ihn niemals anders, als mit großer Ehrerbiethung, sprechen: und Rhoe giebt "für eine bewundernswürdige Wirkung der gottlichen Wahrheiten aus. "Frenheiten ber driftlichen Rirchen, und vermehrete sie alle Lage. Seit zwenen "ren her, hatte er des Nachts zwo gewisse Stunden dazu ausgesest, daß man ber christlichen Lehre unterrichten mußte, und gab er nicht selten große Hoffnung "fünftlaen Bekehrung von fich.

Mogolische junge Leute merden als gen.

Dem Pater Frang Corfi, einem Jesuiten, welcher mit dem Litel eines foniglid Pringen und tu liefischen Residenten am Sofe lebte, untergab er eine große Ungahl junge Leute, er sie portugiesisch lesen und schreiben lehren, auch sie sonsten in der weltlichen Geld Chriften erzo- teit unterrichten follte. Erwähnter Jefuit hielt einige Jahre lang eine offentliche Der Raifer felbst schickte zwech von seinen Vettern hinein, welche im christlichen Glaub terrichtet, und in der neuen Rirche zu Agra mit großer Pracht getauft wurden. Benspiele folgeten viele andere Mogolen mit besto größerer Drcustigkeit, weil sie glat der Raifer felbst sen von dem Bekenntnisse dieser lehre nicht weit entfernet. gen, die ihn beffer kannten, glaubten vielmehr, es fen ein bloßer Staatsftreich von und suchete er nur diese Prinzen ben den Muhammedanern, als der Hauptmacht des 200 verhaft zu machen. Allein weber diefe noch iene hatten es getroffen. Sobald bie ?

men fie nicht.

Wollen drift ligion zu nehmen, scharf eingepräget, ftiftete ber Raifer die Prinzen an, baß liche Frauen den Jesuiten verlangeten, sie follten ihnen portugiesische Gemahlinnen schaffen. haben, bekomt benbekehrer glaubten, es fen biefer Untrag nur ihr eigener Ginfall, gaben ihnen alle Berweis, und ließen es damit gut senn. Allein, weil der Raiser ben driftlichen O um keiner andern Ursache willen begünstiget hatte, als nur um portugiesisches Frank mer, wornach er heftiges Berlangen trug, in seine Bande zu bekommen: fo gaben Pringen, die seine Mennung wohl wußten, den Jesulten alle Kennzeichen ihres Gla bekenntnisses wieder zuruck, unter dem Bormande, man habe ihnen christliche Frank sprochen, und wollte ihnen nunmehr feine geben. Die große Dreuftigkeit, womit! Sie erkundigten sich genauer, und ses vorbrachten, öffnete den Jesuiten die Augen. ten endlich an des Raifers Absicht nicht weiter zweifeln. Unterdeffen nahmen sie bo Rreuz nicht an, als es die Prinzen zurück geben wollten, sondern sagten: man habeed auf Befehl des Kaifers zugestellt, sie sollten sich also an Seine Majestat wenden,

und die übrigen Kinder die Grundfage des chriftlichen Glaubens begriffen hatten, ba man ihnen absonderlich die Obliegenheit nur eine einzige Frau, und zwar von eben de felbige Ihnen bero Willensmennung burch biejenigen, welche fie ordentlich bagu zu gebrauchen pflegte, eröffnen mochte. Sie fannten die Gemuthsart Dieses Fürsten viel zu Rhoe. gut, und wußten, er konnte nicht leiden, daß man ihm niedertrachtige Absichten Schuld 1617. Er ließ auch wirklich einige Tage lang nicht die geringste Empfindlichkeit spuren laft fie bem ungeachtet er sich über ben Bericht der Prinzen heftig geärgert hatte. Weil er aber die Je- christlichen Der Raifer fuiterschule ein für allemal wieder abschaffen wollte: so ließ er den Jesuiten befehlen, an Glauben wiesbem Thore des Serails zu erscheinen, und ihnen baselbst durch eine von seinem Frauenzim- der absagen. mer vermelben, Die Prinzen hatten ihre Religion auf feinen Befehl verandert. ben also wieder Muhammedaner, wie zuvor, und die ganze Hoffnung ber Beibenbefehrer gieng nebst ben Frudten ihrer Bemuhungen im Rauche auf g).

Rhoe versichert, er habe sorgfältig nachgeforschet, aber im ganzen lande nicht einen Zustand des einzigen Neubefchrten, ber ben Ramen eines Chriften verdienet hatte, angetroffen: ja mit Chriften: Ausnahme einiger wenigen bettelmäßigen Rerl, Die vom Allmofen der Jesuiten lebten, thums. habe es wohl sehr wenige gegeben, Die sich auch nur außerlich zum Christenthume bekannt Die Jesuiten, saget er weiter, tenneten bas unlautere Bemuth Diefer Ration mehr als zu gut, und maren ber vergeblichen Arbeit überbrußig. Berichte, ber Zuftand des Chriftenthums im Indostanischen beschaffen. Also war nach seinem me Begebenheit, die er mit ansah, bestätigte ihn noch mehr in ber Meynung, man burfte

auf Die Befehrung bes Raifers schlechte Rechnung machen.

"Vor weniger Zeit, sagte er, war die Jesuiterkirche nebst ihrem Kloster abgebrannt. "Allein das Crucifir blieb von dem Feuer unbeschädigt, und diese Rettung gab man fur meines Ortes schwieg darzu stille, ungeachtet ich bereit war, "jeden Zufall, der zu Ausbreitung des Evangelii etwas bentragen konnte, als eine gottliche 3) Schickung anzusehen. Allein der Pater Corft felbst gestund mir aufrichtig, er halte die gan-" je Begebenheit für etwas fehr naturliches: weil aber die Muhammedaner ohne fein Zuthun "ein Bunderwerf baraus gemacht hatten, fo habe er sie immerbin ben ihrer Mennung ge-

"Der Raifer, ber auf alle Meuigkeiten ungemein begierig war, ließ biefen Beiben- Die Jesuiten "befehrer zu fich fommen, und anfänglich allerlen andere Fragen an ihn abgeben. "lich kam er auf das Hauptwerk, das ihm im Sinne lag, und sagte: Ihr erwähnet ja thun. nichts von dem großen Bunderwerke, das ihr im Namen eures Propheten gethan » habet? Wollet ihr fein Bildniß in meiner Gegenwart ins Feuer werfen, und es bleibt "unbeschädigt, so will ich ein Christ werden. "Berfuch liefe ber Bernunft zuwider; man konnte ber Ullmacht keinesweges zumuthen, Der Pater Corfi antwortete: ein folcher , baß sie so oft und vielmal, als es ben Menschen einfiele, Bunderwerke thun follte; Diefes 3, heiße Gett versuchen; man mußte Zeit und Stunde, die ihm beliebig falle, erwarten: phingegen wollte er zum Beweise, daß sein Glaube ber mahre sen, für feine eigene Der- Großmuthige "fen ins Feuer fpringen. Dieses Unerbiethen nahm ber Raifer nicht an. Allein die sammt- Antwort des "lichen Hoffeute trieben ein großes Geschrey, und verlangeten burchaus, man sollte Die Corfi. "Bahrheit unseres Glaubens auf die vom Raiser verlangte Probe segen; werde nun das "Crucifir verbrennen, so mußte ber Pater Corfi ein Muhammedaner werden. Gultan Co-"ronn brachte verschiedene Benspiele von Wunderwerken vor, die um einer weit geringern b) 2f. b. 79 und vorherg. G. » Urfache

Aboe. 1617.

"Urfache willen, als die Bekehrung eines machtigen Monarchen fen, geschehen wir "und behauptete, wenn die Chriften diesen Bersuch verwurfen, so halte er sich nicht "fchuldig, ihren blogen Worten zu glauben. Der Raifer mengete fich hierauf in ben , und fagte zu Bertheidigung des Christenthums, Chriftus sen ohne Bergleich ein groß 27 Prophet, als Mahomet, wenn man nach feinen Wunderwerten urtheilen wollte: Er "te weitlauftig von feiner Auferstehung, und fragte, ob irgend ein anderer im Stand "wesen sen, ein dermaßen gottliches Werf zu verrichten? Der Pring verfeste p "Mahomets Bortheile, einen Blinden febend zu machen, fen ein eben fo großes Bill "werk, als die Auferstehung. Als man nun heftig darüber stritt, so gab ein gewisser "vor, der Raifer und der Pring hatten alle bende gleiches Recht; benn fich felbft, et "nen andern Verstorbenen auferwecken, fen zwar ohne Zweifel bas großeste unter 20 Bunderwerken; hingegen einem Blindgebohrnen bas Geficht geben, fen eben basi " gleichsam eine Urt einer Auferweckung i).

Geschichte fen.

Unterdessen zogen diese großen Bewegungen weiter nicht die gerinaste Rolae nad von einem 21f. Gleichwohl entstunden sie bald barauf wegen eines wunderbaren Uffens von neuem, un fonnen uns nicht entbrechen, die Erzählung eines Mannes, wie Rhoe war, bavon benit Ein bengalischer Marktschreger verehrete bem Raifer einen großen Uffen, ben Es ift aus andern Reisebeschreibungen bereits angen ein gottliches Thier ausgab. worden, daß einige indianische Secten diese Thiere gleichsam fur etwas gottliches an Weil es nun vorift darauf ankam, diese angebliche Eigenschaft durch die Erfahrung stätigen : fo zog ber Raifer einen Ring vom Finger, und ließ ihn in ber Rleidung Edelknaben verbergen. Ungeachtet ber Uffe nicht zugesehen hatte, als man ihn ver Der Raiser war mit diesem einzigen Versuche noch nicht zufrieden fo fand er ihn doch. bern ließ die Namen von zwolf Gefeggebern, als zum Benspiele bes Mofes, Chrifti Mahomets, Uln, u. f. w. auf zwolf Zettel fehreiben, in einem Gefage burch einande mengen, und befahl bem Uffen, benjenigen heraus zu nehmen, welcher bas rechte Gel Der Affe griff in bas Befaß binein, und jog ben Ramen bes chriff geben habe. Geschaebers heraus. Der Raiser erstaunete barüber und argwohnete, ber Berr bes mochte vielleicht die persianische Schrift lefen konnen, und fein Thier dazu gewohnet Er schrieb bemnach bie Zettel mit eigener daß es diesen Unterschied machen konne. und zwar mit benen Ziffern, die er zu beimlichen Berhaltungsbefehlen an seine Gefande Ullein ber Uffe irrete beswegen im geringsten nicht. brauchete. Hierauf sagte einer von den vornet Christi noch einmal beraus, und füssete ibn. Hofamtern zum Raifer, es muffe binter biefer Sache unfehlbar einige Betrugeren er follte ihm nur erlauben, die Zettel wohl durcheinander zu mengen, fo wollte er fein verlohren haben, wenn der Uffe nicht fehlen wurde. Er schrieb also die zwolf Manie einmal auf, warf aber nur eilf Zettel in bas Befaß, und behielt ben zwolften in ber Der Uffe, griff zwar einen Zettel nach bem andern, wollte aber gar feinen beraus net Der Raifer murde hieruber wirklich bestürzt, und trieb ihn an, er follte einen ziehen. lein, das Thier ergrimmete, und gab durch allerlen Zeichen zu verstehen, der Rame wahren Gefeggebers fen nicht mit barunter. Als ber Raifer fragte, wo er benn fen?

i) 21.6.79 S. Bernier erzählt ungefahr eben biefes. bag. ein wohlabgerichteter Affe das Augent feines herrn verfteht. Ja wer weis, ob be k) Aus andern Reifebeschreibungen erfieht man,

28 zu dem herrn, und ergriff ihn ben ber hand, barinnen er ben verlangten Zettel hatte. Zum Beschlusse sager Aboe, man mag nun Dieses Uffenspiel auslegen, wie man will, so ist Rhoe. both die Begebenheit an fich selbst gewiß k).

Bu bedauren ift, daß Rhoe, welcher bisher ben Feldzug des Raisers beschrieben hat- Rhoe folget te, die Urfache nicht ermahnet, warum felbiger feine Rriegesunternehmungen ben Seite dem Raifer seste, und sich nach bem Schlosse Mandoa begab. ringste Ursache, warum er seine Erzählung so unvermuthet abbreche, sondern fährt nur Ja er melbet nicht einmal die ge= nach Mandoa. also fort: "Den zien März kam ich nach Mandoa. bafelbft halten, man wußte aber ben Zag noch nicht, weil ihn die Sternbeuter erft beftim-, men mußten, und alfo waren wir genothiget, fo lange außen vor ber Stadt zu bleiben, , bis bie gludliche Stunde erscheinen murbe. Meine Leute hatten unterbeffen eine Bob= ,, nung für mich ausgesuchet, und einen großen mit einer guten Mauer umfasseten Bezirk, ", barinnen ein Tempel und ein Grabmaal ftunden, in Besig genommen. " Zwar hatten sich einige Herren von Hofe gleichfalls hinein geleget, aber dem ungeachtet mablete ihn Rhoe als einen fillen Ort, ben man mit wenigem Aufwande angenehm machen konnte, zu feinem Aufenthalte, gleichwie er denn in der That auch gute Luft und eine angenehme Aussicht, nur aber bie Befchwerlichkeit baben hatte, baß er zwo franzofifche Meilen weit vom kaiferlichen Pallaste lag: Rach wenig Tagen empfanden bie Englander noch eine andere, wiewohl fie sich auf das ganze Gefolge des Hofes überhaupt erstreckete. Mandoa lag auf einer Anhöhe, Großer Manund hatte weber einen Brunnen, noch einiges Wafferbehaltniß. wieder vorhandenen Brunnen hatten die vornehmften herren fur fich in Besit genommen. Die im Felde hin und gel an Baffer. Gar bald murde die Roth fo groß, daß eine ungahlige Menge leute und Bieh in Gefahr ftund, vor Durft zu fterben. Man ließ allen Ginwohnern ber bafigen Gegend anbefehlen, mit ihrem Biehe und Rameelen anders wohin zu ziehen. Wer nun nicht etwa einen Beschüger ben Sofe hatte, der mußte sich wohl auf vier bis funf franzosische Meilen weit einen Aufenthalt fuchen, und ben biefen Umftanden murben die Lebensmittel ben Sofe febr Dem Rhoe wurde hieben um besto schlechter ju Muthe, weil er beforgete, er werbe seine Bohnung verlassen muffen, welche ibm, ungeachtet ihrer Entlegenheit vom Waffer und von ben Marktplagen, bennoch febr bequem fiel. Er beschloß endlich, barinnen zu bleiben, es mochte übrigens geben, wie es wolle, weil er boch nirgend übler baran fenn konnte, als auf frenem Felbe. Er ffieg alfo zu Pferde, um in eigener Perfon Baffer aufzusuchen. Der Zufall führete ihn zu einem Brunnen, ben ein gewisser gu feinem Ben biefem melbete er fich, ftellete feinen Baffermangel vor, und erhielt täglich vier taften Waffer von ibm. Er fehrete bochstvergnügt über biefe wich= tige Gunstbezeugung zuruck, und war nun vor der allgemeinen Roth in Sicherheit 1).

® 3

1) 21. 0. 51 3.

Rhoe. 1617:

Gefandten.

#### Der V Abschnitt.

#### Einige einzelne Anmerkungen des Rhoe.

Der Raifer beschenket bie Gesandten. Urfache, warum Surate befestiget worden. Der perfigs nische Gefandte reifet mieverannat ab. Mie= derträchtigkeit des großen Mogols. Riboe Schwere beffelben. fiebt ben Raifer magen.

Goldene und filberne Fruchte werden ausget Rhoe schenket dem Moaol einen 20 let. Wichtiges Schreiben des Rhoe an seine G Der Mogol weis nicht, wohin et Schaft. Siegel hangen foll.

as Uebrige von Rhoes Tagebuche trägt sonst nichts, als verschiedene Handlung benheiten, und allerlen bahin gehorige Unmerkungen vor. 3mar find bennoch ein bere Beschichte mit eingemischet, welche eine Absonderung verdienen: sie laffen sich aber Der Raiser ihres wenigen Zusammenhanges untereinander in keine ununterbrochene Erzählung beschenket die Alfobegab sich zum Benspiele, Aboe ben arften Marg nach Sofe, und verehrete bem! zwen Meffer und feche Glafer als ein Neujahrsgeschenk. Awar beforgete er febt, werde eine fo schlechte Sache mit großer Berachtung ansehen; nichts besto weniger fie mit ungemeiner Höflichkeit angenommen, und der Raiser sagte, weil er daben auf nichts als auf fein gutes Gemuth febe, fo fielen ihm alle feine Geschenke angenehm, fiel ten übrigens so gering fenn als sie wollten. Mun ift die Reihe an mir, euch etwas au fuhr er fort, und ließ auf der Stelle einen Befehl ausfertigen: es follte ben england Raufleuten ihre Forderung baar bezahlet werden. hernach hieß er den Rhoe auf die O Huf einer Seite des Raifers mar ber P des Thrones steigen, und neben ihn treten. nische Bothschafter, auf ber andern der alte Ronig von Candahar. Stelle neben bem Ronige. Der Raifer beschenkete ben persianischen Bothschafter mit gen Ebelgesteinen, und einem Gephanten; ber Bothschafter nahm fie kniend ans schlug mit der Stirne auf die Stuffen des Thrones. Diefer Thron war golben, mi binen, Smaragben und Turtiffen gang überfaet. Dben baran fah man bie Bilbuil Roniges und der Roniginn von England, ber Prinzesinn Blifabeth, bes General ctors Thomas Smith, und einige andere Gemalbe. Huf dem Boden waren zwell Bur Seite war ein fleines Gerufte, barauf feine persische Teppiche ausgebreitet. leute ftunden, und mit dem verwirrten Schalle ihrer Inftrumente ben Unwesenden Reitvertreib machten m).

Mrlache, wars

Nach einigen Tagen erfuhr Rhoe, er stehe in dem Berdachte, als ob er heimlich um Surate Bofe weggehen wollte, und es kostete ihm viele Muhe, andere Gedanken von sich ju befestiget wird cfen. Dieser Urgwohn, ber die Bosheit des Gultans Coronn zur Quelle hatte, gieb! Belegenheit, die Urfache zu erzählen, warum man damals Surate zu befestigen anfing. im vorigen Jahre hatte Coronn bem Raifer weiß gemacht, die Englander giengen fahrlichen Unschlägen gegen die Stadt schwanger. "Unterdoffen muß ich gesteben, Rhoe, bag bie Unbesonnenheit meiner landesleute einige Belegenheit dazu gegeben bar Wegen ihrer oftern Streitigkeiten, hatten fie zwen hundert Buchfenschußen ans land get; und biefe fagten im Scherze ju einigen Landeseinwohnern, die ihnen unterweges ncten, sie zogen auf die Stadt los, und wollten sie einnehmen. Ungeachtet nun biefe hung an sich felbst etwas lächerliches war, und es wider alle Wahrscheinlichkeit lief, ball eine Handvoll Volkes zwölf englische Meilen weit in ein feindliches Land hinein wagen, und eine verschlossene Stadt, die ohne ihre zahlreiche Bürgerschaft zu rechnen, mit taufend Reutern und taufend Fußgangern besetzet war, angreifen follte, absonderlich ba man vorher über einen anfehnlichen Fluß fegen mußte, ben wenige Leute gegen ein zahlreiches Heer vertheibigen konnten: so hatte es bennoch ein großes Aufsehen ben Hofe verursachet, und man hatte die Reden der Englander als eine Beleidigung ausgedeutet. tan Coronn diese alte Geschichte wieder auf, und suchte den Argwohn von des Rhocheims lich vorhabender Entweichung badurch mahrscheinlich zu machen, alles in der Absicht, den Raiser babin zu bereden, daß er in sein langst gefassetes Borhaben, die Stadt Surate nebst ihrem Schlosse zu befestigen, einwilligen mochte. Den Unfang machte er mit einigen Werfen an bem Safen, und befegete fie mit vielem Gefchuge. als ob er es nicht merkete, daß biefe Befestigung dem Prinzen dereinst behulflich senn konnte, sich zum unumschrankten Herrn des Ortes zu machen, oder doch, eine offene Hinterthure in seiner Gewalt zu haben, dadurch er, wenn es nothig senn sollte, der Rache seines Bruders entfliehen konnte o).

Rhoe. 1617.

Den zosten Upril ließ sich der perstanische Bothschafter ben Rhoc entschuldigen, daß Der persiante er ohne Abschied von ihm zu nehmen abgereiset sen. Der Abgeordnete berichtete ihm gu- iche Bothichafgleich auch, besagter Bothschafter befinde sich, bes ausgesprengten Gerüchtes ungeachtet, im ter reiset miss geringsten nicht frank, sondern weil ihm der hof in keiner Sache zu Willen senn wollte, fo fen er im Trope abgereiset, habe aber boch bem Raiser zuvor noch fein legtes Weschenk von drens Big schönen Pferden eingehandiget. Der Monarch habe ihm bafur bren tausend Thaler zugestellet: allein der Bothschafter sen mit dieser Frengebigkeit schlecht zufrieden gewesen. Um nun sich zu rechtfertigen, habe der Raiser zwen Verzeichnisse verfertigen, und in das erfte, alle von dem Bothfchafter übergebenen Beschente nebst ihrem bengeseiten Berthe, welcher gleichwohl viel zu gering angesetzet gewesen, in bas andere aber, alles, was selbiger jemals von dem Raiser empfangen, auch fo gar die geringsten Rleinigkeiten, als zum Benspiele, Wein, Melonen, und andere Fruchte bringen, aber ungemein boch anschlagen laffen. Dies fe Berzeichniffe habe man ihm zugestellet, mit bem Unerbiethen, man wollte, um eine vollkommene Gleichheit zu treffen, ihm das übrige baar heraus bezahlen. lichen Bezeugens willen, habe er eine sehwere Krankheit angegeben, und sich dadurch zwar tigkeit des grovon den Besuchen, die er wegen eingeführter Gewohnheit sonst nicht vermeiden konnte, los ben Mogols. gemachet, aber auch zugleich in die Ummöglichkeit gesetzet, vom Rhoe Abschied zu nehmen, gleichwie er ihres bisherigen guten Einverstandniffes megen, von Bergen gern gethan batte; unterdessen wolle er doch den Englandern die Ursache seines Misvergnügens hiermit offenbaren, auch seine wider Willen begangene Unhöflichkeit, an ihren in Perfien befindlithen Landesleuten, auf alle ersinnliche Beise wieder gut machen. Sein Abgeordneter mar mit Klagen über ben Kaifer und ben ganzen Hof, gar nicht sparsam: allein Aboe stellete sich aus Klugheit, als ob er sie nicht verstehe; und da er bald darauf die Nachricht von einem blutigen Siege der Turken über bas persische Beer, und von Ergberung der Stadt Cauris vernahm, fo konnte er fich ohne weitere Erklarung in die Aufführung des mogolischen Hofes finden, indem folder seine Sochachtung und Freundschaftebezeugung gegen benachbarte Staaten nur nach bem Maaße des glucklichen Ausschlages ihrer Angelegenhei-

ten,

schreibungen wird zu erfeben senn, was fur Birkungen diese Feindschaft nach fich zog.

ten, abmist, das ist: nach dem Maase, als er sie fürchten muß, oder gering fo Rhoe. 1617. barf p.).

Raifer magen.

Den 14ten des Herbstmonats, als an dem Geburtstage des Raisers, und einen Rhoe fieht den sondern Reste, daran er sich abwägen zu lassen pflegte, erzeigte man dem Rhoe Die lichfeit und ließ ibn etwas feben, baben er bisber noch niemals gegenwärtig gemefen Er wurde namlich in einen sehr schonen Garten geführet, barinnen unter andern ein 9 viereckichtes und mit Baumen besetzes Lustwasser, und mitten in folchem, unter einen zelte, die Wage, barauf man ben Monarchen fegen wollte, zu feben war. waren von bichtem Golbe mit fleinen Steinen, Rubinen und Turtiffen befest , fie nicht nur an golbenen Retten, fondern auch um befferer Sicherheit willen über diefes an seibenen Strangen. Der Wagebalken war mit Goldbleche überzogen. Thron fagen die vornehmsten Berren, und erwarteten die Unkunft des Raifers in ehrerbiethigen Stillschweigen. Endlich fam er mit Diamanten, Rubinen und gleichsam belaben; er hatte eine Menge Juwelenschnure um ben hals, an ben um ben Turban, um die Hand, und an jedwebem Kinger einige Ringe. fein Schild, ja der Thron selbst, mar nicht weniger über und über voll Edelgesteine. fab darunter einige Rubine in der Große einer Wallnuß, und Perlen von einer er chen Große q).

Schwere deffelben.

Der Raiser seste sich in eine Wagschaale, boch nur auf die Fersen, wie eine W In die andere Schaale legte man, statt des Gewichtes, allerlen gefüllte Sach verwechselte sie bis zum sechstenmale. Man erzählte dem Rhoe, die Gacke maren Geld, und Seine Majestat habe Diesesmal neun taufend Rupien gewogen, bas ift fahr funftehn taufend Franken an Silber. hernach legte man Gold und Edelgestein Die Schaale: Aboe konnte aber nicht feben, was es eigentlich war, indem es eingen Dach und nach wurden Goldzeuge, Seidenzeuge, Cattun, Gewurg, un lerlen nur erbenkliche Rostbarkeiten aufgelegt. Endlich wurde er auch gegen Honig, ter, und Getraide abgewogen. Wie man dem Aboe fagte: so sollte nachaehende miteinander unter die Benjanen ausgetheilt werden: allein er bemerfte, baf diefes theilen nicht erfolgte, sondern jedweder Pack mit großer Sorgfalt wieder in Bermal gebracht wurde. Bon bem Gelbe fagte man ihm, es ware für die Armen bestimmt ber Raiser theilete es bes Nachts mit eigener Sand aus.

Indem der Monarch in seiner Wage saß, warf er die Augen mit einem lächell Goldene u.fil= berne Fruchte ben Rhoe. Nach geschehenem Abwagen, bestieg er seinen Thron, und man segete werden aus Becken voll goldener und filberner Ruffe, Mandeln, und anderer Fruchte vor ihn getheilt. Einen Theil bayon warf er aus. Die zu nachst ben ihm befindlichen Gerren froche bem Boden herum und flaubeten sie zusammen: allein Rhoe hielt es der Bohlansto feit nicht für gemäß, ihr Beginnen nachzuahmen. Uls es der Raiser wahrnahm: 1000 er ein ben nahe noch gang volles Becken, und leerete es in des Rhoe Mantel aus!

bie mogolischen Herren Hofcavaliere waren so unverschamt, daß sie wie die Gener bal berfielen, und wenn Rhoe ihnen nicht zuvor gekommen ware, fo hatten fie ihm nicht Manhatte ihm weiß machen wollen, befagte Frucht einziges Stuck übrig gelassen. ren von dichtem Golde: bodh die Erfahrung lehrete ihn, fie maren nur von Gilber

bunne, daß ihrer taufend kaum hundert Gulben am Gewichte betrugen. etwan zehn bis zwolf Thaler bavon, bas ift eine ziemliche Schuffel voll. Er brachte für Raiser ben dem gangen Teste auswarf, betrug etwan vier bis funf hundert Reichsthaler am Werthe. Die Nacht von einem fo fenerlichen Tage brachte er nebst den vornehmsten herren an seinem Hofe, mit Erinken zu. schuldigte sich aber, weil die dasigen Getranke dermaßen stark sind, daß er Lunge und Le-Rhoe wurde auch mit bazu gebethen: er ent=

Rboe. 1617.

Den geen ritt ber Raifer auf einem Elephanten aus, und belustigte fich an dem Fluf- Aboe schenket se Dabadar mit der Beize. Beil er vor des Rhoe Haus vorben mußte: so stieg dieser ge- dem Mogol eis schwind zu Pferde, und eilte ihm entgegen. Die dasige landesgewohnheit bringt es also nen Atlas. mit sich, daß jedweder, vor bessen Hause Seine Majestat vorben zieht, ihr ein Geschenk machen muß, das man mit dem Namen Mubaret, das ift gute Bothschaft, oder guten Erfolg beleget, und ber Raifer empfängt biefe Beschenke als eine gluckliche Borbebeutung, ber erften Sache, die er vornehmen will. Rhoe nun hatte nichts zu verschenken. Unterbessen, ba er ohne ein Beschenf mit Ehren nicht jum Borscheine kommen konnte, und es noch weit schimpflicher gewesen mare, wenn er fich ben biefer Gelegenheit batte verfteden wollen: fo nahm er einen fauber eingebundenen Utlas unter den Urm, und fagte gu Seiner Majeståt, weil er nichts habe, das einem so großen Monarchen anständiger senn konnte: so wollte er ihm hiermit die ganze Welt, bavon felbiger einen so großen und reichen Theil beherrsche, barbiethen. Dieses Geschent wurde mit großer Hoflichkeit angenommen; ber Raifer legete etlichemal die hand an die Bruft, und versicherte, es sen ihm alles, was von Aboen herkomme, allemal fehr lieb und angenehm. Die folgenden Tage ließ er allerlen diesen Utlas betreffende Fragen an ihn ergehen. Uls er ihn aber nachgehends den Gelehrten in seinem lande zeigete, und selbige sich nicht barein finden konnten : so sab er ibn fur einen unnüßen Hausrath an, und schickte ihn dem Rhoe wieder zurück .).

Endlich fam eine neue Flotte an, und brachte andere Gefchenke für den hof mit, die felbigem angenehmer ficlen und ihn zu gunftigern Entschließungen bewogen, als ber Utlas. Afaph Ram selbst murbe dem Aboe außerst zugethan, ja er widerseste sich sogar dem Sultan Coronn offentlich, also daß diefer, weil es bennahe gar niemand mehr mit ihm gegen die Englander halten wollte, und er sich folglich außer Stande ihnen weiter zu schaben sab, endlich genothiget war, sich ebenfalls mit ihnen zu vergleichen. des Aboe Geschäffte zuleßt noch glücklicher ab, als er jemals vermuthet hatte. Dergestalt liefen

Purchas, der sein Tagebuch in den Druck gegeben hat, gesteht, er habe ein und andere Stude bavon aus Borfichtigfeit weggelaffen, weil sie hochstwichtige Handlungsgeheimnisse in fich hielten. Gleichwohl hat er einen Brief benbehalten, welcher im Stande zu senn scheint, den erwähnten Mangel zu ersegen; indem man allerlen Machrichten von den weit ausschenden Absichten, welche die englandische Gesellschaft ben des Rhoe Gesandtschaft hegete, darinnen antrifft. Er verdienet folglich aus dieser Ursache hier eingerückt zu werden, gleichwie ihn denn auch Thevenot aus gleichem Grunde überfest, und seiner Sammlung einverleibet hat. Nur wird man dasjenige weglassen, was mit dem vorgesesten Endzwecke

r) ?(. b. 57 ⊗. Allgem. Reisebeschr. XI Band. ·s) A. d. 57 und 58 S.

Dochgeebr=

Rboe.

Gesellschaft.

Hochgechrteste Herren und Freunde. Ich habe euch in meinem überschickten che meine Mennung wegen eurer Ungelegenheiten eröffnet. Allein, weil ich ben Untunft an dem hiefigen Hofe, mich ben einer und der andern Nachricht, Die sich no Schreiben des bends ungegrundet befand, aufgehalten: auch in meinem allgemeinen Berichte verfon Rhoe an seine Puncte nicht genugsam erlantert habe, so will ich sie gegenwärtig alle miteinander mit nigen Worten berühren, damit ihr ein für allemal den Zustand eurer Sandlung und wiffen moget, wie ihr fie einrichten und fortführen muffet; benn außerdem mode burch andere Verichte zu vergeblichen Koften und fehr nachtheiligen Fehlern verleitet lich in großen Verluft gestürzet werden.

> Das Unerbiethen, dem Mogol benjufteben, oder feine Unterthanen mit Krieges nach bem rothen Meere zu begleiten, ift etwas vergebliches. Doch will ich es bem ho tragen, damit man euren guten Willen baraus erfenne. hier zu lande find die Leuf beschaffen, daß sie das Anerbiethen eines Dienstes, ben fie gegenwärtig nicht bed mit Berachtung anhoren. Der Mogol lebet mit ben Portugiefen in Friede; er wif niemals Krieg mit ihnen führen, es fen benn wir jagen fie zuvor aus ihren Festungen lange nun Friede in feinem lande ift, wird er über euren Benftand nur fpotten. aber, er ware in einem schweren Kriege verwickelt, so wird er fich doch niemals in eine landischen Schutz begeben, noch wird man ibn jemals barzu bringen, baff er für fe etwas bezahlte. Ihr muffet alle vielleicht geschöpfte Webanken fahren laffen, anders zu Surate einigen, auch nur ben geringsten handel zu treiben. Genug ift es, well im Stande fent, euch baselbst zu vertheibigen. Rein Dienft in der Belt, er fen ! als er wolle, wird euch diefe Nation jemals verbindlich machen. Sie wird euch allezeit fun aber niemals lieben. Was die Benbehaltung eines Refibenten am Sofe betrifft , fo muffet Roften daran wenden, fo lange als ihr mit den Portugiefen im Rriege lebet; ben übrig wand kann man als etwas unnuges, ja bas euch vielmehr nachtheilig fallen kann, er

> Was die Schanze betrifft, fo hielt ich felbige zwar ben meiner Unkunft fur hochstnothwendiges: allein die Erfahrung lehrte mich nachgehends, daß die damali fchlägige Untwort uns zum Vortheile gereichet. Burde fie mir jest angebothen, 10 de ich mich dafür bedanken. Erftlich find die Begenden, ba man die Begitemlichte gen ber ehemals erwähnten Bluffe hat, gang wuffe: und man kann bafelbft weber ! noch wandeln. Die bequemften Strafen wimmeln bermaßen von Raubern, baf ! landesherr felbft noch nicht zu reinigen vermocht hat. Gie nehmen ihre Zuflucht in birge, und find wegen dessen Unzuganglichkeit gegen alle Unschläge sicher; waren eine Handlung bequeme Orte anzutreffen: so wurden sich die Landeseinwohner berfelbigen langst bedienet haben. Sie empfinden es alle Tage, wie große Beschwerlichkeit es bringt, daß sie einen hafen haben, ber nicht bewohnt ift. Diefer Grund gan scheint mir schon hinlanglich genug, zu beweisen, daß der Ort, den man euch vorgest hat, fich nicht schicket: sie gebrauchen ihn selbst nicht. Aber gesetzt auch, ber Safen, be im Sinne liegt, ware verschlossen, so ift es doch teine so leichte Sache, die Sandlung einem Orte, dahin die Raufleute einmal gewohnt find, weg, und an einen anderen ju absonderlich was die handlung im Kleinen betrifft. Der zwente Grund ift dieser, pol Aufwand hober steigen wurde, als es eure Handlung bestreiten konnte; denn es wurd ganger Gewinn auf die Befagungskoften gehen. Sundert Mann waren zu Bertheibe ber eingebildeten Schanze noch nicht hinlanglich. Die Portugiesen wurden ihr auf

thun, euch heraus zu jagen. Nach meinem Begriffe kann Handlung und Krieg nimmermehr neben einander bestehen; und wenn ihr mir folgen wollet, so musset ihr ihn nirgend anderswo als jur Gee fuhren, weil man bafelbft eben fo leicht gewinnen, als verlieren fann. Eben dieses ist die Urfache von bem isigen Berfalle ber Portugiesen. Zwar haben sie, wie nicht zu leugnen, febr reiche Pflangstabte im tande: allein die Befagungen, die fie zu Bertheidigung derfelbigen halten, nehmen allen Gewinn wieder weg, ungeachtet sie nichts we-Rury, benfet an bas, was ich euch ist zum Voraus sage, sie werden nimmermehr einigen Bortheil aus Indien ziehen, fo lange fie genothiget find, Die-

Die Hollander sind in eben diesen Jehler verfallen, als sie sich mit Gewalt darinnen fest zu segen suchten. Sie bringen eine gewaltige Menge Waaren heraus, fie genießen in allen handelsplagen einer besondern Uchtung, ja fie haben so gar einige von den allerbesten in ihrer eigenen Gewalt. Nichts besto weniger fressen die beständig fortlaufenden Besoldungen für bie Solbaten ben ganzen Gewinn einer fo einträglichen und weitläuftigen Sandlung wieder auf. Es bleibt eine ausgemachte Sache, wenn in diesem lande ein Gluck zu ma-

chen sen, so muffet ihr es auf ber See, und in einem friedlichen Sandel suchen. Es ift ein großer, Fehler, wenn man in Indien nach Befagungen und Festungen streben will. Durftet ihr mit fonst niemanden, als mit den Landeseingebohrnen, Krieg fuhten : fo mochte er mohl glucklich ablaufen, aber zu Bertheidigung anderer leute Rrieg zu fuhren, das find fie nicht werth, es mochte auch euer guter Ruf in große Gefahr baben tommen. Hier zu lande fallt es leichter, gut anzugreifen, als fich gut zuruck zu ziehen. niger unglucklicher Streich murbe euch um alles Unsehen bringen, und in einen Rrieg verwickeln, bessen Ausgang hochst ungewiß ware, zu geschweigen, daß man eine bem blinden Blucke fo fehr unterworfene Sache, als die Kriegesbegebenheiten find, vernunftiger Beife niemals unternehmen sollte, wenn die weite Entlegenheit ber Derter, wo man Bepftand und guten Rath suchen muß, einen unerfeslichen Verluft verursachen kann. Lage, daß auch diejenigen, welche weber eines noch das andere weit suchen durfen, nichts bestoweniger jum öftern in die größte Berlegenheit gerathen. Huf ber Gee fonnet ihr megnehmen ober fahren laffen, wie ihr wollet; eure Unschlage werden nicht verplaudert, und ihr fonnet fie ausführen, nachbem fich bie Gelegenheit dazu ereignet.

Es schicket sich unter allen Plagen in des Mogols Lande kein einiger besser für euch, als die Rheede zu Sonalis und der Hafen zu Swate. Ich habe diese Sache genau untersuthet, und was ich euch davon berichte, das wird meines Erachtens niemals gemisbilliget werden. Mehrere Plage habet ihr nicht nothig. Die große Ungahl von Hafen, Waarenlagern und Niederlagen wird den Bortheil ben eurer Handlung niemals so sehr vergrößern, als sie den Auswand und die Beschwerlichkeiten daben vermehret. Man wird keinen einigen andern Ort finden, ber zugleich einen so sichern hafen für eure Schiffe, und einen bequemern Platz zum Ausladen hatte. Die Rheede zu Soualis ist in der stürmischen Jahreszeit eben so sicher, als ein Teich. Cambaya, Baroch, Amadabad und Surate treiben die stärkste Handlung in gan; Indien, und haben die vortheilhafteste lage dazu. tehen euch zwen hindernisse im Wege, die Portugiesen zur See, und das Ausschiffen eurer Waaren. Um die erste wegzuraumen, so muß die Ladung eurer Schiffe vor Ausgange des Herbstmonates in eurem Hafen senn, welches leicht geschehen kann, wenn man allezeit Baaren vor sich liegen hat, ober auf ein Vierteljahr Gelb borget. Dergestalt konnet ihr

Aboe. 1617.

Ahoe. 1617. zu gleicher Zeit aus = und einladen, und zwar zu einer für die Heimreise nach England sest bequemen Jahreszeit, und da euer Feind weder die Zeit noch die Macht euch zu schaden halb denn um diese Zeit wird er kaum angelanget senn können, oder wosern er seine Anstaltes schon von ferne gemachet hat, so werden wir sleißig Nachricht davon bekommen.

Was den zweyten Punct betrifft, nämlich die Waaren zu laden, ohne daben die Gefahr wegen der Fregatten zu heben, und die Kosten mit dem Herbenschaffen zu kande zu ver meiden: so sollte man eine Pinasse von sechzig Tonnen und zehn Stücken, die sieden bit acht Fuß tief im Wasser gienge, hieher schicken, und beständig auf dem Flusse zwischen Soualy und Swate liegen lassen, damit sie die Fahrt für eure Waaren offen hielte. Der gestalt werden sie auf dem Zollhause zu Soualy in aller Sicherheit senn, und es diener end selbiges statt eines Waarenlagers, aus welchem ihr sie weiter an bequeme Orte schaffen köhnet. Die Waaren, die ihr hauptsächlich suchet, sind der Indig, und die Baumwollenzelt ge. Nirgend ist ein so bequemer Plaß, sowohl sür eines als sür das andere, als hier Mit einem Worte, die Vernunst erfordert es, daß man diejenigen Pläße aussuche, man die meiste Bequemlichkeit und die geringste Beschwerlichkeit sindet. Vielleicht sind unter euren Factoren einige anderer Mennung: ihr dürset aber kecklich glauben, daß ich mich nicht irre. Ich habe nicht die geringste Absicht, Kactore unter mir zu haben, noch meine guten Freunde zu besördern oder in Dienste zu bringen, am allerwenigsten treibt mich der Hochmuth dazu, daß ich gern viel zu beschlen haben möchte.

Es sollte mir weit leichter fallen, der Gesellschaft ihre dieher begangenen Fehler zu entder chen, als seldigen abzuhelsen. Den Fluß Sinda t), davon ihr gegen mich erwähnet, her den die Portugiesen inne; und wenn auch dieser Umstand nicht wäre, so ist er doch weder zur Handlung bequemer, noch sicherer als Suvate. Eure Factore haben mir einige Punch aus euren Briesen zugesendet, welche Persien, und das Borhaben im Bengalischen eine Schanze nebst einer Pflanzstadt anzulegen, betreffen, und welches sie für etwas ganz um nügliches achten. Sie haben mir von euren Unschlägen weiter nichts zu wissen gemachel als nur dieses. Ich will alles thun, was in meinem Vermögen steht, um eure Angelegen heiten ben Hose durchzutreiben: aber ich wollte nur, ihr sähet aus meinem Lagebuche und aus meinen Vriesen, wie sie mit mir umgehen, welches ich keiner andern Ursache zuschtzu

\*) Thoe bemerket in einem andern Briefe, bag die damaligen Landfarten des Mercators und der übrigen Landbeschreiber, gang falfch fenn. Erftlich, saget er, fallt der berufene Indusstrom, im geringften nicht ben Cambaya in die See. Geine hauptmundung ift ben Ginda. Der Be: weis hievon ift folgender: Die Stadt Labor lieat am Indus, welcher von da bis nach Sinda fließt. Ben hohem Baffer fteht die Gegend um Cambaya bis an die Gee unter Baffer, und die: fes mag zu dem Jrrthume, darein fie verfielen, vielleicht Belegenheit gegeben haben. Labor ist in den Landfarten unrecht gefehet. Diese Stadt liegt nordlich über Surate. Der gewöhnliche Sig bes Raifere ift ju Mgra, welchen Ort fie nicht bemerfen. Er liegt aber Mordnordoft von Surate,

an einem Flusse, der in den Ganges fallt. Det malen hat der Raiser seinen Sis in einer alte Stadt, von lauter leimernen Häusern, die unt fein haar besser sind, als die Strohhütten unset Bauern. Es ist kein anderes keinernes Gedalld darinnen, als der kaiserliche Palkakt. Die vornet men Herren halten sich rings herum in einer Au von Zeiten auf. Man nimmt Rohr und Leimen und führet in einem Augenblicke eine Wohnung auf die zuweilen wohl aus zwiss Zimmern besteht. Giliegt diese Stadt zehn Tagereisen von Agra and der Nordosseite. (Es ist eben die Stadt, welche Ahoe den Namen Asmire bepleget.) Sie siest wie er saget, vier hundert sunkig englische Melles nordlich von Brampur. A. d. 71 S.

SIEGEL DES GROSSEN MOGOLS. t Ebn Amir Temur Saheb guram Shungir Changir Asx would. Mirza So war das Siegel unter Aurengzeb beschaffen, dessen Wapen allhier die Mitte einnimmt



A h o e.

ben fann, als einem Berdachte, ben ihr auf meine Aufführung geworfen habet, und ber euch theuer zu stehen kommen wird. Was die Unrichtung eures Handels allhier betrifft, so stebe ich meines Erachtens in solcher Gnade ben dem Raiser, daß ich mir alles, was ihr billiger Beise verlangen konnet, zu erhalten getraue; und wenn er mir einmal etwas versprothen hat, so wird ihn die Betrachtung eurer Kriegesschiffe nothigen, daß er sein Wort halt. Ihr muffet andere The habet ben Hofe feine so große Gunft nothig, als ihr euch einbildet. Waaren hieher bringen. Lasset euch eure Leute nichts weis machen. Tuch, Blen, Elfenbein und Queckfilber sind die besten Waaren für diese Gegenden, sie werden es auch alle-Das vorige Jahr ift mir ber Sultan Coronn, welcher die Statthalterschaft Surate verwaltet, heftig zuwider gewesen. Ich habe es nicht so weit zu bringen vermocht, daß man einen Handelsvergleich unter folchen Bedingungen, welche für bende Nationen gleich vortheilhaft gewesen waren, aufgeseßet hatte. Der Mangel an Geschenken hat mich wieber um einen Theil der ben Hofe erworbenen Gunst gebracht. Nichts destoweniger habe ich both dasjenige, was ich verlangte, größtentheils erhalten, gleichwie auch einige Genugthuung für die vorgefallenen Gelbschneiberenen, und Bedruckungen. Nun aber, ba ber Pring abwesend ist, will ich ben Uebergebung eurer Geschenke an den Mogol bessere Bedingungen ju erhalten, und einen neuen Bergleich zu schließen suchen.

Man findet weder in des Rhoe eigenem Berichte, noch in den bengefügten Anmers Der Mogol kungen, wenn er nach Hause gereiset sen: doch versichert Purchas u), er habe ben seiner weis nicht, wos Abreise von dem Hofe zu Asmir den Mogol um ein Empfehlungsschreiben an seinen König hin er sein gebethen, selbiges auch ohne Mühe erhalten. Nur habe der Mogol nicht gewußt, wels gen soll. Gere Ort sich am besten sür sein Siegel schischen mochte. Sollte er es unten an den Brief hängen, so wäre es nach seiner Meynung eine ihm unanständige Erniedrigung gewesen. Auf der andern Seite besorgete er, es möchte den König von England verdrießen, wenn er das Siegel oben an das Schreiben hinge. Um nun in dieser doppelten Schwierigkeit einen Ausweg zu treffen, so gab er dem Rhoe das Schreiben und sein großes Siegel, jedwedes bessonders, damit der König von England das letztere hinhängen könnte, wo es ihm beliebte. Dieses Siegel ist von Silber, und enthält das Geschlechtsregister der Mogolen vom Tamerstan, bis auf den damaligen. Wir liesern hier die Abbildung davon.

D 3

Das

") Bir wollen hier noch eine Zugabe aus dem Purchas benfügen. Er saget: "Ich muß an die-"fem Orte basjenige benbringen, mas mir herr "Steel, einer von unsern vornehmften Factoren, " welcher mit herrn Aboe ju eben ber Zeit im "Lande war, von dem Frauenzimmer im Serail "erzählte. Steel hatte einen Maler ben fich. Der "Raifer wollte fich aus Rengierigkeit von einem "Europäer abmalen laffen. Beil aber der Runft-"ler die Landessprache nicht verftund': so wurde "Steel in die Frauenzimmerwohnung gelaffen, "bamit er ihm jum Dollmetscher bienen tonnte, "ungeachtet sonft feine Mannsperson jemals ba-"bin fommen barf. Gleich ben der Thure warf "ihm ber Oberfte ber Berichnittenen ein Euch über " en Ropf, damit er die Frauen , die ihm etwan

"ninterweges begegnen mochten, nicht sehen könn"te. Gleichwohl schaffte ihm entweder ein bloßer
"Bufall, oder seine eigene Neugierigkeit, Gelegen"beit dazu, daß er einige erblickte: allein so bald
"es der Verschnittene merkete, warf er ihm ohne
"Berzug eine noch dichtere Decke, als die vorige
"war, über den Kopf.

"Der Frau Steel hingegen ffund der Ein"gang ben dem Cham Kanna besser offen. Die
"Tochter dieses Herrn war an des Mogols alte"sten Bruder vermählt gewesen, lebte aber nun
"im Witwenstande, und sehr einsam. Diese be"fam Lust ein engländisches Frauenzimmer zu se"hen, und ihr Vater ersuchte den Herrn Steel, seiner
"Frau zu erlauben, daß sie einen Besuch ben ihr
"ablegete. Die Frau Steel wurde in einem auf

Mandelslo. \*\*\*

## Das XXIII Capitel.

# Johann Albrechts von Mandelslo Reise nach Indostan.

Binleitung.

an stellet uns den von Mandelslo als einen von denjenigen außerordentlichen Adfenden vor, ben denen die Begierde, die Welt zu durchstreichen, eine Leidenschol ist, und die ihr so gar auch die Hossmung ihres Glückes ausopfern. Er war all einer angesehenen Familie in dem Mecklendurgischen gedohren, und in seinen ersten Jahre Edelknahe ben dem Herzoge von Holstein gewesen. Als dieser Fürst den Entschluß gefahrate, die Herren Erusius und Brüghmann nach Moscau und Persien zu senden: so bezehret, die Herren Wandelslo, welcher den Stand eines Edelknahen verließ, so viel Eiser, frem det und in seinem Vaterlande undekannte Länder zu besuchen, daß er die Erlaubniß erhiellt thun, sondern auch von der Gesandtschaft abzugehen, so bald das Geschäfft in Persien gendiget sehn würde, und seinen Vorsaß, den übrigen Theil von Ussen zu besuchen, ungbindert auszusühren x).

## Der I Abschnitt.

## Mandelslohe Reise bis nach Amadabad.

Abreise von Bander Abassi. Schiffahrt bis Surate. Anmuthigkeit des Flusses. Strenge beym Zolle. Alte Stadt Meniel. Aldrovands Hirschoffe. Dem von Mandelslo läuft ein persischer Knecht weg. Ursachen nach Indostan zu gehen. Er reist von Suratte ab. Be-

fchreibung von Brotsch. Flug und Nheede du selbst. Ankunft zu Brodra. Schöne Zeugl baselbst. Dasige Gerichtsbarkeit. Schwierige keit zu Wasser wegen des Zolles. Mandelsbammt zu Amadabad an. Pracht des englischen Oberkaufmanns.

Abreise von SanderAbassi

Den 6ten April 1638 gieng er zu Bander Abassi auf ein englisches Schiff, von hundert und funfzig kasten und vier und zwanzig Stücken, mit zweenen englischen Kausseuten Zall und Wandley, zu Schiffe, welche der Präsident der Engländer zu Surate wegen einiger Geschäffte ihrer Handlungsgesellschaft von Ispahan kommen ließ. Weil ein widr

"allen Seiten verschlossenen Wagen abgeholet. Es, waren weiße Ochsen vorgespannt, und viele Verz, schnittene giengen neben her. Anfänglich kam "sie in einen Jof, in bessen Mitte ein großes vierz, ecklichtes Wasserstück besindlich war. Ilm dieses "Lustwasser saßen viele Weibespersonen aus allerz, len Ländern auf sehr kostbaren Teppichen, einizzu waren schwarz, einige weiß, einige braun, alle mit einander aber Sclavinnen der mogolizschen Prinzessinn. Sie stunden alle auf, und "neigeren das Haupt, um die Frau Steel zu zugrüßen. In diesem Lande besuchet man niez, manden, ohne ihm ein Geschent mit zu bringen.

37 Die Frau Steel überreichte bemnach der Print, pach neben ihr niederseigen. Mach einigen ges, wechselten Worten, trugen die Sclavinnen eine zu sehre fich ben der wurde zwischen beyden Damen sehr indrunktigen. Die Frau Steel legte ofters Besuche bey der prinzessinn ab, und diese legte ihre Erkenntliche seit dagegen durch allerley Geschenke an den Tagen welche Herr Steel nach seiner Zurücktunft nach hause dem Purchas sehen ließ. Sie bestunden auf Rubinen und andern Edelgesteinen. Ebendalige a. d. 68 S.

ger Wind sie verhinderte, noch an eben dem Tage den Unker zu lichten: so giengen sie erst Mandelslo. ben andern Morgen unter Segel, und nahmen ihren lauf nach der Infel Ormus. Gegen Abend aber bekamen sie einen starken Sturm aus Westen,' ber sie nach bem Lagerwalle zu-Schiffahrt bis trieb, daß sie ben Unter wieder in Grund bringen mußten. Den folgenden Tag bemube Surate. ten sie sich, mit eben dem Winde zwischen ben Enlanden Ormus und Rischmisch durchzufahren, welche ungefahr vier Meilen von einander liegen. Man warf einen jungen Boots= fnecht ins Meer, welcher an der rothen Ruhr geftorben mar. Diese Ceremonie, welche Mandelslo noch nicht gesehen hatte, verursachte ihm um so viel mehr Schrecken, weil er mit eben ber Krantheit beladen war, und sich einbilbete, er wurde ihm bald folgen muffen. Den andern Morgen befamen sie bas feste land von Arabien zu Gesichte, naheten sich bemfelben, und hielten ihren lauf nabe am Strande fort, indem daselbst guter tiefer und reiner Grund ift. Den zoten Upril hielt eine Windstille bas Schiff auf bis ben andern Morgen, ba es fich von ben arabifchen Ruften entfernete. Es naberte fich ben verfischen, die man erst den 12ten des Abends aus dem Gesichte verlor. Darauf ließ ein auter Kabr= wind aus Westnordwest sie ihren lauf nach Ostsüdost nehmen, funf und zwanzig Grad funfsig Minuten unter der Polushohe. Den isten fab man fein Land weiter; und nach einer zehntägigen sehr gerubigen Schiffahrt kamen sie ben 25sten auf ber surattischen Rheebe an y).

Der Anker wurde zwo Meilen vom Lande geworfen; weil der Schiffshauptmann, welscher sich nicht lange daseibst aufzuhalten gedachte, sich die Macht erhalten wollte, fren wiesder unter Segel zu gehen. Es können an diesem Orte vom Man an die zum Herbstimonate, wegen des vielen Regens und großen Sturmes, keine große Schiffe liegen bleiben. Da hingegen auf der Ostseite von Indien, in dem bengalischen Meerbusen, das schönste Wetter um diese Zeit ist.

Nachdem der Hauptmann dem englischen Präsidenten seine Ankunft vermelden lassen: so sah man bald zween junge Kausseute von der englischen Nation an Bord kommen, welsche den Factoren seinen Besehl überbrachten und den von Mandelsso in seinem Namen bewillkommeten, welcher ihm von dem englischen Gesandten in Ispahan war empfohlen worden. Die Engländer erwiesen ihm besondern Eiser und Zuneigung, weil er aus Persien, ohne Geld, mit dem bloßen Vertrauen, welches er zu ihren Diensten hatte, abgereiset war z).

Den

A) Leibener Ausgabe von 1718 in Fol. bey Peter Bander Aa; welche dem Erbprinzen von Dannes mark zugeeignet ist, nebst einer Vorrede des Herrn von Blequefort. Sie ist eine Uebersetzung aus dem Deutschen, und hat man die Zueignungsschrift und Vorrede der erstern Ausgabe in dieser Sprache berbehalten, welche vom Abam Olearius, einem Freunde des Verfassers, und eben so berühmten Reisenden, als er war, herrühren, den seinen Seinem Testamente zu seinem Perausgeber ersnant hatte. Eine Abschilderung vom Mandelslofindet man zu Ende dieses Auszuges.

3) Den 14ten befanden fie fich unter dem drey und

zwanzigsten Grad und vier und zwanzig Minuten. Den 15ten unter zwen und zwanzig Grad, sünf und smitten. Den 16ten zwen und zwanzig Grad, vierzig Minuten. Den 17ten ein und zwanzig Grad, vier und zwanzig Minuten. Den 18ten hatten sie ein und zwanzig Grad, acht Misnuten. Den 19ten zwanzig Grad, zwen und vierzig Minuten. Den 21sten zwanzig Grad, sunfzig Minuten. Den 22sten zwanzig Grad, sunfzig Minuten. Den 22sten neunzehn Grad, sunfzig Minuten.

z) Diefes saget der französische lleberseter in fetner Vorrede, ohne zu melden, woher er foldes hat. Den 20sten verließ er nebst bren Bebienten bas Schiff, und fam nach einer Stum

Mandelslo. 1638.

Unmuthigfeit des Fluffes.

Strenge benm Bolle.

in den Fluß, an welchem Suratte liegt. Er bewunderte auf benden Seiten das fehr frud bare land; und viele ichone luftgarten mit gang weißgefarbten lufthaufern, weil man in I bien viel von der weißen Farbe halt, machten einen vortrefflichen Unblick mitten unter ben Dieser Fluß, welchen einige Tafty, andere Tynde nennen, ist ben seiner Gi fahrt so seicht, daß er kaum Barken von siebenzig oder achtzig Tonnen tragt a). 2118 2774 delblo ben dem Bause des Sultans oder Statthalters ausgestiegen war : fo mußte er fich erfilm ins Bollhaus verfügen, um daselbst seine Felleisen durchsuchen zu lassen, welches mit so 90 fer Scharfe geschieht, daß man auch den Fremden die Tafchen und Rleider am Leibe durch Der Statthalter und so gar die Zollner nothigen die Raufleute und Fremden, nen die Rleider und Sachen, die fie nur zu ihrem eigenen Gebrauche mit gebracht, für nen luderlichen und felbst gesetten Preis zu überlassen. "Als wir eine Weile ben dem 30 .. ner gefessen, saget Mandelslo, so fam der Sultan auch dahin, ein alter eisgrauer Man "in schlechter Rleidung. Er fab in meinem Raftlein ein Urmband, von gebrehetem Beth "stein, auch einen Diamantring, welches er begehrte, von mir zu faufen. "fagte, daß ich nichts zu Raufe, sondern biefes nur zum Gedachtniffe eines guten Frem , des und zu meiner Luft hatte, gab er mir zwar den Ring wieder, Die Armbander aber be "hielt er mit Verheißung, wenn ich einmal wieder zu ihm fame, wollte er mirs wiede geben, b).

Mandelsloes Unmerkungen von der Stadt Suratta und der Niederlassung der En

gabe von 1658. a. d. 38 G,

Alte Stadt Reniel.

vornehmlich zu Ovingtons seinen, hinzu. In den einigen Wochen aber, welche er daselbt zubrachte, hatte er Gelegenheit, an der andern Seite des Stromes eine alte verfallene Stad zu sehen, Beniel genannt, in welcher die Hollander noch ein Waarenhaus hatten. Die Einwohner, welche Taiven heißen, sind Muhammedaner und meistens Handwerker ode Seeleute. Die Gassen der Stadt sind enge. Ihre Häuser stehen so hoch von der Erde daß man nicht ein einziges sieht, auf welches man nicht durch einige Stusen hinauf steist Mandelslo, welcher mit einigen jungen keuten auf der Jagd war, gieng den folgenden Morgen durch ein Dorf, Namens Zodick. Unter wegens stießen ihm unter andern Thieres über zwanzig hirsche auf, welche so groß waren, wie den uns die Damhirsche, und viell weiße Flecken und große Geweihe mit vielen Enden hatten. Mit denselben lief eine andert

lander tafelbst, seben nichts zu den erstern Erzählungen in dem vorhergehenden Bande, un

Alerovands Hirschbocke.

Horner, fast wie ben uns die Ziegenbocke, aber gedreht und frumm gestammt. Ginist halten sie für diejenigen Thiere, welche Aldrovandus Corvi capras nennet, und bilden sien, daß man von ihnen den Bezoarstein bekomme e).

Urt Bild, welches schwarzbraun war, und auch weiße Klecken hatte. Diese trugen einsall

Bon da giengen die Jäger zu einem andern Dorfe, Dämken genannt, woselbst ste wiel Enten von einer großen Urt in den Reißseldern antrasen. Diese Ucker waren rund umher mit kleinen Wällen umgeben, damit sie das land unterm Wasser erhalten und dust öftern beseuchten konnten; denn der Reiß fordert seuchtes land. In diesem Dorse fanden sie Terri, ein Getränk von dem Saste aus großen Palmbäumen, welches sehr kühl und süß zu trinken ist. Sie tranken solches aus Schalen, welche aus den breiten Blättern des

a) Wandelslo Reisebeschreibung, deutsche Aus= 6) Ebendas. a. d. 39 S.

Palmbaumes zusammengeset waren. Wenn man biesen Saft aus ben Baumen zapfen Mandelsto. will: so steigt man bis an den Gipfel hinauf, wo man in die Rinde schneidt, und alsbann ein Geschirr baran hangt, worinnen man ben Saft auffangt. Diefes geschicht nach Untergange ber Sonnen, und man sammelt den Saft die Nacht über. Denn dieser hat die Urt an sich, daß er den ganzen Tag hindurch fuhl und lieblich zu trinken ift. Saft aber, ben man bes Zages sammelt, ift nicht so geschmacksant, sondern saur und schahl, und wird auch nur zum Efige gebraucht d).

Außer den benden deutschen Bedienten hatte Mandelslo noch einen persianischen Knecht in der persischen Hauptstadt angenommen, welcher ihm zum Dollmetscher dienen sollte. Er Mandelslo war von christlichen Aeltern gebohren und von der Anzahl derjenigen, welche Schach Abas scher Knecht aus Georgien nach Ispahan geführet, woselbst seine Bruder noch in gutem Unsehen lebeten. weg. Diefes bewog ben von Mandelslo, ibm mit desto mehrerer Gutigkeit zu begegnen, zumal er ihm weiß gemacht, er suchte nur Gelegenheit, wieder ein Christ zu werden. batte er both faum Zeit gehabt, mit dem Gultane zu Suratta bekannt zu werden, und folchem gesagt, daß seiner Mutter Bruder ben bem großen Mogol Stallmeister mare, als er sich bereden ließ, Mandelsloen zu verlassen, und sich heimlich zu bemselben zu begeben. Der Gultan behielt ihn einige Tage in seinem Sause verborgen, und schickte ibn barauf nach Ugra zu seinem Ohm. Diese Flucht machte bem von Mandelslo viel Gorge. Deutschen hatten in Derfien eine blutige Zankeren mit bes Mogols Gefandten gehabt; und Diefer Diener, welcher alle Umftande bavon wußte, konnte feinen herrn verrathen, und ihn der Rache der Indianer aussessen. Eine so gerechte Furcht hatte so viel Eindruck ben bem von Manbelslo, daß, wenn er gewußt hatte, ber Weggelaufene ware nach Ugra gegangen, er nicht bas Berg gehabt haben murde, sich gleichfalls bahin zu begeben. . Er "banbelte aber in biefem Stude, faget Manbelelo, redlich ben mir: benn als ich bafelbit "erkannt und angeredet wurde, half er mir treulich durch,, e).

Unterdessen bag Mandelslo zu Suratta sich ergobete, vernahm er, es konnten bie Ursachen, nach englischen Schiffe, mit welchen er nach Europa zurücktehren wollte, vor dren Monaten Indostan ju nicht unter Segel geben. Diese Beranderung machte, daß er sich vornahm, eine Reise geben. weiter hinauf ins land zu thun, und fich an ben Sof bes großen Mogols zu begeben. Die Gelegenheit dazu zeigete fich ben einer Caravane, von drenftig Karren, welche nach Umadabab giengen und mit Queckfilber, Roenas, welches eine Wurzel ist, womitroth gefarbet wird, Specerepen und einer großen Summe Weldes beladen waren, welches die Englander dahin schickten. Der Prasident hatte vier Kausseute von seiner Mation, einige benjanische Bolter, zwolf englische und eben so viel indostanische Soldaten ernannt, diese Wagen du begleiten. Ohne biese Bebeckung wurde biese Reise febr gefährlich gewesen senn. Raßbuten, ein rauberisches Volk, welches sich in den Gebirgen Cschampenier zwischen Brotsch und Brodra aushält, woselbst sie wohlberwahrete seste Stabte und Derter haben, in benen sie sich selbst wiber bes großen Mogols Truppen vertheidigen, machten die Wege burch ihre beständigen Streiferenen hochst unsicher.

Mandelslo gieng den letten des Herbstmonats von Suratta ab, und nahm den Weg Er reift nach Brotsch. Er gieng anfänglich durch das Dorf Beryau oder Brioce, wo manüber ab.

e) Ebendafelbft a. d. 44 G. d) Ebendafelbit a. b. 45 S.

Allgem, Reisebesche, XI Band.

e) Ebendafelbft a. b. 43 G.

Mandelslo. einen Fluß fegete. Bier Meilen weiter hin fah er die verfallenen Mauren von Cattober einer Stadt an einem Fluffe gleiches Namens. Bon ba giengen wir weiter , faget er, nad Omleffer, und schoffen über drenfig wilbe Enten und viele andere Baffervogel. Bernau und schoffen auch einen wilben Bock; und weil es an biesem Orte so viel wilbe Schweine un Cattobera. Omleffer. Hirsche gicht, die englischen Factore auch niemals ohne Roche reisen, so burften wir für bensmittel nicht viel forgen. Den andern Morgen liefen wir uns, als wir por ber Stall Brotsch angelanget waren, mit Boten über ben Bach fegen, welcher breit aber nich tief ift.

Beschreibung von Brotich.

Brotsch liegt auf einem ziemlich hoben Berge, zwolf Meilen von Suratta und ach vom Meere f). Der Fluß fommt von den Gebirgen, welche die Konigreiche Decan um Balagate von einander scheiben. Die Mauren ber Stadt find von gehauenen Steinen um fo auf gebauet, daß man ben Ort unter die ftartften Plage von Indien rechnet. Landseite hat die Stadt zwen Thore; und zwen Pfortchen nach bem Fluffe, auf welche man eine große Menge Bauholz bahin bringt, welches man ohne ausbruckliche Erlaubn bes Statthalters nicht losschlagen darf. Man halt daselbst scharfe Wacht, nicht allein me ber Ort wichtig ift, sondern auch weil man daselbst von allen Waaren zwen vom hunde Die Stadt ift fart bevolkert; wie auch ihre benben Borftabte; wie Boll geben muß. wohl die meiften Ginwohner nur Sandwerksleute, vornehmlich Weber find, welche die M von baumwollenem Zeuge machen, den man Baftas ober Beffta nennet, und ber fein fte in ber gangen Proving Gusuratta ift. Das land umber ift flach und eben: funf obe Gebirge Pin- sechs Meilen gegen Sudost aber entdecket man einige Gebirge, welche Pindarsches beifel

und sich bis über Brampur erstrecken. Sie find, wie bas übrige land, febr fruchtball wo man viel Reif, Rorn, Getreibe und Baumwolle zeuget. Aus Diefen Gebirgen grab man ben Ugath, woraus man schone Schalen und hefte zu Meffern und Dolchen machen

die zu Cambana verkaufet werden.

Klug und Rhe.

Die Gerichtsbarteit von Brotich erftrecket fich über vier und achtzig Dorfichaften, mit De bey Brotich. von die Ginkunfte ihr zugehoren. Ihr Gebieth hatte vorbem noch bren andere Stadte fich, welche heutiges Tages ihre besondere Statthalter haben. Bier Meilen unter be Stadt theilet fich ihr Bluß in zween Herme, welche eine Infel von einer halben Meile in be Lange machen, unter welcher er fich burch zwo Mundungen ins Meer ergießt. Er hat ft nen Safen, und die Rhebe ift febr gefahrlich, weil die Fahrzeuge, welche dafelbft in fiebe Faben Waffer liegen fonnen, allen Winden ausgesetet find. Zwischen Brotich und Call

bonns Grab.

Jambunfar. bana g) findet man ein großes Dorf, Namens Jambuyfar oder Jambufer, woring man viel Indigo machet. Muf dem Wege von Umadabat fieht man bas Grab eines bi ruhmten muhammedanischen Seiligen, Pollemedony, zu welchem die morischen Pilgein me mit fo vieler Undacht wallfahrten, daß einige, um fich ju einem Stillschweigen ju ve bammen, ein Schloß an bem Munde tragen, und folches nicht wegnehmen, als menn effen wollen, und bag fich andere mit eifernen Retten bie Werme binden. bigfeit des Wolfes geht fo weit, daß fie fich überreden, die Schloffer offneten fich durch ne übernatürliche Macht von felbst und die Retten fielen ab, wenn diese Pilgrimme ihre Ge lubbe erfüllet hatten b).

> f) Im ein und zwanzig Grad feche und funftig Minuten Nord.

Map

g) Acht Meilen ober drengehn Coffen von Brotist b) Mandelslo a. d. 54 G.

Man reifete gegen Abend von Brotsch mit bem englischen Factore ab, welchem auch bie Mandelsto. Aufficht über die Factoren zu Brodra aufgetragen war, und welcher fich daher ber Gelegenheit der Caravane bedienen wollte. Man reisete die ganze Nacht, und den Morgen des folgenden Die Bige ber Sonne wurde aber fo heftig, baf man genothiget war, ben einer Bafferpfüße stille zu liegen, woselbst man die übrige Zeit des Tages und einen Theil der Rache, damit zubrachte, daß man die Weiber tanzen ließ, welche die Benjanen mit zu der Caravane gebracht hatten. Den Morgen gieng man durch die Dörfer Caravanet und

Caravanet und Cabol.

Unfunft an

Cabol, zween Derter, wo man Zoll geben muß.

Einige Mellen von Brodra gieng der englische Factor voraus, um für die Europäer ben der Caravane die Bohnungen zurechte zu machen. Er kam ihnen nicht weit von der Drodra. Stadt wiederum eittgegen, in welche sie ben 7ten bes Weinmonats hinein giengen. Man: delvlo wurde in ein schönes kusthaus gebracht, welches einer vornehmen Person des kandes zum Grabmaale dienete. Nachdem man ihm die Garten gezeiget hatte: so ließ man an einer guten Bewirthung nichts fehlen; und die Englander, welche ihm durch allerlen Zeitvertreib die Zelt zu verfürzen suchten, ließen einige benjanische Weiber aus ber Stadt fommen, welche febr neugierig waren, seine Rleiber zu burchsuchen. Er hatte die europaischen namlich nicht abgelegt, obgleich bie Englander und Hollander, welche sich in Indien aufhalten, ordentlicher Beife nach ber landesart gefleibet gehen. Diese Weiber erbothen fich zu allen Gefälligkeiten, Die er von ihrem Gefthlechte verlangen konnte: feine abschlägige Untwort aber beleidigte fie bergeftalt, baß fie weggiengen i).

Die Stadt Brodra liegt in einer sandichten Ebene, an einem kleinen Flusse Wasser Beschreibung genannt, breußig Coffen oder funfzehn Meilen von Brotfc. Sie ift eine febr neue Stadt, von Brodra. welche vom Rafia Ghie, einem Sohne bes Sultans Mahmud Begeran, legten Koniges von Bufuratta, aus den Ueberbleibseln des alten Brodra erbauet ift, welches vordem Radiapor hieß, und wovon sie nur eine halbe Meile entfernet ift. Sie ist mit einer guten Maner und vielen Baftenen nach alter Urt verfeben. Man gablet bafelbst funf Thore, wovon das eine vermauert ift, weil man keine Heerstraße auf dasselbe hat konnen zugehen Ihre Ginwohner, vornehmlich die in ber großen Vorstadt an der Morgenfeite, sind Benjanen und Retterisis, meistentheils Weber ober Farber. Brodra ift ber Ort, Schone Zeuge wofelbst in ber gangen Proving Die schonsten Zeuge gemacht werden, wiewohl sie etwas werden baschmaler und fürzer find, als die zu Brotich; und an diesem Unterschiede erkennt man sie. selbst gemacht. Mandelslo nennet sie, um, wie er faget, denen Rachrichten ein Licht anzuzunden, die

wir oftmals aus diesem kande erhalten k). Die Gerichtsbarkeit von Brodra erstrecket sich über zwen hundert und zehn Dorfer, Gerichtsbarwobon fünf und siebenzig zum Unterhalte ber Besagung bienen. Die andern, an der Zahl keit von Bro hundert und funf und drenftig, bleiben ber Willfuhr des großen Mogols überlassen, welcher draseinen Hofbedienten Jahrgelber von ihren Ginkunften anweist. Dasjenige, welches Sins dickera heißt, und acht Meilen von der Stadt liegt, giebt jährlich über zwen hundert und funfzig Zentner lack. Mandelslo merket an, daß das gusurattische Gummilack von eitiem Baume kommt, welcher unsern Pflaumenbaumen nicht unahnlich ift. Seine Farbe ist braunroth. Wenn es aber sehr trocken und zu Pulver gerieben ist: so geben ihm die

i) Chendafelbft a. b. 55 G. nequins , Schwarze Chelas , blaue Mamanis , k) Baftas, Micquamas, Madasons, Can: Berams und Tireandias. Ebendas.

1638.

Mandelslo. Indianer durch Bermischung eine Farbe, was für eine fie wollen, schwarz, grun, roth gelb u. f. w. Sie machen Stangen baraus, welche man zum Siegeln ber Briefe ober ju Bierbe ben ihrem Berathe brauchet. Sie geben ihm, vornehmlich bem schwarzen, eine Glang, ben wir in Europa nicht nachmachen konnen. Das land tragt auch viel Inbig Außer dem Grabmaale, welches dem von Mandelslo zur Wohnung bienete, fieht man non eine große Ungahl berfelben außer ber Stadt, welche meiftentheils prachtig gebauet find, um wovon einige große Barten haben, Die jedermanne offen fteben 1).

Schwieriafeit

Weil sich die Caravane auf der andern Seite der Stadt gelagert hatte, an der Ed zu Baffet wer eines Baldes von Palmbaumen, aus welchen man ben Terri, das ordentliche Getraff gen des Zolles. dieses landes bekommt: so erreichte Mandelslo solche den Abend, und gieng den ander Morgen unter eben ber Begleitung weiter, um fich nach Waffet zu begeben. Diefes iften halb verfallenes Schloß auf der Spige eines Berges, welches von einer Befahung von hundert Reutern bewacht wird. Ihre Verrichtung besteht darinnen, daß fie fich ben 30 für die Einfuhre bezahlen laffen, nämlich anderthalb Rupien ober bren Ortsthaler von je webem Karren. Die englischen Raufleute aber hatten einen Pag von dem großen Mogo fraft beffen fie behaupteten, von diesem Bolle fren zu fenn. Indeffen geschah es doch nich ohne Schwierigfeit und Gewalt, baß fie bie frene Ginfuhre erhielten, indem fie fich m ber Besagung wegen einiger Rupien verglichen, Gie fehreten in einem benachbarten Do fe ein, hinter welchem sie zwo und eine halbe Meile das Dorf Amennopgra, und bre Nariad oder Meilen weiter das Dorf Serpentra fanden, von da sie sich in die kleine Stadt Nieriaus welche andere auch Mariad nennen, neun Meilen von Brodra begaben. derfelben find ziemlich schon. Man verfertiget baselbst auch baumwollene Zeuge un Indigo.

Mamadabat.

Mieriant.

Den uten bes Weinmonats famen fie nach Mamadabat, einer fleinen Stadt fun Meilen von Mariad, an einem mittelmäßigen, aber fehr fischreichen Bluffe. wohner find Benjanen und treiben einen anfehnlichen Sandel mit baumwollenem Barne. Die fe Stadt, welche fehr angenehm ift, hat ihren Urfprung zweenen Brudern zu bankell welche sie mit einem schonen Schlosse an der Nordseite befestiget haben.

Der Berfaffer

Den 12ten, nachbem fie funf Meilen guruck gelegt hatten, auf welchem Bege kommt zu U-burch Canis, Barowa und Mempur giengen, woselbst man ein sehr schones Sary m zur Berberge für die Caravanen antrifft, fam man glücklich an eben bem Tage ju 26ma Weil Mandelslo mit dem Proviantwagen vorausgefahren war: fo hielt ! dabat-an. fich in einem von den Begrabnifgarten angefebener Personen auf. Man lich dem engli schen Dberkaufmanne baselbst, welcher Benjamin Roberts hieß, ihre Unkunft sogleid Pracht des melben , damit er ihnen in ber Rutsche entgegen fame. Diefes Fahrzeug, welches auf in dianische Urt gemacht war, war gang vergolbet und mit vielen kostbaren persischen Lapetell

bebedet. Zweene weiße Ochfen, welche folches zogen, schienen eben so muthig zu fenn, al

englischen Oberkauf= manns.

1) Ebendafelbit a. b. 56 G.

n) " Er ließ unter andern auch, nach bes Lan:

" des Manier herzu bringen feche von den schouften " Langweibern, die in Amadabat zu finden. Ge

m) Go nennen die Turfen und Perfer die Caravanfereyen. In Indoftan aber beißen die Caravanen Caffila. Ebendaf. a. b. 58 S.

<sup>,</sup> bige mußten vor une fingen und tangen, und "machten mit verliebten Geberden allerhand lufte ,, ge Sprunge und Doffen. Mir wurde vom Die

Mandelslo

unsere muntersten Pferde. Der Oberkaufmann ließ ein schönes persisches Pferd mit ganz Mandelslo. filbernem Zeuge vor sich herführen. Mandelslo mußte sich zu ihm in die Kutsche seßen, und mit in die Stadt nach dem englischen Hause fahren. Die andern Kausseute ließ er vor der Stadt auf die Caravane warten.

#### Der II Abschnitt.

## Mandelstos Aufenthalt zu Amadabad.

Mandelslo besuchet bie Stabt. Schlof. Roniglicher Pallaft. Schone Mauern. Tempel der Benjanen. Lage und Große der Stadt. Ihr Handel. Ihre Einkunfte. Grab ben Umas babab. Lift eines Kaufmannes, Die Blutschande zu bemanteln. Gebirge Marva. Garten

und Baume um Amadabad. Biele Affen auf folden. Ihre Dreuftigfeit. Dacht und Reich= thum bes Statthalters. Manbelslo besuchet ton. Er entruftet fich wider den Ronig in Der= Schmeichelen des Berfaffere. Blutiges fien. Gastmahl.

Das englische Haus liegt fast mitten in Amababab. Es besteht aus vielen schonen Gebauben, und verschiedenen Sofen, um die Baaren abzuladen. Mus dem Zimmer des Oberkaufmanns hatte man eine Aussicht gegen einen Brunnen und kleinen Blumengarten. Das Gemach war mit schönen Tapeten beleget; Die Pfeiler oder Saulen darinnen rund herum, waren mit allerhand gefärbetem Seidenzeuge bekleidet, worüber leinwand von durchsichtigem Cattune gleich als ein weißer Flor gezogen war, welche Urt, die Gemacher zu zieren ben den großen Herren daselbst sehr gebrauchlich ist. Mandelslo wurde in ein sehr schönes Zimmer gelegt. Nachdem er baselbst mit ben vornehmsten europäischen Kaufleuten in ber Stadt gespeiset hatte: fo schlug ihm Roberts, welcher ihm auf Empfehlung ber Raufleute aus Ispahan Chre erweisen wollte, eben nicht gar zu ehrbare Ergöglichkeiten vor, welthe er aber aus verschiedenen Ursachen nicht annohmen mochte n).

Er bezeugete mehr luft zu dem Vorschlage, welchen ihm Roberts den andern Tag that, die Merkwurdigkeiten der Stadt in Augenschein zu nehmen. Gein Wirth, faget besuchet die er, nahm ihn mit zu sich auf ben Wagen, und es folgeten ihnen noch zwo andere Carreten. Unfänglich sührete er ihn auf den großen Markt, Maidan Schah, oder der Konigsmarkt genannt, welcher wenigstens sechszehn hundert Juß lang und acht hundert Juß breit ist. Dieser schone Plat ist mit zwo Reihen Palmen, und Tamarinden besetzet, zwischen welchen auch Citronen und Orangenbaume stehen, deren man auch viele in etlichen Hauptstraßen sieht. Diese Baume haben eine doppelte Unnehmlichkeit, indem sie darinnen eine schone Mussicht machen, und hernach auch einen beständigen fuhlen Schatten verschaffen,

in welchem man ohne Gefahr spakieren geht o). Mandelslo ließ sich fehr angelegen sen, bas Schloß zu besehen, welches weitlauftig und von gehauenen Steinen sehr gut gebauet ist. Es wird für eins von den schönsten Amadabad. in dem Reiche gehalten. Man kann den Maiban nicht verlassen, ohne von dem Unblicke eines Hauses von gebrannten Steinen aufgehalten zu werden, welches ber konigliche Pal-Ronialiche last Pallast.

"the angebothen, daß, wenn mire in der Rammer ju einsam mare, und ich nicht allein schlafen " wollte, die schönfte unter ihnen mir jur Gefell-" Schaft dienen sollte; welche Courtefie ich mit Dant: , fagung abschlug, nicht allein wegen meines Lei-

" bes Ungelegenheit, indem auf diefer Reife meine " alte Beschwerung sich wieder finden wollte, fon-, dern auch, und am allermeiften, gewiffenshalber, "mit einer Seidinn fich fleischlich zu beschmißen-" Chendas. a. d. 59 G. v) Chend. a. d. 59 G.

Der Eingang zu folchem ist ein bobes Thor, worüber ein großer off Mandelelo. last fenn foll. Gang zu ben heerpaufen, Trompeten, Schallmenen ift, Die fich taglich baselbit bes 30 gens, Mittags, Abends und fogar Mitternachts boren laffen, wie in Perfien und an bern Orten, wo der Fürst von der muhammedanischen Religion ift. Alle Zimmer in fem Pallafte find vergoldet und mit indostanischen Schilberenen von lauter Wafferfart nach basiger landesart gezieret. . Es konnen aber solche mehr benjenigen gefallen, we Die Mannichfaltigkeit der Farben lieben, als denjenigen, welche Erfindung in ber 30 nung und Verhaltniß in ben Figuren fuchen p).

Schone Mauren.

Roberts führte ben von Mandelslo um die Stadtmauer herum, die von guter und Dicke ift und viele Rundele ober runde Thurme hat. Der Graben ist anderthalb bert Ruft breit, aber verfallen und an vielen Orten gang trocken. - Umadabad hat 100 Thore.

Bornehmfter Tempel Der Benjanen.

Hierauf fuhren fie wieder in die Stadt ju ber Benjanen vornehmften Tempel, dafelbst zwolfe sind. Diefer mar ber fostbarfte und ein Bebaude von feltener Schon Es hatte ihn ein reicher Raufmann, Namens Santides, erbauet, welcher bamals Er steht mitten in einem großen Hofe, welcher mit einer hohen Mauer von ge enen Steinen umgeben ift, an welcher fich umber ein bedeckter Bang befindet, welcher fern Rreugangen in ben Ribstern ziemlich gleich ift. Diefer Bang bat feine Rammer in beren jedem man eine weiße oder schwarze marmorne Bilbfaule fieht, welche eine na be Frau vorstellet, die mit freumeis unter sich geschlagenen Beinen nach ber Landesart fist. In einigen Zellen figen auch bren folche Bilder, ein großes und weißes zwischeni

fleinen und schwarzen.

Benm Gingange in ben Tempel trifft man zween fchwarze Glephanten an, bon na licher Große, auf beren einem man bas Bild bes Stifters biefes Gebaubes gefeget Das ganze Gebäude ist gewölbt. Seine Mauren find mit vielen Figuren von Menf und Thieren gezieret: man entdecket aber imvendig nichts, als gu Ende beffelben, bren Co len ober febr finftere Binkel, mit bolgernem Gatterwerke vorgezogen, in welchen man marmorne Bilbfaulen fieht, nebft einer brennenden tampe vor ber mittelften. war ein Pfaffe beschäffriget, von ben Banden bererjenigen, welche sich barftelleten, Bluff zu nehmen, womit er feine Boben aufpubete; er nahm auch Dehl zu den kampen, me vor dem Gatterwerke hingen; Korn und Gal; ju den Opfern. Indem ber Pfaffe bie 2 faulen mit Bluhmen fchmuckte, hatte er ben Mund und bie Nafe mit einem Tuche verb ben; vermuthlich aus Furcht, es mochte sein unreiner Uthem Die Beiligkeit seines Bo Dienstes verunveinigen. Er murmelte viele Worte ber, gieng von Zeit ju Beit ju ber !! pe, hielt bende Bande eine gute Weile über die Flamme und rieb fie, gleich als wenn fie mit Baffer mufche, fuhr fich auch zuweilen bamit übers Geficht. Er trieb biefe! stige Ceremonie so lange, daß Mandelslo nicht die Geduld hatte, das Ende beifeld abzuwarten q.).

Lage und Gro=

Umadabad, die Hauptstadt des alten Konigreichs Gusuratte, liegt dren und zwaff Be der Stadt. Grad zwen und dreußig Minuten nordlich, achtzehn Meilen von Cambana, und funf vierzig von Surate, an einem fleinen Flusse, der sich in dem Indus verliert, nicht Diese Stadt ift groß und sehr bevolfert. Ihr Umfang ift ungefol von ihren Mauern.

p) Ebendaselbst a. d. 60. C.

sieben Meilen: wenn man die Vorstädte und einige dazu gehörige Dörfer mit nimmt. Ih= Mandelslo. re St affen find fehr breit. Ihre Bebaude und vornehmlich die Tempel nebft bem Pallafte des Statthalters haben ein erstaunliches Ansehen von Große und Pracht. daseibst eine beständige Wacht, und die Besagung ist allezeit sehr beträchtlich, aus Furcht bor den Baduren, einem Bolke, das etwa funf und zwanzig Meilen davon entfernet ist, und die Dberherrschaft des Mogols nicht erkennet, sich aber durch seine Streiferenen ben befsen Unterthauen furchtbar machet.

In Uffen ift fast feine Nation ober Waare, Die man nicht in Amadabad findet. Be- Ihr Handel. sonders wird daselbst eine ungeheure Menge von seidenen und baumwollenen Zeugen gemacht. Die Weber brauchen zwar dazu sehr selten die Landseide, und noch weniger die persische Seibe, als welche fehr grob und start ist: allein, sie bedienen sich ber chinesischen Seide, die sehr fein ist, und vermengen sie mit der bengalischen, die nicht so fein ist, obwohl feiner, Sie machen auch goldene und filberne Stoffe: fie mengen aber viel platt Gold, welches auf Seide luberlich gewirket ift, mit darunter; baher sie weit geringer sind, als die persischen. Seit des von Mandelslo Unkunft zu Suratte hatten sie angefangen, eine neue Urt von Taffend, halb Seide und halb Rathun, auch wohl vom allerfeinesten Kathune und mit goldenen Bluhmen durchwirfet, zu machen, welche nicht anders als hineingestickt du fenn schienen. Es durfte aber biefe neue Urt damals noch niemand tragen, als ber Ronig, und dem er es erlaubete. Doch vergonnete er es ben Fremden, außer landes ju fuhten, und kostete die Elle bavon funf Thaler. Man machte ferner in den Manufacturen zu Umababab allerhand Arten von Satinen, Sammete von allerhand Karben, Taffenbe, Doppelfatine, von leinen und Seiden, Alcatife ober Tapeten mit golbenem Boben, von Seiden und leinen, die zwar nicht fo gut sind, als die perfischen, aber auch nicht fo viel gelten, und allerhand Urten von baumwollenen Zeugen r).

Die andern Waaren, welche daselbst am meisten verkaufet werden, find Zucker Candi und Puderzucker, Gummilac, Naffado salmiac, Opium, Boras, trockner und in Zucker gelegter Jugwer, Mirabolanen und allerhand Arten von eingemachten Sachen; Salpeter, Sal armoniac, und Indigo, welcher bafelbst nur unter bem Ramen Unil bekannt ist, und welchen die Matur im Ueberflusse allba hervorbringt. Man findet daselbst auch Diaman-Beil man sie aber aus Golconda und Visapur babin bringt: so kann man sie anders= bo für einen viel geringern Preis haben. Der Muscus und Ambra gris sind feine seltene

Baaren daselbst, obgleich das kand solche nicht hervorbringt.

Der anschnlichste Handel zu Umadabad besteht im Bechsel. Die Benjanen über= Wechselhanmachen und stellen solche nach allen Theilen von Asien und so gar bis nach Constantinopel del. Sie finden um so vielmehr Bortheil baben, weil ungeachtet des beständigen Hufwandes des Mogols zur Unterhaltung einer großen Menge Soldaten, beren einziges Umt ist, für die öffentliche Sicherheit zu machen, die Rasbuten und andere Näuber die Straßen sehr unsicher machen.

Auf der andern Seite bezahlen die Raufmannswaaren zu Amadabad weber ben der Einfuhre noch Ausfuhre etwas. Man fommt mit einem Gefchenke an ben Rutual von etwa einem Ortsthaler für den Karren los. Die einzigen verbothenen Waaren für die Einwohner so wohl, als für die Fremden, sind Stückpulver, Blen und Salpeter, welches nicht ohne .....

Mandelslo. ohne Erlaubnif bes Statthalters ausgeführet werben barf. Man erhalt aber folche let lich für eine fleine Erkenntlichkeit. Lanes o an vom bie und

Ginfunfte von 21madabad.

Diefe reiche und große Stadt hat funf und zwanzig große Flecken und zwentaufenb hundert und acht und neunzig Dorfer unter ihrem Gebiethe. Ihre Gintunfte belaufen auf fechs Millionen Thaler, bie ber Statthalter nach Belieben anwenden fann, und blof die Truppen davon bezahlen barf, Die er zum Dienste bes Staates und vornehm wider die Rauber halten muß; wiewohl er folche oftmals beschüßet und sogar die Beute ihnen theilet s).

Grab ben 21madabad.

Mandelslo wandte die folgenden Tage zu Befuchung einiger Graber an, welche um die Stadt berum befinden. Vornehmlich bewundert man dasjenige, welches fic bem Dorfe Birtes befindet. Solches ift bas Werk eines Koniges von Gusuratte, be einem Richter zu Ehren erbauen laffen, welcher fein lehrmeifter gewesen, und wovon vorgiebt, daß er seine heiligkeit durch viele Wunder gezeiget habe. Das ganze Geball in welchem man auf vier hundert und vierzig Saulen, jede von drenfig fuß boch, zahle von Marmor, fo wie der Fußboden, und bienet auch drenen Konigen jum Begrabniffe, m gewünschet haben, mit ihren Familien bafelbft begraben zu werden. Ben bem Ging in biefes fchone Grabmaal fieht man eine große Cifferne mit Baffer angefüllet, und m ner Mauer verschlossen, welche auf allen Seiten von einer großen Ungahl Fenftern D Der Aberglaube zieht ganze Schaaren Pilgrime babin. In eben Diefem? fe wird auch der beste Indigo im Lande gemacht t).

Eine Meile weiter findet man ein ichones Saus nebst einem großen Garten, well bas Werk eines großen Mogols ist, ben ber Verfasser Chu Chimmun nennet, und erhaltenem Siege über ben Sultan Mahomet Begeran, ben legten Ronig von Buff ta, wodurch er deffen Ronigreich mit feinen Staaten vereinigte, foll fenn erbauet word

die Blutschans erzählet.

Man vergaß nicht, bem von Mandelslo ein Grab zu zeigen, welches Bery d Raufmannes, bas ift, beiner Tochter entbloffte Schaam, hieß, und wovon man folgende Gefch Ein reicher Raufmann, Namens Sajoin Majoin, welcher fich in feine de zu beman- ter verliebt hatte, und einen Borwand suchte, Die Blutschande zu rechtfertigen, gieng Rafi ober geiftlichen Richter, und trug ihm vor, er hatte von feiner Jugend an, Suf babt, einen Garten zu pflanzen; er hatte folchen mit vieler Mube gewartet; und man barinnen die schönsten Fruchte. Diefer Unblick reizete feine Machbarn, und er murbe lich barum angesprochen; er fonnte aber ein fo liebes Gut ihnen nicht überlaffen; und re entschloffen , beffelben fur fich zu genießen , wenn ber Richter nur feinen Borfas fo lich billigen wollte. Diese Borftellung verschaffte ihm von dem Richter eine gunftige rung, die er feiner Tochter wies. Allein, ba ibm weder feine Gewalt, noch bie von Richter erschlichene Erlaubnif einigen Nugen brachte, und Die Lochter ihm nicht will ren wollte: so misbrauchte er sie wider ihren Willen. Dieses kam vor ben Mahomet geran, welcher ihm wegen biefes Berbrechens ben Ropf abschlagen ließ, und erlaubete, man von feinen Gutern Diefes fchone Dentmaal erbauete, welches von feinem Berbrechen beffen Bestrafung ein Zeugniß ableget u).

Micht weit von Amadabad nehmen die erschrecklichen Gebirge Marva ihren Unter GebirgeMar= va und das welche sich über siebenzig Meilen gegen Ugra und über hundert gegen Ugen erftrecken, Schloß Gur= ditto.

s) Chendaselbst a. d. 71 8.

t) Chendafelbft a. b. 62 S.

hes das Gebieth des Fürsten Rana ist, der von dem berühmten Porus in gerader linie Mandelslo. Gie enthalten das Schloß Gurchitto, welches wegen seiner lage an diesen unzugänglichen Orten lange Zeit sür unüberwindlich gehalten worden, und welches u überwältigen der große Mogol nicht wenig Mühe gehabt hat. Das Gebirge zwischen Umahabad und Trappe ist der Ausenthalt eines andern Raja, welchen die Gehölze und Wüsstenehen bis hieher in der Ununterwürsigsteit erhalten haben. Der Raja von Ider ist ein lehensträger des mogolischen Neiches: allein, da ihm seine lage eben die Vortheile giebt, so unterläßt er ostmals, den Besehlen des Mogols zu gehorchen »).

Einer von den schönsten Garten zu Amadabad ist berjenige, welcher Schahbag ober der Königsgarten heißt. Er liegt in der Borftadt Begampur, und ist mit einer starken Mauer umgeben. Man bewundert an demselben auch das Gebäude, um welches das Wasser aus dem Bache geleitet ist, und die Zimmer wohl aufgepußet sind. Von da begab sich Mandelslo über eine steinerne Brucke, von ungefähr vierhundert Fuß lang, nach einem an-Derk Garten, den man Mikciabay nennet, das ist Edelgestein; und welcher für das Werk eines Frauenzimmers gehalten wird. Er ist weder wegen seiner Größe, noch we-Werk eines Frauenzimmers gehalten wird. gen des daben befindlichen Gebäudes merkwürdig: die lage von benden aber ist so vortheilhaft, daß man das ganze umberliegende Feld davon entdecken kann, und es machet auf die Zugange ber Brucke eine ber schönsten Aussichten, die der Verfasser jemals gesehen hat. Mitten in bem Garten ift ein großer Wafferbehalter, welcher ben Winter über vom Regenwaffer angefüllet ift, im Sommer aber vermittelst gewisser Maschinen unterhalten wird, durch welche von vielen Ochsen das Wasser aus verschiedenen sehr tiefen Brunnen gezogen wird, die niemals austrocknen. Man kommt felten babin, bag man nicht einige junge Beibespersonen antrifft, die fich baselbft baden: doch laffen sie niemand von Indianern zu sich hinein. Weil aber Mandelslo ein Fremder war: so wurde ihm der Eintritt vergonnt. So viele Garten, womit die Stadt umringt ift, und Die Baume, womit alle Strafen Baume um angefüllet find, machen, daß sie von fern wie ein großer Bald aussieht. Die heerstraße, Amadabad. welche Baschaban heißt, und welche nach einem großen lustigen Dorfe geht, sechs Meilen davon, ist auf benden Seiten mit Cocosbaumen besetzet, welche ben Reisenden bestanbig Schatten geben. Sie kommt aber derjenigen nicht ben, die von Agra nach Brampur geht, und nur eine einzige Allee ausmachet, die etwan hundert und funfzig deutsche Meilen lang ist.

Auf allen diesen Baumen halten sich eine unglaubliche Menge Uffen auf, worunter Biele Uffen zusallen; welches aber doch nie geschieht, wosern sie nicht gereizet werden. Die meisten sind dunkelgrün; sie haben lange und weiße Barte und Augenbrauen. Diese Thiere, welche die Benjamen, nach einem Grundsaße ihrer Religion, unendlich sich vermehren lassen, Ihre Dreuzweben so bekannt, daß sie ohne Scheu zu allen Zeiten in so großer Anzahl in die Häuser sigken, ihre Baaren zu behalten. Mandelslo zählete einsmals in dem englischen Hose und Hauspellen, ihre Baaren zu behalten. Mandelslo zählete einsmals in dem englischen Hose und Hauspellen, ihre Mandels, die ihm viele Kurzweil und Possen machten. Denn wie er ihnen nur einzumal vor seiner Rammer hatte Brodt und Früchte gegeben, so kammer sie täglich wieder; nsonderlich stelleten sie sich frühe vor Aufgange der Sonnen vor seine Rammer ein, weckten

n) Ebendaselbst a. d. 62 S. 2411gem. Reisebeschr. XI Band.

a) Ebendaselbst.

Mandelslo. "ihn vom Schlafe und forderten ihr Fruhftud. Sie wurden endlich so dreiff, bat "bas Brodt aus seiner Sand empfingen. Wenn er zu Zeiten einen ben dem Fuße er "te und fest hielt, so hatte er die andern alle zu Feinden, Die ihm mit großem Geschrent "Zahnblecken ein fauer Beficht gaben. Und wenn er fie ein wenig ju lange bielt, fo , ten fie fich, als wollten fie alle auf ihn zuspringen und ihren Gefellen erretten y).

Eben die Baume dienen auch allerhand Bogeln, sonderlich vielen Papagenen, von die größten indianische Raben genannt werden, zum Aufenthalte. che weiß oder perlenfarben find, und eine Rrone auf dem Ropfe haben, fast wie die behopfen, werden Katotit genannt, weil fie in ihrem Gefange Diefes Wort ziemlich Diese Bogel sind in gang Indien febr gemein, und machen ihre M lich aussprechen. in den Stadten unter ben Dachern der Baufer, wie ben uns die Schwalben z).

Macht und Reichthum babat:

Der Statthalter in Umadabad erhalt von feinen Ginkunften jum Dienfte des gro Mogels, zwolf taufend Mann zu Pferde und funfzig Elephanten. Er führet ben bes Ctatthal Raja over Fürst. Er war bamals ein Mann von sechzig Jahren, und hieß Areb I Man schäßete seinen Reichthum auf funfzig Millionen Thaler. Er hatte vor furgem ! Tochter mit bem zwenten Sohne des großen Mogols vermablet; und hatte fie, als nach Sofe geschickt, von zwanzig Elephanten, taufend Pferden und sechshundert Bo Die mit ben reichsten Stoffen und mas er fonft nur Roftbares zusammen bringen fonnet laben waren, begleiten laffen. Seine hofftatt bestund aus mehr als funfhundert Pf nen , wovon vierhundert feine Sclaven maren. Sie wurden insgesammt in seinem & gespeiset; und man versicherte den von Mandelslo, daß seine Stalle nicht mitgered worinnen er vier bis funfhundert Pferde und funfzig Elephanten unterhielt, seine Saus tung monatlich über hunderttaufend Thaler oder eine Conne Goldes erforderte. Seine nehmsten Bedienten waren prachtig gefleibet. Er aber für feine Perfon achtete die 5 berpracht nicht groß, und gieng in schlechten cattunen Rocken, außer an benen Tagen, er fich in der Stadt feben ließ, oder durch die Stadt jog, um fich aufs tand zu begeb Alsdann erschien er in dem prachtigsten Aufzuge, und saß gemeiniglich auf einem kostbo Thronfessel, welcher von einem Elephanten getragen murde, der mit den fostlichsten p schen Tapeten bebanget mar. Er hatte eine Wacht von zwenhundert Mann um fich 16 einer großen Menge schoner handpferde; und es wurden viele Fahnen von mancherlen V ben vor ihm bergetragen a).

Mandelslo

Mandelslo ergablet einige Befuche, die er nebst dem englischen Factore ben ihm all

besuchet ihn. stattet, welche mit seinen Worten vorgetragen zu werden verdienen.

Wir fanden ibn, fagte er, in einem schonen großen Garten an des Ronigs Sauly einem Lufthaufe figen. Nachdem wir vor ihm gebührende Reverenz gemacht hatten, er uns gegen ihn neben feinen großen Serren figen. Fragte barauf, wer ich ware? englische Dbertaufmann antwortete ibm in indostanischer Sprache; baf ich ein Deutscher Abel mare, reisete, die Welt zu besehen, gleichwie es die Deutschen, und sonderlich bom Adel im Gebrauche hatten. Ich hatte nun Perfien und viel andere lander befehen, re berowegen gekommen, auch Indien, bas reichberuhmte land, und bero besten Stadte befehen: Damit ich ihrer einmal in meinem Baterlande mit Ruhme zu gedenken bath Und weil ich sonderlich vom Herrn Gubernator viel lobwurdige Dinge gehoret, ware

ehr begierig gewesen, ihn, als das Haupt und Vater dieses Orts, auch zu sehen, und ihm Mandelslo. meine Dienste anzubiethen, hoffte, ber Chan wurde ihm meine Gegenwart nicht misfallen Er gab barauf jur Untwort, ich mare ihm willtommen, mein Bornehmen mare gar wohl gethan, wunschte mir Gluck, daß ich die Welt vollend zu meinem Frommen durch- erstes Gegehen und sehen mochte. Er fragte mich selbst; ob ich auch Persisch verstünde, denn weil sprach mit ich in Persien gewesen, wurde ich vielleicht die persische Sprache gelernet haben. Ich sagte: dem Chan. nein, sondern die turkische Sprache verstunde ich ziemlich, in welcher ich auch mit den persischen Hofofficieren hatte reben konnen.

Dieses war ihm nun gar lieb, sagte, er wüßte wohl, daß auch zu Ispahan mehr fürkisch als persisch geredet würde. Er, der Chan, konnte guttürkisch reden; denn er von Geburt ein Perfer war. Fragte mich auf turfisch; wie alt ich ware, und wie lange ich von Hause gewesen? Ich antwortete ihm auf türkisch, daß ich nunmehr vier und zwanzig Jahre alt, und dren Jahre von Hause gewesen mare. Er sagte; es ware viel, daß die Meinigen mich hatten so gut Zeit aus und in so ferne Lander ziehen lassen. Db ich bann allezeit in meiner deutschen Kleidung gereiset? Ich antwortete ja. Er aber verwunderte sich sehr, sagte: ich mußte gut Glück gehabt haben, daß ich damit durch so viel fremde Derter und Deutsche-Kleis Rationen ohne Unspruch gekommen ware. Man pflegte sich sonst gern der Nationen, ben dung wird welchen man lebete, Kleidung zu gebrauchen, damit es weniger Auffehens gabe. Gleich bewundert.

wie ben ihnen die Englander und Hollander thaten.

Ms wir eine Beile gefeffen, wieder auffteben und Abschied nehmen wollten: so wollte er, daß wir noch eine Weile bleiben und mit ihm Mahlzeit halten mochten. Er ließ von benen Früchten, Die er vor sich stehen hatte, uns vorlegen, bis fo lange bie Effen kamen. bann wurde mitten im Gemade eine große Decke von rothem leber auf die Zapeten, mit welchen bas Pflafter nach perfianischer Manier gezieret war, aufgebreitet, und über daffelbe ein weiß Tuch: dieß Tuch murde gang voll Effen gesethet. Die Schusseln und Gefäße, mit welchen er ihm zu Tische dienen ließ, waren weber Silber noch Gold, sondern alle irdene und Porcellan. Die Essen waren auch nach Urt der Perfer, aufgewalleter Reiß, mit allerhand Bleische, so sehr wohl gekochet, beleget. Nach dem Essen nahmen wir unfern 216- am Eische. schied. Indem wir hinweg giengen, sagte der Cham zu mir auf turkisch: Senni dahe tirim, ich will dich ferner sehen. War so viel; ich sollte ihn noch mehr besuchen.

Den 20sten dieses gieng ich zum andernmale mit dem englischen Oberkaufmanne, den Chan du besuchen. Ich hatte einen indostanischen Habit, den ich auf meine vorhabende cam- wird zum baisch besuchen. Daische Reise mir machen lassen, angethan. Ich war derentwegen beym Chan meinem zweytenmale Muthmaßen nach viel willkommener, als zum erstenmale. Er ließ sich wiederum in felbigem Luifhause antressen; saß in einem weißen indostanischen Rleide, hatte über benselben eis nen langen rothen Rock, vom Goldstücke, welcher weiß gefüttert, hatte darauf einen breiten Kragen von ganzen Zobeln aneinander genehet, woran noch die Schwänze, auf den Ruden herunter hingen. Sobald wir zu ihm ins Gemach traten, hieß er uns, wie zuvor, neben seinen großen Herren sigen. Er war damals voller Geschäffte, daß er anfänglich nicht viel mit uns reden konnte, gab viele Befehle an unterschiedliche, ließ Briefe schreiben, und schrieb selbst. Ben solchen seinen Geschäfften hatte er gleichwohl die Tobackspfeise ben sich, 30g den Rauch durch einen rothen Wasserkrug mit einem sehr langen hohlen Stecken. ten.

a) Ebendas. a. d. 72 und vorhergeh. G.

Mandelsto. Es nufte die ganze Zeit ein Diener benm Tobackfruge figen, welcher mit einer Sand lezeit frische gluende Rohlen auflegen und mit der andern den hohlen Stecken ober die Ph dem Chan jum Munde halten mußte. Er hielt auch damals mit etlichen feiner Gold Musterung; baber hielten etliche hundert zu Roß und Fuße auf und außer feinem Soft guter Ordnung. Er befah felbst fleißig ihr Bewehr; etliche mußten mit Pfeilen nad nem Ziele ichießen; benen, welche gum nabeften tamen, verbefferte er ihre Befoldung, Monatsgelder; die aber am weitesten bavon, mußten hingegen an ihrer Befoldung fo Solche Musterung soll er des Jahres über etlichemal vornehmen. Und also III geben, daß fie fich im Schießen ftets üben muffen.

> Weil wir fahen, daß der Chan mit fo vielen Geschäfften beladen war: fo wollten ben Zeiten wieder unfern Ubschied nehmen: er aber wollte uns nicht laffen, sondern begen te abermal, daß wir mit ihm effen follten. Er ließ uns mittlerweile von feinen Frud vortragen, und wollte, daß wir ein Theil davon in unfere Behausung schicken sollten,

thes wir auch thaten.

Offion und Bengi.

Ueber eine fleine Weile ließ er aus einer fleinen goldenen Apotheke ein golden Go bekästlein vor sich bringen, darinnen von vielerlen Urt Offion und Bengi mar. von einen kleinen Loffel voll, und schickte bas übrige mit bem Raftlein zu mir, und fagte Turtifch : ich murde felbiges wohl kennen, und in Perfien effen gelernet haben ; wenn beliebte, so mochte ich bavon effen; ich wurde befinden, baffes gut, ja fo gut mare, als es nimmer gesehen hatte. Ich antwortete: daß ich zwar viel besselben gesehen, aber nig davon genossen, besihalben ich wenig Verstand bavon hatte. Ich wollte aber Chan zu gefallen bavon effen. Dahm also meinen Theil bavon, besgleichen mußte ber Dberkaufmann thun, welcher, gleich ich, zuvor niemals bavon gegeffen.

In der darouf folgenden Unterredung fprach ber Statthalter von dem Ronige in

Der Statt: halter entru-fien und seinem Hofe auf eine sehr misvergnügte Urt.

stet fich wider blutigen Sanden den Zepter ergriffen. Der Unfang feiner Regierung hat eine Men den König in Menschen von allerhand Stande, Alter und Geschlechte, das leben gekostet. famfeit ist in seinem Saufe erblich. Sie ist ihm von feinem Großvater, bem Schach 21 angebohren, und man darf nicht hoffen, daß er jemals davon abstehen werde, ba fie Dief ift die vornehmfte und einzige Urfache, warum seine Bedientell so naturlich ist. Ich will glauben, daß er Verstand hat: allein, es ist in bie dem Mogol übergeben. Stude zwischen ihm und bem großen Mogol eben fo wenig Bergleich, als zwischen fell Armuth und des Mogols großem Reichthume. Der Raifer, mein Herr, ift fart machtig genug, zween Ronige von Perfien zu überwinden b).

Schmeichelen delslo.

Ich wollte ihm in einer so fühlichen Sache eben nicht fehr widersprechen; fond des von Man- sagte: ich hatte zwar ben bem Konige in Perfien, an Gold, Ebelgesteinen und andern fo baren Sachen großen Reichthum gefeben, aber nun befande ich, daß es nichts gegen Ronigs in Indien, des großen Mogols, Schafe und Macht zu rechnen fen: gleichte mußte ich bekennen, daß Persien einen unschäßbaren Vorzug hatte, welcher in ber groß Ungahl Risilbaschen c) bestunde, womit der Ronig in Persien im Stande mare, Uffen zu erobern. Ich sagte folches mit Fleiß zu ihm, weil ich wußte, daß er ein Kil basch war, und daß ihm die Meynung gefallen wurde, die ich von diesen Goldaten begin

Schach Seft, fagte er, hat

23lutiges

Darinnen mußte er mir Benfall geben, antwortete er, und wandte fich zu einem herrn, Mandelslo. der auch von Geburt ein Perfer mar, wie er, und sagte: Warlich, dieser junge Edelmann mag wohl ein guter tapferer Rerl seyn; er liebet tapfere Leute.

Das Mittagsmahl wurde mit mehr Pracht angerichtet, als bas vorige. Der Borichneiber saß mitten unter ben großen Gefäßen, worinnen man das Fleisch brachte, und legte mit einem toffel solches in fleinen Schuffeln vor, die man uns brachte. Der Chanlegte selbst etliche Essen in kleine Schusseln und ließ sie uns darreichen, anzuzeigen, daß er uns gern ben sich hatte. Der Saal war voller Kriegesbedienten, die von fern theils mit ihren langen Spießen stunden, theils an einem Bafferbehalter faßen, welcher ebendafelbft mar. Mach der Mabigeit beurlaubete uns der Chan und sagte: er bedaurete es, daß es seine Geschäffte nicht litten, uns noch mit den Tanzerinnen aus dem lande eine luft zu machen.

Diefer herr war ein vernünftiger Mann, aber stolz und in seiner Regierung sehr ftreng, welche etwas von Grausamkeit an sich hatte. Ben einem andern Gastmahle sagete er, er Gastmahl. wollte den Tag vollends in Frohlichkeit zubringen. So gleich kamen zwanzig Tanzerinnen, benen man seinen Befehl gemeldet hatte, zogen sich nackend aus, und fingen an, so nackend ju singen und zu tanzen, mit mehr Richtigkeit und Hurtigkeit, als unsere Seiltanzer. Sie hatten kleine Tonnenbande oder Reife, durch welche kein Uffe mit folcher Geschicklichkeit geprungen senn wurde. Alle ihre Bewegungen geschahen nach dem Zacte und dem Klange der Musik, welche aus einer Handpauke, einer Schallmen und einigen kleinen Trommeln Sie hatten zwo Stunden getanzet, als ber Chan nach einer andern Bande Tan-Man melbete ihm, sie waren frank und konnten zerinnen schickte, solche holen zu lassen. beute nicht tanzen. Er wiederholete seinen Befehl und segete hinzu, man sollte fie in dem Bustande bringen, worinnen sie sich befanden. Beil nun seine Leute eben die Entschuldi= gung wieder vorbrachten: so ward er zornig auf sie. Diese Unglückseligen, welche geprügelt zu werden befürchteten, warfen sich ihm zun Fußen und geftunden, die Tangerinnen waren nicht frank, sondern an einem andern Orte beschäfftiget, und weigerten sich, zu kommen, weil sie mußten, daß der Chan ihnen nichts bezahlete. Bierüber lachte ber Chan. Indessen ließ er sie doch so gleich durch einige Soldaten von seiner Bache holen. nun in den Saal traten: so befahl er, daß man ihnen die Ropfe abschlagen sollte. bathen mit entfeslichem Heulen und Schrenen um ihr leben. Er verlangete aber Behor= sam, und die Hinrichtung geschah vor den Augen der ganzen Gesellschaft, ohne daß sich jemand unterstund, für diese Elenden zu bitten, beren an der Zahl acht waren d).

Dieses grausame Schauspiel erweckete viel Entsegen ben ben Fremben. Der Chan, welcher solches mahr nahm, lachte darüber, und sagte: warum send ihr so stille? Sehet, reiset nach ihn a lockes wahr nahm, lachte darüber, und sagte: warum send ihr so stille? Sehet, reiset nach ihr Herren, wenn ich nicht also thate, so wurde ich nicht lange Befehlshaber zu Umada- Cambaja. bad senn können. Diese Hurkinder wollten mich nicht für einen Raschi erkennen, und mir nach meiner Gewalt gehorsainen, durch solche Exempel muß ich andern eine Furcht einjagen c).

Der

Mandelslo. 1638.

### Der III Abschnitt.

Des von Mandelslo fernere Reisen nach Agra, und andern Orten.

Mandelelo reifet nach Cambaja. Befchreibung der Stadt, der Gegend. Eine Beibinn ver: brennt fich. Soflichfeit der Indianer. ichaffenheit des Betels. Futterung der Pferde ben ben Dogolen. Berühmter Garten Thiet: bag. Biele Affen. Mandelslo reifet nad Agra; Derter, wo er durchgeht. Befchreibung von Mara. Mandelslo ift in Gefahr. Er geht nach

Labor. Befummernig ber Benjanen. Schreibung-ber Stadt Labor. Deffentliche Ba der. Rucfreife nach Suratta. Luftfeuer. Gefährliche Reise des Berfaffets. Cifterne ben Sambor. Gefecht mit den Rass buten. Abschiedsschmaus des englischen Praft benten. Gemutheart des großen Mogols. Luftiget Streich mit einem Rafchi. Wilde Thierfampfe.

Manbelslo reisete nach Cambaja mit einem jungen englischen Factore ab, welcher nur Höflichkeit gegen ihn und auf Befehl bes Oberkaufmanns diese Reise that. Rurcht vor den Rasbuten machte, daß er eine Bebeckung von acht Pionen, bas ift ad Soldaten zu Fuße, mitnahm, welche außer ihren Bogen und Pfeilen mit Dicken und Ru dartschen bewaffnet sind. Diese Leute sind aut zu gebrauchen, weil sie sich nicht schäme auch lakenendienste zu verrichten, und beständig vor ben Pferden herlaufen. fie für ein fo schlichtes Gelb haben, baß fie bem von Mandelslo nur acht Thaler für bi Lage kosteten, in welcher Zeit er brengehn Meilen reifete. Man rechnet acht Meilen zu bem Dorfe Sergunta, worinnen er nichts merkwurdigeres fab, als eine große Ciffe ne, in welcher bas Regenwasser über Jahr und Tag aufbehalten wird. Runf Meilen m ter fam er nach Cambana. Er fehrete in Abwesenheit des englischen Factors in dieser Sta ben einem mohrischen Raufmanne ein.

Beldreibung ber Stadt.

Cambana liegt fechzehn Meilen von Broitfch an einem febr fandigen Orte am Stroff be bes Meeres ober einer großen Ban, in welche ber Fluß May fallt, nachdem er Der hafen ift nicht sonderlich bequem. Mauren bespulet hat. Db sich aleich ben p Rluth bas Waffer auf sieben Faben erhebt: fo bleiben bennoch die Schiffe ben ber Eb trocken im Sande und Schlickgrunde figen. Die Stadt ift mit einer fehr fchonen Man von gehauenen Steinen umgeben. Sie hat zwolf Thore, große Saufer, und gerade un breite Strafen, wovon die meisten ihre Schlagbaume haben, welche bes Machts verfchi fen werben. Sie ift weit großer, als Suratta, und ihr Umfang hat mehr als zwo Meile

Man gablet barinnen bren Bagar ober Markte, und vier fchone Bafferbehalter, me de alle Ginwohner ben ber größten Durre mit Waffer verforgen tonnen. Diefer Einwohner sind Beiben, Benjanen ober Rasbuten, wovon einige sich auf be Handel legen, andere aber den Waffen nachhangen. Ihr größter Handel wird ju Di zu Mecca, in Perfien, ju Uchem und Goa getrieben, wohin fie allerhand feibene un baumwollene Zeuge bringen, um gemunztes Gold und Silber, das ift: Ducaten, 3 dinen und Piafter, nebft verschiedenen Raufmannswaaren von diefen Dertern bafur bekommen f).

Die Gegenb

Machdem Mandelelo einige Stunden zugebracht hatte, Die Stadt zu befeben: um Cambaya. ließ er fich außerhalb ber Stadt in funfzehn oder fechzehn schone Barten führen, weld aber einem andern nicht gleich kamen, zu welchem ihn fein Subrer auf einer fleinerne Treppe von vielen Stufen hinauf fleigen ließ. Es waren dren Saufer baben, in berei

f) Chendas. a. b. 79 3.

einigen man sehr schöne Zimmer antraf. Mitten im Garten sah man an einem erhabenen Mandelslo. Orte das Grabmaal des Muhammedaners, der ihn angeleget hatte. Es ist fein Ort in gang Cambana, ber sich diesem vergleicht, sowohl wegen des weiten Gesichts in die See, als auch wegen der herumliegenden lustigen kandschaft. Dieser Ort hat so viel Unmuthigkeit, daß der große Mogol, als er einmal nach Cambana kam, sich daselbst aushalten wollte, und daher die Grabsteine wegnehmen ließ, um dafelbst sein Zelt aufzuschlagen: doch ließ er folche nach seiner Ubreise wiederum dabin legen.

Unterdessen daß Mandelslo seine Reugierigkeit zu befriedigen suchte, war der englische Factor jurud gekommen, und verwies es ibm, daß er ein muhammedanisches Haus sei- fieht eine Beinem vorgezogen hatte. Er erboth sich, mit ihm herum zu reuten, um das, was noch brennen. merkwürdig ware, zu besehen, und versprach, morgen mit ihm auszugehen, weil etwas zu sehen senn wurde, indem sich eine Indianerinn verbrennen wollte. Sie begaben sich auch wirklich aus der Stadt an das Ufer des Flusses, welches der zu dieser kläglichen Ceremonie bezeichnete Ort war. Die Indianerinn war die Witme eines Rasbuten, welcher zweyhundert Meilen von Cambana war erschlagen worden. Ben Vernehmung des Todes ihres Mannes hatte sie dem Himmel versprochen, ihn nicht zu überleben. Weil der große Mogol und seine Bebienten nichts unterlassen, eine so barbarische Gewohnheit abzuschaffen: so hatten sie in ihr Begehren lange nicht willigen wollen: und der Chan von Cambana hatte ihr folches selbst auszureden gesuchet, indem er ihr vorgestellet, daß die Zeitung, weswe= gen fie ihres tebens überdrußig fen, noch nicht gewiß mare. Allein, da sie ihr Anfuchen taglich wiederholete: fo hatte man es ihr endlich erlaubt, den Gefegen ihrer Religion ein Genugen zu thun.

Sie war noch nicht über zwanzig Jahre alt. Mandelslo fah sie an dem Orte ihrer Hinrichtung mit fo vieler Beständigkeit und Freudigkeit ankommen, bag er fich einbildete, man hatte ihr ben Berftand durch eine außerordentliche Dofis Opium betaubet, beffen Bebrauch in Indien sehr gemein ist. Ihr Gefolge machte einen langen Bug, vor welchem die Musik des landes, das ist Schallmenen und Pauken, vorher giengen. fern und Weiber tangeten vor ber lebendigen Leiche ber. Sie hatte sich mit ihren fostlichften Rleidern gepußt. Ihre Urme, Finger und Beine waren mit Urmbandern, Ringen und Retten gezieret. Ein Haufen Mannspersonen und Kinder beschloß ben Jug.

Der Scheiterhaufen, welcher am Ufer des Fluffes ftund, war von Upricofenholze mit Zimmet und Sandel durchlegt. Sobald sie denselben ansichtig wurde, blieb sie einige Augenblicke stehen, um solchen mit einem Auge zu betrachten, in welchem Mandelslo eine Berachtung zu entdecken glaubete. Sie nahm Abschied von ihren Bermandten und Freunden, theilete ihre besten Kleinobien und Geschmeide unter sie. Mandelslo hielt neben zweethen Englandern ju Pferde nahe ben ihr. "Sie mochte vielleicht, saget er g), an unsern "Geberden vermerken, daß wir sie beklageten; daher riß sie etliche Brassoleten vom Arme "und warf sie nach uns, darvon ich eins ergriff, und zum Gedachtnisse behalte. "fich auf den Holzhaufen gesetzet, so ward solcher auf ihren Befehl angezündet. "über ihren Kopf und ganzen Leib ein wohlriechendes kostliches Del, welches die Flammen "des Feuers vermehrete und zu ihr führete, daß sie also ohne einiges Geruf oder übele Ge-"berde von Quaal in einem hui und Augenblicke gleich als mit einem Blige getodtet wurde.

Mandelelo. "Es stunden etliche ihrer Freunde baben, welche auch gange Rruge voll Del zu ber G "gossen, damit der Brand besto eilfertiger alles auffrage. Die Afche murbe hernach "Wasser geschüttet b).

über die Sof= lichkeit der In= dianer.

Nachdem Mandelslo einige Tage zu Cambana zugebracht: fo reifete er mit vieler wunderung über die Höflichkeit ber Einwohner ab. Man wird erstaunen, faget er, wo ich versichere, daß man vielleicht mehr Soflichkeit ben den Indianern finde, als unter ienigen, die folche allein im Besise zu haben vermennen. Diese Anmerkung, welche Zweifel auf die Deutschen geht, weil folche bamals noch die einzige Nation waren, Die et

tels.

Unmerkung Gurova kannte, bringt ibn auf ben Betel, von demfelben und feinen Gigenschaften gu ret wegendes De Er mennet, es sen solches eben biejenige Pflanze, welche Avicenna Cambul nenne und die Areccanuffe, mit benen es ordentlich gegeffen wird, waren bas Kaufel ben i Unter seinen Unmerkungen bringt er eine mit ben, die man sonft nirgends antrifft. Ien Orten, wo Betel machit, faget er, kann man es nur zu Blattern bringen, Die buff weise in Bundlein verkaufet werden und lange frisch bleiben: in dem einzigen kande Me na aber trägt es eine Frucht, in Gestalt eines Eidechsenschwanzes und gedrehet, welche auten Geschmacks wegen von ben Einwohnern gern gegessen wird i).

Ben der Rucfreife nach Umadabad tam Mandelslo fo fpat nach Serguntra, bie Benianen, welche fich feines lichts bedienen, aus Furcht, es mochten fich die Klis Fütterung der und Schmetterlinge baran verbrennen, ihm die Thore nicht aufmachen wollten. Pferde ben den fet ben Gelegenheit, da er nicht wußte, wie er feinen Pferden Futter schaffen follte, baß in Indostan, wie wir schon von vielen andern indianischen Orten angemerket habe ber Haber unbekannt, und bas Gras febr felten fen; baber man benn bie kaftthiere Pferbe und Ochsen mit einem aus Zucker und Mehle gemachten Teige füttere, worum man zuweilen ein wenig Butter menge k).

Berühmter bag.

Den andern Morgen, nachdem er funf Meilen bis zu einer großen Stadt gere Garten Tiets mar, wovon er ben Namen nicht anführet, leitete ihn seine Neugierbe bis nach bem G ten Tzictbag, welches unftreitig ber schonfte in gang Indien ift 1). Er hat feinen Urfpru bem Siege des großen Mogols über den legten Konig von Gusuratta zu banken, und ber hat er seinen Namen, welcher so viel als Eroberungsgarten beifit. Er liegt an ein ber angenehmften Orte in ber Belt, an bem Rande eines großen Teiches, und ift gel Die Seite des Wassers mit vielen Lusthäusern, nach Umadabad zu aber mit einer fehr ! ben Mauer verschlossen. Die Wohnung und Carawanscra, welche baben ift, sind Monarchen wurdig, welcher folche erbauet hat. Der Garten hat verschiedene Ulleen fruchttragenden Baumen, als Drangen = und Citronenbaume von allerhand Art, Graff ten, Palmen, Datteln, Mangus, Tamarinden, Mandeln, Maulbeer- und Reigenball Diese Baume find dafelbst in so großer Ungahl, und so bicht neben einander gepfor get, daß sie aller Orten Schatten machen, und man beständig einer angenehmen Ruble felbst genießt. Die Heste sigen voller Uffen, welche zu der Unmuth eines so schonen Ort nicht wenig bentragen. Mandelslo, welcher zu Pferde war, und von den Springen

geplagt wurde, welche diese Thiere um ihn her machten, erschoß ihrer zween mit einer

Dieses schien die andern dergestalt in Buth zu bringen, baß er glaubet, sie wollte b) Man sehe den Ursprung dieser Gewohnbeit in der Beschreibung von Golfonda.

i) 21. 5. 84 G. Er irret fich. diese Frucht den Manillen zu, wo sie Tacket

Onedeck.

ihn anareifen. Thres Geschrenes und ihrer Geberben ungeachtet, flohen sie bennoch ju- Mandelslo. ruck auf die Baume, so bald sie nur faben, daß er sich mit dem Pferde umwandte.

Bu seinem Glucke fand er in der Borstadt von Umadabad eine Caravane von ungefahr wenhundert englischen und benjanischen Kausseuten, welche nach Agra, der Hauptstadtreiset nach in dem mogolischen Reiche, gehen wollten. Er machte sich diese Gelegenheit zu Ruse, ohne Agra. welche seine Abreise sich noch lange würde verzogen haben. Der englische Oberkaufmann hatte ihm kräftige Empfehlungsschreiben mitgegeben, und er machte sich ben 29sten bes Beinmonats auf ben Weg. Man traf auf ber schönsten Strafe von der Welt so wenig Dorfer an, daß das erste, welches man nennen konnte, Daingot war. Den sechsten Daimaot-Lag kam er vor den Mauern der Stadt Zeribath an, nachdem er funfzig Meilen gereifet Heribath. war. Dieser Ort ist von mittelmäßiger Größe. Er hat weber Mauern noch Thore, seit dem er vom Tamerlan zerstöret worden. Man sieht noch die Ueberbleibsel von seinem

Schlosse auf einem benachbarten Berge.

Zwischen dieser Stadt, und dem Stadtchen Damtiges, welches funfzig Meilen ba- Damtiges. von entfernet ift, ist man beständig ben Streiferenen ber Rasbuten ausgesetzet. Die Guhrer der Caravane schicken sich an, Diese Rauber wohl zu empfangen, indem sie ihre Karren undebie Soldaten, welche sie bedecketen, in solcher Ordnung marschiren ließen, die sie in ben Stand fegete, einander ohne Verwirrung benzustehen. Funfzig Meilen von Damtiges kam man zu einem Flecken, Namens Spedeck, ben welchem ein schones Schloß ist. Die Rasbuten, welche sich zuweilen gezeiget hatten, verurfachten ben Raufleuten mehr Furcht, als Schaden. Man sab sie zwischen Spedeck und Agra nicht weiter, wo man endlich glucklich ankam.

Der große Mogol, oder ber Raiser von Indostan, verandert seine Bohnung oftmals. Agra. In bem ganzen Reiche findet fich feine nur ein wenig ansehnliche Stadt, in welcher Diefer Monarch nicht einen Pallast hat. Es gefällt ihm aber keiner mehr, als ber zu Ugra; und Mandelslo halt sie auch wirklich fur die schonste Stadt in seinen Landen. Sie liegt acht Beschreibung und zwanzig Grad Norderbreite, in der Proving, die eigentlich Indostan heißt, an dem dieser Stadt. Bache Genine, ber sich über bem Konigreiche Bengala in ben Ganges ergeußt. Agra ist zweymal größer, als Ispahan, und man kann sie in einem Tage nicht wohl umreuten.

Die Stadt ist mit einer guten Mauer von gehauenen rothen Steinen, und mit einem Graben von hundert Ellen breit, befestiget m).

Ihre Strafen find schon und geraumig, etliche ben einer viertel Meile lang. Biele Ihre Strafen sind oben zugewölbet, und man findet in benselben lauter Raufmannsgewölbe, Kramladen und Markte. And Buben nacheinander ordentlich, und jede Handthierung besonders. Es sind funfzehn Meidane und Basare n) daselbst, worunter derjenige der größte ist, welcher den Vorhof des Schlosses abgiebt. Man sieht daselbst sechzig Stücke von allerhand Große, aber in Biemlich schlechter Ordnung, so, daß sie nicht sonderlich können gebraucht werden. Es steht auch baselbst, gleichwie in Ispahan, eine Wogelstange, zur Uebung für große Herren im Schießen.

Man gablet in ber Stadt achtzig Carmanferenen fur Die fremben Raufleute; Die meiften Carmanferen. dabon find dren Stock hoch, mit schönen Zimmern, Niederlagen, Gewölbern und Stal-

heißt. VEh. a. d. 84 S. k) A. d. 85 S. 1) Chendaselbft.

Allgem. Reisebesche, XI Band.

m) Chendas. a. d. 88 G.

<sup>:</sup> n) Das find Marktplage.

Mandelslo. len, wie auch mit schonen Gallerien und Bangen, auf welchen man von einem Zim 1638. Diese Urten von Berbergen haben ihre Thurhuter, welche zum andern kommen kann. Die Baaren Acht haben muffen, und benjenigen lebensmittel verfauren, welche fie um berbergen muffen.

Mestziden oder Mo: scheen.

Beil der große Mogol und die meisten herren seines hofes sich zur muhammed schen Religion bekennen: so sieht man eine große Ungahl Meftziden oder Moscheen Es nehmen sich darunter siebenzig große aus, wovon sechs der vornehm Meftzid, Moine, bas ift Fenertagekirchen beißen, indem bas Bolk am Frentage, ches ihr Fenertag ift, ben Gottesbienst barinnen verrichtet. In einer von diesen fechs! scheen sieht man das Grab eines heiligen Muhammedaners, Namens Scander, von Saly Nachkommenschaft. In einer andern findet man ein Begrabniß funfiehn Ellen I und acht Ellen breit, welches fur bas Grab eines Rriegeshelben gehalten wird. auf demfelben viele Fahnen. Gine große Ungahl Pilgrimm, die sich von allen Orten ba begeben, haben die Moschee ziemlich reich gemacht, fo, daß sie taglich eine große Un

Urme ernähren fann. Diese Mestziden und die baju gehörigen Sofe dienen ben Missell tern und auch denjenigen, welche Schulden halber fonnen angehalten werben, zur Buff Es sind die Allacavi der Perser, welche die Mogolen Alladen nem und in foldem Unsehen halten, bag ber Raifer selbst nicht bie Dacht bat, einen Straff Baber.

ren baraus wegnehmen zu laffen o). Man findet in Unra bis auf acht hundert Ban wovon der große Mogol jahrlich fehr ansehnliche Summen zieht; weil, Da diefe Urt Reinigung eines von den vornehmsten Studen ber Religion bes landes ausmachet, Zag hingeht, wo biefe Derter nicht von einer unendlichen Menge leute besuchet werden.

Pallafte und Saufer.

Die Herren des Hofes haben ihre Pallafte in der Stadt, und ihre Lufthauser auf Alle biefe Bebaube find fchon gebauet, und fostbar ausmeubliret.

hat viele Lufthaufer außer ber Stadt, wohin er fich oftmals begiebt. Nichts aber ma Der faiferli- einen hobern Begriff von ber Große diefes herrn, als fein Pallaft, welcher am Ufer he Pallaft. Klusses lieat. Mandelslo giebt ihm ungefahr vier hundert Ruft im Umfange.

nach ber landesart, faget er, vollkommen wohl befestiget; und diese Befestigung besteht einer Mauer von gehauenen Steinen, einem großen Graben, und einer Zugbrucke an dem Thore, nebst einigen andern Außenwerfen, vornehmlich am Norderthore.

Die Thore.

Das Thor, welches nach bem Bafar zugeht, und gegen Morgen liegt, heißt Unter diesem Thore ist der Divan, bas ist der Ort, wo ber große Mogol seinen terthanen Recht fprechen läßt, nahe ben einem großen Saale, in welchem der erfte De bie Berordnungen wegen allerhand Zolle und Abgaben ausfertigen und besiegeln laft. Auffage bavon werden eben daselbst aufgehoben. Wenn man burch dieses Thor hineing so befindet man sich in einer großen Gaffe, welche mit einer doppelten Reibe Buden beff ift, bie gerade zu bem faiferlichen Pallafte führet.

Das Thor, wodurch man in den Pallast kommt, heißt Betbark derwage, ift, des Raifers Efbar Thor. Es ift in folder Hochachtung, daß außer ben einzigen Pri zen vom Geblute alle die andern Herren genothiget find, davor abzusteigen und zu 311

Sohn des Jehan Guir, und eben ber Sultan rone, der in der vorigen Erzählung vorgefommel p) Dieses war der Raiser Cha: Jehan, ein Der Ort, welchen Mandelslo beschreibt, ift rei

<sup>•)</sup> Ebendafelbft a. b. 29 G.

hinein zu geben. In biefem Vierthel wohnen bie Weiber, welche vor bem großen Mogol Mandelslo. 1638-

und feiner Familie tangen und fingen.

Das wierte Thor, Ramens Dersame, geht nach bem Flusse zu; und dahin begiebt fich der Raifer alle Morgen, um die Sonne ben ihrem Aufgange zu begrüßen. die Seite kommen auch die Großen des Reichs, welche sich am Hofe besinden, alle Tage, um ihrem Oberherrn an einem erhabenen Orte, wo sie dieser Monarch sehen kann, ihre Buldigung zu erweisen. Die Hadys ober Befehlshaber ben ber Reuteren finden fich ebenfalls bafelbit ein : fie halten sich aber etwas entfernet, und nabern sich bem Raifer nicht, obne ausdrücklichen Befehl. Un diesem Orte fieht er ben Rampf ber Elephanten, ber wilben Stiere, ber towen und anderer wilden Thiere mit an; welchen Zeitvertreib er sich taglich

machet, außer des Frentages, ba er seine Undacht hat p).

Das Thor, wodurch man in ben Saal ber Wache kommt, heißt Attesanna. Durch biesen Saal geht man in einen gepflasterten Hof; zu Ende besselben sieht man vor einem Eingange ein filbernes Staket, zu welchem fich bas Bolk nicht nabern barf, und wo es nur den Herren des Hofes erlaubet ist, hindurch zu gehen. Manbelslo traf allhier feinen Ju Suratta entlaufenen Diener an, welcher sich beswegen entschuldigte, und sich erboth, ibm ben seinem Aufenthalte in Agra zu bienen. Er wollte ihn auch durch das Staket auf den obern Plag führen: Die Wache bavor aber wollte es nicht zugeben. Weil man indeffen durch dieses Staket in das Thronzimmer geht, fo fab er in einem andern kleinen goldenen Gelander ben Thron bes großen Mogols, welcher von bichtem Golbe, reich mit Diamanten , Perlen und andern Chelgesteinen befeget ift. Dben barüber ift ein Bang, auf welchem fich biefer machtige Monarch taglich zeiget, um benjenigen Recht zu fprechen, melthe foldes verlangen q). Ueber bem Gelander hangen viele goldene Klocken in der Luft. Diejenigen, welche einige Rlagen vorzubringen haben, muffen eine bavon lauten. man aber feine überzeugende Beweise hat: fo barf man fich ben lebensstrafe nicht magen. solche zu berühren r).

Man zeiget von außen noch ein anderes Zimmer bes Pallastes, welches burch einen Shurm unterschieden wird, ber mit Goldbleche bedecket ist, und worinnen, wie man faget, acht große Gewölber voller Gold, Silber und Edelgesteine von einem unschäßbaren

Werthe fenn follen s).

Mandelslo scheint überzeugt zu senn, daß man aus einer so großen und so bevolkerten Stadt, als Ugra, zwenhunderttausend Mann nehmen konne, welche fabig sind, die Waf-Die meisten Ginwohner sind Muhammebaner. Die Berichtsbarkeit ber Stadt erstrecket sich auf allen Seiten auf zehn bis zwölf Tagereisen, und begreift über vierilg fleine Stabte und drentausend sechshundert Dorfer unter sich. Der Boden ist gut und fruchtbar. Er trägt viel Indigo, Baumwolle, Salpeter, und andere Dinge, womit die Einwohner einen vortheilhaften handel treiben.

Die Absicht des von Mandelsso war, sich etwas langer in der Hauptstadt von Indo- Die Gefahr stan aufzuhalten; ein unvermutheter Zufall aber machte, daß er seinen Entschluß anderte, delslo. und norhigte ihn, eine Stadt zu verlassen, in welcher fein Leben in Befahr zu fenn schien.

muthlich derjenige, welchen Rhoe Jarnso in der Ctadt Mmere genannt bat-

9) Dieß ist ohne Zweifel das, was Rhoe den

Durbal und Berner den Umtas nennet.

Tr) Ebendas. a. d. 90 S.

5) Andere Mumerfungen des von Mandelslo veriveift

Mandelelo. Gines Tages, da er fich mit bem perfischen Diener unterredete, ber ihn zu Suratta vell fen hatte, fam ein Mogol, bem Unsehen nach ein vornehmer Mann, zu ihm, und fo ihn: wo er herkame und was seine Berrichtung allhier ware? Er antwortete: er ware Europäer und fame aus Deutschland, und es hatte ihn die bloke Neugierde, ben Sol allermachtigsten Monarchen im gangen Morgenlande ju feben, ju feiner Reise angetrieb Mich bunkt, ich habe bich zu Ispahan gesehen, versetzete ber Mogol, und bu bift verm lich berjenige, welcher unfers Wefandten Betfer in bem Scharmugel erschoffen bat, weld wir mit dem deutschen Gefandten gehabt haben. Mandelslo bemubete fich, fein Er den barüber nicht merten zu laffen, und betheuerte, baf er nicht in Perfien gemefen, bern erft mit den Schiffen aus England zu Suratta angefommen. Zween englische Ru leute, die ben ihm maren, befraftigten biefe luge. Den groften Benftand ben biefer legenheit aber leiftete ihm der perfische Diener, welcher ben Muhammed und Saffan fch daß sein alter herr erft aus England fame. Der Mogol gieng weg. boch burch Ropfschütteln zu verstehen, daß er noch einigen Zweifel hatte: und Manbell welcher sich nicht getrauete, sich der Willfuhr eines so fürchterlichen Feindes zu überlatt entschloß sich, zu einer Caravane zu treten, welche nach Labor abgieng, einer Stadt, siebenzig Meilen von Agra, mitten im lande liegt t).

Er geht nach Labor.

Er hielt fich befonders zu einem hollanbifchen Raufmanne, welcher eben die Reifel Der Weg von Agra bis labor ift eine schone gerade Beerstraße zwischen hohen Palmen, cosnuffen und andern fruchtbaren Baumen, welche ben Reifenden vor der übermaß Sonnenhiße Schatten geben. Die schonen Lufthaufer, welche fich auf allen Seiten gel beschäfftigten bie Augen bes von Mandelslo beständig; ba unterbessen bie Uffen, die Po genen, die Pfauen ihm eine andere luft barbothen, und er zuweilen einige davon fchof. erschoß auch eine große Schlange, einen leoparden und einen wilden Bock, die er unter Die Benjanen ben ber Caravane frankete es febr, baf fie faben, wit Befummer- gens antraf.

fanen.

nis ber Ben- Thieren bas leben nahm, welches er ihnen nicht geben fonnte, und ber himmel if nur ertheilet hatte, um ihn zu berherrlichen. Wenn sie wahrnahmen, baf er zur Piff griff: fo schienen fie ungehalten baruber zu fenn, bag er sich eine Luft machte, in ihrer genwart bie Befege ihrer Religion ju übertreten; und wenn er fo gefällig mar und fie bill Berdruffes überhob, fo thaten fie ihm alles auf ber Welt zu Gefallen u).

Beichreibung hor.

Als er fich ber Stadt labor naherte, fo bewunderte er die Fruchtbarkeit des Land ber Stadt Las welches Reiß, Rorn und allerlen Fruchte in großerm Ueberfluffe trug, als irgend eine bere Proving bieses weitlauftigen Reiches. Die Stadt liegt zwen und drenftig Grad god gig Minuten Norderbreite, an dem fleinen Fluffe Ravy, der fich nebif vier andern in Bluß Indus ergießt; daher benn diefer berühmte Bluß ben Namen Danttabi befom welcher funf Wasser heißt. Die lage von labor ift febr angenehm, vornehmlich an Seite bes Fluffes, wo man viele schone Barten entbecket. Der faiferliche Pallaft ift zwar ber Stadt eingeschlossen, aber bennoch burch eine bobe Mauer bavon abgefondert. vielen großen Gebauden enthalt er auch eine Menge andere Pallafte und Saufer zur Bo Weil die meisten Einwohner nung für diejenigen Berren, welche dem Sofe folgen.

> verweift man in die allgemeine Befdreibung von t) Ebendaf. a. b. 90 G. Sindostan.

Deffentliche

lahor die muhammedanische Religion angenommen haben: so sieht man baselbst eine große Mandelelo. Menge Moscheen und öffentliche Bader. 1638,

Mandelslo war so neugierig, eins von diesen Badern zu besuchen und sich nach der Urt bes landes darinnen zu baben. Er fand es auf perfische Art gebauet, oben mit einem fla- Baber. then Gewolbe geschlossen, und in viele Zimmer abgetheilet, welche eine halbrunde Gestalt halten, benm Eingange sehr enge und hinten weit waren. Ein jedes hatte seine besondere Thire und zween aus Stein gehauene Eroge, in welche man das Wasser burch fupferne Sahne ein- und ablassen kann, nachdem man es warm oder kalt haben will. Als er sich eine Beile gebabet: so ließ man ihn sich auf einen Stein von sieben bis acht Juglang und vier Jug breit segen, wo ihn der Baber mit einem harinen Handschuhe ben Leib rieb. ihm auch die Fußsolen mit kleinem harten Sande reiben. Da er aber sah, daß Mandelslo solches nicht wohl leiden konnte: so stagete er ihn, ob er ein Christ ware; und als ihm solches bejahet wurde, so gab er bem von Mandelslo den Handschuh, damit er sich die Füße felbst reiben mochte; ob er mohl fonst fein Bedenken trug, ihm ben übrigen leib zu reiben. Mach diesem kam eine andere kleinere Person, Die hieß ibm, sich auf ben Bauch legen. Sie fniete barauf auf seinen Rucken und wich mit ben Rnien und Sanden zum oftern zu Daben versicherte sie, bas Bab murbe ihm wenig nugen, wenn er nicht litte, daß man das Blut, welches in diesem Theile bes Korpers verderben konnte, auf die Urt auch in die Glieder triebe x).

Manbelslo fab um tabor nichts merkwurdigers, als einen von ben Garten bes Rais fers, welcher zwo Tagereifen weit bavon liegt. Auf biefer fleinen Reife aber, bie er nur Bum Zeitvertreibe that, beliebte es ibm, fich vielerlen Thiere gu bedienen, Die man hinter-Erfilich gab man ihm einen Maulefel, hernach ein Rameel, einander abwechseln ließ. barauf einen Elephanten und endlich einen Ochsen, ber gleich als ein Pferd ihm bis an bie

Bugel trabete; und er ritt mit foldem in vier Stunden fechs Meilen y).

Der Aufenthalt zu Lahor gefiel ihm febr mohl: er erhielt aber Briefe von Agra, daß er jurud eilen follte, nach Suratta, wenn er fich die Abreise einiger englischen Schiffe zu geht zurud Ruße machen wollte, auf welchen der Oberkaufmann, welcher die ordentsiche Zeit feiner nach Suratta. Bedienung ausgehalten hatte, wieder nach England zu Schiffe geben follte. Er bebachte sich nicht lange, mit einigen mogolischen Raufleuten Gesellschaft zu machen, Die nach Umadabad giengen. 211s er in dieser Stadt ankam: so fand er daselbst Briefe von dem Obertaufmanne, welcher ihn einlud, sich einer starken Caravane zu Ruße zu machen, welche ber Director zu Umadabad auf das eiligste zusammen bringen sollte, damit er noch vor Nieberlegung seines Umtes zu Suratta ankommen und ben Lustbarkeiten benwohnen konnte, welthe diese Ceremonie begleiten sollten. Unterbessen daß man die Caravane zusammen brachte, sah er ein indianisches Feuerwerf mit an. Ulle Kenster des Meidams waren mit lampen besehet, vor welche man glaferne Flaschen gestellet hatte, die mit Wasser von verschie-Lustfeuer. denen bunten Farben angefüllet waren. Diese Erleuchtung gefiel ihm fehr. Das Keuer= werf wurde angezundet, welches aus verschiedenen umlaufenden und steigenden Rakcten beftund. Biele Lampen, welche an Rabern hingen, schienen unbeweglich zu seyn, obgleich bie Rader mit vieler Gewalt beständig umgetrieben wurden z).

Indianisch

<sup>21)</sup> Chendafelbft a. d. 99 6.

a) Chendaseibst a. d. 100 G.

y) 21. d. 100 S.

z) H. b. 101 6.

Mandelslo. 1638.

Sobald die Caravana benfammen war, begab fich Mandelslo mit bem Dberkaufm ne von Amadabab, und dregen andern Englandern auf den Weg, welche ebenfalls Refte ju Guratta benwohnen follten. Gie giengen unter ber Bebedung von zwanzig nen voraus, nachdem sie ber Caravane befohlen, ihnen aufs schleunigste zu folgen. hatten vier Karren und einige Pferde ben fich. Die Pionen, welche ihr Gewehr und Rahnen trugen, folgeten bem Fuhrwerfe zu Suße nach. Mandelslo merket an. bag ben Indianern ein jeder, der nur ein wenig vornehm ist, eine Kahne vor sich bertraff läßt a).

Wefährliche faffers.

Den ersten Zag giengen sie über den Rluß Basset, und hielten ihr Nachtlager in Reise des Ber: fleinen Kestung Saselpor. Pansfeld, ber englische Factor zu Brodra, welcher ihnen ju diefer Festung entgegen fam, bewirthete fie bes andern Lages an bem Orte feines enthalts fehr prachtig. Gegen Abend giengen fie von ba weg, um fich folgende Madt einen großen Garten zu iegen; und ben Lag barauf seheten sie ihre Reise glücklich fort! Cifterne ben lagerten fich ben einer Cifterne, Ramens Sambor. Es begegnete ihnen aber ba ein Sambor, wo brufilicher Zufall. Die Einwohner des Landes, welche zu eben der Zeit eine holland den Englan Caravane von zwen hundert Karren ankommen faben, befürchteten, es mochte alle dern das DBaf-Wasser von einer so großen Menge Fremben verbrauchet werden. fer boch fomt. Englander, welche zuerst dabin gekommen, nicht dazu laffen. Dieses nothigte ben kaufmann, daß er funfzehn Pionen anrücken ließ, mit dem Befehle, Gewalt zu braud Als sie aber an den Wasserbehalter kamen, so fanden sie solchen mit drenkig wohl bewall ten Bauren besehet, die sich mit vieler Berghaftigkeit ihnen entgegen stelleten. nen legeten ihre Rohre an zum Schieften, und zucketen ben Degen. Die Bouren in Erstaunen, und machte, daß sie die Parten ergriffen und sich zuruck bi ben. Unter der Zeit aber, da ber Oberkaufmann das Waffer schöpfen ließ, murben

> Bogen und dren Rohrschuffe auf sie gethan, welche funfe von seinen Leuten vermunden Darauf gaben bie Pionen auch ohne Verschonen Feuer, und todteten dren von ihren F

> wurde blutige Folgen gehabt haben, wenn die Untunft der hollandischen Caravane nicht

Ein fo heftiges Scharmy

ben, beren leichname Mandelslo in das Dorf tragen fab.

Gefecht mit

den ten.

Indianer vollends im Zaume gehalten hatte. Undeffen mar dieses doch nur das Borsviel von einer weit gefährlichern Begebent Rasbu- 211s die Englander ruhig ben ihrem Abendessen fagen, fo kam ein hollandischer Raufm zu ihnen, und berichtete, man hatte auf dem Wege zwenhundert Rasbuten geschen, wen feit etlichen Tagen viel Rauberen begangen, und ben vorigen Tag nicht weit von Sam Die hollandische Caravane brach zu Mitternacht auf. fechs Mann getöbtet hatten. "folgeten ihr, fahrt Mandelslo in feiner Ergablung weiter fort a), nach einer Stund "und holeten fie zween Cours vom felbigen Dorfe wieder ein. Richt lange, nachdem "bicfen vorben, fahen wir am Wege einen Bolancor, (ift einer, ber fich ben etlichen "filen oder Trupen Volles pfleget gebrauchen zu laffen, hat eine lange megingene Tromp "nad) ihrer Urt, pfleget voran zu gehen, und barmit ein Zeichen zu geben, oder zu rufe "Dieser, sobald er unser gewahr wurde, gieng Busch ein, begunnte seine Trompete ju "fen; hierben nahmen wir ab, daß die rauberischen Rasbuten vorhanden, machten berom "gen unser Gewehr fertig. Wir hatten aber nicht mehr als vier lange Röhre und brer Pa "Pistolen ben uns. Ich und der Oberkaufmann saßten uns zu Pferde, und ließen die an- Mandelslo. "bern Raufleute in den Wagen die Rohre fertig halten, und uns folgen, wir hatten die Bohre und Pistolen mit vielen Drat - und Lauffugeln geladen. Unsere Pionen mußten sich "gleichfalls zum Streite fertig halten, Bogen und Pfeil in handen tragende, neben un-"fern Pferden und Carreten herlaufen. Wir zogen gar langfam, damit wir nicht ermu-"bet wollten angetroffen werden. Es mabrete nicht lange, fo fam aus dem Bufche von Rauber fallen "benben Seiten eine große Menge Rasbuten, mehrentheils mit langen Spießen und Run- an. "bartschen; etliche führeten Bogen und Pfeile, Feuerrohre aber hatten sie nicht. » schossen etliche Pfeile burch die Carreten, beschädigten zweene Pionen und dren Ochsen, ich "bekam auch einen Pfeil in ben Sattelknopf, und der Oberkaufmann einen in feinen india-"nischen Ropfbund, (benn er war auf Indostanisch gefleibet). Wir lofeten unsere lange Rob-"re auf sie, und weil sie nabe benfammen hielten, geschah kein Schuß vergebens. Die "Dratkugeln griffen also um sich, baß stracks in ber ersten tosung ihrer bren zu Boben 37 fielen, und etliche gequetichet wurden. Immittelft bie Robre wieder geladen murden, biel-" ten wir sie mit Pistolen und Pfeilen zurud. Als Die hollandische Caffila, welche nicht fern , hinter uns war, fold Schießen gehoret, schickte fie alsbalb zehn Pionen von ihrer Con-" voi voraus zu ums, und eilete felbst hernach. Che diese noch ankamen, brungen bie 33 Rasbuten mit ganzer Macht auf uns zu, daß ich neben funf Pionen ganz umringet wurde, "bekam zweene gute Puffe von ihren Langen auf Die Saut, welche boch mein bickes Glends-"foller nicht burchtleß. Ich wehrte mich, fo viel ich fonnte; ihrer zween fielen mir in ben " Bugel, wollten mich gefangen hinmeg fuhren, bem einen aber ichof ich mit ber Piftole "burch die Schulter, Der ließ die Sand finten; und weil ich mich verschoffen hatte, fließ ich "mit bem Degen auf ben anbern. Der Dberkaufmann brung mit ben anbern Pionen gu "mir, hieb macker um fich, und fam mir zu Sulfe, aber zweene Pionen wurden mir zur "Seiten nieder gefchoffen. Unterdeffen famen die hollandischen Pionen mit großem Ge-Gefährliche "fchrene herzu, benen die Caffila auf den Fuß folgete. Als dieses die Ragbuten faben, Scharmubel. "berließen fie uns, und giengen wieder in den Bufch hinein, ließen fechs Perfonen tobt liegen, "und nahmen viel gequetschte mit fich. Auf unferer Seiten murden zween Pionen nieder ge-"macht und achte gequetschet, auch zweene Raufleute mit Lanzen ein wenig verfehret. Wir " reiseten mit ber Caffila furber in guter Bereitschaft; benn wir vermennten, fie murben "noch einst und mit mehr Boltern an uns segen. Wir hatten aber ferner keinen Unspruch, "erreichten um ben Mittag Die Stadt Brotich, blieben baselbst bis gegen ben Abend, "ließen uns alsbann über bas Rivier segen, und reiseten noch bren Cours bis zu einem Borfe Onclasseer, hielten allba Nachtlager, und kamen ben folgenden Tag, als den 26sten Unfunft zu , des Christmonats zu Suratta Gott tob glucklich wieder an , und wurden von unsern guten Suratta. 3) Freunden mit großen Freuden empfangen. "

Mandelslo fand in dem englischen Sause über funfzig Raufleute von dieser Nation, welche der Prasident aus allen andern Comptoren im ganzen kande hatte kommen lassen, um schmans des ihre Rechnung abzulegen, und von ihnen Abschied zu nehmen. Er hielt eine schone Rede englischen an sie, als er sein Umt dem Herrn Fremling übergab, welcher zu seinem Machfolger er- Prasidenten. Die gange Bersammlung begab sich barauf in ben Garten bes englischen Hauses, welcher außerhalb der Stadt ist, und in welchem Methwold ein prachtiges Gast-

Mbschiede=

b) Chendaselbst a. b. 102 u. f. C.

Mandelslo, mahl anrichten laffen, woben er bregerlen Musik hatte, namlich englische, morische benjanische. Die Tangerinnen bes landes machten mit allerhand Stellungen und Tang ben Beschluß dieses Restes c). Us solches vollendet, wurde alsbald Befehl gegeben, zur Abreise der Flotte nothigen Lebensmittel anzuschaffen.

Gemutbeart bes großen Mogols.

Che Mandelelo Suratta verläßt, merket er noch an, bag ber große Mogol, well bamals regierete, Schach Choram hieß, ein Sohn bes Jehan Guir war, und Rrone feinem Better, bem Pringen Delagi, genommen, welchen bie Befandten bes Ber von Solftein ben ihrer Untunft in Perfien zu Casmin gefunden hatten. mals etwan fechifa Jahr alt d). Er hatte bren Gobne, wovon er aber bem alteften funf und zwanzig Jahren eben nicht am gewogenften war. Er wollte ben jungften ju nem Nachfolger auf bem indoftanischen Throne ernennen, und ben benden alteften einige ! Der Unfang feiner Regierung war graufam und blutig gewefen; und gleich die Zeit sein Naturell fehr verandert hatte, fo ließ er bennoch ben der Binrichtung Miffethater, eine noch juruckgebliebene Bilbheit bliden, indem er fie lebendig fchinden von den Thieren gerreißen ließ. Er hielt viel auf Schauspiele, Mufit und Tangen, hatte etliche hundert offentliche Tangerinnen in feinem Golbe, welche oft nackend vor! tanzen und allerhand pofierliche Stellungen machen mußten, worau er eine grofe luft ba Besonders war er einem unter seinen Raschi oder Fürsten, wegen seiner Luftigkeit und pferkeit febr gewogen und mochte ihn gern um sich leiben. "Als folcher eines Tages Streich mit "ju hofe tam, ber Ronig nach ibm fragte, und er fich entschulbigen ließ, baß er Urie

Luftiger einem Raschi.

"gebrauchet und seinen Leib einmal ausreinigen wollte, hat der Ronig, weil er eben bie " Tag gar luftigen Gemuths war, eine gange Compagnie Tangerinnen zu ihm in fein Saus "fchickt, mit ernftem Befehle, daß sie vor des Raschi Angesicht sich aufheben und holl Eine Lift des,, follten. Der Rafchi fieht die Beiber kommen, vermennet anfänglich, der Ronig "de sielbarum, baß, weil er einen Patienten, bedeuten wollte, sie ibn luftig machen foll

Raschi.

"Alls er aber bes Ronigs Befehl vernimmt, lachet er, und erdenkt bald einen Fund, "get: ifts nichts mehr? und als fie mit nein antworteten, fo vergonnete er ihnen den Gint ins Bemach, und fagete, fie follten verrichten, was ihnen ber Ronig batte auferle "aber auch nicht mehr, und bedrauete fie bart, daß niemand daben das Baffer laffen "te, benn ihnen folches nicht anbefohlen mare. Weil aber feine folches zuthun ihr getrate " baben fie unverrichteter Sache wieder abziehen muffen. Diese des Raschi List und "schwinde Erfindung hat dem Konige über alle Magen wohl gefallen.,

Bilde Thier= fampfe.

Sein vornehmster Zeitvertreib aber bestund barinnen, bag er lowen, Stiere, phanten, Liger, Leoparden und andere wilbe Thiere mit einander fampfen ließ; weld ein anderes Meberbleibsel seines blutgierigen Bemuthes war, das sich durch biese grauf Luft zu unterhalten beliebte. Er ließ zuweilen Menfchen mit blefen Thieren einen Ram antreten. Doch verlangete er, baß folches fremwillig geschehen follte; und biejenigen, the glucklich von dem Rampfplage kamen, fonnten sich gewiß eine Belohnung verspred welche ihrem Muthe gemaß war. Manbelslo mar Zeuge von einem folchen Schaufp welches er an dem Geburtstage eines seiner Sohne, in einer nahe an der Stadt liegen Carmanfera anstellete, mofelbst er allerhand Thiere unterhalten ließ. Ben Diefem Geb be war ein großer Garten mit einer großen breiten Mauer umgeben, auf welcher bas Volk Mandelslo. stehen, und diesem barbarischen Schauspiele zusehen durfte e).

" Erftlich, erzählet ber Berfaffer, wurden zween wilde Bullen zusammen gelaffen, welche einander fehr beschäbigten; hernach wurde ein towe und ein Tiger zum Streite auf-Unfanglich fam ber Tiger mit einem greulichen Gesichte und ftarten Bulaufe an "bentowen, griff ihn tapfer an, und stieß ihn über ben Hausen, daß ich gedachte, ber to- sweperThiere. we follte verlohren haben : aber er machte fich bald wieder auf, und ergriff mit einem grimmigen Wesichte ben Liger benm Salfe, baß er genug zu thun hatte, ebe er sich wieder flos machetes Diefer Rampf mabrete fast eine halbe Stunde, bis fie bende mude waren. "Sie hatten einander ziemlich verwundet, hatten body am leben feine Roth. "abgeführet wurden: fo ftund ber Guverneur von Casmir, Namens Allamerdechan, mel-"der damals benm Konige war, auf, und rief überlaut: Es ist des großen Mogols "Schach Chorams Bille und Begehr, baß, so einige tapfere Kriegeshelden sennd, Die "ba wollen nur allein mit Schild und Schwerdt ftreiten, gegen eines ber wilden Thiere, und "Damit ihre ritterlichen Thaten feben laffen, Die follen fich angeben; Der Mogol will ben, fo den "Sieg erhalten, mit Gnaben zugethan fenn, fein Untlig mit Frolichfeit bekleiben, und ihn " jum großen Berrn maden. Darauf ftelleten fich bar, bren beherzte Indoftaner, erbothen "fich zu fampfen. Allamerdechan rief abermal: Reiner gebrauche ander Bewehr, als Schild "und Schwerdt. Imgleichen, fo jemand einen Panger ober andere Sachen unter ben "Rleibern zu feiner Bertheibigung batte, follte er foldbes zuvor ablegen, und redlich fechten.

"Hierauf wurde ein frischer towe in den Gorten gelassen, gegen welchen der eine Kampseines Mann sich in Streit begad. Als der Lowe ihn sah hinein kommen, lief er mit ganzer Menschen im Macht auf ihn zu. Der Mann wehrete sich eine Weile tapker, bis endlich seine Arme müt dem Thiez de wurden, daß er es nicht wohl langer aushalten kounte, und das Schild etwas sinken re. "ließ. Der Lowe ergriff das Schild, und mit der einen Taße des Kämpsers rechten Arm, daß er sein Schwerdt nicht mehr gebrauchen konnte. Als er aber die große Gesahr sah, "kriegte er mit der Hand, mit welcher er das Schild hielt, seinen Zimber oder indianiz schen Punger vom Leibgürtel, und stieß denselben in den Rachen des Löwen, so tief er gezhen wollte. Darüber ließ ihn der Löwe los: hierben saunte der Indianer nicht lange, sonz dern, dieb mit einem Hau den Löwen sast mitten von einander, und hernach ganz in Stüzwer, stein. Uteber diesen Sieg begunte das Volk zu rusen: Gott lob, er hat überwunden. "ther so bald dieses Freudengeschren sich gestillet, wurder zu einem andern Tanze gepsissen. Unglückselige

"Der Mogol redete diesen Ueberwinder selbst mit lachendem Munde an: Du bist ein tapferer Victoria des Kriegesmann, hast trefflich gekämpfet! habe ich dir nicht befehlen lassen, daß du nur nitt ersten Kams "Simber den Löwerdt solltest redlicher Weise sechlen, und nicht wie ein Mörder mit einem pfers. "Zimber den Löwen listig fällen. Befahl darauf alsdald, daß zweene Kerls mußten hinzunter gehen, und diesem lebendig den Dauch aufschneiden, welches auch alsdald geschah, wud wurde er auf einen Elephanten geleget, und in der Stadt umher gesühret, andern

"fer Mann so trosig angetreten kam, als wollte er ben Teufel binden: aber der Tiger derreißt einen war ihm viel zu behende; er griff ihn im ersten Unfalle benm Halfe, und rif ihm die Keh- Menschen.

f) Chendasilbst a. d. 92 S. Aufgein. Reisebeschr, XI Band.

Mandelslo. "le ab, und hernach ben ganzen Leib in Studen. Sieruber erzurnte fich ein anderer 9 "Rerl, begab fich auch zum Streite, welchem man es doch wegen Unansehnlichfeit, well "flein war, nicht hatte zugetrauet. Er fam aber, fprang Diefem Tiger entgegen als "toller Menfch. Der Tiger vermennte biefen, gleich bem vorigen anzugreifen, indemet Bludfeliger, aber gegen ihn erhob, bieb ber Rampfer ihm im erfren Unlaufe die benden Forderp Rampfer ; "ab, daß er fiel, und hernach den ganzen Leib in Stücken. Darauf rief der Rönig, "beißt bein Name? Der lieberwinder antwortete: Geily. Balb fam einer vom So wird begabet. "geschieft, brachte ihm ein golden lackenes Camban, und sprach zu ihm: Geily, " "hin das Gnadenfleid, welches dir der Mogol schenket. Diefer empfing den Rod , großer Reverenz, und tuffete denfelben drenmal, und druckte ihn allezeit barben auf "Augen und bann an die Bruft. hernach hielt er ben Rock empor, und that heimlich "Gebeth, rief hernach überlaut: Gott laffe ben Mogol fo groß werben, als ben Tame "von welchem er entfproffen, Gott vermehre ihm feine Guter, laß ihn fiebenhundert I been, und fein haus ewig bleiben! Dierauf wurde er von zweenen Berfchnittenen "zum Könige gefordert. Als er hinauf fam, traten zweene Chane zu ihm und führetell Zum Fürsten ,, gleich als einem Brautigame zu bes Ronigs Ruffen, welche er fuffete. Und als er " gemacht. "wieder feinen Abtritt nehmen, sprach ber Ronig: Gelobet bist du Geily Chan, von " gen beiner ritterlichen That. Diesen Ramen und Titel sollst bu behalten in Emiakell "bin bein Freund, und bu follst mein Diener fenn.

### Der IV Abschnitt.

#### Mandelsloes Reise nach Europa über Goal.

Er geht mit ber englischen Flotte ab nach Goa. Weg zu Lande von Goa nach Visapur. Ma: men vieler Stabte. Großer Bluf Corfena. Befchreibung von Vifaput. Große Stadt Mprfie. Graen. Afta. Ballua. Tamba, Fluß Holevefo. Beschreibung von Dabul. Sandel bafelbft. Decaner. Ihr Sandel. 3hr Geld

und Gewicht. Macht bes Koniges in Del Geine Rriege. Bundersames Befchut. von Mandelslo Ruckreife. Er ftirbt in fran fifchen Dienften. Benfpiel von feiner Urthe fraft. Unmerfung feines Berausgebers frangefiften Ueberfebers.

reifet mit ber englischen Rlotte ab.

Weg nach Gea.

Mandelslo Mandelslo gieng den sten des Jenners, auf der Maria, einem Schiffe von der schen Flotte, ab, auf welchem sich auch Wethwold und einige andere vorn englische Raufleute befanden. Db sie gleich zu Schiffe gegangen waren, um nach Em zuruck zu kehren: so mußten sie doch nach Goa segeln, woselbst Methwold eine Summe Geldes von dem portugiesischen Statthalter zu empfangen hatte. Sie famen Abend im Gesichte von Daman an, welches damals von den Truppen des Koniges Decan belagert ward, aber mit wenigem Erfolge, weil der hafen nicht gesperret wal ber Feind also auch nicht verhindern konnte, daß nicht alle Augenblicke Benfrand in den gebracht wurde. Die Belagerung verhinderte den Statthalter auch nicht, den Englan Erfrischungen zu schicken. Es schien, bag Methwold auch wegen seiner Ungelegen nach Bifapur gerufen wurde, ber hauptstadt in dem Ronigreiche Decan: und bab bie ruhe der Waffen ihn bewog, sich durch einen frevern Weg bahin zu begeben. fam ben zten vor Bagaim oder Baffien an, einer Stadt in dem Ronigreiche Gufut welche an einem Fluffe liegt, wo die größten Fahrzeuge bis in den Meerbufen von Camb gehen konnen; welches ihren Handel sehr blubend machet. Die Portugiesen, welche seit Wandelsto. 1534 Herren bavon waren, hatten sie ziemlich befostiget. Den gren giengen sie vor den Enlanden Bandera und Bambay vorben, welche sich langst der Kuste von Bazaim bis über Razipor erstrecken. Den zoten hatte man im Vorbenfahren Razipor vor dem Gesichte, von welchem Orte nur noch ein und zwanzig Meilen bis nach Goa sind; und an eben dem Tage entdeckte man, nachdem man Fingoria, eine Stadt vier Meilen von Goa, wo die Bellander ein Comptor haben, vorben gefahren war, die benachbarten Eylande von Goa, und die benden Caftele, welche vor bem Safen diefer Sauptstadt des portugiesischen Indiens liegeng).

Man fann auch faum unterscheiben, was für eine Zeit Methwold und Mandelslo Weggu Lanbe allhier ergriffen, sich nach Visapur zu begeben. Diese Reise ist aber um so viel merkwur- von Goa nach diger, weil sie dienet, einen großen Theil des Konigreichs Decan bekannt zu machen, wel- Visapur.

ches auch von dem Namen seiner Hauptstadt Visapur genannt wird.

Man kömmt in bieses land, wenn man erst über den Fluß Madre de Dios gegan= gen ift, welcher die Infel Boa von bem festen lande absondert; und man trifft bren Meilen von dem Fluffe eine Stadt an, namens Ditcauly, beren Statthalter auch Befehlshaber über eine Festung an eben dem Flusse ist. Bon Ditcauly bis Bonda rechnet man Diese Stadt, welche ziemlich ansehnlich ift, und beren Strafen fehr, schon find, liegt an der Mundung bes kleinen Flusses Dery, ber ben denen Infeln ins Meer fallt, welche die Portugiesen Islas Quemadas genannt haben. Ihre Einwohner sind Benjanen, und treiben einen farten handel zu Goa. Bon Bonda bis an das Gebirge Gate hat man neun Meilen Beges. Man geht burch bie Dorfer Umboly und Berpos ly, und findet das Dorf Amboly an dem Fuße des Webirges. Es erstrecket fich aber das Gebirge langft bem Ronigreiche Decan bis an die Rufte von Coromandel, und feine Spigen biethen eben fo fruchtbare Ebenen bar, als die fconften Thaler.

Bon Umboly geht man eilf Meilen bis an das Dorf Berenetaffi an dem Fluffe eben def- Namen vieler selben Namens. Ginen Canonenschuß weiter geht man durch das Dorf Beruly, welches in ei= Derter. nem Thale zwischen bem Gebirge Bate liegt. Zwo Meilen von da finder man bas Dorf Verseray, und bren Meilen weiter das Dorf Utor. Sechs und eine halbe Meile von Uror triffe man bas Dorf Berapur an, von da man nur noch eine halbe Meile nach dem Dorfe 117arura und von da eine Meile bis nach dem Dorfe Ralingre hat, von welchem man funfhundert Schritte weiter durch das Dorf Rangir geht. Ben Kangir geht man durch ein kleines Dorfchen, welches keinen andern Namen hat, als Bary, mit welcher allgemeinen Benennung man alle die Derter bezeichnet, die keinen besondern Namen haben. Gine Meile weiter gelanget man an das Dorf Worry, eine halbe Meile von welchem das Dorf Attrovad ist, in defe sen Nachbarschaft eine sehr schone Pagode auf einer Hohe liegt, die man weit von ferne Drittehalb Meile von dieser Pagode wendet man sich zur Linken durch das Dorf Bas dalarg, welcher Weg nach Rervez drittehalb Meilen davon führet. Von Kervez rechnet man zwo Meilen bis nach Stekary; und von da funf Meilen bis zu den Thurmen eiher schönen benjanischen Pagode. Von da entdecket man die Stadt und das Schloß Mir- Schloß Wirsie, welches zwo Meilen davon zur linken liegt. Wenn man diese Stadt verläßt, so geht sie. man eine Meile von der Pagode bis nach Rajebag, einer andern Stadt, welche wegen Stadt Raje, ihrer Größe und ihres Pfefferhandels sehr anschnlich ist. Sie ist das Witthum der Koni- bag.

g) Ebendas, a. d. 120 S.

Mandelslo. ainn von Vifapur, welche folche durch ihre eigenen Bedienten regieret: Rajebag findet man einen sehr schönen Brunnen. 3mo Meilen weiter flieft ber Cingny; nach welchem man, wenn man eine halbe Meile weiter geht, zur linken eine liegen läßt, Namens Gottevy, um nach ben Dorfern Roctefy und Omgar zu fom Die nur funfhundert Schritte weit davon find. Gine halbe Meile von Diefen benden

Klus Corfena, fern trifft man ben großen Fluß Corfena an, welcher burch bas Ronigreich Vifiton nach Masulipatan geht. Underthalb Meilen weiter kommt man an bas Dorf Bond auf welches in einer fleinen Entfernung Raterna, Tangly und Brary folgen, nad chen man ben Fluß Acrery antrifft, ber nicht über anderthalb Meilen von bem tern: iffelt bet of you we get to be start 1970- 219 20 mile healen

Dren Meilen von dem Fluffe geht man durch die Stadt Atteny, ben allgente Markt des benachbarten kandes, aus welchem man taglich eine große Menge von tel mitteln babinbringt. Bier Deilen von Atteny trifft man bas Dorf Bardgie an; Meilen von Bardgie bas Dorf Agger, welches eben so weit von der Stadt Talfell ift. Das Dorf Bunfare ift auch bren Meilen von Talfenahe, und man rechnet ebel weit von Bunfave bis nach Tieco, von da man nur noch fechs Meilen bis nach Bil hat b) die negente nome das "il himigies dit il lighte "n.

und pur.

Che man nach biefer hauptstadt kommt, fo geht man burch zwo andere Stadte, Sirra mens Muraspur und Sirrapur, die ihr gleichsam zur Vorstadt Dienen, und w Die erfte ehemals der ordentliche Sig der Ronige in Decan gewesen. Sie ist gang ver len; und man gerftoret fie vollends, um die Materialien des Pallaftes und ber Saufer ju neuen Gebäuden zu Visapur zu gebrauchen.

Beschreibung

Die Hauptstadt von Decan ift eine ber größten Stadte in Uffen. von Bisapur. über funf Meilen im Umfange. Sie liegt in ber Proving Cuncan, an bem Fluffe 11 bova, vierzig Meilen von Dabul und fechzig von Goa. Ihre Mauern find von einer fevordentlichen Sohe, und von fconen gehauenen Steinen. Sie find mit einem gre Graben umgeben, und werben von vielen Batterien vertheibiget, auf welchen man taufend Canonen von allerhand Groffe, elferne und metallene gablet.

Pallast des Roniges.

Der Pallast bes Roniges steht mitten in ber Stadt, von welcher er aber boch eine bopvelte Mauer und einen doppelten Graben unterschieden ift. Diese Ginschlief hat über brentaufend fünfhundert Schrifte im Umfange. Der bamalige Statthalter ein Italiener, aus Rom geburtig, welcher ben Turban mit bem Ramen Mehmud chan angenommen hatte. Seine Befehlshaberschaft erftrectte fich über die Ctadf über fünftaufend Mann, aus welchen die Befagung beffund, auffer denen zwentaul Mann, welche bas Schloß bewacheten.

Mamen ber Borftadte.

Die Stadt hat funf große Borftabte, welche von ben vornehmsten Raufleuten bet net werden; vornehmlich bie Borftadt Champur, wo die meiften Juwelier ihre Da und laben haben. Die andern heißen Gurapur, Ibrahimpur, Allapur und 200 Die Religion ber Einwohner ift theils muhammedanisch, theils benjami nemaly. theils auch abaottisch i).

Rachdem die Sachen ber Gefellschaft zu Bifapur zu Ende gebracht worden: fo j vermuthlich noch andere Angelegenheiten Methwolden nach Dabul, wohin ihn M

b) A. d. 226 und vorhergeh. G. frang. Ueberf.

belsto zu begleiten bie Gelegenheit nicht verabsaumete. Er beschreibt den Weg eben so sorg- Mandelsto. faltig. Man nahm folden bis nach der Stadt Utenny, von da man fich nach dem Dorfe Agello begab, welches zwo Meilen davon entfernet ift, und von da gieng man nach einer Stadt, Mamens Arect, siebentehalb Meilen von Argello. Bon Arect gieng man dren Meilen Dabul. bis nach der Stadt Bereck; und von Bereck noch dren Meilen bis nach Myrsic.

Mprsic, welches auch noch Mirdsie und Mirisgie heißt, ist eine große Stadt, die Große Stadt schlecht bevolkert ist. Sie hat an der Nordseite ein so woht befestigtes Schloß, daß der Myrsie. große Mogol, welcher es mit aller seiner Macht belagert hatte, gezwungen worden, die Belagerung aufzuheben. Man fieht in biefer Stadt zwey Graber, welche über funfhun-

dert Jahre alt sind und von allen Einwohnern des Landes sehr verehret werden. Von Myrfie hat man dren Meilen bis zu dem Dorfe Epm; und von da noch dren Stadt Graen. Meilen bis zu der Stadt Gracn, welche an ben Ufern des Corfena liegt. theilet foldhe durch seine Breite, welche ungefahr achthundert Schritt groß ist; und machet auf benden Seiten zween so ansehnliche Theile, daß sie für zwo gute Stadte konnen gehal-Bon dem Flusse Corsena bis an das Dorf Tont rechnet man drittehalb Meilen; und von da eine Meile bis nach dem Dorfe Affracta, von da man noch zwo Meilen bis an die Ctadt Ufta geht. Zwischen Aftacka und Dieser Stadt findet man ein Dorfchen, welches Bary heißt, mit welchem Namen, wie man schon angemerket hat, biejenigen Derter beleget werben, Die feinen Ramen haben. Uffa ift eine Sandelsstadt, die wegen ihres Marttes berühmt ift, auf welchem man allerhand lebensmittel findet. Gie liegt auf bem halben Wege zwischen Bisapur und Dabul, funfzehn Meilen von benben. gesheere des großen Mogols, welche zuweilen bis in Diefes Land gekommen find, haben Spuren von ihrer Berheerung bafelbft gelaffen.

20sta.

Wenn man von Afta weggeht, fo findet man bren Meilen bavon eine große Ctabt, Ballua, Deren Namens Ballna; und dren Meilen weiter die Stadte Veren und Melampur, die nur und Melameinen Canonenschuß weit von einander entfernet find. Die erfte laßt man zur Rechten und pur. die andere zur linken. Isselampur wird von einem guten Schlosse vertheidiget. Zwo Meilen davon findet man das Dorf Taffet, und dren Meilen weiter das Dorf Kassegam, bon ba man noch zwo Meilen bis nach ber Stadt Calliar rechnet, Die fast ganz verfallen ist. Zwo Meilen weiter trifft man ein kleines Dorf an, welches Galoure heißt, von da man burch das Dorf Winge und dann durch die Stadt Qualampur geht, wo viel Zeuge gemacht werden. Man geht darauf durch Domo nach Tamba, welches sechs Meilen von Galoura ist.

Tamba ist eine ziemlich große und volkreiche Stadt. Sie liegt an einem Flusse, bessen Mamen Mandelslo nicht erfahren können. Denn Copna, womit ihn die Einwohner benennen, ist ein allgemeiner Name, welcher ein großer Fluß heißt. ner, welche Benjanen oder Heiden sind, leben vom Handel oder dem Ackerbaue. Tamba bis an das Dorf Morel rechnet man zwo Meilen; von da bis nach Suppera noch zwo, von Suppera bis nach Belur viere, und noch zwo bis zu dem Flecken Verad. Dieser Flecken liegt neun Meilen von bem Gebirge Gate. Nicht weit davon zeiget man ein Dorf, Mamens Patan, welches der Aufenthalt eines berühmten Räubers gewesen, M 3

Tamba.

i) Chendas. a. d. 218 und vorherges. S.

Mandelsto, der lange Zeit das land ungestraft verheeret hat, weil er ben der geringsten Nachricht, man etwas wiber ihn unternehmen wollte, feine Sicherheit in bem Gebirae fand.

Fluß Haleve=

Bon Verad bis zu dem Dorfe Balevecto und dem Bluffe diefes Mamens, red choolei Conna. man bren ftarte Dleilen. Diefer Bluß, welcher von ber Stadt Chaury, feche und bi fig Meilen von Balovecto herab tommt, führet gemeiniglich ben Namen biefes Det wiewohl man ihn auch Copna nennet, welches ein großer Fluß heißt, weiler in ber That größte Fluß in dem Ronigreiche ift. Bon feinen Ufern bis zu bem Dorfe Gatta: 11140 welches in dem Bebirge Bate ift, rechnet man dren Meilen; und noch drene von da bis an Dorf Poly, welches an dem Fuße des Gebirges liegt, wo der Zugang an diesem Orten beschwerlich ist. Man hat barauf noch zwo Meilen bis zu dem Dorfe Camburley, Diefes lette Dorf lieat an bem & noch zwo von Camburley bis nach Chipolone. Gborbber, welcher in dem Salevecko fällt, und die Bequemlichkeit hat, daß man foldbem bis nach Dabul zu Schiffe fahren kann, bas ift ungefahr fechzehn Meilen Er dienet auch, die Raufmannswaaren aus allen Theilen des Königreichs fortzuführen

Befdreibung :

Dabul liegt an dem Fluffe Halevecto, im siebenzehnten Grade funf und vierzig. von Dabul; meten Morderbreite. Linschotten bat fich geirret, ba er es in den achtzehnten Grad Es ift eine von den altesten Stadten in Decan; heutiges Tages aber ohne Thore und Ihre Befestigungswerke bestehen aus zwoen Batterien, welche an der Rluffeite geworfen find, und worauf man vier eiserne Canonen steben sieht. man zur linken antrifft, wenn man über ben Rluß gegangen, stellet ein großes Schloft welches nicht mehr vorhanden ift. Man sieht daselbst nur noch einen weiken Thurm, cher den Benjanen zur Pagobe und ben Schiffleuten zum leuchtthurme bienet. un Sandbanfe zu vermeiben, womit die Ginfahrt des Rluffes bin und wieder befehet ift. jenige, welche man in der Mundung felbst mahrnimmt, bleibt nach der Ebbe trocken. beren Mbebe. Erfahrung lehret, fich ftets gegen Mittag zu halten, weil man baseibst in ber niebt

Ebbe bis auf funf oder fechs Faden Wasser findet, jedoch die Mündung selbst ausge men, die niemals über zwolf oder vierzehn Juß bat. Die Rhebe, ob fie gleich eine le weit von bem Rlusse ziemlich gut ist, ist bennoch so gut nicht, als in ber Ban Jan zarra, welche vier Meilen bavon ist. Zwolf Meilen von solcher findet man die Ban tavir, die von Goa cewa zwanzig Meilen entfernet ift, im ficbenzehnten Grade zehn Min Höhe liegt, und für die beste von der ganzen Ruste gehalten wird, weil man hinter del fel, welche fie bedecket, vor allen Winden ficher lient. Dren Meilen weiter zeiget fil Stadt Raziapin, eine von den besten Seestädten in Decan. Der Ban Vingin welche neunzehn Meilen von Raziapur und dren Meilen von den Islas Quema

Natiapur.

Dabul.

liegt, fehlet es an feinen Bequemlichfeiten. Der vornehmfte Sandel zu Dabul wird mit Galze getrieben, welches man von Handel zu nuhammara daselbst hinbringt; und mit Pfeffer, welchen die Einwohner ehemals Sie schickten bamals bem perfischen Meerbusen und bem rothen Meere verführeten.

große Unzahl Fahrzeuge aus: sie sind aber von diesem bluhenden Zustande in einen folg Berfall gerathen, daß sie, nach des von Mandelslo Unzeige, jährlich nicht mehr als Die Abgaben, welche oder vier Fahrzeuge nach Bander 21bassy schicken können. Raufmannswaaren in diesem Hafen zahlen, sind drey und ein halb vom Sundert.

k) 21. b. 220 S. Ebendaf.

7) Cbendaf. a. d. 222 ..

Ueberhaupt haben die Ginwohner, welche der Verfasser Decaner nennet, in ihren Mandelslo. Sitten, Heirathen, Begrabniffen, Reinigungen und andern Gebrauchen, viele Achnlichteit mit ben Benjanen des Konigreichs Gusuratte. Dennoch aber beobachtete Mandelslo einigen Unterschied. Die Häuser ber becanischen Benjanen sind aus Stroh gemacht, und in Decandie Thuren an denselben so niedrig, und so enge, daß man nicht hinein kommen kann, ohne sich zu bucken. Statt alles Hausgerathes sieht man daselbst eine Matte, worauf sie schlasen, und eine Grube in der Erde, worinnen sie Reiß stoßen. Ihre Kleidung gleicht der andern Benjanen ihrer: ihre Pantoffeln aber, welche sie Alparcas nennen, sind von Holde, und sie pflegen folche mit Riemen über den Rnochel des Fußes fest zu binden. Ihre Rinder gehen bis ins siebente oder achte Jahr nackend. Die meisten sind Goldschmiede oder Rupferarbeiter. Indessen haben sie boch auch Merzte, Barbier, Zimmerleute und Maurer unter sich, welche ohne Unterschied ber Religion jedermann bienen. Ihr Gewehr ist fast eben so wie der Mogolen ihres, und Mandelslo bemerket, wie in Indostan, daß es nicht so gut ist, als das turfische und europäische. 1).

Ihre vornehmste Handlung ist mit Pfesser, welcher zur See nach Persien, nach Su= Ihre Handratta, und sogar nach Europa verführet wird. Der Ueberssuß an Lebensmitteln daselbst lung.
seiget sie in den Stand, alle benachbarte Lander damit zu versorgen. Sie machen viele
Beuge, die man ebenfalls zur See aussühret; welches aber den Handel zu Lande mit den Mogolen, und den Wölkern von Golkonda und an der Küste Coromandel nicht hindert,
denen sie baumwollene und seidene Zeuge zuführen.

Man findet zu Visapur eine große Anzahl Juwelier, und eine Menge Perlen: man Benesaren. muß sie aber weder in dieser Stadt, noch in dem kande sür einen guten Preis suchen, weil die Perlen von andern Orten dahin kommen. In den Gebirgen Gate wird viel kack gezmacht, ob es wohl nicht so gut ist, als das von Gusuratte. Die Portugiesen treiben stazsen Handel in Decan, vornehmlich mit den Rausseuten aus Ditcanli und Bonda. Sie kausen von ihnen den Pfesser sür sieden bis acht Piaster den Zentner, und geben ihnen Zeuzge und allerhand kleine europäische Waaren dasür zur Bezahlung. Man unterscheidet unzter ihnen durch den Namen Venesaren eine Art von Kausseuten, welche den Reiss und das Korn kausen, um es in Indostan und in andern benachbarten kanden in Cassilas oder Carabanen von sünf, sechs und zuweilen neun dis zehntausend kastthieren, wieder zu verkaussen. Sie sühren ihre ganze Familie mit sich, vornehmlich ihre Weiber, welche eben so gezschickt Vogen und Pfeile sühren, als die Männer, und sich dadurch den Räubern so surchtzbar machen, daß sich solche niemals getrauet haben, sie anzugreisen m).

Außer den in Indien gemeinen Münzen, hat eine jede Stadt und kaft ein jedes Dorf Besondere in dem Königreiche Decan seine eigene mit seinem Stempel bezeichnete Münze, welches die Münze in Schäsung des Werths im Handel und Wandel ungemein schwer machet. Es sindet sich Occandarunter so viele falsche Münze, daß, ungeachtet der Gesese, nach welchen die Bezahlung in Gegenwart eines Chevas oder Wechslers, geschehen soll, man dennoch Mühe hat, sich vor dem Betruge in Ucht zu nehmen. Die Cherasen selbst tragen zu dieser Unordnung etwas ben, indem sie die bösen Stücken mit unter diesenigen schießen, die sezahlen lassen, ungeachtet eine Strafe darauf geseset ist, die mit vieler Schärfe ausgeübet wird n).

Man

m) Chendas, a. d. 223 G.

Mandelslo.

1639. Gewicht.

Man bedienet fich hier eben des Gewichts, welches in Gufuratta gebrauchlich ift, Ber daß zwanzig surattische Maonen sieben und zwanzig in dem Konigreiche Decan Der ordentliche Maon, welcher vierzig Ser und fechzehn Depfen ift, machel ben und zwanzig Pfund, ein jebes zu zwo Marreft. Die Decaner haben ein befond Pfeffergewicht, welches fie Goeiny nennen, und zwolf Maonen wiegt. machen einen Bentner, und zwanzig ein Candy o').

Macht des Roniges in Decan.

tugiesen.

Der Ronig in Decan, ober Cuncan, ober Bifapur; benn biefe bren Ramen fi es, ift bem großen Mogol, burch einige Reichsveranderungen zinsbar geworben, berei forung man bereits erzählet bat. Er behalt bem ungeachtet noch Macht genug, ein von zwenmal hunderttaufend Mann ins Feld zu ftellen, mit benen er fich zuweilen bem ju Ugra furchtbar machet, ob folcher gleich viele Stadte in ben landen diefes Berrn be Ceine Rriege als Chaul, Kerby und Doltabad. Man lieft ben ben portugiefischen Geschichtschreib mit den Por- bag Avelfan Schach, Argroßvater des Joal Schach, welcher zu bes von Manbelslos ten regieret, im Jahre 1586 bie Stadt Goa ihrem Bolte zwenmal weggenommen hat: er fich aber durch diesen Rrieg ju Grunde gerichtet fab: fo wurde er mit ihnen einig, erm te ihnen bas land Salsette mit fieben und sechzig Dorfern, bas land Bardes mit i

Dorfichaften, und das land Tiswary mit breißig Dorfichaften zu eigen abtreten, ber Bedingung auf der einen Seite, baf bie Eintvohner in feinem Ronigreiche einen fo Sandel in gang Jubien treiben, und auf der andern Gelte gehalten fenn follten, allen Pfeffer ben Raufleuten zu Goa zu verkaufen. Diefer Vertrag wurde nicht fo treulich Werf gerichtet, daß nicht zuweilen Zwistigfeiten umer ben Rationen entstanden. Jahre vor der Unfunft des Berfassers in Indien ließen die Portugiesen, welche Made erhalten, bag bren ober vier mit Pfeffer beladene Fahrzeuge bes Roniges in Decan Mocta und Perfien abgegangen maren, vier Fregatten in Die See laufen, welche feine Gol rigkeit machten, fie anzugreifen. Das Gefecht war blutig, und die Portugiesen verte einen von ihren vornehmften Befehlshabern baben. Weil fich indeffen boch ber Gieg sie erflarete: fo bemachtigten fie sich vier Fahrzeuge und führeten fie nach Goa, mofelbi mit kaltem Geblute alle Die Indianer todteten, Die am Borde geblieben maren. nig in Decan ftellete fich, als ob er von diefer Beleidigung nichts wußte: man zweifelte ben bes von Mandelslo Untunft nicht, baß er unter diefer Berftellung nicht Zeit fuchte,

Großes Stücke.

Macht zusammen zu bringen, und ber Stadt Goa ben Rrieg anzufundigen p). Indien hat keinen Fürsten, welcher reicher an Geschüße ist. Man wird, wenn! will, es auf des von Mandelslo Zeugniß glauben, daß er unter vielen außerordentill Studen, auch ein gegoffenes bat, welches eine Rugel von fast achthundert Pfund mit ! hundert und vierzig Pfund feinem Pulver schießt; und daß der erfte Schuß, den man mit gegen bie Festung Salpur gethan, ben beren Belagerung es gebraucht murbe, und vierzig Fuß von ber Mauer eingeworfen. Der Stückgießer war ein Maliener

ihm. Man hat es auch noch im Frangoff p) Siche die Befchreibung von Goleonda im Durch ein febr großes Regifter von einer befon Art und Ginrichtung vergrößert, Wir wellen durch einige von ungefahr genommene Artifel erkennen geben: 21a, ein Blug, wo, was ert Aboboe Godanne, was für ein herr, feine

<sup>2)</sup> Chendafelbit.

X Bande.

<sup>9)</sup> Ebend. a. b. 232 S.

<sup>7-)</sup> Dren Bierthel von dem unter seinem Damen herausgegebenen Werke find alfo nicht von

Nom geburtig, der boshafteste Mensch auf der Welt, welcher so unmenschlich gewesen und Mandelolo. feinen eigenen Bruder umgebracht hatte, um durch sein Blut dieses ungeheure Stuck zu weiben. Darauf ließ er einen Schasmeister des Hofes, welcher von dem Aufwande Rechnung bon ihm haben wollte, in seinen Schmelzofen werfen q).

Des von Mandelslo Aufenthalt zu Goa und die Geschichte seiner Rückreise nach Eutopa mit der englischen Flotte, nehmen nicht über zwanzig Seiten in seiner eigenen Erzäh- reiset zuruck. lung ein, und biethen weber etwas angenehmes noch nugliches bar. Ullein, es haben die herausgeber oder Buchhandler, um nur vermuthlich ein dicker und theurer Buch zu mathen, alles dasjenige hinzugeseget, was sie von denjenigen landern in Usien, die Mandelslo nicht gesehen hatte, aus verschiedenen Reisebeschreibungen haben zusammen bringen konnen; so baß seine Reisebeschreibung unter einer großen Ungahl Beschreibungen und historischen Untersuchungen gleichsam begraben ift, an denen er nicht den geringsten Untheil hat r). Es wird, um diesen Artifel zu endigen, genug senn, wenn man hinzuseiget, daß Mandelslo, nachdem er an der englischen Rufte einen graufamen Sturm ausgestanden, welcher ibn mehr, als alle Gefahr einer langen Schiffahrt erschrecket, ben 26sten bes Wintermonats, in ber Grafschaft Rent s) gludlich ans land gestiegen; bag er, in benen brenen Monaten, bie er aus Reugier zu kondon zubrachte, daselbst die allen Reisenden gemeinen Beobachtungen machte; daß, nachdem er ben 20sten Mary 1640 baselbst abgereiset t), er burch Flans dern und Holland gegangen, wo er sich ben 29sten des Uprils nach hamburg einschiffete; und von ba begab er fich nach Gottorp, wofelbst er ben isten Man ankam u).

Mandelslo

Dlearius, ein Freund des von Mandelslo und ber erfte Herausgeber feiner Reisen, belehret uns, daß er sich nicht lange nach seiner Zurückfunft aus Indien nach Frankreich ftirbt in franbegeben, um daselbst Dienste zu suchen. Er erhielt auch eine Compagnie Reuter ben dem Bienften Regimente des Marschalls von Rangan; er starb aber fast eben so bald an den Kinderblattern zu Paris. Unter vielen lobspruchen meldet Olcarius auch, daß, nachdem er seine Erdahlung forgfaltig untersuchet, habe er nichts gefunden, was nicht ber Wahrheit gemäß sen. Er machet ihm ein Berdienst baraus, daß er nicht nur die Unmerkungen anderer von seinen eigenen Beobachtungen abgesondert; sondern auch den Grad des Vertrauens abgewogen ha= be, ben man biesen fremden Erzählungen benlegen muffe, und daß er oftmals gemeldet, er gabe benfelben keinen Glauben. Ginige Benfpiele werden die Gerechtigkeit Diefes Lobspruthes zu erkennen geben.

Manbeleto

"Man saget, es sollen zu Macassar die Weiber oftmals nebst einem Kinde auch mit Benspiele von " einem Alligator ober Crocodile niederkommen. Ein angesehener und glaubwurdiger Rauf= seiner Ur= "mann, welcher von Macassar nach Suratta gekommen; bekräftigte uns dieses Wunder, theilskraft. "und versicherte uns, man hatte zu seiner Zeit viele von diesen wunderbaren Geburten gese-

Er fesete hinzu, man begegnete benen mit ben Crocodilen gebohrnen Kindern mit "bieler Ehrerbiethung und schafete fie febr boch; weil man fie fur fabig bielte, bem lande

tunfte, welche? Achem, eine Stadt, wo, was für eine? ihre Balber, welche, ihre Einwohner, welche, ihre Kleider, was für welche, ihre Häuser, welche? Ada, was für ein Wort? Moelle, Dorf, wo? Agery, Bluß, wo? Agger, Dorf, wo? Agurasa, wer? Agalle, Stadt, wo? Ains, Allgem. Reisebesche, XI Band.

Herrschaft, wo? Alia, was? Amboiner, die, wer fie find ? Diefes lacherliche Regifter machet weniaftens ein Bierthel von dem zweyten Theile aus.

s) Chendaf. a. d. 723 G. t) Ebendas. a. d. 754 G.

u) Ebenbaf. a. b. 808 ☉.

Mandelale. " große Dienste zu leiften. Er erzählete auch, er hatte eine von biefen Frauen gefant " welche nabe an einem Fluffe gewohnet, und einen Crocodil ernahret batte, ber mit ihrem & "be von ihr gebohren worden: diefes Thier habe taglich feine Nahrung geholet, und wenn " gefreffen, fo mare es wieder in ben Bluf juruct gefehret., Mandelslo faget, biefe zählung scheine ihm unglaublich zu senn; oder wenn sie wahr ift, saget er, so fann fo m wunderfames nicht anders als burch Zauberen gescheben.

Man erzählete ihm: "in der Landschaft Siam follten unter andern wilben Thieren "Saue gefunden werben, welche ohne Buthun bes Ebers ober Mannlein ihre Erzeug " fortfeßen konnten. Ist fast unglaublich und wider die Natur. Ich habe es aber " vornehmen leuten befraftigen boren, fonderlich von dem englischen Prafidenten, bet "einem hollandifchen Schiffe eine von folden Sauen gefeben; nachdem fie ein halb J " und noch barüber im Schiffe gewefen , und gang zu teinem Eberschweine gekommen,

"fie ihre Jungen geworfen.

"Imgleichen, bie Tiger fennt gar grimmige Thiere, schonen weber Menschen "Bieh. Man faget, daß die in Offindien einen Unterschied zwischen weiffe und ichma "Leute machen. Denn ber Tiger nicht leicht einen weißen Monfchen angreifen foll. " wollen auch zum Erempel anführen: bag einften ein weißer Europaer und ein fchwa "Indianer fich gusammen in einen Bufch fchlafen geleget, ba ift ein Tiger gefommen, "ben Schwarzen von ber Seiten bes Weißen hinmeg geriffen, gewürget und von ibm " freffen, bem weißen Muslandischen aber hat er fein Leid gethan. Man faget auch von "Liger, daß er sein lebtage nicht mehr als einmal sich mit der Tigerinn belaufe. "foll nach ber Bermischung gleich als ein hund fest bleiben, und zwar etliche Lage, "ihm bas mannliche Glied schabhaft wird, und ihm anfangt zu faulen; er scheibet alfo 3) großem Saffe und Berlufte feiner mannlichen Rraft von ber Tigerinn. "daß die langen fteifen haare, die an des Tigers Munde, als an den Ragen, ber n fteben, bas argfte Gift fenn, mit welchen man einen vergeben fann.

"Desgleichen hat man mir auch fagen wollen, baß in Indien ein Ort fen, wo "Borner der Thiere als von den Ochfen, Ruben, und Ziegenbocken, wenn fie auf 3, Erbreich geworfen wurden, machfen, und Burgeln in Die Erbe fegen follten, baf ff pfeif ftunden, als wenn fie aus der Erden gewachsen, und man fann folche faum mit

" walt heraus ziehen.

"Diefes schreibt hugo von lindschotten ausbrucklich, und giebt es fur eine mahr "tige Sache aus, daß es auf der Insel Goa geschehen, an einem steinichten Orte, wolf "die Schlächter die Hörner als nichtswürdige Dinge hinwerfen, und er selbst habe well aus der Erden gezogen, welche zwen und bren Spannen lange Burgeln in die Erde "fchlagen hatten; fie follen fonft nirgends als ben Goa gefunden werben. "es berowegen fein Bunder mare, wenn es unter ben Portugiesen daselbft so viel Beborn Wie hiervon zu lesen in den indianischen Schiffahrten Arthus und de Bry wiVten Theile 17ten Cap.

Des Beraus. fung.

Wir muffen indeffen dennoch anmerten, feget fein Berausgeber bingu, bag feit gebers Dlea Riederlassung der Europäer in Indien nicht weniger Beranderungen in demjenigen von gangen find, was die Ratur betrifft, als in den Sitten und Gebrauchen und in der Reg Bir haben nicht allein unfere Grundfage ber Religion und Staatstunft, dern auch unsere Sitten, unseren Geschmack, unsere Runste, unsere Urt, die Pflanzen und Mandelslo. Gewächse zu warten und zu bauen, und alle Geschöpfe zu unterrichten, welche sich zieben laffen, hineingebracht. linschoten und alle die alten Reisebeschreiber murden die meiften Derter heutiges Tages nicht mehr kennen, von denen sie so genauc Beschreibungen geliesert

haben, und alle ihre Geschichte wurden ihnen nur Traume zu senn scheinen. Der Eifer bes Olearius für die Ehre seines Freundes machet, daß er auch hinzusetet, man habe bem Mandelslo die meisten Figuren zu danken, die sich in seiner Reisebeschrei-Sie find mit seiner eigenen hand, ober unter seinen Augen von verschie-

denen Malern verfertiget worden, die er unterwegens antraf \*). Wicquefort, bem man biese Ueberschung ju banken hat, bemerket auch, baß sich Anmerkung Mandelslo habe unterrichten lassen, wie man das Ustrolabium gebrauchen solle, und eine des franzosis-ziemliche Konnenis der den lassen, wie man das Ustrolabium gebrauchen solle, und eine schen Ueberseziemliche Kenntniß davon erlangt habe, um die Beobachtungen von der Lange und Breite gers. bamit anzustellen, welche in seinem Tagebuche vorkommen. seine anderen Einsichten. Indessen schließt er boch ben Gelegenheit einiger nachtheiligen Unmerkungen, die er ihm wider die Hollander vorwirft, von denen er lauter Wohlthaten und Höflichkeiten empfangen hat, mit einem Ausspruche, ber eben nicht verbindlicher gegen bas land ist, in welchem Mandelslo gebohren worden. "Die Wahrheit zu sagen, schreibt er, "fo ist es lacherlich, bag ein Mensch, ber mitten unter ben Bandalen gebohren und unter "ben Cimbern erzogen worben, biejenigen fur unhöflich und grob ausgiebt, welche feit fo "vielen Jahren die Schule bes Mars und ber Minerba fur bie Fremben eröffnet haben, " und in dem Besige sind, daß sie die Runfte und Wiffenschaften zu ihrer bochften Bollfom-

# Das XXIV Capitel.

Reise des Herrn Bernier in das Königreich Rachemir.

Bernier. 1664.

in berühmter Arznengelehrter; ein Philosoph, der über die Gemeinen weit erhoben ift, Ginleitung. ein so aufmerksamer als einsichtsvoller Beobachter, welcher in ber Absicht reiset, sich felbst zu unterrichten, und fich geschickt zu machen, andere zu unterrichten, verdienet unstreitig in dieser Sammlung eine ansehnliche Stelle. Zus allen diesen Ursachen werden Berniers Unmerkungen über das Reich Mogol besonders boch gehalten.

Aus Reugier, die Belt zu sehen, war er schon in Palastina und Aegypten gewesen. Hier machte er sich von neuem auf den Weg. Er begab sich von groß Cairo, wo er sich über ein Jahr aufgehalten hatte, in zwen und drensig Stunden nach Suez, um bafelbst auf eine G. Jahr aufgehalten hatte, in zwen und drensig Stunden nach Suez, um dafelbst auf eine Galeere zu treten, die ihn den 17ten Tag nach Gedda, dem Hafen von Mecca, brachte, von da führete ihn ein kleines Fahrzeug nach Mocka; und er war Willens, nach Gonder, der Haupestadt von Aethiopien, zu gehen. Weil ihn aber die Art, wie man ben Romisch= fatholischen daselbst begegnete, abschreckte: so trat er in ein indisches Schiff, worinnen er gludlich im Hafen von Surate 1655 anlangte. Der Monarch, welcher damals auf bem mogolischen Throne saß, war noch Schach Jehan, ein Sohn Jehan Guir, und des Eckbar Enkel. Bernier begab sich an ben Hof von Ugra. Berschiedene Begebenheiten, Die er

\*) Wicqueforts Borrede ju feiner Ueberfefjung.

Bernier. 1664.

nicht für gut fand, bier mit zu erzählen, brachten ihn gleich anfangs in die Dienste bes Ben Mogols als Urzt. Dachgebends begab er fich jum Danneck Mend Ram, dem gel teften Manne in Ufien, welcher Batchis, ober Grofmeister ber Reuteren gewesen, und mals einer von den vornehmsten herren des Reiches war; und hier war Berniet Beuge ber blutigen Unruhen, die fich an diefem Sofe ereigneten, und ben Aurena Beb auf Thron brachten.

Der zwente hat eben so wenig Sein erster Theil enthalt die Geschichte berselben. fich, das in eine Sammlung von Reisen gehörte. Nachdem er aber mehr als neun re am Sofe zugebracht hatte: fo fab er eine Belegenheit, die er lange gewünschet hatte, en landschaften des Reiches mit seinen Betren, b.i. in Begleitung bes Raisers und des Dan Mend Ram, zu besuchen. Des letten Bochachtung und Gewogenheit versprachen ihm

biefem Unternehmen nichts als lauter Bergnugen.

Diese Nachricht, die einzige von seinen Erzählungen, welche den Namen einer se verdienet, machet einen Theil des vierten Bandes aus. Das Uebrige gehöret nut allgemeinen Beschreibung von Indostan x).

## Der I Abschnitt.

Reise des mogolischen Hofes nach dem Konigreiche Rachemir.

Abreife des mogolischen Sofes. Doppelte Urtil= lerie, die ihm folget. Gemuthsart des Danneck Mend fam. Buruftung des Berfaffers. Schleche tes Brodt und Baffer. Doppeltes Lager. Ber-Schiedene Belte; das faiferliches ber Officier ibre. Milgemeines Lager. Raiferliche Bagare. Befondere Bagare. Unordnung in dem mogoli: fchen Lager. Borfichtigfeit wiber bie Rauber; wie fich der Mogol tragen laft. Raiserliche Begleitung. Bug der Pringeffinnen und andes

Jagden unterwegen res Frauenzimmers. Bazellenjagd mit Leoparden. Rranichenja Lowenjagd. Beschwerlichkeiten ben dem Iteb gange über die Fluffe. Unterhaltung des & res. Berniere Beobachtungen ju Labor. 2 von Lahor nach Bember. Große Sige. Otal Bember. Ungenehme Berwandlung eines Pal Ploblide Beranderung von des ins andere. Einsiedler auf Del Sommer in Minter. Berge.

mogolischen mir.

Abreife des A urengzeb folgete der Staatstlugheit, die ihm hatte verbiethen follen, fich zu entfernell lange er seinen Bater Schach Johan gefangen zu Ugra hielt, nicht so febr, als bem Sofes nach die Merzte zu feiner Gesundheit für nothig hielten. Er faßte also ben Entschluß, sich na reiche Rache: bor, und von labor nach Rachemir zu begeben, um die außerordentliche Sife bes mers zu vermeiden. Er gieng den bten bes Chriftmonats 1664 ab, in ber Stunde, die Sterndeuter als die glucklichste ausgelesen hatten. Eben die Urfache nothigte ibn zwo Meilen von Dehli auf einem feiner Lusthaufer aufzuhalten, welches Cha Limat Dafelbst brachte er feche gange Tage mit ben Borbereitungen zu einer Reise zu, Die an halb Jahre dauren sollte. Nachgebends lagerte er sich auf dem Wege von labor, bat ben Reft feiner Begleitung zu erwarten.

Dopvelte Er führete funf und drenfigtaufend Mann Reuteren mit fich, die er allezeit nah Artillerie, die seiner Person behielt, und zehntausend Mann Fugvolt, nebst ben benden faiserlichen Mogol folget. tillerien, der schweren und der leichten. Die lettere heißt auch die Steinbunelartille

x) Das Werk enthalt vier Theile in 12mo un= 1670, die benden letten 1671 in Paris bei Eff ter verschiedenen Liteln. Die beyden erften find Barbin herausgefommen.

weil sie von des Raisers Person ungetrennt bleibt; da gegentheils die schwere sich zuweilen Bernier. absondert, die großen Straßen zu suchen, wo sie besser fortkommt. Die große besteht aus stebenzig Canonen, meistens gegossene; beren viele so schwer sind, daß man zwanzig Paar Ochsen brauchet, sie zu ziehen. Man füget Glephanten hinzu, welche ben Ochsen behülflich sind, indem sie die Rader der Wagen mit ihren Russeln und Kopfen ziehen und stoßen; wenigstens ben beschwerlichen Wegen und auf Gebirgen. Die leichte Artillerie besteht in funfzig oder sechzig kleinen Feldstucken, alle von Metall, und jedes auf einemkleinen Wagen liegend, die mit verschiedenen Gemalden und fleinen rothen Banderollen gezieret sind. Zwen sehr schone Pferde ziehen jeden Bagen, und der Canonier dienet als Kutscher; ein brittes Pferd wird von ihm jum Ablosen benher geführet. Ulle diese Wagen fahren beständig febr schnell, um sich allezeit in Ordnung vor dem Zelte des Raifers zu finden, und den Augenblick, ben er anlanget, ju feuern v)

Eine so große Zurustung veranlaßte ben Argwohn, an fatt ber Reise nach Rachemir, sen der Raiser vielleicht entschlossen, die wichtige Stadt Candahar, die der Granzplaß von Persien, Indostan und Usbeck ist, zu belagern. Diese Stadt ist außerdem die Nauptstadt eines sehr reichen und schonen kandes, und hat zu allen Zeiten blutige Kriege zwischen den Perfern und ben Mogolen veranlaffet. Bernier, welcher Dehli noch nicht verlaffen hatte, konnte seine Ubreise nicht langer aufschieben, ohne sich der Gefahr auszusesen, daß er zu Mend Kams weit von dem Deere gurud bliebe. Er wußte auch, daß Daneck Mend Kam, fein Ma- 21bschilderung bab, ihn mit Ungebuld erwartete. "Dieser Berr, saget er, konnte sich so wenig enthalten, "den Rachmittag gang und gar mit Philosophiren über die Bucher Gaffendi, und Descarstes über die Erdfugel, die himmelskugel, ober die Zergliederung zuzubringen, als ben » gangen Bormittag ben großen Reichsgeschäfften als Staatssecretar ber auslandischen Ga-

"then, und Grofimeister der Reuteren, ju wibmen z).

Bernier verfah fich zur Reise mit zwenen schonen tartarischen Pferden a), einem persianischen Rameele, von den größten und startsten, einem Rameelführer und einem Stallfnech gen des Berte, einem Roche und einem andern Bedienten, der nach Landesgebrauche vor feines Herrn faffers. Pferde hergehen, und eine Bafferflasche in der hand tragen muß. Die nothige Gerath-Schaft vergaß er eben so wenig, als ein Zelt von mittelmäßiger Große, einen Fusteppich, ein fleines Riemenbette, bas aus vier ftarten und leichten Rohren bestund, nebst einem Ropffussen, zwo Decken, bavon eine vierfach zusammen gelegt zur Matrazze bienet, einem Soufra ober einem runden ledernen Tifchtuche, worauf man ist, einigen Gervietten von gemalter Leinwand, und bren Sackchen mit Ruchengerathe, die man in einen größern Sack ordnet, so wie dieser große Sack in einen Babsack von Riemen kommt, welcher allen Vorrath, die Basche und die Kleider des Herrn und der Bedienten enthält. Er hatte sich auch mit bortrefflichem Reiße verforget, weil er befürchtete, benfelben nicht fo gut zu finden, imgleichen mit etwas sußem Zwiebacke mit Zucker und Unis, einem Leinwandsacke mit seinen eisernen Haaken, das Dans oder die geronnene Milch heraus tropfeln zu lassen und zu erbalten, auch vielen Limonien und Zucker, Limonade zumachen; benn bas Dans und die Limonade sind ber Indianer Erfrischungen. Alle Diese Borsichtigkeit ist ben solchen Reisen besto nothiger, weil man daselbst auf tartarische Art sich lagert, und lebet, ohne Hoffnung

Daneck

Gein Bors

<sup>3)</sup> Geschichte von Bernier IV Th. a. d. 10 und borherg. S. z) Ebendaf. a. d. II G.

a) Er empfing bafur monatlich hundert und funfgig Thaler Befoldung.

Bernier. 1664. einige andere Wohnungen zu finden, als Zelte. Der Verfasser tröstete sich aber mit Vorstellung, daß man nach Norden zu gehen würde, und die Abreise erst nach der Nezeit geschähe, welches in Indien die bequemste Zeit zureisen ist, ohne noch daben zurech daß er sich vermöge des Unsehens seines Nadad versprechen durfte, täglich ein frisches Wund Wasser vom Ganges zu bekommen, damit die Herren des Hoses stets verschieden werle beleden haben und selche mit sich Salven.

Nebele Beschaffenheit des Wassers und Brodtes.

und Wasser vom Ganges zu bekommen, damit die Herren des Hoses stets verschiedens meele beladen haben, und solche mit sich führen. Diejenigen, welche das Kausbrodt essen mit das sehr schlecht gebacken ist, und genothiget sind, das Wasser zu trinken, wie man esant wo die Menschen und die Thiere allen Unslath hinein gelassen haben, sind gefährlichen ausgeseßet, aus denen sogar einige Würmer in den Schenkeln entstehen. se Würmer verursachen ansangs eine Entzündung, die von einem Fieder begleitet wirdse auch gleich ordentlich am Ende der Reise heraus gehen, so bleiben doch manche als ein Jahr in der Wunde. Sie sind so dies, als eine Violinensaite, so daß man sie sowohl sür einen Wurm als für einen Nerven halten sollte. Man bestenet sich von ihr wie in Ufrica, indem man sie um ein Stück Holz, so stark als eine Stecknadel, wid und sie von Tage zu Tage weiter heraus zieht; daben man sich sehr in Ucht nehmen daß sie nicht zerreißen b).

Doppeltes Lager, das man Peiche Kanes nen= net.

Db man wohl nicht mehr als funfzehn ober fechszehn Tagereifen von Dehli nach b. i. ungefahr hundert und zwanzig unferer Meilen rechnet: fo brauchte ber Raifet mehr als zween Monate bazu. Es ift mahr, daß er sich auch oft mit einem Thell Hecres von der Strafe entfernte, fowohl das Bergnugen ber Jago ju genießen, ab quemer Baffer zu haben. Benn biefer Berr fortgiebt, fo bat er allegeit zwen lager, zweene Saufen Zelter, die wechselsweife aufgeschlagen, und weggenommen werben, er gleich ben der Abreife aus einem, wieder ein anderes findet, das ihn aufnehmen! Sie heißen daher Peiche Ranes, vorhergehende Saufer. Diese benden Peiche A find einander bennahe abnlich. Man brauchet eines zu tragen mehr als fechzig Glef ten, hundert Kamcele, und hundert Maulesel nebst einer großen Anzahl Menschen. Elephanten tragen die großen laften, als die größten Belter nebft ihren Pfeilern, bit in bren Studen zerlegen fann. Die Rameele bienen ben ben mittlern Belten, un Maulefel fur das Gerathe und bie Ruche. Alle leichte und zerbrechliche Sachen, als Porcellan zur faiferlichen Zafel, die gemalten und vergoldeten Betten, und die reichen guais, welche balb follen befchrieben werben, giebt man Lafttragern. fen Deiche Ranes an bem Orte, wo man fich lagern will, angelanget ift: fo erwählet ber O quartiermeister einen bequemen Ort für ben Ronig, woben er dech so viel, als moglid, gute Unsehen und die Ordnung des gangen heeres beobachtet. zeichnen, bessen jede Seite mehr als brenhundert ordentliche Schritte lang ift. beiter machen diesen Plag rein und eben, und verfertigen Erdbivans, b. i. vieredichte höhungen, auf welchen sie die Belte aufschlagen. Sie umgeben bas hauptquartier mit nates ober Bindschirmen, sieben bis acht Buß boch, Die fie vermittelft Geile befette welche an Stangen gebunden find; wie fie benn auch bazu allemal zwo und zwo Stan von zehn zu zehn Schritten in die Erde steden, beren eine auswarts, Die andere einm geht, und die gegeneinander geneigt find. Diese Kanates bestehen aus starker Leinro Die auf indianische Urt gefüttert ift, oder aus leinwand, Die mit Portagen gemaletift,

<sup>2)</sup> Chendafelbft a. d. 18 und vorherg. S.

einem großen Bluhmentopfe. Mitten in einer Seite bes Biereckes ift bas große und majesta. Bernier. tifche fonigliche Shor. Die indifchen Zeuge, aus benen es besteht, und die, welche bas Heußere Diefer Seite des Viereckes ausmachen, find schöner und reicher, als die andern.

Das erste und größte Zelt, welches man in diesem Umfange aufschlägt, heißt 21m Erstes Zelt. Ras. Hier versammeln sich der Raiser und alle vornehme Kriegesbedienten gegen neun Uhr des Morgens; wenigstens wenn man sich eine Zeitlang in einem lager aufhalt, oder im Gelbescibst; benn die Raiser entziehen sich diesem Gebrauche selten, sich des Tages zweymal in der Bersammlung zu finden, wie sie solches in ihrer Hauptstadt thun, Staatssachen zu

ordnen, und die Gerechtigkeit zu verwalten,

Das zwepte Zelt, welches nicht kleiner ift, aber weiter hinein steht, heißt Gofel Zweptes Zelt. Rane e), b.i. Ort sich zu waschen. Hier versammeln sich alle Herren des Abends, und maschen der Beite ich gu waschen. Hier versammeln sich alle Herren des Abends, und maschen der then dem Kaiser ihre Aufwartung, wie in der Hauptstadt. Diese Abendversammlung fallt ihnen sehr beschwerlich; aber nichts ist für die Zuschauer so prachtig, als ben einer dunkeln Racht mitten auf einem Felde unter allen Zelten eines Kriegesheeres, lange Reihen Fackeln zu sehen, welche alle Omrahs zum kaiserlichen Quartiere führen, oder zu ihren Zelten Buruck bringen. Diese Fackeln find nicht von Bachse, wie bie unserigen, aber sie dauren febr lange. Sie bestehen aus einem Gifen, bas in einem Stabe als Griff befcstiget ift; um bessen Enbe wickelt man ein alt Stuck leinwand, welches der Mafalt oder Fackeltrager bon Zeit zu Zeit mit Dele benefet. In Diefer Absicht hat er eine füpferne ober blecherne Glafche mit einem febr langen und engen Salfe in ber Sand.

Das britte, fleinere Zelt, welches noch tiefer hinein fteht, heißt Raluet Rane; Drittes Belt. Absonderungsort, oder Saal des geheimen Rathes, weil dahin nur die vornehmsten Reichsbedienten kommen, und bie wichtigsten Sachen da abgehandelt werden. Beiter bin find die befondern Zelten bes Raifers, mit fleinen Ranaten von Mannshohe eingefaffet, und mit indischen mit dem Pinsel gemalten Zeugen umgeben, namlich mit den schonen indischen Zelter. Raiferliche

Zeugen von Mafulipatan, welche allerlen Blubmen vorstellen; manche find mit blubmichtem Satin gefüttert, und haben große seidene Fransen. Nachgehends findet man die Zelter ber Begums, ober ber Prinzessinnen, und anderen Frauenzimmers des Serails, auch mit reichen Kanaten umgeben, zwischen welchen Die Gezelte ber Dienenden Weibespersonen nach

der Ordnung ihres Dienstes ausgetheilet sind.

Die Umfas, und die funf ober feche vornehmften Gezelte find febr erhoben, sowohl Ihre Bierra. damit man sie von ferne sehen kann, als damit sie nicht so heiß werden. Das Meußere ist thennur ein grober und starker rother Zeug, doch aber mit großen Streifen gezieret, die in verschiebene Gestalten geschnitten sind, welche noch ziemlich gut in die Augen fallen. Das Innere ist wie schinen Satine. mit nere ist mit den schönsten indischen Zeugen gefüttert, oder auch mit schönem Satine, mit reichen Bie Den schönsten indischen Zeugen gefüttert, oder auch mit schönem Satine, mit teichen Bordirungen von Seide, Gold und Silber, und großen Fransen. welche diese Gezelte tragen, sind gemalt und vergoldet. Der Fußboden ist überall mit reithen Teppichen bedecket, welche Decken von Cattun, dren bis vier Querfinger dick, über sich baben; und um welche man große Kuffen von Goldbrocade antrifft, darauf zu ruhen. jedem der behden andern Zelte, wo die Versammlung gehalten wird, richtet man eine febr fostbare Buhne auf, wo der Kaiser unter einem großen Thronhimmel von Sammet oder Brocarde Gehor giebt. Jedes kaiserliche Zelt hat seinen Thronhimmel. Man sieht auch baselbst

e) Rhoe nennet dieses Guzalkan. So nennet jedes Bolt die fremden Namen nach seiner Mussprache.

1664.

Rarguais.

Bernier. Rarguais aufgerichtet, b. i. Cabineter, beren fleine Thuren mit einem filbernen Sa verwahret werden. Um fich einen Begriff Davon ju machen, faget Bernier. man follt zwen fleine Bierecke unferer Bindschirme vorftellen, die man übereinander gelegt hatte die vermittelft einer feibenen Ginfaffung ringsherum, zierlich zusammen verbunden mit boch fo, baß sich das Meußere der Seiten des Oberften zusammenneigte, damit so eine eines fleinen Daches baraus wurde. Der gange Unterfchied ift, baft bie Seiten ber Raty von fehr bunnen und leichten Sichtenbrettern außen gemalet und vergoldet, mit goldenen feidenen Fransen ringsherum gezieret, und mit Scharlach, oder bluhmigtem Satine ober cabe gefüttert sind d).

Meußeres bes faiferlichen Quartiers.

Muffer bem großen Bierecke zeigen fich zuerft auf benben Seiten bes großen Ginga ober bes koniglichen Thores zwen artige Zelte, wo man beständig einige auserlesene Pla aefattelt, reich gezieret, und auf ben erften Wint fortugeben bereit findet. ben Seiten eben dieses Einganges find die funfzig ober fechzig Felbstuckthen in Ordnung ftellet, welche das leichte Geschuß oder die Steigbügelartillerie ausmachen, und went Raifer in fein Zelt tritt, insgefammt abgefeuret werden, ihn zu bewilltommen. Eingange felbst lagt man allezeit einen leeren Raum, an beffen Ende Paufen und Er ten in einem großen Zelte benfammen find. Unweit beffen fieht man ein anderes. Tch Rane genannt, wo die Omrahs, nach der Reihe, jede Boche einmal vier und in Stunden wachen. Die meiften laffen fich doch ebendafelbft ein eigenes Belt, um nur Bequemlichkeit willen, aufschlagen.

Belte ber Be: fehlshaber.

Um die dren andern Seiten bes großen Biereckes sieht man alle Zelte ber Be haber immer in einerlen Ordnung, fo viel die Beschaffenheit des Ortes julaft. ben von ihrem verschiedentlichen Gebrauche eigene Ramen. Eines ist für die Waffe Raifers bestimmet, bas andere für die reichsten Pferdezeuge, ein anderes für die W von Brocade, welche ber Raifer jum Gefchente giebt. Man unterscheibet besonders vil nabe benfammen find. Das erfte gehoret fur die Fruchte, bas zwente fur eingemacht chen, bas dritte fur bas Baffer des Ganges und ben Salpeter, ber ju beffen Abfuhlungt und das vierte für den Betel. Huf Diefe vier Belte folgen funfzehn ober fechzehn andere bie Ruchen und was dazu gehöret, ausmachen. Auf einer andern Seite find die Bell Berfchnittenen, und einer großen Menge Bedienten, nach benen man vier ober funf, Thiere, Die findet, welche ju den Sandpferben bienen, auch viel andere fur die Elephanten von

gur Pracht mitgeführet werben.

berm Werthe, und alle bie, welche zur Jagd gerechnet werden. Denn man nimmt jur Jagd eine Menge Raubvogel, Sunde, Leoparden, Die Gazellen ju fangen, Rill eine Art grauer Ochfen, die Bernier fur eine Art Clendthiere balt, mit; ber Pracht führet man auch towen, Mashorner, große bengalische Buffel, die mit den towen pfen, und gabme Bagellen, welche man vor bem Raifer fampfen lagt, mit. Alle biefe ! baben ihre Suhrer, und ihren Aufenthalt. Man begreift leicht, daß biefes große Allgemeines tier, welches sich allezeit im Mittel des Kriegsheeres befindet, ein fehr schones Aussehen

Lager. ben muß.

Sobald ber Oberquartiermeister bas faiferliche Quartier abgezeichnet, und bas 21ml Raiserliche ober bas bochfte Zelt, nach welchem er sich wegen Unordnung bes übrigen Beeres richtell Bazarde. aufschlagen laffen : fo bestimmet er bie Bagards, beren ber erste und vornehmfte eine

d) Ebendafelbst a. d. 39 u. f. G. die Werd finner al

Gasse, und einen großen Weg ausmachen muß, welcher quer burch bas heer lager geht, Bernier. und allemal so gerade als möglich nach dem Lager des folgenden Tages gerichtet ist. andern Bazare sind weder so lang noch so breit; sie gehen ordentlich quer burch ben ersten, bon dren hundert zu dren hundert Schritten in die Erde gepflanzet werden, und rothe Fahnden, und Schwänze von Ruben aus groß Thibet haben. diesen Röhren für alte Perüken ansehen. Darauf bestimmet der Großmarschall den Plat der Onertiere lies der Omrahs, welche allezeit in einerlen Ordnung nicht weit vom kaiserlichen Quartiere lie-Ihre Quartiere, wenigstens der Vornehmsten ihre, sind den kaiserlichen sehr abnlich. Sie haben nämlich ordentlich zweene Peiche Kanes mit einem Bierecke von Kanates, wel- ber Omrabs. thes ihr vornchinstes Zelt, und die Gezelte ihrer Weiber einschließt. Dieser Raum wird bon den Gezelten ihrer Bedienten und ihrer Reuteren umgeben, und hat einen besondern Bazar, der eine Reihe kleiner Zelte ausmachet, worinnen sich die leute aufhalten, welche bem Heere folgen, und es mit der Futterung, Getraide, Reiß, Butter, und andern Nothwendigkeiten versehen. Diese kleine Bazare erspahren den Bedienten die Muhe, beständig Bazare. zum kaiserlichen Bazar zu gehen, wo man alles in eben solchem Ueberflusse findet, als in der Hauptstadt. Jeder kleine Bazar ist wie die großen durch zwen hohe Rohre bezeichnet, die an benden Gepflanzet find; ihre Fahnchen dienen, die Quartiere zu unterscheiden. Die großen Omrahs suchen eine Ehre barinnen, febr hobe Gezelte zu haben. Indessen durfen sie bierinnen nicht zu hoch fleigen, wenn fie nicht die Erniedrigung erwarten wollen, folche auf Befehl bes Raifers umreißen zu feben. Eben aus bem Grunde muß bas Meußere nicht ganglich roth senn, aber sich nach bem Umkas ober kaiserlichen Quartiere kehren.

Der übrige Plat, welcher sich zwischen dem Quartiere des Raisers, ber Omrahs ihren und den Bazaren findet, wird von den Mansebdars oder fleinen Omrahs eingenommen; wie auch von einer Menge Raufleute, bie dem heere folgen, ben Perfonen, welche bie Memter verwalten und die Gerechtigkeit handhaben, und den Ober-und Unterbefehlshabern, die jum Geschuße gehoren. Db diese Beschreibung gleich eine erstaunliche Menge Raum, den von Zelten zum Voraus seiget, die folglich ein sehr großes Stuck Landes einnehmen: so ein Lager einglaubet Bernier boch, daß ein lager, das in einer schonen Ebene nach gewöhnlicher Urt, benna- nimmt. be in runder Gestalt aufgeschlagen worden, wie er auf diesem Wege zu verschiedenenmalen gesehen, nicht mehr als zwo, oder zwo und eine halbe Meilen im Umfange haben wurde, wo man boch noch verschiedene leere Plage antreffen wurde. Man muß aber bemerken, daß das schwere Geschüß, welches sehr viel Plas einnimmt, ordentlich einen oder zween Tage voraus geht e),

Obgleich die kleinen Fahnen jedes Quartiers, die leicht von weitem zu sehen, und zu Unordnung unterscheiden sind, benen, welche diese Ordnung wissen, zu Wegweisern dienen: so machet der in diesem La-Berfasser doch eine sonderbare Abschilderung von der Unordnung dieses Lagers. "Alle diese Ser. "Merkmaale, faget er, verhindern nicht, daß man nicht zuweilen in ziemliche Berwirrung gewrath, felbst an hellem Tage, besonders aber des Morgens, wenn alle antommen, und jeder feiwhen Plat einnehmen will. Oft erhebt sich so viel Staub, daß man das Quartier des "Raisers, die Standarten der Bazare, und die Gezelte der Omrahs, nach denen man

" fich zu richten pfleger, nicht erkennen kann. Man verwickelt fich unter den Gezelten, die nur 2. b. 53 und vorherg. S. Allgem, Reisebesche, XI Band.

Besondere

maufge=

Bernier. paufgeschlagen werben, ober unter benen Scilen, welche die fleinen Omrahs, Die feine P "Rane haben, und die Mansebbars, ziehen, ihre Quartiere zu bemerken und zu verhind "baß ben ihnen nicht ein Weg gemacht wird, ober Unbekannte fich an ihre Zelte lagern Suchet man einen Durchgang, fo findet man ibn "fie bisweilen ihre Weiber haben. " diesen gespannten Seilen verschlossen, und eine Menge Knechte mit großen Prügelnb "chen folche, und wollen sie nicht niederlassen. Will man seinen Weg zuruck nehmel "ift die Strafe, wo man herkam, auch schon verschlossen. Da muß man schrenen, b "sehimpfen, mit Schlägen broben, aber sich wohl halten, nicht auszuschlagen, ben " dienten die Muhe laffen, fich zu ganten, und felbft die Muhe über fich nehmen, fie zu ver aen, furi fich alle mogliche Dlube geben, mit feinen Rameelen burchzufommen. " verdrieglichfte aber ift, wenn man bes Abends weit geben foll, weil der ftinfende "bes grunen Holzes und Biehmiftes, den das gemeine Bolf zum Rochen brauchet, ein "bicken Rebel machet, bag man nichts unterschriben fann. Sich habe mich barinnen brei "viermal verirret, ohne daß ich mußte, was ich anfangen follte. Bergebens fragte id! "bem Wege. Ich fonnte nicht gehn Schritte hinter einander gerade fortgeben, und "nichts, als mich immer wenden. Besonders einmal mußte ich warten, bis der Mon " gieng, daß ich seben konnte. Gin andermal mußte ich nach bem Itacpdie geben, " unten an selbigen legen, und mit meinem Knechte und meinem Pferde ba bie Nach "bringen. Der Agacydie f), ist ein großer schlanker Mast, ben man nach bes R "Quartiere zu pflanzet, unweit eines Zeltes. bas Nagor Kane genennet wird. Des 20 " erhebt man eine laterne barauf, welche bie aanze Macht durch brennet. Diefe Erfin "ift febr bequem, weil man fie von weitem fiebt, und wenn man fich verirret bat, "ben Fuß diefes Maftes gehen barf, von der man in die Bagards fommen, und nad " Wege fragen kann. Man kann auch bie Nacht ba zu bringen, ohne bag man Ro " fürchten burfte g).

Borfichtinfeit wider die Rauber.

Rauberenen ju verhindern, foll jeder Omrat fein lager die gange Racht burd bewehrten leuten bewahren laffen, die beständig herumgehen und rufen Raberdar: Außerdem stehen auch rings um bas heer von funf hundert pu nehme sich in Ucht. hundert Schritten ordentliche Bachen, die Feuer halten, und eben fo rufen. oder dasige Oberprovost schicket die ganze Nacht durch, ins Junere des lagers Mannschaff Die er gefest ist, welche die Bazars mit Rufen und Trompetenblafen durchlaufen: verhindert doch nicht, daß sich nicht immer einige Unordnung ereignet.

Wie sich der

Der Raifer Aurengzeb, ließ fich auf feinem Buge von acht Mann auf ben große Mogol tern in einem Tactravan, oder einer Urt von Throne sigend, tragen. einen Feldthron. Es ift ein prachtiges gemaltes und vergoldetes Gehaufe mit Glasfe verschlossen. Die vier Urme an der Trage, waren mit Scharlache bedecket, und jeber zweene prachtig befleibete Trager, benen andere folgeten, fie abzulofen. auch bisweilen, besonders, wenn der Lag zur Jagd gut war. Manchmal sticg er auch

Mickember einen Clephanten , der ben Mickdember oder Bauze, trug. So zeiget er sich ! und Hauze. größten Pracht; benn ber kaiferliche Elephant ift allezeit mit einem fostbaren Schmudt Der Mickbember ift ein vierectichtes holgernes Thurmchen, bloß mit Maleren

f) Die benden Worter bedeuten: Licht des Simmels, weil die Laterne von weitem wil Stern aussieht.

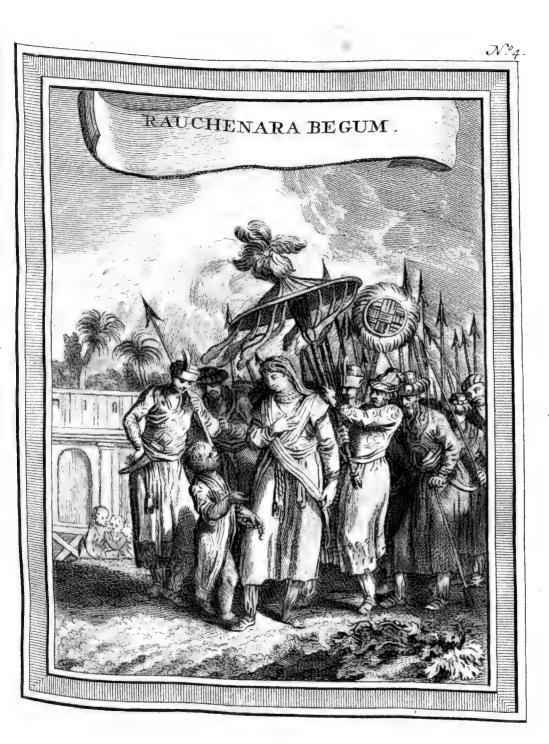

T.11.A.



Bergolbung gezieret. Der Hauze ist ein langlichter Sig mit einem Thronhimmel auf Pfeilern b). Ben diesen verschiedenen Zügen ward der Kaiser beständig von einer großen Zahl Rajas und Omrahs begleitet, die ihm unmittelbar zu Pferde folgeten, aber nur unordentlich. Diese Art, dem Raiser aufzuwarten, schien dem Bernier fehr beschwerlich zu senn, besonders an Jagdtagen, wo fie, wie schlechte Goldaten, der Sonne und dem Staube ausgesetzet was Begleitung. Diejenigen, welche nicht genothiget waren, bem Raifer zu folgen, befanden fich febr bequem in ihren mohlverschlossenen Dalectys, mo sie wie in einem Bette schlafen fonnten. Sie langten zu rechter Zeit in ihren Zelten an, wo sie alle Urten von Bequemlichkeiten fanden.

Um die Omrahs ber Begleitung, und felbst unter ihnen, fab man allezeit eine Menge wohlberittene leute, welche eine Art filberne Streitfolben führeten. gleichen auch auf den Flügeln, welche vor dem Kaifer ber giengen, nebst verschiedenen Bedienten zu Fuße. Diese Reuter, die man Gourzeberdars nennet, sind auserlesene Leute, was die lange und das gute Unsehen betrifft. Sie muffen die Befehle überbringen, und bas Bolf auf die Seite treiben. Rach den Rajas sah man die Coursi unter einem Gemische von Paufen und Trompeten ziehen. Dieses sind eine große Ungabl silberne Bilder von fremden Thieren, Banden, Bagen, Fischen, und andere geheimnisvolle Dinge, bie man Ihnen folgte ein haufen Mansebbars ober kleioben auf großen filbernen Staben tragt.

ne Omrahs, die in viel größerer Menge sind, als die Omrahs i).

Die Pringeginnen und bas vornehmfte Frauengimmer bes Gerails ließen fich auch auf Bua ber Brins berfchiedene Urt tragen, mande wie der Raifer auf den Schultern verschiedener Leute in einem geffinnen und Thaudoul, meldies eine Urt von gemalten und vergoldeten Lactravan ift, der mit einem prachtis des andern Sen Rebe von bunter Scide mit Bordirung, Fransen und großen herunterhangenden Quaften ge- Frauengim. Bieret, bebectt ift; andereineben fo fostbaren Paletis, manche in großen und weiten Sanf- mers. ten, auf zween farten Ramcelen ober von zwech fleinen Elephanten ftatt ber Maulesel. Bermer fab die Rauchenara Begum fo ziehen. Er bemerfte eines Tages vorn an ihrer Ganfte, Die offen war , eine fleine mohlgefleibete Sclavinn, die fie vor Fliegen und bem Staube schußte, wozu sie einen Pfauenschwanz in der Hand hatte. Undere lassen sich auf dem Rücken der Elephanten tragen, die reich gezieret find, kostbar bordirte Decken und silberne Glockchen haben. Sie find bafelbit wie in die luft erhoben, und figen vier und vier benfammen in Midbembers mit Gittern, die allezeit mit einem seidenen Rege bedecket sind, und so prachtig als die Thaubouls und Tactravans aussehen.

Bernier beschreibt biefen prachtigen Zug bes Serails mit Bewunderung. sich manchmal auf dieser Reise, zu sehen, wie Rauchenara Begum voran zog. auf einem großen Elephanten aus Pegu in einem kostbaren Michember, ber von Gold und Azur glanzte; ihr folgten fünf bis sechs andere Elephanten, mit fast eben so kostbaren Mickbembers, darinnen sich die vornehmsten Frauenzimmer, die ihr angehöreten, befanden. nige Berschnittene in kostbaren Kleidern ritten auf schonen Pferden nebenher, mit Rohren in der Hand, ein Haufen tartarischer und kachemirischer Sclavinnen befanden sich um sie, in leftfamen Rleibungen auf ichonen Zelten: ben Schluß machten verschiedene Berschnittene zu Pferde, in Begleitung einer großen Menge Bediente zu Fuße mit großen Staben, die Neugierigen abzutreiben. Nach der Prinzeginn Rauchenara zeigte sich eine der vornchmften

i) 21. 5. 62 3.

D 2.

Bernier. 1664.

Raiserliche

Damen

g) A. d. 58 u. f. €. b) A. d. 61 €.

1664.

Bernier. Damen ihres hofes in einem Aufzuge, ber ihrem Range gemaß mar. schiedene andere, bis zu funfzehn oder fechzehn, alle nach ihrer Berschiedenheit, mihr weniger prachtig. Diefer lange Bug Clephanten, beren Babl manchmal auf fechila welche mit abgemeffenen Schritten giengen, alle diese Begleitungen, und diese prachil Bierrathen hatten fo mas edles und erhabenes, daß Bernier ohne die Benhulfe feiner ? fophie, wie er faget, in die ausschweifende Mennung der meiften indianischen Dichter 10 "verfallen fenn, welche behaupten, alle diefe Elephanten trugen verborgene Bottinnen "In ber That find fie ben Mugen ber Menfchen fast eben fo febr entzogen, und bas größte "gluck, bas einer Mannsperson, wer sie auch mare, begegnen tonnte, wurde fenn, sich ju "ben ihnen zu finden. " Diese trogigen und nichtswurdigen Berfchnittenen und Bedientell chen nichts mehr als Welegenheit und Vorwand, ihre Rohre zu brauchen. "Ich erin "mich, feget Bernier hingu, baß ich einst baben febr übel angefommen bin. "die argfte Begegnung haben ausstehen muffen, wenn ich nicht ben Entschluß gefaßt b "mir eher ben Beg mit bem Degen in ber hand zu öffnen, als mich durch biefe Glan "prügeln zu laffen, wie fie fich bagu fertig machten. Mein vortreffliches Pferd bra "mich aus dem Gedrange, und ich fegete nachgehends eben fo glucklich durch einen St "Die Mogolen sagen auch gleichsam sprichwortsweise: man muffe sich besonders vor "Dingen in Acht nehmen : erftlich fich unter einem Saufen auserlefener Sandpferde einzula "wo es nie an Schlägen fehlete; zwentens fich an den Orten einzufinden, wo der Raifer "Jagd ausübete; drittens ben Beibesbildern bes Gerails zu nahe zu kommen " 1). Bas die Jagden des großen Mogols betrifft, fo konnte fich der Verfaffer schwerlich

Magben, bie fah.

ber Berfaffer bilden, wie er doch oft gehoret hatte, daß der Monarch biefer Ergegung fich an ber von hundert taufend Mann bediente. Aber er begriff auf seiner Reise, baß er hatte ! hundert taufend dazu führen fonnen. In ben Gegenden um Agra und Debli, langf Bluffes Gemene, bis an das Gebirge, und auf benden Seiten des Beges, ber nach führet, findet man fehr viel ungebautes Land; manches waldicht, manches mit Rrautern bewachsen, die eine Manneshohe erreichen. Sier find Bachten, die niemand bin laffen, außer hafen und Bachteln, welche die Indianer mit Regen zu fangen mil Folglich trifft man baselbst eine sehr große Menge allerlen Wildprets an. Dem Dberi meister, melder ben Raiser begleitet, wird Nachricht gegeben, wo das meiste zu finde Man stellet Bachen dabin, vier bis funf Meilen weit, ober ber Raifer geht in diese Bel mit fo viel Jagern, als er zu feinem Gefolge haben will, da indeffen das Rriegesheer fortzieht, ohne an diesen Ergehungen Theil zu nehmen m).

Gazellenjagd. mit dem Leo: ben. pard.

Auf dem Bege fah Bernier eine mertwurdige Jagd der Gazellen mit gezähmten feof Man findet in Indien viel folcher Thiere, die unsern Hirschtalbern sehr gleid Sie geben ordentlich haufenweise von einander abgesondert, und jeder haufen, ber niem als funf ober sechs begreift, wird von einem Mannchen allein begleitet, bas an seiner Ban fenntlich ift. Wenn man einen Saufen Gazellen entdecket hat : fo suchet man zu machen, bab Leopard fie merfet, den man auf einem fleinen Rarne gefeffelt balt. Diefes liftige Thier uber fich nicht fogleich der Dige, fie zu verfolgen. Es wendet, verbirgt, frummet fich, ihnen zu nabern Bie es unglaublich leicht fpringt , fo feget es auf fie, wenn es nahe genug erwürger fie, und fattiget fich mit ihrem Blute. Fehlet ihm diefer Streich, wie es oft gefdie so machet es nicht die geringste Bewegung mehr, die Jagd wieder anzufangen, und Ber-Bernier. nier glaubet auch, diese Muhe murde vergebens seyn, weil die Gazellen langer und schneller laufen, als der leoparde. Sein Fuhrer nabert fich ihm gelinde, schmeichelt ihm, wirft ibm Stude Fleisch bin, und beobachtet einen Augenblick, da er ihm die Brillen, wie es ber Berfasser nennet, über ben Ropf werfen kann, Die Augen damit zu bedecken, worauf er das Thier fesselt und wieder auf den Wagen bringt.

Die Jagd ber Milgaus schien dem Bernier nicht fo sonberbar. Man schließt biese Thiere in große Nege ein, die man nach und nach verengert, und wenn sie in einen sehr Nilgaus und fleinen Raum find gebracht worden, gehen ber Raifer und die Dmrahs mit ben Jagern bin- Rraniche. ein, und tobten fie ohne Muhe und ohne Gefahr mit Pfeilen, mit halben Picken, Sabeln und Mufquetons, und manchmal in fo großer Angahl, baß ber Raifer Biertheile davon unter alle Omrahs austheilet. Die Kranichjagd hat mehr Ergegendes. gnugen, wenn man fieht, wie fie alle Rrafte anwenden, fich in ber luft gegen bie Raubvogel ju schugen. Sie tobten beren einige manchmal. Wie es ihnen aber an Geschicklichkeit sich zu wenden mangelt: so werden fie von vielen guten Bogeln zulest allemal bingerichtet.

Unter allen diesen Jagden fand Bernier die lowenjagd am sonderbaresten und ebelften. Sie ift bem Raifer und ben Prinzen von Geblute allein vorbehalten. Wenn er im Felde ift, und die Jagdwache eine Lowenhöhle entbecket: so binden fie in einem benachbarten Orte einen Efel an, ben ber tome ju freffen nicht ermangelte, worauf er ohne andern Raub ju fuchen, zu trinken geht, und alsbann fich in feiner Boble nieberleget, bis ben andern Lag, ba man ihm wieder einen Gfel anbindet. So locket man ihn verschiedene Lage. endlich Seine Majestat naber fommen : so bindet man an eben dem Orte einen Efel an, welthen man viel Opium hat freffen laffen, damit fein Fleifch ben towen schläfrig mache. Die Bachen ftellen mit allen Bauren der Gegend baberum weite Rege auf, die fie nach und nach Der Raifer nabert sich ben Regen von außen, auf einem mit Gifen bewehrten Clephanten, in Begleitung des Oberjagermeisters und einiger Omrahs, auch auf Elephanten, fehr vieler Gourzeberdars zu Pferde, und verschiedene Jagdwachten mit halben Picken bewehret. Er schießt auf den towen; fobald sich das grimmige Thier verlegt fuhlet, geht es gerade nach bem Elephanten zu, fallt aber in das Reg und verwickelt fich darinnen, und ber Raiser schießt so vielmal, bis er ihn endlich todtet. Indessen sab Bernier einen ben der legten Jago, der über die Nege fprang, und fich an einen Reuter machte, dem er das Pferd tödtete. Die Jager hatten nicht wenig Mube, ihn wieder in die Rege gu treiben n).

Diese Jago brachte bas ganze Rriegesheer in eine entsetliche Berwirrung. melbet, man habe bren bis vier Lage zugebracht, sich aus ben Stromen zu helfen, Die gen ben Bele. bon ben Bergen zwischen Gehölzen und großen Krautern, wo man bie Rameele fast nicht fab, Sago. "Glücklich, faget er, waren die, die fich mit lebensmitteln verforgt hat-"ten; denn alles befand sich in Berwirrung. Man hatte die Bazars nicht ordnen konnen. "Die Flecken und Dorfer waren entfernt. Gine besondere Urfache hielt das Rriegesheer auf. Die Burcht, ber Lowe mochte bem Gewehre bes Raisers entfommen fenn. Bie es ein gluckliches Beichen ist, wenn er einen towen tobtet: so ist es ein sehr schlimmes, wenn derselbe ihm D 3 » entrinnt

Loweriago.

m) 21. b. 76 6.

n) 21. 6. 85 3.

Bernier. "entrinnt. Man murbe alsbenn glauben, ber Staat fen in Wefahr. "ber Erfolg diefer Jago von vielen großen Ceremonien begleitet. Man bringt ben to Der Jod " towen vor den Kaifer in die allgemeine Berfammlung der Omrabs; man untersuchen eines Lowen " man mißt ibn; man zeichnet in den Archiven des Reichs auf, den und ben Lag habe bet wird in den " der Raifer einen towen von der und der Grofe und Farbe getodtet. Archiven "seiner Bahne und Klauen nicht: so wenig als die geringsten Umstande einer fo großen aufgezeichnet. " gebenheit. " Das Opium betreffend, bas man den Efel freffen lafit, feset der Ber hingu, er habe baruber einen ber oberften Jager befraget, und von folchem erfahren, es ein Marchen des gemeinen Bolkes fen, und ein wohlgesattigter towe ohne weitere , stucke einschlafe o).

Beschwer: gange über Fluffe.

Hußer der Beschwerlichkeit dieser Jagden ward auch der Zug bisweilen durch ben lichkeiten ben bergang über große Fluffe aufgehalten, Die ordentlich ohne Brücken find. verschiedene Schiffbruden machen, die zwen hundert bis dren hundert Schritte von el ber waren. Die Mogolen besigen die Runft, folche zu verbinden, und zu befestigen. bedecken fie mit einem Mengfel von Erbe und Strobe, badurch ber Weg barauf, fi Thiere sicher gemacht wird, daß sie nicht ausglitschen. Mur der Eingang und Aus find gefährlich, denn außer dem Gebrange und ber Unordnung finden fich daselbst of ben, baß Pferde und Odyfen mit unfäglicher Unordnung hinein fallen. Der Raifer w mals nur eine halbe Meile von ber Brucke gelagert, und hiele fich einen ober zween auf, bamit bas Becr gelaffener hinübergeben konnte p). Die Menge ber leute, baraus stund, ließ sich nicht so leicht beurtheilen. Bernier glaubet überhaupt, an Rriegesk und Gefolge maren nicht weniger als hundert taufend Reuter, aber mehr als hunder funfzig tausend Pferde, Maulefel und Glephanten gewesen; fast funfzig taufend Ram und bennahe eben fo viel Ochsen und Rlepper, Die man brauchet, ben Borrath bet Bahl des Beergars, nebft den Beibern und Rindern zu tragen; denn die Mogolen haben den tartat

folges.

res und Ge- Gebrauch benbehalten, alles mit fich ju fchleppen. Rechnet man die Bedienten bariff einem lande, wo nichts anders, als durch Bediente verrichtet wird, und wo ber Bei felbst, beffen Rang nicht weiter als unter ben Reutern mit zween Pferben gieng, bret biente im tobne batte: so wird man leicht glauben, daß bas heer nicht weniger als bundert taufend oder vier hundert taufend Perfonen enthielte. Man mußte fie diefern gegablt haben, faget Bernier; aber, nachdem er ermabnt hat, daß die Babl erftauf und faft unglaublich mare, fo feget er, bie Bermunderung zu vermindern, wieder hinju: 05 Die gange Stadt Dehli gemefen; benn ba die Ginwohner berfelben blog vom Sofe und bem lebten, fo murden fie verhungern, wenn fie dem Raifer nicht folgten, befonders auf langen Reife

Wie sich solo

Fraget man, woher ein fo zahlreiches heer Unterhalt findet? fo antwortet Berniet des unterhalt. Indianer waren febr maßig, und von diefer Menge Reuter burfte man nicht den zwant Theil rechnen, die auf bem Zuge Fleisch affen. Das Kirchery, ein Mengfel von und Gulfenfrüchten, worauf man rothe Butter gießt, nachdem man es hat tochen ift der Mogolen ordentliche Rahrung. Die Ramcele tonnen, wie befannt, Sunger und Durft ausstehen: sie leben von etwas Wenigem, und fressen was sie nut Sobald bas heer anlanget, führet man fie auf bie Felder, wo fie fich von

<sup>(</sup> v) 21. 8: 87 5.

p) 21. d. 88 3.

q) 21. 8. 91 S. r) 21. b. 94 3.

nahren, was sie finden konnen. Ueberdieses muffen eben bie Raufleute, welche die Bazars ju Dehli halten, sie auch im Felbe verfeben. Endlich geht ber gemeinste Pobel beständig in die Dorfer um das lager herum, Futterung zu faufen, woben es etwas gewinnt. allerarmften scharren mit einer Art Schaufeln gange Felder ab, Die fleinsten Rrauter abzunehmen, welche sie sorgfaltig waschen, und manchmal theuer genug verkaufen r).

Bernier emschuldiget sich, daß er die Stadte und Flecken zwischen Dehli und labor nicht angezeigt bat. Er fab fast feine. Da sein Aufenthalt nicht mitten in dem Heere, wo die Beceftrafe oft durchgeht, sondern Er wa immer über Relber, und ben Machte. auf dem rechten Flügel, weit hinein mare, fo richtete er fich nach ben Sternen, um fich dahin zu finden: auf die Gefahr, sich manchmal schr zu verirren, und funf bis sechs Meilen zu gehen, da die Entfernung von einem Lager zum andern ordentlich nur dren bis vier

Aber der Unbruch des Tages half ihm allemal aus dem Jerthume s). Ben seiner Ankunft zu tahor, erfuhr er, daß das tand, wovon dieser Ort die Hauptstadt ift, Denjeab, das ift land von funf Baffer heißt, weil ce funf ansehnliche Fluffe hat, die von gen des Ber-Den großen Bergen um Rachemir herum, herabkommen, in ben Indus fallen, und mit ihm faffers ju Lain den Ocean gegen den Gingang des persischen Meerbufens gehen. Einige halten labor für die Stadt, welche Merander ber Brofe seinem Bucephalus zu Ehren gebauet bat. Den Mogolen ift dieser Eroberer unter dem Ramen Schander Silifous, welcher so viel heißt, als Merander Philipps Cohn, bekannt: ben Namen des Pferdes aber wiffen fie nicht. Die Stadt ift an einen der funf Fluffe gebauet, der nicht fleiner als die Loire ift. Man follte ihn mit einem Damme einfassen; benn er tritt oft aus und verandert sein Wasserbette. Seit einigen Jahren batte er fich eine große Bierthelmeile zuruck gezogen. Die Saufer zu Lahor find viel bober, als zu Dehli und Ugra, aber in Ubwesenheit des Hoses, welcher biefe Reise mehr als in wangig Jahren nicht gethan hatte, waren die meiften verfallen. Dur funf ober fechs Gafsen waren noch übrig, Die einige Betrachtung verdienten; und auch da fab man viel eingefallene Haufer. Der kaiserliche Pallast stund nicht mehr am Ufer des Flusses, weil sich folcher burud gezogen hatte, Bernier fand ihn febr prachtig, ob wohl unter benen zu Agra und Del 1 t).

Der Raifer hielt fich ba langer, als zween Monate auf, bis ber Schnee geschmolzen Beg von La. ware, welcher ben Weg durch die Gebirge verschloß. Man erinnerte ben Bernier, sich mit bor nach einem kleinen kachemirischen Gezelte zu verseben. Seines war groß und schwer; und wenn die Bember. Rameele nicht über die Berge fommen fonnen, fo hatte er es mit viel Bemuben und Roften von Erägern muffen fortbringen laffen. Er bildete sich ein, da er die Hige von Mocka und Babelmandel überstanden hatte, so wurde er sie überall auf der Erde ausstehen konnen. Aber die Erfahrung belehrte ihn bald, daß die Indianer selbst sich nicht ohne Grund vor eilf oder zwölf Lagen fürchten, so lange man namlich ben Zug von kahor nach Bember, das ift, bis zum Eingange der Gebirge von Kachemir rechnet. Diese außerordentliche Hise rühret, wie er saget, von der lage der hohen Gebirge her, die sich nordwarts des Weges befinden, die Große Hife, feischen Binde aufhalten, die Sonnenstralen auf die Reisenden zurück werfen, und im Fel- und was Berbe eine brennende Hiße lassen. Er dachte ben Urfachen dieses Uebels nach, und rief an dem nier aussteht. vierten Tage des Zuges, daben aus: "Was hilft es mir, zu philosophiren, und Ursachen "bon einer Hichen, die mich vielleicht morgen hinrichten wird. u),

Den

Bemerfun:

Bernier.

1664.

<sup>1)</sup> H. S. 95 S. \*) 21. b. 100 11. f. G.

<sup>11) 21.</sup> b. 104 S.

Bernier. 1664.

Den funften Tag gieng er über einen der großen Fluffe Indiens, Mamens Tchen Das Wasser besselben ift so gut, daß die Omrahs ihre Rameele bamit beladen laffen, bes Ganges Wassers, bas sie bis dahin trinken. Aber die Rraft hatte es boch nicht, Bernier vor den Beschwerlichkeiten des Weges zu schüßen. Er machet eine gräßliche schilderung besselben. Die Sonne war feit dem erften Augenblicke ihres Aufganges Man fah fein Wolfden. traglich. Man fühlete nicht ben geringften Wind. Pferde, welche von labor ber fein Gras gefeben hatten, tonnten taum mehr fort. Indianern felbst, in ihrer schwarzen, trockenen und harten Saut, fehlete es an A Man fand Tobte auf bem Bege. Des Berfassers Besicht, Bande, und Athem. schälten sich ab. Sein ganzer leib war mit rothen Blaschen bebecket, die wie Nabel chen. Den zehnten Tag bes Buges zweifelte er, ob er ben Abend noch erleben murbe. ne gange hoffnung beruhete auf ein wenig trochner geronnener Milch, die er mit et Bucker im Waffer zergeben ließ, und vier ober funf Eimonen, die ihm noch zur Limon ubrig geblieben x).

\*Stadt Bem: birges.

Gleichwohl langte er, die Nacht des zwolften Tages, am Fuße eines steilen fc ber am Gin- gen und brennenden Berges an, wo Bember liegt. Das lager ward auf einem gro gange des Ge- Plate voll Riefel und Sand aufgefchlagen. Es war ein rechter Reuerofen, aber ein genauft fühlete bie luft ben folgenden Morgen ab. Der Raifer hatte diese Linderung voraus feben fonnen, und war die Racht mit einem Theile feines Frauenzimmers und Borfichtig- vornehmften Bedienten abgegangen. Um bas fleine Königreich Rachemir nicht ausim

feit des Rais gern, hatte er nur feine vornehmften Weiber und die besten Freundinnen ber Rauch

fers, badurch mitgenommen, auch fo wenig Omrahs und Golbaten als nur moglich war. welche die Erlaubnif hatten, ihm zu folgen, nahmen nur ben vierten Theil ihrer Reuter Huch die Bahl ber Elephanten ward eingeschränket. Diefe fo schweren Thiere boch einen festen Eritt. Sie fühlen in gefährlichen Wegen überall, wo fie fortfom konnen, und muffen allemal einen Fuß fest steben haben, ehe fie den andern bewegen. nahm auch etliche Maulesel mit: aber alle Rameele, beren Benftand boch nothiger get ware, mußten guruck bleiben. Ihre langen und fleifen Fuße konnen fich auf den befd lichen Wegen in den Gebirgen nicht erhalten. Statt ihrer mußte man eine große M Trager brauchen, welche die Befehlshaber und Rajas baherum versammlet hatten, un bekamen, vermoge eines faiferlichen Befehls, für jedes hundert Pfund gehn Thaler. zählete ihrer über brenfig tausend, ob der Raifer und die Omrahs gleich schon vor me einem Monate ihr Gerathe und Raufleute zum Theil voraus gefchickt hatten. ren, welche zur Reise ernannt maren, hatten Befehl, jeder nach feiner Ordnung abgude welches das einzige Mittel mar, die Berwirrung zu vermeiden, da diefer gefährliche fünf Lage bauerte. Der ganze übrige Sof mit bem Geschüße und ber Mannschaft gri Theile follten bren bis vier Monate, im lager ben Bember, gleichfam Bache halten, bis Monarch, nachbem er bas Ende ber Sige abgewartet, juruck fame y).

Derniers Rortreife.

Daneck Mend kam die folgende Nacht an die Reihe, und Bernier gieng in feit So bald er die entsexliche Mauer der Welt z); das ist einen hohen, sch zen, oben Berg überstiegen batte, fo fühlete er benm heruntersteigen auf der andern Gelit

x) A. d. 113 S. y) 21. d. 122 u. f. S.

z) Weil er Kachemir als das irrdische Parad anfieht.

lust frischer und gemäßigter. Nichts aber erregte ihm ben diesen Gebirgen mehr Bewun- Bernier. berung, als daß er sich ploglich wie aus Indien nach Europa gebracht sah. Erde mit allen unsern Pflanzen und Baumchen bedecket, nur Isop, Thymian, Majoran Angenehme und Rogmarin ausgenommen, und glaubte, er ware in gewissen Gebirgen von Auvergne, mit- Berwandes ten in einem Balbe von Fichten, grunen Eichen, Ahornen und Masholdern; feine Be- lung eines wunderung war besto lebhafter, weil er ben dem Ausgange aus ben brennenden Feldern Landes in das bon Indostan, nichts gesunden hatte, das ihn zu dieser Berwandlung vorbereiten andere. fonnte a).

Besonders bewunderte er, anderthalbe Tagereise von Bember einen Berg, der auf Europäliche benden Seiten voll Pflanzen stund, mit dem Unterschiede, daß sudwarts nach Indien zu, Pflanzen. eine Vermischung von indianischen und europäischen, nordwärts aber nach Europa zu, nur europaische in die Augen fiesen, als hatte die erste Seite an bender Lander Witterung Theil genommen, und ware die leste ganz europäisch gewesen. Un den Baumen bemerkete er bestandig eine natürliche Reihe von Erzeugungen und Zerstorungen. tern, wo nie ein Mensch hinunter gestiegen war, sab er Pflanzen zu hunderten, die umge- und Zerstoht fallen waren, ober noch vor Alter umfielen, und andere, die jung und frisch aus ihren Stammen herauswuchsen. Er fah auch einige verbrannte, sie mochten nun vom Blife getroffen fenn, ober fich im ftartften Sommer durch ihr Aneinanderreiben ben einem warmen und ftarten Binde entzundet haben, oder der Stanm mochte fich, nach ber Ginwohner Bedanfen, ben einer ftarken Austrocknung im Alter felbft entzunden konnen. Bernier konnte fich auch an den naturlichen Bafferfallen nicht fatt feben, die er unter den Felfen entbeckte. Er Bafferfalle. fand einen, ber gang unvergleichlich war. Bon weitem fieht man auf ben Ubhangen eines hohen Berges einen Wasserstrom, ber einen langen Canal, welcher bunkel und mit Baumen bedeckt ift, herabsteigt, und sich ploglich mit erstaunlichem Getofe an dem Sufe eines steilen geraden Felsens von erstaunlicher Sobe berabstürzet. Rabe daben auf einem andern Gelsen, ben ber Raifer Jehan Guir befonders bazu hatte ebenen laffen, sab man eine große Buhne in volligem Stande, wo fid ber hof im Borbengehen aufhalten konnte, um dieses Wunder der Ratur zu betrachten b).

Ben diesen Ergehungen begegnete ihm einssehr sonderbarer Vorfall. Den Tag, da Funfzehn ber Raiser Dire penjale, ben hochsten aller dieser Berge, hinauf gieng, von welchem man fallen in ein in ber Entfernung das Land Rachemir entdecket, gerieth einer der Elephanten, welche die nen Absturz. Beiber in Mickbenibers und Embarys trugen, in Schrecken, und lief wider den zurück, Der zwente lief wiber feinen Rachfolger. ganze Reihe von funfzehn Elephanten. Da sie sich in einem steilen und engen Wege nicht wenden konnten: so sielen sie alle über einander auf den Boden des Absturzes, der zu allem Gibben konnten: so sielen sie alle über einander auf den Boden des Absturzes, der zu allem Glücke nicht eben der tiefste und steileste war. Rur dren oder vier Weiber blieben todt, aber alle Elephanten famen um. bengehen, und glaubte zu erkennen, daß verschiedene noch ihren Ruffel bewegten. Bernier fam zween Tage barnach babin, fab fie im Bor-Unglück verursachete sehr viel Berwirrung ben dem ganzen Heere, welches in einer Reihe an ben Seiten, durch sehr gefährliche Stege jog. Nacht halten, damit die Weiber, und was sich von diesem Falle retten ließe, konnten her-

Mathrliche

n) -21. b. 154 S.

1) 2(. d. 158 u. vorherg. G.

Allgem, Reisebesche, XI Band.

1664.

Bernier. ausgezogen werden. Jeber mußte an bem Orte bleiben, wo er fich befand, weil man Mußerbem hatte niemand feinen Erager mit feit der por sich noch hinter sich konnte. Zelte und seinen lebensmitteln ben sich. Bernier war noch nicht ber Unglücklichste. fand ein Mittel, aus bem Wege heraus zu flettern, und fich einen fleinen bequemen auszumachen, wo er die Nacht mit seinem Pferde zubrachte. Giner seiner Bedienten fo treu, ihm zu folgen, und hatte ein wenig Brodt, welches fie theilten. Gie walsten

Der Berfaffer ge Steine ba fort, und fanden einen großen schwarzen Scorpion, ben ein junger Me nimmt einen in die hand nahm und bruckte, ohne von ihm gestochen zu werden. Bernier war auf Scorpion ob- Bort dieses Menschen, ber sein Freund mar, und fich ruhmte, ben Scorpion mit einer

ne Schaden inle des Coran beschworen zu haben, eben fo fuhn c). die Band.

Ben bem Uebergange über biefen Berg Direpenfal hatte er, wie er faget, brett Plotsliche Beranderung Belegenheiten, fich feiner philosophischen Begriffe zu erinnern. Erftlich empfand er, in Soms ger als einer Stunde, Winter und Sommer hinter einander. Nachdem er fart gel mer in Win- get hatte, um Wege hinauf zu fteigen, wo jedermann zu Fuße geben mußte, und mo ter. eine brennende Sonnenhiße ausstund: fo fand er oben auf bem Berge gefrohrnen burch ben man einen Weg geoffnet hatte. Es war ein fehr bickes Glatteis, und ber

wehete fo falt, daß die meiften Indianer, Die nie weber Schnee noch Gis gesehen bal Winde, die zitterno liefen, in warmere luft zu kommen. Zwentens fand Bernier, in einem M einander zu: von weniger als zwen hundert Schritten, zween gerade einander entgegen stehende W mider find. einen nordlichen, der ihm benm Sinaufsteigen ins Gesicht blies, und einen füdlichen ihm benm hinuntergeben in ben Rucken webete, als hatte fich aus ben Musbunftungen fes Berges ein Wind erzeuget, der verschiedene Richtungen nahme, nachdem er if

benden gegenüberstehenden Thalern gienge.

Ginfiebler auf bem Berge.

Drittens traf ber Verfaffer auf bem Gipfel bes Berges einen alten Ginfiedler 6 von Jehan Guirs Zeiten baselbst gelebet hatte. Man wußte nicht , von was fur eine ligion er war, ob man ihm wohl Wunderthaten zuschrieb: 3. E. daß er den Wind nad nem Gefallen lenken, Regen, Schnee und Sturme hervorbringen konnte. Er hatte Gein Bart mar lang, weiß, und fchlecht gefammt. wildes Unsehen. Allmosen troßig, aber er verstattete, Wasser in irdenen Gefaßen zu nehmen. Die er un gestellet hatte. Er gab mit ber Sand ein Zeichen, man follte geschwind vorben g ohne fich aufzuhalten. Er schmablete auf die, welche Gerausche machten. Bernie" fo neugierig, in seine Sohle zu gehen, nachdem er ihm bas Gesicht durch ein Geschen heitert hatte, und fragte ihn, warum er so viel Widerwillen gegen bas Geräusche ? Seine Untwort war, es erregte heftige Ungewitter um den Berg; Aurengzeb mare weise gewesen, bag er allezeit seinem Rathe gefolget batte, Scha Ichan batte es gemacht, und Jehan Buir ware einmal bald mit feinem Beere umgekommen, weil fe Erinnerung verspottet, und mit Trompeten und Paufen hatte tarmen machen laften

<sup>1)</sup> X. d. 152 3. d) 21. b. 166 u. vorherg. S.

e) Bernier hat einen Auszug derfeiben

# Der II Abschnitt.

Beschreibung des Ronigreichs Rachemir.

Bernier. 1664.

Chemalige Beschaffenheit des Landes. Seine Größe und Lage. Beschaffenheit der Berge um: ber. Schönheit der Ebene. Fruchtbarkeit der Etadt Kachemir. See und Inseln. Garten. Berniers Urtheil von Kachemir. Einwohner. Wunderbrunn. Lufthaus der alten Könige in Kachemir. Fische mit goldenen Ningen in der Itase. Wunder von Haramoulay. Dessenung von Baramoulay.

Landes. Seine eit der Berge um Buelle. Steinwüchste. Werge um ben Kachemir. Es gränzet an Tibet. Wie Instelle. Schwick davon erhält. Der Mosgol will Groß Tibet erobern. Es kommen Gefandten zum Aurengzeb. Arzt aus Lassa. Alte Caravanen von Kachemir. Gesandtschaft aus Aethiopien an den großen Wogol. Zuberelztung und Geschenke. Reiseder Gesandten. Wie Ihren begegnet wird. Ihre Nachrichten vom Nil.

mar ein großer See gewesen, dessen Wasser ein heiliger Alter, Kacheb, durch ein Wun- heit des Lans vordert fortgeschafft, indem er einen Felsen, Namens Baramoule zertheilet habe. Ber- des vor dem. nier beredete sich leicht, daß diese Gegend mit Wasser bedeckt gewesen, wie man von These aucht sur ein Menschenwerk halten, weil dieser Berg sehr hoch und breit ist. Er stellte sinch lieber vor, die Erdbeben, denen diese Gegenden sehr unterworsen sind, hätten vielleicht einen Abgrund geöffnet, da der Berg selbst hinein gestürzet wäre. So hat sich nach der Uraber Meynung die Enge von Babelmandel vordem eröffnet, und Berge und Städte

Was man auch davon glauben mag, so ist Kachemir nun keinem See mehr ahnlich. Seine Größe Es ist eine sehr schone kandschaft voll vieler kleinen Hügel, die nicht weniger als drenßig und Lage. Meilen känge, und zehn oder zwölf Meilen Vreite hat. Es liegt am äußersten von Indostan, nordwärts kahor, und recht von den Bergen des Caucasus, und zwischen die Gebirge von groß und klein Thibet und Raja-Gamon eingeschlossen. Die ersten Verge, die es begränzen, das ist, die an die Ebene reichen, sind von mittelmäßiger Höhe, mit Bäumen und Biehweiden bedecket, wo man allerlen Vieh, als Kühe, Schafe, Ziegen, und Pferde heit der Beige, sindet. Unter verschiedenen Urten von Wildprete, als Rebhüner, Hasen, Gazellen, und bei sie umgezeinigen der Thiere, die Museus haben, sieht man auch viele Vienen. Aber, welches in Indien sehr selten ist: so findet man da nie Schlangen, Tyger, Väre und Löwen. "Da"her Bernier glaubet, man könnte sie die unschuldigen Berge nennen, auf denen Milch und

Weber diese erheben sich andere höhere, beren Gipfel allezeit mit Schnee bedeckt ist, Sois allen diesen Bergen sallen überall unzählige Quellen und Väche herab, welche die Einwohere in ihre Reißfelder zu theilen, und selbst durch große Erddanme, auf ihre Hügel zu leisten wissen. Nachdem diese schonen Gewässer viel Wassersälle und Väche gemacht haben: so vereinigen sie sich endlich, und machen einen Fluß von der Größe der Seine aus, welcher ganz langsam das Königreich umsließt, durch die Haurtstadt geht, und seinen Ausgang zu Varamoule zwischen zween steilen Felsen sindet, von da er sich in verschiedene Ibstürze

auf Befehl Jehan Guirs gemacht worden, aus f) A. b. 127 S.

1664.

Bernier. zertheilet, und im Borbengeben eine Menge fleiner Gluffe in fich nimmt, Die von ben Be

gen herab kommen, endlich aber gegen Uteck in ben Indus fallt g).

So viel Bache, die von allen Bergen herunter fommen, machen die Felber und Bruchtbarteit. gelungemein fruchtbar; man follte alles für einen großen Garten ansehen, in welchem fich 3 den und Dorfer befanden, beren man eine große Menge zwischen ben Baumen entbed Bur Abwechselung sieht man Wiesen, Reißfelder, Felder voll Getraide, hanf, Saftall und allerlen Sulfenfruchte, unter welchen Canale in allerlen Geftalten fich burchfchling Ein Europäer erkennet ba überall unfere Pflangen, Blubmen, und Baume, baume, Birnbaume, Pflaumen, Abricofen, Ruffe und Weinstocke, mit ihren Frud Die besondern Garten find voll Melonen, Buckerwurzeln, schone Ruben, meisten Ruchenfrauter unserer Garten, und auch einige, die in Europa mangeln. fah Bernier ba nicht fo viel verschiedene Früchte, wie ben uns, und fand sie auch nicht gut; aber er schreibt biefes nicht bem Erbreiche ju, fondern bedauert, daß bie Ginwohn feine beffern Gartner haben b).

Stadt Rademir.

Die Hauptstadt führet den Namen des Konigreiches. Sie ist ohne Mauern, Sie liegt zwo Meilen nicht unter dren viertheil Meilen lang, und eine halbe breit. den Bergen, die einen halben Rreis um fie machen, am Ufer eines Sees von fugent fer, ber vier ober funf Meilen im Umfange hat, und von benen Quellen und Bachen entite

nehmlichfei= ten.

Er fallt durch einen schiffbaren Canal in ben 5 Ihre Un: welche bie Berge herablaufen. Diefer Fluß hat zwo holzerne Brucken in ber Stadt, die benden Salften, die er von ein Die meiften Saufer find von Solze, aber mobi geb ber sondert, dadurch zu vereinigen. et, und fogar zwen bis bren Gefchof boch. Db bem lande mohl gute Baufteine nicht len, und viel alte Tempel und Gebaube von Steinen noch übrig find: fo hat man bod Bauart mit holze ber mit Steinen vorgezogen, weil man bas erfte fo haufig, vermin ber fleinen Fluffe, von den Bergen herunter haben fann. Alle Saufer an dem Fluffe ben meift einen fleinen Garten am Ufer. Diefes fieht fehr fchon aus, befonders in der all nehmen Jahreszeit, da man auf dem Waffer spazieren zu fahren pfleget. Auch bie, the nicht fo angenehm liegen, haben bod ihren Barten, und verschiedene einen fleinen nal, der vom See herkommt, und ein fleines Fahrzeug jum Spazierenfahren i).

Eine Seite der Stadt liegt nach einem Berge gu, ber von allen ben andern abs bert ift, und febr angenehm aussicht, weil er auf feiner abhangenden Seite verfchie fchone Saufer mit ihren Garten zeiget; und weil man oben auf feinem Gipfel eine Mel mit einer Ginfiedleren und vielen schonen Baumen, Die fie gleichsam fronen, entbecket-Ihm entgegen entbe heißt auch in ber landessprache Zarpperbet, grunender Berg. man einen andern, worauf sich auch eine Moschee mit ihrem Garten, und einem sehr Bebaude befindet, welches wohl ein Bogentempel gewefen ift; ob man es gleich Salon Thron nennet; denn die Sinwohner schreiben es diesem Konige zu, welcher eine Reise

Rachemir foll gethan haben k).

Schonbeit bes Gees, In= feln, Garten.

Die Schönheit des Sees wird durch eine Menge kleiner Inseln vermehret, bie gel sam so viel allezeit grunende Garten vorstellen, weil sie voll Dbstbaume und mit groß terichten Uspen eingefaßt sind, von denen man die dicksten noch umklaftern kann, alle

g) U. d. 129 S. b) U. d. 134 S.

i) A. d. 135 S. k) 21. 0. 136 G.

haben sie eine erstaunliche Hohe, und nur einen Busch Aeste am Gipfel, wie die Palmen. Ueber bem See, auf den Abhangen der Berge, entbecket man nichts als Lusthauser und Die Ratur scheint so schone Derter nur zu diesem Gebrauche bestimmt zu haben. Sie sind voll Quellen und Bache. Die kuft ist daselbst allezeit rein, und man hat von allen Seiten die Aussicht auf ben See, die Inseln und die Stadt. Der schönste bieser Garten ist der Chalimar, oder Königliche. Man geht in denselben, vermittelst eines großen Garten. mit Rasen eingefaßten Canals, ber sich funf hundert Schritte weit zwischen zwo schonen Alleen von Pappelbaumen strecket. Er führet an den Fuß eines großen Cabinets, das sich in der Mitte des Gartens befindet, und da fangt ein anderer viel prachtigerer Canal an, der bis an das Aeußere der Einfassung geht. Dieser zwente Canal ist mit großen Bruchsteinen gepflastert. Seine Ufer von eben bem Steine erheben sich schief; und in der Mitte fieht man von funfzehn zu funfzehn Schritten , eine lange Reihe von Wafferfunften , ohne viel andere mit zu rechnen, die hier und bar in verschiedenen runden Wasserbehaltniffen, mit benen er eingefaßt ift, fpringen. Er endiget fich am Jufe eines andern, jenem febr abnlichen Cabinets. Diese Cabinetter find wie runde Thurmehen bebedet, und auf dem Waffer felbst, zwischen ben benben großen Ulleen von Pappelbaumen erbauet; sie haben eine Galerie, bie rings um fie geht, fund vier einander gegenüberstehende Thuren. berfelben geben nach ben Alleen, mit Bruden binuber zu kommen, zwo andere auf die gegenüberstehenden Canale. Jedes Cabinet besteht aus einem großen Saale, in der Mitte von vier Rammern, welche bie vier Ecken ausmachen. Alles ift inwendig gemalet, und vergoldet, und mit Spruchen mit großen perfischen Buchstaben gezieret. Die vier Thore find fehr toftbar. Sie bestehen aus großen Steinen, und werden von Gaulen der alten Gogentempel, die Scha Jehan zerstoren ließ, unterstüßet. Man kennt die Materie bieser Steine so wenig, als ihren Werth; aber sie sind schöner, als Marmor und Por-

Bernier.

Ronialicher

Bernier thut fuhn ben Husspruch, fein land in ber Welt habe in einem so fleinen Berniers Ur-Umfange soviel Schönheiten, als das Ronigreich Rachemir. "Es verdiente noch, feget er theil über das " hinzu, alle die Gebirge zu beherrschen, die es umgeben, bis an die Zartaren, und ganz Kachemir. "Indostan, bis an die Insel Cenlan. Die Mogolen nennen es nicht ohne Ursache bas irr-"bifche Paradies von Indien; und Raifer Edbar mandte beswegen foviel Muhe an, es fei-»nen naturlichen Konigen zu entreißen. Ichan Guir, fein Sohn und Nachfolger, fand "an diesem schönen Stude Erdreich soviel Gefallen, daß er nicht aus demselben kommen monnte; und oft versicherte, der Verlust seiner Krone wurde ihm nicht so empfindlich senn, s, als der Berlust dieses landes. Als wir daselbst angekommen waren: so bestrebeten sich alle wißige Ropfe unter den Mogolen, Die Reizungen desselben durch verschiedene schone Gedichnte zu preisen, die sie dem Kaiser überreichten, welcher sie großmuthig belohnete m).

Die Kachemirier n) werden für die geistreichsten und wißigsten Indianer gehalten. Abschilderung Sie haben zu der Dichtkunst und den Wissenschaften soviel Reigung, als die Persianer, und der Einwohmehr Fleiß und Arbeitsamkeit. Sie machen Palekis, holzerne Betten, Cabinetter, Schreib, ner. deuge, Rastchen, Loffel, und verschiedene Arten kleiner Werke, die ihrer Schonheit wegen burch ganz Indien gesucht werden. Sie tragen einen Firniß darauf, der ihnen eigen 3hr Fleiß und

ift, ihre Runfte.

<sup>1) 2. 8. 140 6.</sup> m) 21. D. 141 6.

n) Bernier nennet sie manchmal Rachemy= ris.

Chales, Airten von Bengen.

Bernier. ift. Besonders bewundert man ihre Geschicklichkeit, eines gewissen Solges fehr schone Abern verfolgen und nachquahmen, worauf fie Goldfaben legen. Richts aber ift ihnen eigen und durch die Handlung einträglicher, als eine Urt Zeuge, mit der fie felbft ihren Rind Arbeit verschaffen. Man nennet fie Chales. Es find Stude von anderthalb Glela und einer breit, auf bem Stuhle an benben Enden bordiret. Die Mogolen und bie mell Indianer von benden Beschlechten tragen fie den Binter auf dem Ropfe, daß fie ihnen wie Mantel auf ber linken Uchfel herabhangen. Man unterscheibet zwo Urten bavon: eines Sandwolle, die feiner als die spanische ist, die andere aus einer Wolle oder vielmehr elm Haure, Touz genannt, bas man von der Bruft ber wilben Ziegen von groß Tibet nim Die Chales der zwenten Urt find viel theurer, als jene. Rein Biber ift garter. Uber, man fie nicht beständig luftet und in Ucht nimmt, fo fommen leicht Burmer hinein. Dinrags bestellen welche, bie gu hundert und funfzig Rupien koften; Die schonften que Landwolle fommen nie über funfzig o). Bernier bemerfet wegen der Chales, daß bie beiter von Patna, Ugra und laber, ihnen nie fo viel Schonheit und Barte geben tonn als die in Kachemir, welchen Unterschied man bem Baffer des Landes zuschreibt, wie ! ju Masulipatan die schonen Chices ober mit bem Pinfel gemalten Beuge machet, Die 16 schöner durch Waschen werben.

Dilbung ber Rachemirier und Schen: engimmers.

Much die Schonheit bes leibes ruhmet man an ben Rachemiriern. Meistens find fo wohl gebildet, als die Europäer, ohne etwas von der tartarifchen Gefichtsbildung, und heit des Frau gequetschten Rase und den kleinen Schweinsaugen zu haben, die man in Rachegar Großthibet findet. Das Frauenzimmer in Rachemir, ift feiner Schönheit wegen fo ruhmt, daß die meisten Fremden, die in Indostan anlangen, sich bergleichen zu verschaffen chen, in hoffnung, von ihnen weißere Rinder, als bie Indianer find, ju befommen, für mahre Mogolen angefehen murden p).

Wunderbruns nen.

Ben verschiedenen Gelegenheiten, die der Berfasser hatte, einige Theile dieses Kon reiches zu besehen, machte er Betrachtungen, Die er seiner Rachricht benfüget. Mend Ram, fein Nabab, schickte ihn einst mit zween Reutern zur Bedeckung, bren ne Tagereisen von der Hauptstadt, und folglich ans Ucuferste des Königreiches,

6) 21. b. 147 3. p) 26. d. 149 G. Bir wollen einige andere Umffande von Berniers Erzählung bier in ber Ans merfung vortragen. " Benn man von der Ochon: "beit des verborgenen und eingesperreten Frauens , gimmere , faget er, nach den Beibesbildern des , gemeinen Bolfes urtheilen barf, die man auf " den Gaffen und in ben Laden fieht: fo muß , man glauben , bag es febr fcone barunter giebt. "Bu Labor werden fie den Ruhm einer schonen " Leibesgestalt haben, daß fie gefchlant, und bie "ichonften braunen Indianerinnen find. , fie es wirklich find ; fo habe ich mich eines ", den Mogolen gewöhnlichen Runftgriffes bedie= "net, einem Elephanten, vornehmlich einem reich ", geschmucketen nachzufolgen: benn sobald fie die ,, benden filbernen Glodchen horen, die ihm an ben=

" den Seiten hangen, fo kommen fie alle mit "Ropfen in die Fenfter. Eben fo habe ich! " Rachemir gemacht, und auf eine andere 20 ,, es mir noch beffer gelungen. Gin alter Ga "meifter, ben ich angenommen hatte, "nen perfifchen Poeten verfteben gu belfen, , diese Erfindung. Er ließ mich viel Confect n fen; und da er überall Befanntschaft und 3uff , hatte: fo führete er mich als feinen Bermanof , der nur aus Perfien gefommen, reich, und " zu verheirathen ware, in mehr als funfzebn "fer. Go bald wir in einem waren, theilet " mein Confect den Rindern aus, und fogleich " alles zu, Weiber und Diagoden, große und me, etwas zu bekommen, oder fich feben gu laft "Diese thorichte Reugier fostete mich doch ein "gute Rupien, aber ich zweifelte auch nachgebil

Brunnen zu besuchen, dem man wunderbare Gigenschaften zuschrieb. Babrend bes Mayes, bu welcher Zeit der Schnee völlig schmelzt, fließt er, und halt ordentlich drenmal des Tages inne. Dieses geschieht mit Aufgange ber Sonne, zu Mittage, und ben ihrem Untergange. Orbentlich fließt er bren Bierthel Stunde. Er ist start genug, ein viereckichtes Behaltniß von jehn bis zwolf Fuß Breite, und soviel Tiefe zu fullen. worauf sein lauf unordentlicher und schwächer wird, und gegen das Ende des Monats gar aufhöret, da er denn das ganze Jahr sich nicht wieder zeiget, außer ben einem großen und langanhaltenden Regen, da er ohne Unterlaß und ohne Regel, wie andere Quellen, zu laufen anfangt. Bernier versicherte sich von ber Wahrheit Dieses Wunders mit seinen Mugen.

Bernier. 1664.

Die Beiden haben am Ufer des Wafferbehaltniffes einen fleinen Gogentempel q), wohin sie von allen Orten kommen, um sich in einem Wasser zu baden, das sie ihren Gedanken nach hoiliges nach heiliget. Sie geben verschiedene fabelhafte Erklärungen bavon. ge bestrebte sich Bernier, mahrscheinlichere zu finden. Er betrachtete die Lage des Berges bes Verfassers sehr genau, stieg mit vieler Muhe auf desselben Gipfel, und richtete seine Aufmerksamkeit nach allen Seiten. Er bemerkete, baß sich felbiger, ber lange nach, von Norden nach Suben strecket, von den andern, gleichwohl naben Bergen abgesondert ift, zwo abhängige Seiten bat, die sich oben in einer Scharfe zusammen schließen, baß fein febr langer Gipfel nicht mehr als hundert Schritte in der größten Breite hat , daß eine seiner Seiten, die nur mit grunen Rrautern bedecket ift, ber aufgehenden Sonne ausgesetset fteht, andere entgegenstehende Berge aber die Stralen nur gegen acht Uhr des Morgens darauf fallen laffen, baß endlich die Abendseite mit Baumen und Gebuschen bedecket ift. fungen sehete er fich in den Stand, bem Danet Mend Nachricht von einer Geltsamkeit zu geben, deren Ursache er nicht mehr bewunderte r).

Auf der Rudreise von diesem Brunnen, der Send-Brary heißt, wich er ein wenig aus dem Wege, Achiavel, das Lusthaus der alten Könige von Kachemir zu sehen. Def-Lusthaus der sen großte Schönheit besteht in einer lebendigen Quelle, Die sich außen um das Gebaude alten Konige und die Garten, durch sehr viele Canale austheilet. Sie springt aus dem Erbboden eines von Rachemir.

micht mehr, daß es ju Rachemir nicht fo fchoue Ballingter giebt, als irgendwo in Europa., Eben:

9) Dem Brare, einer der Dentas oder Gottbelten bes Landes geheiligten, daher der Quell Send Braty, Baffer des Brary heiße. Ebendafelbst a. d. 169. S.

7) Rad leberlegung alles biefes, faget er, ur. theilte ich, die Barme der Conne, nebft der besondern Lage und innern Einrichtung bes Berges verursadten das Bunder. Die Morgensonne fiel auf die ihr ausgefehte Seite, erhifte und fdmelge: te einen Theil des gefrornen Waffers, das ben Binter in die Erde gedrungen ift, da alles mit Schnee bedecket war. Diefes Baffer dringt nach: gebends durch, und lauft nach und nach unten bin, bis au gewiffe Schichten Felfen, Die es aufhalten, und nach dem Brunnen fuhren, wodurch bet Mittagsfluß vorgebracht wird; indem fich aber die Con. ne ju Mittage erhebt , und diefe Seite verlagt, die fich abfühlet, der Gipfel aber fenfredit erwarmet wird : fo fcmelget wieder gefrohrnes Baffer, das fich nach und nach wie bas andere feufet , bis es an, eben die Felsenlagen tommt, worans der 2lbende fing entsteht. Endlich erwarmet die Sonne auch bie Abendseite, wirket eben fo, und verursachet den dritten Fluß des Morgens fruh. Er ift langfas mer, als die beuden andern, entweder weil biefe Abendfeite von der Morgenfeite, wo fich der Quell befindet, entfernet ift; ober weil fie mit Solze bes becket ift, und fich also nicht fo schnell erhiftet, viels leicht auch wegen der Nachtfalte. 2lle Uinftande find diefer Meynung vortheilhaft. 21. d. 174. und vorherg. O.

Bernier. Brunnen mit fo außerordentlicher Gewalt, Starte, und Geräusche heraus, bag man beffer einen Fluß, als einen Brunnen nennen tonnte. Das Baffer ift ungemein fchon, fo falt, bag man faum die Sand darinnen halten fann. Der Garten besteht aus ichon Bangen von allerlen Obstbaumen. Seine Zierrathen find eine Menge Springbrunnen allerlen Geftalt, Bafferbehaltniffe voll Fifche, und besonders ein hoher Bafferfall, berd großes ausgebreitetes Tuch von brenftig bis vierzig Fuß lang mit feinem Waffer vorftell Ben Nacht fieht derfelbe noch viel vortrefflicher aus, wenn man unter diefes Euch eine Me ge Lampen in die Bertiefungen der Mauer gefeget hat, die da eine febr artige Erleuchtung

Rifche mit gol: chen s).

Bon Uchiavel wich Bernier wieder aus bem Bege, noch einen foniglid denen Ringen Garten zu befehen, in welchem man ihm, nebst eben ben Unnehmlichkeiten, einen Call voll Fische zeigete, die aufe Rufen kommen; die größten von ihnen hatten goldene Ringen Schriften in der Rafe. Man fchrieb diefe Seltfamfeit der berühmten Nurmabal, Jehn Guirs, ber Aurengzebs Grofvater mar, feiner Savoritinn ju t).

Munder von

Danef Mend war mit Berniers Erzählung fehr wohl zufrieden, und ließ ihn 100 Baramoulay? eine andere Reise unternehmen, ein so gewisses Bunder zu sehen, daß er ihn durch dassel bald zur muhammedanischen Religion zu befehren glaubte. Behe, faate er, nach Bat "moulan; ba wirft bu bas Grab eines unferer Beiligen finden, welcher burch Beilung "Rranten, bie fich von allen Seiten babin versammlen, beständige Bunder thut. "leicht wirft bu bich nach allen biefen Bundern, Die bu boch felbft feben kannft, nicht "ben, aber du wirst einem nicht widerstehen konnen, bas sich immer erneuert, und vor "nen Augen geschehen wird. Du wirft einen großen runden Stein feben, ben der ftat "Mann kaum erheben kann, ben gleichwohl eilf Dervis, nachdem fie ihr Gebeth an "Beiligen gerichtet haben, nur mit ben Spigen ihrer eilf Finger, wie Stroh erhebel Bernier machte fich mit feiner ordentlichen Bedeckung auf den Beg. Baramoulan, wo ihm bie Gegend febr angenehm vorfam. Die Moschee ist wohl geball und es mangelt des heiligen Grabe nicht an Zierrathen. Biel Pilgrimme, die es umgabe nannten fich frank. Man fah aber ben ber Moschee eine Ruche mit großen Reffeln Bleisch und Reiß, die der Gifer gewisser Frommen gestiftet hatte, und diese hielt der B faffer für ben Magnet, ber die Rranten herzoge, und fie wunderthatig beilte. andern Seite fab er ben Garten und die Zimmer der Mullahs, die vermittelft bes De gen, in einem glucklichen Ueberfluffe leben, und beffen Macht und Tugenden preifen. er sich zu Baramoulan aufhielt: so sab er fein Bunder. Er war in folchen Dingen imm Gilf Mullahs aber, Die einen bichten Rreis schlossen, und mit ihren land unglücklich. Rocken verhinderten, daß man nicht wohl feben konnte, wie fie ben Stein anfagten, er ben ihn in der That, und versicherten alle, sie berühreten ihn nur mit dem Meußersten ihr Finger, und er sen so leicht, als eine Feder. Der Verfaffer, welcher bie Augen aufth und alles febr nabe anfah, bemerkete wohl, daß fie viel Mube anwendeten, und glaubel gu beobachten, baß fie den Daumen nebft den andern Fingern gebrauchten. auch mit Karamet, Karamet, das ist, Wunder, Wunder, wie die Mullahs und Umftehenden rufen. Er gab aber den Mullahs eine Roupie, und ersuchte fie um die Gefall

s) 21. 8. 176 S.

Jan Barrier #) A. d. 177 und vorherg. G.

u) A. b. 184 u. vorberg, S.

x) Er bilbete fich ein, der Sand verftof im Buruckfallen die enge Deffnung biefes fchwacht

feit, bag er einer von den Gilfen fenn burfte, welche ben Stein erhuben. Rupie, die er ihnen noch gab, nebst der Berstellung, als ob er das Wunder fest glaubete, bewegte sie, obwohl mit Mube, ihm einen Plag einzuraumen. Sie bilbeten sich vermuthlich ein, ihrer zehn dicht bensammen, wurden zureichen, die kast zu erheben, ob er gleich febr wenig bazu bentruge; und wenn sie sich geschickt zusammenstellten, wurde er es nicht merten: aber fie faben fich betrogen, als ber Stein, welchen Bernier nur mit bem Meufersten feines Fingers halten wollte, sich sichtbarlich nach feiner Seite senkete. Jedermann sab ihn sehr zornig an; unterdessen rief er aber doch Karamet, und warf noch eine Rupie hin, aus Furcht, sie mochten ihn steinigen. Nachdem er sich aber gelassen fortgemacht hatte, eilete er, sich zu Pferde zu fegen, und zu entfernen u).

Bernier.

Im Borbengehen, bemerkete er die berühmte Deffnung, wodurch alles Wasser Deffnung von Baramoulap. bes Reiches geht. nahern, der ihm von weitem ins Gesicht gefallen war. Der Fluß, der ben Baramoulay Rach biefem verließ er ben Weg, um fich einer großen See gu berunter kommt, geht durch. Er ist voll Fische, besonders Aale, und mit Enten, wilben Gansen, und verschiedenen Fluftvogeln bedecket. Der Befehlshaber des landes ergoget fich daselbst im Winter mit ber Jagb. Einstebelen mit ihrem fleinen Garten, ber auf dem See zu schwimmen scheint. Mitten auf biefem großen Baffer fieht man eine Konig von Rachemir, ließ bendes auf starte Pfosten bauen, welche diese doppelte last schon

Bon dar befuchte Bernier einen Quell, der ihm eben fo sonderbar schien. gelinde hervor, steigt aber mit einer Art von Heftigkeit in die Hohe, bildet kleine Ru-liche Quelle. Er quillt Außerordente geln voll Waffer, und bringt einen fehr feinen Sand auf die Oberflache, ber so, wie er gekommen ist, jurud kehret, weil das Wasser einen Augenblick darauf inne halt, und ju strudeln aufhoret; es fangt aber darauf eben diese Bewegung, nach einem ordentlichen Zwischenraume wieder an. Man behauptet, bas größte Wunder baben sey, bas geringste Geräusch, bas man machet, indem man rebet, ober bie Erde mit dem Juße stößt, errege das Wasser, und veranlasse es, zu strudeln. Bernier aber versicherte sich, baß diese benden Umftande nichts veranderten, und die Begebenheit ben bem größten Stilleschweigen immer mit eben ben Umständen wieder kam x).

Nachdem er diesen Quell bewundert hatte: so gieng er in die Berge, daselbst einen grohen See zu sehen, wo sich das Eis im Sommer erhalt. Die Winde reißen Haufen dessels ben ben bei ju sehen, wo sich das Eis im Sommer erhalt. ben nieder, bringen sie wieder zusammen, und vereinigen sie von neuem, wie in einem kleisnen Gier, bringen sie wieder zusammen, und vereinigen sie von neuem, wie in einem kleisnen Gier, bringen sie wieder zusammen, und vereinigen sie von neuem, wie in einem kleis nen Eismeere. Bon dar gieng er nach Seng Safed, oder weißer Stein, wo man währens Gebe bie ihm ein ungewährend des Sommers einen natürlichen Ueberfluß von Bluhmen sieht, die ihm ein unge-mein 64. Des Sommers einen natürlichen Ueberfluß von Bluhmen sieh wiel seute da einfinden. mein schönes Ansehen geben. Man hat allemal bemerket, wenn sich viel keute da einfinden, und eine Ansehen geben. und ein so starkes Geräusch entsteht, daß die Luft beweget wird, daß alsdann sogleich ein starken so starken Geräusch entsteht, daß die Luft beweget wird, daß alsdann sogleich ein starker Regen fallt. Bernier versichert, Scha Jehan ware ben seiner Ankunft bennahe da umgekommen, und dieses stimmet mit der Nachricht des Einsiedlers von Dire Penjal

und Eleinen Quelles, bis bas juruckgehaltene Baffer mit Gewalt durchbreche, oder ein in den Canal der Quelle verschlossener Wind zu wiederholten Allgem, Reifebeschr, X Band.

malen heraus fame, wie ben ben fünftlichen Springs brunnen geschieht. Cbendaf. a. d. 187 S. y) U. d. 189 S.

Bernier. 1664.

Er wollte eine Sohle voll munderbarer Steinwuchse besuchen, die zwo Meilen Diesem Orte ift, als er die Nachricht erhielt, baß Danet Mend anfinge, sich seiner 26 fenheit wegen zu beunruhigen: er bedauerte febr, daß er nicht alle nothige Erlauterund wegen der benachbarten Berge einziehen fonnte. Indessen erfuhr er, bak die Raufe Rachemir bez bes landes, jahrlich von einem Berge zum andern geben, Die feine Bolle zu sammeln undbart find. fie zu ben Chales brauchen, und bie, welche er fragte, verficherten ibn, man trafe zwift ben zu Rachemir gehörigen Bergen, febr fchones land an. Gie rubmeten eine Gegend, ihre Abgaben in leder und Wolle bezahlet, welche der Befehlshaber jedes Jahr einford laft, und wo die Beiber febr fchon, feusch und arbeitsam find. Man sagte ihm auch einer andern, die von Rachemir weiter entfernet ift, ihre Abgaben auch in Sauten und le giebt, und fleine fruchtbare Ebenen und angenehme Thaler voll Getraide, Mepfel, Birn, Abricofen, Melonen, und felbst Trauben, die vortrefflichen Bein geb hat. Die Ginwohner haben sich ihrer lage wegen bisweilen von dem Tribute los chen wollen: man hat sie aber allezeit zu bandigen gewußt. Bernier erfuhr von eben Raufleuten, daß sich zwischen noch weiter entfernten Bergen, die nicht mehr unter Rache ftunden, andere angenehme lander befanden, deren Ginwohner weiß und wohlgebildet war aber nicht aus ihrem Baterlande giengen. Gin alter Mann, ber eine Perfon aus Haufe der vormaligen Konige von Kachemir geheirathet hatte, ergablete ibm: ju ber Da Schan Buir alle Ueberbleibfel Dicfes unglucklichen Stammes hatte auffuchen la ware er aus Furcht, in beffelben Bande ju fallen, mit bren Bedienten burch die Berg! flohen, ohne ben Beg zu wiffen: nachbem er in biefer Ginobe geirret, fo batte er fid einer fehr schonen Gegend befunden, wo ihn die Ginwohner auf erhaltene Machricht feiner Untunft febr hoflich aufgenommen, und beschentet hatten: überbiefes hatten fie einige ihrer schonften Frauenzimmer zur Bahl gebracht, weil fie gern fein Geblute b wollen: in einer andern nicht weit bavon entlegenen Wegend hatte man ihm eben fo Achtung bezeugt, aber die Ginwohner hatten ihm ihre eigenen Beiber gebracht, und gelin jene waren nicht flug gewesen; benn bie Tochter nahmen ja fein Geblute in Diejenigen milien mit, die sie heiratheten z).

Undere Radyrichten ließen bem Bernier feinen Zweifel übrig, daß Rachemir nicht Rachemir grangt an Ti- Libet grangete. Man bat biefe Unmerkung fcon benm Artikel von Tibet gebraucht, eine fur bie Erdbeschreibung fo wichtige Unmerfung, verdienet hier als an ihrer eige Stelle weiter ausgeführet zu werben a). Ginige Jahre zuvor hatten die Spaltunge ber foniglichen Familie von Rleintibet einen von benen, die nach ber Rrone ftrebeten, verant heimlich Sulfe ben bem Befehlshaber in Rachemir zu fuchen; berihn auf Befehl des Jehan in Diesem Staate fest gesethet hatte, doch mit bem Bedinge, bem Mogol einen jab chen Eribut an Ernstall, Muft, und Wolle zu bezahlen. Diefer kleine Ronig konnte nicht entbrechen , bem Murengzeb feine Unterthanigfeit zu bezeugen, ba ber Sof ju Rade

war, und Daneck Mend, ber gern mit ihm fprechen wollte, ließ ihn eines Tages ber Bie Bernier fpeifen. Bernier horete ihn ergablen, daß fein land auf der Morgenfeite an groß Nachricht das granzete, die Breite ware drenfig bis vierzig Meilen; ein wenig Ernstall, Muft und Wo

6) Man fehe den VIIten Theil diefer Sall lung, wo diefe Stelle Berniers mit merkontol Erläuterungen wegen Tibets angeführet with

<sup>2) 21.</sup> b. 94 tt. porberg. G.

<sup>#) 21.</sup> b. 196 S.

Ausgenommen, ware es sehr arm; es hatte keine Goldgruben, wie man vorgabe, aber in Bernier einigen Gegenden brachte es fehr gute Fruchte hervor, besonders vortreffliche Melonen; der Schnee machte den Binter daselbst sehr lang und strenge; das Bolt hatte vordem Gogen angebethet, und iho die persische muhammedanische Secte angenommen. Der König von flein Tibet hatte eine so elende Begleitung, daß ihn Bernier nie wurde für einen Monar-

Damals war es siebenzehn oder achtzehn Jahre, daß Schach Jehan unternommen Der Mogel hatte, seine Eroberungen bis in Großtibet zu erstrecken, wie die aken Konige von Kachemir unternimmt, gethan hatten. Rachdem er funfzehn Tage mit großer Beschwerung burch Berge gezogen groß Tibet zu war. hatte sein State fin Erge mit großer Beschwerung burch Berge gezogen groß Tibet zu war, hatte sein Seer ein Schloß eingenommen. Er hatte nur noch über diesen Fluß zu gehen um an bie Gebercken. gehen, um an die Hauptstadt zu gelangen; und das ganze Konigreich mar in Schrecken; ba es aber schon weit ins Jahr hinein mar, so fürchtete er, ber Schnee mochte ihn überfallen, und eneldilag Get ins Jahr hinein mar, so fürchtete er, ber Schnee mochte ihn überfallen, und entschloß sich daher, gerades Weges zuruck zu ziehen, nachdem er im Schlosse einige Mannschasse zich daher, gerades Weges zuruck zu ziehen, nachdem er im Schlosse einige

Mannschaft gelassen hatte. Diese Besagung hatte, aus Furcht vor dem Feinde voer aus Mannschaft gelassen hatte. Diese Besagung hatte, aus Furcht vor dem Solie der her Mangel an lebensmitteln, wieder den Weg nach Rachemir genommen; daher hatte der Feldherr sein Borhaben nicht bewerkstelliget, ben folgenden Frühling wieder dahin zu

Da ber König von groß Tibet erfuhr, daß Aurengzeb sich zu Rachemir aufhielt: so glaubete er, bicfes brobe ibm einen neuen Rrieg. desgeschenken, als Krystallen, Schwanzen gewisser weißen Rube, die sehr kostbar sind c), dum Aurenge viel Must und Cochan und Cochan deb. viel Must und Jachem, welches ein sehr theurer Stein ist. Der Jachem ist ein grünlicher geb. Stein mit weißen Abern, fo hart, daß man ihn nur mit Diamantpulver bearbeitet. Man machet Saffen, und andere Gefäße daraus, die man mit Goldfaden, und Edelgesteinen zieret. Des Gefandten Begleitung bestund aus vier Reutern, und zwolf großen durren magern leuten mit dren oder vier Haaren im Barte, wie Chineser, und schlechten rothen Müßen. Ihre übrige Kleidung mar biefen gemäß. Manchetrugen Gabel, aber die übrigen folgeten ihrem Führer unbewehrt. Diefer Minister pflog Unterhandlung mit dem Aurengzeb, und versprach ihm, sein herr sollte eine Moschee in der Hauptstadt bauen lassen, ihm einen identigen Genrage bereichnen. jahrlichen Tribut gahlen, und funftig feine Mungen mit mogolischem Gepräge bezeichnen. Man war aber versichert, seget Bernier hinzu, nach des Aurengzeb Abreise wurde dieser Fürst nur über den Bergleich lachen, wie er ben dem Schah Jehan sonst schon gethan hatte d).

Der Gesandte hatte einen Urzt mitgebracht, der fich aus dem Königreiche Lassa und Arzt aus dem dem Stamme kamp oder kama nannte, welches die Priefter oder Gesetzgelehrten dieses lande Lassa. Landes, wie die Braminen in Indien sind, nur mit dem Unterschiede, daß die Braminen feinen Male die Braminen in Indien sind, nur mit dem Unterschiede, daß die Braminen keinen Pabst haben, die von lassa aber einen erkennen, ber durch die ganze Tataren als ein Gange haben, die von lassa aber einen erkennen, ber durch die ganze Tataren als ein Gott verehret wird e). Dieser Arzt hatte ein Receptenbuch, das er aber dem Bernier nicht werehret wird e). Dieser Arzt hatte ein Receptenbuch, das er aber dem Bernier nicht verkaufen wollte; die Züge desselben hatten einige weitlauftige lehnlichkeit mit unsern. Berniaufen wollte; die Züge desselben hatten einige weitlauftige lehnlichkeit mit unsern. Bernier bath ihn, das Ulphabet davon aufzuschreiben, aber er schrieb so langsam, und fei-ne Schriften bak er keinen hohen ne Schrift war in Vergleichung der Schrift des Buches so schlimm, daß er keinen hohen Begriff von seiner Gelehrsamkeit erregete. Er war ver Seelenwanderung sehr ergeben, und erkläuse bei Gelehrsamkeit erregete. Od amien haberchte ihn insbesondere mit einem

erflarte die Lehre derfelben, mit sehr viel Fabeln f). Bernier besuchte ihn insbesondere mit einem

e) Cie find diesem Laude eigen, man gieret ber Elephanten Ohren damit. 1) 21. 0. 201 G.

e) Man febe was ben großen Lama betrifft im VIIten Theile.

f) Man sche den VIIten Theil.

1664.

Raufmann von Rachemir, welcher die Sprache von Tibet wußte, und ihm gum Dollmetld Dienete. Er stellete fich, als wollte er einige Zeuge kaufen, die der Argt zu verkaufen, mitgebrod hatte, und unter biefem Bormande that er verschiedene Fragen an ibn, worauf er menig lauterungen erhielt. Gleichwohl brachte er soviel heraus, daß bas Ronigreich groß I bet ein elendes land mare, das funf Monate lang des Jahres mit Schnee bedeckt fo und daß ber Ronig zu Laffa oft mit ben Tatarn Rrieg führete, aber er konnte nicht erfahrt mit was für welchen.

Allte Carava= chemir.

Roch nicht vor zwanzig Jahren, hatte man, nach ber Rachemirer Zeugniffe, jahr nen von Ra- aus ihrem lande verschiedene Caravanen abgehen feben, welche über alle Diefe Berge groß Tibet gegangen, in die Tataren gereifet, und in ungefahr bren Monaten nach Rat gelanget waren; fo beschwerliche Wege auch hier vortommen, besonders wegen verschieden reißender Bache, über die man auf gespannten Seilen von einem Felsen zum andern, segen mu Sie brachten Must, Gichenholz, Mbebarber, und Mamiron, eine fleine Burgel, für die Augen vortrefflich ist. Auf dem Ruckwege durch groß Thibet nahmen fie auch deswaaren, Must, Kryftall und Jachem, besonders aber viel sehr feine Wolle, the von Schafen, theils die andere, die man Toug nennet, und die fcon erwähntermaßen berhaaren naher fommt, als Wolle. Seit Schah Jehans Unternehmung hatte ber Ronig Eibet biefen Weg verfchloffen, und verftattete von der Seite von Rachemir nicht mehr,in Land zu kommen. Die Caravanen giengen von Patna am Ganges ab; und um feine ber zu vermeiden, ließen fie foldhe zur linken, und begaben fich gerades Weges nach bem! Einige Raufleute aus bein Lande Rachegar ober Rashgar, Die # nigreiche Lassa e). Rachemir famen, weil fich Murengzeb ba aufhielt, eine große Menge Sclaven ba ju faufen, bestätigten es bem Bernier, baß ber Beg burch groß Tibet verschlossen fen, und durch flein Tibet gehen mußten, in Rachemir aber durch eine fleine Stadt Gurtche, erften Drt, ber barunter gehoret, vier Meilen, von ber hauptstadt famen b). Bernier lete auf Unsuchen des berühmten Thevenot viel Untersuchungen an, zu entbecken, ob im Junersten Diefer Berge feine Juden befanden, wie die Migionarien uns belehret hab daß man welche in China antrafe. Er verfichert zwar, daß alle Einwohner von Rache Beiden, ober Muhammedaner find, bemerket aber boch ben ihnen verschiedene Spuret

Jahrhunderte Gögendiener geworden find, und nachgehends Muhammeds lehre angen men haben, ohne zu rechnen, daß ihrer auch eine große Menge in Perfien und Indol

waren, daß funfsehn oder fechzehn Jahre vor feiner Untunit, einer unternommen hattel Bergen, zu denen man febr fchwer kommen konnte, ein fleines Konigreich aufzuricht

Man kann sich vorstellen, saget er, daß die Juden im Ablaufe so vi

Er feget hinzu, man finde welche in Hethiopien, deren einige fo mad

Unterbre: dung biefer Reifen-

Judenthums i).

g) Man sehe den VIIten Theil. b) Die Reisebeschreibung von Kachemir nach Rashgar, und von Rashgar nach Katap iff im VIIten Theile a. d. 409 C. geliefert worden.

in den erften Flocken, ihrem Bezeugen und ih Unjeben nach, furs nach dem Merkmante; man nicht angeben tann, und daran man doch Die Bolfer unterscheibet, Juden zu fenn schienen hatte nicht allein diefe Gedanten. Gin gefuit, p er nicht nennet, und viele Eurovace batten Juvor gehabt. 2. Bemerket er, daß unter and Bolte von Rachemir, ob es gleich Muhammeband

i) Auf das Zeugnif eines Reisenden wie Bernier, find fie fonderbar. Die erfte ift, daß ihm benm Eingange in Diefes Reich, nachdem er über ben Berg Pire Penjal gefommen war, alle Ginwohner

Er hatte biefe Nachricht von zween Gesandten des Königes von Aethiopien, Die er am Hofe Bernier. des Mogols vor furgem gefehen hatte k).

Diese Gesandtschaft, die ihm noch andere Nachrichten mittheilte, scheint zu verdienen, baß man nach seiner Unleitung, ihre Beranlassung erzählet 1). Der König von Aethio- Gelandssagt nie Die Benandssagt auf der Thron ge- nim an des pien erhielt Nachricht von der Staatsveranderung, die den Aurengzeb auf den Thron gespien an des seget hatte, und faßte den Entschluß, seine Größe und Pracht in Indostan durch eine an- Mogols Hof. fehnliche Gesandtschaft bekannt zu machen. Er mahlete zwo Personen, die er zu seinen Abfichten für geschickt hielt. Der erfte mar ein Muhammedaner, welchen Bernier zu Mocka gesehen hatte, als er aus Megypten durch das rothe Meer gefommen war, und der sich das solche Meer gefommen war, und der sich das felbst von wegen des Königes befand, viel Sclaven zu verkausen, für den Preis er indianische Waaren nehmen sollte. in- Aleppo gebohren und verheirathet, und unter dem Namen Murat bekannt war. Der zwente war ein christlicher armenischer Raufmann, bet hatte ihn auch zu Mocka gekannt, wo sie in einem Hause gewohnet hatten, und war durch desselben Rath bewogen worden, die Reise nach Aethiopien fahren zu lassen. gab sich jährlich in diese Stadt, das Geschenk babin zu bringen, welches ber Konig ben Directoren der englischen und hollandischen Gesellschaften schickte, und deren Gegenge-

Der athiopische Hof glaubete, nichts ben ben Kosten ber Gesandtschaft zu sparen, wenn man ben Gesandten zwen und drenfig fleine Sclaven von benden Geschlechten gabe, die sie zu schu michte BeMocka zu Bestreitung die Der Big fleine Sclaven von benden Geschlechten gabe, die sie zu schenke. Mocka zu Bestreitung dieser Kosten verkaufen sollten m). Man gab ihnen auch fünf und zwanzig auserlesene Sclaven, welche den vornehmsten Theil des Geschenkes ausmachten, das man dem großen Mogol bestimmte, und unter diese Zahl that man auch neun oder zehn sehr junge, Berschnittene baraus zu machen, ein Geschenf, nach Berniers Anmerkung, welches eines Roniges fehr wurdig war, besonders eines christlichen Koniges, der es einem Muhammedaner schickte. Seine Gesandte empfingen noch für den großen Mogol funfzehn Pferde, baraus die Indianer eben soviel machen, als aus den arabischen, und eine Urt eines kleinen Maulesels, dessen Saut Bernier bewunderte. Rein Tieger, saget er, ist schoner gezeichnet, und die gestreiften seidenen Zeuge, die Machas, haben nicht soviel Mannigfaltigkeit, Ordnung, und gute Berhaltniß. Man fligete zween Elephantenzahne von jo erstaunlicher Große hinzu, daß der stärkste Mann einen nicht ohne viel Muhe erheben konnte, nebst einem erstaunlichen Ochsenhorne, bas mit Zibeth erfüllet war. Bernier fand die Deffnung du Dehly über einen halben Fuß weit.

Mit diesen Reichthumern giengen die Gefandten von Gonder, der Hauptstadt Aethio- Reise der Bepiens in der landschaft Dumbia, ab, und begaben sich nach einem zweenmonatlichen Zuge sandten. durch sehr landschaft Dumbia, ab, und vegaven ju nauf einem Bafen, Mocka gegen über. Vorlaufende Lander, nach Belloul, einem verlassenen Hander, Der Carabanen tu neh-

Berschiedene Besorgniffe hatten sie verhindert, den ordentlichen Weg der Caravanen zu neh=

sind, der Name Mousa, Moss, sehr im Gebrauche ist. 3. Die Kachemirer geben vor, Saloho fet in ihr Land gekommen, und habe den Berg Baramonlan geoffnet, dem Waffer Durchlauf zu verschaffen. 4. Sie fagen, Mosts sen zu Rachemir Bestorben, und zeigen sein Grab eine Deile von ber Stadt. 5. Sie verfichern, das fehr alte Be: baude, bas man aus der Stadt auf einem hohen

Berge fieht, fen vom Ronige Galomon erbauet, beffen Damen es führet, a.d. 215 u. f. G:

k) 21. 0. 218 3.

1) Memoires de Bernier Tom. II. a. d. 39 und -folgenden G.

m) Der Verfaffer tragt feine Ergablung in ner ironischen Schreibart vor, die dem athiopischen Sofe nicht jur Chre gereichet.

Bernier. men, ben man in vierzig Tagen leicht guruckleget, bis man nach Arfiffa fommt; von bar 9 man nach bem Eplande Maffouva. Babrend ihres Aufenthaltes ju Belloul, wo fie Geleg helt erwarteten, über bas rothe Meer zu geben, ftarben ihnen einige Sclaven. Ben ber funft zu Mocka ermangelten fie nicht, diejenigen zu verkaufen, von benen fie die Roften ftreiten follten, aber zum Unglude maren bie Sclaven biefes Jahr mohlfeil. indessen einen Theil von ihrem Preise, und giengen in ein indisches Schiff, sich nach rata zu begeben. Sie schifften glucklich genug, und waren nur funf und zwanzig Tage bem Meere: aber fie verlohren verschiedene Pferde und einige Sclaven vom Beschenke, 10 bem fostbaren Maulthiere, von dem sie die Saut retteten. Ben der Unfunft im Half fanden fie Surata von dem berüchtigten Sevagi beangstiget, ihr haus ward mit der ubril Stadt geplundert, und fie fonnten nichts retten, als einige franke Sclaven, ihre Crebt briefe, ihre athiopischen Rleider, Die ihnen fein Mensch misgonnete, Die Maulthierh nach welcher ber Sieger wenig fragete, und bas Ochsenhorn, bas ichon von Biebeth Sie vergrößerten ihren Berluft fehr, aber bie Indianer, Die von Natur Spor find, und fie hatten ohne Lebensmittel, Gelb und Bechfelbriefe anlangen feben, behauf ten, fie maren ben ihrem Bufalle febr glucklich, und follten fich uber die Plunderung Surata freuen, welche ihnen bie Dlube ersparete, ihr elendes Weschent nach Debligub gen, und ihnen einen Borwand gabe, eines andern Großmuth anzuflehen. unterhielt fie ber Befehlshaber zu Gurata eine Zeitlang, und verfah fie mit Gelbe und F ren, ihre Reife fortzusegen. Adrican, der Oberfte des hollandifchen Raufmannshaufes, ihnen ein Empfehlungsschreiben an Bernier, welches ihm Murat überlieferte, ohne gut Die ihnen fen, bag es fein alter Befannter von Mocka mare. Sic erfannten einander, umarme

ben den Mo- einander, und Bernier versprach, ihnen ben Hofe zu bienen. Uber dieses war etwas ich golen begegnet res, da ihnen von ihrem Geschenke nichts als die Maulthierhaut und das Ochsenhorn üb geblieben; und baman fie auf den Gaffen ohne Palety und ohne Pferde, nur mit fieben acht Sclaven fab, die nackend giengen, oder fatt aller Rleidung eine elende Binde hatt Die zwischen den Beinen zusammen gebunden war, und einen Lappen auf der linken Uchsel trug ber unter ber Rechten wie ein Sommermantel burchgezogen mar, fo bielt man fie nur elende Flüchtlinge, die man mit feinem Blicke beehrte. Indessen stellte Bernier Die Groff res herrn bem Danet Mend, Minister der auswartigen Geschäffte, so oft vor , bag ib berfelbe eine Audienz benm Aurengzeb verschaffte. Man gab ihnen nach Gewohnheit Weste von Brocad, mit einer gestickten seidenen Binde, und den Turban. Man for für ihren Unterhalt, und der Raifer fertigte fie bald mit mehr Chrenbezeugungen ab, als fie fe

11) Wefte von Brocard.

dauerte ich boch meine ihm geleifteten Dien um dreper Urfachen willen. Er batte mir fur gig Rupien feinen Gobn gu laffen verfprochen fehr wohl gebildet, von einer feinen ichwarzen be war, und der Aethiopier gequetschte Dase große Lefgen nicht hatte. Er hielt fein Bort nich und wollte ihn unter drep hundert Rupien nie laffen. Ich hatte immer noch Luft, ihn für die Preis wegen der Seltsamfeit ju nehmen, daß mit ein Bater fein Rind verfauft hatte. entdecte ich, daß Murat und fein Gefelle ben all

o) Sie legten foldes aud, wie Bernier melbet, an feinen Cattungengen an zu hemden fur ihren Ronig und ihre Koniginn, an Machas und feibenen Beugen mit goldenen und filbernen Streifen, Som= mermeften und Beinfleidern fur ben Ronig, an englischen grunen und rothen Scharlach ju grabis fchen Beften, und an andere grobere Benge fur bas Franenzimmer feines Gerails, und die Rinder, die er von ihnen hatte. Mit aller Freundschaft, bie ich für ben Murat hatte, faget ber Berfaffer, be-

durfte

erwartet hatten, woben er ihnen für sie felbst ein Gefchenk von sechstausend Rupien gab. Bernier. Bur ihren herrn gab er ihnen eine fehr reiche Serpah n), zween große filberne vergoldete Becher, iwo silberne Paufen, einen Dolch mit Rubinen besetzet, und ungefähr zwanzigtausend Franken Werth an Rupien von Gold und Silber, um dem Könige von Aethiopien Müngen sehen zu laffen, ba er felbst feine in seinen Staaten bat. nicht, daß diese Summe nicht aus Indostan kommen, sondern zu Erkaufung indianischer Aber man wußte Baaren gebrauchet wurde o).

Die Zeit über, da fie fich zu Dehly aufhielten, ließ sie Danek Mend, der allezeit Bas fie dem

lehrbegierig war, oft in Berniers Gegenwart zu sich kommen, und befragte sich von dem Bernier für Erläuterun. Zustande ihres Landes. Sie redeten von der Quelle des Nils, den sie Abbabile nennen, gen wegen des als von einer Sache, berentwegen die Aethiopier keinen Zweifel haben p). Murat selbst Ursprunges und ein Maadub gemeson des Miss und ein Mogol, der mit ihm von Gonder gekommen war, waren in der Gegend gewesen, des Mils gewo dieser Fluß entspringt. Sie stimmten darinn überein, daß er im Lande der Ugans mit ben-300 Quellen, die strudelnd herausdringen, und nahe benfammen sind, hervortritt. Sie mathen einen fleinen See von drenfig oder vierzig Schriften. Wenn er aus diesem See herausgelaufen ist, so ist er schon ein mittelmäßiger Fluß, und es fallen immer mehr und mehr Gewässer in ihn; so fährt er fort zu fließen, und wendet sich so sehr, daß er so zu reden eine große Inselfen macht, fallt nachgehends von verschiedenen steilen Felsen herunter, worauf er in einen großen See geht, wo man fruchtbare Inseln, viel Krocodille und Meerkalber sieht, die keinen Ausgang für ihren Unflath, als die Reble, haben 9). Dumbia, dren kleine Tagereisen von Gonder, und vier oder fünse von den Quellen des Mils, welcher aus der See mit Wasser von Flussen und Bachen sehr bereichert herausgeht. Dies ses Wasser kömmt besonders in der Regenzeit in der See, und die Regenzeit fangt ordent= lich wie in Indien, gegen das Ende des Heumonats an, welches sehr viel Aufmerksamkeit verdienet, weil man darinnen die überzeugende Erklärung des Austretens dieses Flusses sindet. Der Fluß geht alsdenn durch Sannar, die Hauptstadt des Königreiches der Funges ober Bakberis, die dem Könige von Aethiopien zinsbar find, und senket sich endlich in die

Chenen von Mest oder Megypten r). Um ungefahr von dem wahren Orte der Quelle des Mils zu urtheilen, fragte sie Ber- Falsche Lage tier, nach welcher Weltgegend das land Dumbia zuläge, von Babelmandel gerechnet s), des Urspruns Gie antworteten, man gienge sicherlich allezeit nach Abend. Der muhammedanische Abge- ges des Nils. sandte, welcher die Weltgegenden besser kennen mußte, als Murat, weil ihn seine Religion verhaut welcher die Weltgegenden besser kennen mußte, als Murat, weil ihn seine Religion verband, sich benin Bethen allemal nach Mecca zu wenden, versicherte besonders, man

golen versprochen hatte, ihren Konig babin ju bringen, daß er verstattete, in Aethiopien eine alte Doichee wieder aufaubauen, die feit ber Portugiefen Beiten zerftoret war, und dieserwegen hatten fie zwen taufend Rupien von Aurengzeb erhalten. Enblich erfuhr id), daß fie wegen ihres Koniges einen Kotan, und acht andere von den berühmteften Bushern unter den Muhammedanern gefordert hatten. Diefes ichien mir für einen christlichen Ronig, und beffen Gefandten fehr niebertrachtig. Es beftatigte mir, was ich schon erfahren hatte, daß das athio-

bifche Chriftenthum dem muhammedanifchen Abers glauben fich febr nabert, befonders, feit dem die Portugiesen mit dem Patriarchen, ben fie von Goa gebracht hatten, und ber ein Jefuit mar, find ge= tobtet ober verjaget worden. Ebendaf. a. b. 54 und vorherg. G.

p) 21. 0. 55 8.

9) 26. 0. 57 G. Gine mertwirdige Gache, faget der Berfaffer, wenn fie mahr ift.

r) 21. d. 58 und vorherg. S.

s) Bernier IV Ih. a. b. 270 G.

Bernier. durfte nicht baran zweifeln. Dieses ift bewundernswerth; benn nach ihrer Nachricht mil die Quelle des Mils weit diesseits der Linie senn, da alle unsere Karten mit bem Ptol maus fie weit jenseits segen t). Er fragte fie, ob es viel in Aethiopien reanete. und die Regen da ihre gefeste Zeit hatten, wie in Indien. Sie meldeten ihm, auf ber Rill bes rothen Meeres regnete es fast wie von Suaken, Artiko und dem Eplande Masouva bis Babelmandel so wenig, als zu Mocka, auf der andern Seite im glücklichen Arabie aber tief im Lande, in den Landschaften der Agans, Dumbia, und den benachbarten, le in den benden warmsten Sommermonaten, da es auch in Indien regnete, viel Rego Dief war nach seiner Rechnung die mahre Zeit des Wachsthums des Mils in Meanptel Sie sesten auch hinzu, es mare ihnen fehr wohl bekannt, daß die athiopischen Regen bo Mil vergrößerten, Aegypten überschwemmten, und bas Erdreich mit bem Schlamme, bo fie dahin führen, befruchtete: die Konige von Aethiopien grundeten darauf Unfprüche mes eines Tributs von Megypten; und als sich die Muhammedaner dieses kandes bemacht hatten, hatten die Uethiopier ben Mil in den arabischen Meerbusen leiten wollen, Aegypte au verderben und unfruchtbar zu machen: aber fie hatten dieses Unternehmen seiner School rigkeit wegen unterlassen mussen u). Das Ende biefer Ergablung meldet uns weber Beit. noch die Umftande der Rucktehr des Aurengzeb. Man muß fich alfo vorftellen, Bernier nach ber Reise nach Rachemir gludlich wieder in Dehly angelanget ift, ant Beobachtungen bafeibst anzustellen, die er uns in verschiedenen Theilen seiner Nachrich binterlaffen hat, die aber meiftens mehr zur Geschichte von Indostan, als zur Geschichte Reisen gehoren x).

# Das XXV Capitel.

## Reisen des Taverniers im Indostanischen.

## Linleitung.

Winleitung.

er Name bieses berühmten Reisenden ist zwar schon in den vorigen Theilen bill Werkes, ofter als einmal zum Borscheine gefommen, und hat zuweilen ein fes lob, zuweilen ein ftrenges Urtheil empfangen. Doch vorifit soll er noch mal mit aller ihm gebuhrenden Uchtung aufgeführet werden; indem wir gesonnen find, dem gegenwärtigen Orte alles zusammen zu fassen, was dem Lefer sowohl von seiner Perfo als von feinem Werke einen richtigen Begriff benbringen kann.

- 2) Ebendaselbst.
- #) Chendaf. a. d. 272 G.
- x) Man hat das, was ben Mil betrifft, nur hierher gefeht, um zu zeigen, wie viel Dube fich Bernier in feinen Untersuchungen gegeben; fonft ware hier nicht ber Ort dazu. Hufferdem weis man, und es wird anderswo erwähnet werden, daß ber Urfprung diefes Fluffes ben Europhern feit

1618 durch die Unterfüchungen des Jefuiten, P. Pal befannt geworden ift.

7) Ausgabe von 1681, zu Paris ben Clauf 4 Bande in 4to. Es ift die zwepte. von dem Berfasser wieder übersehen und verbessel ber damals in feiner Barenen Aubonne wohnte Einige Genfer haben mich versichert, als er mals zu Berfailles gewesen, so habe ihn gubel der XIVte gefraget, warum er fich außerhalb ud

Bon feinen jungern Jahren giebt er felbst oder vielmehr ein anderer Schriftsteller seiner Binleitung Zeiten, bessen Feber er entlehnet hatte, die Nachricht, es hatten ihn allerlen kleine Reisen und Abentheuer von geringer Wichtigkeit gleichsam stufenweise zu der Rolle eines großen Reisenden, die er nachgehends bennahe vierzig Jahre lang spielete, vorbereitet. "Ist die "Auferziehung die zwente Natur, saget er: so brachte Cavernier die Lust zu reisen sehon mit "auf die Belt. Die täglichen Unterredungen gelehrter Manner mit seinem Vater von al-"lerlen die Erdbeschreibung betreffenden Materien, als welche selbiger ungemein gut verbftund, pftanzeten ihm gleich in der erften Jugend die Begierde ein, die lander, welche man sihm auf der Rarte zeigete, mit Augen anzuseben. "mals mude. In seinem zwen und zwanzigsten Jahre, hatte er bereits die schonften lan-Diefer Besichtigung wurde er nie-"der von ganz Europa durchstrichen, und die in unserm Welttheile am meisten üblichen "Sprachen, größtentheils erlernet.,

Serfunft .

Johann Baptist Tavernier wurde im Jahre 1605 zu Paris gebohren, woselbst sein Bater, der von Untwerpen dahin gezogen war, mit landfarten handelte. Weil nun die Stand und Liebhaber, wenn sie etwas kauften, sich zuweilen in ein Gespräch von fremden Landern ein- Bemuthsbe-lieben. G. wenn sie etwas kauften, sich zuweilen in ein Gespräch von fremden Landern ein- Gemuthsbeließen: so wurde des jungen Caverniers natürlicher Tried zum Reisen, durch diese Ge-schaffenheit spräche nicht wie des jungen Caverniers natürlicher Tried zum Reisen, durch diese Ge-schaffenheit spräche nicht weniger angeseuert, als durch die große Menge landkarten, die er beständig vor dem Generaler angeseuert, als durch die große Menge landkarten, die er beständig bor bem Gefichte batte. besagtem Triebe du folgen, und sein Benspiel lehret, daß man es durch Fleiß und Eifer, auch hon einen folgen, und sein Benspiel lehret, daß man es durch Fleiß und Eifer, auch ben einem schlechten Bermögen weit bringen konne. Er gewann auf seinen mor= genlandischen Raise genlandischen Reisen, mit dem Juwelenhandel bermaßen viel, daß er nach seiner Rück-kunft non ludmig bat. Mit dem Juwelenhandel dermaßen viel, daß er nach seiner Rückkunft von Ludwig dem Bierzehnten nicht nur den Abelstand erhielt, sondern auch im Jahre 1668 die am Genfer- See im Bernischen liegende Herrschaft Aubonne y) an sich kauste. Doch nachgehends gerieth er durch Untreue eines jungen Betters, dem er eine ladung für monmat Gemeine gerieth er durch Untreue eines jungen Betters, dem er eine ladung für Morgenzwehmal hundert zweh und zwanzig tausend Livres anvertrauete, und mit selbiger im Morgen-lande ist. lande über eine Million zu gewinnen verhoffte, in großen Berfall, und mußte, entweder um seine Blank: Glaubiger zu befriedigen, ober um Geld zu einer neuen Unternehmung aufzubringen, befagtes But an den Herrn von Quesne, alteften Sohn unferes berühmten Seehelden, verkaufen. Hierauf wagte er eine neue Reife, in Hoffnung, den erlittenen Verlust wieder zu ersegen, starb aben im den Berlust wieder zu ersegen, starb aber im Heumonate des 1689sten Jahres zu Moscau, in einem Alter von 84 Jahren z).

Er hatte bie vierzig Jahre über, in welchen er feche Reisennach Turken, Persien und Indien berrichtete, eine große Menge Nachrichten gesammelt: allein ben diesem langwierischen bermaken fremd geworden, gen Umgange mit Auslandern war ihm feine eigene Mutterfprache bermaßen fremd geworden, bas an Companye mit Auslandern war ihm feine eigene Mutterfprache bermaßen fremd geworden, daß er seise Reisebeschreibung nicht einmal felbst aufseken konnte a) Was die Begeben= beiten

nen Staaten niedergelaffen batte. Cavernier ant: wortete ihm, er liebete die Freyheit; worauf ihm Endwig der XIVte so gleich den Nücken zugewandt. 2) Es betrient sich demnach der Berfasser des Mercure historique, wenn er im Hornung des logoften Sahres meldet, Tavernier fen gur Zeit feines Todes neun und achtzig Jahre alt gewesen. a) Die erste Ausgabe erschien im 1579sten Sabte ju Paris in zween Quarthanden, und wurde Allgem, Reisebeschr, XI Band,

foaleich in Solland in Duobez nachgebrucket. Gin gleiches wiederfuhr auch der Auflage von 1681, die wir gegenwartig gebrauchen, noch eben in felbie gem Jahre. Der britte Theil fam nach den bens den erften befonders heraus. In diefem lettern Theile geht er hauptfachlich über diejenigen los. welche die Geichaffte der hollandischen Sandlungs. Unterdeffen bringen wir gefellschaft verwalten. hier eine Stelle ben, aus der fo betittelten Defenfe

Binleitung.

heiten betrifft, die er auf anderer Leute Treue und Glauben erzählet b): fo fann man mit 23 len zugeben, daß fie mit vielen Erdichtungen vermischt find, die man ihm als einem leichtig bigen Manne aufgebunden hatte: allein da ihn übrigens niemand eines Mangels an Ne lichkeit ober an gesundem Berftande beschuldiget, so wird sein Zeugnif von folchen Ding Die er mit eigenen Augen gesehen hatte, burch die Rlagen berjenigen, benen gewisse Erf lungen c) ziemlich verdrieglich fallen, feinesweges vernichtiget, absonderlich da bereitst wahnter maßen, die Berichte ber allerberuhmteften Reifenden, mit ben feinigen, in fo ne fie einerlen Sache betreffen, allemal übereinstimmen d). In ber That iff bie lein glaubigfeit, die man ihm vorwirft, vielmehr ein Merkmaal eines aufrichtigen ehrlichen Gen thes, das niemanden einigen Betrug zutrauet, weil es felbst bergleichen niemals begeht. Diefer Gedanke richtig, fo darf man bem Cavernier in allem, was er felbft gefeben ober boret hat, um fo viel vollkommener trauen, gleichwie man hingegen besto weniger auf basjenige, was er vom Sorenfagen bat, madhen barf, und Die gange Befchwerlicht besteht nur barinnen, bag man benberlen Begebenheiten genau von einander unterfche Rurg, wenn Tavernier ein Betrüger ift; warum hat man benn nicht, gleichwie 23 faget, "an statt feine Person auf bas heftigfte zu verunglimpfen, feine Berichte burch " fere Nachrichten widerleget, und die mabre Beschaffenheit der Sache an das Tagelicht "brad

de Samuel Chapuzeau, gegen den Berfaffer der berudtigten Schrift: L'Efprit de Mr. Arnauld genannt, welche jenen bafur, bag er dem Caver= nier feine Reder gelehnet hatte, heftig berunter machte. Denn fie enthalt einige ju biefer Date= rie dienliche Erlauterungen. Chapuseau faget als fo: ", Weil Berr Cavernier nach feiner im " 1668ften Jahre erfolgten Beimfunft ein ichones "Bermogen befaß: fo fel ihm ein, er wollte die "herrschaft Aubonne taufen. In dieser Absicht " fam er nach Genf, und wohnete eine Zeitlang "in meinem Saufe. Unfere alte Freundschaft , wurde ben diefer Gelegenheit erneuert, wiewohl wunter einer febr befchwerlichen Bebingung, ich " follte namlich fein Chaos in Ordnung bringen, 3 als welchen Ramen die durch einander gewor-" fenen Huffage von feinen feche Reifen, darunter " auch einige, von einem feit langer Zeit gu Japa-"ban lebenben Capuciner, Pater Rapbael, er-"haltene Radrichten waren, eurem Musbrucke " gemäß, mit allem Rechte und in der That ver-Ich hielt ibn ungefahr zwen 3abre, 3, mit dem Berfprechen, ibm meine Feder gu leiben, ., auf: allein endlich verlohr er die Geduld; und , als ich einftens meiner Geschaffte wegen nach " Paris fam, fo nothigte er mich endlich durch hohe " Sand dazu, indem ich aus mehr als einer Urfa-,, the bothft ungern baron gieng, gleichwie mir "viele gute Freunde bas Beugniß geben fonnen. "Er ftectte fid namlich binter den erften Parles

,, mentsprafidenten von Lamoianon, welche , Sadje dem Ronige vortrug, und mich nad "bends bedeutete : Seine Majeftat verlangten " Reifen des Caverniers im Drucke gu feben; " weil diefer Mann fonft niemanden wiffe, "ihm biefe Arbeit nach feinem Ginne gu verf "gen, vermöge: fo mußte ich ibn nicht langer ,, geblich aufhalten. Cowoll Lamoignon " deffen Cobn, der Berr von Baville, boreten " ungemein gern ju, wenn er etwas von fel 2, Reifen ergablete; biergu fam noch diefer 11mf ,, daß der Prafident ein großer Liebhaber von 30 " jen war; und Cavernier, nach feinem eige " Geftandniffe gegen mich, ihm eine gute 21 , verebret hatte, folglich er es für feine Schul ,, feit aditete, ihm wieder ju dienen. Benn " wußten, mein Serr, was fur Berdruß, ! "barf wohl fagen Quaal, ich bas Jahr ich " da diese verwünschte Arbeit dauerte, von " polternden Befen des Dannes, und von den so geschmackten Ginfallen ber Frau, auszufteben ste: fo wurden fie mir eine Sache, die ich , blogem Zwange; mit außerstem Miderwillen, , noch bagu ohne ben geringften Rugen, unterf , men mußte, furwahr nicht übel nehmen. , diefes muß ich Ihnen noch folgendes vor fell , machen; als es auf das Capitel von der holl "ber ihrer Hufführung in Uffen fam, und et " Huffag, fo wie er mir denfelbigen in fauder" , schem Frangofisch vorgesagt hatte, indem er

"bracht? Das Allerseltsamste ben ber ganzen Sache ist biefes, fahrt besagter Gelehrter Einleitung afort, daß sein Hauptwiderfacher mit wenig Worten bennahe eben so viel Boses von ben " Hollandern gesaget hat, als er selbst;, e).

## Der I Abschnitt.

#### Erste Reisen bes Taverniers.

Seine erste Ausflucht nahm er nach England, wo damals König Jakob der Erste regie- Tavernier. rete, und sich einen Konig von Großbrittanien nennen ließ, damit er sowohl die Englander, als die Schottlander, vermittelst eines ihnen benden gemeinschaftlichen Titels, berannaan macht eines Maters Gevergnügen möchte. Aus England segelte er nach Flandern; hier besah er seines Vaters Ge-burtsstade. Aus England segelte er nach Flandern; hier besah er seines Vaters Geburtsstadt, Antwerpen, und reisete hernach in die vereinigten Niederlande, woseibst seine tust zu reisen nicht merben, und reisete hernach in die vereinigten Niederlande, woseibst seine tust zu reisen nicht wenig angefeuert wurde, als er die große Menge Auslander, welche aus allen Theilen der Welt nach Umsterdam kommen, erblickte.

Nachdem er die siebenzehn Provinzen besehen hatte: so nahm er seinen Weg nach Deutschtand, und gieng über Frankfurt und Augspurg nach Rurnberg. Als nun eben damals vie-le Bolken nach Mer Frankfurt und Augspurg nach Rurnberg. fo frieate er kust, das le Bolker nach Bohmen zogen, und Prag in Besith nehmen wollten: so kriegte er kust, das Solda-

N 2

39 Rachrichten des Capuciners ausgenommen, fonft , nichts geschriebenes batte, sondern alles aus fels, nem Gedachtniffe nahm, feinen guten Freunden " Beigte: fo riethen fie es ibm alle mit einander, wer mochte diefe Sante unberuhret laffen-"felbft that ein gleiches; indem aber feine Borftel-"lung das geringste verfangen wollte: so sagte ich sendlich rund heraus, er mochte fich zu diefer 20: "beit um jemand andere umfeben. n'auch möglich, daß ich meine Gesinnung ohne alole Ursache und auf eine niederträchtige Beise ver-» andern konnte, nachdem ich der hollandischen Rantion vor etwa zwanzig Jahren in bem erften Thei-33le meines jehtlebenden Europa, aus schuldiger 33 Danse gehtlebenden Europa, aus schuldiger Dankbarkeit ein so großes und billiges Lob beygeseleget hatte? Weil ich mich also nicht dazu ver: 35 fteben wollte, und wir darüber auf einige Tage si mit einander zerfielen, ja bennahe niemals wies ober gute Freunde geworden waren: so nahm Dt. "Cavernier seine Zuflucht zu des Prasidenten Lanmoignon Secretar, dem herrn de la Chapelle. Diefer lehnete ihm feine Feder, und ver-"fertigte den dritten Theil der tavernierischen Reis "febeschreibung, in welchem die Geschichte von "Japon steht, als ich gar nicht mehr zu Paris, 5 fondern fcon wieder in Genf war. Diefe meiwhe Abwesenheit, und daß ich mit meinem ganzen "Sause zu der Zeit, als der britte Theil geschries "ben und gedruckt murde, mich gu Genf, feinesweges s, aber zu Paris befand, kann ich, wenn es nothig

"fenn follte, febr feicht beweisen. G. Defense de "Chapuzeau, a. d. 7 und folg. S. aus der angeführten Stelle folgern fann, ift die= fes: daß Chapuzeau mit dem dritten Theile des Caperniers nichts zu thun hatte; unterdeffen ob er ihm gleich Unvorsichtigfeit oder Rachgier Schuld giebt, fo wirft er ihm doch nirgend vor. daß er mit Unwahrheit umgehe.

- b) Bum Benfpicle in feiner Dachricht von Conquin. Man febe bie Reife bes Barons im Xten Theile Diefes Werkes.
- c) Dem Unfeben nach, hat bas Mistrauen gegen den Cavernier wirflich feinen andern Grund, als die Rlagen einiger Gelehrten, als gum Beyspiele des Jurieu und einiger andern.
- d) Wer den Cavernier des Ausschreibens befduldiget, der thut ihm ben weitem feinen Schaben, fondern vertheidiget ibn vielmehr gegen die Beschuldigung, als ob er mit Unwahrheit umgehe. Man beruft fid, absonderlich auf Byde, wel: cher ihm vorwirft, er habe aus einer 1671 gedruckten morgenlandischen Reisebeschreibung des Capueiners Daters Babriel von Chinon, welcher dreus Big Rabre in Perfien gelebet batte, eine febr lane ge Stelle ausgeschrieben. Unterdeffen aber wird bod niemand vorgeben, diese Stelle mare erft durch des Caverniers Abschreiben fabelhaft geworden. Hyde de relig. veter. Perfar: a. b. 335 und fola. S.

e) Dictionaire critique T. IV. a. d. 325 S.

Tavernier.

Soldatenleben zu versuchen. Dhnweit Murnberg traf er einen Reuteroberften, Mante Bans Brenner, an, einen Sohn bes Grafen Philipp Brenner, und Statthalter zu Bill Diefer nahm ihn mit nach Bohmen. Tavernier überläßt aber ber Beschichte bie Er lung Diefes Rrieges, und meldet nur, er fen nach einigen Jahren mit eben Diefem Dber nach Wien gereifet, und von ihm, feinem Obeime; bem Statthalter von Raab, weld ben Titel eines Unterfoniges führete, vorgestellet worden. Dieser Statthalter ober Unio tonig nun, machte ihn zu feinem Soelfnaben. In Deutschland fann man bis ins funf zwanzigste Jahr Ebelknabe bleiben, und bekommt fodann eine Sahne ober Stanbarte. ber junge Lavernier funftehalb Jahre an bes Unterfoniges Sofe gewesen war: so fam ber jog von Mantua in die hauptstadt des deutschen Reiches, und wollte die Ungelegenhell feines Baters zur Richtigkeit bringen: allein feine Staatsklugheit konnte ben gewunfch Musgang berfelbigen nicht zuwege bringen, und ber frangofische Abgesandte 217. de Sabre konnte mit benen Borftellungen, bie er zu feinem Bortheile machen mußte, eben fo wenig Unterbeffen ermablte fich der Untertonig zu feiner zwenten Gemablinn eine Sch fter des Grafen von Arco und oberften Staatsraths bes Bergoges von Mantua, weld mit seines herrn Sohne nach Wien gekommen war. Weil nun der Graf nicht umbin ton feinen Schwager zu befuchen, fo hatte Tavernier mahrend beffen Aufenthaltes ju Raab, Aufwartung ben ihm. Als ber Graf von Arco abreifen wollte: fo bath er fich ben Zam nier, für die Zeit, die er in Wien bleiben mußte, von dem Unterfonige gu feiner Be nung aus, weil er niemanden um feine Person habe, der deutsch verstehe. Diese Bitte mu ihm verwilliget. Tavernier folgete bem Grafen an den faiferlichen Sof. Erhatte bas Gli daß ihm der Pring gewogen murde, und ihm feinen Schuß zu Mantua versprach. brauchte es nicht, ihm Luft zu einer Reise nach Balfchland zu machen.

Bon dem Unterkönige erhielt er die Erlaubniß dazu, und wegen seiner bisherigenteten Dienste einen gnädigen Abschied, indem er ihm nach deutschem Gebrauche einen Deglien Pserd, und ein Paar Pistolen schenkte, wozu noch ein Beutel voll Ducaten kam. Neestinde. Tavernier both sich an, und wurde nach Benedig mitgenommen. Hier beschied damals der Braf d'Avaux als französischer Bothschafter. Dieser empfing den Berd von Sabran mit vieler Hochachtung, und die Republik, welcher an der mantuanische Sache eben so viel gelegen war, als dem Hause Gonzaga selbst, verehrete ihm acht genblicke um den Hals hing. Weil damals der Herzog von Rohan nebst seinem ganische zu Benedig war: so mußte Tavernier der Mademoiselle de Rohan sechs von besagten Schalen überbringen, welche auch geneigt angenommen wurden. Während see Ausenthaltes zu Benedig besah er die Merkwürdigkeiten dieser berühmten Stadt,

f) Er leget sich selbst folgendes Zeugnis ben:
"Bir nothigten, saget er, die Raiserlichen, daß sie
"die Belagerung ausheben mußten, und es geschah
"folches am Weihnachtsabend. Dier muß ich
"erwähnen, daß einstens unser actzehn ausgeschi"cker wurden, um die Liese und Breite eines ge"wissen Grabens auszufundschaften, den der Feind
"nach durchstochenem Damme, zu Vertheidigung

<sup>2.</sup> einer uns abgenommenen Schanze, gemachet habe, te. Weil nun acht Reuter von unferer Compa, gnie mit dazu genommen wurden: so erlaute, der Prinz endlich, daß ich einer von den achte, sonn durfte, wiewohl er sehr ungern daran sant und mir aus besonderer Gnade ingeheim sagti, er sahe zum Voraus, wir würden ein starte "Feuer ausstehen mussen. Es kamen auch ans

weil sie an lage, Große, Pracht, Handlung und ungemeinem Zulaufe ber Fremden, eine Tavernier. große Uhnlichkeit mit Umsterdam hatte, trug sie zu Bergrößerung seiner Reisebegierde,

nicht wenig ben. Bon Benedig gieng er mit dem herrn von Sabran nach Mantua. Der Pring bezeugete einiges Bergnügen, ihn wieder zu sehen, und gab ihm die Wahl, ob er lieber eine Fahne, ober eine Stelle unter der Ordonnanzcompagnie des alten Herzoges haben wollte? Laverther wählete das lektere, weil er lieber unter dem Grafen von Guiche, damaligem Rittmeister dieser Compagnie, und nachmaligem Marschalle von Grammont, als unter einem andern Befehlshaber, bienen wollte. Zwar schickte sich ein langes Verweilen in Mantua nichte. nicht wohl zu seiner Begierbe nach Reisen. Als aber die Raiserlichen vor die Stadt rucketen: so hatte er sich vor seinem Abschiede gern hervorgethan, und das Gluck schaffte ihm Gelegen-Einige Zeit hernach gab ibm ber Pring nicht nur feinen Abschied, weil er ihm foldhen auf jedesmaliges Begehren zu ertheilen versprochen hatte, sondern auch einen auten Roifen auf jedesmaliges Begehren zu ertheilen versprochen hatte, sondern auch Kom, und guten Reisepaß nach Benedig. Bon ba gieng er nach Loretto, von Loretto nach Rom, und von Rom nach Benedig. Bon ba gieng er nach Loretto, von Loretto nach Rom, und von Rom nach Reapel, aus welchem Orte er wiederum über Rom nach Florenz, Pisa, Lis vorno und Worfeille ein, und gieng gerades borno und Wien reisete. hernach schiffte er sich nach Marfeille ein, und gieng gerades Beges nach Paris: doch hier blieb er nicht lange. Die kuft, Polen zu besehen, trieb ihn durch die Sparis: doch hier blieb er nicht lange. Die kuft, Polen zu besehen, trieb ihn durch die Schweiz, wo er die vornehmsten Orte besah, nach Deutschland. Rhein herab nach Brensach und Straßburg, wendete sich hernach in Schwaben, und kant über Ulm und I. Brensach und Straßburg, wendete sich hernach in Schwaben, und kant über Ulm und Augspurg nach Munchen. In dieser Hauptstadt des Herzogthums Bayern sah er den prächtigen Inden mach Munchen. In dieser Hauptstadt des Herzogthums Bayern sah er ben prächtigen Pallast, zu bessen Erbauung Wilhelm ber Fünfte ben Unfang gemachet, und ben sein Sahn 300 nachte, zu bessen Erbauung Wilhelm ber Fünfte ben Unfang gemachet, unr Vollben sein Sohn Maximilian mitten im Rriege, ber ganz Deutschland verheerete, zur Voll-kommenheie Colombination mitten im Rriege, ber ganz Deutschland verheerete, zur Vollkommenheit gebracht hatte. Bon da gieng er zum zwentenmale nach Nurnberg und Prag, sodann que Rasen hatte. sobann aus Bohmen nach Schlessen, seste ben Breslau über die Ober, und begab sich nach C. nach Cracau, einer ber größten Stabte in ganz Europa, ober vielmehr einem Inbegriffe brener Stadte Städte, und ehemaligen Siße der polnischen Könige. Hernach nahm er feinen Weg auf Barschau, an der linken Seite der Weichsel, und bewunderte in besagter Stadt den Hof bes Königes Sigismund. Bon Warschau kehrete er nach Breslau zurud, schlug sich gegen Niederschlesien herab, und wollte einen der vornehmsten Bedienten des kaiserlichen Haus ses miederschlesien herab, und wollte einen der vornehmsten Bedienten des Kaiser nan Glogan ses, mit dem er in guter Freundschaft stund, besuchen. Doch zwo Meilen von Glogau ander ein anderte er diefen Borfas auf Zureden des Obersten Butlers, eines Schottlanders, welcher ein taiserliches Regiment zu Pferde anführete, und nachgehends den berühmten Wallenstein nieben niederstoßen half. Seine Gemahlinn hatte die Franzosen gern; und weil sie alle bende dem Lavernier zuredeten, er möchte ben ihnen bleiben, so konnte er dieses freundschaftliche Be-gehren. Marvedeten, er möchte ben ihnen bleiben, so konnte er dieses freundschaftliche Begehren nicht abschlagen. Unterdessen erfuhr er nach einigem Berweilen ben ihnen, Der Rais fer gehe mit seinem Prinzen Ferdinand dem Dritten nach Regenspurg, und wollte ihn da-

N 3

suns achtzehn in ber That nicht mehr als viere Denn ale wir une an bem Damme somischen den Binsen hinangeschlichen hatten, und s, nun am Rande des Grabens waren : fo bewilltoms 3. mete uns der Feind mit einer fo ftarten Salve, "daß wir nicht wußten, wie uns geichab. » hatte einen zwar leichten aber ungemein gut ge-» barteten Ruraß aus dem Zeughause mitgenoms

" men, und diefer rettete mir das Leben; benn es , trafen mid gwo Rugeln, eine gerade auf der lin= " fen Bruft, die andere gleich drunter; und weil fich " das Gifen vom Ruraffe einbag, fo verurfachte mir ber " Schußeinige Schmerzen. Als der Graf von Guis " die fab, was fur ein guter Ruraf biefer mar, ließ ger ihn febon auszieren, und behielt ihn felber, wor-, nach ich ihn weiter nicht mehr gefehen habe. Ebend.

Tapernier.

felbst zum romischen Ronige fronen lassen. Weil er nun feine bohmische und ungarische Rrb nung gesehen hatte: so munschte er auch , biese britte zu seben. Er that es, und mußte ble

Pracht dieser Handlung in der That bewundern.

Doch gefiel ihm nichts fo wohl, als die Turniere, auf welchen unterschiedliche junge herren ihre Geschicklichkeit zeigten. Gegen ber Stechbahn über, hatte man zwo Buhnet aufgerichtet. Die größte gehörete für den Raifer, die Raiferinn und das gesammte Sol frauentimmer. Die zwente schien einer mit vielen Rostbarkeiten angefülleten Juwelieret bude abulich. Ginige Rleinodien waren mehr als zehntausend Thaler werth. Sieben bis ad Ritter fchlugen fich zusammen, und zeigten mit einem langen Stabchen, auf das Rleinod, barum fie rennen wollten: ber Sieger befam es umfonft; feine Mitrenner hingegen muften es bet Ruwelierern bezahlen. Der erfte faiferliche Minister, Furst von Eggenberg, stellete ihm zu, ber Ritter steckte es an die tangenspisse, und both es ber Raiserinn an. Weil nun diese nicht annahm: so stund es ibm fren, eine hofdame damit zu beschenken.

Alls die Kronung vorben mar: fo erfuhr Tavernier, der Raifer wollte einen Refidente an die ottomanische Pforte senden. Mehr war nicht nothig, ihm lust zur Reise nach Com Die Frengebigfeit bes Oberften Butlers hatte ihn mit einem fc stantinopel zu machen. nen Stücke Beldes verfeben. Aber da er fich fertig machte, mit ben Deutschen abzureifen, fo tha ihm der berufene Pater Joseph, welcher in Frankreichs Ramen ju Regenspurg mar, be Borfchlag, er follte entweder mit dem herrn Bachelier, welcher nach Mantua abgeschicket wur de, oder mit dem Abt de Chapes, einem Bruder des Marschalls d'Umont, und dem Here be Saint Liebau, nach Constantinopel und bem gelobten lande reisen. nier gefielen zwar bende Borfdlage wohl: boch mablete er ben zwenten. Seine benben Bonner wollten vorher ben fachfischen Sof befehen, ehe fie Deutschland verließen. nach reifeten fie mit einander durch Frenberg, eine fleine Stadt, mo bie prachtigen Grab maale der Churfurften find. hernach befahen fie das Schloft Augustusburg, wo man nebl andern Geltenheiten, einen Gaal zeiget, welcher von oben bis unten, mit nichts ander als mit einer erstaunlichen Menge Horner von allerlen Thieren ausgezieret ift g). hier giengen fie nach Dresben, und wurden von dem Churfurften gnabig empfangen. Dresben kamen fie nach Prag, welche Stadt Tabernier jum brittenmale fab. ten mitten durch Bohmen, berühreten eine Ecte von Mabren, und betraten bierauf Defter reich, in ber Absicht, sich ohne langes Berweilen einzuschiffen, weil es bereits frostig werden begonnte. Tavernier hatte innerhalb wenigen Jahren fo große Erfahrung , und viele gute Freunde erworben, daß ihm feine Gonner die Borkehrung ihrer Reifeanstalte überließen, und er wirklich im Stande war, ihnen fraftige Empfehlungsschreiben an ber ungarischen Unterkonig, von welchem sie ihre Reisepaffe bekommen mußten, zu verschaffe Ben ihrer Abreife von Wien begegnete man ihnen nicht nur mit aller Soflichfeit, fonber gab ihnen auch zwen Fahrzeuge; eines mit einer Stube, für ihre Perfonen, und bas all bere für ihre Ruche. Erftlich kamen fie nach Presburg, hernach nach Altenburg, eine bem Grafen von harrach gehörigen Stadt und Graffchaft. Es war solche zuvel ber Wittumsis einer ungarischen Koniginn gewesen, von ihr aber auf dem Tobbell bem Grafen geschenket worden, unter ber einigen Bedingung, er sollte jederzeit ein

g) Unter andern war ein Safenfopf mit zwen nemart, bem Churfurften, ale eine toftbare Con Hornern darunter, welchen der Ronig von Dan- tenheit verehret hatte. Der Brunnen auf Diefen

gewisse Anzahl Pfauen, die sie ungemein liebete, auf dem Schlosse unterhalten, und Cavernier. wenn dieses nicht geschähe, sollte die Grafschaft der Krone wieder heimfallen. burg fuhren unsere dren Reisende nach Siget hinab, wo Tavernier auf einem Nachen nach Raab, welches auch den Namen Javarin tragt, voraus fuhr. Hier fand er den ungarischen Unterkönig, in dessen Diensten er einige Jahre zugebracht hatte, und wurde mit vielem Bergnügen von felbigem aufgenommen. Eben diese gute Zuneigung nebst den Schreiben des wienerischen Hoses, bewogen den Unterkönig, daß er des folgenden Tages den Herren de Chapes und Saint Liebau drenhundert Reuter und zwo Kutschen entgegen schickte. Sie mußten zehn Tage auf des Baffa zu Dfen Untwort warten, ben welchem der Statthalter zu Comorra durch einen eigenen Bothen um frenen Durchgang für zween franzosische Ebelleute und ihr Gefolge angesuchet hatte. Man hatte sie für Unverwandte des Herrn de Cesy französischen Bothschafters ben der Pforte ausgegeben, und war damit allen Schwierigkeis ten zuvor gekommen. Endlich schien der Bassa geneigt zu senn, sie wohl aufzunehmen. Sie fuhren also nach Comorra, wo ihnen ber Statthalter andere Fahrzeuge gab, und sie bis auf den halben Beg nach Dfen führen ließ. Daselbst fanden sie wieder andere von dem Ofner Bassa entgegengeschickte Schiffe für sich. Es sind diese Fahrzeuge eine Art von Brigantinen, wohl bewaffnet, sehr bequem, und leicht; um welcher lettern Ursache willen man durch Rudern geschwind damit fortkommt. Zwifchen Comorra und Dien, bas ift an ber Granze benber Reiche, werben die benberfeitigen zu Erneurung bes Friedens abgeschickten Bothschaf= ter gegen einander ausgewechselt, und muß die Ungahl der Personen auf benden Seiten allezeit gleich groß senn b).

Bon Bien bis Raab hatten die Frangofen dren Tage auf dem Waffer zugebracht, weil die vielen Krummen ber Donau diesen Weg, den man zu lande in zwo Stunden endigen Bon Raab gelanget man in einem Tage nach Comorra, fann, gewaltig verlangern. und von Comorra bennahe in zween bis nach Ofen. Man reiset von Raab nach Ofen felten zu lande. Denn man konnte wegen Nabe ber Granze den ftreifenden Partenen von einer ober ber andern Seite in die Bande fallen, welches gefährlich mare. fommt man in weniger als acht Tagen Zeit von Dfen nad, Belgrad: allein, damals fonnte man wegen der Ralte und bes Schnees nicht fo geschwind fortrucken , und unfere bren Reifende hatten bis Conftantinopel, babin fie von Belgrad aus, in neun und zwanzig Tagen tamen, beständig bergleichen Wetter. In Ungarn, absonderlich in folden Städten, Da= hin felten Auslander kommen, bezahlet man weber Zeche noch Schlafgeld; sondern ber Fremde wird von einem Burger auf der Stadt Untoften beherberget und gespeiset; indem ber Wirth, wenn das Jahr um ist, das Ausgelegte aus dem gemeinen Pfennigkasten wieder ersesset bekommt. Hingegen meldet Tavernier auch, die Ungarn wurden von Auslanbern nicht fonderlich überlaufen, und die lebensmittel waren in ihrem lande, als einem der besten von gang Europa, bermaßen mohlfeil, baß zu Belgrad vierzehn Personen ben Lag über nicht einmal zween Thaler verzehren konnten.

Dfen liegt an der rechten Seite der Donau, und eine halbe franzosische Meile vom Fluffe. Sobald ber Baffa die Untunft ber Frangofen vernahm, fo schickte er ihnen seinen Stallmeister entgegen, mit einigen von Sclaven an der hand geführten Pferden, und ließ

Schlosse ift so tief, daß man das Baffer unter eis daselbst. ner halben Stunde nicht herauf gieben fann. Eben: fechs Jahre.

b) Es geschah vor Zeiten alle

Cavernier.

Unter befagten Sclaven waren zween Parifer, für welche die Berren de Cha pes und Saint Lieban bis achthundert Thaler, wiewohl vergeblich, bothen. Es liefen we gen bes Baffa Unpaglichteit zwolf Tage vorben, ehe er die bren Reifenden jum Gebore laffen konnte; unterdeffen schickte er ihnen doch alle Morgen einen Schops, Suner, Reif, But ter und Brodt, nebst zwen Zechinen fur die übrigen Ausgaben. Singegen schenften fie ibm eine Saschenuhr, beren Behause mit Diamanten besetet mar. Der Baffa fah febr gur aus, empfing fie ben dem Bebore febr hoflich, und verfprach, er wollte fie ber Mube, fid nach einem Ruhrwerfe umzusehen, überheben. Er schickte ihnen auch wirklich fechs Cale schen unter der Aufsicht zweener Spahis, welche sie unterweges überall auslosen follten: alleit

unfere Reifende bedieneten fich biefer Großmuthigfeit nicht.

Ben ihrer Untunft zu Belgrad, wurden fie in eine alte Caravansera geführet, bit ihnen feine fehr bequeme Berberge versprach. Es kamen aber vier Kausleute aus Ra aufa, und verschafften ihnen ein gutes Saus. Die Raguser führen Tuch nach Belgrade und holen bagegen Wachs und Queckfilber ab, welches aus Oberungarn und Siebenbur Go vergnügt Tavernier und feine Reifegefährten mit bem Dfener Ball gewesen waren, so febr mußten sie über ben Sangiac von Belgrab flagen. kommen verlangte er von der Perfon zwenhundert Ducaten als ein Geschenk für die Erlaub niß des Durchzuges. Doch verminderte er diefe Summe, auf Vorstellung der ragufischen Raufleute, bis ben vierten Theil. Uffein Tavernier hielt auch Diefes noch fur übermaßig fprach also burch ben Dollmetscher felbst mit ibm. Unfanglich nun, gebrauchte er alle mos liche Boffichfeit. Als aber diese nichts helfen wollte, so brobete er, einen eigenen Bothen al Die Pforte ju schicken, und über Diefes unbillige Berfahren gegen zween nahe Unverwandtell bes frangosischen Bothschafters Rlage zu führen. Hierüber erschrack ber Sangiac berma fen, daß er die gange Forderung überhaupt auf funfzig Ducaten herabfegete, Die man ib sodann auch auf der Stelle auszahlete. Die vierzehn Tage über, bis man mit dem San giac einig wurde, thaten sich bie Frangosen ben bem wohlfeilen Preife ber Lebensmittel if Belgrad etwas zu gute. Brodt, Bein, und Fleisch, alles ift vortrefflich, und koftet ber nahe gar nichts. Weil die Stadt auf einer Erdfpige und an dem Zusammenfluffe zweene großen Strome, ber Donau und ber Sau, liegt, fo fangt man bie großten Rarpen und Bechte in erstaunlicher Menge.

Fur den Weg nach Abrianopel mußte man sich mit Reutpferben und Wagen versor Beil jedweder Frenheit hatte, zu mahlen, was ihm am bequemften fiel: so nahl Tavernier mit gutem Borbedachte einen Bagen, worauf er fich ins Stroh ftecken, mite nem guten Pelze zudecken, und bergeftalt gegen die Ralte verwahren fonnte. Dan reifet durch Cophia, eine große und volfreiche Stadt, ehemaligen Giß der alten Bulgaren und bermaligen des Bassa von Romelien: von da kamen sie nach Philippopoli, und Abrianopel Endlich langten die dren Reisenden am zwen und vierzigsten Tage nach ihrer Abreise aus Wiell um acht Uhr bes Morgens vor die Thore ber Stadt Constantinopel. Sie zogen burch Die Stadt und nach Galata. Der französische Bothschafter, ben welchem sie mitten in Paris zu senn vermenneten, verschaffte ihnen nicht welt von seinem Sause, ben einem Griechen, et ne Wohnung. Die herren de Chapes und Saint Liebau, ruheten zween Monate i Constantinovel, hielten offene Zafel, und ließen macker aufgeben. nahmen sie eine kleine Reise nach den Dardanellen und den Ueberbleibseln von Troja voll hielten aber, weil sie nichts als Steine daselbst antrafen, die Neubegierigkeit eines Reisen

ben, burch ihre Besichtigung für schlecht bezahlet. Hingegen führete sie die Begierde, ein Tavernier. auf französische Weise aufgepußtes Gemach in einem turkischen Pallaste zu seben, in bas Sergil zu Scutaret. Zween Berfchnittene, welche die Aufficht barüber batten, wollten fie lange nicht hinein lassen, und ließen sich theuer genug dafür bezahlen. Gleichwohl war nichts anders da zu sehen, als ein französisches Bette von ziemlich kostbarem Zeuge, Tapeten, und Stuble. Ein anderesmal fuhren sie mit noch mehr guten Freunden auf dren Barken nach Chalcedon, welches am Ufer der See liegt. Man zeigte ihnen eine uralte Rirche, und ben Saal, darinnen vor Zeiten die Kirchenversammlung gehalten wurde, nebst eben benfelbigen Stuhlen, worauf die Bater bamals gesessen. Heutiges Tages ist es ein blokes Kloster. Nachgehends befahen sie die Saule des Pompejus an der Mündung des schwarzen Meeres, und machten eine hochstangenehme kustreise von einem Scrail zum anbern, als welchen Namen Tavernier allen kusthäusern des Großherrn, bepleget. einem berfelbigen fanden sie einen alten französischen Berschnittenen, ber ihnen ungemeine Höftlichkeit erwies. Tavernier bemerket von dem Ausstusse des schwarzen Meeres weiter nichts als daß diese Meerenge zween einander gerade entgegen laufende Strome habe; einer auf der europäischen Seite, welcher das Schiff ins schwarze Meer führet, ben andern duf der asiatischen Seite, der sich ins mittellandische Meer ergießt. So oft man also eine lustreise von Constantinopel nach der Mündung der Enge vornehmen will, hat man sowohl in der Hin- als in der Herfahrt einen Strom zum Vortheile.

Us ber Winter vorben mar, so mietheten die Herren de Chapes, und de Saint Lie ban eine Brigantine, und fuhren unter bem Geleite zweener Spahis nach dem Hafen Alles kandretta. Tavernier erfuhr nachgehends, sie hatten alle Merkwürdigkeiten des Arthipelagi, und der natolischen Ruste besichtiget, waren von Allerandretta nach Alleppo von Aleppo an den Euphrat, und sodann zuruck nach Damascus, und von Damascus nach Jerus sollem gereiset. Er seines Ortes hatte weit wichtigere Reisen im Kopfe, und verweilete behnahe ganzer eilf Monate zu Constantinopel, weil man ihn beständig mit einer anstänbigen Gelegenheit nach Persien zu reisen, trostete. Er wußte damals noch nicht, daß alle Jahre funf bis fechs Caravanen von Barfa dahin abgehen, und er sich nach Belieben du einer hatte schlagen konnen. Ja man hatte ihm nicht einmal gefagt, baß ofters nur acht bis Jehn Kausseute in Gesellschaft treten, und die Reise nach Jepahan in aller Siherheit berrichten. Diese Unwissenheit brachte ihn um viele Zeit. Doch sah er unterdessen den Gerrichten. Diese umbissenden der Pforte ankommen. Ceff al. Gerrn von Marcheville, ben der Pforte ankommen. Cest ablosen, ja er kam wirklich als französischer Bothschafter zum Gehore ben dem Groß-beren der fam wirklich als französischer Bothschafter zum Gehore ben dem Reulinherrn. Allein, weil Cest nicht kust hatte, sein Umt nieder zu legen, so machete er dem Neulinge so viele krumme Sprünge, daß, da die Gewogenheit der ottomanischen Pforte gegen ihn nach bar ihn gebracht hatte. thin noch dazu kam, jener genöthiget wurde, auf eben dem Schiffe, das ihn gebracht hatte, wiehen wieder nach Haufe zu segeln. Endlich schlug sich Tavernier zu einer schönen und zahlreischen Endlich schlug sich Tavernier zu einer schönen und zahlreischen Endlich schlug sich Tavernier zu einer schönen und pon bieser Zeit then Caravane, welche von Constantinopel nach Ispahan abgieng, und von dieser Zeit beginn arbare ihrer seche nach Alien. Ich beginnet er eigentlich die Geschichte seiner Reisen. Er rechnet ihrer sechs nach Asien. "Ich "habe Zeit genug gehabt, saget er: die Beschaffenheit des landes und die Gemuthsart der "Einwohner aus dem Grunde kennen zu lernen. "des Ganges, und bis in die Insel Java. Innerhalb vierzig Jahren habe ich mehr als "sechzig tausend französische Meilen zu tande gereiset, indem ich nicht öfter als ein einziges Allgem, Reisebeschr, XI Band.

Capernier. 1665.

"mal auf bem Beltmeere aus Ufien nach Europa guruck geschiffet bin. "ich auf meinen sechs Reisen die ganze Turken, Persien und ganz Indien, zur "nuge besichtiget, absonderlich aber die berufenen Diamantgruben, dabin noch fein einigs Europäer vor mir gefommen war i). ,,

## Der II Abschnitt.

#### Reisen des Taverniers nach Indostan.

Strafen aus Perfien nach Indien. Beit zur 216: fahrt von Ormus. Taverniers Methode nufet ber Erbbefchreibung. Reife von Surata nach Caravanfera der Begum. Boblrie: chender Reif. Stadt Brampur und ihre Sand: lung. Tranriges Ende des Statthalters. In: doftanische Gafthofe. Stadt Geronge. Durch: fichtige Zeuge fur Frauenzimmer. Wosheit ei:

nes Elephanten. Daß Gate. Mbentheuer mit einer Schlange. Schrecklicher Bea. Stadt Mader. Reftung Smalor. Allerlen Rluff Unglaubliche Tafchenfpielerfunfte. Sonderbare Begebenheit mit einem Rinde. 20ufführung gegen die Affen und Lowen. Er begegnet vie len Rafirs. Lager der Dervis. Nache einer Pringeffinn.

I'm die in jedweder Vorrede des gegenwärtigen Werkes angeführete Ordnung zu be achten, laffen wir die perfische Reise weg, und sparen sie in die Sammlung ber " Mur bemerken wir zu bes Caverniers Ruhme, bag wenige Reisende fen zu Lande. werden, welche zu der landbeschreibung dieses großen landstriches mehr bengetragen hatt als er, vermittelft der genauen Aufzeichnung der Straffen und Entfernungen, gethan ! Zwar bemerfet er die Strafe von Ispahan nach Ugra über Canbahar mit gleicher G falt; doch da fie eigentlich zu Perfien geboret, so ift es Zeit, daß wir ihn vorstellen, er feine erfte Reife endiget, und mit Befchreibung neuer Begebenheiten beschäfftiget ift

Straffen aus Indien.

Wir nehmen bemnach vorift ben Tavernier ben feiner Abreise aus Perfien, und Perfien nach volliger Bereitschaft, fich nach Indostan einzuschiffen, vor uns. Bor allen Dingen befchre er, als ein geubter Reisender, Die Wege, welche dabin führen. Ungeachtet die in nische Granze, so weit sie an Persien stoft, bas ift vom Weltmeere bis an bie lange birgkette, welche Usien vom Abend gegen Morgen burchschneibet, und bem Alterthume ter dem Namen des taurischen oder caucasischen Gebirges befannt war, mehr als vier bert franzosische Meilen beträgt: so sind doch weit mehr Straßen aus der Turken nach ? fien, als aus Persien nach Indien, weil zwischen benben letteren lauter ungeheure 200 neyen voll Sand, und ohne ben geringften Tropfen Waffer angutreffen find. man von Ispahan nach Ugra nicht mehr als zween Wege, einen über Ormus, mo mall Schiffe geht, ben andern über Candabar, welcher beständig zu lande babin führet, fo lich zu ben Sammlungen ber Landreifen gehoret.

Belt zur 266= mus.

Weil nicht alle Jahreszeiten zur Schiffahrt nach Indien bequem fallen: fo schiffet noch fahrt von Dr. sich nur allein im Winter = und Christmonate, im Janner, Hornung und Margen zu mus nach Surata, und zu Surata nach Drmusein, doch mit diesem Unterschiede, baß mi die Abreise von Surata nicht viel langer, als bis zu Ende des Hornungs verschiebt, bath gegen man zu Ormus bis zu Ende des Marzens, ja bis auf den 15ten Upril damit ward kann, weil sodann der Westwind, welcher den Indianern die Regenzeit bringt, ju blatt Die ersten vier Monate, regieret erstlich der Nordost, mit welchem man anfängt.

<sup>3)</sup> In dem vorigen Theile hat man gezeiget, daß er fich in diefem Stucke irrete.



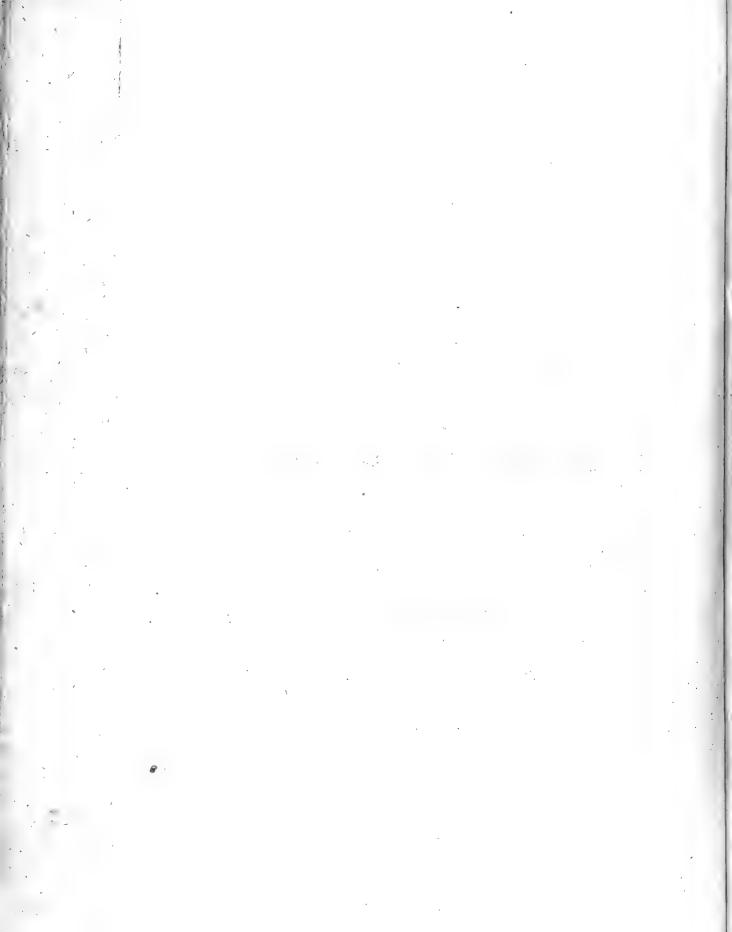

funfzehn bis zwanzig Tagen von Surata nach Demus fahrt. Hernach brebet er sich in Norden, und ist sowohl benen, die nach Gurata wollen, als denen, die von da ausfahren, bienlich. Bu folcher Zeit bringt man brenftig bis funf und brenftig Tage auf bem Waffer 14: will man aber in vierzehn bis funfzehn Tagen von Ormus nach Gurata fommen, so muß man im Margen, ober in ber erften Salfte des Uprils zu Schiffe geben, weil man fobann ben Bestwind beständig im Rucken hat k).

Die von Ornus auslaufenden Schiffe halten gegen Mafcate auf ber arabifchen Rufte, bamit sie ber perfischen nicht zu nahe kommen; auch die von Gurata kommenden, halten sich habe an der Mundung des Sechusens: aber weder diese noch jene legen ben Mascat vor Un= fer, weil man bem arabischen Fürsten, welcher ben Portugiesen diese Stadt weggenommen bat, Boll bezahlen muß. 1leber dieses, machet ihre lage ben Zugang sehr beschwerlich, indem sie am Strande, und dregen Klippen gegenüber liegt. Auf der Jahrt nach Surata, Beht man Din und die Johannesspiße vorben, und wirft auf ber Rhede ben Souali, bas ift

bier franzosische Meilen, nordlich, von dem suratischen Flusse, Unter. Lavernier halt fich mit Befchreibung biefer Stadt nicht auf, wohl aber nach feiner Tavernier halt sich mit Beschreibung dieser Stadt nicht auf, wohl aber nach seiner Methode un-Jufnehmen der Landbeschreibung sehr nußlichen Gewohnheit, mit Anführung der Stra- get der Erdbehen, von Surata nach verschiedenen Orten besjenigen Reiches, welches er entweder aus schreibung. Neugieriafeit ober wegen seiner Geschäffte besichtigte. Von Surata nach Ugra, bahin er Er melbet sie alle bende nach= Werst verlanate, findet man nicht mehr, als zwo Straßen. inander, und zwar mit besto größerer Zuverläßigkeit, weil er sie nachgehends ofter als Allein bie Zeit, wenn folches geschab, meldet er nicht, sondern saget, len genug, daß die Orte richtig angegeben waren 1). Und um dieser Ursache willen sind De gezwungen, sein lettes Reisejahr, für das laufende der gegenwärtigen Reise, oben am Platte anzusegen, wiewohl wir, was seine Beobachtungen, und die von ihm angeführten Be-Bebenheiten betrifft, die Tage eben alfo, wie er felbst, beybringen wollen.

Bon ben benden Straffen von Surata nach Ugra, geht eine über Brampur und Se-

tonge, die andere über Amadabath. Lavernier beliebte anfanglich bie erfte, und legte vierzehn Coffen bis an einen großen Bleden, Namens Barnoly, jurich, wo man vermittelft einer Furth, über einen Fluß feget. Diesen Lag reisete er burch eine Gegend, welche bald Holzungen, bald Korn und Reißselder aufzuweisen hatte. Bon Barnoly nach Balor, einem andern großen Flecken, wareu Es liegt felbiger an einem großen Zeiche, ber bennahe eine frangofische Meis le im Umkreise, neben sich aber eine kleine Festung hat, die schlecht unterhalten wird. Dren Bierthel Meilen, jenseit Balor, muß man durch einen Bach segen, ber wegen seiner vielen Ri-Rlippen und Rieselsteine, das Fuhrwerf einiger maßen in Gefahr seget. Diese zwente La-Beteise wurde bennahe ganzlich durch Walber verrichtet.

Bon Balor nach Rertoa, welches auch die Caravansera der Begum ober ber Prin- Caravansera leginn heiße, legte er fünf Coffen zuruck. Es ift diese Caravansera groß und bequem. Sie wurde durch die Großmuth der Begum Saheb, Tochter des Schah Jehan, erbauet; indem man ihr vorstellete, die Tagereise von Balor nach Navapura sen zu groß, und weil dieser Ort an der kandesgränze einiger Rajas liege, welche dem großen Mogol hicht allemal gehorthen, ungeachtet sie seine Lehnleute sind, so kamen wenige Caravanen ba-

Capernier. 1665.

k) Tavernirs Reisen IX Th. a. d. 2 .

Tavernier. 1665.

hin, benen nicht übel begegnet werde. Zwischen ber Caravanserg und Mavanura seket man

burch zween Fluffe, barunter einer nicht weit von dem letten Flecken ift.

Bohlriechen: ber Reiß.

Mavapura, das man nach zurückgelegten funfzehn Coffen von Rerkoa erreichet, ein großer Flecken voll Weber, ungeachtet die hauptsächlichste Sandlung in Dieser Gegend Es lauft ein Fluß durch, welcher den Boden portrefflich machel auf dem Reife beruhet. Der hiefige Reiß ift nur halb so groß, als der gewöhnliche, wird aber im Rochen unveraleichin Nicht weniger hat er et schon weiß, um welcher Ursache willen man ihn sehr hoch halt. nen Biefamgeruch, und die vornehmen indianischen herren effen keinen andern. in Perfien halt man einen Sack voll bergleichen Reiß, für ein angenehmes Geschen Mus dem Bluffe, der ben Kerkoa vorben fließt, und aus den übrigen, durch welche mal auf diefer Strafe fegen muß, erwachft der ben Surata vorbenftromende.

Bon Navapura rechnet man neun Cossen nach Masarbar; von Nasarbar nach Dol medan, vierzehn; von Dolmedan nach Senguera, sieben; und zehn von Senguera nach Tallener, wo man über einen Gluß feget, ber über Baroch nach bem cambaifchen Seebly fen lauft, und an dem besagten Orte fehr breit ift. Von Tallener nach Schuber find funt zehn Coffen; von Schuper nach Senquelis brenzehn; von Senquelis nach Mabir zehn und von Nabir nach Badelpur neun. Un diesem lettern Drie bezahlen die mit Baaren be ladenen Ruhren den brampurschen Zoll. Das Land feht allenthalben voll Getrende. Ret

Brampur liegt nur funf Coffen von Babelpur, und ift eine große zerftorete Stady

und Indigo.

Stadt Brain: Handlung.

pur und ihre darinnen die meiften Saufer nur mit Strobe gedecket find. Mitten auf dem Marktplate fte noch ein großes Schloß, barinnen ber Statthalter wohnet. Die Statthalterschaft Die fer landschaft ift bermaßen ansehnlich, baß fie allemal einem Sohne ober Dheime Des Ro fers gegeben wird. Der damals lebende Raifer, Murenggeb, hatte ben feines Baters lebif lange Zeit zu Brampur regieret: allein Tavernier bemerket, man habe nachaehende De Wichtigkeit der Landschaft und des ehemaligen Königreiches Bengalen eingesehen, und solche i vornehmsten Statthalterschaft des Reiches gemachet. Die handlung blübet zu Brampul Es wird sowohl in der Stadt als in der Gegend eine erstaunliche Menge ungemein fein baumwollene Zeuge gemachet, und folche nach Perfien, Turken, Rugland, Doblen, Ur Einige find mit allerlen farbichten Bluhmenguge bien, Cairo und andere Orte verführet. gezieret, und bienen zu Schlegern und Schurzen fur bas Frauengimmer, zu Bettbecken und Schnupftuchern: andere find gang weiß, aber mit einem golbenen ober filbernen Streife gezieret, welcher das Stuck am Rande und benden Enden einfasset, und einen, bis im ja funfzehn Zolle breit ist; bas ist, er hat bald eine große bald eine kleine Breite. Este fleht biefe Ginfaffung eigentlich aus einem Gewebe von Seibe und Golbe voer Silber Blubmen, Die auf benden Seiten gleich schon find. Batten biejenigen, Die man nach Poble führet, woselbst farter Sandel damit getrieben wird, an benden Enden nicht wenigsten einen bren bis vier Zoll breiten golbenen oder filbernen Rand, oder es liefe diefes Gold ober Silber an, wenn es zur See von Eurata nach Ormus, und von Trapezunt nach Mangalis ober in einen andern hafen bes schwarzen Meeres gebracht wird: so mußte man fie mitgre Bem Berluste hingeben. Noch andere Zeuge sind strichweise, halb von Baumwolle, ball von Gold und Gilber gewebet, und diese Gattung tragt ben Ramen Ornis.

fe bon funfzehn bis zwanzig Ellen in die lange, und ber Preis ift zuweilen hundert bis bunbert funfzig Rupien: allein, die geringsten sind wenigstens zehn ober zwolf Ellen lang. Mit einem Worte, feine einige indianische Landschaft hat solchen Ueberfluß an Baumwolle, als

Brampur m).

Ben bem Ausgange aus ber Stadt, feget man über einen Fluß, ber jedoch von bemje- Trauriges Ennigen, worüber der Verfasser schon zuvor gesetzt hatte, unterschieden ist. Er zählet huns de des Statts bert zwen und drengig Coffen von Surata nach Brampur: sie gehoren aber unter die fleine- halters. sten in gang Indien, und brauchet man nicht einmal eine volle Stunde zu einer. nier meldet von einem erstaunlichen Aufruhre, ben er auf seiner ersten Ruckreise von Ugra nach Surata, ju Brampur mit ansah. Der tandesstatthalter war von Mutterseite ein Better bes Raifers, und hatte eine strafwurdige Gewogenheit auf einen seiner Edelknaben geworfen. Der junge Mensch widerseste sich seinem Zumuthen lange Zeit; endlich trug er auf Einrathen seines Bruders, der ein Dervis war, ein großes Messer ben sich: und als ihm der Statthalter einstens mit Gewalt zuseßete, und wegen Beschaffenheit des Ortes, kein anderes Mittel mehr übrig war, so verseste er ihm einige Stiche damit, davon er auf der Stelle todt blieb. Nachgehends gieng er ohne das geringste Zeichen einer Bestürzung aus bem Gemache hinaus, und die am Thore fiehende Wache vermeynte, er habe irgend einige Bothschaft auszurichten. Um nun bas schandbare Borhaben bes Statthalters zu entbeden, und ihn dadurch von der Todesstrafe zu befrenen, ergriff sein Bruder, der Dervis, hebst seinen Amtsbrubern, die um die Moschee gepflanzte Mahometsfahnen, rief: wer ein aufrichtiger Muselmann sen, ber sollte ibm folgen; und brachte burch bieses Geschren in furger Zeit ben Pobel in großer Menge zusammen. Mit diesem Gefolge zogen bie Dervisen bor die Thore des Pallastes, und schryen aus allen Kraften n): "Wir wollen ent-"beder für den Mahomet sterben, ober man foll uns den Schandbuben, den Statthalter, "ausliefern, bamit er von den hunden gefressen werde, weil er feiner Begrabnif unter "Muselmannern wurdig ift., Die Bache war nicht im Stande, ben Aufruhr abzuhalten, und es hatte endlich nach ihrem Willen gehen mussen, wenn sich nicht einige Vornehme aus ber Stadt ins Mittel geleget, und durch die Vorstellung, man musse gegen einen Better des Raisers doch gleichwohl einige Ehrerbiethung beweisen, den larm gestillet hatten. Gleich bis Saifers doch gleichwohl einige Ehrerbiethung beweisen, den larm gestillet hatten. Gleich die solgende Macht, wurde die Leiche des Statthalters nebst seinem Harem nach Hofe geschidet und weil der Raifer von allen seinen Unterthanen erbet, so vernahm er diese Machricht, die ihm erstaunliche Reichthumer zusprach, mit aller Gelassenheit, ja er belohnete vielmehr die Tugend des Edelknaben, mit einer kleinen Statthalterschaft im Bengalischen o).

The der Berfasser seinen Beg weiter fortsebet, erinnert er, man muffe fich alle Orte, Indostanische beren De der Berfaffer feinen Weg wetter fortsetzet, ermitet et, maner oder einem Zaun um- Gafthofe. schlagen auf Sera ausgehen, als einen großen mit einer Mauer oder einem Zaun um- Gafthofe. schlossen auf Gera ausgehen, als einen großen unt eine Strohe gebeckete Sutten im Rrose Bezirk vorstellen, in welchem funfzig bis sechzig mit Strohe gebeckete Sutten im Kreise herum stehen. Diese Gattung von Herbergen ist weit schlechter, als die perstanischen Carabanseras; man findet einige Manner und Weiber darinnen, welche Mehl, Reiß, Butter und Gemufefrauter verkaufen, auch ben Reifenden ihr Brodt backen, und ihren Reig und Gemufefrauter verkaufen, auch ben Reifenden ihr Belieben aussu-Bleichfalls reinigen fie die Sutte, Die jedweder nach feinem Belieben aussuthet, seinen ein kleichfalls reinigen sie vie Sutte, die seine Matrage wirft, als welche man ben fie ein kleines Gurtbette hinein, darauf man feine Matrage wirft, als welche man ben sich haben muß, wofern man nicht reich genug ist, ein Gezelt mitzuführen. Ist ein

11) H. b. 30 G.

.) Ebendafelbft.

S 3

Mus

Cavernier. 1665

Seronge.

Muhammebaner mit unter der Reisegesellschaft, so holet er aus dem nachiten Riecken obl' Dorfe, Schopfen und Suhner, und giebt fur den ausgelegten Preis, gern bavon ab.

Lavernier nennet hier auf zwanzig Orte p), von Brampur bis nach Seronge, bod ohne sie zu beschreiben, noch sonst etwas von ihnen zu melben; nur faget er, zu Undy fet man über einen Fluß, ber zwischen Banavon und Datna in ben Ganges falle. beschreibt er als eine große von Benjanen bewohnte Stadt, welche meistens vom Batt auf den Sohn Handwerksleute find, und deswegen Baufer von Bruch - und Zieaelfteine Es wird bafelbst ftarte handlung mit ben so genannten Chices ober gemalten Reuge getrieben, barein fich in Turfen und Perfien alle gemeine leute fleiben, und bie anderswoff Zwar werben bergleichen Zeuge auch aff Bettbecken und Tafeltuchern gebrauchet werden. berswo als zu Seronge verfertiget: allein die Farbe ist nicht fo lebhaft, geht auch von Bafchen aus, ba bingegen bie bafigen in jedweber Bafche fchoner werben. te Karbe wird bem Baffer bes durch die Stadt fliegenden Kluffes zugeschrieben. render Regenzeit, welche vier Monate lang dauert, drucken die handwerksleute ihre 3ell ge nach Unweisung ber Mufter, bie fie von den auslandischen Raufleuten bazu erhalten; fo bald der Regen aufhoret, waschen fie dieselbigen ohne Bergug im Flusse a): benn je truber fo Waffer ift, besto heller und dauerhafter wird bie Farbe. Man verfertiget auch zu Geron eine Art von Flor, ober fo feinem baumwollenen Zeuge, baf die Saut eben fo aut dut felbige zu sehen ift, als ob man gar nichts am Leibe hatte. Rein Raufmann barf bergle Durchsichtige chen aus bem Lande führen; fondern ber Statthalter nimmt fie alle mit einander für be Die Sultaninnen und mi kaiserliche Serail, und die vornehmsten herren des hofes. golfchen Frauen machen sich hemben und Rocke baraus, weil der Raiser und bie Groß bes Hofes ihre Freude daran haben, wenn fie ben großer hise barinnen herum gehen r).

Beuge für Frauenzim= mer.

> Die hundert und eine Cossen, welche der Berfasser von Brampur nach Seron zurück legte, kamen ihm weit größer vor, als die von Surata nach Brampur. brauchte mit seinem Juhrwerke nicht mehr als funf vierthel Stunden zu einer einzigen. reisete ganze Tage lang burch fruchtbare, und ber lanbschaft Beauffe febr abnliche Gegel ben. Balber fah er wenig, hingegen ble Dorfer lagen fehr nahe benfammen .). Reisende fann stille halten, wenn er will; und ben ganzen Weg mit aller Bequemlichfell zurück legen.

> Callabas ift ein großer Flecken, und ehemaliger Sig eines dem Mogol zinsbare Alle Caravanen, die durch fein Gebieth zogen, wurden entweder beftoblen, obt sonst mit übermäßigen Zollen gequalet. Aber, als Murengzeb den Thron bestieg, so ließ Diefen

p) Diefe Orte wurden in bem Texte felbft, ei= nen schlechten Aufzug machen, allein weglassen burfen wir sie dieserwegen nicht. Von Brampur bis nach Piombifera legte der Berfaffer funf Coffen guruck.

Dren von Piombisera bis nach Pander. Gedie von Pander nad Balti Sera. Fünfe von Balki Sera nach Mevelki Berg. Funfe von Mevelki Sera nach Cufemba. Bunfe von Cusemba nach Schenipur. Achte von Schenipur nach Scharua.

Achte von Scharua nach Bischola. Viere von Bischola nach Andy. Viere von Andy nach Unkenas. Runfe von Untenas nach Titeri. Runfe von Titeri nach Toolmeden. Viere von Toolmeden nach Mova Serk. Viere von Mova Sera nach Ischavur. Kunfe von Ischavur nach Signor. Dren von Signor nach Schekapur. Dren von Schefapur nach Durab. Dren von Durab nad Aterkara.

biefem Peiniger ber Reisenden nebst einer großen Ungahl feiner Unterthanen die Ropfe weg-Ichlagen. Man bauete bernach unweit bes Fleckens, gleich an ber landstraße einige Thurme mit vielen Fenftern auf, und ftellete biefe Ropfe, je einen zwen Schuh weit vom andern binein. Im 1665sten Jahre, bas ift, ben ber legten Reise bes Laverniers mußte biese Sin= tichtung erst seit furgem vorgegangen senn, weil die Ropfe noch gang waren, und einen heftigen Gestank von sich gaben t).

Collasar ift eine kleine von Beiben bewohnte Stadt. Als Tavernier auf seiner leg- Bosheit eines ten Reise dahin fam: so brachte man acht schwere Stucke hinein, davon einige acht und vier= Elephantens. dig, die andern sechs und dreußig Pfund schossen, und jedes von vier und zwanzig Paar Ochfen gezogen wurde. Hinter bem Geschüße gieng ein Elephant, der es mit dem Ruffel fortschieben half, wenn die Ochsen wegen allzu schlimmen Weges nicht allein damit fortkommen konnten. Dun stehen außen vor der Stadt fehr viele große Baume, die man Mans Bus nennet, an der landstraße, und zwischen ihnen, hier und dort kleine Pagoden, mit einem Bogenbilde vor der Thure. So oft nun der Elephant vor einer solchen Pagode vorbeh gieng, ergriff er das Bild mit seinem Ruffel, und schleuderte es mit solcher Gewalt, wer weis wie weit davon, daß es nothwendig zerbrechen mußte. Nach allem Vermuthen mußte ihn der Muhammedaner, der ihn regierete, durch irgend ein Zeichen dazu angereizet haben: allein die Benjanen schienen sehr betrübt über diesen unhöflichen Scherz zu senn. Bleichwohl hatten sie das Berg nicht, sich zu regen, indem die den Stücken zugegebene Bedeckung von zwen tausend Mann, mit Ausnahme der Constabler, welche Franken, das ist: Franzosen, Englander und Hollander waren, aus lauter Muhammedanern bestund. Der Raifer schiefte dieses Geschüß nach Decan zu seinem Heere, damit er den beschriehenen Aufruhrer Sevany, welcher bas Jahr zuvor Surata ausgeplundert hatte, bekriegete u).

Die Gate ist eine enge Straße burch bas Gebirge, eine halbe Vierthel Meile lang, Paf Gate. und führet Berg ab nach Ugra. Ben bem Eingange fieht man noch bie Steinhaufen bon iwen bis dren Schlössern. Der Weg selber ist dermaßen enge, daß schwerlich zween ober drey Wägen neben einander darauf fort kommen könnten. Kommt man von Mitta= ge her, als zum Benspiele von Surata, Goa, Visapur, Golkonda, Masulipatan, und vielen andern Orten mehr, so ist dieser gefährliche Weg nicht zu vermeiden, es sen bann, man teise über Amadabath. Bor Zeiten war er an jedwedem Ende mit einem Thore verschlofs ken der Amadabaty. Werten der Ugra befindliche noch ist mit einigen Benjanenbaufern beseget, ba man Mehl, Butter, Reiß und Gemuse kaufen kann. Als Tavernier In diesen Orte auf die Fuhren wartete, weil man in besagtem Wege absteigen muß: so mit einer

murbe Schlange.

Biere von Aterfara nach Telor. Drey von Telor nach Sankora. Bivolf von Santora nach Seronge. 1) Ebendaselbst a. d. 32 G.

Sie canzen in diefen hemden; daher es denn bermuthlich komme, daß Aboe und Mandelslob lagen, fie tangten nackend.

5) Bon Seronge nach Magalti Sera rechnet man feche Coffen.

Iwey von Magalti Sera nach Polti Sera.

Dren von Polti Sera nach Kafariti Sera. Seche von Ansariti Sera nach Chadolti Sera.

Seche von Chadolki Sera nach Callabas. Seche von Callabas nach Atmat. Uchte von Akmat nach Collafar. Seche von Collafar nach Sanfel. Biere von Sanfel nach Dongry. Drey von Dongey nach Gate. t) 2f. 8. 33 3.

u) Man febe bie erftern Reifen im Aten Theile.

Zavernier. 1665.

wurde er eines fürchterlichen Unblides gewahren. Nicht weit bavon ftund ein Saus, batt nen die Benjanen ihren Borrath an Getrende und Reiß verwahreten. Als nun eine & etwas herausholen wollte: so wurde sie von einer drenzehn bis vierzehn Schuh langen, " nach Berhaltniß dicken, Schlange, Die hinter ben Sacken lag, gebiffen. arokem Zetergeschrene gurud. Dan band ihr zwar den Urm oberhalb des Biffes, in 50 nung, das Gift zu hemmen: allein sie geschwoll gleich im Gesichte, bekam blaue und gel Riecken barinnen, und ftarb ehe eine Stunde verlief. Uls alle Unwefende noch voll Beff zung über diesen fläglichen Zufall waren, kamen vier berittene Rasbuten x) bazu, well Leute man für die ftreitbaresten unter allen Indianern halt, gleichwie sie benn, ungeach fie übrigens Benjanen find, fein Bedenken tragen, ihren Feind sowohl im Ungriffe, als ber Vertheidigung zu todten. Diese brangen mit dem Gabel und der lange in der San soaleich in das Vorrathshaus binein. Lavernier hatte zwar nicht Luft, bem Rampfe zug ben: doch sah er sie mit Siege heraus kommen. Die Schlange wurde vor das Dorf f ausgeworfen; und weil im Augenblicke ein ganzer Schwarm Raubvogel ben ber Band w fo fab man in kurzer Zeit nichts mehr von ihr.

Schrecklicher Weg.

Weil der Rluß, welcher unten an der Gate vorben lauft, von dem Regenwaffer ungent aufgeschwollen war: fo mußte ber Berfasser zween Tage an Diefem Orte liegen bleiben, warten, bis er durch die Furth segen konnte. Denn sonst muß man die Bagen nicht ! abladen, fondern wohl gar aus einander nehmen, und dergestalt alles ju Schiffe bring Es erstrecket sich dieser Weg auf eine halbe Meile weit, ist voll großer Klippen, und la awischen dem Berge und dem Flusse so schmabl babin, daß man sich nichts gefährlichen vorstellen fann. 3mar fehlet es ben bafigen Ginwohnern weber an Steinen noch am Soll au Erbauung einer Brucke: allein fie finden mehr Bortheil baben, wenn fie ben Reifen Bier Coffen von der Gate findet man Raber y), eine groff auf andere Beise bienen. Rader, eine auf dem Abschusse eines Berges liegende Stadt. Dben auf dem Gipfel fteht die Festull

große Stadt und Halbinfel.

wiewohl ber gange Berg, weil er mit Mauern umgeben ift, eine Keftung vorftellet. ber Stadt find viele große, und vor Zeiten mit Werkstücken ausgefüttert gewesene Teil an denen man aber die Unterhaltungsfoften gesparet hat. Singegen wendet man besto ? fiere Sorafalt auf einige ichone, und eine frangofische Meile Davon befindliche Grabma Eben berjenige Blug, über ben man ben Lag zuvor gefeget hat, und barüber man vier funf Coffen dieffeits von Nader noch einmal fegen muß, umgiebt die Stadt und ben De auf brenen Seiten, machet folglich eine Salbinfel baraus, und fallt endlich, nachbem et! lange genug durch bas land geschlungen bat, in den Ganges. Man verfertiger zu Rap schone ausgenähete Decken, sowohl weiße, als mit goldenen, silbernen und seidenen 211 men gestichte.

Reffuna Giva: Gwalot ist eine kleine schlechtgebauete, und von einem durchlaufenden Rlusse in i for, Staatsges Theile unterschiedene Stadt. Gegen Westen liegt sie an einem Berge, welcher von et fångniß.

x) 21. b. 34 8.

Seche von Quarinadi nach Dolpur. Sechs von Dolpur nach Minasti Gerk Achte von Mingski Sera an die Brude Chaulfapur. Bier von der Brucke ben Chaulkapur na

Mara. . 2) 21. b. 36 G.

y) Bier Coffen von der Gate nach Mader. Meune von Mader nach Barki Sera. Dren von Barki Sera nach Try. Drey von Try nady Gwalkor. Drey von Gwalfor nach Paterki Sera. Behne von Paterfi Serg nach Quarinadi.

Cavernier.

1665.

Mauer mit vielen Thurmen umschlossen wird. In diesem Bezirke sind einige Teiche, welche das Regenwasser füllet; man bauet auch gewöhnlicher Weise so viel Getrende darinnen, als die Besagung zu ihrem Unterhalte bedarf; daber rechnet man diese Festung mit unter die besten von gang Indien. Gegen Mordwest liegt ein von Schah Jehan erbauetes Saus auf dem Abschusse des Berges. Es dienet statt eines Schlosses, weil man die ganze Stadt daraus bestreichen kann. Cavernier vermunderte sich gewaltig, als er unterhalb diefes Gebäudes einige halberhabenc Teufelsgestalten in den Felsen eingehauen sab. beit war eine darunter außerordentlich groß. Seit dem die Mogolen Berren dieser Gegend sind, ist Gwalor gleichsam bas Staatsgefangniß geworden. Weil sich Schaf Jehan bloß durch seine Kunstgriffe auf den Thron geschwungen hatte: so nahm er nach und nach alle Prinzen und Vornehme, benen er wegen ihrer Macht ober Gemuthsart wenig Gutes zutrauete, benm Ropfe, und schickte sie nach Gwalor. Unterdessen ließ er ihnen doch das Leben und ben Genuß ihres Bermögens; dahingegen Aurengzeb seine Gefangenen nur zu dem Ende dahin schickte, damit er sie nach weniger Zeit mit Gifte hinrichten konnte, sogar sein lungster Bruder Morat Badte fand sein lebensende an diesem Orte. Man hat ihmein Prachtiges Grabmaal in der Stadt aufgerichtet, und zu diesem Ende eine Moschee erbauet, die einen großen mit Schwibbogen und Raufmannsbuden rund eingefasseten Bezirk um sich hat. Der indianische Gebrauch bringt es also mit sich, daß man ben jedwedem öffentlichen Gebaube einen Marktplaß, und eine Stiftung für die Urmen anleget z).

Kunf Meilen von Gwalor febet man burch ben Blug Lantteb, und ben Daterti Sera über den Quarinadi, aber vermittelst einer Brücke von sechs Schwibbogen. Chamelnadi, den man ben Dolpar antrifft, fahrt man in einem Schiffe. Er fällt zwi= then Ugra und Halabas in den Gemena. Der Sagunadi zwischen Minasti Sera und Agra, hat eine sehr lange von Werkstücken gebauete Brücke, welche den Namen Jaulka-Dur trägt. Nach des Verfassers Rechnung zählet man von Seronge nach Agra hundert

und sechs Cossen a).

Es ware unnothig, die Strafe über Umadabath, welche bereits aus dem Mandelslo bengebracht worden ist, auch aus Taverniers Buche hieher zu sesen, wofern der letzebracht worden ist, auch aus Taverniers Buche hieher zu sesen nicht angeführete Orte ertere nicht die Entfernungen bazu seste, auch manche von jenem nicht angeführete Orte erwähnete, woraus man doch wenigstens eine nüßliche Unmerkung machen kann b). er gleich die Zeit nicht meldet, wenn er diese Reise that: so mischet er doch eines und das anbere Unter seine Nachrichten, was Mandelslo nicht beobachtet hatte, gleichwohl aber werth ist, daß man es hier ansühre.

Ben seiner Durchreise durch Baroche nahm er seine Ginkehr ben den Englandern; in- Unglaubliche bem sie ein sehr schönes Raufhaus in dieser Stadt besigen. Weil nun einige indianische Ta- Taschenspieschone. ein sehr schönes Raufhaus in dieser Stadt besigen. schenspieler sich anerbothen, der Gesellschaft eine Zeitfürzung zu machen: so wollte er doch se Ierkunfte der hen ben, wie weit ihre Runfte giengen. Erstlich nun, zundeten sie ein großes Feuer an, lie-

a) Bahlet man die hundert und zwen Coffen ton Surata nach Brampur, und die hundert und eine eine von Brampur nach Geronge noch dazu: som Drampur nach Ortong. Agra in als lom Auge der Weg von Surata nach Agra in als dem dren hundert und neun Coffen.

b) Bon Surata nach Baroche rechnet man iven und zwanzig Coffen.

Allgem, Reisebeschr, XI Band.

Zwen und zwanzig von Baroche nach Brodra. Aditzehn von Brodra nach Meriad. Zwanzig von Meriad nach Amadabad. Drengehn von 2imadabad nach Panfer. Bierzehn von Panfer nach Masana. Bierzehn von Masana nach Chirpur. Zwolf von Chirpur nach Balampur.

Gilf

Cavernier. 1665.

Ben einige Retten darinnen glubend werden, und wunden fie hernach ohne die geringste 30 Schabigung um ihren blogen Leib horum; hernach ftectten fie ein Stabchen in die Erbe, und fragten: was für Früchte es tragen folle? Man verlangte Mangues. Hierauf beckete eine von den Gauklern ein großes Euch über sich, und buckete sich funf bis sechemal auf die Er de nieder. Weil Tavernier gern gewußt hatte, wie es mit diefer Sache zugehe: so wal lete er eine Stelle, ba er des Rerls Bornehmen durch eine Deffnung des Tuches beobachtel fonnte: allein, feine Erzählung scheint ein ftartes Bertrauen auf bas Zeugnif feiner Augel zu erfordern c).

Auf der kleinen Reise, die er funf oder sechs Coffen weit seitwarts nach Cambaja macht beobachtete er nichts, was Mandelslo nicht ebenfalls beschrieben hatte; aber ben ber Ruft reise kam er burch ein von befagter Stadt bren Coffen weit entfernctes Dorf, worinnen ne Pagobe fteht, dabin die meiften Tangerinnen aus gang Indien ihre Gefchenke bringen Sie ift voll nackender Bilber, und fab der Berfasser absonderlich ein großes, bas er f ben Upollo hielt, in einer fehr unehrbaren Stellung. Die alten Tangerinnen, Die in ihr Jugend etwas gesammelt haben, faufen junge Sclavinnen, und lehren fie alle gu ihre Handwerke nothige Runfte. Sobald Diese Magdchen eilf bis zwolf Jahre alt find, wi ben fie von ihren Gebietherinnen in die Pagode geführet, und dem Bilbe vorgeftellet . w thes sie für ein großes Gluck halten d). Diefer schandliche Tempel steht fechs Cossen vol Chio Abad, wo Mandelslo einen schonen Garten Des Mogols besichtigte.

Sonderbare Begebenheit mit einem Rinde.

Ben Gelegenheit des Fluffes ben Umadabath, der feine Brucke hat, sondern bariff Die Bauern mit Gulfe eines aufgeblasenen und zwischen ber Bruft und dem Bauche an bo Leib gebundenen Bockfelles fchwimmen, faget er, wenn fie ihre Rinder mitnehmen wollt fo fegeten fie diefelbigen in irrbene Topfe mit einem vier Boll hoben Rande, und fliefen the vor fich ber. Damals nun, als er in befagter Stadt war, fen einstens ein Bauer feiner Frau und einem zwenjahrigen Rinde übergeschwommen, welches lettere er in ein folden Topf fegete, also daß nichte als der Ropf von ihm zu fehen gewesen. Mitten in bel Bluffe fanden fie eine fleine Sandbant, und auf folder einen vom Baffer darauf gefchmel meten großen Baum: fie trieben alfo ihren Topf darauf zu, damit fie ein wenig ausruft Wie fie aber an ben Baum famen, beffen Stamm etwas über bem Baffer be ausragete: fo fchof eine Schlange zwischen ben Wurzeln heraus, und in ben Topf hine Bater und Mutter ließen vor Schrecken den Topf fahren, und ehe fie fich wieder befinnt

Eilf von Balampur nach Antivar. Siebengehn von Antivar nach Bargant. Funfzehn von Bargant nach Bimal. Runfzehn von Bimal nach Modra. Zehn von Modra nach Chalaur. Bebn von Chalaur nach Cantap. Funfzehn von Cantap nach Setlana. Bierzehn von Serlana nach Palavafeny. Eilf von Palavaseny nach Pipars. Eilfe von Pipars nach Mirda. Zwolf von Mirda nach Boronda. Achtzehn von Boronda nach Coetschiel. Vierzehn von Coetschiel nach Bandar Sonnery.

Sechzehn von Bandar Sonner nach Zwolfe von Ladona, einer Stadt, nach th

sub. Siebenzehn von Chasub nach Mugli.

Neunzehn von Wuali nach Bindu. Behn von Sindu nach Baniana.

Vierzehn von Baniana nach Wettapur, elit uralten Stadt, da man Tapeten von Bol

Zwolfe von Wettapur nach Agra; alles fammen beträgt fur die Lange diefer Straft von Surata nach Agra, vier hundert und funfgehn Coffen. Gemeiniglich bringt gid fonnten, hatte ihn der Strom des Wassers wohl zwo Meilen weit weg, und bis an einen Det geführet, wo ein Banian mit seiner Frau und seinem Kinde eben im Begriffe waren, sich nach ihrer Gewohnheit vor der Mahlzeit zu waschen. Diese sahen den Topf schon von beitem daher schwimmen, und das Kind mit dem halben Kopfe oben heraus sehen. Banian machte sich gleich in das Basser, und trieb ihn nach dem Ufer; seine Frau eilete hebst ihrem Kinde gleichfalls herben, und wollte dem andern aus seinem Topfe helsen; allein bie Schlange, welche diesem letztern nicht das geringste Leid zugesüget hatte, schoß wie der Blig auf des Benjanen Kind los, schlang sich etlichemal um seinen Leib herum, und bif es auf der Stelle todt. Bende Eltern fahen nach ihrer aberglaubischen Einfalt diesen Zufall für eine geheime Berordnung des Himmels an, welcher ihnen ihr Kind habe wegnehmen, und ein anderes dafür geben wollen. Unterdessen breitete sich das Gerücht von dieser seltsamen Begebenheit in ber ganzen Gegend aus. Die leiblichen Eltern des Kindes bekamen gleichfalls Nachricht davon, und wollten es wieder haben; hierüber entstund ein heftiger Streit, der endlich des Raisers eigenem Ausspruche heimgestellet wurde, und zu Folge dessel bigen bekamen die rechten Eltern ihr Rind wieder e).

Lavernier bringt zwar noch mehr Geschichte ben, die man ihm in eben dieser Stadt erzählete: allein die Liebe zur Wahrheit heißt uns unter dem, was er mit eigenen Augen man nicht ersah, und was er auf anderer leute Treu und Glauben erzählet, einen billigen Unterschied zurnen. machen. Er bestätiget des Mandelslo Bericht von der gewaltigen Menge Uffen, die man duf biesem Wege antrifft, und daß es allemal gefährlich sen, sie zu reizen. Einstens schoß ein Englander einen todt, es kamen aber im Augenblicke wohl sechzig andere von den Baumen herab, fielen über ihn her, und hatten ihn erwurget, wenn ihn seine vielen Bedienten nicht noch mit Muhe gerettet hatten. Zu Chitpur, einer feinen Stadt, die ihren Wiemandle Namen von dem Handel mit gemaleten baumwollenen Zeugen oder so genannten Chiten Lowen zahm hat ban dem Marktplat füh= ten, sah Tavernier einige towen, die man zahm machen wollte, auf den Marktplat füh= ten. Die Indianer fangen es damit auf eine sonderbare Weise an. Man binbet bie lo-

ben mit ben hinterfüßen an fest eingeschlagene Pfahle, je einen zwolf Schritte weit von dem anbern. Um ben Hals leget man ihnen ebenfalls einen Strick, ben aber ber Meister in ber hand !! Die Pfable fteben alle in gerader linie neben einander, und zwanzig Schritte weit bavon spannet man ein Seil aus, bas so lang ist als ber Raum, in welchem sich bie 32. bavon spannet man ein Seil aus, bas so lang ist als ber Raum, in welchem sich bie fowen befinden, und was den Zuschauern statt der Schranken dienet; denn weiter ton-

Z 2

funf und dreyfig bis vierzig Tage damit gu. Chendal a. d. 51 und vorherg. S. 33 Jah nahm wahr, faget er: daß der Reel "fich "Ja nahm wahr, jager ... ber Achsel ins "Fleica einem Scheermeffer unter der Achsel ins "Beifch ichnitt, und das holzerne Stabden mit sobem Blute rieb. Go oft er fich nun in die Hophe richtete, wuchs selbiges zusehends; ben dem beittenmale trieb es Neste und Knospen. Ben bem vierten schlugen die Blatter aus, ben dem afünften blufete es. Ein babey anwesender englischen at blufete es. "scher Prediger hatte es gleich anfänglich für unbetfaubt gehalten, bag Chriften einem folchen Behauspiele beywohnen sollten. Als er nun nach. ngehends faß, daß diese Lente innerhalb einer

"fleinen halben Stunde aus einem gan; burren " Stabden, ein Baumden vier bis funf Schub , hoch, auch fo voll Blatter und Bluthen, als es "immermehr gur Frühlingszeit haben fonnte, gu-, wege brachten, wollte er es entzwen brechen, und afagte rund beraus: er werde diejenigen, welche " dergleichen Dinge langer ansehen murden, nim= , mermehr jum beiligen Abendmable laffen. Die-, fes nothigte biefe Englander, die Gantler mit geinem Geschenke von gehn bis zwolf Thalern ab-, jufertigen, damit fie fehr vergnugt waren... Ebendafelbst a. d. 37 und 38 S.

d) Ebendafelbst a. d. 39 G.

e) 26. d. 42 und vorherg. G.

Tavernier.

Tavernier. 1665.

nen die Thiere wegen ber Seile an den Hinterfußen nicht kommen. ' Das berbenlaufent Wolk wirft mit fleinen Steinen ober Holgftucken nach dem Lowen, und Diefer fpringt all feine Beleidiger los, wird aber von dem Meister mit feinem in der hand habenden Geill wieder an feinen Pfahl jurud gezogen. Dergeftalt wird er unvermerkt gang gabm, un ber Berfasser sab diese Uebung zu Chitpur mit an, ohne aus feinem Bagen zu fte gen f).

Er trifft viele Rafirs an.

Den folgenden Lag genoß er einer andern Zeitfurzung, als ihm ein Saufen Fafir Er zählete sieben und funfzig biefer Ret oder muhammedanische Dervisen begegnete. und war ihr Oberhaupt, oder Unführer, ehemals Großstallmeister ben dem Raiser Jehr Guir gewesen; nachgehends aber, als dieser Monarch seinen Entel erdroffeln ließ, Bier andere, und im Range gleich nach ihm folgen Hoffebens überbruffig geworden. Die Rleidung biefer ful Kafirs, hatten gleichfalls wichtige Stellen am Sofe befleibet. Vornehmen bestund in einigen Ellen pommeranzenfarbigem Cattune, ben sie wie eine le binde um sich banden, den Zipfel zwischen den Beinen durchzogen, und hinten bis an Ueber Die Schultern bing eine unter bem Rinne jugeftechte Tieg Ruden aufftedeten. haut. Bor ihnen her wurden acht schone Handpferde geführet; bren bavon hatten Bau und Sattel mit Goldbleche beschlagen, bie funf übrigen aber nur mit Gilberbleche, war über jeden Sattel eine Leopardenhaut gedecket. Die gemeinen Dervife hatten am gen Leibe weiter nichts, das man fur ein Rleidungsftuck ausgeben konnte, als einen Sm ben fie ftatt eines Burtels um die Suften, und an foldem gum Behufe ber Ehrbarteit fleines Lappchen Cattun trugen. Die haare hatten fie in Zopfe geflochten , um ben So gewunden, und fich bergestalt so etwas wie einen Turban baraus gemachet. Doch wall fie bewaffnet, und zwar meistens mit Bogen und Pfeilen; fo hatten auch einige und ihnen Schiefigewehr, andere aber halbe Piquen, nebft einem in Europa ganglich unbefo

Unbefanntes ten Gewehre, welches nach bes Berfassers Beschreibung in einem schneibenben eifer Bewehr der- Reifen, in Gestalt eines Schuffelrandes, besteht. Dergleichen tragen fie acht bis um den Hals wie etwa einen Rragen. Wollen sie sich damit wehren, so nehmen sie felben. herab, und werfen ihn, wie wir etwa mit einem Teller thun mochten; aber mit folder walt auf ihren Beind los, baß sie ihm ben leib bennahe in zwo Stucke theilen g). weder Dervis hatte überdieses eine Gattung von Sufthorne ben sich, um benen Orten, we

fie kamen, ihre Unkunft zu vermelden, nebft noch einem eifernen Berathe in Geftalt eff Dieses Werkzeug führen die Indianer auf ihren Reisen gemeiniglich bei Mauertelle. befraken und reinigen den Erdboden an der Stelle, darauf fie fich niederlassen wollen! mit, und legen sich hernach auf das zusammen gefragte Gestäube, als auf ein Unterbelle Dren von diesen Dervisen trugen lange Stoßbegen, damit fie besto fanfter ruben. hatten sie vermuthlich von den Portugiesen oder Englandern gefauft. Ihr Gerath bel aus vier Risten voll arabischer und persianischer Bucher, nebst einigem Ruchengeschirre. Nachzug machte ein Dugend Ochsen, auf welchen man die Kranken oder Schwachen

schaffete.

Dervis.

Als dieser Monchsschwarm an den Ort kam, wo Tavernier mit funfzig Personell Lager ber die er theils zur Begleitung, theils zur Bedienung ben sich hatte, stille hielt: so fragte Prior ben dem Unblicke eines so ftarken Gefolges, wer dieser Aga fen? und ließ ibn nachgehends bitten, er mochte ihm den Plag raumen, weil er feinen Dervifen bequem falle, sich darauf zu lagern. Us ber Berfasser von bem Range ber funf Oberhaupter Nachricht bekam: so erzeigte er ihnen diesen Gefallen mit aller Bereitwilligkeit. Sogleich wurde der Plat mit Wasser besprenget, und forgfältig abgekraßet. Man schurete wegen damaliger Binterszeit und ziemlichen Frostes, für die fünf Hauptpersonen zwen Feuer an, damit sie sich zwischen selbige hinein segen, folglich vorne und hinten erwarmen konnten. Noch dies sen Abend besuchte sie ber Besehlshaber aus der nachsten Stadt, und beschenkete sie mit Reiße und andern Lebensmitteln. Sie schicken allezeit, wenn sie in dem lande herumziehen, einige aus ihrem Mittel in die nachsten Orte. Was nun diese erbetteln, das wird unter den ganzen Haufen gleich ausgetheilet. Jeder kochet seinen Reiß für sich. Was übrig bleibt, theilen sie den Urmen aus, und verwahren niemals das geringste bis auf den andern Tag b).

Cavernier.

Barmant gehöret einem Raja, beffen Unterthanen den Reisenden sehr auffäßig, oder mit einem Borte, beschriehene Buschklopfer sind. Unterdessen machte Tavernier ihre Anführer durch einige Geschenke zu ganz artigen Leuten, ja sie gaben ihm sogat eine Begleitung gegen ihre Herren Collegen mit. Die ganze Gegend zwischen Antivar und Mirda ist eben so wenig sicher. Man muß dren Tage durch Gebirge reisen, welche einis gen dem Mogol zinsbaren Rajas zugehören, wiewohl ihnen der Kaifer dagegen Kriegesbesienungen giebt, die ihnen um ein ziemliches mehr eintragen, als ihm ihr Tribut. Mir da ist eine große aber schlecht gebauete Stadt, wo Tavernier zu seinem großen Verdrusse Alle Caravanseras angefüllet fand, weil gleich damals des Kaisers Muhme, und des Cha Best Rham Gemahlinn, mit ihrer Tochter burchreisete. Der Verfasser mußte sein Zelt ben einem mit großen Baumen besetzten Damme aufschlagen lassen. Doch, er hatte kaum ein Rache einer Paar Stunden an diesem Orte zugebracht, so kamen wohl bis zwanzig Elephanten zugleich an= Prinzessinn. Bestiegen, brachen bie Baume, die ihnen misfallig maren, mit bem Ruffel entzwen, ober riffen dum Zeitvertreibe die allerstärksten Aeste herab, wie wir mit einem kleinen Zweige etwa zu thun pflegen. Unterdeffen thaten fie alles nur auf Befehl ter Pringeffinn, welche die Burger dafür züchtigen wollte, daß sie ihr weber mit genugsamer Ehrerbiethung, noch mit gediemenden Geschenken begegnet hatten. Muali und Zindu sind zwo Städte, in welchen, Beichwie auch in der umliegenden Gegend, die platten Indigballen verfertiget werden, welthe man für die besten in ganz Indien halt, und deswegen am theuersten bezahlet i).

#### Capernier. 1665.

## Der III Abschnitt.

Kortseßung von Taverniers Reisen in Indostan.

Raiferlicher Pallast zu Ugra. Prachtiges Borba: Sofe deffelben. Pracht ber Grabmaler zu 2lgra. Se: fuiten an das mogoliche Brab gemalet. Ihre Glocke bem Elephanten angehangt. 2Beg nach Lage Diefer Stadt. Pallaft gu Jehans Seborfaal. Raiferlicher Thron. Din: fil mahrenden Staaterathes. Graben vor dem Throne, Raiferliche Bofmofchee. Marftalle des Mogols. Lavernier und Bernier befeben

Tavernier barf ibn einige Stadte. Zahmes Dasborn. gen des Ganges Baffers. Salabas und fein Pagode dafelbit. Stattbalter. Banaru. Gogenbilder. Belbe Salbung ber Benjanen. Schule von Raja Jeffung. Pagode des Ris durbas. Allte Jungfernpagode. Graber ill Banaru. Stadt Saferon. Befdreibung bet Stadt Patna. Fluffe, die in ben Banges fals len. Stadt Mongben.

a wir mit Befchreibung diefer Strafe zu Stande find: fo verfegen wir den Cavel nier in die kaiserliche Hauptstadt Ugra. Diese liegt nach seinem Ungeben auf siebt und zwanzig Grade, ein und drenftig Minuten Norderbreite, in einer fandigen Gegend, well the die Sommerhiße bennahe unerträglich machet. Sie ift die größte Stadt in gang I bien, und der gewöhnliche Sig ber mogolischen Raifer. Die vornehmen Saufer find ich und mohl gebauet; allein die Saufer des gemeinen Mannes haben hier eben fo menia viell Unmuthigkeiten aufzuweisen, als in dem ganzen übrigen Indien. Jedwedes ist von be andern abgerücket, und mit hohen Mauern verdecket, damit man das Frauenzimmer nich zu Gesichte befomme, um welcher Urfache willen die Städte bier zu Lande das prachting Ansehen ben weitem nicht haben, als die europäischen.

Raiferlicher Pallast zu Agra.

Die merkwürdigsten Gebäude zu Ugra sind ber kaiserliche Pallast, und einige Gra Der Pallast ist ein großer Bezirt, mit boppelten Muuren umgeben, welche bi und dort von einem Bollwerke, barauf man Wohnungen fur Hotbediente gebauet hat, ve theibiget werden. Un diesem Bezirke fliest die Gemena vorben. Doch hat man zwische ber außern Mauer und dem Flusse einen geräumlichen Plas angeleget, worauf bie E phanten fampfen. Lavernier bemerket, man habe biefen Plat deswegen nabe am Ball ausgesuchet, weil der siegreiche Elephant schwer zu bandigen senn wurde, wofern mo ihn nicht ins Wasser sprengete. Es geschieht Dieses durch den Runftaviff, bag ma Schwarmer und Racketen an eine halbe Dite bangt, felbige anzundet, und ihn alfo nad dem Fluffe treibt. Raum steht er zwen bis dren Schuh tief im Basser, so ift sein Grim schon gestillet k).

Tavernier hen.

Zwischen der Mauer und dem Pallaste findet man ebenfalls einen geräumlichen Plat barf ihn befe-Das erfte Thor hat weiter nichts prachtiges aufzuweisen, und wird von einigen Solbatell verwachet. Wenn die große Sige ben Raiser zu Ugra nothiget, seinen Sof nach Debli zu verlegen, oder wenn er zu Felde zieht: fo übergiebt er feinen Schaß dem Getreueften un ter seinen Omrabs in Bermahrung, welcher sodann weber Tag noch Nacht von biefen Ms der Raiser auf eine bergleichell Thore weicht, sondern seine Wohnung daselbst hat. Weise einstens abwesend war: fo bekam Tabernier die Erlaubnif, ben Pallast zu beseben Der ganze hof war nach Dehli verreiset, und die Bewahrung des Schlosses einem Delli Europäern febr geneigten Herrn anvertrauet. Der Auffeher Des hollandischen Raufball

fes, Namens Volant, machte ihm fogleich feine Aufwartung, und both ihm an Gewürze, lapanischen Schranken und feinem bollandischen Tuche, ein Beschent von beyläufig fechs tausend Thalern am Werthe, an. Tavernier war baben gegenwärtig, und mußte ben diefer Gelegenheit die mogoliche Großmuth bewundern. Besagter herr nahm zwar den Besuch mit aller Höflichkeit an, allein das Geschenk gar nicht, sondern gabes den Hollandern wieber mit nach Hause. Doch behielt er von feche ihm angebothenen Spagierrohren eines, um, wie er sagte, ju zeigen, daß er die Franken werth schäsete. Es war ein japanisches Rohr mit vielen kurzen Schuffen. Doch mußte man zuvor bas goldene Beschläge wegnehmen, weil er es nicht anders, als in seiner natürlichen Gestalt, annehmen wollte. endigten Höflichkeiten, fragte er den hollandischen Aufseher, womit er ihm dienen konnte? und als dieser um Erlaubniß bath, daß er nebst dem Tavernier, ben gegenwärtiger Abwesen= beit des Hofes, ben Pallast besehen durfte, so bekam er sie, und man gab ihnen sechs Personen mit, die sie herumführen sollten.

Das erfte Thor, in welchem ber Befehlshaber wohnet, ift ein langes und finfteres Erfter Sof. Gewölbe, aus welchem man in einen großen und gleich bem Konigsmarkte zu Paris mit bebeckten Gangen umgebenen Plag tritt. Der gleich gegenüberstehende Gang ist breiter und höher, als die übrigen, und ruhet auf dren Reihen Saulen. In denen Gangen, welche die ubrigen dren Seiten des Hofes einschließen, und wie gesagt, schmaler und niedriger als jeher sind, hat man viele kleine Zimmer für die Leibwache angeleget. Mitten in dem großen Bange, ift eine Bertiefung in der Dicke ber Mauer, gleich einer Bilberblende, angeleget, dahin der Raiser vermittelst einer heimlichen Treppe kommen kann; und wenn er darinnen fieht man ihn nur bis an den halben leib, wie etwa ein Bruftbild. teine Bache um sich, indem diese Stelle von allen Seiten unzugänglich ist, und er-folglich nichts zu befürchten hat. Nur fteht ben heißem Wetter ein Verschnittener, ober auch eibes bon seinen Kindern ben ihm, und machet ihm Wind. Die Großen bes Hofes stehen in dem unterhalb dieser Bertiefung befindlichen Gange 1).

Um Ende bes Hofes zur linken Sand, findet man ein anderes Portal, badurch man Zwepter Sof. in einen andern sehr geräumigen, und gleich dem ersten, mit bedeckten Gangen umfaßten has Wie benn auch in ben Gangen Zimmer fur hofbebiente angeleget find. bem Zwepten Hofe kömmt man in den dritten, welcher die kaiserlichen Gemächer in sich bes greifen Hofe kömmt man in den dritten, welcher die kaiserlichen Gemächer in sich bes Breiste, Schah Jehan machte den Unfang dazu, das ganze Gewölbe eines zur rechten Sand befindlichen großen Ganges mit Silber zu beden, und hatte die Bewerkstelligung dieses befindlichen großen Ganges mit Silber zu beden, und hatte die Bewerkstelligung diefes prachtigen Unternehmens einem gewissen Franzosen, Augustin von Bourdeaux genannt, aufgere Abrigen Unternehmens einem gewissen Franzosen, Augustin von Boa bekam, die einen geaufgetragen. Weil er aber nachgehends einige Angelegenheiten zu Goa bekam, die einen gesschiefen. Weil er aber nachgehends einige Angelegenheiten zu Goa bekam, die einen gesschiefen. schaffen Ropf erforderten: so schickte er diesen Runftler, um siezu beforgen, dahin; den Porstugies. Ropf erforderten: so schickte er diesen Runftler, um siezu beforgen, dahin; den Porstugies. tugiesen Kopf erforderten: 10 janute er viesen Kungitet, merftandes allzugefährlich: sie raumer hingegen schien dieser Mann wegen seines scharfen Verstandes allzugefährlich: sie taumeten ihn also zu Cochin mit Gifte aus dem Wege m). Der Gang blieb solglich in dem In also zu Cochin mit Gifte aus dem Wege m). dem Zustande, wie er gegenwärtig ist, mit golbenem und blauem laubwerke ausgemalet. Der Janze Boden ist mit Teppichen beleget. Zur Seite find die Thuren in viele viereckich. Borhaben. der sehr kleine Zimmer. Zavernier ließ nur zwen öffnen, weil man ihm fagte, es len ein Zimmer wie das andere. Die dren übrigen Seiten des hofes sind nicht bedeckt. sondern nur mit einer bloßen Mauer, halben Mannes hoch, eingefasset. Auf der Seite

Mandelslob, nur gebrauchet Cavernier nicht eben dieselbige Benennungen. gegen m) H. S. & G.

Capernier 1665.

Tavernier. 1665.

gegen ben Fluß findet man einen Divan oder einen Ultan über die Mauer heraus gerude worinnen ber Raifer feine Brigantinen, oder ben Thierfampf anfieht. Statt des Borgin mers ift ein bebeckter Bang baben, ben Schah Jehan mit einem Weinstocke auszieren woll te, beffen Trauben theils noch grun, theils reif fenn, und mit Smaragden und Rubine nach dem leben vorgeftellet werden follten. Doch diefes Borhaben, davon man fo viel De fens in der Welt gemachet hat, ift nicht zur Vollkommenheit gedieben, es hatte auch me größere Reichthumer erfordert, als gang Indostan zu liefern vermag. Es sind nur it bis bren bergleichen golbene Weinranten, als die übrigen fammtlich werden sollten. aege Sie zeigen nebst ihren Blattern ihre naturliche Farbe von Schmel wartig vorhanden. und es hangen Smaragben, Rubine und Granaten baran, welche bie Trauben vorstellen Mitten im hofe fieht man ein großes Wafferbecken, bas vierzig Schuhe im Durchschniff balt, inwendig und auswendig Stuffen zum Auf- und Absteigen bat, nichts bestowenig aber aus einem einzigen Steine von graulichter Farbe gehauen ift n).

Dem Unfehen nach, wurden der Neugierigfeit des Taverniers an diefem Orte Schro fen gefeget, gleichwie benn folches auch mit bem Zeugniffe anderer Reifenden übereinstiff Marum die met, als welche fammtlich die kaiferlichen Gemacher für einen unzuganglichen Ort ausgebell Grabmaale zu er wendet fich zu den Grabmaalen in Agra, und der umliegenden Gegend, und giebt fie Agra prachtig ungemein prachtig aus. Fast alle Verschnittene ben Sofe lassen sich aus einem besondel Chrgeize prachtige Grabmaale bauen. Die meiften, wenn fie ein ziemliches Bermod find.

zusammengescharret haben, bekommen Luft, nach Mecca zu reisen, und prachtige Geschen babin zu verehren: allein, weil ber große Mogol bas Gelb nicht gern aus feinem Land lagt, fo ertheilet er die Erlaubniß gar felten. Indem ihnen nun auf diese Weise ihr Reis thum ga nichts hilft: fo verwenden fie ihn großtentheils auf bergleichen Gebaube. bamit boch ihres Namens Gebachtniß hinterlassen o). Das schonfte Grabmagl in gant 219.

des schönsten.

Beschreibung ift ber Gemahlinn bes Kaisers Schah Jehan ihres. Dieser Monarch lien es blos bo wegen, damit es destomehr bewundert werden mochte, an dem Tasimakan ober Sau markte, wo alle Auslander zusammen kommen, aufrichten. Befaater Bazar ober Sall markt besteht aus sechs mit gewölbten Gangen eingefasseten großen Sofen. find mit Raufmannsbuden und Gewolbern angefüllet, und es wird baselbst ein erstaunlich Sandel mit Cattunen getrieben. Das Grabmaal ber Raiserinn ficht ber Stadt geg Morgen, und am Fluffe in einem großen mit einer Mauer umfasseten Begirke. Die Mauer lauft ein fleiner bedeckter Gang herum. Der Bezirk felbst stellet einen Gu ten vor, welcher, gleich unsern Luftstuden, in Felder abgetheilet ift: boch mit bem Unter schiebe, daß man statt bes Sandes weißen und schwarzen Marmel baju gebrauchet Man tritt durch ein großes Thor hinein. Bur linken, bas ist auf ber Seite gegen Metch fieht man einen schonen bedeckten Bang, nebst bren bis vier Bertiefungen in ber Mauff Dahinein sich ber Mufti zu gewissen Stunden begiebt, und fein Gebeth verrichtet. die Mitte des inwendigen Bezirkes steht ein Gebaude von bren Stockwerken; jedweit Stock hat vier Thurme, von welchen man die leute zum Gebethe ruft. Gebäude eine Ruppel, die an Schönheit der zu Val de Grace, nichts nachaiebt. nen und außen ist alles von weißem Marmor. Unter dieser Ruppel hat man das Grad

n) Chendafelbft.

u) 21. 0. 62 0.

<sup>1) 21.</sup> h. 63 S.

<sup>1)</sup> Ebendaselbst.

Tavernier.

1665.

maal aufgerichtet, wiewohl die Raiserinn selbst in einem Gewolbe, unter bem ersten Stockwerke liegt. Unterdessen beobachtet man ben dem Grabmaale, unter der Ruppel eben die Gebräuche, als in dem unterirrdischen Gewölbe, das ist, man verwechselt von einer Zeit zur andern die Teppiche, die Leuchter und andere Zierrathen. Auch sind beständig eidige Mullahs baselbst im Gebethe begriffen. Tavernier sah dieses große Gebäude anlangen und vollenden, versichert auch, es hatten zwanzig tausend Personen ganzer zwen und wanzig Jahre lang, beständig daran gearbeitet p). Man giebt vor, wie er saget, das blose Geruste habe mehr gekostet, als das ganze Gebäude, weil man es, gleich den Unterlagen für die sammtlichen Gewolbe, von Ziegelsteinen aufführen mußte, welches erstaunliche Rosten und Arbeit erforderte. Auf der andern Seite des Flusses hatte Schah Jehan ein Grabmaal für sich selbst zu bauen, angefangen; boch, dieses Borhaben wurde durch ben Rrieg mit seinen Sohnen unterbrochen, und sein Nachfolger, der glückliche Aurengzeb, eracht mit seinen Sohnen unterbrochen, und sein Nachfolger, der glückliche Aurengzeb, erachtete sich nicht für schuldig, es auszuführen. Das Grabmaal der Kaiserinn, nebst dem Tasinakan, wird beständig von zwen tausend Mann unter der Aufsicht eines Verschnittenen bewachet 9).

Die Grabmaale ber Verschnittenen sind nur ein einziges Stockwerk hoch, mit vier fleinen Zimmern an ben vier Ecken. Gine franzosische Meile weit von Ugra steht bes Kaisers Betbar Grab. Auf der Seite gegen Dehly findet man neben einem großen Badar einen Garten, welchen des Schah Jehan Bater, Jehan Guir, anlegen ließ. Dben Jesuiten an über dem Thore steht ein Gemalbe, welches sein Grab mit einem großen schwarzen Tuche das mogoliche bedecket, nebst vielen weißen Wachskerzen, und an benden Enden zween Jesuiten, vorstellet. Da die muhammedanische Lehre keine Bilder leidet: so muß man sich wundern, warum Schah Jehan dieses zu machen erlaubte. Tavernier sieht es für ein Merkmaal seiner Dankbarkeit an, weil sowohl er selbst, als sein Bater, von den Jesuiten einigen Unterricht in der Mathematik empfangen hatte. Doch saget er zugleich auch, Schah Jehan habe hicht assemal so viele Nachsicht gegen sie gebrauchet. Eines Tages hatte er einen gewissen Armenier, Namens Corgia, besuchet, der in ungemeinen Gnaden ben ihm stund, damals aben se aber frank lag. Zum Unglücke fiel es den Jesuiten, die ihr Kloster in der Nachbarschaft Ihre Glocke hatsen hatten, ein, ihre Glocke zu lauten. Weil nun der Kaifer glaubte, diefes Geschelle moch- dem Elephan-te dans ein, ihre Glocke zu lauten. Weil nun der Kaifer glaubte, diefes Geschelle moch die ten angehängt te dem Armenier nachtheilig fallen: so gerieth er in heftigen Zorn, und befahl, man sollte die ten angehängt Blocke auf der Stelle wegnehmen, und sie seinem Elephanten an den Hals hangen. aber nach einigen Tagen das Thier mit dieser kast herum gehen sah: so besorgete er, sie moch te ihm er inigen Tagen das Thier mit dieser kast herum gehen sah: so besorgete er, sie moch legt. te ihm schaden, und ließ die Glocke nach dem Kutualplaße bringen, wo sie noch liegt. Cornic gaben, und ließ die Glocke nach dem Kutualplaße bringen, wo sie noch liegt. Corgia stund im Ruse eines unvergleichlichen Dichters. Er war mit Schah Jehan aufgem tund im Ruse eines unvergleichlichen Dichters. wir ihn beswegen mit Ehre und Reich= aufgewachsen, welcher seinen Verstand hochschäßte, und ihn deswegen mit Ehre und Reich= thuma aber niemals. weder mit Vitten thume recht überhäufte, zum muhammedanischen Glauben aber niemals, weder mit Bitten

hoch Drohen, bewegen konnte r). Tavernier, der sich an keine Ordnung bindet, beschreibt hierauf die Straße von Agra nach Dehli, aber ohne zu sagen, wenn, noch, warum er diese Reise gethan habe. Dehli.
Er recht. Dehli, aber ohne zu sagen, wenn, noch, warum er diese Reise gethan habe. Dehli. Er rechnet die Entfernung bender Stadte auf acht und fechzig Cossen in Sera, eilf Cossen von Agra, sah er eine von den allergrößten Pagoden in ganz Indien,

r) 21. 8. 64 6. Allgem, Reisebesche, XI Band.

feche Coffen, von Gudti Sera nach Cheti Sera 2) Bon Agra nach Gudki Sera rechnet man funfe: sechzehn von Cheki Sera nach Aotki Sera;

Tavernier. 1665. zu welcher ein Hospital für Uffen gehörte. Bor Zeiten stund diese Pagode, welche ben Nomen Matura trägt, in weit größerer Uchtung, als heute zu Tage. Die Ursache diese Beränderung liegt bloß an dem veränderten Lause des Gemenastusses, welcher vor Zeite an dem Flecken vorben lief, nun aber auf eine starke Cosse nordwärts abgewichen ist, sich den wallfahrtenden Benjanen die Bequemlichkeit, sich vor dem Eintreten in die Passe zu baden, benommen hat.

Lage dieser Stadt.

Dehli ist eine große an dem Gemenassusse liegende Stadt. Es läuft selbiger anfänglivon Norden nach Süden, wendet sich hernach von Westen gegen Osten, und fällt endlich wenn er Ugra und Kadiove bewässert hat, in den Ganges. Weil Schah Jehan werden Hise zu Ugra überdrüßig wurde: so legte er gleich neben Dehli eine neue Stadt und hieß sie Jehannabat das ist des Jehans Stadt. Die Hise ist daselbst etwas licher. Ullein seit diesem Baue ist Dehli bennahe ganz eingegangen, und wird von lauf armen leuten bewohnet, nur mit Ausnahme einiger wenigen Herren, welche, wenn Hof sich zu Jehannabad aushält, einige mit Mauern umfangene geräumliche Bezirktistem Aussenhalte wählen, und ihre Zelte darinnen ausschlagen. Nebst dem nahm aus ein Fesuit, der an des Aurentzebs Hose lebte, seine Wohnung zu Dehli.

Pallast zu Jehannabad.

Der kaiserliche Pallast hat wenigstens eine halbe französische Meile im Umtreise. Mauern sind von schönen Wertstücken, mit Zimnen und Thurmen aufgeführet: Die Graff voll Baffer, und mit eben bergleichen Steinen auszefüttert. Das hauptthor am P fte zeiget weiter nichts prachtiges an sich, eben so wenig als der erfte Sof, bis in weld es ben Vornehmen erlaubet ift, auf ihren Elephanten zu reiten. Allein aus diesem ? fommt man in einen einer Gaffe abnlichen Durchgang, mit schonen Bogenftellungen benden Seiten, worunter kleine Kammern für einen Theil der leibwache zu Pfet angebracht find. Befagte Seitengange find etwa zween Schuh hoch von der Erde erhale Die Pferde werden außen an Ringe angebunden, und haben ihre Baaren am Rande Un einigen Orten sieht man große Thore, welche nach unterschiedlichen Gell Banae. Ungeachtet diese Gasse durch einen schonen Canal voll Wasser gleichstan chern führen. zwo Gaffen getheilet wird, so ist boch jedwede breit und schon genug. ist hier und dort in Gestalt eines Wasserbeckens ausgesehweifet, und stehen solche samme Diese Gasse führet in einen großen Hof, wo die Omrabe gleich weit von einander. Um diesen Hof siemlich niedrige Wohnzimmerchen geband Verfon Wache halten. und die Pferde werden außen vor den Thuren angebunden. Aus diesem zwenten Hofe, Un der Seite des Portals ist ein flein man durch ein großes Portal in den dritten.

ra; sunszehn von Botki Sera nach Pelvelki pur, und achte von Balderpur nach Debliat.
Sera; achtzehn von Pelvelki Sera nach Balder= 59. und 60 S.

Ween bis bren Schuh hoch vom Boden erhabener Saal, darinnen man bie Beffen anzieht, In einiger Entfer= mit welchen der Raifer seine Unterthanen ober die Auslander beehret. nung von diesem Saale, wiewohl noch unter eben diesem Portale, ist der Ort für die Trom-Melschlager, Trompeter und Hoboisten, welche sich einige Augenblicke zuvor, ehe der Raier offentlich erscheint, oder sich zuruck begeben will, hören lassen. Bu Ende Diefes brit-In Hofes erblidet man ben Divan oder ben Gehörfaal, welcher vier Schuh über ben ebe= Gehörfaal. den Boben erhaben, und an dreyen Seiten ganzlich offen ist. Das Gewölbe rubet auf wen und drengig Marmorfaulen, die etwan vier Schuhe ins Gevierte, daben auch ihre Fußgestelle und Capitale haben. Schah Jehan war Willens, Diesen Saal mit der schönsten mosaischen Arbeit, auf Urt der Capelle zu Florenz, auszuzieren: allein, nachdem er es an ween bis dreven Saulen versuchet hatte, ließ er die Hoffnung fahren, so viele Edelgesteine als diese große Unternehmung ersordert haben wurde, aufzutreiben; und weil ihm der große Aufwand nicht weniger verdrießlich fiel, so ließ er es ben gemalten Bluhmen bewenden.

Mitten in diesem Saale und an bemjenigen Rande beffelbigen, welcher wie etwa eine Thron. Schaubuhne in den Hof sieht, wird ber Thron aufgerichtet, auf welchem der Raiser Gebor ertheilet, und Recht spricht. Er ist eigentlich ein kleines Bette, in der Größe unserer Feldbetten, und Recht spricht. Et ist eigen himmel, einem Kopffüssen, Pfühl und Decke. Alle diese Stucke sind mit Diamanten besetzet. Wenn aber ber Raiser Platbarauf nimmt, bowied eine Decke von Goldbrocade, oder einem andern kostbaren ausgenäheten Zeuge über das Bette gebreitet. Er steigt auf drey kleinen zween Schuh langen Stuffen hinauf. eine Seite wird ein Sonnenschirm an einem Stiele von der Lange einer halben Pite hingeflecket, aber an jedwede Bettsaule hangt man ein Stuck von des Kaisers Rustung, das ist

seinen Schild, Sabel, Bogen, Köcher und Pfeile.

In bem hofe unter bem Throne ift ein Plat von zwanzig Schuhen ins Gevierte mit einem Gelander eingefasset, und dieses Gelander theils mit Gold-, theils mit Silberbleche bestellt. Un ben vier Ecfen biefes Bezirfes haben die Staatssecretarien ihre Stelle, beldhe zugleich, sowohl in gemeinen als peinlichen Sachen, das Umt der Unwalde verse-Rings herum am Gelander stehen die vornehmen herren und die Spielleute; benn Mufit was die lettern spielen auch so gar währenden Divans beständig fort, wiewohl ganz sachte, und renden ohne beielen auch so gar währenden Divans beständig fort, wiewohl ganz sachte, und renden ohne daß der Klang die Aufmerksamkeit storen konnte, die Geschäffte mochten so viel Nach- Staatsrabenkens erfordern, als sie wollten. Der Kaiser sist auf seinem Throne, und hat einen ber ha erfordern, als sie wollten. ber bornehmsten Herren, oder auch nur seine Kinder um sich. Zwischen eilf und zwölf Uhr 3u Mig-msten Herren, oder auch nur seine Kinder um sich. Zwischen eilf und zwölf Uhr du Mintage, kommt der Großvogt des Reiches, und trägt ihm alles vor, was in der Nathstube, barinnen er ben Borsis hat, und welche an dem Eingange des ersten Hoses befind-lich is barinnen er den Borsis hat, und welche an dem Eingange des ersten Hoses befindlich iff varianen er den Vorsub hat, und weiche an dem Congresses der Raiser auf. Allein, so lang, borkant. Sobald er seinen Bericht abgestattet hat, steht der Raiser auf. Allein, so lange er auf seinem Throne sist, darf niemand aus dem Pallaste gehen. Tavernier mas thet six our seinem Throne sist, darf niemand aus dem Pallaste gehen. Tavernier mas thet fich febr groß damit, daß man ihn mit einer Ausnahme von diesem Gebrauche beehre=

Raiferlicher

Ungefähr mitten burch ben hof geht ein schmaler und nur sechs Boll breiter Gra- Graben, statt ben, Ungefähr mitten burch den Hof geht ein schmaler und nut seus Son Gehor ver-der Schran-langet un welchem, so lange der Kaiser auf seinem Throne sist, jedweder, der Gehor ver-der vor dem langet, stehen bleiben muß. Es darf niemand darüber schreiten, er werde denn gerufen, ken vor dem

<sup>2) ,</sup> Einstens, saget er, als mich gewisse drin: "im Divan war, heraus zu gehen nothigten, er-"gende Geschäffte zu eben der Zeit, ba der Kaifer "griff mich der Hauptmann von der Leibwache "ben

Cavernier. ja bie Bothschafter felbst, find von diesem Gesege nicht ausgenommen. Sobald ein Bol schafter bis an den Graben kommt, ruft der Hofmarschall gegen den Divan, wober Raf fer fist, ber Abgefandte biefer ober jener Macht verlange Seine Majeftat ju sprechen Hierauf giebt ein Staatssecretar bem Raiser Nachricht bavon, welcher zuweilen thul als ob er es nicht hore: nach einiger kurzen Zeit aber, schlägt er die Augen auf, thut ob er des Bothschafters erst gewahr wurde, und besiehlt dem vorigen Secretario, er fell ihm herben winken.

Raiserliche . Sofmofdee.

Mus dem Divansaale, tritt man zur linken auf einen Rasenhugel, von welchem ma Die Aussicht nach dem Fluffe hat, und vermittelft einer Thure in ein fleines Zimmer fomil Bur Unken an eben diesem Soft baburch ber Kaiser seinen Weg nach bem Serail nimmt. steht eine fleine, febr fchon gebauete Mofchee, mit einer blevernen, aber bermagen ftart ve goldeten Ruppel, daß man fie fur pures Gold ansehen follte. In diefer Capelle verridit ber Kaifer alle Tage fein Gebeth, ausgenommen des Frentages, ba er die hauptmold befuchen muß. Un befagtem Tage wird ein großes, funf bis fechs Schube bobes Neg vo den Stuffen der Moschee ausgespannet, theils um die Elephanton guruck zu halten, the aus Chrerbicthung gegen die Moschee selbst. Zavernier lobet die Schonheit dieses Weld Es fteht auf einem Socken, ber bie Saufer in der Stadt an Sohe übertrifft, und nid hat mehr als eine Treppe hinauf zu fteigen.

Marftalle des Mogols.

Die rechte Seite des Thronhofes ist mit Bogenstellungen eingefasset, welche ein langen und ungefahr anderthalb Schuhe über ben Boben erhöheten Gang vorftellen. Diesem Bange find viele Thuren in die faiserlichen Marftalle, welche jederzeit mit den fo ften Pferden angefüllet find. Zavernier verfichert, das schlechtefte fen nicht unter brenie fend Thaler gekauft worden, ja es waren einige für zehntaufend Thaler barunter. Botf weder Thure hangt eine Matte von Bambus, der fich eben fo gart spaltet, als unfere 30 ben: allein anstatt daß unfer Weidenflechtwerk mit nichts anders, als Weiben, durchflod wird, so sind diese Matten mit gezwirnter Seide, die allerlen Bluhmen vorstellet, but Diese Urbeit ift fehr tunftlich zu machen, und erfordert große Geduld. Endzweck bieser Matten ift, die Fliegen abzuhalten, damit fie die Pferde nicht qual Rebst dem hat jedwedes Pferd zween Stallknechte, davon der eine sonft nichts zu thun Bor den Bogenstellungen hangen eben bergleichen Die als ihm die Fliegen zu wehren. ten, als vor ben Thuren; man zieht fie auf und laßt fie fallen, nachdem es notbig Der Bogen des Ganges ift mit schönen Teppichen beleget, Die man aber des Abends " Diese Streu besteht bis nimmt, und bagegen ben Pferden ihre Streu babin machet. aus ihrem eigenen Miste, den man an der Sonne trocknet, und sodann zerreibt. Wenn Pferd aus Perfien, Arabien oder dem lande der Usbecken, nach Indien gebracht wird,

"ben bem Arme, und fagte ziemlich ungeftum, "ich mußte bier bleiben. Ich ftritt eine Zeitlang "mit ihm. Alls er mir aber grob begegnete, griff , ich nach dem Cangiar, und hatte ihm im Borne "eines verfest, wenn mich nicht einige von ber , Leibmache juruck gehalten hatten. Bu meinem " Glucke gieng eben der Mabab ober Grogvogt ,, des Reiches, welcher des Kaifers Oheim war, ,, vorben; er erkundigte fich nach der Urfache un:

,, fere Streites, und befahl dem Sauptmanne, Mach gehen " follte mich binausgeben laffen. , trug er dem Kaiser diesen Vorgang vor, und "mir des Abends durch einen Bedienten fagli " Seine Majestat erlaubeten mir, daß ich, fo lauf , fich dieselbe im Divan befande, nach Deliebe , in dem Pallafte aus: und eingeben fonnte. "für ich mich des folgenden Tages ben bein Gant ,, vogt bedankete. a. b. 87 G., Es fallt fort es sich an ein gang anderes Futter gewöhnen. Denn weber im Indostanischen, noch im Tavernier. ganzen übrigen Indien, weis man das geringste von heu und Haber. Jedwedes Pferd bekommt des Morgens zu seinem Futter zween bis dren Klumpe von Weizenmehle und Butter, in der Größe eines Dreyerbrodtes. Es geht schwer damit zu, bis sie sich daran gebohnen, ja es will ihnen zuweilen ganzer vier oder funf Monate nicht zu Halfe. Der Stalltheche muß ihnen mit einer Hand die Zunge halten, und mit der andern den Klump in den Hals steden. Wenn es Zucker = oder Hirsenrohre giebt: so bekommen sie zur Mittagszeit bergleichen. Des Abends, ein Paar Stunden vor Sonnenuntergange, giebt man ihnen ein Maaß Erbsen, die man zuvor zwischen zween Steinen gedrücket, und in Wasser weichet u).

Den 25sten bes Wintermonats 1665, reisete Lavernier von Ugra ab, um einige Stabte dieses Reiches zu besehen. Bernier reisete mit ihm, ben er beständig einen kaiserlichen und Bernier leihan. leibarzt nennet x), ungeachtet wir aus desselbigen eigener Reisebeschreibung wissen, daß er besehen einige damal nennet x), bamals die kaiserlichen Dienste schon verlassen, und in des Danek Mend Schah, Secretars der ausländischen Geschäffte, seine, getreten war. Das Tagebuch von ihrer Reise ist um desto merkwürdiger, weil die darinnen besindlichen Beobachtungen ihnen benden gemeinschaftlich sind, folglich als eine Erganzung ber bernierischen Nachrichten, welche zu unserm leibwesen nicht ganzlich zum Vorscheine gekommen sind, angesehen werden tonnen y).

Den ersten Tag reiseten sie dren Cossen weit, und kamen bis an eine schlechte Caras bansera. Den andern Tag reiseten sie sechs Cossen, bis nach Beruzadab, einer kleinen Stadt, wo Tavernier achttausend Rupien, die ihm ein mogolischer Herr für Waaren schuldig war, ausgezahlet bekam. Die fünf folgenden Tage kamen sie durch Morlide, das neun Cossen von Bernzadab liegt, durch Estanja, vierzehn Cossen von Morlide, durch Sajimal, zwolf Cossen von Litanja; durch Sekandera drenzehn Cossen von Sasimal, und durch Sankal, das vierzehn Cossen von Sekandera liegt z). Den isten des Christmonats begegneten ihnen hundert und zehn Wagen, jeder mit sechs Ochsen bespanhet geritmonats vegegneten ignen gundett und der maren dieses die Einkunfte von der Landschae und mit funfzigtaufend Rupien beladen. Es waren dieses die Einkunfte von der Landschae und west wicht in des Statts Schaft Bengalen, als welche nach Abzuge aller Unkosten, und bessen, was nicht in des Stattsbalten. Bengalen, als welche nach Abzuge aller Unkosten, und bessen, Wunion hetragen. Gine halters Beutel geht, noch funf und funfzigmal hundert taufend Rupien betragen. Meile Dießfeits Sankal, seget man, vermittelst einer steinernen Brücke, über den Saingurs flug welcher eine halbe Meile jenseits in den Gemena fällt. Seronge und Surata will, ber kann zehn Meilen am Wege ersparen, wenn er von ber Wer von Bengalen nach Straße nach Agra abweicht, auf diese Brucke zureiset, und hernach in einem Schiffe über ihn den Men über Uara: denn über den Gemena seget. Unterdessen mahlet man doch lieber den Weg über Ugra; denn auf

in begreifen, unter welchem Borwande ein gemeister Daleier in diefer her Mann, gleich dem Berfasser, welcher in dieser Bangen Reise bloß als ein Juwelierer auftritt, sich unterffen Die unterstehen durfte, ein Reichsgeset zu brechen. Die ihm dugestandene Begünftigung machet weniger Schwierigkeit. Aurengzebs gegen Auslander jur Ehre. Sie gereichet der Dachficht des

u) 21. b. 59 €.

\*) ¥. 0. 66 €.

y) Er faget jum Befchluffe derfelbigen, was feine übrigen Abentheuer betreffe, welche Berr The: venot gern hatte wiffen mogen, fo hoffte er fie mit ber Beit in feinem gefdriebenen Auffage noch au finden. IX Theil a. d. 283 G.

z) Der Berfaffer hangt ben ben vier erften Orten bas Bort Gerail noch mit an, badurch er ein faiferliches Lufthaus verftebt.

Cavernier. auf jenem muß man'nicht nur funf bis fechs Tage lang burch eine fteinigte Gegend reifet, sondern auch durch das Gebieth einiger Rajas, von deren Buschklopferen jedermann i erzählen weis.

Rahmes Mas= horn.

Bende Kranzosen legten von Sankal nach Cherritrabad zwolf Cossen zuruck. halbem Wege fanden sie ein Stadtchen, Namens Gianabad, und ben selbigem ein Nab horn, bas hirfenstengel fraß. Sie wurden ihm von einem neun bis zehnjabrigen Junge gereichet; und als Cavernier einige in die hand nahm, trat das Thier ju ihm, und fed fie ibm gleichfalls aus ber hand. Den 3ten gieng bie Tagereife zwolf Coffen weit, bis nad Chagenda; ben folgenden Tag brenzehn, bis nach Ataka, und den folgenden neun, nach Aurengabad. Diefer lestere Flecken trug ehemals einen andern Namen. Weil aber Murengzeb ben Sieg, ber ihn auf ben Thron feste, uber feinen Bruder, ben Gultan G jah, an biefem Orte erfocht: fo legte er ihm nicht nur feinen Ramen ben, fondern led auch einen schönen Pallaft, mit einem Garten und einer Moschee zum Undenken seines worbenen Ruhmes daben anlegen.

Mirfung bes Ganges Baffers.

Den 6ten kamen bende Reisende nach zurückgelegten neun Coffen nach Alcinchan. 300 Meilen von diesem Flecken findet man den berufenen Gangesftrom. Bernier verwunde te sich trefflich, daß er nicht breiter war, als die Seine ben dem Louvre. Marzen bis in den Brach-, oder Heumonat; dasift, bis die Regenzeit eintritt, fo wenig Wil fer, daß fein Fahrzeng aufwarts fortfommen fann. Als unfere Franzosen ans Ufer famel fo trunfen fie ein Glas Wein, mit Waffer aus bem Fluffe vermischet, empfanden aber ein Ihre Bebienten aber empfanden noch großere Befchwerung ges Reißen im leibe bavon. Es laffen auch um diefer Urfache willen, - weil sie das Wasser pur getrunken hatten. Hollander, welche an den Ufern des Banges einige Raufhaufer haben, fein Baffer allege Doch ben landeseinwohnern befommt es ber 00 vorher abkochen, ebe sie es trinken. wohnheit wegen fo mohl, daß der Raifer felbft, und seine ganze Sofftaat kein anderes 200 fer trinkt, es wird auch ohne Unterlaß auf Rameelen abgeholet, und anders wolf verführet.

Halabas und halter.

Balabas, dahin man von Alvanchan neun Coffen rechnet, ist eine schone Stadd sein Statt- und liegt auf einer Erdzunge, ben dem Zusammenflusse bes Ganges und des Gemen Das Schloß ist von Werkstücken gebauet, auch mit einem doppelten Graben umgeben, Damals verwaltete einer von den vornehmft dienet bem Statthalter zur Wohnung. Wegen seiner schlechten Gesundheit hatte er eine Den Herren des Reiches dieses Umt. Merzte in seinen Diensten, sowohl Indianer als Persianer, ja auch einen aus Bourges burtigen Franzosen, Namens Claudius Maille, welcher einen Urzt und Bundarzt gleich vorstellete a). Der Vornehmste von seinen persianischen Merzten stieß einstens in fersuchtigem Grimme seine Frau vom Dade herab. Sie brach aber nur ein Paar Ripp Ihre Unverwandten verklagten ihn hierauf ben bem Statthalter, und Diefer gu ihm feinen Abschied. Doch da er kaum einige Tagereisen weit weg war: so wurde es mit bent Hierüber wurde der eise Statthalter schlimmer, und der Argt murde guruck berufen. süchtige Kerl von neuem toll, erwürgete nicht nur seine Frau, sondern auch vier mit ihret zeugte Rinder, nebst drenzehn Sclavinnen, und fam alfo vor den Statthalter. fer that, als wenn er nichts bavon wußte, und nahm ihn aufs neue in feine Dienste. Out

a) Bermuthlich ift es eben derjenige, welchen Tavernier in der Landschaft Carnat antraf, wiff

Den Sten schiffte ber Berfaffer nebst Berniern über ben Ganges, boch mußten sie vor= Tavernier. ber lange genug am Ufer warten, ehe ihnen Maille eine schriftliche Erlaubniß bazu vom Statthalter brachte; benn ohne bergleichen Schein läßt ber Zollverwalter niemand himiber. Diese Tagereise betrug sechzehn Cossen, bis nach Sadul Serail; die folgenden zehn bis nach Jakedil Sera, und die folgende gleichfalls zehn, bis nach Bonraki Sera. Den Itten reiseten sie nochmals zehn Cossen bis nach Banarn, einer großen und schönen Die meisten Saufer sind von Ziegel ober Wertstucken gebauet, auch bober als in andern indianischen Stabten. Mur find die Gaffen ziemlich enge. Unter vielen andern Caravanscras verdienet insonderheit eine, ihrer Größe und schönen Gebäude wegen, Bewunderung. Ihr Sof wird burch zween bedeckte Bange, burchschnitten, barinnen man Baumwolle und seidene Zeuge, nebst andern Waaren verkaufet. Man bekommt sie hier aus der ersten Hand; doch durfen die Zeugweber nichts zum, Verkaufe auslegen, ehe der Oberpachter das kaiserliche Siegel darauf gedrücket hat, und wird ber Uebertreter dieser Verordnung scharf gestrafet. Der Ganges fließt an der Stadtmauer vorben, und nimmt two französische Meilen weiter unten an der Abendseite einen andern großen Fluß zu sich. Die Banians haben zu Banaru eine von ihren Hauptpagoden, welche der Berfasser nebst Berniern febr genau besichtigten.

Banaru.

Pagode zu

Gestalt der

Sie ift wie alle andere Pagoden in Gestalt eines Kreuzes gebauet, und alle vier Flugel sind einer so lang, als der andere. In der Mitte steht eine sehr hohe Ruppel, wie et-Banarn. ba ein Thurm mit vielen Ecken, sie laufen aber spisig zu. Un dem Ende eines jedweden Bligels steht wieder ein Thurm, auf welchen man von außen steigen muß. Stockwerk dieser Ruppeln oder Thurme hat verschiedene Altane und kleine Angebaude, darinnen man frische kuft schöpfen kann: außen sind sie mit Bildnissen von allerlen Thieren, bon halberhabener, aber meistentheils ziemlich schlechter Urbeit gezieret. Unter ber Sauptfuppel, in der Mitte der Pagode, steht ein Altar, in Gestalt eines sieben bis acht Schuhe langen, fünf bis sechs Schuhe breiten Tisches, mit zwo Stuffen, welche zum Auftritte bienen, und nach Beschaffenheit des Tages bald mit einem golbenen, bald mit einem seides ben und nach Beschaffenheit des Tages bald mit einem Golbenen, bald mit einem seides hen Reppiche beleget werden. Ueber den Altar felbst, decket man Gold = oder Silberbrocad, ober andern fostbaren Stoff. Er steht ber Thure gerade gegenüber; alfo, daß man ihn hehft allen darauf befindlichen Gößenbildern im Gesichte hat. Denn weil weder Krauen hog Jungfrauen, noch auch ein gewisser Stamm von ihren Glaubensgenossen in die Pagobefommen darf: so mussen sie ihre Anbethung draußen machen. Unter andern auf dem Altare Goksenbilder. befindlichen Gogenbildern, erblickte ber Berfasser nebst Berniern, auch eines, das bis fechs Schube hoch war, und aufgerichtet stund: boch sieht man weder die Arme noch die Beihe hoch ben Leib von ihm, fondern nur Ropf und Hals, indem das übrige mit einem Rosde berdecket ist, der bis auf den Altar herab reichet, und allmählig immer weiter wird. Burveilen hat das Bild eine goldene Rette, oder eine Schnur von Perlen, oder Rubinen, oben fat das Bild eine goldene Rette, oder eine Schnur von Perlen, oder Rubinen, ober Smaragden um den Hals. Die Person, welche dieses Bild vorstellet, heißt Baids max madu, war vor alten Zeiten auf der Welt, und machte sich durch ihre Tugenden sehr betiont; war vor alten Zeiten auf der Mamen oft im Munde führen. des Altars erblicket man mit Verwunderung ein Lingeheuer, das zum Theile einem Elephan-ten Altars erblicket man mit Verwunderung ein Lingeheuer, das zum Theile einem Elephanten dum Theile einem Pferde und einem Maulesel gleicht. Es ist von purem Golde. Man

bessehichte im Xten Theile in der Reise nach den Diamantgruben zu lesen ift.

Tavernier. Man nennet es Gani, und seine Berehrer behaupten, Bainmadu habe barauf aeritten als er die Welt durchzog, und allenthalben die Tugend und guten Sitten einführete. wendig in der Pagode linker Hand, zwischen dem Hauptthore und dem Altare, steht et fleiner Alftar, auf welchen ein schwarz marmorner Boge, ungefähr zween Schube boch, mil freuzweise über einander geschlagenen Beinen sigt. Gin fleiner Junge, Des Sobenprif fters Sohn, stund neben ihm, berieb das Bild mit Studden von Taffend, ober gestidtet Beugen, die man ihm zuwarf, und stellete selbige ben Gigenthumern nachgehends wiedt Undere warfen ihm die Rosenkranze zu, welche die Banianen am Halfe tragen, im an welchen fie ihre Gebethe abnefteln, imgleichen Corallen und Bernfteinschnure, Dbft und Bluhmen, welches alles er auf die vorige Weise heiligte. Dieses Bild heist Morli Ram das ift der Gott Morli, und foll der Bruder des auf dem hauptaltare befindlichen fenn.

Gelbe Gal: bung ber Benjanen.

Unter dem Haupteingange ber Pagode, fist einer von den vornehmften Bramine neben einer großen Rufe voll Baffer, barinnen man eine gewiffe gelbe Materie zergebell lagt. Alle Banianen nun treten vor ihm hin, und laffen fich über bie Stirne bis an bi Nafenspike herab, imgleichen auf die Urme und die Bruft, gelbe Striche machen. Diesem Rennzeichen sieht man, wer sich im Ganges gebadet habe oder nicht; benn wer nur zu hause mit Brunnenwaffer gewaschen bat, ber balt sich noch nicht für rein genug noch im Stande, heilig zu effen. Zwar hat jedweder Stamm feine eigene Farbe jum 2 streichen; doch der zahlreichste halt es mit der gelben, und diese Salbung ertheilet au wie sie glauben, die größte Reinigkeit.

Schule von nestiftet.

Bang nabe an der Pagode an der Westfeite, steht eine von dem Raja, Jeffing Raja Jeffing bem machtigften beibnifchen Fürsten im ganzen Reiche, zu Erziehung ber Rinder gestift Schule. Der Verfasser sah zween Sohne des befagten gurften barinnen. meister waren Braminen, und lehreten sie eine von der landessprache gang unterschiedent lesen und schreiben. Der Hof dieser Schule ist mit einem gedoppelten Gange umfasset. bem untern Gange murben befagte Prinzen und andere junge herren unterrichtet. ren viele Braminen ben ihnen, welche allerlen mathematische Figuren mit Kreibe auf b Sobald Tavernier hinein trat, ließen sie fragen, wer er fen? 216 Boden zeichneten. sich für einen Franzosen ausgab, mußte er naber berben kommen, und allerlen Fragen vol Ein Bramin brachte zwo Bell Europa, und absonderlich von Frankreich beantworten. fugeln herben, die ihnen die Hollander verehret hatten. Tavernier erflarete die Rane der lander, und zeigte, wo Frankreich liege. Nach einigem Gesprache, seste man ih Betel vor. Doch fragte er vor dem Abschiednehmen, zu welcher Stunde er Die Schulp gode besehen konnte? Man hieß ihn des folgenden Lages furz vor Aufgange ber Gon Er stellte sich also zu bestimmter Zeit vor der Thure dieser Pagode ein wieder fommen. welche gleichfalls ein Werk des Jessings ist, und ben dem Eintritte, in dem Hofe zur intelle Bor der Thure war eine Urt eines Ganges oder Borhofes angebracht, Hand steht. auf Pfeilern stund, und bereits mit einer großen Menge andachtiger Seelen angefüllet wat Hierauf traten acht Braminen mit dem Rauchfasse in der Hand, unter dem Schalle pielle Trommeln und anderer Instrumente an das Thor, und stelleten sich, an jedwede Gelle besselbigen vier. Zween von den altesten stimmten einen Gesang an. Das Bolk sang Jedweder hatte einen Pfauenschwanz, ober eines und die Instrumente spieleten dazu.

b) Chendas. a. d. 367 und vorherg. C.

außen

andern Windfacher in der Hand, um sich bis zu Deffnung der Pagode die Fliegen zu weh- Tavernier. Diefe Mufif und bas Rachern mabrete langer, als eine halbe Stunde. Endlich flingelten die zween vornehmften Braminen drenmal mit zwo großen Schellen, die sie in der linken hand hielten, mit der rechten aber schlugen sie mit einem kleinen hammer an die Ehure. Sogleich murbe felbige von feche in der Pagode befindlichen Braminen geoffnet. Lavernier sab hierauf ungefähr acht Schritte weit von der Thure ein großes Bild auf dem Es tragt ben Namen Ram Ram, und wird für die Schwester des Morli Ram ausgegeben. Bur Rechten hatte es ein Rind, in Gestalt bes Cupido, neben sich, das die Zanianen Lokemin nennen, und auf dem linken Urme ein Mägdchen, bon ihnen Sita genannt. Sobald man bie Thure geoffnet, und einen großen Vorhang bor bem Bilbe weggezogen hatte, fielen alle Anwesende zur Erbe nieder, legten die Hande auf den Ropf, und berühreten drenmal den Boden. Hernach stunden sie wieder auf, und warfen bigen ben Braminen eine Menge Blubmenftraußer und Rosenfranze zu, welche von selbigen an das Bild gestrichen, und sodann einem jedweden das Seinige, zurück gegeben wurden. Bor bem Altare stund ein alter Bramin, und hielt eine kampe mit neun brennenben Dachten in der Hand, worein er von einer Zeit zur andern ein gewisses Raucherwerk warf, und die kampe ganz nahe an das Bild hielt. Nach Endigung aller dieser Gebräuthe welche eine Stunde lang mabreten, ließ man das Bolt nach Hause gehen, und die Pagode wurde verschlossen. Die Ram Kam hatte viel Reiß, Mehl, Butter, Del und Mich berehret bekommen, welches alles die Braminen fleißig verwahreten. Bild eine Frau vorstellet: so wird sie absonderlich von den Frauenspersonen verehret, und als die Schukgottinn ihres Geschlechtes angesehen. Es hatte dem Jessing mehr als fünf lackres Rupien, das ist nach unserer Münze sieben hundert und funfzig tausend Livres, theils An Geschenken für die Braminen, theils an Allmosen für die Armen gekostet, ehe er das Bild aus der großen Pagode wegnehmen, und in die von ihm erbauete, sessen durfte c).

In eben diefer Strafe, und der Schule gleich gegen über, steht noch eine andere Pagobe, welche, gleich ihrem vornchmsten Gogen, den Namen Richurdas tragt. hat man ihm noch ein kleineres Bild zugesellet, das seinen Bruder Gupaldas vorstellet, velet geringere Ehre empfängt. Von allen diesen Figuren sieht man nichts als das Gesicht, Pagode des velet geringere Ehre empfängt. Bam aus einem ungemein schwarzen Holze oder Steine besteht; nur ist der Moli Richurdas. Ram hiervon ausgenommen, welcher allezeit ganz nackend da steht. Die Ram Ram in bes Piervon ausgenommen, weicher ausgen gung mannten, die ihr der Prinz hat einsegen Jeffings Pagode hat statt der Augapfel zween Diamanten, die ihr der Prinz hat einsegen Bestellungs Pagode hat statt der Augapfel zween Diamanten, die ihr der Prinz hat einsegen Tessings Pagode hat statt der Augapfer zween Summanter, und einen himmel auf vier filbernomen, nebst einer Schnur großer Perlen um den Hals, und einen himmel auf vier

filbernen Saulen über den Kopf. Ucht Lagereisen von Banarn, gerade gegen Norden, könmt man in ein gebirgigtes land, mit schönen, und zuweilen zwo bis dren Meilen langen Sbenen durchschnitten. Diefe That int schönen, und zuweilen zwo bis dren Meilen langen Ebenen durchschnitten. Diese Thaler sind sehr fruchtbar an Getrepbe, Reiß und Gemuse: allein die Einwohner kon-nen ihme sind sehr fruchtbar an Getrepbe, Reiß und Gemuse: Weil man in dieser Genen ihre Feldsrüchte kaum vor den wilden Elephanten erretten. gend keine Caravanseras findet: so mussen Cieppunien terten. Felde lagern: sie bilirban Caravanseras findet: so mussen sich die Caravanen im freyen Felde lagern: sie bilrben aber nicht das geringste von ihren Lebensmitteln davon bringen, wenn sie nicht die Junje Nacht über, angezündete Feuer unterhielten, schöffen, und ihre Musik erschallen ließen. In eben diesem Lande steht eine uralte und schone Pagode, welche innen und außen

<sup>\*)</sup> A. d. 367 und vorherg. S. Allgem, Reisebesche, XI Band,

1665.

fernpagode.

Cavernier. außen keine andere als weibliche Bilber hat. Daher wallfahrten auch wenige Mannsper sonen dahin. Der Altar steht, gleichwie in allen Pagoden, in der Mitte, und auf solchen ein vier Schub hohes gang golbenes Bild einer ftebenden Jungfer unter dem namen Ram Alte Jung: Marion. Bur Rechten hat sie ein silbernes zween Schuh hobes Bith eines Rindes nebel Die Benjanen erzählen, weil biefe Jungfer ein sehr heiliges Leben führete, so habt man ihr ein Rind gebracht, und sie gebethen, felbiges zu unterweisen. Innerhalb einige Jahren marc es fo weise geworden, daß alle Rajas und Rurften es wegen feines hohm Berftandes beneidet hatten, und endlich mare es von einem feiner Reider entführet worbell daß man nie erfahren habe, wohin es gefommen fen. Unten an dem Alftare zur linken Hand des Bildes, steht das Bild eines alten Mannes, welcher der Ram Marion und dem Kinde vormals aufwartete, und hauptfachlich von den Braminen verehret wird. Ma wallfahrtet bes Jahres über nur einmal nach diefer Pagobe, namlich an dem Neumon des Wintermonats, ungeachtet die Pagode vor dem Vollmonde nicht geöffnet wird. Die se vierzehn Tage über beobachten alle Pilgrime sowohl von einem, als von dem ander Geschlechte, ein strenges Fasten; sie baden sich alle Lage brenmal, und leiden fein einzig Haar am Leibe. Sie bringen es ohne große Mube weg, indem fie ben Ort nur mit ein gewiffen Erbe bereiben d).

Graber zu Banaru.

Der Verfasser befah nebst Berniern eine funf hundert Schritte weit von De naru gegen Nordwest befindliche Moschee, wo viele muhammedanische Graber, und bo unter einige febr schon gebauete, ju feben find. Die schönsten stehen zwar in einem un mauerten Garten: doch hat die Mauer einige Deffnungen, durch welche man sie betraff Eines barunter besteht aus einem großen gemauerten Vierecke, bas auf jed Seite vierzig Schritte in bie lange bat. Mitten auf biefem Bierecke fteht eine Saule, all einem einzigen Stucke, vier und brenfig bis funf und brenfig Schuhe boch, und fo bie baß bren Manner fie kaum umklaftern konnten. Der Stein ift graulicht, und bermaff bart, bag Cavernier nicht bas geringfte mit bem Meffer bavon abfragen fonnte. Saule lauft oben wie eine Pyramide ju; auf ber Spige fteht eine große Rugel, unter Rugel ist ein Rreis von ziemlich großen Rügelchen. Alle Seiten find mit halberhaben Bilbern von allerlen Thieren angefüllt. Einige alte Greife, welche ben Garten bewad ten, verficherten ben Lavernier, Diefes schone Denkmaal ware ehebeffen weit hoher gem fen, aber feit funfzig Jahren mehr als brenfig Schuhe tief gefunken. das Grabmaal eines Königes von Buran aus, welcher dieses kand erobern wollen, abs Darinnen gestorben ware e).

Die zween Tage über, welche unsere Franzosen in Banaru zubrachten, regnetees una Dem ungeachtet thaten fie ihrer Neugierigfeit ein Genuge, und festen unter be Schufe einer schriftlichen Erlaubnif vom Statthalter über ben Banges. Den 13ten reiseten sie zwen Cossen ben hier mit ungemeiner Scharfe eingetrieben. nach Baterpur. Des folgenden Tages, acht bis nach Saoragi Sera, und ben folgen den neun bis nach Moniarti Sera. Nachdem sie den 15ten des Morgens zwen Cossen zur geleget hatten, festen fie durch einen Gluß, Ramens Carnafar Sir, und dren Coffen melle durch ben Saode Sit, und zwar bendemal vermittelst einer Furth. Den isten kamenst acht Coffen weit, bis nach Gurmabad, einem am Flusse Gudera Su gelegenen

den, barüber eine steinerne Brücke geht. Den 17ten kamen sie vier Cossen weiter, nach Saseron. Saseron ist eine Stadt unten am Gebirge, und am User eines großen Teisches, in dessen Mitte eine kleine Insel mit einer schönen Moschee steht. Es liegt in selbiger ein ehemaliger Statthalter dieses landes, der Tabab, Selim Rham, begraben. Die Brücke, auf welcher man in die Insel kommt, ist von großen Werkstücken aufgesühret, auch oben damit beleget. Un einer Seite des Teiches sieht man einen großen Garten, mit dem Grabmaale eines Sohnes vom Selim Rham, und seines Nachfolgers in der Statthalterschaft. Wer nach der Grube ben Sulmelpur reiset, der weicht hier von der Herrschaft nach Datna ab, und reiset gerade gegen Mittag über Erberburg, und über die beschries hene Festung Rhodas f).

Den 19ten betrug die Tagereise unserer benden Reisenden neun Cossen, die nach Deud bem gegen Mittage gelegenen Gebirge herkommt. Man bezahlet daselhst einen Waarenstoll. Des folgenden Tages erreicheten sie nach zurückgelegten zehn Cossen, Salva Sera, famen von da den 20sten nach Aga Sera, das nur neun Cossen davon liegt, und hatten

sobann noch zehn bis nach Patna, einer der größten indianischen Städte g).

Sie liegt an ber Weftseite Des Ganges. Zavernier giebt ihr wenigstens zwen Coffen Befchreibune für lange. Doch sind die Hauser beswegen nicht schoner, als in den meisten indianischen der Stade Ctabten, das ift, sie sind nur mit Bambus oder mit Strohe gedecket. Die hollandische Patna. Gefellschaft hat ein Lagerhaus zum Salpeterhandel baselbst angeleget, ben sie in einem gewissen großen Dorfe, Mamens Chupar, bas gleichfalls an dem rechten Ufer des Gan-Bes, und zehn Coffen oberhalb Patna liegt, reinigen läßt. Man lebet hier mit der= maßen vollkommener Frenheit in dieser Stadt, daß da Lavernier und Bernier ben ihrer Ankunft einigen Hollandern begegneten, die von Chupar zurück kamen, sie auf offentlider Strafe still hielten, und einige Flaschen Cyperwein mit einander ausleereten. acht Tage über, die sie in Patna zubrachten, wurden sie Zeugen einer gewissen Begebenbeit, die ihren ihre irrige Mennung benahm, als ob gewisse kaster ben den Muhammedanern ungestraft hingiengen. Ein Mindaki oder Oberster über tausend Reuter, wollte tinen jungen Knaben, der in seinen Diensten stund, und feinen Anfallen schon ofters widerftanden hatte, misbrauchen. Er passete hierzu eine Gelegenheit auf dem Lande ab, da kein Bibersegen etwas half: allein, der junge Mensch passete seine Gelegenheit sich zu rachen, hier weniger geschickt ab. Als er einstens mit seinem Berrn auf der Jagd war, und felbiger sonst niemand um sich hatte, legte er ihm ben Kopf mit einem Sabelftreiche vor die Buge lonft niemand um fich hatte, legte er ihm ven stopp um fchrie, er habe feinen Herrn entleis. Bernach rennete er spornstreichs in die Stadt, und schrie, er habe seinen Herrn entleis. Bernach rennete er spornstreichs in die Stadt, und schrie, er habe seinen Herrn entleibet, um fich wegen ber schandbaren Beleidigung zu rachen. Gegen ben Statthalter leiber, um fich wegen ber schandbaren Beleidigung zu rachen. Gegen ben Statthalter selbst, um sich wegen der ichandbaren Seieloigung 3- auf ins Gefängnist geschet. Nach-dem, legte er eben dieses Geständnist ab, und wurde darauf ins Gefängnist geschet. Nachdem aber die Sache gehörig war untersuchet worden : fo bekam er seine Frenheit. Zwar dran-gen ... es unterstund sich gen die Angehörigen des Entleibten stark auf seine Bestrafung: allein, es unterstund sich tein Gericht, ihm etwas zu thun, aus Benforge, den gemeinen Mann, welcher seine That Ungescheut gut hieß, in den Harnisch zu jagen.

Unter. Bu Patna nahmen bende Neisende ein Schiff, und suhren den Fluß nach Daca hin- Flusse, die hatten zwar schon zu Salabas, oder doch wenigstens zu Banaru zu Schiffe den Ganges fallen.

1) 26. 5. 69. 8.

2) 26 8. 70 6.

Tavernier. 1665.

Saferon.

Tavernier.

gehen können, wenn der Fluß so viel Wasser gehabt hatte, als er währender Regenzeit baben pfleget: allein, so fanden sie ihn erst ben Patna schisstor, und kamen sunfzehn Cosse weit dis nach Benoncur Sera, wo sie über Nacht blieben. Fünf Cossen oberhald die Ses Fleckens, fanden sie den Fluß Ponpon Su, der von Mittage herkömmt, und in des Ganges fällt. Den zosten schissten sie siebenzehn Cossen die nach Erija Sera. De folgenden Tag, vier dis an den Kaossuß, der gleichfalls vom Mittage herkömmt, und dern Cossen weiter hinab fanden sie den Chanon, der seinen Lauf aus Norden nimmt. Vier Cossen weiter trasen sie den Eryuga an, der in Süden entspringt, und nach ander sechs Cossen, den Arkera, welcher von eben dieser Seite hersließt. Diesen ganzen Sussen sie gegen Süden große Gebirge, die bald sunfzehn bald zwanzig Cossen weit von Ganges entsernet lagen, und des Abends erreichten sie nach einer Tagereise von achter Cossen Unongher b).

Stadt Mongher.

1666.

Als fie am neuen Jahrestage 1666, zwo Stunden lang geschiffet hatten, faben einen großen Fluß, Namens Bandet, von Morden her in den Ganges fallen. Bu kant rechnet man zwar von Mongher nach Jangira, nicht mehr als acht Coffen: weil ab ber Ganges in diesem Striche viel Rrummen machet, fo betrug dieser Weg sie ju Bal Den zten faben sie von fechs Uhr Morgens, bis um wohl zwen und zwanzig Coffen. Uhr, bren Fluffe in ben Banges fallen, welche fammtlich ihren Beg aus Norden nehmen. erfte heißt Ronovo; ber zwente Tat; und ber dritte Chanan. Sie legten achtzehn Coff Den gten fanden sie nach brenftundig bis an ihr Nachtlager zu Bakalpur zurück. Schiffahrt ben Ratare, einen gleichfalls von Norden laufenden Ruß. ben sie zu Pongangel, einem Dorfe unten am Gebirge, bas an ben Banges ftogt, Unterhalb Pongangel fah bis dahin von Bakalpur achtzehn Coffen gerechnet werden. fie einen großen Bluß, Ramens Martnadi, von Morden herkommen, und bes Aben hielten sie nach zurückgelegten sechs Cossen, ihren Einzug in Ragi Mohol. Diese St war ehebeffen ber Sig ber bengalischen Statthalter. Beil aber nachgehends ber Rluß fein Lauf anderte, und fich eine ftarte halbe Meile von ber Stadtmauer entfernete: fo bewog Urfache nebst der Nothwendigkeit den Konig von Urakan und die an der Mundung des G ges herumschwarmenden portugtefischen Banditen im Zaume zu halten, ben Statthalter " bie vornehmsten Kausseute von Ragi Mohol, daß sie nach Daca zogen, und Sadurch Handlung bieser Stadt in merkliche Aufnahme bachten.

# Der IV Abschnitt.

### Fernere Fortsegung von Taverniers Reise.

Bernier trennet sich von dem Verfasser. Er fchießt unter die Crocodile. Theilung des Ganzges ben Jatrapur. Beschreibung von Daca. Frenzedigkeit des Verfassers. Er erhält besonz vere Vorrechte. Straße von Daca nach Casam:

bazar. Der große Mogol zeiget dem Tavernief seine Juweelen. Borsicht daben. Woraus sie bestehen. Zwo Reisen von Surata nach Golonda. Nachricht von verschiedenen Orten Schreiben des Schaf Est Kans an Taverniers.

Bernier tren- Den bien Janner, sechs Cossen von Ragi Mohol, in einem großen Flecken, Namensten und fich von Donapur, mußte Tavernier zu seinem großen Leidwesen von seinem Reisegefährtellem Ben Berschellen fchelben.

b) Die Beschreibung der Städte Mongher und Ragi Mohol, ist nebst ihrem Risse im Aten Thek bey des Braafs Reise zu sinden.

scheiben, indem felbiger nach Casambazar, und von da nach Ugly reisen, folglich seinen Beg zu kande nehmen mußte. Denn es verhindert eine vor der Stadt Suticti liegende Sandbank, daß man ben niedrigem Wasser diesen Weg nicht nehmen kann. Bernier seine Strafe zu Lande fortsegete: so fuhr Lavernier bis nach Cutipur, welches zwen Coffen von Ragi Mohol liegt, auf dem Ganges hinab. Un biefem Orte, und zwar bes Der Berfaffer folgenden Tages ben aufgehender Sonne, sah er zum erstemmale eine große Menge Croco-schieft unter Den ganzen Lag über, bis an den Flecken Acerat, der Crocodile. bilen auf bem Sande liegen. fünf und zwanzig Cossen von Tutipur liegt, sah er sie ohne Unterlaß in dermaßen großer Menge, daß ihm die Lust ankam, nach einem zu schießen, um zu sehen, ob es wahr sen, was man in Indien vorgiebt, als ob ihnen kein Buchsenschuß etwas schade? Der Schuß gerieth in den Kinnbacken, welcher zwar davon blutete, doch rettete sich das Thier nichts bestoweniger ins Wasser. Des folgenden Tages fab er eine eben fo große Menge Diefer There am Ufer des Flusses liegen, und schoß zwen davon, jedwedes mit drey Kugeln. Sobald sie sich getroffen fühleten, wendeten sie sich auf den Rucken, sperreten den Rachen auf, und verrecketen auf der Stelle i). Tavernier legte fiebengehn Coffen gurud, und kam des Abends nach Duladia. Den gen machte er sechzehn bis Dampur, und fand um zwen Uhr Nachmittages einen Fluß, Namens Gativar, ber von Norden herauskommt. Den loten brachte er nach einer Tagereise von funfzehn Collen, die Nacht an einem von als len Bohnungen entferneten Orte zu. Den folgenden Zag reifete er zwanzig Coffen, bis an die Stelle, wo sich der Ganges in dren Urme vertheilet, davon einer nach Daca führet. Theilung des Er blieb in einem großen Dorfe, Namens Jatrapur, ben ber Ginfahrt in befagten Urm. Ganges bey Ber wenig Gerathe ben sich hat, kann von Jatrapur zu lande gerade nach Daca reisen, Jatrapur. und die vielen Krümmen des Flusses vermeiben. Lavernier feste seine Schiffahrt weiter fort, subr den 12ten vor einem großen Flecken, Namens Bargamara, vorben, und erteichete des Abends Rasiata, einen andern Flecken, eilf Cossen von Jatrapur. Isten zu Mittage, sab er zwen Cossen von Daca, den Lakiafluß, der aus Nordost hertommt. Gleich gegen der Spike über, wo bende Strome sich vereinigen, steht an jedwes bemilfer des Ganges, eine mit vielem groben Geschüße besetes Schanze. Gine halbe Cosse weite beiter erscheint ein anderer von Nordost herkommender Fluß, Namens Pangalit, mit einer schient ein anderer von Biegelsteinen, und noch eine halbe Cosse weiter, abermals einer, Namens Cadamtali, gleichfalls mit einer Brude von Ziegelsteinen. Un benben Seiten des Ganges stehen einige Thurme, in welche eine große Menge Menschenkopfe gleichsam eingemauert erscheinen. Tavernier erreichete diesen Abend Daca k).

Diese Stadt ift fehr groß, doch besteht diese Große, weil jedermann am Ganges Beschreibung wohnen will, eigentlich nur in der tange, und beträgt über zwen Coffen. Heber Diefes ber Stadt noch, Behen die Hauser von der ersten steinernen Brucke bis an die Stadt, in einem Stri- Daca-the m. gehen die Hauser von der ersten steinernen Brucke bis an die Stadt, in einem Stri- Dacache weg: sie sind aber alle von einander abgerücket, und meistens von Zimmerleuten, welche Balean: sie sind aber alle von einander abgerücket, und meistens von Zimmerleuten, welche Galeassen und andere Fahrzeuge bauen, bewohnet. Ulle biese Hauser von Leimen und Bamfer saget, die zur Stadt selbst, gehörige, haben das Unsehen elender von leimen und Bam-bus me. Die zur Stadt selbst, gehörige, haben das Unsehen elender von leimen und Bambus dusammengeflickter Hutten. Des Statthalters eigener Pallast ist nur ein hölzernes Gestäube aufen boie Geselte aufschlagen baude, wiewohl felbiger in einem zu desselbigen Bezirke gehörigen Hose Gezelke aufschlagen läßt läßt, und sich gemeiniglich darunter aushält. Die Englander und Hollander hingegen.

£ 3 i) 26. 8. 72 5. 1) 21. 0. 73 D. Cavernier.

Tavernier. 1666.

haben sich schone Raufhauser gebauet, weil sie ihre Baaren in einem decanischen Geband nicht für ficher genug erachteten. Ferner fteht eine febr ichone, von Ziegelfteinen aufgeführell Rirche in der Stadt, welche die Augustiner im Besitze haben 1). Tavernier melbet w ben Galeaffen, Die zu Daca gebauet werden, man muffe uber ihre Gefchwindigfeit erftat Ginige find ungemein lang, und haben auf jeder Seite bis funfzig Ruden: manft let aber nicht mehr als zween Rerl an eines. Einige find fehr prachtig ausgeschmucket, 11 es ist weder Gold noch lasur an ihnen gesparet m).

Frengebigfeit bes Berfaf: fers.

Weil Tavernier mehr als einerlen handlung trieb: fo bielt er ben feiner Ankunft Daca für nothig, die Gewogenheit des Tababs zu gewinnen. Er besuchte ihn demno ohne Bergug, und verehrete ihm eine gestickte und mit breiten golbenen spanischen Spie eingefaßte Dede, eine große Leibbinde, von eben bergleichen Gold - und Gilberfrigen, einen schönen Smaragdring. Diefe Frengebigkeit murde mit Soflichkeit vergolten. Nabab schiefte ihm des Abends in das hollandische Raufhaus, darinnen er seine Wohn genommen hatte, Granatapfel, sinesische Pommeranzen, zwo persianische Melonen, 10 2116 Lavernier des folgenden Tages feine Baaren zeigte: fo verebreit drenerlen Menfel. des Mababs Sohne eine Uhr mit einem goldenen und geschmelzten Gehäuse, ein Daar Sammtliche Weschenke kamen Silber beschlagene Sachpuffer, und ein Kernglas. auf funftausend Livres zu fteben n). Doch erholete er fich bafur, wie es scheint, Erhalt beson bem Preise seiner Baaren. Ueberdieses fertigte ihm ber Mabab einen Daß aus, ball

te.

bere Worrech- nen er ibn fur feinen Sofjunter ausgab, und vermittelft diefer Gigenschaft in ben Gen einiger, in bem gangen mogolifchen Reiche bamit verfnupften befondern Borrechte Die Sollander riethen ihm, die Zahlung fur seine Baaren in Wechfelbriefen nach Cali bazar anzunehmen. Denn, weil man zu lande burch gewisse Morafte fegen mußte, fahrt man lieber, in einem fleinen Schiffchen, ben Ganges hinauf, bis an ben Bled Acerat, ungeachtet man daben ber Gefahr unterworfen ift, daß ein folches Schiff ben bem geringften Sturme umschlagen fann: merten nun die Schiffleute viel baares ben bem Reisenden, so fallt es ihnen nicht schwer, bas ihrige zu biesem Unglucke und merkt benzutragen, indem sie sich barauf verlassen, sie murden bas Beld aus dem Gru auffischen und für fich behalten konnen.

> 1) Ebendafelbft. m) Ebendaf.

Cavernier ruhmet fich an n) 26 d. 74 S. einem andern Orte, einer noch weit größern Fren-Alls ich nach Jehannabad kam, saget er, machte ich den 12ten des herbstmonats 1665, bem Raifer meine Aufwartung, und überreichte folgende Befchente. 1. Ginen Schild von Pringme: tall mit halb erhobener Arbeit, und fehr fark vergoldet, indem das Bergolden allein dren hundert fpecies Ducaten foftete, welche damals ein taufend acht hundert Livres betrugen, ber gange Schilb aber überhaupt, vier taufend drey hundert und acht und fiebengig Livres. In der Mitte mar Curtius abgebilbet, wie er fich in volliger Ruftung, und ju Pferde in den ju Rom eröffneten Abgrund fturget. Der Umfreis des Schildes war eine naturliche Borftellung ber Belagerung von Rochelle. Eff ein Meisterftud von einem der größten Runfte gang Frankreich, und auf Befehl des Carbing Richelien, verfertigt worden. 2(lle um ben w rengzeb damals befindliche vornehme Gerren wunderten die Ochonheit diefes Runftftudif! sagten, man mußte es dem großen Glephalite welcher das Reichspanier vor Seiner Majeftat tragt, anhangen- 2. Berehrte ich dem Raife nen Streitfolben von Bergernstall, auf allen ten mit Rubinen, und Omaragden gegieret; che in Gold gefasset, und in den Erystall bet Dieses Stud fostete mit verfeßet maren. einen turfifchen Sattel, mit fleinen Rubinen, auf len und Smaragden verbramet, der mit

Den 29sten reisete Tabernier ab, und alle Hollander begleiteten ihn zwo Meilen Deit, in ihren bewaffneten Schiffchen. Er hatte vierzehn Tage dazu nothig, bis er ben Strom hinauf, nach dem Flecken Acerat fam. Hier ließ er seine Bedienten und Waaren in dem Schiffe, und fuhr auf einem Kahne in das Dorf Mirdapur. Den izten des Hor- Daca nach Cadungs versah er sich zwar mit einem Pferde fur seine eigene Person, weil er aber teins für sambazar. kin Gerath auftreiben konnte, so mußte er selbiges durch zwen Weiber tragen lassen. Eben an diesem Tage des Abends kam er glücklich nach Casambazar, wo ihn ber Oberkaufmann aller hollandischen Waarenlager in Bengalen, Namens Wachtendonk, sehr höflich empfing. Des folgenden Tages ersuhr er, seine Waaren, und daben zurück gelassenen Leute, waren entweder wegen heftigen Windes, oder wegen Untreue der Schiffleute, in große Gefahr gekommen. Dieses Schrecken war gleichfam ber Vorbothe eines andern Unglicks, das er gerommen. Diese Supreuen war gietassand ber palety gelehnt, darin-nen gar nicht vermuthet hatte. Die Hollander hatten ihm ein Palety gelehnt, darinnen er den 15ten nach Madezon Barsati, einem großen dren Cossen von Casambazar Bersassers. gelegenen Flecken reisete, und das Geld für seine Wechselbriefe einzustreichen verhoffte. lein, der Verwalter des Mababs schüßete einen erst gestern Abends erhaltenen Befehl vor, welcher ihm die Uuszahlung'untersaget habe. Diese verdrießliche Nachricht murbe nachgehends durch ein Schreiben des Mababs selbst, des mehrern erläutert, indem selbiger über Bervortheilung in dem getroffenen Handel, absonderlich wegen einer Perl von aus Berordentlicher Größe beschwerete, und von dem bewilligten Kaufschillinge zwanzigtausend Rupien abkürzen wollte. Diefen Urgwohn hatte man ihm ben Sofe in den Ropf geleket. Lavernier seiner vielen Geschenke ungeachtet, bennoch bas Ungluck hatte, daß die drep Invelierer, welche kraft ihres Umtes alle dem Kaiser angebothene Juwelen schäßeten, nicht mit ihm zufrieden waren. Ueber dieses erboth sich der Nabab, alle erkaufte Waaren zurück du geben, wenn Tavernier diese Abkürzung nicht bewilligen wollte. Die hollandischen Bebindhaber stelleten zwar vor: " Tavernier sey für einen ehrlichen Mann bekannt; es bringe "sonft niemand dergleichen außerordentliche Seltenheiten aus Europa nach Indien, als er; bollte man nun auf solche Weise mit ihm verfahren, so werde er nicht nur ein andermat begbleiben, sondern auch andern, die außerdem seinem Benspiele gefolget waren, die Alust dur Reise nach Indien vergeben. Doch dieses alles half nicht das geringste-Mabab

Carernier.

taufend acht hundert und zwen und neunzig Livres fostete acht hundert und zwen und neunzig Livres kostete, Terner noch einen Sattel mit der Scha-tausend sies mit Gold und Silber gestickt, und ein konstend siek mit Gold und Silber gestickt, und ein tausend sieben mit Gold und Stiver gestellen Werth war. Dem Mar hundert und drenftiglives werth war. Dem Mabab Chiafer Kam, des großen Mogols-Oheime berehrte ich: 1. einen Schreibtisch, aus alles mit Steinen heinzehn Stücken bestehend, alles mit Steinen bon allest und Bogel bon allerley Karben, welche Binhmen und Wogel torftelleten, eingelegt. Diefes Stud war zu Floten verfertigt worden, und kostete zwey tausend en hundert und funfdig Lives. 2. Ginen Ring hit einem vollkommen schonen Rubine, welcher auf ein an vollkommen schonen Rubine, welcher kam. auf eine vollkommen schonen Duren.
Dem ich taufend drey hundert. Livres zu fehen kam. Dem Großschahmeister gab ich eine goldene mit fleinen Geben hundert fleinen Sroßschahmeister gab ich eine gene hundere und zwaragden besetzte Uhr, sieben hundere Den Thorhus und iwanzig Livres am Werthe. Den Thorbu:

tern des kaiferlichen Schaffes, und den Bahlmei= ftern, zwen hundert Rinpien. Dem Berfchnitte= nen der großen Begum, Ochwester des Murengzebs, eine Uhr mit einem Gemalbe, fir zwen hundert Mit einem Borte, was ich und fechzig Livres. jum Unfange verschenkete, belief fich gufainmen auf breir und zwanzig taufend ein hundert und fieben Ilm Diefen Bericht mabr= und achtzig Livres. Scheinlich zu machen, faget er: wer feine Anges legenheiten ben Sofe barditreiben wollte, ce mare nun in der Turfen oder in Perfien und Indien. ber mußte vor allen Dingen Gefchenke in Bereit= Schaft haben, und über diefes fur bie Sofbedientett. mit benen er etwan ju thun haben mochte, ben Beutel bennahe ohne Unterlag offen halten. 26.0. 81 und porherg. G.

1666.

Nabab hielt es fur ein Gluck, bag er noch eben zu rechter Zeit, und ehe feine Bechfelbe fe bezahlet waren, gewarnet worden fen; und blieb folglich ben feinem Ropfe, und Zaverill mußte endlich einen Abschlag von zehntausend Rupien bewilligen. Hieraus nun läßt ermessen, was für erstaunlicher Bewinn ben diesem Handel senn musse, indem er bielet febnlichen Berluftes, und feines unaufhörlichen Schenkens ungeachtet, bennoch ein reich Mann baben wurde. Unterdeffen stellet er benen, die mit den morgenlandischen Rursten thun haben, fein Benfpiel als einen Bewegungsgrund zur Borfichtigkeit vor o).

Als er biefe Unbilliafeit verschmerzet hatte: forcifete er ben 17ten in einer vierzehnruber ten Barke, die ihm die Hollander lehneten, nach Unto ab. Die benden ersten Mach Schlief er auf bem Baffer. Den igten blieb er in einem großen Klecken, Name Mandi, bis an welchen die Fluth steigt. Der heftige Wind nebst bem hohen Wall nothigte die Schiffleute, ihre Barte ans land zu gieben. Den 20sten fam er nach Ugly ! und wurde von den hollandern auf das beste empfangen. "Sie waren, saget er, soviel "Efimaaren betrifft, mit den allerschonften europaischen Bartengewachsen verforget: fie be "ten allerlen Gattungen Salat, Robl, Spargel, Erbfen, absonderlich aber Bohnen, "zu ber Saamen aus Japan kommt. Doch hatten die Urtischocken bisher noch nicht for "tommen wollen " q).

Der große

Den sten Mar; reisete Tavernier nach Casambagar jurud, und begab fich von Bermuthlich nahm er ben vorigen; benn er brid Mogol zeiget auf ben Weg nach Jehannabad. bem Tavernier von biefer gangen Reise überhaupt gar feine Umftande ben. Doch, da er sich an die Di seine Juwelen. nung seiner Reisen gar nicht zu binden pfleget: so lieft man in einem andern Theile feine Reisebeschreibung r), als er sich nach dem Pallaste begeben, und vom Raiser Abschied in men wollen, habe ihm felbiger fagen laffen, er wolle ihm vor feiner Abreife feine Jumel Er wurde wirklich des folgenden Tages in aller Fruhe nach Sofe abgeholet. benden Juwelenbeschauer stelleten ihn Seiner Majestat vor, und führeten ihn nachaeben in ein fleines Gemach, bas an den Saal ftoft, wo ber Raifer auf feinem Throne faß, 11 von foldem alles sehen konnte, was sie machten.

Vorficht daben.

Der Großmeister vom Juwelenschaße, Atel Rham, mar schon in biefem Gemache, befahl vier Berfchnittenen vom Sofe, Die Juwelen berben zu holen. Diefes geschah bieraul zwo aroßen mit Gold lafirten bolgernen Schuffeln. Ueber folche waren zween fleine befonders bil gemachte Teppiche gedecket, einer von rothem, ber andere von grunem gestickten Samm Hierauf wurden die Teppiche abgenommen, die Juwelen drenmal gezählet, und von dreif Schreibern aufgezeichnet. Die Indianer beobachten alle biefe Beitlauftigkeiten mit und meiner Geduld und Borsichtigkeit; und wenn sich jemand in ihrer Gegenwart übereileton årgert, so feben sie ihn an, ohne ein Wort zu sprechen, und lachen über fein bisiges De fen, als über eine Thorheit s).

Woraus fie bestehen.

Das erfte Stud, welches Utel Rham bem Tavernier in die Bande gab, war eff aroffer Diamant, und zwar eine runde Rofe, auch an einer Seite febr bick. tern Scharfe ift ein fleines Feld, und in foldem ein fleines Federchen. ABaller,

4) 21. b. 77 u. f. S.

9) 21. 0. 76 8.

r) In eben dem Banbe a. b. 226 G.

s) Ebendas. a. d. 227 .

t) Ein Ratio ist sieben achtel Carat.

P) Die Frangofen hatten damale noch kein Kaufhaus an diesem Orte. Siehe die Rachrich: ten des Graafs und Luillier im Xten Theile.

Basser, und wiegt drenfundert neunzehn und eine halbe Ratis, welche zwenhundert und Tavernier. achtzig Carat betragen t). Er wurde dem Raifer von dem Mirdamola verebret, als folcher wegen einer an seinem Herrn, dem Konige von Golkonda, begangenen Untreue, Schuß ben ihm suchte u). Der Stein war damals rob, wog neunhundert Ratis, bas ift siebenhundert sieben und achtzig und einen halben Carat, und hatte unterschiedliche Federn. In Europa wurde man gang anders mit ihm umgegangen senn, das ist man wurde nur eifige ansehnliche Stude abgeschnitten, und ihm auf diese Weise ein großeres Gewicht gelaf-Schah Jehan ließ ihn durch einen damals am Sofe lebenden Benetianer, Namens Zortensio Borgis schneiden: der Mann verstund aber das Werk sehr schlecht, daher wurde er auch schlecht dafür belohnet; man warf ihm vor, er habe den schonen Stein verdorben, und zu leicht gemachet: ja Tavernier seßet noch hinzu, er hatte ohne des Raisers Schaden ein hubsches Stuck für sich selbst davon nehmen und behalten konnen x). Er bekam demnach nicht mehr als zehntausend Rupien für seine Urbeit.

Nachbem ber Berfaffer biefen schonen Diamant zur Gnuge betrachtet, und bem Atel Kham wieder zugestellet hatte, sab er einen andern, in Gestalt einer Birn, sehr schon geschliffen, und von schönem Wasser, nebst dren Tafelsteinen; zween davor waren rein, der dritte hatte schwarze Punctchen. Jedweder wog fünf und funfzig bis sechzig Ratis, und ble Birn zwen und sechzig und ein halbes. Hernach zeigete man ihm ein Kleinod von zwolf Diamanten, jedweder war funfzehn dis sechzehn Ratis schwer, sammtlich aber zu Rosen gefchnitten. Der mittelfte ift eine bergformige Rofe, bat schones Baffer, aber bren tleine Geberchen, und mag fünf und brenftig bis vierzig Ratis wiegen. Moch zeigete man ihm tin Rleinob von siebenzehn Diamanten, halb Tafel- halb Rosensteine. Der größte wiegt nicht über sieben bis acht Ratis, nur den mittelsten ausgenommen, welcher sechzehn wiegen mag. Alle diese Steine haben das allerschönste Wasser, sind rein, von schöner Form, und mit einem Worte, die schönsten, die man finden kann.

Bwo große birnahnliche Perlen, eine von etwa fiebenzig Ratis, auf benben Seiten etwas platt, von schönem Wasser und guter Gestalt. Eine Knopfperle, von fünf und funfdis bis sechzig Ratis, ebenfalls von trefflichem Wasser und schoner Form. Gine runde Perle so sedzig Ratis, evenfaus von terfinden Dies schon Ratis famer. Dies schon als möglich, an einer Seite etwas platt, und sechs und funfzig Ratis schon Abas dem Inverten Diese wurde dem großen Mogol von dem persischen Könige, Schah Abas dem Zweyten bereit wurde dem großen Mogol von dem persischen Könige, Schah Abas dem Zweyten verehret, dren andere runde Perlen, jedwede von fünf und zwanzig bis acht und zwanzig Ratie, dren andere runde Perlen, jedwede von fünf und zwanzig bis acht und zwanzig Ratie, den andere tund feten Wasser. drenge, aber mit etwas gelblichtem Wasser. Gine vollkommen runde Perle, fechs und drenftig und einen halben Ratis schwer, mit fehr lebhaftem weißen und hochstvollkommenem Wasser. Dieses einige Rleinob hatte Aurengzeb aus Verwunderung über die große Schonbeit besselbigen gefaufet. Alle übrige hatten theils seinem altesten Bruder, bem Dava Schal Beinegen gefaufet. Augefallen; Schah gehoret, und waren ihm, als selbiger seinen Ropf hergeben mußte, zugefallen; theile i gehoret, und waren ihm, als selbiger seinen Ropf hergeben mußte, zugefallen; theils batte er sie seit seiner Regierung verehret bekommen. Die Juwelen gesielen ihm nicht so most, als Gold und Silber y).

21 tel

Ð

<sup>2)</sup> Bernier nennet ihn besser den Emir Jems aus welchem Ramen das verdorbene Wort Mirgimola, entstanden zu sepn scheint. Man Allgem. Reisebeschr. XI Band.

febe Caverniers Reise nach der Diamantarube x) 21. b. 227 6. im Xten Theile. y) 21. b. 77 und 228 G.

**E**avernier. 1666. Akel Kan fuhr immer fort, dem Tavernier ein Stück nach dem andern in die Hall zu geben, und ließ ihm jederzeit hinlängliche Zeit zur Besichtigung. Borist solgten zwollkommen runde und einander ganz ähnliche Perlen; jede wog fünf und zwanzig und Wierthel Ratis. Eine spielet etwas gelblicht, aber die andere hat eine sehr lebhafte, ja schönste Wasser das in der Welt seyn kann. Zwar besist der arabische Fürst, welchert Portugiesen Mascate wegnahm, eine Perle, die man für die schönste in der ganzen Phalt: allein, ob sie gleich vollkommen rund ist, auch eine dermaßen glänzende Weise das sie des sie des wegen gleichsam durchsichtig scheint, so wiegt sie doch nicht mehr als vierste Carat. Es sind wenige Monarchen in Usien, welche besagtem Fürsten nicht angelegen sten, er möchte ihnen diese Seltenheit verkausen z).

Tavernier bewunderte insonderheit auch zwo Schnüre, eine von Perlen und Rubnen, die allerlen Gestalt hatten, aber wie Perlen durchbohret waren; die andere von ger len und runden durchbohreten Smaragden. Sammtliche Perlen haben verschiedenes Wester, und jede wiegt zehn dis zwolf Ratis. Mitten an der Rubinenschnur hängt ein ger Smaragd aus der alten Grube, er ist nach dem Quadranten geschnitten, auch hoch Farbe, hat aber einige Federchen. Er wiegt ungefähr drensig Ratis. Mitten an Emaragdenkette hängt ein morgenländischer Amethyst. Es ist ein länglichtes Zaselste

von etwa vierzehn Ratis am Gewichte, und vollkommener Schonheit.

Ein blaffer ungeschnittener Rubin, von schöner Farbe und oben durchbohret, wie siebenzehn Mescals, davon dren ein loth machen. Noch ein dergleichen Rubin, von tie licher Farbe, aber mit einigen Federchen, und oben durchbohret, wiegt zwölf Mescald Ein morgenländischer Topas von sehr hoher Farbe, zu acht Flächen geschnitten, wie sechs Mescals, hat aber auf einer Seite ein kleines weißes Wolkchen.

Ulso waren die kostbaresten Stelgesteine des Mogols beschaffen. Tavernier rubbie Erlaubniß, daß er solch besehen und in die Hand nehmen durfte, als eine solche Guil

bezeugung, die noch keinem einigen Europaer wiederfahren sen a).

3wo Reisen Er giebt sodann Nachricht von zwoen Reisen, die er im Jahre 1645 von Sural von Surata nach Golkonda vorgenommen habe, und welche wegen des Vortheiles, den die Erdbeschift nach Golkon.

z) Chenbafelbft.

a) X. d. 229 S.

b) Cavernier reisete den oten Janner aus Surrata ab, und legte den ersten Tag drey Coffen bis nach Cambari zurud.

Von Cambari nach Barnoli neun Coffen. zwolf Ven Barnoli nach Beara Ben Beara nach Mavapur sedzehn -Von Navapur nach Kinkula achtzehn — Von Kinkula nach Pipelnar ad)t siebenzehn -Von Pipelnar nach Mimpur Von Nimpur nach Patan vierzehn -Von Patan nach Secura vierzehn gehn -Bon Secura nach Bakela gehn -Von Bakela nad Disgon Von Disgon nach Doltabat zehn -Bon Doltabad nach Aurengabad vier -

acht Coll Von Aurengabad nach Pipeli zwolf Bon Pipeli nach Mulear zehn Von Mulcar nach Guismner zrooff Von Guismner nach Affi sechzehn Von Asti nach Sarver sechzehn Von Sarver nach Lesona anolf Von Lesona nach Wadur neun Von Madur nach Patonta zehn Von Patonta nad Kakmi zehn Von Kakmi nach Satapur amolf Von Satapur nad Sitanaga zehn Von Sitanaga nach Satanagar Bon Saranagar nach Melvari fechiebn amolf Von Melvari nach Girballi vierzehn Von Girballi nach Golfonda

Diese Straße beträgt bren hundert und vier und war judanzig Cossen, welche ber Verfasser in fiebel

Uebrigens bringen Tavernier. babon haben konnen, in einer Anmerkung Platz verdienen b). Dir hiemit die Merkwürdigkeiten ben, welche der Berfasser von einigen an dieser Straße lie-

Doltabat ist eine ber besten Festungen im ganzen mogolschen Reiche. Sie liegt auf Nachricht von lenden Orten anführet.

inem steilen Felsen, und es kann nicht mehr als ein einziges Pferd oder Kameel auf einmal allerley Orten. bem Bege, den man im Felsen angebracht bat, fortkommen. Die Stadt liegt unten Derge, und hat eine gute Ringmauer. Alls die Konige von Visapur und Golkon: das mogolsche Joch abwarfen: so gieng dieser wichtige Plat verlohren, wurde aber unler des Schah Jehan Regierung auf eine fehr listige Weise wieder gewonnen. Mit grobem Geschüße wohl verfehen, worüber gemeiniglich Englander oder Hollander die Aufsicht haben.

Aurengabad war ehemals nur ein Dorf, Aurengzeb aber machte es, zum Angedenken seiner daselbst verstorbenen ersten Gemahlinn, zu einer Stadt. Denn sie war ihm de-Sie lieat am Ufer eines sto werther gewesen, weil alle seine Kinder von ihr herkamen. Gees, der zwen Cossen im Umfreise hat, und bis an die hauser ber Stadt geht. Grabmaal der Raiserinn nebst der daben befindlichen Moschee und einer schönen Caravanseba se bat unfägliches Gelb gekoftet; indem man ben weißen Marmor, damit bende Gebaube uber unfägliches Geld geroftet; moein inun auf der Achse herben schaffen mußte, und bier und über bekleidet sind, die von Lahor auf der Achse herben schaffen mußte, und Dieser und über berleidet sind, die boit Enge Dem Lavernier begegneten einstens nicht Weis weg allezeit vier Monate Seit toftete. Wagen mit dergleichen Marmor beladen, und de ber kleineste darunter, wenigstens mit zwolf Ochsen bespannet c).

Ben Madin feget man über einen in den Ganges fallenden Gluß, wozu man eine theiftliche Erlaubniß vom Statthalter erwarten, und noch dazu für jedwede Fuhre, vier

Rupien Fährgeld bezahlen muß. Bu Satanagar fommt man in bes Roniges von Golfonda Gebiethe. Ennet Tente ist eine gute Festung, welche ihren Namen von zwo indianischen Prinzestinnen hat. liegt auf einem von allen Seiten steilen Felsen, ben man sonst nirgend als auf ber einigen Duck einem von allen Seiten steilen Felsen, ben man sonst nirgend als auf ber einigen Offeite, vermittelft eines schmalen Steiges, betreten kann. In dem Bezirke ber Festung

und iwangig Tagen reisete. Im 1653sten Jahte habmeig Tagen ressert Weg von Pipelnar ans er einen andern Zinzahl der Cossen die konsten den abischen Pipelnar und Birgam nicht, den 12ten Mars.

Den isten Marz von Birgamnach Omberat. Den 1sten Marz von Omberat nach Ennek Cenfe.

Den 15ten — von Ennet Tente nach Ches tul.

Den isten — von Chernl nach Lazur.

Den izten — von Lazur nach Aurengabad. Den 18ten — von Aurengabad nach Pipel:

gan oder Pipely. Den 19ten — von Pipelgan nach Ember. Den 20ten — von Ember nach Degan.

Den 21ten — von Degan nach Parris.

Den 22ten Marz von Parris nach Bargan. Den 23ten - von Bargan nad Palam.

Den 24ten - von Palam nach Kandear. Den 25ten - von Kandear nad Gargan.

Den 26ten - von Gargan nach Maguni. Den 27ten - von Maguni nach Indov.

Den 28ten - von Indov nach Indelvabi. Den 29ten - von Indelvabi nach Regi=

vali. Den goten - von Regivali nach Mafap:

Den giten von Masaptipet nach Mirel Molatipet.

Den iften April nach Golkonda.

Bon Ugra nach Golfonda geht man über Brams pur, und von Brainpur nach Doltabad, bas nur funf bie feche Tagereifen bavon liegt.

c) 21. d. 83 5.

Tavernier. 1666.

ist ein Teich nebst so vielem Uckerfelde, daß funf bis sechshundert Personen von dem Unball leben konnen, vorhanden.

Bor Lazir fließt ein Fluß vorben, von dessen oftlichem Ufer eine der größten Pago ben im gangen lande nur etwa einen Stuckfchuß weit entfernet liegt. terlaß babin gewallfarthet.

Candear ift eine große Restung, wird aber von einem andern Berge bestrichen. Zwischen Indelvahi und Regivali seget man über einen kleinen Fluß, welcher mogolsche und golfondische Bebieth von einander scheidet d).

Schreiben Cavernier.

Bu einer von befagten Reisen erhielt Tavernier von bes Mogols Dheime, dem Tabal des Schah Est Schah Pft Kham einen Paß und einige Schreiben, welche ihm diejenige Eigensch Rams, an den beplegen, Die er burch ben Titel eines Hoffunkers ausdrucket, obgleich ber Dag felbit nur voll einem Bedienten rebet. Wir wollen einige von diesen Schreiben hieher segen, und it aus eben der Ursache, aus welcher Tavernier sie alle mit einander bengebracht bat, namifo damit man die Schreibart und Ginrichtung dieser morgenlandischen Gnadenbezeugungen bu aus erschen mone e).

> Als er nach Aurengabad fam, bahin die legten Schreiben des Mababs ihn ber fen: fo war der Mabab mit seinem Heere bereits nach Decan aufgebrochen, und belagen Supar, eine bem beschriehenen Sevagi zugehörige Stadt. Er begab sich also in by lager, und der Mabab kaufte ihm alles ab, was er mitgebracht hatte. Tavernier alle Tage vier Schuffeln mit viererlen Speisen, und vier Schuffeln voll Obst " Buckerwert, welches alles feinen Bedienten zu gute fam; indem er felten die Frenheit hat Es befanden sich ein halb Dugend heidnischer Fürsten mit in feinem Belte zu fpeifen. bem Secre, welche ihn wechfelsweise zu Gafte bathen; indem aber ihre Speifen mit einer staunlichen Menge Pfeffer, Ingwer und andern Gewürzes zugerichtet waren, so fant

d) 21. b. 85 3.

e) Antwort des Scha Eff Kams, auf des Berfaffere Unfuchen. Gott ift groß! dem Gunft: linge des Gluckes, und Unterftuger der Tugend, herrn Cavernier, dem Frangofen, meinem lieben Freunde! Biffet, daß ich euren Brief erhalten habe, barinnen ihr melbet, ihr maret gu Gurata angelanget, und hattet dasjenige mitgebracht, was ich befohlen hatte. Ich habe alles, was ihr schrei: bet, wohl überlegt, und es mir gefallen laffen. Go bald ihr demnach gegenwartiges Schreiben erhaltet, so sollet ihr euch nebst allem, was ihr mitgebracht habet, zu mir verfügen, auch gewiß glauben, daß ich euch alle mögliche Bortheile zuwenden werde. Ueber diefes sende ich euch den verlangten Reisepaß. Beeber ihr fommet, defto beffer ift es. Bas ware es nothig, noch mehr zu schreiben? Gegeben den titen des Monats Chuwal, im toboten Jahre des Mahomets.

Das folgende mar von des Mababs eigener Hand.

Auserwählter meiner werthen Freunde! Bittschrift habe ich erhalten. Gott fegne end für, und belohne euch, daß ihr euer Berfpreden fullet habet. Ihr muffet gefdwind fommen, follet verfichert fenn, daß ihr großes Bergnugen Bortheil ben mir genießen werbet.

Rings um das Siegel ftund; der Fürst der B ften. Des Raifers und Landerbezwingers Auren

Bebs Diener.

2. Schreiben. Gott ift groß! dem erfabre ften unter ben Ingenieurs, bem Rerne verftanbig Manner, herrn Tavernier, dem Frangofen! fet, daß ich euch unter meine wertheften Gunglit ge rechne. Ich hatte euch geschrieben, ihr feld nach Tebannohod fammel nach Jehannabad fommen, und die Seltenhelten die ihr fur mich mitgebracht habet, dahin bringe Ift aber bin ich durch Gunft und Gnade bed fil fers fein Unterkönig und Statthalter des Rouge reichs Decan geworden, habe mich auch ben igtel des Monats Chuwal auf den Beg dahin begend Alfo ist es nicht nothig, daß ihr nach Jebanna bad reifer, sandore and halid bad reiset, sondern trachtet, so bald als moglid ben diesem Schmausen schlechtes Bergnügen. Bahrend seines Aufenthaltes im lager, ließ Tavernier. der Mabab eine Mine springen, welche den Einwohnern der Stadt Chupar etwas dermaßen unerhoretes war, daß fie fich vor Schrecken ergaben. Weil die benderfeits streifenben Partenen die Gegend sehr unsicher machten: so bath Tavernier, man mochte ihm sein Geld zu Doltabad auszahlen lassen. Der Mabab bewilligte es sehr gern, und gleich ben folgenden Tag nach seiner Unkunft an besagtem Orte, wurde er mit solcher Richtigkeit befriediget, daß er viel-Ruhmens davon machet f).

# Der V Abschnitt.

# Taverniers Reise von Surata nach Goa.

Weg zu Lande dahin. Schicksal eines englischen Schiffes. Mengrela, ein schoner Flecken. Ur: scarenhas.

Regerrichter. Geschichte bes bu Bellon und St. Amand. Cavernier wird in des du Bellon Gas theil des Verfassers von Goa. Unterkönig Ma- che mit verwickelt. Geschichte des Des-Mas Laverniers Unterredung mit dem rets. Entbedung einer unbefannten Bay.

Ivo Reisen, welche der Verfasser von Surata nach Goa that, eine im Jahr 1641, die Weg zu Lande Gandere im Jahre 1648, geben ihm Gelegenheit, den Weg zu Lande dahin zu beschreibeng), nach Goa. Er ist an sich selbst sehr schlimm, absonderlich von Daman bis nach Rejapin. machen ihn auch die Reisenden meistentheils zur Gee in einer folchen Ruberbarte, die ben Namen Allmadias tragen, und die Rufte felten aus dem Gesichte lassen. Hingegen steht man ben bieser wiewohl kurzen Schiffahrt in Gefahr, in die Bande ber Malabaren zu berfallen, welche vom Seerauben ihr Handwerk machen, und die Chriften bis auf den Tod Zavernier fab einen Carmeliter, ben fie um fein Lofegelb befto geschwinder ausdupreffen, bermaken geveiniget hatten, daß er Zeit lebens an einem Urme und einem Bei-

2) 3

hach Brampur zu fommen, ba ich mit Gottes Bulfe vor Ablauf zweener Monate seyn werde. 3d hoffe, ihr werdet thun, was ich euch schreibe.

3. Schreiben. Gott ift groß! dem wertheften unter meinen Gunftlingen, herrn Cavernier dem Franzosen! Bisset, daß ihr mir start in dem Gedachnisselieget. Euer Schreiben habe ich wohl er-halten Wort 211 Mort mit halten. Auch habe ich es von Wort zu Wort mit Bebod. Auch habe ich es von Wort zu Wort mit Bebacht duch habe ich es von Zober of Ber Regen und das burchgelefen. Ihr schreibet, ber Regen und das folimme Wetter verhinderten eure Reife, ihr man ihr wollet aber nach Endigung des Winters zu mir kommen. Dun da das Regenwetter vorben ift, und ich in fünf und zwanzig oder sechs und zwans dig Tagen hoffentlich zu Aurengabad sehn werde, so wenden hoffentlich zu Aurengabad sehn werde, to wender Fleiß an, zu mir dahin zu kommen. Ich hoffe, the werdet es nicht unterlassen.

Das folgende war von des LTababs eigener

leber Freund, unterlasset nicht, zu thun, was ich euch geschrieben habe.

Antwort des Caverniers in gleicher Schreibart. Detjenige, welcher Gott für eure Sobeit, und für das Bachsthum eurer Große und Bohlergehens anffehet, Johann Baptift Tavernier ber Frango: fe, überreichet eurer milden Gnade diefes Bitt= fchreiben, euch bem Statthalter bes Raifers, melder als ein Unverwandter Seiner Majeftat alle dero Bepter unterworfene Ronigreiche regieret, und Die wichtigften Geschäffte bes Reiches in feinen Banden bat, dem unüberwindlichen Rurften Scha Eft Ram, welchen Gott behuten wolle!

3d habe bie Chre des Befchles erhalten, bamit Gure Soheit das Gluck dero geringften Dieners Einen Schonen guten ju vergroßern, geruhete. Tag dem Beren Mabab, dem Fürsten der Ich hatte vor einigen Tagen die Fürften ! Chre gehabt, euch durch einen Laufer von ber Sofftaat Einer Sobeit ju fchreiben, bag ich nicht unterlaffen wollte, u. f. w. Dun ba ihr befehlet, ich follte nach Murengabad fommen, will ich die= Begeben den toten des fem Befehle nachleben. Monats Saga.

f) 21. d. 235 S.

g) Sier gablet man die Entfernungen nach Gos, baven Tavernier. 1666.

Schickfal eines engli= fchen Schiffes.

Er erzählet, es fen ein gewisser englandischer Schiffshauptmann, namen ne lahm blieb. Clarte auf feiner Reife von Bantan nach Surata unter eine ganze Flotte von funf und groad zig bis breußig malabarifchen Rauberbarten gerathen, und von ihnen bigig angegriffen wor Weil er nun ihrer erften Buth unmöglich widerstehen konnte : fo legte er Feuer an d nige Pulverfaffer, die er zu diesem Ende unter bas Verdeck gebracht hatte, und schickteb mit eine große Menge Seerauber, Die bereits geentert hatten, in Die Luft. übrigen nur besto toller murden: fo ließ Clarte, ber feinen andern Rath mehr mußte, all feine Leute in bende Schaluppen fteigen, er felbst gieng gang allein nach feiner Cajute, un Als nun die Geerauber von alle legte einen langen Zunder bis an die Pulverkammer. Seiten ins Schiff fletterten, ließ er biefe Gattung einer Mine auffliegen; gleichwohl go ihm fein unverzagtes Gemuth und feine Geschicklichkeit noch Mittel an Die Sand, baß ins Waffer fpringen, und feine benden Schaluppen erreichen konnte, da hingegen feine Fell De unter entfeslichem Gefrache, lauter entfesliche Luftsprünge machten. Doch blieben ibre noch fo viel übrig, baf fie die Schaluppen, Darinnen ungefahr vierzig Englander maren, all Zavernier fruhftucte eben ben bem Prafibenten zu Gurata, Damel halten konnten. Gremelin, als ber hauptmann Clarke felbigem wiffen ließ, er fen mit feinem gangen Schiff volte des Samorins leibeigener geworden. Der Samorin felbst wollte ihn in ber Se rauber Sanden nicht laffen, weil mehr als zwolfhundert Frauen, die ihre Manner in De fem Befechte eingebüßet hatten, burchaus verlangeten, man follte die Englander bagege wieder hinrichten. Unterdessen stellete er sie dennoch zufrieden, als er einer jedweden zwei Piafter zu schaffen versprach, welches ohne das tofegelb, von viertausend Thalern, no über zwentausend und vierhundert Thaler betrug. Der Prafibent zahlete bas Gelb in all Gile aus, und Tavernier fah die Befangenen fammtlich ankommen; einige waren gesund andere frank und elend b).

Mtengrela, ein fchoner Rlecken.

Mengrela, welches nur noch vier Gos oder fechzehn französische Meilen von liegt, ift ein großer Blecken im Bifapurschen Gebiethe, eine halbe Meile vom Strande. Hollander nahmen daselbst frisch Wasser und andere Lebensmittel ein, als sie Willens ward Goa einzuschließen, und sie thun ben ihren Sandelsfahrten noch heutiges Zages eben bie Man findet nicht nur guten Reiß und treffliches Waffer bafelbft, fondern es ift diese Wegen auch wegen ber Cordamomen berühmt, welche in den Morgenlandern für das allerbeit Bewurg gehalten, und in Indien theuer bezahlet werden, weil man fie fonft nirgend als biesem einzigen Orte findet. Hach wird grober Cattun, den man im lande tragt, hier ver fertiget, imgleichen eine Urt von Packtüchern, Toti genannt. Allein die Hollander habe nicht sowohl wegen der Handlung als der Lebensmittel wegen ein Kaufhaus an diesem angeleget. Alle ihre Schiffe, welche von Batavia, Bengalen, Cenlan, den moluctifche Inseln, Japon und anderswoher nach Surata, dem rothen Meere, dem persischen busen, u. s. w. wollen, legen im Vorbenfahren auf der mengrelischen Rhebe Unter i).

Urtheil bes Taverniers von Goa.

Unter andern Unmerkungen, die Tavernier von Goa benbringt, ihm aber mit ander Reisenden gemein sind, machet er auch diese ihm eigene k), daß ber hafen zu Toulon,

davon jede benlaufig vier gemeine franzofische Dei: Gos; von Daman nach Bassim zehn Gos; von Jehn Gos; von Rejapur nach Mingrela gebi

Baffim nach Jaul neun Gos; von Jaul pad Dabul zwolf Gos; von Dabul nach Rejapti Conftantinopel, und zu Goa bie bren allerschönften in ber gesammten alten Welt senn. Che Tavernier. die Hollander, faget er, die portugiesische Macht in Indien vernichteten, sah man zu Goa nichts als Pracht und Reichthum: allein seitdem die Gold = und Silberquellen in anderer herren Hande gerathen sind, ift die ehemalige Herrlichkeit dieser Stadt vollig unsichtbar Beworben. "Als ich bas zwentemal babin fam, fabrt unfer Berfasser fort, tamen einige "ehemalige Bekannte, Die ben meiner ersten Unwesenheit, jährlich zwentausend Thaler zu "berzehren gehabt hatten, bes Abends heimlich zu mir, und bathen um ein Allmosen, doch "aber ohne von ihrem Stolze bas allergeringste abzubrechen,' absonderlich bas Frauenzim= "mer, welches sich in einem Paletis tragen laßt, und so lange vor der Thure stille balt, "bis ihr Bedienter ihrentwegen eine hofliche Empfehlung vermeldet hat. Man schicket ihmen, was man will, oder bringt es felbft, wofern man kuft hat, ihr Ungeficht zu feben, "biewohl man biefes Blud felten genießt, weil fie bas Gesicht mit einem Schleper verbe-Dagegen geben fie bem Gutthater gemeiniglich einen Schein von irgend einem "Monche zu lesen, in welchem befraftiget wird, sie waren ehemals sehr reich gewesen, nun saber in das Unglick gerathen. Ben dieser Gelegenheit gerath man mit ber Bettelbame "gemeiniglich in ein Gespräch, und bittet sie Ehrenhalber um Erlaubniß, ihr eine kleine "Collation vorzuseken, welche zuweilen bis an den lichten Morgen währet 1). Es ist un-"streitig, fahrt Cavernier weiter fort: waren die Hollander nicht nach Indien gekom-"men, so wurde man heutiges Tages ben ben meisten Portugiesen zu Goa, nicht bas ge-"tingfte Studichen Gifen finden, sondern es wurde alles und jedes von Wolde oder Silber n fenn m)."

Tavernier machte vor allen Dingen seine Aufwartung ben bem Unterkonige, Erzbischofe und Großkeßerrichter, wurde auch allenthalben vesto geneigter empfangen, weil er lipp de Maben leinen Besuchen die Geschenke niemals vergaß. Zu derselbigen Zeit regierte Don karenhas. Dhilipp de Mascarenhas, das portugiesische Indien. Er ließ niemanden mit sich speisen, auch seine leibliche Kinder nicht einmal, sondern es war in dem Speisesaale ein kleiner Abschift vorhanden, wo man den Tisch für die vornehmsten Beamten, und sur seine Gaste beckte. Diefer Stolz war bas einzige Ueberbleibsel ber ehemaligen Zeiten. Als Tavernier fich f. Diefer Stolz war bas einzige Ueberbleibsel ber ehemaligen Zeiten. Als Tavernier sich ben Diefer Stolz war das einzige Gebelvielofe der Gefanglich feine vielen Geschäffte bor in dem Großkegerrichter meldete: so schübete selbiger anfänglich seine vielen Geschäffte bor den Großkegerrichter meivere: plangere finden Regergerichtshaufe mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen ließ ihm aber doch hernach spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen ließ ihm aber doch hernach spreschen ließ ihm aber doch hernach spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch her dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm hen; ob gleich fein Pallast in einem ganz andern Stadtvierthel lag. Dieses hatte ihm als einem G gleich fein Pallast in einem ganz andern Stadtvierthel lag. einem Poleich sein Pallast in einem ganz anvern Ondernen, nichts bestoweniger begab er sich zur bestimmt votestanten zwar können verdächtig vorkommen, nichts bestoweniger begab er sich zur bestimmten Stunde, ohne Bedenken in das Regergericht. Er wurde von einem Edelknaben in einem Stunde, ohne Bedenken in das Regergericht. in einen Stunde, ohne Bedenten in vas Regergeriagi. Consider Gendlich holete ihn ein Broßen Saal geführet, und eine Vierthelftunde lang allein gelassen. Endlich holete ihn ein Hausofficier ab, führte ihn durch zween lange Gange, und einige Gemächer in ein kleines Jausofficier ab, führte ihn durch zween lange Gange, und einige Gemächer in ein kleines Binuner, wo der Regerrichter an einem großen, wie eine Biliardtasel gestalteten fragte der Regerrichter, Lische simmer, wo der Reserrichter an einem großen, wie eine Ommenner, Weberrichter, Unterredung wes Groß, und auf ihn wartete. Nach den ersten Höflichkeiten, fragte der Reherrichter, Unterredung wes Großen Glauben. Die zwen- mit dem Ko bes Glaubens er sen? Tavernier bekannte sich zum protestantischen Glauben. Die zwen- mit dem Rez te Franck en ser sen? Tavernier bekannte sich zum protestantischen Glauben. Die zwen- gerrichter. te Frage betraf den Glauben seiner Eltern, und als Tavernier darauf antwortete: sie waten olaise der Glauben seiner Eltern, und als Tavernier darauf antwortete: sie waten gleichfalls Protestanten, so gut als er selbst: so hieß ihn der Regerrichter willkommen,

als

Bog; von Mingrela nach Goa vier Gos. Ebens baf. a. b. 100 8. b) 26. 0. 101 S.

1) 21. 8. 104 6. k) 21. b. 105 6.

1) 21. 0. 106 6.

m) K. b. 114 8

Capernier. 1066.

nicht anders, als ob ihn der Zufall seiner herkunft gerechtsertigt hatte. Regerrichter, man konnte herein fommen. Auf diefes Rufen wurde die Tapezeren an nem Orte der Wand aufgehoben, und es kamen etwan zwolf Personen in dem nachstet Zimmer zum Borfcheine, namlich zween Augustiner, zween Dominicaner, zween Carme liter und noch einige andere Beiftliche, ju benen ber Regerrichter fagte: Cavernier mart protestantisch gebohren, er habe aber feine verbothene Bucher ben fich, sondern weil er bit Berordnungen Diefes Gerichtes mußte, feine Bibel zu Mengrelagelaffen. hierauf mut de die Unterredung sehr angenehm; und fiel auf die Reisen des Verfassers, davon alle M Drey Tage bernach bath ihn ber Regerrid wefenden mit Bergnugen erzählen borten. ter in ein febr fcones, ben Carmeliterbarfußern geboriges haus, eine halbe Meile weil von der Stadt, zu Gafte. Es fann für einen schonen Pallaft gelten, und ift eins voll den schonften Gebauden in gang Indien. Sein Erbauer mar ein portugiesischer Ebelmann beffen Vater und Großvater ben ber handlung gewaltige Reichthumer erworben hattell er felbst war niemals verheirathet, sondern ergab sich den Undachtsübungen, und bracht Die meiste Zeit seines lebens ben den Augustinern bin, auf welche er eine sonderbare Of wogenheit warf; so gar, daß er nachgehends ein Testament machte, und sie zu Erben a ler seiner Buter einsegte, boch mit bem Bedinge, fie follten ihm nach seinem Tobe an Als ihm aber die guten Mond rechten Seite bes Sochaltars ein Grabmaal aufrichten. vorstelleten, diese Stelle gehorte sonft niemanden, als dem Unterfonige, und mochte er sich en andere mablen: so verdroß ihn dieses bergestalt, daß er allen Umgang mit ihnen aufbub und fich dagegen mit feiner Undacht zu den Carmelitern wendete, die ihn auch mit offent Urmen empfingen, und die Erbschaft unter obiger Bedingung annahmen n).

Geschichte des St. Umant.

In den drey Monaten, welche Tavernier zu Goa verblieb, brachte er einem gewiff du Bellon und franzosischen Ebelmanne, Namens du Bellop, seinen Abschied zu wege. Erzählung bes Verfassers von biesem Vorgange, um so weniger weglassen, weil fie gleich die Geschichte einiger andern Franzosen, die wegen ihrer ruhmlichen Thaten ein

ges tob verdienen, in fich begreift.

Du Bellop gieng von Hause weg, und auf Reisen. Weil er aber in Holland all tief in den Beutel gegriffen hatte, und ihm fein Mensch etwas vorschießen wollte: fo ell schloß er sich aus Noth, nach Indien zu gehen. Er nahm folglich unter einer hollandit Compagnie Dienste, und wurde nehst felbiger eben zu der Zeit, als die Hollander mit Mach seiner Untung Portugiesen auf Ceplan Rrieg führeten, nach Batavia gebracht. schickte man ihn nebst andern nach besagter Insel, um die Stelle der abgangigen Mannsch Diese Verstärkung wurde von einem Franzosen, Namens Saint Uman zu erfeßen. einem Manne von großer Berghaftigkeit und Erfahrung, angeführet, und ber hollandig General sab sich hierauf im Stande, Megoinbo anzugreifen, welche Festung die Port giesen damals nebst andern in Cenlan inne hatten. Man wagte dren Sturme, in welche zwar alle vorhandene Franzosen sammt und sonders eine bewundernswurdige Tapferkeit zeigten, absonderlich aber Saint Amand und Jean de Rose, welche alle bende vermittet murden Dam Gananala gasalan die det wurden. Dem Generale gesielen diese treuen Dienste so wohl, daß er versprach, wert Vienombo übergebe, so solle Soine Vinnerale Dienste so wohl, daß er versprach, Tegonibo übergehe, so solle Saint Umand die Besehlshaberstelle darüber bekommen. Allein, es erschien nachgehends ein seit kurzem aus Holland angerand hielt auch sein Wort.

Mener junger Anverwandter des Statthalters zu Batavia, mit einem Befehle von der inzbianischen Regierung, darinnen ihm besagte Stelle zum Nachtheile desjenigen, der sie durch seine Lapferkeit erworden hatte, zuerkannt wurde. Saint Amant mußte folglich weichen. Dieses verdroß ihn dergestalt, daß er sunszehn bis zwanzig Soldaten, meistentheils Franzlen, und darunter auch den du Belloy, einen Edelmann aus dem Delphinate, Namens des Marets, und den Jean de Rose auf seine Seite brachte, und nehst ihnen zu den Portusiesen übergieng. Sobald selbige diese, wiewohl geringe, Unzahl tapferer Kriegeshelden, auf ihrer Seite hatten, schöpseten sie frischen Muth, griffen Negombo wieder an, und eroberten es im zwenten Sturme.

Damals war Don Philipp de Mascarenhas Statthalter auf der Insel Ceplan, das ist über alle, ben Portugiesen gehörige Festungen. Er hatte feinen gewöhnlichen Sis in der Gradt Colombo, und erfuhr daselbst durch Briefe aus Goa, der Unterkönig sen gestorben, und er felbst zu dessen Rachfolger ernennet worden. Bor seiner Abreise wollte er ben Saint Amant und seine Cammeraden sehen, und durch diese Ehre ihre geleistete Dienfte bergelten; benn er schäfte ihre Tapferkeit ungemein hoch. Sobald er aber biefe Seldengefellschaft erblickete, beschloß er sogleich, sie mit sich zu nehmen, entweder weil er zu Boa besser Gelegenheit zu ihrer Beforderung voraus sah, oder weil er unterwegens Malabaren anzutreffen besorgete, folglich gern beherzte Leute um sich haben wollte. Songebirges Comorin wurde die ganze Flotte burch einen heftigen Sturm zerftreuet, ja es giengen viele Barken gar zu Grunde. Das Schiff des Unterköniges felbst, fund in außerster Gefahr; die Matrofen suchten es, an das land zu bringen, aber vergeb-Als nun Saint Amant und seine Cameraden den unvermeidlichen Schiffbruch vor Augen sahen: so warfen sie sich nebst einigen Seilen und Balken ins Meer, setzen ihren neuen Beren auf selbige, und brachten ihn glucklich ans land.

er seine Dankbarkeit öffentlich sehen. Er machte den Saint Amant zum Großmeister des dien Dankbarkeit öffentlich sehen. Er machte den Saint Amant zum Großmeister des dien, dernach verheirathete er ihn mit einem Frauenzimmer, das ein schönes Vermögen batte. Dernach verheirathete er ihn mit einem Frauenzimmer, das ein schönes Vermögen Alle übrige Franzosen genossen die Wirkung seiner Großmuth ebenfalls. Jean de Rose wollte wieder nach Colombo zurück, wo er eine junge Metive heirathete, die ein machte Vermögen von ihrem verstorbenen Manne geerbet hatte. Den des Marets Gnade den Philipp zum Hauptmanne seiner Leibwache; denn dieser stund in besonderer rettet hatte, weil er ihn auf den Rücken gefasset, und also aus dem Schiffbruche gesetetet hatte.

Die Portugiesischen Selleute pflegten gemeiniglich diese Stadt zu ihrem Ausenthalte zu mähländer mit aller Höstliches ben der Handlung gewonnen hätten; sie nähmen die Aussdung des sellop war. Dergestalt blied er zwen Jahre zu Macao, und vertried sich die Zeit auf ihm frisches vorschossen. Aber als er eines Tages zwar anfänglich viel gewonnen hatte, so stuckes vorschossen. Aber als er eines Tages zwar anfänglich viel gewonnen hatte, so stucke er in undändigem Zorne über ein gewisses andächtiges Gemälde, das an der Wand, und gab vor, seibiges habe ihm Unglück gebracht. Sozeleich wurde der Kegerrichter. Aeisebescher. Al Band.

Tamenier. 1666. **C**avernier. 1666.

ter vavon benachrichtiget. Es befindet sich in jedweder portugiesischen Stadt in gant dien ein solcher fürchterlicher Beamter, dessen Macht zwar ihre Schranken hat, der all doch die Beschuldigten ins Gefängniß seßen, die Zeugen abhören, und den Missethäternd dem ersten abgehenden Schiffe nach Goa schicken kann, wo es ben dem Großkeßerrichtsteht, ihn zu strasen oder loszulassen. Du Belloy wurde in Retten und Vanden auf dechisse von etwa zwölf Stücken gebracht, und damit fortgeschicket. Der Hauptmann nut te zwar für ihn gutstehen: er war aber ein hössicher Mann, der wohl wußte, daß Gesangener aus einem vornehmen französischen Geschlechte hersprosse, folglich ihm die Fellschienen ließ; ja was noch mehr, ihn an seine Tasel zog, und die vierzig Tage über, kange die Reise währete, mit Wässche und Rleidung versorgete.

Den 19ten bes Hornungs 1649, famen fie nach Goa. Der Unterfonig hatte ben Gal Amant an ben Safen geschicket, um bie an ihn lautenden Briefe abzuholen, und von be Diefer nun erstauneteil Zustande der chinesischen Ungelegenheiten Nachricht einzuziehen. gemein, als er den bu Bellon in folchen Unftanden fab, und die Urfache feines Unglid Der Schiffshauptmann wollte ihn zwar nicht vom Borbe laffen, ehe ber Groff Berrichter von feinem Dasenn benachrichtiget worden sen; unterdeffen brachte boch So Umant durch fein Bielvermogen fo viel zuwege, daß er feinen guten Freund mit fid Die Stadt nehmen durfte, wo er ihm feine alten abgetragenen Rleiber angog, und in Diefem zuge ihn dem Regergerichte vorstellete. Daselbst sprach er mit allem Eifer eines getre Freundes für ihn; und der Reberrichter wurde durch den schlechten Buffand, Darinnet ihn fab, zu folchem Mitleiden bewogen, daß er ibn nur die Stadt zum Gefängniffe wies, doch mit ber Bedingung, er folle fich auf ben erften Wink ftellen. vernier, als welcher bamale ju Goa anwesend war, nachgehends eine Samtverson ben fem Abentheuer vorstellete, so wird es dem lefer nicht zuwider fenn, die ganze Erzählen mit feinen eigenen Worten zu vernehmen.

Tavernier wird in des du BelloySa: che verwickelt.

"Ben biefen Umftanden brachte Saint 2mant ben du Bellop ju mir, als iche "ausgehen und den Bifchof von Mire besuchen wollte; indem ich ihn noch als Gard "bes Franciscanerflosters in Galata, zu Confrantinopel, hatte fennen lernen. Sch bary! " nur einen Augenblick auf mich zu warten, und hernach ben mir zu freisen. "ligten es, und ich both dem Herrn du Bellon sowohl mein Haus, als meine Tafel an Ich ließ ihm dren Kleider nebst ber nothigen Basche au , thes bendes er auch annahm. "then. Allein, ich konnte ihn die acht bis zehn Tage über, die ich noch in Goa zubrad miemals dahin bringen, daß er diefe Rleider angezogen hatte, fondern er verschob es "zeit auf morgen, ohne mir gleichwohl die Urfache zu offenbaren. Den Abend vor mei "Abreise sagte ich zu ihm, ich wollte vom Unterkonige Abschied nehmen, worauf et "instandig bath, auch ben Seinigen auszuwirken. Diefes gelang mir wirklich. pfeten des Abends in eben der Barke weg, in welcher ich angekommen war. 11m Mill "nacht fing du Bellon an, sich auszukleiden, seine neuen Kleider anzuziehen, und bie alle "unter heftigem Verwunschen des Regergerichts, in die See zu werfen. Weil ich nunge sallem, was mit ihm vorgegangen war, nicht das geringste wußte, so wußte ich nicht gift sihm ankam? doch stellete ich ihm voll Verwunderung über seinen unvermutheten " vor, er sen noch nicht aus der Portugiesen Gewalt, und wir alle mitcinander, namlige

<sup>2)</sup> Die Geschichte der benden Capuciner steht auf der 530 Seite in der Anmerkung e) in dem Thill

"und ich, nebst einem halb Dugend Bedienten, die ich ben mir hatte, waren viel zu schwach, Capernier. vuns allenfalls gegen die vierzig Kerl, welche die Barko fortruderten, zu wehren. hernach "fragte ich: warum er das Regergericht dermaßen verfluchte? Er versprach, es mir zu Mingrela zu offenbaren. Wir erreichten das Ufer glucklich, und fanden einige Hollander nhebst ihrem Befehlshaber daselbst, welche spanischen Wein tranken, und Austern bagu Diefe fragten mich fogleich: wer ber Dann fen, ben ich ben mir habe? 3ch antmortete, es sen ein Ebelmann, ber mit einem franzosischen Bothschafter nach Portugall ngekommen sen, nachgehends aber mit einigen andern, woch jest zu Goa befindlichen Fran-"Bosen eine Reise nach Indien gethan habe: weil ihm das leben in besagter Stadt, und die "Gemuthsart der Portugiesen nicht gefallen wollte, so habe er mich ersuchet, ihm wieder nach Europa zu verhelfen. Den Abend erzählete er mir feinen ganzen lebenslauf. Mach neinigen Tagen kaufte ich ihm ein hier zu kande gewöhnliches Reutthier, das ist einen Ochwhen, bamit er nach Surata kommen konnte, gab ihm auch einen Bedienten mit, nebsteiwhem Schreiben an den Capuziner, Pater Jeno, worinnen ich denselbigen ersuchte, ihm whon meinem Mackler monatlich zehn Thaler zu feinem Unterhalte auszahlen zu lassen, auch "bon dem englandischen Prasidenten die Erlaubnis auszuwirken, daß er mit dem ersten Bhiffe von ihrer Nation abreisen durfte. Allein, der Pater Zeno war eben im Begriffe, in bes Dater Ephraims Angelegenheiten nach Goa abzureisen p); und weil er vermuthlich "gern einen Wegweiser ben sich gehabt hatte, so beredete er den du Bellon, mit ihm zu gewhen weil er ohne Zweifel gedachte, felbiger dorfe sich nur frenwillig ben dem Regergerichbie melben, und um Bergebung bitten, so werbe er sie auch erhalten. Du Bellon erhielt be auch wirklich; aber nachdem er zuvor zwen Jahre im Rehergerichtsgefängnisse gesessen phatte, von wannen er nebst einem andern Franzosen, Namens Luis aus Bar an der Beine gebürtig, mit einem geschweselten Hembe, und dem Andreasfreuze vor der Brust, nentlassen wurde. In diesem Aufzuge mußten sie nebst einer Menge zum Tode verdammewier Missethater, bis an die Richtstate mitgehen, und die Hinrichtung derselbigen mit an-"seben. Du Bellon begieng allerdings eine gewaltige Unbedachtsamkeit, daß er wieder nach Bu Bellon begieng alterdings eine gewunige anverangen, Das er fich nach Mingrela begab. Denn als die Hollander von ihrem Bewindhaber zu Surata Nachricht erhielten, er sen weben, als die Hollander von ihrem Bewindhaber zu Surata Nachricht erhielten, er sen "ehemals aus ihren Diensten entlaufen: so nahmen sie ihn benm Kopfe, und schieften ihn bemegen in die "auf einem Schiffe nach Batavia. "Hande des Generalstatthalters der Gesellschaft liesern mussen, weil die Aburtheilung dieser 3. Sach des Generalstatthalters der Gesellschaft liesern mussen, weil die Aburtheilung dieser 3. "Sache ihr Vermögen überschreite, und bloß für besagtes Oberhaupt gehore: allein Za-"bernien Vermögen überschreite, und bloß für besagtes Oberhaupt gehore: allein Zabernier Bermogen überschreite, und vion jur vestigtes Doesgaup. 3.2. bien Gersuhr von guter Hand, sobald das Schiff auf die hohe See gekommen ware, hathten sie biesen unglücklichen Ebelmann in einen Sack gestecket, und über Bord

"geworfen 4). seworfen 4). schickte des Des Marets ist etwas lustiger. Er war aus einem guten Ge-Geschichte des die Geschichte des Des Marets ist etwas lustiger. Er war aus einem guten Ge-Geschichte des die entleiben Delphinate, nicht weit von Lauriol. Er hatte das Unglück, einen im Zwenkampse Desmarets. Gewogenheit des Großseldherrn erwarb. Gen damals hielt der Großsultan zween polnische Fürsten in den sieben Thürmen gefangen, wiewohl der Versasser die Ursache ihrer Versassen, wiewohl der Versasser die Ursache ihrer Versassen, wiewohl der Versasser die Ursache ihrer Versasser.

Eheile diefer Sammlung, ben der Reife nach den Diamantgruben.

9) A. d. 120 und vorherg. S.

Tavernier. 1666. schaften auch ein vollkommener Ingenieur war, und ber Großfelbberr seine Geschicklichte und seinen Muth bestens kannte: so schlug er ihm vor, er sollte nach Constantinovel geten und feben, ob er benten gurften zu ihrer Frenheit verhelfen tonnte. Er ließ fich ben 200 schlag gefallen, batte ihn auch vermuthlich erwunscht ausgeführet, wenn ihn nicht ein Turten angegeben hatten, er habe die fieben Thurme genau betrachtet. und ohne 3mil Es hatte ihm vermil aus keinem guten Absehen, einen Rif bavor aufnehmen wollen. lich das leben gekostet, wofern nicht der frangosische Bothschafter, Berr Cest, die gan Sache mit einem Geschenke bengeleget batte, als welches Mittel in ber Turken aegen all Besagter Bothschafter gab vor, Des Marets sen ein junger Ebelman ber die Welt gern seben, und mit der erften Gelegenheit nach Perfien abgeben wollte. " fe Entschuldigung half ihm nun zwar aus der gegenwärtigen Roth, zwang ibn aber, b er in der That nach Perfien reifen mußte. Bende Fürsten, welche ber Groffultan niem los zu laffen gesonnen mar, hatten endlich bas Bluck, ben Sohn bes Befängniffmeifter bestechen, welchem sein Bater gemeiniglich die Schluffel zu ben hauptthuren anvertrauf 2116 Die zu ihrer Flucht bestimmte Nacht herben fam: fo ftellete fich der junge Mensch, ale er alle Thuren verschließe, nur eine ausgenommen, vor welcher eine Sanitscharenwache ftill Allein, er hatte seine Anstalten schon von weitem vorgekehret, und ben guter Zeit zwo Gir leitern besorget, burch beren Bulfe fie eine doppelte Mauer überftiegen. Denn weil Die Fürsten übrigens ganz leidlich hielt: so bekamen sie zuweilen Effen aus des frang schen Bothschafters Ruche geschicket; und die Roche, welche um den ganzen Sandel mut schickten ihnen etlichemale Pafteten voll Stricke, daraus fie die Strickleitern verfertig Die ganze Sache wurde bermaßen vorsichtig und glücklich ausgeführet, daß die Full Der junge Eurt gieng mit ihnen nach Pohlen, nahm wirflich in Frenheit famen. christlichen Glauben an, und wurde auf eine der Wichtigkeit seines geleisteten Dienstes! maße Urt belohnet r).

Unterdessen erreichte Desmarets die perfische Hauptstadt, und nahm feine Buff zu den Capucinern, die ihn zum Tavernier führeten. Er blieb einige Zeit zu Mpah und segete sich durch seine schonen Eigenschaften sowohl ben den dasigen Englandern als landern in Achtung. Allein, fein neugieriges und zu verwegenen Unternehmungen gef tes Gemuth, verleitete ihn zu einem gefährlichen Bornehmen, bas ihn und alle zu Ifo befindliche Europäer in bas größte Ungluck hatte fturgen konnen. Nicht weit von ber vansera, darinnen er sich aufhielt, war ein großes Bad, das sowohl von Männer Weibern, wiewohl an verschiedenen für sie bestimmten Tagen, besuchet wird, und mo sich auch die Königinn von Visapur, die ihren Rückweg von Mecca über Ispahan nommen hatte, jum oftern begab, bloß um des Bergnügens willen, mit ben Frauen Franzosen zu reden, als welche dieses Bad ohne Bebenken besuchten, weil es an ben Dem Desmarets nun kam ber thorichte Einfall in ben Roge ten ihres Saufes fließ. daß er sehen wollte, was alle diese Frauen unter einander vorhätten. Rife oben in dem Gewolbe des Bades bemerket hatte: fo ftieg er von aufen binauf, bem es gleich ben Gewölbern des Serails oben platt ist, legte sich auf den Bauch nieden und soh nach Gefollen zu ahne ben und sah nach Gefallen zu, ohne daß man ihn wahrnahm. Doch offenbarete er biefe Gludscligfeit dem Tavernier, welcher ihn außerst abrieth, und die große Gefahr, d ein er sich stürzete, nachbrücklich vorstellte: allein, da er diese Warnung in den Wind schlug, Tavernier. so wurde er einstens von einer Weibesperson erblicket, die nebst andern die Wasche besorgete, und solche oben auf dem Dache an Stangen zum Trocknen aufgehangen hatte. bem ersten Schrecken, eine Mannsperson auf dem Bauche liegend zu erblicken, that sie eihen lauten Schren, und nahm ihm hernach seinen Huth weg. Zu allem Glucke drückte ihr Desmarets geschwind einiges Silbergeld in die Hand, und stopste ihr dadurch das Maul. Als er wieder in die Cavavansera kam: so bemerkete Tavernier einige Bestürzung in seinem Gesichte, und lag ihm so lange an, bis er seine Verwegenheit gestund. Sandel weit gefährlichere Folgen nach sich ziehen konnte, als Desmarcts sich vorzustellen bermochte: so beschlossen alle Europäer einhällig, man mußte ihn ohne den geringsten Zeitberluft fortschaffen. Man versah ihn folglich mit Gelbe und einem Maulesel, und schickte ihn nach Bender Abaffi. Der hollandische Oberkaufmann both ihm Empfehlungsschreiben an den Statthalter zu Batavia an, welcher beherzte und durchtriedene keute nothig hatte. et war aber weder durch gute Worte, noch durch Geschenke zur Einwilligung zu bewegen, weil er es für eine Gewissenssache hielt s). Tavernier rieth ihm, nach Surata lu gehen, und strich seine guten Eigenschaften in einem Schreiben an den dasigen Prasidenten der Englander auf das beste heraus. Es ließ sich auch dieser willig finden, ihm fort-Whelfen, schrieb seinetwegen an den Unterkönig zu Goa, ben welchem er viel vermochte, und feit, schrete seinemegen an ven umetrong zu ben, bei bellander hatten in meldete absonderlich, um ihn in desto größeres Ansehen zu seßen; die Hollander hatten ih fehr gern in ihre Dienste gezogen. Desmarets wurde von dem Unterkonige wohl aufgenommen, und auf sein eigenes Unsuchen nach Ceylan geschickt, wo ihm der Statthalter Don Philipp de Mascarenhas sogleich Dienste gab. Seine Ankunft geschah dren Lage hernach, als die Portugiesen l'Tegombo verlohren hatten, und war er ben der Wiesbereroberung einer von benen, welche am startsten verwundet wurden, und die größte Ehre tinlegten. Gleichfalls trug er zu des Don Philipps Rettung aus dem Schiffbruche das maio meiste ben. Als nun dieser Herr in dem Besise der Unterkönigsstelle war: so glaubete er, bas wenigste, was er ihm zu Belohnung seiner Dienste geben konnte, ware bie Hauptmannsstelle über seine Leibwache. Doch, er besaß sie nicht langer, als vier Monate, sondern starb zu großem Leidwesen des Unterköniges, und aller derer, die ihn gekannt hatten. Er karb zu großem Leidwesen des Unterköniges, und aller derer, die ihn gekannt hatten. Er bermachte sein ganzes Vermögen einem gewissen Geistlichen, mit welchem er in sehr verstrante. Man der gemissen bie zwen hundert und trauter Treundschaft gelebt hatte, und befahl ihm, dem Tavernier die zwen hundert und funktig Freundschaft gelebt hatte, und befahl ihm, dem Tavernier die zwen hundert und funffig Freundschaft gelebt hatte, und veragi igin, vem Correction hatte, zu bezahlen. Tas vernion haler, die ihm selbiger ehemals in Persien vorgeschossen hatte, zu bezahlen. Tas vernier bekam sie ben seinem Aufenthalte zu Goa wirklich, wiewohl mit großer Mühe, ausgezahlet t).

Auf eben biefer Reise erfuhr er von bem Dberaufseher aller portugiesischen festen Pla= Entdeckung. be in Indien, dem Saint Amant, daß eine von Lissaben ausgelaufene Caravelle, unseiner unbertermen, dem Saint Amant, daß eine von Lissaben ausgelaufene Caravelle, unseiner unbertermen terwegens eine neue Entdeckung gemacht habe. Auf der Hohe des Worgebirges der guten Kunten Hoffmannten Gemacht habe. Auf der Hohe Borgebirges der guten Bucht. Hatrac, wurde sie von einem Sturme überfallen, ber einige Tage fort dauerte, und ben Matrosen alle Kenneniß ihrer Straße benahm. Nachdem sie lange ein Spiel der Wellen gewesen alle Kenneniß ihrer Straße benahm. Gewesen, wurden sie endlich in eine Bucht geworfen, die sie zu Folge ihrer Beobachtungen etwan 2. wurden sie endlich in eine Bucht geworfen, die sie zu Fon glaubten, und wo etwan drenstig französische Meilen von dem Vorgebirge entlegen zu senn glaubten, und wo sie biele was französische Meilen von dem Vorgebirge entlegen zu senn glaubten, und wo sie viele Wohnungen saben. Raum hatten sie Anker geworfen, so kamen Alte und Junge in

<sup>1)</sup> A. d. 123 u. vorherg. S.

Tavernier. 1666. in großer Menge an ben Strand gelaufen, und ichienen über ben Unblick befleibeter Leutig weißer Gesichter, und eines Schiffes, wie die Caravelle war, sehr erstaunt zu fenn. Weil man auf benden Seiten nicht anders, als durch Zeichen, mit einander reden konnte: fo bothet Die Geschenke wurden zwar angeihnen die Portugiesen Zwieback und Brandtewein an. nommen: allein die Wilben machten sich bald barauf weg, und famen ben ganzen Tog nicht wieder zum Vorscheine. Man glaubte folglich, sie traueten ben neu angekommenen Allein bes folgenden Tages brachten fie viele junge Straußen an bab wenig Gutes zu. Ufer, imgleichen andere großen Banfen abnliche Bogel, aber fo fett, daß man vor Schmet Ihre Febern waren febr fchon, und absonderlich die am Bau fein Fleisch feben konnte. Tavernier kaufte von einem portugiesischen Matrofet che, febr tauglich m Betten. ein großes mit bergleichen Febern ausgestopftes Ruffen, und ließ sich zugleich ben gangel Sie blieben sieben und zwanzig Tage in diefer Bucht Berlauf ausführlich erzählen u). Weil sie mit den Landeseinwohnern nicht reden konnten: so gaben sie ihnen von einer Bell zur andern Meffer, Merte, Corallen und falfche Perlen, um fie zum handel anzulocken und zu erfahren, ob sie viel Gold hatten; benn einige trugen fleine, und an benden Seitel Einige Weiber trugen welche und wie Sufnagel angekuppete Goldstangen in ben Ohren. ten am Rinne, ja an der Nafe. Ungefahr neun Tage nach ber Portugiefen Untunft, brad ten die Wilden endlich fleine Studthen grauen Umbra, etwas weniges Gold, und einigh wiewohl kleine Glephantengabne: imgleichen Birfchen, nebft einer großen Menge Fifthe Man suchte auf alle mögliche Beife zu erforschen, woher sie ben Umbra befamen, als web Der Unterfonig von Goa zeigte bem Berfaffer ein Studthell cher ungemein aut mar. eines lothes schwer davon, welches ibm besser zu senn schien, als aller Umbra, ben er noch bis ber gefeben hatte. Gleichfalls hatten die Portugiefen gern gewußt, wie diefe leute guff Golde famen? Bas die Elephantenzähne betrifft, fo brauchte es feine Erlauterung, wel alle Morgen eine große Menge folcher Thiere an einen in die Ban fallenden Kluß kamel Endlich, als es die Portugiesen auf keine Weise dahin bringen kont und daraus tranken. ten, daß man fie verftanden, und ihnen bie verlangte Nachricht ertheilet hatte: fo befchloff fie, unter Segel zu geben; und weil die Wilden endlich fo vertraulich murden, baf beftandly einige auf bem Schiffe waren, fo nahmen fie zween bavon mit fich, in hoffnung, fie nad Goa zu bringen, und sie entweder die portugiesische Sprache zu lehren, oder ein Rin zuzugeben, damit es die ihrige lernete. Als das Schiff unter Segel gieng, und die Wildel zween aus ihrem Mittel, welche vermuthlich nicht die schlechtesten waren, bavon führe faben: so rauften sie sich die Haare aus, schlugen sich an die Brust, beuleten und schrien gan Die Caravelle fam glucklich nach Gva; man pflegte zwar die Gefangenen auf entsetlich. das beste: allein es war nicht möglich, weder sie portugiesisch zu lehren, noch bas ge In dem Gegentheile fturben ff ringste von der Beschaffenheit ihres landes zu erfahren. nach Verlaufe einiger Manate vor Rummer und Sehnsucht, und die Portugiesen hatten von Dieser Entdeckung keinen andern Bortheil, als etwan zwen Pfund Gold, und dren Pfund Uls Cavernier nachgehends bu 23 Ambra, nebst etwan vierzig Elephantenzahnen x). tavia war: so erzählete er dem hollandischen Generale die ganze Sache, mit allen Umstate den; und dieser wendete viele Muhe auf die Entdeckung dieser Bucht, allein gang ver geblich v). Del

# Der VI Abschnitt. Taverniers Reife nach Java.

Caverniet. 1666-

Er geht nach Bakanor. Starfer Palmwein. Laverniers Ctandhaftigfeit ben einem Sturme. Eine Schaluppe geht verlohren. Man folget feinem Dathe-Sein Urtheil von der Sollan: ber Unternehmen-Bie Tavernier ju Vatavia empfangen wird. Theuerung bes Weines gu Gefährlicher Sandel, darein Ta: bernier mit verwickelt wird. Tavernier trifft feinen Bruder an-Er reifet nach Bantam.

Der herr von Montmorency treibt Sandlung. Die es feinen vier Schiffen geht. ber benden Renauds. Laverniers Furcht Darn: Bie er ben Konig von Bantam finbet. Pallaft des Roniges von Bantam. Lebensgefahr-Hof des Koniges zu Japara-Reindschaft biefes Roniges gegen bie Sollander. Zaverniers Unruben wegen der Requenings. Er wird von dem hollandisch. Generale hintergangen-

Den Beschluß von Caverniers Tagebuche machet seine Reise nach Batavia, welche bie beschwerlichste gewesen, die er je unternahm, wenigstens boch, soviel die Lebensgefahr betrifft, barein er gerieth. Er reisete aus Mingrela im Konigreiche Visapur, auf einem hollandischen Schiffe ab, das mit persianischer Seide beladen war, und auf seinem Bege nach Batavia zu Bakanor Reiß einnehmen follte. Diefen Safen erreicheten fie Ergebt nach vier Lage hernach. Weil der Schiffshauptmann ans Land steigen, und sich von dem Könige Bakanordie Erlaubniß zu handeln ausbitten mußte: so begleitete ihn Tavernier aus Neugierigkeit. Gie schifften ben Strom ungefähr bren französische Meilen aufwarts, und fanden endlich den Ronig am Ufer, ehe sie es gedachten; denn es war keine andere Wohnung an diesem Ditte du seben, als ein Dugend elende Hutten von Palmasten zusammen gestoppelt. Unterbessen vermutheten sie, ber Konig wurde anderswo schon eine anständigere Wohnung für sich Daben, und er fen nur gesonnen, an bem gegenwartigen Drie unter bem Schatten ber Baume, und an einigen vorbenfließenden Bachen frische Luft zu schöpfen. Gleichwohl war die Surte, darinnen er die Europäer führete, mit einigen persianischen Teppichen ausgeschmücket. Auf einen bergleichen seste er sich nieder; neben ihm ftunden ein halb Dugend Frauen. Ginige kühleten ihn mit Windfachern von Pfauenschwänzen ab; andere reicheten ihm Betet, Ober stopfeten ihm feine Tobackspfeise. Die übrigen Hutten waren für seine Hofjunker. Der Berfasser jahlete ihrer ben zwenhundert, meistentheils mit Bogen und Pfeilen gewaffnet Beifaffer zahlete ihrer bei zween Elephanten. Der Hauptmann bekam die Erlaubniß, Reiß einzukaufen, ohne Schwierigkeit; hernach schickten ihm Seine Majestät in Dero Chaluppe ein Geschenk von zwölf Hühnern, und sechs Flaschen Palmwein. Tavernier bemerkete ein Geschent von zwolf zugnern, und seuse Falmwein. ner habe noch nie dergleichen starten Palmwein getrunken; und als er die Einwoh- Palmwein. ther des Beilers, wo er über Racht blieb, um die Urfache befragte, so gaben fie ihren Ge- Starke. brauch, Beilers, wo er uber Macht Dieb, um die Arine Ben Grund diefer außerordenslichen Etarke an z).

Us in der Nacht zwischen dem 28 - und zosten Upril der Wind sich anderte: fo erinnerte man ben Schiffshauptmann, welcher die indianische Rufte noch nicht befahren hatte, er musse worden schiffshauptmann, welcher die indianische Rufte noch nicht gern ohne vollige Lalu Bermeidung alles Unglücks die Unter lichten. Allein, weil er nicht gern ohne völlige labung abreisen wollte: so verwarf er diesen Rath, unter dem Vorwande, als sehle es ihm an Der Wind blies biefe Racht febr ungeftum, legte fich aber bes Morgens ein venig, und man fuhr mit dem Reißladen immer fort. Den folgenden Tag ließ es sich zu

sinem

Tapernier. 1666.

Taverniers Standhaftia: Sturme.

einem so heftigen Sturme an, baß bas Schiffsvolk zu murren anfing, und ber Bauptmand Allein, kaum hatten sie die Min zwo Schaluppen Baffer zu holen an bas land schickte. dung des Fluffes erreichet, fo nothigte fie der tobende Wind, mit großer Mube und Gefaht Wir halten uns nut wieder umzukehren, ohne daß sie eine einige Tonne fullen konnten. feit ben einem besmegen ben biefer Ergablung auf, weil Tavernier ben biefen gefährlichen Umftanben, mel

che die Reisenden in die meifte Berlegenheit fegen, aber auch ofters bas allerschönfte Still in ihrer Reifebefdreibung ausmachen, eine fehr ruhmliche Stanbhaftigfeit erzeigte.

Us die Schaluppen an Bord gekommen waren: fo hing man fie, wie gewöhnlich, bil ten an das Schiff, und befeste die große mit vierzehn Mann, um fie zu regieren, Dam fie durch das heftige Stoßen nicht zertrummert werden mochte. Bierauf wollte man ben Unte lichten: allein, weil unterdeffen der Sturm noch ungeftumer und mibriger geworben mar, schlugen die Bindestocke der großen Binde von benen vierzig Mann, Die daben giengen, vier zehn frumm und lahm. Dem hauptmanne felbft schlug bas Thau, als er es faffen wollte; Sand bennahe vollig zu nichte. Mit einem Borte, ber Sturm nahm bermaken ibt hand, daß man ftatt den Unter zu lichten, noch mehrere auswerfen mußte, weil das Soll Che es noch Mitternacht war, hatte ma mit aller Gewalt gegen ben Strand los trieb. Es war teiner mehr übrig, und alle mento nach und nach fcon fieben Unter eingebüßet. liche Gulfe verlohren. Ben diefen Umftanden hielt man, innerhalb zwo Stunden. Drent Ben Endigung der britten, riefen die Steuerleute, bas Schiff werbe bem aufsigen, und es follte sich jeder retten, so gut er konnte. Der hauptmann konnte, gen feiner zerquetschten Sand, fich felbst nicht im geringsten helfen, und Zavernier, auf fein eigenes Bemuhen schlechte hoffnung fegen fonnte, lebnete fich an ben Schiffsboth erwartete was aus ihm werben follte, und fab ben bem bamaligen Mondscheine mit groß Betrübnif zu, wie bas Schiff von den Bellen gegen die Rufte geführet murbe. er also bastund, stieß das Schiff mit Ungestum auf, und es war aus bem Geschren Bootsvolfes zu schließen, es mußte geborften fenn. In Diefem Hugenblicke erbothen fich itel Matrofen, fie wollten ibn retten, wenn er fie rechtschaffen bafur bezahlen wollte. ihnen funfhundert Thaler, und fur diefen Preis waren fie bereit, ihr leben feinetwegen jum Es waren zween hamburger, die ihn von Surata aus fannten, und wohl mußtell baß fein größter Handel in Juweelen bestehe, folglich er alle feine Waaren beständig ben Sobald er ihre Belohnung bestimmet hatte, warfen sie ein Stud Soli, in bi Dice eines Schenkels, und ungefahr zwölf Schuh lang, ins Wasser, banden auch funf bis fechs Orten bicke Seile von etwa funf Schuben in bie lange Daran. Zavernier ihnen zu, konnte aber nicht begreifen, mas fie damit machen wollten. er die Augen an das Land, und es schien ihm, als wenn das Schiff nicht mehr gerabe Weil er aber ben nunmehr untergehendem Monde sich in der Dunkelbe nach zutriebe. zu irren besorgte: so sab er, um dießfalls eine Gewißheit zu haben, nach bem Company Sier fab er nun, bag ber Wind völlig umgelaufen mar, und vom lande berfam. fundigte den Matrosen diese gluckliche Beranderung mit großem Frohlocken, und machte

Schaluppenen baburch frifchen Muth. Die Freude war ber ehemaligen Befturzung gemäß. mit vierzehn rief ben vierzehn Matrofen in ber Schaluppe; allein es erfolgte feine Untwort, Mann verlo- anbrechendem Tage sah man, daß ihr Thau zerriffen war. Bon ihrem übrigen Schickeller. Hierauf ren. hat man weiter keine Nachricht erhalten a).

M) 21 0. 409 8.

Hierauf wurde ber Steuermann gewahr, baß fein Steuerruder oben entzwen gebro- Tavernier. den war; und damit man diesem Schaden auf der Stelle abhelfen konnte, ließ er ein fleihes Segel aufspannen, welches man so, wie er es haben wollte, bald da bald dorthin wenden mußte. Endlich wurde der Wind vollig Nordost; und je dunkler die Nacht wegen Untergang des Mondes wurde, besto starter hielt er auf besagtem Striche. Man dankete dem Dimmel burch ein allgemeines Gebeth dafür. Gleichwohl war die Gefahr deswegen noch nicht ganglich vorüber; benn man mußte bren große über bas Wasser hervorragende Klippen vorben schiffen, konnte sie aber in der Dunkelheit unmöglich sehen. Zwar pflegen die Schiffe dem Safen sonst nicht so nahe zu kommen, daß sie vor besagten Klippen vorben mußten: allein, weil der Schiffshauptmann wenig Zeit übrig hatte, sowar er der Mündung des Flusses so nahe, als möglich gekommen, damit er besto geschwinder laden könnte. man bie ganze Nacht über in großen Sorgen, man mochte ber Gefahr, bamit bas land gebrohet hatte, nunmehr auf der See entgegen laufen. anbrechendem Tage wider alles Vermuthen schon ben vier franzosische Meilen weit vom lande weggeführet. Man rathschlagte hierauf wegen des Weges, den man nehmen wollte, veil kein Unker mehr vorhanden war. tern Unter mehr vorhanden war. Singe langen, welches die erste Stadt ist, die die andere sagten, man sollte nach Punto Gallo segeln, welches die erste Stadt ist, die Gie hatten nach einem Einige schlugen vor, man follte ju Goa überminble hokander ben Portugiesen auf Cenlan weggenommen hatten. Orte ungefähr so weit, als nach dem andern; so war auch der Wind zu benden Fahrten gleich gunftig. Cavernier stellete hierben vor, gehe man nach Goa, so werbe man schwerlich ver-Melden können, daß nicht einige Matrofen in der Trunkenheit etwa einen Unfug, der sie dem Regergerichte in die Hande lieferte, begehen follten. Mebst dem sen die Gelegenheit zum luderlichen Leben in die Nanve negerie, vergegen journe. Sauptmann unter Segel gehen wollte, so mochte er vielleicht wenige Matrosen mehr zu Gesichte bekommen b).

Man folget des Caverniers Einrathen.

Diese wichtigen Grunde verursachten, daß man Punto Gallo wählete. Dobl flunden sie in Sorgen, es mochte irgend ein Sturm entstehen, und das ankerlose Schiff unden sie in Sorgen, es mochte irgend ein Sturm entstehen, und das ankerlose Schiff an der Rufte zu Trummern schlagen. Hier fiel es einigen Matrofen, die schon viele Jahre auf bie Rufte zu Trummern schlagen. Her fiel es einigen Matrofen, die schon viele Jahre auf biefem Schiffe dieneten, ben, es liege unten im Raume ein fehr schwerer Unter, ber aber ber mogen ber großen Menge Guter, bie aber nur einen einzigen Urm habe. Ungeachtet es nun wegen ber großen Menge Guter, Die bas Gir einen einzigen Urm habe. Ungeachtet es nun wegen ber großen Menge Guter, Die bas Schiff aufhatte, hochstbeschwerlich zu senn schien, ihn hervor zu suchen: so ließ man sich bochhier aufhatte, hochstbeschwerlich zu senn schwerzehnen zimmerleute, welche in dem Raufboch diff aufhatte, hochstbeschwerlich zu jenn junen, ihn vervor zu jengen fauf-hause Sinderniß nicht abschrecken, als einige sehr erfahrne Zimmerleute, welche in dem Kaufhause hinderniß nicht abschrecken, als einige jegrerfugene aummentant, werden wollten, ihn in brand Bender Abassi ihren Abschied genommen hatten, und nach Batavia wollten, ihn in brauchbaren Stand zu segen versprachen. einige Riften schiraffer Wein, die man unter die Matrofen austheilete, brachten die ganze Sache juwege. aber sogleich alle Segel einnehmen, weil der Eingang in den Hafen wegen der vielen wafergleich alle Segel einnehmen, weil der Eingang in den Rokoklshaber der Kestung jedfergleich alle Segel einnehmen, weil der Eingang in ven Jusen wegen befehlshaber der Festung jed-webem stehenden Klippen hochstgefährlich ist; wie denn der Befehlshaber der Festung jedwebem ankommenden Schiffe, zween kootsmanner entgegen schicket, die es in den Hafen bringen Orte, als die hinterlassebringen mussen. Tavernier fand nichts merkwurdiges an diesem Orte, als die hinterlasse-nen Sulander ben der Belagerung. Die nen Spuren von den Stuckfugeln und Minen der Hollander ben der Belagerung. Gesellschaft von den Stuckfugeln und Minen der Hollander begeben wollte, Felt Gesellschaft wies damals einem jeden, der sich unter ihren Schuß begeben wollte, Felder und Ban-

b) H. b. 410 G.

Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Man hatte auch neue Werke abgestecket, welche nach bes Tavernier. Bauplage zu Baufern an.

Berfassers Urtheile diese Stadt zu einem sehr festen Orte machen mußten e).

nehmungen.

Sonft erfuhr er baselbst, ehe die Hollander ben Portugiesen alle ihre auf dieser Infe Sein Urtheil in Besig gehabte Plage wegnahmen, hatten sie vermennet, es musse Diese Eroberung ein tander Unter Duelle unerschopflicher Reichthumer für fie werden. Ihre hoffnung, faget er, mare vielleich auch erfüllet worden, wenn fie ihren erften Bergleich mit bem Konige von Candy, welch! bas Inwendige der Infel beherrschet, genauer berbachtet hatten. Die Ubrede mar gemefell sie sollten ihm Dunto Gallo nach geschehener Eroberung einraumen, und dafür alle Jahr eine gewisse Menge Zimmet empfangen. Aber als er sie an Erfüllung ihres Versprechen erinnerte, fo gaben fie zur Untwort, er folle ihnen zuvor die Kriegestoften bezahlen, Die fil auf etliche Millionen beliefen. Dren solche Königreiche, als das seinige, waren nicht Stande gewesen, nur die Balfte aufzubringen. Die hauptfachlichste Sandlung des Lands besteht in Elephanten und in Zimmet. So lange die Portugiesen herren im Lande waren hatten fie den gangen Bortheil des Zimmethandels genoffen. Db man wohl die cenlanifche Clephanten in gang Indien febr boch fchaget: fo fangt man boch bas Jahr über, felten mehl als funf bis feche. Dem Ronige von Achem hielten die Hollander für feinen geleistell Er ließ ihnen nich Benstand eben so wenig Wort d). Allein, Dieser rachete sich bafür. nur keinen Pfeffer zukommen, fondern führete auch einen blutigen Rrieg mit ihnen, babe ihnen fo übel zu Muthe murde, daß sie um Friede und Erneurung des ehemaligen Bergie thes bathen e).

Tavernier reisete den 25sten des Brachmonats von Puntogallo ab. Den zten des 500 mongts gieng er über die linie, und den 6ten erblickte er die Insel Tazakor. Den 17ten en

#### c) 2. 8. 411 3.

d) Wir haben bereits angemertet, daß die Sollander dem Cavernier ichuld geben, er rede au-Berft übel von ihnen, und daß ihre Befchwerun: gen über ihn, absonderlich so, wie fie von dem berufenen Prediger Jurieu vorgetragen murden, fein Buch febr verfdrien madten. Bayle geffeht zwar den Grund ber Rlage, faget aber baben, ob gleich Cavernier zwar ein und andere Hollander für ihre Person nicht geschonet habe, so batte er boch die Ehrerbiethung gegen die Regierung nicht aus den Angen gesethet: welches ben weitem nicht fo viel heißt, als ihn ber Unwahrheit beschuldigen. Es lagt fich hieraus in dem geringften nicht fchlie: Ben, daß er die Begebenheiten, die er benbringt, und befagter Nation nicht fonderlich gur Ehre gereichen, felbft erdichtet habe. Ein anderes ift es, einem feine Bebler vorwerfen, ein anderes, ibn verleumden.

e.) Der Verfasser bringt eine umftanbliche Er: Jahlung des gangen Verlaufes ben, welche das Lefen wohl verdienet. "Bu diefem Ende, faget er, , fchicfte man von bepden Geiten Bothschafter an: " einander. Derjenige, welcher in dem Damen

"bes Koniges von Batavia ankam, wurde Als er abreif " großer Pracht empfangen. " wollte, fo gab ihm der hollandifche General "ber gange Rath ein prachtiges Dahl. "Frauenzimmer saß auch mit zu Tische, worth ", sich der Dahammedaner ungemein verwunde , weil er nicht gewohnt war, Frauengimmer "Manuspersonen effen und trinfen zu feben. 200 , wunderte er sich noch weit mehr, als man zu "der Mahlzeit nebft vielen andern Gefundbeit ,, auch der Roniginn, und wegen Minderjahright "ihres Sohnes damaligen Regentinn von 200 , Gesundheit trant, und um folde desto medi beehren, die Frau Generalinn auf des Gert " Generals ausdrucklichen Befehl den Abgefantel , runen mußte. Dagegen empfing ber Ball, und die Königinn von Elchem, den von auft, via an sie geschickten Borker, den von alle , via an fie geschickten Bothschafter nicht wenge , freundlich. Es war felbiger ein Hollander, mens Erock bon Gir binger ein Hollander, , mens Crock, der feit funfzehn Jahren beftind! "frankelte; also daß man glaubte, er habe ein land lis der Ronig get "Achem ben dem dritten Gehore erfuhr, grant "schon so lange Zeit in diesem elenden Zustalt ;, lebte: so fraate er an " lebte: fo fragte er, ob er niemals Befanntignit beckte er bie Rufte von Sumatra; ben 18ten die Infel Jganno; und ben 19ten die Insel Fortung. Den 20sten sab er eine ganze Menge fleine Inseln bensammen, darunter dren den Namen der Prinzen Enlande führen. Un eben dem Tage kam die javanische Kuste

Cavernier.

dum Borscheine; und den 22sten warf er auf der batavischen Rhede glücklich Unker.

Damals regierete ber General Van der Lin das hollandische Indien, und der Ober- Wie Taverbewindhaber Caron f), hatte im Regierungsrathe die nachste Stelle nach ihm. Laver-nier zu Batahier wurde von benden Oberhauptern so ungemein geneigt empfangen, daß er so zu sagen, via empfan-Bleich nach dem Aussteigen ben dem Generale speisen mußte, ben welchem Gastmahle auch gen wird. die vornehmsten Beanten nebst ihren Weibern erschienen. Unfänglich wurde sonst von hichts als von seinen Reisen gesprochen: allein hernach nahm ihn der General mit sich in sein Cabinet, und that allerlen Fragen an ihn, die ihm statt einer Vorbereitung zu dem Berbruffe, ben er nachgehends von den Hollandern ausstehen mußte, dienen konnten. Gleich= toobl ließ man es an außerlicher Höflichkeit nicht fehlen. Man lub ihn zu einer Spagier= fabrt vor die Stadt ein. Der prachtige Aufzug, ben ber General ben aller, auch ber ge= tingsten Belegenheit, machet, scheint billig eine Beschreibung zu verdienen. Zween Erompeter gaben seinen Unjug durch ihr Blasen ju verstehen; "hernach stieg er nebst seiner Gemahalinn und vier andere Frauen in eine große Kutsche mit sechs Pferden bespannet. biele Beamte ritten: so führete man bem Tavernier gleichfalls ein auf persianisch gesattelntes und gezäumtes Pferd vor. Der General hat allezeit vierzig bis funfzig Reutpferde "in seinem Marstalle. Bor der Rutsche zog eine Compagnie Reuter: jedweder Reuter "halte ein Collet und rothe scharlachene Hosen mit Silber verbramet, eine Feber auf dem "Sute, einen breiten mit silbernen Spiken eingefasseten Carabinerriemen, ein silbernes De-

21 a 2

init einem aus dem Lande gebürtigen Magdchen 3, gehabt, und auf was fur Weise er von ihr gescheen fen? Crof gestund, er habe eine geliesland aber nachgehends verlaffen, und fich in Solsland verheirathet, von welcher Zeit an er beständig often und ungefund gewesen. Hierauf sagte der Ronig du dreyen von seinen damals gegenwarstigen geibargten, fie hatten nun felbst angehoret, ibas dem Bothichafter fehle, er gebe ihnen hiers nicht vein Bothschafter fepie, et gelind zu machen; no fle das in befagter Zeit nicht thun wurden, fo 35 wollte das in besagter Zeit nun commendigen in lassen er ihnen allen drepen die Ropse abschlagen 3. laffen, et ihnen allen drepen die Roppe Boths bie versicherten den Konig, der Boths s ichafter Die versicherten ben aronny, und stunden burde unfehlbar gefund werden, und heben fle gut dafür, wenn er anders ihre Arge-Bie gat dafür, wenn et versprach es. Bie gat nehmen wollte. Erok versprach es. "Gie gaben ihm also des Morgens einen Trant, und baen ihm also des Morgens einen Trant, " und des Abends eine Pille. Den neunten Tag "übersiel ihn ein heftiges Erbrechen, man glaubnte, pp. Cndlich brach nte, er werde fich zu Tode wurgen. Endlich brach ver ein Mace fich zu Tode wurgen. Endlich brach ser ein Bufchelchen Saare, in der Große einer in Safelingen Baare, in der Große einer , hafelnuß, beraus, und kam gleich darauf zu vols liger Gefundheit. Hernach that ihm der Konig obereite, und nahm ihn mit fich auf bie Raus "hornjagd; er mußte auch bem Thiere den Fang

"geben, und befam bas horn verehret, welches " der Konig ablosete. Auf diese Jagd folgte ein ,, großes Gaftmahl, ben welchem der Ronig auf " des Senerals, und der Generalinn ju Batavia " Gefundheit trant, bernach eine von feinen Fraus " en tommen, und felbige den Bothichafter fuffen "ließ. Ben dem Abschiede verehrte er ihm einen "Riefelftein, in der Große eines Banfeeves, der " mit Goldadern durchflochten war, wie etwan eis "ne Menschenhand mit Nerven, woben er fagte. , in feinem Lande wachfe bas Gold auf Diefe Beife. " Alls Crot nadgehende Oberfaufmann zu Sura-"ta wurde, ließ er den Riefelftein in zwen Stude , fchlagen, und fchentte bas eine feinem Rachge-, ordneten, welcher nachft ihm bas meifte gu befeh-"len hatte, und Conffant hieß. 3ch both fels "bigem hundert und funfzig Diftolen dafur, und "hatte es in meinem Sinne fur den Bergog von " Orleans bestimmt : allein, er wollte es durchaus , nicht weggeben., Ebendaf. a. d. 413 u. 414 G.

f) Eben berfelbige, welcher nachgebends das franzosische Raufhaus zu Surata anlegte Man febe die Reifebeschreibungen in dem VIIIten und Xten Theile.

Cavernier. 1666.

"gengefaße, und bergleichen Sporn; Sattel und Zeug mar gleichfalls schon. Nieben jeden "Schlage giengen dren Erabanten mit ber Sellebarte in ber Sand, und febr prachtig geflet "bet; namlich in einem Wammes von gelbem Satine, roth scharlachenen und mit Gilbet "reich besetten Solen, gelben seidenen Strumpfen, und sehr schoner Basche. "Rutsche folgete eine Compagnie zu Bufe; über Diefes war noch eine andere ein Paar Stuff "ben vor bem Generale zur Stadt hinausgezogen, und hatte die umliegende Gegend burd Die Rathe von Indien, fahrt ber Berfasser fort, lassen es ihres Ortes all Jedweder hat zween Buchfenschußen zur Bache um ich Pracht gleichfalls nicht fehlen. er mag nun zu hause senn, ober ausgehen. Saben sie Pferde nothig, so muß ihnen et Bereuter bes Generales bie beliebigen bringen. Huch haben fie einige fleine Barten, be innen fie auf der See, auf dem Bluffe oder auf den Canalen, daran ibre Barten liegen eine Spagierfahrt thun fonnen g).

Theurung des Weines au Batavia.

Tavernier bekam einige Tage lang fehr ftarken Besuch, ber ihm nicht wenig kollen weil man bem eingeführten Gebrauche zu Folge, Wein vorsegen mufi. Gine parifer Pint Der spanische Wein ift zu Batable beträgt nicht mehr als vier hollandische Spisgläfer. Rheinwein und franzosischen fehr wohlfeil, wenn er nicht mehr als einen Thaler kostet. fostet zween. Der Berfasser berichtet ferner, benen, welche babin reifen wollen, zum Befte "Es gehe niemals lustiger in diefer Stadt zu, als an folchen Tagen, wenn Schiffe "Wein oder Bier aus holland ankommen. Db es gleich einem jeden erlaubet ift, nach "lieben davon zu taufen, fo wird doch das meifte von diefen Getranten den Wirthshaufer "zu Theile; entweder weil die Hollander lieber im Wirthshause als in ihrem eigenen till "ten, oder weil sie daselbst großere Bequemlichkeit haben, sich mit einander luftig zu mit Un folden Tagen, welche ben ihnen haupttage find, laufen Frauen und Juff " frauen in Menge auf der Strafe herum, und biethen einem an, um eine Zethe zu frield "Man mag nun gewinnen ober verlieren, fo muß man Ehren halber, wie Lavernier fagt Es kommen auch noch andere Bekanntinnen ball "für das Frauenzimmer bezahlen. "benen man um des Wohlstandes willen zutrinfen muß. Daber bringt die Unmäßigkeit D Befährlicher", Einwohner einen Auslander um vieles Geld. ,. b).

Handel, dar= ein man Tactelt.

Der bem Verfasser bevorstehende Verdruß tam bloß von der Gefälligkeit ber, bie vernier verwi, einem gewissen hollandischen Kaufmanne ben ben Waarenlagern zu Bender Abasti Surata, Namens Constant, erzeiget hatte; indem er namlich in den golfondischen

g) A. d. 415 und 416 S.

b) 21. d. 417 3.

i) Man wird es am allerliebsten in feinen eis genen Worten lefen : ,, ale ich fagen borte, erba-, be die Gesellschaft betrogen, fonnte ich mich , des Lachens nicht enthalten; worüber jedermann "fich zu verwundern schien: und der Prafident " vom Rathe mich fragte, warum ich lachte? "Ich gab zur Antwort: beswegen, weil er fich " verwunderte, daß der herr Conffant die Wefell: » Schaft um fechsehn taufend Rupien betrogen bat-,, te, und es verlobne fich faum der Dube, viel , davon gu reden, wenn er nicht mehr mit fich

" weggebracht habe, als diefes; es wurden wertig 3, Beamte der Gefellfchaft feyn, die nicht, wenn , in eben dergleichen Bedienungen, als der gett , Conffant verwaltet hatte, geftanben water , und Gelegenheit gehabt hatten, ohne gurcht wie "dem Fiscal für sich zu handeln, wenigstens him , dert taufend Thaler Gewinn gemacht haben met "den. Es befanden fich gleich damals einige gat " fonen in der Rathsversammlung, denen es git "nicht angenehm fiel, bergleichen Reben 31 "ten, und auf welche diefelbigen auch inebelogit "re zieleten. Denn, wofern man die Battigit " rein heraussagen follte, so verftehen die Berbito

Capernier.

mantgruben für fechzehntausend Rupien Steine für ihn erhandelte. Weil selbiger ben bes Laberniers Rucktunft schon nach Europa abgereiset war: so handigte er die Diamanten ben englandischen Factoren ein, die sie bem Constant auch zuschickten: allein, er wandte sich nur deswegen an die Englander, weil der hollandische Oberkaufmann, ungeachtet er übrigens des Constants guter Freund war, nichts damit zu thun haben wollte, unter dem Vorwanbe, wenn der General oder der Rath von Indien, Wind davon bekommen follte, daß er biese Steine in Empfang genommen habe, so mochten sie ihn als den Hehler ansehen, und mit dem Berluste, nicht nur seines Umtes, sondern auch seines Haab und Gutes bestrafen. Man wußte zu Batavia, daß ihm Tavernier befagten Borschlag gethan hatte. stelleten sich einige Rathe ungemein freundschaftlich gegen ihn, und fragten hernach: ob er feit seiner golkondischen Reise keinen Briefwechsel mit Constant unterhalten habe? Er sagte nein; hieraus folgerten sie, er habe ihm also die Diamanten nicht einliefern konnen, und nahmen einander zu Zeugen, daß er nach seinem eigenen Geständnisse für sechzehntausend Mupien Diamanten, die einem hollandischen Factore zustünden, in handen haben mußte. Doch er kehrete sich wenig an diese aufgeburdete Schuld, sondern fagte rund heraus, er habe die Steine schon vor einem halben Jahre zu lande weggeschicket. Nichts bestoweniger burde er den folgenden Tag auf das Rathhaus gefordert, woselbst der Fiscaladvocat im Namen der Gefellschaft Klage gegen ihn anbringen werde. Er mußte nothwendiger Weise tisteinen. Als er aber fah, daß man diese Sache bochstgefährlich auslegen wollte; ja ungeachtet aller seiner Borstellungen, wie selbige eigentlich beschaffen sen, endlich das Urtheil brach, Constant mußte vor Recht gezogen werden, weil er die Gesellschaft betrogen habe, indem er nicht im Stande gewesen sen, von seiner Besoldung für sechzehntausend Rupien Diamanten zu kaufen: so fing er an, anders zu reden, und eines und das andere zu ermaßhen, was gewissen Unwesenden nicht angenehm zu hören fiel i).

Ihre Erbitterung bieruber gieng fo weit, daß Tavernier nicht nur vier bis funf Wochen lang gleich einem Miffethater verhöret wurde, und über alle vorgelegte Fragstücke Rede und Untwort geben mußte, sondern sogar mit dem Gefängnisse bedrohet ward. Er sagte ihnen aber ins Gesicht hinein: er fragte wenig nach ihren Drohungen, indem er in eines Fürsten Dienes Gesicht hinein: er fragte wenig nach ihren Drohungen, indem er in eines Fürsten Diensten fiehe, der ihn aus ihren Handen fordern, und sich wegen der empfangenen Beleis bigmen fiehe, der ihn aus ihren Handen fordern, und sich wegen der empfangenen Beleis bigung rachen konne k). Doch, ba sie ihm endlich so stark zusesten, daß er sich des schlims mesten befahren mußte, so griff er zu einem andern Mittel, barauf er sich ftarter verließ, als auf seine Unschuld. Er verhehlete namlich nicht langer, daß er die Diebesgriffe mancher

3, hebber, und ihre Rachgeordnete die Runft un: verolais, und ihre Rachgeordnete die Runft un: " vergleichlich mohl, wichtige Summen zu ihrem seigenen Bortheile, aber ju ber Gefellschaft gros bem Rachtheile, auf die Seite zu schaffen; und 15 weil G. auf die Seite zu schaffen; und wiell fie dieses ohne Einverstandniß mit dem Master nicht thun konnen: so machet es dieser feibieg Ortes nicht beffer, und feine Untergebene ngreifen gleichfalls so weit um fich, als sie fonwhen gleichfalls so weit um juy, am wie viel Geld winan die Gesellschaft in jedwedem Waarenlager sben ben Son Sellschaft in jedwedem Maarenlager sben dem Berstechen betriegen konnte, und beskand, wenn man sie jährlich um nicht mehr als

"anderthalb Millionen Livres, oder noch hundert

a taufend daruber, bezwactte : fo fonne fie Gott , banfen. Um nur von Perfien allein gu reben, , fo habe ich Oberfaufleute gefannt, die fomobil gan dem Berfaufe des Gewurzes, als am Gin-, faufe ber Geibe in einem einzigen Sahre mehr nals hundert taufend Piafters bey Geite leaten. " Sie wiffen in diefem Stude gang befondere Bor: , theile, welche die Befellichaft ichwerlich ausgrun-" den wird. " Ebendaf. a. b. 419. 420 G. febe die Beschreibung von Batavia im VIIIten Theile, wo des Caverniers Bericht, von Sollan: dern felbst beståtiget wird.

k) Der Bergog von Orleans hatte ibm auf-

Tavernier.

Herren Rathe und Oberkausleute, ja des Generals selbst, bestens wisse. Nur war er so vor sichtig, gegen niemanden als den Prassonnen selbst, und zwar nur unter vier Augen etwat davon zu erwähnen; weil er wohl wußte, die Schuldigen wurden auf diese Weise etwas prernehmen friegen, das ihnen eine ziemliche Angst einjagen werde 1). Seine Rühnhuft seize seine Richter zulest wirklich in Furcht, und verwandelte ihre Drohungen in gute Worte, gleichwie er es selbst sehr artig erzählet.

Lavernier trifft seinen Bruder an. Zu Batavla traf er seinen Bruder wieder an, der auf einer seiner ersten Reisen mit ihm nach Indien gekommen war, und eine sonderbare Gabe besaß, fremde Sprachen bab zu lernen. In sünf die seines Monaten hatte er eine weg. Er redete ihrer acht in größte Bollkommenheit. Nebst dem sah er gut aus, und hatte Herz wie ein kow. Als er sich zu Batavia mit einem Hauptmanne gebalget, und den Sieg davon getragen hatte: so sen nicht nur der General Vandime, welcher herzhafte Leute liebte, und die vornehmsen Rathe zu dieser Begebenheit durch die Finger, sondern sie erlaubten ihm auch, auf seine Kosten ein Schiff auszurüsten, und mit allerlen beliebigen Waaren, nur das Gewürz auf genommen, zu handeln. Er kauste folglich ein Schiff von vierzehn Stücken, und verrichtete unterschiedliche Reisen damit. Die stamische, womit er den Ansang machte, häll sihm was ansehnliches eingetragen, wenn er nicht mit dem Könige und einigen Großen häll spielen müssen, als welche großes Vergnügen darüber bezeugten, wosern dem Tavernie

getragen, einige Diamanten und andere Roftbar-

feiten für ihn einzukaufen.

1) Bir wollen die Belegenheit nicht vorben laffen, bie Berleumdungen, welche die Sollander bem Tavernier Schuld geben, hier anzuführen. "Ich , fagte gum Prafidenten, weil er ja alles wiffen " wollte, was ich vom herrn Conffant erfahren , habe, fo wollte ich ihm auch nicht bas geringfte , verschweigen , follte es auch gum Rachtheile Des " Benerales, mancher Rathe, ja gu feinem eige-, nen, der mich fo desmegen qualete, daß ich es fa= "gen follte, gereichen. Sierauf erzählte ich ibm "benn , ale ich in bem Begriffe gewesen fen , von ", Surata nach ben Diamantgruben gu reifen, ba-"be mir der herr Conffant vier und vierzig tau-, fend Rupien mitgegeben, und mich gebethen, , diefes Geld an Diamanten ju legen, absonders "lich aber an große Steine, meine Provision folls , te mir rechtschaffen vergnugt werden; denn dies , fes Geld gehorte bem herrn Generale, ben er fich "gern ben diefer Gelegenheit verbindlich machen "wollte. Ferner, fo habe auch der Berr Bene: "ral dem Herrn Conffant bey seiner Ankunft zu "Batavia alle Parteyen abgekauft, bie ich ihm "bamals, als er ben bem Raufhaufe ju Gurata , bedienet war ; verfauft hatte : es waren felbiges , lauter Steine gewesen, die ich hatte ichneiden alaffen , und die am Berthe über vierzig taufend "Thaler betrugen. Bas die Verlen betreffe, die

"Conffant ben feiner Unwefenheit zu Ormus "den herrn General eingefauft habe: fo fet , awar die eigentliche Summe nicht recht willen "boch waren zwo birnformige darunter gen ", fen, die nur allein hundert und fiebengig, manen gefostet hatten: auch hatte ich ansehnlich "Summen fur ben herrn Carl Renel, für " herrn Kam, und einige andere, in Sanden , Unweisung gehabt, fie an Steine zu wenden " selbst, der Prasident werde sich noch zu erinnt "wiffen, daß er dem herrn Conftant, als felbil , im Begriffe gewesen, von Batavia nach Derfiend "dureifen, und dafelbft die Dberfaufmannsftelle and , treten feche und breußig taufend Mupien mitge "ben,und ihn zugleich gebethen habe, biefes Seld P , herr Confrant habe zwar damals nicht " einenguten Freund an Diamanten zu legen-"genheit gehabt, zu mir zu fommen: 26bet, , te id) weiter ju dem Prafidenten, um ihnen naeigen, wie sehr er auf ihren Bortheil betatt , war: fo faufte er fur den größten Theil ige "Geldes ju Seronge und Brampur Magtel "ein, dafür man ihm gleich ben seiner Ankuft 33 Gomeon drenftig von hundert Gewill micht "both. Zwar hatte diefer Gewinn nach beni Fight "was andere Raufleute bezahlen, nur funfe , hundert betragen : allein, er hatte, um ihnen gi "bienen, alles für der Gefellschaft Gut angegetell, weil felbige moder , weil felbige weder auf dem Schiffe Fracht nig anders hier zu glauben ist m), daß sie einen Europäer so vollkommen malenisch reben ho- tavernier.

reten n), ihm aber fünf bis sechstausend Thaler abgewannen.

Tavernier, welcher diese Sprache nicht verstund, und von Java nicht abreisen wollte, Reise des ohne vorher Vantam zu sehen, bath seinen Bruder, ihm auf dieser Reise Gesellschaft zu leis Verfassers sten. Sie kamen in einer kleinen Varke glücklich dahin. Der König kennete den Haupts nach Vantam. mann Tavernier sehr gut. Uls er nun ersuhr, dessen Pruder habe kostbare Juwelen ben sich: sowar die Ungeduld, selbige zu sehen, so groß, daß er den Hauptmann, der ihm seine Ausswartung du machen, nach Hose gekommen war, nicht wieder von sich ließ, sondern auf der Stelle nach seinem Vruder schießte, und ihm alle seine Kostbarkeiten mitzubringen befahl. Diese allzuhestige Begierbe kam dem Verkasser etwas verdächtig vor, weil er sich erinnerte, was tinem gewissen Franzosen, Namens Kenaud, ben gleichen Umständen von dem Könige zu Achem wiedersahren war. Die Erzählung, die er davon bendringt, hat mit der Geschichsseiner Reisen, und absonderlich der französischen Handlung nach Indien allzuviele Verschung, als daß wir sie an diesem Orte nicht einrücken sollten o).

Montmorency als Oberhaupt einer indianischen Handlung bekam: so schiefte von Der Herr von Montmorency als Oberhaupt einer indianischen Handlungsgesellschaft vier Schiffe von Montmorensken de, worauf sich nebst andern Handelsleuten, auch zween in der Gesellschaft Dien-cytreibt Handelsleuten, gehöftehende Brüder, Namens Renaud, begaben. Ihre Schiffahrt war die kürzeste und lung.

gluck=

"lu Comron Boll bezahlen barf. Diefe benden Meluce aber einem andern Raufmanne funf und "ibanig vom hundert Unfosten verursachen. Da 3 hun das Schiff, daranf er angefommen wat, bieber nach Batavia zurück gieng: so schrieb er haben er habe drenfig vom hundert auf ihre Guster ausgeschlagen, weil er noch mehr baran zu 3. gewinnen verhoffte. Allein, es kamen hernach abeign mit einer Menge eben bergleichen Baare standene Schiffe nach Gomeon, also, daß man staum so viel daraus losen konnte, als sie in Insien Befoster hatten, und er genothiget war, sie afur ben laufigen Preis hinzugeben. Gleichwohl sidat er fo großmuthig, daß er ihnen hiervon shichts lo großmuthig, Dup to syncheim versieschere meldete, ob er mir gleich ingeheim versiescher 35 cherte meldete, ob er mit gieten über funfzehn , bom hundert Berluft davon.

"talle ich dem Prasidenten dieses alles her ers
"talet hatte: so schien er ungemein bestürzt darüber
"den, und bath mich, kein Geschrey davon zu ma"batte sonst noch mehr erzählen können, indem
halle Kunstgriffe der vornehmsten Gesellschaftsche"gengen du meiner Wissenschaft gediehen, ja die
"det batten, meistentheils durch meine Hande ge"die Festung, vermuthlich zum Generale. Zwi"schneilf und zwolf Uhr begegnete mir der Fiscal-

, advocat, ben welchem wie ich schon wußte, der "Prafident, als er aus der Festung fam, gemesen "war. Dieser rebete mich mit lachendem Mun: "de an, und fragte: wo ich hin wollte? Sich ant-" wortete, auf das Mathhaus, wo ich auf einige fei= "ner Fragftucke Rede und Intwort geben mufite. "Ey! fiel er mir geschwind in bas Bort, wir " wollen diefe Sache immer ben Geite feben, und "dafür miteinander zu Mittage effen; geftern be-" fam ich zween Rlafdenfeller verehret, einer ift mit "Frange der andere mit Mheinweine gefüllet; wir "wollen versuchen, welcher der beste ift. Ich ver-"lange weiter nichts mehr von ihnen, als einen "eigenhandigen Schein, daß fie nichts dem Berrn "Conffant zugehöriges, in ihrer Berwahrung has "ben. Diefes bewilligte ich fehr gern, und auf ", diese Beise bekam der gange Proces ein Loch. A. b. 429 S.

m) Dieses ist eben der Bruder, welcher ihm die Beschreibung von Tonquin lieserte, die im IIIten Theile seiner Reisen steht, und im Aten Bande gegenwärtiger ammlung von Baronscharf durch die Hechel gezogen wird.

n) Man hat schon öfter als einmal angemerket, daß diese Sprache in den senseit des mogolischen Gebiethes liegenden Landschaften, eben das sen, was ben uns die lateinische ift.

o) Cavernier giebt bas Jahr nicht an.

Tavernier. 1666.

glucklichfte, bavon man je ein Benfpiel gehabt hat. Denn fie famen in weniaer als viet Monaten Zeit, nach Bantam. Der Konig empfing fie ungemein freundlich, und ließil nen fo viel Pfeffer, als fie verlangten, um fo billigen Preis zutommen, fo bag er ihnen zwan jig vom hundert wohlfeiler zu fteben tam, als den hollandern. Ullein, weil fie ihre Bebatt fen noch weiter gerichtet hatten, als auf den blogen Pfeffer: fo wollten fie auch einen Ber

geht.

Bie es feinen fuch machen, was mit dem Melten = Muscatenbluthe- und Ruffehandel zu thun fenn mochte vier Schiffen Sie schickten folglich ihr kleinestes Schiff, mit ihrem meisten Gelbe nach Macastar, w Die Waarenhauser Des Koniges gewöhnlicher Weise wohl angefüllet waren, ungeachtet bit Hollander sich auf das außerste dagegen festen, und alle ihre Geschicklichkeit anwendetell baf ber Bemurzhandel burch feine andere, als ihre Bande, geben mochte. Franzosen mabrender Abmefenheit dieses Schiffes Die Zeit zu Bantam lang murbe: fo thatell fie eine Svatierreise nach Batavia, bas nur vierzehn französische Meilen bavon liegt. balt ihr Befehlshaber in dem dafigen Safen Unter geworfen hatte, fo ließ er ben bollanbifchell General durch einige Abgeschickte begrußen, bekam auch bofliche Gegenantwort, und mut be nebst ben vornehmsten Frangofen ans land zu treten gebethen. Bu gleicher Zeit schicht Der Beneral benen am Bord gebliebenen Frangofen allerlen Lebensmittel, absonderlich abe fpanischen und Rheinwein im Ueberfluffe, und bestellete einige von den Seinigen baju, baß !! Indem es nun fo luftig zugieng ben fremben Gaften scharf auf die haut trinken mußten. fo war es ihnen etwas leichtes, die französischen Schiffe in Brand zu stecken, als wolf sie nicht weniger Befehl hatten, als zum Zutrinken. Weil man nun aus dem Saale, 100 ber Beneral feine Bafte zu bewirthen pfleget, Die ganze Rhebe überfeben tann: fo fing ner von den gegenwartigen Rathen von Indien an, auf einmal mit scheinbarlicher großt Besturzung zu rufen, es buntte ihn nicht anders, als ob die bren Schiffe in vollen Flamme frunden. Der General stellte sich gleichfalls ungemein bestürzt über Diefes Unglud. Allei ber frangofifche Befehlshaber errieth ohne Muhe, mober felbiges rubren mochte; und 10th er fab, daß hier alle Rettungsmittel unmöglich maren, fo fab er nur die Gefellschaft ohne well tere Bemuthsanderung an, und fagte zu ben Hollandern: wir wollen immer wacker berull trinfen, meine Herren; wer die Schiffe in Brand gesteckt hat, ber mag sie bezahlen. lein, im herzen schwanete es ihm frenlich, die Schadloshaltung werde nicht fo groß senn, Zwar die Leute wurden von den Fregatten, Die man ihnen in aller Gile ber Berluft. Hulfe schiefte, sammtlich gerettet: allein von dem übrigen Berlufte bezahlten Die Hollang der nicht den vierten Theil p). Nichts destoweniger that der General den Franzosen wil tige Unerbiethungen: sie wurden aber nicht angenommen. Sie wanderten nach Bantan Da es ankam, wußten zurück, und erwarteten die Unkunft ihres kleinen Schiffes. feinen bessern Rath, als felbiges nebst den Waaren an die Englander zu verkaufen, und bal Zwar erbothen sich die Englander auch, sie nach Europa Geld unter fich zu theilen. führen: es wurde aber dieses Unerbiethen bloß von bem Befehlshaber, und den vornehm sten angenommen, die übrigen sowohl Handelsleute, als Matrosen, nahmen ben ben Portugiesen Dienste indem um Calbian Die tugiesen Dienste, indem zur selbigen Zeit etwas ben ihnen zu gewinnen mar.

Geschichte ber benben Renauds.

Die benden Renauds giengen mit ihrem Antheile vom ausgetheilten Gelbe nach und wußten sich mit so außerordentlichem Glucke in des Unterköniges Gnade zu fegen, er ihnen erlaubte, an allen Orten, dahin sich die Gewalt der Portugiesen erstrecke, nach

p) Ein fehr ahnlicher Fall ift in Beaulieus Reise in dem VIIIten Theile ju lesen.

lieben Handlung zu treiben. Innerhalb funf bis feche Jahren, hatte jedweder ben gebntausend Thaler gewonnen. Der Aeltere handelte mit baumwollenen Zeugen, und mit anberer gemeiner Baare; ber Jungere mit Ebelgefteinen. Damals pfleaten die Portugiesen alle Jahre dren bis vier Schiffe in den achemschen Hafen zu schicken, und von da Pfeffer, Elfenbein und Gold abzuholen. Dagegen brachten sie allerlen Gattungen Zeuge dabin, absonderlich aber blaue und schwarze. Gleichfalls schickten sie dem Ronige einige Ebel-Sesteine, weil er ein großer liebhaber davon war. Die benden Renaud subren mit, jedweber seines eigenen Handels wegen. Einer hatte schone Zeuge ben sich, ber andere scho de Juwelen, und unter solchen vier Ringe, von etwa achtzehn tausend Thalern am Werthe. Als sie in der Stadt Uchem angekommen waren, so begaben sie sich nebst den Portugiesen nach dem foniglichen Pallaste, welcher bamals zwo französische Meilen vom Strande lag. Der Ronig bewunderte die vier Ringe, und verlangte, sie zu kaufen, wollte aber an statt der achtzehntausend Thaler, welche Renaud dafür forderte, nicht mehr als funfzehn tausend be-Beil fich nun ber Rauf über diefer Ungleichheit des Preises zerschlug: so hielt Renaud für das Beste, wieder an Bord zu gehen: Allein, gleich den folgenden Tag wurde er wieder nach Hofe berufen, und ihm zugleich die schönste Versicherung eines vortheilhaften Hand Spoje verujen, und ihm zugeren, lange nicht entschließen, wieder vor dem Rodige du erscheinen, weil ihm das Herz so schwer war, als ob ihm ein Ungluck bevor stünde: bod endlich, als ihm alle Officier zuredeten, er follte es frisch wagen, so gieng er nach Dem Pallaste. Der König nahm auch die vier Ringe für achtzehntausend Thaler, und ließ ibm das Geld auf der Stelle auszahlen. Renaud nahm das Geld zu sich und gieng weg: allein niemand hat seitdem erfahren, wohin? und es zweifelte kein Mensch baran, man ha= be ihn an irgend einem Orte im Pallaste unvermerkt auf die Seite geschafft g).

Diese Begebenheit stellete sich Lavernier damals lebhaft vor, als man ihn so bringend nach dem bantanischen Pallaste norhigte, absonderlich, weil diesenigen, die ihm des Kurcht darü-Roniges Befehl vermeldeten, seinen Bruder nicht ben sich hatten. Unterdessen faßte er doch ber. Herz Defets vermeweien, jeinen Stadt mast ben für gelegt bis drenzehntausend Rupien Juwelen zu sich steckte, meistentheils Ringe von Rosendiamanten, einige mit fieben , andere mit neun Steinen; imgleichen einige Armbander von Diamanten und Rubi-

hen, übrigens empfahl er sich bem Himmel.

Doch, er ließ allen Berdacht fahren, als er ben bem Eintritte in des Roniges Gemoch, er ließ allen Verdacht fahren, als er ven vem Sinterne in des Stoligen Beise ben dem König in Ban. Konig seinen Bruder nebst einigen Großen des Hoses auf morgenlandische Weise ben dem König in Ban. Könige steinen Bruder nebst einigen Großen des Hofes auf morgenianvijuse Beise von stein tam findet. stehen sah. Sie hatten fünf große Schüsseln voll Reiß von allerlen Farbe vor sich tam findet. stehen liben saft. Sie hatten jung große Schankein und Sorbet von mancherlen Gattung. Sohals imgleichen spanischen Wein, Brandtwein und Sorbet von mancherlen Gattung. Sobald Lavernier ben Konig gegrußet, und ihm baben einen Diamantring, nebst einem fleinen Sanhiren verehret hatte, befahl fleinen Urmbande von Diamanten, Rubinen und blauen Saphiren verehret hatte, befahl ihm Gir. Brondemein reichen, welche wenigihm felbiger, Plas zu nehmen, und ließ ihm eine Schale Brandtewein reichen, welche wenig-ftene gibiger, Plas zu nehmen, und ließ ihm eine Schale Brandtewein fich für keinen Liebhaber diestens ein halb Nossel hielt. Es befremdete ihn, als Tavernier sich für keinen Liebhaber die-ses Bar halb Nossel hielt. ses Getrankes ausgab, befahl ihm also spanischen Wein zu reichen, und stund vor Ungedulb, die Juwelen zu besichtigen, sogleich von seinem Plage auf. Armftuhl, der auf einem kleinen feidenen mit Golde durchwirkten perstanischen Teppich stund, und band, der auf einem kleinen seidenen mit Golde durchwirkten perstanischen Teppich stund, und band, der auf einem kleinen seidenen mit Golde durchwirkten perstanischen Teppich stund, Er fette fich in einen und dessen Holzwert eben also vergoldet war, wie die Rahmen unserer Gemalde. Rleidung

Cavernier. 1666.

1) 21. 6. 434 und vorherg. G. Allgem. Reisebeschr. XI Band. Tavernier 1666. Rleidung bestund aus einem Stude Cattun; ein Theil davon bedeckte ihm den Leib vom Gurtel bis an die Rnie, das übrige war wie eine Schurze über ben Rucken geworfen. Bei ne und Juge waren nackend. Um den Ropf war ein drenzipfelichtes Schnupftuch, und über felbiges, feine haare gebunden, die fehrlang zu fenn schienen. Neben bem Urmftuf le ftunden ein Paar Holgfohlen, beren Riemen mit Gold und fleinen Perlen gestickt warel Hinter ihn stelleten sich zween Hofjunker mit Windfachern. Die Stiele maren wohl fecht Schub lang, und oben ein großer Bufchel Pfauenfebern in ber Dice einer Tonne barat gebunden. Bur rechten Sand befand fich ein altes fchwarzes Weib , bas Betelblatter in einem fleinen Morfer und mit einem Stofel von Golbe zerftieß. Sie mifchete auch Arefanuffe und Sobald sie mit einen Perlenstaub darunter, welchen man darinnen hatte zergeben lassen. Munde voll fertig mar, flopfte fie ben Ronig mit ber Sand auf ben Rucken. jestat sperreten unverzüglich bas Maul auf, und ließen sich bas Zubereitete von bem alle Weibe mit den Fingern einstreichen, wie man einem Rinde ben Bren ins Maul ftreid Er hatte schon so viel Betel gefäuet und Toback gerauchet, daß ihm fein Zahn mehr im Munde stund r).

Vallaft bes Sein Vallast machte ber Erfindungsfraft seines Baumeisters wenig Ehre. Koniges von weiter nichts, als ein vicrecfigter Plas, ben eine große Menge zween Schub hoher. bunte Bantam. und mit Firniffen von allerlen Farben angestrichener Pallisaden umfingen. Bier bicke Pf ler machten die vier Ecken, und stunden vierzig Schuhe weit von einander. Statt des Fur bodens war eine Matte aufgebreitet, die von der Rinde eines gewissen Baumes geflochte Das Dach war von bloken wird, und barauf niemals einiges Ungezieser bleiben kann. Cocoszweigen. Nicht weit bavon, unter einem andern auf vier Pfeilern rubenden Dadi ftunden fechzehn Clephanten. Die fonigliche leibmache von etwa zwen taufend Mann, Rottenweise unter einigen schattigten Baumen. Die Frauenzimmerwohnung schien in Die Laverniers Augen nichts sonderliches zu fenn. Die Thure sab ungemein schlecht aus. Ringmauer bestund aus Lattenwerke, mit leimen und Ruhmiste verstrichen. Zwen all schwarze Weiber liefen beständig aus und ein, holeten des Taverniers Juwelen nach und nach aus des Konigs Handen ab, und brachten sie vermuthlich dem Frauenzimmer zur sichtigung. Weil sie nun niemals etwas zuruck brachten: so schloß Zavernier baraus, durfte fedlich über dem Preise halten. Er verkaufte wirklich alles, mas in bas Seral

Tavernier ist Ben einer andern Reise, die er nach Hofe that, verkaufte er nicht weniger alles, was in Lebensge- er für den König mitgenommen hatte, sehr vortheilhaft. Allein, ein toller Indianer, erst

gekommen war, mit großem Bortheile, und wurde noch dazu auf der Stelle bezahlet 1)

- r) Ebendafelbst a. d. 435 Seite.
- s) Chendafelbit a. b. 436 Seite.
- 2) Ebendaselbst a. b. 439 Seite.
- "), Ich erinnere mich, saget der Verfasser, daß ,, im 1642sten Jahre ein Schiff des großen Mogols ,, mit einer großen Menge Kaquirs von Mecca zu: ,, rück kam, und in den suratischen Haken einlief. ,, Denn besagter Monarch schieftet alle Jahre zwey ,, große Schiffe nach Mecca, und läßt die Pilgrim.

"me umsonst dahln bringen. Ueberdieses werdt, serwähnte Schiffe mit allerlen guten Waaren be strachtet, die man verkauset, und den Gewind unter sie austheilet; das Capital aber, welche "wenigstens sechs hundert tausend Rupien beträßt, wird wieder zurück gedracht, damit man es das "folgende Jahr auf gleiche Weise nuten könnte ihr "ter besagten Faquirs nun, die von Mecca justlet "kamen, war einer, der gleich bev dem Misse, gen eine teuslische Wuth au sich spüren gefiel "Sobald er sein Gebeth verrichtet hatte, ergeist

erst von seiner Ballfahrt nach Mecca zurück gekommen war, brachte ihn in die außerste lebensgefahr. Er gieng nebst seinem Bruder und einem hollandischen Wundarzte auf einem ziemlich schmalen Wege, zwischen bem Glusse, und einem umzäuneten großen Garten. Der Morder lauerte hinter ben Zaunpfahlen, und stieß zwischen felbigen mit einer Pique beraus, in der Mennung, einen von den dren Auslandern nieder zu fegen. du hisig gewesen, und der Stoß gieng vor allen dreyen vorne vorben, ausgenommen, daß er die weiten Pumphosen bes Hollanders traf, welcher sogleich die Piquenstange erhaschte. Lavernier hielt sie gleichfalls mit benden Handen fest, sein Bruder aber, welcher junger und hurtiger war, sprang in dem Augenblicke über ben Zaun, und stieß dem Indianer den Degen etlichemal burch den leib, daß er sich weiter nicht rührte. Sogleich famen viele in der Rabe befindliche Chinesen, und heidnische Indianer herben gelaufen, fusseten dem Sauptmanne Tavernier Die Hande, und rubinten seine That. Der Konig felbst, welcher ohne Berzug Nachricht bavon erhielt, beschenkte ihn zum Zeichen seiner Dankbarkeit mit einer leibbinde t). Der Berfaffer bringt eine Erlauterung biefer feltsamen Begebenheit ben, Wenn die javanischen Pilgrimme aus dem Pobelstande, absonderlich aber die Fackirs von ihrer Wallfahrt nach Meccazuruck kommen: so tragen sie gemeiniglich eine gewisse Gatdung Dolche mit vergifteter Spike, Eris genannt: ja einige thun ein formliches Gelübde, sie wollten alle Ungläubige, das ist, alle, die es nicht mit dem Mahomet halten, und ihnen begegnen, nieder stoßen. Diesen verteufelten Vorsatz bewerkstelligen sie auch mit unglaublider Buth, so lange bis man sie endlich, wie die tollen Hunde, niederschlägt u). Hierduf werden sie von dem gemeinen Manne für Heilige angesehen, mit großem Geprange beerdiget, und ihnen ein herrliches Grabmaal aufgerichtet, wozu der Pobel die Kosten frenbillig bentragt. Hernach findet sich irgend ein Dervis, der sich eine Hutte ben dem Grabmagle aufrichtet, und die Schuldigkeit aufleget, selbiges Zeit lebens reinlich zu halten, und Mit Pluhmen zu bestreuen. Die Auszierungen vermehren sich in gleichem Maaße, als die Allmosen; denn je schöner das Grab ist, besto größer wachst die Andacht, nebst dem Rufe ber Heiligkeit.

Tavernier. 1666.

Labernier war Willens gewesen, die dren bis zur Abfahrt ber nach Europa bestimme- hof bes Roten Sabernier war Willens gewesen, Die vren dis zur Absahrt ver man, Ontopen Orte nigs zu Japas bocha, noch übrigen Monate in Batavia zuzubringen: allein, weil es an diesem Orte nigs zu Japas höchstlangweilig zu leben ift, indem man, wie er vorgiebt, keinen andern Zeitvertreib daselbst ra. bat Mangweilig zu leben ist, indem man, wie et vorgete, the Koniges von Japara, ober als Spielen und Trinken, so beschloß er, lieber den Hof des Königes von Japara, ober des Spielen und Trinken, so beschloß er, lieber den Hof des Roniges von Japara, ober des Spielen und Trinken, so beschloß er, never ven son ver steinige. Bor Zeiten beherrschete diefer Monarch die ganze Insel, und die Könige von Vantam, Jacatra und andere mehr,
waren

str seinen Dolch, und fiel die hollandischen Mastrosen bamit an, welche vier in bem Safen lie-"gende Schiffe ausluden. Ghe fie fich besimmen skonnten, hatte der rasende Kerl siebenzehn versbundet, batunter dreyzehn fterben mußten. Er hafte einen Dolch von der Gattung, die man Singer frei: sten on hennet, mit einer oben dren Finger breisten of sten Klinge. Endlich gab ihm ein hollandischer "Coldat, der vor dem Zeite der Kaufleute Schild-"bon anno, einen Schuß durch den Bauch, da. son er fogleich toot zur Erbe fant. Hierauf fa-

"men alle anwesende Faquirs nebft einer Menae " anderer Muhammedaner herbey, nahmen die Lei. , che und begruben fie. Innerhalb vierzehn Ta= , gen stund ein schones Grab ba. Zwar wird es , alle Siabre einmal von ben hollandischen Matro-27 fen zerftoret, ju der Zeit namlich, wenn ihre " Schiffe in dem Safen liegen, weil fie fodann die 2 Dberhand haben. Allein, jobald fie weg find, fe-, ben die Duhammedaner alles in den vorigen , Stand, und pflangen Fahnen darauf. 21. d. 441 und porherg. G.

Cavernier. 1666.

waren nur seine Statthalter: allein nachgehends entzogen sie sich seinem Gehorsame. Wie re biefe innerliche Uneinigkeit nicht gewefen, so hatten die Sollander nimmermehr feften Fuß im Lande behaupten konnen. Allein, wenn sie der Ronig von Japara angreifen woll te, fo fam ihnen der von Bantam zu Sulfe, und im Gegentheile ftund ihnen jener gegen bie sen ben. Berfielen bende Konige unter einander in Krieg: so hielten es die Hollander alle mal mit bem Schwächesten .x).

lånder.

Urfprung derfelbigen.

Der Ronig von Japara hat feinen Sig in einer Stadt, bavon fein Land ben Name Keinbschaftträgt, und die ungefähr drenßig französische Meilen von Batavia liegt. dieses Königes lezeit nur zur See dahin, und schiffet anfänglich an der Rufte bin, hernach einen schöne gegen die Hol. Fluß aufwarts und bis in die Stadt. Der Hafen ift gut, auch mit weit schonern Saufer befeget, als die Stadt; ja ber Konig murbe feinen ordentlichen Sig dafelbst nehmen, wen Allein weil er seit Erbauung ber Stadt Batavia eine er sich nur sicher genug schäßete. todtlichen Saß auf die Hollander geworfen hat: fo befürchtet er, fie mochten ihn unverfe hens überfallen, wenn er fich an einem Orte aufhielt, ba er ihnen schlechten Wiberftanbie Tavernier bringt noch eine andere und neuere Urfache feines Saffes ben, wie sie ihm ein Rath von Judien zu Batavia erzählet hatte. Der Bater bes jestregieren den Koniges wollte, so lange als er lebte, niemals das geringste von einem Frieden mit Sollandern boren. Dun hatte er einige Sollander gefangen genommen. ber los zu bringen, nahmen ihm bie Hollander eine weit großere Menge von feinen Unte thanen weg, und erbothen sich, zehn Japaner gegen einen einzigen ihrer tanbesleute aus Ja, es war nicht einmal mit dem Unerbiethen großer Gel tauschen, aber vergeblich. summen etwas ben ihm auszurichten. Er empfahl vielmehr noch auf dem Todbette seine Sohne und Machfolger, er follte weber die ist in Sanden habenden Sollander, noch bie nigen, die er funftig etwa gefangen bekommen murde, jemals in Frenheit fegen. Halsstarrigkeit bewog ben General bazu, baß er auf Mittel sann, wie er bes Koniges genfinn brechen konnte. Wenn ein muhammedanischer Ronig ftirbt, so muß, dem alten 3 fommen zu Folge, fein Nachfolger einige Bornehme feines Sofes nebst ansehnlichen Gesch fen für den Propheten, nach Mecca abschicken. Diese unvermeibliche Schuldiakeit mad bem neuen Ronige viel Ropfbrechens, weil er feine andere als fleine Schiffe batte, bette überdieses die Hollander ohne Unterlaß auf den Dienst passeten. Er wandte sich also and zu Bantam befindlichen Englander, in der guten Hoffnung, die Hollander wurden sich ihren Schiffen nicht vergreifen. Der englandische Prasident versprach ihm auch eines, so groß und so gut ausgerüstet senn sollte, als seine Gesellschaft noch jemals eines in bief Gewässer geschieft habe; doch mit der Bedingung, daß selbige fünftig nur die Hallte nit bisher gewöhnlichen Zolle im japarischen Gebiethe bezahlen burfte. Diefer Bergleich mund fenerlich ausgefertiget, und die Englander rufteten wirklich ein fehr schones Schiff aus, ill befehrten es mit wielem Date ...... Gestallt ein fehr schones Schiff aus, ill Der König freuete sich ungemein baruben besegeten es mit vielem Bolke und Geschüße. als es in seinem Hafen einlief, und schöpfte das feste Vertrauen, seine Abgesandten wurde nunmehr die Reise nach Mecca in aller Sicherheit verrichten. Es schifften sich also neumbet

erzählet er, als selbige in dem 1659sten Jahre 3641 tavia belagerren 1666 tavia belagerten, habe ein hollandischer Goldati der in einem Moraste in dem Hinterhalte lag, nen Savanen mit den Gi nen Javanen mit der Pique durch den Leib gefte

x) 21. 6. 444 6.

<sup>9)</sup> Damit ber Berfaffer einen besto beutlichern Begriff von der Berghaftigfeit der Javaner, und ihrem Saffe gegen die Hollander geben mochte: fo

Tavernier.

bornehmsten Herren von seinem Hose, barunter die meisten seine nahen Unverwandte waren, nebst einem Gefolge von ungefähr hundert Personen darauf ein, nebst einer Menge anderer leute, die ben dieser gunstigen Gelegenheit die heiligste Wallfahrt ihres Gottesdienstes ver-Allein, Diefe Zuruftungen konnten ber Wachsamkeit ber Sollander unmoglich verborgen bleiben. Weil man nothwendiger Weise vor Bantam verben muß, wenn man durch die Straße laufen will: so hatten die Beamten der Gesellschaft unterdessen dren Brose Rriegesschiffe ausgerüstet, welche dem englandischen ben Bantam aufpasseten, und als es jum Vorscheine kam, sogleich ein Stuck darauf losseuerten, damit es die Segel streithen sollte. Da es nicht sogleich wollte, gaben sie ihm die lage. Wollten Die Englander nicht in den Grund geschoffen senn, so mußten sie die Segel streichen, und wollten sich ergeben. Ullein die japarischen Berren und alle am Borde befindliche Javaner, schalten sie für Meineidige, und warfen ihnen vor, sie hatten ben dem geschlossenen Bergleiche mit dem Konige keine andere Absicht gehabt, als sie dem Feinde hinterlistiger Weise in die Hande zu liefen. liefern. Endlich, da sie kein Mittel faben, den Hollandern, welche bereits im Entern beanie. Endlich, da sie kein Mittel faben, den Hollandern, welche bereits im Entern begriffen waren, zu entfliehen, zogen sie ihre Dolche, übersielen die Englander mit erstaunlicher Buth, und stießen sehr viele nieder, ehe sie im Stande waren, sich zu wehren. sie hatten vielleicht alles bis auf den letten Mann niedergemacht, wenn die Hollander nicht an Bord gekommen waren. Einige von Diesen verzweifelten Rerlen wollten burchaus fein Allgertier haben, sondern giengen an der Zahl ben drenstig auf die Hollander, die es ihnen ahhothen, los, und nahmen sieben bis achte von selbigen mit sich in die andere Welt. Das Schiff wurde nach Batavia gebracht. Der General erzeigte den Englandern viele Hoflichteit, und schickte sie ihrem Prasidenten ohne Verzug zuruck. Hernach both er dem Konige bon Japara die Auswechselung der benderseitigen Gefangenen an. Allein, dieser wies das Unerbiethen verächtlich von sich, und sein Haß wurde nur desto unversöhnlicher. Der-Bestalt verlohren die hollandischen Gefangenen alle Hoffnung zur Frenheit, und die Javaner furben für Hunger zu Vatavia y).

Der Tod des Hauptmanns Tavernier, welcher seinem unmäßigen Trinken mit dem Köer dem Bartam bengemessen wurde z), wird an diesem Orte nur deswegen erwähnet, weil dem Berkasser Gelegenheit giebt, sich über die zu Batavia üblichen Gedräuche zu beschwessen. Er saget, das Begrädniß seines Bruders habe ihm so vieles Geld gekostet, daß er in einem sande, wo das Begraden so desser für seine Gesundheit zu sorgen, damit er nicht Auswahl geht auf die Personen, welche zur teiche bitten. Je mehrere man nimmt, desso man ihm ihm nicht mehr als zween Thaler: nimmt man nur einen einzigen teichenbitter, so giebt dier Thaler: nimmt man ihrer zween, so bekömmt jedweder steigt die Gebühr nach dem isterwähnten Verhältnisse, so wie die Zahl der Leichenbitter und hatte, und wenn man ihrer zwölf nähme, immersort. Tavernier wußte dieses nicht, und wenn man ihrer zwölf nähme, immersort.

Ben, diefer aber, an statt jurudizu weichen, und ge noch weiter in den Leib gerennet, und ware dersunatien mit solcher Geschwindigkeit auf den Hollan-

ber los gedrungen, daß er ihm mit zween Dolchenflichen in die Bruft, den Garaus machen konnen.

<sup>2)</sup> A. d. 448 S.

Eavernier. te sich aber trefslich, als man zwen und siebenzig Thaler dafür forderte. Das leichentuck.

1666. welches über den Sarg gedecket wird, kostete ihm zwanzig Thaler, wiewohl man eines ben kann, das drepsig kostet. Man borget es von dem Hospitale. Das geringsted von Tuche: die dren übrigen von Sammet; eines ohne Fransen, das andere mit Fransen das dritte mit Fransen und Troddeln an den vier Zipfeln. Ferner gieng eine Tonne soch schen Wein sun zwenzug Piaster, auf den Leichentrunk, sechs und zwanzig Piaster Schinken und Ochsenzungen; zwen und zwanzig auf Gebackenes; zwanzig auf die Trässund sechziehn für das Grab. Für ein Grab in der Kirche sordert man hundert Thaler. Die Gebräuche schienen dem Tavernier seltsam, lächerlich, und um nur die Erben um be Geld zu bringen, ausstedacht b).

Laverniers Doch er bekam bald darauf eine weit wichtigere Ursache zum Verdrusse, welche seine Netunuhen wergung, über die Hollander zu schmählen, nicht wenig vermehret haben mag. Wir mussen gen der Nes Quelle derjenigen Unbilligkeit, darüber er Rlage führet, mit seinen eigenen Worth bendringen,

Weil ihn ber Tob seines Bruders nebst mancherlen anderm Verdrusse, auf bie G schließung brachte, wieder nach Europa zu reisen: so beschloß er, seine noch übrigen Diani ten zu verkaufen, und bas Gelb an andere Waaren zu legen, welche er mit einigem theile in Holland los werden konnte. Machdem er seine Steine ziemlich aut angebracht hall fo rieth man ibm, für das Beld von folchen leuten, Die in der Befellschaft Dienste ftel Requenings c) einzuhandeln, das ist die Rechnung, wie viel sie noch aut haben, und ihrer Untunft nach Holland bezahlt friegen. Weil aber viele, wenn fie ihre Zeit ausgeb net haben, nicht wieber nach holland verlangen, fondern fich zu Batavia ober an itg einem andern Orte, als etwan zu Malacca, auf Cenlan, ber Rufte Coromandel u. f. w. berlaffen: so rechnet man mit ihnen zusammen. Rur ift bie Frage, wie fie ihre Bezahlung bekommen follen, wenn sie bergeftalt ber Wieberkunft nach Europa absagen. Das einig Diesem Falle gewöhnliche Mittel war dieses, daß man seine Rechnung an bemittelte gen die nicht langer in Indien zu verbleiben gedachten, verkaufte. Damals wurden diese 90 nungen febr wohlfeil eingehandelt; Dietheuersten galten nur achtzig für hundert; allein, allermeisten nur sechzig oder siebenzig, und es weigerte sich kein einziger Notarius, ein frument darüber aufzusegen, und zu bezeugen, der Berfaufer ware völlig veranugt word Allein, weil nicht allemal Raufer genug vorhanden waren; so geschah es ofters, babe Diese Rechnungen von den Schenken und Gastwirthen mit vierzig bis funfzig Gewinn hundert gekauft, und hernach einem Motario anvertrauet murden, ber fie an irgend eine Dberkaufmann eines Baarenlagers, ober an einen andern Beamten der Gefellschaft! nach Holland zurück gieng, zu verkaufen suchte; welche gemeiniglich achtzig bis neund für das Hundert gaben, bloß um dasjenige, was sie der Gesellschaft die Zeit ihres Ing über abgezwacket hatten, in Sicherheit zu bringen. Zwar nimmt die Gesellschaft von Dermann, der es ihr bringen will, Geld: und giebt ihm funf und zwanzig von Hung Bortheil: allein, ihre eigenen vornehmen Beamten nehmen fich wohl bafur in Ucht, ihr alles, was sie zusammen gescharret haben, einliefern follten: denn man mochte fragell wie sie barru gekommen mann mochte fragell wie sie barzu gekommen waren, und Rechnung von ihnen fordern. Der Versasser

<sup>8) 2</sup>f. d. 448 u. f. G. e) Ift ein hollandisches übel geschriebenes Wort, und bedeutet Rechnung

tet, es ware nichts rares, daß sie zuweilen vier bis fünf hundert taufend Gulden mit nach Cavernier. Hause nehmen d).

Lavernier nun hatte für eine ziemlich große Summe dergleichen Nechnungen eingehandelt. Allein zu seinem größten Erstaunen kam einstens der Fiscaladvocat, der ihm doch die Gele- dem hollandtdenheit, sie zu kaufen, selbst an die Hand gegeben hatte, und sagte mit vielen höflichen Wor- schen General len, der General und die hochedlen Rathe von Indien hatten den Schluß gefasset, diesen betrogen. Gebrauch aufzuheben, weil es unbillig sen, daß die armen Leute, welche der Gesellschaft biele Jahre lang gedienet hatten, einen so ansehnlichen Berlust an ihrer Befoldung leiden ber t. Er erboth sich hierauf, die Papiere herauszugeben, wenn man ihm sein Geld wieder bezahlen wollte. Nichts destoweniger gerieth es zu großer Weitlauftigkeit; ja er wur= de so gar gefänglich angehalten, und mußte die Rechnungen ohne baare Bezahlung wieder heraus geben, und sich mit ber Hoffnung, selbige in Holland zu erhalten, abspeisen laffen. Man geben, und sich mit der Hoffnung, jewige in Somme gu Schreiben mit, sondern er muße, gab ihm aber nachgehends nicht einmal die versprochenen Schreiben mit, sondern er mußte sich auf das bloße Wort des Generals verlassen, welches jedoch, wie ihn die Erfahtung gelehret, entweder ziemlich unsicher war, oder doch von der Gesellschaft schlecht erfüllet Warfahren um einen Theil seines Vermo-Doch, wiewohl ihn biefes unredliche Berfahren um einen Theil feines Bermogens brachte, so genoß er hingegen besto größere Höslichkeit von der hollandischen Regierung. Man ließ auf dem Viceadmiralschiffe der nach Europa bestimmten Flotte, ein eigenes Zim-Man bewilligte bem Schiffshauptmanne boppelten Gold, bamit er einen fremden, den die Gesellschaft ohne seine Kosten nach Europa schaffen wollte, besto besser demirthen könnte. Die Frau Generalinn versorgete ihn mit allerlen Vorrathe auf die Denn, wie er mennet, so fiel ihr ben, was er ihrer Tochter geschenket hatte. Einige gute Freunde, als sie fahen, daß das vornehmste Frauenzimmer zu Batavia viele Gebogenheit gegen ihn blicken ließ, stifteten ihn an, daß er um toslassung eines jungen Pariseine den sein lüderliches leben nach Indien gebracht hatte, anhalten mußte. Er machte beinnach der Lochter des Generals ein Geschenk, und brachte vermittelst ihres Schußes ben Dajor und Fiscaladvocaten zuwege, daß sie zu der Abreise des jungen Menschen durch die Finger fahen e).

### Der VII Abschnitt.

### Ruckreise des Verfassers nach Europa.

Ble es ben dem Einschiffen zugeht. Se geht nach Europa zurück. Lavernier de St. Belena ju antern. tungen am Capauf den hollandischen Ochiffen. Menge wegges Geine Beobach: difchen Schiffahrt. Gebrauche ben der hollan: nommener Wachsfergen aus ben Rloftern. Wie Schwierigkeit auf der Rhe= es ben bem Musschiffen zugieng.

Beil Lavernier noch dren Tage lang auf der Rhede still liegen mußte: so konnte er die Borfichtigkeit, damit die Hollander ben dem Einschiffen verfahren, besto genauer bem Einschifbingt es sen nun für Holland oder für andere Orte, aufschreiben muß; er liest das Ber-kichnig es sen nun für Holland oder für andere Orte, aufschreiben muß; er liest das Ber-Den erften Tag tam ein Beamter, welcher alle Baaren, die man an Bord fen zugeht. kichniß aller dieser eingeschifften Waaren ab, und läßt es nicht nur von dem Schiffer, sondern Dieses Verzeichniß wurde auch von allen mit ihm abreisenden Kaufleuten unterschreiben. Diefes Verzeichniß wurde

d) 31. b. 450 €.

Unbere Gebrauche

Tavernier. 1666.

in eben dieselbige Rifte geleget, worinnen man die Rechnungsbucher, und die Rolle allem, was in ben indianischen Lagerhäusern vorgefallen war, verschließt. Den zwenten Tag erschien ber Stad gelte man bas Verbeck, barunter bie Waaren lagen. major nebst dem Fiscaladvocaten und dem Dberfeldscheerer, und besichtigten einen jeden, bit nach Holland reisen wollte; ber Major deswegen, damit kein Soldat ohne Abschied fot wischen konnte: der Fiscaladvocat, um zu sehen, ob nicht irgend ein Schreiber vor Abland seiner Zeit heimlich wegzugehen versuche? der Feldscherer, damit er alle Kranken, die mel aus Indien wegschicket, besche, und es mit einem Gide bekräftige, sie konnten in Indie nicht zur Gesundheit gebracht werden. Der dritte Tag ift den Ginwohnern der Stadt, Abschiednehmen gegonnet, welche sodann mit ihren guten Freunden sich legen, und und bem Schalle ber Musif wacker lustig machen f). Mach einer glucklichen Fahrt von funf und funfzig Tagen erreichete die hollandische Flo

Tavernier geht nach Eus te das Vorgebirge der guten Hoffnung. Hier blieb sie dren Wochen lang liegen, und ropa zurück.

Cap.

Wir wollen aber ni vernier vertrieb sich unterdessen die Zeit mit allerlen Beobachtungen. Er ist nach seinem Borgeben ibe Seine Beob, diejenigen benbringen, die man anderswo nicht findet. achtungen am zeuget, daß die schwarze Farbe der Caffern weder von der Luft noch von der Hise herri Ein gewisses junges Magdchen war in dem Augenblicke, ba es auf die Welt folig ihrer Mutter weggenommen, und nachgehends unter ben Hollandern erzogen worden: Ein gewisser Frange fes nun war so weiß, als immer ein europäisches Weibesbild. machte ihr ein Rind, wollte sie auch heirathen, durfte aber nicht, fondern wurde meg feines Muthwillens um achthundert Gulden geftraft, Die man ihm von feiner Befolding Mur besagtes Magdchen erzählte dem Tavernier, Die Caffern waren beswegt schwarz, weil fie fich mit einer Salbe von allerlen Rrautern schmiereten, und wenn fie Er befräftiget durch fes nicht zum oftern thaten, wurden sie wassersuchtig werden. Beugniß feiner eigenen Augen, Die Caffern tenneten Die Rrauter febr gut, und mußten sehr wohl zu gebrauchen. Es waren neunzehn Kranke auf dem Schiffe, die meistenib Geschwure an den Beinen, oder sonft allerlen im Rriege empfangene Schaden an sich ten. Bon diefen gab man ihnen funfzehn unter die Bande, welche hierauf in wenig gen heil wurden, ungeachtet der Feldscherer zu Batavia geglaubet hatte, sie konnten ihre if sundheit sonst nirgend als in Europa erlangen. Jedweder Kranke hatte zween Caffern, ihn verbanden, das ist, welche solche Kräuter, als sie zu dem Zustande seines Geschool oder Schadens für dienlich erachteten, auffuchten, zwischen zween Steinen zerquetschten, Bahrenden Aufenthaltes des Verfassers wurd hernach auf seinen Schaben legten g). einst einige Solbaten um gewisser Berrichtungen willen ausgeschickt. Weil sie sich nun ins land hinein wagen mußten: so machten sie des Nachts ein großes Feuer, nicht som um sich baben zu warmen, als vielmehr um die lowen vom leibe zu halten. geachtet kam unterdessen da sie schliefen, ein solches Thier angestiegen, und erwischte Soldaten benm Urme. Zwar wurde es auf der Stelle todgeschoffen: allein, man mußte ihn mit großer Mibe bie 23hne auf ber Stelle todgeschoffen: allein, man mußte ihn mit großer Muße die Zahne aufbrechen, damit man den Urm, welcher durch und durch Michts destoweniger heileten die Caffern diesen Solbard bissen war, los machen konnte. innerhalb zwölf Tagen. Lavernier schließt aus eben dieser Begebenheit, es sen ein Irthull wenn man sich einhilbe bie lamen schauser ben dieser Begebenheit, es sen ein Brethull wenn man sich einbilde, die towen scheueten das Feuer. Er sab eine große Menge tough und Tieger Haute in ber hollandischen Festung. Doch, was er am meisten bewunderte, Tavernier. das war die Haut eines von den Caffren getödteten wilden, Pferdes; sie war weiß, aber hit schwarzen Querstrichen, und mit solchen Flecken, wie die Leoparden an sich haben, befeichnet, übrigens ohne Schweif b). Zwo bis dren Meilen weit, von der Festung, fanden einige Hollander einen tobten towen, dem vier Stacheln eines Stachelschweines, und war bis auf drey Biertheile ihrer Lange in dem leibe stacken. Man schloß also, das Schwein habe den Lowen getödtet i). Indem die große Menge dieser Thiere das land febr unsicher machet: so haben die Hollander eine artige Erfindung, sie aus dem Wege zu raumen. Sie machen eine Flinte an einem Pfahle fest, und binden ein Stuck Fleisch daran, bon welchem eine Schnur bis an den Drücker geht. Wenn nun das Thier das Fleisch wegtreißen will, so wird dadurch die Schnur angezogen, folglich geht der Drücker los, und die Gine artice die Rugel fährt dem Lowen in den Rachen oder Kopf. Gleichfalls haben sie eine artige lift, die jungen Straußen zu fangen. Erftlich geben sie Achtung, two das Rest ist, und warten bis die Jungen etwan acht Tage alt sind; hernach schlagen sie einen Pfahl in das Reff, und binden die Jungen mit einem Jufe baran, damit sie nicht weglaufen konnen. Dergestalt werden sie von den Alten immersort gefüttert, und wachsen allmählig heran. Benn sie nun groß genug sind, so werden sie von den Hollandern abgeholet und verkauft, ober gegessen k).

Unter ber Regierung bes Generals Vandime, nahmen die Hollander einen jungen Caffer der Regierung ves Generale Danverne, immen Drie weg, und führeten ihn nather aus einem ziemlich weit von der Festung entlegenen Orte weg, und führeten ihn Batavia, wo er mit großem Fleiße in Sprachen unterrichtet wurde. Innerhalb etog acht Jahren, redete er vollkommen hollandisch und portugiesisch. Weil er aber Ver= langen nach seiner Heimath trug, und der General ihn wider seinen Willen zu nichts nothigen wollte: so schickte er ihn mit Kleidung und Wasche bestens versehen, nach dem Vorgebirge guruck, in der Hoffnung, er werde ben ben Hollandern bleiben, und der Handlung, die sie mit den Caffern treiben, zum Bande dienen. Aber kaum war er auf das Borgebirge gekommen: so warf er seine Kleider in die See, und lief zu seinen kandesleu-ten bei Dankbarkeit iemals die geten babon, mit benen er roh Fleisch fraß, ohne baß ihm die Dankbarkeit jemals die ge-

tingfie Neigung gegen seine Wohlthater eingeflößet hatte 1). So bald man, saget er, die Segel ben der Abfahrt aufgespannet, und das Gebeth verrict = ben der hollans ter halt man, saget er, die Segel ben der Abfahrt aufgespannet, und das Gebeth verrict = ben der hollans der halt man, saget er, die Segel ben der Abfahrt aufgespannet, und das Gebeth verrict = ben der hollans Cavernier beschreibt hierauf einige ben ben Hollandern zur Gee übliche Gebrauche. tet batte, riefen sowohl die Soldaten, als die Matrosen, nun wollten sie sich hinlegen, und dischen Schiffen bis nach, riefen sowohl die Soldaten, als die Matrosen, nun wollten sie sich hieft und folder fahrt. bis nach, riefen sowohl die Soldaten, als die Matrosen, nun wouten pie plus pintegen, and fahrt. das Scher Heleneninsel schlafen. Indem nun beständig einerlen Wind blaft, und solcher fahrt. das Schiff gemeiniglich in sechzehn bis achtzehn Tagen auf die Rhebe besagter Insel füh-tet: so iff gemeiniglich in sechzehn bis achtzehn Tagen auf die Rhebe besagter Insel fühtet; so hatte man in der That nicht nothig, ein Segel anzurühren, weil man den Wind alseleit in hatte man in der That nicht nothig, ein Segel anzurühren, weilhe mit dem viers lezeit in dem Rücken behielt. Die einige Bemühung der Matrosen, welche mit dem viergehnten Bucken behielt. Die einige Bemühung der Matrosen, welche mit dem vierdehnten Lage begonn, bestund darinnen, daß sie wechselsweise, nämlich allezeit ein Paar, auf dan Lage begonn, bestund darinnen, daß sie wechselsweise, nämlich allezeit ein Paar, auf dem großen Maste Wache halten, und nach der Insel aussehen mußten. Diese Vorsichtigkat großen Maste Wache halten, und nach der Insel sie alsemal von der Nordseite, sichtigkeit ist den Steuerleuten unumgänglich nothig, weil sie allemal von der Mordseite, und im Ind den Steuerleuten unumgänglich nothig, weil sie allemal von der Mordseite, und dwar sehr nahe an die Insel zu kommen, und daselbst Anker zu werfen, trachten mußen; in fehr nahe an die Insel zu kommen, und daselbst Anker zu werfen, trachten mußen; in sent jehr nahe an die Insel zu tommen, und vajeron auch Unffalten in diesem Stucke nicht auch anderswo kein Grund zu finden ist. Messen sie ühre Unffalten in diesem Stucke Ment auch fassen: so führet die Gewalt duf das genaueste ab, und die Anker wollen nicht Grund sassen: so führet die Gewalt des

h) X. d. 461 €. 1) 21. 8. 462 3. k) Cbenbaf. i) Cbendaselbft. Allgem. Reisebesche, XI Zand. Cc.

1666.

Tavernier. des Windes und der Strome das Schiff vor der Rhede vorben, und benehmen ihm zugleich Die Hoffnung, wieder dahin zu kommen, indem der Wind fich niemals andert, sondernal lezeit widrig bleibt m).

Als man gludlich vor Unter getommen war: fo wurde das fammtliche Schiffsvolf in it Der Biceadmiral trat vor den Mast und sagte: "Wir werden in "und zwanzig Tage hier bleiben. Run vergleichet euch barum, welche Salfte am erften "bas land gehen, fich luftig machen und jagen will; nur aber muß fie ben eilften Tag m "ber an Bord fenn, bamit bie andern gleichfalls an das land geben fonnen., ließ er einem jeden, der ans tand wollte, ein Paar Schub, nebft Reiße, Zwiebacke, und Brandtwein geben. Huch wurden fie mit großen Rochkeffeln verforget. lande find, fo bleiben bren bis vier unten am Berge, und sammeln Sauerampfer, welch hernach helfen fie ben andern wilbe Schweine jage bis bren Schuhe hoch aufschießt. davon bie ganze Insel voll lauft, und fochen ihr Wildprat mit Reif und Sauerampf Die ganze Zeit übe welches eine gute Suppe giebt, welche ben leib allmählig reiniget. die sie auf dem lande zubringen, thun sie nichts anders, als singen, essen und trinken: muffen sie alle Tage einige Schweine an Bord liefern. Die Schuhe giebt man ihnen be wegen, weil der Berg ungemein steil und rauf ift, folglich man ihnen bas beschwerli Rlettern erleichtern muß. Die aus Indien zurückkommenden Schiffe bringen gemeinig persianische Jagdhunde mit, die sie zur Schweinsjagd gebrauchen, und hernach wenn Dienste gethan sind, ins Wasser werfen n).

Indem die auf dem lande mit der Schweinsjagd beschäfftiget sind, vertreiben sich auf ben Schiffen ihre Zeit mit Sifchen. Man giebt einem jedweden eine Maag Saly mit er seine Fische einfalzet, und sie hernach an der Luft dorret. Hiebon leben sie meille theils die übrige Zeit der Reise. Ihr Borrath reichet gemeiniglich auf drengig bis viel Lage, welche Zeit über man ihnen feine andere lebensmittel reichet, als ein wenig Del Reiß in Waffer gefocht; folglich erspahret die Gesellschaft eine große Menge Lebensmitte

Gleichfalls laßt man alle Schweine, Schafe, Ganfe, Endten und Bubner, bie Andere Ge= brauche auf noch am Borde hat, ans land laufen. Gobald biefe Thiere ben Sauerampfer freffen, den hollandi-fie eben sowohl reiniget, als die Menschen, so werden sie in wenigen Tagen ungemein fe ichen Schiffen absonderlich Ganfe und Endten ...

Die hollandische Flotte bestund aus eilf Schiffen, welche sich sammtlich an ber N Man rathschlagte barüber, was für eine Straße man nach neninsel versammelten. land nehmen sollte? Der Entschluß war, man wollte sich westlich halten, weil man will weit verstrichener Jahreszeit, auf dieser Seite vermuthlich gunstige Winde antreffen werd Allein, als man die Linie zurückgeleget hatte: fo fand man die Binde der geschopften hoffmit bermaßen entgegen zu fenn, daß man nachgehends bis auf den vier und sechzigsten und die Hohe von Island laufen, und von Norden herab nach Holland kommen might andere hollandische Gebräuche, aus den Nachrichten unsers Verfassers zu beschreiben. Gebernach als man die isländische Bille man die isländische Bille bernach, als man die islandische Ruste entdecket hatte, bekam man die Infel Ferelle ungere, bis dahin eine andere hollandische Electer batte, bekam man die Infel Ferelle unger sichte, bis dahin eine andere hollandische Flotte von eben so viel Schiffen der neuantolle

Capernier.

1666.

menben entgegen gegangen war, und baselbst auf sie wartete: auch ohne Unterlaß einige

Stude abseuerte, um den Ort, wo sie vor Anker liege, anzuzeigen. Sobald bende Rlotten einander zu Besichte bekamen, feuerte jedwedes Schiff alle sein Geschüß ab, und naherte sich seinem Geleitschiffe, das ist das indianische Udmirals schiff blieb immer ben bem hollandischen Admiralschiffe, der Viceadmiral ben dem Viceadmirale, und so weiter, jedwedes nach seiner Ordnung. Das erste, was die entgegen kommenden thaten, war dieses: daß sie den indianischen Schiffen eine Menge Lebensmittel an Bord schieften, als namlich einige Tonnen Vier, geräuchert Fleisch, Butter, Rase, weißen Zwieback, imgleichen für jedwedes Schiff eine Lonne Rheinwein, nebst Franz- und spanischem Beine. Den folgenden Tag legten alle Steuerleute ihr Umt nieder, und lieken die aus Holland entgegen gekommenen an das Ruber. Es waren ihrer für jedwedes Schiff dren, und suchet man ben diesen Gelegenheiten die altesten aus, welche dieses Ge-

wasser, und die Aenderung der Sandbanke von Grunde aus kennen.

Den folgenden Tag that ber Ubmiral von der Begleitungeflotte bren Stuckfchuffe, und ließ seinen Wimpel von dem Hindertheile wehen, um dadurch alle Officier von benden Blotten zum Kriegesrathe zu berufen. Ben diefer Bersammlung werden alle auf der Reise borgefallene Mishandlungen vorgetragen, und die Protocolle vorgelegt. Wenn man sie durchgegangen hat, wird ein Tag bestimmt, an welchem man alle Missethater auf das Ud= miralsschiff bringt, und mit der verdienten Strafe beleget. Wor Zeiten führte man sie Solland. Allein, ba hatten sie gute Freunde, und es kamen zuweilen die allerargsten Bilevichter ungestraft bavon. Seitbem man aber bieses neue Kriegesrecht eingeführet hat, lo ift das Widersegen und aufrührerische Beginnen der Matrosen um ein ziemliches seltener Beworden, als es ehedem war. Diefesmal wurden zween Matrosen gehenket; weil sie ihre Officier mit dem Messer verwundet hatten. Einige wurden unter dem Schiffe durchgezo-Ben; andere befamen vor dem großen Mafte, eine gewisse Ungahl Streiche mit einem Thaue,

noch andern wurde ihre Besoldung eingezogen p).

Sobald man die hollandische Rufte zu Gesichte befam, zundeten die Matrosen von der Menge weg: indianischen Flotte auf dem Hinter- und Vordertheile der Schiffe, eine solche erstaunliche genommener Manischen Flotte auf dem Hinter- und Vordertheile der Schiffe, eine solche Erstaunliche genommener Machesterzen Menge lichter an, daß man von Ferne gemennet hatte, sie stünden in vollem Brande. Aus den Klo-Labernier zählete nur allein auf seinem Schiffe über siebenzehnhundert Rerzen. Er giebt ftern. ung auch Rachricht, woher dieser reichliche Vorrath von Wachslichtern rührete. ten nach) Nachricht, woher vielet verhandene Matrosen ehemals auf derjenigen Flotte gediesenet met millich viele auf der Flotte vorhandene Matrosen ehemals auf derjenigen Flotte gediesenet met der Scholaufen liefen. Db nun gleich net welche die Hollander gegen die manillischen Inseln auslaufen ließen. biese Unternehmung nicht nach Wunsche ausschlug: so hatten sie doch einige Klöster ausgesplische Einsternehmung nicht nach Wunsche ausschlug: so hatten sie doch einige Klöster ausgesplische Eungenemmen. Zu Puntoplindert, und eine erstaunliche Menge Wachsterzen daraus weggenommen. gallo hatten sie nicht minder eine gewaltige Unzahl gefunden, als der Ort den Portugiesen abann fie nicht minder eine gewaltige Unzahl gefunden, als der Ort den Portugiesen abgenommen wurde. Weil bas Bachs in Indien febr mohlfeil ift, faget Lavernier, fo hat jedwedes Kloster allemal einen großen Vorrath an Wachslichtern. Der geringste Hol-lander von der geringste Holes Wannslander bekam drenßig bis vierzig auf seinen Untheil, darunter einige so dick, als ein Mannsschenkel waren 9).

Der Biceadmiral, auf welchem unfer Berfasser fuhr, mußte ber gemachten Austheilung du Folge, nach Seeland fegeln. Er brachte aber ganger fieben Tage bamit gu, ehrbem Ausschif er fen zugieng.

<sup>0)</sup> Ebendafelbft. (q) A. d. 473 €. p) 21. 8. 472 G.

Tavernier. er zu Bließingen einlaufen konnte, weil die Sandbanke fich verandert hatten. Aber fobalb er Unter geworfen hatte, war das Schiff, alles Ubwehrens ungeachtet, mit einer unfagli chen Menge fleiner Barten umringet. Giner rief Diefem Befannten, ber andere fragte nach Die Eltern erkundigten sich nach ihren Kindern, und ein Bruder ober Unverwand ter nach dem andern. Den folgenden Tag kamen zween Bewindhaber auf das Schiff, und ließen bas gesammte Bolt zwischen bem Sindertheile, und bem Sauptmafte zusammen kont men. Der hauptmann mußte fich neben fie ftellen. Hierauf fagten sie zu bem Boote, volke: Wir befehlen euch hiemit im Namen der Gesellschaft, uns anzuzeigen, ob euch auf Diefer Reise zur Ungebuhr mitgefahren worden ift, oder nicht? In der Ungeduld, bald bei ihren Eltern, Unverwandten und guten Freunden zu fenn, die am Ufer ftunden, und auf fie warteten, riefen sie, als aus einem Munde, ber Hauptmann sen ein braver Mann! 30 Diesem Augenblicke hatte jeder die Frenheit, in die Schaluppen zu fpringen, und ans land f Die Bewindhaber bezeugten fich gegen ben Tavernier ungemein hoffich, und fragten ihn gleichfalls, ob er feine Rlage über die Schiffsofficier anzubringen habe r)?

> Er hatte keine andere Ursache, in Solland langer zu verweilen, als die Bezahlung be Gelbes, bas man ihm zu Batavia vorenthalten hatte. Doch er konnte seines langwier gen und bringenden Unhaltens ungeachtet, nicht mehr als etwas über die Salfte beraub preffen. Bar man mir nichts schuldig, ruft er an diefem Orte voller Berdruft aus; war um bewilligte man benn die Salfte meiner Forderung? Verlangete ich aber bas Meinig! warum enthielt man mir einen Theil davon vor? Diese Unbilligkeit muß ihm zur Gelb genheit dienen, daß er ohne Berhehlen entdecket, wie ungleich es ben Bermaltung ber O fellschaftsangelegenheiten zugehe.



r) 21. S. 474 3.

5) In dem Sauptwerke ift biefe Befchreibung aus Thomas Rhoe genommen, der ben dem gro-Ben Mogol eine Secretarftelle verwaltete; Eduard Terri, ein anderer englischer Reisender bestätiget fie ebenfalls, er hatte an diefem Bofe eben die Sing: De. Mandelelo hat folde fich zugeeignet, und nur einige ihm eigene Ummerfungen bengefügt. 3.

E. er erinnert ben Gelegenheit bes Sinde, Konigreich eben diefes Namens vorhanden gent fen ift, deffen Einwohner fich noch Abine nennen die Perfer und Araber heißen es Diul. Giene nen den Fluß Indus oder Sinde auch Pengabi weil er nach der Bedeutung dieses Wortes burd funf andere Fluffe vergrößert wird. Rigab, der ben Kabul entspringt, ber guent

# Das XXVI Capitel.

bung von Indostan.

Befchrei:

## Beschreibung von Indostan.

### Der I Abschnitt.

Geographische Beschreibung des Landes.

Abtheilung in Provinzen. Landschaft Kandahar; Rabul; Multan; Haja-Kan; Bucker; Tatta; Coret; Jeffelmire; Attock; Pengab; Riemire; Jengapur; Jemba; Dehli; Banbo; Maloway; Chitor; Gusurate. Stadte darinnen. Ginwohner barinnen. Landschaft Canbifch; Berar; Marvar; Gualor; Agra. Sauptstadt derselben. Hauser der Jesuiten und Hollander allda. Landschaft Sambal; Ba: far; Nagrafut; Siba; Kafares; Gor; Di-

tan; Kanduana; Patna; Jesuat; Menat; Udeffa; Bengela; Otters Anmerkung über ver-Schiedene Derter in Indoftan. Meynungen von bem Laufe des Indus. Otters Unmerfung von Mefran; von dem alten Konigreiche Gus furatte; von Agra; von Decan. Staaten ber ginebaren Rajas. Der Raja von Beduffio; von Rator; von Chaque; und andere Urtheil über ben gegenwartigen Buftand von Indoftan.

as schone Land, welches eigentlich Indien heißt, und von den Perfern und Arabern Geographis ben Namen Indostan erhalten hat, wird ostwarts von dem Konigreiche Mangth iche Beschreibegranget, welches andere Malvy s) nennen, westwarts von einem Theile Der-bung des Lans sien und dem südlichen Meere, nordwarts vom Caucasus und der Tataren, südwarts vom des. Königreiche Decan, und dem Meerbusen von Bengalen. Man giebt ihm nicht weniger als seelige Detail, and Diten nach Westen vom Flusse Indus oder Sinde bis an den Ganges, und nicht weniger als siebenhundert von Norden nach Süden, wenn man seine spillichsten Granzen im zwanzigsten Grade, und die nordlichsten im dren und vierzigsten Grabe rechnet t). In diesem Raume enthalt es sieben und drenftig große Provinzen, die in Provinzen. bor Alters so viel Königreiche waren.

Die erfte ist Randahar, welche den Namen von der Hauptstadt u) erhalten, oder Randahar. ihr ben ihrigen gegeben hat. Daber veranlasset sie auch oft blutige Kriege zwischen von Konigen von Persien und den Mo-Sie liegt am westlichsten, und also Persien am nachsten.

Cc 3

Bolen veranlasset sie auch oft vintige verschen Persien und der Türken. Ihre Hauptstadt wird Durch' wie Bagdat und Erwan zwijchen Bergien und der Luccey.
Indien Handel aller Caravanen sehr reich; denn sie haben sonst keinen Weg zu kande nach Indien Sandel aller Caravanen jegr reich; venn jie guven jonge eine Citabelle hat, welche für die beste in ganz Usien gehalten wird  $\infty$ ).

Die zwente Provinz von Indostan, Rabul, ist die reichste; auch sie kühret den Namen ihret Hauptstadt, welche wohl gebauet, und mit zwen guten Schlössern wohl befestiget ist y).

Ratab, der feinen Ursprung in Rachemir funfichn Lagereisen über Lahor, nordwarts hat, der britte gereisen über Lahor, nordwarts hat, der britte Rapy geht an den Mauern von Labor vorbeyden dent pringt unweit biefer Stadt. Die beyden andern Dia und Osvid kommen viel weiter kin andern Dia und Osvid kommen vielweiter her und vereinigen sich ben Bakar, welches saft gleich weit von Labor und von dem Meere Mandelolo I Lh. a. d. 46 und 47 .

t) Mandelslo a. b. 54 .

11) In funf und achtzig Grad der Lange, und dren und drengig nordlicher Breite.

a) Cavernier liefert ben Grundrif davon in bem Iten Theile feiner Reifen a. d. 628 G.

y) In dem dren und drenfigften Grade, drepfia Minuten nordlicher Breite.

Rabul.

Thre

Befchrei= bung von Indostan.

Ihre Granze ift nordwarts die große Tataren. Aus dieser Proving geht der But Mibal heraus, und verwandelt seinen Namen in Begul, und fallt in den In Man glaubet, es sen die Coa oder der Suaffus des Prolomaus. Die usbefische Tatarn bringen jabrlich mehr als sechziatausend Pierde nach Rabul zu verfaufen. Die Lebensmittel find aus Persien bringt man viel Schopse und anderes Bieh babin. Zavernier, welcher biefen Weg ebenfalls gereifet ift moblfeil, und man findet Wein ba. beobachtet einen fehr besondern Gebrauch der Bolfer, Die er Augans nennet, welche voll Randahar bis Rabul gegen die Bebirge von Balt zu wohnen, febr ftarte Leute, und if rer Rauberenen wegen febr berüchtigt find. Sie pflegen, wie alle Indianer, fich die 3und ju reinigen und abzuschaben; sie thun diefes alle Morgen, mit einem fleinen gefrummtet Stucke einer Burgel bes landes; anftatt aber daß biefes ben ben andern Indianern ein Dru chen verursachet, wodurch sie viel Unreinigkeiten auswerfen, so brechen sich die Augans nicht eber, als bis fie ihre Mahlzeit zu nehmen anfangen. Raum haben fie zween ober brep toff aegessen, so muffen sie geben und sich brechen; worauf sie mit gutem Appetite effen. Diefer Reifende erinnert: ohne benfelben Gebrauch, murben fie faum brenftig Jahr leben und wie Wassersüchtig werden z).

Multan.

Die dritte landschaft ist Multan, beren Sauptstadt, die eben den Namen führel groß, alt, und reich an Handlung ift. Man machet baselbst viel Zeuge, welche nach Tattal führet wurden, ehe ber Sand die Mundung des Flusses verstopft hatte. Seitdem bring Die Fuhren find febr theuer, und be man sie nach Aara, und von dar nach Surata. Handel von Multan empfindet folches ftart. Mus diefer Stadt tommen alle Banianen bei Die ihren Handel in Persien treiben, wie anderer Orten die Juden, benen sie noch im Des Geseges ungeachtet, das ihrer Secte verbiethet, Rieisch w chern überlegen find. Thieren zu effen, haben fie ein besonderes, das ihnen verstattet, an gewiffen Tagen Subner effen, und fur zween oder bren Bruder nur eine Frau zu nehmen; ber Meltefte ift alebell Bater zu den Kindern. Aus Multan breiten sich auch viel Seiltanzer ober Balabins benden Geschlechtern in ganz Persien aus a). Diese tandschaft liegt langst dem Rlusse 3 dus b), offlich von Perfien und Kandahar c).

z) Tavernier Ilter Theil a. d. 53 G.

a) Ebendaselbst a. d. 52 G.

b) Die Sauptstadt ift in hundert und funfzehn Grad der Lange, und neun und zwanzig Grad

vierzig Minuten Breite.

c) Man fann diefe Beschreibung durch die Ras men und Beiten ber Derter bereichern, bie fich in Taverniers Reifen befinden. Von Kandahar gieng er gehn Coffen oder gehn Meilen nach Cha: risafar, zwolf Cossen von Charisafar nach Jelate, achte von Telate nach Betagy, fechse von Betary nach Mesur, fiebengehn von Megur nach Karabat, siebenzehn von Karabat nach Chakeni Kuze. Von Candahar bis nach dem letten Fleden fteht das Land unter vielen fleinen hetren, die dem Ronige von Perfien etwas geben. Von Chakeni Kuze nach Kabul reifete Ente nier vierzig Cossen, wo man unterwegens nut pri elende Dörfer antrifft, da nicht allemai Brodent Gerfte für die Pferde zu bekommen ift. 2016 mil man solches mit sich führen. In dem Heumonat und Augustmonate herrschet hier ein warmet Bill ber den Obem benimme, und manchmal pibelid todtet. Ebend. a. d. 51 G.

d) Mandelslo nennet die Hauptstadt Bacht Bukon oder Bikanor. Sie liegt in hundert und fiebenzig Grad zwanzig Minuten Lange, und adl und zwanzig Grad vierzig Minuten nordl. Breite

e) Mandelslo oder fein Heberfeger nennet fe bier Bolaches.

f) In seche und achtzig Grad Länge, und fülle id zwanzia Grad und zwanzig Grad, zwanzig Minuten nordi. Dreit.

Saja Ran oder Banh Ran, die vierte Proving, hat ostwarts ben Indus zur Granze, westwarts eine persische Provinz, Lax. Sie hat keine große Stadt, ihre Ein bung von wohner sind ein kriegerisches Bolk, die Ballocken; baher sie vor Alters das Königreich Indoskan. Ballocky hief.

Buckor oder Backar, beren Hauptstadt Buckor Sakor heißt d), liegt auch an den Usern des Indus, der sie mitten durchstreicht, und eines der fruchtbarften kander im Reiche aus ihr machet. Gegen Sudsüdwest hat sie Latta, und gegen Westen Bajakan

oder die Ballocken e).

Tatta, beren Hauptstadt auch so heißt f), wird auch vom Indus burchschnitten; et machet viel schone Inseln, wodurch die Reise sehr angenehm wird. Ihre Kunstler mathen fie berühmt, und werden für die geschicktesten im Reiche gehalten. Sonft handelten die Portugiesen stark babin.

Soret, eine kleine, fehr reiche und stark bevolkerte Provinz. Gegen Often ftoft sie

on Gusurate, gegen Westen ans Meer.

Iesselmire hat zur Gränze nordwärts Gusturate, westwärts Sovet, Buckor und Mußer ihrer hauptstadt, die eben den Namen führet, findet man auch da bie Stadt Radimpur, und einige andere weniger beträchtliche.

Uttock, und die Bauptstadt eben dieses Namense), liegen am Flusse Tibal, der von Be-

steroct, und die Fauptfradt eden viesesstantens, 2000 von Baja Kan absondert. Dengtab hat ihren Namen von den funf Bluffen, zwischen denen diese kandschaft liegt, welhe südmarts Lahor in den Indus fallen b). Es ist eine der fruchtbarsten und ansehnlichften sandschaften im Reiche. Ihre Hauptstadt ist Labor, der berühmte Ort, dessen Behreibung man in Mandelslohs und Berniers Nachrichten gelesen hat i).

Rismire, welche die Europäer Rachemir genannt haben, beren hauptstadt aber hicht eben den Namen führet k), wie die Erdbeschreiber auf Berniers Zeugniß geglaubet haben, sondern Syranakar heißt 1), ist eines der schönsten länder in der Welt.

Badt bewässert sie, machet viel schöne Inseln, und geht in den Indus.

Rachemir stößt an Rabul. Bankisch liegt oftwarts von Rismire, etwas nach Suben, und wird nur durch den Indus abgesondert m).

Jenga:

Linge feche und zwanzig Grad vierzig Minuten Breite feche und zwanzig Grad vierzig Minuten

b) Reunzig Grad vierzig Minuten Lange. bren und neunzig Grad drenftig Minuten Lange Und ein und dreysig Grad vierzig Minuten Breite.

Bir wollen wieder Taverniers Reifebefdyreis bung von Babul nad Labor vornehmen. Bon Kabur Babul nad Labor vornehmen. Bon Kabul reisete er neunzehn Cossen bis Bariabe, bis da siebenzehn bis Mimela, von da neunzehn bis da siebenzehn bis Mimela, von da neunzehn bis Caka; bis Allybua; von Mybua siebenzehn bis Caka; feche von Cata bis Kimry; vierzehn von da bis Chamber von Cata bis Kimry; vierzehn von da bis Chaur; Vierzehn von Chaurbis Lovefar; neunichn von Tovekar bis Atek. Atek liegt auf eis ner pan Tovekar bis Atek. Atek liegt auf eis her Landspige, wo sich zween große Flusse vereinis

gen. Es ift eine ber beften Feftungen in dem mo: golischen Reiche. Bon Utek maren fedzehn Coffen bis Kalapane; von da sechzehn bis Aupate; von da sechzehn bis Tulapeta; von da neunzehn bis Revaly; von Revaly sechzehn bis Terabad; von da achtzehn bis Imiadab; und von da achtzehn bis Labor. Un oben angeführtem Orte a. d. 53 3.

1) Berniers Zeugniß verdienet hier nicht, dem Rhoe und Terri vorgezogen zu werden, welche ihre Nachrichten aus ber Beheimschreiberen des großen Mogole hatten. Diefe Stadt liegt in bren und neunzig Grad der Lange, und vier und drepfia Grad vier Minuten Breite.

m) Micht in den Ganges wie Mandelslo laget a. d. 49 G.

Baja Kan.

Bucker.

Tatta.

Soret.

Steffelinire.

Uttock.

Dengab.

Rismire.

Beldreis bung von Indoffen.

Jengapur, welches ben Namen seiner Hauptstadt führet, liegt am Flusse Raaul

einen der fünfe, die in den Indus fallen, Mordost von Lahor.

Jengapur. Jemba.

Jemba ober Jamba, heißt auch wie ihre Hauptstade, und stöft oftwarts an Pell gab. Das land ift febr bergig. Man sieht da eine berühmte Pagode, Illamate genamil wohin die Banianen wallfahrten.

Debli.

Debly, und die Hauptstadt gleiches Namens, liegt zwischen Jemba und 2lgra, gen ben Ursprung bes Jemone, ber, nachbem er burch Ugra gegangen ift, in ben Go Die Stadt Dehly, beren Beschreibung man ben bem Tavernier gesehen ift febralt o). Die Ruinen ihrer Pallafte, und die Grabmaler ihrer alten Konige, bent fen zulänglich, daß sie vorher die Hauptstadt in Indostan war; und einige glauben, Schah Jehan ließ daselbst im Unfange sen der Sis des Röniges Porus gewesen. fechzehnten Jahrhunderts eine andere Stadt bauen , die er von feinem Namen, Tehannabal nennete; es fondert folche burch eine Mauer vom alten Debly ab. Die Grofmogolen nehmen oft ihren Sig baselbst, wenn die Hige sie nothiget, Ugra zu verlassen. Thamas Kuli Kham nahm, ben seinem Kriege in Indostan, Jehannahad of Dehly weg, und bemachtigte sich des unermeßlichen Reichthums im faiferlich Pallaste.

Bando.

Bando machet ungefähr bas Mittel bes Reiches zwischen Tesselmire, Aura Außer der Hauptstadt eben des Namens, sind in ihr Turi, Moat Godack und Usmere oder Usmire. Diese lette Stadt p), wo sich ber Großmogol Rhoes Gesandschaftszeit ordentlich aushielt, giebt ihren Namen bisweilen der ganf Proving.

Maloman.

Maloway ober Malue, ist sehr fruchtbar. Die Hauptstadt heißt Rantipul Serampur und Ugen liegen auch darinnen 9). Der Fluß Cepra, an dem die Gi Calleada liegt, wo sich die alten Könige von Maserdoa aushielten, bewässert einen I biefer Landschaft, und fällt in den cambaifchen Meerbufen.

Chitor.

Chiror war vordem ein sehr ansehnliches Konigreich: aber die Hauptstadt, wovon est Namen führet, und deren Mauern sonst mehr als sechs Meilen im Umfreise hatten, ist ibo ein elender Steinhaufen. Sie ftoft oftwarts an Randish und fudwarts an Gufurate

Gusurate.

Gustivate, welches die Portugiesen das Königreich Cambaja, von der Stadt, bin sie vornehmlich handelten, genannt haben, ist unstreitig eine der schönsten und wicht ften Landschaften bes mogolischen Reiches. Außer ben Stabten, beren Beschreibung schon geliefert hat, als seine Hauptstadt, die mitten im lande liegt s), und eigentlich

nen.

Stadte darin- med Lewad, d.i. Stadt des Konigs Zamed, von ihrem Stifter heißt, die manage verderbt Amadabat, Amadabath nennet, Cambaja, Brodra, Broidtschia, madebat und Surate, eine der berühmtesten Städte in der Welt, des Handels wegell hat Gustirate noch viel andere, beren Namen man in den Reisebeschreibungen zerstrellt Goga, eine kleine Stadt, oder vielmehr ein großer Flecken, liegt drenßig Mel

Soga.

n) Mandelslo nennet sie auch Jemipar oder Jenupar; in vier und neunzig Grad der Lange, und breygig Grad dreygig Minuten Breite.

e) Sedis und neunzig Grad Lange, acht und zwanzig Grad zwanzig Minuten Breite.

p) Drey und neunzig Grad Lange, funf und zwanzig Grad drepfig Minuten Breite.

9) Mandelslo beschuldiget den Rhoe mit iff recht, als hatte selbiger Rantipur und Ugen eins

len von Cambaja, an einem Orte, wo ber Meerbusen so klein ist, daß nur wie ein Fluß daraus wird. Sie ist von Banianen bewohnet, die meistens Weber oder Sceleute find. Sie bung von hat nur eine Mauer von gehauenen Steinen, nach der Meerfeite, wo sich die Portugiesen Indostan. bordem zu Begleitung ihrer Kauffahrdenschiffe bis nach Goa versammleten. Pattepane und Mangerol sind zween schone Flecken, neun Meilen von Goga; bende werden und Mangedurch die Menge Cattun und Zeuge, die man daselbst verfertiget, bereichert. Ditt, wo die rol. Portugiesen noch dren gute Schlösser haben, liegt an der Granze des landes Gusurate, südwarts. Sie nennen es Dive, sprechen aber bas e so gelinde aus, daß man es kaum bo-Bisantagan ift eine ber größten Stabte bes gangen lanbes, und liegt fast mitten barinnen. Man rechnet daselbst etwa zwanzigtausend Häuser. Es hat seine isige Größe kiner Fruchtbarkeit zu danken; sonst war es nur ein Dorf. Man halt daselbst erstaunlich vieles Bieh; und Reiß, Korn, Baumwolle, wachsen im Ueberflusse. Pettan hatte sonst Wieh; und Reiß, Korn, Baumwoue, wachzen in Leverschied feinen Handel geschwächt ha-ben sechs Meilen im Umfange. Da aber verschiedene Ursachen seinen Handel geschwächt ha-Dettan. ben leche Meilen im Umfange. Da aver verschiedene Engagen jemes fonft einschloß, immer werfällt bie schone Mauer von gehauenen Steinen, die es sonst einschloß, immer mehr und mehr, und von seinen schönsten Gebäuden bleibt nur das Schloß noch übrig, wo fich ber Statthalter aufhalt. Die Einwohner verfertigen nur grobe baumwollene Zeuge, für das land. Man heißt die Zeuge Destemals, Sgarderberals, Longis, Allegie ehs, Mitten in der Stadt sieht man eine Moschee, die für ein altes Werk der Beiden gebalten wird, und die Mandelslo einen der schönsten Tempel der Morgenlander nennet. Das Gewölbe, faget er, wird von taufend und funfzig meist marmornen Saulen getragen. Cheptepur ist eine andere Stadt, sechs Meilen von Pettan und zwen und zwanzig von Cheptepur. Umadabath an dem Ufer eines Flüßchens. fertigen nur baumwollen Garn. Alle Einwohner sind Banianen, und ver-Carabanen ober Cafillas zu bedecken, die diesen Weg nehmen. Man halt in ber Stadt eine gabireiche Befagung, Die osener Glecken, mit einem alten Schlosse, wo der Statthalter zwenhundert Pferde zu Bebedung der Caravanen halten muß. Hier wachst viel Baumwolle. Massarste sechs farb Ger Caravanen halten muß. Dier wacht viel Saumwour. Das erfte feche Gaubun, Bal-Meilen, das zwente neun, und das dritte vierzehn davon; alle dren zwo Meilen vom Mee- sara. Man verfertiget baselbst viel grobe baumwollene Zeuge, und aus den benachbarten Balbern nimmt man das Holz, das man im lande zu Gebäuden und Schiffen anwendett).

find Bogendiener. Die alten Einwohner von Gusurata heißen eigentlich Zindops oder Indus. fremden Bieger baselbst eingedrungen. Jeso ist das Land mit Persern, Arabern, Arme-Muhammeds Religion ift nur mit den Waffen Tamerlans und anderer von Gusurahiern, und andern Nationen bevölkert; doch machen die natürlichen Einwohner noch immer die grach andern Nationen bevölkert; doch machen die natürlichen Einwohner noch immer die größte Zahl aus. gelboder Jahl aus. Ueberhaupt sind die Einwohner des stonigeren. Die Manns-bersonen Olivenfarbe; aber nach dem Landstriche, bald mehr bald weniger. Die Manns-Dersonen Dlivenfarbe; aber nach dem tandstriche, vand mehr vanz wering. Bie lass sind stark und wohl gebildet. Sie haben ein breites Gesicht und schwarze Augen. Sie lassen sich den Ropf und das Kinn scheren bis auf einen Knebelbart, wie die Perser. Die-

Einwohner

eing gehalten. auf feiner Karte. Der Englander unterscheidet fie P) Bier und achtzig Grad Lange, drey und ibanzig Grad Breite.

Grad Lange, und ... Grad Breite. Allgem, Reisebeschr. XI Band.

Mandelslo und Lavernier haben alle diefe Stadte beschrieben. Man sehe die Artifel, die ihren Mamen fubren. Siehe Die Befchreibung von Surata in den erften Dadyrichten des Xten Theile.

t) Mandelsloh a. d. 155 S.

Beschreis Diejenigen, welche sich zur muhammedanischen Religion bekennen, kleiden sich auch Petbung von sisch, aber sie wickeln ihren Turdan anders. Sie tragen die Deffnung ihrer Weste unter Indostan. dem linken Arme, da die Perser sie unter dem rechten tragen. Sie binden ihren Gukkleiden, und diesende in sie Enden hinein stecken u). In diesem Guktel tragen die Muhammedaner von Gusuralt Rleidung der ihre Dolche, die sie Jimber nennen, und die nicht weniger als ein Justlang, und ben dem Griffe breiter, als an der Spisse sind. Manche tragen auch Degen, und alle Soldaten sind mit Sabeln oder Schwerdtern bewassen.

Der Weibs: bilder.

Die Weibesbilder find flein, aber wohl gebildet; ungemein reinlich an sich selbst, 1111 Einige tragen nur el prachtig in Rleibung. Ihre haare fliegen auf die Uchfel berum. ne fleine Muse; andere bebeden fich mit einem Flore, ber mit Golbe gewirket ift. benben Enden hangen ihnen an ben Seiten bis auf die Rnie herab. gen toftbare Ohrgehante von Diamanten, Perlen und andern Ebelgefteinen. baben fie große runde Perlen, die auf der braunen Farbe nicht übel aussehen. hangen sie auch Ringe in die Rase, ohne einige Beschwerlichkeit, weil sie sich fast schnäuzen. Sie tragen, wie die Mannspersonen, Hosen von Taffet, oder baumwollene Beuge, fo lang daß sich folche murben über den Ropf hinaufziehen laffen, wenn man fie weit ausdehnen wollte; sie liegen aber genau bis unter das diche Bein an, wo sie gewitch und vermittelft eines goldenen oder seidenen Fadens, um ben Nabel gebunden werden. Enden diefes Fadens hangen wieder bis auf die Fuße hinab. Die hemden ziehen fie über bis fe hofen, und felbige find fo furg, bag fie nicht bis unter bie lenden geben. von Taffend ober baumwollenem Zeuge, die sich von dar anfangt, ist ordentlich so bunne, fie nichts verbirgt. Ihre Schuh find ordentlich von rothem' Corduane, hinten platt, vorn spigig. Sie gehen mit bloßer Bruft, und die Urme sind bis an die Einbogen nachenby fie mohl folche zum Theil mit den Armbandern verdeden, deren fie eine gange kaft habe Chrbare Frauen zeigen sich öffentlich nicht mit unbedecktem Gesichte, und die Born men kommen selten aus ihren Saufern. Gin langer Umgang mit den Mogolen, die ibet im lande ausgebreitet find, und dafelbst immer Gesetze vorgeschrieben haben, seitdem fürate ihre Provinz geworden ift, verursachet viel Aehnlichkeit zwischen bender Bolfer brauchen. Die Banianen mich werden beit Aehnlichkeit zwischen bender Bolfer Die Banianen muß man ausnehmen, die sich von den Muhammedaner brauchen. fehr durch ihre Gebräuche und Sitten, als durch ihre Religion, unterscheiden. sich vorgeset hat, alles, was diese alte Secte betrifft, in einem besondern Urtifel abiligi deln: so bemerket man hier nur, daß kein Land in Indien ist, wo nicht Banianen wart aber in Gusurate boch die meisten sind x). Es geboret nur feit 1565 ju Indostan.

Candisch.

Candisch liegt unter allen Provinzen des Reiches am weitesten nach Suden. Die Habt Brampur oder Bursampur war der ordentliche Aufenthalt der Könige von December ehe es der Großmogol zu seiner Krone brachte. Es ist eine sehr große und volkreiche neiß

<sup>&</sup>quot;1) Ebendafelbft a. b. 156 G.

a) Ebenbafelbft a. d. 158 G.

<sup>7)</sup> Seche und neunzig Grad vierzig Minuten Lange, funf und zwanzig Grad seche Minuten Breite.

<sup>2)</sup> Vier und neunzig Grad feche und imanife Minuten Lange, vier und zwanzig Grad Winuten Breite.

a) Eduard Terri a. d. 10 G.

nebst welcher man in eben der Provinz Pala, Assere, und Mandu rechnet. Capti, der ben Surate herabfallt, trennet Candisch von einem landchen Partabza, dessen bung von Indostan. Der Fluft Befchreis Gurft bem Großmogol zinsbar ift. Indosfan.

Berar, bessen Hauptstadt Schapor ober Chapur heißt, erstrecket sich nach Mittag, und stoßt an Gusurate und das Gebirge Rana. Ostwarts wird es von Bengalen begränzer, nordwärts von Maluay und westwärts von Candisch.

Berar.

Marvar liegt zwischen Bengalen; Gualar, Agra und Sambal. bon einem schönen Flusse beneßet, welcher in den Ganges fällt. Die Hauptstadt heißt Thehud y).

Marvar.

Gualor ober Goualiar, welcher Hauptstadt eben den Namen führet, ist wegen eiher Citadelle berühmt, die der Großmogol zum Staatsgefängnisse braucht.

Sualor.

Agra.

Ugra, gleiches Namens mit ihrer Hauptstadt z), ist eine der größten Provinzen, hat heute zu Tage den ersten Rang. Der Fluß Gemene geht durch sie und bewässert sie. Man sindet daselbst die Stadte Scander, Andipur, und Felipur. Das land ist ohne Berge, und von seiner Hauptstadt bis Lahor, welches die benden schönsten Stadte von Indostan sind, sieht man eine Allee von Baumen, die Terri vierhundert englische Meilen lang schäßet a). Debli, oder vielmehr Jehannadab, wie man sich die Vorstellung davon aus dem Tavernier mach, oder vielmehr Jehannadab, wie man sich die Vorstellung davon aus dem Tavernier Bernier findet viel Achnlichkeit zwischen den Städten Anra und Machen kann b). "In Wahrheit, saget er, hat Agra den Vorzug, daß es lange Zeit der Ihre Hampts Bis der landesherren gewesen ist, seit dem es Pedar hat bauen und nach seinem Namen stadt. Ar Abab nennen lassen, ob es wohl diese Benennung nicht behalten hat. Deitscher, als Dehli, hat mehr schone Häuser von Rasas und Omrahs, mehr große trifft. bende ans weine, put inege jagoin Gehauenen Steinen und von Ziegeln, außer den berühmten Gräbern des Etbar und der Taje Mehal, des Schah Jehan Gemahlinne). Begentheils aber ift sie ohne Mauern, ohne zu erwähnen, daß sie nach keinem allgemeinen Enthourfe angelegt ift, baber ihr die schonen breiten Gassen von einerlen Bauart mangeln, die man zu Boker angelegt ift, baber ihr die schonen breiten Gassen von einerlen Bauart mangeln, die man zu Debli bewundert. Wenn man vier oder funf der vornehmften Gaffen, wo Kaufmannschaft getrieben wird, ausnimmt, welche sehr lang und wohl gebauet sind: so sind die meisten andern wenge Benge, ohne Ordnung, voll Wendungen und Winkel, welche viel Unordnungen verursa-Ben, wenn sich der Hof da aufhalt. Agra hat, von einem hohen Orte betrachtet, etwas "bem sich ber Hof da aufhalt. Agun pan, von einem gogen Derren sind daselbst mit "großende mehr abnliches, als Dehli. Die Häuser der großen Herren sind daselbst mit "großen Brunen Baumen untermenget, die jeder zu seinem Bergnugen in seinen Garten und beinen Bie fteinernen Saufer der Beinen Brunen Baumen untermenger, on perfchaffen. Raufleute, die zwischen diese Baume zerstreuet sind, sehen aus wie soviel alte Schlösser, bund alles zusammen machet sehr angenehme Aussichten, besonders in einem sehr trocknen bund warmen fande, wo die Augen nichts als Grunes und Schatten zu verlangen "scheinen, d).

fie Dehli über:

d) Man sehe oben sein Tagebuch, deffen un-Readtet man noch Berniers Unmerkungen über biefe Stadt in dem Artifel von dem hofe des großen Mogols benfügen kann. Man sehe auch die Beschreibung von Agra in Mandelslees Tagebuche.

c) Man febe die Befchreibung in Taverniers Lagebuche. Bernier liefert fie auch mit wenia Unterschiede.

d) Bernier IIIter Theil a. d. 141 und 142 G.

Beschreis bung von Indostan.

Gebaube der

Die Jesuiten haben in Algra eine Rirche und ein Collegium, wo sie die Kinder von fünf und zwanzig bis drenftig chriftlichen Familien, die fich daselbst niederaelassen haben, if Man sab auch zu Berniers Zeiten baselbst ein hollandische Christenthume unterrichten. Raufmannshaus, welches vier oder funf Raufleute diefer Nation bewohnten, Die lange Be Besuiten und viel Bortheil von Scharlache, Spiegeln, schlechten und goldenen und filbernen Spigen g der Sollander. zogen hatten. Mit eben fo viel Gewinnste nahmen sie verschiedene Landeswaaren, als In oder Indig, der um Ugra, besonders zu Bianes, nur zwo Tager. fen von Ugra gesamm let wird; wie auch alle Zeuge, die sie von Jelapur und Lacknan erhielten. Un allen biefel Orten hatten sie auch Sauser, aber die Entfernung von Surata, und die Rostbarkeit be Fuhren fingen an, ihren Gifer zu schwächen, und biefes besto mehr, weil die Armenier ebe Indeffen glaubte Bernier , fie murden ihr Raufhaus nicht verlaffen ben Sandel trieben. weil sie ihre Spezerenen sehr woht verkauften, und nothig hatten, jemanden in ber 30 be des Hofes zu haben, um sich eine Gnade zu erhalten, die ihre Festfesungen zu Surat Die Englander hatten fich feit einiger Zeit nur all und anderswo im Reiche erforderten. Diejenigen eingeschränkt, die sie in ber landschaft Gusurate besagen.

Sambal.

Sambal o'er Sambel, (die Hauptstadt heißt auch so) wird durch den Kluß Diefer Fluß fällt ben ber Stadt Sil mene von der kandschaft Marvar abgesondert. back in den Ganges, wo bende Fluffe durch ihre Bereinigung ein Enland machen. her nennt man das land auch manchmal Doab, zwischen zwey Wassern, wie Mes potamien oder Entranques.

Bafar.

Bakar ober Bakisch liegt am westlichen Strande des Ganges, ber sie von Patth Nordwarts begränzet sie Jemba, ostwarts Dehli, südwarts Sambil Bikanar ist ihre Hauf Sie ist etwa sechzig Meilen lang, und funf und zwanzig breit. stadt f).

Magrafut.

Magrakut oder Makarkut ist eines der nordlichsten Reichslander, voll Gehits Die Hauptstadt eben des Namens, am Flusse Ravy g), enthalt einen sehr reichen Man sieht daselbst die Gestalt eines Think pel, beffen Boben mit Goldplatten bedeckt ift. oder vielmehr eines abscheulichen ungestalten Dinges, das unter dem Namen Mattaveren wird, und viel Pilgrime hinzieht. Manche schneiden sich ein Studchen von der Zunge ab

e) Ebendaselbst a. b. 147 G. Dieser Reisen= de bestätiget auch, was man in Rhoes Tagebuche gelesen bat, daß die Raiser Etbar, Jeban Buir und Schah. Jehan viel hoffnung wegen ihrer Meigung gur chriftlichen Religion gemacht hatten. Er füget auf das Zeugniß der Jesuiten bingu: "die , driftliche Religion mit Rachdruck in Unsehen au , feken, hatte Jeban Guir befchloffen, feinen gan-, zen hof auf frangofifche Art fleiben zu laffen, und , nachdem er felbft folde Rleidung angelegt, batte ger einen seiner vornehmften Omrabs tommen "laffen, und befragt, was er davon urtheilte? "Diefer herr hatte faltfinnig geantwortet, es , ware ein ziemlich gefährliches Unternehmen, wor-, auf der Fürst seine Absicht geandert, und einen

3, Scherz aus ber Sache gemacht. ,, Berniet ff gahlet einen andern Umftand, den man gang "be von einem Muhammedaner, der ein Schiff "nes Beaniten des Jeban Guir war, gebild " saget er: dieser Berr hatte einft, da er fich "ftig gemacht, einen gewiffen florentinischen "ter kommen laffen, den er Pater Atech natit " weil er ein fleiner Mann voll Fener war; "fem hatte er befohlen, alles, was er tomte po "der das nuhammedanische Gefen, und fitt "driftliche Reli ion zu fagen, daben die gelebit "fren Mullahs zugegen gewesen, worauf er in bei "Degriffe gewesen, eine schreckliche Probe ven bill opfern solches bem Gögen. Ranamata, eine andere Stadt eben ber Proving, ift nicht weniger wegen einer Wallfahrt berühmt, die man da nach der Höhle eines Felsen thut, wo bung von Flammen herausgehen; daben doch eine Quelle mit sehr kaltem Wasser befindlich ist. Die Indostan. Indianer bethen biese Flamme an.

Siba, beren Hauptstadt Barduerre heißt, erstrecket sich oftwarts bis an die Berge. Der Ganges scheint da aus einem Felsen heraus zu kommen, der nach der Einwohner Ginbildung etwas ahnliches mit einem Ruhkopfe hat. Da sie nun die Ruhe sehr verehren: so kommen sie in Menge dahin, sich da zu baden. Siba ist eben so voll Berge, als Magras tur, aber nicht so weit nach Norden gelegen b).

Rakares, eine große landschaft, wird von ber Lataren nordlich burch ben Caucasus abgesondert, süblich stößt sie an Piran, Siba, Nagrakut und Kismire.

nehmsten Städte sind Dankali und Purhola. Das land ist sehr bergig.

Gor, wo die Hauptstadt eben den Namen hat i), ist auch voll Berge, jenseits des Ganges, zwischen Randuana, Pitan und ber großen Tataren. Daselbst entspringt der

dluß Persilis, der in den Ganges fallt. Ditan, und die Sauptstadt gleiches Mamens, werden von dem Flusse Randa bewässert, der am Ende der Provinz auch in den Ganges fällt. Nordwärts begränzen sie die Ber-Se bon Nagrakut, ostwarts die Königreiche Lassa und Ussem, südwärts Jesuat und

Menat, westwarts Menat und Varal.

Randuana, beren Hauptstadt Ravach, oder Revakatench heißt, welche von ver- Kanduana. schiedenen Erdbeschreibern Ratene genannt wird, wird von Pitan burch ben Fluß Ides tells abgesondert. Diese kandschaft und Gor, sind die nordlichsten des mogolischen Reis hes an den Gränzen der großen Tataren.

Datna ist eine fruchtbare landschaft, ba die benben nachst vorhergehenden sehr wenig fruchtbar sind. Ihre Hauptstadt eben des Namens, ist des Handels wegen berühmt. Die Holsling ind. Ihre Hauptstadt eben des Namens, ist des Handels wegen berühmt. Der Klis lander haben da ein Kaufhaus. Die ganze Provinz ist zwischen dem Ganges, Persilis,

Gemene und Randaek eingeschlossen. Die Stadt Patna liegt am Persilis k). Bengale, und westwarts von Patna. Rajapur ober Rayapor ist die Hauptstadt.

Sonst hatten die Franzosen hier ein Handelshaus.

Meuat. DD 3

billen großen Graben, und viel Feuer hinein maoden Großen Graven, und baben wollen; der Pater Atech hit dem Evangelio unter dem Arme, und ein 3, Mullab mit bem Coran follten fich zufammen affinein fturgen, und er wollte desjenigen Gefete sfolgen, der nicht verbrennen murde. Aber der straurige Unblick der Mullahs, die ganz bestürzt wharen, und das Mitleiden gegen den Pater, der ndie Bedingung annahm, hatten ihn davon abge: btacht. Es ist gewiß, seizet er hinzu, daß diese Datres, so lange Jeban Guir lebte, an diesem in hofe find geehret worden. Aber deffen Sohn schah Jeban, Murengrebs Bater benahm nihnen ihre Gnadengehalte, ließ die Kirche gu La: bor gerftoren, und den größten Theil der Rirche

"ju Mgra nieberreigen.,, 2f. b. 148 u. f. Seite. f) hundert Grad zwanzig Minuten Lange, acht und zwanzig Grad vierzig Minuten nordlicher Breite.

g) Geche und neunzig Grad gange, zwen und dreußig Minuten Breite.

b) Bermuthlich rufret daber ihre Gewohnheit. fich taglich in den andern Dertern diefes Bluffes, den fie als heilig anfeben, ju baden.

i) hundert und feche Grad Lange, ein und

drengig Breite.

k) Sundert und funf Grad, funfgehn Minus ten Lange, funf und zwanzig Grad funf und funfgig Minuten Breite. Man febe die Befchreibung von Patna in Taverniers Tagebuche.

Giba.

Rafares.

Gor.

Ditan.

Patna.

Befuat.

Befchrei: bung von Indottan.

Menat, beren Hauptstadt Marnol heißt, ist sehr bergigt.

Sie liegt über ben

Meuat. Mbeffa.

Ganges, nordwarts von Bengala.

11dessa ist die lette Provinz des Reiches nach Morgen. Die Hauptstadt heißt 30% kanat ober Jeskanat. Sie liegt über ben Ganges und Persilis zwischen Kanduena

Patna, Jesuat, Menat und dem Gee Chiamnay.

Bengala.

Bengala war vor Ulters ein ansehnliches Königreich, und ist iso unstreitig eine bet machtigsten kandschaften in Indostan. Sie theilet ihren Namen bem Meerbusen mit, bet den Ganges mit vier Mundungen einnimmt. Ihre vornehmsten Städte sind Charighand Mongher, Rajimohol, Dacca, und Philipatan 1). Sie ist in verschiedene Sie ift in verschiedene fleinere Provinzen getheilet, beren die wichtigste Dung und Datan find. Berschiebent Roniae haben fich nicht geschämet, ihren Titel von benfelben zu führen. Die Franzosen Englander und Sollander haben Raufhaufer am Ufer des Banges.

Texcira nennet in seiner Geschichte von Persien ben Belegenheit einiger lander von Indostan, bas Konigreich Sinde, bem er Tatab zur hauptstadt giebt. fich aber, selches zu nennen, und giebt die Lage nicht an, ob er wohl hinzuseiset, die Portik giefen hatten farten handel babin getrieben m). Er redet auch von dem Ronigreiche Cacche bas, wie er faget, seiner Stuterenen wegen berühmt ift. Es liegt nordwarts Cambala

Wermuthlich ist es die nur erwähnte landschaft Candisch.

Berrn Otters dene Derter

Ein ganz neuer Reisender, welcher desto mehr Zutrauen verdienet, weil er die affatt Unmerfungen sche Reise unter dem Schuge eines großen Ministers gethan, und fich mit vielem Fleiße be über verschie muhet bat, sich in ben morgenlandischen Sprachen vollkommener zu machen, um die Erb von Indoftan, beschreibung durch Benhulfe der turkischen, arabischen und persischen Beschichtschreiber befferes Eicht zu fegen, liefert in seinen Nachrichten verschiedene Indostan betreffende Erland

terungen, bie ich bier benfugen muß n).

Gurbend.

Nachdem er die Belagerung und Eroberung von Randahar erzählet hat: fo führet ! feine Helden o) nach Rabul durch Gurbend und Gazin p), deren er fich eines nach Gurbend, faget er, ift ein enger Paf zwischen ben Bebirgen dem andern bemächtigte.

1) Man sehe verschiedene Reisen an den Ganges in dem Xten Theile biefer Cammlung. Man bat lange Beit nach ungewiffen Dadrichten geglaubt, es gebe eine Stadt Bengale. Aber mas man fo nennete, war des Renigreiche Sauptftadt, die ben den Indianern Tchatigum beißt. Berr Otter, oder vielmehr der turtische Erdbeschreiber, ben er anführet, und der fie Tchatigun nennet, unterfcheis bet fie von einer andern Chatigam ober Sati: gam, die er an einer der Dlundungen bes Ganges hundert Meilen von der erften feget, und dren Tagereisen von einer Geeftadt Pulari. Stadt Tchatigun ober Bengale feget er in bunbert und funf und dreußig Grad Lange, und bren und zwanzig Grad Breite in einer Infel, die der Bluß Roafin machet. Mit eben bem Gewährsman: ne meldet er, daß sich das Land bren hundert Mei: len lang, und zwen hundert und fechzig breit erftrecke. Es wird in zwen und zwanzig Tumans

oder Bezirfe getheilet. Kiurtie, die alte Saupt stadt, liegt in dem Lande Dgennerabad. bengalifche Meerbufen, den die Indianer Dibana guinn nennen , erftrecket fid) acht hundert Delle oder noch weiter in das Land. Er verengert mehr und mehr nach Norden zu, und endiget fich in zwen und zwanzig Grad der Breite, bey bent Einfluffe des Banges. Die Morgenlander net nen Bengale : Benguiale. Es ift ein gemaßigte Land, wo große Regen fallen, die das Land uber fcwemmen: und bie Einwohner nothigen, in Soil fen zusammen zu kommen. Bornehmlich erzeuget es Ceibe, Reiß, Bucker, Pfeffer, und zweitele Fruchte, die eine Bueule genannt, die der Drant ge gleicht; die andere Lenguien, die den Grandt apfeln abnlich ift. Dan madjet da fo feine Bengel daß ein Stud von fieben und zwanzig Ellen in bet Bugefchloffenen Sand Raum hat. Otters Reife, & Paris bey Guerin 1748.) Hter Th.in Annique 66 6

bon Jablistan, wodurch man in das land Gour kommt, welches eine kleine landschaft und ein Flecken nordwarts von Abandjan ist. Von Gurbend geht man in dren Tagen bung von Mach Mimend durch eine Busten, und von dar in zween Tagen nach Balthe durch ein Indostan. bewohntes Land. Die andern ansehnlichen Derter dieses Landes sind Rustak, die Festung Safer, und Baglam. Zwischen Gurben und einem andern Orte, Abbüran genannt, frifft man zween mit Baumen bepflanzte lander an, welche diesen Aufenthalt im Fruhjah= te febr angenehm machen, und in dem man eine besondere Urt von Tulpen, von febr ange-

nehmem Geruche, Tulpenrosen genannt, antrifft.

Bagnin ober Gagnem ift eine Raufmannsftabt an ber Granze von Indien, unter Bamian gehörig, wovon sie acht Tagereisen entfernet ist, vierzig Meilen von der persischen landschaft Sidnistan 9). Vorher war sie in schlechtem Unsehen, aber Emir Sebutteguin und sein Sohn Sultan Mahmud, vergrößerte fie sehr. Auf ber Seite geht tin Gluß vorben, und fällt in den Fluß von Rabul. Wasser und tuft zu Gazuin sind fehr gut, weil das land voll Berge ift. Die Baume und Weinstocke tragen baselbst Fruchte, die aber seiten reisen. Diese Stadt war unter den gaznenischen Fürsten sehr volkreich, und hat große Manner in der Gelehrsamkeit hervorgebracht.

Rabul ift die Sauptstadt von Jabliftan, welche die Perfer Backbeter Jecninnen- Rabul ober

den. Dieses kand hat mehr kange als Breite, und ist mit Bergen umgeben. bird es von Berkaver und einigen andern Landschaften Indiens begränzet, westwarts von Alovistan und Zezare, nordwarts von Randez und Endez, wo ihm der Berg Zins Oukieche zur Granze bienet, sudwarts von Rizmil und andern von den Afgranen bewohn-Die Stadt Rambul r) liegt am Ufer eines Flusses, den Ibnifaid, Mehe tan nennet. Sie ist wohl befestiget, so daß es schwehr fallt, ihr benzukommen. Sonst war se in Indien so angesehen, daß die Indianer ihre Fürsten nicht eher erkannten, als bis solche baselhft gefronet waren. Die benachbarten Berge haben Gisengruben. Auch wachst Gewürze und Ablerholz da. Mirobolan wachst ba nicht. Weil man ihn aber als eine Baate aus Indien nach Rabul bringt, so nennet man ihn von dieser Stadt, Riabuli. Der

") Texeira a. d. 114 S.

n) Es ist der verstorbene herr Otter, dem man due den Borwurf machet, daß er in seine Rach: tichten Borwurf maget, om gebracht hat, weil er bis ein wenig Berwirrung gebracht hat, weil fe bie bie wenig Beriebung der morgenlandischen Namen wieder herstellen wollen. Erhatte sie wehigstens so, wie man sie vordem gebraucht, mit bebegi bebfügen follen, ohne welche man sich nicht allezeit lu techte finden kann.

Thamas Bulitan, der fich nur vor furzem, 1738, unter dem Ramen Madi Schah, hatte um Könige von Persien kronen lassen, und dem Rroßen Mogol Muhammed Cha den Krieg ange:

fundigt hatte.

P) Texeira nennet sie allezeit Basnem.

9) Gagnin liegt nach dem türfischen Erbbeschreiber in hundert und fünftehalb Grad Lange, und brey und dreykig Breite. Rach den Etvals aber in vier und neunzig Grad vierzehn Minuten Lange,

und vier und breußig Grad viet und vierzig Minus ten Breite. Dach dem Canon in zwen und neuns gig Grad ein und funfgig Minuten gange, drey und drengig Grad vier und funfzig Minuten Breite.

r) Der turfifche Erdbefchreiber fetet Rabul in hundert und fechstehalb Grad gange, und vier Der Canon und drengigfte halb Grad Breite. in funf und neunzig Grad funfzehn Minuten Lange und drey und drepfig Grad vierzig Minuten Breite. Die Etvals in vier und neunzig Grad vierzig Minuten Lange, und vier und drengig Grad funf und drenftig Minuten Breite. Berr Otter fchreibt Riabul, aber man muß bemerfen, daß feine turtifche ober perfifche Rechtfchreibung nicht fo viel vermag , daß man Rhves feine verwers fen follte, welches die indianische ift, die derfelbe aus des großen Mogols Geheimschreiberen hatte. Die Schwierigfeit ift nur, einen Damen aus dem andern ju errathen.

Gamin.

Indostan.

Beschrei-Fluß heißt ben ben Einwohnern Bergar, welches persische Wort taufend bedeutet, weil sich bung von an seinen Ufern febr viel Stadte und Flecken befinden. Er lauft von Norden nach Guten, Betrachtung ber Stadt, und nimmt nachgebends feinen Lauf oftwarts und fubmarts. Dad bem er vier Tagereisen tiefer burch Metierber) und Pichaiver, zwo Tagereisen von Me kierhar gegangen, begiebt er sich nach Devav t), welches zwo Tagereisen von Dichait ver ist. Die Flusse Pentche Rioure und Swat, die nun nicht mehr als einen ausmas chen, vereinigen fich mit ibm fudwarts des legten Plages. Gine halbe Tagereife von Ra bul, oftwarts, findet man ein Dorf und eine Festung, eben dieses Namens. Dichaiver ist eine große Stadt u), eine Tagereise von Devav, westwarts.

Dichaiver.

Mennungen über den Lauf

des Indus

ober Sinde.

Rhoes und Lawtins Auffagen wird sie nicht genannt, ob sie wohl herr Otter als dit Hauptstadt einer Landschaft eben biefes Mamens anführet. Machgebends lagt er feine Sel den über ben Fluß Etet geben, der diefen Namen von einer Festung an seinem oftlichel Ufer hat x). Die alten Indianer haben ihn Enider genannt. Die ariechischen und Berschiedene teinischen Schriftsteller haben ihn Indus genannt, und die Morgenlander beißen ihn noch jeso Sind. Er sondert hier Pichaiver und Lahor y) ab. Ueber seinen Ursprung ist mall nicht eins. Einige seben ihn sehr nahe ben bem Banges, in den Berg Magratut 2/1 von bar er etwa neunhundert Meilen von Norden nach Guden lauft. aus der Mittagsseite der Gebirge von Rachemir a) hundert und zehntehalb Grad lang und fünf und drenfig breit, heraus gehen. Er geht ostwarts ben Achenaquir vorben Nachgehends nimmt er feinen Lauf und empfängt den Fluß von Rabul ben Rubendi. oftlich und sudlich, vermenget sein Baffer mit dem Bezare, wendet sich westwarts und sub warts, lagt ben Milab westwarts und nordwarts, geht zwo Tagereisen von bar, an bei Rufe eines hohen Berges Dychi Riouh bin, und zwo Lagereisen weiter burch Dilupul nachdem in die Wohnungen von Ismael Rhan, und Seti Khan, und vier Tagereisen weitet nach Sirpur, worauf er fich mit bem Bluffe Tchenhave, und weiter hinunter mit bet Diah b) vereinigt. Zehn Tagereisen tiefer geht er durch Riutdi und Bavela, immertie fer durch die Festung Metil, zwo weiter durch Pekier, funfe barnach durch Schvan noch fünfe weiter durch Mckier Tchetche. Endlich theilet er fich zwo Lagereisen bavon Diese Beschreibung ist von dem Cheit Alem Bobit

> s). Der turfifche Erdbefchreiber febet biefen Ort .. in hundert und fiebentehalb Grad Lange, vier und drenfig Breite oftwarts Rabul. Die Stadt ift auf der westlichen Seite eines fehr boben Berges angelegt, der Kinhi Sefid, der weiße Berg heißt.

zween Urme, und fallt ins Meer.

2) Devav liegt nach diesem Erdbeschreiber in hundert und neunte halb Grad Lange und vier und drenfig Breite. Es ift eine große Stadt, an dem Zusammenflusse bes Pentche Ziure, der von Beften fommt, und eines andern Fluffes, ber von den Bergen von Biuber von Often fommt: Diefe benden Fluffe fallen in den Flug von Rabul, und neh: men alebenn ihren Lauf nach Dunbedi.

u) Sundert und achtehalb Grad Lange und vier und dreußig Breite nach bem turfifchen Erdbeidreiber.

x) Das ift vermuthlich bie Festung, die Ta vernier Mret nennt, in der Proving, die Rhot Machricht Atok beißt.

y) Otter fcreibt Labur.

z) Otter ichreibt Wografut. a) Otter Schreibt Bichemire.

6) Vermuthlich die, welche Rhoe Viab nen

Der turfifche Erdbefdreiber bedienet fich dit fes Musbruckes.

d) Abul Seda, der ihn Mehran nennet, fagel er gienge durch die Landschaft Wultan, in fed und neunzig Grad funf und dreyfig Minuten gan ge, und neun und zwanzig und einen halben Breite er nehme feinen Lauf nidlich und westlich, und gint ge folgendes durch Mansure in fünf und neunil Grad Lange, und feche und zwanzig Grad vierif

Undere fagen, er theile fich in dren Urme nordwarts von Metier Tete. dabon der eiste westwarts diese Stadt vorben geht, und sich ben dem Haspuri ins bung von Meer sturget; der zwente ben Raniper, einem Flecken, eine Tagereise von Laburi, oftwarts Indostan. then das thut. Bom dritten redeten sie nichts. Man schreibt dem Indus einen lauf von boen und vierzig Tagereisen zu, und funfzig Stadien c) in seiner größten Breite, funf und wanzig Schritte in der größten Tiefe. Er nimmt etwan zwanzig andere Fluffe auf, beren vifche in seinen Bassern eine andere Farbe bekommen d). Bon fünf Flussen, die sich mit Indus in Pengab vereinigen, nennet der türkische Erdbeschreiber vier, und läßt sie que den Gebirgen von Rachemir heraus gehen. Es find ber Viah, ber oftwarts und still Gebirgen von Aucheine preuds gryen. Radits ben Lahor vorben geht, und sich unweit Urchetche in den Indus ergießt. Der Ravi, welcher anfangs seinen Lauf nach Suden nimmt, so lange er im lande Lahor ist, welcher anfangs seinen Lauf nach Suden nimmt, so lange er im lande Lahor ist, hachgehends sich nach Westen lenket, und unter Susur in den Indus fallt. Der Tchenbab eines sich nach Weiten ientet, und unter Sujut in den Multan hinein fällt; und ben Multan hinein fällt; und ben Dan einkische Erdheschreiher det Veihur f), welcher sich mit ihm ben Behra vereiniget. Der türkische Erdbeschreiber fige Lahor in hundert und dren und zwanzig Grad lange, und ein und drenßig Breite. Die Mort in hundert und dren und hounging Orna ein und drenftig Grad Breite; unsere Chbeschreiber bren und neunzig Grad drenßig Minuten Lange, und ein und drenßig Grad bierzig Minuten Breite.

Der Vergleich, ben Madir Schah zu Deali g) mit dem Großmogol machte, veranscheftigeren Otter, von den ländern und Städten zu reden, die Muhammed dem Sieger Agerteen, der führet des Vergleichs eigene Worte an: "Ich habe ihm alles land absolgereten, das Westwarts der Flüsse Eret, Sind, und Vale Sengure, der ein Arm davon ist, liegt, nämlich Pichaiver, Riadul, und Gaznin, das Riuhistan, welches Alganen dewohnen, die länder und Festungen, Tekier, Sekier und Rhudu Abad, sein und was dazu gehörig ist, daß soldiges und anderer mit ihren Städten, Festungen, Dörsten und was dazu gehörig ist, daß soldiges künstig einen Theil von seinem Reiche ausmaschen soll. Die Festung Erek, die Stadt Scheuri sowohl, als die andern Städte und bisher, zum indischen Keiche gehören, d. h. herr Otter machet solgende Anmerkungen:

Dinnten Breite, falle ostwarts von Deibul in gangeer, in drey und neunzigste halben Grad 3ehn Minn-Lange und finf und zwanzig Grad zehn Minnsten R. und fünf und zwanzig Grad zehn Minnsten R. und fün und zu ten B' und funf und zwanzig Grav gegen Dein gu bein Bil abnlich, weil er auch zu gebin. 221 andern sich in sein gehiffet Beit austrete, und zu andern sich in sein Sette Beit austrete, und zu andern nur beite giebe, und alle seine User fruchtbar Buches Resmaimahade urdet siehe, und aue jeme Mesmalma: hur f. Der Verfasser des Buches Resmalma: hat a Ber Berfasser bes Buwer und sechs und ibania set; er fange in hundert und dreußig Breiibanig Grad Lange, und feche und dreußig Breiie an Grad Lange, und sechs und very bundert bib im laufe nach West und Sud bis hundert iwanzig Grad Lange, und zwen und drepßig Brite, nachgehends nach Best bis hundert und Getne, nachgehends nach West Dis gund Breite. Betner nach Sud bis hundert und fieben Grad ginge, und dren und zwanzig Breite, worauf er in diveen Urme theilet, beren einer fich in hun-Allgem, Reisebeschr, XI Band.

dert und vier Grad Lange, und zwanzig Breite in bas Meer ergeußt.

e) Ben dem Rhoe Chenab.

f) Ben dem Rhoe heißt er anders.

g) Herr Otter schreibt Dilli. Er irret sich, wenn er saget, sie haben biesen Namen von dem Scha Jehan bekommen. Er hat wollen sagen, das neue Debli ware von seinem Stifter Ilhanas dab genannt worden. Das alte ist nicht völlig eine Meile von dem neuen, wie er auch bemerket. Sie sind nur durch eine Mauer abgesondert. Der turklische Erdbeschreiber seizet Debli in hundert und zwanzig Grad Länge, und zwanzig Breite, unsere aber in sieben und neunzig Grad Länge, und acht und zwanzig Grad zwanzig Minuten Preite.

b) Ottere Reife Iter Theil a. d. 407 u. f. G.

23eldbrei: bung von Indostan.

Die bekanntesten der Stadte westwarts des Sind oder Indus, oder Michran, sie Dabul, eine berühmte handelsstadt am Meerstrande i), sechs Tagereisen von Mansut und vier von Terun. Laburi, welches igo ein ansehnlicher hafen dieses landes ift k), lie zwo Tagereisen ostwarts von Dabul, und von dem Orte, wo ein Urm des Indus ins Med Der, welcher seinen lauf von Besten nach Tete nimmt, geht sudwarts Diefes fens porben, wo die Kluth von dem Meerc sein Wasser gesalzen machet.

Mansire 1) ist eine Stadt von mittelmäßiger Große, in einem Enlande, das ber Da wachsen Datteln, Zuckerröhre, und eine Frucht Lemume, von Große eines Apfels, und einem fehr fauren Geschmacke. Sonft hieß biese Stadt Menbevall

Multan m) ist hundert und sechzig Meilen sübwarts von Gaznin. Der Tche hav geht eine Meile sudwarts ben dieser Stadt vorben, und fommt nach Iltchetch welches westwarts liegt. Zu Multan sieht man ein Bogenbild, das einen Menschen stellet, ber auf einem Stuhle fist, und die Rufe freuzweis unter fich geleget hat. benden Augen find zween Edelgesteine. Die Indianer bethen es an und wallfahrten bab

Deirei Ismael Ran ist ein Plat am Ufer bes Indus in einem flachen lande, Deirei Sethi Ran ift an eben dem Bluffe, 3000 Tager Lagereifen unter Pilutu. fen tiefer.

Sitper ift eine Stadt, brey oder vier Lagereifen tiefer, als Deirei Sethi Kang

Ufer des Indus, der sie südlich benehet n).

11tcherche, eine andere Stadt, liegt oft = und sudwarts, eben biefes Klusses, per gegen über, dren Tagereisen westwarts von Multan. Der Tchenhav fallt eine ba Tagereise von dar nach Suben zu in den Indus, nachdem er sich mit bem Flusse Rubi vermischet hat o).

Bavela, die erfte Stadt bes landes Multan, am Judus, ift dren Tagereifen "

Utcherche p). Movile liegt eine Tagereise bavon westwarts dieses Klusses.

Petier, die vormalige Hauptstadt, und der Sig der Landesherren, liegt 9) auf nem Hügel, den der Indus umgiebt. Die Stadt Luberi, welche von einer Reftung schüßet wird, liegt sehr nahe an Petier am südlichen User eben dieses Flusses, Setier if ne Festung am nordlichen Ufer, und Tetier eine Stadt vier Meilen von Detier. ses land stoßt an Matran, eine persische Provinz, die westwarts von Rivman, surwart vom Meere, oftwarts von Sind, nordwarts von Achenaguic, Rhast und Jablistan

i) Sundert und anderthalb Grad Lange, und dren und zwanzigfte halb Grad Breite, nach dem turfifden Erdbeidreiber. Abul Seda nennet fie Deibul, und feget fie nach Ibni Said und dem Canon given und neunzig Grad ein und brenfig Minuten Lange, und vier und zwanzig Grad zwan: gig Minuten Breite. Dach den Etvals ift fie zwen und neunzig Grad dreußig Minuten Lange, und funf und zwanzig Brad gehn Minuten Breite.

k) Hundert und zwen Grad drenfig Minuten Lange, und dren und zwanzigste halb Grad Breite, nach dem turfifden Erdbefdreiber.

1) Rach ebendemselben hundert und fechstehalb Grad Lange, und fechs und zwanzinfte halb Breis

te. Ben dem Ibni Said funf und neunig gri vierzig Minuten Lange, und funf und went Grad vierzig Minuten Breite. Ben den genal und in dem Canon funf und neunzig Grad mieif Minuten Lange, und sechs und zwanzig Gradi drepfiig Minuten Breite.

m) Nach dem turfischen Erdbeschreiber hundel dachtebalb Gerad Oren und achtehalb Grad Lange, und drenfigste Breite, nach dem Commenter, und drenfigste Breite, nach dem Canon und den Etvals fechetight neunzig Grad fünf neunzig Grad funf und zwanzig Minuten Briffe und neun und mannialen und neun und zwanzig Grad vierzig Minuten Drift

n) Hundert und fieben Grad Lange, undotiff Bigfte balb Grad Breite.

4. Der

Sie ift fehr weitlauftig aber ziemlich mufte; Die Ginwohner haben viel Uchnliches mit den Rinvoen oder Curden; sie reden persisch, tragen baumwollene Kleider mit bung von dem Turbane, und ergeben sich dem Handel. Da dieser mogolische Granzplag besser bekannt Indostan. werden verdienet: fo erinnert herr Otter, nach dem turtischen Erdbeschreiber, daß die herrn Otters Sauptstadt von Metran eine große Stadt Gnie r) ist, welche von zween Bergen sub-Unmerkungen barts, und nordwarts eingeschlossen wird. Ormus, ben ben Perfern Burmus, liegt über Mefran, lehn Lagereisen davon nach Westen, und Ridge eben so weit nach Osten. Diefe lette Granzland Stadt ist befestiget 1). Der Fluß Mehent geht seitwarts der Festung vorben, die auf der schaft gegen andern Seite einen Felsen hat, wo man schwerlich hinauf kommen kann. Nordwarts ber Indostan. Stadt sind hohe Berge, und südwarts ist eine Wuste dis ans Meer, zehn Tagereisen weit.

Ditect ift eine andere Stadt, von Metran acht und neunzigtehalben Grad lang, und drenfigstehalb breit. Ein Fluß, der von Norden kommt, beneget sie. Guie lieat Meilen westwarts nach Suben zu bavon, und die befestigte Stadt, Djal, dren nach Dien Ein großer Fluß, ber von Westen und Morden herkommt, geht nordwärts ben

Dial borben, und sturzet sich nordwärts Pentchepur ins Meer t).

Die Fluffe von Metran sind 1. der Mehent, welcher so groß ist, als der Mil. Er finme von der Seite von Gaznin, Erkind, und Bedahkan, her, geht oftwarts und Monders ben Ridge vorben, nachgehends südwärts ben Daren, und begiebt sich nach Mend u), wo er seinen kauf südlich nimmt, und sich ins Meer zwo Tagereisen westwarts

Rievadir, ben einem Orte, Destiari genannt, stürzet.

2. Der Kimtient, ber von ber Seite von Mavet x), oftwarts von Pirnzabad y) und westwarts von Pitchin z) fließt, von dar nach Osten und Süden, unter dem Na-Sutinguiur geht. Nachdem er viel land durchlaufen hat: so vereiniget er sich mit den Rimeties, und frürzet sich ben Sitz, acht Tagereisen von Ormus, in das Meer, wenn Man den Weg zu Lande, und viere, wenn man ihn auf dem Meere nimmt. Undere fagen, der Rive Rient gieng auch ben ber Festung Riecheck a) vorben, und falle zwischen Rudar Dichin in das Meer von Ormus.

3. Der Riurties fommt oftwarts von Sipavend ber b), welcher Flecken in acht und 3. Der Kiurkies kommt opwarts von Index Breite liegt, geht ben Dikeck, Wischennig Grad lange, und dreußigste halb Grad Breite liegt, geht ben Dikeck, Wischen Gran Regrikfinnd norben. wo er in den doct Dentchepur, Guie, und westwarts von Rasrikiund vorben, wo er in den Such Bentchepur, Guie, und westwarts von Demus fällt.

o) Einerley Lange mit Sitper und drenfig Grad

P) Sundert und sechs Grad Länge, und acht Iwandig Breite.

9) Sundert und sechstehald Grad Lange, und betrund drenftig Breite.

b Bechs und neunzig Grad Lange, und fieben and Mangigste halb Grad Breite.

3wey und neunzig Grad drenßig Minuten Linge, acht und neunzig Grav verzie.

Grad Bange, und sieben und meunzigste halb Grad Breite.

u) Seche und neunzig Grad Lange, und fieben und zwanzigfte balb Breite.

a) Reun und zwanzig Grad Lange, und breus Big Breite.

y) Seche und neunzig Grad gange, und acht und zwanzigste halb Breite.

z) Sechs und neunzig Grad Lange und fieben und zwanzig Breite.

a) Geche und neunzig Grad Lange, und neun und zwanzigste halb Breite.

b) Sedys und neunzig Grad Lange, und fieben und zwanzigste halb Breite.

Beschweis bung von Indostan.

4. Der Makikia kommt von Gaznin her, geht ben Mavet, Djak, oftwarts von Pentchepur, und eine Lagereise westwarts von Ridge vorben, worauf er sich ben Legen mit dem Mehenk vereiniat.

Unmerkungen über das alte tigkeit. Königreich sechzig de Gusurate. bait c),

Herrn Otters Unmerkungen über das Königreich Gusuratta zeigen eben so viel Richt, etigkeit. Er giebt ihm seinen wahren Namen Gutcherat. Die Länge, saget er, ist etwal sechzig deutsche Meilen, und die Breite bennahe eben so groß. Man nennet es auch Kient bait c), von einer Stadt dieses Namens, die drep Tagereisen Südost von Uhnned Abad dieben so weit von Besvedge, das sich südwärts besindet, und dren Meilen von dem Meert liegt. Jorist, der dieses meldet, seßet hinzu, sie liege an einem kleinen Flusse, der sicht einen Meerbusen, dren Tagereisen lang, stürzet. Dieser Meerbusen ist seiner Flutsen wegen, gefährlich. Das Wasser zieht sich manchmal dren Meilen zurück, und läßt große Klippen unbedeckt, an denen viel Schisse scheitern. Um hinein zu kommen, muß man looks zu Diu nehmen. Kiendait oder Cambaye ist eine der schönen und großen Städte in Ir dien. Dasselbst wird starker Handel mit Spezereyen und andern Waaren getrieben, die won allen Orten dahin bringt, besonders mit Elephantenzähnen, die von Rusala kommen und damit die Einwohner von Riendait ihre Häuser, die von Ziegeln und weißem Marmit gebauet sind, zieren.

Ahmed Abad, die Hauptstadt von Gutcherat, siegt in einer fruchtbaren und ap genehmen Gegend an einem Flüßchen. Wasser und Lust dieses Ortes, der vor Alters mit ein Flecken, Namens Lsavul, war, gesielen dem Ahmed Kan dergestalt, als er Könst dieses Landes war, daß er im 813ten Jahre der Flucht Muhammeds, eine Stadt darauf machte, und solche befestigte. Sultan Wahmud baute eine andere, einige Meilen von dar, die er Wehmud Abad nennete. Bende Städte vergrößerten sich, stießen zusammen, und machen iso nur eine aus. Die Bazare sind da geraumer und reinlicher, als anderswos scholen. Die Läden haben zwen die dreiselbt. Die Mannspersonen sind da hössten Weisbelister weiß, schon und verliebt. Die Seestadt, welche wir Surata nennetsliegt sünf Tagereisen südwärts von Ahmed Abad, und heißt eigentlich Suret. Sover

andern unfere Reisende alle Namen.

Anmerkungen über Agra.

Letbar Abad oder Egre f), vormals die Hauptstadt von Indien, liegt vier Mallen ostwärts, und südwärts von Dilli oder Dehli. Anfänglich gehörte sie zu Ziant Sultan Lekiender unternahm, eine große Stadt daraus zu machen. Chirkhan und Selim Ran hatten nach ihm eben die Absicht, und sühreten sie vollkommen aus. Großmogol Lebar, der ihr seinen Namen gab, zierte sie mit kostdaren Pallästen, zuch schonen Gärten, die er an beyden Seiten des Flusses Tchum oder Tchumna, der Alten manes g), anlegte, welcher mitten durch die Stadt geht. Die Festung zu Legre ist auf Steinen erbauet, welche vermittelst eiserner Haken so wohl zusammen gefüget sind, dahle nur einen einigen Stein auszumachen scheinen. Man wendete zu seiner Erbauung fünsten

c) Sonst Cambaja, welches der turtische Erdzbeschreiber in hundert und funfzehn Grad Länge, und vier und zwanzig Breite, sebet; der Canon aber in neun und neunzig Grad zwanzig Minuten Länge, und zwen und zwanzig Grad zwanzig Minuten Breite; die Etvals in eben die Länge, und sechs und zwanzig Minuten Breite.

- d) Alle Reifenden und Karten haben es And dabad genannt.
- e) Die berühmte Stadt Boa heißt, wie bei Berfaffer faget, Guve.
- f) Dieg ist ber magre Name von Agra, nach Herrn Otter.

balb Jahre, und erstaunliches Gelb an. Bifar ift eine große Stadt oftwarts, und nordwarts Egre. Le Rierhon ist eine kleinere ostlich b).

bung von

Befdreis

Die andern indianischen könder betreffend, welche zum mogolischen Reiche gehöret Indostan. haben, deren einige ihm wirklich woch zinsbar sind, als die Königreiche Visapur, Gol: Anmerkung konde, Carnate ic. so kann man darüber die Abtheilungen nachlesen, wo ihre Beschrei- über Dekan. bungen enthalten sind i). Decan, bas herr Orter Dekier nennet, ist iho ein Theil von Indostan. Es liegt südwärts Gusurate, und erstrecket sich vom Anfange des Flusses Bath bis nach Alliga zwenhundert funfzig Meilen. Man machet dren Theile davon, die dus dem Berge Vegat, der von einem Ende zum andern durchgeht, und den landern auf benden Seiten bes Berges bestehen. Es emhalt brenhundert und sechzig Festungen k). Man saget, es habe den Namen Dekan ober Dekier, welcher Bastard bedeutet, seit der Eroberung der Dilems erhalten, weil diese Bolker, nachdem sie sich daselbst fest gesetzte hatten, sich mit den Weibesbildern des Landes verheiratheten, und eine Art von Mestiden hervorbrachten. Ahmed Miguer, die Hauptstadt 1), hat bessere Lust und Wasser, eine vortheilhaftere lage, als andere indianische Städte. Sie hat Berge und Ebenen; eine Festung, die man für unüberwindlich halt, unterirrdische Wasserleitungen, welche die Bange Stadt verforgen, Garten, und die schönsten Spagiergange von der Welt.

Man zählet in Indostan vier und achtzig indianische Fürsten, die noch eine Urt von unumschrankter herrschaft, in ihrem alten lande behalten, und nur bem Großmogol zinsbar Staaten ber find und ihm Kriegesdienste leisten. Sie führen den Namen Rajas, und die meisten Rajas. bleiben Gohendiener, weil sie glauben, das Band der gemeinschaftlichen Religion helfe sehr bief, sie in dem Eigenthume ihrer kleinen Staaten zu schüßen, Die sie so auf ihre Nachkommen Das ist aber fast der einzige Vorzug, ben sie vor ben muhammedanischen Omtahs haben, benen sie sonst ben Hofe in allen Erniedrigungen der Unterwürfigkeit gleich sind. Doch unterscheidet man einige, die noch einen Schatten ber Größe selbst in Gegenwart bes Großmogols behalten. Der erste, den man in verschiedenen Nachrichten genannt hat, will kine Abkunft von dem alten Porus herleiten, und läßt sich den Sohn dessen, der sich ben Noma, Raja der Stell mare, der ihn von Zedussie. der Sundfluth gerettet hat, nennen, als wenn dieses ein vorzüglicher Titel ware, der ihn von Zedussie. bon andern Menschen unterschiede. Sein Staat heißt Jedussie m). Die Hauptstadt Menschen Menschen unterschiedes. Cem Commen vom Vater auf den Sohn den Titel Ran. Ulle Fürsten dieses Stammes nehmen vom Vater auf den Sohn den Titel Rang an, welches einen Menschen von gutem Ansehen bebeutet. Man behauptet, er kon-ne fine an, welches einen Menschen von gutem Ansehen bebeutet. Dien behauptet, er konne funfaigtausend Pferde, und zweymal hunderttausend zu Fuße aufbringen. Dieses ist der einzigeausend Pferde, und zweymal hunderttausend zu Fuße aufbringen. Dieses ist der tinzige indianische Fürst, der noch die Ehre behalten hat, unter dem Sonnenschirme zu geben, die sonst den Monarchen von Indostan allein eigen ist.

Der Raja von Rator ist bem von Jedussie an Reichthum und Macht gleich. Er Der Raja beherrschet neun kander als oberster Herr; sein Name war Jakons Sing, das ist, der von Rator. löwenherr, da Aurengzeh den Thron bestieg. Da er eben so viel Volk aufbringen kann, als

Ge 3

8) Alle Reifende haben ihn Gemene oder Gem: ma genannt.

von Coromandel befist, und durch feine Mababa ausübet.

k) Mach Beft Eflim, den herr Otter anführet. 1) Ben andern Aurengabad. S. Caverniers Tagebuch.

m) Man febe die Lage diefes Staates in Manbelsives Tagebuche.

b) Man sehe die Anmerkung zu Ottere Reise. Dan sehe die Beschreibung von Golkonde in dem Aten Theile. In der Beschreibung von Pondig. En ile. In der Beschreibung von Pondicheri, eben in diesem Bande, hat man gese: ben, wie viel Unfehen der Mogol auf der Rufte

Indostan.

Man erzählet, Schah Beschreis als Rana, so hat er auch eben so viel Unsehen ben Hofe. Jehan habe ihn eines Tages bebrobet, er wolle ihn in feinen Staaten besuchen : worauf De Raja troßig geantwortet, ben folgenden Morgen wollte er ihm ein Schauspiel weisen, bot vermogend fenn wurde, ihm die luft zu dieser Reise zu vertreiben: und weil gleich die Ref he an ihm gewesen, vor dem Thore des Pallastes auf die Bache zu ziehen. so habe er zwall zigtausend Mann zu Pferde an die Ufer des Flusses gestellet, nachgebends ben Raifer erf thet, vom Balcon die Augen auf die Soldaten seines Staates zu werfen. ban fab die glanzenden Bafen und das kriegerische Bezeigen dieser Mannschaft mit Erfall nen an. herr, fagte ber Raja zu ibm, bu haft aus ben Tenftern beines Pallaftes bie 3 schaffenheit meiner Soldaten ohne Schrecken angesehen. Du wurdest sie aber vielleicht nicht ohne Befahr feben, wenn bu fameft, ihrer Frenheit Gewalt zu thun. Diese Rebe erbiel Benfall, und Jakons Sing bekam ein Geschenk.

Der britte Raja, ber ben Sofe im Unfeben fteht, fann vierzigtausend Mann zu Pfer Der Raia von Chague. De ins Feld stellen. Sein Staat heißt Chajue, und die Bauptstadt 2lmber. der Kriege des Auvengzebs, hieß dieser Rasa, Jasing oder Jessein; er ist in den bo maligen Nachrichten berühmt.

Undere mach: tige Majas.

Hußer diesen vornehmsten Rajas jählet man nicht weniger, als drenfig, beren Mach nicht verächtlich ift, und besonders vier, die mehr als funf und zwanzig taufend Reuter im Gell Ben erforderndem Falle vereinigen diese Fürsten alle ihre Mannschaft mit bes Mo Sie führen folche in Perfon, Fur ihre leute befommen fie eben ben Gold, Del man den kaiferlichen Soldaten giebt, und fur sich felbst so viel, als der erfte muhammedant

Der Berfaffer ber Ginleitung zur Geschichte von Uffen, nachbem er nach seiner Urh Urtheil über den ihigen Bu- Die Große und Granzen diefes großen Reiches untersuchet hat, urtheilet bavon folgenbe stand von In- maßen: "Der Mogol hat auf ber Mittagsseite von ben kleinen Konigreichen ber malabe boftan. "rifchen Rufte nichts zu fürchten. Die Ungleichheit der Rrafte, und die langen Gebit "von Gate verfichern ihn eines guten Berftandniffes mit diefen Boltern. Das Schrede " seines Namens, das sich über die gange Rufte von Coromandel ausgebreitet hat, hat if "mehr als feine Baffen genuget, Die Fursten fich unterwurfig zu machen, Die feinen Goul Der Konig von Arratan wurde ein gefährlicherer Nachbar fent "gesuchet haben. "wenn er in der That oberster Beherrscher von Timpra, Woa, Pegu, und der gangellichen Stieren und der gangellichen " offlichen Seite am-bengalischen Meerbusen mare. Aber wenn auch Dieses ganze land und "ter einem einzigen Monarchen vereinigt stunde: so scheint doch nicht, daß es bevölkert und " reich genug senn wurde, einer so furchtbaren Macht, als bes Mogols seine ift, die Bade " ju halten, und außerdem wurde es ihn nur von der Seite des Ganges angreifen fonnell, Die Tatarn waren mehr zu fürchten: aber "wo die größte Macht von Indostan ist. "Gebirge Jmaus sind eine natürliche Vormauer, und werden mit zahlreichen Heeren get

rechten Schreibart des Namens, wie er folde, pet moge feiner Connenis moge feiner Kenntnis ber morgenlanbischen Graft chen bestimme fice angel chen, bestimmt hat, ju lefen: den Camerlan unnit er Teimur Kinnekin. er Teimur Kiuretian. "Diefer Serr, faget et, warb

n) Iter Theil a. b. 343. .

o) herr Otter nennt es Jabliffant.

P) Da man von herrn Ottere Richtigfeit ein gutes Borurtheil haben muß, fo wird es angenehm fenn, bier feine Ummerfungen über jeben Fürften

"stert. Auch sind die Tatarn iso in sehr viele Stänme und Aeste zertheilet, und ben weis Beschreis intern nicht so surchtbar, als sie gewesen sind, da alle Macht der Tataren unter so kriegerischen bung von "Oberhäuptern, als Jenghiz Ran und Timurbeg oder Tamerlan, vereiniget war. Die Indostan.

"größte Gesahr also, die Indostan bedrohen könnte, kann nur von einer Empörung der Prinzen vom Geblüte und der Verführung der Heere herrühren, ").

Es ist zu bewundern, daß dieser Schriftsteller die Perser nicht unter die gefährlichsten Geinde vom Mogol seget, besonders nach dem glucklichen Einbruche des Madic Schah,

ber unter dem Namen Thamas Rulikham bekannt ift.

### Der II Abschnitt.

### Stiftung bes mogolischen Reiches und des kaiserlichen Stammes.

der kaiserliche Stamm geht bis auf den Tamerlan jurück. Miracha oder Chah Ruh. Abuhald oder Ebu Seid. Seik Omar oder Nimer Mirza. Babar oder Zahireddin babet. Homayum oder Nasreddin Humajum. Ekbar. Jehan Guir. Schah Jehan. Aurengzeb; dessen Kinder. Ende des Stammes der Könige von Golconda. Cha Halem. Dgihandar. Kerruh Sier. Nesi Ed Deredjat. Nasreddin Muhammed Cha. Siege des Thamas

Kull Khan oder Cha Madir über Scha Muhammed. Blutbad der Perfer in Dehli. Rache beswegen. Begierde des Nadir Cha nach den mogolischen Reichthumern. Er bemäcktiget sich des kaiserlichen Schapes. Ihm wird ein Theil von den mogolischen Staaten abgetreten. Nadir Chah reiset von Dehli ab. Er wird aus der Gefahr gerettet. Außerzordentliche That des Nadir Cha. Seine lette Hindernis.

Man hat im Urtifel von ber Tataren im VIIten Bande biefer Sammlung gesehen, wie Der faiferlie Timm Beg ober Tamerlan, von Jenghig Ran abstammte. Diefer tatarische che Stamm Raiser Tamerlan, hat das Reich der Mogolen in Indien gestistet. Er streifte zuerst in In- geht bis auf doftan, fehrte alsbenn seine Waffen wider Persien und Sprien, welches er geschwind erober- den Tamerlan und kam gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts zurück, Cabulestan o), die durück.
Unter seiner Abwesenheit sein Joch abgeschüttelt hatte, wieder zu erobern. Er züchtigte die Aufrührer, gieng über den Indus ober Sind, besiegte verschiedene fleine Fürsten, unter welhe Indostan damals getheilet war, und machte sich zum Herrn von Dehli, ber Haupt-Seine Thaten wiber eine große Menge tatarifcher Fürsten, Die er ber Von Indien. Seine Louten leben Thron des stolzen Zajazet umstürzete, gehoren Indien. eigentlich nicht zur Geschichte von Indostan. Er starb 1405 im sechs und sechzigsten Jahhe auch nicht zur Gefunchte von Incopenn.
Wind ließ seine weitlauftigen lander unter seine Kinder getheilet p). Sein dritter Sohn, Seine Nach-Miracha, bekam das persische Jrach, Cabulestan, und Indien. Bon biefem Für- fommen. sten fangt eigentlich das Reich an, das die Europäer vorzüglich des großen Mogols nennen. Miracha oder Wert eigentlich das Reich an, das die Europäer vorzüglich des großen Mogols nennen. Miracha oder Wert eigentlich das Reich an, das die Europäer vorzüglich des großen Mogols nennen. Miracha oder Ber fich der besondern Umftande aus dem VIten und VIIten Bande dieser Sammlung erin. Chah Ruh. herh will, wird solches nicht mit Mogolistan, der Mogolen Vaterlande in der Tataren berwechseln.

Miracha

iben sten Apr. 1336. In Beche, soust Chebri Sebes istand gebohren. Er bestieg den Thron zu Balinden sten April 1370, eroberte Maveraulnehre, Bedathan, Abaresme, Curtistan, Ia-

"blistan, das Land Gur, Indien bis nach Dil"li, Rleinasten, Sprien und Aegypten. Er "ward zu Atrac frank, und starb den Sten Hor-"mung 1405. zu einer Zeit, da er die Tatarn von "Abata zu bekriegen auszog. Man hat zu merken, Beschrei: bung von Indostan.

Miracha nahm seinen Sis in Persien q); und da sich die Indianer wider ihn emporet hatten, so gelang es ihm, sie zu überwältigen. Aber einer ihrer Fürsten, den er zun Gefangenen gemacht hatte, tödtete ihn mit einem Pfeilschusse. Der Verfasser der allze meinen Geschichte der Mogolen hat sich, wie Herr Otter redet, betrogen, und Marth niere ist in eben den Irrthum versallen, da sie seinen Tod in das 1451 Jahr gesesset.

Abuchaid ober Ebu Seid.

Abuchaid, den man fur Mirachas Gohn halt, bestieg ben Thron nach ihm. ward von feinen Unterthanen bald abgefeget, und fie mahleten an feiner ftatt feinen Bru ber Mirachas zwenten Sohn. Sie wurden aber beffen inrannischer Regierung überdruß und riefen Abuchaid zuruck, der ihn hinrichten ließ, und nachdem einen Rrieg wide Illugbeg, einen andern Enkel Tamerlans, unternahm, die Rechte des Abdalatifs, eines Sohnes Diefes Fürsten, zu vertheibigen. Er nahm die Stadt Samarkan ein, wo er bel Abbalarif wieder fest feste, der furg barauf, mit eben bem Benftanbe, feinen Baff Illugbeg überwand, und ums leben brachte. Aber Abdalatif kam wieder um. und lieb das Königreich Samarkan seinem Bruder Abdalla. Abuchaid kehrete wieder nach I boftan jurud, und übte bafelbft Bewaltthatigkeiten aus, bie ihn verhaft machten. zog folgendes wider ben Abdalla, bem er bas Reich Samarkan raubete. bern Rriegen fand er einen furchtbaren Feind an Ufum Caffan, einem Furften bom Stam me der Turcomannen, der alle andere Fürsten von eben dem Geschlechte übermältigh und sich zum herrn aller Provinzen Tircomanniens gemacht hatte. Abuchaid wat über besselben Eroberungen eifersüchtig, und unternahm, ihn mit einem starken Deere ang greifen; aber Ufinn Caffan bekam ihn gefangen, ließ ihm 1469 ben Ropfabichlagen, bret feiner Sohne blenden, und bemachtigte fich gang Perfiens bis nach Indien. hends ward er felbst burch ben turtischen Raifer, Muhammed ben II, überwunden, und Ismael Sophi, ber von des Propheten Muhammed Schwiegersohne Zali abstammel bemachtigte sich bes Konigreichs Persien, das seine Nachkommen, bis auf diese letten 30 ten beseffen haben, des Abuchaid Rinder aber, machten sich des Usum Cassan Linglia ju Ruge, fich wieder in einem Theile der Staaten ihres Baters fest zu fegen r).

Seick Omar oder Umar

Mirza.

1469.

Unter benfelben erbte Seik Omar, den größten Theil von ihres Baters Macht. lebte ben einer vier und zwanzig jährigen Regierung in Frieden, und sturzete sich aus Und bedachtsamkeit von einem Dache 1493.

nat le

"Daß der Tert selbst hier aus dem Tavernier und dem "P. Catrou, wie Martiniere solche abgefürzet hat, "genommen ist, und der Pater Catron für sei-"nen vornehmsten Quell eine geschriebene Nach-"richt Herrn Manouchi eines venetianischen Rei-"senden erkennt, dem die Chroniken von Mogol "waren mitgetheilet worden-

q) Cha Auh, und nicht Miracha ober Mirancha, Teimours Sohn, herrschte dren und vierdig Jahre nach seinem Vater, und ist 1447 gestorben.

r) Sultan Ebon Seid, Sultan Muhams meds Sohn, und Miran Chabs, welcher Teis mours dritter Sohn war, Enkel, ward 1427 ges boren, bestieg den Thron in dem 26sten Jahreseines Alters, und ward 1469 umgebracht. Otte an oben angeführtem Orte. Ein aufmerksamet ser wird den Unterschied nicht nur in den Namen sondern auch in der Zeitrechnung und Folge seben.

23 abar

s) Umer Mirza, Ebn Seids vierter Gohn

geboren zu Semerkand 1456. starb 1494: Obbi
e) Jahireddin Baber, Umer Mirzas Schogeboren 1483, bestieg den Thron den Stendes Brade geboren 1483, bestieg den Thron den Stendes Brade monate 1494, herrschete Ansangs in Mavera Illiv monate 1494, herrschete Ansangs in Mavera Illiv dre, eroberte hernachmals Kiabul, Kandabak, Bedakbechan, Gasnin, und gang Indien, aus Bedakbechan, Gasnin, und gang Indien, genommen Dekien, Gutcherat, und Bengale, genommen Dekien, Gutcherat, und Bengale, ger starb 1530, und ward zu Kiabul beerdigt. Sal



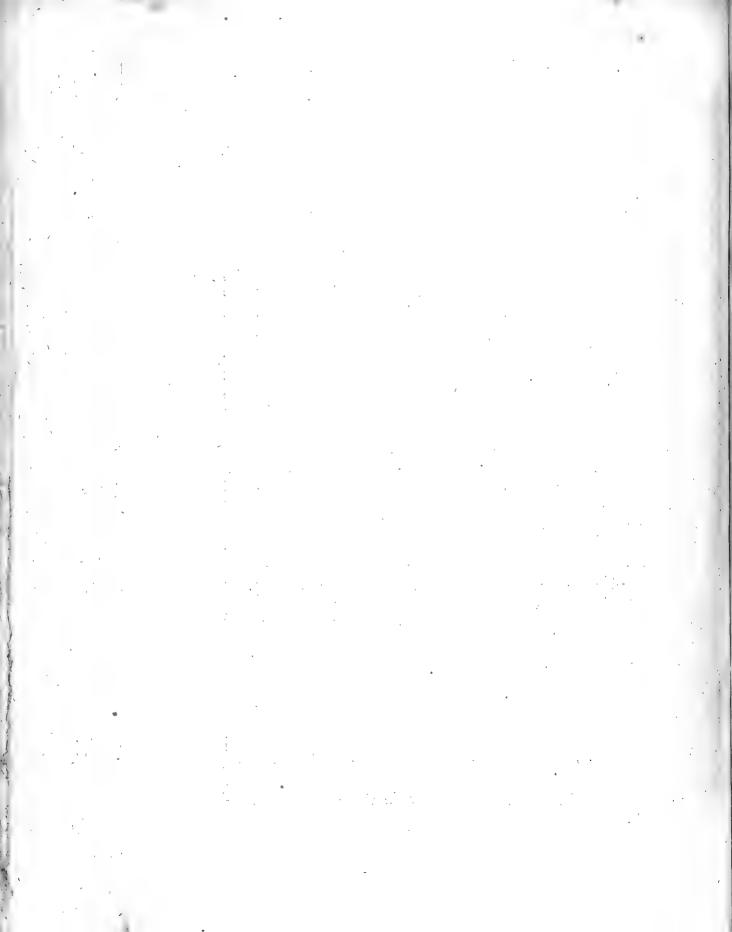

1530.

Babars), Seit Omars Sohn, war seinem Vater kaum nachgefolget, als er sich von Schaibect Rhan, des Usbect Rhans Sohne angegriffen sab, den Abuchaid seiner bung von lander beraubet hatte. Babar ward von feinen Unterthanen verlassen, und flüchtete in sei- Indostan. he indianischen Staaten, badurch er bas Königreich Samarkand bem Schaibek Rhan überließ. Seitbem ist bas alte Reich ber Mogolen in zwo Monarchien getheilet worden. 1493. Die Usbecken herrscheten zu Samarkand, und Babar in Indien, wo ihm einige Siege Zahireddin Babar oder ein friedliches leben bis an seinen Tod 1530 verschaffeten t).

Sein Sohn, Bomayum u), fand in bem Unfange feiner Regierung am Chira, eihem Fürsten von einem Stamme, ben Babar von bem Throne vertrieben hatte, einen ftar-Bidersacher. Nach verschiedenen Schlachten in der Stadt Dehlt behielt Chiras oder Nasred. Parten die Oberhand, und nothigte Somajun, in Persien zu flüchten. Dieses Ungluck begegnete ihm in dem eilften Jahre seiner Regierung. Da aber Chira neun Jahre darauf din Humaium Bolderben war: so nahm er bas indianische Reich wieder mit einer persischen Urmee ein, und Perschte zwen Jahre geruhig, bis er 1552 starb.

Sein Sohn Atebar ober Letbar x) vergrößerte bas Reich burch feine Eroberungen. Ce besin Sohn Atedar oder Leval a / vergeopeter Benhulfe der Portugiesen von Goa, Efbar oder Und bestiegte Babare, ben Konig von Gustirate, mit Benhulfe der Portugiesen von Goa, Efbar oder Und bestiegte Babare, ben König von Gustirate, mit Benhulfe der Portugiesen von Goa, Efbar oder Und bei Bestiegte Babare, ben König von Gustirate, mit Benhulfe der Portugiesen von Goa, Efbar oder Und bei Benhulfe der Portugiesen von Goa, Efbar oder Und bei Benhulfe der Portugiesen von Goa, Efbar oder Und bei Benhulfe der Portugiesen von Goa, Efbar oder Und Benhulfe der Portugiesen von Goa, Efbar oder Efba und bemachtigte sich der Königreiche Decan und Candish. Die Stadt Agra ließ er Etber. bieber bauen, um daselbst den Siß seines Reiches anzulegen. Er belagerte die Festung Chitor, nahm durch Berratheren ben Rana weg, aber die Gemahlinn dieses unglücklichen Fürbielt die Belagerung aus, und fand Mittel, ihren Mann zu befreyen. bieber, das Schloß Chitor zu belagern. Der Rang ward getödtet, und der Plas verblieb dem Sieger, der nachgehends das Königreich Kachemir eroberte. handbem er das Reich auf den Gipfel seiner Macht erhoben hatte.

Sein Sohn, Jehan Guir y), folgete auf dem Throne, ohne die Tapferkeit und die Jehan Gvir Men Eigenschaften seines Baters geerbt zu haben. Er ließ sich burch die Sultaninn Mur und Nureddin Daihanauir. Icham beherrschen z), und ward von einem seiner Staatsbedienten Muhammed Rhan Dgihanguir. Afangen genommen. Sein altester Sohn Coston a), bemachtigte sich sogleich aller Ge-Jah, aber Muhammed Rhan schlug seine Mannschaft, und seste ben Jehan Guir bleber in Frenheit. Cosron ward in ein Gefängniß geworfen, wo ihn Chorrom b), Bruder, welcher Mur Jahams Tochter geheirathet hatte, erdrosseln ließ.

ht eine Nachricht von seinem Leben, unter dem Tiin eine Rachricht von seinem veven, miter an oben Angeführtem Orte.

a) Artem Orte. Bumajun, Babars Sohn, Missen zu Kiabul 1508, bestieg den Thron zu Ste 1530, eroberte Maleva, Gutcherat und en 3ale, ward nachdem von seinen Ländern ver-Bog füchtete in Persien, und suchte ben dem Schah Cahmas, Ismails Sohne, Bulfe, der ihn wieder in seine Lander zu kommen behulflich Orte Er ftarb 1556. Otter an oben angeführtem

Dgelal Eddin Etber, gebohren ju Emir ding 1542, ward 1556 jum Kaiser ausgerusen, es Allgem. Reisebeschr. XI Band.

geschah zu Kalinur in der Landschaft Labor. Er brachte faft gang Indien unter feinen Weberfam. und ftarb zu Egre 1605. Otter.

y) Selim, Etbers altefter Sohn, gebohren 1560 ju Setbepur, amolf Meilen von Egre, beftieg ben Thron 1605, unter dem Namen War Eddin Dgihanguir, und starb zu Tchingaristi 1627. Es war ein weibischer Furft, ber fich von einer fcb. nen Frau Wur Dgiban beherrichen ließ. dafelbit.

2) Alle Reisenden nennen sie Murmahal. a) Aboe, der fich damale an bem Sofe befand. nennet ihn Cosronroe.

b) Riboe nennt ihn Corone.

bung von Indostan.

Befchrei: genoß die Fruchte feines lasters nicht lange. Er ward in sein Gouvernement nach Gusuralt gefandt, wo er fich gegen feinen Bater emporete, und mit einem Beere von fechzig taufen Jehan Guir besiegte ihn in bren Schlachten. Mann in das Feld ruckte. ber fich gerettet hatte, bekam nach feines Baters Buruckziehung wieder Muth. ben neuen Unternehmungen eben fo unglucklich mar: fo machte er Friede, und Jehan Guil endigte sein leben geruhig zu Bimber 1627.

Mach seinem Tode ward Cosrons Sohn, Bolaki, auf ben Thron gesetet. Chorroll stellete sich frank, und ließ nachgebends aussprengen, er ware tobt. Man bath ben 230 lati um Erlaubniß, feinen Better in feiner Borfahren Begrabniß zu beerdigen, und und ter diefem Borwande folgete Chorrom verfleibet felbst feinem Sarge. Bolati giengall Algra der leiche entgegen, ward von feines Gegners Parten überfallen, und rettete fo mit Mube in Persien. Sogleich ließ sich Chorrom zum Kaiser ausrufen, und nahmbel Mamen Chah Jehan e) an. Er fing seine Regierung mit einem Kriege wiber bie Por tugiefen an, benen er die Stadt Illi wegnahm. Er hatte vier Sohne, benen er 3 fehlshaberstellen gab. Der alteste, Dava, regierte unter ihm; Cha Chuia ward Unterfo nig von Bengale, Aurengzeb von Decan, ber jungste Moradbar d), von Gusur Scha Jehan te. Daras übele Aufführung machte ihn ben ben Unterthanen verhaft, und Aureng

oder Chihabed: erhielt gegentheils sehr vielen Ruhm in den Kriegen, in dem Konigreiche Golfonde. bin Cha Dgit ihr Bater frank wurde: fo faffete jeder von den vier Brudern den Entschluß, fich des Reicht

Rriege unter ju bemachtigen. Cha Chuia war der hißigste, ructete bis nach Dehli mit einem anleht feinen Sohnen lichen heere , und nothigte feinen Bater, fich nach Agra zu ziehen. Da er aber Die Ruff beit hatte, felbigen zu verfolgen: fo mard er befiegt und genothiget, in Bengale zu fleb! Morabbar, ber fich auch emporte, ruckete nach Debli, und fand ben Unrentzel geneigt sich mit ihm zu vereinigen, woben des Mirsa Mula e), Generals von Golton Bolfer, waren. Aurengzeb war liftiger, als fein Bruder, beffen Macht er nur bra chen wollte, sich selbst zu erheben, und ließ ihn gleich nach ihrer Bereinigung für Roll Sie zogen mit einander, thaten starke Marsche, und schlugen ihres Ball Cha Jehans Heer. Dara kam ihnen mit anderer Mannschaft entgegen, ward aber but eines seiner Feldherren Verratheren überwunden, und mußte sich mit der Flucht rettell Aurengzeb und Moradbar ließen darauf ihr siegendes Heer in das Gesicht von 219 rucken. Sie bemächtigten sich dieser Stadt, und des Cha Jehan selbst, und schienen auf den Zug gegen den Dara zu denken. Uber Anwengzeb hielt die Gelegenheit für vortig Er nahm seinen Bruder Moradbar gefangen; haft, fein Vorhaben auszuführen.

> e) Chihabeddin Cha Dgihan, des Dgihan: gar britter Gohn, gebohren 1592, beftieg ben Thron 1628, und brachte den Cip der Regierung von Lyre nach Dilli 1647, daher nachgehende die lettere Stadt den Namen Dgianabad erhalten. Mach einer drenftigjahrigen Regterung ward er von feinem Gob. ne Murengrob abgeschet, der ihn in das Schloß Egre einschließen ließ, wo er 1666 ftatb. Otter. Bier zeiget fich ein ansehnlicher Brrthum vieler Ge-Schichtschreiber, weil fie Jeban Buirs britten Cobn ftatt bes zweuten regieren laffen.

d) Die meisten dieser Namen werden von der Reisenden verschiedentlich geschrieben, aber es unnus, diese Unterfalet unnus, diese Unterschiede angugeben, da fie dit nach herrn Otters Zonauss nach herrn Otters Zeugniffe, gleich weit von Bahrheit entfernet fint

e) Bernier nennt ibn: Emir Jemla, vernier: Mirgimola w. Man sehe oben ihr Eagebücher.

f) Muhy Eddin Eurenkrib, britter geffi des Cha Ogiban, gebohren den 22sten des feind monats 1618, bestieg den Thron 1658, ließ schildt

ste Raiser erkennen, und führete alle Mannschaft wider Dara, der von Labor, wohin er geflohen war, in eine entfernte Festung, und von dar in das Königreich Gustirata bung von gieng. Auf der andern Seite eilete Cha Chuia, wider Aurengzeb anzurücken. Er mußte Indostan. aber dieses seinem Glucke weichen, und ihn in dem ruhigen Besitze des Reiches lassen. Dara sammlete neue Krafte, wurde aber wieder geschlagen, gieng in Persien, und wurde dem Sieger ausgeliefert, ber ihn den 22sten des Weinmonats 1657, nach einiger Zeit Gefangenschaft erdrosseln ließ. Cha Chuja ward in dem Königreiche Arrakan hingerichtet, wo er Buflucht zu finden hoffte. Endlich ließ Aurentisch auch den Moradbar und den Chacha, Daras altesten Sohn, hinrichten, glaubte barauf, ben Thron sicher genug zu besißen, und ließ seinen Vater Chah Jehan in dem Gefängnisse schmachten.

Seine Regierung f) ward durch einen Rrieg beunruhiget, ben er wider Sevagi, beffen Mamen man an mehr als an einem Orte dieser Sammlung findet g), ju führen hatte. oder Eurents Dieser man an mehr als an einem Orte vieser Saintitung strott 3/, su jugett gant di gewesen, hatte sich wider ihn emporet, und war dem Auvengzeb nicht unnug gewesen, da Ursachen des foldber noch Befehlshaber von Decan war, und ihm einige Plage in ben Staaten vom Mogol Smiftes bes abgetrefen hatte. Nachgehends hatte Aurengzeb, da er zur Regierung gekommen war, feine dem Großmos Geschenke wieder verlanget. Sevagi betrachtete solche als ein Gut, das er durch seine gol. Dienste wieder verlanger. Deugt verlangeren ja er mard über so viel Undankbarkeit aufgebracht, und verheerete Lander in Indostran. Die Wirkungen dieses Diffes versetzten Auvengzeb in eine Betrübniß, die ihm eine gefährliche Krankheit verwachte. Seine Rinder machten auch einige Bewegungen, sich zur Krone zu erheben, und Broßvater Cha Jehan wieder einzuseßen, der noch immer im Gefängnisse schmachtete. Aurengseb ward wider alle Hoffnung gesund, ließ Cha Jehan mit Gift hinrichten, und fliffe durch diesen Vatermord alle Unruhen des Reiches. Nachdem er die Aufrührer gebandiget hatte: so widerstund er dem Könige von Persien, bandigte den Sevagi und ander tempet hatte: so widerstund er dem Könige von Persien, bandigte den Sevagi und ander te Misbergnügte, überwältigte den Rana, und zerstörte alle Unternehmungen seines ältesten Cohnes Etbar, ber sich in Persien begeben hatte.

Seine dren andern Sohne wollten jeder die Oberhand haben. Sie hießen Cha Sas lam Seine dren andern Sohne wollten jeder die Doergand gaven. On generalte fich hatte, Kinder. etobo. Usam Chah, und Cambashe. Cha Zalam, der ein Kriegsheer unter sich hatte, Kinder. eroberte das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des das Königreich Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des Golkonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalascan des Golkondes das Golkondes Differ die Krone daselbst trug. Aber Aurengzeb hatte fast zu eben der Zeit den König von Difapur bestegt, und ward gegen den Cha Salam so mistrauisch, daß er denselben, und bessenze bestegt in Goltonde ein und belagerdessen Prinzen gefangen nehmen ließ. Nach diesem siel er selbst in Goltonde ein und belager-te

Bruder Murad Babche gefangen segen, bemach: igte fiz ilgte sich Dilli, verbannte seinen Bater nach Egre Bruder Gultan Chud: Egre in Dilli, verbannte jemen Bultan Chud: la, factog wider seinen Bruder Sultan Chud: la, solug ihn ben Kievre; ward das zwentemal 1659 unter dem Ramen Alem Guir zum Kaiser ausgemach dem Namen Alem Guir zum Kaiser dusgerusen, und brachte seinen altesten Bruder bara Chair, und brachte seinen altesten Bruder um. Dara Chakinh in dem Schlosse Guvalier um. Sein Sohn, Muhammed Etbar, emporete fich gegen ihn, 17664, da er wider die Radjeputs zog. Er berfolgte ihn bis in Dekien, und nothigte ihn, fich fun Meere in Perfien zu retten.

etwan funfzigiabrigen Regierung führte er beftandig Rriege. Er eroberte Bichapur, Baiderabad, und andere Festungen in Detien, welche die Gin. funfte des Reiches ftart vermehrten, aber - er verlohr Randcher Balte und Bedabchan. Er ftars au Abmed Migner 1707, wo er ben einem berühm= ten Dervische Chabzein Eddin, unwelt biefer Stadt begraben murbe. Otter.

g) Man febe die erfte Rachricht bes Xten Theiles, und ebendaselbst die Erzählung, wie fic die Frangofen fest gefetet haben.

Indostan.

Golfonde.

Ronige von

Die Gefahr, der fein leben dafelbst ausgefest ward Beschrei: te die vornehmste Kestung barinnen. nothigte ibn, die fernere Fuhrung der Belagerung dem alteften feiner benden andern Gobit Uzancha zu überlaffen, der Abdalacan überfiel und ihn dem Raifer, feinem Bater, gefall Mit diesem unglucklichen Rriege endigte fich 1698 der Stamm der Konige voll Ende des Goltonde b), die von den alten Monarchen von Bistiagar herkamen. Dun fehlte bell Stammes der Murengzeb, vollig Meister Dieses Reiches zu senn, nichts mehr, als daß er noch Carni

te, die Gebirge, welche Sambagi befaß, und das land Madure, welches die Spigebe Halbinfel von Indien ausmachet, eroberte. Er schickte Uzan Chab in Die Landschaft Call nate, selbst gieng er nach bem Gebirge, und bemachtigte sich ungeachtet bes Wiberstandel ben er daselbst fand, des Sambagi, den er ums leben bringen ließ. Ram Raja, Sambagi Bruder, feste indeffen ben Krieg fort, schlug bas mogolische Beer, und nothigh ben Hurengzeb, die Belagerung von Pamalaguer aufzuheben. Ihn zu troften, wat 213am Chah so gludlich, baß er die Citadelle von Bingi einbekam, und sich bes gang Aber er ward bald mistrauisch darüber, welches dem Cha Landes Carnate bemächtigte. Diese grausame Leidenschaft marterte ihn ohne Unterlaß Salam die Frenheit kostete. ganze übrige Zeit seiner Regierung. Da er sich seinem Ende nahe glaubte, machte et Testament, in welchem er seine Staaten unter seine Kinder theilete. Er ließ Indostan und Landschaften über ben Sind, bem Cha Balam, Die Ronigreiche Decan und Gusur bem 213am Cha; und Goltonde und Visapir dem Cambash. Die Entfraftung, in 10th the er 1707 im Hornung verfiel, verursachte, daß seine benden jungsten Sohne, die sich Machdem er fich ein wenig wied Sofe befanden, wider einander die Waffen ergriffen. erholet hatte: so befahl er benden, sich wegzubegeben. Cambash gehorchte, aber 2130 Chah verließ den Hof nicht, bis der Lod seines Baters den 4ten Mary Dieses Jahr erfolgte. Aurengzeb ward über hundert Jahre alt.

213am Chab bemachtigte fich bes Reiches und ber Schafe feines Baters, und pet lohr keinen Augenblick, sich an die Spise eines Kriegsheeres zu stellen. Cha Zalam, Diese Nachricht sogleich erhielt, versammlete seine Macht, ließ sich zu Dehly zum Rall ausrusen, und zog beherzt wider den Uzam Chah. Bende Theile kamen zusammen, Die Racht trennte sie; den folgenden Morgen aber erneuerte 213and fochten mit viel Gifer. Chah das Treffen, ward besiegt, und todtete sich aus Verzweiflung. Cha Zalam noß der Früchte seines Sieges, und ließ sich so gleich für Kaiser der Mogolen erkennt Nachgehends wandte er alle Krafte wider seinen Bruder Cambash an, den er auch in nem Treffen umbrachte, und nach bessen Tode geruhig auf dem Throne blieb.

Cha Balam oder Ruta:

Zum Unglücke scheint diese Folge, welche die lette ift, von der unfere Reisende und schichtschreiber Erzählungen bekannt gemacht haben, gang unrichtig, wenn man Serr Ottell beddin Beha: Glauben zustellet, der dem Aurengzeb seinen altesten Cohn Muhammed Musch Nachfolger giebt. Wir wollen von hier an seine Nachrichten nicht mehr in Unmerkungel fegen, weil wir feine neuere Erlauterungen wegen ber legten Geschichte dieses Reiches habe als die seinigen. "Muhammed Muzem, saget er, gieng von Rabul an der Spisse eine " Heeres ab, schlug mit seinem Bruder Muhammed Azam, (21zem Chah) ben Agen bestiegte ihn. und mard unter dem Daman Grand Azam, (21zem Chah) "bestiegte ihn, und ward unter dem Namen Kutebeddin Zehadir Chah und Chab ign

b) Man sehe die Beschreibung von Golkonde in bem Aten Theile.

k) Er war Befehlshaber von Decan, und mar

"lemzum Kaiser ausgerufen. Nach biesemzog er wider seinen Bruder Riam Bache (ben "unsere Geschichtschreiber Cambashe oder Cambar nennen,) der sich zu Saider Abad bung von "geseget hatte, und nahm ihn gefangen."

Indostan.

In der That hat herr Otter anderswo den altesten Sohn des Aurengzeb, Mus hammed Ebker genannt, und ber Name Cha Zalem, den er seinem Nachfolger giebt, ift mit Cha Zalam einerlen. Aber der alteste der vier Prinzen war in Persien, und konnte durch Rabul gekommen seyn, da gegentheils Cha Zalam sich nicht da besinden konnte, beil man annimmt, er sen zu Dehli gewesen; wozu noch kommt, daß man gar keine Spur sindet, daß er je den Namen Muhammed Muzem geführet.

Bas man nun auch von diesem Behadir Chah urtheilen will, so war boch Dgibans Daibandar, dar fein Sohn, der den Thron erbte, nachdem er dren seiner Bruder überwunden und getödtet hatte, wie seine Vorfahren auch gethan hatten. Er ward wieder von Ferruh Sier

besieget, und zu flieben genothigt.

Ferruh Sier, des Uzim Elchan Sohn, und Behadir Chah Enkel, bestieg Ferruh Sier. ben Berrin Sier, des Azin Angelen Sperren seines Hoses abgesetet, welche bie Seids hießen, ihn blendeten, und 1719 hinrichteten.

Resi Ed Deredjat, des Resi Elchan Sohn, und des Behadir Chah Enkel, ward bon ben Seids aus dem Schlosse Seliniguer gezogen, wo er eingesperwar, und statt beg Serruh Sier auf den Thron gesetzet. Dren Monate darnach richteten ihn die Seids duch bin und sesten seinen Bruder Rest Lo Deulet an seine Stelle, der kurz darauf na-Welichen Todes starb.

Nasceddin Muhammed Schah, des Djian Chah Sohn, und des Behadir Cha Enkel, ward durch eben die Seids auf den Thron gesetzet, die ihn anfangs regiereten. Muhammed befrente sich nachdem von ihrer Enrannen, war aber so unglucklich, in größeres Uebel zu Chah. fallen. Denn 1739, im ein und zwanzigsten Jahre seiner Regierung, bemachtigte sich ber beruhmte Rulikam ober Madir Chah, Randahar, machte sich die Weichlichkeit dieles Burften zu Ruse, drang mit einem furchtbaren Heere in Indien, überwältigte alle Hinbernisse, und fam bis Lahor, das er ohne mehr Mühe anzuwenden, einnahm. Reisende, den wir hier immer noch, wegen des guten Vertrauens auf seine Glaubwur-bigkeite, den wir hier immer noch, wegen des guten Vertrauens auf seine Glaubwurbigkeit anführen, befand sich damals in Persien; und weil er Gelegenheit hatte, alle Um-Rande dieser großen Begebenheit zu erfahren, so wird sein Zeugniß dadurch sehr schaßbar. Man kann in sciner Nachricht selbst, des Nadir Chah Herkunft und Glück lesen i), hier

soll nur angeführt werden, was zu gegenwärtiger Absicht gehöret. Der Feind ber Mogolen ward durch die Schwäche ihres Widerstandes, und die Einladung einiger Beind ber Mogolen ward durch die Schwäche ihres Widerstandes, und die Ehamas Kulischen geiniger Verräther aufgemuntert, und führte sein siegereiches Heer nach Riernalzwis Khan over aber mis von Dehli. Des Muhammed Chah leute griffen ihn da an: er schlug sie Madir Chah ber mis und nothigte den uns in Indien. sher mit dem Glücke, das seine Waffen bisher allezeit begleitet hatte, und nothigte den un- in Indien. glicklichen Raifer bald, um Friede anzusuchen. Um betrübtesten für Indostan war, daß Misam-ul Must k), eben der Berrather, der den Tadir Chah gerusen hatte, zu den Unterfam lager, mit unumschränk-Unterhandlungen erlesen wurde. Er begab sich in des Siegers lager, mit unumschränker Dall ihre Absichten völlig auszufühter Vollmacht.

Bende wunschten einander zu sehen, um ihre Absichten völlig auszufüh-

Indeffen hatten ihm die Staatsbedienten ben, daß er nur auf Rache fann.

1719.

Resi Ed Dez

Masredbin

1739.

für einen ber größten Manner in dem Reiche ge- verschiedenen Unlaß zu dem Misvergnugen gege-

Beschreisren. Sie verglichen sich, Muhammed Chah sollte eine Unterredung mit Madir Chal halten, ihm ein Geschent von zwentausend Rinriven 1) geben, und das versianische Relb gesheer follte die Staaten vom Mogol verlaffen. Das Cercmoniel wurde auch eingerichtel Indostan. Man follte zwischen benden Seeren ein Zelt aufschlagen, bende Monarchen follten sich nach

einander dahin begeben, Madir Chab zuerft, und Muhammed Chal, wenn ber andere mogol Mu: hammed Cha hineingetreten mare: ben Untunft des Raifers follte ihm ber Sohn des Roniges von Perl bittet ihn um en einige Schritte entgegen gehen, ihn zu führen, Madir Chah follte ihn an ber Thurt empfangen, und bis mitten in das Wezelt fubren, wo fie fich zu einer Zeit auf zween The Rrieben. ne einander gegenüber schen follten. Rach einer furzen Unterredung sollte Muhamme Rriebenebedingungen. Chah in fein lager gurud tehren, und ben feiner Rudtehr eben die Chrenbezeugungen, wie

ben ber Unkunft, erhalten.

Wie fie beob=

Ein anderer Berrather, Scader Rhan, wollte des Madir Chah Gnade mit bell achtet werden. Migament Mult theilen, und suchte in dieser Absicht, desselben Bosheit noch zu übertreffen Er ließ dem Konige benbringen, Mizamul Mult habe nicht genug Chrfurcht fur ihn be eugt, ba er ihm ein fo mittelmäßiges Geschenk angebothen, bas weber bem Reichthumet. nes Raifers von Indien, noch ber Brofe eines Roniges von Verfien gemäß mare. versprach ihm noch einmal so viel, wenn er bis nach Dehli gehen wollte, boch mit ber 30 bingung, baß er bes Mizament Mult Rathschlagen fein Gebor mehr gabe, ber ibn troge, daß er ben Raifer, wenn er ihn einmal ben fich hatte, gefangen behielte, und Dieser Vorschlag, welcher bes Madir Cha wegen des Schaßes Rechnung thun ließe. Weize gemäß war, ward febr wohl aufgenommen, und fo gleich beschlossen, ben Bergleid nicht zu halten m).

Madir Chab ftellet bem Großmogol au Gefallen ein Fest an.

Bas er mit halten.

Er stellte ein großes Fest an. Als ber Raiser mit Misamoul Mult angelanget wat so begegnete man ihm anfangs verglichenermaßen. Nach den erften Ehrenbezeugungen, Madir Chab ein Zeichen, aufzutragen, und ersuchte den Muhammed Chab, sich ein ge Erfrischungen gefallen zu lassen. Man nahm seine Einladung an. Weil sie sich ande Zafel befanden, ergriff Madir Chah bie Gelegenheit, folgende Rebe an ben Raifer "Ist es möglich, daß du die Sorge fur dein Reich so weit vernachläßiget half selbigem redet. "baß du mich bis hieher hast kommen lassen? Da du erfuhrest, ich sen von Randahar "gegangen, in der Absicht, in Indien einzubrechen; erforderte nicht die Klugheit, ben "enthalt in beiner Hauptstadt zu verlassen, und mir in Person bis Labor entgegen "fommen, und einen General mit einem Heere bis nach Rabul zu senden, der mit tell "Paß da streitig machte? Noch mehr aber erstaune ich, daß du die Unbedachtsamtel "gehabt haft, dich in eine personliche Zusammenkunft mit mir einzulassen, da ich mit ift. "Arieg führe, und daß du nicht weift, daß eines Monarchen größter Fehler int Wenn ich, ba Gott vor fen, bit "bose Absicht wider dich hatte; wie wolltest du dich schüßen? Meine Absicht ist nicht, de Krone zu nehmen. Ich mill nur beine G "fich ber Willführ feines Feindes zu überlaffen.

"die Krone zu nehmen. Ich will nur beine Hauptstadt sehen, mich daselbst einige auf

Perfern ben Gingang in Indien erleichtert. Der Tod des Premierministers Aban Devran, in der Schlacht ben Biernge, war seinem Grimme noch nicht genug, ob er wohl dadurch unum: fdrantte Gewalt in dem Rathe und in dem Kriegs: heere bekam. Muhammed hatte ihn in feinen bas verwirrten Umffanden zum Dekil Mutlat, ift zum allaemotion ift zum allgemeinen Statthalter in dem Regiment te und Generaliffinnen te und Generalissimus aller feiner Rriegsvollet et nannt. maufhalten, und nachgehends in Persien zuruck kehren. Ben Endigung ber letten Borte legte er die Hand auf ben Koran, und schwur, sein Bersprechen zu halten n).

Befdrei: Indostan.

Muhammed Chah, ber sich einer folchen Unrede nicht versah, schien ihm sehr befturge juzuhoren: aber die letten Worte setten ihn so außer sich selbst, daß er fast in eine Muhammed Ohnmacht zu fallen schiene. Seine Farbe veranderte sich, seine Zunge ward unbeweglich, Chah wird gefein Gemuth verwirrt. Rach einer kurzen Ueberlegung der Gefahr, in die er sich gestürzt fangen gehatte, brach er das Stillschweigen, und suchte um die Frenheit an, wieder in sein tager nommen. Tadir Chah schlug ihm solches ab, und vertraute ihn dem Abdul Bati Rhan, einem seiner vornehmsten Officirer. Diese Nachricht setzte das ganze indianische Rriegesheer in außerste Bestürzung. Der Intimadud Deulet o) und alle Ombras brachten die Nacht in größter Unruhe zu. Sie sahen ben andern Lag Morgens einen persiichen Officier mit Mannschaft ankommen, der sich des Kaisers Schaßes und Geräthschaft von dem Nasbemächtigte, und im lager ausrufen ließe, ein jeder möchte sich mit seinem Geräthe, und al- die Chab. lem, wagte, und im tager ausrufen nepe, empest mer fen Unfall ober gefangen genom= men ju werden, befürchten durfte. Gleich barauf kamen zehn persische Reuter, und huben den Intimadud Deulet o) auf. Sie brachten ihn in ihr eigen lager zum Kaiser, und lien ben Intimadud Deulet o) auf. ließen ihn da ben demfelben. Nach Zerstreuung des Heeres konnte Madir Chah gerades Beges nach der Hauptstadt zu gehen. Daer aber das Bolt bereden wollte, sein Zug geschähe mit Einwilligung des Muhammed Chah: so ließer ben Scader Rhan voraus gehen, die Gemuther zu Ausführung seiner Absichten zu gewinnen. Diesen Ihan begleiteten Mochtausend persianische Pferde, die ein Sohn des Madir Chah führte. Zuerst ließ er Dehli ein Verboth ausrufen, daß man sich den Persern nicht widersetzen sollte. Mach fichtigfeit nach gehends ließ er ben Befehlshaber der Festung zu sich sodern, und zeigte ihm Schreiben, die der Seite von mit dem kaiserlichen Siegel bekräftiget waren, und ihm anbefahlen, Renchen Woods Quar- Dehlizu. ther für Madir Chah zu bereiten, und das Schloß zu verlassen, damit die Perser, beiche er mitb a hte, darinnen ihren Aufenthalt nehmen könnten. Diefer Befehl ichien bem Statthalter sehr seltsam, aber boch gehorchte er selbigem blindlings. Die zwen tausend Perfer logen in das Schloß. Scader Rhan fam ben Nacht auch hinein; er druckte das kais ferlieden in das Schloß. Scader Rhan fam ben Nacht auch hinein; er druckte das kais lerliche Siegel auf die Riften und Thuren der Vorrathsbehaltnisse. Nach diesem zeichnete er die Gubras, die Staatsbedienten, andere Beamte, und alle reiche Einwohner, Indianer und Muhammedaner, genau auf. Daraus sollte Madir Chah ben seiner Unkunst gleich feben, bon wem er Gelb einfordern konnte. Scader Rhan ließ auch die Pallafte anmerken, welthe bon wem er Gelb einfordern konnte.

welche den persischen Kriegesbedienten Aufenthalt zu verschaffen, sollten geräumet werden. Da also ber Sieger die Kriegscasse, die Kriegesbedurfnisse, die sich im lager befunden hatten, und das Geschüß in seiner Gewalt hatte: so schickte er alles unter einer guten Be- Ordnung er beckung nach Rabul, es nach Persien zu senden. Bender Ordnung ab. bem Serbulend Rham und andern Omhras begleitet, gieng zur Rechten; ihm folgten bier-Der Raifer in einer Ganfte, vom Misam-ul Mult, bem Vifir, Sauptstadt

Der Liurur machet hundert Jeues, der Jene Der Kiurur machet hundert Jeung, bundert tausend Aupien, und die Aupie Munge. twon fundert taufend Aupren, um 22 minge.

Me Chiter an oben angeführtem Orte a. d. 385.

n) Cbendafelbft a. d. 387 G.

o) Diefes ift alfo ber mahre Titel des Grofives giere von Indostan, den andere den Athamadulet nennen.

Indostan.

Ein anderer Theil des persischen Beeres zog zur Linken , und Ma Beschreis vierzigtaufend Perfer. dir Chab hatte mit ber übrigen Mannschaft ben Nachzug. Nachdem sie verschiedene Tage gezogen waren: fo langten fie p) benm faiferlichen Barten ju Chalemar an, mo fie bit Nacht zubrachten. Den folgenden Morgen zog der Kaifer in Dehli ein. Als er im Pal lafte abgestiegen war: foließer ausrufen, Madir Chah wurde ben folgenden Zag anlangen alle Einwohner sollten ihre Sauser zumachen, und sich weder auf den Gaffen, großen Pla Ben, noch in den Fenstern und oben auf den Saufern finden laffen, Des Roniges in Derfiet Einzug zu feben. Man lebte dicfem Befehle so genau nach, daß ben Madir Chab Ein juge den gten ben hellem Tage, fein Indianer auf feinem Wegezu erblicken mar. Ernahm seinen Aufenthalt in bes Renchen Abad Quartiere, bas man für ihn zubereitet hatth Bestrafung Scader Rhan war ihm bis an den Garten von Chalemar entgegen gegangen, und hatt

thers.

eines Berra-ihn in den Pallaft begleitet, wo er abgestiegen mar. Er verhoffte, eine besondere Audien zu erhalten, und ihm Rath zu ertheilen, wie er fich in ber hauptstadt aufführen follte Da ber Ronig feinen Gifer, vor ihn zu tommen, feiner Aufmertsamfeit ju murdigen schien fo unterstund er fich, naber zu kommen, um Bebor zu erhalten. Er ward aber febr verad lich empfangen, und bedrobet, man murbe ibn strafen, wenn er das versprochene Beschen nicht balb brachte. Ein so hartes Begegnen entbedte ibm balb, wo es herruhrte. Tigand ul Mult hatte fich einige Tage geftellet, als nabme er ihn mit in Gefellschaft feiner Bt ratheren auf; ber aber, welcher ju liftig war, die Gnade des Roniges mit ihm zu theilen, batt fcon Mittel gefunden, ihn burch errregten Berdacht gegen feine Redlichkeit zu fturgen. unglückliche Scadet Rham erschöpfte sich; er verzweifelte, seinen Nebeneiferer zu über maltigen, und nahm ein Gift, davon man ihn den Tag barauf hingerichtet antraf 9).

Miebermeßes fer in Dehli.

Shre Rache.

Eben ben Tag breitete sich unter ben Ginwohnern von Dehli ein Gerücht aus, Sie ergriffen unordentlich die Waffen, und machten aus Saß lung der Per- dir Chab sen tobt. Perfer nieder, die fie auf ben Baffen antrafen; man meldet, fie hatten in Diefem Larmen ber die ganze Macht daurete, über zwentausend sunfhundert getodtet. Der Konig erfiel zwar gleich davon Nachricht, aber die Furcht vor einer hinterliftigen Nachstellung veru fachte, baß er es bis den andern Lag verschob, der Unordnung abzuhelfen. Mit Aufgatt ber Sonne begab er sich in die Moschee des Renchenud Abad, und der Unblick so vielle Perfer, deren Leichen er da liegen fah, feste ihn in Buth. Er befahl eine allgemeine Mit Sogleich breiteten sich feine bermegelung, und erlaubte, Saufer und laben zu plundern. Soldaten, mit dem Sabel in der Hand, in die vornehmsten Quartiere der Stadt aus machten alles nieder, was ihnen vorkam, brachen die Thuren auf, und drangen in die Hall fer: Manner, Weiber, Kinder, alles ward ohne Unterschied nieder gemacht, die Alles Die Priester, und die Andachtigen, die sich in die Moscheen gerettet hatten, wurden graff famlich hingerichtet, indem sie den Koran bersagten. Nur die schönsten Frauenzimmer hielten ihr leben, um die viehische Lust des Goldaten zu stillen, woben auf Rang, Statel Endlich ermubeten und felbst barauf, ob es Frembe maren, gar nicht gesehen murbe. biefe Barbaren, Blut zu vergießen, und fingen die Plunderung an. ders die Edelgesteine, das Gold und das Silber, und erhielten unfäglichen Raub. übrige

<sup>9)</sup> Den 7ten des Sil Badge, der in unfer p) Otter an oben angeführtem Orte a. d. 390 und vorherg. G. Mars fällt.

übrige ließen sie, steckten bie Saufer an, und legten verschiedene Quartiere ber Stadt in bie Usche.

Befchreis bung von

Einige Fremde, die in die Sauptstadt geflohen waren, begaben sich zusammen, ihr le- Indostan. ben zu vertheidigen. Die Jubelierer, die Wechsler, die Zeughandler traten zu ihnen. Der dusseher der Mobilien der Krone stellte sich an ihre Spise, nebst dem Hosmedicus, Jenan Bodin. Sie fochten einige Zeit als Verzweiselnde. Weil sie aber die Waffen zu führen Ungewohnt waren: so hatten sie nur den Borzug, mit dem Sabel in der Faust zu sterben. Der Berfasser versichert, in diesem Blutbade maren über zwenmal hunderttausend Menschen umgekommen. Eine große Menge derer, die der Niedermeßelung entronnen, ergriffen glucklich bie Flucht s).

Misam-ul Mult, und ber Grofvifir, hoffeten, den Reft ber Stadt zu retten, wenn sie sich dem Malt, und der Großvister, politeten, den Beiten. Er gab denfelben Ausgenku dem Madir Chatz zu Füßen würfen, um Gnade zu bitten. Er gab denfelben Ausgenku genblick Befehl, die andern Theile der Stadt mit Feuer und Schwerdte zu verheeren. Die benden Oefehl, die andern Tyene ver Stude im Beute und Orgenen Grimm durch einen Grim durch einen Grimm durch einen Grimm durch einen Sirom bon Beschimpfungen und Drohungen ausgelassen hatte: so ließer sich ruhren, und bie B bon Beschimpfungen und Drohungen ausgelassen bie Ginmohner aber sich in ihre bie Besehlshaber mußten ihre Mannschaft zurück rufen, die Einwohner aber sich in ihre

Hauser einschließen, und so ward die Ruse vollig wieder hergestellet.

Den andern Tag nothigte man die Golbaten, allen Beiberbildern, die fie weggenom- Die Ordnung wen dern Tag nothigte man die Soldien, und die Einwohner mußten ben lebensstrafe die wird zu Dehli leig hatten, die Frenheit wieder zu geben, und die Einwohner mußten ben lebensstrafe die wird zu Dehli Diefe Unglücklichen bathen um Erlaubnig, Die Rorper ber Mufulma- wieder berges hen bon den abgöttischen Indianern abzusondern: aber in Furcht, der geringste Berzug möchte veranlassen, daß das Blutbad von neuem angienge, unterstunden sie sich nicht, jebem bie lette Pflicht nach seiner Religion zu erweisen, sondern machten in der Eile, einige Graf lette Pflicht nach seiner Religion zu erweisen, sondern machten in der Eile, einige Graben auf dem Markte, wo sie ihre Freunde unter einander hinein warfen, andere Scheisterhaus auf dem Markte, wo sie ihre Freunde unter einander hinein warfen, andere Scheisterhaus terhausen, wo sie dieselben ohne Unterschied verbrannten. Bis zur Abreise der Perser hatte man nicht Zeit, an die zu gebenken, welche in verschlossenen Dertern waren getöbtet worden; und beit, an die zu gebenken, welche in verschlossenen Körper aus den Häusern und es war ein gräßlicher Anblick, da man die halb verfaulten Korper aus den haufern schlenn war ein gräßlicher Anblick, da man die halb verfaulten Korper aus den haufern schleppen sah. Seid Rhan und Chesturah Rhan, deren einer ein Verwandter des Vister ber andere des Rharan Khan, welcher in der Schlacht blieb, war, wurden nebst bem per andere des Rharan Khan, welcher in der Schlacht blieb, war, wurden nebst dem Reimany, bem Oberhaupte der Tchupdois oder Thurhuter des Kaisers angekla-In themany, dem Oberhaupte ver Chippolis von Landir Chah ließ ihnen ihn bas sie in dem Larmen eine große Menge Perser getödtet hatten. Mach ließ ihnen daß sie in dem karmen eine große Wienge Perser geworte ganten.
Und ben Bauch aufhauen, und dieser Befehl ward vor den Augen des Misse gaben, sie zu retten. und bes Bauch aufhauen, und dieser Wefent ward von den augen, sie zu retten.

Madir Chah ließ sich von Audih den Schaß des Scader Rhan bringen, der mehr Des Madir als lehn leuks an Rupien betrug. Mend Rhan ward nach Bengale geschickt, sich ber Chah Begiere Casse & euks an Rupien betrug. Mend Rhan ward nach Bengale geschickt, sich ber Chah Begiere Casse der Abgaben zu bemächtigen. Besehl, die Kriegescasse zu überliesern, welche ein Riurur von Rupicn betrug, als sie Reichthüs us bar die Kriegescasse zu überliesern, welche ein Riurur von Rupicn betrug, als sie Reichthüs was bar die Kriegescasse zu überliesern, welche ein Riurur von Rupicn betrug, als sie Reichthüs Migam ul Mult, und der Diffe, erhicken de nach der Mogolen aus der Hauptstadt gezogen waren, wider die Perfer zu fechten. Man foderte auch mern. den ihr eigenes Vermögen, bon ihnen, aus benen landern, wo sie Befehlshaber waren, ihr eigenes Bermogen, und mas benen landern, wo sie Befehlshaber waren, ihr eigenes Bermogen, und was denen Landern, wo sie Befehispaver waren, in Milk besaß die Geschickliche dem Kaiser zustünde, kommen zu lassen. Du weist, Herr, sagte er zum schicklichkeit, sich aus dieser Verwirrung zu helfen. "Du weist, herr, sagte er zum "Ko-

\*) Ebendaselbst a. b. 392 S. Allgem, Reisebesche, XI Band.

3) 2f. b. 395 und verherg. G.

bung von Indostan.

Beschrei: "Ronige, daß ich dir ergeben bin, und allezeit aufrichtig mit dir geredet habe, also hoffe id " bu wirst geneigt senn, mir zu glauben. Da ich von Decan abgegangen bin, habe ich bafel "meinem Sohne meine Stelle zu verwalten aufgetragen, und ihm alles, was ich befaß, Jedermann weis, daß er mir nicht mehr unterworfen ift, und es folglich nich "in meiner Gewalt fteht, ihn wieder zum Gehorfame zu bringen. Du allein fannft "bandigen, und die Rajas von Decan, die sich alle emporet haben, bemuthigen. "Ber benen Schagen, Die mein Sohn gefammlet hat, wirft bu auch von diefen troßigen Roje Die fein Unsehen mehr achten, viel Weld fobern konnen.

Madir Chah merkte wohl, wie viel List in dieser Antwort steckte. Da ihm aber 3am-ul Mult noch nothig war: fo verftellte er fich, und redete nicht mehr von bem Goo Der Visir ward nicht so geschonet. Man hielt ihn für sehr reich. bem Konige nicht gelingen wollte, ihn durch Drobungen in Furcht zu jagen : fo ließ er nen Secretar fommen, ben er entfeslich schimpfte, und von ihm foberte, Die Rechnung Darzulegen; er horte auch keine Entschuldigung von selbigem an, und ließ ihm ein Obr Der Bisir ward ber Sonne ausgeseßet, welches eine alte Strafe in den warm Diefe Gewalt verurfachte, daß er ein Kiurur mit Rupien both, ohnend Landern ist. viel Edelgesteine und Elephanten zu rechnen. Der Secretar ward auf große Summen schäßet, und dem Serbulend Rhan überliefert, mit Befehl, ihn durch Marter jur 30 Aber er befrenete fich von diefer Qual durch einen Gelbstmord. lung zu zwingen.

Er legte in die Pallafte des Mus Madir Chah schonte selbst die Todten nicht. fer Rhan, des Mirklu und vieler andern Ombras, die in der Schlacht ben Rierung blieben waren, Befagungen. Er ervrefite von ihren Erben ein Rinrur Rupien. Die Stadt immer noch belagert ward: fo fielen die Einwohner, die folden Beunruhigung entflieben wollten, ben Perfern in die Sande, und wurden ohne Mitleid hingerichtet. mangelte es an lebensmitteln, und der hunger vermehrte das offentliche Elend. Fremde wollten fich lieber ber Gefahr, von den Perfern gefangen zu werden, als dem Sung überlassen, warfen sich vereiniget zu Madir Chah Füßen, und bathen ihn um Ihr Flehen erweichte ihn, und er verstattete ihnen, nach der Seite von Serid Abad 100 Getrende auszugehen, damit sie ihren Unterhalt hatten: aber weil es an Fuhrwerke mange mußten fie es auf ben Ropfen tragen.

Endlich ließ Madir Chab ben faiferlichen Schaß offnen, und die Borrathsbebaltu Mabir Chah zu Gerathe aufmachen, die man seit verschiedenen Regierungen nicht berührt hatte. bemächtiget sich des kaiser-jog unschäßbare Summen, an Edelgesteinen, Gold, Silber, reichen Zeugen, und koffbatel lichen Schaft Geräthe harques und koffbatel lichen Scha-Gerathe heraus; unter benen man den Pfauenthron nicht vergaß, der auf neun Rincht

> 2) Einige von diesen Mungen hatten die Aufschrift: Sultan ber Gelatini, Dgihan Chah Chahan Madir Iran: u Jeman, d. i. der gurft der Surffen der Welt, der Konig der Konige, das Wunder Perfiens und der Jeit.

u) Die Urkunde ist in dem Monate Mubar= rem des 1152sten Jahres der Flucht Muhammeds aufgesehet, welches in den April 1739 fallt. Die Mamen der Länder find in der geographischen 26: theilung erwähnet worden, aber der Eingang der

Urfunde verdienet wegen der feltfamen Bewegmit "ber Fürsten, ber Konig der Konige, ber "ten Gottes auf der Cont "ten Gottes auf der Erde , der Beschüker be "Jolam, (d. i. des wahren Glaubens), der bei bei , te Alexander, der machtige 27gdir Chab, "Gott lange herrichen laffe, hat vor dem Sefail , ten an mich geschicket, und ich habe vor En 2, Throne Sottes liegend Befehl ertheilet, Die mit , chen zu endigen, berentwegen fie gefommen rem Alchaget wurde, und aller biefer Raub wurde nach Rabul unter getreuer Bebeckung gebracht. Um sich von der Abmattung des Krieges zu erholen, brachte er verschiedene Tage bung von wie Anschwendung Indostan. wit Spaßiergangen und Gasterenen zu, wo alle Leckerbischen Indiens mit Verschwendung aufgetragen wurden. Die schönen Gebäude und andere Werke in Dehli, brachten ihn auf bie Gedanken, bergleichen in Persten nachzuahmen. Er wählete unter den mogolischen Runftlern, Malern, Baumeiftern, Tifchlern, Bildhauern, u. f. w. die er nebft bem Schafe Runftler von Mach Rabul abgehen ließ. Sie follten eine Stadt und Festung nach dem Vorbilde von Je- ne große Unbannadab anlegen. Er zeichnete wirklich in ber Folge einen Ort ben Semedan aus, wo ternehmung biefe Stadt erbauet worden, und den Namen Nadir Abad führen sollte. Die beständis zu bewertstels len Rriege, die ihn nach seiner Rückkunft beschäfftigten, verstatteten ihm die Ausführung ligen. tines fo eblen Unternehmens nicht. Um aber doch der Rachwelt ein Denkmaal von feiner Erobe. Er lagt Muntung ju laffen, ließ er zu Dehli goldene und filberne Munge schlagen, Damit er seine Soldaten den schlagen. in Bue. Man versicherte den Versasser Dieser Sauptstadt aber galten sie nicht, und vermuth-Man versicherte ben Berfasser biefer Erzählung, er habe auch zu Surate und lich in ben benden andern kändern eben so wenig t):

Nachdem er den kaiferlichen Schaft, und alle Reichthumer ber Großen erschöpfet hat- Er verbeirale, soließ Madie Chah, ben dem Muhammed Chah, um eine Prinzesinn von seinem thet seinen Gehie Madie Chah, ben dem Muhammed Chah, um eine Prinzesinn von seinem thet seinen Geblite ansuchen, die Riambache hieß, und die er seinem Sohne Massulchlagen ner mogoli-Die Gemahlinn geben wollte. Der Raifer unterstund sich auch nicht, es ihm abzuschlagen. schen Prinzes-Die Beirath murbe nach ben Fenerlichkeiten ber musulmanischen Gesetze vollzogen, aber sun. daben kein Fest over öffentliche Freudenbezeugungen angestellet. Seine Staatskunst schränk-te fic Kein Fest over öffentliche Freudenbezeugungen angestellet. Geine Staatskunst schränkeile fich nicht auf die bloße Ehre einer solchen Berbindung ein. Er sah zuviel Schwierigkeilen ben der Eroberung eines so weitlauftigen Reiches, und so gar die Unmöglichkeites zu ertalten; daher wollte er sich wenigstens eines Theils von Indien versichern. Lag nach der Fenerlichkeit, ließ er dem Raiser melden, er mußte den Neuvermählten die landschaft Rabul mit allen den andern kandern von Indien abtreten, die über dem Flusse Leet in Bamalt nachtugeben, und überließ Thek lagen. Muhammed sah sich genothiget, ber Gewalt nachzugeben, und überließ sing Unfunde, bie er eigenhandig unterzeiche feine Rechte auf diese schonen Provinzen, durch eine Urkunde, die er eigenhandig unterzeich- der Staaten nete eine beife nichts weiter, als seine von Mogol Reie und untersiegelte u). Madir Chah bachte nunmehr auf nichts weiter, als feine von Mogol Reichthümer durch neue Gelberpressungen zu vergrößern. Web all mer durch neue Gelberpressungen zu vergrößern. Er forderte von den Ombras wird dem Naund allen Ginwohnern der Stadt, Geldsummen nach dem Maaße ihres Vermogens, als treten. Geschenz Einwohnern der Stadt, Geldsummen nach dem Maaße ihres Vermogens, als treten. Geschenke Einwohnern der Stadt, Belogummen nach vem von von beingen aufgetragen murde, bablien Bier mogolische Herren, denen dieses zu bewerkstelligen aufgetragen murde, dablien alle Hauser der Stadt genau, zeichneten die Namen derer, die bezahlen sollten, auf, und schäe Hauser der Stadt genau, zeichneten die Namen derer, die bezahlen sollten, auf, und schäften sie zusammen auf einen Kiurur und funfzig Leuks Rupien. Da sie aber ihr Ber-

(9 g 2

hten. Eben derfelbe hat nachgehends von Kansdabar aus an mich geschicket, um mich seines Unfuschens zu erinnern, aber meine Minister haben bibn aufgehalten, und die Bewerfftelligung meisther Dagehalten, und die Dewerfftelligung meis wher Befehle zu hintertreiben gesucht. Dieses ihr nibeles Bezengen hat Feinoschaft zwischen uns er: ntegt. Bezeugen hat Feindschaft progressen. Madir Chab ist dadurch genothigt worsoen, mit einem Beere in Indien geweren. Deis one Selbherren haben mit ihm ben Riernab ges nschlagen. Er hat gesteget, und dieses hat zu iln-

, terhandlungen Unlag gegeben, die ich durch eine "Unterredung mit ihm geendigt habe. " große Konig ift ferner mit mir bis nach Cbab "Dgiban Abad gefommen, ich habe ihm meine " Reichthumer, meine Schabe, und mein ganges " Reich angebothen , er hat aber folches nicht ganz , annehmen wollen , und fich nur mit einem Theile "begnüget, daben er mir, wie juvor, Rrone und Thron , gelaffen hat. In Betrachtung diefer Grogmuth habe , ich ihm abgetreten :c. ic. Otter a. b. 404 u. f. G. Indostan.

Befdrei-Berzeichniß bem Ronige vorlegten: fo fchien ibm Diefe Summe zu gering zu fenn; er forbeit voll Buth fogleich die vier Rinrurs, die ihm Scader Rhan versprochen hatte. Die Com missarien wurden baburch erschrecket, theilten die Quartiere der Stadt unter sich, und tri ben bieses Weld mit so vieler Strenge ein, daß verschiedene ber Bornehmften unter be Marter fturben. Mit aller Gewalt brachten fie bren Kinrurs Rupien zusammen, vonte nen sie brittehalb in des Madir Chah Schaf legten, und das übrige für sich behielle Ein Dervis, den das Elend des Bolfes ruhrte, stellete dem schrecklichen Nadir Chabell Schreiben ju, bas folgendes Inhaltes war: "Wenn bu Gott bift, fo handele mit Bist du ein Drophet, so führe uns im Wege bes Beils. . Gott. "mache die Bolfer glucklich, und zerstore sie nicht. " Ladir Chaly antwortete, ohne zu bewegen: "Ich bin nicht Gott, um als Gott zu handeln; kein Prophet, ben Beg be "Beiles zu weisen; kein Konig, die Bolker glücklich zu machen. Ich bin ber, ben Gol .. wider die Nationen schicket, auf die er seine Rache ausschütten will x).

Mabir Chab Endlich, ba er mit seinem Glucke in Indien so zufrieden senn konnte, bachte er geht von Deh- Ernfte auf seine Rucktehr nach Persien. Den ben Man versammlete er in feinem Palla alle Ombras, und erflarte fich vor benfelben, er ließe ben Raifer nun wieder zum frem Besige seiner Staaten. Darauf gab er diesem Monarchen verschiedene lehren wegen b Sein Abschied Art zu regieren, und redete darauf die Ombras im Tone eines zornigen herrn folgend pon den Omb-maßen an: "Ich will euch nech ben dem leben laffen, fo unwirdig ihr auch desselben fen tas. "wenn ich aber erfahre, baß ihr unruhige, und ungehorfame Gefinnungen im Reiche "terhaltet, so sollet ihr, so entfernt ich auch bin, die kast meines Zornes sublen, und sohne Barmbergigkeit hingerichtet werden y).

> So war fein Abschied beschaffen. Er gieng ben folgenden Tag mit unfäglichen Reid thumern, an Ebelgesteinen, Gold, Silber, ab, die nach seiner eigenen Rechnung, siebe dig Riururs Rupien betrugen, ohne den Raub sciner Befehlshaber und Goldaten ju zu rechnen, ben man auf gehn Kinvurs schäßet. Der Berfasser rechnet alle biese Gul men auf achtzehnhundert Millionen unferer Livres, ohne noch alle Die Sachen, die nach I Das perfische Heer jog, ohne sich einen einigen Zag auf bul waren geschafft worden. zuhalten, bis nach Serhind z). Von dar aus befahl Madir Chah, dem Tetiet Rhan, Befehlshaber ber landschaft Lahor, ihm ein Riurne Rupien zu bringen. fer Herr hatte aus dem, was die Hauptstadt ausgestanden, vorausgesehen, man wurde ich auch nicht schonen, und hielt große Summen bereit, daß er sich so gleich mit dem Berland ten auf den Weg machen konnte. Sein Gifer erwarb ihm verschiedene Gnadenbezeugut gen, und die Frenheit einer großen Menge Indianer, die der Sieger mit dem Raube ihre

x) Chendafelbit a. b. 414 G. y) Otter II Theil a. d. 91 S.

z) Ebendas. a. d. 92 G. Gerhind ift bun: bert und zwanzig Meilen von Debli, und eben fo weit von Labor, drey Tagereifen von Semang einer andern Stadt nach Beften zu. Sirus Chab ließ dafelbst eine Restung im 753ten Sahre der Alucht Muhammeds bauen, die er Sires Abad nennte.

a) Chendaselbst a. d. 94 G.

b) Ebendaselbst a. d. 94 S. Che Madir Chab er den India aine. über den Indus gieng, fo hatte er fich nach Rebinas, einer Grahe ..... nas, einer Stadt und Schloffe, welches oftwarts bet Flusses 2ftek, an dem Ufer des Surat, andete balb Sagereich Constitution halb Tagereisen sudwarts von Ferhale liegt, fegebelle Alle diese Plage werden hier zum Rugen der mah graphie augemerket. Ebendeswegen bemerket mall nach Geren Account nach herrn Otter, daß die nur vorhin erwähnte berühmte Stade berühmte Stadt Multan, nach dem turfice

Vaterlandes fortführete. Aber funfzig ber geschicktesten Schreiber bes Divans konnte er solche nicht verschaffen, die Madir Chab mit sich führete, um den Zustand von Indien bung von aus dem Grunde kennen zu lernen. Da diese Unglücklichen nichts als eine traurige Scla. Indostan. beren vor sich sahen: so suchten sie sich davon auf andere Urt zu befrenen. Manche entflo= ben, andere, die wegen jener Flucht strenger verwahret wurden, brachten sich um, oder

nahmen die muhammedanische Religion an a).

Nun war es eine Schwierigkeit für die Perfer, wie sie sich wieder der landschaft Rabul habern sollten. Sie hatten weder den Raiser, noch die Hauptstadt, mehr in ihrer Gewalt, aus denen Ben dollten. Sie hatten weder den Rayer, noch die Naupritade, megt migtet Sebant, ihn sein Ben des ersten Gefangenschaft waren alle Theile des Reiches bestürzt und gehorsam gewesen. Glück rettet. Sie mußten über ben Tchenav ober Chenab, den Indus und andere Fluffe zu einer Zeit geben, da die Wasser so groß waren, daß sie keine Brücken schlagen konnten. Eliganen, die Westwarts des Indus wohnen, den Entschluß bewerkstelliget hatten, den sie gefaßt hatten, ein Heer, bas mit Raube beschweret war, ben dem liebergange anzugreifen: lo waten, em speer, van interestig ohne Rettung verlohren gewesen. Aber fein Reichthum an Ersindungen, jog ihn aus dieser Gefahr. Zehn Leuks Rupien, die er unter die Obersten dieses Bundnisses austheilen ließ, zerstöreten die ganze Unternehmung. Das Wasser habm ab; man schlug eine Brücke, und das Heer zog ohne Berhinderung darüber. Dar- Außerordentauf that er etwas, welches der Verfasser unter die größten Thaten seines Lebens rechnet, liche That des und nicht wurde geglaubet haben, wenn es ihn nicht verschiedene glaubwurdige keute verst. Nadir Chab. Er ließ unter feinen Goldaten ausrufen, fie follten allen Rand, ben fie in Indien mitgenommen hatten, nach feinem Schafe bringen, unter dem Borwande, es ihnen lu erleichtern, und alles selbst fortsühren zu lassen, was sie auf dem Zuge beschweren könnte. Gie gehorchten, aber er trieb die Geldbegierde noch weiter. Besorchten, aber er trieb die Geworgietve noch werter.
Defehlshaber und Soldaten hatten Ebelgesteine verborgen; er ließ sie benm Abgehen einen Man hatte ihm berichtet, nach dem andern untersuchen, und ihre Bagage ward mit eben ber Strenge durchsuchet; asser andern untersuchen, und ihre Sugust ward ihn aber alles dessen benrächtiget hatte, was man finden konnte: so ließ er jedem Soldaten fünfhundert Rupien, und den Befehlshabeen etwas mehr geben, um sie wegen bieses Berlustes zu trosten. Es scheint erstaunlich, daß ihm dieses hatgelingen können, und daß das Heer sich nicht emporet hat, daman ihm die für List ihm Brichte eines so beschwerlichen Zuges benommen. Der Berfaffer bemerket, er habe Die- folde gelindie feit dadurch verhindert, daß er in die Gemuther seiner Unterthanen, besonders derer, get. die seine Beere ausmachten, ein Mistrauen gegen einander eingeflößet, daß sie einander als is. Beere ausmachten, ein Mistrauen gegen einander eingeflößet, daß sie einander als ibre Beere ausmachten, ein Wustrauen gegen einander einzelebet, ben, at Gesinnungen nicht mitgetheilet. In der That waren viele Willens, durchzugeben, aber die Furcht, von den Indianern hingerichtet zu werden, hielt sie zurück, und sie betrichteten ihre Dienste um besto genauer b).

Moch

Erdbeschreiber in hundert und achtehalb Grad Lange, und drenfligste halb Breite liegt, aber hach dem Canon und den Etvals in sechs und neuns ilg Game Canon und den Etvals in sechs und neuns ilg Grad funf und zwanzig Minuten Lange, und neun und funf und zwanzig Minuten Breite, heun und junf und zwanzig Menner. Breite, bunbere dwanzig Grad vierzig Minuten Breite, hundert und fechzig Meilen füdwarts Gazne oder Gazni: und fechzig Meilen füdwarts Gazne ober tine Stunde weit sudwarts ben Multan vorben, und fließe alsbenn nach Utchetche, westlich. Mul-

tan hat einen febr großen Begirf. Bon der Beftfeite erftrecket fich folder bis an die Granze von Mefran, und füdwarts bis Manfure. Multan bat Man fieht ba berum Beineine gute Feftung. berge und Garten eine halbe Meile lang, mit febr schonen Vallaften. Die Weibesbilder des Landes find beherzt, fuhren die Baffen wie Mannsperfo: nen , und figen wohl ju Pferde. Otter dafelbit in der Anm. a. d. 19 20-

Beschrei: bung von Indostan.

Die letter Sinderniffe, windet.

Noch andere Indianer wollten ben Perfern ben Uebergang streitig machen. Chah mar es überdrußig, seine Reichthumer mit seinen Feinden zu theilen, und macht sich durch die Waffen Plat; er trieb sie in die Flucht, und schickte ihnen Mannschaft nach sie zu verfolgen, die bis in ihre Wohnungen drangen, und daselbst alles mit Keuer und Schwerdte verheerten. Die lette Sinderniß ward ihm in ber landschaft Detier vorgeleg! Die er über beren Befehlshaber feinen Baffen fich nicht unterwerfen wollte, Das tand verheerte , burd das die Perfer ziehen follten, die Brunnen durch Hineinwerfung des Zackuenholzes verg tete, und Balber und Felder durch das Feuer obe machte, darauf alle seine Schafe in bas Shloß Emir Riut, an dem Ufer des Seft Tud gelegen, brachte, einen Theil der Stam me in das Schloß Zabsirl Emir gehen ließ, und sich selbst in dem Schlosse Khuda 21bad mit funfzig taufend Pferden, und so viel Fußvolke, die Unnaherung zu verhindern, ver wahrete. Doch, er widerstund nicht lange dem Glücke eines Reindes, Der Lift und Sap! ferfeit gleich geschickt anzuwenden wußte. Ladir Chah fand Mittel, sich des Beschlshaber und seines Sohnes zu bemachtigen, worauf er über den Fluß Sest Und gieng, die Kestung Emir Rint, und alle Reichthumer, die er darinnen versammelt antraf, zu erobert Bahrend des Beges, der ihm noch bis Rabul übrig blieb, schickte er verschiedene schont Pferde aus feinem Stalle, nebst andern Geschenken dem Muhammed Chab, und feingan ger Buruckjug fab wie ein neuer Triumph aus. Man borte es in Indien febr erfreut, bat er ben Weg nach Randahar wieder ergriffen hatte, und die Unruhe nahm nach und nam ab, bis man bie gludliche Zeitung von feiner Unfunft in Perfien vernahm.

## Der III Abschnitt.

## Zustand des mogolischen Hofes nach des Nadir Chah Abreise.

Mizam - ul - Mult erhalt fich in der Berwaltung ber Beschäffte. Der Raifer bemubet fich, ibn ju fturgen. Gine Berbindung wider ihn. Rath, der dieserwegen außer Dehli gehalten wird. Beschicklichkeit des Migam-ul Mulk. Er bewegt den Grofvegier, daß er fich stellet, als ob er den

Sof verlaffe. Die Schwachheit des Sofes mas chet , daß fie wieder juruck gerufen werden. Migam - ul Mult machet feine Bedingungen. Bie liftig er fich nothigen lagt, guruck zu fom' men. Innerliche Rriege ber Mogolen. Mad' richt von des Beziers Sohne.

Mult erhalt fich in ber Bermaltung

Migam : ul Die Nachrichten, die ein genauer und aufrichtiger Reisender von besondern Umständer mittheilet, sind hochzuschäßen, besonders ben einem lande, davon man fonst wend weis. Wir wollen Herr Otters Erzählungen, Die er für glaubwürdig mittheilet, auch hiet der Geschäffte. Glauben benniessen. Db Muhammed Chab wohl Migam-ul Mult Berratheren nicht völlig eingesehen hatte: so hatte er boch Brunde, ibm weniger zu trauen. felben von Madir Chah befchuget fab: fo fand er fich genothiget, ibm die Bermaltund Diefer lebhafte Minister unterließ nichts, was ihn in feine ber Geschäffte zu laffen. Er suchte anfangs alle Unhanger des lesten Ministers und bet Macht befestigen konnte. andern Ombras, die ben Riernal und in den folgenden Unruhen umgekommen waren auf seine Seite zu bringen. Dieses geschah auf Rosten ber rechtmäßigen Erben bet Bet storbenen, die er ihrer Guter und ihrer Hemter beraubete, folche seinen neuen Creaturest auszutheilen. Diefer Benfahren auszutheilen. Dieses Verfahren erregte ihm Feinde unter den Großen, aber des gemeinel

c) Otter a. b. 107 u.f. .

Bolkes Gunft erwarb er sich badurch, und welches noch mehr seine Absicht war, er befreyete sich von dem Verbachte ber Treulosigkeit. Indessen verstellte sich der Kaiser nun bung von nicht mehr, da er suh, wie derselbe die alten Bedienten des Hofes von dem Hose vertrieb, Indostan. oder ihnen übel begegnete; und durch eine Probe seiner Macht zu zeigen, wie sehr ihm eihe solche Ungerechtigkeit misfiele, rief er wider jenes Willen ben Emir Rhan und Ishakbemühet sich, Khan zuruck. Der erste bekam die dritte Kriegeswurde in dem Reiche nebst der Befehls-ihn zu fturgen. haberstelle von Villah 216ad, der zwente ward Staatssecretar. Diese benden Omhras unternahmen einstimmig, bem Misam-ut Mult ben meisten Theil seiner Eveaturen weg zu Eine Verbinhehmen, ihn in seinen Unternehmungen zu storen, und ihm allen Berdruß zu machen. dung wider Der Großvezier, welcher immer dem Kaiser ergeben, und dem Mizam-ul Mult personlich seind war, unterstüßete sie heimlich c).

Diese neue Spaltung, von der man in den Provinzen bald Nachricht erhielt, erregte neue Linordnungen. Ein Befehlshaber, der unter dem von Etbar Abad stund, nahm die Benennung Deranti Chah an, seste sich an die Spise einer Menge Reuter und Custolk, und bemächtigte sich seiner Landschaft. Undere kleine Befehlshaber schuttelten feinem Benspiele das Joch ab, und machten sich zu unumschränkten Herren. bessen war 21zim Illah Kham, des Mizam-ul Mulk Feind geworden, und hatte sich bem Lnir Rhan vereiniget. Er erboth sich, sie zu bandigen. aniahl guter Mannschaft, und alles, was den Erfolg seines Feldzuges versichern konnte. Coul guter Mannigatt, und aues, was Muhammed Chah ernannte ihn dieses wichtischen und zerstreuete die Aufrührer. Muhammed Chah ernannte ihn dieses wichtischen Museum muche pon Tage Dienstes wegen, jum Generale seiner Kriegesheere. Sein Ansehen wuchs von Tage Lage, und er trat zu den Feinden des Mizamoul Mult. Diese Ombras bewegten Rath, ber bieden Raiser, unter dem Vorwande einer Jagd, seine Hauptstadt zu verlassen. Da sie ihn serwegen aus außer Dehli, b. i. frey genug sahen, sie ruhig zu horen: so schlugen sie ihm Ueberlegungen balten wird. begen der Mittel vor, sich von der Unterdrückung des Ministers zu befreyen. geheinen Rathe beschloß man, den Seid Khan an den Cladir Chah zu senden, um houber die üble Aufführung des Mizament Mulk zu beklagen. Man beschloß auch, daß der Raiser an den Badgira schreiben sollte, ihn dahin zu bringen, daß er des Mizam= M Raiser an den Badgira schreiben sollte, ihn dahin zu bringen, daß er des Mizam= Miller an den Daogica supreiven som Berfprechen, ihm diese Stelle zu geben. thit Rhan nahm auf sich, alle herren wieder nach hofe zu rufen, welche dieser Minister dabon Ahan nahm auf pa, aut settlen mined Rhan, und dessen Sohne. fen e. entfernet hatte, besonders Muhammed Rhan, und dessen Sohne. sen Gentfernet hatte, besonders Dubannine Action, and de gentfernet hatte, besonders Liburation of the Control of the Control

de Hauptstadt zurück d). Ahan Unsehen wuchs, und das seine von Tage zu Tage abnahm. Er für sich war zu trä-keit des Ni-Unglücklicher Weife für sie war ber Großvezir darüber empfindlich, daß bes Emir Geschicklichse, sich zu rächen: aber Misam-ul Mulk war lebhafter, entdeckte seine Gesinnungen, dam:ul Mulk. und besaß Geschicklichkeit genug, solche zu unterstüßen. Ohne die Unternehmungen, die han wider ihn selbst vor hatte, einzusehen, war er doch sonst beleidiget. Der Raiser hat-teilen der ihn selbst vor hatte, einzusehen, war er doch sonst beleidiget. Der Raiser hatleibm verbothen, den Entir Rhan in seine Statthalterschaft Allah Abad zu senden, und Isk kerbothen, den Entir Rhan in seine Statthalterschaft Allah Abad zu senden, daß er ist Rhan zu entfernen; er erzeigte auch für sein Unsuchen so wenig Uchtung, daß er ihm abgeschlagen hatte, seinem Sohne Bazi Eddin, die Befehlshaberstelle über das Gehus du geben, und ben Bafis Eddin zum Staatssecretar zu machen. In biefem

Ber=

Indosian.

Befchrei: Berdruffe, beschloß Mizameul Mult sich mit dem Großveziere zu verbinden. ber feine bung von geringen Unsehens ungeachtet, noch seiner Reichthumer, seiner vielen Bedienten und all Er redete besonders mit ibm! bern Creaturen wegen, eine Urt von Macht besaß. stellete sich, als hatte er ihren alten Zwift vergessen, und stellete ihm lebhaft vor. was it bende von der gegenseitigen Parten zu befürchten hatten. Deiehft bu nicht, faate er: baf "wir seit einiger Zeit hier unnuge Rnechte find, und daß uns biefer Zustand ber Berad Alles, was wir thun tonnen, ift, daß wir uns auf das genaueste vereinigen atung ausseket. "wir wollen uns stellen, als wollten wir ben Sof verlassen. Man brauchet uns, und Die "fes wird uns bald in Achtung fegen e).,

Er bewegt verlaffe.

Diese Berftellung tam dem Bezier gefährlich vor. Aber Mizament Mult wieder den Grofve: lete fein Unbringen fo ofters mit der Borftellung, daß ber Raifer ihrer Dienste nicht en Bier, daß er fich behren konnte, und mit bem Berfprechen, ihn jum Dberhaupte bes Rathes zu machel er den hof wenn sie die Rhans Emir und Istat vertreiben fonnten, daß er ihn jur Ginwilligung brachte, jeder sollte seine Bittschrift um die Erlaubniß übergeben, daß sie sich von hof machen mochten. Uber sie erstaunten gewaltig, als man sie ben ihrem Borte hielte. Die fes geschah auf bes Emir und Istat Unsuchen, welche ben Kaiser ermunterten, eine schone Belegenheit, fich von ihnen zu befrepen, nicht fahren zu laffen. ließen sie sogleich alle ihr großes Gerathe aus ber hauptstadt schaffen, und brachten in nem Tage fiebenzehn taufend Flinten zusammen, mit benen fie fo viel Mann bewaffneten, und aiengen ben 6ten bes Monats Bilkade fort, ber in unfern hornung fallt f).

> Die Umstände ihrer Abreise erschreckten selbst die benden Khans, die ihre Ung Sie fürchteten eine Unternehmung, neue Unruben ju erregen; un be verurfachet hatten. fowohl ihre Schwache, als ihre Unbesonnenheit veranlaßten sie, zum Raifer zu laufen, ihm vorzustellen, man hatte von zween so machtigen Feinden alles zu fürchten, daß mi nicht genug eilen konnte, ihrer Emporung vorzukommen, und alfo mußte man fie foglen Muhammed Chah ward über die Berwirrung feiner benden Faver zufrieden stellen. ten bestürzt, und fand niemanden um sich, ber felbst standhaft genug gewesen ware, Raifer ftanbhaft zu machen. Er ergab fich alfo in ihren Rath, und lief ihnen Die Fred zu handeln, wie sie wollten. Emir Rhan begab sich sogleich in des Bezirs Zelt, berich außer ber Stadt gelagert hatte.

Die Schwach: machet, daß werden.

Er stellete ihm vor, wie viel Berdruß seine Flucht bem Raiser machte, und wie em beit des Hofes pfindlich solche ibm felbst ware, worauf er ibm instandigst anlag, zuruck zu kommen fie wieder zu- Dieser Borschlag missiel dem Bezier nicht, der den Hof ungern verlassen hatte, abe ruck gerufen er wollte sich zu nichts entschließen, daß nicht Misamenl Mult Theil daran hatte, ger erklarte sich, er überließe alles desselben Entscheidung. Emir Rhan machte sich kein gellen benken mit ihm in einen Delanki benten, mit ihm in einen Palanti ju gehen g). Sie begaben fich in bes Misamul Mill

Mizam : ul Gezelt, wo Emir Khan sich ihm zu Fußen warf, und ihn wegen des Vergangenen um nah Mult machet zeihung bath. Mizam ul Mult willigte ein, wieder nach Dehli zu kommen; boch baf Emir Rhan sich in feine Statthalterschaft begabe. Dieser furchtsame Liebling gab wirklich feine Bedin= sobald er wieder in die Hauptstadt gekommen war, Befehl, seine Zelte, und seine Bagage auf Die andere Soite boe Glusse zu fwinden. gungen. auf die andere Seite des Flusses zu bringen. Nachgehends gieng er zum Raifer,

e) 21. d. 113 S. f) 21. d. 114 3.

g) Andere Schreiben Paleti, andere Palan quin.

biesen ben Erfolg seiner Unterhandlungen, und bath um Erlaubniß, sich wegzubegeben. Sie Beschreibard ihm anfangs abgeschlagen, aber sein wiederhohltes Unsuchen und der Vorwand des bung von gemeinen Besten erhielten ihm solche. Iskat Rhan glaubte, das Mittel, sich zu recht- Indostan. fertigen, ware, wenn er auf den Emir Khan die Schuld, wegen aller dieser Unruhen, schobe. Einige Unterwürfigkeitsbezeugungen, nebst dem Bersprechen der Treue gegen bende

Minister, erhielten ihm seine Stelle b).

Der Bifir, und Gazi Bodin, des Mizam - ul Mult Sohn, konnten der Begier Biftig er de, die sie hatten, wieder nach Hose zu kommen, nicht langer widerstehen, und giengen so last zurück zu Milk stellte kommen. gleich ab, dem Raifer ihre Unterthänigkeit zu bezeugen. Doch Mizam zul Mult stellte kommen. fich, als bliebe er ben den Gedanken, sich vom Hofe zu entfernen, und seste seinen Zug vier Meilen fort, worauf er sich aufhielt, dem Kaiser Zeit zu neuem Unsuchen zu geben. betrogstich auch in seiner List nicht. Muhammed Chahließ sich, alles Widerwillens ungeachtet, ben er Begen eine solche Niederträchtigkeit hatte, doch dazu bewegen. Der Visir selbst gieng feinetwegen zum Mizam-ul Mult. Er brachte ihn nach Hofe, wo der Monarch sich verstellen mußte, ihn wohl empfing, seine kostbarsten Kleider ihm anlegte, und ihm in einer langen Unterredung alles sein Vertrauen wieder schenkte.

Bier oder funf Tage nach biefer Beranderung erinnerte Migameul Mult den Biffir, bie nothwendigste Angelegenheit sen iso die von Decan. Sohn von Badgira, dem der Emir Rhan Hoffnung zu der basigen Besehlshaberstelle Er stellte ihm vor, wenn sein Bemacht hatte, verjaget worden, so wurde dieser Raja gewiß an der Spise seiner Mers chais gerade nach der Hauptstadt gehen. Er setzte hinzu, er für sich könnte sich ohne Gelahr nicht vom Hofe entfernen: also sollte der Bisir mit einem Kriegsheere dahin gehen. Aber das Vertrauen zwischen ihnen war schon vermindert i). Der Bifir merfte, baf Misam=ul Mulk seine Bersprechen nicht erfüllete. Diefer Borfchlag trennete fie

vollends.

Balb barauf versammleten sich die Ganimen in Decan, hundert tausend an der Bah barauf versammleten sich die Wanumen in Decem, man bemach-tigten, naherten sich Bakaim, einer Stadt, die unter den Portugiesen stund, und bemach-tigten, haberten sich Bakaim, einer Stadt, die unter den Portugiesen stund, und bemachtigten sich derselben. achtmal hundert tausend Rupien davon abgehalten hatte. Sie beunruhigten auch die Eng-landen hundert tausend Rupien davon abgehalten hatte. Sie beunruhigten auch die Englander fle unterstunden sich nicht, Bombay anzugreisen, ob sie es wohl Willens waren. Rhan erhalten, als sie ihre geheimen Berbindungen mit dem Mizam ul Mult vergaßen, und sie erhalten, als sie ihre geheimen Berbindungen mit dem Mizam ul Mult vergaßen, Die Rasas Badgira und Sabu, hatten nicht sobald die Beschle von Emir und sich alten, als sie ihre geheimen Verbindungen mit vem & erzaute und bei kriege der in Am Bewegung sesten, seinen Sohn von Decan zu verjagen. Sie belagerten ihn Kriege der in Am Bewegung sesten, seinen Sohn von Decan zu verjagen. in Aurengudad k), und die lebensmittel wurden so theuer, daß er im Begriffe war, sich bu erget Gin vorlags Ansehen wieder bekombu ergeben, als ein einziger Brief von seinem Bater, der sein voriges Ansehen wieder bekom-Men hatte, den Sachen eine andere Gestalt gab. Er gieng aus dem Plage, und die Merd. den Sachen eine andere Gestalt gab. Merchais zogen ab, aber in ber Absicht, andere Provinzen des Reiches zu verheeren. Muchardi, Ratudgi, und andere Anführer bieser Rauber giengen mit vierzigtaufend Reutern ab, in der Absicht, den Tribut aus Indien wegzunehmen. Sie rucketen bis an die nach Bab, in der Absicht, den Tribut aus Indien wegzunehmen. was Azimabad, und verwüsteten hach Benaris gehörigen Gegenden, acht Tagereisen von Azimabad, und vermüsteten Bleden und Dörfer. Sie wollten über den Fluß Riunk gehen, um die Provinzen Ab

k) Sonft Ahmed Miguer, Sauptstadt von Defan oder Detien.

b) 26. 6. 117 3. 1) 21. 6. 119 8.

Allgem, Reisebeschr. XI Band.

bung von Indostan.

Beschrei: lah Abad und Andish 1) zu verwüsten, da Lbul Mansin Rhan, Besehlshaber be lestern, mit funfzigtausend Mann nach der Seite von Benavis zugieng, sich ihnen ju m Emir Rhan, der sich nach Allah Abad, nach seiner freywilligen Entst berfeßen. nung von Hofe, begeben hatte, war nicht beherzt genug, zum Bbul Mansur zu stoffen aber ein anderer Khan aus diesem lande, ließ eiligst die Befestigungen von Zerach 2160 Die Oberhaupter der Merchais erfuhren, daß Bbul Manfil wieder in Stand feken. Rhan, wider sie zog und Alli Verdi Ran, Maib ber landschaft Bechar, den Serest Ran, Befehlshaber von Bengale, umgebracht, und fich feiner Schafe bemachtiget hall! sie aiengen also von Benaris ab, und nahmen den Weg nach Uzim Abad. versehene Tod des Badgira nothigte sie darauf, wieder in ihr land zu kehren.

Machricht von des Be: giers Sohne.

Man hat feine neuere Nachrichten von bem inneren Zustande des mogolischen Reicht aber die Trockenheit biefes Abschnittes veranlasset mich, eine merkwurdigere Erzählung Bedreddin Rhan, des Bifir altester Sohn, war in ber Schlacht ben Rie nal weggekommen, ohne daß man hatte entdecken konnen, wohin. Ein Unbekannter, ihm vollkommen ahnlich war, und die Rleidung eines Dervis angelegt hatte, langte eff stens zu Perver, mit einem Haufen ihm folgender Bettler an. Einige von des Raja bienten, die den Bedreddin kannten, faben biefen jungen Menschen für ihn an, und ton, ihrem herrn zu melben, fie hatten bes Bifire Cobn gefunden. Der Raja ließ ihn fich holen, und empfing ihn mit so viel Ehrenbezeugungen, als er feines Baters Staters schuldig zu senn glaubte, und schonete die reichsten Rleider nicht, ihm folde anzulegen. junge Flüchtling weigerte fich vergebens, biefe Chrenbezeugungen anzunehmen, mit ber sicherung, er sen nicht Bedreddin. Man wollte ihm nicht glauben. Der Raja erm ibm noch immer bie Ehre, und behielt ihn wider feinen Willen ben fich, bamit er Zeit wonne, bem Bifir von der gludlichen Biederfindung feines Cohnes Nachricht zu erthell

Diefe Machricht erfreuete nicht nur die Familie, fondern die ganze Sauptstadt, 100 innen man überall Freudenbezeugungen anstellte. Der Bisir gab dem Bothen ein kostball Geschenk, der sie ihm überbrachte, und drang in seiner Antwort auf die baldige Ankunst Der Raja ließ sogleich einen schonen Dalanti zubereiten, nes so geliebten Sohnes. auf einem Elephanten getragen wurde, und schickte den jungen Menschen, mit einer Beit chung von fünfhundert Mann zu Pferde, fort, die ihn bis nach Lcbar 21bad bracht wo sie ihn einer andern leibwache übergaben, die ihm der Bisir entgegen geschickt ball den ben Dehli, wo Mizam ni Mult sein Lager aufgeschlagen hatte. Man ließ ihn biesem Minister absteigen, der den Sohn seines Freundes umarmte, und auf die Stirn tug Der Bisir selbst kam voll Ungeduld auch zu ihm, erwies ihm eben die liebkofungen, weinte vor Freuden. Nach diesem sesten sie sich alle dren auf einen Sofa, und agen buldt Es fallt schwer, zu begreifen, wie ein fo genauer Limgang bem Bistr bie Augen ich öffnen konnen; ober wie wenigstens ber, ben er für seinen Sohn hielt, ihn ben solcher legenheit nicht aus seinem Jerthume gebracht. Indessen erzählet man uns mit eben ber gubt

liegt auf einem durren Felfen, westwarts nicht will von 21ara. nier Cannellen, von Agra, vier Tagereisen von Ccbipur gog" reisen von Amadabad, eben so weit subwarts

<sup>1)</sup> Andish heißt auch Tchutpur. Es ift die Sauptstadt ter Staaten bes Rana, die zwischen Gissurate, dem Lande von Derler Abad, und der Landschaft. Labor liegen. Die Stadt Audish

läßigen Art, der Visir habe nach dem Effen, den jungen Menschen mit in seinen Pallast genommen, und ihn sogleich in den Savem geführet, seine Mutter nicht langer in der Un- bung von gebuld zu laffen. Indostan.

Diefe: Frauenzimmer hatte feine Urfache, fur ihren Sohn bas Beficht zu verbecken, fie fah Sie untersuchte die Bildung feines Besichtes und leibes. Db sie ihn wohl dem Bedreddin vollkommen abnlich fand: so wollte sie sich boch von allen Zweifeln befrenen, und einen Ort des leibes untersuchen, wo sie ein gewisses Zeichen an ihm wußte. ste aber solches nicht fand : so gerieth sie in die außerste Bestürzung und Reue. Das ist nicht mein Sohn, rief sie aus. Man schaffe ihn sogleich fort. Er wiederholte es auch sogleich selbst, er sen nicht des Visirs Sohn. Er nennte seinen wahren Vater, und beklagte sich, daß man ibm bor dieser Prufung nicht glauben wollen. Gine zu genaue Untersuchung also zerstörete alle Freude des Hauses. Der Bisir ward über seinen Jerthum, und noch mehr über seihellnbedachtsamkeit, daß er einen Menschen von dem Alter in seinen Zarem geführet hatte, bestürzt, und wollte bendes gut machen, indem er ihn zu seinem Sohne annahme. Das Unetbiethen aber, bas er ihm that, konnte ihm zu dieser Befriedigung nicht verhelfen. Der junge Fremdling war ein Mensch von gutem Stande, der aber die Ausschweifungen liebte, und feste sich durch die Hartnäckigkeit, sein Gluck von sich zu stoßen, in Bewunderung; und fein Beite fich durch die Hartnäckigkeit, sein Gluck von sich zu frogen, in Bewunderung; und fein Bater, der von seinem Verfahren Nachricht erhielt, kam vor Freuden außer sich, ihn duruck du fodern m).

Diese Begebenheit hat andere ihr abnliche. Aber sollte fie auch etwas erdichtet ausfen: fo wurde Herrn Otters Zeugniß ihr doch Bahrscheinlichkeit geben.

## Der IV Abschnitt.

#### Macht und Reichthumer des Großmogols.

Bien Abtheilung der mogolischen Soldaten. Bier taufend Leibeigene des Raifers. Leibmas den der dren Streitfolben. Zahl der Manne fogft, die beständig unterhalten wird. Anmer= tung über diese Menge von Solvaten Bulfevol-ter über diese Menge von Solvaten Bulfevol-Baffen ber mogolischen Reuteren und des Busvoifes. Beughaus bes großen Mogols.

Seine Stalle. Elephanten bes großen Mogols. Einfunfte und Reichthum bes Rais Geschuß. ferthums. Sandlung. Berniers Betrachtung. Beftandige Ginfunfte des großen Mogols. Bu= fällige Ginkunfte. Bogu ein Theil berfelben jabrlich angewandt wird.

Dieerflaunliche Menge von Solbaten, die von biefem Monarchen beständig gehalten werden, lich Dath, fondern Kriegeskunst und Geschicklichkeit, sich ber Waffen zu bedienen, Mangeln dieser Mannschaft. In der Kriegeszucht und Fertigkeit wurde sie der unsern sehr beichen; aber sie übertrifft darinnen alle andere Indianer, und die meisten auch an Tapferfeit, Ihne auf die tatarischen Eroberer zurück zu gehen, die man als der Mogolen Vorsafren ansehen kann, so ist gewiß, daß Eckbar und Aurengzeb, nur durch die Tapferfeit

Gladt Taktur, die vier Tagereisen von Labor had Besten, und zwo nach Nordost von Djalur liegt. Die Stadt Suruhi ift zehn Tagereisen, sudwarts bon Audish. In dem Lande von Audish res

gnet es fehr wenig, und die meiften Ginwohner find Gogendiener. Otter, Unmerf. a. b. 127 G. m) Otter a. d. 126 und vorherg. S.

n) Unter allen Schriftstellern, welche Dach.

Beschreis feit ihrer Bolker die Granzen ihres Reiches so weit erstrecket haben, und der lette so land bung von gang Often mit bem Schrecken feines Mamens erfüllet hat.

Indostan.

theilung der mogolischen Soldaten.

Alle Mannschaft dieses großen Reiches laßt sich in bren Abtheilungen bringen. Dreyerley 216-erste besteht aus einem Kriegesheere, das immer unterhalten wird, und sich in des Großmit gols Hauptstadt befindet, auch alle Lage vor seinem Pallaste auf die Wache zieht. zweyte, aus Mannschaft, die in alle Landschaften des Reiches zerstreuet ist; und die britt aus Bulfsvolkern, welche bie Basallen bes Raifers, bie Rajas, liefern muffen.

Das Heer, das täglich an den Thoren des Pallastes gelagert ist, wo sich auch der Ho aufhalt, beträgt wenigstens funfzigtausend Reuter, ohne eine erstaunliche Menge volk zu rechnen, damit Dehli und Agra, die benden vornehmften Sige des Großmogols, standig erfüllt find. Wenn sie auch im Felbe find: fo feben biese benden Stabte wie wufte lager aus, die von einem ftarten Seere waren verlaffen worden. bem hofe, und das Quartier ber Banianen ober ber großen Kaufleute ausgenommen, fel das übrige wie eine obe Stadt aus. Unglaublich viel Marketender, lasttrager, Sclaven fleine Raufleute begleiten die Beere, ihnen eben die Dienste ju leiften, wie in den Stadt

Bier taufend Raifers.

Alle diese Mannschaft aber, wird nicht auf einerlen Art unterhalten. Leibeigene des lichste Corpo sind die viertausend Leibeigene des Raisers, durch welche Benennung ihre Ergebenheit gegen ihn anzeigen. Ihr Oberhaupt, ber Davoga, ist ein ansehnlich Befehlshaber, bem man oft die Fuhrung ber Rriegesheere anvertrauet. die man unter eine so erhabene Mannschaft einnimmt, werden an der Stirne bezeicht Mus ihnen nimmt man die Mansebdars, und andere Unterbefehlshaber, sie nach und bis zur Stuffe der Rriegesombras zu erheben, welcher Litel unfern Generallieutenanten gie fommt o).

Leibwachen ber dren

Die leibwachen bes goldenen, des silbernen, und bes eifernen Streitfolbens, mad auch dren verschiedene Compagnien aus, beren Goldaten ben jeder auf eine andere Art Streitfolben. der Stirne bezeichnet werden. Ihr Gold beträgt mehr, und ihr Unsehen ift größer, bem das Metall beschaffen ift, mit dem ihre Streitfolben überzogen find. Alle diese Ma schaft ist auserlesen, und hat sich diesen Rang durch ihre Tapferkeit erwerben mussen muß nothwendig darunter gedienet, und sich hervorgethan haben, wenn man zu ben ben bes Staates Gricor will ben des Staates steigen will. Die Geburt giebt in den mogolischen Heeren feinen Rangen Berten feinen nur Berdienste bestimmen den Borzug, und der Sohn eines Omhras befindet sich of ter den schlechtesten Soldaten. Daher erkennen auch die Muhammedaner in Indien fein Abel, als die Abstammung vom Muhammed, die überall verehret wird, wo der Koran Unfehen ift.

Babl ber Mannschaft, die bestandig unterhalten wird.

Ueberhaupt halt der Kaiser zu Dehli, oder zu Agra, wo er sich befindet, auch Wenn der hof nicht zu 21gram Kriedenszeiten fast zweymal hundert taufend Mann. fo bleibt doch da eine Besagung von funfzehn tausend Mann zu Pferde, und dreykig tausell Buße. Diese Reael muß man ben das Dass der Mennen der Best der zu Fuße. Diese Regel muß man ben der Zahl des mogolischen Kriegesheeres beobacht daß des Fußvolks allemal doppelt so viel ist, als der Reuteren. Zweene Grunde erfordern

richten von dem mogolischen Reiche geliefert baben, hat feiner von deffelben Dacht genauer und richtiger geredet, als der Berfaffer der Ginlei: tung gur Geschichte von Afien. Daher hat man

elnige Stellen feiner Befdreibung bier einruckfil ihm aber die Ehre anthun, und ihn nennen webt was man außerdem wurdig fand, anders wohet beyfugen wollen. Ugra allezeit ein fleines Kriegesheer zu halten; erstlich, weil sich ber Schaft des Reiches be- Beschreis standig da befindet; zweytens, weil man mit den kandleuten dieser Gegend fast in beständisbung von Indostan. gem Rriege lebet, welche friegerisch und widerspenstig sind, und seit der Eroberung von In- Indostan. bostan noch nicht recht haben konnen gebandiget werden.

Bisweilen halt sich der Hof zu Lahor auf. Wenn er sich aber auch anderswo befinbet: so halt der Kaiser doch daselbst zwolf tausend Mann zu Pferde, und nach diesem Maaße auch Fußvolk. In der landschaft Usmire besoldet er beständig eine Besakung von sechs tausend Reutern, zehn tausend in Gustivate, sieben tausend in Malway, sieben tausend in B in Datano, sechstausend in Multan. Das Heer, welches die Landschaft Rabul vor des Ladir Chah Einbruche vertheidigte, war allezeit zahlreich genug, die Perfer von der Seite von Randahar zurück zu halten. Es stieg ordentlich auf sechzig taufend Pferde, welche Mehr durch die List des Königes von Persien, als durch seine Macht, zerstreuet wurden. Die landschaften Tata, Bokas, Uveka, und Rachemir, haben jede nicht mehr, als viertausend Pferde. In Dekan zählet man acht tausend, in Barar sieben tausend, in Brambift seches tausend, in Baglana fünf tausend, in Ragi Mohol vier tausend, in Vlande lechs tausend. Seit des Aurengzeb Eroberungen, haben die Ronigreiche Bengale, Ugen, Visapur, und Goltonde, viel stärkere Besahungen. Bengale, welches auf einer Seite an das Indien jenseit des Ganges, und auf der andern an das Königreich Urs takan und die Stadt Chatigam stoßt, hat zu seinem Schuße mehr Soldaten nothig. Man Unferhalt daselbst beständig vierzig tausend Pferde. Ugen liegt zwar ziemlich tief in das Deich hinein, aber es ist mit den machtigsten Rajas umgeben, und hat nie unter funfzehn taufend Pferde; die Besagung von Visapur ist nicht schwächer. Im Königreiche Gol konde, wo die Demantgruben sind, befinden sich zwanzig tausend Pferde, und in Cars hate fast eben so viel, um viel kleine Konige im Zaume zu halten, die in ihrem eigenen Staate, in ber That nichts weiter, als des Großmogols Pachter und Einnehmer sind.

Benn diefe große Menge Soldaten und Befehlshaber, die nur vom Solde des fan- Unmerkung desherrn leben, die Ruhe des Staates versichert: so dienet sie auch manchmal, sie zu sto- über diese ten ten leben, die Rupe des Stantes verstaget. feine Unterkonige und Mannschaft be-Solvaten. balt daß er wegen ihrer Treue nichts fürchten barf, so sind keine Emporungen zu erwarten: waß er wegen ihrer Treue inches inter den Hof auflehnen, finden sie oft unter der Manr= kaft ihres Oberherrn machtigen Benstand, ihn zu befriegen. So erhob sich Aurengzeb in den Thron; und die Geschicklichkeit, mit welcher er die Gewogenheit der Befehlshaber th den Provingen zu erlangen wußte, lenkte alle Macht zu seinem Vortheile, die sein Vater Cha Provingen zu erlangen wußte, lenkte alle Macht zu seinem Vortheile, die sein Vater Gleichwohl hat diese Regierungsart Cha Jehan, zu seiner eigenen Bertheidigung hielt. Gleichwohl hat diese Regierungsart duch Jehan, zu feiner eigenen Bertzeitrigung gien. Dann, daß die Raifer, als Eigenthus met auch rechnen kann, daß die Raifer, als Eigenthus met auch rechnen Konn Ginkunften einen auten Theil ihther aller liegenden Brunde im Reiche, baburch von ihren Einkunften einen guten Theil ih-ter ihrer liegenden Grunde im Reiche, baburch von ihren Einkunften einen guten Theil ihter Unterthanen unterhalten. Die Hulfsvolker, welche die Rajas liefern muffen, ver= Sulfsvolker. Richert noch die Macht von Indostan p), aber sie werden ordentlich nur im Kriege, und hicht so sehr aus Noth, als der Pracht wegen, gebraucht 9).

80

Man fehe oben aus dem Bernier die merk- bung, wo die Zahl und Macht dieser Raias zu burdige Beschreibung des mogolischen Lagers.

finden find.

9) Man muß fich erinnern, daß alle ift er: Dan sebe oben die geographische Beschreis mahnte Manuschaft beständig unterhalten wird:

# Reisen der Franzosen und anderer

Beschrei: bung von Indostan.

So furchtbare Beere, die in allen Theilen des Reiches ausgebreitet find. verschaffen orben lich ben Grangen Sicherheit, und bem Mittel bes Staates Rube. In bem fleinften Fleckel liegen wenigstens zween Reuter und vier Mann zu Fuße. Dieses sind die Rundschafte des Hofes, welche von allem, was sie feben, bem Hofe Machricht ertheilen. und burch ib! Berichte die meisten Befehle, Die in die Provingen abgeben, veranlaffen.

Baffen der mogolischen Reuteren.

Die schadlichen Baffen ber mogolischen Reuteren find, ber Bogen, ber Rocher vol vierzig oder funfzig Pfeile, ber Burffpieß oder Saggie, ben fie mit großer Richtigkeit we fen, der Sabel auf einer Seite, und der Dolch auf der andern. haben fie, ben Schilb und ein Schildchen, bas fie beständig am Salfe hangend tragen aber fein Reuergewehr.

Gewehr bes Rugvolfes.

Das Fußvolt bedienet fich ber Mustete mit ziemlicher Geschicklichkeit. feine Mustete haben, fuhren nebst Bogen und Pfeilen eine Pite von gehn ober gwolf Sub Die sie im Unfange des Gefechtes, wider den Feind schießen. Undere haben Dangerbell den, bis an die Knie, wenige aber Helme, weil folche in ber großen Sige diefes tande bochft unbequem fenn murben. Souft haben die Mogolen feine Rriegesordnung. wiffen feinen Unterschied unter Bortreffen, Mitteltreffen, Nachjug.

großen Mo= gold.

Beughaus des Fronte noch Glieder, und fechten fehr unordentlich. Da fie feine Zeughaufer haben, muß jeder Unführer seinen Saufen mit Waffen verforgen. Daher kommen so manchet Waffen, die oft nicht in einem Haufen einerlen sind. Aurengzeb wollte dieser Unordnut Das eigene Zeughaus des Raifers ist von außerordentlicher Pracht. abhelfen. Burfspieße, Rocher, und besonders Gabel, find da in der schonften Ordnung ju febell

> benn ben außerordentlichen Rothfallen liefert jebe Landschaft noch vielmehr. Gufurgte fann nach Mandelsloes Berficherung allein neunzig taufend Pferde aufbringen, Orixa achtzig taufend, Debly hundert und funfzig tausend, I Theil a. d. 123 S. Alle biefe Reuteren, faget er, ift in verfchiedene Regimenter getheilet, manche von gehn bis gwolf taufend Dierden , die nur ben Gobnen des Raifers , und den vornehmften herren des Ronigreichs gege: ben werden : die andern haben zwen, dren, viertaufend Pferde, und die Burbe ihrer Oberften, richtet fich nach dieser Menge. Mandelslo giebt ein mertwurdiges Bergeichniß des Beeres, welches Cha Cho: ram oder Corone, des großen Mogols Gohn, damals führte, da wider den Chan Rhan Rrieg geführet wurde. Es bestund aus etwan zwen bun: bert und funfzig taufend Dann, in vier Abtheis lungen Reuterey, ohne die Glephanten, Rameele, Maulthiere, und Bagagepferde darzu zu rechnen.

Die erste Abtheilung führte Schas Aff: Aban. des MaphRams Sohn; fie hatte zwolf Regimenter: Scha Aff: Khan, 5000 Pferbe. Gadoc: Khan, 300 Mirfa: Redt: Madaffer, 300 Giafer Aban, 2500 Godia: Saber, 200

2100 Pferde Geid: Jaffer, Jafter : Aban, 1000 Mahmud : Khan, 1000 Mavardi - Khan, 2000 Safdel=Khan : Badari, 700 Mirfa: Seer. Seid 500 Baater : Khan, 500

Darzu kamen 4600 Mansebdars, in verlage dene Freycompagnien getheilet. Alle diese Manif schaft belief sich auf 32900 Pferde.

Die zwente Abtheilung unter dem Eradet Ahab hatte brengehn Regimenter: Pferbe. Erader Aban. 4000 Ran : Duda, 1000 Dorkadas, 1200 Kerus, 1200 Ram Tchand: Barrat. 1200 Mustafa=Rhan, 1000 2000 Jakul: Khan, Killofy, 3000 Sidir : Satir . 1000 Eda: Berfendas, E000 7000 Jogi : Rafgi , 400 Telud: Tchaud, Ig.oet = Beg,

Alles glanzet ba von koftbaren Steinen. Er machet fich ein Vergnügen, feinen Baffen felbft Einer seiner Sabel heißt Alam Guir, der Proberer der Brde; bung von tin anderer, Sate Alam, der Besieger der Welt. Alle Frentage Morgens, verrichtet Indostan. der Großmogol sein Gebeth in seinem Zeughause, "Gott zu bitten, bager mit feinen Sabeln Biege erfechte, und bem Namen des Ginigen ben seinen Beinden Berehrung erwerben moge.,,

Seine Stalle find ber Menge feiner Solbaten gemaß. Sie enthalten erstaunlich viel Seine Stalle. Pferde und Elephanten. Seine Pferde sind etwa zwolf tausend, davon er doch nur zwanlig ober drenfig für feine Person mablet: Die übrigen bienen zur Pracht oder zu Gefchenken. Die Großmogolen pflegen jedem, von dem sie den geringsten Dienst erhalten haben, ein Pferd und eine Rleidung zu geben. Man laßt alle Pferde aus Persien, Urabien, und besonders ber Tataren kommen. Die man in Indien zieht, sind stätig, scheu, weich, und shaftlos. Ihrer kommen jährlich über hundert tausend von Balk, Bokara, und Rabul, beliches ein ansehnlicher Bortheil für die Zölle des Reiches ist, die fünf und zwanzig von Jundert für ihren Werth bekommen. Die besten werden zum Dienste des Fürsten abgesondert; die übrigen denen verkauft, die ihrer Aemter wegen, Soldaten beritten machen muf-Man hat in verschiedenen Nachrichten angemerket, daß ihr Sutter in Indien nicht dem tutopäischen ähnlich ist, weil man in einem so warmen lande, nur an den Ufern der Flusse Den sammeln kann. Man ersetzet ben Mangel durch gesalzene Ruchen.

Die Elephanten find zugleich ein ansehnlicher Theil ber Macht bes Raifers, und eine Elephanten ber schönsten Zierde seines Pallastes. Er halt ihrer auf funf hundert, die ihn tragen, un- des großen Mogols.

15000 Pferde.

5000

4000

3000

3000

3000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

TOOD

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

1000

1000

Zusammen 62500.

Oren andere Herren führeten jeder zwen hundert Ladve und Berten: Daffe. Derbe andere herren fuhreten jeuer alabu Aban, Beite Aganur, Chabonectan, Babu Aban, Beid Ramel, Siddi-Ali, und Sadaed - Aban, 2(faph= Aban, Rauratti, feber funf hundert. valie-Khan, Mabot Eban. Zusammen 28000. Die britte Abtheilung unter Raja Jeffeing hate Godia=21boul=Aeffen, folgende Regimenter: Aftel=Aban, Raig. Jeffeing, Gerdan-Aban, Agla Biochas, 3000 Pferbe. Rajas Jessing, 3000 Rain-Biemfor, Sedder Aban. 3000 Jeffer , madosin, 2000 Modly-Khan, सवाव-सवर्थः अतियः, 1000 Serif Aban. Badutia, Raja= Bhooso', 1000 Seid-Allem, Raja-Kristensing, 1000 Mmiral, Main-Gue, ICOD Raja-Ramdas, Raig- Cheterfing, IDOO mancab, Tore: Taes Khan, 500 Mir= Temla. Rajas Odafing, 500 Mirfa=Mbdulac, Berfchebene untere Rajas führeten vier taufend Mahmud-Khan, funf hundert Pferde in verschiedenen Compagnien. Mirfa=Maant=Cher, Gbavaes &han, Die vierte Abtheilung, die ben dem Raifer gu Moried Eban, Begmpur blieb, seine Person zu bewachen, bes

fund aus dren und zwanzig Regimentern.

Doch verschiedene Umbras führten gebn taus fend Pferde in befenderen Compagnien.

Indostan.

Beschreister großen dazu gebauten Gangen. Er giebt ihnen selbst majestätische Namen, welchebel Eigenschaften Dieser großen Thiere gemaß sind r). Ihre Bebeckungen zeigen erstaunlich Pracht. Der, welcher ben Raifer trage, hat auf feinem Rucken einen Thron, ber von und Edelgesteinen glanzet. Die andern find mit goldenen und silbernen Platten mit golde Der Thronelephant, be wirften Decken, mit Glocken, und golbenen Fransen gezieret. den Namen Aurenig Gas, oder Sauptmann der Elephanten führet, hat allezeit in zahlreiches Gefolge. Allezeit gehen Paufen, Trompeten, und Fahnen vor ihm herhat drenfachen Sold zu seinem Unterhalte. Sonst halt der Hof zu jedes Elephanten Die fte zehn Mann, zween, die ihn üben, führen und regieren muffen, zween, die ihm die Rent anlegen, zween, die ihm fein Getrant an Bein und Baffer reichen, zween, die Lanzen voriff tragen, und das Bolf aus dem Bege treiben, zween, die Feuerwerke vor feinen Augen chen, um ihn baju zu gewöhnen; einer, ihm feine Streue wegzunehmen, und neue ju gebell einer endlich, ihm die Fliegen zu verjagen, und ihn mit auf den Leib geschütteten Baffer Beit zu Beit zu erfrischen. Die Pallaftelephanten werden so wohl zur Jago, als zum fechte abgerichtet. Man gewöhnet sie zur Buth, indem man Lowen und Tieger von ihn angreifen laft. Die Uebung, die man mit ihnen vornimmt, Stadtthore aufzubrechen, was fehr friegerisches an sich.

Sibr Gefchus.

Des Raifers Gefchus ift febr zahlreich; und bie meiften Stude, die er ben feinem Ru Man kann nicht zweifell gesheere brauchet, find alter, als man sie in Europa antrifft. baß das Welchus und Pulver den Indianern lange vor dem Timur Ben befannt gewesen ful Es ist daselbst eine alte Sage, die Chineser hatten zu der Zeit, da sie Dehli beseifen, Jebes Stuck hat feinen Damen. Unter ben Raifern vor Murchy Weschüße gedoffen. waren fast alle Canonierer des Reiches, Europäer; aber der Religionseifer veranlaßte fen herrn, nur Muhammebaner in feinen Dienften zu bulben. Man litt an diesem & fonst keine Franguis, als Merzte und Goldschmiede. Man hat nur allzuwohl baselbst ge net, unfere Canonirer, und fast alle unsere Runftler, zu entbehren. Ein so machtiger und prachtiger Sof erfordert Diefem gemafie Einfunfte.

Ginfunfte und Reichthum bes Raifer= thums.

et.

fich aber auch von dem Reichthume deffelben aus Herrechnung fo vieler Konigreiche, liegende Grunde alle dem Landesherrn gehoren, mag für Begriffe gemacht haben: fo hen boch die Reichthumer des Großmogols nicht größtentheils in dem, was diese Landere hervorbringen. Man sieht in Indien große lander, die nicht anzubauen find, und and Das Land ift die fruchtbar maren, aber ungebauet liegen. In Indoftan bemubet man sich nicht, fein schlecht gebau- genthum recht zu nußen. Dieses Uebel folget natürlich aus der despotischen Regierungend the die Mogolen in den von ihnen eroberten landern eingeführet haben. Der Raifer wollte solchen abhelfen, und seine Einkunfte verbessern; daher bezahlte er die Untertonit und Befehlshaber nicht mehr in Gelbe. Er überließ ihnen einige Landerenen, Die fie fich anbauen follten; Er forderte von ihnen für die andern landerenen ihres Begirte, oder weniger, nachdem die Landschaften fruchtbar waren. Diese Besehlshaber, welche gentlich Pachter des Reiches sind, verpachten die Landerenen wieder an Unterbefehlshabet

> 7) Als Memunebabareck, einer, der einen ans sehnlichen Gang bat. Del Singar, Schrecken der Beere, zc. Much die Pferde haben ihre Da-Bawkins gablete nur drenhundert Eles

phanten zur Begleitung des Raifers, aber er telle von einer großen Wenge anderer, die Terri vierzehn taufend feget, und die in den Saufern der Brogen, auf Roffen ben bei in den Saufern Großen, auf Roften des Kaifere, erhalten werber bie Schwierigkeit ist nun, wie man Landesleute finden will, welche die Felder ohne Worbeit, bloß um ihren Unterhalt bauen. Man zwingt die Bauren zu dieser Arbeit. te kommen ihre Emporungen, und die Flucht in die lander der indianischen Rasas, Die Indostan. hnen etwas menschlicher begegnen. Dieses strenge Verfahren Dienet, Die lander der Mo-

blen nach und nach zu veröden, und zu machen, daß sie ungebauet liegen bleiben. Das Gold und Gilber aber, welches die Handlung ins Reich bringt, erseget diesen Mangel des Anbaues, und vermehret die Schäße des Landesherrn ohne Unterlaß. Man dem Bernier glauben darf, den man eben keiner Vergrößerung verdachtig zu halten bat, wie sonst die meisten Reisenden: so ist Indostan gleichsam der Abgrund, welcher alle Echage verschlingt, die aus America in die übrige Welt gebracht werden. bon Mexico, alles Gold aus Peru, nachdem es einige Zeit in Europa und Usien herum-Begangen ist, fällt endlich in das mogolische Reich, und kommt nie heraus. bag ein Eheil dieser Schäße nach der Turken gebracht wird, die Waaren, die man daher ho-let. m. Theil dieser Schäße nach der Turken gebracht wird, die Waaren, die man daher ho-let. m. Theil dieser Schäße nach der Turken gebracht wird, die Brown die Seibe. welche let, ih bezahlen. Aus der Turken fommen sie in Persien über Smyrna, die Seide, welche man in Endostan vermittelst der Hand-Man da nimme, zu bezahlen. Aus Persien kommen sie in Indostan, vermittelst der Handlung bon Mocka, Babel : Mandel, Bassora und Bander Abassi. Sonst bringen bie Con Mocka, Babel : Mandel, Bassora und Bander Abassi. Kast alles die Schiffe der Handlungsgesellschaften auch unmittelbar welches aus Europa. Bilber, das die Hollander aus Japan bekommen, bleibt in den mogolischen kandern. Man läßt in diesen Landern das Silber mit Vortheil für die Waaren. olich einige Baaren von Europa, und einigen Theilen Usiens. Man schaffet Rupfer aus Gelan babin; Blen und Zeuge aus England; Zimmet, Muscaten, und Elephanten von Ceplan; Blen und zeuge aus Engine, ; aber die meisten Kaufleute bezah-ten in 30 Pferde aus Arabien, Persien und der Tataren zc. aber die meisten Kaufleute bezah-ten in 30 Pferde aus Arabien, Persien und der Tataren zc. aber die meisten Kaufleute bezah-In in Baaren, damit sie in Indien die Schiffe beladen, die ihnen jene Waaren gebracht den Waaren, damit sie in Invien vie Sustiffe vernetit, die Welt tausend Wege,

Jabostan zu gehen, und fast keinen, heraus zu kommen s). Dieser u Bernier bringt eine besondere Unmerkung ben. Sernier bringt eine besondere Unmerkung ben. Dieser unsagungen weringe Golden Betrachtung. fomme ungeachtet, die in die mogolischen kander eingeht, und nicht wieder heraus Betrachtung. tommet, die es doch feltsam, daß man nicht mehr als anderswo davon unter den Leuten sin-bit, mi ist es doch seltsam, daß man nicht mehr als anderswo davon unter den Leuten sinbit. Man fann nicht leugnen, daß die goldenen und silbernen Brocade, die daseibst ohne Unter-laß geman fann nicht leugnen, daß die goldenen und silbernen Brocade, die daseibst ohne Unter-und besonders die Bergoldungen, nicht viel laß gemacht werden, die Goldschmiedsarbeiten, und besonders die Vergoldungen, nicht viel Mungen bie Goldschmiedsarbeiten, und besonders die Vergoldungen, nicht viel Medingen verzehren: aber die Goldschmiedsarbeiten, und verprioder die Indianer aberglaubische Medingerzehren: aber die Fallein ist nicht genug. Auch haben die Indianer aberglaubische Mehnungen, die sie veranlassen, ihr Geld in die Erde zu vergraben, und ihre gesammleten Schaffe gen, die sie veranlassen, ihr Geld in die Erde zu vergraben, und ihre gesammleten Go geht ein Theil des kostbarften Metalles in Indage den Menschen zu entziehen. Indostan Wenschen zu entziehen. Go gept ein Lyen des Gefolet hatte. Das meiste aber du diesen wieder in die Erde, aus der man es in America geholet hatte. Das meiste aber du diesen wieder in die Erde, aus der man es in America geholet hatte. Das meiste aber du dieser Berminderung des Geldes scheint die ordentliche Aufführung des Hoses benzutra-Ben. Berminderung des Geldes scheint die ordentuche auffugeauge Behan eines übertrieben. Die Kaiser sammlen große Schäße; man hat zwar nur den Chah Jehan eines überhiebenen Beizes beschuldigt: aber alle bestreben sich, eine Menge Gold und Silber in unter-

Er bezahlet zwar weniger, als die Thiere verzehren; beim fie koften täglich zehn Thaler an Zucker, Dut-Betraide, und Zuckerrohre.

Mote an ihrem Unterhalte. Befanden sie sich in splechtem Bustande, so wurde der, dem sie anver-Allgem, Reisebeschr, XI Band.

tranet find, in Gefahr feyn, fein Gluck zu verlieren. Zawkins a. d. 1 G. Terri a. d. 15 G.

s) Schreiben des herrn Bernier, an herrn Colbert, II Th. feiner Geschichte.

Handlung.

 $\Im i$ 

Indostan.

So verliert sich also alles Gold, das die Handlung nach Indie Befdrei: fen verberblich fenn. Was nach der Bestreitung der nothigen bringt, julest in bes lanbesheren Schafe. ften bes Staates zurud bleibt, geht nur in bochftdringender Doth heraus, und man fant hieraus schließen, Madir Chah habe den Großmogol nicht arm gemacht, ba er nad) herrn Otters Berichte, über siebenzehn hundert Millionen aus feinen Staatel genommen.

Beftandige Großmogols.

Der Verfasser, bem wir hier folgen, liefert ein Verzeichniß ber Ginkunfte biefes Mi Einfunfte des narchen, wie sie 1697 waren; er hat solches aus den Reichsarchiven genommen. Aber man muß fich erinnern, ju merkwurdig, als daß wir es hier weglaffen follten. ein Riurne hundert Leuts, ein Leut hundert tausend Rupien, die Rupie, nach her Otters Rechnung, etwa funf und vierzig französische Sous gilt. Auch ist zu merkel daß alle Königreiche des Kaiserthums in Sarkars ober Provinzen, und die Sarkars Darganas oder fleinere landschaften, getheilet merben.

Das Königreich Dehli hat in seinem allgemeinen Bezirke acht Sarkars und 2004 hundert zwanzig Parganas. Sie geben einen Kiurur, fünf und zwanzig Leuks und

hundert funfzig taufend Rupien.

Das Ronigreich Ugra, vierzehn Sartars, zwenhundert acht und fiebenzig Darg nas, liefert zwen Riururs, zwen und zwanzig Leuks, und drentaufend funfhundert und funfzig Rupien.

Das Königreich Lahor, funf Sarkars, brenhundert vierzehn Parganas, gib

zwen Rinunes, bren und brenftig Lents, fünftausend Rupien.

Das Königreich Usinive, zahlet mit seinen Sarkars und Parganas, zwen All

rurs, neunzehn Louks, zwen Rupien.

Gufurate, ift in neun Sarkars, neunzehn Parganas getheilet, giebt zwen Riuruf dren und drenftig Leuks, fünf und neunzig taufend Ruvien.

Malway, enthalt eilf Sarkars, zwenhundert und funfzig kleine Parganas, gle

nur neun und neunzig Leuts, sechstausend zwenhundert und funfzig Rupien.

Bear, hat acht Sarkars, zwenhundert und funf und vierzig kleine Parganah

giebt ein Riurur, ein und zwanzig Leuks, funfzigtausend Rupien.

Multan, ist in vierzehn Sarkars und sechs und neunzig Parganas getheilet, gib nur funfzig Leuks und fünf und zwanzig taufend Rupien.

Rabul, ist in funf und drenfig Parganas getheilet, giebt zwen und drenfig Leuth

fiebentausend zwenhundert und funfzig Rupien.

Tata, giebt sechzig Leut's und zwentausend Rupien. Tata giebt nur vier und zwentausen. nig Leuts.

In Urecha zählet man eilf Sarkars und viel Parganas, doch giebt es nur steben

und funfzig Leuts und siebentausend funfhundert Rupien.

Rachemir mit feinen fechs und vierzig Parganas, giebt nur funf und dreußig Deufs und fünftausend Rupien.

2) Wir wollen bier einige Unmerfungen bes Mandelslo benfügen, deffen Aufrichtigkeit Olea= rius versichert. Er sah in dem Pallaste zu Agra

einen großen Thurm , deffen Dach mit Goldblechille bedeckt ift, welches Die Min Dach mit Goldblechille bedeckt ift, welches die Reichthumer anzeiget gol Er hat acht große Gewolbet sielle er enthält.

Illavas, sieben und siebenzig Leuks, acht und drenfigtausend Rupien. Beldreis Decan, ist in acht Sarkars und neun und siebenzig Parganas getheilet, giebt ein bung von Riurur, zwen und sechzig Leubs, achtzigtausend siebenhundert und sunfzig Rupien. Indosfan. Barar, hat zehn Sarkars, hundert ein und neunzig kleine Parganas, giebt ein

Kiurur, acht und funszig Leuks, achtzigtausend siebenhundert und funszig Rupien.

Candish, ein Rimm, vier Lenks, funf hundert Rupien.

Mande, nur zwen und siebenzig Leuks.

Baglana, ist in bren und vierzig Parganas getheilet, giebt acht und sechzig Leuks, fünf und achtzigtausend Rupien.

Bengale, vier Kinrurs, Ugen swen Rinrurs, Ragi Mohol, ein Rinrur, sunfzigtausend Rupien.

Difapur, zahlet als einen Tribut, nebst einem Theile ber landschaft Carnate, fing Runnes.

Benennung. Golkonde, und ber andere Theil von Carnate, funf Kiururs, unter eben ber

bollige Summe: Drenfundert sieben und achtzigtausend Millionen, hundert und

bier und neunzigtausend Rupien.

Außer diesen beständigen Ginfunften, die nur aus ben Feldfruchten kommen, find die Bufallige Ginlufälligen Einkunfte ein anderer Quell bes Neichthums für den Kaiser. 1. Fordert man kunfte. letlich ein Ropfgeld von den abgöttischen Indianern. Der Tod, die Reisen, und das Entfliehen dieser alten Einwohner von Indostan machen ihre Zahl ungewiß; daher vermindert man diese Einnahme des Raisers sehr, und die Beschlshaber finden ihren Bortheil baben. 2. Alle Baaren, welche die abgottischen Indianern fortschaffen lassen, geben einen Zoll, fung von hundert ihres Werthes. Die Muhammebaner find von diesen Auflagen befrepet. 3. Bird von dem Bleichen der unfäglichen Menge von Zeugen, die man in Indien verfertiget, auch eine Abgabe gezahlet. 4. Der Pachter ber Diamantgrube zahlet bem Raifer fehr biet. Er muß ihm die schönsten und vollkommensten Steine geben. 5. Die Hafen, besonbers ben Gindi, Baroche, Suvate und Cambape, geben große Summen. Surate und eilf für ben Bortheil ber te allein Sindi, Baroche, Surate und Camony, genne eilf für den Vortheil der Ming giebt ordentlich drenstig Leuks für die Einfuhre, und eilf für den Vortheil der Ming giebt ordentlich drenstig Leuks für des Coromandel, und die Hafen am Minge, die man da schlagen läßt. 6. Die ganze Kuste Coromandel, und die Hafen am User, die man da schlagen läßt. 5. Die ganze Kuste Coromandel, und die Hafen am Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhammedanischen Untere Ganges liefern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen Ganges liefern große Ganges liefern große einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen Ganges liefern große einkunfte große erbet von allen Ganges liefern große erbet von allen große erbet von große erbet v Unterthanen, die in seinem Solve stehen. benen gehören ihm völlig. Schaffen, und der Feldherren, oft mit geringen Gnadengelbern begnügen, und ihre Kinder berfatt, und der Feldherren, oft mit geringen Gnadengelbern begnügen, und ihre Kinder berfollen ins außerste Armuth, wenn sie keine Berdienste haben. Zinsen ins außerste Armuth, wenn sie keine Wervienze gaven.
Einfen, welche die Rajas geben, ansehnlich genug, daß man sie unter die vornehmsten Einfünstedes Großmogols rechnen barf.

Diese zufälligen Einnahmen kommen benen unsäglichen Reichthumern, welche ber Worzu ein Raiser aus ben liegenden Grunden seiner Herrschaften erhalt, gleich, oder übertreffen solche Ebeil dersels bohl nach ben liegenden Grunden seiner Herrschaften erhalt, gleich, oder übertreffen solche ben angesten wenn man nicht überleate, wende mich bohl noch. Man wurde über so viel Reichthum erstaunen t), wenn man nicht überlegte, wandt wird.

Bolb, Silber und Ebelgefteine. Man verficherte, ber bamalige Großmogol habe einen Schaf, beffen Betth alige Großmogol habe einen Schaft, beffen Betth fich über ein tausend funf hundert Millio-

nen Thaler belaufe. Doch, was er benfüget, ift noch nachdrucklicher: "Ich habe bas Glück, saget ger, das Bergeichnif bes Schages ju befigen, ber

bung ven Indostan.

Beschreisdaß ein Theil davon jahrlich aus seinen Handen geht, und sich wieder in sein Land ausber Die Halfte des Reiches wird nur von des Kaifers Frengebigfeit unterhalten, ober wenigstens stets in seinem Solde. Hußer dieser großen Menge Officirer und Soldaten, nur von ihrer Besoldung leben, werden auch alle Bauren, die für ihn arbeiten, auf Roften erhalten, und der größte Theil der Runftler und handwerker in ben Stadten, nur für ihn zu thun haben, aus dem faiferlichen Schage bezahlet. Diese Ginrichtung madel baß so viel Unterthanen, Die ohne ben Raiser nicht leben konnen, Desto mehr Chrerbiethull und Ergebenheit fur ihn haben u).

## Der V Abschnitt.

## Regierung und Polizen in Indoffan.

Brundlage ber Regierung. 2lut des Staatsminiftere und der Staatsfecretare. Ordnung der Rriegesregierung. Berichiedene Bezahlung ber Officier. Besoldung der vornehmften Ombras. Berwaltung ber Gerechtigfeit. Mint des Ru= tual; Des Cadi. Beschreibung bes Umfas. Bas die mogolische Dufit beum Bernier gewir: fet. Bas ber Raifer fich in dem 21mfas por-

stellen lagt. Wie er Gerechtinkeit handhabel Schmeichelen ber Mogolen. Vorzügliche Gnade gegen die Wiffenschaftel Berniers Befchreibung des Umfas. Ein feltfal brauch, den Raifer zu beschenken. mer Jahrmartt. Murenggeb ichaffet einen un anftandigen Gebrand, ab. Sefchichte Des fran goffichen Argtes Bernard.

der Regies rung.

Grundsate Michts ift einfacher, als die Triebfebern, Die Diefes große Reich in Bewegung fegen; Raifer allein ift die Feder besselben. Seine Berichtsbarteit ift so wenig getheilet. fein Eigenthum, und alles Unseben berubet einzig in seiner Person. Eigentlich ift ein einziger Herr in Indostan. Alle übrige Ginwohner sind mehr leibeigene als Im

Um Hofe befinden sich die Staatsfachen in den Sanden drener oder vier Omrabe!

Amt bes Staatsminis ersten Range, die sie unter des Monarchen Gewalt führen. Der Trimad und Deule fters und der Staatsfecre: tare.

"nach des Chab Aban Tode, in goldener und filber: .ner Munge, in Stangen, und Barren, in Gold. "Schmiedsarbeit, Edelgefteinen, Brocarden, und an-"dern Beugen, Porcellan, Manuscripten, Rriegesbe-"burfniffen, Baffen , u. f. f. gefunden mard. Es "ift fo aufrichtig gemacht, daß ich es meinen Les "fern mittheilen muß."

"Edbar hatte Mungen von funf und zwanzig, "funfzig und hundert Toles, bis auf den Werth von "feche Millionen, neun hundert und fiebenzig tau-"send Massas schlagen lassen, welches fieben und "neunzig Millionen, funfhundert und achtzig tau-"fend Rupien betragt. Er hatte hundert Millios "nen Rupien in einer andern Munge schlagen laf-"fen, die von ihm den Ramen Rupien des Cebar serhielt, und zwen hundert und dreußig Willionen "von einer Munge, die Paifes heißt , deren dreußig geine Rupie machen.,

"In Diamanten, Mubinen, Smaragben, phiren, Berlen, und andern Edelaefteinen "er sechzig Millionen, zwanzig tausend fünfdund , und ein und zwanzig Aupien: an gearbeitel , Golde in allerley Bildfaulen, von Glephand "Rameelen, Pferden u. d.g. neunzehn William "sechs taufend steben hundert und funf und "Rupien: an goldenem Berathe und Gofafen , Millionen, fieben hundert dren und dreußig taufe "fichen hundert und neunzig Rupien; an funftig "Gerathen und Saden ein und funfzig taufend goff "hundert und funf und zwanzig Aupien: an jed "cellan, Gefäßen von Terra Sigillata, und find "Millionen fünfmal hundert und sieben "nicht "steben hundert und sieben und vierzig Ropiel "an Brocarden, goldenen und filbernen Beuger und ; andern feiden = mind ka-; andern feiden = und baumwollenen Maaren funt "Persien, Eurten, Europa und Gusturate full "zehn Millionen, fünfmal hundert neun faufen ober erste Minister, hat ben bem Mogol eben bie Stelle, die ber Großviste in ber Turken Oft aber ist dieser Titel ohne Berwaltung, und die Burde ohne Geschäffte. bung von Der Raifer mahlet manchmal zum Großvisir einen Menschen ohne Erfahrung, bem er nur Indostan. bie Besoldung seines Umtes last. Bald ist es ein Prinz vom mogolischen Geblüte, ber sich so gut aufgeführet hat, daß man ihn bis in sein Alter will leben lassen, bald der Bater einer Roniginn, die ben dem Raifer in besonderer Gunst steht, der oft aus den schlechtesten Solbaten ober dem gemeinsten Pobel ist; alsbenn fällt alle Last der Regierung auf die benden Staatssecretare. Einer sammlet die Schage des Reiches, der andere theilet sie aus. Dieser bezahlet die Bebienten der Krone, die Soldaten und die tanbleute; jener nimmt die Einfünfte der herrschaftlichen Guter ein, fordert die Abgaben und Zinsen. Ein dritter Finangbedienter, der aber nicht in so vielem Unsehen steht, als die Staatssecretare, muß die Erbschaften berjenigen, die in Diensten des Raisers sterben, sammeln. Diese Berrichtung ift ein-Grand, aber verhaßt. Uebrigens gelanget man nur durch die Waffen zu diefer erhabenen Stelle Uus den Befehlshabern der Kriegesheere werden allezeit die Staatsbediente und Gelderten gewählet. Hat man ihres Vorspruches ben dem Raiser nothig, so kommt man Wie man sich niemals ohne Geschenke zu ihnen. Doch ruhret Dieser Gebrauch nicht so sehr von der Omb, vor ihnen tas Beize, als der Clienten Chrfurcht her. Auf den Werth des Geschenkes wird wenig zeiget. hes has hauptwerf ist, daß man sich vor den Bedienten der Krone nicht mit leeren Sanden zeiget.

Befcbrei=

Benn ber Raifer feine Soldaten nicht felbst anführet: so wird biefes Umt einem Prinzen Ordnung ber bon Geblute, ober zween Feldherren, die der Kaiser ermählet, anvertrauet; einer ist aus den Kriegesregies muhammedanischen Ombras, der andere aus den indianischen Rajas: die Reichsvölker rung. führet der Ombra, die Hulfsvölker gehorchen nur den Rajas ihrer Nation. benk das Heer in Ordnung zu bringen, und machte folgende Einrichtungen, die noch iso beobachtet werden. Alle Befehlshaber seiner Kriegesleute sollen nach dren verschiedenen Abiseilungen bezahlt werden. Die ersten unter dem Titel von zwolf Monaten, die zwen-ten hann also der Kaiser einen Mannebdar, ten bon fechs; die britten von vier Monaten.

31.3

shoul hundert und neun und flebenzig Aupien: an Modert und neun und peverlag. Derfien und der nhundert no viegen fünfmal hundert und viegen an Zelten, napers diven und funfzig Aupien: an Zelten, Willios nkapeleriben und anderm Gerathe, neun Millionhen neun und anderm Gerange, mein nhundert fünf und zwanzig tausend fünf und zwanzig tausend fünf ubundert und fünf und divandig Rupien: Achtigstaufend geschriebene Bucher, fo fostbar eingebuns, soen, bas der Bucher Bucher, fo fostbar eingebuns. nden, daß man sie auf sechs Millionen viermal hunndert und dred, und sechzig tausend sieben hundert nacht und dred, und sechzig tausend sieben kundert, Augeln, skupien ichatzte: an Geschütze, Pulver, Rugeln, nund anderem Rriegesbedurfniffe, acht Millionen Bluffmat zum Rriegesbedurfniffe, acht Millionen ofunfmal bundert und funf und siebenzig tausend anteun fahrend Zupien: men hundert und funf und fiebengig Aupien: Den Gewehre, als Degen, Rundartschen, Piquen, Bogen, Dfeilen zc. fieben Millionen, funfmal hunwert und fünf und funfzig taufend funf hundert when funf und funfzig taufeno jung 3auwhen . Commen gronzig Aupien: an Satteln, Janwhen, Steigbügeln und andern Pferdezeugen von

"Gold und Silber, zwo Millionen funfmal hun-"bert und fünf und zwanzig taufend feche bundert "und acht und vierzig Aupien: an Decen fur "Dferde und Glephanten, mit Golde, Gilber "und Perlen befetet, funf Millionen Rupien. Alle biefe Summen machen gufammen nur dren hundert und acht und vierzig Millionen, zweymal hundert und feche und zwanzig taufend Aupien, und reichen noch nicht an die Schape bes Urenfels vom Etbar, ben Mandelslo auf den Throne fand. welches bestätiget, daß ber Großmogolen Cdas beständig junimmt. Mandelslo I Th. a. d. 119. u.f. 6.

- u) Alle diefe Umstände sind aus dem Bernier, Carre, Cavernier, Thevenot, der Samme lung der Reisen der hollandischen Beiellichaft, und ben erbaulichen Briefen, genommen.
  - a) Man folget herrn Ottere Art gu fchreiben.

bung von Indostan.

Berichieben Bezahlung ber Officier.

Beschrei: bas ist einen Unterofficier bes Reiches zwanzig Rupien monatlich nach bem ersten giebt, so beträgt sein Gold jahrlich sieben hundert und funfzig Rupien; denn man feget lemal noch zehne hinzu. Der eben den Gold nach dem andern Titel erhalt, befommt ja lich dren hundert und funf und zwanzig; der nur nach dem dritten besoldet wird, hat id lich nur zwen hundert und funfzig. Diefe Ginrichtung ift besto feltsamer, weil Diejenigen welche nur unter bem Titel von vier Monaten bezahlt werden, bas Jahr über eben fo Big Dienste leiften, als die, welche für zwolf Monate empfangen. Aber nach ber sinnung der Morgenlander, glauben die mogolischen Raiser, es ließe groß, wenn fie Gedanken veranlaffen, die Ungleichheit bes Goldes rubre von der Ungleichheit der Die Much bedienen sie sich ben Bestimmung des Soldes für einen Mansephar, nie Wortes Rupie, fondern Dams, welches eine fleine Munge ift, die felten in der So lung gebraucht wird; und beren vierzig auf eine Rupie geben. Um alfo einem Officie ein Gnadengeld von taufend Rupien anzuweisen, faget der Raifer: ich gebe ibm funt taufend Dams, welcher prachtige Ausbruck ihn nicht reicher machet, und auf der Gpan Art nach Maravedis zu rechnen hinausläuft.

Diefer Unter. den verschiede: nen Rang aus.

Wenn ber Sold eines Krieges - ober Hofbedienten, ben Monat auf taufend Rupin schied machet nach bem erften Titel steigt v): so verläßt er ben Orden der Mansepdars, um ben 300 eines Ombra zu nehmen. Alfo befommt man biefe Burde mit einer gewiffen Gtarte Alsbenn muß man einen Elephanten, und zweihundert und funftia Reute Golbes. Der Cold von funfzigtausend Rupien wurde felbst in bes Raifers Diensten halten. bien, fo viel zu unterhalten, nicht zureichen; benn ber Ombra muß jedem Reuter, well ftens zwen Pferde Schaffen: aber ber Raifer forget auf andere Urt bafür. Officierer etliche herrschaftliche Guter an. Man rechnet ihm, was jeder Reuter koftet, Rupien auf den Tag: aber bie Gintunfte der landerenen, die man den Ombras überill tragen viel mehr ein', als biese Rosten.

Nicht alle Omhras haben gleich ftarte Befoldungen. Manche befommen zwen

ber vornehm vis, andere dren, andere vier, manche funf, und die vom ersten Range erhalten bis sten Ombras. Das ist, das Jahrgeld der Bornehmsten, kann alles zusammen, bis auf dren Million Sie zeigen auch viel Pracht, und fie halten foviel Reuteren, als und Rupien fteigen. fleinen Urmeen betragen. Manchmal find fie bem Raifer felbst furchtbar geworden. dieses ist eine Ginrichtung des Letbar, und ihre übeln Folgen selbst verhindern, bas fie nicht andern darf. Ordentlich zählet man feche Ombras vom großen Golde, bei mad sud Deulet, die benden Staatssecretare, den Unterkönig von Rabul, den von gale, und den von Ugen. Der Sold der gemeinen Reuter und der übrigen Mannig kömmt auf das Gefallen der Omhras an, die sie werben, und halten. sich, ihnen monatlich etwas Geld auszuzahlen, und oft nothigt man sie statt bessen, bastell Gerathe des Pallastes, und die Reider auszuzahlen Gerathe des Pallastes, und die Rleider anzunehmen, welche der Ombras Weiber abst. haben. Durch solche Ungerechtigfeiten häusen die obersten Bedienten große Schäfe julit men, die nach ihrem Tobe bem Raifer wieder jufallen.

Die Gerechtigkeit wird in den Stagten des Großmogols mit viel Einformigkeit per Die Unterkönige, die Besehlshaber in den Landschaften, die Oberhäupter Berwaltung ber Gerechtige maltet. feit.

y) Man nennet dieses Mari Omarbao.

Stable und Flecken, thun in den Dertern ihrer Gerichtsbarkeit unter dem Raifer, vollkom= Beschreit men das, was er selbst in Agra und Dehli thut; sie entscheiden nämlich was das Leben bung von und die Güter der Unterthanen betrifft, durch Urtheile, die sie allein fällen. Gleichwohl Indostan. hat jede Stadt ihren Rutual und Cadi für gewisse Falle. Den Einwohnern aber steht Ame des Rufrey, ob sie an diese Untergerichte gehen wollen, und alle Unterthanen des Reiches haben tual. das Recht, sich unmittelbar an den Kaiser selbst in seiner Mesidenz, oder an die Unterkonige in berselben Hauptstadt, ober an die Befehlshaber in ihren Städten, zu wenden. Autual ist zugleich Policeprichter, und Oberprofos. Unter Aurengzeb, der einstrenger Beobachter des Koran war, bestund des Policeprichters vornehmstes Umt in Verhindes tung des Bollsaufens, Zerstorung der Weinhauser und aller luderlichen Derter, Bestrasung derer, die Arak oder andere starke Getranke abzogen. Er muß dem Raiser von den belindern Unordnungen aller Familien Nachricht geben, ihm die Zankerenen, und die nachts lichen Busammenkunfte melben. In allen Quartieren ber Stadt bat er feine Rundschafter inerstaunlicher Menge, davon die gefährlichsten eine Urt öffentlicher Knechte der Alarcos sind. Int ist die Hauser zu kehren, und was am Gerathe verderbt ist, wieder in Ordnung Jeden Morgen fommen fie ju ben Burgern, ziehen Rachricht von ben Geheimnissen Deben Morgen tonnicht ju bei Leibeigenen, und erstatten bem Rutual ihren mit seinem Solbe für alle Diebstähe iste Nachricht. Dieser Beamte muß als Großprosoß mit seinem Solbe für alle Diebstähbie in seinem Bezirke, auf dem Lande wie in der Stadt vorgehen, haften. Machfamfeit und fein Gifer ermuden nie. Er hat beständig Soldaten ausgeschickt, und es besinden sich verkleidete Abgeordnete von ihm in den Städten, die nichts zu thun haben, als Erhaltung ber Ordnung zu sehen.

Die Berichtsbarfeit Des Cabi erftrecket fich nur auf Religionsfachen, Chefcheidungen Umt des Cadi. und andere Shesachen. Uebrigens darf keiner dieser benden Richter Todesurtheile sprechen, ohne bem Raiser oder ben Unterkönigen Bericht ertheilet zu haben, und nach des Lebar Berordnungen, muffen diese Oberrichter die Verurtheilung, ehe man sie bewerkstelliget, zu been halbeiget haben. Werschiedene vorhin brey verschiedenenmalen an drey verschiednen Tagen bestätiget haben. Berschiedene vorhin bengebrachte Umstände haben schon einen Begriff von der majestätischen Art, diese kaiserli-the Grachte Umstände haben schon einen Begriff von der majestätischen Art, diese kaiserlithe Gerechtigkeit zu handhaben, ertheilen konnen; boch halt man für gut, dieselbe hier nach

tinem, der sie getreulich abgeschildert hat z), vorzustellen. Dachdem er verschiedene Zimmer beschrieben hat, kommt man, sind seine Worte, in Beschreibung ben Machdem er verschiedene Zimmer beschrieben gat, tommt man, man per viereckich. des Amkas. ter hat, der mir als was sehr königliches vorgekommen ist. Es ist ein großer viereckich. des Amkas. ter hat. ter hoftas, der mir als was sehr konigliches vorgeronnnen gi. Con paris, nur daß keine Ge-baube. mit Bogen, wie bennahe die auf dem königlichen Plage zu Paris, nur daß keine Gebaude darüber, und daß sie durch eine Mauer von einander abgesondert sind, doch ist ein fleines Aufler, und daß sie durch eine Mauer von einander abgesondert sind, doch ist ein fleines Aufler großen Thore, fleines Thor vorhanden, aus einem in den andern zu kommen. bas mitten auf einer ber Seiten dieses Plages ift, sieht man einen großen Divan, ber nach ber hace auf einer ber Seiten dieses Plages ift, sieht man einen großen Divan, ber nach ber Hoffeite ganz offen ist, und Magar Ranay genannt wird, weil sich da die Trompeten, ober biet ganz offen ist, und Magar Ranay genannt wird, weil sich da die Trompeten, ober dielmehr die Hautbois und Pauten befinden, die zu gewissen Stunden des Lages und des Marthebr die Hautbois und Pauten besinden, die zu gewissen Stunden des Cages und des Nachts daselbst spielen. Ein Europäer, der davan nicht gewöhnt ist, findet dieses Spiel Was die mosetz Nachts daselbst spielen. Ein Europäer, der davan nicht gewöhnt ist, findet dieses Spiel Was die mosetz bei bafelbst spielen. Ein Europäer, der davan nicht gewöhnt ist, findet dieses Spiel Was die mosetz bei bafelbst spielen. fehr feltsam; benn zehn ober zwolf bieser Hautbois, und eben so viel Paufen, lassen sich golische Musik bisweilen; benn zehn ober zwolf bieser Hautbois, und eben so viel Paufen, lassen sich golische Musik Deuthois, t. E. die, welche man benm Bernier bisweilen gleich in einem Augenblicke horen; und manche Hauthois, z. E. die, welche man beym Berniet Rarna nicht unter einen Auß weit, wie gewirket. Ratna nennt, sind anderthalb Klaster lang, und unten nicht unter einen Juß weit, wie gewirket.

<sup>2)</sup> Bernier.

Indostan.

Befdreis es denn auch Paufen von Rupfer und Gifen giebt, die nicht weniger im Durchmeffer als eint Rlafter haben. Bernier melbet, im Unfange ware ihm Diefes Spiel burch und burch ge gangen, und habe ihn betäubet, daß es ihm gang unerträglich gemesen. heit machte es ihm endlich erträglich, besonders die Racht, wenn er es von weitem in fel nem Bette von seinem Altane horte. Er fand sogar endlich viel Melodie und Majestat bat Diese Musik hat ihre Regeln und Abmessungen, und vortreffliche Meister, bit von ihrer Jugend an darinnen unterrichtet find, wiffen die Rauhigkeit der Zone ju maß! gen und gelinde ju machen; baber entsteht ein Wohlklang baraus, ber bas Dbr in be Kerne ergoßet.

Dem großen Thore biefes hofes Magar Ranay entgegen, queeruber ben gangen hof zeiget fich ein großer und prachtiger Saal, mit verschiedenen Reihen Pfeilern. Erift hoff und febr lichte, auf bren Seiten nach bem Sofe zu offen, und die Decke sowohl als De Pfeiler find gemalt und vergoldet. Mitten in der Mauer, welche diefen Saal vom Gerall absondert, hat man eine Deffnung wie ein hohes und breites Fenster gelaffen, Davon Det langfte Mann das Untertheil nicht mit ber hand erreichen wurde. Da zeigte fich Mureng Beb offentlich auf seinem Throne sigend; einige seiner Gohne befanden fich zu feiner Geiter figend, und verschiedene Berschnittene ftunden ben ihm, einige die Fliegen mit Pfauenschwan zen zu verjagen, andere ibm mit großen Sachern tuft zuzuwehen, noch andere feine De Bon bar fab er unten um sich herum alle Ombras, Raias und feble zu erwarten. Abgefandte, auf einem Divan stehen, ber mit einem silbernen Belander umgeben mal ihre Augen waren niedergeschlagen, und die Bande über die Bruft freumeis geleget. weiter sab er die Mansebdars ober die fleinern Ombras wie die andern, und mit ebe fo viel Ehrerbiethung stehen. Weiter in bem übrigen Theile bes Saales und bes A fes, fonnte fich fein Geficht auf eine Menge allerlen Leute erstrecken. Behor, welches täglich zu Mittage geschab, und baber erhalt dieser Saal ben Name Umtas, welches einen Ort bedeutet, wo sich Große und Kleine versammeln.

Mas der Rai= ben vorstellen låßt.

Bahrend anderthalber Stunde, benn fo lange daurete ordentlich biefer prachtige Hut fer sich vom tritt, ergeste sich der Raiser anfangs, eine gewisse Zahl der schönsten Pferde aus seine Amtas zu fe: Ställen ben fich vorben führen zu laffen, um zu beurthellen, ob fie wohl gefüttert und g Er ließ sich auch manchmal Elephanten vor führen, beren Reinlichkeit al lemal Berniers Bermunderung erweckte. Ihr schmußiger und unsauberer leib mar alsbent nicht nur wohl gewaschen und vollkommen rein, sondern auch schwarz gefärbet, zween große rothe Streifen ausgenommen, die von oben am Kopfe herunter giengen, und sich ben bei Sie hatten auch schone gestickte Decken mit zwen silbernen Glockhell Ruffel vereinigten. die ihnen auf benden Seiten hingen, und an benden Enden einer großen silbernen Rette be festiget waren, die ihnen über ben Rucken giengen; auch hingen ihnen verschiedene ber scholle sten Rubschwänze aus Thibet wie große Knebelbarte in den Ohren. Zween kleine wohlge schmuckte Elephanten giengen ihnen zur Seiten, als wenn es leibeigene zu ihrer Bedienung Diese ungeheuren Thiere schienen sich auf ihren Puß etwas einzubilben, und gient Wenn sie vor dem Raiser angelangt waren, stach sie ihr Führer, ber gil ihren Rücken mit einer eisernen Spise in der Hand saß, redete mit ihnen, und ließ sie eine Knie beugen Dan Rustal anbefan Rnie beugen, den Ruffel erheben, und ein gewiffes Heulen erregen, welches das Bolf für ehl Taslim phan eine Beaufenne bie Eine Grand für ehl Taslim oder eine Begrüßung, die der Elephant aus Ueberlegung und frenem Willen gabe annahm.





Wa fer Am hen iåßi

Rach ben Elephanten brachte man gezähmte Gazellen, Milgaux ober graue offen, die Bernier für eine Urt Elendthiere halt, Nashörner, bengalische Buffel, welche bung von Affaunliche Horner haben, Leoparden oder gezeichnete Panther, beren man fich ben ber Ba- Indostan. Menjagd bedienet, schone usbeckische Jagohunde, beren jeder seine kleine rothe Decke hat, del Raubvogel, einige für die Rebhühner, andere für die Kraniche, und andere für den fafen, und die Gazellen felbft, die fie mit ihren Flugeln und Klauen blenden. Oft ließen ein ober zween Dinhras ihre Reuteren ben dem Kaifer vorben zichen. Der Monarch auch bisweilen schneidende Gewehre an todten Schöpfen probiren, die man ausgeweis det und sehr reinlich eingepackt vor ihn brachte. Die jungen Omhras bestrebeten sich, ihre Geschicklichkeit und Starke seben zu lassen, indem sie mit einem hiebe die vier zusammen-Bebundenen Rufe, und ben Leib eines Schöpfes zerhieben.

Alle Diefe Ergobungen maren nur 3mifchenspiele ernfthafter Beschäfftigungen. 2411: alle diese Ergopungen waren nut Johnschaffert tenjogen, die man ihm vom weiten unter dem Volke rechtigkeit das tieß sich folche lesen, die Partenen herzu kommen, untersuchte die Sache selb- felbst handha-

und sprach zuweilen sogleich das Urtheil. Außer diesem dffentlichen Gerichte, befand hich ordentlich jede Woche einmal in der Gerichtskammer, die Abalet Ranay genannt in Begleitung seiner benden vornehmsten Kadis oder Dberrichter. Manchmal hatbie Gebuld, zwo Stunden lang, zehn Personen aus dem gemeinen Bolke anzuhören,

bie ihm ein alter Bedienter vorstellete.

Bas bem Bernier in biefer großen Berfammlung misfiel, war bie zu niebertrachtige Schmeichelen telhafte Schmeichelen, die man überall herrschen sah. Der Kaiser sprach tein Wort, der Mogolen. has man nicht bewundernd priese, und darüber die vornehmsten Ombras mit erhabenen

Sanden nicht Raramat, oder Wunder! schrien.

Mus dem Umtas fommt man in einen weiter zuruck liegenden Ort Gofel Ranay 2) Gofel Ranav. genannt, dahin nicht jedermann ohne Unterschied gehen darf. Sein Hof ist auch nicht so Rogent, Dahin nicht jedermann ohne timeligie geraum, gemalt, vergoldet, und vier ober fine, als ben dem Umtas, aber der Saal ist geraum, gemalt, vergoldet, und vier ober ind Suß über ben Fußboden, erhoben. Da gab der Kaiser in seinem Lehnstuhle sigend, hobem feine Ombras um ihn stehen, feinen Bebienten besondere Gebore, nahm ihre Rechnungen an, und redete von den wichtigsten Staatsgeschäfften. leden Abend hier einfinden, wie des Morgens benm Umtas, fonst zog man etwas an ihrem Colle Solbend hier einfinden, wie des Morgens vennt Anter, politien Guffenschaften, daß sein Betrad. Bernier bemerket als eine vorzügliche Ehre für die Wissenschaften, daß sein Betradigen Studirens von dieser Knechtschaft Dernier bemerket als eine vorzugliche Epre für die Wiffennahmen. Daß die Wiffen befreger war, doch die Mittewoche, da er die Wache hatte, ausgenommen. ibigen Dar, boch die Mittewoche, da er die Wache patte, ausgendennten, weil der Kaiser selbst dem Denhras darzu verbunden waren, ist destoweniger zu bewundern, weil der Kaiser schaften Denhras darzu verbunden waren, ist desson in seinen gefährlichsten Krankheiten felbst diese Ordnung auf das genaueste beobachtete. In seinen gefährlichsten Krankheiten ließ et fich wenigstens in eine tragen, und hielt alsbenn seine Person besto nothiger, weil man han band wenigstens in eine tragen, und hielt alsbenn feine Person besto nothiger, weil Man bed den geringsten Muthmaßungen von seinem Tobe, das Reich in Unordnung, und Me laden der Gradt verschlossen murde gesehen haben.

Indem er in diesem Saale beschäfftiget war: so ließ man ebenfalls die meisten Dinbehism vorben gehen, an deren Unblicke er sich in dem Unitas ergößte, nur, weil der hof fleiner war, und die Versammlung des Abends gehalten wurde, zog die Reuteren nicht vorben.

Aboe nennet ihn Guzalkan. Es fallt von gleichem angezungen glichen zwei widersprechenden Zeugnissen, man sie beide angeführt. Es fallt von gleichem Unfeben fich guentschließen; baber bat Allgem, Reisebeschr. XI Band.

bung von Indolfan.

Befehreis vorben. Statt beffen zogen die Mansebdars ber Bache ben dem Raiser mit vielen Unt standen vorben. Bor ihnen wurden Rius, oder verschiedene Figuren von Gilber au Zwo stelleten große Fische vor, ind großen wohlgearbeiteten filbernen Staben getragen. andere ein erdichtetes gräßliches Thier, welches bie Mogolen Licdeha nennen: anbet zween towen, andere zwo Sande, andere Baaen, und eben fo geheimnifivolle Bilbet Dieser Zug ward mit verschiedenen Guze Berdars, oder Kolbentragern untermengel alle leute von gutem Unsehen, die erwähntermaßen Ordnung in den Versammlungen erhab ten muffen.

Bernier fieht ben Umfas ben einem det prachtiaften Reft. Befdreibung

Deffeiben.

Wir wollen diefen Artifel burch eine Abschilderung des Amtas endigen, wie ibn die fer Reisende an einem Tage außerordentlicher Freudensbezeugungen wegen des Gluckes de ta ferlichen Baffen gefehen hat. Man will biefe Beschreibung nur beswegen mittheilen Damit ein ausmerksamer leser sie mit bem Tavernier und Rhoe vergleichen konne.

Seine Weste war von Der Raifer faß auf feinem Throne in bem großen Saale. weißem Satine mit fleinen Bluhmen, und mit schonem goldenen und feidenen Stickwerfe hoben. Gein Turban mar von goldenem Stucke, mit einem Federbufche, beifen Ruß Diamanten von außerordentlicher Große und Kostbarkeit besetet war, mitten unter ihne fab man einen großen orientalischen Topas, der seines gleichen nicht in der Welt hat, Ein Salsband von großen Perlen bing ib ungemeinen Glang von fich ausbreitete. vom Halfe bis unter die Brust herab. Seinen Thron trugen sechs ftarke Ruffe von bichten Bernier will diese Klud Golde, mit Rubinen, Smaragden, und Diamanten beseft. pen fostbarer Steine weber gablen noch schafen, weil er nicht nabe genug hinzu fonnte ju überrechnen, und ihr kicht zu erkennen: aber er versichert, daß sich sehr viel große mante darunter befinden, und der gange Thron auf vier Riururs, das ift vier Millione Rupien geschäßet wurde. Es war ein Werk des Cha Jehan, Baters des Aurengiebe Das er hatte verfertigen laffen, um eine Menge Edelgesteine zu brauchen, Die in feine Schafe von der Beute der alten Rajas, und den Geschenken, welche die Ombrid bem Raifer an gewissen Festtagen thun muffen, zusammengehauft maren. Das beste waren zween Pfauen mit Edelgesteinen und Perlen der Materie nicht ben. becket a), deren Erfindung man einem frangofischen Goldschmiede zuschrieb; welcher verschied ne europäische Fürsten mit Dubleten betrogen hatte, die er vortrefflich machte, und ein lich an des Großmogols hof gefloben mar, wo er fein Gluck gemacht batte.

Um Fuße des Thrones befanden sich alle Omhras prächtig gekleibet, auf einem eine heten Boden, der mit einem großen himmel von Brocade mit großen goldenen Franfen beiter cket, und mit einem silbernen Gelander umgeben war. Die Pfeiler des Saales waren Brocade mit goldenem Boden befleidet. Bon allen Theilen der Decke hingen große Theilen der Decke hingen große himmel von bluhmigtem Satin, an rothen Seidenschnuren, mit großen seidenen Qualitelle Der Boden war überall mit kostbaren seidenen Zeppidell mit Golbfaben untermenget. von erstaunlicher lange und Breite, bedeckt. Im hofe hatte man ein Gezelt, Apet gennnt, aufgeschlegen bee fo long und ber nannt, aufgeschlagen, das so lang und breit war, als der Saal, mit dem es oben Bulant Un der Seite des Hofes war es mit einem großen Gelander umgeben, bast alle filbernen Platten bedecket war, und auf Pfeilern von verschiedener Große rubete, Auswendig war es roth, aber inwendig ebenfalls mit Goldplatten überzogen waren.

a) Wadir Chab hat ihn erwähntermaßen weggenommen.

find:

Met ben schönsten Chittes, ober gemalten Zeugen gefüttert, die befonders forgfaltig geordwaren, und so lebhafte Farben, und so naturliche Blubmen hatten, bag man fie für ein bung von lingendes Gartenbeet hatte ansehen follen. Die Bogen um den hof herum sahen eben fo Indoffan. Seder Ombra hatte feine mit Bierrathen überladen, und fich beftrebet, anere an Pracht zu übertreffen. Den britten Tag Dieses prachtigen Festes ließ sich ber Rais mit viel Kenerlichkeiten magen, und verschiedene Ombrasthaten bergleichen. Die Waghalen, und die Gewichte waren von dichtem Golbe. Jedermann bezeugte außerordentliche dende, ba man erfuhr, bag ber Raifer bieß Jahr zwen Pfund schwerer mare, als bas vori-Er hatte ben biefem Feste bie Ubsicht, ben Seiben - und Brocadenhandlern einen Be-Men zu erweisen, Die seit dem vier oder fünfjahrigen Rriege ihre Behaltniffe voll Vorrath latten, den sie nicht absetzen konnten.

Ben biefen Festen befindet sich ein alter Bebrauch, ber ben meiften Ombras gar nicht Mallt. Sie muffen bem Raifer nach ihrem Bermogen Geschenke bringen. Manche greis brauch, ben fich hierinnen ungemein an, entweber sich hervor zu thun, ober aus Furcht ihrer ausge- Kaifer zu bes

bien Ungerechtigkeiten wegen bestraft zu werden, ober in Hoffnung, ihre Besoldung erhöhet schenken. bekommen. Ordentlich find es schone goldene Gefaße, mit Ebelgesteinen beseger, schone Detlen, Diamanten, Rubinen, und Smaragden. Manchmal ift es eine Menge berer Abstücken, die anderthalb Pistolen gelten. Bernier erzählet, während des Festes, ben er ein Zuschauer gewesen, habe Auvengzeb den Biste, Jafer Rhan, nicht als Biste, bern als seinen nachsten Bermandten besucht, unter bem Bormande, ein Gebaube zu fe- Roftbarkeit.

bas berselbe verfertigen ließ, und ba habe ihm dieser Herr, funf und zwanzigtausend ber Golbstücke, nebst etlichen schonen Perlen und einem Rubine, ben man vierzigtau-

that Thaler schäße, angebothen b).

Ein feltsames Schauspiel, bas sich manchmal ben biefen Festen befindet, ift eine Urt Gin seltsamer Jahrmarkte, ber in dem Mehalu oder Sexail des Kaisers gehalten wird. Die Weiber Jahrmarkt. Ombras und vornehmen Mansebdars, sind die Verkauferinnen. Der Raiser, die Prinzeshiten, und alle Frauenspersonen des Serails, taufen, was sie ausgebreitet haben. Die Waaren schone Brocade, kostbares neumodisches Stickwerk, kostbare Turbane, und was man bis bon folchen theuren Sachen zusammen bringen kann. Diese Frauenzimmer sind bie binften und galantesten des Hoses, und die, welche schone Tochter haben, nehmen sie mit um sie bem Range zu zeigen. Er handelt um alles, was er kaufet, auf das genaueste, wie Bemeineste Unterthan, in der Sprache der kleinen Kausseute, die sich über die Theubeklagen, und um ben Preis dingen. Die Frauenzimmer antworten eben so, und der herz geht bis auf Beschimpfungen. Alles wird baar bezahlet. Manchmal lassen bie Dingeginnen gleichsam als aus Bersehen, goldene Rupien statt der silbernen fallen, wenn sie beich am als aus Bersehen, goldene Rupien statt der silbernen fallen, wenn fle beninnen gleich am als aus Serfegen, geweine Sugen Aber nachdem Bernier eine fo Bolan Berkauferinnen einen Gefallen erweifen wollen. Aber nachdem Beibesbildern bep fol-Bolante Gewohnheit gelobet hat: so tadelt er, daß man den öffentlichen Weibesbildern ben solher Gelegenheit ins Serail zu gehen verstattet. Es ist mahr, daß solches nicht die Beibesbilder der Bazars sind, sollern diejenigen, welche man Renchenys, d. i. vergoldete Ind beblühmte nennet, und die an den Festragen ben den Ombras und Mansebdars zu tangen gehen. Die meisten sind schon und kostbar bekleibet. Sie konnen nach der Landes-Art bollkommen tanzen und singen. Da sie aber nichts bestoweniger öffentliche Weibesbilder

Sf 2

b) Chendas. a. b. 202 und folg. S.

bung von Indolfan.

fcoffet einen unauftandi:

Geschichte des frangofis fchen Mrates Bernard.

Befchreis find: fo schaffete Aurengzeb, der ernsthafter als feine Borfahren mar, bie Gewohnheit ab sie ins Serail zu laffen, und er verstattete nur noch, um einiges Andenken bavon zu erhalt ten, daß sie alle Mittwoche famen, ihm von weitem ben Salan ober ihre Ehrerbiethut in dem Umtas zu bezeugen c). Ein frangofischer Urze, Bernard, ber sich an diesem Soft gesethet hatte, machte sich daselbst so bekannt, daß er ofters zu den vertrautesten kustbartei ten des Raifers gezogen murde. Er bekam taglich gehn Thaler Gold, aber er gewann viel gen Gebrauch mehr, durch Abwartung des Frauenzimmers im Serail, und der großen Ombras, Dieibu Das Ungluck war, baß er fein Gelb halten fonnte, und mil um die Bette beschenften.

der andern hand weggab, was er mit einer einnahm. Diefe Berschwendung machte ib ben allen beliebt, besonders ben den Renchenys, mit benen er viel verthat. fich in eines von diefen Beibesbildern, bas ben vorzüglichen Gaben auch jung und schon wat. Aber die Mutter berfelben glaubete, folche Ausschweifungen wurden ihr die nothigen Rrafte zu ihrer lebensart entziehen, und verlohr fie nicht aus bem Gefichte. Diefe Strenge brad te ben Bernard jur Bergweiflung. Endlich lehrte ihn die Liebe ein Mittel, fich zu befrie

Eines Lages, da ihm der Raifer im 2lintas für die Heilung eines Frauengin Bie er eine Digen. junge Tange-mers im Serail dankete, und ihm Beschenke dafür gab, bath er benfelben, ihm die jung rinn bekommt- ge Rencheny ju geben, in die er verliebt war, und die hinter ber Berfammlung fund mit ihrer ganzen Gefellschaft, ben Salan zu machen. Alle Zuschauer lachten sehr, ball faben, baß er wegen ber Graufamteit eines Magddens von folchem Stande fo viel ausftund

ba er die Starte feiner Leidenschaften, und die Binderniß, die ihm im Wege lag, offentid bekannte : der Raifer lachte felbst darüber, und befahl darauf, sie ihm einzuliefern, ohne ficht bekummern, daß sie muhammedanisch und der Arzt ein Christ war. Manlege sie ihman bie Uchseln, sagte er, und er mag sie wegtragen. Bernard fragte nichts nach bem Gelad ter der Berfammlung, ließ fie sich auf die Uchseln laben, und trug die Beute bavon

Jehan Buir war ber Raifer, bem ber Urgt biefes Gefchenf zu banken hatte. rengzeb war für den Coran zu eifrig, als daß er diese Berbindung einer Musulmaninn einem Christen hatte verstatten sollen. Bernier scheint sowohl als Rhoe überredet zu senn, der erste dieser benden Fürsten, der Neigung zum christlichen Glauben, die ihm andere gu geschrieben haben, ungeachtet ohne Religion, und in der Absicht eine neue einzuführen, er unter seiner Aufsicht zusammen segen ließ, gestorben ift c).

Dian febe oben das Epte e) A. b. 151 S. von Rhoes Tagebuche.

e) Ebendafelbft a. b. 142 Geite. d) 21. d. 144 und vorherg. G.

## Der VI Abschnitt.

Beldrei: bung von Indoffan.

Religion, Gestalt, Rleider, Sitten und Gebrauche der Einwohner von Indostan.

Allgemaine Abtheilung ber Einwohner von Indoftan. Die muhammedanische Religion ift die berrfchende. Mogolifche Fefte. Moscheen. große Mofdee gu Debli. Ginfunfte der Moiheen und Mullahs. Umt der Priefter. 2011gemeine Abschilderung der Mogolen. Thre Geftalt. und Rleidung. Rleidung ber Beiber. Saufer der Rogolen. Pracht ber Reichen. Das gemein: fte Suhrmerf. Gafterenen. Erziehung der

Rinder. Beirathen. tes Chebruchs. Weiber eines Mannes an ver-Schiedenen Orten. Beerdigung und Leichenge: Allgemeine Abschilderung ber Banige Tribut, den fie dem Großmogol jab. Ihre Rleibung. Unnehmlichkeit des banianischen Frauenzimmers. Rleidung der Bra= minen. Erziehung und Seirathen. Bebraude.

o vielen Provinzen, die fonst verschiedene Konigreiche ausgemacht haben, beren jedes feine eigenen Befese und Bebrauche batte, begreift man leicht, daß der Hehnlichkeit ber gerung ungeachtet, welche fast allezeit auch eine Aehnlichkeit in der Polizen und in der Beligion einführet, und die Borstellungen, Sitten und Gewohnheiten der Bolter, bit dem Ablaufe einiger Jahrhunderte, die nach der Eroberung der Mogolen verlaufind, nach und nach verandert, gleichwohl noch keine völlige Uebereinstimmung zwis hen fo viel Bolfern fatt finden fann. Alfo murde es unmöglich fenn, alle Stucke zu be- Abtheilung Greiben, in benen sie sich unterscheiben. Aber die genauesten Reisebeschreibungen haben der Einwoh-Berwirrung einigermaßen aus einander gefeßet, und die Unterthanen des großen Mogols, ner von Inh Muhammedaner, die sie Mattrett nennen, und in Beiben von verschiedenen Secten ab-Diese Ubtheilung scheint besto geschickter zu fenn, bende kennen zu lernen, weil in Morgenlandern, wie anderswo, die Religion ordentlich die Gebrauche regieret.

Der Raifer, Die Prinzen, und alle Großen in Indostan, bekennen sich zur muhams Die muhams medanischen Religion. Die Statthalter, Besehlshäber, und Rutuals, der Provinzen, medanische ber Stadte und Flecken, muffen von eben der Religion senn. In den Handen der Muham- die herrschenhebaner ober der Mauren, befindet sich also die völlige Verwaltung der Geschäffte, und al- de. les under oder der Mauren, vennver jug and die Sie arbeiten alle mit viel Eifer, an die Ausbreitung ihrer Mennungen. Man weis, daß sich die muhammedanische Religion in Secten, des Abubeker, des Ali, des Omar, und des Otman theilet. Die Mo-Den haben die Secte des Ali mit den Perfern gemein: doch folgen sie ben Erklarungen des Corans den Mennungen des Zembeli und Maleki; da sich die Perser hingegen an des Ali And Bafer Saduck Auslegungen halten: bende stehen den Eurken entgegen, die des Bas

hife seine haben f). Die meiften mogolischen Softe find ihnen mit ben Perfern auch gemein. Lag ihres Jahres, welches mit dem ersten Tage des Mondes im Marz anfängt, begehen Feste. Mogolische he sehr fenerlich. Diefes Fest dauret unter bem Namen Mirit g), neun Tage, mit lauter Lustbarkeiten. fosten aufgewandt. Un bes Raisers Geburtstage werden ben Hofe außerordentliche Unthrahams, und man menget auch das Andenken Jsmaels darunter. Im Brachmonate fenert man ein Fest, jur Erinnerung bes Opfers Man opfert aledenn

· St 3

Dandelslo I Th. a. d 155 S.

g) Man febe oben die Erflarung biefes Bortes ben dem Thomas Rhoe.

bung von Indostan.

Beschreis viele Bode, welche die Undachtigen barnach mit viel Feverlichkeiten und Kreudenbezeugun gen effen. Noch haben fie bas Fest ber benden Bruder Saffan und Buffein, welche Sohnt des Alli waren, und aus Religionseifer, nach der Ruste von Coromandel aienaen. wo se von den Banianen und andern Beiden, den gwanzigsten Tag bes Neumonds, im Seumonalt hingerichtet wurden. Diesen Tag beweinet man ihren Tod. Man tragt zween Garge mit Die Mauren folgen ju Siegeszeichen, Bogen, Pfeilen, Sabeln, Turbanen, berum. Fuße, und singen Trauerlieder. Ginige tangen und springen um die Garge; andere fech ten mit bloffen Degen; andere machen aus allen Rraften ein entfesliches Gefchren; anbere hauen fich fremwillig Bunden mit Meffern, ins Fleisch des Gesichtes, und ber Urme, ober stechen sich mit Spigen, daß ihnen das Blut langft ben Backen, und auf ihren Rleibern herablauft. Manche find so rasend, daß man ihre Wuth nur dem Opium schuld geben Die Große ber Undacht wird aus der Große ber Raferen beurtheilet. cefionen geschehen in ben vornehmften Quartieren, und schonften Baffen ber Stabt. Abend fieht man auf dem großen Plage Meidan, oder dem Markte, Figuren von Stroft Papiere, ober andern leichten Dingen, welche die Morder ber benden Beiligen vorftellet Ein Theil der Buschauer durchschießen sie mit Pfeilen, durchstoßen sie, und verbrennen fie unter dem Zurufe des Boltes. Diefe Ceremonie erwecket ben Sag ber Mauren fo ftart, un erreget in ihnen so viel Rachgier, daß die Banianen, und andere Gobendiener fich alebent Die fich auf ben Gaffen ober an ben Fenftern in ihren Saufern eingeschlossen halten. zeigen, die Rubnheit hatten, murden fich ber Befahr aussegen, niebergemacht, ober mit Pfeilen geschoffen zu werben. Die Mogolen fepern auch Oftern, im Berbstmonate, unb pas Fest ber Bruderschaft ben 25sten bes Wintermonats, ba sie einander, alles was sie einandet gegenseitig zuwider gethan haben, verzeihen.

Moscheen in Indostan.

Die Moscheen von Indostan sind febr niedrig, meistens aber auf Soben gebauet, baf Sie bestehen aus Steinen und Ralte, find ul fie hoher scheinen, als andere Gebaube. ten vierecficht, oben platt. Man umgiebt fie mit febr fchonen Zimmern, Galen und Kant Dafelbft fieht man fteinerne Graber , und besonders Mauern, von ungemeiner Weife Die vornehmften haben ordentlich einen oder zween hohe Thurme. Weil diese Gebaude fel buntel find: fo gehen die Mauren zur Zeit ihrer Feste, oder ihres Ramadan, mit Laternet hinauf. Um einige hat man große und weite Braben voll Baffer gemacht. es an Graben und Fluffen mangelt, haben am Eingange Cifternen, wo fich die Glaubige Man sieht ba weder Bilbfaulen noch bas Gesicht, die Sande und die Fuße maschen, Gemalde.

Jede Stadt hat viel fleine Moscheen, unter benen man eine größere unterscheibet, bit für die vornehmste gehalten wird, und wo jedermann unausbleiblich alle Sonnabende Dad mittags, und die Festtage sich einfindet. Statt der Glocke, ruft ein Mann, oben von Thurme, wie in der Turken, das Bolk zu versammeln, und halt mahrend des Rufens bas Der Predigtstuhl ist nach der Morgenseite angelege Besicht gegen die Sonne gekehret. Man geht drey oder vier Stufen hinauf. Die lehrer, welche Mullaho heißen, begeben fic bahin zu bethen, und eine Stelle aus dem Coran zu lefen, die sie erklaren, und babei forat find bae Weifen und babei auf forgt sind, des Muhammed und Ali Bunder hineinzubringen, oder des Abubeter, Orman und Homar Auslegungen zu widerlegen b).

b) Reisen des Gautier Schuten im VII Theile der Sammlung hollandischer Gesellschaft a. d. 1000 und

In Taverniers Tagebuche ist die große Moschee zu Agra beschrieben worden. Die Beschreis du Dehli sieht nach Berniers Abbildung eben so prachtig aus. Sie zeiget sich von weitem bung von im Mittel der Stadt erhoben, auf einem Felfen, den man in dieser Absicht wohl geebnet, Indostan. hat; sie ist mit einem schonen ebenen Plage umgeben, an bem sich vier schone und lange Gaffen endigen, die nach den vier Seiten der Moschee zugehen, eine nach der Borderseite, schee zu Debli. bie andere nach der Hinterseite, die benden andern nach den Thoren, im Mittel jeder der übrigen Seiten. Man steigt funf und zwanzig bis drenßig steinerne Stufen an die Thore binan; diefe Stufen gehen rings um das Gebaude, die hinterseite ausgenommen, die man Mit schönen Bruchsteinen bekleidet hat, die Ungleichheiten des Felsens, den man durchbro-Den hat, zu verdecken; und dieses erhebt die Pracht des Gebäudes sehr. Die dren Gin= gange sind prachtig. Alles ist da mit Marmor bekleidet, und die großen Thore sind mit fupfernen Platten, von febr schoner Arbeit, bedeckt. Ueber bem vornehmften Thore, welweit prachtiger ift, als die benden andern, sieht man verschiedene Thurmchen, von weise Marmor, die ihm eine besondere Unnehmlichkeit geben. hinten an der Moschee erhe= fich dren große runde Dacher neben einander, auch von weißem Marmor, das mittlere größer und erhabener, als die andern. Von denfelben an, bis an das Hauptthor ist das übrige Gebäude ohne Bedeckung, wegen der Hise des landes, und der Fußboden besteht aus Quaderstücken von Marmor. Db dieser Tempel wohl nicht nach den Borschriften ber Baufunst angelegt ift: fo findet Bernier doch die Unlage wohl eingerichtet, und febr Die bren großen Dacher und bie Thurmchen ausgenommen, follte Man glauben, das übrige sen gang von rothem Marmor, da es doch nur sehr leicht zu hauenbe Steine find, Die fogar mit ber Zeit verberben.

In diese Moschee begiebt sich der Kaiser Frentags, welches der Muhammedaner Sonns Mit was für et zieft, daselbst zu bethen. Ehe er aus dem Pallaste geht, werden die Gassen, durch die Pracht der dieht, benehet, Staub und Niße zu mindern. Zwens oder drenhundert Musquetirer ma. Kaiser sich das eine Gasse, ihn zu erwarten, andere besehen mit eben der Anzahl die benden Seiten eis selbst alle Kreys großen Straße, die nach der Moschee zugeht. Ihre Musqueten sind klein, wohl gestage einsindet. Ihre Musqueten sind klein, wohl gestage einsindet. Ihre die den Bahre den Geche won Scharlach bekleidet, nebst einem kleinen Fahnsuch. Fünf oder sechs wohl berittene Reuter mussen sich auch der Pforte nahe halten,

wit vor ihm herjagen, damit sie ihm nicht mit dem Staube beschwerlich sallen; ihr dat ist, das Volk aus dem Wege zu treiben. Nach diesen Vordereitungen geht der Mosus dauf seinem reich geziereten Elephanten, unter einem gemalten und vergoldeten Himmel dem Pallaste; oder in einem von Gold und Azur glänzenden Throne, auf einem Tragesessel, dete Männer auf den Achseln tragen. Ihm solget eine Menge Omhras zu Pserde, und in durdiges Ansehan is. Dieser Zug hatte in Verniers Augen ein großes und der kaiserlichen Majestät

Der Moschen Einkunste sind mittelmäßig. Das sicherste kömmt auf den Miethzins Einkunste wissen die Häuser an, die sie umgeben. Das übrige rühret von Geschenken oder Bermächt- der Moschen Beigkeit der. Die Niullahs haben keine bestimmten Einkunste; sie leben nur von der Frenz und der Mulzum die Bläubigen, und haben die Wohnung für sich und ihre Familien in den häusern lahe.

Uber von ihren Schulen, wo sie die Jugend lesen und schreiben lehren,

ziehen

<sup>4</sup>nd vorhergebenden Seite.

i) Bernier III. Theil a. d. 127 und vorherg. G.

bung von Indostan.

Befdreis ziehen fie viel Bortheil. Ginige werden für gelehrt gehalten, andere leben fehr ftrenge, triff fen nie ftarte Betrante, und entfagen auf ewig dem Cheftande; andere schließen fich in die Gin famkeit ein, und bringen Tag und Nacht mit geistlichen Gedanken oder Gebethe zu. Umt der Prie Ramadan, ober die Fasten ber Mogolen bauert brenfig Lage, und fangt mit bem New Sie fenern es mit einer ftrengen Fasten, bis zum Untergange monde des Hornungs an. Sie hangen fehr fest an ber Mennung, man fonne nur in ihrer Religion fe ber Sonne. lig werden. Juden, Beiden, und Chriften, find ihrer Meynung nach, auf gleiche Urt von ber ewigen Gluckfeligkeit ausgeschlossen. Die meisten werden Speisen, die von Christen gefauft ober zugerichtet find, nicht anruhren. Nur febr trochene Zwieback, und Confect, nehmen fie auf

Ihr Gefes verbindet fie funfmal, innerhalb vier und zwanzig Stunden zu bethen. verrichten diefes mit dem Ropfe bis auf die Erde gefentt, und mit zusammengefaltenen Sant ben. Die Unfunft eines Fremben ftoret ihre Aufmerksamfeit nicht. in feiner Begenwart zu bethen; und nach Erfüllung diefer Pflicht find fie defto höflicher. Die Mogolen und alle indianische Mauren haben überhaupt eble Gesinnungen, find

2(Haemeine

Abschilberung wohl gesittet, und ihr Umgang ist angenehm. Ihre Handlungen und ihre Rleibungen der Mogolen ben etwas gesehtes an sich, bas bem Eigenfinne ber Moben nicht unterworfen ift. Die Bielweiberen abet abscheuen Blutschande, Trunkenheit, und alle Streitigkeiten. haben fie, und die meiften find finnlichen Ergogungen febr ergeben. Deffentlich zwar tiff fen fie feinen Wein, und ftarte Getrante; im Innern ihrer Saufer aber machen fie feine Schwierigkeit, Arrat und andere Sachen, die fie zum Vergnügen treiben, zu trinken-

Abre Geffalt und Rleidung fen.

Sie find nicht fowohl weiß, als gelbbraun, meistens lang, ftart, und wohl gewad Ihre ordentliche Kleidung ist febr sittsam. In dem morgenlandischen Theile Des Re ches, tragen die Mannspersonen lange Rocke, von den feinsten Zeugen von Baummoll Gold und Silber. Sie hangen ihnen bis mitten an den Juß, und werden oben am hall Bugemacht. Born find fie mit Schleifen von oben bis unten befestiget. Unter biefer oberftell Rleidung haben fie eine Wefte von blubmigter Seide oder Baumwollenzeuge, Die ihnen and Leib anliegt, und bis unter die Suften geht. Ihre Beinkleider find fehr lang, meift po rothen streisichten Zeugen, oben weit, nach unten zu verengern sie sich, auf ben Schenkell Sie haben feine Strumpfe, und die Falten Die falten sie sich und gehen bis an die Rerfe. fer Beinfleider dienen ihnen, den Juß warm zu halten. Mitten im Reiche und gegen Aben find sie auf persisch bekleibet, mit dem Unterschiede, daß die Mogolen wie die Gusuraten die Deffnung ihres Rockes unter den linken Urm bringen, da die Perfer sie unter ben red ten ftecken, und die ersten binden ihre Gurtel vornen, und laffen Die Enden herabbangen ba ihn die Verfer nur umwickeln und die Enden einstecken.

Sie haben Seripus oder weite Schuhe, von ordentlichem rothen vergolbeten leber. Winter wie im Sommer gehen sie barinnen barfuß. Sie tragen folche, wie wir unfett Pantoffeln, ohne sie an den Juß zu hangen, um sie bald zu nehmen, wenn sie geben Geben len, und gleich auszuziehen, wenn sie wieder in ihre Zimmer kommen, wo sie sonst ihre son

nen Teppiche und Bebeckungen bes Bodens beflecken wurden.

Ihr Ropf ist beschoren und mit dem Turbane bedeckt, der dem türkischen gleichtk) Er ist von feinen weißen baumwollenen Zeuge mit golbenen oder seidenen Streifen. Sie wissel ihn alle um den Ropf zu winden und zu befestigen; ob diese Zeuge gleich manchmal zu fünd

k) Sie fprechen es Tulbant ober Tulbat aus.

b manzig oder zu brenftig französische Ellen lang sind. Ihre Gürtel, Commerbant ge= unt, sind ordentlich von rother Seibe mit golbenen ober weißen Streifen, und großen bung von uasten, die ihnen an der rechten Hufte hinunter hangen. Unter dem ersten Gurtel haben Indostan. Roch einen, von weißem baumwollenen Zeuge, der kleiner, und um den Leib gewickelt ift, t einem schönen Syinder auf der linken Seite zwischen diesem Gurtel und dem Rocke, fen heft ofters mit Gold, Agath, Cristall, oder Umbra gezieret ist. Die Scheibe ist fo kostbar. Wenn sie ausgehen, und Regen oder Wind befürchten: so legen sie über Reiber eine Binde von seidenem Zeuge, die sie über die Achseln schlagen, und sich um Dals wickeln, solche wie einen Mantel zu brauchen. Die Vornehmen, und alle, Die Hofe kommen, zeigen ihre Pracht in ihren Kleibern: bie gemeinen Burger und Handerfsleute aber sind sehr sittsam bekleidet. Die Mullahs gehen vom Kopfe bis auf den dus weiß 1).

Die muhammedanischen Weiber und Jungfern haben ordentlich um den Leib ein gro- Rleibung ber Die muhammedanischen Weiver und Jungsern paven vereinne, am et nach Weiber. Stud bes feinsten baumwollenen Zeuges, das sich ben dem Gurtel anhebt, wo es nach Weiber.

duct des feinsten daumbonenen Stages, and ihnen bis über die Füße hinunter hangt. die diesem Tuche tragen sie eine Art Beinkleider von weißem Zeuge. In ihren Saufern fie meistens über den Gurtel bloß, sowohl als mit dem Kopfe und den Füßen. Wenn der ausgehen, ober sich nur an ihren Thuren zeigen: so bedecken sie sich die Achseln mit Reidung, über die sie noch eine Binde legen. Diese benben Rleidungen, welche weit, und niegends angeheftet noch zugemacht sind, schweben auf ihren Achseln, und fleht oft den größten Theil ihrer Bruft und ihrer Urme entbloßt. Die Reichen und hilleht oft den größten Then ihrer zrust und interfere und armere tragen silberne, fichehmen haben Ringe von Gold um die Arme; niedrigere und armere tragen silberne, Melbeinerne, glaserne, oder auch welche von vergoldetem kacke, schr sauber gearbeitet. Andhmal haben sie die Urme bis unter den Ellbogen damit beladen, aber dieser kostbare muck scheint ihnen beschwerlich zu senn, und ist in eines Fremden Augen kein Zierrath. Hande tragen auch welche über ben Fersen. Die meisten hangen sich Ringe von Golbe mit hithen Perlen besetzt in die Nase, und durchstechen sich die Ohren mit andern Ringen, auch Derlen bescht in die Rase, und durchteugen sing der Hinden hals tragen sie kostba-ballchen großen, die ihnen bis auf die Brust hangen. Um den Hals tragen sie kostba-Landen großen, die ihnen bis auf die Brust hangen. Um den Hals tragen sie kostbah follsbander ober andern Schmuck, und an den Fingern viel goldene Ringe. hare, die sie hangen lassen, und mit vieler Kunft aufzupußen wissen, sind ordentlich schwarz, in Schleifen auf ben Rucken gebunden.

Die vornehmen Frauenzimmer laffen ihr Geficht niemals Fremden feben. Wenn fie aus-Die vornehmen Frauenzimmer imperior Sepan internation Scholenen Schlener. Schule ober in Palanquins reisen: so bebecken sie sich mit einem seibenen Schlener. Schule behauptet, dieses ruhre mehr von ihrer Citelkeit, als von der Schamhaftigkeit und Sitthet ber; weil sie den gegenseitigen Gebrauch als eine pobelhafte Niedertrachtigkeit anhen; weil sie den gegenseitigen Gebrauch als eine poverguste State für beklass. Die Erfahrung lehret, daß diejenigen, welche hierinnen sich am sorgkaltigsten beklass. Die Erfahrung lehret, das viejenigen, weiche gierminen per Belegenheiten zu Arg.

bh wegen ihrer Treue gaben m). Der Mauren Häuser sind groß und geraum, in verschiedene auszeinungen und Sale hat. Auf den meisten befinden sich flache Dacher Mogolen. Der Mauren Saufer sind groß und geraum, in verschiedene Abtheilungen abgeson-Altane, wo man den Abend frische Luft schöpfet. Gebusche und Gange von Obstbaumen, Bluhmen und seltenen Pflanzen mit Galerien, Ca-

6 Schuten an oben angeführtem Orte a. b.186 u.f. G. m) Ebendafelbft a. d. 188 3. Allgem. Reisebeschr. XI Band. 1 3

Indostan.

Befchreis Cabinettern, und andern Orten, wo man fich vor ber Warme verbergen fann. det auch da Teiche und Fischhalter und raumliche no bequeme Derter zu Babern für Mann personen und Weibesbilder, die keinen Tag vergehen lassen, ohne sich das Vergnügen Manche laffen in ihren Barten Graber als 9 machen, sich in bem Wasser zu erfrischen. ramiden erheben, oder andere fehr schone Gebaude aufführen. Nachdem Bernier von nem berühmten Lusthause des Großmogols zwo oder dren Meilen von Dehli, Chab mar genannt, geredet hat: so endiget er mit dieser Unmerkung: "Es ift in der That "schones und fonigliches Saus, man bilde fich aber nicht ein, daß es einem Fontaineble "einem St. Germain, und einem Berfailles gleich kommt. Es ift nicht ein Schatten "von. Man ftelle sich eben fo wenig vor, daß sich um Dehli Saint Clouds, Cha "tillis, Mendons, Liancurs, Vaux u. s. f. befinden, oder daß auch nur dasel "geringere Haufer schlechter Edelleute, Burger und Kaufleute zu finden maren, bie "in so großer Menge um Paris antrifft. Da die Unterthanen fein Stuck Land eigen be "ben konnen, so halt ein fo ftrenges Gefes nothwendig biefe Pracht gurud.,

Die Mauern der großen Baufer find von Erde und Thon, mit einander vermengt, an ber Sonne getrocknet. Man überzieht sie mit einem Mengfel von Ralke und Ruhmit dadurch sie vor dem Ungeziefer verwahret werden; und noch darüber leget man eine Vermisch von Rrauterwerfen, Milch, Bucker, und Gummi, davon fie besondern Glang und Scholl erhalten. Judessen hat man schon bemerket, daß auch steinerne Saufer anzutreffen sind, baß man, wo Steinbruche nabe waren, fast gange Stadte baraus gebauet bat. fer des gemeinen Volkes bestehen aus Thonc und Strohe; sie sind niedrig, mit Rohre bed und mit Kuhmiste übertuncht. Sie haben weber hohe Zimmer noch Feuermauern, noch Ran Ihre Deffnungen, die statt der Fenster dienen, haben auch tein Glas, und die Thurch ohne Schlöffer und Riegel; gleichwohl boret man fehr felten von Diebstahle o).

Pracht ber Reichen.

Die Zimmer der großen Haufer zeigen, was man nur Kostbares an persischen peten, sehr feinen Matten, fostbaren Zeugen, Bergoloungen, und theurem Gerathe ben fann; worunter man auch golbene und filberne Befage fieht. Die Beibesbilber ein besonderes Zimmer, das ordentlich in den Garten geht, wo fie jufammen effen. Unkoften belaufen fich unfäglich hoch fur den Mann, befonders wenn er von hohem Range denn jede Frau hat ihre Bedienten und Schavinnen, von eben dem Geschlechte, mit Außerdem unterhalten die Großen und alle Reichen Bequemlichkeiten, die fie verlanget. ne starte Unjahl Bedienten, Bachen, Berschnittene, Knechte, Leibeigene, und laffen zu Haufe eben fo mohl bedienen, fo fehr fie ihre Pracht in der Begleitung außer bem

Jede Person im Sause hat ihre bestimmte Berrichtung. Abre Beibergu zeigen fuchen. und Bedien-schnittenen huten das Frauenzimmer, mit einer Sorgfalt, die ihnen zu nichts anders zu läßt. In den Diensten der nornehmsten Sorgfalt, die ihnen zu nichts anders zu In den Diensten der vornehmsten Herren, sieht man eine Art laufer, bie goul Blockchen auf der Bruft tragen, damit sie derfelben Gerone schneller zum Laufen ernift tern foll; sie legen gronnlich nierzehn gom Gund tern foll; sie legen ordentlich vierzehn oder funfzehn Meilen in vier und zwanzig Stunden ruck. Man sieht auch ba Bolthacken Sien Meilen in vier und zwanzig Stunden Man sieht auch da Holzhacker, Kärner, und Kameelführer, die Wasser bringen Palanquintrager, und andere Bebiente.

Unter verschiedenen Arten von Fuhrwerke, haben einige indianische Carossen, bie politige gegogen werden: aber die gemeinten Ger fte Subrwerk Ochsen gezogen werden; aber die gemeinsten find verfchiedene Urten Palanquins,

<sup>28)</sup> Bernier an oben angeführtem Otte a. b. 138 G. (6) Schuten a. b. 190 u. f. G.



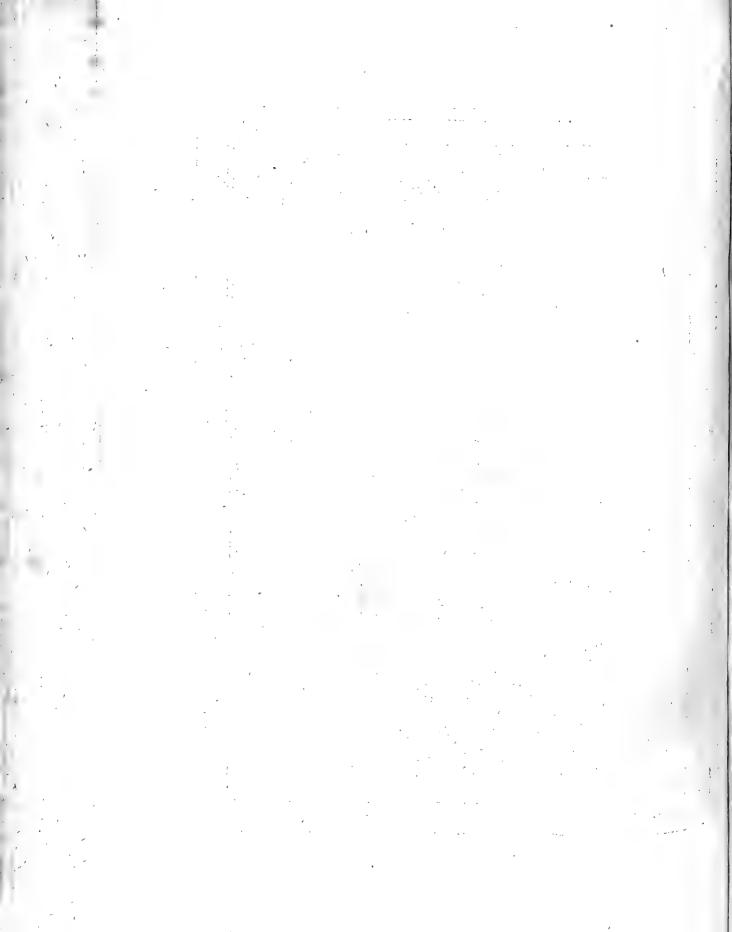

heisten so bequem sind, daß man ein Bettechen mit seinem Himmel, ober mit Borhangen, bie sich wie die ben unseren Litse d'ange zurück schlagen, hinein setzen kann. Ein langes bung von Stuck Bambus, welches nach der Kunst gekrunmet ist, geht von einem Ende zum an Indostan. bern an dieser Sanfte, und erhalt die ganze Maschine so fest, daß man nicht die geringste Inbequeme Bewegung empfängt. Man sist oder liegt darinnen; man ist und trinkt dar- Wie die Painnen auf langen Reisen; man kann so gar einige Freunde mit darinnen haben, und die meisten lanquins ge-Mogolen nehmen ihre Weiber darinnen mit, aber sie verbergen solche mit großer Sorgfalt tragen werbor dem Anblicke ber Borbengehenden. Sechs ober acht Mann, nachdem die Reise lang und der Herr sich ein großes Unsehen geben will, tragen dieselben. Sie geben barfuß Begen von glattem Thone, die vom Negen sehr schlüpfrig werden: sie gehen auch durch Beden und Dornen, ohne einige Empfindung des Schmerzens spiren zu lassen, damit sie Dalankin nicht zu sehr erschüttern. Ordentlich sind nur zween Trager vorn, und zween mien, die in einer kinie gehen; die andern folgen, um sie abzulosen. Rebit ihnen befin= fich um die Sanfte, Spieler auf musicalischen Instrumenten, Leibwachen, Roche und Abere Bebiente, beren einige Trommeln und Flothen, andere Gewehr, Fahnchen, le-Densmittel, Zelte, und alles, was die Bequemlichkeit der Reise erfordert, tragen. Daburch ersparet man die Rosten, Thiere zu unterhalten, deren Unterhalt theurer und schwerer lu bekommen ist; nichts aber ist wohlkeiler, als die Träger. Ihre stärkesten Tagereisen kommen nicht höher, als auf vier ober fünf Sous. Manche verdienen nut zwen Sous des Lages. Man wird biefes baher besto leichter glauben, weil überall in Indostan, das gemeine Bolk der bon im Basser gekochten Reife lebet, auch sich selten über seinen Stand erhebt, und has Handwerk seines Baters, mit der Angewohnheit Höhern unterwürfig zu senn lernet.

Die vornehmen und die reichen Raufleute stellen prachtige Gafterenen an, und barin- Gafterepen. hen besteht ein großer Theil ihres Aufwandes. Der herr des hauses sebet sich nebst seinen Gaffen auf Teppiche, wo der Speisemeister jedem wohl zugerichtete Speisen, mit Confett und Früchten vorleget. Die Mogolen haben Stühle und Banke, auf welche man sich legen kann; aber sie seigen sich lieber auf feine Matten, und persische Tapeton, mit freuzbeis gelegten Füßen. Die reichsten Raufleute haben lebnftuble, die sie ben europäischen

Rausseuten anbiethen p). Ben Leuten von einigem Stande, schicket man die Kinder in die offentlichen Schulen, daß sen leuten von einigem Stande, schicket man die Stande in die Jeffehen lernen. Sie ler-der Kinder. behar daseibst lesen, schreiben, und besonders den Coran wohl verstehen lernen. Sie ler-der Kinder. hen auch die Anfangsgrunde anderer Wiffenschaften, denen sie gewidmet werden, als die Phisosophie Anfangsgrunde anderer Wiffenschaften, denen sie Sternkunde, und die Nas losophie Unfangsgründe anderer Wilsenspapien, venen ju genolitet und ic Ma-tutlatie, die Redekunft, die Arzenenkunft, die Dichtkunft, die Sternkunde, und die Ma-Diejenigen, tutlehre, die Redekunft, die Arzenentung, die Mullahs zu tehrern. Die Moscheen dienen zu Schulen, und die Mullahs zu tehrern. die fein Bermögen haben, ziehen ihre Kinder zur Knechtschaft, oder zum Soldatenstande, ber 300 Bermögen haben, ziehen ihre Kinder zur Knechtschaft, oder zum Soldatenstande, Ber Bu einiger andern Beschäfftigung, damit sie fortzukommen glauben, auf q).

Sie versprechen die Kinder in einem Ulter von sechs oder acht Jahren, aber die Beirath Beirathen. bird erst in dem Alter vollzogen, das die Natur anzeiget, oder nach Befehl des Baters und ber M. in dem Alter vollzogen, das die Natur anzeiget, oder nach Befehl des Baters und ber Mutter. Sobald die Tochter diese Frenheit erhalt, so führet man sie mit vielen Fenerlich= feiten Auster. Man bebecket sie frenheit erhalt, fo führet man sie mit vielen Fenerlich= Man bebecket sie mit sel= feiten an den Ganges, oder an das Ufer eines anderen Flusses. Man bedecket sie mit sel-tenen Der Ganges, oder an das Ufer eines anderen Flusses. Man bedecket sie mit seltenen Bluhmen und wohlriechenden Sachen. Die Freudensbezeugungen sind dem Range ober hom weiter eine Kamilie lange Unober dem Vermögen gemäß. Ben den Heirathsvorschlägen, treibt eine Familie lange Unterhand-

P) Chendafelbft a. b. 191 Seite.

terhand=

<sup>4)</sup> Chendaselbst a. b. 178 Seite.

Beldveis terhandlungen. bung von Indostan.

Mach bem Schluffe reutet ber Brautigam, wenn er reich ift, einige Man tragt ihm verschiedene Parafols über ben Ropf. Abende herum. und ein zahlreiches Gefolge seiner Bedienten begleiten ibn, nebst einer Menge von Inftell Man sieht unter ihnen Tall menten, die den Zug durch ein großes Getone ankundigen. ger, und alles, was bas Fest prachtiger machen kann. Orbentlich folget eine Menge Bolte Diesem Zuge nach; man führet ihn durch alle große Gaffen, und nimmt in Dieser Absid ben langsten Weg. Wenn man ben ber neuen Frau anlanget: fo feget fich ber Mann auf et nen Toppich, wohin ihn feine Berwandte fuhren. Gin Mullah nimmt fein Buch berauf und spricht die Formeln seiner Religion laut aus, woben eine obrigfeitliche Person Zeuge Der Berheirathete schworet vor ben Buschauern, wenn er seiner Frau ben Scheibebrief gu be, so wollte er ihr die empfangene Mitgabe wieder erstatten; darauf vollendet der Prieste Die Sandlung, und fegnet fie ein.

Das Hochzeitmahl besteht ordentlich nur in Betel oder andern leckerbifichen; aber mai tragt da nie ftarte Getrante auf, und wer dergleichen trinft, muß sich absondern. Speise, die am meisten gebraucht, und am bochsten gehalten wird, ist eine Urt Teig! runden Rügelchen, der aus verschiedenen murzhaften Saamen besteht, und mit Dout vermenget ist; davon sie anfangs sehr lustig, bald aber betäubt werden, und endid

einschlafen.

Chefcheidung.

Ein Mann kann so viel Die Chescheidung ist eben so fren, als die Vielweiberen. Beiber nehmen, als ihm fein Bermogen zu ernahren verstattet: aber wenn er benen, Die ih misfallen, das giebt, was er ihnen ben Bollziehung der Che versprochen hat, so mag Ordentlich haben sie keine andere Mitgabe, als ihnen allezeit den Abschied geben. Rleidung und ihre Juweelen. Die von hohem Stande fommen mit ihren Rammerdienen

Der Chebruch wird an den Beibern mit bell Strafe des und Sclavinnen in ihres Mannes Haus. Tode bestraft. Ein Mann, der seine Frau in diesem Verbrechen ergreift, oder sie barell iberraut von fan ich landeit Chebruche. überzeugen kann, ist berechtiget, sie hinzurichten. Ordentlich hauen die Mogolen die dize Person mit ihren Sabeln in zwen Stude. Eine Frau aber, die ihren Mann in Wenn sie ihm aber ner andern Urmen sicht, hat fein Sulfsmittel, als die Geduld.

> r) Chendas. a. d. 184 und vorherg. G. Dies fe Sorgfalt verhindert boch nicht, daß nicht große Unordnungen felbft in bem Gerail bes Raifers por: geben. Man fann fich hierinnen auf Berniers Beugnig verlaffen. "Man bemerk te, faget er, daß ,, Murenggeb feiner liebsten Frau Rauchenara "Begum etwas abgeneigt war, weil man fie an: "geklagt hatte, baß fie verschiedenemal givo "Maunspersonen batte in das Cerail fommen alaffen, die man entdecfet und vor ihn gebracht , hatte. Eine alte portugiefische Mestige, Die lan-, ge Zeit im Gerail Sclavinn gewesen war, und 3. die Frenheit hatte, binein und herauszugeben, er-3, gablte mir die Gache folgenderniogen : Rait: " denara Begum hatte einen jungen Menschen, "ben fie einige Zeit verborgen gehalten, und feine " Krafte in einigen Tagen erschöpft hatte, einigen "ihrer Beiber gegeben, ihn burch etliche Garten

", bei Machte gu führen, und bavon zu bringen "fie moditen aber nun fenn entdecket worden, fiel "gefürchtet haben, entdecket zu werben, fo mitt " fie davon geflohen, und hatten ihn in den nach , ten herumirren laffen, ohne zu wiffen, satt "welcher Seite er fich lenken follte. Man hall , ihn gefunden, und ihn vor den Raifer gefittelle, ber auf niele Grandle , der auf viele Fragen fast keine andere Antwell 2, aus ihm bringen konnen, als daß et über of "Mauern gefommen. Man erwartete, er wolft 37 ihm eben fo graufam begegnen laffen, als fein gu "ter Chah Jeban ben folden Gelegenheiten genah batte: aber an bestehen Gelegenheiten ge-"than hatte: aber er befahl fchlechterbings, follte ibn da hinaust 35 follte ihn da hinausschaffen, wo er hineingefold , men war. Die Berfduittenen giengen vielleid 3, in Unsübung dieses Befehles zu weit; dentift "warfen ihn von oben hinunter. Begen des pote "ten, berichtete mir eben diefe Frau, man igs

beisen fann, baf er sie geschlagen, ober bas Nothige zu ihrem Unterhalte nicht gegeben hat, tann sie vor den Richter gehen, und um die Shescheidung anhalten. Ben dieser Trennung bung von dimmt sie ihre Lochter mit sich, und die Knaben bleiben bem Bater. Reiche Privatper-Indostan. fonen, besonders Kaufleute, segen ihre Beiber und Benschläferinnen, an verschiedene Beiber eines Derter, wo ihre Geschäffte sie besonders hinrufen, damit sie daselbst ein Haus und alle Be-Mannes an quemlichkeiten bereit finden. Sie haben davon auch den Vortheil, daß die Weiber eines verschiedenen jeben Hauses sich durch ihre liebkosungen bemuben, sie ofters zu sich zu ziehen. Sie lassen sollen he durch Berschnittene und Sclaven bewachen, die ihnen auch nicht ihre nachsten Ber-

bandten zu sehen, verstatten würden r).

Die Pflichten, welche man den Verftorbenen erweift, find fo bescheiden und wohl- Beerdigung anständig eingerichtet, daß ein hollandischer Reisender baher Unlaß nimmt, seiner Na- und Leichengetion Borwürfe zu machen s). Dren Tage lang erregen die Weiber, Bermandten, Rin-branche. ber und Machbaren ein großes Geschren. Nach solchen wascht man den Leichnam. Man be-Stabt ihn in einem weißen Tuche, welches man forgfältigzusammen machet, und verschiede= ne wohlriechende Sachen hinein thut. Die leichenceremonien fangen mit zween oder dren Prieftern an, die verschiedenemal um die Leiche herum gehen, und einige Gebethe sprechen. Acht ober zehn Mann in weißen Kleibern legen ihn auf die Baare, und bringen ihn an den Begrabniffort. Die Berwandten und Freunde, auch weiß gefleidet, folgen paarweise, febr ordentlich und sittsam. Das Grab ist ordentlich eine kleine Hohle von Mauerwerke, wo Man den Rorper auf die rechte Seite, mit den Fußen nach Mittage, und dem Gesichte nach Abend gekehret, leget. Man bedecket ihn mit Brettern, und wirft Erde darauf. Nach-Bebends gehen alle Leichenbegleiter und waschen sich die Hande an einem dazu bereiteten Orte. Die Priester und benstehenden kommen wieder, und schließen einen Kreis um das Grab, mit bedecktem Haupte, zusammen gehaltenen Handen, das Gesicht gen Himmel gekehret, und lo thun ste ein kurzes Gebeth, worauf jeder seine Stelle wieder einnimmt, die Verwandten ha Trauerhaus zu begleiten. Daselbst trennet sich die Versammlung, jeder mit einem ernstbasten Ansehen, ohne das gesetzte Wesen zu verlieren, das zu einem so traurigen Auftritte gehöret.

albn in ben Garten frrend wie ben erften gefunshie und da er gestanden hatte, er mare durch sauc bure hineingefommen, so habe Aurengzeb sand fore hineingetommen, jo par 3 This folechterdings befohlen, man follte ihn zur 3 Ehne binaus schaffen, aber fich vorbehalten, an aben Berschnittenen eine große und exemplarische schine ice auszunben, weil biefe Sache nicht nur Bieine ice auszunben, weil biefe Sache nicht nur s feine Chre fondern auch die Sicherheit seiner Pers o fon betrafe. Bernier II Th. a. d. 34 u. f. G.

3. Anderswo meldet eben ber Reisende solgendes: 3. Dan sab au dieser Zeit einen bet übten Borfall, sobr in Der in Der germen sber in Debli, besonders im Serail, viel Larmen immach, Debli, besonders im Serail, viel Larmen machte, und viel Personen aus ihrem Jerthu: when fandite, die sowohl als ich sich nicht einbilnden konnten, daß Berichnittene, benen alles an mie andere ndem Leibe glatt weggenommen ift, wie andere nien Than Than, 3, Manner, verliebt werden fonnten. Didar Aban, velliebt werden fonnten. Didar Aban, atiner der erften Berfchnittenen des Seraile, wel: Diese

"der ein Saus hatte bauen laffen, wo er oftere "hinkam zu schlafen und fich zu erluftigen, ver-" liebte fich in eine febr ichone Rrau, eines feiner " Dadbarn, der ein beidnischer Schreiber war. "Diese Liebe dauerte lange Beit, ohne daß jemand , etwas daben ju erinnern gefunden hatte, weil es , bod ein Berfchnittener mar, der überall hin darf: , aber die Vertraulichkeit ward fo groß und außers , ordentlich, daß endlich die Rachbarn Berbacht "fchopften, und den Ochreiber aufzonen: eine " Racht, da er die benden Berliebten benfammen , liegen fand, erftach er den Berfchnittenen, und "ließ feine Frau für todt liegen. Das gange Gerail, " die Beiber und Berfchnittene verbanden fich wis , der ihn, ibn jum Tode gu bringen : aber Mus , rengreb lachte über alle ihre Bemuhungen, und "begnügte fich, daß er ein Muhammedaner ward. Ebend. a. d. 31 G. s) Schuten a. d. 204 G.

Befdreis bung von Indostan.

Diefe Gebrauche, welche alle Muhammedaner im Reiche gemein haben, veranlaffen viel Aehnlichkeit zwischen ihnen, in allen Provinzen, ob sie wohl verschiedener Abkunft sind, und in verschiedenen landstrichen wohnen t). Unter den abgottischen Secten aber befindet fich nicht eben die Uebereinstimmung, und diese machen noch den größten Theil des mogolischen Anmertung-Reiches aus. Die Reisenden unterscheiden ihrer eine große Menge. und ihr Gottesbienft follen in einem befondern Abschnitte abgehandelt werden. man sich nur ben den burgerlichen Gebrauchen aufzuhalten, wo die Banianen die meifte Zul' merksamkeit verdienen, welche die größte Ungahl ausmachen, bamit die andern in keint Bergleichung kommen, und alfo fur die zwente Ordnung einer Nation, davon die Muhank medaner die erste find, konnen angesehen werden.

Allgemeine

Nach aller Reisenden Zeugnisse, giebt es feine leutseligern, sittsamern, gartlichern, mit Abschilderung leidigern, höflichern, und gegen die Fremde redlichern u) Indianer, als die Banianen. beiBanianen. Sie find auch am finnreichsten, geschickteften, und felbst am gelehrteften. Man sieht untet ihnen leute, die in allen Urten von Handthierungen geubt find, besonders Banquiers Juwelierer, Schreiber, febr geschickte Makler, und vortreffliche Rechner. Unter ihnen be finden fich große Sandelsleute, mit Getrende, Baumwolle, Seibenwaaren, und allet indischen Baaren. Ihre laden sind schon, und ihre Borrathsbehaltniffe reichlich verfebell. Aber nichts, was lebendig gewesen ist, findet man da; man muß weder Fleisch noch Fisch da suchen. Die Banianen wissen die Rochenkunft beffer, als die Christen und Mauren. Man che führen starte Handlung zur See, und besiten unfägliche Reichthumer. Sie leben auch Sie haben schone Saufer, bequeme und mit Beratht Bins, ben fie eben fo prachtig, als bie Mauren.

gol zahlen.

bem Großmo- wohl verfehene Zimmer, ichone Bafferbehaltniffe zu ihren Babern. Gie halten viel De Diente, Pferde und Palanquine. Doch ihres Reichthums ungeachtet, sind sie den Mall ren in allem, was die Ordnung der Gefellschaft betrifft, unterworfen, den Gottesdienst ausg nommen, darinnen sie nie ein mogolischer Raiser gestoret hat. Sie erkaufen frenlich biel Frenheit mit starten Abgaben, die sie durch ihre Priester, Die Braminen, nach Sofe schickell dagegen diese Abgeordnete einige Westen, oder einen alten Elephanten bekommen Auch zahlen sie den Befehlshabern starte Summen, damit man sie nicht mit falschen ine flagen beladen, oder unter einigem Borwande ihre Guter einziehen folle y). Das gemeint Bolt dieser Secte besteht aus allerlen Arten Kunstler, die von ihrer Hande Arbeit lebeit besonders aber sind Stadte und Dorfer voll Weber. Die feinsten Zeuge, die schönsten in dianischen Arbeiten in dieser Art, kommen von ihnen her. Sie machen Tapeten, Dedeil auch durchnähete, und alle solche Arbeit von Baumwolle und Seide. Bende Geschlechtet find gleich geschickt, und gleich arbeitsam.

> 2) Man theilet fie, wie Mandelelo bemerket, in Patanen, Mogolen oder Mogolien und Indos ffaner, welche wieder in verschiedene Casten oder Stamme eingetheilet werden, als Sayed, Sigh und Lith ; man muß gestehen, wenn sich in ihrer Wes muthebeschaffenheit und in ihren Gebrauchen einiger Unterschied befindet, fo haben fie folden aus dem Lande gebracht, wo fie bergekommen find; und fie haben nichts mit ihrer Religion gemein. Die Patanen find

fregen Urfprunge von der Art Gebirger, die wir foot etlichemal ermabnat for etlichemal erwähnet haben, ftolz, trobig, graufant rauberisch, und vereiten rauberisch, und verachten die, welche nicht so ste weren als fie find ife One in welche nicht seefalt wegen als sie sind, ihr Leben ohne Noth in Befaht bit gu feben. Die Worten bie su sehen. Die Mogolen ohne Noth in Gelagie gu sehen. Die Mogolen oder Mogollien, sind eigentlichen alten Eroberer aus der Tartaren, sind leutselig, verständig, höstlich, verbindlich. Die Indoor Offaner oder Indus Gut verbindlich. Doffaner oder Indus sind die eigentlichen alten Einwohner des kandes Einwohner des Landes. Ihre Farbe ift viel fchunte,

Die reichen Banianen find bennahe wie die Mauren gekleibet; meistens aber tragen sie Beschreis nur weiße Zeuge, vom Kopfe bis auf die Fuße. Ihre Rocke find von feinem Baumwol-bung von lenzeuge, daraus sie sich auch Turbane machen. Gleichwohl unterscheidet man sie an den- Indostan. selben; denn ihre Turbane sind kleiner, als der Mauren ihre. Man erkennet sie auch an ihren kurzern Beinkleibern. Sonst lassen sie sich auch den Kopf nicht scheeren, ob sie wohl dung. auch die Haare nicht eben lang tragen. Sie machen sich auch alle Tage ein gelbes Zeichen an ber Stirne, einen Finger breit, vermittelft eines Mengfels von Baffer und Sandelholze, darinnen sie vier oder funf Korner Reiß reiben. Sie bekommen Dieses Zeichen von ihren Braminen, nachdem sie ihre Undacht in einer Pagode gehabt haben.

Ihre Beiber bebeden fich bas Geficht nicht, wie die muhammebanischen; aber fie schmücken sich auch mit Ohrgehängen und Halsbinden. Die Reichsten sind in so feinem baumwollenen Benge gefleidet, baß er durchsichtig ift; er geht ihnen bis mitten an die Schendarüber legen sie eine Urt Weste an, die sie mit einer Schnur über ben lenden zu= himmen binden. Das Obere dieser Kleidung ist sehr weit; man sieht sie oft also von der Bruft bis auf den Gurtel entbloßt. Den Sommer über tragen fie nur Sabots ober bolderne Schuhe, die sie mit Riemen an die Fuße binden; im Winter aber haben sie Schuhe Bammet und Brocade, mit vergoldetem leder gezieret. Die Quartiere daran find febr Miedrig, weil sie solche alle Augenblicke auszichen, in ihre Zimmer zu gehen, deren Fußboden mit Teppiden belegt ift. Die Kinder benderlen Geschlechts, gehen bis ins vierte und fünfle Jahr nackend a).

Das meifte banianische Frauenzimmer hat ein wohlgebildetes Geficht, und viel Un= Unnehmlich= hehmlichkeiten. Ihre schwarzen und glanzenden Haare machen eine oder zwo locken auf keiten des babem Nacken, und find mit einer Bandschleife gebunden. Sie haben, wie die Muhamme- Frauenzim= banerienen, goldene Ringe in den Ohren und in der Rase, auch an den Fingern, Urmen, Fußen, mers. Broken Behen. Die aus dem gemeinen Bolte haben welche von Silber, lacke, Elfenbeine, Glafe und Zinn. Weil der Betel ihnen die Zahne schwarzet, so sind sie darauf gekommen, Moarge Zahne fur eine Schonheit zu halten. Pfui, fagten fie zum Mandelsloh, ihr habet beiße Zahne, wie Hunde und Affen b).

Die Braminen unterscheiden fich von ben andern Banianen, baf fie auf bem Ropfe Rleidung ber Wie Brammen unterschieben, das sie verschiedenemal um den Kopf wickeln, um Braminen. he Paare, die sie nie abschneiden lassen, vollig zusammen zu binden. bie Baden von dunner Schnure auf der Haut, die ihnen als eine Binde, von der Schulth bis auf die Huften, über den Leib hangen. Dieses Zeichen ihrer lebensart legen sie nicht benn es auch ihr Leben kosten follte e).

ite, als ber benden nur genannten Nationen ihre. Es find banrische und geizige Leute, die weniger Wig haben werden und geizige Leute, die weniger Wig haben, als die Paranen und Mogolen. In der Landische die Paranen und Mogolen. In der kandschaft Saja Aban, findet man gewisse Leute, Blotionen genannt, die beherzt und fark wie die batonen genannt, die beherzt und fark wie die patanen find. Die meisten find Fuhrleute, und betwiethen Pferde. Sie führen auch Caffilas und Catavanen, fo treulich, daß fie eher das Leben betlieren, fo treulich, das que eger Borwurfe aus-

Mandelslo IEh. a. b. 207 S. u) Schuten bezeuget diefes a. d. 204 S. Mandelalo aber faget a.d. 159 G. man mußte ben ihnen auf feiner But fenn. a) Bernier III Eh. a.d.96.

y) Schuten a. d. 205 G.

z) Mandelslo I Th. a. d. 158 .

a) Schuten a. d. 216 S. Mandelslo a.d. 159 S.

b) Mandelslo a. d. 158 G.

c) Ebendal. a. d. 165 ..

Befdrei: bung von Indostan.

Die Erziehung ber Rinder biefer zahlreichen Secte hat mit ber muhammebanischen nichts gemein. Die jungen Knaben lernen benzeiten rechnen und schreiben. fuchet man fie in ihrer Eltern lebensart empor zu bringen. Selten verlaffen fie ben Stand, in welchem fie gebohren find. Man verfpricht fie feit bem vierten Jahre, und verheirathet fie nach dem zehnten, worauf ihnen die Eltern die Frenheit laffen, dem Triebe der Matur pu Also fieht man oft unter ihnen junge Mutter, von zehn oder zwolf Jahren.

then.

Erziehung Manbchen, bas in diefem Alter noch nicht verheirathet ift, fallt in Berachtung. Die Batet Hochzeitgebrauche find in jeder Gegend, ja in jeder Stadt unterschieden. Nachdem st aber geben ihre Tochter für eine gewisse Beldsumme, ober für ein Geschenk. mit vieler Pracht, burch bie vornehmften Gaffen ber Stadt, ober bes Rleckens gezogen find : fo fegen fich bende Familien auf Matten , ben einem großen Feuer , um welches man bie benden Berliebten zwen oder drenmal herumgeben laßt; indeffen fpricht ein Priefter einige Bort aus, die gleichsam die Ginfegnung find. Un vielen Orten geschieht die Berbindung burd zwo Cocosnuffe, Die der Brautigam und die Braut gegen einander verwechseln; Da indeffen der Brannine etliche Formeln aus einem Buche lieft d). Das Hochzeitmahl ist dem Reid So reich aber auch die Eltern eines Magdchens find, fo be thume ber Kamilien gemäß. fommt sie boch felten eine andere Mitgift, als ihr Geschmeide, ihre Rleider, ein Bette, etliches Berathe. Berfaget ihr die Natur Kinder, fo fann der Mann eine zwente Krau ne men ; ja auch eine dritte: aber die erfte behålt allezeit ben Rang und die Borrechte. Db aud gleich der Bebrauch den Mannern diese Frenheit verstattet, so konnen fie fich boch beffelbe ohne einige Schmählerung ihres eigenen guten Namens nicht bedienen.

Indere Ge= brauche.

Sie bedecken ben Fußbo In ihren Baufern find bie Banianen ungemein reinlich. ben mit sehr wohl gearbeiteten Matten, worauf sie wie die Mauren, mit freuweis gele Ihre gewöhnlichste Nahrung ift Reiß, Butter und Milch, nebft all ten Rußen figen. Sie effen feine Thiere, und Dicfe Achtung für alles, mit Urten von Rräutern und Früchten. In verschledenen Gegenden haben sie Soff lebet, erstrecket sich bis auf das Ungeziefer. Sie kaufen die Bogel los, die sie von den Muhant taler für franke und alte Thiere. Die Undachtigsten machen sich ein Bebenken, ben Rachte Feut medanern fangen feben. und licht anzuzunden; denn es mochten Fliegen und Motten kommen, und sich daran ner brennen. Dieser ausschweisende Aberglaube, welcher von der alten Mennung, wegen Seelenwanderung herrühret, erreget ben ihnen einen Abscheu vor Krieg und allem Blutvell Daber fordern auch die Raiser nie Rriegesdienste von ihnen. gießen. Befreyung machet sie so verächtlich, als ihr Gogendienst; und die Muhammedaner maßen fich daber an, ihnen als Sclaven zu begegnen. Doch läßt ihnen der Landesherr das Recht daß sie ihr Bermogen ihren mannlichen Erben vermachen konnen, unter Der einzigen ger dingung, die Mutter bis an den Tod, und die Tochter bis zur Berheirathung zu unter halten .).

## Der VII Abschnitt.

## Abgottische Secten in Indien.

Befchrei: bung von Indostan.

Renge ber abgottischen Seeten. Ihre Reinfaunfen. Aberglauben ben einer Finfternif. Gecte ber Ceurawathen. Beiber tonnen Priefterin= den fepn. Gerte der Samarathen. Ihre Lehte. Gebrauche. Bisnaup. Gin berühmter Boke Ram Ram. Gugis und Fatics. Ras: buten. Ihre Unerschrockenheit. Schulen und Bissenschaften der indianischen Heiden. 11r: frung der vier Bucher Beths. Ordnuna Gres Studierens. Ihre Philosophie. India: bifde Arzenepfunft. Bergliederungsfunft. Biernfeberfunft. Geographie. Bernier be-Aget den großen Pendet von Benares. Milberung deffelben. Soflichfeit deffelben. Ge-

danken der Dendets von ben Duetas. Daneck Mend nimmt einen Pendet an fich. Bas Bernier von ibm lernet. Undere ababttifche Gecten. Parfis. Gobendiener aus D. rfien. 96: re Dennungen von Der Religion. 3br Gottes: dienft. Ihre Rleidung; Wohnung und Bebrauche. Ihr Abscheu vor Leichen. Moch anbere Secten. Alle abgotrifche Pfaffen in Indien heißen Braminen. Gemeinschaftliche Gebrauche im mogolischen Reiche. Ariftoteles und Avicenna fteben bafelbft in Sochachtung. Lande ftrich von Sindoftan. Die Mogolen bedienen fich des Caffees.

Ginige Reisende f) haben die abgottischen Secten gezählet, die so viel Aeste der Banlanen find, und wollen berer bren und achtzig gefunden haben. Alle sind den Mu abgottischen hammedanern barinnen abnlich, daß ber vornehmfte Theil ihrer Religion in der Reini- Secten. Ung des leibes besteht. Rein indianischer Gogendiener laßt einen Tag vorbengehen, ohne ih vaschen. Die meisten lassen solches ihre erste Sorge ben frühem Morgen, vor Auf-Jange der Sonne senn. Sie begeben sich bis an die Husten ins Wasser, halten einen Stroß Ihre Reinis dim in der Hand, den ihnen der Bramine austheilet, den bosen Geist zu vertreiben, da gungen. tibnen indessen den Segen giebt, und seine Mennungen denen, die sich reinigen, vorpredi-Die Einwohner an den Ufern des Ganges halten sich für die glücklichsten, weil sie Hauben, dieser Fluß besitze eine besondere Heiligkeit. Sie baden sich daselbst zu wiederhollen malen des Tages; und verordnen, ihre Usche nach dem Tode auch hinein zu werfen. Im bochsten steigt ihr Aberglaube ben Finsternissen, beren schablichen Ginfluß sie fürchten. Bernier erzählet ein merkwürdiges Schauspiel, das er mit angesehen hat. Er befand sich Aberglauben Ernier erzählet ein merkwürdiges Schauspiel, das er mit angesehen hat. Er befand sich Aberglauben Ernftier auf den Altan seines Hauses, das ben Gelegenbeg der bekannten Finsternis 1666 zu Dehli. "Er stieg auf den Altan seines Hauses, das ben Gelegennam Ufer des Gemma lag. Bon dar fah er bende Seiten diefes Fluffes, eine Meile beit einer Fin. Mer des Gemna lag. Die fich bis an den Gurtel im Wasser befanden, und ben mit Abgottischen bedeckt, die sich die Ginsterniss anfangen wurde, einzustant anfahen, um sich in dem Augenblicke, da die Finsterniss anfangen wurde, einzustant und Madden waren fasennackend. ntauden, und zu waschen. Die Mannsbilder hatten nur eine Art von Binde um die lenden. Die fleinen Knaben und Magdeben waren fasennackend. Mannsbilder hatten nur eine Art von Omve um vie cenoem. Jahr waren, hatten ein bissieher, und die Mägdchen, die nicht über fechs bis sieben Jahr waren, hatten ein Baige Gursten, beibnische Her-Albechtes Luch zu ihrer Bedeckung. Wornehme, als Rajas, Fürsten, heidnische Herschen Gub bie Serrafs oder Wechs bien, die ordentlich ben Hofe, und in des Raisers Diensten sind, die Serrafs oder Wechspler, die ordentlich ben Hofe, und in des Kayers Dienpen juno, die Banquiers, Juwelierer, und alle reiche Kausseute, waren mit ihren Familien burch Der andern Seite aufgeschlagen, Baffer gekommen. Sie hatten ihre Zelte auf der andern Seite aufgeschlagen, Bund ihr Geremonien zu Sund Rangres, oder eine Urt von Schirmen ins Wasser gepflanzt, ihre Ceremonien zu machen der Leute ausgesehet mas Manares, oder eine Urt von Schirmen ins Waster gepsing, seine ausgeschet was ben, und sich ruhig zu waschen, ohne daß sie dem Anblicke der Leute ausgeschet was beichen. 

"tauchten

Handelslo, Abrab. Aogers, Gautier, Schuten w. Allgem, Reisebesche, XI Band.

Indostan.

Befchrei: "tauchten sich ins Wasser, wo sie ziemlich lange verborgen blieben, erhoben sich nachben "wieder, mit gegen die Sonne gerichteten Augen und Handen, fagten ihre Gebethe "vieler Undacht ber, nahmen dann und wann Baffer mit den Sanden, marfen es geget "die Sonne, neigten den Ropf, bewegten und dreheten die Urme und die Bande, und full "ren alfo mit ihrem Gintauchen, ihren Gebethen und ihren Berdrehungen bis jum Ende Alsbenn bachte jeder nur darauf, fich fortzubegeben, marf Geld febt " der Finfterniß fort. "weit in den Fluß hinein, und theilete den Braminen Allmosen aus, die sich in große "Ungahl darftellten. Der Berfaffer bemerkte, baß fie ben dem Ausgehen aus bem Baffel "alle neue Rleiber genommen, die auf dem Sande gelegen hatten. Die Undachtigsten liebe "ihre alten Rleider den Braminen. Diese Finfterniß, faget er, ward eben so im Indus "Ganges, und allen andern indianischen Flussen gefenert, besonders aber im Basser bef " Tanaiser, wo sich über hundert und funfzigtausend Personen, aus allen benachbartel "Landschaften versammleten, weil man diefen Tag desselben Wasser für heiliger, als anders "hålt g).

Secte ber

Die dren und achtzig Secten ber Banianen laffen fich auf vier Hauptfecten bringe Cemawathen. die alle andere unter sich begreifen, die Courawathen, Samarathen, Bisnauf

Gonabys.

Die ersten sind fo forgfaltig, die Thiere zu erhalten, daß ihre Braminen fich Mund mit einem Tuche bedecken, damit nicht etwa eine Fliege hinein fomme, und eine kleinen Besen in der hand tragen, alle Insecten auf die Seite zu treiben. nicht nieder, ohne den Plas, den sie einnehmen wollen, forgfältig gereiniget zu haben. gehen mit bloßem Ropfe und Jugen, tragen einen weißen Stab in der Hand, durch fie fich von andern Secten unterscheiben. Inihren Saufern gunden fie nie Reuer an, Ralt Waffer trinken sie nicht, benn es mochten sich Insecten barinnen den, und wenn sie es wollen kochen lassen, so thun sie solches in einem benachbarten Sauf Ihre Rleidung ift ein Stuck Zeug, das ihnen vom Nabel bis auf die Rnie hangt. übrigen leib bedecken sie sich nur mit einem Studichen Tuch, so viel man aus der Wolled nes einzigen Schafes machen fann.

Ihre Pagoden find vierecticht, mit einem flachen Dache, und haben gegen Morge eine Deffnung, unter welcher sich die Capellen ihrer Gogenbilder befinden. Diese Capellen ihrer Gogenbilder befinden. find pyramidenformig, mit Stufen, die verschiedene Figuren von holz, Stein und Parist tragen, welche ihre verftorbenen Bermandten vorstellen, beren leben, eines befonderen Thre größte Andacht verrichten sie im Augustmonate, ball ches wegen, merkwürdig ift.

fich mit febr ftrengen Bugen guchtigen.

Mandelslo versichert, was schon andere bezeuget haben, daß bergleichen Golffer Diener, einen Monat oder sechs Wochen, ohne andere Nahrung, als Waffer, Bubringell barein sie ein sohn hierenge Gal Chaban, ohne andere Nahrung, als Waffer, dubringell darein sie ein sehr bitteres Holz schaben, das ihre Krafte erhalt. Die Ceurawathen per brennen bie deichen Ermachleren alen Die Ihre Witwen verbrenie nen Prieste sich nicht mit ihren Mannern, sie entsagen nur der zwenten Heirath. Alle, die sich juget Man gesteht diese Egt fer Secte bekennen, fonnen jum Priefterthume gelaffen werden. seibst den Weibesbildern zu, wenn sie über zwanzig Jahre sind, aber die Mannepersonen ben seit dem siebenten moelassen. sie lacen mind jahre find, aber die Mannepersonen den seit dem siebenten zugelassen; sie legen namlich die priesterliche Kleidung an, gewöhnet

g) Bernier III Th. a. b. 8 S. des Abfages von den indianischen Seiden.

lich, ein ftrenges leben zu führen, und geloben Reufchheit. Ben ber Beirath felbst, hat eines bon benden Sheleuten die Frenheit, das Priesterthum anzunehmen, und dadurch das ansbung von den Cheleuten die Frenheit, das Priesterthum anzunehmen, und dadurch das ansbung von Indostan. dere Zeit seines Lebens zum ehelosen Leben zu verbinden. Manche thun das Gelübde der Indostan. Reuschheit nach der Che, aber selten geht der Eiser so sehr weit. Mach den lehren dieser Secte, ist die Gottheit kein unendliches Wesen, das die Welt regieret. Alles kommt auf Blief oder Unglück an. Sie haben einen heiligen, Siel Tenkser genannt. Sie glauben beder Holle noch Paradies, halten aber boch die Seele für unsterblich: allein sie bilden sich ein, wenn felbige ben Leib verläßt, fo gehe sie in einen andern, menschlichen oder thierischen, nachdem sie Gutes oder Uebels gethan hat, und mahle aslezeit einen weiblichen Körper, der sie wieder auf die Welt bringt. Alle andere Banianen verachten und verabscheuen die Cenrawathen. Sie wollen mit ihnen weder effen noch trinken; felbst in ihre Häuser gehen se nicht, und wenn sie so unglucklich waren, solche anzuruhren, so mussen sie sich durch eine offenliche Buffe reinigen.

Die zwente Secte ober Cafte, ber Samarathen, besteht aus allen Urten von Sandthietungen: als Schlössern, Schmieden, Wagnern, Schneidern, Schustern, Schwerdfegern zc. Samarathen. Sielaßt so gar Soldaten zu b), auch Schreiber und Beamte. Folglich ist es die zahlreichste. Do fie wohl, wie die erste, die Thiere, selbst Insecten, nicht todten lagt, und nichts ist, was leben gehabt bat, so heget sie doch andere lehren. Die Welt ist, ihren Gedanken nach, von einer etsten Ursache erschaffen, die alles regieret und erhält, deren Macht unveränderlich und un-Sie nennen es Dermifer und Viftnum, und geben ihm bren Untergott= beiten, deren jede unter seiner Aufsicht ihre Verrichtung hat. Die erste Brahma bestimmt Ihre Lehre. bas Schicksal ver Seelen, und sendet solche in menschliche oder thierische Rörper: die zwen-te Bhicksal ver Seelen, und sendet solche in menschliche oder thierische Rörper: die zwenh Buffinna, lehret die menschlichen Geschöpfe nach Gottes Gesetzen leben, die in vier Buchern enthalten sind. Eben sie machet auch das Getrende, die Pflanzen, Hulsenfruchte Die britte, Mais, hat die Todten unter ihrer Gewalt. Sie ift gleichsam bistnums Secretar, und untersuchet die guten und bosen Werke. Sie ertheilet dem Oberheren davon getreuliche Nachricht, der solche untersuchet und die Seele in den Korper schicket, in den davon getreuliche Nachricht, der solche untersuchet und die Seele in den Korper schicket, in den davon getreuliche Nachricht, der solche untersuchet und die Seele in den Korper schicket, in den sie gehoret. Die Seelen, welche in Kuhkorper gesandt werden, sind am glucklichften bieses Thier hat etwas gottliches, und sie hoffen dadurch von denen Besteckungen, die sie fich bieses Thier hat etwas gottliches, und sie hoffen dadurch von denen Besteckungen, die sie sich blefes Thier hat etwas gottuges, und sie vollenden gegentheils, die den Korper eines Eleph Bogen haben, eher gereinigt zu werden. Diejenigen gegentheils, die den Korper eines Eleph Bogen haben, eher Gereinigt zu werden. Schweins einer Schlange, Elephanten, Rameeles, Buffels, Bockes, Efels, Leoparden, Schweins, einer Schlange, ober einen, Rameeles, Buffels, Bockes, Efels, Leoparden, find fehr zu beflagen; benn ober eines andern unreinen Thieres zum Aufenthalte bekommen, sind sehr zu beklagen; denn sie gebe andern unreinen Thieres zum Aufenthalte bekommen, sind sehr zu beklagen; denn sie gehen von dar in die Leiber anderer Hausthiere, die nicht so wild sind, und bußen da die Rand von dar in die Leiber anderer Hausthiere, die nicht so wild sind, und bußen da die Berbrechen, die ihnen diese Strafe zugezogen haben. Endlich stellet Mais dem Disthum die gereinigte Seele vor, und er nimmt sie unter seine Bedienten auf.

Die Samarathen verbrennen die leichen, nur Kinder unter bren Jahren ausgenom-Men Die Samarathen verbrennen die teichen, nur Kinoer unter Die Baches mit leben- der Samaras bigem Wer das teichenbegängniß muß am Ufer eines Flusses vohin. wenn es mit solchen then. bigem Bassteichenbegängniß muß am User eines Flusses voer eines Suges von es mit solchen then. Aufs due gehalten werden. Sie tragen selbst ihre Kranken dahin, wenn es mit solchen then. aufs außerste gekommen ist, damit sie den Trost haben, da zu sterben. In keiner Secte opfern Gerfte gekommen ist, damit sie den Trost haben, da zu sterben. In keiner Secte opfern sich die Weiber so freudig dem Andenken ihres Mannes auf. Sie stehen in den Ge-danken sich die Weiber so freudig dem Andenken ihres Mannes auf. Sie stehen in den Gedanken, dieser Zod sen nur ein Uebergang zu einem siebenfach größern Glücke, als alle Ergögung, die sie auf der Erde gehabt haben. Ein anderer ihrer heiligsten Gebräuche ist,

Mm 2

b) Gine Urt von Soldaten, Rasbuten genannt.

Befchreisbem Rinde, fo bald es auf die Welt gekommen ift, ein Schreibzeug, Papier und Feber bung von vorzuhalten; wenn es ein Knabe ift, so thun sie einen Bogen hinzu. Das erste diefer bende Indostan. Beichen foll bienen, ben Buffinna zu bewegen, baf er bas Gefes in bes Kindes Gemuch grabe, das andere verspricht ihm Gluck im Rriege, wenn es benfelben ergreift, wie Di

Rasbuten. Bisnaur.

Die dritte Secte der Bisinaux enthalt sich, wie die benden andern, alles, was bei Ihre Tempel heißen befon Schein bes lebens bat, ju effen. Sie leget auch Fasten auf. Der Bisnaur vornehmste Undacht besteht in Liedern zum lobe ihreb Ihr Gefang wird mit Tangen, Mufit, Eront Gottes, ben fie Ram Ram nennen. meln, fleinen Pfeischen, fupfernen Becken, begleitet, mit welchen, und andern Inftrumentell Ein berahm: fie vor ihren Gogen fpielen. Sie stellen Ram Ram und seine Frau unter verschiedenel Geftalten vor. Sie schmucken ihn mit golbenen Retten, Salsbandern von Derlen, und all Ihre lehren find ungefahr mit ber Samarathen ihren einer beren fostbaren Bierrathen. len, nur daß ihr Gott keine Statthalter hat, und alles felbst verrichtet. Sie leben voll Hulfenfrüchten, Butter und Milch, nebst bem, was sie Aufenianennen; esift ein Men sel von Ingwer, Mangues, Citronen, Knoblauche, und Senfe, mit Salze eingemadi Ihre Beiber oder Priefter fochen ihnen die Speifen. Solg zu brennen, machen fie fich eff

Bewissen, es konnten Burmer barinnen fenn, die vom Feuer umkamen, sondern fie brau chen Ruhmift, an ber Sonne getrocknet, und mit Strohe vermenget, ben fie in fleine vie ectichte Stücken, wie Torf hauen. Die meisten Bisnaur handeln für sich, oder in Conff

Umgang ift febr angenehm; baber mablen Chriften und Muhammedaner fie zu Dollmetiden und Mattern. Die Beiber haben ben ihnen nicht die Erlaubniß, fich mit den todten Mannet zu verbrennen, boch muffen fie in beständigem Witwenstande leben, wenn auch ber Mail

ter Gobe Ram-Ram.

> i) Man führet allezeit gern die Borte eines folchen febenden Zeugen an, wie Bernier ift. "Un: "ter einer unglucklichen Menge und Mannichfal-, tigfeit, faget er, von Satire, Armen, Dervi-, fchen, Monden oder Santone ber beidnifchen In-" dianer giebt es eine großeMenge, welche Arten von " Rloftern haben, wo fich Superioren befinden, und " Die eine Art von Gelübbe ber Reufcheit, 21r: "muth und des Gehorfams thun. Cie führen "ein fo außerordentliches Leben, daß ich nicht weis, , ob man es glauben wird. Ordentlich find es bie, " welche man Janguis oder (Bugis) nennet, wels " thes ungefahr fo viel ift, als mit Gett vereinig: "te. Man fieht deren viele nackend, ober Lag "und Nacht auf der Alfche liegen, auch ofters un= 3, ter einigen der großen Baume, die fich an den "Ufern der Colabs oder Wafferbehalter befinden, 2, auch in den Gallerien, die um ihre Deutas oder 3, Gogentempel find. Einigen gehen die haare bis ,, mitten auf die Schenkel berab, und find wie in ", Elefte jusammen verwickelt, wie das grobe haar

mission. Sie verstehen sich febr wohl barauf.

vor Vollziehung ber Ehe gestorben ware.

, unferer zottichten hunde. Ich habe verschiedt "ne von diefen gefehen, die einen Urm, mand ,, mal aud zweene erhoben, und beståndig über ren Ropf ausgestreckt hielten, und am außeiffe ", der Finger die Ragel gefrummt, und wie ich fi abgenieffen habe, langer als mein fleiner ginge 3) Ihre Arme waren flein und mager, wie be " Schwindsuchtigen, weil fie in diefer geswung , nen Stellung nicht Rahrung genug befamen s, ihre Gehnen waren verfürzt, die Gelente giegt 3, fullt und vertrocknet, und fie founten die Arne , nicht mehr niederbeugen, etwas aufzuheben "haben deswegen junge Rovitien, die fic mit gib " fer Achtung bedienen. Reine Megara fanill , rer Gestalt gleichen. Ich habe oft auf dem gel ", de, besonders in den Landern der Rafas gangt " Saufen dieser nackenden Faquirs angetroffen, "mir Abschen erweckten. Einige bielten die gente " erhaben, in der nur ergablten Stellung, gatel , rer haare waren ausgebreitet, oder fie hattel "aud folche um den Ropf gewickelt. Andere gen

Ihre Sitten find fehr leutselia, und

Doch vor furger Zeit mußte ber jungere Bru





 $\mathcal{T}.xi.\mathcal{D}$ .

| *, |   |     |   |   | * |   |   |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   | • |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    | c |     |   |   |   |   |   |
| `  |   |     |   |   |   |   | 1 |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     | , |   | * |   |   |
| F  |   |     | / | - |   |   |   |
| ŧ  |   | •   |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   | ; |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   | , |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
| į  |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   | , i |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   | • | • |   |   |
|    |   |     |   |   |   | , |   |
| •  |   |     |   |   |   |   | , |
|    | • |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |
|    |   |     |   |   |   |   |   |

der des altern Witwe heirathen; aber biefer Gebrauch hat bem Gesehe, daß alle Witwen unberheirathet bleiben follen, weichen muffen.

bung von

Wenn sie sich, wie alle Banianen, baben: fo muffen sie untertauchen, sich im Baffer Indostan. herumwerfen, und schwimmen; darauf lassen sie sich von einem Braminen Stirn, Nase und Ohren, mit einem Mengfel von wohlriechendem Holze reiben; für seine Mihe bekommt et ein wenig Getrende, Reiß, oder Hulfenfruchte. Die Reichsten haben in ihren Sausern Behaltnisse mit reinem Wasser, das sie mit großen Kosten dabin schaffen, und geben nur ben besondern Fenerlichkeiten, als großen Festen, Wallfahrten, Finsternissen, an bie ölüsse.

Gugis und

Die Gunis, welche Secte auch bie Satirs i) unter fich begreift, b. i. die bania-Michen Monche, Ginsiedler, Bekehrer, und alle, die sich der Andacht als einer besondern Fatirs. lebensart ergeben, erkennen einen Gott, der alles erschaffen hat und erhält; sie geben solfin verschiedene Ramen, und stellen ihn unter verschiedenen Gestalten vor. Man halt sie beilige Manner; und weil sie keine Handthierung treiben, so suchen sie nur die Verehbas Bolfes zu erwerben. Ein Theil ihrer Heiligkeit besteht barinnen , daß sie nicht effen, bas nicht ben Ruhmiste gekocht oder zugerichtet ist, als den sie für besonders heilig halten. Etwas eigenes konnen sie nicht besigen. Die strengsten verheirathen sich nicht, und murben ein Beibesbild nicht einmal anruhren. Sie verachten Guter und Ergößungen des les beng. Arbeit schäßen sie eben so wenig. Sie bringen ihr leben gu, Straffen und Solger du durchlaufen, wo sie meistens von grunen Kräutern, und wildem Obste leben. Under te durchlaufen, wo sie meistens von grunen Kräutern, und wildem Obste leben. Under te hehmen ihre Wohnung in verfallenem Gemauer und in Höhlen, und wählen allezeit die un-teinte men ihre Wohnung in verfallenem Gemauer und in Höhlen, und wählen allezeit die unteinlichsten Derter. Undere, die noch heiliger find, geben bis auf die naturlichen Glies ber nachend, und zeigen fich in diesem Zustande ohne Bedenken in Städten und auf großen Straßen, und zeigen sich in viesem Zustunde opne Der noch weniger, den sie nie was schaffen. Den Ropf lassen sie niemals scheren, den Bart noch weniger, den sie nie was then and kammen; so wenig als ihre Haare. Sie seben auch so rauch von Sagren aus.

Mm 3

wien Rolben in der Sand, und andere hatten eine wirne atrodene und fteife Tigerhaut auf ben Schultern. and fah sie oft voll Unverschamtheit queer durch elanen und Ing ile oft voll Unverjagning. ... underte, wie underte, wie under glecken ziehen; ich bewunderte, wie 30 Manner und Beiber siehen; zu verenfich zu bemeugen, und Weiber sie anjagen, von per andach: und wie die Weibesbilder ihnen sehr andach: utg And wie die Weibesvinser ihmen in ger Zeit 1384 Annosen brachten., Ich habe vor langer Zeit Bebei einen bekannten Faquir Sormet ges "feben, ber fo nackend durch die Gaffen gieng, bind fich endlich lieber den Kopf abhanen ließ, wehe er sich bekleidete, was ihm auch Aurengzeb ndrohen und versprechen mochte. Ich habe vers nichiebene gesehen, die aus Andacht lange Wallsfahrten gefeben, die aus Andaust auch mit gros ngen nicht nur nackend, sonoern und netsiche Connen Retten beladen, unternahmen, wel-Sche Retten beladen, untermann an die Bille atten fo groß waren, als die man an die "Buffe der Clephanten leget. Indere hatten ein "besonderes Gelübbe gethan, sich sieben coer acht "Lage auf den Rugen aufgerichtet zu erhalten, die booburch febr aufschmollen, und fich nur bie Macht beinige Gebr aufschwollen, und fich nur bie Macht beinige Stunden lang an ein ausgespanntes Geil

"lebnten, andere, die gange Stunden auf ihren " Banden fteben blieben, ohne fich ju bewegen , den "Ropf niederwarts und die Rife in die Sohe ge= "fehret, oder andere so gezwungene und schwere " Stellungen annahmen, daß nur unfere Gaufler "fie nachmachen konnen. " Bernier erflaret fo er= fraunliche Wirtungen als ein Philosoph, und fchreibt, fie nicht forobl einem Betruge, als ber Starfe des Aberglaubens qu. Cavernier redet davon eben fo meitlauftig: aber wir haben ichon anges merket, daß man ihn beschuldiget, er habe fich anderer Madrichten bedienet. Gleichwohl scheint es, was die vornehmsten inclauischen Ballfahrten betrifft. die er meiftend gefehen hatte, und von benen er fehr weitlauftig redet, fo fen ihm darinnen mehr zu trauen. Bernier III Ih. von der Religion der Beiden. Tavernier II Th. Riemand aber hat diefe Gathe beffer ausgeführet, ale Abraham Roger, Zeine rich Lor, und die deutschen Jesuiten, Bircher und Roas

bung von Indosfan.

Manchmal ziehen sie sich haufenweise unter einem Anführer 3114 Beschrei: als wie wilbe Manner. sammen, bem sie alle Ehrerbiethung und Unterthanigkeit erzeigen. Sie fordern zwar nichte, aber doch halten fie fich ben ben bewohnten Dertern auf, wo fie hinkommen, und bie Borstellung, die man von ihrer Beiligkeit hat, veranlaffet alle andere banianische Secten, ihnen Undere überlaffen fich ter Caftenung ihres leibes, und üben in Lebensmittel anzubiethen. Wahrheit erstaunliche Zuchtigungen an sich aus. Auch Weibesbilder ergreifen eine so harte Schuten seget hinzu: Die Urmen gaben oft ihre Rinder in die Banbe bet Lebensart. Bugis, bamit fie fich in ber Gebuld üben lerneten, und in einer fo geehrten und heiligen Lebensart ihren Unterhalt fanden, wenn sie sich nicht auf andere Urt erhalten konnten k)

Rasbuten.

Manche Reisende segen die Rasbuten unter die banianischen Secten, weil sie auch bie Seelenwanderung glauben, und großentheils eben die Bebrauche haben. alle andere Banianen leutselig sind, und Blutvergießen verabscheuen, so sind die Rasbuten hißig, fuhn und gewaltthatig. Sie effen Fleisch. Sie leben nur von Mord und Raube.

Sie haben fonft feine Sandthierung, als den Rrieg 1).

Thre Uners

Der große Mogol, und die meisten der andern indianischen Fürsten, brauchen sie in schrockenheit. ihren Rriegesheeren; benn fie verachten ben Tod, und find erstaunlich bebergt. delblo ergablet: funf Rasbuten waren einstens in eines Bauern haus gegangen, baselbs von einem langen Marsche auszurußen, das Feuer hatte ben Flecken, und bald das Haub ergriffen, wo fie fich aufhielten; man erinnerte fie, fie antworteten, fie hatten nie ber Gefahr bei Rucken zugekehret, fie wollten bem Feuer ben Schrecken einjagen, ben es andern einjagt! In der That hatten fie die Balsftat und es zwingen, fich ben ihrem Unblicke zuruck zu ziehen. rigfeit, fich verbrennen zu laffen, ehe fie einen Schritt thaten, ben Flammen zu entgebell. Mur einer wich, aber er war nachdem nicht zu troften, daß er nicht auch der andern De spiele gefolget war m).

Die Rasburen schonen nur die Thiere, besonders die Bogel, die sie selbst sorgfab tig ernahren; weil sie glauben, ihre Seelen waren besonders bestimmt, in diese Rorperdel zu gehen: und sie hoffen alsdann von andern so viel Liebe, als sie selbst gehabt haben. verheirathen ihre Kinder, wie die Banianen, in der ersten Jugend. Ihre Witwen sen sich ebenfalls mit den Leichen ihrer Manner verbrennen, wenigstens wenn sie nicht Chevergleiche ausgemacht haben, daß man fie darzu nicht zwingen folle.

tigfeit entehret fie nicht, wenn fie vor ber Berbindung bergegangen ift.

Uebrigens verhindert diese Mannigfaltigkeit von Mennungen und Gebrauchen unter ben Banianen nicht, daß sie vier Bucher gemeinschaftlich als den Grund ihrer Religiel gleich verehren, ob sie gleich in berer Auslegung uneins sind. Bernier, der sich besonders mit ihren Wissenschaften und Mennungen beschäfftiget, giebt uns dieserwegen merkwirdige Erlauterungen.

Schulen und den.

Benares, eine Stadt am Banges, in einem reichen und angenehmen Lande, ift ble Dahin begeben allgemeine Schule, und gleichsam das Uthen des heidnischen Indiens. ten der india sich Braminen, oder die, welche nach dem Vorzuge eines Gelehrten streben, ihre Kennternischen Beit nis mierrechaiten aber zu annaieren niß mitzutheilen, oder zu erweitern. Sie haben feine solche Schulen mit unter einander geordneten Classen, wie wir, und Bernier findet darinnen ben ihnen mehr Uebereinstin

k) Un oben angeführtem Orte a. b. 230 S.

mung mit der alten Urt zu lehren. Die lehrer sind durch die Stadt in ihren Häusern, und besonders in den Vorstädten in den Garten zerstreuet, wo ihnen reiche Kausseute verstatten, bung von sich aufzuhalten. Manche haben vier Schüler, manche sechs oder sieben, die berühmtesten Indostan. molf, oder höchstens tunfzehn, die zehn oder zwölf Jahre brauchen, ihre lehren zu fassen. Das Studiren geht fehr langsam fort; benn die meisten Indianer sind von Natur trage, wegen der Hise ihres landes, und der Beschaffenheit ihrer Nahrung. Sie studiten ohne Eifer, und effen daben ihren Richery, oder das Mengfel von Hulfenfruchten, das

ihnen die reichen Raufleute zurichten laffen.

Ihr erfter fleiß geht auf das Sanfcrit, eine Sprache, die von ber gewöhnlichen india- Urfprung ber nifchen ganzlich unterschieden ift, und nur von den Pendeten oder Gelehrten gelernet wird, wer Bucher Der D. Rircher hat das Alphabeth derselben, wie er es von P. Roa bekommen hatte, herausgegeben. Zanscrit bedeutet eine veine Sprache. Sie glauben, in dieser Sprache habe ihnen Gott durch Vermittelung des Brahma, die vier Bucher Beths mitgetheilet; daher halten sie dieselben für heilig und gottlich. Sie soll so alt senn, als Brahma, bessen Aller sie mit Lecks oder hundert tausend Jahren zahlen. "Ich wünschte eine Bersicherung, "faget Bernier, wegen dieses außerordentlichen Alters; aber boch kann man nicht leugnen, "daß sie sehr alt ist, weil die Bucher ihrer unstreitig sehr alten Religion, nur in dieser "Sprache geschrieben sind, und man über dieses philosophische und medicinische Bucher in biefer Sprache, und Verfe, andere Gedichte, und viel andere Bucher findet, von denen ver einen ganzen Saal voll zu Benaras sab.,

Nachbem sie mit vieler Urbeit diese Sprache erlernet haben, weil es ihnen an einer Ordnungih Suten Sprachlehre fehlet: so fangen sie ordentlich das Purane, eine Auslegung und gleich- res Studies sam einen Auszug der Bethen zu lesen an, weil die Bethen sehr groß sind, wenigstens rens. benn es die Bucher sind, die man dem Bernier wies. Sie sind auch so selten, daß sein herr Danek Mend sie nicht konnte zu kaufen bekommen; so sorgfaltig er sie auch suchen Man halt sie auch geheim, damit sich die Muhammedaner ihrer nicht bemächtigen, len sie verbrennen, wie sie zu verschiedenenmalen gethan haben. Nach dem Durane fallen einige auf die Philosophie. Sie zählen unter ihre Philosophen sechs der vornehmsten, die G. Wange Amissiakeiten megen des Vorble so viel Secten ausmachen. Daher entstehen eine Menge Zwistigkeiten wegen des Vorluges, den jeder der seinigen giebt, die er nicht nur für besser, sondern auch den Bethen für den jeder der seinigen giebt, Die et mit nat jac desse, programmen zwolf andere verschiebenaßer halt. Bon einer dieser seche Secten, Baute, entspringen zwolf andere verschiebene; gleichwohl ist sie nicht so gemein, als die fünf übrigen. Ihre Anhänger werden berark, gleichwohl ist sie nicht so gemein, als die fünf übrigen. Ihre Anhänger werden berarhteet und gehaffet. Man halt sie für Gottesleugner, deren Gebräuche so außerordentlich sind, als ihre Mennungen.

Die Schriften von der indischen Philosophie, stimmen nicht wegen der Anfangsgrunde Ihre Philober Die Schriften von der indischen Philosophie, summen munt wesen. Dinge mit einander überein. Ginige behaupten, alles bestehe aus kleinen untheilbaren Kor- sophie. Derch Barte alsihre Kleinigkeit ver= 2inf perchen, deren Theilung nicht sowohl ihr Widerstand und ihre Harte, als ihre Kleinigkeit ver-bindene, deren Theilung nicht sowohl ihr Widerstand und ihre Harte, als ihre Kleinigkeit verhinderte; andere wollen, alles bestehe aus Materie und Formen, andere aus den vier Ele- grunde. menten und dem Nichts. Manche sehen Licht und Finsterniß für die Unfangsgründe aller Dinge an. Biele halten den Mangel, oder vielmehr die Mangel, die sie vom Nichts unter-scheiben. Was sie, ihre lehr= scheiden, dastür. Moch andere sagen, alles bestehe aus Accidentien. Was sie, ihre tehr-aebaude

tet, ohne andern Grund fich unter einander zu berheirathen, als ihre Meynungen. m) Un oben angesuhrtem Orte a. d. 178 S.

21nfangs=

bung von Indostan.

Befdrei: gebaude zu unterftugen, vortragen, ift buntel und übel abgefaßte. Bernier aber, ber ihre Bucher nicht lefen konnte, und fonft bie Pendeten febr unwiffend fand, mar geneigt, Die Schulo mehr ihnen, als ben Schriftstellern zu geben n). Sonft stimmen fie alle iber ein, daß ihre Unfangsgrunde ewig find. Gine Erschaffung aus Nichts scheint ihnen nicht eingefallen zu fenn, fo wenig als den meiften alten Philosophen. Dur einer ihrer Schriff Steller Scheint einigen Begriff bavon gehabt zu haben.

Indianische Mrgnenfunft.

In der Arznenkunst haben sie viel Bucher, die nur Heilungsarten und Recepte enf Ihre Praris unterscheit Das alteste und vornehmste ift in Versen geschrieben. Gie nehmen folgende Grundfage an: Gin Rranter an ben bet fich febr von der unferigen. Fieber hat feine Nahrung nothig; ber Rrantheiten vornehmstes Beilungsmittel ift, fid von Spe fen zu enthalten; man fann einem Rranten nichts fchlimmer als Bleifchbruben geben nichts verdirbt in bem Magen eines Fieberhaften eber; Blut muß man nur in größter und offenbarer Roth laffen; &. E. wenn man eine Berruckung im Gehirne ober Entzundung gen eines anfehnlichen Theiles, als ber Bruft, ber leber, ober ber Nieren befürchtel. Bernier will, ob er gleich ein Urgt ift, wegen ber Richtigkeit Diefer Grundfage nichts ent Er feget bingu, fie maren bei scheiden, aber burch die Erfahrung fand er fie bestätiget. heidnischen Merzten nicht eigen, die mogolischen und muhammedanischen, die dem Avicenna und Averroes folgen, maren folchen auch fehr ergeben, befonders was die Fleischbrühen betraff. Zwar ließen die Mogolen mehr Blut, als die Beiben; und sie offneten die Uber in ben nur genannten Krantheiten wenigstens ein - oder zwenmal: aber, "bas find nicht folde flein Moerlaffe, von der neuen Erfindung, wie er fie nennt: es find die frarten Aberlaffe "der Alten von achtzehn bis zwanzig Unzen Blut, Die oft bis zur Ohnmacht geben, abet , auch nach Galens Ausbrucke, Die Rrankheiten in ihrer Geburt erwurgen o)...

Bergliebe: rungsfunft.

In der Zergliederungskunft verstehen diese Heiden schlechterdings nichts. Die Ur che ist leicht zu begreifen, sie offnen nie den Leichnam eines Menschen oder eines Thieres Indeffen versichern fie, daß es funf taufend Abern in dem menfchlichen Rorver alebt, getroft, als ob fie folche gezählet batten.

Sternfeber= funft.

In der Sternseherkunft haben sie Lafeln, nach denen sie bie Finsternisse voraus hen. Sie wissen solches vielleicht nicht so scharf, als die europäischen Sternfundiger, boch ungefähr. Mit ihrer wahren Erkenntniß aber vermengen sie lacherliche Marchell Ungeheuer bemachtigen sich alsbenn ber Sonne und bes Mondes, und steden solche all Mit eben so hartnäckiger Unwissenheit behaupten sie, der Mond ware vier hundert taulen Cossen, das ist mehr als funfzig tausend Meilen über der Sonne, habe sein eigenes gidt und schicke uns ein gewisses lebenswasser zu, das sich vornehmlich in dem Gehirne samme und ordne, von dar als von einer Quelle in alle Glieder, derselben Verrichtung zu beforbert Sonne, Mond, und überhaupt alle Sterne find Deutas oder Tempel. coll Macht entsteht, wenn die Sonne hinter einem eingebildeten Berge ift, den sie mitten auf gur Erde segen, und ihm viele taufend Meilen Hohe, und die Gestalt eines umgekehrten gergt Gerhutes geben, so bas bas ben ihnen nur & derhutes geben, so daß das ben ihnen nur Lag ift, wenn die Sonne hinter diesem Berge berporfamme Thre bervorkommt.

a) Ebendas. a. d. 108 6.

p) Aus der indianischen Zeitrechnung läßt sich genige nichts schließen. Sie machet die Welt nicht elbig

n) An oben angeführtem Orte a. b. 102 u. f. .

Ihre Begriffe von der Erdbeschreibung find eben so seltsam. für platt und drepeckicht; geben ihr sieben Stockwerke, die alle an Schönheit, Vollkom- bung von menkeit und drepeckicht; geben ihr sieben Stockwerke, die alle an Schönheit, Vollkom- bung von menheit, und Einwohnern, verschieden sind, und deren jedes mit seinem Meere umgeben ift; Indostan. thes dieser Meere ist Milch, andere sind Zucker, Butter, Wein zc. Erben und Meere Geographie. bibseln ab, und jedes Stockwerk hat seine verschiedenen Vollkommenheiren, bis auf bas tifle, das sie alle enthalt.

Bernier mertet an, wenn alle biefe Eraume bie beruhmten Wiffenschaften ber alten Brachmanen sind, so hat man sich in dem Begriffe von ihnen fehr betrogen. Er sollte sich Betrachtung soldes kaum einbilden, saget er, wenn er nicht gesehen hatte, daß die indianische Religion über die alten Brachmanen. bon unbenklicher Zeit her, sich in der Sprache Sanscrit erhalten hat, die sehr alt senn muß, weil unbenklicher Zeit her, sich in der Sprache Sanscrit erhalten hat, die sehr alt senn muß, weil man ihren Ursprung nicht weis, und sie, als eine tobte Sprache, nur den Gelehrten bekannt ihren Ursprung nicht weis, und sie, als eine tobte Sprache, nur den Gelehrten befannt ift, auch sie ihre Gedichte hat; weil alle Bucher von Wissenschaften in dieser Spra-the nate ift, auch sie ihre Gedichte hat; weil alle Bucher von Wissenschaften in dieser Sprathe geschrieben sind: und endlich, weil nicht viel andere Denkmaale Beweise eines so gro-Ben Alfers zeigen p).

Eben derfelbe Verfasser erzählet, da er den Ganges hinunter, und nach Benares Bernier begegangen, so habe er einen Obersten der Pendeten besuchet, dessen ordentlicher Ausenthalt in suchet den Diesen, so habe er einen Obersten der Pendeten besuchet, dessen obersten De biefer Stadt ift. Es war ein Bramine, den seine Gelehrsamkeit so beruhmt gemacht hat- bet von Bete, daß Schah Jehan aus Hochachtung für seine Berdienste, wie auch den Rajas eis nares. den Gefallen zu erweisen, ihm ein jährliches Gnadengeld von zwentausend Rupien verordnet hatte. Er war wohlgebildet, und sah gut aus. Deifen seidenen Binde, die er um den Gurtel gewickelt hatte, und die ihm bis mitten auf desselben. Seine Rleibung bestund in einer Abschilderung bie Buse hinabhing; eine andere Binde von rother Seide bedeckte ihm die Schultern, wie ihn gibe hinabhing; eine andere Binde von rother Seide bedeckte ihm die Schultern, wie th fleiner Mantel. Bernier hatte ihn verschiedenemal zu Dehli vor dem Kaiser, in der Berfammlung der Ombras, auch durch die Gassen, bald zu Fuße gehen, bald in einem Dalebi getragen gesehen, auch mit ihm einigemal ben bem Danet Mend gesprochen, bem blefer indianische Lehrer auswartete, in Hoffnung, sein Gnadengeld wieder zu bekommen, bas ihm Aurengzeb, um seine Ergebenheit gegen die muhammedanische Lehre zu bezeugen, genannten Bernier: so erwiese er mir tausend

genommen hatte. "Da er mich zu Benaves fah, spricht Bernier: so erwies er mir tausend "Mar. mit den "Höflichkeiten, und gab mir eine Collation in der Bibliothet der hohen Schule, mit den

"bath ich sie, mir ihre Gebanken über die Anbethung ihrer Gogen zu sagen; denn da ich In-

"sechs berühmtesten Pendeten der Stadt. Da ich mich in so guter Gesellschaft befand, so Hostlichkeit.

"bien berlassen wollte, so murde ich dadurch sehr geargert, und diese Berehrung schienemir "ihrer Ginsicht und ihrer Philosophie unwürdig zu senn." eblen Berfammlung. Bir haben in Wahrheit, sagten sie, in unsern Deutas ober Tempeln, vielerlen Bild. Bernir für Aulen, des Brahma, Michaden, Genich und Gavani, die die vornehmsten sind, auch Erklarungen biel under Brahma, Wichaden, Genich und Gavani, die die vornehmsten sind, auch Erklarungen vor ihnen niederfallen, ihnen Bluhmen, geben. biel unvollkommenere, denen wir große Chre erzeigen, vor ihnen niederfallen, ihnen Bluhmen, geben. Reiß, wohlriechende Dehle, Safran und andere Opfer, mit viel Ceremonien darbiethen: indessen wir diese Bilder nicht für den Brahma, oder die andern selbst, sondern nur für Rose wir diese Bilder nicht für den Brahma, oder die andern selbst, sondern nur für Borftellungen von ihnen, und wir erweisen ihnen diese Shre nur als Borftellungen. befinden sich in unsern Deutas, weil die Bethenden etwas vor Augen haben muffen, bas ihre

Aber so alt, daß, wie Bernier saget! die Braminen, h gute Nahmer sie Bernier saget! Die Wennier sie auch sind, doch hier mit ihren Bablen nicht ausfommen tonnen. Chendaf. a. b. Allgem, Reisebesche, XI Band. 122 6. N n

Beschreizihre Gedanken bensammen behålt. Wir bitten nicht das Bild, sondern den, den es vor bung von stellet. Uebrigens erkennen wir nur Gott für den unumschränkten, und allein alle Indostan. mächtigen Herrn.

Ihre Gedans "Dieses ist, saget Bernier, ihre Erklärung, ohne Zusaß und Verminderung. In wegen der "trieb sie darauf weiter, wegen der Natur ihrer Deutas q), über die ich Erläuterungen Deutas. "verlangte, aber ich konnte nur sehr verwirrte Dinge aus ihnen bringen, daß es dreyerlen "gåbe, gute, bose, und gleichgültige, die weder gut noch bose wären. Manche sagten, "sie wären vom Feuer; andere machten sie aus tichte; viele behaupteten, sie wären Dias "pet, von welchem Worte ich keine rechte Erklärung bekommen konnte, als nur daß se "sagten, Gott sen Diapek, unsere Seele sen Diapek, was Diapek sen, sen unzerstörlich, "und weder Zeit noch Orte unterworsen; nach andern wären die Deutas nur Theile der "Gottheit; noch andere hielten sie für gewisse Arten von Gottheiten, die abgesonder "und in der Welt zerstreuet wären."

Bernier fährt fort. "Ich befragte sie auch noch wegen der Natur der Lengue Chip, rice, die einige ihrer besten Schriftsteller zulassen, aber ich konnte nichts herausbringste, als was ich lange zuvor von einem andern Pendet gehöret hatte, daß nämlich die Saanste, der Thiere, Pstanzen und Bäume nicht von neuem entstehen, daß aller Saame vom erste "Ursprunge der Welt, überall zerstreuet, in alle Dinge gemenget, und iso schon völlige Pstall, ihre, daben und Thiere, aber so klein sind, daß sich ihre Theile nicht unterscheiben an sen, bis sie an einen bequemen Ortkommen, wo sie sich nähren, ausbreiten und wahren, daß also der Saame eines Birnbaumes und eines Apfelbaumes, ein Lenguscherus, ein vollkommen kleiner Virnbaum und Apfelbaum sen, der alle wesentliche Theile bahr, und daß die Saamen eines Pferdes, eines Elephanten oder Menschen, ein Lenguscherich

q) Dieses Wort bedeutet zugleich den Tempel, voer den Gegenstand des Dienstes, wie Pagode.

r) Bernier an oben angeführtem Orte a. b. 126 und vorherg. S. Er festet hinzu: die Lehre von der allgemeinen Seele habe fich feit einigen Sahren in Indien weit ausgebreitet, weil einige Pendeten die benden ersten Gohne des Chab Je: ban, den Darah und Sujah damit eingenom: men hatten, aber diefe Lebre machte eine Urt von Cabbala aus, wie in Perfien bie Lehre der Su: fys und der meiften perfischen Gelehrten; man finde fie in febr erhabenen und nachbrucklichen ver: fifchen Berfen in ihren Gulatchenras, oder Gebeimnifibeete erflaret: wenn man ben Plato und Uriftoteles recht unterfuchte, fo wurde man vielleicht finden, daß fie in diese Bedanken verfallen ; es waren Bludds Gedanken, welchen Gaffendi wiberleget, und die meiften unserer Chymiften verlohren fich darinnen, aber die indianischen Cabalisten trieben Diese Grille viel weiter, als die andern, und fagten, Gott oder das hochste Wesen, das sie Uchar nen:

nen , und für unveranderlich halten , habe nicht auf die Seele aus feinem eignen Befen hervorgebrad oder herausgezogen, sondern auch alles, was in der Stolt kannalis in der Welt forperliches und materialifches findel Diese Hervorbringung ware nicht bloß auf biefenle Art geschehen, die ben wirfenden Urfachen fich findet, sondern wie eine Spinne ihr Sewebe auf fit Bieht , und wenn fie will. gurud gieht. Alfoif und Schopfung nach diefen Lehren nur ein Aussiehen und Ausbreiten, bas Gott aus feinem ein Mesend Befen verrichtet; inbem er gleichsam Debe feinen Eingeweiben sieht; und bie Berftorung nur ein Burucknehmen diefer gottlichen Cubftant diefer gottlichen Rete in fich telbft. Den febel Lag der Belt, welchen sie Maperle oder Profite neunen, und mo ihren de neunen, und wo ihren Gedanken nach alles frage ret werden wird, werden alie alle Refe eine ge allem, was unfere Sinnen rubret, ift nichts wielliches und in der Sharman rubret, ift nichts gielt liches und in der That vorhandenes; diese gante Bilt eine Art von Transchandenes; diese gante gleich ift eine Art von Traume, und eine bloße Berblet, bung; benn alles man Er, und eine bloße Bert, ift dung; denn alles, was sich unfern Hugen Beiget, juf

"tire, ein fleines Pferd, fleiner Elephante ober Mensch find, bem nur Seele und "Rahrung fehlet, als das zu erscheinen, was sie wirklich sind r). bung von

Indostan.

Db Bernier wohl das Zanscrit nicht verstund: so hatte er doch eine vortreffliche Gelegenheit, die Bucher, die in dieser Sprache geschrieben sind, kennen zu lernen. neck Mend Rhan, sein Ugah, nahm einen der berühmtesten Pendeten in ganz Indien zu nimmt einen fich : Mend Rhan, sein Ugah, nahm einen der berühmtesten Pendeten in ganz Indien zu nimmt einen sich in Dienste. Wenn ich mube war, sagte er, meinem Agal, die neuesten Eutdeckunigen Vendet zu bes Karven, und Pecquet in der Zergliederungskunst zu erklaren, und mich mit ihm über sich. des Gassendi und Descartes Philosophic zu unterreden, die ich ihm ins Persische übersetzte, so war der Dendet unsere Zuflucht. Wir lernten von ihm, Gott, ben er allezeit Achar, bie unbeweglich oder unveranderlich, nennte, habe ben Indianern vier Bucher gegeben, die sie Beth hießen; dieser Rame bedeutet Wissenschaft, weil sie glauben, in denfelben ma- nier von ihm ten alle Wissenschaften enthalten. Das erste heißt Arherbaded, das zwente Zagerbed, lernet. bas britte Reckbed, und bas vierte Samabed. Nach der Lehre dieser Bucher muffen fie, vie 28 sich benn auch wirklich so verhalt, in vier Stamme unterschieden werden: solche sind ble Braminen oder Geseggelehrten, die Quetterpen oder Kriegesleute, die Bescue ober Raussente, die man eigentlich Banianen nennet, und die Seydra oder Handwerker Diese Stamme konnen sich nicht unter einander verbinden; ein Bramine

kann keine Frau aus den Quetterpen nehmen. Sie find alle wegen einer lebre, bie mit ber Pothagorifchen übereinftimmt, eins, namlich wegen der Seelenwanderung, und baß sie fein Thier tobten oder effen. Doch kon-ten bei ber Seelenwanderung, und baß sie fein Thier tobten oder effen. Doch konhen bie bom zwenten Stamme Thierfleisch essen, nur nicht von Kuben und Pfauen. unglaubliche Hochachtung, die sie für die Ruh haben, rühret daher, weil sie glauben, sie sollen in jenem Leben über einen Fluß schwimmen, und daben sich an einer Ruh ihren Schwanz halten s).

hur eine und dieselbe Sache, Gott selbst; wie als le Bablen, dehne, gwanzig, hundert, taufend, nur eken, dehne, gwanzig, hundert, taufend, dur eben die Einheit, so vielmal wiederholet, sind. Bernier batte sich viel Muse gegeben, alle diese Meynungen ju sammeln, die er ein fabelhaftes Gemengen zu fammeln, die er em juden Becht babe auszurufen: elende Frucht so vieler Reisen und so vieler Heberlegungen!

Agppeifchen Gefetgeber hatten vielleicht die in fontman Schäfer gesehen, die, um über den Mit du kommen Schafer gesehen, die, um noch bei beimmen, in der linken Sand den Schwanz eines Bust, in der rechten nes Buffels oder eines Ochsen, und in der rechten innen Ser vielmehr tinen Ctab hielten, ihn zu lenten; oder vielmehr wie Donnt hielten, ihn zu lenten; oder vielmehr bie Bernier meynet; fie fonnen diefe Chrfurcht gegen bie Ruf einzuflößen gefucht haben, weil die Indianer bon ihr Mild und Butter bekommen, welches eis nen Auten Theil ihres Unter bekommen, weit fie ausmachet, und beit fie ausmachet, und folglich des veil sie der Grund des Feldbaues, und folglich des lebens in Grund des Feldbaues, und folglich des Lebens ist. In Indien, saget er, ist es nicht wie außernen. Die Erde, bie acht Monate lang durch außerordentliche Hise vertrocknet ift, kann daselbst

Mn 2

Die

nicht fo viel Bieb nahren. Benn man da halb fo viel todtete, als in Franfreich und England, fo wurde das Land bald, daven obe werden, und uns gebauet bleiben. Diefe Braminen ftellten Diefen Mangel an Viehe vor, um vom Jeban Guir zu erhalten, daß man in einer gewiffen Bahl Sabre feines todten mochte; au des Berfaffers Zeit übergaben fie dem Murenggebeine Bittichrift, mit dem Erbiethen, eine ansehnliche Geldsumme zu geben. wenn er dergleichen Berboth tonn wollte. Gie ftellten vor, feit funfzig oder fechzig Jahren blieben viel Landerenen ungebauet, weil Rube und Ochsen ju theuer maren; der Berfaffer fetet bingu. Die Befetgeber fonnten auch vielleicht betrachtet haben. daß Rindfleisch und Rubfleisch in Indien eben nicht wohlschmeckend, auch gar nicht gesund ist, ausge= nommen in der febr furgen Wintertalte: oder viels leicht haben fie die Menschen von der Graufamfeit. mit welcher fie einander felbft begegneten, abwendia machen wollen, indem fie ihnen Mitteiden gegen . Die Thiere felbft einflogten. Bernier an oben que geführtem Orte a. b. 77 und vorbera. S.

Befchrei= bung von Indostan.

Die lehre ber Bothen verbindet ihre Machfolger taglich, wenigstens brenmal, Morgens, Mittags und Abends, mit gegen Often gekehrtem Gefichte, ju bethen. muffen sich ben ganzen Korper dreymal waschen, oder wenigstens einmal, ehe sie effen, und Dieses vielmehr in fließendem Wasser, als in einigen andern. Bielleicht haben ihre Gele geber dadurch nur gefucht, ihnen einen sehr nublichen Gebrauch in einem Lande anzugenof nen, wo bas Baden fo viel zur Befundheit, als zur Reinlichkeit, bentragt.

Die Bethen lehren, ba Gott beschlossen habe, Die Welt zu schaffen, so habe er sichnicht felbst bamit beschäfftigen wollen, fondern bren febr vollkommene Befen erschaffen. erste, Brahma, welches alles durchdringend bedeutet; das zwente, Beschen; das allen Dingen vorhanden ift. Das dritte, Mehahden oder großer Zerr. des Brahma Vermittelung, habe er die Welt erschaffen; durch Beschen erhalte er und burch Mehabden werde er sie zerstören; dem Brahma sen aufgetragen worden, vier Bethen bekannt zu machen, und daher stelle man ihn manchmal mit vier Kopfen von Manche europäische Misionarien haben in diesen dren Wesen einen verderbten Begri von bem Geheimnisse ber Dreneinigkeit zu erkennen geglaubt t).

Man hat geglaubt, diese kleine Anzahl von Untersuchungen, die aus einem Reisenden wie Bernier, gezogen find, wurden einem überlegenden lefer mehr gefallen, als alle Mal chen des Bolles, die man in den meisten Reisebeschreibungen findet. Man stelle sich es langten verschiedene Indianer in Europa an; einer, der so bedachtsam als geschickt mi einsichtsvoll sen, suche nur ben unsern Gelehrten, die es am besten verstehen, Unterrige andere aber, obwohl in großer Anzahl, nahmen alles an, was ihnen die ersten die bei be Nachrichten melbeten, und fingen die Erzählungen auf, wie sie ihnen nur von allen, bie fennen lernten, ju Ohren famen.

Andere ab:

Die Banianen, mit allen ihren verschiedenen Secten, find nicht die einzigen 26 Besonders findet man in Guzarate eine Urt Heiden, Parsis gottische Gertischen bes Reiches. nannt, meistens Persianer, aus den Landschaften Sars und Rorasan, die ihr Baterant feit dem siebenten Jahrhunderte verlassen haben, sich den Berfolgungen der Muhammen Als 21bubeter unternahm, Muhammeds Religion in Persien durch bie fen einzuführen: fo befand sich ber damals herrschende Ronig zu schwach, ihm zu widerstelle feste sich im hafen Ormus zu Schiffe, mit achtzehn taufend Mann, die ihrer alten Religieten bei bieben ... und gieng ben Cambaile, mit achtzehn taufend Mann, die ihrer alten Religiet treu blieben, und gieng ben Cambaja ans land. Er ward nicht nur aufgenommen, fontell bekam auch die Frenheit fich im land and fant bekam auch die Frenheit, sich im Lande zu segen, wohin diese Bewogenheit andere Persiant zog, die noch immer ihre alten Gebräuche behalten.

Die Parfis halten nichts fo heilig, als das Feuer, weil foldes, wie fie fagen, Parfie, Gio: Sie unterhalten es forgfältigst. - Nie wurden Bendiener aus Gottheit am vollkommensten vorstellet. Verfien.

> r) Der beutsche Jesuit, Pater Roa, ber fich auf das Banferit gelegt hatte, da er fich in Agra aufhielt, behauptet, man finde nicht nur in den Buchern der Banianen einen Gott von bren Der: fonen, fondern die zwente Perfon ihrer Gottheit fen auch neunmal Menfch geworden. Die zehnte Menfchwerdung foll ihrer alten Sage nach gefche: hen, die Belt von der Sclaveren der Muhammedaner ju befregen. Diefes hat der Pater Bircher

in feiner China illustrata, aus bes Pater eigener Nachricht mitgetheilet, der ihm ju gefill Unterricht davon gegeben hatte. Gin Carmeliel Pater au Chira- fer ihm einen Theil bavon, ale er in Europa burd per Pater zu Chiras hat eben das befraftiget nier aber, welcher ben Pater Bircher gelett hatte, will nicht mage fien jurud gieng, mit Lift entzogen hatte. hatte, will nicht zugestehen, daß man das greit Menschwerdung ausben, daß man das hattle

tin licht ober eine lampe ausloschen; nie eine Feuersbrunft mit Baffer loschen, wenn auch ihr Haus verbrennen follte. Sie ersticken es mit Erde. Das größte Unglud für sie ist, bung von bas Feuer in ihren Häusern so ausgeloscht zu finden, daß sie es aus der Nachbarschaft ho- Indolian. in mussen. Aber das ist nicht an dem, wenn man von den Guebres und andern alten Einwohnern Persiens saget, baß siees anbetheten. Sie erkennen einen Gott, ber die Welt thalt, unmittelbar burch seine Macht allein wirfet; aber sieben Bediente hat, Die sie eben nungen wer Reli falls fehr verehren; Diefe Bedienten verwalten ihr Amt unter ihm, und muffen ihm Rechen- gen der Relis Hußer biefen oberften Bebienten, gablen fie noch feche und zwanzig andere, gion. deren jeder seine besondern Berrichtungen jum Rußen der Menschen und zur Regierung der Belt hat. Ueber ihre besondern Namen, nennen sie solche auch Geschit oder Zerren; und ob sie wohl niedriger sind, als das oberste Wesen, so werden sie doch von ihnen angebethet, und in Nothen angerufen, weil sie glauben, Gott schlage der selben Für bitte nichts ab. Für ihre lehrer haben sie ungemeine Chrfurcht, und verschaffen denenselben, nebst ihren Familien reichlichen Unterhalt. findet man ben ihnen, sondern sie widmen bazu ein Zimmer in ihren Saufern, wo sie figend, Reine Mofcheen oder öffentliche Derter zur Uebung des Gottesbienftes und ohne eine einzige Neigung des Körpers bethen. Besondere Tage zum Gottesdienste hals Ihr Sottesten sie auch nicht, ben ersten und zwanzigsten Tag bes Monden ausgenommen, ben sie an- dienst. dichtig sepern. Alle ihre Monate haben drenftig Tage; doch besteht ihr Jahr aus drenhunbert fünf und sechzig Tagen, weil sie zum lesten Monate fünf Tage fegen. Ihre Priefter Unferscheiben sich nicht an ber Rleibung; benn diese ist ihnen mit ben andern Parsis, ja dung. Shre Rlei: mit allen Einwohnern bes landes gemein. Der einzige Unterschied ben Diefen Bogenbiehern besteht in einer Schnur von Wolle und Rameelhaaren, baraus sie sich einen Gurtel Machen, der ihnen zwen oder dreymal um den leib geht, und mit zween Knoten auf den Rucken gefnüpfet wird. Dieses Merkmaal ihres Glaubens scheint ihnen so nothwendig zu fenn, baß bie, welche bas Unglück haben, es zu verlieren, weber essen, noch trinken, noch renoch selbst von dem Orte weichen durfen, wo sie sich befinden, bis man ihnen von dem Priefter, der sie verkaufet, einen andern gebracht hat. Die Weibesbilder tragen bergleithen, wie die Mannspersonen, seit bem Alter von zwölf Jahren ").

Die meisten Darsis wohnen langst ber Seekuften, und finden ihren Unterhalt gang Ihre Woh-Beruhig, durch den Tobaksbau, und den Terry, welchen sie von den Palmbaumen zapken, nungen und beil es, durch den Tobaksbau, und den Terry, welchen sie von den Palmbaumen zapken, nungen und bei fle keinen Wein trinken durfen. Sie treiben auch Handlung, sind Bankirer, und haben die feinen Wein trinken durfen. Sie treiden auch spandung, pin der men Men Urten von Professionen; nur Schmiede, Schlösser, und Eisenarbeiter ausgenom-Men de Arten von Professionen; nur Samieve, Sunder, Beuer auszuloschen. Hauf beil es für sie eine nicht zu verzeihende Sunde ware, Feuer auszuloschen.

Haufer sind flein, finster, und schlecht mit Berathe verseben. In ben Stadten wohnen se gern, alle zusammen, in einer Abtheilung. Db sie mohl keine besondere Dbrigkeit ba-Mn 3

faget et, nur einige Pendeten gehoret, welche bie Sache folgendermaßen erflaret: Gott fen vordem in berichiedenen forperlichen Gestalten erschienen, in denen er alle die Bunder gethan habe, die fie eriahlen. Andere sagten, es waren die Seelen gewisfer großen Manner, die wir etwan Helden nen-nen minn Manner, die wir etwan Helden nenuen wurden, welche da in diese Korper gegangen, und so waren, welche da in dieselskorper genorden, oder, mit unseren biese Belben Deutas geworden, oder, mit unfern diefe Selden Deutas gewonden maren alten Sogendienern zu reden, fie maren

eine 2frt machtiger Gottheiten geworden, wie die Numina, Genii, Daemones, oder, wenn man lies ber will, wie die Beifter und Feyen. Man fiebt nicht, faget er, daß das Bort Deuta einen an: Bernier an oben bern Berftand haben tonne. angeführtem Orte a. d. 91 und vorherg. S.

u) Mandelelo I Th. a. d. 184 und vorberaeben: ben Geite.

bung von Indostan.

Beschreisben, so mablen sie boch unter sich zween ber Unsehnlichsten dieser Nation, welche ihre 3ml stigkeiten entscheiden, und ihnen die Dube ersparen, vor andern Richtern zu erscheinen und Ihre Kinder verheirathen sich sehr jung, aber fie werden in dem vaterlichen Die Witmen haben die Frenhell, Hause bis ins funfzehnte oder sechzehnte Jahr erzogen. fich wieder zu verheirathen. Wenn man ben Beig und ben Betrug im Sandel ausnimmt welches lafter ben ben Darfis desto mehr zu bewundern ift, weil sie außerordentlichen scheu vor dem Diebstahle haben, so sind sie sonst insgemein von besserer Gemutheart, Ihre Sitten find leutfelig, unschuldig, und wenigstell Die Muhammedaner x). von allen Urten von Unordnung weiter entfernet, als ben andern indianischen Nationell-

Der Parfis Leichenge= brauche.

por Leichen.

Wenn ein Parsis in letten Zugen liegt: so bringt man ihn von seinem Bette auf ein Rasenbank, wo man ihn sterben laßt. Nach biesem wickeln ihn funf ober sechs Mann in el Stud Zeug, und legen ihn auf ein eifernes Gitter, wie eine Baare, worauf fie ihn ben gemeinschaftlichen Begrabnifort tragen, ber allezeit etwas von ber Stadt entfernet if Diese Begrabnigorter bestehen aus bren Felbern mit einer Mauer, awolf oder funfzehn Su hoch, eingeschlossen, da das erste für die Weibesbilder, das zwente für die Mannspersonell bas dritte fur die Rinder gehoret. Jedes Grab hat auf feiner Deffnung eiferne Stange bie wiederum ein Begitter ausmachen, worauf man ben Korper leget, Damit er bafelbit be Raubvogeln zur Nahrung diene, bis die Knochen von fich felbst durch bas Gitter nied Die Bermandten und Freunde begleiten ihn mit erstaunlichem Geschrene und Si gen, aber funfhundert Schritte vom Begrabniffe bleiben fie ftehen, und warten bis er all Das Gitter geleget ist. Sechs Wochen darnach, leget man auf das Gitter die Erde, welcher der Lodte den Geist aufgegeben hat, als eine besteckte Sache, die niemand welte Bhr Abschen anruhren will. Sie bedecket bas übrige bes Körpers, und fullet bas Grab aus. scheu der Parsis vor Leichen geht so weit, daß sie auch nur, wenn sie eines todten The res Knochen angeruhret haben, ihre Rleider wegwerfen, fich reinigen, und neun Tage land Buffe thun muffen, mahrend welcher Zeit felbst ihre Weiber und Kinder sich ihnen nicht Besonders glauben sie, diejenigen, deren Knochen unglücklicher Weise ins Boll

> Ihr Gefeg unterfaget ihnen, Bleifch von Thieren zu effen, Doch nicht mit fo vieler Gtell ge, daß sie nicht im Nothfalle Schöpsenfleisch, Ziegenfleisch und Hirschwildprett, Ochsen-und Ruffleisch aber halten sie so start für verbothel Gevogel und Fische essen sollten.

fallen, waren ohne Barmbergigfeit, zu den Strafen jenes lebens verdammt v).

x) Ebendaselbst a. d. 186 S.

v) Chendafelbft a. d. 185 G.

a) Ebendaselbst. z) Ebendas. a. d. 186 G.

b) Ihre Einfalt geht noch weiter. In der Stadt Jagannat, faget Bernier, die an dem bengalischen Meerbusen liegt, fieht man einen berühm: ten Tempel eines Goben von eben bem Ramen. wo jahrlich ein Kest acht bis nenn Tage lang gehalten wird. Da versammeln sich manchmal zu bun= dert und funfzig tausend Gentiven. Dan richtet eine prachtige Maschine von Holze, voll außeror: dentlicher Figuren auf, die viele riesenwäßige Ro: pfe haben, welche halb Menschen halb Thiere find; fie fteht auf fechzehn Rabern, welche funfalg an fechzig Perfonen giehen, ftogen und forttreiben der Mitte steht das Sogenbild Jagannat reit lich geschmiefet lich geschmicket, welches man aus einem Talle in den andern führet. Während des Buges auf Wagens, finden sich Clende, deren Berblenduf fo weit geht, daß fie fich mit dem Bauche auf Der Erde unter biefe ang Erde unter diese greßen und schweren Rader per fen, welche sie zerquetschen, in der Meynung gannat werde fie mieden, in der Meynung gulide gannat werde fie wieder groß und glucklich geine Belt fommen laffen Welt kommen laffen. Diefes find feine Marfelle faget Bernier faget Bernier. Die Braminen fommen anf p niederträchtige und Schaminen fommen an bag niederträchtige und schändliche Betrügeregett, ich

baß sie sagen, sie wollten lieber von ihrem Vater und ihrer Mutter effen z). Obwohl ber Cerry, oder Palmwein, ihnen erlaubt ift, so durfen sie doch keinen Uquavit trinken, und be- bung von Indostan. sonders sich nicht voll trinken. In ihrer Secte ist die Trunkenheit ein so großes Verbrechen, Indostan. daß es nur durch eine lange und strenge Buße zu heben ift, und wer sich solcher nicht unterwerfen will, wird aus ihrer Gemeine verbannet.

Die Parfis find eben nicht die langsten, aber von weißerer Farbe, als die anderen Indianer, und ihre Weiber sind viel weißer und schöner, als selbst der Muhammedaner ihre. Die Mannspersonen haben einen langen Bart, und scheren sich solchen rund. Manthe lassen sich die Haare abschneiden, andere lassen sie machsen. Die ersten behalten, oben auf den Ropfen, einen Busch, wie einen Daumen groß a).

In Indostan sind noch zwo andere heibnische Secten; Die eine heißt der Indus ihte, In Indostan sind noch zwo anvere perdingige Cie find keine Banianen; denn sie Secten. pflegen alle Thiere ohne Unterschied zu todten und zu essen, und in ihren Bersammlungen ben bem Gottesbienste, mo sie einen Kreis schließen, lassen fie keinen Banian zu. Indessen hab ben Gottesbienste, wo sie einen Kreis schließen, lassen fie keinen Banian zu. Indessen und ber haben sie viele Hochachtung für Ochsen und Rühe. Die meisten sind Soldaten, und der Großmogol brauchet sie, seine besten Plage zu bewahren.

Die zwente Secte ist der Gentiven ihre; sie kommen aus Bengale. Von bar hat sich ihre Secte überall in das große Indien ausgebreitet. Diese Gögendiener haben der Danianen ihre guten Eigenschaften nicht, und stehen auch nicht in solchem Anschen. Meis fens sind sie niederträchtig und knechtisch gesinnet. Ihre Unwissenheit und Einfalt ist eben le erstaunlich, sowohl was das gemeine Leben, als was die Religion betrifft, berentwegen lie sich völlig auf ihre Priester verlassen. Sie glauben, im Anfange sen nur ein Gott gebefen, der habe andere zur Gesellschaft genommen, nachdem die Menschen nach und nach biese Chre durch vortreffliche Handlungen verdient hatten. Die Unfterblichkeit und die Seelenwanderung nehmen sie an; daher verabscheuen sie Blutvergießen. Mordthaten find eben deswegen nicht gemein ben ihnen. Chebruch ftrasen sie auss strengeste, aber gegen bie schlechte Hureren sind sie so gelinde, daß sie solche nicht einmal für schändlich halten, and ganze Familien, Bagavares genannt, ein Handwerk daraus machen b).

Die Gentiven von Bengale und zanoieme und Leter. Die mur von dieser Secte bewohnet sind, und in den Stadten nehmen sie verschiedene Die Gentiven von Bengale sind kandleute und Weber. Man findet Flecken und

ich es nicht glauben murde, wenn ich mich beffen nicht völlig versichert hatte. Diese Betrüger nehthen das fchonfte junge Magdchen zur Braut des Jagan schonfte junge Magdchen zur Braut des Tem-Jagannat: fie lassen soldes die Racht in dem Tempel, wo fie foldes mit großer Ceremonie nebst dem Bobenku wersprechen ibr, Sobenbilde bingebracht haben, und versprechen ihr, Jagannat werde fommen, ben ihr zu schlafen, ob bag daline anbefehlen, den Goken zu fragen, ob melde Processio bas Jahr fruchtbar som werde, welche Processio-ben, Tahr fruchtbar som werde, welche Processio-en, Tank Befte, Gebethe, Allmofen, er dieferwegen berlange. Indeffen geht einer von diefen Betrugern ben Rache. Indeffen geht einer von diefen Betrugern bey Rachte durch eine hinterthure hinein, mis-brauche durch eine hinterthure hinein, misbraucht das Mägden, und beredet sie alles, was

er fur gut befindet. Den andern Tag, ba man fie aus einem Tempel in den andern bringt, mo fie fich ihrem Brautigame, bem Jagannat gur Geiten befindet, laffen die Braminen fie dem Bolfe alles fagen, was fie glaubet gelernet ju haben. Bernier a. d. 27 und vorherg. G. Er faget, er habe auch Beibesbilder, die ihrer Ochonbeit und ifired Berftandes wegen berühmt waren, gefeben. welche ansehnliche Gestbente der Muhammedaner. Chriften, und anderer fremder Senden ausgeschlagen und verachtet hatten, weil fie glaubten, fie batten bie Ehre, ihren Goben geweiht gu fenn, Chendas, a. d. 18 G.

Bon ihren Manufacturen kommen die schönsten baumwollenen Beschreisne große Quartiere ein.

bung von Zeuge ber, und die schonften feidenen Waaren. Indostan.

"Es ist ein sehr angenehmes Schauspiel, saget Schuten, ihre gang schwarzen Bei "ber und Tochter fast nackend, mit bewundernswerther Weschicklichkeit arbeiten zu sehen. Gl "beschäfftigen sich da leinwand zu bleichen, woben sie die Arbeit und die Bewegung ibre " Sande und Fuße mit Singen begleiten. Die Mannspersonen scheinen mir trager und nik " derträchtiger zu fenn. Gie laffen fich von ihren Weibern in den beschwerlichsten Urbeiten helfel-"3. E. im Feldbaue und im Ginernten. Die Beibesbilder wußten sich beffer barein gu fin Mach verrichteter vieler Arbeit, beforgeten fie noch "ben, als die Mannspersonen. "Houshaltung, da indessen ihre Manner ausruheten. Ich habe hundertmal genti-"vische Weibesbilder mit Kindern am Halse oder an der Bruft, das Feld baut "feben " c).

Theers.

In Indostan findet man noch eine andere Secte ber Unhänger, die weber Beibe Man weis nichts von ihrer Religion noch Muhammedaner sind, und Theers heißen. Sie machen eine Gesellschaft aus, die überall gebrauchet wird, die Brunnen, die Cloade und Abzüchten zu reinigen, und todtes Bieb, bessen Fleisch sie nachgebends effen, abzu Sie führen auch die Berbrecher zur Strafe, und manchmal verrichten fie die Sintil tung felbst. Sie werden auch für ein schändliches Geschlecht gehalten. Undere Indiantif Die sie angerühret hatten, murden sich für verbunden halten, sich vom Ropfe bis an Diefer Abscheu aller Menschen vor ihnen, hat ihnen den Namen Altort Rufe zu reinigen. Man laßt sie auch nicht mitten in der Stadt wohnen; sie muffen fich an bol Ende ber Borftadt begeben, und bem Umgange mit ben Ginwohnern entsagen d).

Machdem Schuten bemerket hat, daß des Unterschiedes unter den abgottischen Settl Alle ababtti= schien heiten Gate man bie Priester in allen Religionen Braminen ober Brahemeren e) hießen: Indien heißen hebt er doch die Braminen unter den Banianen weit über die andern. Sie find, faget er, gefittelligen gesetzter, und verständiger. Es ist schon angemerket worden, daß sie alle dren oder vier fil Braminen.

ne Schnure tragen, die ihnen über die Achfeln geben, und die fie nie von fich legen. gleich, was die übrige Rleidung betrifft, fren find : fo gehen fie doch meistens nackend, von Lenden hinauf, und haben nur ein Stuck Zeug, das ihnen zum Burtel dienet, und bis auf Die Füße hinabhangt. Die bengalischen gehen nie aus ihren Saufern, ohne einen großel Ihr Kopf ist mit einem andern Stucke Zeug ober Gent Rock von Baumwollenzeuge. bevecket, bas vier oder funfmal herumgewickelt ift, und ihre Haare bedecket. ben sie niemals ab. Gine Flechte, in welche sie dieselben vereinigen, dienet ihnen, sie hintel bem Ropfe zu erhalten Thro Ohnan fin beite bieselben vereinigen, dienet ihnen, sie hintel Ihre Ohren find lang und herabhangend, mit golbenen Ringel bem Ropfe zu erhalten. und anderm Geschmeide gezieret. Ihre Beiber sind sehr stolz. Sie berauchern sich mit einem Monafel von Sandalischen Monafel von Sandalische Monafel von Sandali Leib mit einem Mengsel von Sandelholze, Reiße, und andern wohlriechenden Sachen dem Alterthume der Casten oder des Stammes der Braminen, sind ihrer noch viele unter ihnen, die aus königlichem Geschlechte sonn mallen Ihr Rock ist von einem durchsichtigen Zeuge, wie ber andern Weibesbilder ihrerihnen, die aus königlichem Geschlechte sen wollen, und allen Hochmuth bieser Abkuff benbehalten. Alle Reisenden find eine Des Colon, und allen Hochmuth bieser Abkuff Alle Reisenden sind eins, daß sie ben den abgottischen Königen in großen benbehalten. 2/115 Unsehen stehen, und daß nichts, ohne sie zu befragen, unternommen wird.

<sup>1)</sup> Schuten a. b. 211 u. f. G.

d) Mandelslo a. b. 187 G.

unfer re Franzosen zu Ponticheri nennen fie Brames.

Mus einigen Gebrauchen, welche die Reisenden gesammlet haben, und die allen land= Befdreis haften des Reiches gemein zu senn scheinen, will man keine besondere Abtheilung machen. Man-bung von beleit. Indostan. belsto erzählet, alle Mogolen waren große Liebhaber ber Jago, und ihre Windhunde flei- Indottan. Dies die unsern sind. Sie zähmen Tiger und Leoparden, solche als Hunde zu brauchen. Diefe fangen bas Rothwildpret mit einem Sprunge, aber fie verfolgen es niemals. bigel du fangen, haben sie eine sehr leichte Art. Fluß= Schaftliche Ses den fie ausnehmen und mit heu ausfüllen. In diesem Zustande lassen sie ihn, vermittelst mogolischen berche ausnehmen und mit heu ausfüllen. In diesem Zustande lassen und mens Reiche. Sie brauchen bargu einen Sausentrich, brauche im der Bewegung, die sie ihm mittheilen, schwimmen, folgen ihm unter dem Wasser, und men- Reiche. gen ihn unvermerkt unter die andern, die sie ben den Fußen fassen, ohne sie im geringsten ichen unvermerkt unter die andern, die sie ben den Fußen fassen, ohne sie im geringsten chen du machen. Mit dem Bogen schießen sie ungemein geschickt; sie treffen die Bogel in Jago. Rohre, Ihre Bogen find von Buffelshorne, und Die Pfeile von einem fehr leichten

Das Schachspiel lieben sie ungemein, wie auch eine Art Kartenspiele, die sie manchmal dem Berluste ihres Bermogens aussesset. ob sie wohl durch ihre Instrumente schlecht ausgesühret wird. Eben so gemein ist unter als len has All durch ihre Instrumente schlecht ausgesühret wird. Eben so gemein ist unter als ein Magal unternimmt nichts von Wichlen bas Bertrauen auf die Sterndeuterkunft. tigfeit, ohne den Minanin oder Sterndeuter befragt zu haben.

Außer benen Werten, welche die Religion betreffen, und ihren eigenen philosophischen Schriften haben sie des Aristoteles Werke in das Arabische überschet, die sie Aplis nennen, und Avienna Sie Leben haben sie des Aristoteles Werke in das Arabische überschet, die sie Aplis nennen, und Avienna sie Leben daselbst Bie bestigen auch einige Bucher des Avicenna, den sie sehr hoch halten, weil er aus Sas in Hochach: marcande, das unter Tamerlans Herrschaft gehöret hat, gebürtig gewesen ist. Chreibart fehlet es nicht an Starte und Beredsamfeit. Wes Merkwürdige auf, was an dem Hofe und in den Provinzen vorgeht; und die meisten, beldhe an den Geschäfften Theil nehmen, hinterlassen Nachrichten, welche zu einer guten Reichsgeschichte vieles bentragen konnten. Ob ihre Sprache gleich in verschiedene Mund-green geschichte vieles bentragen konnten. Arten getheilet ist, so fällt sie bennoch den Fremden nicht schwer. Sie schreiben, wie wir, bon Betheilet ist, so fallt sie bennoch den Fremven must juniet.
fanisse Rechten gegen die Linke. Aber unter den Vornehmen giebt es wenige, die nicht persianisch, und selbst arabisch sprächen.

sehlet Hre gemeinsten Krankheiten sind der Durchlauf und hisiges Fieber. Un Merzten sie in sein sichen nicht, aber keine andern Wundarzte haben sie nicht, als die Barbierer, die fie in seihnen nicht, aber keine andern wunvarzur guden je mog, Bein großer Anzahl haben: doch verstehen selbige nichts weiter, als Aberlassen und

In einem so weitlauftigen lande unternimmt man nicht, die verschiedenen Eigenschaflen den den einem so weitlauftigen kande unternimmt man nicht, die versumeren. Die Von Indostan um die von Indostan. Mitte klandstriches zu bestimmen f). Ueberhaupt fangt der Winter in Indostan um die von Indostan. Misse Landstriches zu bestimmen f). Ueberhaupt fangt ver wonne in Juden Jah-teszeit in Brachmonates an, und dauert bis in den Herbstmonat. Die Regen dieser Jah-gebeit in Brachmonates an, und dauert bis in den Herbstmonat. Sie fallen nur dann und wann, teszeit sind nicht so unabläßig, als in den oftlichen ländern. Sie fallen nur dann und wann, besonden nicht so unabläßig, als in den oftlichen ländern. Der Mordwind herrschet sechs Mobefonders ben dem Vollmonde und Neumonde. Der Nordwind herrschet sechs Monafe lan. Die warmsten Monate in hate lang, und der Sudwind folget alsdenn eben so beständig. Die warmsten Monate in dem Jak, und der Sudwind folget alsdenn eben so beständig. Die warmsten Monate in bem Jahre sind der Südwind folget alsdenn eben so vestanvig.

erträgliche sind der April, May und Brachmonat; während derselben wurde die Hiße un= erträglich senn, wenn die Winde, die sich ziemlich ordentlich erheben, die Luft nicht erfrischten. Außer-

bis Bon swanzig Grad fublicher Breite, Terri hat ihm diese Große bengelegt. Man dum drey und vierzig nordlicher Breite. sehe oben die Erdbeschreibung. Allgem, Reisebesche, XI Band.

Spiel.

Herste.

Indosfan.

Befchrei: Außerbem aber find felbige wegen ber erstaunlichen Menge Staub, die die Sonne ben

bung von Gesichte entzieht, sehr beschwerlich g).

In dem kandstriche zwischen Surate und Agra fangen sich die Regen mit erstauns chem Ungewitter an, und endigen sich eben fo. Gleichwohl schlagt es baselbst felten ein/ Diefe bren Monate über regnet es jeben 34 melches Terri ber dunnen luft zuschreibt. und manchmal dauert der Regen ohne Unterlaß. Sobald er vorben ift, wird die Luft flar und heiter, daß es die neun übrigen Monate etwas außerordentliches ist, das geringste Aber am Ende dieses so lange daurenden schonen Wetters, ift bie Bolfchen zu feben. de überall aufgeborsten, und den sandigten und beständig unfruchtbaren Wüsten abnich Raum hat es funf ober fechs Tage geregnet, fo grunet fie über und über. " saget eben der Berfasser, nirgends Felder in Indostan gesehen, wo das Getraide nicht "bicker und starker gewesen ware, als in England. Man fact es in dem Man und in bei "Unfange des Brachmonates. Die Ernte geschieht im November und December, welch " die benden gemäßigsten Monate sind b).

Berniere Be:

Bernier bemerkte mahrend seines langen Aufenthaltes, baß es niemals vollig ju Debl bachtungen. geregnet, bis man viele Tage lang hat haufige Wolfen nach Westen geben seben. let wegen der Ursachen seine Muthmaßungen mit; aber hier bleibt man nur ben den Begebel heiten, die aus seinen Boobachtungen gewiß scheinen. "Um Ende des Regenwetters, sagetill "das ordentlich gegen den Weinmonat einfällt, nimmt das Meer feinen lauf nach Gubell und der kalte Nordwind erhebt sich. Er wehet vier ober funf Monate ohne Unterlaß, "ohne Sturm, immer in gleicher Starke und Richtung; nur manchmal andert er fich "ungefähr, oder halt inne; aber er fångt sogleich wieder an. Nachgehends verstreichen wan zween Monate, wahrend berer die andern Winde ohne Ordnung herrschen. "Diesen benden Monaten, die man die Zwischenzeit, zwischen den zwo Jahreszeiten nengen "und welche die Hollander nicht ungeschickt den zweifelhaften Wind genannt hall "fonmt das Meer wieder zuruck von Suden nach Morden; und der Sudwind erhebt in wieder, vier oder funf Monate zu herrschen, wie der Strom des Meeres. In diesen Zwischenzeitel "ungewisse Witterung machen nachdem eine neue Zwischenzeit. "ist die Schiffahrt gleich schwer und gefährlich, da sie zu den ordentlichen Zeiten angentell und ohne Gefahr ist ausgenammen der den Geraffen der der angentelle "und ohne Gefahr ift, ausgenommen gegen bas Ende ber Zeit bes Gudwindes. "Zwischenzeit, welche auf diese folget, ist auch sehr vielgefährlicher, als die andere, und bie "fer Wind in der ordentlichen Zeit fturmischer und sehr viel gefährlicher, als der ander "Bas dem Bernier noch seltsamer vorkam, ist dieses; daß gegen das Ende des Gudulf "bes, und mahrender Regenzeit, auf dem hohen Meere Windstille ift, die Ruften abet in ftanbige Ungemitter und Mindstimme habet "ständige Ungewitter und Windsturme haben, bis auf funfzehn oder zwanzig. Meilen 2000 bie Gee binein. Gin europäisches Schiff " die See hinein. Ein europäisches Schiff, das sich alsbenn der indianischen Rufte nabell "will: 3. E. zu Surate anzulanden Schoitere C.C. mill: z. E. zu Surate anzulanden, scheitert fast allemal, wenn es nicht seine Zeit fil "wohl in Acht nimmt, fogleich nach dem Regen anzukommen i).

nach den Regenguffen ereignen, Bemerket et noch daß in denen Landern, wo der Indus fleßt, and det len gange Rabre phine len ganze Jahre vhue Regen verftreichen; und po Indus doch genugfam aufschwillt, das Erdteid w befeuchten. Ekondas

g) Mandelslo a. d. 200 und verherg. S. b) Eduard Terri, an oben angeführtem Orte a. d. 12 G.

<sup>1)</sup> Bernier IV Th. a. d. 232 und vorherg. S. Ben Gelegenheit der Heberschwemmungen, die sich

Wir wollen diesen so langen Absaß mit Bouard Terris Unmerkung schließen k): ndie leute in Indostan, denen ihre Religion nicht verstattet, Wein zu trinken, bedienen sich bung von seines Getrankes, das mehr gesund als augenehm ist, und ben ihm Cahua genannt wird. Indostan. "Es wird aus einer schwärzlichten Bohne gemacht, die man im Wasser sieden läßt, und Die Mogobie ihm wenig Geschmack giebt, ob sie wohl die Berdauung zu befordern, die Lebensgei-len bedienen fter ju erwecken, und bas Geblut zu reinigen sehr dienlich ift., Bobne, die wir unter bem Namen Caffe kennen. Da das glückliche Arabien so nabe ift, Terri redet von ber fich bes Cafspaben die Mogolen dieses Betrank wohlfeil, das sie wegen der starken Getranke, die ihe te Religion zu meiden besiehlt, schadlos stellet. nach Mocka senden, bringen ihnen diese Waare gegen indianische. Man hat oft gestraget, wie zie Genden, bringen ihnen diese Waare gegen indianische. Man hat oft gestraget, Die Schiffe , die sie jahrlich von Surate wie ein so kleines kand, als Arabien, nicht nur Persien und die Turken, wo der Caffe lan-ge Deit so kleines kand, als Arabien, nicht nur Persien und die Turken, wo ber Caffe lange Zeit ift gebrauchlich gewesen, sondern auch den größten Theil von Europa, wo sich der Beschmad an demselben langer als ein Jahrhundert fest gesethet hat, damit versorgen tann. Die Schwierigkeit vergrößert sich, da er in Indien eben so gebrauchlich ist. Man hat auch des Terri Unmerkung nur deswegen hergesethet, damit sie gleichsam den lieber= Uebergang zu Kaleganheit haben wird, die Schwiessossenbem Cas gang dur folgenden Reise ausmachen solle, wo man Gelegenheit haben wird, die Schwie-folgendem Caspitaliate tigfeit ju erlautern.

# Das XXVII Cavitel.

Erste Reisen der Franzosen nach dem glücklichen Arabien, durch das morgenländische Meer.

#### Binleitung.

ußer dem bereits angezeigten Vorsaße scheint es, daß ben der Absicht, die man sich worgeseßet hat, alles dasjenige, was Persien und die Türken betrifft, in die Sammbung dung der Reisen zu kande zu verweisen, nichts sich besser sieher schiefe Erstühlung, um den ostlichen Theil von Indien zu schließen. Man darf die leser nicht mehr tra, und einige Gegenden von Abysinien, wo der Versasser, die Insel Socoans sand einige Gegenden von Abysinien, wo der Versasser die nach dem Hasen zu Aben sen gestiegen, würden nichts mehr darbiethen, was nicht unter hunderterlen Gestalzder in einer großen Anzahl von Tagebüchern bereits erschienen wäre. Wir wollen, um ben man hier wirtheilet m), von einer Gesellschaft Handelsleute zu St. Malo gebrauchet worzdesweges und ohne eines andern Vermittelung, einen Handelsleuten einfallen ließen n), geratich

k) An oben angeführtem Orte a. d. 13 S. seit 1660 bekannt. Gr war daselbst berausgeseift 1716 zu Paris ben Caillean in 121110

n) Der Verfasser saget, unter allen Eurospaern. Vermuthlich mar es ihm unbefannt, daß sich die Englander seit langer Zeit diesen Weg etsöffnet hatten.

Arabien. 1708.

Beife nach lich ben Caffehandel zu unternehmen, ba die Frangofen bisher ben Caffe von den Burfell und zuweilen auch von ben Englandern und Sollandern, gekaufet hatten. Zwen Schiffe Mamens der Mengierige und der Gleißige, wurden in dieser Absicht zur Streiferen und Ein jedes führete funfzig Stucke; und fie liefen den Gten Jennel jum Sandel bewaffnet. 1708 von Breft aus. Den Namen des Schiffshauptmannes o) meldet man uns nicht welcher doch zugleich Director der Handlungsgesellschaft war, und auf den Teucieriges gieng. Der Gleißige hatte ju feinem hauptmanne einen erfahrnen Befehlshaber, 30 mens Champloret.

#### Der I Abschnitt. Reise von Aben nach Mocka.

Begenwartiger Buftand von Aben. Seine Lage. Festungewerte. Safen. Innere der Stadt. Muf: nahme der Frangofen. Schiffsbeobachtungen. Die Franzosen werden nach Tagora verschlagen. Sie erhalten ein Schreiben von bem Ronige. Gefährliche Bay ju Tagora. Beobachtungen, wegen der Strafe des rothen Meeres. Weg

bis nach Mocka. Aufnahme der Frangofen das Ihr Bergleich mit dem Statthalter. felbit. Beschreibung von Morfa. Gebrauche ber Gin wohner. Eigenschaften bes Landes. meine Unmerfungen wegen Arabien. Berfchie bene Arten von Caffe. Großer Caffemartt. 2006 fuhre nach ber Turfen und Indien.

Gegenwär- Mir wollen uns gleich nach dem Hafen zu Uben, an der Einfahrt in das rothe Meer, ver tiger Zustand 20 fegen, woselbst die Schiffe in eben dem Jahre im Christmonate anlangeten. von Aben. Verfasser beschreibt den gegenwärtigen Zustand dieser Stadt p). Sie liegt an bem Buffen fichen Geleinen Geleinen beim Buffen fichen Geleinen Geleinen beim Buffen fichen Geleinen der Buffen fichen Geleinen gegenwärtigen Zustand dieser Stadt p).

vieler hohen Gebirge, welche sie fast von allen Seiten umgeben; und welche auf ihren Seine Lage. ben funf ober fechs Forte haben, nebst Streichlinien und vielen andern Werfen an ben I Bon ba führet eine schone Bafferleitung bas beffe lern, Die sie von einander sondern. Wasser von der Welt, in ein großes Behaltniß, welches nicht über eine Bierthelmeile politieft und gesche ich un ber Stadt ift, und zu ben Bedurfniffen ber Ginwohner überflußig zureichet. beschreiber thun sehr unrecht, daß sie einen Gluß durch Uben geben laffen. ben Abulfeda übel verstanden, welcher bloß ein Thor an der Landseite seget, welches er raff

Basserthor nennet, weil man wirklich durch diese Thor das suffe Basser hineintom men laßt a).

Seine Befe: ftigung.

Der Ort ist mit Mauren umgeben, die heutiges Tages fehr schlecht sind, vornehm lich an der Seeseite, wo man doch hin und wieder einige Bollwerke mit fünf oder seche terien von gegoffenen Stücken wahrnimmt, deren einige fechzig Pfund schießen. Man gland es sen solches das Geschüß, welches Solnman der Zwente da gelassen, nachdem er die Stallen, nachdem er die Stallen weggenommen, und das ganze land erobert hatte, welches die Turken nachher ben aralle schen Fürsten haben abtreten mussen. Bon der Landseite kann man nur durch einen einigst Weg nach Aben kommen, welcher durch einen ziemlich engen Strich landes geht, ber abl eine Halbinfel ins Meer hinaus lauft. Der Anfang dieses Weges ist mit einem Fort nehl

o) Er wird in dem Bergleiche von Mocka, de la Merveille genannt. Man muß fich über bie Auslaffung feines Ramens auf dem Sitel und in der Borrede um fo vielmehr verwundern, da Gerr be la Roque, dem man die Ausgabe dieser Reife: beschreibung ju danken hat, gesteht, daß er die

Nadrichten von diesem Schiffshauptmanne fiblierhalten und fie min erhalten, und fie mit ihm in Ordnung gebreit habe. Dieieniam Diejenigen, die den herrn de la Mogli gefannt, werden ihn keiner Untreue verbabitg halten. Er ift ober Er ift eben derfelbe, dem man eine fiet ifebeschreifung schone Reisebeschreibung von dem Berge Bibanot

tinigen Bachten hin und wieder bebecket. Ginen Studschuß weiter findet man ein anderes Reise nach Bort, in einem halben Monde, mit vierzig Stucken auf vielen Batterien, und einer be-Arabien. Es wurde unmöglich fenn, eine landung an Diefer Seite zu versuhen, um so vielmehr, da man zwischen der Stadt und diesem zwenten Fort auf dem Wege babin noch ein anderes antrifft, welches mit zwolf Studen und einer Besagung verseben ift.

Bas bas Meer betrifft, wodurch man febr leicht ju biefer Stadt fommen fann: fo Sein Safen. ift solches eine Ban, von acht bis neun Meilen Deffnung, die gleichsam in zwo Rheeden getheilet ist. Die eine ist ziemlich weit von der Stadt; die andere ist nicht so groß, und naber Belche man ben Hafen nennet. Indessen hat solche boch nicht weniger, als eine Meise in Belche man ben Hafen nennet. le in der Breite, wenn man sie von der Citadelle an rechnet, welche folche mit funfzig Stusten Con Citadelle an rechnet, welche folche mit funfzig Stusten Con Citadelle an rechnet, welche folche mit funfzig Stusten Con Citadelle an rechnet, welche folche mit funfzig Stusten Citadelle an rechnet con Citadelle an rechnet c den bestreicht, bis an die vordere Spige, wo die Forte sind. Man liegt überall in achtdehn' Manzig, und zwen und zwanzig Jaden Wasser. Uben ist eine ziemlich große Stadt. Ran steht noch viel schöne Häuser baselbst, von zwen Stockwerken und mit platten Dachern. Sie zeiget aber auch viel altes Mauerwerf und verfallene Gebäude, welche nebst der vor- Stadt. Sinnere der theishaften Lage zu erkennen geben, daß Aben ehemals ein wichtiger Ort, und das vornehmste Bollwerf von dem glücklichen Urabien gewesen. febr angenehm, und mit vielen Biesen an dem Fuße der Gebirge verfeben r). Ihr Bebieth ift ziemlich enge, aber

Obgleich die Franzosen von dem Statthalter zu Uden nichts erwarteten: fo trieb doch Die Franzo: bie Reugier, die Stadt zu feben, und die Luft, vorher zu errathen, was sie sich etwa von sen steigen zu ber Höhlichkeit der Araber zu versprechen hatten, die benden Befehlshaber an, in der Rhee- And. de vor Unter zu legen. Ein jedes Schiff grußete die Festung mit sieben Schussen, die ihnen mit eben so vielen beantwortet wurden, woben sie bewillkommet und eingeladen wurden, ans land zu steigen. Diese Aufnahme, welche mit der Anerbiethung allerlen Erfrischun-

gen begleitet war, brachte ihnen so viel Vertrauen ben, daß, nachdem sie sich ans land seben laffen, sie feine Schwierigkeit machten, einigen bewaffneten Leuten zu folgen, welche sie nach dem Thore führeten, das man das große Seethor nennet, weil es sehr groß ist,

und nach dem Hafen zugeht.

Sie bemerketen, daß es von einer ungeheuren Diche ift, mit Rageln oder vielmehr Beschreibung Mit Karken eisernen Zapsen beschlagen, und zu mehrer Sicherheit mit einer Stange verse- des Thores. ben ist, deren Größe der Nagel ihrer gleich kommt. Man ließ sie durch dieses Thor in einen wohlgewolbten Ort, etwan funfzehn Schritt lang, gehen; nach welchem sie eine Urt von Cabin blgewolbten Ort, etwan funfzehn Schritt lang, gehen; nach welchem sie eine Urt von Daselbst Cobinet fanden, das ebenfalls gewölbet war, und sich in einem Winkel endigte. Daselbst Empfing sie ein angesehener Besehlshaber, Namens Linkvelbar s), das ist Fürst des Mesnig sie ein angesehener Befehlshaber, Namens Link sie Gie auf lehnstühle von son-Meeres, eigentlich aber hafenhauptmann, fehr höflich, und ließ fie auf tehnstühle von fonberbarer Geffalt nieder figen. ihre landung bereits vernommen hatte, Befehl schickete, sie zu ihm zu bringen. Sie glengen anfanglich durch eine eiserne Thure, welche in der Spise des Winkels war, und zu einer andern

du banken bat; und der altefte Bruder des Ritters de la Roque, welcher lange Zeit Verfasser von dem frangofischen Mercur gewesen.

P) Siebenzig Grad Lange, und zwolf Grad Norderbreite nach des Abulfeda Tafeln. Wenn das Borman von Westen tomme: so wurde man das Vorgebirge von Men, wegen ber vielerlen Soben von ben Bergen, woraus es befteht, fur viele Infeln jufammen balten.

9) Reife nach dem glucklichen Urabien a. b. 62 r) Ebend. a. d. 63 6. 1) Die Europäer nennen ihn verderbt dent Mirebar.

Reife nach anbern Thure, von lauter holzernen Stangen führete.

Reihen Soldaten, der Emir el bar zu ihrer linten. Alls fie zu des Statthalters Pallaffe

Ihr Marsch geschah zwischen ind

Mrabien. 1708.

famen: fo mußten fie eine febr fchone Treppe hinauf, in bas vornehmfte Zimmer geben, woselbst sie ihn an dem Ende eines Saales auf einer mit prachtigen Tapeten bebeckten bohung liken fanden. ba er fich auf Ruffen von mit Gold gesticktem Zeuge lehnete. Wefellschaft war auf benden Seiten auf andern Tapeten, und ber übrige Saal schien mit febt Gnade, die fie feinen Matten bedeckt ju fenn. Sie naberten fich der Erhöhung, ohne ihre Schuhe ausgejo

ermeisen.

erhalten und gen zu haben, welche Gnade sonst gemeiniglich niemanden zugestanden wird. Das übrige Gebor hatte nichts merkwurdigers t), als daß fie auch ihrer Seits eine Gelegenheit hab ten, dem Statthalter eine weit toftbarere Gefälligfeit zu erzeigen, indem fie ibm ben Ber stand eines von ihren Bundarzten bewilligten, welcher feiner Familie eben so nublich mat, Sie erhielten von seiner Erfenntlichfeit ein Empfehlungsschreiben an den Statt halter zu Mocka, womit fie ben 27sten bes Christmonats wieder unter Seael giengen. man ihnen die Frenheit gelaffen hatte, die Stadt zu besehen: so nahmen sie eine lebhafte Sie sind mit Marmor ober Bewunderung über die öffentlichen Bader mit fich hinmeg. Jaspis befleidet, und von außen mit einem schonen runden Dache gefronet, welches in wendig mit verschiedenen Gallerien geschmuckt ift, bie auf prachtigen Saulen ruben. Das gange Gebaude ift vollkommen in Gemacher und andere Gewolber abgetheilet, Die insgefamme an den Hauptsaal stoßen u).

Schiffsbeob= achtungen.

Man hatte den benden Befehlshabern gemeldet, sie hatten ben der Ausfahrt aus ber Rheede vieler Vorsicht nothig, um sich vor den Stromen in Acht zu nehmen. ben auch in der That von der Seite des Borgebirges von Uben mit vieler Schnelle nach fet ner Spise; und aller Bemühungen ber lootsen ungeachtet, giengen die benden Schiffe nut eine Vierthelmeile von diesem Vorgebirge vorben, welches das Drittheil von einer Melle Man entdecket daselbst zween Es ift febr gerade und febr jabe. Bobe zu haben scheint. Diefe Thurme werden aus einem Schloffe gefebell Thurme mit ihren Schildwachten. welches nur eine halbe Meile von der Stadt ist, und auf welchem die Einwohner die Fall nen und Zeichen sehen, die man daselbst ausstecket, um sie ben Gelegenheit zu warnen; ches fie auch in der Stadt und in der Citadelle thun, welches eben die Aussicht hat. versichert, daß man von der Hohe dieses Vorgebirges zehn Meilen in der Runde umbet

2) Man fragte fie, wo fie bin giengen und reichte ihnen Caffe auf sultanisch-

21) Ebendaf. a. b. 57 und vorherg. S.

a) Sein Schreiben verdienet erhalten zu werben, nicht allein wegen des Characters der Reds lichfeit, welcher darinnen hervorleuchtet, sonbern auch um den Abfichten bes herrn Ufley, Profeffore ber arabifchen Sprache zu Cambridge, nachgutommen, welcher in feinem Berichte von ber Barbaren, den er im 1713ten Jahre berausgege: ben, jedermann einladet, ihm die Ochriften von dieser Art mitzutheilen, weil solche die Eigenschaft und Schreibart der Morgenlander vorstellen, und Daber gur Erlanterung der beiligen Schrift dienen fonnen. Avertiffement auf ber 6 Geite. flang fo:

"Bon dem wohlbewachten Safen Tagbiute "Im Namen des gnadigen, barmherzigen got , tes. Lob fen Gott so wie es ihm gebuhrt. deft "gebe feinen Segen demjenigen, nach welchen " fein Prophet mehr feyn wird; und seinem 3, fchlechte und feinen Freunden, nebft dem Frieden , Die Schrift dieses Briefes ift von unsern Being dem Sultane Mehemed, des Sultans Meile "Sohne, welchen der hochste Gott erhalten wollt-"Amen.

3, Wir thun ench ju wiffen, o Schiffshaupt-2, mann, daß ihr Sicherheit und vollige Freybelt , in diesem Safen Taghiura habet, Solgund Die

Brrtbum .

sehen konne, und daß man das Vorgebirge selbst funfzehn bis zwanzig Meilen in der See Reise nach Etblicke. Diese Ruste überhaupt scheint trocken und sandicht zu seyn: ein wenig weiter ins Arabien. land hinein aber ift ber Boben voller Geholze und moraftig.

Man hatte es den Franzosen sehr empfohlen, sie sollten nur nach Westen, und sogar tin Bierthel gen Nordwest steuren: allein der Pilote auf dem Gleisigen, welcher seinen welcher die Kranzosen Lageregistern zu viel trauete, blieb hartnäckig baben, West gen Sudwest warts zu fab- nach Tagora ten, und der Mengierige, welcher dar hinter war, sah sich genothiget, seinem Grethu-bringt. the mit zu folgen. Indessen entbeckte man ben andern Tag bes Morgens bas berühmte Gebirge, Bab el mandel, welches an der Einfahrt des rothen Meeres an der Ruste von Africa liegt: man erkannte es aber nicht. Da der Fleißige nicht aufgehöret hatte, seinen Beg fortzusegen: so befand man sich bald an der Einfahrt einer Ban, welche etwan sechs Meilen Deffnung hatte, und in deren Mitte eine Insel lag. Als man diese Ban und beren Meilen Deffnung hatte, und in deren Mitte eine Insel lag. Als man diese Ban und deren Insel mit den Karten verglich: so glaubete man leicht, daß man an der Einfahrt des toffen Meeres ware; und weil das Wetter gunftig war, fo faßte man den Entschluß, hinein in Meeres ware; und went vas zweiter gunfig wut, is juge. Dage ware gum Backe jum Machdem man zwo Meilen zurückgelegt hatte: so sah man eine Barke zum Machden. Dollmetscher. Borfcheine kommen, welche mit zwanzig Mann, nebst einem benjanischen Dollmetscher, und iveenen kotsen besetzet war, von denen man bald vernahm, daß dieß die Ban von Tax Jorg ware, einer Stadt in Ufrica in dem Königreiche Aldel und Zeila, welche ehemals unfeet bem abyfinischen Reiche begriffen gewesen. Sie überreichten zugleich dem franzosis Sie erhalten chen Besehlshaber ein Schreiben im Arabischen von dem Könige. an der Ruste hatten die benden Fahrzeuge schon den vorigen Tag gesehen, und daher diesem Denn bie Ginwohner ein Schreiben. Beren Beschwind Rachricht davon gegeben, welcher nicht gezweifelt hatte, daß sie nicht Gelegenheit zur Handlung suchen, ober einiger Erfrischungen nothig haben wurden, und ih. nen daher diese doppelte Gefälligkeit höflichst anbiethen ließ x).

Sie nahmen solches um so viel williger an, weil sie nur noch eine halbe Meile nach Lagora hatten, und das kand ihnen reizend vorkam. Da sie aber ihre Schaluppe mit dem Gener, hatten, und das kand ihnen reizend vorkam. Da sie aber ihre Schaluppe mit dem Senkhlege und der Lotsschnur hatten vorhergehen lassen, weil die Racht einbrach: so fan= Gefahr in der den Genander und die mur Bay Tagora. den sie gar bald eine Felsenbank, über welche man nothwendig gehen mußte, und die nur Bay Tagora. mit dren Faben Wasser bedecket war, welches sie zwang, von ihrem Vorsage abzustehen. Sie nahmen die benden Lotsen auf den Mengierigen, und schickten den Dollmetscher mit ei-

sold gunehmen; denn wir find verbunden, euch "Saks Bukommen zu laffen, und wollen euch ein "Raban geben, um euch in die Stadt einzulafnsen geben, um end, m oie Sint. Wenn wife no ihr ans kand steigen wollet. Wenn sige nad dem Safen Beila gehen wollet; so ist er sodher an dem Orte, wo ihr iht send. Wir sind ntebliche Leute, und wir glauben an Gott und niefinen gente, und wir glauben an Gott und "feinen Propheten. "benghekenntnis: ich bezeuge, daß fein anderer Bott ift, ale Gott, und daß Mahomet fein aprophet ift. Gott gebe ihm feinen Gegen, und siberhaufe ihn mit einer großen Angahl angenehe mer und gefegneter Geligfeiten des Friedens bis auf den Lag des Gerichts. Und Lob sen Gott, bem herrn bepber Leben. Ihr habet bie Si-

, cherheit Gottes und die Gicherheit des Gultans " Mehemed, des Sultans Deing Sohnes; und " das Bell, und die Barmherzigkeit Gottes, und " fein Segen fen über ench., Un der Seite war bas Siegel des Roniges, mit biefen Worten: "Derjenige, welcher auf ben himmlischen Ronia "trauet, Gulton Dehemed, Deings Cobn im "urzten Jahre (ber Begira, welches mit dem 1705 nach unferer Zeitrechnung übereinkommt, in welchem Sahre das Giegel gegraben worben). 2(uf der andern Geite des Glegels las man nach ber Unterfdrift das Bort Catmir, ber Dame eines Sundes, welcher nach dem Allcorane die schlafene ben Bruder ben ihrem Odlafe 309 Jahr bemachet

Arabien.

1708.

Reise nach nem Geschenke und Entschuldigungen an feinen herrn wiederum zuruck, und versprachen ihm, die benden Manner zu belohnen, die fie in ihren Dienften behielten. Sie wurden bet bedauret es, daß er feine Nachrichten zu Lagora batte einziehen konnen. Erdbeschreibung eben so nutslich gewesen senn, als der Handlung, da das Land unsern

Reisenden so wenig bekannt ist y).

Diefe Gedanken aber machten ber lebhaftesten Furcht fast eben fo bald Plat, als et nach Wahrnehmung des Schaumes, der ihm einige Gefahr prophezenete, sich auf einmal an dem Rande einer fürchterlichen Bank befand, wo sein Schiff verschiedene male, burch Das Spiel einer fleinen Welle, auftieß, welche es aufhob, und auf ben Brund fallen ließ, als sie sich zuruck gezogen hatte. Diefer Grund mar Sand, voller starten Felsen, welche Indessen macheten boch der Benftand bes verschiedene Stücke von dem Riele abbrachen. Es war nichts mehr Himmels, und die fleifige Urbeit den Mengierigen wiederum los. Die benden Piloten von Tagora riethen, übrig, als auf einmal aus der Ban zu gehen. an der linken Seite der Insel vorben zu gehen, welche ben ihrer Einfahrt liegt, ob man gleich Nachdem sich endlich wegen Mangel bes Grundes, daselbst nicht vor Unter legen fann. bie benden Schiffe vollends losgemacht hatten: fo entferneten fie fich ungefahr eine Meile weit vom lande. Eine Windftille hielt sie die ganze folgende Nacht auf; und nachbem den Morgen mit einem fleinen Winde weiter vom Lande weg kamen, fo liefen fie gegen Abend in die berühmte Strafe des rothen Meeres, ober des arabifchen Meerbufens ein:

Mnmerkungen wegen ber res.

Dieser Erzählung, welche man jum Besten ber Schiffahrt nicht hat weglassen bitt des Berfassers fen, muß man die Unmerkungen des Berfassers wegen der Beschaffenheit dieser Strafe Das Borgebirge Bardafu, saget er, welches in dem Konigreiche 2lbel liegh vothen Mee geht gegen ein anderes zu, welches ihm gegen über liegt, und das Vorgebirge Fartad heißt, in bem Ronigreiche biefes Namens, an ben Ruften von Arabien. fahr funfzig Seemeilen von einander entfernet. Das Weltmeer aber, welches über but dert und funfzig Seemeilen weit zwischen diesen benden tandspigen eingeschlossen ist, wird endlich, durch Unnaherung der benden Rusten, so eng zusammengezogen, daß nicht mehralb etwan vier Seemeilen Deffnung bleibt, oder ein Ufer von dem andern entfernet ift. Dief Deffnung machet ben fleinen Canal, ben man eigentlich die Strafe nennet. das Meer an, sich zu erweitern, und erstrecket sich an viele Kusten von verschiedenen man men, ungefähr von zwenhundert Seemeilen weit, von Gudoft gen Nordweft. findet ben der Einfahrt in die Straße eine Sandbucht, von zehn Faden Waffer, wo die benden Schiffe ruhig vor Unter legeten, im Gesichte einer Moschee und vieler Fischerhutten Dieser Bucht gerade gegenüber, das ist zur Rechten der Ginfahrt, sieht man das Enland, Bab el mandel, welches der Meerenge seinen Namen giebt, oder ihn von solcher nimmt Un gewissen Orten ist est Es ist etwan zwo Seemeilen lang, und nicht völlig so breit. was grun, obgleich das übrige nichts weiter, als ein unfruchtbarer Felsen ist, der von Castet und Wellen bestürmet, und von der hife der Sonne verbrannt wird. findet es in den meisten gemeinen Rarten sehr übel gesetzet, indem sie es mitten in die Straff stellen, da es doch ganz an der arabischen Ruste liegt, und so nahe, daß zwischen ber bet sel und bem festen lande nur eine sehr ence Talen Co. Ben det Man fin fel und bem festen lande nur eine febr enge Fahrt für die fleinen Schiffe bleibt. Einfahrt ber Strafe und unter ber Sohe ber Infel ift ber Untergrund fehr aut.

y) Chendas. a. b. 75 S. Man sehe bes de Castro Tagebuch im ersten Bande diefer Sammlung.

det daselbst noch eine andere Bucht, als biejenige, wo die benden Schiffe vor Unter gele- Reise nach Ben hatten, eine Bierthelmeile breit, nebst niedrigem Lande in ber Mitten, worauf man Arabien. fleine mit Matten bedeckte Haufer sieht. Un diesem Orte werfen die Seerauber Unker, und no vor den Sudmestwinden bedeckt z). Jamen Bab el : Mandel führet, und bessen Fuß die Meerenge auf der africanischen Ru-Auf dem hoben Berge, welcher ebenfalls den ste machet, welche derjenigen von dem festen lande von Aben in Asien gegenüber liegt, hatte themals ein Fort gestanden, welches den Unkerplat ben der Einfahrt vertheidigte: es sind Aber heutiges Lages nur noch die Trummern davon übrig. bill geutiges Tages nur noch die Erimmern vavon autig. Die benden Schiffe fuhren nur eine Vierthel Meile davon borg, an diese Kuste kommen. Die benden Schiffe fuhren nur eine Vierthel Meile davon Es wurde leicht fenn, Erfrischungen, Beihrauch, Gummi und andere Waaren daher ju holen. bianischen Schiffe sicher auslaufen konnen. Die Seerauber haben die Gewohnheit, wean sie aus bam Margebirge non Aben binzufahaus ber Meerenge auslaufen, an dem Lande und an dem Borgebirge von Aben hinzufahten Meerenge auslaufen, an dem tance und an vem Cotycouge auch ihm auch na-bet belches sich, der Muthmaßung nach, von welcher Seite man sich ihm auch naber funfzehn Seemeilen hinaus erstrecket. Es fürchten sich auch alle asiatische Schiffe bor dieser Fahrt.

Die Franzosen lichteten ben Unbruche des Tages mit einem frischen Winde den Unter, Weg bis nach um nach Mocka zu segeln, welches in dem arabischen Meerbusen, zwanzig Seemeilen von Mocka und ber m. Mocka zu segeln, welches in dem arabischen Meerbusen, zwanzig Seemeilen von Mocka und ber Meerenge liegt. Bon dem Enlande Bab el = mandel an, findet man niedriges land, fonde Mohirae einaeschranket wird. s weerenge liegt. Von dem Eplande Dadsers inwide Gebirge eingeschränket wird. Unf in nur das Gesicht reichet, welches endlich durch hohe Gebirge eingeschränket wird. Auf benden Schiffen sah man immer das Land von Arabien in einer Entfernung von zwo Meilenden Schiffen sah man immer das Land von Arabien in einer Entfernung von zwo Meilen; und zuweilen sah man auch mit unter einiges Buschwerk. Endlich entdecketen die Franzosen seine Meilen in der See die Stadt Mocka, deren hohe Thurme, und von außen beig sechs Meilen in der See die Stadt Mocka, deren hohe Thurme, und von außen beiß angestrichene Moscheen eine sehr angenehme Aussicht machen. alle Beschwerlichkeiten einer langen Schiffahrt belohnet zu senn, als sie anfingen, eine Men bis ihren bas lifer bis an die Stadt Menge Palmen und anderer grunen Baume ju sehen, die ihnen das Ufer bis an die Stadt du bekränzen schienen. Die Furcht vor den Banken, welche diese Kuste besegen, nothigte sie, gant un nahern. Sie kanden bald sie, sich nicht anders, als mit der kotsschnur in der Hand zu nahern. Der kootsmann o acht Kaden, bald weniger bis auf sechs und funse. Der Lootsmann auf dem Fleißigen, velichen bellenen mit Ehre mare hennahe auf einem kleinen mit Thos welchen feine hohe Einbildung stets blind machte, ware bennahe auf einem kleinen mit Thos ne une siene hohe Einbildung stets blind machte, ware bennahe auf einem kleinen mit Thos ne untermischten Sande umgefommen, weil er einen andern Weg nehmen wollen. Inbessehrischten Sande umgekommen, weu er einen anvern weg mond hinweg; und ben frieb ihn doch die Starke des Windes noch glücklich über den Sand hinweg; und den Itieb ihn doch die Stärke des Windes noch gructung uber den Generausgehenden Spisse vor Anker des Jenners 1709 legeten bende Schiffe an einer herausgehenden Sie wird Anker des Jenners 1709 legeten bende Schnfte an einer perunsgenen. Sie wird burch welche an der Nordseite die Halfte von dem Hafen zu Mocka machet. Sie wird burch ein Fort vertheibiget, unter welchem man sechs Faben Wasser, und einen sandichten Brund Fort vertheibiget, unter welchem man sechs Faben Wasser, und einen fandichten Der Hafen wird durch zwo Erdzun-Brund mit etwas Muscheln und Felsensteinen findet. Der Hafen wird durch zwo Erdzungen aoch, it etwas Muscheln und Felsensteinen findet. Der Hafen wird durch zwo Erdzungen geschlossen, die sich wie ein Bogen krummen, und vollkommen einen halben Mond vor-stellen wie ein Bogen krummen, und vollkommen einen halben Mond vorstellen, die sich wie ein Bogen frummen, und voutommen Einfahrt vertheibigen; und diese Auf den benden Spissen liegen zwen Forts, welche die Einfahrt vertheibigen; und diese Meile breit ist, machet eine und diese Einfahrt, die von einem Fort zum andern nur eine Meile breit ist, machet eine der von Weinfahrt, die von einem Fort zum andern nur eine Meile breit ift, machet eine Art bon Rheede, wo die großen Schiffe vor Unter liegen mussen, weil der übrige Hasen hicht tief genug für sie ist.

<sup>2)</sup> Chendas. a. d. 83 S. Allgem, Reisebeschr, XI Band.

Reife nad Mrabien. 1708.

Mufnahme ber Frangofen m Mocka.

So balb die Franzosen Anker geworfen hatten, fo saben sie auf jedem Fort eine oben in der Spige rothe Flagge ausstecken, welche mit dren halben Monden und einer Figut wie ein Andreaskreuz beseget war 4). Sie bemerketen auch, ob gleich sehr weit von bet Stadt, Die hollandische Flagge, welche ber Director Diefer Nation, Frankreich gu Chref hatte auffteden laffen, und eine andere Flagge, welche benen im Fort gleich war, auf eine Batterie mit Stucken nabe ben bem Saufe des Statthalters. Sie grußeten mit fieben Canonell schuffen, welche mit funfen von der Batterie der Stadt beantwortet wurden. Gine Barte einer Flagge und einem Wimpel brachte den Linitzelzbar oder den Hafenhauptmann gleich an Bord. Er war mit einem grunen Zeuge, ba. in Falten lag, mit weiten berat hangenden Aermeln, in der Gestalt einer Monchsbutte, bekleidet, und hatte eine Art voll Weste darüber. Er wurde von einem benjanischen Dollmetscher begleitet, welcher porti giefisch sprach, und weiß gekleidet gieng, mit einem schonen gestickten Gurtel und einer feibt nen Binde über die Schultern. Zugleich fam auch ein Hollander aus dem Kaufhause mil welcher turfisch gekleidet war, und französisch sprach. Dem Emir-el- Bar war ein Deil von dem Statthalter mitgegeben, welcher die Franzosen einlud, ungescheut ans kand Zween Barfüßer-Miffionarien, Italiener, welche in ber Stadt gedulbet 1916 den, schrieben lateinisch an sie, um ihnen zu ihrer Ankunft Glud zu wunschen. Da alle zu ihrem Aussteigen fo gunftig zu fenn schien, baß ber Statthalter selbst vorschlus; wollte sie, als die ersten Beamten ihrer Nation, die in seiner Statthalterschaft angeton men waren, einen fenerlichen Ginzug halten laffen: so begaben sich die benden Befehlen ber an den Kan des Hafens, woselbst sie zwolf schon gepußte Pferde und zwen hundert daten mit Paufern vorher, antrafen. Sie wurden nach dem Pallaste des Statthalles Shr Vertrag geführet, und die Erflarungen geschahen mit so guter Urt, daß man gleich den ersten einen Vertrag schloß, wodurch alle Bedingungen und Abgaben wegen des Handels auf von Bundert gesetget wurden b),

mit bem Statthalter.

Beidreibung von Mocka.

Die Hollander waren damals die einzige europäische Nation, welche sich zu Mockant Sie hatten ein reiches Kaufhaus, wohin ihre Gesellschaft jährlich Schiff von siebenhundert Tonnen schickte, solches mit Casse und andern arabischen Waatel zu heladen melches sie in ihn Mantel zu beladen, welches sie in ihr allgemeines Vorrathshaus zu Batavia und von da nach Die Stadt Mocka e), ist nicht so ansehnlich, als Meil ropa oder Indien selbst brachte. Man zählet baselbst nur ungefah fie ift aber zu einer ftartern Sandelsstadt geworben. zehntaufend Einwohner, fast lauter Muhammedaner, nebst einigen Armenianern und geben armen Guben. Die in einem hafanden Wit ten armen Juden, die in einem besondern Bierthel, oder in einer Urt von Borstadt men Sie ist mit Mauren nach alter Urt umgeben, welche halb von Steinen, halb und mit Stroh untermengter Erbe aufgeführet find. Sie bat viel Thore ohne Graben, zu ihrer einzigen Bertheidigung viele Thurme mit Geschüße auf einigen. Diese Thurme nen den Soldaten zu Casernen . meldie bee Water nen den Soldaten zu Casernen, welche des Nachts herumgehen, und des Tages über ge an dem Safen und auf dem Bagar aufhalten, um fur die offentliche Rube zu forgen. sind ihrer funf bis sechshundert an der Zahl, die sich täglich auf dem großen Plase versumeln, vom Mittage an. die um zwen 1860. meln, vom Mittage an, bis um zwen Uhr, um den Statthalter und fein Gefolge mit it

a) Dieg ift die Figur des berühmten Schwerd: tes des Uly, Mahomets Endames, welches ein Schwerdt mit zwo Klingen war und Julficar heißt.

<sup>6)</sup> Der Berfaffer führet alle Artifel banon auf c) Acht und achtzig Grad dreyfig Minuten gu ber 99 u.f. G. an.

ler Pracht nach der Moschee zu begleiten. Nach dem Gebethe pfleget dieses Fußvolk mit Ru- Reise nach beln Feuer zu geben, welches die Fremden zuweilen verdrüftlichen Zufällen aussetzet d). Urabien

Die Frauenspersonen zu Mocka, welche ein wenig auf den Wohlstand sehen, zeigen sich des Lages über niemals auf den Straßen. 1708. Frenheit, da sie benn einander besuchen. Man begegnet ihnen zuweilen mitten in der Nacht, brauche ber ba fie von einem Hause zum andern gehen, in dem Gefolge ihrer Sclaven ben dem Scheis Einwohner. Einige Gene einer einzigen Fackel. Wenn fie Mannspersonen unterwegens antreffen: fo stellen fie lich mit einer sonderbaren Ehrbarkeit an die Sauser.

Morgenlandischen Frauenspersonen ihrer wenig unterschieden; vornehmlich tragen sie einen Aroben Schlener, der ihnen das Gesicht bedecket, und von einem so feinen Zeuge ist, daß er G. Schlener, der ihnen das Gesicht bedecket, und von einem so feinen Zeuge ist, daß er sie nicht verhindert, hindurch zu sehen. Sie tragen kleine corduanische Stiefeln. Einige Benfiele, wovon der Verfasser Zeuge gewesen, beweisen, daß sie vor den Liebeshändeln teine Ibneigung haben e).

Die Gegenden um die Stadt find nur ein durres land, beffen Gewässer falpetricht und behnahe falzicht ist. Alle Ufer des rothen Meeres sind so durre: das Gebieth von Mocka beit des Lanaber wird mit Rechte für das ärgste gehalten. Die Hike ist daselbst übermäßig. fast gar kein Rechte für das argite genanen. Die gener Unkunft, es hatte seit zwenen Jah-ten nier kein Regen; und der Verkasser ersuhr ben seiner Unkunft, es hatte seit zwenen Jahten nicht geregnet. Es war daselbst im Jenner so beiß, als es gemeiniglich zu Paris im Heumonate ist. Die Ginwohner aber, welche zu einer weit heftigern und brennendern Sihe gegen den Brachmonat und die folgende Monate gewöhnet waren, wenn sich ber Subbind empfinden läßt, klageten über Kälte und trugen ihre Tuchkleiber, die sie erst im Marzmonate ablegeten. Sie bemerketen auch, daß gegen neun oder zehn Uhr des Morgens ein Nordwind, welcher Bahrend des Aufenthaltes ber Frangofen, regnete es zwenmal. dus dem Meere kam, die kuft sehr erfrischete, ohne welchen es schwer gewesen senn würde, der übermäßigen Hige zu widerstehen, welche vermögend war, einen ohne die geringste Debegung zum Schwisen zu bringen f).

Der Sand, welcher bie Stadt umgiebt, ift bennoch mit einigen Palmbaumen bepflatiget, die man vermittelft einer großen Anzahl Brunnen begießt, und welche fehr ge-meine Irt wan meiner hirfe hervor, welche bren-Meine Datteln tragen. Ginige Orte bringen eine Art von weißer Hirse hervor, welche brens mal atteln tragen. Ginige Orte bringen eine Art von weißer Hirse hervor, welche brense mal mal Pattein tragen. ihm größer ist, als unsere. Abbergen. Auch dasjenige Salz, was man im kande brauchet, bekommt man fast ohne malcha das Seomasser einnehmen. Es Urbeit, vermittelst der Graben und Gruben, welche das Seewasser einnehmen. wied, vermittelst der Graben und Gruven, weiche vie Steingen barinnen so hart, daß man es nicht anders, als mit Hacken heraus bringen fann g).

Dier erweitert ber Verfaffer feine Beobachtungen , und unternimmt, ein Land bekannter 14 machen, aus welchem der Caffe kömmt; diese so beliebte Pflanze, saget er, welche man Anmerkunbon so weiden der Caffe kommt; Diese so venevre Ppange, sugter, der berhaupt das gen von Arajenige Weiten Orten allhier suchet. Es ist niemanden unbekannt, daß Arabien überhaupt das gen von Arajenige Weiten Orten allhier suchet. jenige weiter Orten allhier suchet. Es ist memanoen unveranm, van armen Meeres, bis bien. an den veite kand in sich begreift, welches sich von der Meerenge des rothen Meeres, bis bien. an den persischen Meerbusen, und von dem morgenlandischen Meere oder dem großen indiahischen Meere bis an die Granzen von Sprien, Palastina und Aegypten erstrecket, und die größte

Be und vierzehn Grad Breite nach dem Ptole-

d) Chendas, a. d. 105 S.

e) a. d. 111 u.f. S. f) 21. d. 113 S.

g) 21. d. 119 G.

Eben so wenig ist auch die gewöhnlich Reise nach größte Salbinsel in ber bekannten Welt ausmachet. che Eintheilung dieses großen kandes in das wuste, steinigte und glückliche Arabien und Mrabien. Ueber dieses aber ist es in verschiedene Königreiche eingetheilet, deren Namen und 1708nicht so bekannt sind, und welche bis auf den heutigen Tag von besondern Konigen oder Fürsten regieret werden, die weder unter dem Großherrn, noch dem Könige in Persien ste Es begreift den größten hen. Das ansehnlichste darunter, ist das Königreich Remen. Theil von dem glucklichen Arabien. Dieses Konigreich erstrecket sich an der Offseite, lang dem Meere von Aben, bis an das Vorgebirge Rasalgat, das ist, von einem Meet busen bis zum andern. Ein Stud des rothen Meeres begranzet es an der Westleite und gegen Mittag; und gegen Norden sind seine Granzen bas Konigreich Sidnias, welche bem Cherif von Mecca zugehöret.

Demen bringt in Arabien fe hervor.

Das einzige Remen bringt mit Ausschließung aller andern Gegenden in Arabien, bei Caffebaum hervor. Ueberdieses findet er sich auch nur vornehmlich in drenen Rreisen bestellt allein den Caf- ben sehr reichlich; namlich in Betelfaguy, Senan ober Sanaa und Galbany, welch ihren Namen von dregen Bergstädten haben. Alles, was langst dem Meere bin liegt, nur ein schlechter Strich landes, durre und unfruchtbar, welcher an einigen Orten bis zehn oder zwolf Meilen breit ist, zur Bergeltung bafür aber von eben diesen Bergen einge fasset wird, auf welchen man nebst bem Caffe eine Menge andere Baume, verschiedene ten von Früchten, und sehr gesundes Wasser, nebst einer angenehmen Ruhle, und eine fast beständigen Frühling antrifft.

Unterschiede:

In dem hafen zu Aben kann man Caffe von Sanaa und Galbann laben, weldt ne Bute des nicht weit davon liegen: Diefer Caffe aber wird nicht fo hoch geschäßet, als der aus Better Diese Ursache nebst der Hoffnung ihn zu Mocka nicht so theuer zu finden, hatte Franzosen nicht erlaubt, sich in dem ersten dieser benden Safen aufzuhalten. Raum hatte sie ihren Vertrag mit dem Statthalter zu Mocka geschlossen: so richteten sie zu Beteifagig eine loge zu ihrer Handlung auf, um den Caffe von dieser Stadt zu lande nach Mocka beite Beschreibung gen zu lassen. Zetelfaguy ist von diesem Hafen ungefähr fünf und drenßig Seemeilen int

telfagun.

Caffees.

der Stadt Be- fernet, wenn man gegen das Ende des rothen Meeres zufährt, von welchem es nur jent Meilen entfernet ist. Dieses sind nur zwo kleine Tagereisen, ben welchen man immer ben Gebirgen weg fahrt; und wenn man zwen Drittel des Weges zuruckgeleget hat, fotifit man eine Stadt, Namens Jebit oder Jabid an, welche ansehnlich gewesen zu senn schen ber es aber sehr am Wasser sehlet, obgleich viele Erdbeschreiber einen Fluß dahin sehn Indessen ist es doch mahr, daß man auf diesem ganzen Bege verschiedene kleine Bruft antrifft, welche dienen, über die Bache oder vielmehr über die Strome zu gehen, welchel gewissen Zeiten von den Bergen herabkommen, sich aber in dem heißen Sande an diese Seite verlieren, und fast niemals bis zu dem Meere gelangen.

Die Stadt Betelfagun ist zwar viel größer, als Mocka: sie steht aber boch unter eben der Statthalterschaft. Sie ist mit sehr schönen Moscheen gezieret, deren Thurme auswell die meiß sind. Die Sausen destiff Gene Moscheen gezieret, deren Thurme auswell dig weiß sind. Die Hauser daselbst sind von Ziegeln, meistens zwen Stockwerke hoch mite flachen Dachern. Die Stadt hat keine Mauern: sie wird aber durch ein ziemlich guled Schlost vertheibiget melches fein Matter Schloß vertheidiget, welches sein Wasser aus einem ziemlich tiefen Brunnen zieht, a man beständig ein Kameel gebrauchet wird. Es kommt soheiß und rauchend heraus, daß mell es im Anfange unmöglich einfan kann es im Anfange unmöglich trinken kann. Man läßt es eine Nacht über stehen, wo es bestir frisch und lieblich mird. Man sieht in Wart frisch und lieblich wird. Man sieht in Betelfagun einen sehr großen Bazar, ober marth markt, welcher zween große Hofe einnimmt, die mit bedeckten Gallerien umgeben sind. Reise nach Dahin bringen die Uraber vom lande ihren Caffe in großen Sacken von Matten, Deren Arabien. dween sie auf einen Rameel laden. Die Rausseute handeln ihn, vermittelst der Benjanen, welche in Arabien, wie in Indien, die vornehmsten Mäckler sind. 2m Ende des Mark- Großer Caftes sieht man eine Erhöhung vier Fuß hoch, wohin sich die Zollbedienten, und zuweilen der femarkt. Statthalter selbst in Person, auf Tapeten segen. Sie halten Rechnung über bas, was in ihrer Gegenwart gewogen wird, und über den Preis alles des Caffees, welcher verkaufet wird, um dem Konige die Abgaben davon bezahlen zu lassen. Die Abwäger bedienen sich Bagschaalen, und statt des Gewichts große in Zeug gewickelte Steine. Der Berfaufer bezahlet allein den Zoll wegen des Verkaufes, welcher ein Sol vom Piaster ist. 211= de Bablung geschieht in mericanischen Piastern. Denn seit einigen Betrügerenen, welche ble Einwohner den Portugiesen vorwerfen, sind die Piaster von Peru und die Sevillanen gar nicht mehr gange und gebe. Sie nehmen auch Gold in Zechinen. Man bringt tiglich Caffe nach Betelfagun aus dem Gebirge, welches nur dren Meilen bavon entfernet Auffe Lage wird Markt gehalten, außer des Frentages, da der Statthalter und die Bolleinnehmer des Nachmittages in Begleitung ihrer Beamten und Soldaten mit den Fahhen des Propheten und des Königes in die Moschec gehen.

Bu Betelfagun wird der Caffe fur gang Turken, Megnpten und Indien verkaufet. Berführung Die aghptischen und turkischen Kaufleute laden eine große Menge auf Rameele, deren je- des Caffees bee agnotischen und turkischen Kaufleute laden eine große Menge auf Rameele, deren je- des Caffees des imeen Pace von ungefahrzwen hundert und siebenzig Pfund bis an einen kleinen Hafen nach der Turbee imeen Pace von ungefahrzwen hundert und siebenzig Pfund bis an einen kleinen Hafen nach der Turbes tothen Meeres tragt, ber nur zehn Meilen von dieser Stadt ist. ihn auf kleine Schiffe, welche ihn hundert und funfzig Seemeilen weiter in dem Mecrbu-Dafelbst laden sie se nach Gedda führen, welches eigentlich der Hafen von Mecca ist. et auf türkischen Schiffen nach Suez, dem letzten Hafen in dem rothen Meere, gebracht, Von Gedda wird beldher bem Großherrn zugehöret. Hier wird er wieder auf Rameele geladen, und nach Hegypten, und in die andern Landschaften des ottomanischen Reiches durch Caravanen, ober durch das mittellandische Meer verführet. Aus Aegypten endlich ist aller der Caffe Rommen, welcher in Frankreich bis auf die Reise verzehret worden, wovon man hier

Radricht giebt b).

### Der II Abschnitt.

Reise nach Muab, dem koniglichen Hofe von Demen.

Melle nach withen Demen. den Titel Hoherpriester-Des Nachrichten von dem Königreiche Vemen. den Titel Hoherpriester-vonna des königlichen Reg von Mocka nach dem königlichen Hofe. Beschreibung der Stadt Tage. Große Gebir-Stadt Damar. Muab, toniglichet Gig. Aufnahme der Franzosen baselbst. tung des Königes. Beschreibung von Muab. 21bschilde= Cinfalt bes dasigen Sofes. Der König führet

Thronfolge. fprung des foniglichen, Befchlechts. bes Roniges. Untunft eines turtifchen Gefand: Die Frangofen verlaffen es. ten zu Muab. Ihre Beobachtungen in dem Gebirge. graphische Unmerfungen von dem übrigen Lande.

Man kann noch andere Nachrichten von dem Königreiche Lemen aus einem Tagebuche Andere Nach: Reise der Handlungsgesellschaft zu St. Malo im Jahre 1711 enthält. Als zwen von ihren dem Könler Benet. Schif= reiche Demen. Pp 3

4) Chendaf. a. d. 128 und vorherg. S.

Mrabien.

1708.

Reise nach Schiffen unter den Führern de la Lande und Briselaine in dem Safen zu Mocka ben 2001 des Christmonats angelanget waren: so fanden sie benjenigen als Statthalter baselbst, wel Er war feinem Bruder Cheit Saleh gefolgeh cher ben ber erstern Reise zu Aben mar. ben der Konig in Demen zu der Burde eines Beziers oder feines erften Staatsbebientenet Diefer neue Statthalter nahm die Franzosen ungemein gunftig auf, und ge hoben hatte. ftund ihnen so gar einigen Vorzug wegen ber Abgaben zu. Da mahrend ihres Aufenthal tes ju Mocka ber Konig von Demen frank geworden war: fo ruhmete ihm fein neuer Staats bediente die Geschicklichkeit der Acryte ihrer Nation, und rieth ihm, er mochte von benen in feinem Safen angelangten Schiffen einen kommen laffen. Die benden Schiffshauptleute hielten fo gleich Abgeordnete vom Sofe, mit einem fehr hoflichen Schreiben, welches fie in Mamen des Koniges um diese Gefälligkeit ersuchte; und damit man diesen Abgeordnetell ein wichtiges Unsehen gabe, so war des Roniges erster Secretar Bizy Abedil das haup Diefer Bediente trug zum Kennzeichen feines Unsehens eine fleine Streitart, mit einem filbernen Stiele, die an feinem Burtel oder an dem Sattel feines Pferdes hing.

Die Schiffshauptleute nahmen das Wort Argt, welches vielmals in dem Briefe wie berholet war, ein menig in gar zu strengem Berftande, und antworteten "als recht "Scelente: sie hatten keine Merzte auf ihren Schiffen, aber mohl leute, Die 3, schieft waren, Urme und Beine abzunehmen, und Wunden zu verbinden, die sich " auch annahmen, die Rranken zu curiren, und sie zuweilen gesund machten, i). Abedil versicherte sie, daß sein Herr bergleichen Merzte eben brauchte, weil er ein ver brußliches Geschwur im Ohre hatte. Sie entschlossen sich also, eine so schone Gelegen beit zu ergreifen, um die französische Nation dem Konige von Demen bekannt zu machell und sich selbst die Kenneniß von einem tande zu erwerben, aus welchem so viel Nugen die Handlung zu ziehen war. In dieser Absicht schieften sie eine formliche Gesandtschaft auf den König, welche sie einem Kriegesbesehlshaber aus Ungers, Namens de la Grelatt diere, alten Oberstwachtmeister ben der Befaßung in Pondichern, auftrugen, der ju bei benden Schiffen gekommen war, um wieder nach Frankreich zu gehen. nunftiger Mann, und verstund so viel Urabisch, daß er sich von einem portugiesischen Doff Man gab ihm den Wundarzt von dem zweigen metscher nicht burfte bintergeben lassen. Schiffe und einige Geschenke für den Konig mit. Das vornehmste Stück war ein fet schöner Spiegel, funf bis sechs Juß boch, nebst einem Paar Pistolen von fehr artiger beit, und einigen Studen von den schönften frangofischen Zeugen.

Demen.

Mosa.

Die frangofischen Abgeordneten reiseten mit des Roniges von Demen feinen, Mocka nach 14ten des Hornungs 1712 auf sehr schönen Pferden ab. Diese Caravane bestund aus und bem Hose des gekähr mannig Mansann die von einer Gestellen aus sie Gestellen aus sie Gestellen aus Gestellen des Gestellen des Gestellen des Gestellen aus Gest dem Hofe des gefähr zwanzig Personen, die von einer Compagnie Reuter bedecket ward, und viele ginely thiere zu Fortbringung der Lebensmittel ben sich hatte. Sie kamen anfänglich nach einem Wege pon rohn Meilen nach Most Wege von zehn Meilen nach Most, einer kleinen landstadt, die kast alles Flügelwerk fert, welches man nach Mosta bringt fert, welches man nach Mocka bringt. Sie ist auch die Niederlage von den Friedlett die man aus den Gehiragen badurch fichus Die man aus den Gebirgen dadurch führet. Den andern Tag reisete man funfzehn Meilen um zu Manzerv einem fleinen Darfa war Colon andern Tag reisete man funfzehn halten um zu Manzery, einem kleinen Dorfe von sechs bis sieben häusern, Nachtlager zu hanen wo man die Nacht unter Nalmen und Wannen Den dritten Tag brach nat wo man die Nacht unter Palmen und Pappeln zubrachte.

sehr früh auf, um nach Tage zu kommen, welches zehn Mellen von Manzern liegt. Der Reise nach Beg ift sehr schon, fast beständig auf der Ebene. Arabien.

Cage ift eine große Stadt, mit schonen Mauren umgeben, die für ein Bert ber Lage ist eine große Stadt, mit schonen Mauren umgeven, die sur Det Beschreibung 1708. bestreicht. Das Fort, welches man sechs Meilen bavon entdecket, ist mit drenßig gegosse der Stadt hen Stücken versehen, und bienet zum Gefängnisse für Staatsverbrecher. Man hat auf Tage. bem Abhange des Berges viele Garten angelegt, welche die Aussicht angenehm machen, und der Stadt verschiedene Bequemlichkeiten verschaffen. Der Statthalter war ein Sohn des Königes, welcher vor demjenigen den Thron besessen hatte, der ist solchen einnahm. Bill die Franzosen nicht unterlassen hatten, ihn in feinem Schlosse zu begrüßen: so wurben sie mit vieler Höflichkeit aufgenommen. Sie besuchten darauf einen Theil der Stadt, worinnen sie insbesondere die Moscheen bewunderten k).

das Bergnügen, zum erstenmale sechs Meilen von Tage Baume zu seben, welche Caffe Da sie den andern Morgen ihren Marsch nach Manzuel fortseheten: so hatten sie tengen, jum ernennna jeden beingt die schönften und am besten gewarteten Baume in gang Demen Diese Gegend bringt die schönsten und am besten gewarteten Baume in gang Demen herbor. Man sieht daselbst auch viele fruchttragende Baume. Manzuel hat zwen sehr alte Chlosser, wovon das eine den alten Konigen des Landes ben ihren Kriegen mit den Eurken dur Bohnung vienete.

Bon Manquel wollte fich bie Caravane in zween Tagen nach Rrame, einer Stabt, belche über drenßig Meilen davon entfernet ist, begeben. Man traf unterwegens Gaba Große Gebit: la ve uber drenftig Weilen vavon einferner ift, des geeine kleine Stadt, an, die nur auf der einen Seite mit einer Mauer versehen ist, de- geten Moscheen aber wegen der Schönheit ihrer Thurme merkwurdig sind. brachte man unter ben Baumen zu: und den folgenden Tag kam man ohne Mihe nach Prante, einer Man unter ven Saumen zu. und den grant der Stadt hinausgeht: so findet man Biat. großen Stadt ohne Mauer. Wenn man aus dieser Stadt hinausgeht: so findet man Bebirge, welche vielleicht die hochsten in Demen sind. Das Land, welches bis dahin sehr angenehm zu senn scheint, ob es gleich durch Höhen unterbrochen wird, fangt an, durre und unfruchtbar zu werden. Man sieht keine Baume und keine mit Caffebaumen angefüls-lete Anfruchtbar zu werden. Man sieht keine Baume und keine mit Caffebaumen angefüls Das Land wird nicht mehr von dem Gewässer aus den Gebirgen ge-Wasser weiter. Das zano wie und in worfergehenden Wege, wo es häufige Bache machte, obgleich keine Bluffe daraus entstunden.

Man begab fich nach Damar, einer andern ansehnlichen Stadt, funfgehn Meilen von Man begab sich nach Damar, einer anvern angennagen Ciac, imiggen, woselbst nan. Die Wege sind sehr beschwerlich in den außerordentlich hohen Gebirgen, woselbst man den ganzen Tag über eine brennende Hige, fast ohne den geringsten Wind und ohne einige Ruble empfindet, bis zur Sonnen Untergange. Wenn man aber nach Damar kommt: soist man von dieser Beschwerlichkeit befreyet, und fangt an in einem offenen Lande wieder Uthon von dieser Beschwerlichkeit befreyet, und fangt an in einem offenen Lande wieder Uthon Athem du holen, welches sich in sehr angenehme Sbenen ausbreitet. hoch eine Bierthel Meile von Damar nach Muab, wo sich der König von Yemen gemeihiglich aufhäle 1).

Die Stadt Muab liegt auf einem kleinen Berge, ber fich gegen Mittag erstrecket. Muab, Sig Sie bat ihren Ursprung bem damals regierenden Konige zu danken, welcher auch in eben des Koniges. ber Entfernung von einer Vierthelmeile auf einem hohern Verge ein Schloß gleiches Ma-mens

1) Ebendas. a. d. 232 S.

Manguel.

Damar.

Es machen als Reise nach mens m) hatte erbauen lassen, welches ihm zum Lusthause bienete. Damar, bas Schloß und die Stadt Muab, ein Dreneck, beffen dren Seiten von gleichet Mrabien. Größe sind n). Underthalb Meilen von Muab, hatte eben der Herr ein Schloß auf et 1708. nem fleinen Berge bauen laffen, welches mit einem gablreichen Gefchuse, und mit einet In diese Festung flüchtete er sich mahrend bes Rrie Starken Befahung verfeben ift. ges, da er so machtige Feinde hatte, daß er sich wegen ihrer Unnaherung furchten mufite o).

Die Frangos fen fommen

Abre Mufnahme.

Die arabischen Abgeordneten, welche die Franzosen noch immer begleitet hatten, trent, ten sich ein wenig vor Muab von ihnen, nachdem sie die nothige Zeit von ihnen verland Diefer Monarch schickte sich so gleich hatten, um bem Ronige ihre Unfunft zu melben. an, sie auf eine ausnehmende Art zu empfangen: die übermäßige Hiße aber hatte ihre Un geduld erreget, und fie eileten, nach ber Stadt zu fommen, aus welcher fie eine Menge le te herausgeben saben, ihnen entgegen zu kommen. Sie zogen nach einer achttagigen Reff Ihre Machride baselbst ein, welche über hundert und zwanzig Meilen lang gemesen mar. ten enthalten, daß der Weg von Mocka fast beständig nach Nordost gegangen p). traten in den Hof des Pallastes ab, nachdem sie durch funf verschiedene Thore gegangen beren jedes seine Hauptwacht hat. Sie wurden von einem Kammerherrn des Konigesen pfangen; und durch eine schone Treppe in das Zimmer des Gebäudes geführet, welches Man ließ sie vorbil zween große Blugel gebauet ift, beren jeder bren Stockwert hoch ift. Thure des koniglichen Zimmers diemlich lange warten. Endlich erhielten fie bie Erlaubniff hinein zu geben, nachdem fie ihre Schuhe vor ber Thure gelaffen. Sie fanden gleich a fanglich den ersten Staatsbedienten, Cheit-Saleh, der sich einen Freund der Frango nannte, und sie in des Roniges Zimmer führete. Diefer Herr war sieben und achtzig Jahre alt, wohlgebauet, von einer angenehnist

266fdilberung des Königes. Gesichtsbildung und etwas schwärzlich.

Er saß am Ende des Zimmers auf einer mit veten bedeckten Erhöhung, mitten unter vielen Ruffen, worauf er fich ftubete. Die benden Prinzen, seine Sohne, neben sich; ein wenig weiter seine vornehmsten Bebie ten, und an dem Juse der Erhöhung einen Theil von seinen Hosteuten, welche in zwo nien gestellet waren, und einen breiten Bang fur Diejenigen liefen, welche fich nabern La Grelaudiere wollte, als er sich genähert hatte, eine kleine Unrede halten, worall er sich geschickt hatte: ber Konig aber, welchem sein Uebel vermuthlich heftig zuseßete, son terbrach ihn, und fragte, wer von den Franzosen der Arzt ware. Man wies ihm solden Er stund sogleich auf; und nachdem ihm zween von seinen Bedienten herunter geholfen ten, so gieng er an ein Fenster, wo er bem franzosischen Wundarzte sein Uebel zeiget. Seine Krank: Es war wirklich ein Geschwur in dem Ohre. Man hatte es bloß mit Auflegung ein wende Dieses Mittel aber hotte gelber Erde verbunden, in der Hoffnung, folches auszutrochnen. vielmehr gedienet, eine Entzündung zu verursachen, welche mit allen ihren Folgen, bas ihr mit einem Rieber und einer fehr fchmerghaften Schlaftofigfeit begleitet mar. fe des Bundarztes linderte die Schmerzen, und der andere Benstand brachte gar balb bet Schlaf und die Lust zum Essen wieder. Da die Erkenntlichkeit des Königes ihm nicht et

m) Der Berfaffer fab einige Musfertigungen, welche in diefem Ochloffe gegeben waren, welches im Arabischen Sisnal Manabib, das ift Schloß oder Pallaft der Gnaden genannt wirb.

laubet

n) Ebendaselbst.

o) Chendaf. a. d. 233 3.

laubet hatte, baß die Franzosen aus bem Pallaste giengen: so wollte er, baß sie basclbst Reise nach tingelegt, und reichlich bewirthet wurden. Man gab ihnen dren Zimmer ein, die aber sehr Arabien. ledig waren und sonst fast nichts weiter hatten, als Fußtapeten und Kussen auf Erhöhungen, welche zu Tischen, Stuhlen und Betten Dienen sollten. Diese Gewohnheit ist fast ben allen Morgenlandern gemein 9).

Die Aufmerkfamkeit des Koniges war ohne Schranken. Er schickte bem herrn be la Bie die Fran-Grelaudiere, und dem Wundarzte oftmals Schuffeln von seiner Tafel. Es wollten ihnen zosen bewirs aber diese Speisen nicht schmecken, worinnen das Gewürz und vornehmlich ber Zimmet thet werden. übermäßig stark hervor schmeckten. Es war junges Ziegen-Ralb: und Schaffleisch in Stude Berschnitten, und zusammen mit Reiße und vielen trockenen Rosinen gekocht. Zuweilen trug man ihnen auch sehr schlecht zugerichtetes Rindsteisch auf; und oftmals Flügelwerk, beldes die Araber sogleich, wenn sie es getobtet haben, abrupfen und auf der Stelle rosten laffen. Eben so machen sie es auch mit allem andern Fleische, welchem sie nicht Zeit lassen, etmas. Eben so machen sie es auch mit allem andern Fleische ungeschwackt ift, gleicht unsern Eleis ethas weich zu werden. Ihr Brodt, welches ziemlich ungeschmackt ist, gleicht unsern kleisten Weinhen buchweizenen Ruchen. berge giebt r). Man reichet ben ihnen niemals anderes Getrant, als Wasser und Caffe. Sie trinten feinen Bein, ob es gleich um Mocka herum Bein-Die Franzosen bathen endlich, man mochte ihnen nur das nothige Fleisch reichen und ihhen bie Sorge überlaffen, folches zuzurichten. Diese Gnade murde ihnen auch bewilliget.

Da die vollige Genefung des Koniges nicht weniger, als dren Wochen erfordert hat- Beschreibung le: so die vollige Genesung des Koniges nicht weniger, und viel Wußenwerke zu bese- von Muab. bei siengen sie oftmals aus dem Pallaste, um die Stadt und ihre Außenwerke zu bese- von Muab. Much unterscheidet sich durch nichts, als daß sich der Ronig dafelbst aufhalt. Sie if bon mittelmäßiger Größe. Eine bon ihren Vorstädten ist ganz mit Juden beseßet, welche gehalten sind, sich des Abends Ihre Mauern und die meiften Gebaude find von Erbe. babin du begeben, und die Erlaubniß nicht haben auswirken konnen, in der Stadt zu schlasten du begeben, und die Erlaubniß nicht haben auswirken konnen, in der Stadt zu schlasten Zuf-gange derfelben kalt. Von neun Uhr des Morgens bis um vier Uhr des Abends aber ist

die Hige daselbst sehr groß s). Der Boben scheint um die Stadt herum fehr gut zu fenn. Die ganze Chene war ba-Mals Der Boden scheint um die Stadt herum jehr gut zu jenn. Die gunge Conne Caffes Muab und bffan, mit Reiße und Getreide besaet: die Hugel und Thaler aber zeigeten sehr schone Caffes Muab und Man, Bouwen untermenaet waren. Konigegars pflangingen, oder Weinberge, welche mit fruchttragenden Baumen untermenget waren. Konigsgar-Die Ronig hatte ben einer besondern Unterredung den Franzosen einen neuen Garten gerüh-Met König hatte ben einer besondern Unterredung von Franzosen einen achten auserlesenen Casse ver wirklich ben der Stadt anlegen ließ, und in welchem er nichts als auserlesenen diese dulben wollte, welcher den Namen Königscasse haben sollte. Sie unterließen nicht, welchen Gelen Getten wollte, welcher den Namen Königscasse hatte, als daß man Sorge trug, biefen Garten zu besehen, welcher nichts merkwürdigers hatte, als daß man Sorge trug, Baume, die in dem Königreiche so gemein waren, mit einer besondern Ordnung in einem Bezirte ju verschließen t).

Alles schien ihnen von gleicher Einfalt an dem Hofe zu senn. Sie saben an dem Ronige teine andere Rleidung, als von ziemlich feinem grunen oder gelben Tuche, ohne irgend einigen Hofes von Bierrage Rleidung, als von ziemlich feinem grunen oder gelben Tuche, ohne irgend einigen Hofes von Bietrath, woben er in bloßen Beinen und in Babuschen oder spisigen Schuhen ohne Absa. Demen. be, auf turkische Art, gieng.

Einfalt bes

nen

P) Ebendas, a. b. 234 . 7) A. d. 238 und vorherg. S. 24. 6. 240 S.

Allgem, Reisebeschr, XI Band.

s) 21. 8. 241 5.

<sup>\*) 21.</sup> d. 242 0.

Arabien.

1708.

Reise nach nen Schleger von weißer Seide, welcher ihm ben ganzen Ropf bebecfte, vorn herunter gieng und unter dem Kinne zugeknupfet ward, fast wie ben uns die Frauenspersonen ihr Laffendkappen tragen. Seine Lebensart war ziemlich einformig. Er stund mit Unbrude des Tages auf. Er speisete um neun Uhr, und gieng um eilf Uhr des Morgens wieder il Bette, da er denn bis um zwen Uhr Nachmittages schlief. Da sich die Trummelschläger und Hoboisten alle Tage um diese Stunde horen ließen: so hatte ihr Oberhaupt allein Die Frenheit, in das Zimmer des Roniges ju gehen, es mochte nun derfelbe entweder schon auf Dieses haupt ber Kriegesmusik mar ein Turk, in gewacht senn, oder noch schlafen. Er trug einen mit großen silbernen Platten und Saten befet nem febr luftigen Aufpuße. ten Gurtel, nebft einer gestickten Palme, vorn an feinem Turbane eine filberne Rette, auf eine feltsame Urt vielmals herum gieng. Sobald von diesem Bedienten gemeldet will de, der Konig ware aufgestanden: so wurde er von den Großen und Fürsten besuchet, mit ihm redeten bis auf die Stunde, die zum Gebethe oder zu Geschäfften bestimmet mat Sie naberten fich ihm niemals, ohne ihn an die rechte hand zu fassen, die er auf feinen Rnie hielt, und welche fie ihm mit der großten Chrerbiethung fuffeten. Er hatte auch ne jum Spahierengehen und jum Befuche bes Frauenzimmers bestimmte Stunden. lich schloß dieser Herr den Tag damit, daß er sich um eilf Uhr des Abends niederlegete, nach dem er um fünf Uhr gespeiset hatte. Alle Frentage begab er sich mit vieler Pracht auf eine nabe an ber Stadt gelegk

führet den Titel eines Priefters.

Der Konig ne Chene, woselbst man ein Zelt aufrichtete, welches ihm zur Moschee Dienete. brachte daseibst eine Stunde zu, da er die Verrichtungen eines Imans, das ist eines Pfaffen oder Priesters des Geseges Muhammeds, ausübete, welche Burde er aus unter seine Titel sehete u). Diese Berrichtungen bestunden darinnen, daß er bas bereichte Gehath anfine. fentliche Gebeth ansing; worauf er das Rhotah, eine Urt von Predigt ober Rede fiell in welcher das lob Gottes und Muhammeds mit dem Gebethe für die Wohlfahrt des Gall tes begleitet war. Ben seiner Zuruckkunft wohnete er den Uebungen der Reuteren ben. ganzen Tag über hatten diejenigen, die sich auf seinem Wege befanden, die Frenheits ihm zu nahern, und ihm die Sand zu fussen, welches er niemanden verweigerte. Berfasser konnte schwerlich begreifen, warum diefer herr, welcher eine neue Stadt; einem Pallaste zu seinem ordentlichen Sige erbauet hatte, ohne von dem Schlosse zu redell melches nicht mais banan aus mit ben welches nicht weit davon entfernet ist, nicht eine einzige Moschee hatte bauen lassen, sonbestein Weherh in fronom Colba namifet. Dieses kam vielleicht von eben bem Mistrand fein Gebeth in frenem Felde verrichtete. her, welches gemacht hatte, daß er seine Person durch eine lange Reihe von Bergen vor bel Fremden bedecket hatte, und welches machte, daß er befürchtete, von seinen eigenen unter thanen in einem Tempel verrathen zu werden. Dieses ist nicht ohne Benspiel unter ben beit fulmanen, weil der berühmte Uly, Muhammeds Endam, in einer Moschee, unter best öffentlichen Gebethe, ermorbet worden x).

Thronfolge in Demen.

Da das Königreich Lemen nicht erblich ist: so behält derjenige Fürst, welcher sicht am meisten Freunde machet, und am meisten Starte oder Lift besigt, fast beständig ihrt seine Mitwerber die Oberhand, bie an den Control oder Lift besigt, fast beständig ihr seine Mitwerber die Oberhand, die er darauf todten oder in ein Gefängniß werfen gell Man muß indessen aus dieser Anwerkung nicht Stillen oder in ein Gefängniß werfen gell Man muß indessen aus dieser Unmerkung nichtschließen, daß die Krone nicht seit langer gett in einem und eben demselben Sause gomeson Gene gene ben dem ben demselben Sause gomeson Gene in einem und eben demfelben Hause gewesen sen; sondern bloß, daß die Weltesten leicht post

bon ausgeschlossen werden, wenn sich andere Prinzen aus eben dem Geblüte frarker machen. Reise nach Dieses war ben dem damals regierenden Konige geschehen, welcher seinem Bruder zum Nach= Arabien. theile seines Neffen gefolget war; und baber kam Die Vorsicht, womit er sich in ben bochften Gebirgen befestiget hatte y).

Urivruna

Man bedauret, daß die frangofischen Abgeordneten nicht so neugierig gewesen, und bes foniglis sich nach dem Ursprunge des königlichen Hauses in Nemen erkundiget haben. Denn die den Saufes. Broßen Häuser sind ber den Muhammedanern bekannt, und man findet allda Geschichte und Geschlechtsregister, die für gewiß gehalten werden. Einige Gelehrte unter uns haben gemennet, es konnte dieses das erlauchte Haus Thabatheba senn, dessen Herrschaft in Urabien fie bis auf Carls des Großen Zeiten hinaufführen. Es ist wenigstens gewiß, baß dieser Fürstenstamm, welcher vom Aln herkommt, in Demen und in Aegypten seit dem lehnten Jahrhunderte regieret hat. Der Berausgeber biefer Reise aber will lieber bafür ballen, der gegenwärtige Stamm komme von ben Ajubiten ber, welcher vom Ajub oder hich, der gegenwärtige Stamm romme von ven aguonen ge., welches den berühmten Daupte eines andern großen Haufes, alfo genennet worden, welches den berühmten Saladin und feine Nachkommen hervorgebracht hat. Ein Zweig von diesen Miubiten hetrichete gewiß in Demen, im drenzehnten Jahrhunderte. Sein haupt führete bamals die Burde gewiß in Memen, im orenzeginten Impegation ungertrennlich ist; welches der Ronig in Demen noch heutiges Tages thut z).

Dieser Berr unterhalt, nach ber Bewohnheit aller morgenlandischen Monarchen, eine Rose Angahl Weiber, deren Angahl man auf feche - bis siebenhundert steigen laßt. tend des Aufenthaltes der Franzosen, verhinderten sein hohes Alter und seine Schwachheis len ist über achtzehn Vohre alt len ihn nicht, noch eine junge Turkinn zu heirathen, welche nicht über achtzehn Jahre alt ben. 2). Sein Serail ist in dem Schlosse zu Muab: seine Weiber aber, die von verschiebenen Nationen sind, und unter welchen es Georgianerinnen und Araberinnen von großer Schönheit giebt, kommen aus dem Schlosse nach dem Pallaste in der Stadt, wo der Kohig ihrer nicht weniger, als drenßig hat, die in einem abgesonderten Zimmer wohnen. Sie kommen gemeiniglich auf Kameelen, auf welche man queerüber eine Urt von Wiege leget, bela. belche mit Scharlache bedecket, und mit Ruffen wohl versehen ist, worinnen sie sigen oder einen Sie steigen durch eine rieine Dessiber des Landes tragen, wie in Indostan, einen Beiber bedecket. Die meisten Weiber des Landes tragen, wie in Indostan, einen Sie steigen burch eine fleine Deffnung vorn heraus, und haben bas Besicht mit Hoffen goldenen Ring in der Nase, welche dieses Schmuckes wegen durchbohret ist; und Gie der goldene Reisen um die Urme, um die Hand und über den Knöchel des Fußes. Gie find stets mit den starksten wohlriechenden Sachen parfumiret, und sind nicht damit deftieben, wie in den andern Morgenlandern, daß sie sich die Ragel sehr roth malen, sonden sie in den andern Morgenlandern, van sie stud vie Stage sich die Hande und bie Eich schwarzen sich auch noch das Untertheil der Augen, und reiben sich die Hande und bie fichwarzen fich auch noch das Untertyen ver augen, and bette Farbe giebt. Suße mit einer Speceren, welche diesen Theilen eine fehr lebhafte Farbe giebt. suchen einander des Abends, wie zu Mocka. Da die Mannespersonen allhier aber viel eiferstiffiger sind: so haben sie selten die Frenheit, auf ihren Dachern zu erscheinen, um daselbst biffiger sind: so haben sie selten die Frenheit verfifche luft zu schöpfen. Der franzosische Wundarzt, dem seine Kunft die Gelegenheit ver-State, einige zu bedienen, fand sie fehr weiß für Araber. So viel Vertrauen aber ihre Manner auch auf ihn segeten: so konnte er es doch niemals so weit bringen, daß er sie ins Gesicht sab 6).

Die

Die Franzosen saben am Hofe einen turkischen Gesandten ankommen, welcher post Reise nach Constantinopel durch Aegypten gekommen war, und seinen Ginzug mit einem zahlreichen Mrabien. Gefolge und vielem Stolze hielt. Nichts bemerket die Ununterwürfigkeit der Krone von 1708. Unkunft ei men besser, weil niemanden unbekannt ist, wie sehr der ottomanische Hof mit seinen nes turfischen sandtschaften zuruchhalt. Diefer Staatsbediente wurde nebst seinem Befolge auf Rosten bes Er überbrachte ihm verschiedene Geschenke, unter welchen man eine Gefandten ju Roniges unterhalten. Das Hauptwerk seiner Gefandtschaft aber wat weund. Uhr von sehr schöner Arbeit bewunderte. fich uber die eine Erflarung wegen bes Caffees, welcher aus Arabien geführet wurde. große Ausfuh, rete sich von Seiten der Pforte darüber, daß diese Waare in Aegypten weniger und viel re des Caffees. theurer geworden mare, seitdem große fremde Schiffe tamen, und solche in dem rothet Meere zum Nachtheile der Unterthanen und Zolle luden; worüber der Gesandte an dem Hose Die Frangosen erfuhren aber auch, baß Del zu Demen große Borftellungen thun follte. Ronig darüber nicht vergnügt gewesen, weil solche seiner unumschränkten Macht zuwider laufen geschienen; und seine Aufführung mar ein guter Beweisdavon; weil die benden gat zeuge der Compagnie die Frenheit hatten, so viel davon mitzunehmen, als sie fassen font Der türkische Gesandte wurde auch bald wieder beurlaubet e).

Die Frangos fen verlaffen Mugb.

Machdem die Sorgfalt des Wundarztes einen guten Erfolg gehabt hatte: so bach la Grelaudiere weiter auf nichts, als nach Mocka wieder zuruck zu gehen, ungeachtet Ronig gern gewünschet batte, Die Franzosen noch langer an seinem Sofe zu behalten. Rad dem er ihnen funf hundert Ballen des schönsten Caffees in seinem Königreiche angebothen

Geschenke, welche sie aber anzunehmen sich weigerten d): so schenkete er einem jeden zwen vollständig bie sie erhal: Rleider nach der dasigen landesart, wovon das eine von feinem Scharlache, das ander aber von schonem rosenrothen Zeuge war, nebst zwo Westen, eine von indianischem Groff ten. mit goldenen und silbernen Blubmen, die andere von drapirter Gerge mit goldenen nen beseget. Er schenkete auch noch einem jeden ein sehr prachtig gesatteltes schones Pfell Seine Ausmerksamkeit erstreckete sich bis auf die benden Schiffshauptleute, denen er ebensalle

Rleider und Pferde schickte.

Machdem endlich die Abgeordneten zu Ende der Fasten Muab verlassen hatten : so nahmen fie auf ihrer Ruckfehr eben den Weg wieder, und hatten eine Bedeckung und Befehlshaber fo fich, fie fren zu halten. Beil fie nicht eben die Urfache mehr hatten, fo große Tagereisen zu chund brachten fie foff alle Doche in franchen fie foff alle Doche in franchen brachten sie fast alle Nacht in bequemen Bohnungen zu, vornehmlich im Unfange ihrer Reif

Thre Beob: wo man alle Urten von Benftand und Stalle fand, die funf hundert Pferde halten konntent achtungen auf Ben dem liebergange über die Berge hatten sie mehr Frenheit, als das erstemal, ju beobachten dem Gebirge daß die meisten unfruchtbar und von der Sonnenhige verbrannt sind, daß man aber bell noch viele Gehölze und Wiesen darauf sieht, vornehmlich an den Seiten. Sie sahen rolfte Rebhühner daselbst, die größer sind, als unsere, eine Menge von Bachteln und Eurtellallen molde bie Vieben niemale fangen Rolle

ben, welche die Araber niemals fangen, Suchfe, welche so tubn find, daß sie nabe beraff

c) 21. b. 260 G.

"Berfaffer, daß man mit der Ladung der Schiffe "fchon so weit gekommen ware, daß eine ficht, ansehnliche Hohonde , ansehnliche Ueberschickung nicht mehr Dlat fe. es "den wurde: im Grunde aber glaubeten Thelle, bo burften die hauptleute for Go ... ahne Thell ,, nehmung des Sofes ein folches Gefchent nicht en ", durften die hauptleute fur fich und ohne Seltfame De "nehmen., Cbend. a. b. 264 G.

d) Man fann die Urfache biefer Weigerung Schwerlich begreifen. Der Ronig erboth sich, die Ballen bis an die Schiffe bringen zu laffen, und wunschete, daß dieses Geschenk Ludwigen dem Großen in seinem Mamen mochte überlicfert wer: den. "Gie entschuldigten fich damit, saget der

kommen, und ungählige Uffen von der größten Urt, die nicht wilder sind, als die Füchse. Reise nach Thre vornehmste Aufmerksamkeit aber gieng auf den Caffe, den sie unterwegens antrafen. Arabien. Sie untersuchten in der Nahe den Baum bavon. Sie zogen von benen Arabern, welche sie begleiteten, alle Nachrichten ein, welche ihrer Neugier ein Genügen leisten konnten f). Au-Ber den Caffebaumen beobachteten sie auch noch in eben den Pflanzungen fruchttragende Baume von verschiedener Art, als Pfersichen, Abricosen, Mandeln, Citronen, Drangen, Branaten, Pflaumen, sogar auch Feigenbaume, beren Frucht sauer ift, und Aepfelbauthe in geringer Ungahl; endlich eine große Menge wilder Quittenbaume, aus welchen man einen vortrefflichen Teig zieht, welcher in den Stadten sehr theuer verkaufet wird. Sie erstauneten eben nicht sehr, da sie auch schone Weinberge saben, indem man in Arabien

then fo schone Rosinen ift, als in Spanien g).

Sie brachten auch von ihrer Reise einige geographische Nachrichten. Man versicher- iche Unmerte fie brachten auch von ihrer Reife einige geograppinge Ramrigien. Ball versichen von dem übrigen von boh, es hatte zwischen benen Stadten, die sie gesehen hatten, das Königreich noch andere kungen von dem übriger boh, es hatte zwischen denen Staoten, Die sie gestehen gutten, Das Stangen Meilen von dem u Mangehnlicher Große, worunter die vornehmste Sannaa hieße, funfzehn Meilen von Lande. Much, und hundert und vierzig von Mocka lage. Man sieht daselbst schone Ueberbleibsel bon Ulterthumern. Lange Zeit vor Muhammeds Geburt war sie die Hauptstadt von dem gangen glucklichen Urabien, unter der Herrschaft der Tobbais, welche machtige Könige dalelbst ihren Hof hielten. Der Pallast biefer Berren war prachtig, und auf einem Bugel mitten, in der Stadt gebauet. Nach der Zeit und noch immer vor Mahomethen, ließ ein dhiopischer Raiser, welcher burch die Christen herben gezogen worden, die unter der Entahnen der Araber seufzeten, nachdem er das glückliche Arabien erobert hatte, eine prachti-Be Rirche zu Sannaa erbauen, um die Uraber von ihrem Gogendienste abzuziehen. bie Lethiopier behielten ihre Eroberung nicht lange. Einige morgenlandische Schriftsteller, beg benen man diese Umstände findet, segen hinzu, Sannaa sen eine sehr alte, reiche und fehr bevölkerte Stadt, und man treibe daselbst einen größern Handel mit Gelde, als mit het linie gehen konnen. Sie gleicht wegen ihres Ueberflusses am Wasser, und wegen ihrer Pie lufe ist daselbst vollkommen wohl ge-Ihre Mauren find fo breit, bag acht Pferde auf benfelben neben einander in eiantelmlichen Garten, der Stadt Damascus. Die Luft ist daselbst vollkommen wohl ge-maßi-mlichen Garten, der Stadt Damascus. Die Luft ist daselbst vollkommen wohl gehaßiget, und die Tage und Nächte sind fast von gleicher kange. La Grelaudiere erfuhr and noch, daß es in dem Königreiche Demen viele große Heerstraßen gabe, wovon einige Das übrige land, welches den Mollen lang waren. Das übrige land, welches den Men des glücklichen Arabien führet, ist in andere Königreiche getheilet, welche Gummi, Mirthen des glucklichen Arabien fuhret, ist in anvere stonigeringe gergen. Baum auf ihre Branzosen fanden bavon keinen Baum auf ihre Branzosen fanden bavon keinen Baum auf ihrethen, und Gewürz hervordringen. Untere Franzosen funden Gegenden dieses Konig-teichmuabischen Reise: man versicherte sie aber, es hatten andere Gegenden dieses Konigteiches Beihrauch die Fulle. Was die Valsambaume betrifft, so weis man, daß sie auberhalb dem glücklichen Arabien in den Gegenden um Mecca wachsen b).

293

Der

hen di neblt den Dild. hen die Geschichte von Frankreich, nebft den Bild. biffen beg Roniges und des königlichen Sauses dage: Ith verlangete.

e) ¥. b. 266 €. f Der Berausgeber hat Gorge getragen, folhe que bes herrn be la Grelaudiere Schriften und

Unterredungen gu fammeln. Er hat eine mert. wurdige Rachricht davon gemacht, die zu Ende des Berichts von der Reife fteht, und verdienet, ei: nen Plat in der Naturgeschichte von Uffen gu finden.

g) 21. d. 268 S.

b) 21. d. 273 und vorherg. .

Geographi=

Reise nach Mrabien. 1708.

### Der III Abschnitt.

Fortsehung der Reise nach dem glücklichen Arabien.

Befchichte eines von Mecca verjagten Cherifs. Er figfeit der Cherifen in Mecca. Ihr Urfprung. verliert des Roniges von Demen Schut, Breen Ruckfehr ber Frangofen nach Breft. gemeine Grethumer in Europa: Ununtermur:

Geschichte eines aus Mecca ver= jagten Che= rifs.

Man muß die Reise nach Muab als ein Einschiebsel ansehen, welches zu endigen Zeit iff um die benden ersten Schiffe zu dem Ende ihrer Reise zu führen. Während der Zelt ba fie zu Mocka waren, fab ber Berfaffer in Diefer Stadt einen von den Cherifen aus Me ca, von dem Stamme des Propheten Mahomets, welcher eine Zuflucht an dem Hofe De Roniges von Demen gesuchet hatte, nachdem er burch einen andern Cherif, seinen nahen Unverwandten, mar überwunden worden, welcher Meister vom lande geblieben war. De Ronig hatte ihm hundert Thaler taglich zu feinem Unterhalte, und bie Stadt Mocka Ju Diefer beraubete Pring hatte nur zwanzig wohl ausgeruftete Mant Wohnung angewiesen. Er war in grunem Zeuge gefleibet, und trug einen Turban von ebel zu feinem Gefolge. ber Farbe, beffen Enden mit Golde eingefasset waren. Man sab ihn mit feiner fleinen 3 gleitung oftmals nach der Moschee gehen, woben Monnets Standarte vorher getragel wurde. Er besuchete auch oftmals eine Urt von Capelle, welche nicht weit von Mode Das Volk verrichtel liegt, und worinnen viele Propheten ihr Begräbniß haben sollen. Diese kleine Wallfahrt mit vieler Undacht, und halt sich unterwegens auf, um ben ben Gro bern zu bethen, welche außerhalb ber Stadt sind. Der Cherif war funf Monate zu Er verliert da, als sein Mitwerber bem Konige von Demen die Erklarung thun ließe: wenn er

den Schuß des Koniges von Demen.

führe, seinem Feinde Buflucht zu geben, so wurde er ben Rrieg in feine Staaten fpiel Diefe Drohung nothigte ben Ronig, ben fluchtigen Pringen zu beurlauben. for sab ihn, in Begleitung vieler angesehenen Personen abreisen, um einen weit entfernter Schubort zu suchen i).

Zween gemeis ne Grethumer in Europa.

Ben Gelegenheit dieses unglücklichen Cherifen, machet er zwo Unmerkungen, bie mat nicht hindansegen darf. Es ist ein Jrethum, saget er, ben den meisten Europaern, welche fich auch in viele gute Bucher eingeschlichen hat, daß man sich einbildet, der Großsulan ware Oberherr von Mecca und Medina, und die Cherifen, das ist die Prinzen von homets Geschlechte, die baselbst herrscheten, maren nur Statthalter ober ginsbare Lebusgel te desselben. Es ist wahr, nachdem die Turken das Reich der Califen zerstöret haben, bie ihnen nach dem Rechte der Eroberung gefolget find, so ist der Großsultan nicht allein in Machte fondern auch in alle Machte und Großen auch in alle Machte Würde, sondern auch in alle Macht und Gewalt der alten Califen, als der ersten Rate folger Mahomets, getreten. Diese Burde ist sehr erhaben, und machet ihn jum hamp der Religion und des Reiches, und er wird dafür von den vier Hauptsecten der muhamme Danischen Lehre erkannt.

Ununtermar: figfeit. ber Cherifen in Mecca.

Es ist aber eben so mahr, daß ben dem Verfalle und der Theilung dieses Reiches, bet im des Propheton sich den Bosis und Die Stamm des Propheten sich den Besig und die Oberherrschaft dieser benden Stadte und ten Landes erhalten hat, morinnen sie gelesen Gradte und die Oberherrschaft dieser benden Stadte und Landes erhalten hat, worinnen sie gelegen sind, ohne daß sich die muhammedanischen Reit

ift, hat dafelbst ben Konigen von Marecco und andern Cherifen in Die andern Cherifen in diesen Gegenden ben Urfprung gegeben. Man hat Man behauptet, Suffeins Rachfoll

i) 2f. d. 141 und vorherg. G.

k) 21. b. 143 6.

<sup>1)</sup> Die erstere, welche nach Africa gegangen

den widersehet hatten, ober es auch schiene, daß sie im geringsten unter einem ftunden. Reise nach Die machtigsten unter diesen Fürsten haben vielmehr eine ungemeine Verehrung gegen die Arabien Cherifen und gegen die Derter, welche sie besigen. Sie schicken ihnen oftmals ansehnliche Ueber dieses nehmen fie in ihren ftolgeften Titeln, nur bie demuthige Gigen-Maft der Rnechte der benden heiligen Stadte Mecca und Medina an, vornehmlich thut es der Großherr, welcher sich auch nur einen Beschüßer von Jerusalem nennet, wovon er dech wieder, welcher sich auch nur einen Beschüßer von Jerusalem nennet, wovon er dech wirklich Oberherr ist. Dieses zeiget genugsam, was für einen Unterschied er unter biefen Stadten machet k).

Man weis, bag ber Stamm biefer Cherifen seinen Ursprung von Mahomets Tochter Ihiltesprung. bat, welche mit Uly zween Sohne zeugete, Namens Zassan und Zussan, die Stifter Ivener großer Haufer, und die Bater aller Cherifen auf der Welt. Das Haus Haffan hat sich in ivo Hauptlinien getheilet, wovon die eine die zu Mecca und Medina regierenden Fürften gegeben. Die zwente, welche sich nach Ufrica gewendet, ift der Ursprung von den Königen zu Marocco und andern Cherifen in diesem Lande geworden. Hus 1) hat sich wieder in vier Linien getheilet, nämlich des Beni Layder oder Kader, bes 2 Beni Lachem und des Bes des Zeni : Mussaam, der auch Beni Sassan heiße, des Beni Sachem und des Bes ni Beni : Mussaam, der auch Beni Sassan heiße, des Beni Sachem und des Bes Der Cherif, welcher im Jahre 1710 ju Mecca regierete, war von ber vier= ten linie, welche dieses Fürstenthum, wie man saget, über fünshundert Jahre besessen hat, und derjenige, der zu Medina regierete, war von des Benisbachem Linie, welche vor des Benisbachen Linie, welche vor des Beni-Ritada seiner zu Mecca regieret hat. Da diese Linie aber sich stark vermehret, und in viele andere Mebenlinien zertheilet sieht: so wird das Band der Blutsfreundschaft, oftmals eine Ursache zur Uneinigkeit unter allen diesen Cherifen aus einem und eben dem Hause. Sie bewaffnen sich wider einander, um einander die Oberherrschaft durch grausame Kries ge streitig zu machen. Zuweilen entsteht auch zwischen den benden Cherifen zu Mecca und Medina eine Uneinigkeit, und sie verfolgen einander feindfelig, welches viele Berwirrung in in. ... als Calife, niemals, Erin ihren Staaten anrichtet. Alsbann unterläßt der Großherr, als Calife, niemals, Erfundigung von ihren Streitigkeiten einzuziehen, und zuweilen Gewalt zu brauchen, um einen Cherif an die Stelle eines andern einzusegen. Derjenige aber, dem er diese Gnade er-weiß beif berif an die Stelle eines andern einzuseßen. Derjenige aber, dem er diese Gnade erbeist perit an die Stelle eines andern emzusezen. Den, und alle Gewalt des Sultans kann bies 'muß allezeit aus dem regierenden Hause senn, und alle Gewalt des Sultans kann diese dronung nicht unterbrechen m).

bigers, als ben der Schifffahrt, welche sie nach Mocka gebracht hatte. Sie legeten ben Inseln Frankreich und Vourbon an, welche der Verfasser zu beschreiben sich ein Verschaften machet, nachdem er viel Vergnügen gehabt hatte, sie zu besehen; und den inten Mah. dass alle flich in dem Hafen zu Vrest an n). Die Reise der benden französischen Schiffe hatte ben ihrer Rückkehr nichts merkwür- Rückkehr der Sie legeten ben Frangofen. Man des 1710 Jahres kamen sie glucklich in dem Hafen zu Brest an n).

Der.

men als des zwepten Sohnes der Fatime, waren neichsverbie Konige von Persien vor der letten Reichsveranderung, und die andern Cherifen in Uffen gewesen.

m) Ebendafelbst a. b. 143 u. f. G.

n) Chendaf. a. d. 221 G.

Reise nach Mrabien. 1708.

#### Der IV Abschnitt.

Beobachtungen von dem Caffebaume und seiner Frucht in dem alucklichen Arabien.

Geffalt und Beschaffenheit bes Caffebaumes. Rrucht deffelben. Bo er gepflanget und gemar: Etwas fonderbares, das die Frantet wird. gofen bemertet. Baume ju Redia. Bie man den Caffe fammlet; wie der Trank daraus ge: macht wird. Caffe auf sultanisch. Erzählung ber Turfen vom Urfprunge des Caffees in ihrem Lande. Unordnungen, die er gu Mecca verur:

Er fommt nach Sprien und Conftans fachet. tinopel. Widerfebung, die er findet. de abnimmt. Rupreoli ichaffet die Caffehaufet Bie man nachher den Caffe verfaufet. ab. 2(112 Bie die Morgenlander Caffe trinfen. Sitt merkungen von dem Caffe in Methiopien. thum wegen des grabischen Caffees.

Beschaffen: beit des Caffebaumes.

Geftalt und Diefe Beobachtungen murben ben einem jeden andern Urtikel, außer einer Nachricht poli Urabien, übel angebracht seyn. Der Baum, welcher den Caffe hervorbringt, wacht von sechs bis zwolf Fuß hoch. Seine Dicke ist von zehn, zwolf bis funfzehn Zoll im und In seinem vollkommenen Stande kommt er unsern Apfelbaumen von acht ober jehn Jahren fehr gleich. Die unterften Mefte frummen fich gemeiniglich, wenn ber Baum wenig alt ift, zugleich aber breiten fie fich in die Runde aus, um eine Urt von Sonnell schirme zu machen. Das Holz besselben ist sehr hart und so biegsam, daß die Spife långsten Zweiges leicht bis auf zween oder dren Fuß von der Erde kann herab gezogen wet ben. Die Rinde ist ein wenig rauh und weißlicht. Das Blatt kommt ben Blattern Citronbaumes fehr nahe, wiewohles nicht so dick und nicht so spisig ift. Die Farbe Deff ben ist auch ein wenig bunkler grun. Der Caffebaum ist beständig grun und verliert seine Blatter nie auf einmal. Sie stehen auf benden Seiten der Zweige in einer mittelnich Bigen Entfernung, und fast einander gegen über. Man sieht fast zu allen Jahreszeiten nerlen Baum Bluthe und Fruchte tragen, wovon einige noch grun, und die andern reif oder Die Bluthen sind weiß, und gleichen ben Jasminbluthen fehr. auch funf fleine ziemlich kurze Blatter. Der Geruch besselben ist angenehm und hat etwal balfamisches, welches nichts von ber Bitterkeit ihres Geschmackes zu erkennen giebt. machsen zwischen ben Stielen ber Blatter, wo folche aus ben Aesten bervortreiben.

Rrucht beffel= beit.

Sobald die Bluthe abgefallen ist, so wächst an ihrer Stelle eine kleine ansangs gie grune Frucht, welche im Reifen roth wird, und bennahe von der Gestalt einer großen fie Sie ist sehr gut zu essen, sie nahret, und erfrischet. Unter ihrem Fleische findst des Kerns die Bohne ober bas Com man statt des Kerns die Bohne oder das Korn, welches wir den Caffe nennen, in einge Sehr feinen Sautchen eingehüllet Dies Bat. Diese Bohne ist alsbann ungemein zart, und ber pie fehr feinen Sautchen eingehüllet. So wie aber die Kirsche reift, so wird auch at Bohne unvermerkt hart. Nachdem endlich die Sonne diese rothe Frucht ganz trocken macht hat: so wird ihr Kleisch. bag man nacht ne beise rothe Frucht ganz trocken schmack besselben ziemlich unangenehm. macht hat: so wird ihr Fleisch, daß man vorher as, eine Hulfe oder Schote von sehr hart ner Karbe. welche die außere Rinde das Contratte as, eine Hulfe oder Schote von sehr hart ner Farbe, welche die außere Rinde des Caffees ausmachet. Die Bohne ist alsbann gat' und sehr hell arun. Sie schwimmet in einen Matt und sehr hell grun. Sie schwimmet in einer Urt von dickem Safte, der von brauner gar be und unaemein hitter ist. Die Holls walter be und ungemein bitter ist. Die Hulfe, welche durch einen kleinen sehr kurzen Stiel an dem Baume hanat, ist ein menig graßen dem Baume hangt, ist ein wenig großer, als eine Lorbeere; und jede Hulfe hat nur eine Bohne in sich bie sich gemeiniglich in was Galle Bohne in sich, die sich gemeiniglich in zwo Halften theilet. Diese Bohne ist unmittelbat mit einem sehr feinen Kautchen umgeben mit einem sehr feinen Hautchen umgeben, welches die zwente Rinde oder innere Schaalt 1. CAFFEBAUM, WIE ER IN ARABIEN GEZEICHNET WORDEN N. 10.



2. Trockene Frucht. 3. Hilfe der Frucht. 4. Kern oder Caffebohne.

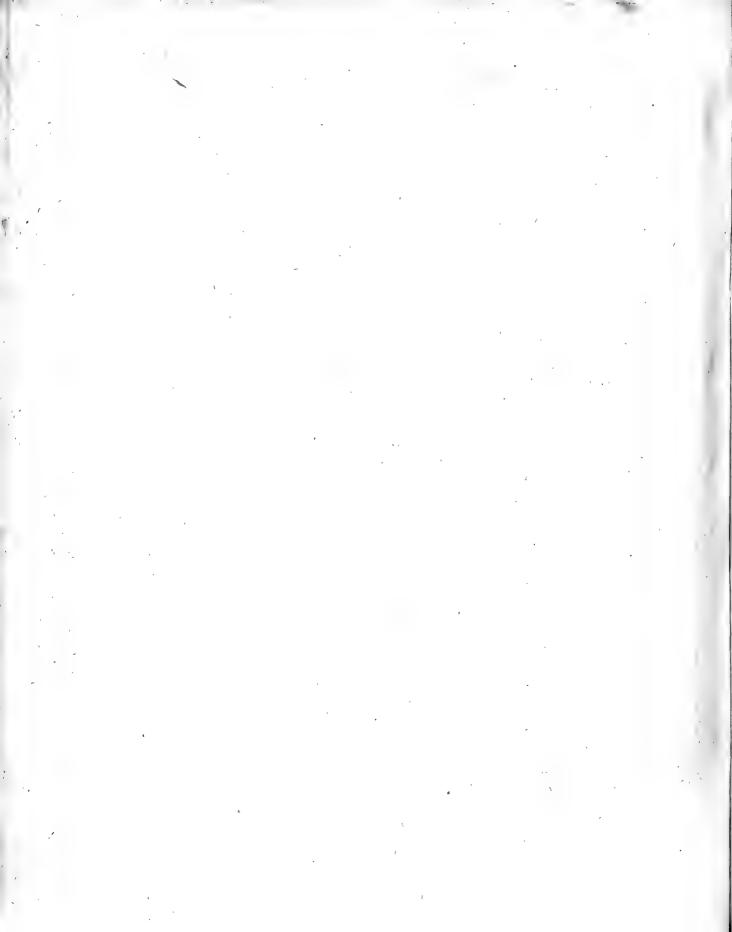

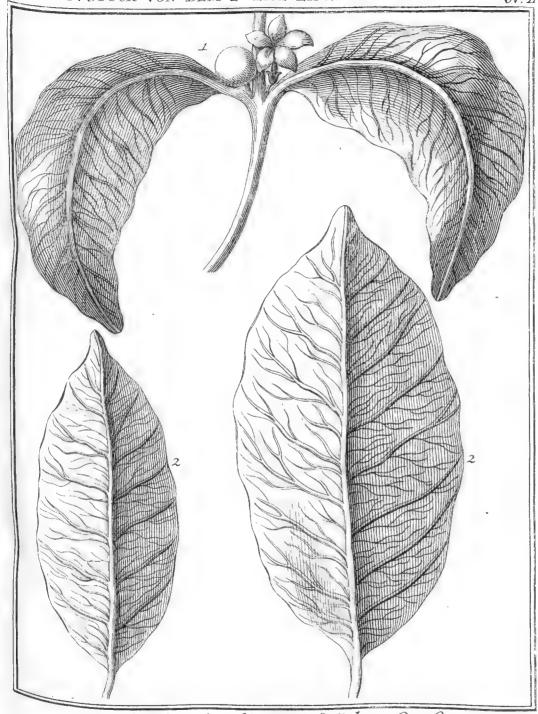

2. Caffe blatt in seiner naturlichen Græße.

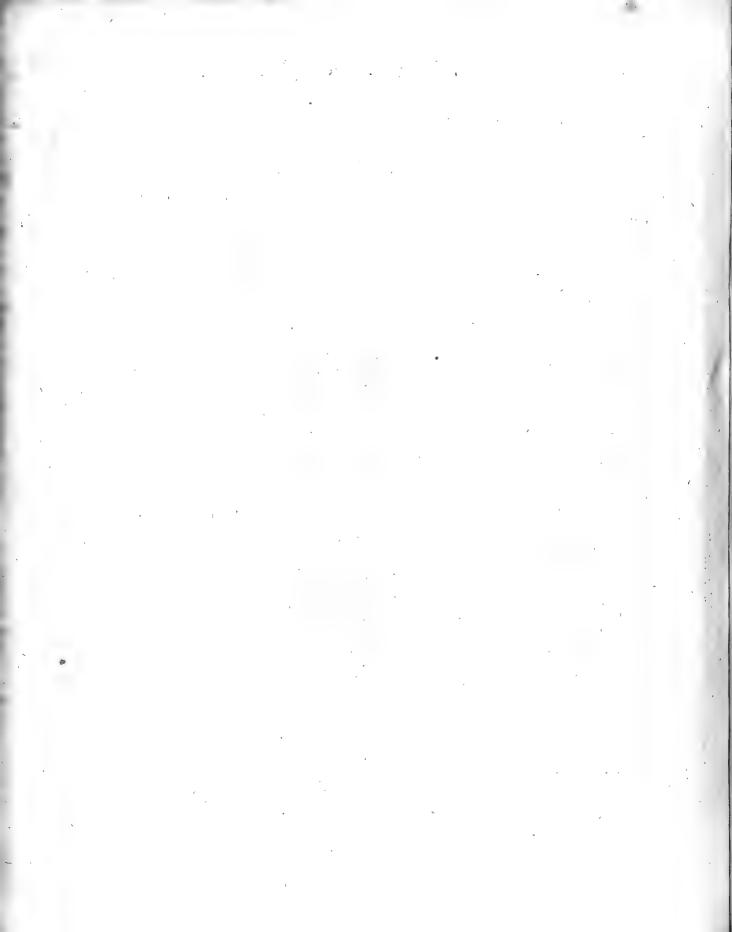

Die Araber machen viel Wesens aus benden, um dassenige daraus zu verfertigen, Reise nach Arabien. bas sie Caffe auf sultanisch nennen.

Der Verfasser des Lagebuches versichert, Die Caffebaume kamen nicht, wie andere Beschrieben haben, von Senkern oder Reisern, sondern wurden gesaet durch die Hulsen, das Ihre Pflanist durch die ganze Frucht, welche in die Erde gestecket wurde, wenn sie vollkommen reifzung und waren die ganze Frucht, welche in die Erde gestecket wurde, wenn sie vollkommen reifzung und bare. Die Fuße ber Gebirge und die kleinen Hugel in den schattigsten und feuchtesten Ge- Wartung. genden sind die Derter, Die man zu ihren Pflanzungen erwählet.

besteht barinnen, bag man bas Wasser aus den Quellen, und die fleinen Bache, die sich in den Gebirgen finden, ableitet, um sie durch fleine Graben bis an den Fuß der Baume zu filbeführen. Dieses ist sowohl zur Fruchtbarkeit des Baumes, als zur Reifung der Frucht gleich nothig. Ben Bersehung ber Baume graben bie Uraber für einen jeden ein toch dren Buf breit und funf Juß tief, welches sie mit Rieselsteinen ausfüttern, und mit Erde voll fullen Sie erhalten darinnen beständig die gehörige Ruble. Wenn aber die Frucht reif

if Gie erhalten darinnen bestandig die gevorige Rugie. hocknen könne.

Man hat nur durch die Franzosen, welche nach Muab gereiset, den sonderbaren Um-Rand Man hat nur durch die Franzosen, welche nach Muad gereiset, ven jonvervollen eingend erfahren, welcher in ganz Europa unbekannt war, daß in denen gegen Mittag lie- derbares, das
gendanzet mirden die ihnen zum benanzeten genben Orten die Caffebaume unter andere große Baume gepflanzet wurden, die ihnen zum bemerket. Schirme dieneten, um sie vor der übermaßigen Sonnenhise zu bedecken. biefe großen Baume für eine Art Pappeln. Sie breiten ihre Zweige ungemein weit bete und machen durch deren Stellung einen vollkommenen Birkel, welcher alles bas bebetet und machen durch deren Stenung einen vontommen ohne diesen Schatten murde die Blief, was sich unter ihnen besindet. Man giebt vor, ohne diesen Schatten murde die Bluthe, was sich unter ihnen befindet. Man gieot vot, ogne der Frucht hervorbringen. Die tiften wenn sie sich eröffnet, verbrannt werden, und feine Frucht hervorbringen. Die teften Baume, welche die Franzosen ben ber Stadt Tage sahen, waren durch diesen Benfand Baume, welche die Franzosen ben der Stadt Lage mein Orten, ift. leten Bestärket, weil das tand baselbst weit offener, als an andern Orten, ift. leten Bestärfet, weil das tand baselbst weit offener, and un undern Den Ghatten bedeckte, und bag dine jede Pappel eine gewisse Anzahl Caffebaume mit ihrem Schatten bedeckte, und bag din gen jede Pappel eine gewisse Anzahl Caffebaume murden, wie unsere Obstbaume. Die D Caffebaume ordentlich nach der Schnur gepflanzet wurden, wie unsere Obstbaume. Die Deugier eines reisenden Franzosen, Namens Toyers, machte, daß er den schönsten Man aiebt bier nach seiner Zeichnung das Rung, den er finden konnte, abzeichnete. Rupfer bavon.

Chen In den nicht so heißen Orten wachsen die Caffebaume fren, und tragen reichlich. darauf er Reisende, welcher mit la Grelaudiere die Reise nach Muab gethan hatte, reisete darauf Reisende, welcher mit la Grelaudiere die Reise nach wund gerym. der Gebirge, stoolf auch ausdrücklich nach Redia oder Zedia, einer kleinen Stadt in dem Gebirge, wir daselbst eine große Menge von diesen Bolf Meilen von Betelfaguy gen Sudwest, um daselbst eine große Menge von dieser Betern Beilen von Betelfaguy gen Sudwest, um daselbst eine große Menge von dieser legiern Baumen zu sehen. Reis einer von den besten im Lande sen. bie schönsten find, sieht man daselbst eine erstaunliche Menge anderer fruchttragenden Baus biele Wiele Art vom Korne unterhe Gonften sind, sieht man daselbst eine erstaunliche Menge anverer jemmen. Korne unterschiebet. Selonen, Gurten und verschiedene Urten von Hulsenfrüchten.

Da der Baum, welcher den Caffe tragt, zugleich auf einmal mit Bluthen, unvoll-Wie man den fommenen Früchten und reifen Früchten beladen ist: so geschieht die Einsammlung derselben Caffe sams der Bahrenzeiten ausmas melt. hothwendiger Beise zu dregen verschiedenenmalen, welche eben so viel Jahreszeiten ausmamek.

den Beil sie aber nicht beständig und ordentlich sind: so geben die Uraber den Namen Beil sie aber nicht beständig und ordentlich sind: so geven die atuate der Rinfammlung eigentlich nur derjenigen, die im Monate Man geschieht, weil solche die Rr reichlich= Allgem, Reisebeschr. XI Band.

Baume ju

Arabien. 1708.

Reise nachreichlichste im Jahre ift. Wenn sie ben Caffee sammeln wollen: so breiten sie Stude Il cher unter die Baume, welche sie fanft schütteln, und alle Früchte, welche dann reif sind fallen leicht ab. Man thut fie in Sacke, um fie auf Matten zu legen. Dafelbst laßt man fie in Haufen, bis die Hulfen im Stande find, fich vermittelft eines großen freinernen obet holzernen Enlinders zu eröffnen, den man darüber hingehen lagt. Wenn die Frucht auf ihrer Schaale heraus, und in zwo kleine Bohnen, ober vielmehr in zwo Halften getheilt ift, die anfangs nur eine Bohne ausmachten: so läßt man sie zum andernmale an der Gie ne trocknen, weil sie noch ziemlich grun ist, und man Gefahr lauft, sie mochte, wenn get noch gar zu frisch ist, auf der See verderben. Darauf schwingt man sie, um sie zu reint gen; benn fie wird weit geringer verkaufet, wenn fie mit ihren Sulfen vermenget ift.

Rubereitung des Tranfes daraus.

Die Urt, wie die Uraber ihren Caffe zum Trinken zurichten, ist eben Dieselbe, well che durchgangig in der ganzen Levante beobachtet wird, und deffen Zubereitung mai Frankreich angenommen hat: jedoch mit dem Unterschiede, daß ihn die Araber gemeinig lich so gleich trinken, so bald er gekocht ist, ohne ihn sich erst segen zu lassen, und ohne mals Zucker hinein zu thun, und aus fehr kleinen Taffen. Ginige hullen den Caffetopf ein naffes Tuch, wenn sie ihn von dem Feuer nehmen, welches das Mark sogleich niedl Diese Urt machet auch einen fleinen Roff Schlägt, und ben Trank weit klarer machet. der fich oben sehet; und wenn man den Caffe in die Taffen schenket, so rauchet er nicht starker, sondern er duftet auch eine Urt von kettem Dampke aus, den sie mit Berguigh einziehen, weil sie ihm vortreffliche Eigenschaften zuschreiben.

Caffe auf fuls tanisdy.

Bornehme Versonen bedienen sich einer andern Urt, die ihnen eigen ist. nicht die Caffebohnen, fonbern nur die Schaale, die ihnen zur Ginbullung bienet, mischen auch bas seine Sautchen barunter, welches die Bohne unmittelbar bedeckt gaf Dieses Getrank wird in Arabien für einen unvergleichlichen Trank gehalten, und heißt chill fe auf sultanisch, oder Sultaninnencaffe. Unsere Franzosen, welche an dem nemenischen Dose und ben Statthalton kainen andere Cathalton fairen and Cathalton faire and Cathalton fairen and Cathalton fairen and Cathalton fairen and Cathalton faire and Cathalton fairen and Cat Sofe und ben ben Statthaltern feinen andern bekamen, fanden ihn vortrefflich. get wenig Zucker darunter, weil man feine Bitterfeit zu vertreiben hat, und man vielnie maßige Susigiafeit bohon Comme eine mäßige Süßigkeit daben schmecket, die viel Unrauth hat. Ullein, diese Urt geht in Arabien an Dann biele Art geht in in Arabien an. Denn diese Cafferinde, welche an sich wenig wesentliches hat, wenn gar zu trocken ist, kann nicht verführet oder lange verwahret werden, ohne einen greff Theil von ihrer Eigenschaft zu verlieren, welche vornehmlich darinnen besteht, frisch ift. frisch ift.

Die Araber in Demen waren stark überzeuget, es konnte der Caffe sonst niegend in ihrem lande, wachsen, obgleich die türkischen Schriftsteller ihn ursprünglich aus beit pien herleiten. Die Erfahrung von ben alleiten. Die Erfahrung von den africanischen und americanischen Inseln, mussen ABahne bringen. Ueberdieses haben die Hollander auschnliche Pflande

men reifen Caffe; man gerbricht fie, man feget fie in einem fleinen irdenen Befaße auf ein Roblen: feuer, und rubret fie beständig um, fo bag fic nicht gebrannt werde, wie der ordentliche Caffe, Bualeich fondern nur ein wenig Karbe annehme.

o) Man nimmt die Schaale von dem vollkom: lagt man Wasser in einem Caffekessel tochen in reifen Caffe. man gerfeicht fie man fe wenn die Schaale fertig ift, fo wirft man foull ein, mit einem Bierthel, wenigstens von dem Got den, und laft alle chen, und läßt alles zusammen aufwallen wie Barbe von diesem Getrante fieht so aus net Man verwahret das beite Bier in England.

1708.

Erzählung

ben Gegenden von Umsterdam gezogen, und es ist den Franzosen in dem königlichen Garten Reise nach Arabien. lu Paris eben so glucklich gelungen. Arabien.

Die Turken haben die Geschichte von dem Ursprunge des Caffees in Aben und in ihrem Reiche beschrieben. Sie erzählen, es habe Gemaleddin, Abu-Abdallah, Muhammed Bensnid, mit dem Zunamen Abhabami, weil er aus Dhabhan, einer kleinen der Eurken Stadt in dem glücklichen Arabien, gebürtig war, da er Mufti zu Aden, in der Mitte des von dem Ursteunten Jahrhunderts der Hegira, und des funfzehnten nach Christi Geburt, gewesen, Ge-Casses in ihlegenheit gehabt, eine Reise nach Persien zu thun. Ben seinem Aufenthalte baselbst fand rem Reiche. er einige Personen, die Caffee tranken. Er gab wenig Uchzung barauf. Als aber nach seiner Ruckfehr seine Gesundheit geschwächet war, und er sich des Trankes erinnerte, den Dar Persien hatte trinken gesehen: so ließ er sich solchen bringen, in der Hoffnung, einige Befferung daburch zu erhalten. Seine Gesundheit murde nicht allein wiederum durch dies fen gu babarch zu erhalten. Geine Gesundheit murde nicht allein wiederum durch dies sommet dadurch zu erhalten. Seine Seine Genauch bald die andern Eigenschaften des Caffees, bornet berauch hergestellet, sondern er erkannte auch bald die andern Eigenschaften des Caffees, bornehmlich daß er die Trägheit zerftreuete, den Geist aufmunterte, und eine Schlaftosigfeit berurfachte, die nichts beschwerliches hat.

Das Benspiel des Oberhauptes des Geseiges machte, daß balb alle muhammedaniich Priester und Geistliche einen Geschmack an dem Caffe fanden. sich desselben auch die Handwerker, welche des Nachts arbeiten mußten, die Reisenden, welche bei Nachts arbeiten mußten, die Reisenden, welche bei Nachts arbeiten mußten, die Reisenden, Wan belche die Hike des Tages vermeiben wollten, und furz, die ganze Stadt Aben. Unterließ den Gebrauch aller andern Getränke, vornehmlich desjenigen, der aus den Blätzen, Bar Gemaleddin murde der Caffe. tern einer Pflanze gemacht wurde, Namens Cat. Bor Gemaleddin murbe ber Caffe. bie man versichert, nicht geachtet, und war so gar in Arabien fast unbekannt, welches doch sie versichert, nicht geachtet, und war so gar in Arabien fast unbekannt, welches doch die Frucht hervorbringt, woven man ihn machet. Bon Aben aber fam er in viele andere benachbarte Derter, und wurde zu Ende des neunten Jahrhunderts der Hegira nach Mess. Den ben Imanen und Der-Mecca gebracht. Er wurde daselbst anfänglich, wie zu Aben, von den Jmanen und Der-wische Gebracht. Er wurde daselbst anfänglich, wie zu Aben, bondern aus den Hullen gebischen angenommen. Er wurde aber nicht aus ben Bohnen, sondern aus ben Hilsen ge-nach. angenommen. Er wurde aber nicht aus ben Bohnen, sondern aus ben Hilsen gebatin. Die Einwohner zu Mecca fanden jo der Schaffenten, in welchen man solchen öffentlich verkaufete. Sie versammelten sich haufenweise barin. Man sang daselbst, man barinnen, in welchen man solchen drennung vertuurere. Man sang daselbst, man machen. Man spielete daselbst Schach und Mancalah p). Man spielete daselbst Schach und Mancalah p). Man spielete daselbst Schach und Mancalah p). machte Musik, welches lauter Vergnügungen waren, wovor die strengen Muhammedaner einen Musik, welches lauter Vergnügungen waren, wovor die strengen Muhammedaner einen Abschen hatten. bornehmlich nach Medina, von da er endlich aus dem Lande gieng, und in Aegypten, bis nach Elich nach Medina, von da er endlich nach Derwischen aus Nemen eingeführet, hach Großcairo drang. welche in einem Vierthel dieser Stadt wohneten, und in ihren Moscheen Caffe tranken, wehn ein einem Vierthel dieser Stadt wohneten, Gehethe anwenden wollten. Sie hatten wenn sie einem Vierthel dieser Stadt wohneten, und in ihren Webethe anwenden wollten. Sie hatten solchen einen größern Theil der Nacht zu ihrem Gebethe anwenden wollten. Sie hatten solchen in einem größern Theil der Nacht zu ihrem Georige umbenden ihn ehrerbiethigst aus der Hand, ihres Einem großen rothen Gefäße, und empfingen ihn ehrerbiethigst aus der Hand.
Man war damals im Un= ihres Superiors, der ihnen solchen selbst in Tassen schenkete. fange

Otten an sehr trocknen und wohlverschloßnen Deten an sehr trocknen und womveren. Denn tie geringste Fenchtigkeit wurde ih: hen einen übeln Geschmack geben.

P) Ein sehr gebrauchliches Spiel ben den Morgenländern. Es wird mit zwen und siebenzig fleis nen Dufdelfchaalen gespielet, die man aufanalich fechfe und fechfe in zwolf tleine runde Gruben feget. welche auf zwo Linien in einem Stude Bolg von der Lange eines Suges, und funf Bell breit gearge Berr Galland hat es weitlauftig bes ben find. Schrieben.

Reife uach fange bes zehnten Jahrhunderts der Hegira, und des funfzehnten nach Christi Geburt. Die Undachtigen in Cairo ahmeten anfänglich dem Benspiele der Derwische nach, und barauf Arabien. thaten es auch eine große Menge anderer Ginwohner. Diese Bewohnheit nahm ohne Die 1708. derspruch bis auf das Jahr 917 der Hegira zu q); welches Jahr für den Caffe fehr und aluctlich war.

verurfachet.

Uls Rhair Beg, Statthalter zu Mecca, eines Tages nach verrichtetem Abendgebe er zu Mecca the aus der Moschee gieng: so war es ihm sehr anstoßig, daß er in einem Winkel des Tent pels, viele Personen sigen sab, welche Caffe tranten, um sich badurch geschickt zu machen Die Nacht im Gebethe zuzubringen. Er bildete fich ein, man tranfe Bein, und fein Ge staunen verminderte sich nicht, als er die Eigenschaften dieses Tranfes vernahm. Gifer fur die Religion, ben er badurch auf eine argerliche Art fur beleidiget hielt, ihn, gleich den Morgen eine große Versammlung von Gerichtsbedienten und lehrern bet Rechts zusammen zu berufen, benen er ernstlich vortrug, was für ein Schauspiel er mit Man berathschlagete sich lange über eine Materie von folcher Wichtig Nachdem nun einige in Ansehen stehende Merzte wider den Caffe geredet hatten: machte ihr Unsehen nehst den Gewissensserupeln des Statthalters, daß man ein ausdruft liches und fenerliches Berboth ergehen ließ, Caffe zu verkaufen und zu trinken, ben bet wohnlichen Strafe miber biejenigen, welche die Befege ber Religion übertreten. Berboth nothigte die Raufleute, die Caffehauser zuzuschließen, und aller Caffe, ben ben ihnen finden konnte, ward offentlich verbrannt. Bergebens schrien die Derwische der Mufti selbst wider eine so übereilte Entscheidung. Gine Privatperson, welche mit ent Taffe Caffe in der hand ertappet worden, bekam den Stockschilling, und wurde baraufent Der Sultan in Hegypher. welcher damals viel Gewalt zu Mecca hatte, verdammete diesen unbesonnenen Mether Machdem man die Lehrer zu Coire bariber zu Der einem Efel burch alle offentliche Strafen und Plate geführet. Nachdem man die Lehrer zu Cairo darüber zu Rathe gezogen: so befahl er dem Statthaller, fein Berboth zu miderrufen sein Verboth zu widerrufen. Er konnte aber in der heiligen Stadt den Samen ber geind tung nicht tilaen. melde kartfuhr wiele tomber tung nicht tilgen, welche fortfuhr, viele Unruhen darinnen zu verursachen, und die Feind feliakeit zuweilen zu ben dufforsten Gemelet bei feliakeit zuweilen zu ben dufforsten Gemelet bei feliakeit zuweilen zu ben dufforsten Gemelet bei feliakeit seligkeit zuweilen zu den außersten Gewaltthatigkeiten brachte. r). Diese Begebenheiten hielten ben Fortgang des Caffees nicht auf, sondern hatten ihr den Meg nach Surian auf

Er fommt nach Gyrien,

tinopel.

vielmehr den Weg nach Sprien eröffnet, woselbst er ohne Hinderniß zu Damasco, ju mut po, und nach und nach in allen andern Stadten dieser großen Landschaft aufgenommen wie rolle. Um dos Cahr ofe ber Begins be. Um das Jahr 962 der Hegira, und 1554 nach Christi Geburt, wurde er endlich po Bis dahin war er nur durch das Gerücht von offie er zu Masse auft In diesem Jahr aber, welches etwa das hundertste nach seiner Einführung zu Aben war, und unter ber gierung Solpmans des Großen. eines Solpmans des Großen. und Constan, Widerwartigkeiten bekannt gewesen, die er zu Mecca erfahren hatte. gierung Solymans des Großen, eines Solynes Selins des Ersten, eröffneten zween gleeft leute, Namens Schems und Lekem leute, Namens Schems und Bekem, deren einer von Damasco, der andere von gefommen war. zu Constantinopol ein in ber Constantinopol gekommen war, zu Constantinopel, ein jeder sein Caffehaus, in dem Bierthel, Jie Reit lah genannt, und fingen an öffentlich diefen Trank zu verkaufen. Sie nothigten bie Did gierigen auf Sofas oder sehr schone Erhöhungen. Die Gelehrten, vornehmlich bie Dich

ein unglückliches Ende genommen. Beil fie nach Wiedereinführung die Wiedereinführung dieses Trankes zu Merca veralbt tet waren, in hooghe tet waren, fo begaben fie fich nach Eniro, wofe fie

<sup>9)</sup> Es fommt mit unferm 1511 Jahre überein. 7) Man fettet hinzu, zween Merzte, welche an dem Berbothe des Caffees Theil gehabt, hatten

ter, und die liebhaber des Spieles, besuchten diese hauser zuerst. Sie führeten den Na- Reise nach men Calvoch Ranch. Das Schälchen Caffe wurde nur mit einem Usper bezahlet, wel-Arabien. thes eine sehr kleine silberne Munge, am Berthe ungefähr zween Liards, war. Diese Saufer und diese Bersammlungen vermehreten sich so eilig, daß sie gar bald die Ausmerksamkeit ber öffentlichen Beamten erregeten. Man sah die Baschaes, und die vornehmsten herren Er findet Bis der Pforte daselbst. Die Imans beschwereten sich bereits, baf ihre Moscheen verlaffen berftand. warben, da unterdessen die Caffehauser immer voll waren. Sie zogen endlich nicht allein wider die Derter, wo man Caffe verkaufete, sondern auch wider den Caffe selbst los, und behaupteten, das Berboth desselben ware mit in dem Gesetze begriffen, welches die starken Getränke untersagete. Alle Andachtige vereinigten sich zusammen, und fasseten eine sehr genau bestimmte Frage ab, welche sie bem Mufti überreichten, um sich nach seiner Entscheibung zu richten. Dieses Oberhaupt der Religion untersuchete die Schwierigkeiten nicht erst bief du richten. Dieses Dortgaupt der Stengton anterfact, burch Muhammeds Gesetz berbothen.

Des Mufti Unsehen wird unter den Turken so boch geschäßet, daß es ihnen nicht erlaubt ist, wegen seiner Entscheidungen einigen Zweisel zu machen. Alle Caffchauser wur abnimmt. Bie folder den also alsbald geschlossen, und die Policenbeamten erhielten Befehl, sich in der ganzen Stadt dem Gebrauche dieses Trankes zu widersetzen. Dieses Verboth wurde unter Umutaths des Dritten Regierung erneuert. Indeffen konnte boch alle Scharfe, die man anlanglich auf die Vollstreckung wandte, eine offenbare Neigung nicht aufhalten. licenbedienten wurden endlich einer vergeblichen Bachsamkeit überdrüßig, und ergriffen den Entschluß, für Geld zu erlauben, daß man Caffe verkaufte: boch saben sie noch etwas darouf, daß solches nicht öffentlich geschäbe. Sie litten, bag man folden an Privatortern, ben berschlossenen Thuren, und ben einigen Kausseuten in dem Hintergewölbe trank. Ein neuer Mufti, der nicht so gewissenhaft war, als sein Vorganger, maßigte das Verboth, und erklarete, es ware solches nicht in eben dem Grade, als das, wegen der formlich unlerfagten Getranke. Diese Milberung wurde so gunftig erklaret, daß die Undachtigen selbst hich berechtiget hielten, etwas nachzusehen. Ihr Benspiel wurde eine Regel für ben hof und die Stadt. Man fab in größerer Ungahl, als zuvor, die Caffebaufer wiederum erscheinen. beit sahren ließ, sich neue Einkunfte zu verschaffen, indem sie sich eine besondere Gewalt nehmen Erischer ließ, sich neue Einkunfte zu verschaffen, indem sie han varschiedenen Vier- but vom Diese Reigung gieng so weit, daß die Sabsucht ber Beziere nicht die Gelegen- Die Beziere ther alle diese Häuser zueigneten. Sie zogen von einem jeden in den verschiedenen Bier- but vom theln der Stadt eine Abgabe von einem oder zween Zechinen des Tages. Eben die Urfache Caffe. ließ sie auch bas Mittel finden, solche zu vermehren, ohne zuzulaffen, bag ber Preis für eine auch bas Mittel finden, solche zu vermehren, ohne zuzulaffen, bag ber Preis für eine liede Tasse über einen Usper komme; woraus man von der Größe des Abganges urtheilen kann. Dieser Preis hat noch iso in Constantinopel nicht aufgehöret.

Die Frechheit der neuen Zeitungsträger, aus welchen diese Bersammlungen meistens Auprolihebt bestunden, machte indessen, daß unter Mahomets des Vierten Minderjährigkeit, die alte die Cassehaus Burchen, machte indessen, daß unter Mahomets des Vierten Minderjährigkeit, die alte die Cassehaus. Gurcht von neuem entstund. Der Großvezier Ruproli hielt mit einer in seiner Familie s) ser wieder auf. erblichen Uneigennüßigkeit dafür, er mußte der öffentlichen Ruhe die unermeßlichen Ein-kunf-

Nr 3

fie überzeugt wurden, daß fie wider Selim den I, Griche ausgesto: beicher Aegypten erobert hatte, Fluche ausgesto: Man brauchte diesen Borwand, sie jum

Tobe ju verbammen. Cbendas, auf der 339 G. s) Er hatte zween Sohne, welche hinter ein: ander diefe Burde befagen.

lassen t).

Reise nach funfte aufopfern, wolche er von den Caffehausern zoge. Er unterdruckte fie baber ind gesammt. Man erzählet, ehe er diesen Entschluß gefasset, sen er so neugierig gewesen, und Mrabien. verkleidet in die vornehmsten Caffehauser zu Constantinopel gegangen, wo er denn erstaunet 1708. ware, daß er ernsthafte teute gehoret, die sich von Staatssachen ernfilich unterredet, bie Staatsbedienten und Regierung getadelt, und über bie wichtigsten Puncte fühnlich ihren Nachdem er auch die Wirthshaufer in der Stadt besuchet, Musfpruch gethan batten. hatte er lauter luftige teute barinnen angetroffen, welche gesungen, ober von ihren liebes handeln und heldenthaten geredet hatten. Die erftern waren ihm gefahrlich vorgekommen: von den andern aber hatte er nichts befürchtet, und ihnen also diesen Zeitvertreib 36

Wie man nachher ben Caffe verfau: fet.

Seit der Abschaffung der öffentlichen Caffehaufer aber, welches Verboth zu Conftant tinopel noch dauret, hat man nicht weniger Caffe in diefer großen Stadt getrunken. Man pfleget auf den Markten und in den Hauptstraßen große Caffetopfe auf einer Kohlenpfanne berum zu tragen, und benjenigen, die es verlangen, Caffe zu schenken. henden halten fich daben auf und machen fich fein Bedenken, in den erften laben zu gebeil bessen Herr stets bereitwillig ist, sie aufzunehmen. Es werden nur noch eine kleine gahl Saufer für bie Matrofen geduldet, welche dahin geben, und ben bem Caffetrintel Hebrigens hat sich dieses Verboth nur auf die hauptstadt des Reiches Man findet in allen andern Stadten, und fogar in den fleinsten Blecken offent Ueberdicfes so findet sich außer der Gewohnheit, die in den Hauptstraßel che Caffehauser. eingeführet ist, feine Familie, sie sen reich oder arm, turfisch, griechisch, armenisch ober Diefer Aufwand judifch, welche nicht vielmals bes Tages in ihrem Sause Caffe trinft. für jede Familie gleicht wenigstens bemjenigen, was man in Paris für Bein ausgiebt " Ein großer Theil von dem Troffe besteht aus tell Er wird fogar im Beerlager gemacht. ten, welche den Caffe brennen, oder ihn mahlen. Damit man endlich mit einem einig Worte anzeige, wie sehr die Turken dieser Gewohnheit ergeben sind, so darf man put melden, daß es eine von den rechtmäßigen Urfachen zur Shescheidung senn murde, wenn ein Mann sich weigern wollte, seine Frau Caffe trinfen zu lassen, oder wenn er so arm wie re, daß er ihr feinen schaffen konnte x). In den großen Sausern im Morgenlande hat bet Bediente, welcher den Caffe machet, und die Aufsicht über alles dasjenige führet, was bar zu gehöret, einen angesehenen Rang unter den Hausgenossen. Das Gerail des Großbergi hat verschiedene Rahvegi Bachi y), deren jeder über zwanzig oder dreßig Baltagis ill, Diese Aufseher verlassen ihre Verrichtungel zu verschiedenen Uemtern gebrauchet werden. niemals, als um noch hohere Bedienungen oder reiche Guter zu erhalten. Sie werden ihr Der Berfasser bemerket nicht allein, daß man in dem Gefort weilen Capitti Bachi. ben dem Großveziere den Gesandten Caffe reichet, sondern daß, wenn man diese Ceremonie gegen einige auslandische Staatsbediente unterlaßt, foldes ein Rennzeichen einer Erbitterung

<sup>(\*)</sup> Golland erzählet foldes, nach dem Beugniffe bes Beren von Bermange, welchen man als Urgt ben dem Grafen von Touloufe gefehen hat, nach. dem er foldes zuvor ben dem legten Begier Rus proli gewesen, welcher in ber Golacht bey Salan: fement getobtet worden.

u) 21. 8. 355 3.

x) Chendaselbst.

z) 21. d. 360 G. y) 21. d. 358 5.

b) Es ist erstaunlich, daß Ran, einer von ben ruhmtesten englichten, daß Ran, einer von bei berühmtesten englischen Kräuterkundigen gerthume

der eines Misvergnügens, und gleichsam die erste Uhndung ist, daß es zu einem Bruche Reise nach kommen werde z).

Der Caffe wird ben den Morgenlandern auf Schaalen ohne Füße von gemalten und lafirtem Holze gereichet, so wie diejenigen Caffebretter sind, deren wir uns zu bedienen pfles Wie die Morsche, aber viel größer, als die unserigen, weil sie funszehn bis zwanzig Tassen enthalten, wels genlander die Neichsten in kleine silberne Gefäße, halb einfassen lassen. Diese Tassen, welche Casse trinken. Man Singians nennet, sind nicht halb so groß, als unsere, und man schenket sie niemals sanz voll. Man bedienet sich keiner tössel, weil man den Casse ohne Zucker trinkt, aber allezeit sehr heiß und sehr stark. Sinige thun ein Tröpschen Umbra-Essenz hinein. Unzweichen ihn mit einigen zerbrochenen Würznelken, noch andere mit einem wenig indianischen Anise, und wieder andere mit kleinen Cardamomen auswallen.

Bas die Mennung betrifft, daß ber Caffe ursprünglich aus Aethiopien gekommen, Unmerkung bondas die Mennung betrifft, daß ver Caffe utsprunglich and tergopie. Souch Carl wegen des Jacobs Poncets Berichte bestätiget, welcher bren Jahre in Acthiepien auf einer Reise zu- Caffees. brachte, die er im Jahr 1698 that. Dieser Reisende versichert, man sabe noch Caffebauthe daselbst, ob man sie gleich nur aus Reugierde wartete. Er giebt so gar die Beschreibung bavon: sie stellet aber einen Baum vor, der von denjenigen, welche la Grelandiere und andere Franzosen, in Arabien geschen haben, so unterschieden ist, daß man muthmaber "noere Franzosen, in Arabien gestigen paolin, jo thun unsere alten Nachrichten ban, es sen einige Frung vorgegangen. Ueber dieses, so thun unsere alten Nachrichten bon Bethiopien, worunter des portugiesischen Jesuiten Pater Tellez seine, die angesehenste if , und auch felbst Ludolfs Geschichte, dessen genaue Sorgsalt bekannt ist, von dem Caffe dicht die geringste Erwähnung. Hieraus schließt man nun gang naturlich, wenn es wahr h, was verschiedene Geschichtschreiber gemeldet haben, daß die Abyssinier ursprünglich aus Arabien kommen: so haben sie auch wohl ben diesem Zuge den Cassedaum mit nach Aethiopien nehmen fonnen; und vermuthlich hat er sich darinnen eben nicht mit so gar gutem Ersolge vermehret, weil es noch ungewiß zu senn scheint, ob man heutiges Tages einen darinnen antriffe a).

Welche eisersüchtig auf ein Vorurtheil, dessen Falschheit man erkannt hat, daß die Araber, Irrthum we-Casse eisersüchtig auf ein Gut waren, das sie allein im Besiße zu haben glaubeten, keine gen des arabis Bassedohne aus ihrem Lande ließen, welche nicht zuvor durchs Feuer oder durch kochendes schen Cassees. sorbester gegangen wäre, in der Absicht, den Reim zu ersticken, damit man den Casse nicht beitestanzen konnte b).



Das

Irthume Glauben gegeben und nicht gewußt hat, Arabien nach Batavia gebracht haben, daß sie ihn bindern vor Alters Coffe aus gefärt, verpflanzet, und sehr glücklich fortgebracht, tung du Madras gefolget, obgleich beyde nicht vies

len Bortheil barans gezogen. Ray versichert: ,, die Araber hätten ein Mittel ersunden, zu vers ,, hindern, daß man außer ihrem Lande fein einzi-,, ges Korn Casse haben könnte, welches vermö-,, gend wäre, zu keimen. Histoire universelle des Plantes. Edition de Londres, 1686.

Machricht \* von Carnas

## Das XXVIII Savitel.

## Nachrichten von Carnate, durch einige Jesuiten-Missionarien, als ein Zusatzu der Beschreibung von Indostan.

Berftreuung ber Sefuiten nach ber Einleitung. Der D. Ta: Reichsveranderung in Giam. chard will in Carnate bas Evangelium predl: Der P. Mauduit fangt es an. Drep Be-uiten nehmen der Braminen Rleidung. Be-Schreibung von Tarcolan. Dem D. Bouchet Wirkung diefes Be= wird ein Land geichenket. Mauduit giebt im Cande berum;

Einige unterredet fich mit einem Braminen. Mauduits Robe an einen indiant Stabte. fchen Furften. Befuch, ben er von ben Brus menatis befommt. Er wird aufgehalten; bes fommt Erlaubnig, eine Rirche gu bauen. Gel ne Armuth ift ihm hinderlich. Ceine Rudfebt nach Caruvepondi. Eigenschaften, die er zu einem Missionar nach Carnate und Madure erfordert.

Einleitung.

Inter allen landern, welche der Herrschaft des großen Mogols unterworfen sind, Carnate fast das einzige, wovon man feine besondere Beschreibung ben den Reife beschreibern findet; obgleich die Lage besselben zwischen ber Ruste Coromandel und Malabar machet, daß es in den Nachrichten von der Halbinfel Indiens oftmals genant wird. Beil man bas Stillschweigen nur der Schwierigfeit, babin zu fommen, ober be feitenen Belegenheit dazu, benmeffen fann: fo muffen die geringften Erlauterungen bavol besto kostbarer senn. Einige Briefe aus der Sammlung der Jesuiten c), welche die 111 ternehmungen und das Herumzichen vieler Missionarien enthalten, belehren uns von Dasenn und ben Mamen vieler ben Erbbeschreibern unbekannten Stabte. bas erstemal, baß ich aus einer so ehrwurdigen Quelle geschöpfet habe. entlehne, das erfordert einige vorläufige Erläuterungen, welche fo viele neue Reichthunde für diese Sammlung fenn werben.

Berftreuung anderung in Giani.

Nach dem Verfalle der Mission in Siam, begaben sich die meisten Missionarien nach der Jesuiten der französischen Niederlassung zu Pondichern, wohin sich der P. Tachard, welcher goll nach der Ber- chen dem Eifer brannte, der ihn schon zwenmal nach Indien geführet hatte, begab, neue Gelegenheit zu finden, solchen auszunden. Der große Fortgang, welchen die portu giesischen Jesuiten gegen Süden gehabt, woselbst sie eine christliche Gemeine von gefähr zwenhunderttausend Seelen errichtet hatten, ließ ihn urtheilen, er konnte ben ebel bem Eifer zu Bekehrung der Indianer, die gegen Norden von Pondichernlagen, sich ebel Der Pater die Fruchte versprechen. Er fing damit an, daß er sich in dieser Stadt niederließ. Nach Tachard will bem er aber fast eben so bald von ben Hollandern wieder daraus verjagt worden, welche sin Carnate das Evanges besselben im Jahre 1693 bemeisterten: so sah er seine Hoffnung bis auf den ryswickische lium predigen. Frieden verzögert, welcher die Frangofen in ihren alten Befig wiederum einfegete. Der P. Zachard eilete, wieber nach biefe Beranderung waren alle Hinderniffe gehoben.

Pondichern zu kommen, wo er die Ausführung seiner apostolischen Unschläge burch mil

c) Es find ihrer an ber Bahl brey, einer von dem Pater Sachard, der andere von dem Pater Boucher, und der dritte von dem Pater Mauduit in dem VI und XI Theil der Lettres edifiantes.

Mus der Zneignungsschrift des XI Theiles erfaht man. Dof aman man, daß zween von ciesen dren Missionarien fen Gifer durch airen ren Eifer durch einen ihrem Berufe anftandigel Tod haben fronan Gentlem Berufe anftandigel Tod haben fronen sehen. Der Pater Tadat Mission glucklich angefangen sah, welche in dem Konigreiche Carnate brenfig ober vierzig Machricht v. Carnate. Reilen von Pondichery gegen Nordwest entstanden war.

Der P. Maubuit war, nachdem er lange ben der Mission in Madure gebrauchet wor- Coldes fangt ben, wo er die Sprache und Gebräuche des kandes gelernet hatte, nach Caruvepondi ge- der Pater Dieser Manduit a langen, wo er für hundert Christen etwa sorgete, die er bereits getauset hatte. Missionar hatte viele Reisen gethan, und unterschiedene Entdeckungen in den benachbarten landen, sonderlich gegen Nordwest, gemacht. Ben diesem Herumziehen legete er ben Grund du zwoen andern Gemeinen, beren bie eine zu Tarcolan, dem ehemaligen Mittel. Andere sehen puncte der Abgötteren in Carnate, und die andere zu Panganur, einer großen und volkreis sich zu Tarcoschen Stadt, war, von welcher man etwan funfzig Meilen nach Pondichern rechnet. Auf pondi und bet andern Seite erhielt der P. Bouchet, welcher nach der Veränderung in Siam in die Panganur. Probling Malabar gegangen, und darauf eine Gemeine von mehr als zwanzigtausend Christen Mahar gegangen, und darauf eine Gemeine von mehr als zwanzigtausend Christen fien in Malabar gegangen, und darauf eine Gemeine von inche modure, gesammelt hatte, Befah, dur, vier Meilen von Licherapaly, der Hauptstadt in Madure, gesammelt hatte,

Befehr fich auch dieser neuen Difion zu Carnate zu widmen. Er ließ sich von einem anbern Missionar, dem P. de la Sontaine, begleiten. Es fanden sich also seit dem März-Mona, Missionar, dem P. de la Sontaine, begleiten. Dor N. Bouchet, welcher die Würde ei-Monate 1702 ihrer dren, von eben dem Orden. Der P. Bouchet, welcher die Würde eihes Superiors hatte, sessete sich zu Tarcolan; den P. Mauduit ließ er ben seiner Kirche in Carmuperiors hatte, sessete sich zu Tarcolan; den P. Mauduit ließ er ben seiner Kirche in Carubepondi, und den P. de la Fontaine schickte er nach Panganur, wo man die talanguische Sprache redet, welche von der malabarischen eben so unterschieden ist, als die hanische von der französischen.

In einer Bersammlung, welche bie bren Missionarien zu Caruvepondi hielten, be- Dren Jesuis Constant fie unter einander, sie wollten die Kleidung und Lebensart der Sanias Brames ten nehmen Mich sie unter einander, sie wonten die Riewang und Erenden. Dieses war eine sehr die Kleidung und Gewohn hoben Berbindlichkeit. Außer der Enthaltung vom Fleische, von Fischen und von Epern, heiten der haben die Sanias Brames auch noch sehr beschwerliche Gewohnheiten. son alle Sanias Brames auch noch jest vejusiertunge One auf die unterschie- an. denen Sage des Morgens in einem offentlichen Teiche waschen, ohne auf die unterschie- an. velches des Sie muffen Braminen denen Jahreszeiten Ucht zu haben, und dieses von neuem thun, ehe sie essen, welches des Tages nur einmal geschieht. Sie sind gehalten, einen Brame zum Koche zu haben, weil sie bie bie ben ben ben beuten aus einem geringern

he ohne Schande nicht das geringste essen konnen, was von Leuten aus einem geringern Stand Schande nicht das geringste essen konnen, was von Leuten aus einem geringern Stande Schande nicht das geringste essen tonnen, was der strengsten Einsamkeit. Sanie dugerichtet worden. Ihr Stand zwingt sie Jedursnist eines andern dazu Ganias Jugerichtet worden. Ihr Stand zwingt sie zu ver strengsen Empanten.
get ist geht niemals aus, wenn er nicht durch die Bedürsniß eines andern dazu genothistischen Ich übergehe, saget der P. Tachard, noch andere eben so harte Gesehe, die ein Arbeit zum Sanias unverbrüchlich beobachten muß, wenn er einigen Nugen von seiner

Arbeit jur Bekehrung der Indianer haben will.

Carcolan war eine ansehnliche Stadt, als die Könige von Golconda Herren davon Beschreibung Waren. Gie war es auch noch vor drenßig Jahren. Sie ist aber seit dem, da sie von den von Tarcolan. Mogolen erobert worden, von ihrer Große und ihrem Reichthume sehr herunter gekombie Gotter des landes ihre Zusammenkunfte daselbst hielten, wenn es ihnen beliebte, auf Er-ben

flats an einer anftedenden Krantheit zu Bengala, inder An einer ansteckenden Krankheit zu Der Pater Maus bult wurden gleines Umtes. Der Pater Maus but dusibung seines Amtes. Der Parei Sütte 2000 nobst dem Pater Courbeville in einer Butte du Carnate todt gefunden, wo sie von den Allgem, Reisebeschr, XI Band.

Ungläubigen vergeben worden.

d) Man febe unten Rampfers Tagebuch.

e) Bu Madure, welches die Spike von der Salb: insel Indiens ift.

Da bie Mogolen sie durch die Flucht der Ginwohner, welche sich vor bent Wachricht den zu kommen. r. Carnate. Beize und der Graufamkeit ihrer Sieger fürchteten, fast ganz wuste fanden: so haben fie folche ins Kleine gezogen, nachdem sie die prachtigen Pagoden der Beiden fast ganglich iet Sie haben nur die Hauptpagode verschonet, woraus sie eine Festung ge storet batten. Weil aber ber weite Umfang der lander, welche ber große Mogol unter macht haben. Joth gebracht hat, ihm nicht erlaubet, muhammedanische Besatzungen in allen beneh Stadten zu unterhalten, deren er sich bemachtiget hat: so hat er die Besegung von Zarch lan, und einer großen Ungahl anderer Stadte ben Sciden anvertrauet, welche ihm eben fo treu dienen.

Zur Bergeltung der Dienste seiner Omrahs giebt er ihnen auf ihre Lebenszeit gang Landschaften unumschränkt zu regieren, unter ber bloßen Bedingung, eine gewisse Ingal Reuter in seinem Heere zu unterhalten. In dieser Entfernung vom Sofe aber, und Diesem großen Grade von Macht und Gewalt hat er ein Mittel gefunden, sie in ber Unter thanigkeit zu erhalten, indem er nebst ihnen Aufseher bestellet hat, welche den Namen vans führen; ihre Bedienung kommt der franzosischen Intendanten ihrer in der Provin Die Verrichtung dieser Bedienten, welche nicht unter den Statthaltern ober rahs stehen, ist, daß sie die Schaßungen des Raifers einnehmen, und den Ungerech keiten Einhalt thun, welche die Omrahs gemeiniglich an den eroberten Bolkern aus Proving Cam Der Generalstatthalter von der Landschaft Cangiburan, unter welcher die Stadt Late lan steht, hieß Allan Danwtan. Er war ein Glückstind, welcher sich durch seine Ein Cramani dienste und durch die wichtigen Dienste, die er dem Reiche geleistet hatte, in die Hohe von Tarcolan bracht. Er hatte in diesem großen Orte fünf besondere Befehlshaber unter dem Titel schenket dem mani, bestellet. Der erste von diesen funf Beamten, welcher in der Nachbarschaft Pater Bou Topo, das ist einen Wald mit Bauholze hatte, wurde dem Pater Bouchet so gund

baß er ihm diesen Ort schenkete, um daselbst eine Rirche und ein haus zu erbauen.

Mirfund bies fung.

giburan.

Land.

Sobald der Missionar in seiner neuen Wohnung erschienen, breitete sich das Getuble es hatte sich ein hornihmter Sanias ben Tania fer Schen: aus, es hatte fich ein berühmter Sanias ben Zarcolan niedergelaffen. sein Wohlthater, war der erste, der ihn besuchte; und der Pater Bouchet, welcher Die Griffe de und der Gemobinheiten des Candia volle the und der Gewohnheiten des kandes vollkommen wohl wußte, empfing ihn mit einer billichkeit und mit folden Bereiten Ginner Ginner wohl wußte, empfing ihn mit einer bie lichkeit und mit folchen Bezeugungen seiner Uneigennüßigkeit, welche seinen Ruhm sehr eine mehreten. Der Vater Tachard schilden ben Ernen Ruhm febr ein mehreten. Der Pater Tachard schildert den Fortgang davon ab. "Man muß, faget ill "die natürliche Neugierde der Indianan kannan "die natürliche Neugierde der Indianer kennen, wenn es einem nicht schwer fallen foll, il "glauben, was mir dieser Missionar von der Menge Volkes schreibt, welche beständig "feine Einstedelen gekommen. Er versichert mich, es fehle ihm die Zeit, sein Breviagit, bethen, und die einzige kleine Mahlteit einzungen. "machten durch ihre Ausgeschickten bekannt, der Sanias zu Topo ware aus dem abschiefen Stamme der Pranquis, welche bie Sanias zu Topo ware aus dem affe in "lichen Stamme der Pranguis, welche die Ruften von Indien bewohneten; er tranfe "geheim Wein; er afe mit feinen Schülern Fleisch, und begienge alle Arten von molteb. "Diese Verleumdungen nebst der Farbe des Sanias verminderten den Gifer des genalt "Der Eramani aber, welcher vier bis fünf Monate lang das bußfertige Leben, Die genalt "Sorgfalt und Redlichkeit des Water Baufe "Sorgfalt und Redlichkeit des Pater Bouchet untersuchet hatte, nahm das Evangelund Gill

Ein anderer Zufall, welcher vieles zur Beschämung ber Feinde des Glaubens bienes 27achricht te, war der Besuch eines berühmten Braminen, Intendanten des Daturkan. Man v. Carnate. Unterscheidet in diesem Stamme von Indianern verschiedene Grade des Adels. Der Intendant war von dem obersten. Er begegnete dem Missionar mit vieler Höflichkeit, und ben einer langen Unterredung raumete er ein, daß es nur ein einziges hochstes Wesen gabe, belches unsere Unbethung verdienete. Endlich gieng ein Rasiput, Namens Sek, wel- Belur, lette Den Daurkan zu seinem Generallieutenante gemacht, nachdem er Befehl erhalten, sich nach Platider Ma-Delur, dem legten Plage der Maraten, zu begeben, welcher von den Mogolen belagert raten. bar, durch Tarcolan, und wollte ben christlichen Sanias auch sehen. Da die Besuche ber Großen nur mit vieler Pracht geschehen: so begab sich Set unter dem Schalle der friegerischen Instrumente in der Begleitung eines Haufen Fußtnechte und Reuter in die Ginstellen. Er versicherte den Pater seines Schußes; er both ihm kanderenen an; und was bein Er versicherte den Pater seines Sujuges, et von gine feine der, als bis er sich seinenthume noch mehr Ehre machet, so verließ er ihn nicht eher, als bis er sich seinem Gebethe empsohlen hatte. Man betrübet sich hier, daß man keine weitere Nachticht ben Bortgange einer so schonen Mission findet. Das Schreiben des Pater Bouthet enthalt nur eben dasselbe etwas weitlauftiger, und des Pater Tachards seines seset hichts weiter hinzu, als eine kurze Erzählung von den Arbeiten des Pater de la Fontaine zu Panganur.

Der Bericht des Pater Mauduit aber meldet uns zwar die Folgen von diesem ersten Midlichen Fortgange nicht besser: boch giebt er uns die Namen von einer großen Unzahl dieht im Lande Detter, die nur durch sein Zeugniß bekannt sind, und den geographischen Theil dieser berum. Bammlung bereichern konnen. Man muß ihm nur vorwerfen, daß er die Entfernungen high mit angemerket hat.

Den 3ten des Herbstmonats 1701 reisete er von Caruvepondi, dem Orte scines Aufent- Cangivaron loltes Ivo oder drey Meilen von Cangivaron, der Hauptstadt des Konigreiches Carna- Hauptstadt. te ab two oder dren Meilen von Cangwaron, ver szauptstadt des stomgereites. Er kam ben ziemlich guter Zeit nach Alyenkolam, welches ehemals eine ansehn= Apenkolam. liche Stadt war, und heutiges Tages nur ein großer Flecken ist: er gieng aber noch weiter, hie bielt sein Nachtlager in einer großen Pagode, welche einem Uffen gewiedmet ist, dem bie Indianer gottliche Ehre erweisen. Weil dieses Land keine Wirthshäuser noch Caravan-ferge g. um daselbst die Nacht zuzubrinferas hat: so begiebt man sich gemeiniglich in die Tempel, um daselbst die Nacht zuzubrinkabigen Worgen begab er sich nach Alcatile, einer großen, sehr wolfreichen, aber unklabigen und schlecht gebauten Stadt, wie die meisten Städte in Indien. Er schlief daklebst in und schlecht gebauten Stadt, wie die meisten Städte in Indien. folbst in dem Hause eines Braminen, welcher den Teufel unter der Gestalt eines Gogen anbethete Damens Pulens. Die Erblickung dieses Gogen entflammete seinen Eiser. Er warfit, Namens Pulens. Die Erblickung dieses Gogen entflammete seinen Eiser. Er warfihn um; und der Bramine schien daben eine gewisse Gleichgültigkeit, wovon er aber bieling um; und der Bramine schien daben eine gewisse Gleichgültigkeit, wovon er aber bielltesache nicht anführet, zu behalten, und nicht dadurch beleidiget zu werden. Die meisten sie fragen aus Ehrerbiethung gegen ei-Einwohner in Alcatile sind Linganisten; das ist, sie tragen aus Ehrerbiethung gegen eihe Art von Priapus, der schandlichsten unter ihren Gottheiten, eine fehr unzüchtige Figur am Halfe, die sie Lingan nennen. Der Missionar sah einen Lehrer Dieser Secte, welcher Unterredung bie bie sie Lingan nennen. Der Missionar sah einen Lehrer Dieser Secte, welcher Unterredung lich bielen Ruhm erworben hatte. Er fand ihn mit Lesung eines Buches beschäfftiget, wor- des P. Mau-innen den Ruhm erworben hatte. Er fand ihn mit Lesung eines Buches beschäfftiget, wor- des P. Mauinnen der Nuhm erworben hatte. Er fand ihn mit lesung eines Buches vermanuger, worbas Beren himmels und der Erden genannt war; und in ihrer Unterredung hatte er nem Bramis bas Bergnügen, ihn von der christlichen Religion mit tobe reden zu horen: als er ihn aber nen. un feinen Benstand ersuchte, das hochste Wesen erkennen und verehren zu lassen: soerhielt er diese I. Der Verstand der Indianer ist er diese Antwort: "Gure Muhe wurde vergebens senn.

Madricht, viel zu fehr eingeschränkt. Sie sind zu einer so erhabenen Renntniff nicht fablig. v. Carnate. "Missionar erwiederte: Obgleich die unendlichen Bollkommenheiten dieses hochsten De

"sens unbegreiflich sind: so findet sich doch kein Mensch, der ihn nicht in so weit erkennen "tonne, als es zu seiner Seligfeit nothig ift. Es verhalt sich mit Gott wie mit bem Meete. "Db man gleich nicht die ganze Strecke desselben übersieht, und die Tiefe desselben nicht meis " so unterläßt man boch nicht, so viel davon kennen zu lernen, als es nothig ist, lange Rei "fen darauf ju thun, und sich an den Ort zu begeben, wo man hinzugeben Willens iften Diese Bergleichung gefiel dem tehrer: sie konnte ihn aber nicht bewegen, die lehre angu nehmen, die er hoch schäßete. Gin großer Lingan, ben er am Halfe trug, saget ber P.

Maubuit, war gleichsam das Siegel seiner Verwerfung.

Machbem ber Miffionar einige Tage zu Allcatile zugebracht: fo fchicfte er fich all Man fagte ibm, Die Mogolen und Maraten fufte feine Reise nach Westen fortzusegen. ten einen graufamen Rrieg mit einander, und alle Wege maren gesperret. hielt ihn aber nicht ab, nach Velins zu reisen, welches gen Westen von Alcatile liegt. fam mit seinen Catechisten in dieser Stadt an, und nahm seine Wohnung ben einem Bra Dieses zog ihm viel Achtung zu, und machte, baß er für einen Sanias von Der Durcy, bas ift, ber Statthalter, besuchte ibn, ersten Ordnung gehalten ward. Begleitung einer großen Anzahl vornehmer Personen. Die Festung Belur ist eine von beträchtlichsten im Lande; und die Befehlshaber dieses wichtigen Postenswaren damals den vornehmsten Braminen der Stadt in übelm Vernehmen. Der Statthalter, welche bem vermenntlichen Sanias eine große Renntniß wegen des Kunftigen zuschrieb , fragte ob sie sich nicht bald versöhnen wurden. Er antwortete auf eine geschickte Urt, der Fried ware durchaus nothwendig; und wenn sie seinem Rathe folgen wollten, so wurden sie faumen, sich mit einander zu versohnen. Der Statthalter war mit diefer Untwort gufen ben; und da die Braminen folcher nachgedacht hatten, so schlossen sie einen grundlichen Frieden mit den Befehlshabern.

Es war auch solcher in der That um so viel nothiger, weil die Mogolen das gante Land verheereten, und ihre Streiferenen bis an die Thore von Belur trieben. Der P. Mait duit, welcher keinen Fortgang für die Religion ben diesen Unruhen hoffete, seizete seine Religion ben diesen Unruhen hoffete, seizete seine se nach Westen fort, nachdem er einige Parias getaufet hatte, die er schon genugsam unter richtet fand. Dieses Land schien ihm schon und fehr volkreich zu senn. Er sah auf feinell Palliconde. Wege viele fleine Stadte, unter welchen er Palliconde nennet, dessen lage er bewunders Die Rajas Putres, welches Herren dieser Stadte sind, nahmen ihn sehr höslich aufist ein Geschlecht aus Norden gekommener Fürsten, Die sich in diesem Lande niedergelassen und sich unter dem Schuse der Mogolen darinnen erhalten haben, beren Parten sie genomen. Der Missionar gieng von da durch die fleine Stadt Kuriyetam; und zween Gett

Erubugam, darnach kam er an die Thore von Erndugam. Diese Stadt liegt unter der langen gest von Bergen, moldie die große Golbinsch One: von Bergen, welche die große Halbinfel Indiens fast von einem Ende bis ans andere jent seits des Ganges burchschneibet. Man biefe seits des Ganges durchschneidet. Man hielt den P. Mauduit ben dem Eintritte in Diest Gradt an . weil ber heruhmte Rom Rose Stadt an, weil der berühmte Ram Raja, welcher so viele Eroberungen in Indien go macht hat, ehemals die Städte und Festungen unter der Kleidung eines Sanias überrunden der Missionar trug. Indessen ließ man ihn doch hinein, als er die Aberi fehlshaber versichert hatte, seine einzige Absicht ware, den wahren Gott bekanntzu machen; und in der Zeit von einem einzigen Soos beite ware, den wahren Gott bekanntzu machen; und in der Zeit von einem einzigen Tage, den er in der Stadt zubrachte, machte er eine

diemlich genaue Berbindung mit einem muhammedanischen lehrer, baß er es fehr bedauer= 27achricht te, daß er solchen nicht jum driftlichen Glauben bringen konnen. Er war ein Mann von v. Carnate. konderbaren Berdiensten, welcher die tamulische Sprache so zierlich als leicht redete, und Bissenschaft mit vielem Verstande und Redlichkeit verband.

Der Pater Mauduit fand große Schwierigfeiten, seine Reise fortzusegen. durch fast unübersteigliche Berge gehen. Die Catechisten, welche er voraus geben ließ, schienen erschrocken darüber zu sein. Sie stelleten ihm vor, die Fürsten, in beren Staaten er hinter tiesen hohen Gebirgen gerathen wurde, waren im Rriege begriffen, und seine Rlugheit erlaubete nicht, mit Berachtung der Gefahr in ein nicht sonderlich bekanntes Land du dringen. Die Indianer sind von Natur furchtsam. Der Pater Mauduit kehrete sich an ihre Einbildungen nicht, sondern nahm den Weg nach Peddu Vaiaken Durgam. Peddu Nas Dh gleich die Entfernung von Erndurgam bis an diese Stadt nur von einer halben Tage- iaken: Durs Beat: so gieng er doch zween ganzer Tage durch Gehölze und greuliche Verge, weil er den gam. Beg nicht wußte, und sich wirklich verirret hatte. Der Schuß bes Himmels ließ ihn end= lich einige Indianer antreffen, welche willig waren, ihm zu Wegweisern zu dienen. Er gieng Blidlich alle diejenigen schrecklichen Derter vorben, wo ihm die Enger und andere wilde Thie-Dast, weniger Unruhe verursachet hatten, als der Hunger und die Beschwerlichkeit. Machdem er sich ausgeruhet hatte: so gieng er durch einen großen Flecken, den er zu seinem Erstaunen wuste fand. Die Furcht vor den Mauren, welche das Feld durchstreiseten, hatte Bemacht, daß die Einwohner die Flucht ergriffen. Er nahm Theil an ihrem Schrecken,

und kam unter lauter Furcht vor den Thoren von Peddus Maiaten Durgam an. Diese Stadt ist flein: sie war aber damals von den Einwohnern der benachbarten Dr. Diese Stadt ist klein: sie war aver vamais von den Cambon Butte fand, die fich hineingeflüchtet hatten, so bevolkert, daß er nur eine elende Hutte fand, die Nacht barinnen zuzubringen. Den Morgen zeigete er sich an bem Thore ber Festung, in der Absicht, dem Fürsten aufzuwarten. doch einige Braminen, nachdem sie unterschiedene Fragen an ihn ergeben lassen, durch vie-le 11mige Braminen, nachdem sie unterschiedene Fragen an ihn ergeben lassen, durch viele Umwege Braminen, nachdem sie unterschiedene Fragen un ihn ergeget, einen sehr bra-ben mege in des Paleagasers Zimmer. Er fand daselbst, wie er saget, einen sehr braven Mann, der ihn wohl aufnahm, ob er ihm gleich, um sich seine Gunst zu erwerben, nur einen, der ihn wohl aufnahm, ob er ihm gleich, um sich sendigner für sehr kostbar halnur einige Früchte des Landes und ein wenig Agat, den die Indianer für sehr kostbar halten überreichet hatte. Dieser Fürst saß. Er hatte eine kleine Erhöhung vor sich, auf Welcherreichet hatte. Dieser Fürst saß. Göflichkeit aber bem Vater Maubuit ne ben Missionar zu sissen nothigte.

duit nicht erlaubete, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyserhause erlaubete, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyserhause gerhauf erlaubete, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so utgete et seiner fo Rede des Pastrug en du die Erde, und sehete sich nach kandesart darauf. Als solches geschehen: so Rede des Pastrug en du Gebe Gerr, mein Vaterland ter Mauduit trug er die Ursache seiner Reise auf folgende Urt vor: "Ich habe, Herr, mein Vaterland ter Mauduit vaus faile Ursache seiner Reise auf folgende Urt vor: "Ich habe, Herr, mein Vaterland ter Mauduit Beschmer andern Ursache verlassen, und mich aus keiner andern Ursache mit unfäglichen bianischen Beschwerlichkeiten und Arbeiten hieher begeben, als eure Unterthanen aus der dicken Fin- Fürsten. "sterniß zu ziehen, worinnen sie so lange Zeit leben, indem sie Gottheiten anbethen, welcher "ein 30 zu ziehen, worinnen sie so lange Zeit leben, indem sie Gottheiten anbethen, welcher wein Werk der Menschenhande sind. Es ist nur ein hochster Herr aller Dinge, welcher Bimmer der Menschenhande sind. "Himmel und Erde erschaffen hat. Diesen hochsten Herrn, den Herrscher der Welt, mufsen alle Menschen erkennen, und ihm mussen sie unterworfen senn. Seinem Gesetze musnsen sie Menschen erkennen, und ihm mussen sie unterworten jenn.
neuer Malen, wenn sie ewig glücklich senn wollen; und von viesem heiligen Gesetze will ich neuer Bolk unterrichten. Wenn sie es annehmen und es getreulich bewahren: so wird man bunter is. Unterrichten. Wenn sie es annehmen und es getreulich bewahren: so wird man Benn sie es annehmen und es gerrennen und Ungerechtigkeit noch Ungerechtigkeit wohrne weber Unruhen, noch Spaltungen, weber Gewaltthätigkeit noch Ungerechtigkeit

sbahrnehmen. Die liebe, die Sanftmuth, die Bottfeligkeit, die Gerechtigkeit und alle andere Eu"gen-

Madricht, genben, werben die Richtschnur ihrer Aufführung fenn. Gie werden dem Fürsten, bet v. Carnate. "über sie regieret, treu und gehorsam seyn, und ihm dasjenige geben, was sie ihrem Ober "herrn schuldig sind, und also zu ber bochsten Glückseligkeit gelangen f)., Darauf ertla rete der Pater Manduit dem Fursten die vornehmsten Gigenschaften Gottes; und nach bem er ihnen einen hohen Begriff von der christlichen Sittenlehre bengebracht hatte, fo bath er ihn um seinen Schuß. Solcher wurde ihm, nebst einem bequemen Zimmer 31 seiner Wohnung bewilliget, und den Bedienten wurde befohlen, ihm alles zu geben, mas zu feinem Unterhalte nothig fenn wurde.

Befuch, ben erhalt.

Wenn man über bie Gebirge ift: fo horet man Er reisete den andern Morgen ab. er pon ben in bem gangen lande feine andere Sprache, als die talanquische ober canareennische. Brumenatis dessen fand ber Missionar ben Peddu : Maiaten : Durgam einen großen mit Tamil lers angefülleten Flecken, welche fich babin begeben hatten, um vor ben Gewaltthatigfel ten der Mogolen sicher zu sein. Es besuchten ihn daselbst viele Brumenatis, welchen Na men man den Beibern der Braminen giebt. Unter vielen andern Fragen, wollten sie auch wiffen, ob ihre Manner, welche lange Reisen unternommen hatten, glucklich wieder font men wurden. Er antwortete ihnen, er ware nicht gekommen, sie zu hintergeben, wie ihre Sie horeten mit Hul' falfchen lehrer, sondern ihnen den Weg zum himmel zu weisen. merksamkeit zu. Nachdem sie ihn darauf höflichst gegrußet hatten, so giengen sie weg! ohne darauf zu antworten. Einige andere Perfonen von geringerm Stande waren viel ge lehriger ben feinen Unterweifungen.

Bairepalli.

Er kam den Abend nach Bawepalli, wo er nur einen einzigen Einwohner antroli welcher alle andere hatte die Flucht nehmen sehen, ohne vor der Unnaherung der Mauren erschrecken. Den Morgen begab er sich nach Tailur, einer kleinen Stadt, unter einen Er fegete feine Reife 1940 Die Festung baselbst ist ziemlich gut. andern Daleagaser. Sapur fort, die nur eine kleine Tagereise von Tailur ist. Dieses war vordem eine

Sapur.

Tailur.

bevölkerte Stadt, die Zeit aber hat nur ein Dorf daraus gemacht. Von da gieng er nacht Coralam, einer andern Stadt, welche viel von ihrem alten Glanze verloren hat, bennoch

Coralam.

Er fand dascibst ben vielen Einwohnern große aber noch iso sehr groß und volfreich ist. Indem er aber mit der Befehrung eine Neigung zu ben Wahrheiten des Glaubens. Braminen beschäfftiget war: so sab ihn ein Maure, welcher gereiset, und dren Jahre ist Goa zugebracht hatte, fehr aufmerkfam an, und rief auf einmal: er ist ein Pranguis, Zufall, der den welches ein Schimpfname ift, den die Unglaubigen den Europäern aus Berachtung gebelle Dater Mau- Dieles mar ein Dannerschlag fin den William

Er zweifelte nicht, daß diefer bloff Pater Mau-Dieses war ein Donnerschlag für den Missionnar. duit aufhalt. Urawohn nicht vermögend seyn wurde, alle seine Unschläge zu zernichten. vornehmsten Einwohnern hatte ihm sein Haus angebothen, um darinnen seine Berrichtigt gen frey auszunben, und viele andere hatten ihm versprochen, sich unterrichten zu fallet. Die Vorstellung aber baß er ein Vrangeleiten versprochen, sich unterrichten zu fallet. Die Borstellung aber, daß er ein Pranguis ware, anderte ihre Neigung auf einmal Dieser unglückliche Zufall und die verdrießliche Furcht machten, daß er den Entschluß per griff, aburreisen Er hefand sich damalen. Francht Er befand sich damals mitten im lande, das ist, gleich weit von feinest der malabarischen Gia Seine Begierde bewog ihn, feinell griff, abzureisen. Marsch nach der Westseite fortzusegen: die Gesahr aber, für einen Pranguis erfantt Rufte Coromandel und ber malabarischen Rufte.

f) Lettres edifiantes T. VI. p. 40 et 41. Die: re Hoheit als ich, ben einem kloßen Monde att nigen, welche eben so viel ebles Wesen und mohjenigen, welche eben so viel ebles Wesen und wah- treffen, welcher vor einem abgöttischen Sofeink werden, und die Annaherung der regnichten Jahreszeit, nothigten ihn, nach Norden zu Machricht gehen, in der Hoffnung, dasjenige ben einem Paleagaser zu finden, was er nicht mehr un- Carnate. ter den Mauren hoffen konnte.

Sonna Rallu hieß, und mit Bergen umgeben war, die ihr zur Vertheidigung dieneten. Mamasa Bon da begab er sich nach Ramasa Mutteram, einer ziemlich ansehnlichen Stadt; Mutteram. von da er den Weg nach Punganur, der Hauptstadt des ganzen landes, nahm g). Dieß deine sehr große und bevölkerte Stadt, aber kothig, und schlecht gehauet. Er zeigete sich dasselbst ansänglich dem Alvadar, das ist dem obersten Staatsbedienten, welcher mit eizhölschreiten Gewalt während der Minderjährigkeit des Königes regierete. Die dasselbsteiten, welche er von diesem Herrn erhielt, bewogen ihn, daß er um die Frenheit dig eingeschlossen war.

Der Alvadar aber verschob solches bis auf eine andere Zeit, und bieser Verzug nothigte ihn, sich zu Punganur langer aufzuhalten, als er es gewünschet hatte. bigte das Evangelium mitten in dieser großen Stadt; und ob gleich die meisten Einwohher welche Linganisten sind, wenig Uchtsamkeit auf seine Reben hatten: so hatte er denhoch das Bergnügen, einige Seelen zum Christenthume zu bringen. Gines Tages, als er Manduit ersiche am wenigsten vermuthete, erhielt er von dem Alvadar die Erlaubniß, dem wahren halt die Ers Gase Gotte an dem Orte in der Stadt eine Rirche zu bauen, welchen er dazu erwählen wurde. Kirche zu, Beine vornehmste Absicht war, den Konig und die Koniginn zu besuchen, in der Hoffnung bauen. biese Prinzessinn zu bekehren, von welcher man mit vielen lobsprüchen redete. Bemuhungen aber konnten ihm diese Ehre nicht zuwege bringen. Ein Tamuler versicherte ihn, der Alvadar befürchtete, er möchte dem Ronige einige Borwürfe wegen des lingans maden, den man ihn tragen ließ. Er war aber ben fich fest überzeuget, baß, wenn er bem hofe einige Geschenke hatte machen konnen, man keine Schwierigkeit wurde gemacht ha-ben den Geschenke hatte machen konnen, man keine Schwierigkeit wurde gemacht haben, ihn vorzulassen. Vermuthlich hinderte ihn auch seine Armuth, eine Kirche zu Dun-Janue zu bauen. "Gines Tages, als er fich anschickte, bren Catechumenen zu taufen: of traten zehn oder zwolf Tamulers in sein Zimmer, ein jeder mit einem Werkzeuge, welbes jum Bauen bienete. Er glaubete, sie waren geschickt, Hand ans Werk zu legen. Machbem er sie aber sehr hißig gefraget hatte, ob sie in dieser Absicht kamen: so antworhtelen sie, wir wunschten es, und wir wollten gern nach allem unsern Vermögen zu einem seinen Absichbo beiligen Unternehmen etwas beytragen: wir können euch aber weiter nichts, als unsere ten. "deme anbiethen. "Gelegenheit behalten., Er ersuchte sie, sie mochten diesen guten Willen bis auf eine andere

Er bemerket, da die Absicht seiner Reise bloß gewesen, von dem Lande Erkundigung Ursache seiner bens etwas den dem dem dem dem dem jeden zu unterrichten, was zur Einsührung des Glau-Reise. als es nothig gewesen, diese Nachrichten einzuziehen.

Als

Madridit D. Carnate.

Ms er Punganur verließ, so wollte er nach Terassabi, einer berühmten Pagobt, an der Mordseite gehen, wohin sich die Beiden aus allen Theilen von Indien begaben, und Diesem Gogen ansehnliche Geschenke brachten. Er erwog aber, daß sich unter Der Menge von Pilgrimen leicht einer finden konnte, der ihn für einen Pranguis ausgabe, und welder durch diesen verhaßten Vorwurf der Mission einen Streich verfegete, der nicht wieder gur ju machen ware. Er fassete ben Entschluß, wieder nach Tailur b), burch lange und beschwerliche Umwege zu gegen, welche machten, bag er feinen Mauren begegnete. Seine Ruck- Auf seiner Rucktehr nach Carmopondi, besuchte er Peddu Maiaren Durgam, Belut, fehr nach Ca- Alcatile und andere Stadte wieder, in deren einigen er einen oder zween Catechiften ließ. Seine Reise hatte zween Monate gedauret. Er ruhmet fich, einen doppelten Nugen Davoll gehabt zu haben; ber eine ift, daß er die Derter habe kennen lernen, wo die Miffionarien fich nieder zu laffen hoffnung haben tonnten; ber andere, daß er es aus seiner eigenen Er fahrung mahr befunden, es habe nichts mehr Rraft, die Ungläubigen jum Christenthund zu locken, als ein strenges und buffertiges leben ben benjenigen, die sie unterrichteten, Bas für Gi. Gin Miffionar in Carnate und Madure muß feinen Wein trinfen, fein Fleisch, fein Fische und keine Ener effen, und alle seine Speisen muffen aus einigen Sulfenfruchten obet

genschaften ein Missionar einem wenig Reiß in Wasser gefocht, bestehen. Die Milch ist ihm nicht unterlagt: in Carnate muß sich aber berfelben nur felten bedienen. bensart zu ergreifen, welche der Sanias ihre ift; weil alle diese Leute zur Regel haben, bu und Madure haben muß. jenige, welcher fie besser veifer machen will, muß ein vollkommener leben führen,

ruvepondi.

Die übrigen Menschen, welches seinen Unterweisungen gemäß ist i).

Jahren angetroffen, welche auf einmal die Ohren te nicht so lange mehr leben, daß sie fich in te nicht so lange mehr leben, daß sie sich in der ge ihn all einen frommen Unterweisungen eröffnet. zu seinen frommen Unterweisungen eröffnet. Er christliche Kirche begeben konnte: so lag sie ibn at

halt foldes fur die glucklichfte Begebenheit in feit nem L ben. Ment bei glucklichfte Begebenheit in Daß er unt ewegens eine Frau von fast hundert nem L ben. Weil diese Frau befürchtete, sie mit Jahren angetroffen, welche auf einmal die Obren

Die Mothwendigkeit erfordert es, diese

### ARABISCHE MÜNZE.











Goldene Rupie.















Silberne Rupie.

Silberne Rupie.

Halbe filberne Rupie.













Vierthel silberne Rupie.

₹ SilberneRupie.

























Schel oder









Mandel.



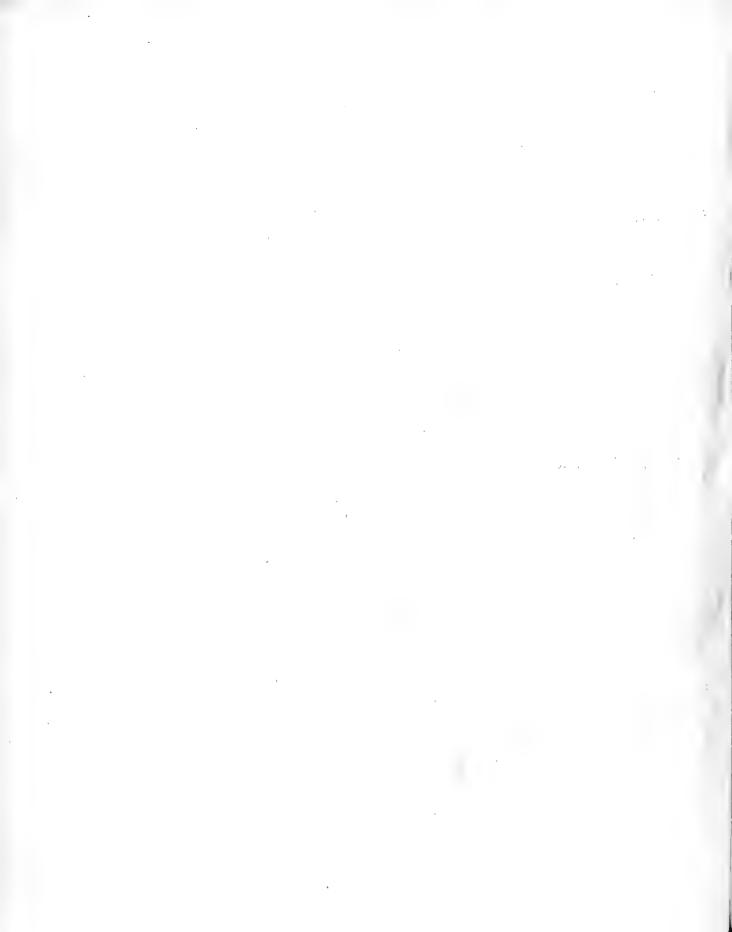

Münzen in Mfien.

# Das XXIX Capitel.

Von den Münzen oder verschiedenen Arten von metallenen Stüden, Muschelschaalen und Mandeln, die in ganz Asien für Münzen gehalten werden.

# Der I Abschnitt.

Arabische Mangen. Larinen und halbe Larinen. Inooftanische Mungen. Goldene und silberne Geschichte der Rupien, mit den Mos himmlischen Zeichen. Muschelschaalen. Rupfermungen. Potta Jajumala; in Dgen; in Golconda, Bi-Mungen in Matucha; in fapur Jajumala; in Dgen; in Sendieb ber alen, Carnate und Beluche. Unterschied ber Geld: alten und neuen Pagoben. Gewinst der Gild-

wecheler. Englische Mingen in Inbien. Sol-Mungen von Queda und landische Mungen. Pera; von Uchem, von Macaffar, Camboja, Bantam und ben Molucken; von Batavia; Siam, Afem, Tipura, Arrafan, und Des au; von China und Tunkin. Japonifche Dunge. Portugiesische in Oftmoien.

man gleich diesen wichtigen Artikel ben allen benen Nachrichten, wo die Reisebe-Mreiber bavon gehandelt haben, nicht hindan geseget bat: so wird bennoch ein jeder alle die Stücke allhier gern in einem Capitel benfammen sehen. Die Berande= der alle die Stucke allhier gern m einem Capitei vorgegangen sind, nothigen aber, welche nach und nach mit unserm eigenen Gelde vorgegangen sind, nothigen his, borher anzumerken, was für einen Preis das Gold und Silber in Frankreich zu Ende des less. Da die Machrichten herausge= bes lesten Jahrhunderts, das ist, zu der Zeit gehabt hat, da die Machrichten herausge-tommen Jahrhunderts, das ist, zu der Zeit gehabt hat, da die Machrichten herausgetommen Sahrhunderts, das ist, zu der Zeit gegabt hut, ba der Bergleichung wird man leicht alle indianierind, deren man sich hier bedienet. Nach dieser Vergleichung wird man leicht alle indianische Mungen nach dem Werthe bestimmen konnen, den unser Geld heutiges

Das Mark Gold galt im Jahre 1679 und einigen folgenden, in welchen die vornehmden Reisen in diesem Bande gethan worden, in Frankreich vierhundert sieben und drenftig libres libres in diesem Bande gethan worden, in Frantreit, dettaun und zwanzig Livres, sein Sous und acht Deniers; und ein Mark Silber, neun und zwanzig Livres, sein Sous, und der Goldthasethe Gous, eilf Deniers. Der touis d'or galt eilf Livres zehn Sous, und der Goldthaler sechs libres. Der Louis d'argent oder Thaler, galt sechzig Sous. des sibres. Der touis d'argent oder Thaler, gan jeugen Suart gegen eins; das ist, man bes Silbers gegen das feine Gold war funfzehn und ein Nark feines Gold zu man brauchte funfzehn und ein Vierthel Mark fein Silber um ein Mark feines Gold zu bezählen k).

Es scheint die natürlichste Ordnung zu senn, daß man mit Urabien anfängt. biesem sande verfertiget man vornehmlich die Art von Münze, welche Lavinen heißt, und Münzen.
eine bon der Fertiget man vornehmlich die Art von Münze, welche Lavinen heißt, und Münzen. eine bon den ältesten in Usien ist. Obgleich von Warze, werde Enfeln Ceplan, Ce- lebes und den altesten in Usien ist. Obgleich von Bagdat bis nach den Justelle Carinen falbe Larinen. lebes und Borneo, vornehmlich langst dem persischen Meerbusen, aller Handel durch karinen halbe karinen. geschieht: so sind die Larinen, nach Taverniers Unzeige, eigentlich doch nur in den drever-

einem nan der Stelle mit bem Wasser aus millfahrte ihr, einem nahen Teiche taufen und bewunderte die Geheimnisse der gottlichen Borfehung. Ebendafelbst a. b. 57 u. f. S. Alligem. Reisebeschr, XI Band.

i) 21. d. 65 und 66 G. Man febe die Bes fdreibung von Siam.

k) Le Blanc Traité historique des Monnoies p. 392 et 417.

Mangen in len Arabien , und zu Balfora gange und gebe. Ihr Gehalt ift wie unfere Thaler. Larinen oder zehn halbe Larinen gelten einen französischen Thaler. Indessen wiegen sieden Mfien.

etwan acht Sols weniger. Dieses nehmen die arabischen Emiren ober Fürsten für Fabrit; und dieß nennen sie ben der Durchreise der Raufleute, die nach Persien oder dien gehen, ihren Gewinnst. Sie laffen die Caravanen warten, um den Zoll von einzunehmen, und die Thaler, die Piaster oder die Ducaten in larinen umsegen zu laffe Dieses ist eine um so viel verdrießlichere Tyrannen für die Kaufleute, weil die Lift und walt fie nicht dawider retten konnen. Wenn die Emiren feben, daß man ihnen nichts zusegen anbiethet: so nehmen sie auch die andern Gebühren nicht, und stellen sich, als hand Darauf gehen sie auf die Jago, und bleib sie nicht Zeit, die Rechnungen zu machen. wohl funfzehn oder zwanzig Tage aus. Unterdessen schmachten die unglückseligen Frem und verzehren ihre lebensmittel, ohne einige Hoffnung, andere zu bekommen; und welle bie Caravane fortgehen wollte, ohne die Zolle zu bezahlen, so wurde sie in Studen gehauf werden, ihre Kameele und alle ihre Waaren verlieren; welches nicht ohne Benfriel Tavernier ergablet 1), er fen auf einer seiner Reisen durch einen folden gurften ein und in dig Tage lang aufgehalten worden, nach welcher Zeit er sich noch für sehr glücklich geschäft baß er bamit losgefommen, baß er ihm alles gegeben, was er verlangete. rinen das Bewicht von denen Mungen hatten, wofür man fie nimmt: fo murde fid Raufmann nur über eine fehr befchwerliche Ceremonic zu beklagen haben. halten ist, wenn er nach Indien kommt, seine Larinen in die Münze zu tragen m): liert er nothwendig acht Sols an einem Thaler, das ist vierzehn und ein halb hundert.

Indoffanische Munze.

Alles Gold und Silber, welches in die lander des großen Mogols kommt, wirden Gioldene und das feineste geläutert, che Reichsgeld daraus geschlagen wird, welches den Ramen filberne Ru- führet. Die goldene Rupie wiegt zwo Drachmen, dren Bierthel und eilf Gran, und gift Gran, und geliches ben Namen Die College Bierthel und eilf Gran, im Lande vierzehn silberne Rupien. Die goldene Rupie kommt also auf ein und Beite frangosische Livres, und eine Unze Gold auf acht und funfzig Livres vier Deniers. Wold ist von der Feine desjenigen, welches wir auf vier und funfzig Livres die Unze schaft Wenn man dieses Gold in Stangen oder Ducaten aus Europa bringt: fo hat lezeit achtehalb fürs hundert Bewinnft, wenn man feinen Boll bafur geben barf. halbe Goldrupie kommt auf zehn Livres zehn Sols, und die Vierthelrupie auf funf fint funf Sols. Bor Alters war ble Geftalt ber Rupien vierectigt; iho ift fie rund. die Silberrupie auf drensig Sols gerechnet wird: so wiegt sie doch nur dren Drachten und unsere drenfig Gelsstücken wiegen dren Drachmen und ein halb, vier Gran. pie aber ist von bessern Silber. Mit einem Borte, diejenigen, die den Handel verste hen, und welche aus Europa Gold oder Silber nach den Landern des großen Mogols bill gen, haben allezeit sieben bis acht am Hundert Gewinnft; wenn sie keinen Zoll geben bie Wenn man aber den bezahlet, so geht der Gewinnst darauf. Es giebt halbe pro Geschichte rupien zu funfzehn Sols, Bierthelrupien zu achtehalb Sols und Uchtel Rupien 34 Professionen Doniers

der Rupien Sols neun Deniers. mit ben gwolf himmelezei= den.

Ob man gleich Taverniern in demjenigen, was er historisches anführet, nur mit hutsamkeit folgen darf: so kann man doch die Geschichte von denen Rupien, welche vie 300 film Münzen, welche die zwoelf Himelszeichen vorstellen.





























Gold-Silber-und Kupfermünzen welche die Portugiesen in Ost-Indien schlagen lassen.





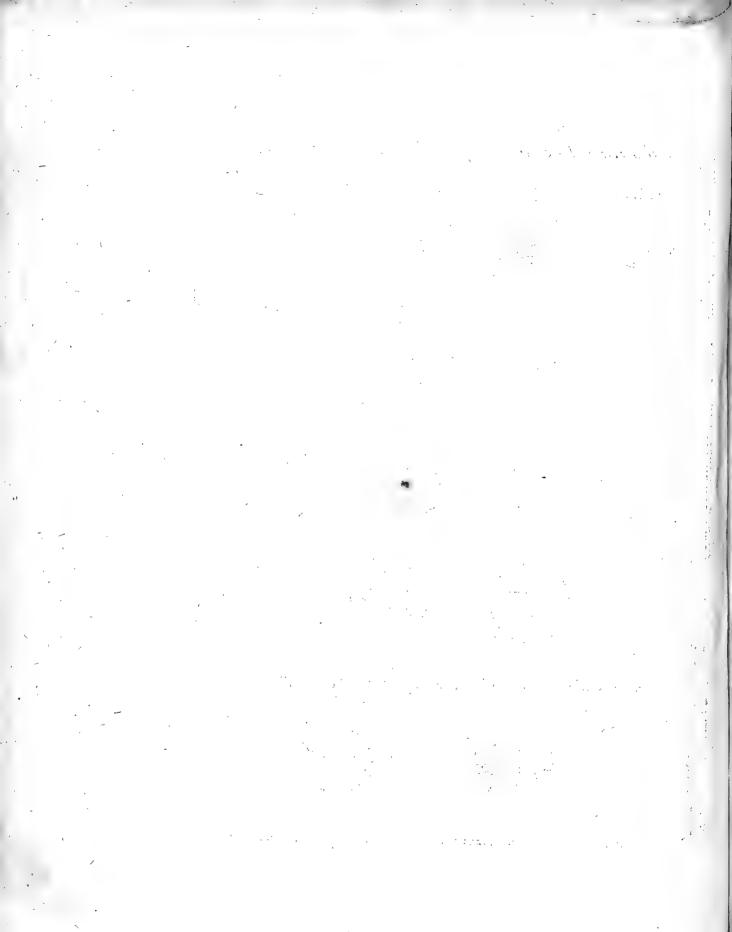

himmlischen Zeichen vorstellen, so wie man sie im II Theile seiner Reisen a. b. 24 S. findet, Manzen in nicht ganz und gar verwerfen. Man wird nichts in seinen Worten andern.

"Sultan Selim, faget er n), sonst Jehan Guir Patcha genannt, ber neunte "Ronig der Mogolen und des Cha Jehan Vater, liebete die Weiber fehr, aber insonderbeit eine unter benjenigen, bie in seinem Pallaste sich befanden, welche er zur Gemablinn "genommen, und die auch sonderbar herrlich begabet war. Sie hatte einen trefflichen "Berstand, war frengebig, wußte bes Koniges Gemuth also wohl zu beobachten und dennselben dergestalt zu belustigen, daß er ohne sie nicht senn konnte; sie vermochte all ihr Be-"Behren von ihm zu erlangen, hatte zween Namen, der eine war Mur Jehan Begum, bas fo viel als das Licht der Welt bedeutet; und dieß ist der Name in ihrem Perschaft; benn sie, "bie in meinen Beschreibungen vermeldet wird, nichts unterschrieben, sondern allein bas "Meist aufgedrucket hat. Der andere Name, welcher ihr ben Hofe gegeben worden, war abour Mahal, das ist so viel, als das Licht des Pallastes. Dieselbe trug jederzeit eiwhe große Feindschaft wider die zween königlichen Prinzen, und insonderheit den zwenten, abamalen Sultan Rurom genannt; welcher, nachdem er hernach zur Krone gelanget, cha Jehan nennen lassen. Derselbe widersetzte sich beständig allem Vorhaben die-Prinzeginn; welche hingegen des Koniges Herz also regierete, daß er auf ihr Zuspre-"den fast das ganze Jahr über sich auf dem Lande aufhielte, unterdessen sie heimlich etliche 3, Railas auf ben Granzen zu Emporung anreizete, damit er veranlasset wurde, in Krieg zu bgehen, und also von seinen Sohnen sich zu entfernen. Weil diese Koniginn fehr ehrgeizig war: befliß sich dieselbe, bem Konige in allem ein Gefallen zu thun, um besto leichter ben Zweck Borfaßes zu erreichen; und wie sie ein großes Berlangen trug, sich einen unsterblichen Mamen zu machen, so hielt dieselbe kein bester Mittel darzu, als viel Geld unterschiedslichen Schlages, nach der Munze wie die Könige in Indien hatten, pragen zu lassen; benn nes ist zu merken, daß alle dieser Könige Munzen, auf benden Seiten, allein eine Schrift nin des landes Sprache haben: aber diese Koniginn hat auf der ihren, die zwolf himmlischen Carlos Sprache haben: aber diese Koniginn hat auf der ihren, die zwolf himmlischen Morbildung oschen Beichen stellen lassen, wider das Mahometische Geset, welches allerlen Vorbildung Berbiethet; jedoch hatte dieselbe ihren Zweck niemals erreichet, wenn der Pring Sultan Ruram ben Hofe gewesen ware. Aber sie nahm ihre Zeit in Ucht, da der Konig seinem nahern Bohne Sultan Rofru, der sich wider den Bater aufgelehnet, und vermennet, den-"Selben durch Gewalt der Waffen von dem Throne zu stoßen, die Augen ausstechen lassen. "Dan durch Gewalt der Waffen von dem Throne zu stoßen, die Augen ausstechen lassen. "Denn nach diesem erhaltenen Siege, schickte er den zwenten Sohn Sultan Kurom mit Bis Machtigen Kriegesheere in Decan, wider ben Konig von Bisapur, der sich regete. "Die Röniginn sah bazumal, daß diejenigen, welche ihr in ihrem Borhaben hinderlich senn Atoniginn sah bazumal, das diejenigen, weiche igt in Aurom, der größte ihrer Beine, aus dem Wege geräumet, und vornehmlich Sultan Rurom, der größte ihrer Borsas dem Könige zu Beinbe. Beil sie nun dafür hielt, es sen iho die bequeme Zeit, ihren Borfah dem Konige zu "offenbaren: so hub dieselbige an, ihm mehr als zuvor gewöhnlich, zu schmeicheln, und er-"dachte täglich frische Ergöslichkeiten, jest auf die Jagd; bald in dem Saram mit Tan-"Jen und Comodien. bird er sehr frohlich; und als die Koniginn in seiner Gegenwart, ihm zu Gefallen getan-Eines Lages, da der Ronig fich wohl ergoft und Wein getrunken. wiet, nahm er dieselbe ben ber Hand, und ließ sie neben sich sigen, bekannte, daß er sie wüber alle besehen ber Sand, und ließ sie neben sich sigen, bekannte, daß er sie wüber alle maßen, mehr als alle andere Fürstinnen seines Hoses, liebte, und daß ohne die"selbe,

<sup>\*)</sup> Rach ber beutschen Hebersegung.

Minsen in "felbe, er vor Unwillen über ben bochststraffichen Frevel bes Gultan Rofru feines Sobnet "ber sich unterstanden, ihn von dem Throne zu stoßen, gestorben mare. "ginn den Konig in so gutem Willen für sie gefehen, so ermangelte sie nicht, folcher trefflichen "Gelegenheit sich zu bedienen, und sagte zu ihm: Herr Konig, wenn ihro Majestat mid "alfoliebet, wie sie mich bereden will, so werden selbe mir dasjenige, wornach ich bereits latt "ge Zeit eine große Begierde habe, verwilligen; das ist, daß ich fren und vollkommell "nur vier und zwanzig Stunden lang regieren moge. Ueber dieses Begehren war ber Ro "nig febr beffurgt, auch etliche Tage lang febr betrübt; er wollte ber Koniginn nichts ver "fagen, hingegen war ihm nicht lieb, auf ein folches Begehren seinen Willen zu gebell-"Die Koniginn unterbeffen unterließ nicht, nach allem Vermogen, mehr und mehr bei "König zu beluftigen, und that feinesweges bergleichen, daß sie bessen Unmuth vermerfte. "Wie der fünfte Lag nach ihrem geschehenen Begehren herben gefommen, und ber Konis "berer Unmuthigkeit und herzlichen Begierde, die er für sie hatte, nicht ferner widerstehen "fonnte, fagte berfelbe zu ihr, daß er fich vier und zwanzig Stunden lang entfernen wollte "in welcher Zeit sie den Thron besigen, und mit volliger Gewalt regieren konnte; "gleich ließ er in ihrer Gegenwart alle große Herren, die ben Hofe waren, vor "tommen, und befahl denselben, der Koniginn zu gehorsamen, und derselben Bestellen Die Königinn hatte bereits pof "fleißigst zu vollstrecken, gleich als wenn er selber redete. "guter Zeit alle ihre Vorbereitungen gemacht, und heimlich eine große Parten Gold "Silber in allen Stadten, da Geld gemunget wurde, gesammlet, und dasellest die Mill "schläge austheilen lassen. Es ist gewißlich eine bewundernswurdige Sache, daß ein Mel sein so wichtiges Vorhaben also weislich geleitet, vier und zwanzig Munzstenipel grant "laffen, und bendes Gold und Silber mehr als zwo Millionen werth in allen diesen State "in Bereitschaft gehalten, ohne daß der König, noch die großen Herren seines Hofes etras "jemals davon gewußt. Die Münzmeister allein, welche von der Koniginn burch große Dutthaten und gemachte Soffnungen ganz eingenonmen waren, indem sie fich gestoffe "hielt, von dem Konige ihr Begehren endlich zu erlangen, wohl erachtend, wann nicht alle fortig frunde ihr Berfer in "les fertig stunde, ihr Borfas in vier und zwanzig Stunden nicht werkstellig gemacht net "ben konnte; hatten von diefer geheimen Sache Wiffenschaft. Als nun der Tag, ba bir genninn die Regierung angetreten femle "niginn die Regierung angetreten, herben gekommen: so sandte dieselbige alsobald Eilbold "in alle Mungftadte des Konigreichs mit Befehl, daß bendes goldene und filberne Ruplen sbis auf ermeldte Summe werth gemunzet wurden. Wie der Konig und die großen Gerten "seines Hoses solches vernommen, waren sie über allemaßen verwundert, und bestürzt, auch "derlich Sultan Kurom, ber Königinn Todifeind, welcher, wie ich von glaubwürdigen " leuten des landes verstanden, darüber von Sinnen gekommen, und mit großer Muse von Sinnen gekommen, und mit großer Misse von 3, folder Bestürzung wiederum sich erholen können. Die Sache ward so geschwind vollstreicht zu vornehmlich an bem Orte bo Die Sant innen. "vornehmlich an dem Orte, da die Koniginn sich befand, daß zwo Stunden, nachbernt " bieselbe auf dem Throne geseffen, sie eine große Anzahl diefer neugeprägten gold-und filbernt "Mungen preis werfen laffen : melde Monne "Munzen preis werfen laffen; welche Munze in mahrender Regierung Jehan Guir beständig "für Rupien gangbar gewesen, aber nachdem Sultan Rorom, der hernach den Nattell "Schah Jehan angenommen, nach dem Tobe seines Baters zur Krone gelanget, hat et "diese Kupien ben lebensstrafa verhathen "diese Rupien ben Lebensftrafe verbothen, und allen denjenigen, Die deren sowehl von ten "als Silber hatten, gebothen, solche, um geschmelzt zu werden, in die Munze zu liefert, pie "Berth hingegen dasürzu empfangen, daher kömmt es, daß iho diese Rupien sonderlich bie

bon Gold febr rar find, und unter andern zwen oder dren, die man schwerlich findet, wenn Mingen in pauch für deren eine bis auf hundert Kronen bezahlt werden.,

Die Rupfermunzen in Indostan haben verschiedene Ramen, und gelten mehr oder Rupfermunze beniger, nachdem man viel ober wenig Kupfer bazu genommen. Gemeiniglich gilt bie größte dien Sous nach französischer Münze; die folgende ein Sous; und die darnach kömmt, welhe man Pecha nennet, sechs Deniers.

Die Roris oder Muschelschaalen, sind ebenfalls in Indostan gebräuchlich. sie aus den Maldiven kommen, so giebt man ihrer immer mehr für ein Pecha, je näher schaalen. Muschels

man dem Meere ist; und die gewöhnlichste Zahl ist funfzig die sechzig. Die Mamudis und halben Mamudis, welches Gilberftucke find, gelten nur in ber Proving Gusuratte. Fünf Mamudis gelten einen Thaler. Proving Gusuratte. Fünf Mamudis geiten einen Zyanet. Die Art von Mandeln, welche aus, nicht genommen: man nimmt daselbst aber eine kleine Art von Mandeln, welche alls ben Gegenden von Ormus und den Busten des Königreiches Lar kommen. Vierzig gelten ein Decha; und zuweilen auch vier und vierzig, nach der Menge Mandeln, die man in dieses land bringt. Die Baume, deren Früchte sie sind, tragen nicht immer eine gleis the Menge. Dieses Geld steigt ober fällt, nach Berhältniß; und die Wechsler finden ihre Rechnung daben. Die Mandeln find in ihren Schaalen. Man barf nicht befürchten, bag die Kinder sie aufknacken, und ben Kern essen; benn sie sind bitterer, als Celequinten:

Beld schlagen zu lassen. Das Land ober das Königreich Matucha, welches gegen Nor-Munzen an-Unter ben ginebaren Fürsten des großen Mogols sind viele, welche das Recht haben, Verschiedene den bon Ugra liegt, und in hohe Gebirge eingeschlossen ift, genießt dieses Vorrecht. Sein derer Fürsten bornehmster Hand in feinen Nachbaren besteht in Rupfer, wovon er zwen sehr ergiebige Bergwerke hat, welche den größten Theil von Indostan damit versehen, aus welchem sie Cals dafür nehmen. ther hat, kommt ihnen sehr hoch, weil man von dem Orte, woher sie es bekommen, wel-Diefes Salz, welches die Natur den Ginwohnern in Matucha vercher an der indischen Kuste nach Bazaim zu liegt, vier Monate unterwegens senn muß. Es mi der indischen Kuste nach Bazaim zu liegt, vier Monate unterwegens senn muß. Es wird von Ochsen Ruste nach Bazann zu nege, Dat bringen. Matucha bringt vor-treffic von Ochsen weggestühret, welche auch bas Rupfer bringen. Matucha bringt vortressliches Getrepde, gute Trauben, herrliche Früchte, allerhand Thiere, Lasursteine, und Grendes Getrepde, gute Trauben, herrliche Früchte, allerhand Thiere, Lasursteine, und Grenaten. Die Einwohner aber, welche insgesammt Abgörter sind, bedauren es sehr, daß bie hen ihrer Meligion kosibar sind. sie fein Salz und keinen Reiß haben; zwo Waaren, die ben ihrer Religion kosibar sind. Die bornehmste Münze in Matucha ist silbern, von eben dem Gehalte, als die Rupien, und Biege Unterschied in dem Eurs ist sechs und wiegt nur eine Drachme und neunzehn Gran. Der Unterschied in dem Eurs ist sechs und tin hall, eine Drachme und neunzehn Gran. ein halb fürs Hundert. Gold und Silber. Je weiter man gegen Morden kommt, besto theurer wird bas nem Pecha, ob sie gleich um die Hälfte schwerer sind. Die fupfernen Stücke in diesem lande haben nur den Werth von ei-

Der Raja von Porta Jajumola, ist einer von den größten Fürsten, jenseits des ges bon Butam seine. Er ist verbunden, jahrlich einen Gefandten an den Statthalter zu patho Butam feine. Er ist verbunden, jahrlich einen Gefandten welches dieser Statthalter Seine lander find gerade gegen Norden von Patna, und fiogen an des Koni- Jajumola. Patha mit einem Geschenke von zwanzig Elephanten zu schieben, welches dieser Statthalter bem grace einem Geschenke von zwanzig Elephanten zu schieben in Elephanten, in Mubem großen Mogol machet. Sein vornehmfter Reichthum besteht in Elephanten, in Muschus und feng und fin Mogol machet. seus und in Mysbarder; und da es ihm am Salze sehlet, so hat er eine ansehnliche Austage auf dassen Mysbarder; und da es ihm am Salze sehlet, so hat er eine ansehnliche Austage auf dassenige, was in seinem kande verzehret wird, oder noch weiter geht. Salz kömmt aus den ländern des großen Mogols, und wird von der Sceküste bis auf den funfzig-

In Porta

Man belabet Mangen in funfzigsten, und auch wohl funf und funfzigsten Grad nordlich verführet. über funfzehnhunderttausend Ochsen damit, und eine jede ladung, die aus ben Salzwerten Milen. fommt, bezahlet bem Mogol eine Rupie, um fren durch alle feine lander ju geben. Mothwendigkeit allein, hat den Raja gezwungen, fich dem Tribute zu unterwerfen. ne Munge, welche eine Urt von Rupien ift, mird fur eine ber schonften in Indien gehalten.

Der Raja von Ogen, einem lande zwischen Brampur, Geronge und Umababath Mange von laft eine Gilbermunge fchlagen, Die nur in feinen landern gilt, und die man fo gar in be großen Mogols seinen verwirft. Sie wird für eine Bierthelrupie gehalten: Das Gilber Dgen; Man machet auch in ben tanbern dieses Fürsten Pechas von sechs De aber ist schlechter. niers, welche in ben mogolischen Staaten gange und gebe find, bis in ben Safen von Ugra-Die Roris sind baselbst die fleinste Munge.

Man kann sich kuhnlich auf Laverniers Zeugniß wegen berer Goldstücken verlassell von Golfons welche man Pagoden nennet, und die eigentlich nur in den landern Golfonda. Vifapilia da, Bisapur, Carnate und Beluche o) gange und gebe find. Da ihn fein vornehmfter Handel vielmall Carnate und nach ben Diamantgruben geführet: fo hat er fich genothiget gefehen, ben Werth eine Beluche. Munge vollkommen zu ergrunden, deren er fich beständig bedienete. Alle Pagoden, fall er, ob sie gleich von verschiedener Gestalt find, haben in diesen verschiedenen Landern eine len Werth, und muffen das Gewicht unferer haiben Piftolen haben: das Gold aber ift ! Indessen, obgleich die Unze nicht mehr als zwen und vierzig bis bren vierzig Livres werth ift: so wird sie bennoch fur vier Rupien gehalten. So schien es auch, baß folches bas beste Weld ware, welches man nach ben Gruben bringen fonnte. unterscheidet die alten Pagoden von den neuen. Die erstern sind von der Zeit, da die Unterschieb jas Herren von Golfonda waren, und haben nur ein fleines Merkmaal auf der einen Selle

awischen ben alten und neuen Dago: ben.

- o) Der vielmehr Belur.
- P) Es geschieht feine ansehnliche Zahlung, ohne einen Cherafen, der fie empfangt, und welcher die Summe in feinen Sanden behalt, wenn der Berkäufer sie nicht jogleich nothig hat; indem er ihm das Intereffe dafür achte vom hundert jahrlich bezahlet; follte er das Geld auch nur zween Tage haben. Daber fommt es, daß die Cherafen ftets ben größten Theil von dem Gelde des Konigrei: ches haben, und ungeachtet der Jutereffen, die fie Davon bezahlen, febr großen Dugen bamit ma: chen. Ebend. a. b. 10 S.
- q) Die umftandliche Erzählung von diesen Mitteln ist lehrreich. Erstlich untersuchet der Cheraf alle die alten Pageden; und nachdem er fie eine nach der andern angesehen, so machet er funf oder fechs Saufen daraus. Bon einigen faget er, fie waren abgenußter, als die andern, weil sie durch mehrere Sande gegangen Un andern ift ein hal= bes vom hundert oder ein Bierthel ze. Abgang, weil sie gebohret sind. Mit diesem Bohren ist es et: was wundersames. Weil die Pageden febr bick

find, und man fie nicht beschneiden fann: fobe dienen fich biejenigen, welche einen unrechtniaßigen Bewinnst suchen, eines Bohrers, um fie gel Rande bis auf die Mitte oder noch weiter sit durch bohren, und ziehen zuweilen zwen oder dren Gold am Golde aus einem Stucke. Gie giebent, et vieler Borficht, damit fie nicht auf der That et griffen werden, dieses Gewerbe allen andern pit weil es monia Contain weil es wenig Handwerker in Indien giebt, fie den Bohrer wieder herausgezogen haben; fo toller gen fie mit einem fleinen hammer auf bie 26det und wiffen sie so aut wieder zuzumachen, das mat eine sehr große Erfahrung haben muß, ben mat trug zu entdecken. Aus diefer Urfache nimmt gett auch feine Zahlung, ohne die Stücken bem Chein fen ju zeigen; und wenn er nur zwen oder dren mibe cten anfieht, so ift der geringfte Lohn für feine Diffe zween Liards oder ein Sous. Zwentens, wenn eine anfehnliche Zohlung geschieht : fo thut ber Cherafole Pagoden zu funfeit Pagoden zu funfgigen oder hunderten in fleine Gatt worauf er fein Siegel drucket, und auf den aund wird die Angahl der darinnen enthaltenen gage

Münzen eines Koeniges und zweener Rajas, welche alle dreye dem großen Mogol zinsbar sind. Arten von Goldmunzen, die man Pagoden nennet. Funos. Münzen, welche die Hollænder und Englænder in Indien schlagen lassen. Cold-und Zinnmunzen des Koeniges von Achem nebst den Goldmunzen des ceniges von Macas sar oder Celebes, und den Silber-und Kupfermunzen des Koeniges von Camboya



Sie find eben so schwer, als die neuen: allein, ob sie gleich nicht von besserm Golde find, so Minnen in werden sie doch zwanzig bis fünf und zwanzig vom Hundert hoher geschäßet. Die Ursache, Alsien. die er davon anführet, ift, weil die Cherafen, das ist, die Geldwechsler, welche insgesammt Gokendiener sind, den Aberglauben haben, und sich einbilden, wenn diese Munze eingeschmolzen wurde, so wurde das kand mit einem Unglücke bedrohet; und in dieser Furcht geben sie auch dem Konige von Golconda in gewissen Jahren bis auf zwanzigtausend Pagoden, damit er sie nur nicht einschmelzen lasse. Diese alten Pageden aber gelten nur allein in dem Ronigreiche Golconda. Tavernier glaubet, es batte ber Mußen der Cherafen mehr Theil daran, als ihr Aberglauben. In bem gangen Konigreiche redet man benm Sandel nur bon alten Pagoden, nicht als ob es nicht eben so gut erlaubet sen, die Zahlung in neuen der Cherafen Pagoden oder in Rupien zu thun; sondern diejenigen, welche neue Pagoden oder Rupien wechster. empfangen, finden stets ein Mittel, ein Biertsel oder ein Halb, zuweilen auch wohl eins vom Jundert zu gewinnen, unter dem Vorwande, diese neue Munge ware aus Visapur, Ober Carnate, oder Beluche oder von den Englandern und Hollandern. Auf der andern Beite Gringe Martheils noch Seife ist der Cheraf, wenn die Zahlung in alten Pagoden geschieht, seines Vortheils noch gewisser, weil er, da er die gewöhnliche Interesse für das Geld bezahlet, welches er in Handen behalt p), taufenderlen Mittel hat, es zu seinem Bortheile zu brauchen 9).

Man wird auf dem Rupfer eine andere Handlungsmunze sehen, welche in eben den Landen gebräuchlich ist, und Zanos heißt. Sie ist von Golde und von unterschiedenem Gehalte, deren einige sechse, andere zehn bis funfzehn, auf eine Krone gehen, worunter sich einige von sehr schlechtem Schrote und Korne finden. Diese Münze ist auf der Kuste Cokomandel von dem Borgebirge Comorin bis nach Bengalen nebst den kupfernen Pechas und den Roris gangbar, welche statt der Scheidemunze dienen.

Die

ben gefchrieben. Emmme demjenigen geliefert, welcher die Zahlung empfangt. Benn biefer fie brauchen will : fo mas bet an G. Amienigen au het er den Sack nicht auf, um fie demjenigen au geben ben Back nicht auf, um fie demjenigen du Beben, den er bezählet. Man lagt chen den Bechsler tufen, welcher die Sacke verstegelt hat, und welchen, welcher die Sacke verstegelt hat, und belder, welcher die Same erfrant, dafür a. wenn er sein Siegel unverlegt erkannt, dafür fteht, daß die Stude gut sind. Sie gehen alfo gange Sabre lang herum, ohne tag die Sacke geöffnet werden. So oft sie aber in eine andere Sand kommen, so last man eben die Cherafen hos len, welche ftets etwas fürs hundert wegen ihres Besuches lieben. Judessen ist es doch gewohnliher, daß man ihnen die Summe die Zeit über in Sanden laßt, um tas Interesse von ihnen zu nehmen. Drittens, fo machen fie fich berfeiben auf folgen. Drittens, fo machen fie fich berfeiben auf folgende Art du Ruffen. wöhnlich, daß die Kriegesleute daselhst monatlich bezählet werden follen: die meisten aber warren nicht in werden follen: die meisten aber warren nicht fo lange, bis der Monat um ist, sondern hehmen ibr Geld ben den Cherafen auf, welche achtiebn ka achtzehn bis dwanzig vom Sundert dafür abziehen; aber biefes bezählen sie in Pagoden, woran etwas

Benn ein großer Diamant ober ein ichos feblet. ner Rubin zu verkaufen ift: fo miffen fie folches alsbald; und es dauret nicht lange, fo finden fie Mittel, folden als ein Pfand zu haben. Rauffente, welche von Begu oder andern Orten tommen, find gemeiniglich etwas schuldig; und ba der Raufmann nach den Gefegen verbunden ift, innerhalb vierzehn Tagen, da er an das Land ges ftiegen, ju bezahlen, fo verfeget er feine toftbarften Guter fo lange, um diejenigen zu befriedigen . welche zu der Musruftung des Schiffes etwas bengetragen, oder ihm Geld vorgestrecket haben, ble Sachen einzufaufen. Darauf verfaufet er feine andern Baaren, um dem Cherafen gu bezahlen, von welchem er ben seiner Ankunft Geld aufge= nommen batte. Diejenigen, welche in ben Dias mantgruben arbeiten, und die Raufleute, welche fie pachten, haben wenig schone Steine, die fie nicht diefen Wechslern vertaufen; weil fie gewiß wiffen, daß fie dafelbft baar Geld finden. mals versegen sie solche auch so lange ben ihnen, bis fie Rauffeute dazu gefunden haben. Cbend. a.d. it und 12 0.

Mangen in Mien.

Englische Mungen in Indien.

Die Englander haben in ihrem Fort zu Madras ziemlich lange eine Goldmunge schlagen laffen, welche fo, wie ber Ronige und Rajas ihre im lande, Pagode heißt. Sie wat von eben dem Gewichte, eben dem Gehalte, und eben dem Berthe. Sie hatten anfang. lich diesen Rugen nicht geachtet, weil sie mehr Bewinnst baben fanden, wenn sie bas englische Gold nach ihren Comptoren brachten. Nachdem sich aber Carl ber Zwente mit einer portugiesischen Prinzefinn vermähler hatte, welche ihm das Fort zu Bomban als einen Theil ihrer Ausstener zubrachte: fo fingen fie auch an, in biesem Fort Gilber = Rupfer = und Bint mungen zu schlagen. Diese Munge aber ift niemals zu Surata, noch in den landern bes Sie gilt nur untet großen Mogols und anderer indianischen Fursten gangbar gewesen. ben Englandern im Fort selbst, und bis auf zwo bis dren Meilen im lande umber, ober in ben Dorfern an der Rufte. Die Bauren, welche ihnen ihre Egwaaren bringen, nehmen Dieses Geld gern, weil in einem elenden lande, wo fein Handel ist, sie nicht viel anderts Geld feben.

Hollandische Mungen.

Paliacate ist ein Fort der Hollander an der Ruste Coromandel, wo man auch Pago den von eben dem Gewichte, als die andern, schlagt, allein dem Gehalte nach etwas beffet als der Fürsten im Lande, und der Englander ihre. Der Unterschied ist, daß sie zwen bis dren aufs Hundert besser sind. Man schlägt zu Paliacate auch silberne Rupien, welche schwer find, als des großen Mogols feine, und auf der einen Seite das Zeichen der holla Difchen Compagnie haben. Die Indianer aber urtheilen davon nicht fo, als von ben bal gen Pagoden; das ist, sie machen nicht so viel daraus, als aus den gemeinen Rupien, und im Handel verlieren sie ein Halbes vom Hundert, obgleich das Gilber nicht schlechter if Die Hollander lassen auch noch eine kleine Rupfermunze zu Paliacate schlagen, womit sie 34 Cavernier bemerket, fie hatten Urfache gehabt, mad meiniglich ihre Soldaten bezahlen. Beil sie aus Japon nur Gold, Gilbet bem Rechte zu ftreben, Beld schlagen zu laffen. und Rupfer in Stangen, aus Macassar Goldstaub, und aus China Gold in Klumpell brachten: so sahen sie gar wohl ein, daß, wenn sie alle diese Reichthumer den Cherafen ver kaufeten, sie funf oder sechs vom Hundert, entweder durch die Untreu dieser Wechsler oder Der Nugen, welcher auf diese ungetreuel ber Saupter ihrer eigenen Comptore, verloren. Unterhandler fiel, bleibt ibo der Wesellschaft.

Mange gu Queda und Dera.

In dem Konigreiche Queda und Pera schlägt man nur Zinnmunge. werke von diesem Metalle, die man zu verschiedenen Zeiten daselbit entdecket hat, habet den Englandern viel Schaden gethan. Denn England versah ehemals einen Theil von niel Es wurde daselbst viel verbrauchet, vornehmlich in den Staaten des großell Mogols, und noch mehr in Arabien und Persien, wo alles Geschier von Rupfer ist, in es alle Monate muß verzinnet werden. Die Hollander und andere Raufleute aber handeln es iso von dem Ronige in Queda, und verführen es in alle Theile vom Morgenlande. einige Gold = ober Silbermunzen in das Konigreich Queda und Pera kommen: so bleibeil sie in den Kanden des Koniges und der Angelein der Banden des Koniges und der Angeleichen sie in den Handen des Koniges und der Großen. Das Bolf sieht nichts anders, als Gib den von Zinn, und Koris. Die größten Gibt Das Bolf sieht nichts anders, den von Zinn, und Koris. Die größten Studen wiegen anderthalb Ungen, und gelten icht Lande zween französische Sols. ob fie gleich wat bei gen anderthalb Ungen, und gelten icht Lande zween französische Sols, ob sie gleich nach dem Werthe des Zinnes in Europa mehr

v) Sie gleichen, saget Loubere viel deutlicher, te also gebogen ift, daß bende Enden neben einen Belte, oder einem feln ban fennen ift, daß bende Enden neben einen an Gestalt einer kleinen Balze, oder einem sehr ber fommen. Das Geprage, dannt istes begeichte furzen zusammen gerollten Blatte, das in der Mit-

furzen zusammen gerollten Blatte, das in der Mit- zweymal und zwar in der Mitte der Rolle bestillt

Munzen des Koniges von Cheda und Pera.



Gold-und Silbermünzen der Könige von Alem, von Tipura, von Arakan und von Pegu.



|          |   |   | , |   |   |   |       |        |
|----------|---|---|---|---|---|---|-------|--------|
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   | • |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
| •        |   |   |   |   |   |   |       | - 4    |
|          |   |   |   |   |   |   |       | . // ' |
|          |   |   |   |   | , |   | •     |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          | • |   |   |   |   |   | -     |        |
|          |   |   |   | • |   |   |       | •      |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   | • |   |   |   |       |        |
| ,        |   |   |   |   |   |   |       |        |
| *        |   |   |   |   | , |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
| · ·      |   |   | - |   |   |   |       | ,      |
|          |   |   | • | • |   |   |       |        |
|          |   | • |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   | Ŧ |       | - 0    |
| <b>†</b> |   |   |   |   | * |   | • • • | . (1)  |
|          |   |   | • |   |   |   |       | - 8    |
|          |   |   |   |   |   |   |       | - 10   |
| ,        |   |   |   |   |   |   |       | - 00   |
| (        |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       | - 10   |
|          |   |   |   |   |   |   |       | - 10   |
| ,        |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   | ,     | 1.7    |
|          |   | • |   |   |   |   |       |        |
| ,        |   |   | • |   |   | • |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       | - 10   |
|          |   |   | , |   |   |   |       | - 10   |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   | •     |        |
| ,        |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   | , |       | ,      |
| •        |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |
| •        |   |   |   |   |   |   |       |        |
|          |   |   |   |   |   |   |       |        |

mehr als ein Sol dren Deniers gelten könnten. Die Rander baran sind bick, das Mittel= Munzen in fle aber ist so bunne, als Papier. Das fleine Stuck gilt vier Deniers, und gleicht am Wer- Affen. the funfzig Koris.

In der Insel Sumatra läßt der Konig von Achem eine Goldmunge schlagen, deren Dunge von Behalt besser ist, als der kouis d'or. Die Unze wurde wohl funfzig Franken kommen. Die= Achem. fe Stücken wiegen zehn Gran und gelten sechzehn Sol, acht Deniers nach franzosischem Belbe. Die Scheibemunze in diesem Konigreiche ist von Zinn, und wiegt acht Gran. Benn man dieß Zinn, welches sehr gut ist, auf sechzehn Sol das Pfund seket: so brau-

thet man fünf und siebenzig solcher Stücken zu einem französischen Sol. Die Goldmunge des Koniges von Macassar in der Insel Celebes wiegt zwölf Gran, Munzen von und die Goldmunze des Königes von Macapar in der Ingel Seleves wiege Joseph Gebe Bollander nehmen sie für einen Gulden von ihrer Münze. Das Gold dazu ist Macaffar;

Dieser Koniges von Camboja seine ist von Silber. Sie wiegt zwen und drenzig Gran. von Camboja seine ist von Silber. Sie wiegt zwen und drenzig Gran. von Camboja seine Menge Goldes in seinem Bantam und sander läßt niemals höhere schlagen; und ob er gleich eine Menge Goldes in seinem Bantam und den Molne der in China, als daß er es den lande herr läßt niemals höhere schlagen; und ob er gleich eine Menge Voldes in jeinem den Molns in Goldt, so verhandelt er es doch lieber nach dem Gewichte, wie in China, als daß er es cen. in Geld verwandelt. Er läßt aber auch eine Rupfermunze schlagen, die vermuthlich dem Könige bon Bantam und ben Königen in den Molucken zum Muster dienet; denn die ih= tigen sind von eben der Gestalt und von eben der Materie. Was die Silbermunzen anbe-tiffe sind von eben der Gestalt und von eben der Materie. was die Silbermunzen anbetrifft, son eben der Gestalt und von eben der Materie. Wus die Ondernagen fauf, so lassen sie den jenigen, die aus fremden kanden kommen, in ihren Staaten frenen Inse sie jemals einschmelzen zu lassen. In Vantam, in Vatavia, und der ganzen Inse sie jemals einschmelzen zu lassen sieht man nichts. als svanische Piaster, deut-Insell ohne sie jemals einschmelzen zu lassen. In Samun, in Summer, des spanische Piaster, deutsche Batana, in vielen Orten in den Molucken sieht man nichts, als spanische Piaster, deutsche Batania ober hat man wie in Holland, In Bantam, in Batavia, und ber ganzen in Batavia; schilling Java, in vielen Orien in bon Beichsthaler, und französische Thaler. hoch über dieß zur Scheidemunze, Schillinge, Stüber, Doppelsols und Sols.

halbe Pistolen. Bu Siam wird eine Goldmunge gepraget, welche gehn Gran mehr wiegt, als unfere in Siam. biefem tande handeln wollen, Gold oder Silber daraus wegführen: so geschieht es, weil sie teine monde handeln wollen, Gold oder Silber daraus megführen: so geschieht es, weil sie teine Baaren finden, die sie kaufen konnen; denn sie haben an diesen Metallen nicht zwey bon Haaren finden, die sie kaufen konnen; denn pie paven un dezen Große einer guten Haschert Gewinnst. Die Siamer haben eine Silbermunze von der Große einer guten Haselnuß, platt, in halber Runde, an den vier Seiten, wovon dren gespalten sind, wie ein hach, in halber Runde, an den vier Seiten, wovon dren gespalten sind, wie ein Hufeisen, platt, in halber Ründe, an den vier Seinen, wobon den ganzen Morgenlan= be ift bei fen, und zwo haben einige Charaftere ihres Landes. In dem ganzen Morgenlan= be ist keine Munze so seltsam gemacht r). Sie wiegt viertehalb Drachmen und funf und swanzig se Munze so seltsam gemacht r). Sie wiegt viertehalb Drachmen und funf und swanzig se Minze so seltsam gemacht r). mangig Gran. die Unie. ein bekanntes Berhaltniß haben, weil man ordentlicher Weise zwenhundert Stücke für ein in Gernes Berhaltniß haben, weil man ordentlicher Weise zwenhundert Stücke für ein geringern Münze, derjenigen Muschelsilbernes Verhältniß haben, weil man ordentlicher weise zweise Avergandet. Man bedienet sich daselbst auch zur geringern Münze, dersenigen Muschel= schaalen, welche von den Malbiven kommen.

Alle Silbermunzen in den Königreichen Usem, Tipura, Arrakan und Pegu sind von dem Eines zehn Sols eben dem Gehalte, als die französischen Afem, Lipura, Arrakan und Degu jund dem, Lipura bie Unie sachalte, als die französischen Thaler, wenn man sie auf dren Livres zehn Sols Asem, Tipura linge sachalte, als die französischen Thaler, wenn man sie auf dren livres zehn Sols Asem, Arrakan und Vegu. die Unze sehalte, als die französischen Thaler, wenn man sie auf dren zwers zenn Sois wird. Arrakan Drachmen, wie sie zu den Zeiten des Versasselle Drachmen, zwen und zwanzig und Pegu. Drachmen vier Gran. Die von Tipura wiegt drittehalb Drachmen, zwen und zwanzig und Pegu.
Gran.

het wird, fieht keiner in Europa bekannten Sache flaren. Man sehe die Beschreibung von Siam, in die die Beschreibung von Siam, im X Bande dieser Sammlung a.d. 269 S. abalich; sie bie Stamer fonnten sie selbst nicht er: im X Bande dieser Sammlung a.d. 269 S.

Sie führet auf der einen Seite die Aufschrift, Alragari, welches in der Lambein Mingen in Gran. sprache Gott heißt; und auf ber andern Chatermani, Konig in Tipura. reich, welches sonst den Europaern wenig bekannt ist, fangt zwo Tagereisen von Daca gegen Die Münze des Königes von Arakan wiegt drittehalb Drachmen funftel Mordwest an. In diesem kande wird das Gold ungeprägt verhandelt: es ist aber von sehr schled Die Gilbermunge in Pegu wiegt britteball tem Gehalte, und nicht über vierzehn Rarat. Man laßt auch in diesem Lande kleine Goldstücken schlagen, Drachmen zwolf Gran. Das Gold bazu ist felt nur fieben Gran wiegen, und beren funfgehn einen Piafter gelten. schlecht. Diese Stude heißen Sanos. Usem hat eben bergleichen, aber von noch schlech term Behalte. Bu bem Berthe eines Piafters brauchet man ihrer zwen und zwanzig.

Munge in China und Tunkin.

Mifien.

In ben Beschreibungen von China und Tunkin, hat man angemerket, daß baselbs weber Gold = noch Silbermunze geschlagen wird; daß die Scheidemunze von Rupfer und daß man im Handel nur Goldklumpen oder Stücke brauchet, deren jedes fein Gewich Die Hollander nennen solche Goldschut, das ist Goldschiff, weil sie fast die stalt eines Schiffes haben; andere nennen sie Goldbrodte. Man sieht ihrer nur von jud Das Gold dazu ift von folchem Gehalte, daß die Unge erlen verschiedenen Große. Das größte Stud gill Kranfreich nicht über zwen und vierzig livres fommen murbe. zwölfhundert hollandische Gulden, und nach französischer Währung, drenzehnhundert und funfzig Livres. Das andere Stuck, welches nur halb so schwer wiegt, hat auch den Wer Darnach.

Was die Silberklumpen oder Stude anbetrifft, so hat man sie von unterschiebelle Große und Gewichte, beren Werth folglich auch barnach mancherten ift. Ben gro Bahlungen bedienet man fich Stude, welche auf hundert Franken gelten: man fiebt auch fleine, die nicht einen Sol werth sind. Diejenigen, welche etwas kaufen, b stets Instrumente ben sich, um von einem großen Stucke so viel abzuschneiden, als at per Summe fehlet Uehricans mann bie Chine. rer Summe fehlet. Uebrigens, wenn die Chineser ihre Goldschiffe oder Brodte in frem Lander bringen: so nimmt sie kein Raufmann, ohne sie mitten von einander zu schneibel Jedermann hat ein Mistrauen auf diese Nation, vornehmlich die Hollander, welche Die mals mitten in diesen Goldbrodten ein Drittel Rupfer oder Silber gefunden haben. Chineser sind so verschlagen, daß es wenig Fremde giebt, welche nicht von ihnen betroge Sie sind eben so geschieft, sich vor der Verschlagenheit eines andern in Icht i werben. Man sieht sie niemals ohne ihr Gewicht, welches einer kleinen Schnellwaß nehmen. gleicht, etwa acht Zoll lang, womit sie alles Gold und Silber wagen, welches einnehmen.

s) Rampfer drucket fich anders aus. Es ift, faget er, in dem gangen Reiche nur einerlen Bewicht und Maag. Conft war bie Caffe, eine tleine Munge, die gemeiniglich etwas mehr gilt, als unfer Denier; am Bewichte fehr unterfchieden. Cine jede Proving hatte die ihrige. Rurg noch: her aber, da gang Japon unter den Cubosamas vereiniget worden, ließ der Raifer alle biefe ver-Schiedenen Dungen einschmelzen und eine Rupfer-

cafte fchlagen, welche überall gangbar ift. faufete fogar einen Theil von den alten bober all fie werth maren als fie werth waren, damit fie alle weg would Man hat daselbst auch dren Goldmungen, wirgst die größte, Mamon Ten Goldmungen, wirgs die größte, Namens Cobang, sechs Realen wielli welche vierzia Simme Tobang, fechs Realen madeli welche vierzig Siumonien oder Tael ausnicht und ein Tael ift fielen und ein Tael ist sieben und funfzig franzosische Gouleste Die benden andern Got Man braucher Behn Stud von der einen, um die Schwere wet

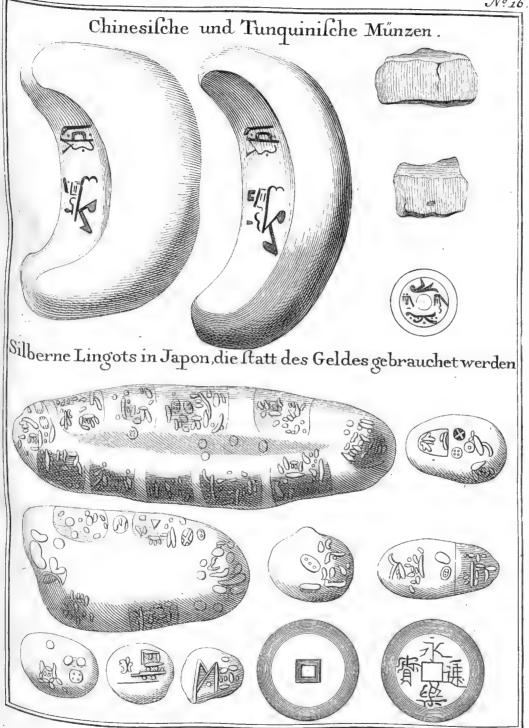

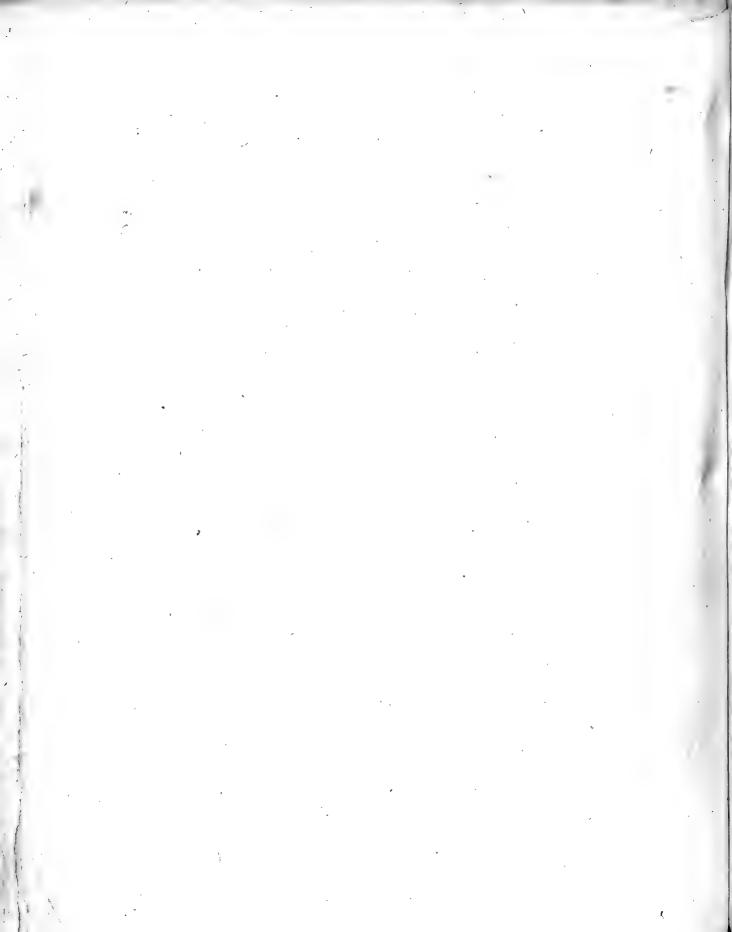

N.º27. Japanische Gold-und Silbermünzen.

T.11.6

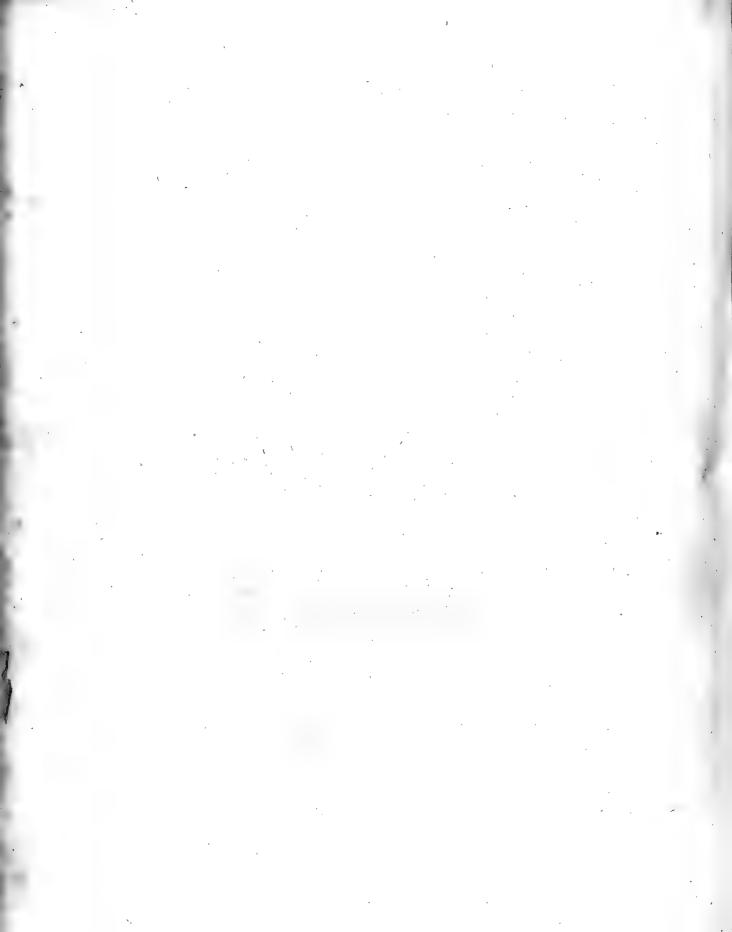

Es find fleine runde Mingen in Die Scheidemunge in China und Tunkin, ift von Rupfer. Stücken, Die durch ein toch in der Mitten zufammen gereihet werden, und deren man funf Ufien. und zwanzig, funfzig ober hundert auf eine Schnur zieht, damit man sie nicht erst zählen

darf, wenn die Zahl über zwolfe steigt.

Alles Gold, woraus die Japonefer Weld machen, ift von eben bem, und noch etwas Mingen in biserm Gehalte, als die Louis d'or. Es ist wie das Gold, wovon man die Unge mit funf: Javou. dig Franken bezahlet. Die größten Stude wiegen eine Unze fechs Drachmen, und gelten lieben und achtzig Livres zehn Gols. Das Gewicht der kleinsten ist ein Drittheil von den Broken, das ist, eine halbe linge acht und vierzig Gran, und gilt neunzehn Livres, bren Solls und vier Deniers. Alle biefe Stucke haben verschiedene Rennzeichen, Die hier abgebildet sind. Die Silberstücke sind von eben dem Gewichte untereinander, ob sie gleich auf then so verschiedene Art gezeichnet sind. Ein jedes wiegt vier Gran weniger, als unsere dreißig Solsstücke, ob sie gleich im Handel eben so viel gelten. Das Gilber ist von eben Diesetucte, ab in den französischen Münzen. Dieses hindert aber nicht, daß man in den landern des großen Mogols, wohin die Hollander eben so wohl japonische Silberminde Stangen oder Klumpen, bringen, ihnen nicht stets zwen die dren fürs Hundert Diebt, als man ihnen für französische Thaler, Reichsthaler und Piaster geben wittes).

Die japonischen Klumpen ober Stangen find eine Art fehr unformlicher Silbermunge, Die eben fo mannichfaltig am Gewichte, als an Gestalt und Merkzeichen sind. ten sind von sieben Unzen, welche vier und zwanzig Livres zehn Sols machen, und die kleis

hern halten etwan anderthalb Drachmen.

Die Rupfermunge in Japon wird wie in Tonkin in verschiedener Ungahl aufgereibis auf sechshundert Stucken, die eine Telle ausmachen. Dieß ist die Urt zu rech= heif in Japon. Die Hollander schäffen eine Telle Silber auf viertehalb Gulden ihrer Bah-

Japon. Die szonanver juggen eine Livres fünf Sous sind. welche nach französischem Gelde vier Livres fünf Sous sind.

Die Goldmunge, welche bie Portugiesen zu Goa schlagen laffen, ift von befferm Gelaste Vie Goldmunge, welche die Portugueren zu On als die halben Pistolen. sie als die Louis d'or, und wiegt ein Gran mehr, als die halben Pistolen. Man nennet sie fle sehr hoch t), damit sie nicht aus dem Lande gehen. Man nennet sie St. Thomas, in Offindien. Chemals da sie den Handel von Japon, Macassar, Sumatra, China mit dem von Mo-sankis da sie den Handel von Japon, Macassar, Sumatra, China mit dem von Mo-sankis sambie batten, den sie noch haben: so verwunderte man sich über die Menge dieser Goldmunge hatten, den sie noch haben: po verwinderte man jug nelche in allen ihren Städten gemad, die sie schlagen ließen, und über die Goldarbeiten, welche in allen ihren Städten Benfang. Dratarheiten, die sie in fremde kander gemacht wurden; vornehmlich aber über die goldenen Dratarbeiten, die sie in fremde Länder und fa wurden; vornehmlich aber über die goldenen Dratarbeiten, die sie in fremde Länder und fan Graffen. Nachdem aber Mosamund so Bar nach Westindien, vermittelst der Philippinen, schiekten. Nachdemaber Mosam= bie food und Westindien, vermittelst der Philippinen, schiekten. is befürchten sie, es bif sar nach Westindien, vermittelst der Phuppmen, suschen: so befürchten sie, es möchten Liu 2

Sie fegen iche Mungen

flebentehalb Realen herauszubringen, und eben so wiel Constant Realen herauszubringen, und eben so biel Stücke von der andern machen erft fünf Ich: tel von einer Reale oder einen Tael und das sechiehntheit Weale oder einen Tael und das sechichntheil von einem Tael aus-Suber ift wie ben den französischen Thalern. Die Ethicken ift wie ben ben französischen Thalern. Swer ist wie ben ben franzosischen Lyunen, belige find in Gestalt der Stabe oder Klumpen, belshe man wiege, und wovon man so vielnimmt, als man wiege, und wovon man so vielnimmt, als man wiege, und wovon man jo vier-tet, on dem Werthe von drepfig Tael brau: Den wickelt sie zusammen in einen Sach

und gablet die Gacte, ohne fle auszupacken. Es giebt dafelbft and noch eine fleine Gilbermunge. Damens Maas, die fein festgesetztes Gewicht bat und von einem Schilling bis auf zehne wiegt. Rampfers Reise nach Japon.

t) Lavernier faget, ben feiner Inwesenheit gu Goa babe der St. Thomas vier Gilberrupien oder feche Franken nach frangofifchem Gelde gegolten.

Mungen in mochten bie Goldstucke selbst außer landes gehen. Hußer den auslandischen Mungen haben fie auch noch Silberftucke, welche fie Dardos nennen, und welche bem Berthe nach fie ben und zwanzig frangofische Sols sind. Die kupferne und zinnerne Scheidemunge ift auch febr gemein in Goa, und wird sie, wie die in Tunkin und Japon angereihet.

# Der II Abschnitt.

## Wo Alien das Gold und Silber hernimmt.

lung der Indianer mit Ufrica. Golbener Baum, Gold fommt aus China, Macasar, Sumatra, bem Caucasus, Tipra u. a. Silberbergwerten in mit feinen Burgeln und 3meigen. Gold und Silber aus Africa. Hands der Indianer von Monomotapa.

Sift hier nicht die Rebe von der Handlung, vermittelft welcher ein großer Theil von Man suchet in den Ergablutte den europäischen Reichthümern nach Indien kömmt. gen der Reisenden basjenige, mas Usien aus seinem eigenen Schooke nimmt. fte Meynung ift, bag unter allen Theilen biefes weitlauftigen Welttheiles, Japon bas mel fte Gold liefere. Einige glauben, baß man einen ansehnlichen Theil bavon aus ber Inf Forntofa dabin bringe. Die Sollander aber, welche fich feit einiger Zeit in ber Infel gel Bet, haben nicht entdecken konnen, mas fur einen handel man an der Seite triebe, wo Gold fenn foll.

Gold fommt

Es kommt auch aus China Gold, welches die Chineser gegen bas Silber umset aus China; bas man ihnen bringt. Beil fie feine Silberbergwerke haben: fo ziehen fie, eins gegen andere gerechnet, das Silber bem Golbe vor; und das um fo vielmehr, weil das chine fche Gold unter allem affatischen fast von bem schlechtesten Behalte ist.

aus Macaf far;

Die Infel Celebes, ober Macaffar, bringt auch Golb, welches aus ben Kluffen

let wird, wo es mit bem Sande fort schwimmt.

aus Suma= tra;

In der Insel Sumatra findet man nach der Regenzeit und wenn die Strome verland fen sind, Goldadern in den Rieselsteinen von verschiedener Große, welche die Gewässer ben cecen Pondes lieben Geraffer fon den gegen Nordost liegenden Bergen herabgeschwemmet haben. Gegen Westen in ebell bei Gegen Westen in Bergen ber Ensel beinam bie Bergen ber Ensel beinam bei Bergen ber Ensel beinam bei Bergen ber Ensel beinam bei Bergen ber Besten in Bergen ber Ensel bei bei bei Bergen ber Bergen ber Bergen ber Bergen ber Bergen ber Bergen ber Bergen bergen ber Bergen ber Bergen ber Bergen ber Bergen ber Bergen bergen ber Bergen ber Bergen ber Bergen ber Bergen ber Bergen bergen ber der Insel bringen die Bauern denen Europäern, die daselbst Pfeffer laden wollen, eine Men ge Goldes: es ist aber sehr schlecht, und noch unter dem chinesischen.

aus dem Cau: ealus;

Gegen die tibetischen Gebirge, welche der alte Caucasus sind, in ben landern eine Raja, über dem Konigreiche Kachemir, kennet man dren Berge, nahe an einander non der eine treffliches Gale die Ander Gale von der eine treffliches Gold, ein anderer Grenaten, und der dritte kasurstein hervorbringh Aus dem Königreiche Tipra kömmt Gold, aber fast von eben so schlichtem Geballs

aus Tivra,

als das chinesische. und andern.

Mendez Pinto erzählet, zwischen ben Ronigreichen Camboja und Champa kommeent, ber sich im neunten Grabe Mandeller Bluß, ber fich im neunten Grade Morderbreite ins Meer ergieße, aus einem Gee, Dieser See sen mit bester Gebirgen umgeben, an beren Juge man am Ufer bes Wassers acht und brenftig finde: neben einem ber graften meleben Ghiner bes Bassers acht und brenftig ar gele mens Binator, zwenhundert und funfzig Meilen im Lande. finde: neben einem der größten, welches Chincalen heißt, habe die Natur ein febr and Ges Goldberamerk gesebet. Die melchen welchen die Heißt, habe die Natur ein febr and ches Goldbergwerk gesehet, aus welchem man jährlich auf zwen und zwanzig Millionen von Werthe zbae: es mare die Ursache zu ginnen for der zwen und zwanzig Millionen von Werthe zoge; es ware die Ursache zu einem beständigen Kriege zwischen vier Herren einer

<sup>#)</sup> Reisen bes Mendez Pinto im X Bande biefer Sammlung a. b. 367 S.

einerlen Familie, benen die Geburt gleiches Recht bazu gegeben: einer von ihnen, Ma- Mangen in mens Raja Zitau, hatte in bem Hofe seines Hauses unter ber Erde sechshundert Bahar Asien. Goldstaub; endlich brachte man nahe ben einem andern von diesen Dorfern, Namens Bua-Quirim, aus einer Steingrube eine Menge schoner Diamanten, die kostbarer waren, sa-Bet er, als die von lave und Tajampure u).

Was das Silber betrifft: fo fennet man in gang Ufien feine andere Bergwerke bavon, als die japonischen, von welchen alle Nachrichten ruhmen, daß sie sehr ergiebig sind. In- werte inAlfien. bessen redet doch der Reisebeschreiber, bessen Zeugniß man erst angeführet hat, von denjenigen, die sich an ben Ufern des Sees Chiamnay in Ueberflusse finden, von welchen man, wie er saget, das Silber, Rupfer, Zinn und Bley auf Elephanten nach den Königreichen Sornatt, welches die Europäer Siam nennen, nach Passiloca, Savadi, Tangu, Bim, Calaminham, und andern Provinzen verführet, welche zwen oder bren Monate Reisen von den Seekuften entfernet find. Er feget hinzu, Diese gebirgichten lander waren in Ronigreiche eingetheilet, die von mehr ober weniger weißen Menschen bewohnet wurden, beighe ihre Metalle gern gegen Gold, Diamanten und Rubinen umsetzeten x).

Wenn aber Ufien gleich nicht fruchtbarer an Golde ift : fo zieht es boch fehr viel in Staub And Riumpen für seine Zeuge an sich, die es nach Africa gehen laßt. Die ganze oftliche Silber aus Ruste versieht es mit foldem. Man muß sich nicht einbilden, daß die Portugiesen es je- Africamals so weit gebracht haben, daß sie alle Reichthumer dieses großen Landes in ihre Kasten

Allein einstreichen können.

Es ift mahr, ber Statthalter von Mozambit hat die Befehlshaber zu Sofala, und Gepon: Gura unter sich, welches die benden reichsten Goldquellen sind. biesen benden kleinen Statthalterschaften ist an dem Flusse Sena sechzig Meilen von dessen Mundung; und die andere ist zehn Meilen hoher. Bon der Mündung dieses Flusses bis ah diese benden Plage trifft man viele Regerwohnungen an, beren jede von einem Portu-Riefen regieret wird. Diese Besehlshaber, welche seit langer Zeit herren bes landes sind, leben baselbst als Fürsten, und befriegen einander zuweilen. Einige haben auf fünf tausend Laffren in ihrem Gebiethe: bem ungeachtet sind sie doch dem Statthalter zu Mozambik unterworfen, der sie mit Zeugen und andern Kaufmannswaaren versieht. Gin Statthalter in Borten, der sie mit Zeugen und andern Kaufmannswaaren versieht. Belik zu nehmen . Mozambik, der von Goa abgeht, um von seiner Statthalterschaft Besitz zu nehmen, nimmt eine Menge Waaren mit sich; vornehmlich schwarzgefarbte Zeuge. Seine Correpondenten in Goa schicken ihm auch jahrlich zwen wohl beladene Schiffe, wovon er die Gueter hat eine Beage sind die Portugieter hach Sofala und Chepon- Gura geben läßt. Durch alle diese Wege sind die Portugiefen im Bestige, einen Theil von den Reichthumern aus Ufrica an sich zu bringen.

Biele Bolfer aber, beren Namen wir kaum kennen, sind von Alters her wider die Portugiesen eingenommen, und wollen lieber ihre Zeuge gerade von den Judianern holen; der Indianer der neingenommen, und wollen lieber ihre Zeuge gerade von den Judianern holen; der Indianer bornehmlich diejenigen, die mit ihnen durch den muhammedanischen Glauben verknüpfer mit Africa. sind einige führen ihr Gold bis in die abyfinischen Hafen am rothen Meere; andere, an den Einige führen ihr Gold bis in die abyfinischen Hafen Manamotava, dessen Herrschaft an den Morgenlandischen Kusten. Selbst ber Raiser von Monomotapa, dessen Herrschaft big big norgenlandischen Kusten. sich bis an bie Granzen von Abyssinien erstrecket, nimmt einen oder den andern von diesen werten ger Berarokerung der Portugiesen bepben Begen, und enthalt sich, so viel er kann, zu der Bergrößerung der Portugiesen bendes benden, und enthalt sich, so viel er kann, zu der Bergrößerung der Portugiesen ethas bengutragen. Uns feinen Staaten kommt bas reineste und feinste Gold in gang Ufrica. Man

2(ffen.

Mangen in Man barf bafelbft nur zween ober bren Juf tief in die Erde graben, um es herauszubrin Man giebt sogar vor, in vielen Wegenden, die wegen ihrer Durre mufte find, fan de man auf der Oberflache der Erde Stucken Gold von allerhand Gestalt bis auf zwo Ungen Lavernier erzählet, ben feiner Unwesenheit zu Surata, habe er einen Gefanbien des abyfinischen Monarchen ankommen gesehen, mit dem er einige Bekanntschaft hatte. Diefer Staatsbediente, beffen Freundschaft er badurch erhalten, daß er ihm ein Paer mit Silber ausgelegte Pistolen geschenket, lud ihn eines Tages jur Tafel, nebst einem andern Franzosen, Namens Ardiliere und wies ihnen die Geschenke, Die er dem großen Mogol Diefes waren vierzehn schone Pferde, bie noch von drenfigen übrig überreichen follte. waren, welche er mitgenommen und wovon er fechzehn auf dem Meere eingebußet hatte viele junge Sclaven von benderlen Beschlecht; und was am meisten bewundert zu werben verdienete, ein goldener Baum zween Fuß vier Boll hoch, und fünf bis feche Boll im Stant

zeln und Zweigen.

seinen Bur- me bick. Dieses kostbare Werk der Natur hatte gehn oder zwolf Zweige, wovon einige Undere waren kleiner. Det fast einen halben Juß lang, und von Daumensbicke maren. Berfasser, welcher ihn mit Augen gesehen zu haben faget, seget hinzu: " an verschiebenen "Drten der dicken Zweige sah man etwas hockerichtes, welches einigermaßen ben Knoten "gleich kam. Die Wurzeln des Baumes waren klein und furz. Die langsten hattel "nicht über fünf bis fechs Boll y)."

Die Bolfer von der oftlichen Rufte in Africa, welche miffen, zu was für einer John reszeit die indianischen Sahrzeuge in diesem Meere ankommen, nabern sich bem Ufer, sich mit Zeugen und andern Waaren zu versehen. Sie bringen bas Gold, welches sie ge sammelt haben; ober wenn fie in einem Jahre feines haben, so verbinden fie fich, bas 300 darauf zu bezahlen; und die Raufleute machen teine Schwierigkeit, sich auf dieses Berlich Ohne Dieses Bertrauen murde der Handel mit den Portugiesen so Unter eben den Bedingungen bringen in chen zu verlaffen. als mit ben Judianern bald ein Ende haben.

von Mono: motapa.

Erzählung Bolker aus Aethiopien jährlich Gold nach Groß = Cairo. Man vernimmt von den Inglied der Judianer nern so wohl, als von den Portugicsen, daß die Regren in Monomotapa nicht lange leben, von Mono: welches man dem schlechten Wasser in ihrem lande zuschreibt. Bonihrem funf und inger zigsten Jahre an, empfinden sie schon die Wassersucht; und die meisten schäffen sich für let glucklich, wenn sie vierzig Jahre erreichen. Die Proving, in welcher ber Fluß Senate nen Ursprung nimmt, heißt Mankaran, und fangt ungefahr hundert Meilen unter net pon Gura an. Die Sinwohner darinnen finden in den meisten Flussen, die sich mit Der Gena vereinigen Goldstaub. Diese Gat Sena vereinigen, Goldstaub: biefes Gold aber ift weit schlechter, als bas andere. In gewissen Jahr ren sieht man auf der Ruste Caffren von weit her, und so gar aus der Nachbarschaft und Borgebirges ber auten Koffnung ankommen. Borgebirges der guten Hoffnung ankommen. Diejenigen, die sich nach ihrem kande und ihrem kande und ihrem Namen erkundiget haben, melben uns nur, ihr kand hieße Sabia; sie lebeten nach ter ber Herrschaft eines Koniges: und haus fur, ihr kand hieße Sabia; sie lebeten nach ter der Herrschaft eines Königes; und braucheten gemeiniglich vier oder fünf Monate, wie der Kuste zu kommen. Das Gold mas Geleinen gemeiniglich vier oder fünf Monate, wie Das Gold, was sie bringen, ist vortrefflich, und in Studen, pas ber Ruste zu kommen.

y.) Jm II Th. a. b. 355 S.

<sup>2)</sup> Man febe die Nachrichten von Africa im II und III Bande diefer Sammlung.

a) Laverniers Reifen II Eb. a. d. 356 und vorberg. G.

<sup>6)</sup> Man febe die erften Reisen der Gollander im VIII Bande diefer Sammlung.

c) Wir haben die Erzählungen von den eifer eisen nach Morden Reisen nach Norden, und ihre Stelle ift in biefer

das aus Monometapa. Sie finden es, wie fie fagen, auf hohen Gebirgen, wo fie die Mangen in Erde nur zehn oder zwolf Fuß tief aufscharren z). Man sieht sie niemals ohne eine Men-Usien. Me fchoner Elephantengahne ankommen. Diese Thiere find auf ihren Besilden in so großer Anzahl, daß alle Pallisaden der Festungen und Berzäunungen aus ihren Zähnen gemacht sind. Ihr Fleisch ist die gemeinste Speise ber dasigen Einwohner. Die Gewässer im lande aber find schlecht, so daß die meisten von diesen Caffren geschwollene Beine haben, und diejenigen selbst bewundern, welche sich davor hüten können a).

# Das XXX Capitel.

# Reisen nach Oftindien durch Sudwest.

### Pinleitung.

an wiederholet es zur Ehre der Hollander: nichts ist ihrer Nation so ruhmlich, als ber Gifer und die Beständigkeit, womit sie die ersten hindernisse überstiegen, welche sich ihrem handel entgegen stelleten. Die vereinigten Niederlande hatben hoch nicht die Krafe, wolche sie in den Stand setzen konnte, ihre Seemacht mit der por-Miesischen und spanischen zu messen. Ihre Rauffeute mageten es nicht, fich einen Weg Diffindien burch die Waffen zu eröffnen, sondern waren nur bedacht, sich durch heimliche Unternehmungen und durch frumme Wege daselbst einzuschleichen. Mach einigen Reih, da sie es gewaget hatten, der Spur ihrer Feinde nach zu gehen, das ist, vor dem Borgebirge der guten Heffnung vorben b), wandten sie ihre Segel gen Norden, unter Balthasar Moncherons Unsührung, welcher im Jahre 1594 unternahm, auf dieser dahrt einen Weg nach den Königreichen Cathan und China zu entdecken. Goße Unschlag nicht den Erfolg gehabt, den sie sich davon versprochen hatten: so entschlosfeh sie fich, ohne ihn ganzlich fahren zu lassen einen andern Weg zu ihrer Hoffdung durch die Strafe zu nehmen, welche Magellan den Spaniern eröffnet hatte, und ben welcher sie sich wenigstens schmeichelten, es wurden die Schwierigkeiten und die lange durch ble Frenheit der Schiffahrt vortheilhaft ersebet werden.

Dbgleich Magellans Ungluck, welcher in dem Laufe feiner ruhmlichen Unternehmung Unfam, uns des Tagebuches dieses berühmten Reisenden beraubet hat: so findet man venhoch die Erklarung feiner Absichten, ben den spanischen und portugiesischen Geschichtschreis beth vie Erklarung feiner Abstanten, bein den spanischen Erzählung bes Ritters Pigasphore, und die meisten Umstände seiner Reise in einer kurzen Erzählung bes Ritters Pigasphore, und die meisten Umstände seiner Reise in einer kurzen bemagen hatte, mit ihm zu Betta, welchen bloß die Lust zu außerordentlichen Abentheuren bewogen hatte, mit ihm zu Shiffe du gehen. Dieses kleine Werk, welches in des Ramusio Sammlung italienisch herausgekommen, ist durch eine sehr alte Uebersesung ins Französische gebracht worden d), die au Die gekommen, ist durch eine sehr alte Uebersesung ins Französische gebracht worden d), Meil er der einzige Augendie aber nur ein Auszug aus seiner Reisebeschreibung ist e). Weil er der einzige Augen-

d) Das einzige Exemplar, welches ich davon Auftreiben konnen, findet sich in der Bibliothek ber Barnabiten zu Paris, und ift mit gothischen Buchfigt. und ift mit gothischen Buchstaben in 121110 ohne Ort, Jahr und Namen die Ouchdruckers gedrucke.

e) Auf der letten Geite lieft man! "bier endi-"get fich der Muszug des befagten aus dem Stalienis afche ins Frangofischen überfetten Buches.

zeuge ift, ben man jemals von einer fo großen Begebenheit gehabt bat : fo muß folches bem Bet fasser wegen einiger übermäßigen Leichtgläubigkeit oder Unwissenheit Rachsicht erwerben; und Indessen seget man barf ihm nicht eine ansehnliche Stelle in dieser Sammlung versagen. man ibn boch nur gleichsam zur Ginleitung, weil er feine leibliche Beschreibung von ben Ent beckungen seines Belden giebt.

## Kerdinand Magalhanes ober Magellans Reise.

Magellan. 1519.

Uriprung von Magellans Inichlagen. Det fich nach Caftilien; bringt Carln den gunften auf feinen Ginn; geht mit funf Schiffen ab; entbecket die Strafe. Gein Muth durch. aufahren. Er nennet das Gudmeer das ftille :

Er wen- tommt nach der Infel Gebu; flirbt. Aus fd: nen Schiffen werben nur gwen. Birfung ber magellanis nach den Molucken. fchen Entbeckung.

Ursprung von Magellans Unschlägen.

Ginige Jahre nach Entdeckung der moludischen Inseln, faßte Magellan, ein Portugiese von Geburt, welcher unter Don Alfonso von Albuquerque die Waffen geführet hatte, und im Jahre 1511 zu Malaca war, als dieser erlauchte Unterkonig von Indien die Eroberung beffelben vollendete, ben Entschluß, wieder nach Europa zu geben, in ber Soff nung, die Ginsicht, welche er burch feine Erfahrung erlangt hatte, ju feinem Glude Er war ein Anverwandt vom Franz Serrano, welcher in den Moluken 300 fehlshaber war, nachdem er diese Enlande für Portugall entbecket hatte. Renntnisse, Die er aus seinen Reben und Schriften gesammelt hatte, schienen ihm an bem Bot bes Koniges Emanuel Gnadenbezeugungen zu versprechen, welche er aber zu seinem Sein Unwille darüber machte, daß er an den castilianischen Hofgien Er wendet bruffe nicht erhielt. wo ber Raifer Carl ber Junfte beffer von ber Wichtigkeit feiner Unerbiethungen urtheilete seinen Berdiensten mehr Gerechtigkeit wiederfahren ließ f).

sich nach Ca= ftilien.

Bringt Carln ben V auf feis nen Ginn.

Er hatte tieffinnige Unterredungen mit den Sternsehern und Erdbeschreibern an die Der Schluß davon war, dem Rathe vorzustellen, daß, nach des Pabstes nie sem Hofe. sem Hose. Der Schluß davon war, dem Rathe vorzustellen, daß, nach des Pabites ple randers des Fünften Entscheidung zwischen den Kronen Castilien und Portugall Z aus moluctischen Enlande, in beren Befige die Portugiesen geblieben maren, für westliche seln mußten gehalten werden, und folglich in den Branzen der castilianischen Eroberungenber griffen waren. Magellan bewies seine Meynung nicht allein durch mathematische Grunde sondern auch durch Franz Serrans Schreiben selbst, welcher diese Enlande für den Könist Emanuel entdecket hatte. Darauf schlug er dem Rathe vor, man mochte ihm einige mohl ausgeruftete Schiffe geben, mit welchen er, wie ihn seine Einsicht hoffen ließe, einen por

f) Pigaphetta ergablet, was er im Jahre 1521 im Borbengeben auf den Molucken erfahren. "Es "waren noch nicht fieben Monate, daß Frang "Gerran, ein Portugaler, Generalcapitan des "Koniges von Ternate wider den Ronig von Tidor. "geftorben war. Er batte fo viel gethan, bag er "ben Konig von Tidor gezwungen, eine von feionen Tochtern bem Ronige von Ternate gur Frau 33u geben , und gleichfam' alle Rinder der Bor. "nehmften ju Geifeln; und nach gemachtem Frie-"den unter ihnen kam eines Tages Franz Gerran

"nach Tidor, Ragelein zu faufen; und der Ronl? "ließ ihn mit Betreblatter (vermuthlich Berei) "vergeben, und da lebete er nur noch wier ber "Der Konig wollte ihn nach seinem Geseige agen ngraben: dren Chriften aber, feine Diener, gaben "es nicht zu. Er ließ einen Sohn und eine fleite 3, Tochter von einer Frau, die er in Java ber gro-"Ben genommen. Diefer mar ein großer graud nund Anverwandter des Oberhauptmanns mas plianes und war Ursache, ihn zu seiner internehe "mung zu bewegen. Denn er hatte ibm vielmals, bon dem mittäglichen Umerica nach eben den Inseln entdecken könnte. Carl ber Runfte, Magellan. belcher sich eine hohe Vorstellung von seiner Fähigkeit gemacht hatte, und welcher seine Brunde von einem so berühmten Portugiesen, als Serrano war, unterstüßet sab, trug fein Bebenken, ein völliges Vertrauen auf ihn zu seßen. Er ließ in dem Hafen St. Lucar ei-He Flotte von funf Schiffen ausruften, deren Unführung er ihm anvertrauete.

Magellan gieng anfänglich nach Brafilien. Er fuhr lange Zeit an unbekannten Er geht mit Rusten hin, worauf er seine Jahrt nach Suden nahm, und die Mundung eines großen fünf Schiffen Blusses entdeckete b), nahe ben welchem er bemerkete, daß die Kuste anfing, sich zu erhe-ab; ben, Darauf wurde er Gebirge gewahr, deren Spisen sich in den Wolken verloren, und wit Schnee bedeckt zu senn schienen. Eines von diesen fünf Schiffen, welches abgeschickt verliert eins. Das, von der Ruste Erkundigung einzuziehen, litt zwischen den Klippen Schiffbruch. Das Volk barauf wurde gerettet. Dieser Unfall und die ftrenge Ralte aber fegeten die bier andern Schiffe in Bestürzung, auf welchen die meisten Soldaten verbannete Portugiesen woern Schiffe in Besturzung, auf welches bald in eine Meuteren ausbrach; und die Auflichen. Es entstund ein Murren, welches bald in eine Meuteren ausbrach; und die Aufruhrer. Es entstund ein Murren, weiches von in eine man sie suchen ließe, ware und riefen, ber Weg, ben man sie suchen ließe, ware und gelan, welcher sich gehen. Magellan, welcher sich sich gehen. Magellan, welcher sich Nicht; und sie wollten wieder nach Europa guran Jobe zu verdammen, und anbere durch die Verlassung i) zu bestrafen. Gine so gerechte Scharfe hielt die Unordnung Man seßete die Schiffahrt noch ungefähr funfzig Meilen weit fort, worauf man eine Bertiefung entdeckte, welche allen Schein einer Straße hatte.

Der Oberhauptmann nahm alle feine Einsicht zusammen. Die Seinstelle und Strome und ber Anblick einiger Wallfischbarte, welche die See ans Ufer ge-Straße ent-Der Oberhauptmann nahm alle feine Ginsicht zusammen. Dorfen hatte, waren die ersten Grunde, worauf er seine Muthmaßungen stüßete k). Da nun beckt, der er tholich alles zusammen kam, sie zu bestätigen: so zweiselte er nicht mehr, daß er nicht am Ein- giebt. Ange eines Canals ware, welcher das mitternächtliche Meer mit dem mittäglichen verei-Diese angenehme Vorstellung segete bas Schiffsvolt auf den vier Schiffen in bie Biefe Entzückung, welche durch allerhand Lustbarkeiten gefenret ward. Sie nannten die Etrac Entzückung, welche durch allerhand Lustbarkeiten gefenret ward. Mlein, die lebens-Chrase die magellanische, welchen Namen sie beständig führen wird. Allein, die lebens= Mittel waren ziemlich vermindert. Man sah auf einem unbekannten Wege keine Hulse vor-Die Klagen fingen mit solcher Heftigkeit wiederum an, daß sie nicht anders, als Die Rlagen fingen mit solcher Pestigten werden. Magellan ließ eins von seinen Schiffen vor-Aus geben, um die Durchfahrt zu suchen. Dieses Schiff felbst nahm, zur Berachtung des Befeh-

Ma et Sauptmann auf den Molucken war, ge-Motieben, daß er da mare. Und weil Don Ema-Muel Ronig in Portugall, den Gehalt des Maigalianes nicht um einen Groschen monatlich weigen seiner guten Thaten erhöhen wollte, so gieng net nach guten Thaten erhöhen wollte, so gieng als net nach Guten Thaten erhohen wouter, nach Spanien und erhielt von dem Könige als nieg, m. Spanien und erhielt von dem Könige als wieg, was er verlangete.,, A. d. 57 und 58 S. E) Man selve die Haupteinseitung vorn im Iten Bande Diefer Sammlung. biefer Sammlung.
Mer Fluß St. Julian, funfzig Grad Su-

Allgem, Reisebeschr. XI Band.

- i) Man hat bereits bemerket, daß gur See, einen Menichen verlaffen, nichts anders beißt, als ibn an einen wuften Ort aussegen.
- k) Pigaphetta belehret uns; "ber Oberhaupt. mann wußte, daß er feine Schiffahrt durch eine "febr unbekannte Strafe nehmen mußte, wie er gin bem Schafe des Roniges in Portugall aus et: mer Rarte gefeben hatte, die von einem vortreff= alidjen Manne, Mamens Martin de Bobemia. mar gemacht worden. . 21. b. II G.

Magellan.

Befehles des Generals, ben der Nacht seinen lauf nach Sevilien, von da man vor acht Monaten abgesegelt war.

Sein Muth durchaufahren

Meer.

Eine so offenbare Treulosigfeit setzete Magellan in einen todtlichen Berdruß: sie bieb ihn aber nicht ab, mit ben noch übrigen brenen Schiffen in die Strafe einzulaufen. gieng den 21sten des Weinmonats 1520 hinein; und den 28sten des Wintermonats, wieder heraus, um in dem mittäglichen Meere fortzusegeln. Ehe er wieder durch die Linie gieng entdeckte er zwo Inseln, welche er die Unglücklichen nannte; weil er ben der großen Bedur niß, die er an allerhand Sachen litt, nichts als Bogel und Baume baselbst antraf. Das friedfer- ner Zeit von drey Monaten und zwanzig Tagen, legete er viertaufend Meilen in einer tige oder stille zuruck, welche er das friedfertige oder stille Meer nannte; weil er keinen Sturm auf Dent selben ausstund, und kein anderes land sab, als diese beyden Inseln 1). Den 6ten Mars entdeckte er zwo kleine, welche von der Zahl derjenigen waren, die man nachher die mei rianischen genannt hat, und er Rauberinseln nannte, weil er die Reigung erfahren, che die Einwohner zum Diebstahle hatten. Den toten stieg er am Ufer eines hohen Sanden Man sah darauf andere Namens Zamal, drenftig Meilen von den Räuberinfeln, aus. Eylande, beren eines Zuloan hieß, und von einem sanstmuthigen und geselligen Bolkebe wohnet ward. Er naherte sich dem Enlande Zumunu, welches er die Insel der guten 34 chen nannte; weil sie daselbst zwo Quellen sehr flares Wasser, eine Menge weißer Corallen und narschieden Riem und narschieden Riem und narschieden Diese Insel, welche nahe len, und verschiedene Baume mit Früchten gefunden hatten. am Borgebirge Guigan liegt, heißt iho la Encantada. Magellan nannte biefen Heafte

Er fommt

Da er das Borgebirge gegen Norden liegen ließ: so kam er glücklich nach Sebilit nach der Insel ner wohlbevolkerten Insel, ungefahr zwolf Meilen im Umfange, welche heutiges gift nichts merkwürdiges weiter hat, als daß sie sein Grab gewesen n). Der König, welche heutiges weiter hat, als daß sie sein Grab gewesen n). Der König, welche mit dem Könige von Mathar, seinem Nachbar, Krieg führete, nahm nicht alleinten bren fremden Schiffe mahl auf sandam nahm auf dren fremden Schiffe wohl auf, fondern nahm auch mit der Roniginn feiner Gemal Das ihren Kindern, und achthundert von feinen Unterthanen, die chriftliche Rolligion an-Kreuz wurde am Pfingstäge aufgerichtet; man hielt Messe, und Magellan nahm, im men des unühermindlichen Carlo das Anderschaften men des unüberwindlichen Carls des Fünften, Besig von der Insel. Er schlug die Festell des Koniges von Gehu amenmal. an katte eine von der Insel. Er schlug die Festell bes Königes von Sebu zweymal: er hatte aber das Ungluck, daß er in dem dritten greffel blieb. Den meisten Spaniern und Manterialischen Ungluck, daß er in dem dritten gan fo blieb. Den meisten Spaniern und Portugiesen, die ihm gefolget waren, gieng et e auf

pelagum St. Lazarus, weil er den Sonnabend vor dem Passionssonntage daselbst angeton

men war, ben man im Spanischen ben St. Lagarussonntag nennet m).

1) Carreri, welcher bes Pigaphetta Nachricht ju Rathe gezogen zu habett fcheint, begebt bier fo viel Grethumer, als er Borte fcreibt. VEb. a. D. 240 n. f. S. Undere Schriftsteller, die ibm gefolget find, haben eben die Fehler begangen, Es nothiget mich nichts, fle ju vergtogern. Sch berufe mich aber auf unfere gemeinschaftliche Quelle. "Gie famen den 28ften Movember aus der Strafe "1520, und blieben drey Monate gwanzig Tage ob. one etwas einzunehmen. Und agen Zwieback. sillnd da fie feinen mehr hatten, agen fle die Bros "chelchen davon mit den Burmern eine Sand voll, "welches von dem Maufebarn febr ftant. Gie tran.

"fen gelbes Baffer, welches schon feit vielen ge ngen verdorben mar. Und agengewiffe Saute die "von der Sonne, dem Regen und Binde fehr hat "waren. Gine Maus wurde für einen gundb 3, boer gangen Ducaten verkaufet. Einigen nacht 33das Zahnfleisch oben und unten über die Zahne "so daß sie nicht effen konnten und also farben. 33 diesen dren Monaten und also frarbeit fuße 32ten sie vier tousont 2000 und zwanzig Tagen fuße seten fie vier taufend Meilen in einem Stricke auf oben a. d. 10 S. faget Pigaphetta ausdrudlich ib babe sich Magellan fag babe fich Magellan fag habe sich Magellan fast fünf Monate in dem Bie fett des Fluffes St. Julian aufgehalten. fatt

Raum blieben noch einige übrig, die den Schiffen die Zeitung von ihrem Verluste bringen Wagellan. tonnten. Der Ronig, welcher das Christenthum nur aus einer niederträchtigen Staatslist angenommen hatte, enisagete seinen Verbindungen so gleich. Da ihm sein Feind den Frieben anboth, unter ber Bedingung, daß alle die Auslander erwürget wurden: fo ließ er sie du einem Feste einladen; und vier und zwanzig von den Vornehmsten der Flotte, die ohne Mistrauen dahin giengen, wurden mitten unter der lust ermordet. Duarte Barbosa, Magellans Unverwandter und Nachfolger, war unter dieser unglücklichen Zahl. Die Spatier schreiben diesen Unfall einem Reger zu, welcher vom Barbosa übel gehalten worden,

und den König bewogen hatte, daß er seinem Unschlage zur Rache bentrat. Die leute auf den dren Schiffen, waren bis auf hundert und achtzig Mann geschmol-Mus feinen len, welche sich nicht fur start genug hielten, die bren Schiffe zu fuhren, und baher den Schiffen wer-Entschluß fasseten, eins zu verbrennen, und sich mit den benden andern nach den Molucken den nur zwep. Ruan de Carvallo, ben fie fur ihr Oberhaupt erkannt hatten, fegelte gen Dit-Stoff. Uls er aber an die Spise Bool und Panglao kam: so machte die Furcht vor den Infeln der Schwarzen, die er an ihrer Beschreibung zu erkennen glaubete, daß er sich gen Man ba headb er sich nach Borneo, wo Quipit an der Kuste von Mindanao wandte. Von da begab er sich nach Borneo, wo er find an der Kuste von Weindanav wander. Moluckische kootsleute annahm. Er fuhr vor Los Cagayanes, Xolo, Taguima, hjindanao, Sarragan und Sanguil vorben, und legte den 8ten des Herbstmona nach den Moles su Tidor an. Er wurde baselbst febr höflich aufgenommen; weil bie portugiesische lucken. Flotte damals noch nicht ben ben Molucken war. Der Ronig erlaubete ibm, daselbst ein Comptor anzulegen, und Rägelein zu laden. Die benden Schiffe giengen wieder in See. Eines davon aber, die Dreyeinigkeit, fand sich nicht vermögend, den Wellen zu wisdend, davon aber, die Dreyeinigkeit, fand sich nicht vermögend, den Wellen zu wisden. dersteben, und kehrete also wieder nach den Molucken, wo es den Portugiesen bald in die hande gerieth. Das andere, der Sieg, nahm, nachdem es Umboina, die Inseln Banda, Solor und Timor gesehen, ben kauf nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung, die entfernete sich stets von den indischen Kusten, damit es die spanischen Feinde vermiede. dis indessen der Mangel an lebensmitteln o) es genothiget hatte, zu St. Jago anzulegen, eine mellen der Mangel an lebensmitteln o) es genothiget hatte, zu St. Jago anzulegen, eine von den Inseln des grünen Borgebirges: so verlor es daselbst drenzehn Mann, die von den an Inseln des grünen Borgebirges: so verlor es daselbst drenzehn Mann, die von den Portugiesen weggenommen wurden. Dieses hinderte es aber nicht, den 8ten des Herbst- Eines tommt Monats 1522 nach einer Schiffahrt von dren Jahren und einigen Tagen, zu Seville anzu- nach Seville tommen, in welcher Zeit es vierzehntausend vierhundert und sechzig Seemeilen gefahren duruck. war P).

kann ihn nun Carreri nur dren Monate und zwolf Lage bis Sane big du feiner Husfahrt aus der Strafe brau-ten lon du feiner Husfahrt aus der Strafe brauden lassen? Er verwirret aber alles, und seket das hinterfte guvorderft.

m) Pigaphetta a. d. 19 S. n) Man sehe oben die Beschreibung ber philip: binischen Insein.

o) Digaphetta machet eine ziemlich seltsame Unmerkung ben Gelegenheit des Sterbens vieler Mastrofen trosen, die vor Hunger und Krantheit umkamen. Bu diefer Zeit, saget er, starben ihnen ein und Mwanig Mann; und wenn ihnen Gott nicht guste Zeit gegeben, so waren sie alle vor hunger geEr 2

Die

"forben. Und wenn Chriften ins Deer geworgen werden, fo geben fie mit dem Gefichte oben 33u Grunde, und die Indianer mit dem Gefichte "unten. " 21. d. 75 G.

p) Bon fechaig Mann, Die es noch hatte, als es von den Melucien abfuhr , behielt es nur acht: gehn übrig. Diefer gludliche Schiff wurde gu Geville toftbar aufgehoben, bis es vor Alter gerfiel. Sebaftian Cano, ber es führete, ein Mann von vollkommener Erfahrung in dem Ceewefen, crlan= gete jugleich mit dem Magellan die Unfterblichfeit. weil er die Zeitung von feiner Entdeckung nach Granien brachte, indem er mit den Heberbleibfeln feiner. Magellan.

Wirfung ber magellanis fchen Entdes chung.

Die Entbeckung der magellanischen Meerenge wurde von allen europäischen Nationek als ein allgemeiner Vortheil angesehen, an welchem alle Schiffahrer gleiches Recht hättelt und die Mühe, welche sich die Krone Spanien zu verschiedenen Zeiten machte, die Frent den davon auszuschließen, lief auf nichts, als übermäßige Unkosten hinaus, deren Unnüblichkeit sie endlich erkannte q). Man sah die Engländer diesen Weg mit desto größere Kühnheit versuchen; weil sie nebst den Gesährlichseiten, welche zu überwinden Magelland Benspiel sie gelehret hatte, auch noch den Widerstand fürchten mußten, womit sie von den Spaniern bedrohet wurden. Franz Dracke und Johann Winter r) giengen im Jahre 1577 glücklich ins Südmeer. Thomas Candish that im 1586 Jahre eben die Reise. Undreas Merrick aber 1589 mit wenigerm Glücke s).

Die Hollander dachten nicht eher daran, den Spuren ihrer Nachbaren zu folgen, als nachdem sie andere Wege durch Norden versuchet hatten: und die ostindische Compagnik öffnete ihnen nicht einmal diesen Weg. Georg Spilberg und Sebastian von Wert, die ersten von ihrer Nation, welche durch die magellanische Straße gegangen waren, siereten die Flotte einiger besondern Kausseute. Olivier van Noort, dessen Nachricht man hernach lesen wird, war auch nur von einer besondern Gesellschaft abgeschickt. Aus ie Maire Berichte aber; welcher Noorts seinem folgen soll, wird man ersehen, durch was sur Gesell und aus was sur Ursachen der Handel in den vereinigten Niederlanden damals gesteill war t).

feiner Flotte wieder zuruck kam. Er starb 1526 ben 4ten August auf dem Sudmeere, wo er eine neue Reise mit einer Flotte von sieben Schissen unternommen, welche Don Jose de Loapsa, Malteseritter, führete. Da dieser Seneral den letzen des Brachmonats gestorben war: so genoß Cano, welcher ihm folgen sollte, die Ehre der Anführung nur vier Lage. Carreri V Th. a. d. 244 S. Man sehe die Folgen von der Entdeckung der Philippisnen in der Beschreibung dieser Eylande.

4) Sie ließen, wie man in dem Verfolge feben wird, eine Stadt an dem Ufer der Straße bauen, um die Durchfahrt ju fperren.

r) haflugt bemerfet: daß Winter, nachdem er im Jahre 1379 wieder durch die Strafe gegane

gen, der erfte Chrift gewesen, welcher diefe bet gehabt, ungeachtet der falfchen Erzählungen in banniternachtliche hat bem mittaglichen in das mitternachtliche hat burch die magellanische Strafe zu kommentuyts Sammlung a. d. 748 S.

s) Im Hacklupt hat man die Beschreibung die ler dieser Reisen. Einige aber verdienen nicht Ehre, überseiget zu werden, und die andern werden unter den Reisen um die Welt ihren Plat finden.

t) Man zieht hier Noorts Lagebuch, Spillbergs und Berts scinem vor, weil es lehrticht ift, und natürlicher Beise zu den folgenden Beschribbungen führet.



1598.

# Das XXXI Capitel.

Reise des Olivier van Moort nach Ostindien, durch Südwesten.

### Der I Abschnitt.

Einleitung. Abreise von Rotterdam. Urspruna bes Saffes ber Sollander gegen die Portugiesen. Sollander werden verratherischer Weise ermordet; fie tonnen fich nicht rachen. 2llte Spuren der Sollander auf dem Pringen: Eplande. Alotte lauft in den Rio Janeiro. Jusel St. Sebaftian. Rraut wiber den Scharbod. Claren: tyland. Die Flotte lauft in den Gehnsuchts-

befunden. Grabmaal der Wilden. Die Sols lander werden überfallen. Borgebirge U. L. R. Die Sollander laufen in die Strafe ein. Borgebirge Daffau. Sie landen an einer Infel. Machricht von dem Lande. Miefen, welche Menfchen freffen. Sungerschauze oder Philip: peville. Borgebirge Kormard; und Olivierban. Sebald Werth fommt ju ihnen; er machet fich Jafen ein. Des Candish Bericht wird wahr strafbar; wird gefangen gesetzet; und bestrafet.

Dine in dem 1598sten Jahre entstandene Handlungsgesellschaft u) rustete in der nur er- Binleitung. wahnten Absicht zwen Schiffe aus, namlich den Moris und den Beinrich Friedrich, nebst zwo Jachten, die Gintracht und die Hoffnung, welche zusammen mit zwen hundert acht und vierzig Köpfen bemannet waren. Olivier van LToort x) wurde zum Anführer dieser kleinen Flotte ernennet, und bestieg den Morif mit dem Titel als Udmiral. Jacob Claas von Ulpendamm legte sich den Viceadmiralstitel auf dem Heinrich Friedrich beh: Peter von lind wurde Hauptmann auf der Jacht, die Eintracht, und Jan Zuides cooper auf der Hoffnung.

Den 13ten des Herbstmonats gieng man von Rotterdam unter Segel: zuvor aber wurde Abreise von bem Schiffsvolke ber sogenannte Arritelsbrief, oder die berufene, und vom Rotterdam. Dring Moris unlängst bestätigte Verordnung vorgelesen, und jedermann auf selbige in Eid the Pflicht genommen. Der einzige Wegweiser, auf welchen die Hollander ihr Bertrauen legen fonnten, war ein Steuermann, welcher eben biefe Reise mit dem Thomas Candish, gethan hatte. Den 10ten des Christmonats kamen sie auf die Hohe des Prinzeneplandes. Bie stiegen daselbst aus, und suchten sich mit einigem frischen Vorrathe zu versorgen; und vie erwähnen dieses Umstandes nur deswegen, weil er zu Erläuterung einiger andern weit biefes Umstandes nur deswegen, weil er zu Erläuterung einiger andern weit bes bichtigern dienet, indem die Weise, wie ihnen die Portugiesen ben dieser Gelegenheit be-Begneten, bennahe den allerersten Grund zu dem Hasse der Hollander gegen diese Nation

Sie warfen den Anker auf fechzehn Faden Grund Nordweft von der Infel. Chichete ben Daniel Gerrits, einen der vornehmften Handlungsfactore, in einer Schaluppe Saffes der uns Jehondige Seele aesehen hatte. Sollander ge ans fand: er kam aber wiederum zuruck, ohne daß er eine lebendige Seele gesehen hatte. Hollander ges Auf seinen Bericht besetzete der General zwo Schaluppen und ein Canot mit vierzig Mann, und tugiesen, ließ sie mit aufgesteckter Friedensflagge fren in den Hafen einlaufen. Sogleich kam ihnen eine De mit aufgesteckter Friedensflagge fren in den Hafen und both ihnen die Frenheit the Mit aufgesteckter Friedensflagge tren in den syasen einmagen.
an nicht eine bergleichen Freundschaftszeichen entgegen, und both ihnen die Frenheit an, nicht nur für baare Bezahlung kebensmittel zu kaufen, sondern auch ans land zu tre-ten.

Die vornehmsten darunter waren van Bebiten, Die vornehmsten darunter wurden, Buys Gerrits, und Jan Bennig.

w) Er war von Utrecht geburtig.

Berrits, melder bie weiße Blag-Dan Moort, ten, und ihren handel in aller Sicherheit zu schließen. ge wehen ließ, stien zuerst aus, wurde von einigen Portugiesen bewilltommet, und nebt noch dren andern Officieren nach der Festung geführet. Hier wurden sie mit der größten Hoflichkeit bewirthet, und nichts unterlassen, was sie sicher machen konnte; ja man ließ fo gar den Befehlshaber über die Schaluppen ersuchen, er mochte gleichfalls fommen, und Er entschuldigte sich aber, wiewohl bloß aus bet Theil an ber Luftbarkeit nehmen. Urfache, weil er vermoge feines Umtes fich nicht entfernen burfte. Portugiesen saben, sie konnten weiter niemand mehr ins Des locken : unversehens über die vier Officiere, die sie in ihrer Gewalt hatten, her, und ermorbeten sogleich den Factor nebst dem vorerwähnten englischen Steuermanne Melis, welcher bet Flotte den Weg weisen follte: ber britte wurde mit bem Degen in der Faust niedergestoßen! aber der vierte fam glucklich davon. Als ihn die Hollander, die am Strande stunden, gestalt in vollem Rennen auf sie loskommen faben: so bachten sie gleich, es mußte bier nicht

Sollander. perratbert: fcher Beife ermordet.

Ronnen fich nicht rachen.

Sobald man diefes Ungluck auf der Flotte erfuhr, gerieth jedermann in beftigen Uli Man ließ die vier Schiffe in Die Ban einlaufen, und feste achtzig Mann ans fand, Aber als diese Mannschaft in Hoffnung ohne den geringsten Widerstand zu verspuren. bas Schloß wegzunehmen, und die Portugiesen ihre Rache nachdrucklich spuren zu laffell weiter fortrückte: so wurde sie gar bald einer großen Unzahl bewaffneter Leute gewahr, biejen feits eines Baches im Gebufche lagen, und ben Argwohn erweckten, es mochte vielleicht en Dach einem furgen Befechte, baring noch stärkerer hinterhalt in Bereitschaft feben. die Hollander sedzehn Berwundete bekamen, mußten sie leer wieder abziehen, und formit ihr Vorhaben nicht weiter ausführen, als daß sie einige Zuckermublen, und einzelne

im Wasser verfolget, und zween Mann, darunter des Generals Bruder, Cornelius val

richtig fenn, und begaben fich ohne Bergug in ihre Schaluppen.

Moort war, in der Schaluppe todt geschossen v).

der Hollander auf Pringen Epland.

Alte Spuren ser in Brand stecketen. Indem sie nun beschäfftiget waren, alles, was sie erreichen fant ten, zu vermuften, so saben sie an unterschiedlichen Merkmaalen, es mußten ehebem Bollant der auf diese Insel gekommen, und Willens gewesen senn, eine Schanze anzulegen; es lagen noch auf einem gewissen vom Gebusche gereinigten Plage, die zu befagter Inter nehmung bestimmet gewesenen Zimmerhölzer, Steine und Ralt. Der General ließ bie 311 fel rings herum durch seine Schaluppen besichtigen. Man fand zwar einige sehr gute en: sie waren aber dermaßen genau verwahret, daß es unmoglich zu senn schien, ohne det and Prinzenenland liegt nur anberthalb laner Willen einiger lebensmittel habhaft zu werden. Es frund ein Baum Grad nordlich z). Es bringt Zucker, Taback und Ingwer hervor. Die ursprünglichen barauf, ber unten am Stamme vier und zwanzig Klafter bick war. Landeseinwohner laufen nackend, und führen fein anderes Gewehr, als runde Schilder Die Weiber binden ein Stuck Cattun um ben Leib geniff Spieße und breite Schwerdter. Selten begegnet man einer, die nicht ein frum lassen es bis an die Knie hinab hängen. mes Meffer in ber hand truge a).

1599.

Weil der General van Loort endlich sah, er konnte seine Rache für diesesmal nicht treiben: so aiena er den 16ten des Chaile. Die Flotte hoher treiben: so gieng er den 16ten des Christmonats, nach der brafilianischen Ruste met läufe in ben

Rio Janeiro.

Allein, sie wurden noch

y) Reisebeschreibung Oliviers van Moort. a. b. 5 3.

z) Undere feten fie auf dren Grade.

a) 21. b. 6 G.

Begel. Den gten des Hornungs 1599 kamen seine vier Schiffe auf den Rio Janeiro b). Er van troort. hoffte dem dasigen portugiesischen Schlosse wenigstens boch eine Furcht einzujagen: allein es bar selbiges in so gutem Vertheidigungsstande, daß er sich endlich nach einigen vergeblich tingebußeten leuten, den 13ten wieder aus dem Flusse wegmachte. Den ihten warf er zwithen zwoen wusten Inseln Anker. Gine davon hieß er das Muschelenland, weil die Muin größter Menge daselbst anzutreffen sind; die andere bekam den Namen Palmen= epland, weil man feine andere als Palmbaume darauf sieht. Den 21sten entdeckte er die Se- S. Sebastian bastianinsel. Hier legte er sich in eine sehr große, und gegen alle Sturme gesicherte Rhede, Infel, und wischen der Insel und dem festen Lande, und barg sich gegen einen aus Suden kommen- was man dars den Sturm darinnen. Die Insel selbst steht voll wilder Baume, und versorgte ihn mit auf sindet. allerlen Nothwendigkeiten. Ihre Bayen haben großen Ueberfluß an Fischen, und das Gebille an Mowen und Papaganen. Auch fanden die Hollander ein Kraut, mit weibenahn- Kraut gegen lichen und sehr saftigen Blattern. Wird es gefocht, und mit Efig gegessen, so ist es ein den Schar: bothefliches Mittel gegen den Scharbock c).

Beil man wegen der haufigen Sturme, und bes einbrechenden Winters unüberwindliche Beil man wegen der haufigen Sturme, und des timben beforgte: so schien es dem Schiffstathe nothig zu senn, auf einen sichern Zufluchtsort zu gedenken, da man die Wiederkunft der bequemen Jahreszeit abwarten konnte. Der widrige Wind trieb sie einmal über das Abere wieder an die brafilische Kuste zuruck, und nothigte sie endlich, in einen gewissen Ramens Rio dolce einzulaufen. Allein, zum Unglücke waren abermals Portugies fen ben der Hand, die sie nicht ans land ließen. Den folgenden Tag erblickte man Cla- Clareneyland. tenenland, und segelte darauf zu. Die Schaluppen fuhren zwar ans land, fanden aber faum so viel Waffer, als das Schiffsvolk zum täglichen Gebrauche nothig hatte. Es quall dus einigen Felsenrißen heraus. Der General ließ die Kranken ans kand bringen. heisten waren so schwach, daß man die Takel zu Hulfe nehmen, und sie in den Hangebetten über Bord heben mußte d). Einige starben, sobald sie auf das Land kamen. Uebigens war auf der Insel nichts anzutreffen, als Palmbaume, und ein gewisses grunes Maut, Meerpetersilien genannt, welches jedermann mit ungemeiner Begierde genoß. Unter der großen Menge Baume fand man nicht mehr als zween voll sauerer Pflaumen. Uns Beachtet dieses außerlichen armseligen Zustandes, wurden bennoch alle mit dem Scharbocke besaftete innerhalb vierzehn Tagen völlig gesund, nur fünfe ausgenommen, die sich schon fit langer Zeit damit schleppeten, und endlich nach langwierigem Siechen daran ftarben. Um die Rranken dahin zu bringen, daß sie sich eine Bewegung machen mochten, ließ der Benachen dahin zu bringen, daß sie sich aufschlagen, und sehr schmachafe General in einiger Entfernung vom Strande eine Hutte aufschlagen, und sehr schmackhafe tiges Gebackenes darinnen austheilen. Jedweder, der selbst dahin gieng, empfing zween teine Gebackenes darinnen austheilen. fleine Ruchen. Clarenensland hat nicht mehr als eine französische Meile im Umfreise, und liegt nur eine Meile vom festen lande. Diese Rabe erweckte ben dem Generale die Sorge, bie Portugiesen mochten ihn unverschens überfallen e). Weil er nun keinen Augenblick techen bie Portugiesen mochten ihn unverschens überfallen e). Weil er nun keinen Augenblick techt babor sicher, und über dieses gezwungen war, die Lintracht, weil es ihr an genugsa-tier In her Mannschaft zum Segeln fehlete, zu verbrennen: so beschloß er, nach dem Sehnsuchtshafen f) zu gehen, welcher seinen Namen daher hat, weil Thomas Candish nicht anders täuft in den als Sehnsuchts-

hafen ein-

6) Auf drey und zwanzig und ein Vierthel Guc) 21. 0. 10 0.

d) 21. 8. 12 3. e) 21. 8. 13 5. f) Auf fieben u.vierzig u.ein Bierthel Gr. Giderb. van Woort, als nach langem und heftigen Sehnen dahin gekommen war. Die bren Schiffe erblickten Sie liefen um Mitternacht hinein, und beobachtetel 1599. ihn den 20sten des Herbstmonats. daben, daß ein fehr heller Strom hinein und heraus lief, imgleichen daß die Fluth ungefahr

um zween Raden steigt und fallt.

Steinen roth angestrichen &).

Des Candish wabr befunben.

Moort hatte in des Candish Reisebeschreibung gelesen, man fande in diesem Hafen Bericht wird einige Inseln, und auf folchen eine große Menge Seehunde von ungemeiner Große, und häßlicher Gestalt. Ihr Borderleib konnte mit nichts besser verglichen werden, als mit bent Ihr Hals und das ganze Untertheil ware mit langen und bat Bordertheile eines lowen. ten Borften bewachsen; ihre Fuße, die sie statt der Flossen gebrauchen, hatten ungefahr ble Bestalt einer Menschenhand; sie murfen alle Monate Junge, und faugten fie. fie jung waren, schmeckten sie wie Schopsen- ober Schaffleisch, man mochte fie sieben ober Die Alten waren so groß und start, daß kaum dren bis vier Rerl vermogend ma ren, einen zu todten, und daß man sie wirklich auf teine andere Beife umbringen konnte, ale burch einen berben Schlag mit bem Prügel ober Schiffhafen auf ben Ropf.

Diese ganze Nachricht wurde von den Hollandern ben Besichtigung der Insel aus et gener Erfahrung für wahr befunden. Ihr General begab sich aus Neugierigkeit einigen Grabmaale auf das feste land. Hier fab er zwar teine lebendige Seele, wohl aber oben auf den bom sten Felsen einige Grabmaale. Sie waren mit roth angestrichenen Steinen zugedecket, in Der Wilden. nen und außen mit Bogen, Pfeilen und anderm Gewehre behangen, und unter den Ropfell Die Pfeile bestunden aus Rohre, wo an statt bes der Todten lagen schone Muscheln. sens ein harter und spisiger Stein fehr funftlich angestoßen war. Besagte Bogen net Pfeile, imgleichen die übrigen Zierrathen, ja die todten Korper felbst, waren gleich

Ronigsinfel.

Moch andere

Grabmaale.

Den 29sten ructen sie weiter in ben Safen hinein, bis an eine Insel, welche ben men Konigsinfel bekam. Sie schien febr bequem zu senn, die Schiffe zu saubern, weil an bie Orte die Bluth kaum mohn zu friegen Orte die Rluth kaum mehr zu fpuren war, und man guten lettengrund fand. tigte den ganzen Umfang des Hafens. Er wagete sich währender Fluth so weit, bak pie Huch hier kam niemand just Schaluppen ben ber Ebbe auf bem Strande figen blieben. Borscheine; hingegen sah man wiederum einige Grabmaale. Auf einem berselbigen lagen zwo große eiserne Stangen, die man für spanisches Eisen hielt, und an Bord schaffe. Das land ist obe, flach und kahl, ohne alle Baume. Das einzige, was man findet, das Gefährte von Hirschen und Buffelochsen. Straußen sind in großer Menge da: sie führte ungemein scheu. Man fant ein Wast Man fand ein Nest, darinnen neunzehn Eper lagen, die alte aber aber ungemein scheu. flog bavon.

Die Bollans ber merben überfallen.

den benden Schaluppen sogleich dahin, begab sich ziemlich weit ins Land hinein, fandabet niemanden. Er hatte nicht mehr ale sing Wender ziemlich weit ins Land hinein, fandabet Den 20sten glaubte man auf ber Nordseite einige leute ju feben. Er hatte nicht mehr als funf Mann in den Schaluppen gelassen, und Mel es aber febr kalt war: so naberten sie sich, wiewohl nur mit einer Schaluppe, bem Lande, wollten seben, ob sie sich erwarmen kannten. wollten sehen, ob sie sich erwarmen konnten. Auf einmal kam eine Rotte Bilben, pren auf ift rem Schlupswinkel zum Borscheine, brufen. rem Schlupfwinkel zum Vorscheine, druckten eine Menge Pfeile auf sie ab, wovon bren per

f) 21. d. 15 3.

6) 21. b. 18 6.

bet Stelle toot blieben, und machten sich nachgehends aus dem Staube. Sie waren sehr van Woort. lang von Person, hatten lange Haare, eine ziemlich weiße Haut, bemalte Gesichter, und ein auf berfon, hatten lange Haare, eine ziemlich weiße Haut, bemalte Gesichter, und ein grimmiges Anschen. Der General ließ die Erschossenen öffnen, und fand, daß ihnen die Pfeise durch das Herz, durch die leber und die lunge gegangen waren i). Ungeachtet sich dun die Hollander alle ersinnliche Muhe gaben, so konnten sie doch nicht die geringste Spur bon biesen wilben Rerlen finden.

Nachdem sie soviel Pinguinen und Seehunde gefangen hatten, daß ihnen ihr ganger Salzbortath über dem Ginfalzen aufgieng: fo verließen fie den 29sten diesen Safen, und befanden sich mit dem Abende des 4ten des Wintermonats ben dem Vorgebirge unserer lieben Frau. Es ist weiß, sehr hoch, und gleicht dem ben Douvres so ziemlich. Inge Ruste vom Schnsuchtsvorgebirge, bis an tieses, weißlicht. Gleichfalls ist die Vorgebirge Bot Ruste vom Schnsuchtsvorgevirge, bis an vieses, weißingt. Aun von vierzig Mi= seine Kuste. Man warf ben diesem U. L. F. und duten stollege Anker, auf zenn Javen Stund, and Jehn Faben hoch k).

Reise bierzehn Monate Zeit, und ungefähr hundert Mann gekostet hatte, darunter man leit furgem auch den Hauptmann der Hoffnung, den Zuydecooper, gezählet hatte. ethenhete den Lint, ehemaligen Hauptmann auf der Eintracht, zu seinem Nachfolger, gab auch der Jacht den Namen Eintracht. Endlich beschloß man, in die Straße, welche an der Mindung eine Breite von sieben französischen Meilen hat, einzulausen, weil doch die Gefac wicht größer sonn konnte. als das Uebel. Gefahr, die man etwa daben zu beforgen hatte, nicht größer senn konnte, als das Uebel, belet, die man etwa daben zu beforgen hatte, nicht größer sente Rersich lief schlecht ab. velches ein langeres Berzögern verursachen mußte. Doch der erste Versuch lief schlicht ab, und Bab über dieses Gelegenheit zu einem hestigen Berdrusse zwischen dem Udmirale und Viceadmirale 1). Raum hatten die dren Schiffe vier Meilen zurück geleget, so mußten sie wegen des widris Den izten versuchte man es abermal, aber mit gleichschlechtem Erfolge. In Bindes umkehren, und sich hinter dem Vorgebirge unserer lieben Frau bergen, indem die bassige Rheede gegen die Westnordwest Winde ziemlich gedecket ist. Den 15ten schlieppte ble Eintracht ihre Unker, und mußte dren Tage unter Segel bleiben, bis sie endlich unter bestäntracht ihre Unker, und mußte dren Tage unter Segel bleiben, bis sie endlich unter beständigem laviren das Feuerland erreichte. Der Hauptmann lag heftig krank am Scharbode, und ihre Anker griffen eben so wenig Grund, als wenn sie von leder gewesen waren.

Den und ihre Anker griffen eben so wenig Grund, als wenn sie von leder gewesen waren.

Den unge-Der dund ihre Anker griffen eben jo wenig Stine, and den fo fruchtlos ab. Achter Bersuch wurde am zisten gewagt, lief aber eben so fruchtlos ab. Achtet wurde er den folgenden Tag wiederholet; man kam auch des widrigen Windes un-Beachtet, mit beständigem kaviren durch die Mündung, bis an die erste Gat, oder die Durchfahrt, welche nur eine halbe Meile breit ift, und vierzehn Meilen Westschieft, und biknartal lief in die Straße, Habet, welche mur eine halbe Mene vreut ut, und vierzein Annival lief in die Straße, tonner vom Vorgebirge unferer lieben Frauen liegt. Der Abmiral lief in die Straße, midrigen Winde zurück gejaget. konnte aber nicht fortkommen, sondern wurde von dem widrigen Winde zurück gejaget. Hierarie hierauf steuerten die dren Schiffe gegen die Subtuste, in Hoffnung, daselbst vor Unter zu legen. legen : allein, die Bewalt der Strome riff sie mit sich fort. Die Thauen sprangen wie etba eine Geigenfante entzwen, und die Bartings singen an zu brennen. Man mußte folg-lich noch Beigenfante entzwen, und die Bartings singen an zu brennen. Man mußte folglich nach verlohrnen Ankern die offene See wieder suchen. Weil sich die Nacht über der Bind verlohrnen Ankern die offene See wieder suchen. Greake zu laufen, er war aber Bind verlohenen Ankern die offene See wieder juchen. 2000 ju laufen, er war aber and diesesmal vergeblich.

Endlich

i) Chendaselbst a. d. 19 S. Allgein. Reisebeschr. XI Band. 1) Ebendas. k) 21. d. 22 G.

Endlich den 24sten lief der Udmiral nebst der Jacht, mit unbeschreiblicher Mihe burd van Toort. Die Straße erweitert sich bas erfte Gat; der Viceadmiral hingegen blieb weit zurud. 1599. nachgehends, und hat eine Menge wie Sacke gestaltete Banen, bis an das zwente Gal welches etwa anderthalb Meilen breit, und von dem ersten zehn bis eilf Meilen entfernet Die Hollan: seyn mag. Den 25sten führete sie die Fluth in das zwente Bat, und sie seketen ihren Bel ber laufen in mit einem fühlen Winde in felbigem fort. Un ber sublichen Rufte sab man eine Landspife, von die Strafe. welcher die Kuste sodann südwarts fortlief. Sie nenneten es das Vorgebirge Nassau Voraebirge 3wo Meilen weiter, gegen Weftnordwest, saben sie zwo Inseln, und auf ber fleinestell Maffau. Man schickte einige Matrofen in be bie am weitesten gegen Norben lag, einige Leute. Ben ihrer Unnaherung stiegen die Wilden auf die Felsen, warfen Schaluppe babin. nen Pinguinen hinab, winkten aber zugleich, sie sollten nun wieder ihrer Wege fahren.

einer Infel ans Land.

Steigen auf die Hollander dem ungeachtet weiter fortruckten: so kam sogleich eine Pfeilwolke auf sie lotiffe Ullein, sie stiegen nichts destoweniger ans Land, und die Wilden wurden, ber Endlich erfahen bie Hol blickung diefes fuhnen Beginnens, im Hugenblicke unfichtbar. lander an dem Abschusse der Ruste eine Hole, welcher zwar ungemein schwer benzukoming war, sie kletterten aber doch über die steilen Felsen dahin, in der Bermuthung, die Bilden mochten vielleicht ihre Zuflucht dahin genommen haben. Man fand auch wirklich einig Darinnen, die sich bis auf den legten Mann mit ihren Pfeilen wehreten. Ungeachtet Die me sten Hollander verwundet waren, drangen sie doch hierauf in die Hole, und fanden Beibei Die über einander und über ihren Kindern lagen, um folche gegen die Schuffe zu verbeten Man nahm vier Jungen und zwen Mägdchen mit. Einer von den jungen Wilden griff die hollandische Sprache in weniger Zeit, und gab folgende Nachricht von sein lande n).

Madricht be.

Dieses Bolk heißt Lnoo, und bewohnet ein land, Namens Cossi. von dem Lans Insel trägt den Namen Talke, und die größere Castemine. Man findet eine große Met Aus der Haut dieser Bogel madel ge Pinquinen darauf, davon die Einwohner leben. fie fich ein mantel abnliches Gewand, und darinnen besteht ihre gange Rleibung. Moort glaubet, sie waten Wohnungen sind bloke Holen, die sie in die Erde graben. Jedwede Haushaltung mohnel von dem festen lande auf diese Infeln herüber gefommen. zwar besonders, doch wohnen alle Haushaltungen, die von einerlen Stamm hersproffen, ihr ner Gegend benfammen, machen gleichsam ein kleines Bolk aus, und haben mit ben und gen wenig zu schaffen. Der junge Befangene nennete noch bren andere Stamme, namble Remeneten molche bag (and Barrant die Remeneten, welche das land Ravai bewohnen; die Rennekas, welche die Gegender Ravamai inne haben und die Ravai verben die Rennekas, welche die Gegender Raramai inne haben, und die Raraiquen, denen ein anderer Strich, Marina genant Insgemein find diese Leute so groß, als ein mittelmäßiger Hollander. zugehöret. lassen die Haare über den Rucken und die Stirn berab hangen, die Weiber hingegen schell ben sie ab. Die Soute, baraus ibn Gamant la Grab hangen, die Weiber hingegen schell Bruft ift breit und hochgewolbet, bas Geficht und die Stirn bemalet. Die Haute, daraus ihr Gewand besteht, sind so fünstlich zusammen genagel besten Kürschner kaum ehmes

Liefer im Lande, namlich in dem Gegit che Menschen te Roin; wohnet ein anders Bolk, Namens Tirimenen. Diese leute haben Riesengte fressen. Riesen, wel als es unsere besten Rurschner faum thun konnten. Der Berfasser machet sie Behn bis eilf Be, und befriegen ihre Nachbaren jum oftern. Den Schuhe both, und halt sie fur Menschenfresser o).

Den 28sten gieng man wieder unter Segel, und naberte sich bem festen lande. Auf van Moort. biesem Bege sahen sie viele Wallfische. Bon hier an findet man überall guten Ankergrund in b. in ber Straße. Man erblickte auf bem festen kande ein schönes Bachlein, welches queer burch die Felder lief, man konnte aber nicht entdecken, an welchem Orte es in die See fällt. Die ganze Ruste hat ein sehr lustiges Unsehen, indem sie mit einer großen Menge Baume bewachsen ist, worauf unzählig viele kleine Papaganen sißen. Den 20sten lichte= ten sie die Unker, und suchten den Hungerhafen auf, wo sie Holz und Wasser einnehmen wollten. Hier lauft die Kuste gegen Norden, und hat eine große tandspise. Zwo Meilen bon solcher, nordlich, fanden die Hollander eine Ban, warfen darinnen Unker, und stiegen hernach ans land, in Hoffnung, die Schanze Philippeville anzutreffen, welche die Spanier ehebem gebauet, und ihrem Konige zu Ehren also benennet hatten. Allein, sie sanden nicht die geringste Spur in diesem Gewässer davon. Die Strafe hat an Diesem Orte wenigstens vier Meilen in die Breite. Zu benden Seiten stehen hohe und mit Schnee behoes beiten flehen hohe und mit Schnee bebeckte Gebirge; indem solcher Sommer und Winter darauf liegen bleibt. mit Baldungen bewachsen. Man fallete einige Baume, und bauete eine Schaluppe Dabon Valdungen bewachsen. Man fante einige Saume einen eben so frarken Geschim Beil der General bemerkte, daß die Rinde dieser Baume einen eben so frarken Geschim an einige an Bord, um sie nach Holland zu hmack, als das beste Gewürz hatte: so nahm er einige an Bord, um sie nach Holland zu supren P).

Die Schanze, welche Thomas Candish, nach bem Namen, ben er ihrem Hafen Hungerschan behlegte, die Hungerschanze nennet, lag auf dren und funfzig Grad, achtzehn Minuten ze oder Philips Ulg gie, die Hungerschanze nennet, lag auf dren und funfzig Grad, achtzehn Minuten ze oder Philips Mis die Englander in dem 1587 Jahre dahin kamen, hatte sie vier Bollwerke, und vier peville. Metallene Stucke: die lettern waren zwar vergraben: allein Candish grub sie aus, und hahm sie mit sich. Die Schanze lag nicht nur ungemein vortheilhaft, sondern auch sehr angenehm, nahe an einem Walde und an suffem Wasser, auch überhaupt an dem bequemeften Orte ber ganzen Strafe. Man hatte eine Rirche ba aufgebauet, und die Svanier Abie Berechtigkeit nach aller Scharfe aus, indem man einige Rerl von ihrer eigenen Nation am Galgen hangen fand. Sie hatten vierhundert Mann Besahung in die Schanze geleget, und suchten badurch die Straße vor allen andern Nationen zu versperren. ber Ausgang zeigte es, daß ihr Anschlag dem Himmel missiel. Die dren Jahre über, die sie aus Batten fie hestandigen Mismachs. Die Er lie auf Anlegung dieser Pflanzstadt wendeten, hatten sie beständigen Miswachs. Die Er nier. de trug nicht das geringste; dagegen waren sie kaum in ihrer Schanze vor den wilden Thie-teh and nicht das geringste; dagegen waren sie kaum in ihrer Schanze vor den wilden Thie-Endlich als der Vorrath aufgezehret war, und nichts mehr aus Spanien ankommen wollte, sturben die meisten vor Hunger. Die Englander fanden die halbverfaul-ten soit Wollte, sturben die meisten vor Hunger. Weil nun die große Anzahl der len leichen noch völlig angekleidet in ihren Häusern liegen. Weil nun die große Unzahl der Lohen noch völlig angekleidet in ihren Häusern liegen. Lobten, aus Mangel des Begräbnisses, die Luft ansteckte: so mußten die noch übrigen den Ort und Mangel des Begräbnisses, die Luft ansteckte: so mußten die noch übrigen den Ort verlassen. Jedweber nahm feine Blinte nebst fo vielem Gerathe mit, als er tragen Dergestalt zogen sie an der Rufte herum, und lebten von was fie fonnten. biefem unglückfeligen Zustande, welcher ein ganzes Jahr mahrete, hatten sie nichts anders ju effen unglückfeligen Zustande, welcher ein ganzes Jahr mahrete, hatten sie nichts anders du essen, als Baumblatter, wild Obst und Wurzeln, zuweilen schossen sie einige Bogel. Als Baumblatter, wild Obst und Wurzein, zuweiten in darunter zwo Weibes-personen von vierhundert nicht mehr als dren und zwanzig, und darunter zwo Weibespersonen noch übrig waren: so beschlossen sie, den Weg nach Rio de Plata zu nehmen, es möchte koch übrig waren: so beschlossen sie, den Weg nach Rio de Plata zu nehmen, es möchte ihnen auch gehen, wie es wollte. Illes biefes erfuhr Candish von einem Goldaten. Mamens

o) ₹. b. 24 ⑤.

van 270ort. Namens Bernando, welcher mit unter der Ungahl dieser unglückseligen leute gewesen, aber ganz allein am Ufer der Straße zuruck geblicben war, in Hoffnung, es wurde etwa einma Wie es ein Schiff vorben fegeln. Er fiel auch wirklich ben Englandern in die Bande. ben übrigen ergieng, bas hat man niemals erfahren q).

Den 12ten des Christmonats lief L'Toort vor einer steilen Felfenspise vorben, die von Vorgebirge Forward und ben Englandern ben Namen Forward bekommen, und die nordlichste in der ganzen Straft Dlivierbay. Bier Meilen bavon fand er eine große Ban, und verforgte fich mit frifchem Baffet Um Ufer frund ein gewisses, bem Waffertref febr abnliches Rraut, bas treffliche Dienste gegen ben Scharbock thut, in großer Menge. Einige Matrofen affen aus Unverftande von di nem Tollfraute, bas ihnen auf einige Zeit ben Gebrauch ber Bernunft benahm. ganze Rufte ist mit Baumen bewachsen. Un eben biesem Tage entbeckte man noch eine ale bere große Ban, welche von dem Generale ben Ramen ber Olivierbay bekam. blieb man zwolf Tage vor Unter liegen, und unterdessen fam der Viceadmiral, welcher ned immer zurückgeblieben war, zu den übrigen benden Schiffen. Allein, die Hollander erfau

dem Gebald Bert.

neten ungemein, als sie den 15ten ein fremdes Segel erblickten, und folches erft den folgen Begegnen den Tag erkannten. Es war ein Schiff von ihrer eigenen Nation unter dem Hauptmannt Sebald von Wert, und ungefahr zu einerlen Zeit mit ihnen aus Holland ausgelaufen, auf nebst dren andern eben dieser Gesellschaft zugehörigen Schiffen schon bis in das Submet gekommen: allein Wert wurde durch das schlimme Wetter gezwungen, die Straße wiede Bu fuchen; babingegen die übrige Flotte die Gee noch immer hielt. Den 18ten verließe sie ihre Ban, und segelten dren Meilen weiter in Diejenige, Darinnen Wert vor Anker Das galante Hier warf Moort den Unker ben einem hohen Vorgebirge, welchem die Engländer den M

Borgebirge.

Strage.

men bes galanten bengeleget hatten. Es ift diefe Ban die befte in ber gangen Strafe. begreift eine Infel in fich, und gerade vor felbiger, mitten in der Strafe, liegen noch Drey einzige andere Infeln. Diese dren Inseln find die einzigen, die man auf dem ganzen Wege von Pinguinsinsel, bis hierher, antrifft; und lauft man ohne die geringfte Muhe und Gefol vor ihnen vorben: ferner findet man in diefer Ban eine Menge, theils gemeiner, th runder Muscheln, welche legtern besser, als jene, schmecken. Unter denen Dornbuschen, basse das ganze Ufer bewachsen war, wuchs eine Urt rother Johannisbeeren, damit sich bas Schiffsvolk trefflich erlabte.

Der Biceab:

Den 19ten kam Sebald an ben Bord bes Ubmirals; und auf fein Gutbefinden wit miral machet be befchloffen, mit bem erften guten Winde in die Subfee zu laufen. Schiffe waren mit Holze und Wasser auf das beste versorget. Die Insel Santa Maris unweit der chilischen Rufte, wurde zum Sammelplage ernennet, wofern etwa die Schiffe gerstreuet wurden; und man beschloß, wer am ersten dahin kame, ber sollte zween Monat lang auf die übrigen warten. Allein, unterdessen da man Schiffsrath hielt, so schlich ju der Viceadmiral unvermerkt davon weg, begab sich an seinen Bord, und giengischen Erstaumen des Generale abnet 2000 fich an seinen Bord, und giengische größtem Erstaunen des Generals, ohne dessen Wissen und Willen, mit einem fublen wie gen unter Seael. Die henden übrigen St. gen unter Segel. Die benden übrigen Schiffe, nebst dem Sebald von Wert, lichteten bie Veränderliche Unker erst an folgendem Tage. Weil ihnen die Fluth zuwider wurde: so mußten sie gabe Nordkufte, weit vom lande, und in einer Gegend, wo sie nicht den geringften Schut fatten, vor Unter legen. Gier brachten Gener Gegend, wo sie nicht den geringften Schut geliche ten, vor Unter legen. Hier brachten sie zween Tage mit Beobachtung der Fluth zu, welche

Ebbe und Thith.

ihnen sehr veranderlich zu senn schien. Nicht nur die Zeit der Fluth, sondern auch der Ebbe van 270ort. war sehr ungewiß. Ruweilen flieg oder fiel bas Baffer ganger gwolf Stunden lang, juweilen nur eine einzige Stunde, auch wohl zwo bis dren. Nachgehends geschah gerade das Gegentheil, und ben diesen ungleichen Bewegungen, entstunden sehr gefährliche Fluthstrudel. Den 22sten lavirte man bis unter ein Vorgebirge, das an der südlichen Kuste der Stra-Be liegt, und die Mündung einer geräumigen Bay machet. Toort warf in selbiger den Anker auf der westlichen Seite, ben einer kleinen runden Insel, dahinter man gegen die Bestwinde gedecket ist. Die Nhede ist sehr gut, aber so tief, daß es schwer fallt, Grund du finden. Weil Sebald von Wert dieses Vorgebirge nicht vorben kommen konnte: so mußte er nach dem galanten umkehren. Pringen Moriz benennete. Den folgenden Tag fand er den Viceadmiral eine halbe Meile Heinrichsbay. Moort that biefer Ban bie Ehre, baß er fie nach bem babon, in einer andern Ban, welche die Heinrichsban genannt wurde, aber nicht so gut als jene war, indem sie fast gar keinen Schuß gegen die Westwinde hat r).

Den 28sten sah man ein merkwurdiges Benspiel von der Scharfe der hollandischen Der Biceade ber Riceadmiral follte gefangen genommen, und vor das Schiffsrecht gestellet werden, um gefangen gewegen einiger gegen die eingeführte Ordnung begangener Verbrechen, Rede und Antwort seht. Napiere. Poort stellete ihm eine Abschrift davon zu, und gab ihm dren Wochen Frist zu kinnere. Foort stellete ihm eine Abschrift davon zu, und gab ihm dren Wochen Frist zu sterantwortung. Während dieser Zeit, wurden die Schiffe von einem heftigen Stur= Me überfallen, und genothiget, wieder nach der Morizban umzukehren. Der General belicher fallen, und genothiget, wieder nach der Morizban umzukehren. Canale gegen stigte sie mit zwoen Schaluppen. Sie erstrecket sich durch verschiedene Canale gegen das ganze Jahr über daran nicht fehlen, indem damals, ungeachtet es mitten im Sommer war, eine Ganze Jahr über daran nicht fehlen, indem damals, ungeachtet es mitten im Sommer war, Man fand eine große Menge Gis darinnen, und vermuthete, es mochte wohl eine linie von zehn Faden nicht bis auf den Grund kommen konnte. bon des Generals Schaluppe sich an dem Uscr verweilete: so übersielen ihn die Wilden, tod-leten tefen zween Mann, und schleppeten sie mit sich davon, vermuthlich um sie zu fressen. Es waren diese Wilden mit großen Reulen bewassnet, die sie mit einer Gattung von Tragebandern anhingen. An der Nordseite der Ban ist das Holz nicht so gut zum Berzimmern, als an der Ostseite. Die Schaluppen fuhren noch zwo Meilen weiter gegen Often, bis an ein Borgebirge, Namens Boluco, von welchem man das land so weit übersehen kann, daß man die See Vorgebirge gegen Best- Nordwest gerade vor sich zu haben vermennet, ungeachtet ein sehr beschwerlis Boluto. der West- Nordwest gerade vor sich zu haven vermenner, ungenighen Die Straße hat an die-sem Des von etwan zwanzig französischen Meilen barzwischen ist. Die Straße hat an diesestimente nicht mehr als zwo Meilen zur Breite. Den 14ten des Abends entstund ein un-Bestümer Wind, und nothigte die dren Schiffe, in eine gewisse Ban zurück zu weichen, velches Wind, und nothigte die dren Schiffe, in eine gewisse Ban zurück zu weichen, belcheden Namen Mennonistenbay davon trug, weil der Steuermann, der sie am ersten sab, in befagter Secte der Wiedertaufer gehorete: den 17ten liefen fie zwar wieder in die See, sie waren aber kaum dren Meilen weit gekommen, so mußten sie eine Rhede suchen. eiste, die sie fanden, wurde die Bettelban genannt: der Ankergrund ist hier besser, als in Bettelban. allen borigen. Es giebt hier eine Menge Ganse, die aber nicht über bas Wasser aufstiegen können. Es giebt hier eine winder. Un Muscheln fehlet es noch weniger.

van Moort. 1599.

Strafe bes Wiceadmirals.

Als enblich ber Viceadmiral ben 24sten vor bem Schiffsrechte erfchienen war, und seine Berantwortung gethan hatte: so wurde er für überwiesen erkannt, daß er feines 26 Zween Tage her mirals Riagge in der magellanischen Strafe muthwillig verlaffen habe. nach brachte man ihn in einer Schaluppe nebst einigem Vorrathe von Wein und Brodte, damit er sich aber das leben nicht lange fristen konnte, ans land. Man glaubte, er werde entweder Sungers fterben muffen, oder die Wilden wurden ibn fressen .). strectung dieses Urtheils ließ der Udmiral Bethstunde halten, und ermahnete das fammtliche Schiffsvolk, sich an diesem Benspiele zu spiegeln. Lint wurde hierauf Biceadmiral, und ber Oberfactor, Lambert Biesmann, wurde an seiner Stelle Hauptmann auf der Ein tracht.

#### Der II Abschnitt.

Borgebirge Defirado madet die Spike ber Lange und Lage ber magellanischen Straffe. Die Sollander laufen in die Gudfee. Strafe. Ensel Mocka. Schafe, welche Efelsdienfte thun. Die Sollander nehmen ein fpanisch Schiff meg. Grrthum der alten Rarten wegen St. Maria. Bal : Paraifo. Bay Puerto Cagna-

fco. Machrichten eines fpanischen Steuermanne von der Rufte von Chili und Peru. Derter an denfelben. Moort fangt Bricfe auf. Reichthum, Staub in der offenbaren Gee. Schickfal ber ben Sollandern entzogen wird. des Steuermanns.

Defirado machet bie Spife der Strafe.

Vorgebirge Den 27sten bes Hornungs gieng man mit gunstigem Winde aus der Bettelban unter Ge gel, und bekam bes Abends das Vorgebirge an der süblichen Rufte der Graft zu Gesichte, welches die Spanier Desirado nennen. Wegen seiner ungemeinen hoff Nicht weit bavon liegen bren fleine Infeln. ist es nicht zu verkennen. liche Rufte lauft fo gerade gegen Norden bin, daß man fie auf diefer Seite für fein gebirge ansieht. Bier bis funf Meilen bavon, und auf eben felbiger Seite, liegen ente fleine Inseln, welche von den Spaniern Unnagadas, oder die überschwemmeten geneulle werden. Ron dem Rorachiras Desirada his werden. Bon dem Borgebirge Desirado bis an die Nordspisse, ist die Straße ungeligte sieben französische Meilen breit t). Candish machet die Straße ungefähr neunzig engef Lange und Las sche Meilen lang, zwanzig auf einen Grad gerechnet. Moort hingegen giebt ihr hunder ge ber magels und sehn Sautscha Mailen und gerechnet. und zehn deutsche Meilen zur Lange, welches ein erstaunlicher Unterschied ist, wenn man Die ben bebenket, daß bende Theile ihre Brobachtungen für ungemein richtig ausgeben. Mind Mundung der Straße an dem Sudmeere, liegt unter eben der Polhohe, als ihre pritt dung an dem Nordmeere, das ist, sie liegt auf ungefahr zwen und funfzig und zwen brittel Grad Suderbreite Grad Guderbreite u).

Die Hollan= der laufen in die Suofee.

lani chen Strafe.

> Endlich den 29sten des Hornungs kamen die dren Schiffe gleichsam in eine ganz neue Orbiton Wedanken und Unternehmungen nung von Gedanken und Unternehmungen, und steuerten mit gunstigem Winde Mordwest. Den 8ten des Mart tablete man das Commettel Colore mit gunstigem Winde Mordwest. Den 8ten des Marz zählete man das sammtliche Schiffsvolk, und fand es noch hunderfuld sieben und vierzia Mann stark. sieben und vierzig Mann stark. Allein, vier Tage hernach, wurde der Viceadmiralunsche bar. Den zisten entheckten die honden isteilen. Den 21sten entdeckten die benden übrigen Schiffe Land, und erkenneten es sogleich alle von Chili. Das Land Dünker ihr Geren Gerenden und erkenneten es sogleich alle Das land dunkete ihnen sehr schon, auch hin und wieder wohl auf die Ruste von Chili.

s) 21. b. 31 G.

<sup>€) 21. 8. 34</sup> G.

<sup>21) 21. 0. 40 3.</sup> 

a) Nach des Berfaffers Berichte, geht es mit Bubereitung biologie der Zubereitung dieses tofflichen Getrantes folgen der Geftalt zu der Gestalt zu. "Die alten Beiber, denen meift alle "Zahne ausgefaulet sind, kauen den Maye, burch,

Gine gewiffe Landfpige, Die fich weit in Die Gee hinein erftredte, hielten van Moort. sie für dicjenige, ben welcher die Stadt Imperiale, wiewohl tiefer im lande, liegt. Bon dieser Ruste entferneten sie sich wieder, kamen bis an eine Insel, die nach ihrem Ermessen nicht über fünf bis sechs Meilen vom Lande lag, und ließen des Abends den Anker auf bienen nicht über fünf bis sechs Meilen vom Lande lag, und ließen des Abends den Anker auf bierzehn Faben Grund fallen. Besagte Insel trägt den Namen Mocka, ist mittelmäßig Insel Mocka. groß, und hat in ihrem Mittelpuncte einen hohen Berg, der sich in der Mitte öffnet, und tinem süßen Wasserflusse ben Durchgang verstattet. Es fallt diese Deffnung desto leichter in die Augen, weil das ganze übrige kand bis an die See ganz flach ift. ließen ihre Schaluppen am Ufer liegen, um die Gemuthsart ber Einwohner beflo besser, ihre Schaluppen am ihren, tennen zu lernen; sie erhielten auch wirklich allerlen Lebensmittel burch Tausch von ihnen. Innerhalb einigen Tagen wurden die Inseleinwohner so vertraulich, daß sie die Hollander Die Hollandie mie besehen mit nach ihrem Dorfe nahmen. Es bestund solches aus ungefähr fünfhundert Sausern von der besehen ihre Woh: Strohe, welche nicht so breit als lang waren, und in der Mitte einen kleinen Vorsaal hatten. nungen. Aber obgleich die Einwohner ihre Gafte felbst hingeführet hatten: so erlaubten sie ihnen doch teines vogleich die Einwohner ihre Suite jeioje gengen. Frauen zu nahern. felki voges, in die Häuser zu gehen, noch sich ihren Frauen zu nahern. selfige aus eigener Bewegung herausgetreten; sie schienen dem Befehle ihrer Manner sehr geforfam zu senn, und kauerten auf einem nicht weit entferneten Plate in zween oder bren ab- Gesoffe. getheileten Haufen hin. Hierauf wurden die Hollander von den Mannern ersucht, sich auf eis nigen Holzklößen, die auf der Erde da lagen, niederzuseigen. Ein altes Weib brachte eis hen großen Krug voll von ihrem gewöhnlichen Getranke herben, welches sie Cica nenneten, und die Hollander sich wohl schmacken ließen. Es wird von Wasser und Mays, als dem tinzigen da zu lande vorhandenen Getrende gemachet x). Es berauschet sehr: allein die Inseleinwohner halten einen dichten Rausch für die größte Zierde ihrer Festtage. Es lebte in gewiffer Spanier, der sich aus einer gescheiterten Barte auf die Insel gerettet hatte, thon feit dren bis vier Jahren unter ihnen: allein, sobald seine Wohlthater etwas warm vor ber Stirne wurden, so hielt er es für das Beste, in irgend einen Winkel zu kriechen, weil sie seiher Mation im Grunde außerst gehäßig waren, folglich zu besorgen war, es mochten ihnen ben fation im Grunde außerst gehäßig waren, folglich zu besorgen war, es mochten ihnen ben solchen Umstånden gefährliche Entschließungen wegen seiner Person in den Kopf kom-Eine von ben vornehmften Jungfern auf ber Infel hatte ihn bie ganze Zeit über Mit lebensmitteln verforget, gleichwie sie ihn benn auch verstedte, wenn sie es für nothig erachtete y).

stieblich unter einander: schlägt aber einer den andern todt, so konnen die Unverwandten Jedweder nimmt so viel Weiber, als er ernahren kann. Sie leben sehr einig und bes Entleibten den Morder wieder tobschlagen, es sen dann, er verspreche ihnen, alle Jahre eine Gentleibten den Morder wieder tobschlagen, es sen dann, er verspreche ihnen, alle Jahre eine gewisse. Menge Cica zu liefern. Sie haben in ihrer Lebensart viel ahnliches mit den-lenigen Ge. Menge Cica zu liefern. Gie haben in ihrer Lebensart viel ahnliches mit denlenigen Einwohnern von Chili, die nicht unter spanischer Bothmäßigkeit stehen. eine Gattung Schase auf der Insel, denen die Wolle dis auf die Erde hinab hangt, und ste thun. ous solcher machen sie sich Rleider. Gben die Wolle vis auf vie Countasttragen gebrau-det, Schafe machen sie sich Rleider. Gben diese Schafe werden auch zum Lasttragen gebrau-det, Schafe machen sie sich Rleider. Sind sie mude, so gehen sie keinen Schritt weiter, man mag auf sie losprügeln, wie

Så filiches

33 durchnehen ihn wohl mit ihrem Speichel, wels "ift, desto höher schapet man ihren zubereiteten Grane. Gbend. a. d. 42 . wher die Stelle der Hefen vertritt. n pepen fie das Gefauete aus dem Maule in Faffer, und gion des Gefauete aus dem Maule in Beib und gießen Baffer darauf. Je alter ein Beib

v) 21. d. 44 6.

1599.

van Moort, man will: im Gegentheile drehen sie den Kopf herum, und blasen ihm einen fehr übel rie chenden Uthem ins Gesicht. Die Hollander konnten kein einziges solches Schaf zu kaufel bekommen, wohl aber andere sehr fette, und den europäischen ahnliche. Unter allen Walt cen, die man ihnen vorlegte, suchten sie allemal Urte, Messer und andere Gisenwaare aus weil sie dergleichen Dinge ben den Einwohnern des festen kandes um einen sehr hohen Press anbringen tonnen z) ...

Die Hollan= ber nehmen ein fvanisches Schiff weg.

Endlich schieden die Hollander als gute Freunde von ihnen, und segelten von bieferal Sie bekamen sie noch felbi nach der Marieninsel, die nur achtzehn Meilen davon liegt. aen Abend zu Gefichte, und zugleich ein Schiff, bas auf ber bafigen Rhebe lag. lich hielten fie ce für ihren Viceadmiral, aber endlich fahen sie wohl, es fen ein Spanien absonderlich, weil es Reifaus zu nehmen suchte. Sie mußten es nothwendiger Weise ver folgen; denn sonst hatte es ihre Unkunft in den benachbarten spanischen Bafen verrathen nur entferneten sie sich darüber von dem gemeinschaftlich beliebten Sammelvlaße auf der I Sobald fie es aber erreicheten, ergab es fich. fel Santa Maria. sehr wohl begriff, wie vortheilhaft ihm dieser Fang sen: so befahl er, die Gefangenen mohl zu halten. Das Schiff hieß ber liebe Heiland, war etwa sechzig Tonnen groß, und folle Lebensmittel auf die Inseln Conception und Arauco b) bringen, wo die Svanier ben Indianern Rrieg führeten.

Weil die Hollander wegen des widrigen Windes Santa Maria unmöglich wieb erreichen konnten: so beschlossen sie, nach dem Hafen Val Pavaiso zu gehen, welcher auf Jago und unter dem drey und drenßigsten Grade liegt. Allein, dieses Unternehmen trennt fie völlig von ihrem Biceadmirale, ben sie nicht weiter saben, ja nicht bas geringste Brrthum ber von ihm erfuhren. Sie vermutheten, er habe eben so wenig ben Santa Maria vor alten Rarten, fer legen tonnen, als fie, weil diese Insel auf ber Rarte unter bem fechs und brenfig Grade Suberbreite gezeichnet war, da sie boch nach ihren eigenen Anmerkungen auf fint und drenßig Grade funfzehn Minuten lag. Der General hatte fie in der That nicht genachten ben . menn er nicht bie Schriften ban Gratiat und Beneral hatte fie in der That nicht genachten ben, wenn er nicht die Schriften der Englander ben fich gehabt, und seinen Lauf battad eingerichtet hatte. Ein anderes hollandisches Schiff, von des Sebald Werts Flotte, Die von dem Hauptmanne Dirik Gerrits geführet wurde, siel wirklich den Spaniern in ge-Hande, weil es besagte Insel am unrechten Orte aussuchte. Moort erfuhr von seinen von fangenen, besagtes Schiff der Schusen fangenen, besagtes Schiff, der Schröter genannt, sen zu Callao, welches der Hafen Lima ist, ausgebracht worden.

Balparaiso, Safen auf St. Jago.

Lima ist, aufgebracht worben.

wegen St.

Maria.

Den 28sten kamen die Hollander bis nach Corona, welches nur dren Meilen stelle liegt Die Stadt St. Jago, von welcher Balparaiso der Hafen ist, ander im lande. Die game umlieren Talparaiso der Hafen ift, ander Balparaiso liegt. achtzehn Meilen tiefer im Lande. Die ganze umliegende Gegend ist mit Weinstocken deicht. bauet, davon der Wein an Geschmacke und Farbe den franzosischen rothen Weiner gleicht. Auch wachsen da viele Levkel und Duiten St. Fruchtbar- Auch wachsen da viele Aepfel und Quitten. Schafe giebt es in größter Menge; ihr and ift der Ge- ist vortrefflich. und man befrachtet gans Schafe giebt es in größter Menge; ihr and ift ist vortrefflich, und man befrachtet ganze Schiffe damit. Mit einem Worte, bas gantife ungemein fruchtbar. Moort fand zwan instruction. Moort fand zwen indianische Schiffe im Hafen liegen, die ihm gaden liegen, die ihm gade Am Strande war fein anderes Gebaude, als ein haus Lebensmittel zukommen ließen.

feit der We= gend.

a) Auf acht und drepfig Grade oder etwas Meilen über Santa Maria. barüber.

b) Aranco liegt an der chillschen Ruste, viet leilen über Sonea Sone z) 21. d. 44 6.

haus zu sehen, worinnen die Waaren bis zum Einschiffen verwahret wurden. Weiler nun van 270ort. an einem so einsamen Orte weiter nichts anzusangen wußte: so lichtete er den Anker: doch emps. empsing er vorher ein Schreiben von dem Hauptmanne Dirik Gerrits, welches eine lebbafte Abschilderung seines armseligen Zustandes zu Lima in sich enthielt c). Den iten Ben Puerte Unger Gefe und immeria Gra- Lagnasco. April lief er in eine große Ban, Puerto Lagnasco genannt, auf acht und zwanzig Gra- Lagnasco. de drenßig Minuten Suderbreite. Die dasige Rhede ist so gut, daß er sich daselbst mit Basser zu versorgen beschloß, ungeachtet die dasigen Indianer unter spanischer Herrschaft Reben. Um Strande giebt es weder viel Baume noch Haufer, aber inwendig ift das land gut bewohnet. Es wachsen daselbst allerlen Früchte in großer Menge, absonderlich Beintrauben, Feigen und Melonen, von einem weit bessern Geschmacke, als die europäischen schen Beil Moort von seinem spanischen Gefangenen unterweges viele Dienste empian-Gen hatte, indem sie ihm manche gute Nachricht gaben, wie er seinen kauf einrichten sollte: so feste er sie an diesem Orte alle miteinander in Frenheit, doch behielt er um anderer Ursachen willen, den Steuermann und einige Negersclaven ben fich. Dem Hauptmanne des lieben allen, den Steuermann und einige Negersclaven ben fich. Dem Hauptmanne des lieben heillen, den Steuermann und einige Regerschapen ven pras.
Hellen heilandes, Namens Don Francisco d' Ivara, erzeigte er benm Abschiede große Hickeit, ja er beschenkte ihn sogar, bloß deswegen, damit er aus einem Triebe der Bankt, ja er beschenkte ihn sogar, bloß deswegen, bessere Beaeanung verschaffen Dankbarkeit dem Hauptmanne Dirik Gerrits eine bessere Begegnung verschaffen mother d).

Ungeachtet nun dieses die Hauptursache war, warum er dem Don Jvara seine Frey- Nachrichten beit schenfte, fo kam boch noch ein anderer Bewegungsgrund dazu. Er hatte namlich bemerket, eines spanischen fe, fo kam boch noch ein anderer Bewegungsgrund dazu. Er hatte namlich bemerket, eines spanischen fichen Steuer baß ber Steuermann ein verständiger und von Natur offenherziger Mann mar, ber aber mannes. in des Sauptmanns Gegenwart seine Worte sehr genau abwog. Er hoffte folglich, wenn the manche Machricht auslocken, die er et nur Pauptmanns Gegenwart jeine wotte jest genand manche Nachricht auslocken, die er ihr allein am Bord habe, fo werde er von ihm noch manche Nachricht auslocken, die er ihr allein am Bord habe, fo werde er von ihm noch manche Nachricht auslocken, die er ihrer Hothwendigkeit ungeachtet, mit Bewalt nicht erpressen wollte. Es gestund auch belagter Steuermann, Namens Juan de Santaval, wirklich von freyen Stücken, es lägen ben an ausländische Schiffe beb Rriegesschiffe ju Lima fertig, auf die erste Nachricht, daß man ausländische Schiffe Abe Milegesschiffe zu Lima fertig, auf die erste Raubenn, van der Serrschaft der Spanier ber Schollen, unt die unumschränkte Herrschaft der Spanier Befohl alle und iede Schiffe ohne Unteriber Unter Scgel zu gehen; und sie hatten, um die und jede Schiffe ohne Unterbieb anzugreifen. Befagte Kriegesschiffe maren ziemlich groß, auch jedwedes mit vier und bonn: Mann befeset. Nebst dem lagen bognig metallenen Stucken, und mehr als dren hundert Mann beseget. Nebst dem lagen Born andere Fahrzeuge in dem erwähnten Hafen, welche den königlichen Schaß an Bord nehmen sollten e).

bem Diese wichtige Nachricht bewog den hollandischen General, die Seger sogieta, man, die breite st. Borgebirge des heiligen Franciscus zu wenden, welches auf anderthalb Grade Norder- richten, die breite st. Paramaund Acapulco kommende Schiff-Kuste von Diese wichtige Nachricht bewog ben hollandischen General, Die Segel fogleich nach Seine Rade breite liegt, und vor welchem alle von Lima, Panama und Acapulco kommende Schif. Kuste von sebreben mussen. Die Passatwinde wehen das ganze Jahr auf dieser Kuste. Weil aber rubetressend. Juan Die Passatwinde wehen das ganze Jahr auf dieser Kuste. Pollandern Juan de Santaval glaubete, sein Schicksal verbinde ihn dazu, daß er den Hollandern hichts de Santaval glaubete, sein Schicksaliche die Kuste von Pern und Chili hichts berschweigen durfe: so gab er ihnen unterschiedliche, die Kuste von Pern und Chili betreffenreigen durfe: so gab er ihnen unterschiedliche, die Kuste von Pern und Chili besteffende Machrichten, welche Toort seinem Buche einverleibet, und ihm dat urch einen besonden Machrichten, welche Toort seinem Buche einverleibet, und ihm dat urch einen besonden. Theil der gegenwärtis besondern Werth bengeleget hat.

gen

tief ook Berfasser meldet nicht, wer ihm den Brief gebracht habe.

e) 2f. d. 52 und 53 S.

d) 21. 8. 52 8.

Allgem, Reisebeschr, XI Band.

Tuccabel.

und Silao.

van 1700rt. gen Sammlung, welcher von Umerica handeln wird, versparen: so wurden wir unferm Ref senden den Ruhm, der ihm deswegen gebühret, entziehen; absonderlich da er seine Fahrt nach den besagten Nachrichten einrichtete, folglich dieselbigen als ein Stuck seines Tageble ches anzusehen sind. Es wird folglich besser gethan senn, wenn wir kunftig ben dem Uriv kel von Pern ben leser erinnern, er werde an dem gegenwartigen Orte eine ansehnliche ganzung der spanischen Berichte finden. Uebrigens halten wir uns ganz genau an 2700m Worte, und andern weiter nichts baran, als bin und wieder einige Redensarten.

Chibve liegt unter bem vier und vierzigsten Grade Suberbreite, in einem mit Infeli Infel Chibve. ganz besaeten Meerbusen. Es ist eine große Insel, wird am Ufer von Spaniern bewohnel Die keinen andern herrn haben, als einen Befehlshaber von ihrer Nation. Damals mußt man auf dem festen Lande schon über Jahr und Tag nicht, wie es auf Chibve stehe. giebt viele Schafe auf der Insel; von ihrer Wolle werden die feinsten chilischen Zeuge macht, und diese Insel ift bas außerste land, bas zu Chili gerechnet wird.

Osorne ist eine Stadt auf dem festen lande, liegt unter dem zwen und vierzigstell Dforne. Grade, und ziemlich weit vom Ufer. Man verfertiget daselbst allerlen Zeuge von Wolle im Villa Ricca liegt gleichfalls in Villa Ricca. Baumwolle. Es ift ein svanischer Statthalter ba. Lande, zwanzig bis dreußig Meilen oftwarts von Zaldivia. Hier werden viel baumpoli lene Zeuge nach indianischer Art verfertiget, und durch das ganze Land verführet, absolit

berlich nach Coquinibo und in die benachbarten Orte. Baldivia liegt auf vierzig Grade an einem Fluffe, ber von der Stadt noch vier Baldivia.

len bis an die See zu laufen hat.

Die Gegend hat viele reiche Goldbergwerke. werden viele Bretter daselbst geschnitten, und sodann nach Lima und anders wohin verf Zwischen Baldivia und Imperiale findet man eine wilde Nation, die Toltipi Als die Spanier Imperiale einnahmen: so hatte die Stadt mehr als drenkis Emperiale. send Einwohner: es erwürgten aber zwanzig Spanier mehr als zwanzig tausend band Die armen leute ließen sich ohne Widerstand hinrichten, weil sie ihre Feinde für unstellen Seit ungefähr einem Jahre hatten sie das Joch abgeworfen, und es schaft als ob ihnen die Spanier ihre Frenheit gonnen wollten. Der Fluß, welcher durch ihre Gieft. fließt, ist an seiner Mundung so feichte, baß teine Schiffe einlaufen tonnen.

viale liegt funf bis sechs Meilen tief im Lande, auf drenfig Grad drenfig Minuten Ungol liegt drenftig Meilen von Imperiale, und zwolfe von Conception, Zingol. werben baselbst Zeuge gewebet, man findet auch Gold; damals aber versperrete bet Riff den Zugang zu den Bergwerken.

Tuccabel, eine Stadt in Chili zwischen ben Inseln Mocha und Santa Marid sie hat nur eine sehr kleine Rhebe. Weil aber die Rufte flach ist, so fallt es leicht, wet Unter zu legen. Die Indianon mannen die Rufte flach ist, so fallt es leicht, Unter zu legen. Die Indianer waren ganz allein Herren von diesem Plage, und perpatient ihn so genau, daß kein Spanion nur von diesem Plage, und perpatient cheten ihn fo genau, daß fein Spanier nur jum Thore hinein feben burfte. fieben und drengig Grad 30 Minuten.

Das Borgebirge Lavapie, liegt gerade gegen der Insel Santa Maria über, und zwo Meilen davon. Es ist unbamatung Vorgebirge etwa zwo Meilen davon. Es ist unbewohnet, ungeachtet es eine Rhede hat, welche ge Lavapie. gen die Sudminde Sicherheit verschaffet. Conception

Conception, eine am User der See liegende Stadt, ist der Sig eines spanischen Chalters. Sie liesert mehr Gold ale fellende Stadt, ist der Sig eines spanischen Drengig Meilen davon, und tiefer im kande, liegt Silao. Diese Stadt liefert wenig Gold, abet Statthalters. Sie liefert mehr Gold, als feln anderer Ort in gang Umerica.

Bein und Getrende im Ueberflusse. Die dasigen Spanier wurden ofters von den India van Moort. nern angefallen. Silas hat viel Aehnlichkeit mit Sant Jago, ber Hauptstadt von Chie 1599. li, und dem Sige eines Bischofes.

Die Stadt Coquinibo liegt sechzig Meilen von Sant Jago. Hier giebt es war Coquinibo. überflüßig viele Goldbergwerke, allein die Spanier hatten bas Land dermaßen verödet, daß die übrige Unjahl der Einwohner nicht hinlanglich war, die Bergwerke zu bauen. Uebrigens bachst viel Bein und Getrende ba. Die Stadt liegt auf brenfig Grab.

Moro Morreno, eine Seeftabt unter bem bren und brenftigsten Grabe, lag damals Moro Morverkauften ihre gedorrten Fische an weiter entsernete Nationen. Candish nennet sie einfal-Die Einwohner der benachbarten Orte famen des Rischens wegen babin, und reno. tige seute, welche wie wahrhaftige Wilde leben. therbauten, die sie auf die Erde ausbreiten, rings herum Gabelholzer einstecken, queer über Stangen, und auf solche Baumblatter legen, welche bas Dach vorstellen.

Nio Loa, eine Stadt unter bem zwen und zwanzigsten Grade, ist bloß wegen ber Rio Loa.

Sischeren bekannt, in welcher die einzige Nahrung der Einwohner besteht. Der dazu gehör Cerrapaca, liegt auf ein und zwanzig Grade. Icaifa. Man fangt hier viel Haringe. Der dazu gehörige Safen heifit Terravaca.

Arica, eine Seestadt, wo bennahe alles von Potosi kommende Silber eingeschifft, und nach Lima abgeführet wird. Arica. Sie liegt auf achtzehn Grabe vierzig Minuten, und birb von einem spanischen Schlosse vertheibiget.

Dunta de Silo war ehebem der Hafen von Potosi. Haufer da, welche Mehl und andere kebensmittel liefern. Boriegt fteben noch einige Punta de Silo.

Ciloca ist ein Seehafen, beffen Mundung in einem febr engen Canale besteht. Es Behöret dieser Hafen eigentlich zu Arcquipa, einer großen und stark bevölkerten Stadt, Ciloca. unter fiebenzehn Grad dreußig Minuten. Man findet hier Wein, Weizen, allerlen Gatfungen Früchte, Schafe und Maulefel.

Camana liegt feche Meilen davon, an der Rufte; es bringt viel Bein und Fruchte. Camana.

Man Verfertiget hier allerlen Waaren, und verführet sie nach Chiloa. Oconge ift ein Seeplaß, mit einem Thale voll Weingarten. Oconge.

Los Lomos de Attico, ist eine große Anhohe, mit einer dahinter liegenden Rhede. Los Lomos.

Dhen auf der Unhöhe liegt Acari, eine wohl bewohnte Stadt. Ctadt gleiches Namens, wo man die besten Weine von ganz Peru und Chili findet. La Masca, ein guter Hafen, nicht weit von Puerro San Micolas, hat eine La Masca.

Daraco und Pisco sind zween sehr nahe bensammen liegende Hafen, auf ein und Paraco und brensig Grad, drensig Minuten. den Meilen tiefer im Lande. Hier wird mehr Wein gemacht, als in keiner andern Gegend Die dazu gehörige Stadt heißt Jca, und liegt acht. Pifco. in ganz Peru.

Chinea, ist gleichfalls ein Seehafen an eben bieser Ruste, mit einer Stadt, welche biel Quecksiber liefert.

Die darauf folgende Stadt Caguetta liefert Weizen, Maps, Rase und allerlen Caguetta.

Frichte im Ueberflusse. Callao, oder der Seehafen von Lima, ist eine ansehnliche Stadt, auf zwölf Grad Callao de Lie

Manzig Minuten, mit einem Hafen, dessen Abede für die größte und sicherste in der ganzen ma. Gibse Ammuten, mit einem Hafen, dessen Abede für die größte und sicherste in der ganzen ma. Es reg-Sibsee gehalten wird. Der Ort liegt nicht weiter als zwo Meilen von Lima.

pan Poort. net niemals in dieser Gegend, wenigstens erinnerten sich die Spanier nicht, daß es, seitben 1599. sie im Lande sind, jemals geregnet hatte: dem ungeachtet ist der Boden ungemein frucht bar. Jedwede Kornahre trägt noch einmal so viel, als in Spanien, und man ernotet alle Jahre zwehmal.

Gavre. Bavre, ist ein Seehafen, zwo Meilen unterhalb des Salzwerkes von Lima. Die lettere liegt an der Kuste, zehn Meilen von besagter Stadt, und man findet das Salzweinem Thale ohne Wasser.

La Baranqua, La Baranqua, ein anderer Seehafen, auf eilf Grade, liefert viel Weizen, gleich' und Suarmei wie auch der nicht weit davon liegende, Guarmei genannt, viel Steinkohlen liefert.

Santa, ist eine von Spaniern stark bewohnte Stadt. Man findet daselbst Weiten Maps, Honig, Zucker und andere Waaren. Vor einigen Jahren entdeckte man ein Silberbergwerk daselbst.

Truxillo ist die Hauptstadt, von dren bis vier andern kleinen Stådten, die an bet Ruste liegen. Sie haben zwar Hafen, sie sind aber mehr einer bloßen Ban ahnlich. Iadet daselbst Honig, getrocknete Früchte, spanische Seise und leder. Zu Cherepe wirden meisten abgeholet.

Paita, ist auch eine Stadt mit einem Hafen, wo die Schiffe auf ihrem Wege voll Panama nach dem Hasen von Lima vor Anter legen. Die Fischeren ist daselbst sehr all sehrlich. Die Englander brannten unter des Candish Ansührung die Stadt weg, mit oblen daselbst niedergelegten Gütern.

Die Insel Puna theilet die Mündung des Flusses Guajaquil, an welchem Stadt gleiches Namens liegt, wo ziemlich viel Schiffe gebauet werden. In der Insel Puname halten, zur Sicherheit ber Werfleute, eine Befagung barinnen. Die Rhede ist sowohl zum Anterwer den Thauen und allerlen Takelwerk verfertiget. als zur Arbeit sehr bequem. Candish erzählet, er sey bis an die Wohnung des Herring Infel gekommen, und habe zu seiner größten Berwunderung ein wohlangelegtes Haus ift schönen Höfen, vielen Zimmern und angenehmen Galerien, welche die Aussicht gegen as See hatten, angetroffen In dem untern Stockwerke war ein raumlicher Saal, und See hatten, angetroffen. folden flieft ein weitlauftiges Vorrathegewolbe voll Schiffpech und Theer. chen Einwohner der Insel waren nur Leibeigene dieses Cacique. Er hatte eine sehr Manil Spanierinn geheirathet, welche außerordentliche Ehrerbiethung genoß, und ihren nebst allen seinen Unterthanen zum abnistig der Gerebiethung genoß, und ihren nebst allen seinen Unterthanen zum chriftlichen Glauben befehret hatte. Pallast stunden ungefähr zwenhundert Saufer, und in den benden Dorfern auf ber gufel etwa eben so viel. Candish school Grand etwa eben so viel. Candish schäfet sie meist eben so groß, als die englandische Wicht. Nicht weit davon liegt sing and Den fo groß, als die englandische Nicht weit davon liegt eine andere Stadt, Namens Guajaquil Vechio, als die englandische uajaquil, welches der Spania and Months American Guajaquil Vechio, all stadt bis nach Panama, wird die Kuste von lauter Indianern bewohnet, und hat feinen einigen Hafen, der seiner Lage oder Bandianern bewohnet, und hat feinen bas alte Guajaquil, welches ber Spanier erster Wohnsiß in Peru war. einigen Safen, ber feiner lage ober Sandlung wegen berühmt ware.

Die berufene Stadt Panama f), dahin alle Schäße aus Chili und Perit jusant mengebracht werden, liegt an der Ban gleiches Namens, zwo Meilen von ihrem haben. Damals wurden viele Schiffe daselbst gebauet. Ueberhaupt ist Chili von St. Jago hab

f) Dieses ist das alte Panama, welches im zig Meilen davon, auf acht Grad vierzig Minut 1670 Jahre zerstöret wurde. Das neue liegt vier= ten Breite.

Vaita.

Truxillo.

Infel Puna und Guajaguil,

Panama.

hach Baldivia, eine von den fruchtbarsten Landschaften in der ganzen Welt. Alles, was van Poort. man daselbst pflanzet, das trägt die reichlichsten Früchte. Die kuft ist so gesund, daß man wenig von Krankheiten boret, und so rein, daß ein beneßter Degen in der Scheide

dwar trocken, aber niemals rostig wird g).

Moort machte sich diesen Unterricht zu Nuge, und besichtigte die ganze Ruste. Ben Moort fangt dieser Gelegenheit fing er einige Briefe auf, welche ihm allerlen Erläuterungen wegen des Briefe auf. damaligen Krieges der Spanier mit den Indianern gaben. Ein Theil dieser Bolker hat-te handigen Krieges der Spanier mit den Indianern gaben. Ein Theil dieser Bolker hatte das Joch abgeworfen. Den 24sten des Wintermonats des verwichenen Jahres, hatten sie die Stadt Baldivia eingenommen, unter ihren ehemaligen lieberwindern ein schreck-lich ein Stadt Baldivia eingenommen, unter ihren ehemaligen lieberwindern ein schreckliches Meßeln verübet, und den Ort sodann geschleifet. Nach ihrem Abzuge erbaueten ihn ble Spanier zwar von neuem, doch wurde damals Jinperiale von eben diesen Indianern belagert. Es mangelte der Stadt an lebensmitteln. Man batte alles, auch die Pferde, dufgesehret, und es waren bereits viele Spanier Hungers gestorben. Weil man nachgebends keine Nachricht mehr aus der Stadt erhalten hatte: so war zu vermuthen, sie wer-

de den Indianern in die Hande gefallen senn b). Santoval erzählte, biese Indianer maren sehr friegerisch. Sie wissen ihre Pferbe und santoval erzählte, diese Inoianer waten jege einen fo tödtlichen Haß geome mit großer Geschicklichkeit zu gebrauchen. Sie trugen einen so tödtlichen Haß gegen die Spanier, daß sie den Erschlagenen das Herz aus dem leibe schnitten, und mit den Bahnen zerriffen. Den Birnfchabel lofeten fie gleichfalls ab, und machten Trinfgehirre baraus. Als sie Baldivia eroberten, verbrannten sie Saufer, Rirchen und Bil-Den Pfaffen hieben sie die Ropfe weg, und sagten daben: Le geht nun zu Ende mit den Pransen pieden sie die Bopte von den Pfficieren steckten sie Gold in den M. den spanischen Gottern! Einigen niedergesäbelten Officieren steckten sie Gold in den Mund, und sagten baben, ihr Geizhalse! sättiget euch nun einmal mit diesem Metalle, beswegen ihr uns dermaßen gequalet habet. Als sie nach angefangenem Aufruhre ein Oberbaupt über sich wählen wollten: so suchten sie ein schweres Zimmerholz aus, und einer nach bem andern nahm es auf die Schultern. Einige trugen es fünf bis sechs Stunden lang herum: allein, endlich kam einer, der es ganzer vier und zwanzig Stunden lang, ohne Ab-lag Allein, endlich kam einer, der es ganzer vier und zwanzig Stunden lang, ohne Ablaß, auf ben Schultern behielt, und biefer murde einmuthig zum Anführer erkohren i).

Der Berfasser erzählet eine gang besondere Begebenheit, Die ihm auf Diefer Reise be-Begnete. Uls nämlich die hollandischen Schiffe schon vor mehr als acht Tagen von Puers Staub in der Mis namlich die hollandigen Schiffe fuon vor mehr als tagen von bag offenbaren man agnasco abzesezelt, und auf der offenbaren See waren: so wurde die kuft so dick, daß offenbaren man Colonia was see. man feinen Steinwurfweit sehen konnte, und was das wunderbareste war, so lag ein weißer und han der Matrosen. Der svanische und bem Mehle ganz ahnlicher Staub auf den Kleidern der Matrofen. Steuermann versicherte, es ware dieser Zufall etwas gewöhnliches in dieser See, und nenhete man die Gegenden, da man ihn verspure, Avenales oder Staubgewässer. Das

Stäuben mahrete den ganzen Tag k).

Begen so vieler freywillig ertheilten Nachrichten, glaubte man, dem Santoval nicht Reichthum, benig Dank schuldig zu seyn: allein den 25sten April offenbarete einer von den Megersclaven, der den Hie man ank schuldig zu seyn: allein den 25sten April offenbarete einer von den Megersclaven, der den Hole man der den Gebiff der liebe Heiland, worauf landern entzog bie man nebst ihm auf dem Schiffe behalten hatte, das Schiff der liebe Heiland, worauf landern entzos Borde einen hollandischen Hauptmann gesetzet hatte, habe bren Lonnen voll Gold am genwird. Borbe gehabt, die er selbst darauf bringen helfen: als aber der Hauptmann Jvara gesehen, er

(6) A. d. 63 und vorherg. S. \_ (8) X. d. 64 S.

i) 21. b. 65 5. k) 21. 0. 66 6.

van Woort. er konnte ben Hollandern nicht entgehen: so habe er alle diese Schafe in die See geworfen nur damit sie ihnen nicht zu Theile werden mochten. Sogleich verwandelte sich bas bisbe rige höfliche Bezeugen gegen den Steuermann in Drohungen. Unfänglich wollte er nicht gestehen. Als man ihn aber nebst einem andern Negersclaven auf die Folter brachte: fo kenneten sie alle bende, das Schiff habe zwen und funfzig Ristchen voll Gold, jedwedes viet Urroben schwer am Borde gehabt, imgleichen funf hundert Geloftangen, von acht, jehl bis zwolf Pfunden am Gewichte, welches alles zusammen zehn taufend zwen hundert Pfull Gold betragen habe, und ohne Ausnahme in die Gee geworfen worden mare. ließ sogleich das Schiff auf das genaueste durchsuchen, fand aber nicht das geringste Gold ausgenommen ben dem Steuermanne etwan ein Pfund in einem Sackchen 1).

Doch die Scharfe, damit man ihn noch ferner angriff, pressete ihm ein weit richtigt Er bekennete, der liebe Heiland habe das Gold auf der Insel Sull res Westandniff aus. ta Maria an Bord genommen, er hatte auch bis in den Marz daselbst liegen bleiben, und noch mehr einnehmen sollen: allein, weil ihm daben befohlen gewesen, ben Erblickung eine fremden Schiffes unverzüglich nach Lima unter Segel zu gehen, und Rachricht bavon in geben, so ware er, ungeachtet seiner Beschwindigfeit im Segeln, den Sollandern in Die Stall De gefallen. Außerdem hatte er im Marzen nach der Insel Avanco gehen, seine am Borbe habende Lebensmittel dafelbst ausladen, und dagegen das in Bereitschaft liegende Gold ein

nehmen, und nach Lima bringen follen.

"Alle diese Unschläge, fährt der Berfasser fort, wurden durch die Unkunft unser , Schiffe vernichtet: allein, ungeachtet Die Spanier erstaunlichen Berluft baben litten! "wurden wir doch deswegen nicht um einen Haller reicher. Wir hatten zum Unglücke nicht "gewußt, daß die Insel Santa Maria Goldgruben hatte; denn sie waren erst vor "Jahren entdeckt worden. Unterdessen befanden sich nur sehr wenige Spanier barauf ,, tonnten auch von niemanden einigen Benstand erwarten, als etwan von einem paar hundel "Wilden, beren ganze Ruftung in Bogen und Pfeilen beftund m).

Schickfal bes spanischen Steuer. manns.

Der spanische Steuermann gestund ferner, er und der Hauptmann Jvara hallen an eben dem Lage, da die Hollander dem legtern aus Großmuth seine Frenheit schenktell die Abrede mit einander genommen, er für seine Person wollte die Hollander bereden, nach dem Borgebirge des heiligen Franciscus zu segeln; der hauptmann aber wollte es den Rriegte schiffen zu Pinz herichten Dawie Co. in Co. schiffen zu Lima berichten, damit sie die Hollander auf dieser Straße verfolgen mochtelle Ueber biefor Westandwille pangiane Der Gerichten Heber diesem Bestandniffe vergieng den Hollandern alle Geduld. Sie beschloffen, den Steuetmann über Bord zu werfen, absonderlich weil er, da man ihm aufs neue gutiger begegnet war, einen großen Grimm spuren ließ, ja sogar ungescheuet vorgab, man habe ihm bengebracht: zu geschweigen laget ber Mansacht. bengebracht; zu geschweigen, saget ber Berfasser, daß er Belegenheit zu entwischen suchte, inter Die Negersclaven aufhente. fie sollten mie ihm ben ber Belegenheit zu entwischen fuchte, Die Negersclaven aufheste, sie follten mit ihm durchgeben. Er wurde demnach von dem Schiffe rechte verurtheilet . in die See gemanfan mehl rechte verurtheilet, in die See geworfen zu werden. Dem Sclaven, welchen man nicht ihm peinlich befraat hatte, jaate man gine Groot Dem Sclaven, welchen man gine ihm peinlich befragt hatte, jagte man eine Rugel durch den Kopf. Weil auch ihr Schiff et nen Leck bekommen hatte: so nahm man bie Chaman den Kopf. Weil auch ihr Schiff nen leck bekommen hatte: so nahm man die lebensmittel nebst dem Geschüße heraus, ließ es dahin treiben n).

Det

#### Der III Abschnitt.

Beite Reise ber Hollander. Gie kommen an die Diebesinseln. Unmerkungen von folden. Sie kommen an die philippinischen Inseln; geben fich für Frangofen aus; werden ertannt; geben nach der Insel Cabul; erschrecken die Leute. Nachricht des Candifd, von ihren Gebrauchen. Die Hollander plundern. Beschaffenheit der manillischen Bay. Drohungen der Hollander. Die Spanier rachen sich. Wie es abläuft.

Borneo. Gemeinschaft ber Sollander mit die: fen Eylandern. Landesmaaren der Insel Bor: nev. Lebensart der Ginwohner. Ihr Gewehr; ihre Beiber ; ihre Rleidung. Die Sollander geben unter Segel. Schlechte Radricht von einem hollandischen Schiffe. Moort geht nach Joartam. Beschaffenheit Diefer Stadt. Schiff: bruch einer großen Gallion. Noorts Ruckreife nad 2lmfterdam.

van Moost. 1600.

Ben diesen Umständen vergieng den Hollandern die Luft, ben bem Vorgebirge des heilis Weite Reise Riffe bis an die Cocosinsel zu fegeln, welche unter bem fünften Grabe Norderbreite liegt, und sich daselbst mit Cocos und Wasser zu versorgen. Man bergeblich barnach ausgesehen hatten, ergriff Moort die Entschließung, seine Segel had vergeblich darnach ausgezehen pauen, eigen vier hundert Meilen weit von Peru liegen philippinischen Inseln, welche zwen tausend vier hundert Meilen weit von Peru llegen o), zu richten, doch aber sonst niegend vor Unter zu legen, als an den Diebesinseln, bie man nachgehends die marianischen benennete p). Den hollandischen Matrosen wurde ble Beit ben dieser Fahrt ungemein lang, indem sie bisher noch keinen rechten Begriff von der Unermeßlichen Weite dieses Meeres gehabt hatten. hats bekamen sie eine von besagten Infeln zu Gesichte. Endlich ben 1sten des Herbstmo-

Den ibten zu Fruhe, ba fie noch über eine Meile vom Ufer entfernet waren, kam ihnen Gie kommen tine Ven 16ten zu Frühe, da sie noch wort eine Weine Cocos, Bananas, Zuckerrohre und andie Diebes-Sie tauscheten nichts als Gifen bagegen, wornach sie fehr begierig inseln. thaten und es gleich den Spaniern Liervo nenneten, indem alle Jahre ein Schiff von diefir Nation in ihre Inseln kömmt. Rufte, und fuhren das südliche Vorgebirge vorben, von welchem sie eine sehr niedrige, und fuhren das südliche Vorgebirge vorben, Unterdessen famen immer mehr Bende hollandische Schiffe hielten sich immer an die ihres Bedünkens zum Unkern bequeme Spike erblickten. Unterdessen kamen immer nicht Rahne herben. Es schwarmeten wohl ein Paar hundert um das Schiff herum; in jedwedem saßen, dren, vier bis sünf Kerl, und schrien immer Zierro! Ben bieser biefer Unordnung übersegelten die Schiffe ein Paar Kahne; doch das war für die Inseleinwohher nur eine Kleinigkeit; sie konnten schwimmen wie die Fische, saßen im Augenblicke wiebet in ihrem Rahne, und schrien Bierro, wie zuvor.

Nach des Berfassers Urtheile, tragen diese Inseln ihren Ehrennamen mit allem Reche Unmerkunle; Nach des Verfassers Urtheile, tragen diese Inseln ihren Sprennanden. Meisgen von den stern die Einwohner thun nichts lieber, als stehlen, sind auch rechte ausgelernete Meisgen von den stern ihren Juseln und fler in die Einwohner thun nichts lieber, als stehlen, sind auch reuse unegenen ihnen Inseln und Reiß in die fer Kunst. Sie überlisteten die Hollander gar öfters. Einige brachten ihnen Inseln und Reiff in Rorben von Cocosblattern; und dem außerlichen Unsehen zu Folge, war viel Reiß ihren Einin Rorbe von Cocosblattern; und dem außerlichen Unsehen zu Joige, war der Blattern wohnern. angefülle, aber nach geschehenem Tausche, fand man, daß er mit Muscheln oder Blattern wohnern. angefüllet, aber nach geschehenem Tausche, fand man, vaper um Betrug war im Unfange um so ben darüber etwas Reiß gestreuet war. Dieser Betrug war im Unfange um so weniger zu verhüten, weil man genothiget war, das Eisenstücken, damit man sie bezahlen Kahn hinab hangen zu lassen, bezahlen wollte, an eine Schnur zu binden, und in ihren Kahn hinab hangen zu lassen, bamit fiz wollte, an eine Schnur zu binden, und in ihren Kahn hinab hangen zu lassen, bannit sie es beschauen, abnehmen, und ihren Korb, ben sie aus bem Nachen herzeigeten, bagegen

e) 21. b. 68 8.

p) Mach ber fpanischen Roniginn Maria Unna von Defterreich.

Man both ihnen Effen und wan 2700rt, dagegen anknupfen konnten. Ein Paar kamen an Bord. Erinken an: allein, fie waren bloß auf die Mauferen bedacht. Gin Sollander hatte gleich bamals einen Degen in der Hand. Ehe er es sich versah, rif ihm der eine selbigen aus ber Sand, fprang über Bord, und fcmamm unter bem Baffer bavon. man fo wohl nach ihm, als nach unterschiedlichen andern, welche gleichfalls einer Diefes, ber andere jenes Berathe wegholeten: allein, sie tauchten fo tief unter, daß ihnen keine Ru gel etwas schadete. Diejenigen, welchen es an Gelegenheit zu Ausübung ihrer Geschicklich feit fehlete, stunden so gelassen ba, als ob sie sich um alles, was vorgieng, nicht bas ge Man hatte biefe leute fur halbe Seethiere anfeben follen, bie in ringste befummerten. Wasser eben sowohl leben konnten, als auf dem Lande. Woort ließ ihnen funf Stude Eifen in die Gee werfen, bamit er bie tuft genießen mochte, ihr Tauchen recht angufeben Sie holeten das Gifen in der That in fo turger Zeit heraus, daß man sich allerdings bar Ihre Rahne sind ungemein gut gemacht, und hatten die Sol über verwundern mußte. lånder bergleichen noch nirgend angetroffen. Sie find aus einem Baumftamme gehauell funfzehn bis zwanzig Schuh lang, einen breit, zum Segeln ungemein bequem und hurtig Un fatt ben bem Laviren zu wenden, bringen fie nur das Steuer an bas andere Ende, und Ein folches Segel fieht einem Bezaansfegel abnlich, und lassen die Segel wie sie find. wird aus Schilfe geflochten. Es famen auch einige Beiber an Borb. eben sowohl nackend, als die Manner, mit der einigen Ausnahme, daß die Mitte ibre Sie trugen lange Haare, Die Mannet Leibes mit einem bloßen Baumblatte bedecket mar. Ihre Farbe ift braun. Bom Leibe find fie fett, daben größer und bingegen febr furze. von startern Gliedern, als die Europaer, hingegen im Gesichte meistentheils febr verunstall Einige hatten durch eine haßliche Rrantheit die Nase eingebußet, wenigstens gabe sie es doch durch Zeichen zu verstehen: der Mund war dermaßen eingeschrumpest, daß nut noch ein klein Lochelchen offen stund 4). Nach der Hollander Ermessen, hatte diese Internation Weisen im Une beriefe etwa zwanzig Meilen im Umtreise, und glaubten sie, es sen Guana r). Sonst bekamel fie feine zu Gesichte s).

Die Hollan: der fommen pinischen Infeln.

Nachdem sie sich mit einigen Nothwendigkeiten versorget hatten: so steuerten sie wiede nach den philippinischen Inseln. Den isten des Weinmonats entdeckten sie das Land, mehr an die philipe ches ungemein hoch war, und aus dieser Ursache von ihnen für das unter dem dreybehntell vinischen Eine das unter dem dreybehntell Grade der Breite liegende Heiligegeistvorgebirge, angesehen wurde. Nach dieser Rechnung mun, ware eine Mundung, die sie bald barauf an der Sudseite fanden, die manillische Straße gewesen. Sie segelten demnach gegen diese Seite immer fort, bis an die Lands be, und warfen gegen Morben, hinter einem Felfen auf zwolf Faben Unter. Den folgenden Tag verließen fit bung war an diesem Orte ungefahr bren Meilen breit. biese Spise, welche eine Insel ist, und ruckten gegen West zu Norden, acht Meilen welter. Nachgehende keuerten sie gegen bie Dest zu Norden, acht Meilen welter. ter. Nachgehends steuerten sie gegen die Sudfuste. Gegen über stund ein sehr hoher und spieller und frifiger Borg bingegen bie Matteit. spifiger Berg, hingegen die Bestseite zeigte lauter niedriges land, ohne die geringste gellennung. Dier ließ man ben Anker Sallen nung. Hier ließ man den Unter fallen, und die Schaluppe in einen schönen Fluß einlaufen, ber an honden Ufern mit Bannen fellen, aten fen, der an benden Ufern mit Baumen besetzt war. Die Hollander fanden hier einige arm felige Indianer, denen fie einige Machen selige Indianer, denen sie einige Messer und etwas Cattun verehreten, wiewohl vie und

Geschichtschreiber der marianischen Infeln Guaban nennet. 9) 2f. d. 72 und vorherg. G. 2) Ift vermuthlich eben diejenige, welche ber nennet.

pichten Rerl thaten, als ob ihnen das Geschenk zu schlecht warc. Gleichwohl brachten sie van Moort. einige Früchte an des Admirals Bord. Den isten kam ein großer Kahn zum Vorscheine. Es saß ein Spanier darinnen, und tofete fein Gewehr drenmal nach einander. Man dantete ihm mit dregen Schuffen: allein, er schien im Zweifel zu fteben, ob er trauen und naber berben fommen durfe. Doch da ber General Die spanische Flagge weben, und einen Datrosen, in Mondyskleidung, jum Vorscheine kommen ließ, faste er Muth. pfing ihn fehr höflich. L'toort gab vor, seine benden Schiffe waren zwar französische, und für Franzosen hatten bom Ronige in Spanien Befehl, nach Manilla zu fegeln: allein, die weite Reife habe ungemeinen Mangel an lebensmitteln ben ihnen verursachet. Der Spanier gab zur Untbort, sie befänden sich gegenwärtig in einer großen Ban, la Baya genannt, sieben bis Meilen nordlich, von der manillischen Straße, und sen hier zu kande kein Mangel an lebensmitteln: er befahl auch so gleich den Indianern in seinem Kahne, sie sollten Reiß, Subhet und Schweine vom Ufer abholen, und an Bord bringen. Diefes geschah, boch muße te alles mit baarem Gelde bezahlet werden. Dergestalt regierete der Ueberfluß einige Lage. mit baarem Gelbe bezahlet werden. Dergefinnt tegierete bet der Ginige trugen Rocke bing benden Schiffen. Die meisten Indianer waren ganz nackend. Einige trugen Rocke bing benden Schiffen und Bamby Gattun, ja einige waren so gar auf spanisch gekleibet, und stußeten in Hosen und Wamfalten sich allerlen funftliche Figuren in die Haut gerißet. Die Bornehmsten, welche von den ehemaligen landesfürsten herstammeten, them bergagten und knechtischen Gemuthe. Sie tragen kein Gewehr, sondern lassen sied wohner. Uebrigens find biefe leute von heit der Gin: ben bergagten und fnechtischen Gemuthe. Gie trugen tein Realen Ropfgeld an fie bezah-ien Spaniern nach Belieben hubeln, muffen auch bren Realen Ropfgeld an fie bezah-Chart bezeuget, die Spanier zwängen ihnen den Gehorsam im geringsten nicht mit Bewalt ab. "Ihre Unzahl ist in diesen Inseln sehr geringe; statt der Soldaten halten fie in jedwedem Bezirke einen Priester, gegen den die Einwohner ungemeine Chrerbiebigung hegen; nur fehlet es ihnen zum Unglücke auch an Priestern, sonst würden sie das Bange land in der Sclaveren halten fonnen, t).

die Bollander dergestalt beschäfftiget waren, sich unter einem falschen Namen Der Hollan-biestensmitteln zu versorgen, kam unvermuthet ein spanischer Hauptmann nebst einem der Betrug Diester an des Admirals Bord. Nach ben gewöhnlichen Soflichfeiten, verlangte ber wird offenbar.

Mahimann, des Toorts Bestallungsbriese zu sehen, weil es den kandeseinwohnern nicht. Mahet sen, mit einem ausländischen Schiffe Handlung zu treiben: dieses Begehren setzte den Guding zu treiben: dieses Begehren setzte den belighen General in ziemliche Berlegenheit. Endlich, weil er überlegte, daß man seide gute nicht ber geringsten Ungebuhr beschuldigen konnte, so nahm er ohne weitere Umfranbefeinen Bestallungsbrief vom Pring Morizen zur Sand, und gab ihn bem Sauptmanne. te benen am lande befindlichen Hollandern schlecht ergehen, den Herrn Hauptmann, wiewohl Ingern am lande befindlichen Hollandern schlecht ergeben, ven speren Sangenschaft nur so lan-fe, bis in Berhaft nehmen mußte. Unterdessen währete seine Gefangenschaft nur so lanh, bis bas Schiffsvolf wieder an Bord kam; hernach ließ er ihn nicht nur im Friede, sondern

Bond Gas Schiffsvolf wieder an Bord kam; hernach neg er ihn nicht im Ohne Unterlaß an Unterbeffen kamen die Indianer ohne Unterlaß an in mit einigen Geschenken von sich. Unterbeffen kamen die Indianer ohne Unterlaß an in Bord, wie vorhin, und brachten Lebensmittel zu verkaufen. Der General hatte zween in Dienste vorhin, und brachten Lebensmittel zu verkaufen. und zu Capul große Be-

Dienste Benommen, weil sie sich für gute Steuerleute ausgaben, und zu Capul große Befannt-

Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Infeln. unten bie Beschreibung der marianischen

<sup>\*) 2</sup>f. d. 77 und vorherg. G. unten die Be-Schreibung der philippinischen Infeln.

van Moort. kanntschaft haben wollten. Den 20ten gieng er mit ihnen nach der manillischen Straße welche auf vierzehn Grade liegt, unter Segel. Bende Schiffe liefen glucklich in die Mun Segeln nach dung ein. Sie fanden hier fo viele Gegenfluthen, als wenn wer weis wie viele Sanbbander Infel Ca. te da waren, ungeachtet man nicht einmal Grund finden, geschweige benn Unker werfen Mit einbrechendem Abende warfen sie den Unter an der Bestseite der Insel Capul pul. Allein, weil sie einen außerot. binter einem Borgebirge, nicht weit von einem Dorfe. dentlich reißenden Strom in dieser Ban antrasen: so suchten sie eine andere nur eine halbe Meile weit davon liegende. Denn der Unkergrund ist an dieser Infel, welche vier bis sun Meilen im Umfreise bat, überhaupt gut u).

Erfdreden die Leute.

Weil die Einwohner ungemein schüchtern thaten, und mit den benben Lootsmannert, ungeachtet sie ihre eigenen Landesleute waren, nicht einmal reden wollten: so sah 1700rt Einer von feinen Leuten ließ fich wohl, es ware hier mit ber lift weiter nichts zu thun. von einem Lootsmanne bereden, daß er mit ihm ans land gieng: allein, Roort bekampe ber einen noch ben andern mehr zu Besichte x). Die folgende Nacht sprang ber zweise Lootsmann über Bord, ungeachtet man ihn durch alles mögliche gute Begegnen ju gewin nen gesucht hatte. Er hieß nach seinem Pathen, bem Statthalter zu Manilla, Frank Endlich wurde LToort über die Inseleinwohner ungehalten, seste telle ans land, und ließ einige Dorfer, aus welchen die leute in den Wald gelaufen waten cisco Tello. Brennen vie- wegbrennen. Die Saufer waren Manns hoch, von Matten und Strohe zusammen geflicht

le Dorferweg. man fand aber nicht bie geringfte habseligkeit barinnen. In den ringsherum febenbel Baumen hing eine Menge Cocosnuffe, darinnen, wie es schien, der größte Theil igt Lebensmittel bestund. Doch fanden die Hollander an einem abgelegenen Orte mehr nier drensig Megen Reiß. Weil niemand jum Borscheine kommen wollte: so brannten sie

Dorfer weg, jedes von funfzig bis fechzig Saufern y).

ihren Gebran: men war. chen.

Toort erinnerte sich, daß damals, da' Candish an der Ruste dieser Insel vor in a, einer von den siehen Berron der Graff Candish von fer lag, einer von den sieben Herren der Insel, aus eigener Bewegung an Bord gefont ihren Gebrau men mar Gen batte aleichfalle alleiche Beine Bewegung an Bord genen Er hatte gleichfalls allerlen Figuren in die Haut gerißet, wie die Bornegin Die Insel Capul ist die letzte von den philippinischen. Die meisten und end. und febr fraun von Carte und Sie bethen den Teufel an, mo an der Bava. Candish erzählet in aller Einfalt, sie pflegten oftere Unterredungen mit ihm zu haben, wor wohner find nackend, und fehr braun von Farbe z).

Die Hollan: ber plundern.

Weil man den Hollandern fo schlecht begegnete: so branchten sie Gewalt, und hiellest befugt. unaescheut zu rauhen und zu eine sieh für befugt, ungescheut zu rauben und zu plundern. Sie nahmen alle fleine Fahrzeite weg, sie mochten Spanier. Indianar ober China. Einige bohreten sie in sie Ihr Glud machte fit meg, fie mochten Spanier, Indianer oder Chinesen fenn. Grund, nahmen aber zuvor die Lebensmittel und Waaren beraus.

u) H. d. 79 Geite.

y) 21. 0. 81 6.

" spalten und umgebogen, fein Ropf aber eines "fleinen Krone abnlich. Die Bunde, welche bas "Rind von dem Board. "Rind von dem Ragel befommt, heilet ohne nach , Be Mihe. Sie steden ihn aus und ein, belleten, bei pad, , Belieben. Candish erzählet, feine Leute, cinkur, ten, um die Sache amantetet, feine gente ,, ten, um die Sache zuverläßig zu erfahren, minden, , dehnjährigen Knaben, und Sohne des printen, , der au feinen Rand ", der an feinen Bord gefommen war, ben wieber "ten Ragel ausgezogen, und nachgebende wiede

<sup>4)</sup> Es war ein Englander, Ramens Caleway. ein Spielmann.

a) Der Berfaffer gebenfet eines feltfamen Bebrauches, der ben tiefen Leuten im Ochwange geht. 3, Sie fecken, faget er, jedwedem Rinde mannlichen 3, Befdlechts einen ginnernen Magel durch bie Ei: "thet der Authe. Die Spige des Ragels ift ge-

thblich so verwegen, daß sie den 24sten des Herbstmonats an der Spise der manillischen van Woort. Bier faben fie nun eine große Mundung, welche Nordostwarts fich erkrecket, und wenigstens vier bis fünf Meilen breit ift. Durch diese Mündung lauft man Beschaffenin die Ban, und gleich an der Einfahrt liegt eine langlichte Insel, Mirabilla, oder die heit der mantle Bunderbare genannt. Unweit von ihr ist noch eine andere, runde und wie ein hut gestalte- lischen Bap. te Insel. Acht Meilen davon liegt die Stadt Manilla b).

Die benben Schiffe konnten nicht an die wunderbare Insel kommen. Mundung vorben, und warfen den Anker auf der Westseite der Ban, hinter einer zwölf Meilen von der Stadt liegenden landspise. Das land war in dasiger Gegend ganz ode und ungebauet. In dem Schifferathe murde beschloffen, man wolle fich in Diesem Gemaffer balb unter Segel, bald vor Unker aufhalten; weil um biese Jahreszeit die Nordostwinde ohne die geringste Aenderung beständig fortbiasen. Die Infel Manilla wird von ihren Cintrofnern Lucon genennet, und ist größer, als England und Schottland zugleich. Rings thin liegen andere, gleichfalls anselnliche Inseln, welche zwar an sich selbst keine Reichst liegen andere, gleichfalls anselnliche Inseln, welche zwar an sich selbst keine Reichst thinger andere, gleichfalls anjegnunge Injent, werden verden, und der Handlung bervorbringen, aber von den Kaufleuten stark besuchet werden, und der Handlung begen berühmt sind c). Unter denen Schiffen, welche die Hollander wegnahmen, begegnelen sie den chinesischen und japanischen d) mit eben so großer Gelindigkeit und Freundschaft, de den Spaniern mit Scharfe. Ja fie waren fo verwegen, und broheten dem Statthal= Drofinneen le Bantern mit Scharfe. Ju pie wurden ihn in seiner Hauptstadt besuchen. Sie hat- der hollander. ten bon einigen Gefangenen erfahren, es lagen in dem Hafen befagter Stadt, welcher ben Namen Cavite tragt, zwen große Kaufschiffe aus Neuspanien, auch sen in ben benden Balliffern, die den Hafen vertheidigen follen, weder Geschüß noch Volk vorhanden e). Diese fette Beute nun stach ihnen gewaltig in die Augen.

ba ihre Feinde Schlösser in die Luft baueten, rusteten sie die benden Schiffe, wornach die rachen fic. Allein, die Spanier waren für so viel Beleidigungen auf Rache bedacht. Unterdeffen Die Spanier Hollander so begierig waren, zum Kriege aus. Der Statthalter zu Manilla hatte einen hausen sandeseingebohrne zusammengebracht, die meistens seit langer Zeit zum Gebrauche Best en Landeseingebohrne zusammengebracht, die meistens seit langer Zeit zum Gebrauche bes Schießgewehres und anderer Waffen angeführet waren. finflundert auf jedes Schiff, gab ihnen aber spanische Officier und zehn gute metallene Bon biefen leuten feste er Chiffe mit. Als nun die Hollander den 14ten des Christmonats im Begriffe waren, von tiner mit. Als nun die Hounder ven igten De guszuruhen, sahen sie zwen Segelaus der manissenerlich ausgeführten Kriegesthat ein wenig auszuruhen, sahen sie zwen Segesten: ben ihrer Annamanillischen Strafe laufen. Unfänglich glaubten sie, es waren Fregatten: ben ihrer Unnaberung aber merketen sie, es waren große Schiffe, die vermuthlich eines mit ihnen wagen bollten. Sie machten folglich ihre Segel und ihr Gewehr zu rechte.

Maa 2

Das

non feinen Ort geftectt. Man fagte ihm, bie Beiber waren ort gesteckt. Man jagte igen, bund fisten auf diese listige Erfindung gerathen, nund batten es dahin gebracht, daß man sie im nganden Lande eingeführet habe, um das unnanturlithe Lafter, welches fehr im Schwange gieng, nabzuschaffen. A. b. 82 . , bung von Pegu, ist eben ein so seltsamer Ges ubrouch mit den Mengoden zu finden.

4) 2. 6. 83 S.

b) 21. b. 90 G. c) 21. b. 91 G.

d) Der Berfaffer halt fich für berechtiget, an Diefem Orte eine weitlauftige Befchreibung von Japon einzurucken, Die er vermuthlich aus ber Musfage feiner Gefangenen verfertigte. Bir verweisen aber den lefer auf den funftig folgenden Artifel von diefem Reiche.

e) 21. b. 109 5.

van Moort: 1660.

lauft.

Das manillische Abmiralschiff ruckte bis auf einen Stuckschuß herben, und machtenicht die geringste Unstalt, der Lage des hollandischen Admirals auszuweichen. folche gegeben: so enterte es, und ein Theil von seinem Schiffsvolke sprang ben Hollanbern wie rasend über Bord f); ben diesen Umstanden machten sich die Hollander unter bas erste Berbeck, und die Spanier bachten, das Schiff sen schon ihr. Allein, es wurde ihnen mit Hatte ein Pifen und Musqueten so tapfer zugesprochen, daß ihre hibe bald verrauchte. Geschichtschreiber von ihrer eigenen Nation dieses Gefecht beschrieben, so wurde er von ihren Tonsantiet und Geschichtschaft beschrieben, fo wurde er von ihr rer Tapferkeit vermuthlich um ein ziemliches mehr Wefens gemacht haben g). saget erstlich, er habe nicht mehr als funf und funfzig Mann noch gehabt; gleich barauf aber hat au sing Erinde wifte wir if aber hat er seine Feinde nicht nur überwunden, sondern sie sinken auch, und ersaufen alle mit einander. Zwar giebt er zu versteben, seinem zwenten Schiffe senes nicht so gut gelungen boch auch dieser Bericht ist ziemlich undeutlich abgefaßt. "Als die Hollander unter Segel "waren, saget er, sahen sie ben manillischen Viceadmiral und die Gintracht, wohl met Es dunfte ihnen, die Spanier hatten diese Jacht übermeifter, "Meilen weit von sich. "indem es ihnen so vorkam, als wenn ihre Flagge, die sie auf dem Fockemast führete, "genommen, die Flagge des manillischen Schiffes hingegen, noch an ihrem Orte watt " Nebst dem hielten sie nicht wohl fur möglich, daß die Jacht, als ein schwaches Fahrteut "und das mit Inbegriffe der Jungen b), nicht mehr als fünf und zwanzig Ropfe an gebel "hatte, dem manillischen von ungefähr sechshundert Tonnen, hatte widerstebe " follen " i).

Weil der Udmiral sich ausbessern mußte: so nahm er seinen Lauf nach der Insel neo, welche hundert und achtzig Meilen von Manilla liegt. Den ibten des Chriffe nats befand er sich an der Ruste einer großen Insel, Namens Bolaton, die wenigsellt hundert und achtzig Meilen in die Lange hat, und unter spanischer Hoheit steht. Un die hundert und achtzig Meilen in die lange hat, und unter spanischer Sobeit fteht. Rufte fegelte er in einer Entfernung von fünf bis fechs Meilen unter Unführung zweener om nesischen Steuerleute, die er am Borde hatte, fort. Den 26sten lief er in die Ban bet In seine Ban bet In sel Borneo ein.

Borneo Hauptstadt. ches Mamens.

Weil die Hauptstadt, welche eben diesen Namen trägt, nur dren Meilen weit von bei liegt: so schickte 1700rt einen von Siere Constant Ruste liegt: so schickte L'Toort einen von seinen Chinesen mit einem Geschenke an ven Konts Sogleich fam eine ber Jusel glei- ber Infel, und ließ um Erlaubniß bitten, lebensmittel einzukaufen. Menge Piroguen zum Borscheine, und brachten Früchte, Hühner, Fische und Wasser 2(6 sonderlich was Dieser gesammte Vorrath wurde mit allerlen Zeugen bezahlt.

> A. d. 111 S. Gie schrien daben wie bie tollen Leute, faget der Berfaffer: Amaina, Perros. Amaina; d.i. Streicht die Gegel, ihr Sunde, ftreicht die Gegel!

> g) Bir muffen feiner Geltenheit megen, me= nigftens die Sauptumftande benbringen. Der mas nillische Abmirat, faget er, blieb Den gangen Zag an die Sollander angeflammert, weil fein Unfer fich in die Thanwand von dem Mafte jenes Schiffes verwickelt hatte. Befagter Unter rif die Band an unterschiedlichen Orten entzwen, welches dem

hollandischen Schiffsvolle große Befahr bracht. Die Spanier geget Die Spanier gaben ihnen jum oftern bie Enbi worauf man aus gleichem Cone antwortete. lich als 270ort sah, daß seine Leute nachläßiget sechten, so fies an man daß seine Leute nachetet. fochten, fo flieg er unter das Berbeck, und brobeth fi Feuer an das Pulver ju legen, wenn fie nicht bi Biger fechten murber higer fechten wurden. Diese Drobung chat et wunschen wurden. Diese Drobung that wunsche Birfung. Sogar einige Bermundit sprangen wieder auf, und fochten wie zuvor. In Spanier hingegen suchten ftatt bes weitern griffes, fich nur michten ftatt bes weitern griffes, sich nur wieder loszumachen, schwet

ten die chinesischen ben den Einwohnern sehr beliebt, dergleichen Moort in dem manillis van Moort. 1600.

ichen Gemaffer erobert hatte, hingegen die hollandischen Zeuge wollten sie nicht. Den folgenden Lag tam der chinefische Steuermann zurud nebst einem Officier von Gemeinschaft bes Königs Hofe, und einem Chinesen aus Patan, welcher in großer Gunst ben dem Ros der Hollander nige stund. Er berichtete, die landeseinwohner waren gegen die Auslander sehr mistrau- mit den Cyisch, weil sie mit den Spaniern Rrieg hatten und in beständiger Furcht wegen eines Ueber- landern.

falles von den spanischen Schiffen lebten. Ueberdieses hatte der König von einer portugielithen Barke erfahren, die Hollander maren nichts weniger, als Raufleute. beniger fah es ihnen der Officier fogleich an, daß sie keine Spanier waren, und versprach, es bem Konige zu berichten; nur bath er, einen aus ihrem eigenen Mittel mit ihm gehen zu laffen, damit sich der König mit eigenen Augen überzeugen könnte. Moort willigte zwar darein, behielt aber Geißel zurück. Man gab bem Hollander, welcher fich ben Sofe zeigen follte, dinten und anderes Gewehr mit, weil nach dem eingeführten Gebrauche der Insel, kein und anderes Gewegt nut, wen nach dem entgelageten Gleichfalls wurde ihm der chinesische

Situermann zugesellet, damit selbiger ben den Kaufleuten von seiner Nation Nachricht ein= bolen mochte, ob man sich Hoffnung zur Handlung machen konnte, oder nicht.

Zwar hat die Natur Bornes mit keinem Gewurze begabet, hingegen bringt die Insel Lebensmittel in größtem Ueberflusse hervor, imgleichen Campher, welcher für den besten Borneo. in Bang Oftindien gehalten, aber auch am theuresten bezahlet wird; ferner hat sie ctwas wehiges Muscatennusse und Blubmen, wohl aber Wachs und Sapanholz zum Farben, wehige Diamanten, aber eine Menge Bezoar. Die auf der Insel befindlichen chinesischen Raufleute waren keine Unterthanen ihres Kaisers, sondern sie wohneten zu Patan auf der chinesischen Ruste, lebten nach ihrer angebohrnen Landesweise, erkannten aber übrigens ben Gurften, der sie in Schuß genommen hatte, für ihren Dberherrn. Die meisten waren aus ihrem Baterlande verwiesen worden, oder vorher Seerauber gewesen, und hatten sich hach langem herumschwarmen an diesem Orte nieder gelassen. wirals Bord, und verkauften ihm eine ansehnliche Menge Pfeffer, den sie auf der Rhede Im Borrathe liegen hatten.

Der hollandische Abgeordnete brachte weiter nichts, als höfliche Worte, nebst der Er= Lebensart der laubniß, Lebensmittel einzukaufen, zurück. ten, Borneo sen eine von den größten Inseln in ganz Ostindien, und stark bevolkert. Un Auf geschehenes Nachfragen hatte er erfah- Einwohner. Dornes sen eine von ven großten Justin in gung Spenden, mitten im tande, botten ser sche der mahometanische Glaube, hingegen die Einwohner mitten im tande, baren Gögendiener. Die Stadt Borneo selbst liegt mitten in einem Moraste, und hat

hwer bugieng, indem die Sollander ihr grobes Beldub brauchten. Endlich machten fie fich von bem Sollander los: allein, gleich darauf sanken fie, ben Ge gleichsam in fie, Ind awar so geschwind, daß sie gleichsam in einem Rugenblicke verschwanden, und man nicht finnel ungenblicke verschwanden, und man nicht then noch ein paar hundert Gesunde, ohne die Sobten und Berwundeten in der Gee herum, und ichtien und Berwundeten in der Gee herum, und forien und Berwundeten in der See green.
beschäffe. ilericordia! die Hollander maren damals melches sich von beschäftiget, bas Feuer zu loschen, welches sich von miden benden Bielheit ihrer eigenen Lagen, zwischen benden

Borden entzundet hatte. 21s fie mit Lofchen fertia waren, fubren fie amifchen ihre noch herumschwim: mende Reinde binein, und druckten ihnen die Roufe unter das Baffer. Moort verlohr nicht mehr als fieben Mann.

b) 21. d. 111 und 112 3.

Maa. 3

i) Der Verfaffer faget nicht, wohin die hundert und fieben und vierzig Mann gefommen waren. woraus das Bolt bender Schiffe vor einigen DRos naten, und nachdem des Lints Schiff verfchmunden war, noch beftund.

van Moort, eine Mauer von Werkstücken, welche nicht mehr als etwa brenhundert Saufer in sich begreift; hingegen stehen sehr viele, und meistens mit Garten versehene Saufer, außerhalb Der Hafen ist sehr geräumig, gegen alle Winde gesichert, und burch bie berfelbigen. Mundung eines großen Flusses, und einen Theil seiner eigenen Inseln, die er in sich begreift, Er war in der Spanier Bewalt gewesen, sie hatten ihn aber sowohl wegen ber ungesunden kuft, als wegen des wenigen Mußens, ben ihre Handlung von ihm hatte, frenwillia verlassen k).

Die Einwohner der Insel Borneo sind große starke leute, von autem Verstande aber heftig auf das Stehlen, und absonderlich auf das Seerauben erhift, welches sie sogat an der pequanischen Rufte, das ift vierhundert Meilen weit von ihrer Insel, treiben. 36r Gewehr. Gewehre haben fie Schwerdter, gewisse Schilbe, Cossos genannt, Langen und Sassagen en von einem gewissen Holze, das zwar ungemein hart ist, aber gern bricht, und burd feine Splitter die Bunde unheilbar machet. Nebst bem fuhren sie Bogen und lange Pfelle Ihr Rocher ist gemeiniglich mit zwanzig bis brengig mit eisernen und veraifteten Spigen. solchen Pfeilen angefüllet. Blutet die Bunde, die sie machen: so muß man unfehlbarbaran Ihre Beiber. fterben. Sie nehmen fo viel Weiber, als fie ernahren fonnen, und laffen ihnen viele Fret heit: allein die Gifcrsucht ist nichts bestoweniger eine von ihren starkesten Leidenschaftel Es kamen einige Weiber auf des Moorts Schiff, kauften und verkauften: allein, Die g ringste Frenheit, die sich die Hollander heraus nahmen, ja ein bloßer Wink, erregete nie

Rleibung.

Grimm der Manner so sehr, daß man vermennte, sie wurden ihnen den Spieß ober Sowohl Manner als Weiber, sind wie alle Indianeis Hassagan durch den Leib rennen. braun an Farbe. Ihre Kleidung hat keine gewisse Gestalt. Sie besteht aus einem Gat the Zeug, das man bald so, bald anders um den leib windet. Doch tragen sie Turball von feinem Baumwollenzeuge. Die Vornehmen, absonderlich die Unverwandten Des gell niges, oder seine vornehmsten Beamten, gehen sehr kostbar gekleibet, und treiben grefell. Pracht. Wenn sie in ihren Piroguen ausfahren, welche in solcher Mage bedecket sind, sie ihnen genugsamen Schuß gegen die Sonnenstralen schaffen: so haben sie einige siehe ne Gefäße auf einem Tische vor sich steben. Einige sind mit Raucherwerke, andere mit tel gefüllet, den sie beständig kauen. Ihre Pallaste konnen für schone Häuser gelten, sie geachtet sie von bloßem Holze sind, auch so wenig auf festen Pfahlen stehen, daß man se ohne sonderliche Muse auf die andere Seite des Flusses bringen kann, wenn etwa ein Sturil

MOI.

Weil den Hollandern eines und das andere ziemlich verdächtig vorkam: so stunden icht geinfang fang eines giemlich verdächtig vorkam: so stunden forgfältig auf ihrer huth. Einstens kam ein Chinese, ber sich vor seinen Schuldnern nicht

Die Sollan: ber geben uns ter Gegel.

k) A. b. 122 und vorberg. G. Der Haupt: mann Cowley, welcher im 1685ften Jahre diefe Bemaffer durchftrid, meldet bagegen, der fpanifche Statthalter ju Manilla, habe fich fo febr in Die Schate der Insel Borneo verliebt, bag er die bisherigen langwierigen Streitigkeiten mit bem Ronige durch einen emigen Frieden endigte, und unter andern diefes daben bedung, ber Ronig follte alle gegen Spanien feindlich gefinnte Mationen befriegen. S. Cowleys Reisebeschreibung a. d.

oder ein anderer Zufall zu befürchten steht 1).

Eben biefer Reifende machet von ber Infel Borneo folgenden Abrifi. Es ift, faget et, eine febr große eyrunde Infel, fie erstrecket fich von vierten Brade Gabantunel, fie erstrecket fich vierten Grade Suderbreite, bis an den neunten Grad Norderbroite Grad Morderbreite, bis an den nemigrad Brad Morderbreite, und bis an den zwolften Grad der Lange. (Diese der Lange. (Diefes Zeugniß vernichtet die und nung, als of bie Cont bis zwo tausend ein hundert Meilen im Umfange habe. ) Wor gleen Beite Meilen im genige habe. ) Bor alten Zeiten herrichten zween Roniel barinnen . ber nandlich barinnen, der nördliche und der südliche, aber du retten wußte, an ihren Bord, und bath, sie mochten ihn verbergen, er wollte fich dage- van Woort. gen an dem ersten besten Orte für einen leibeigenen verkaufen lassen. Zugleich berichtete er, man ziehe in der Gegend um die Stadt viele Soldaten zusammen, und die Sache scheine auf sonst niemand, als auf sie, gemunzet zu senn. Indem sie sich nun hierauf ohne Unterlaß fleißig umsahen: so erblickten sie an dem isten des Jenners ibor mehr als hundert Piroguen hinter einer landspise liegen. Gine bavon kam an Bord, hatte einige Sacke voll Pseffer ben sich, und verlangte Gewehr dagegen zu tauschen. Moort willigte zwar dars ein, ließ aber nicht mehr als zween Mann auf sein Schiff. In diesem Augenblicke kam eine andere Piroque mit achtzig Mann, die aber meistentheils unter ben Matten, damit die Indianer ihre Schiffe im Nothfalle bedecken, versteckt lagen. Sie hatten allerlen Früchte nehft einem Ochsen ben sich, und gaben vor, ihr Konig beschenkete den Abmiral damit. So-Bleich kam die sammtliche in der Pirogue befindliche Mannschaft zum Vorscheine, und verlangle in das Schiff zu steigen, damit sie den Ochsen herauf ziehen, und die Früchte übergeben moas Schiff zu preigen, vannt ste das Geschenk verdächtig vorkam: so hieß er sie bleit mochten. Allein, weil dem L'Toort das Geschenk verdächtig vorkam: so hieß er sie bleiben wo sie waren. Us sie dem ungeachtet, so gar mit Gewalt ins Schiff steigen wollten 100 sie waren. Als sie vent ungeneuer, je Dieser Unblick machte sie auf einmal Ihre Officier eröffneten mit vieler Soflichkeit die Ursache, warum eine folde Menge bewaffneter Piroguen zugegen ware. Es habe sie namlich des Königes Oheim, ber lugleich auch sein Vormund, und oberster Staatsrath sen, zusammen gebracht, in der Abside, seinen Frauen eine Ergeslichkeit zu machen, L'Toort beantwortete alles mit gleischen, seinen Frauen eine Ergeslichkeit zu machen, L'Toort beantwortete alles mit gleischen, den the hoflichkeit, und blieb ihnen in diesem Stude nicht bas geringste schuldig: allein, ben Nen desselleigen Monats, lief er aus der Ban, und suchte das weite m).

Unvermuthet fiel ihm eine Champane in die Sande, die ein Sturm von ihrem Wege aus Japan nach Manille verschlagen hatte. Der Hauptmann war ein gebohrner Por- Nachricht hgiese, Ramens Emanuel Luis, wohnete aber zu Mangasaki, einer berühmten japo- von einem hischen Seestadt. Diefen ließ er an Bord fommen, und erfuhr von ihm, es fen ein bollandifchen Robes hollandisches Schiff, aber in einem hochstelenden Zustande zu Bungo angekomhen; oden es seine Strafe verfehlet, und darüber den größten Theil seiner Leute durch Hunger und Krankheiten eingebuffet gehabt. Es waren nicht mehr, als vierzehn Perfonen noch ibrig gewesen, welche man gutig aufgenommen, und ihnen nicht nur die Frenheit gelassen, hodern über dieses auch die Erlaubniß gegeben habe, ein kleineres Fahrzeug zu bauen, weil sie fin über dieses auch die Erlaubniß gegeben habe, ein kleineres Fahrzeug zu bauen, weil fle für das ihrige zu schwach gewesen: auf dem neuerbaueten Schiffe sollten sie nachgehends obegeln, und sehen, wohin sie der himmel führen werde. Das alte Schiff sen funshunbert Connen groß, mit vielem Geschüße versehen, auch theils an Waaren, theils an Stu-

Schlechte.

the tourbe jener von dem lettern bezwungen, und es fam bie gange Insel unter ein einziges Oberbaupt. Die gange Infel unter ein emgen-ten in Gie hat Lebensmittel und fostbare Baaten in Menge. Man fann and Melfen um einen billigen Go aus den bebilligen Dreis bekommen, weil fie aus den behachbarten Inseln heimlich dahin gebracht werden. In Thien Inseln heimlich dahin gebracht werden. In Thieren Inseln heimlich dahin gevrung. Eleger, Danthon giebt es große Elephanten, Tieger, Danther, Leoparden, Antilopen und wilbe Schwel-Die gandeseinwohner brachten uns Fifche in Meberfluffe, Pomeranzen, Limonien, Mangos,

Plantanen und Tanngapfen. Ueberdieses findet man treffliche Bezoarfteine, Biefam und Bibeth Ebendaf. Es gedenken zwar viele im Lande. Holl: und Englander der Infel Borneo: allein. weil sie nicht viel weiter gekommen sind, als in die benden barauf befindlichen Sandelsplage, Succas dang und Benchar maffin, fo laft fich aus ibren Rachrichten feine vollige Defchreibung machen.

1) 21. b. 123 und vorherg. G.

m) 21. 0. 117 6.

van Moort. cken von Achten, reich beladen gewesen. Aus dieser Beschreibung erkannte Moort den Mo miral von der Flotte des Verhagens und Sebald von Wert. Er begegnete dem pot tugiefischen Sauptmanne sehr höflich, taufte ibm Lebensmittel ab, und bezahlte sie febt reichlich, alles in der hoffnung, er werde es, nach feiner Ruckfunft nach Tapon, Die vier Ja, er gab ibm fo gar eine Flagge von bent gebn Sollander wiederum genießen laffen. Prinzen Morif, und einen Daß. Allein weber diefe Gorgfalt, noch das Berfprechen bes pot tugiefischen hauptmanns konnte die ermabnten ungluckfeligen Sollander vor bem Schickfale bewahren, welches dem lefer aus einer von den vorigen Reisebeschreibungen bekannt fept mirb n).

Moort gebt nach Joar= tam.

heit diefer

Stadt.

Moort hatte viele Muhe, bis er den Weg durch die gewaltige Menge Inseln fand welche in diesem Meere gleichsam mit voller hand ausgestreuet sind. Zum Glücke fiel ihm eine Junke von Johor in die hand, die einen fehr versuchten Steuermann hatte. moge des Rechtes, das der Startefte über den Schwacheften hat, behielt er den Steuet mann nebst seinem Sohne am Borde, erlaubte aber boch, bag ihre Junte hinten brein fat Dergestalt kam er ohne Schaden bis nach Joartam auf Tava, und mar Beschaffen bafelbit Unter. Die Beschreibung Dieser Stadt hat man ihm gang allein zu banten, dem fein einiger anderer Reisender bas geringste bavon meldet. Sie ift mit keiner Maut umfaffet, und besteht aus ungefahr taufend, wiewohllauter holzernen Saufern. Der Konig befand sich damals zu Dassarvan, als seinem gewöhnlichen Sige, und war es eben bet jenige, welcher funf Jahre zuvor, bas ift, gleich damals, ba die erften hollandischen Schl fe bis nach Indien durchgedrungen hatten, Balimbuam belagerte o), eroberte und Del

Bolluftiges MIter eines beidnischen Hobenprie=

fters.

Joartam, Passarvan und Balambuam gemacht. Der Hohepriester der Gogendiener auf dieser Insel hatte seinen Sig zu Joartan Ziemlich weit von der Stadt stund sein Lusthaus. Er war bereits hundert und zwang Jahre alt: dem ungeachtet hielt er verschiedene Beiber, die ihn warmen, und mit ihrer Mil ernahren mußten. Er für seine Person war ein heftiger Christenfeind: Der Ronig bing gen gonnete ihnen in feinem ganzen lande alle ersinnliche Frenheit, weil sie bemfelbige große Bortheile schafften. Ja, er beschwerte sie nicht einmal mit der geringffen Abgabe?

ganzen Stamm ausrottete. Seine Eroberungen hatten ihn zum Konige von Surbaia

Schiffbruch einer fehr großen Gal= lion.

Nach einem etlichtägigen Berweilen in Diefer Ban, giengen die hollander wieder und Den sten des Hornungs erblickten sie ein großes Schiff, das an den Klippen ter Segel. gescheitert hatte. Ein Portugiese, den sie zu Joartam an Bord genommen hatten, gabille nen die Nachricht, es ware die große Gallion von Malacca, welche tausend bis taufend zwenhundert Tonnen führte, und mit fechs bis fieben hundert Mann befest mar. fab noch einige Matrosen auf dem Berdecke. Dieses ungeheure Schiff war für die Infel Amboina ausgerüftet worden, indem die Landeseinwohner das dasige portugiesische

G. Abamsen Reisebeschreis n) A.d. 124 S. bung.

u) S. die erfte Reife der Sollander im VIII Bande diefer Sammlung.

p) 21. d. 128 3.

9) 21. d. 129 3.

7) 21. d. 130 3.

5) In der folgenden Reise des le Maire wird

man neuere Rachrichten von ber magellanischen Straße finden, und aus selbigen des 2700rts fele ne verbeffern tonnen.

e) Die bisher befannten Inseln haben nach bes Carreri Berichte folgende Namen: Range na, Farpana, Bunavista, Saspara, pattans, Sarjan Garian tans, Sarigan, Guagan, Almaguan, und gon, der brennende Berg Griga, Einay und



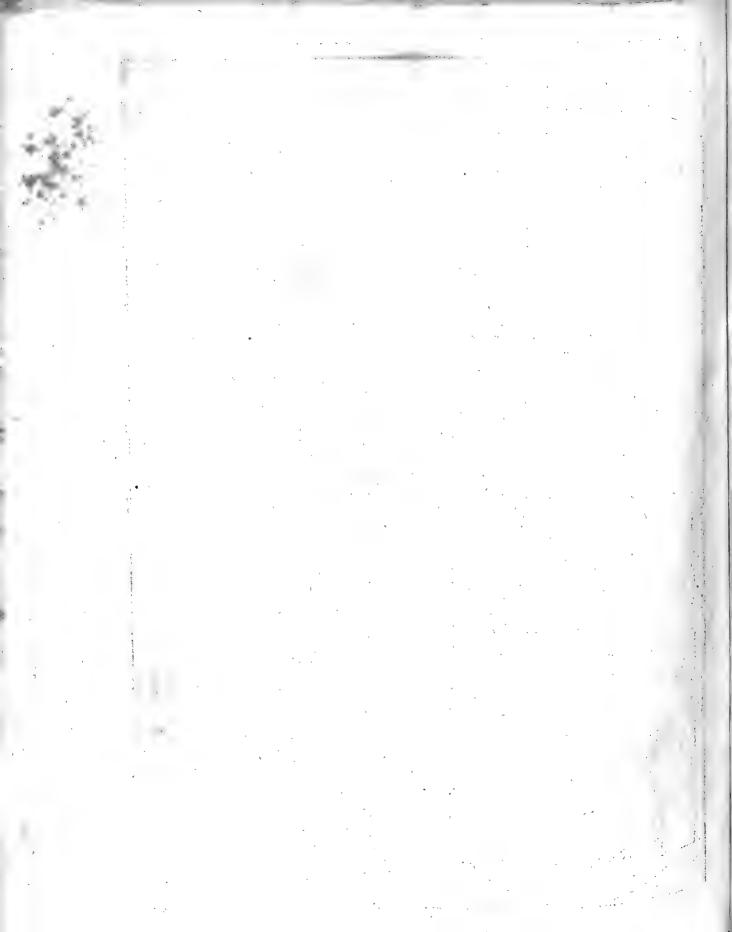

belagerten. Bon Amboina sollte die Gallion nach Zanda gehen, diese Insel dermaßen van Poort. ju befestigen, daß sie allen Auslandern unzuganglich ware, und sodann nach den moluckithen Infeln fegeln, um sich berfelbigen nicht weniger zu versichern. Allein, alle diese wich=

tigen Anschläge waren nebst ber Gallion zugleich gescheitert 4). lebrigens fiel auf bes Noorts Reife, die fich ben 26ften des Augstmonats mit seiner Untunft Noorts Ruct. bu Rotterdam endigte r), nicht das geringste besondere vor, oder was einer Reise, die reise nach unft. unsterbliches Undenken verdienet, gemäß mare. Denn diesen Titel legte ihr der Heraus. Rotterdam. geber ben, weil sie nicht nur die dritte, welche jemals um die Welt geschehen, sondern auch der erfte Bersuch ber Hollander, sich einen Weg nach Offindien durch das Sudmeer zu off=

hen, gewesen sen s).

## Das XXXII Capitel.

Beschreibung der marianischen Inseln.

Mariani: sche Inseln.

Lage biefer

lage berfelben. Abre Beneunung. Changelium dahin gefommen. Erfter Beiben-Wenn bas befehrer. Spanischer Hauptfis auf Dieser Infet. Safen. Chemalige Einfalt der Einwohmaßungen von ihrem Ursprunge. Menge der Einwohner. Sie werden fehr alt. **Edymud** ber Franen. Ihre Sprache und Wiffenschaf: Berfchiedene Stande. Chrentitel ber Edelleute und ihre Guter. Ihre Soflichkeiten.

Beschäffte der Einwohner. Befdreibung ihrer Schiffe. Ihre Gebaude. Sonderbare Unun: termurfigfeit. Ihr Gewehr. Rachaieriafeit. Sie find fdwer zu befehren. Beitvertreib der Weiber-Deren große Berrichaft. Gie bat: ten feinen Gottesdienft. Ihre Beife ju traus Landesfruchte der Infeln. Geltsame 216: weichung der Magnetnadel. Unfergrund ben Buahan. Bichtige Unmerkungen des Dam= piers.

eit mehr als zwenhundert Jahren, ba die Spanier ihren Weg nach den philippiniichen Infeln burch biefe Eylande nehmen, haben fie bemerket, daß fie eine von Infeln. Rigen Buben nach Norden sortiausenve keite innagen, Japon, und an den sechs und den fechs und den feche und den feche und der frillen Meeres, und Suben nach Morben fortlaufende Rette machen, bas ift, fie nehmen ihren Unfang hensigsten Grad. Sie werden folglich an dem außersten Ende des stillen Meeres, und in ein Brad. Sie werden folglich an dem außersten Ende des stillen Meeres, und in Migsten Grad. Sie werden folgtich an vein ausersteilen Grad. Sie werden folgtich an vein ungefähr vierhundert Meilen von den philippinischen Inseln, durch den In bieser Lage füllen sie eise ben Bendefreis des Krebses, und durch die linie beschränket. In dieser lage füllen sie eischen wolcher von der größesten und sudhen Raum von etwa hundert und funfzig Seemeilen, welcher von der größesten und sud-ichsten von etwa hundert und funfzig Stemeilen, welcher von der größesten und fudlichten unter ihnen, Namens Guahan, bis nach Uvac, als ber nachsten am Wendefreise, in rechnen ist t).

Will

her ein, Mrat; dren andere brennende Berge, ber erfte unter bren und zwanzig Grad brevfig Minuten, der andere unter dem vier und zwanzigsten, had der der andere unter dem vier und zwanzigsten Grabe dritte unter dem funf und zwanzigsten Grabe, britte unter dem funf uno swaro. Bela: beigo, Gerner: Patos, la Desconosida, Mala: brigo; la Guadalupe; die dren Eylande Tula, beldhe den 23sten : = 1664. von der Gallion der Itilige den 23sten : = 1664. von der Gumo.
Ulf Joseph genannt, entdecket werden, liegen Aligem. Reisebeschr. XI Zand.

vom vier und breußig bie an den feche und breußig: ften Grad. Der nur befagte Schriftsteller verfichert zugleich, es maren von dem brengebnten Grade bis an bie Linie, und bis an nen Guinea noch viele andere Inseln vorhanden, die man aber noch nicht fenne. Gben fo wenig fennet man auch eine gewiffe andere Infelnreihe, welche unter ber Linie dren hundert Meilen von Callgo de Lima 23 6 6

Mariani:

Woher bie Beneinung rühret.

Will man die Große und lage diefer Inseln beurtheilen: fo darf man fich im gering fcbe Infeln. ften nicht auf unfere alten Karten verlaffen, indem man ihre tage und ihren mahre Namel nur erst seit wenigen Jahren kennet u). Magellan, der sie im 1521sten Jahre zuersten beckete, nennete sie die Diebesinseln, weil ihm die Einwohner einige Stuckchen Gifen, und Nachgehends brachte ihnen bie andere Dinge von geringer Wichtigkeit entwendet hatten. Menge ber Fahrzeuge, welche ben europäischen Schiffen mit ausgespanneten Segeln entge gen kommen, die Benennung de las Velas zuwege; doch auch diese wurde zu Ende bes vorigen Jahrhundertes abgeschaffet, und ihnen dagegen der damaligen spanischen Königin und Gemahlinn Philipp bes Vierten, Maria Unna von Desterreich zu Ehren, ber Me me der marianischen Inseln gegeben.

Wenn bas men.

Diese Juseln nun hatte Michael Lopez! Legaspi schon im 1565sten Jahre für ple Evangelium Krone Spanien in Besit genommen. Weil er aber nicht foviele Bequemlichkeiten balebe dahin gitom- fand, als er gewünschet hatte: so verweilete er sich nicht lange daselbst, sondern ließ es be ben bewenden, daß er den Einwohnern febr leutselig begegnete, übrigens aber sehete et nen Weg nach den philippinischen Inseln fort, und brachte sie unter spanische Bothmaß feit, seit welcher Zeit auch die Sorge der Spanier ganz allein auf dieselbigen gerichtet gen fen. In die marianischen hingegen bachte teln Mensch mehr, bis fie ber Gifer ber Beit Erfter Bei bekehrer endlich aus ber Bergeffenheit hervorzog. Ein berühmter Jefuit, namlich ber denbefehrer, ter Sanvitores x), ermunterte die konigliche Witme Philipps des Bierten, und Mu Carls des Zweyten dazu, daß sie das licht des Evangelii in diesen wilden kandern med Befagte Prinzeßinn ertheilete auch wirklich, als damalige Regentin spanischen Rönigreiche, dem Statthalter zu Manilla die nothigen Befehle beswegen. Spanier übermeisterten erstlich die Insel Guaban, ohne die geringste Schwierigkeit,

anfangt und nach Westen fortläuft, ohnebag man bisher das Ende davon hatte finden konnen. Die befannteften darunter find noch nicht bewohnet, und haben auch fein einziges vierfüßiges Thier. Man findet feine andere Thiere barauf, als Woael. Die man mit Stecken todtichlagen fann. Geerauber, welche durch die Strafe des Magel lans oder le Maire in die Gudfee laufen, calfatern ihre Schiffe an diefen Infeln. Man nennet sie Los Galappados, weil es eine große Mens ge von diefen Thieren, die einer großen Schild: Erote febr abulich feben, dafelbft giebt. Carreri V Theil a. d. 295 und 296 S.

u) Man hat feine andere Rarten, barauf man fich verlaffen konnte, als diejenigen, welche ber Pater Monso Lopes, ein spanischer Jesuit, an dem Orte felbst verfertiget hat. Roch ein anderer nach diefen Infeln verschickter Beidenbefehrer. nämlich der Pater Morales, hat eine Machricht von ihrer eigentlichen Lage, und von denen Ramen, Die ihnen die Spanier nenerlich bengelegt haben, aufgeseht. Wir theilen sie bier aus dem Pater Gobien mit.

1. Guahan oder Guan, die größte und südlich:

fte unter den marianischen Eylanden, bat ut Meilen im Umfreise. Die Spanier neant bag heilige Safereile. das heilige Johanneseyland. Sie liegt auf bet zehn Grade funf und zwanzig Minuten Rothin breite, und fieben Meilen von der Infel Takk

2 Turpan oder Rota, ven den Spanitt Jufel ber heiligen Anna genannt, hat funlen Meilen im Umfreise, liegt unter dem viersen Grade, und drepgehn Meilen von bet Mguiguan.

3. Aguiguan, oder die heilige Engeleinfel gra drey Meilen im Umfreife, liegt auf vierzehn pell drey und vierzia Minneteile, liegt auf vierzehn, pell drey und vierzig Minuten, und eine Delle will von der Sufel Cinion

4. Tinian oder die Insel de Buenavissa tiana, hat funfzehn Meilen im Umkreife, und brit liegt auf vierz hn Grad funfzig Minuten, und Meilen weit von der Infel Saypan.

5. Saypan, oder Jusel Saypan. ansthut ig und grang Deilen im 11 meroise Gir lieft ten fund grangig Meilen im 11 meroise unter funfzehn Grad zwanzig Minuten und dreußig Moilan meinen gratafat. und dreußig Meilen weit von der In el Anatalan.

6. Anatajan, oder die Infel des heiligen fiest mis, hat zehn Meilen im timbooilo. Gie liest chims, hat zehn Meilen im Umfreise.

ten Heibenbekehrer dahin, und brachten mit der Zeit alle die übrigen Inseln stufenweise un= fer das Jody.

Marianis Sche Infeln.

Safen.

Weil die Insel Buahan die vornehmste war: so baueten sie ein festes Schloß auf felbiger in welchem bisher allezeit eine Befagung von etwan hundert Mann gelegen ist. Hauptsis auf Die Jesuiten haben zwen Collegia erbauet, darinnen sie die Jugend von einem wie vom an- diesen Inseln dern Geschlechte unterweisen; und der spanische Hof hat zu dieser gottseligen Unternehmung labelich drentausend Stucke von Uchten angewiesen. Gleichfalls wird alle Jahre ein Schiff mit Zeugen und andern Nothwendigkeiten von Manilla dahin abgeschicket. tet sich, wenn er der Insel Guahan nicht mehr als zehn Meilen zum Umkreise giebt; denn beträgt selbiger vierzig. Die Insel ist angenehm und fruchtbar. Ihre Häfen sind bequem, und der Unkergrund vortrefflich. Die vornehmsten sind: Bati, gegen Westen; Umatap, wo die Hollander, wenn sie diese Mecre durchstreichen, zuweilen ihre Schiffe caffatern; und endlich Juis und Pigpug, welche nur durch eine Erdzunge von einander unterfest, und endlich Juis und Pigpug, welche nur durch eine Erdzunge von einander unterschieden sind. ihres Schoofes eine Menge Bache in die See fallen. Unterdessen ist der zu Agadna den-Alle diese Safen haben suffes Baffer im Ueberflusse, indem innerhalb hoch der beste, weil man nicht nur auf zehn bis achtzehn Faden vortrefflichen Unkergrund, Die Insel sondern auch völlige Sicherheit gegen alle und jede Winde daselbst findet y). darban hat zweene vortreffliche Hafen, einen gegen Suden, den andern gegen Nordwest. Den letten nennen die Spanier des heiligen Peters Hafen, die Landeseinwohner hingegen bleiben ben der alten Benennung, und heißen ihn Socanrayo z). mitten aus der See, wie etwa eine Festung. Unnigan erhebt Sie ift bermaßen boch und fteil, baß man nicht anders als vermittelst einiger schmalen Steige barauf kommen kann a). Say: ban ist anvers als vermitten einiger sanden, berühmt, welcher auf der Westseite 23 6 6 2

Unter fiebenzehn Grad zwanzig Minuten und drey Deilen von der Insel Sarigan.

7. Sarigan, oder die Insel des heiligen Carls hat vier Meilen im Umfreise. sebnachn Grad funf und drenßig Minuten und ichs Meilen von der Infel Guguan.

Guguan, oder des heiligen Philipps Infel hat drey Meilen im Umfreise. Sie liegt unter febendehn Brad fünf und vierzig Minuten und viertefalt Meilen von der Infel Alamagan.

9. Mamagan oder die Empfananisinsel, hat Recht Mamagan over die Empfanangen.
Grad Meilen im Umfreise. Sie liegt auf achtzehn Grab Bein Minuten und gehn Meilen von der Ju-

teten Dagon, oder des heiligen Ignatine Infel, hat bierzehn Meilen im Umfreise. Sie liegt unter neungen won ber Insel heund hin Beilen im Umfreise. Oie mog-Igrigen Grad, und zehn Meilen von der Insel

Magrigan, oder des heiligen Franciscus Xablie Insel bat sechzehn Meilen im Umfreise. Sie liegt unter bat-sechzehn Meilen im Umreen, und ibanila m neunzehn Grad vier Minuten, und ivangig Meilen von der Infel Affonsong.
12. Robeilen von der Infel Affonsong.

12. Meilen von der Insel Apponjong de Monsong ver die Himmelfahrtsinsel, hat sche Meilen im Umfreise. Sie liegt unter zwans gig Grad funfzehn Minuten, und funf Meilen von der Infel Maug.

13. Maug oder Tunas, besteht aus breven Rellen, bavon jedweder etwan bren Deilen im Umfreife bat. Die Spanier haben ihr ben Das men des heiligen Lorengen bengelegt. Gie liegt unter zwanzig Grad funf und brepfig Minuten . und funf Meilen von Urac, der letten und nord-Die neun letten. lichften unter diefen Infeln. das ift, die am weitoften gegen Morden liegen, bas ben ben Damen Gani.

x) Er war aus einem berühmten fpanifchen Saufe .: Der Trieb jum Beidenbetehren außerte fich schon in seiner Rindheit an ihm, und erwarb ibm endlich die Ehre, ein Martyrer gu beigen, welches den 2ten April 1672 durch die hand eines indianifden Beren, beffen Tochter er gleich guvor getauft hatte gefchah. Histoire des Isles Maria. nes a. d. 166 .

y) Histoire des Isles Marianes par le Pere Gobien. Parifer Ausgabe 1701. in 12mo a. b. 75 6.

- 2) Chendaf. a. d. 77 G.
- 6) Chendas. a. b. 388 G.

Mariani: und zu Ende einer tiefen, ringsherum mit Waldungen umgebenen Ban, befindlich ift b) sche Inseln. Ueberhaupt ist der Himmel in den marianischen Inseln sehr heiter, ungeachtet sie in dem bei fien Erdstriche liegen. Die Luft ist sehr rein, und die Hige niemals übermäßig. Berge stehen voll Baume, die bennahe das ganze Jahr über grunen; nebst dem fallt eint Menge Bache von ihnen in die Thaler herab, bewaffern die Ebene, und legen bem land eine ungemeine Unmuth ben.

Chemaliae Einfalt der Einwohner.

Che die Spanier in diese Inseln kamen, lebeten die Einwohner in einer ganglichell Frenheit. Sie wußten von keinem andern Gesetze, als das sie sich felbst aufzulegen belieb Weil sie durch ungeheuer große Meere von allen übrigen Volkern abgesondert waren fo wußten sie nicht das geringste Wort davon, daß es noch weit mehrere Lander gebe, Gett dern sie hielten sich für die einzigen Bewohner des Erdfreises. Unterdessen fehlete es ihnell an den meisten Sechan Die minter Sechan Die mitten an den meiften Sachen, die wir als hochstnothig zum lebensunterhalte ansehen. ten keine andere Thiere, als einige Bogel. Ja auch diese waren bennahe nur von einer eine Sie aßen sie nicht, fonder zigen, und unfern Turteltauben ziemlich abnlichen Gattung. Das erstaunlichste machten sie nur gabm, und lehreten sie gum Zeitvertreibe reden.

nichts vom Rener.

Sie wissen daß sie niemals Feuer gesehen hatten. Ungeachtet man vermennen sollte, ber Mensch tonge ohne dieses Element im geringsten nicht leben, so war es ihnen doch auf alle Weise und fannt; ja sie konnten sich nicht einmal die geringste Vorstellung von seiner Beschaffen machen, als sie es ben einer landung des Magellans zum erstenmale sahen. Denn als um ihre Verwegenheit zu bestrafen, einige Hauser in Brand steckte e): so bachten sie, et Als nun die erften, ein Thier, bas Solz fresse, und nicht bavon wegzubringen fen. che der Flamme zu nahe kamen, sich verbrannten, und hoftig schrien: so jagete dieses den gen eine folche Turcht eine gen eine folche Kurcht ein, baß sie bas Keuer nicht anders, als von weitem ansahen. furchten die Viffe dieses schrecklichen Thieres, und sie glaubren, es konne ihnen durch bie fie Bestiakeit seines Utheme Staden Be Beftigkeit feines Uthems schaben: benn biesen Begriff machten sie sich von ber Blatte Unterdessen war diese wunderliche Einbildung von furzer Dauer. neten gar bald das Feuer eben so gut gebrauchen, als wir.

Muthma= sunger von ihrem Ilr= fprunge.

Ungeachtet man nicht weis, zu welcher Zeit die marianischen Enlande bevölkert genoch den, noch aus welchem kande ihre Einwohner dahin gekommen, so haben sie doch in ihren mutheneigungen viel ahnliches mit den Constant gekommen, fo haben sie doch in ihren gekommen, mutheneigungen viel ahnliches mit den Japanern, absonderlich aber was die Einbildung ver Edelleute betrifft, als malche den japanern, absonderlich aber was die Einbildung rer Edelleute betrifft, als welche den japanischen an Stolz und Hochmuth nichts nachgeben Es ist also glaublich, ihre Vorfahren mochten aus diesen weitläuftigen Inseln hergekennichten, absonderlich da die benderseiten Gene senn, absonderlich da die benderseitige Entfernung kaum sechs bis sieben Tagereisen betriebt. Unterdelsen sind doch einige nielmobr bar W Unterdessen sind doch einige vielmehr der Mennung, sie waren aus den philippinischen andern benachbarten Inseln entsproffen andern benachbarten Inseln entsprossen, indem nicht nur ihre Gesichtsfarbe, sonbern ten ihre Sprache, ihre Gebrauche und ihre Regimentsform mit demjenigen, was wir von vielt Tagalen oder ehemaliaen Bewohnen ben alle Tagalen oder ehemaligen Bewohnern ber philippinischen Enlande, benbringen werden, von Alehnlichteit hat. Doch vielleicht haben Go isternet in der Benbringen werden, von Uehnlichkeit hat. Doch vielleicht haben sie ihren Ursprung sowohl einem als bem andern von benden Volkern zu danken; und vielleicht für die Doch vielleicht für benden Wölkern zu danken; und vielleicht sind diese Inseln von einigen verunglückten garden nesen und Tattalen. welche an der Societation nesen und Tagalen, welche an der Ruste Schiffbruch litten, bevolkert worden.

Die marianischen Inseln sind sehr volkreich. Man zählet auf der einzigen Inseln über drenßigtausend Einwohner Auf der Jusel Sappan ist die Anzahl geringer Menge ber Einwohner. aban über brenkigtausend Einwohner.

und so ist sie ferner in einer jedweden nach dem Berhaltnisse ihrer Große beschaffen. sammtlichen Juseln sind mit Dorfern ganz angefüllet; sie stehen nicht nur auf der Ebene, sche Inseln. Mariani: sondern auch auf den Bergen, und manche begreifen hundert, ja hundert und funfzig Saufer in sich. Die Einwohner sind zwar braun, boch aber von einer hellern Farbe, als die Einwohner der philippinischen Inseln. paer, groß von Person, und wohl gebildet. Ungeachtet sie nichts anders essen, als Wur-Sie find von ftarfern leibesfraften, als die Euro. seln, Früchte und Fische, so sind sie dem ungeachtet so kugelrund, als wenn sie aufgebla= Unterdessen benimmt ihnen dieses nichts an ihrer Hurtigkeit. ein Alter von hundert Jahren etwas sehr gemeines. Der Geschichtschreiber versichert, man sehr alt. Ben ihnen ift Gie werben habe das erste Jahr, da man ihnen das Evangelium predigte, mehr als hundert und zwansig gefaufet, die alle mit einander über hundert Jahre alt gewesen, ungeachtet man sie kaum für funfziger angeseben batte. Die meisten erreichen ein ungemeines Ulter, ohne daß sie lengls die geringste Krankheit ausgestanden hatten. mit Rrautern, beren Tugend ihnen bekannt ist. Wird ja einer frank, so bilft er sich

Die Mannspersonen gehen wie sie Gott erschaffen hat. Die Weibespersonen aber Schmuck ber ganglich. Ihre Schönheit suchen sie in geschwärzten Zähnen, und weißgefärbten Frauen. garglich. Ihre Schönheit juchen sie in gesundatzeit. Innen, daß sie sich die Zah-ne Daher besteht ihre wichtigste Beschäfftigung bloß darinnen, daß sie sich die Zahhe mit gewissen Krautern schwarz farben, die Haare hingegen mit gewissen zu dieser Absicht beteiteten Waffern, weiß zu beizen suchen. Sie tragen sehr lange Haare, dahingegen die Manner selbige fast völlig abschecren, und nur einen einigen Schopf eines Fingers lang

hach japanischer Gewohnheit oben auf dem Wirbel stehen lassen.

Ihre Sprache hat mit ber tagalischen, die auf ben philippinischen Inseln geredet wird, Ihre Spratine Ihre Sprache hat mit der taganquen, die auf den poutpounquen Justin gettet. Gine die urt Bis-bon Koße Aehnlichkeit. Sie ist angenehm, auch sehr leicht und sanft auszusprechen. Eine die urt Bisbon Broke Aehnlichkeit. Sie ist angenehm, auch jehr ieicht und jangt auszuspreußen. Eine fenschaften. But bren Anmuthigkeiten besteht darinnen, daß man die Worte, ja zuweilen auch die senschaften. Sylben eines Wortes verseßet, und bergestalt der Rede einen zwendeutigen Verstand ben-Met woran die Einwohner ein besonderes Gefallen tragen. Wilfenschaften noch Kunsten die geringste Kenntniß haben: so fehlet es ihnen boch nicht ah Geschichten noch Kunften die geringste Kenntulp guben. jo Gebichten, damit sie sich instigeschichten, mit darunter gemischten Fabeln, noch auch an Gedichten, damit sie sich les derhichten, mit darunter gemischen Faven, noch der ganzen Nation in Ehren gehalten. Abau Weste breit machen. Ein Dichter wird von der ganzen Nation in Ehren gehalten. Aber des wird wohl in der ganzen Welt kein Volk anzutreffen seyn, das einen so lächerlichen Stols und so thorichte Einbildung von sich selbst besäße, als dieses. Sie horen alles, was ihren und so thorichte Einbildung von sich selbst besäße, als dieses. Sie horen alles, was ihren von andern kandern erzählet wird, mit Berachtung an; und machen währender Erliblung allerlen Gebarden, daß ihnen der Inhalt derselbigen elend und einfältig vorkomme. Bie find unter sich in dren Stande abgetheilet, in den Abel, Pobel, und den Mittelstand. Verschiedene Der Und unter sich in dren Stande abgetheuet, in ven aver, 30000, man werde es nicht glauben. Stände. Et Abel thut so stolz, daß der Geschichtschreiber besorget, man werde es nicht glauben. Stände. Er Adel thut so stolz, daß der Geschichtschreiber vejorger, man es sich, wie er men-bet balt den gemeinen Mann in einer solchen Erniedrigung, daß man es sich, wie er menhat in Europa nimmermehr vorstellen wird. Ein Edelmann vermag keine größere und halshar Guropa nimmermehr vorstellen wird. taffet. Schweigt seine Unverwandtschaft stille dazu, so bringt sie sich um alle Ehre. Hatte sich ein Edelmann, zu der Zeit als das Christenthum noch nicht eingeführet war, durch eine fo verächtliche Heirath beschimpfet: so kamen alle seine Anverwandten zusammen, und bischer Blute ab. Ja es geht bischeten ihrem Geschlechte den Schandsleck einmuthig mit seinem Blute ab. Ja es geht dieser

<sup>1)</sup> Reisebeschreibung des Pigaphetta a. d. 15 G. 2003.

Mariani- Diefer thorichte Stolz so weit, daß kein gemeiner nahe zu einem abelichen haufe kommen sche Infeln. darf, sondern wenn einer etwas mit dem andern zu sprechen hat, so muß es von ferne geschehen.

Chrentitel ber ibre Guter.

Diese Edelleute nun führen zum Unterschiede den Titel Chamorris. Edelleute und gen gewisse, jedwedem Geschlechte eigene Stammguter. Es fallen aber diese Guter nicht an die Sohne, sondern an die Bruder und Bruderskinder des Verstorbenen, gleichwie sie auch entweder desselbigen, oder des Hauptes von ihrem Geschlechte Namen annehmen. Dies Ocwohnheit ist bermaßen fest gestellet, baß niemals ber geringste Streit beswegen ent steht. Reine Edelleute werden hoher geschäßet, als die zu Adgadna, der Hauptstadt auf ber Insel Guahan. Weil die Stadt eine vortheilhafte lage und vortreffliches Wasser hal so haben sich mehr als funfzig abeliche Geschlechter davinnen niedergelassen, und steben sie auf der ganzen Insel in besonderm Unsehen. Ihre Geschlechtshäupter haben ben allen fammlungen den Borfig. Man begegnet ihnen zwar eherbiethig und vernimmt ihre Men nung: unterdessen ist doch niemand gezwungen, denselbigen blindlings zu folgen. Jedweder tige was ihm beliebet, ohne daß jemand das geringste dagegen einzuwenden hatte, indem biefe Leute, eigentlich zu reden, weder einen Oberherrn, noch andere Gesetze als einige Gebräucht haben, von welchen sie einige wenige, wiewohl aus keiner andern Ursache, als weil sie ein mal daran gewöhnet sind, auf das unverbrüchlichste beobachten.

Thre Hoffich: feiten.

Ungeachtet dieses wilden Wesens, bemerket man dennoch den Schein einer Artigkel an den Chamorris. Begegnen sie einander, oder es geht einer vor dem andern vorber fo begrüßen sie sich mit einigen höslichen Rebensarten d). Sie bitten einander zu Gaffe Sie biethen einander ein gewisses Kraut an, bas sie ohne Unterlaß im Munde haben, das ben ihnen die Stelle des Tobacks vertritt. Eine fehr gewöhnliche Höflichkeit ben ihner ift , baff fie ber Perfon, die fie bechren wollen , mit der hand über die Bruft fahren. gegen ist es eine schreckliche Unhöflichkeit, in Begenwart einer Person, die Ehrerbietstante verdienet, auszuspucken. Sie treiben den Wohlstand in diesem Stucke bis zum Abergland ben. Sie spucken sehr selten, und allezeit mit großer Vorsichtigkeit aus: niemals aber ihr be ben eines andern Gause nach auch ber W he ben eines andern Hause, noch auch des Morgens. Die nachdenksamsten unter ihnell geben gewisse Ursachen au geben gewisse Ursachen an, warum es nicht geschehen durfe. Sie sind aber schwet zu beareifen.

Siefchaffte ber Einwohner.

In diefer üben fie fich von Rind, Thre Rahne find erstaunlich leicht, Ihre gewöhnlichste Beschäfftigung ist die Kischeren. und so wohl aufgepußet, daß man in Europa selbst Wohlgefallen daran tragen wurde heit an. Daher schwimmen sie auch wie die Rische. Best eibung Carreri giebt eine genaue Beschreibung davon. Sie bestehen nicht wie in Usrica und ihrer Schiffe borema aus einem giniam Raums threr Schiffe. Derswo aus einem einigen Baumstamme, sondern aus zweenen, die mit spanischem Robrezub Ihre lange beträgt funfzehn bis achtzehn Gehaen Beil sie nun eben deswegen leicht umschlagen fammen gebunden und geheftet sind. könnten, so werden auf benden Seiten Zimmerhölzer daran gemachet, um den Rabn in Gleichgewichte zu halten. Inden aus Indem auch nicht wohl mehr als dren Bootsgefellen Plat it bet ben: so machen Grand mehr als dren Bootsgefellen Plat einem solchen Fahrzeuge haben: so machen sie in der Mitte einen bretternen Boben, Auf aber breiter ift, als der Rahn, und auf hand der Mette einen bretternen Boben, aber breiter ift, als der Rahn, und auf beyden Seiten über das Wasser hinaus steht. solchem nehmen die Reisenden ihren Plag. Unter den dreyen Bootsgesellen thut ber eine

d) Ati-Arinno, das ist: erlauben sie, dero Füßerzu füssen.

hichts anders, als daß er ohne Unterlaß das Wasser ausschöpfet, welches nicht nur oben, londern auch durch die Risen hineindringt; die übrigen benden regieren das Fahrzeug. sche Inseln. Das Segel gleicht einem Stag = ober sogenannten lateinischen Segel, besteht aus Matten, und ist eben so lang, als das Fahrzeug scibst, welches um dieser Ursache willen sehr leicht umschlagen fann, wofern man nicht bas Segeln vor dem Winde forgfältig vermeidet; bingegen ist die Schnelligkeit dieser Schiffe erstaunlich. Man leget alle Stunden gehn bis Wolf Meilen bamit zuruck. Wollen sie von einem Orte wiederum nach Hause fahren, so drehen sie nur das Segel herum, ohne den Nachen zu wenden; sodann wird das Vorderdum Hintertheile. Haben sie nothig, etwas daran auszubessern, so setzen sie Ditter nebst den Reisenden auf das Segel; übrigens wissen sie mit Segel und Steuer dermaßen hurtig unjugehen, daß es die Spanier kaum glauben können, ungeachtet sie es alle Tage mit ihren eizenen Lingen sehen. In dergleichen gebrechlichen Flickwerke legen sie nicht seiten vierhunbeit Meilen auf offenbarer See zurück, indem sie sich bis in die philippinischen Inseln

Mariani:

Hem Ihre Gebäude sind nicht ohne Unmuth: man bauet sie von Cocosbaumen, und ei- Ihre Gebau-bieren Inseln nur allein eigenen Holze, Maria genannt: jedwedes Haus besteht aus de. bier Gemachern, und die Wande zwischen selbigen aus Palmblattern, die man wie Mat-Marienholz. len durcheinander flicht. Das Dach besteht aus eben dergleichen Materie. Die sammtlis Gemächer werden sehr reinlich gehalten, und es ist jedwedes zu einem besondern Gebranche bestimmt. In dem ersten schläft man, das zwente ist das Tafelgemach, das dritle bie Speise = und Vorrathskammer, in dem vierten arbeitet man.

Man weis von keinem Bolke, das in einer bermaßen vollkommenen Ununterwürfigkeit Sonderbare lebie Man weis von keinem Volte, das in einer vermagen vontommenen Kandlungen, Ununterwürs bolg, als dieses. Jedermann ist Meister von seiner Person und von seinen Handlungen, Ununterwürs bald er nur zur Vernunft kommt. Sogar die Ehrerbiethung und Unterthänigkeit gegen figkeit der Einbie Eltern, die uns ein Trieb der Natur zu senn bedünket, gehöret ben ihnen unter die unbekannten Regungen. Sie haben mit Bater und Mutter feine andere Berbindung, als beit sie ihre Hulfe bedürfen. Gerath einer mit dem andern in Streit, so schaffet er sich filft Mecht. Entsteht zwischen ganzen Dorfschaften und Bezirken eine Streitigkeit, so bird fie durch ben Krieg ausgemacht. Sie erzürnen sich ungemein geschwind: eben so gesteine greifen sie auch zum Gewehre. Allein, sie legen es auch eben so geschwind wieber von sich. Sind feine schrecklichen Geschrene gegen ben Feind, nicht sowohl um ihm eine Furcht einzujagen, als bielen Geschrene gegen ben Feind, nicht sowohl um ihnen keine Helden gebildet. Ihre Kriege find niemals von einer langen Dauer. Sie gieben mit einem große Belden. bichmehr sich selbsten Muth zu machen; denn die Natur hat in ihnen keine Helden gebildet. Cie ziehen ohne Unführer, ohne Ordnung und Glieder zu Felde. Eben so wenig nehmen steden ohne Ansührer, ohne Ordnung und Suever zu zeite.

Robert für Borrach an Lebensmitteln mit sich. Sie bleiben zween bis dren Tage ungegessen, laten bloß auf die Bewegungen des Feindes, und suchen ihn unversehens in das Meh zu locken bloß auf die Bewegungen des Feindes, und suchen ihn unversehens in das Meh zu logen. In dieser Kunst werden ihnen schwerlich viele Bolker benkommen. ik nach ihrem Begriffe nichts anders, als die Geschicklichkeit einander zu überlisten; denn Bet man ein vaar Feinde erlegt, so hat bom Handgemenge sind sie keine große Liebhaber. Hat man ein paar Feinde erlegt, so hat han dandgemenge sind sie keine große Liebhaber. Hat man ein paar Feinde erlegt, so hat han Dandgemenge find sie keine große Liebhaber. Hat man ein pandelle Blut sieht, bieft sieg schon ersochten: benn die Gegenparten erschrickt, sobald sie Blut sieht, Wachaehends schicket der überwundebieft das Hasenpanier auf, und lauft aus einander. Nachgehends schicket der überwunde= he Hoas Hafenpanier auf, und lauft aus einander. Beaugepeine fürchtsamer Gee-len, man siegenden Geschenke, welcher sie nach der alten Gewohnheit furchtsamer Geeleh Geil dem siegenden Geschenke, welcher sie nach der anen Geogne Frohlocken annimmt, bie ihre Gegner zu ihren Füßen sehen, mit übermuthigem Frohlocken annimmt, bie

Mariani Die Uebermundenen verspottet, hohnische Berse über sie machet, und solche ben feinen of

fche Infeln. fentlichen Luftbarkeiten abfingt, ober berfaget.

Noch ist dieses etwas ganz besonderes, daß sie weder Bogen, Pfeile noch Schwerd Ihr Gewehr ter haben, sondern ihr ganzes Gewehr besteht in einem Stocke, an welchen die Rohre von Ist vergistet einem Schienbeine oder Urme gestoßen ist. Sie bearbeiten diese Knochen sehr artig, gebell ihnen auch eine sehr zarte Spige; übrigens sind bergleichen Spieße, fraft ihrer eigenen tur, giftig; denn das allergeringste Knochensplitterchen, das in einer Wunde bleibt, ursachet den unausbleiblichen Tod, und zwar unter unglaublichen Zuckungen, Erschüttern und Schmerzen, ohne daß man bisher einiges Gegenmittel gegen ein so startes Gift hatte et Jedweder Inseleinwohner hat eine Menge von dergleichen fürchterlichen Die Steine gehoren gleichfalls mit in ihr Zeughaus; fie werfen dermaßen gewiß und fark bamit, daß ber Stein zuweilen bis in das holz ber Baume eindringt. Sie wenden die feindlichen Streiche bloß durch geschwinde 2000 waffen haben sie nicht. Sind sie aber gleich schlechte Rricgesleute, so find dungen und hurtiges Ausweichen ab. sie besto größere Meister in der Verstellungskunft, und ehe ein Auslander sie recht kennel lernet, wird er allemal betrogen.

Rachgierig= feit.

Werben st Die Rachgierigkeit gehöret mit unter ihre allerstärkesten Reigungen. beleidiget: so lassen sie sich nicht im geringsten merken, daß es sie verdrieße, sondern se halten ben völligen Groll im Herzen. Sie erwarten die Gelegenheit, sich zu rachen, ganze Jahre lang, ohne daß man ihnen außerlich das geringste ansehen sollte, womit sie geben; so sehr wissen sie sich zu meistern! Erscheint aber ber langstverlangte Augenblich fo halten sie sich wegen dieser langwierigen Bezähmung ihres Grimmes rechtschaffen that los, und fühlen ihr Muthchen mit aller ersinnlichen Wuth, deren ein heimtuctisches und talle gieriges Gemuth fabig ift.

Gie find schwer zu be= fehren.

Ihr leichtsuniges unbeständiges Wesen hat seines Bleichen nicht. geringsten Zwange nichts wissen, sondern gewohnt sind, alles zu thun, was ihnen einfallt Ist wollen sie envas fo fallen fie, ehe man baran gebenket, vom Beißen aufs Schwarze. Gemuthsart wird von den Heidenbekehrern für die hauptsächlichste Hinderniß angestellt welche der Bekohrung biesen wasseren burchaus haben; ben folgenden Augenblick sehen sie es nicht mehr an. Nebst dem lieben sie ble Lustbarkeiten allzusehr. Sie sind von Natur aufgeraumt. Sie wissen einander artigausigen, und allerlen lustige Notion von Matur aufgeraumt. welche ber Befehrung biefer ungezogenen leute im Bege liegt. ziehen, und allerlen luftige Possen vorzubringen, barüber die Zeit vergeht. ters zusammen, und bewirthen einander mit Fischen, Früchten, Burzeln, und einem gewissen aus Reifie und klein geriebenen Caranica, Früchten, Burzeln, und einem gestellten wissen aus Reiße und klein geriebenen Cocosnussen bereiteten Getranke. Ben bergleichen Gasterenen belustigen sie sich mit Town Gasterenen belustigen sie sich mit Tanzen, Wettelaufen, Ringen, und mit Erzählungen von den Thaten ihrer Boreltern. von den Thaten ihrer Boreltern; zuweilen fagen sie einige Verse ihrer Dichter her, vollde voll ungereimter und unalaublicher Sabela für Zeitvertreib voll ungereimter und unglaublicher Fabeln sind. Die Weiber haben gleichfalls ihren eige er Beiber. nen Zeitvertreib. Sie erscheinen procheie auf eine Weiber haben gleichfalls ihren jasteil

der Beiber.

Sie erscheinen prächtig geschmücket, so prächtig nämlich, als es laster bie Muscheln, Agatkuaelchen und State Stirne herab hangen laßt, und zwischen viese wunderliche Zierrathen allerlen Bluhmen ficht. Ihre Leibgurtel bestehen aus angereiheten flatte. Ihre leibgurtel bestehen aus angereiheten fleinen Schneckenhauschen, die sie aber weit ber schagen, als wir in Eurova unsere Manten ber schäßen, als wir in Europa unsere Perlen und Edelgesteine. Un die Burtel bangen fleteine, aber sehr artig ausgearbeitete Constant Bu diesem Schmucke kommt noch ein Gewebe von Baumwurzeln, das weiter zu nichts hilft, als sie zu verstellen; denn ein solches Gewebe sieht eher einem Kafichte abnlich, als einem Gewande.

Ben ihren Zusammenkunften schließen etwan zwolf bis brenzehn einen Kreis, bleiben aber aufgericht stehen, ohne sich zu ruhren. In dieser Stellung singen sie die fabelbaften Berse ihrer Dichter mit solcher Anmuth und Richtigkeit, daß man ihnen in Euroda mit Vergnügen zuhören würde. Ihre Tone stimmen unvergleichlich wohl zusammen, Und geben dem schönsten Concerte nicht das geringste nach. In der Hand haben sie Meise be-Muscheln, und klappern damit, wie wir mit den Castagnetten. Was aber die Weise betifft, wie sie mit der Stimme aushalten, und ihrem Gesange den Nachdruck geben, so wird ein Europäer ganz entzuckt, wenn er bergleichen horet. Ja die Heidenbekehrer gestehen felbft, es wußten diese Sangerinnen den Inhalt ihres Liedes durch ihre Geberden und Stellun-

Sen so lebhaft vorzustellen, daß man ihnen nicht genug zusehen und zuhören könne e). Die Manner nehmen sich so viele Weiber, als sie kust haben; und es hindert sie wei- Niemals erter nicht das geringste daran, als die Nahe der Anverwandschaft. Gleichwohl ist der ge- horte Heine das geringste daran, als die Nahe der Anverwandschaft. Gleichwohl ist der ge- horte Heine dass geringste daran. meine Gebrauch, nicht mehr als eine zu nehmen. Die Weiber haben sich in den marianis schaft der Weiber haben sich in den marianis schaft der Weiber haben sich in den marianis schaft der hen Die Weiber haben pen in ven mariants Weiber haben pen in ven mariants Weiber über Die Inseln in ben Besig aller Gerechtsamen, die anderswo den Männern zugehören, gesetzt. Weiber über über Anstein den Wann fann ohne Die Inseln in den Besitz aller Gerechtsamen, die anvervivo ven Ammergangen fann ohne ihre Frau ist Herr im Hause, was sie saget, das muß geschehen, der Mann kann ohne Grosiact er seiner Krau nicht so viel Unihre Bewilligung nicht das geringste vornehmen. Erzeiget er seiner Frau nicht so viel Unterwürfigkeit, als sie nach ihrer Mennung mit Rechte fordern kann; lebet er nicht ordentlich his fichtig, oder will viel brummen: so prügelt ihn die Frau tuchtig herum, oder sie lauft bon ihm, und tritt von nun an in alle Rechte des ledigen Standes. tigher ist folglich keinesweges unzertrennlich. Unterdessen mag die Chescheidung herrub-ten ift folglich keinesweges unzertrennlich. Unterdessen mag die Chescheidung herrubten, bon wem sie will, so verliert die Frau deswegen nicht das geringste von ihrem Heiraths-Die Rinder bleiben gleichfalls ben ihr, und sehen den neuen Gemahl, den sie sich ausber m' als ihren Bater an. Hat eine Frau einen wunderlichen eigensinnigen Kopf: so hat Mann vielleicht ehe er es sich versieht, weder Frau noch Kinder mehr im Hause.

Doch, das ist noch lange nicht alles. Der Mann muß sich noch weit mehr gefallen Wie sie deren Doch, das ist noch lange nicht alles. Der Mann muß sich noch went megt gezunt. Giebt ihm die Aufführung seiner Frauen Ursache zum Misvergnügen: so kann er Untreue bes Giebt ihm die Aufführung seiner Frauen Urjache zum weisvergnugen. we deine ftrasen. bibar an ihrem Liebhaber rachen, ihr selbst aber darf er nicht das geringste zu Leide thun, strasen. hobern sein einiger Trost ist die Scheidung. Allein, mit der Manner Untreue ist es ganz andere sein einiger Trost ist die Scheidung. Allein, mit der Manner Untreue ist es ganz ihr Mann halte es mit einer andern: andern sein einiger Trost ist die Scheidung. auem, im der Nann halte es mit einer andern: 6 giehe beschaffen. Sobald eine Frau gewiß weis, ihr Mann halte es mit einer andern: sieht sie allen Weibern des Ortes Nachricht davon, und es wird sogleich Zeit und Ort heiner allgemeinen Berkanmlung bestimmt. in der allgemeinen Versammlung bestimmt. Dier erstweinen sie in voller Schlachtschand, und der Muße ihrer Manner auf dem Kopfe, und rucken in voller Schlachtschand, und der Muße ihrer Manner auf dem Kopfe, und rucken in voller Schlachtschand Ordnung auf die Wohnung des Schuldigen an. Der erste Grimm wird an seinem Garten ober Baufelbe ausgelassen, das Getraide ausgerissen, mit Füßen getreten, das Obst bon den Baufelde ausgelassen, das Getraide ausgerissen, im Gup-leht den Baumen geschüttelt, mit einem Worte, alles geplundert und verheeret. Sie peinigen Beht es über das Haus her, und zulest über seine eigene Person. Sie peinigen ihn so lan-Manna das Haus fer, und zulest über seine eigene person.
Manna das Haus fie von ihrem Manne weglaufen, und ihren Anverwandten die Urfache ihrer Beschwerung über ihn eroffinen weglaufen, und ihren Anverwandten die Urfache ihrer Sogleich kömmt das ganze Geschlecht zusammen; denn die Gelegenheit, anderer leute & worderben oder nehmen folglich als Cogleich kommt das ganze Geschlecht zusammen; venn die Deschie But zu plundern, erscheint nicht alle Lage. Sie verderben oder nehmen folglich als les

Mariani: fche Infeln.

ihre Manner.

les

<sup>2)</sup> Der Pater Gobien a. d. 59 S. Allgem, Reisebesche, XI Band.

Mariani- les weg, was ihnen unter die Hande fallt, und der Mann muß froh sonn, wenn sie nicht überdieses noch das Haus niederreißen. Unterdessen verursachet diese Herrschaft der Web Einige miethen fic ber, daß manche junge leute bie luft zum Heirathen gar verlieren. ein Magbehen; andere kaufen sich eins, und geben den Eltern etwan ein paar Studdell Eisen oder Schildkrotenschaale dafür. Hernach halten sie Diese Person an irgend einemaß gesonderten Orte, und begehen die größten Ausschweisungen mit ihr. Singegen anderela Morden und Stehlen wird von ber ganzen Ration fter find ihnen meistens unbefannt. Ihr Geschichtschreiber versichert, man habe ihnen das größte Unrecht ge verabscheuet. than, daß man ihr land die Dieberinfeln benennet habe f). Wenigstens find fie boch geget einander selbst so ehrlich, daß kein Mensch sein Haus verschließt, und man horet niemale baf einer feinen Nachbar bestohlen habe.

Die Maria: ner hatten fei: nen Gottes= dienft.

Bor Unkunft der Beidenbekehrer hatten sie nicht den geringsten Begriff von einer Goth heit, noch von einem Gottesdienste, folglich hatten sie weder Tempel, Anbethung noch Doch gab es einige, wiewohl wenige Betrieger unter ihnen, welche den Titel Man canas führeten, und vorgeben, sie konnten alle Glemente meistern, die Kranken gesund mit chen, das Wetter andern, und eine reiche Erndte oder gluckliche Fischeren verschaffel Gleichwohl legten fie der Seele gewissermaßen eine Unsterblichkeit ben, ein anderes ge und in felbigem Belohnung und Strafe. Die Hölle nenneten sie Jazarraguan, Wohnung des Chaffi, das ist eines Beistes, welcher nach ihrem Borgeben das Ber Ihr Parabies machten gen besigt, biejenigen, die in seine Sanbe fallen, zu peinigen. zwar zu einem vollkommenen Lustorte, gleichwohl sesten sie statt der ganzen Herrlichkeit an ter nichts hinein, als Cocosbaume, Zuckerrohre, und andere Früchte, die fie gern Michte bestemmischen Michtsdestoweniger war es weder die Tugend noch das kaster, das sie an einen unter den Orten brachte, sondern es beruhete alles auf der bloßen Todesart. Wer eines gewallt samen Todes ffart, der haken den Todesart. samen Lodes starb, der bekam den Jazarragnan jum Untheile, wer aber eines natule then Todes verblich, der fam in das Paradies, und af von den füßen Fruchten.

Shre Beife au trauern.

Es giebt wenige Mationen, die sich so wehmuthig anstellen konnen, als die Marianth Man fann fich nichts betrübteres vorstellen, als ihre leichenbegangnisse. Heulen überschreitet alle Maße. Sie genießen nicht das geringste; sie scheinen vor Weinen und Kasten ganz abgezahret zu macht an Der genießen nicht das geringste; sie scheinen vor Weinen und Fasten ganz abgezehret zu werden. Die Trauer mahret sieben bis acht Tage, auch dimeile langer; benn fie meffen biefelbige nach ihrer Zuneigung gegen ben Berftorbenen ab. Der gemeine Gebraud gange Zeit wird mit Wehflagen und Trauergefangen zugebracht. ist, ben dem Grabmaale einige Gasterenen zu halten; benn es wird allemal an dem Orte, po ber Berstorbene begraben ist, ein Grabmaal aufgerichtet, mit Bluhmen, Palmyweiselle Schneckenhauseben und andern manigeniert. Schneckenhauschen und andern marianischen Kostbarkeiten ausgezieret. Die Mütter san noch weit kläalicher, wenn ihnen ein Gin Art Arteiten ausgezieret. noch weit kläglicher, wenn ihnen ein Rind stirbt. Sie heulen und schrenen nicht nut ge Zeit, sondern bringen auch eine noch wie keine ge ge Zeit, sondern bringen auch eine noch weit langere in der schmerzlichsten Betrübnis Sie schneiden dem verstorbenen Kinde bas haar ab, und verwahren es als eine bochstschafen bare Sache. Zuweilen tragen sie einige Caffen ab, und verwahren es als eine bochstschafen Zuweilen tragen sie einige Jahre lang eine Schnur am Halfe, und frupfet 1 darein, als Nachte seit ihrem antieren Schnur am Halfe, und Marte fo viel Knoten darein, als Rachte seit ihrem erlittenen Berlufte vergangen sind. Berstorbene ein Chamorris, oder eine vornehme Frau, so leidet die Betrübniß garfeint Schranken mehr, sondern sie vermandale G. ... Schranken mehr, sondern sie verwandelt sich in eine wirkliche Raferen.

f) Gleichwohl flagen alle und jede Reisende, fie maren bestohlen worden.

Baume aus, brennet die Hauser weg, schlägt die Fahrzeuge in Stücke, zerreißt die Segel, und hangt die lappen an die Hauser. Man bestreuet bie Gaffen mit Palmzweigen, iche Infeln. und richtet, dem Verstorbenen zu Ehren, große Gerüfte auf. Hat er sich in der Fischercy der im Rriege hervorgethan: so werden entweder Ruder oder lanzen über seinem Grab-Magle aufgerichtet. War er in beyden Kunsten gleich berühmt: so werden Ruber und kanlen durch einander gemischet, und gleichsam ein Siegeszeichen davon errichtet.

Benn der Pater Gobien von dem Weheklagen der Marianer redet, fo faget er, es Bepfpiele ifsen der Pater Gobien von vem Webergeringen der ungemein sinnveich. bringt einige von ihren Redensarten in der Uebersestung ben. "Mein Leben hat nun ein banten. "Ende laget irgend einer; denn was mir noch davon übrig ift, das ist Gram und Rummer. Die Sonne, welche mich belebte, ist verfinstert. Der Mond, welcher mir leuchtete, hat aben Schein verlohren. Der Stern, ber mich leitete, ist verschwunden. Ich versinke in Ran dustern Nacht, ich gehe in einem Meere von Thranen und Traurigkeit unter., Raum ift dieser Macht, ich gehe in einem wierre von Christian und "Behe mir! mit mir nift dieser mit seiner Rlage fertig, so fangt ein anderer an: "Behe mir! mit mir nif es aus! Ich werde das nicht mehr sehen, was die Glückseligkeit meines lebens, und able Ureude meines Herzens war. Was! die Bluhme unscrer Krieger, die Ehre unseres Beschlechtes, der Ruhm unseres landes, der Held unseres Volkes ist nicht mehr vorhanben verlassen! Wie wird es uns ergehen, und was sollen wir ohne ihn "anfangen g)?

thaffenheit des landes und von seinen Fruchten eine umständliche Nachricht ertheilet. Zwar te der Inseln. Undere Reisende haben nicht sowohl von der Lebensart der Einwohner, als von der Be- Landesfrüchbach fen die Baume daselbst weder so hoch, noch so dick, als in den philippinischen Inseln; dichtes bestoweniger tragt ber Boben alles, was seinen Einwohnern nothig fallt. lager Carreri, hatten sie keine andere lebensmittel, als einige Hubner, und was von Natur ande wuchs: allein die Spanier haben den Reiß und die Hulfenfruchte dahin gebracht. Ein gleiches haben sie mit Pferden, Rindviehe und Schweinen gethan, und diese Thiere baben fie mit Pferden, Rindviehe und Schweinen gethan, und diese Thiere haben sich im Gebirge sehr vermehret. Sonst war nicht einmal eine Maus in allen Inseln, Gift im Gebirge sehr vermehret. Gangt bahin. Giftige Thiere aber sind gar londern die europäischen Schiffe brachten sie zuerst bahin. hight vorhanden.

Der Boben ist röthlicht, und burre, bem ungeachtet aber fruchtbar. Die Fichten- Rima, eine dpfel Der Boben ist rothlicht, und durre, dem ungeachter aver struction. Die Granderbare backe, die Wasser und die Muscatmelonen, die Pommeranzen, Citronen und Cocusnusse, wunderbare bach die Wasser und die Muscatmelonen, die Pommeranzen, Euronen und Cocadings, Frucht. Riffen im Ueberflusse. Doch die wunderbareste und diesen Inseln eigene Frucht, heißt Frucht. Rima im Ueberflusse. Doch die wunderbareste und viesen Instant des Brod-tes die Dampier nennet sie die Brodtfrucht, weil sie den Einwohnern statt des Brodbienet, auch in der That sehr nahrhaftig ist. Die Pflanze ist dick, mit Aesten und schwarzlichen Blattern wohl verschen. Die Frucht wachst an den Aesten, wie die Aepfel, ift benacht in einer starken und stachlichten ist tund und so groß, als ein Menschenkopf. Sie stecket in einer starken und stachlichten Schaale. Un Farbe gleicht sie ben Datteln. Man ist sie entweber gesotten, ober im Den getrocknet, und in diesem Zustande bleibt sie vier bis sechs Monate gut. Frisch hin-Begen kann sie nicht über vier und zwanzig Stunden verwahret werden, sondern sie wird tutilise nicht über vier und zwanzig Stunden verwahret werden, sondern sie wird tunglicht und bekömmt einen übeln Geschmack. Sie hat weber Kern noch Stein, son-beth in Und bekömmt einen übeln Geschmack. Beschme unserer Semmeln abnlich. bern ist durchaus markicht, und der weißen zarten Brosame unserer Semmeln ähnlich. Carreri

1) Ubi fupra g. d. do und vorherg. G.

Mariani= Carreri saget, sie schmecke wie die indianische Fei e oder Plantanen b). Dampser billsche Inseln. gegen meldet nur, frisch schmecke sie sehr gut, und er habe sie sonst nirgend, als in den mit rianischen Inseln, angetroffen i).

Ducdu.

Noch ist auf diesen Inseln ein Baum Ducdu genannt, bessen Früchte die Gestalt et ner langen Birne, und außerlich eine grune Farbe haben. Das Mark ist weich und weiß. Diegen funfzehn Steine barinnen, welche gebraten, wie Castanien schmecken. Was bit Wurzeln betrifft, so sind sie eben dieselbigen, die man auf den philippinischen Inseln sinde.

Seltsame Ab= weichung der Magnetna= del.

Carreri redet mit Erstaunen von einer seltsamen Abweichung der Magnetnadel, die man in diesem Meere verspüret, und davon, wie er saget, die Seeleute schon seit zwerdund dert Jahren nicht die geringste Ursache anzugeben wissen. Sie beginnt ben dem Borgebirge Saint Bernardin, unter dem zwölsten und drenzehnten Grade und steigt bestäut dig die auf den achtzehnten und zwanzigsten Grad, in einem Striche von mehr als tausend Meisen. Sodann nimmt sie allmählich wieder ab, die an das Vorgebirge Mendocino, wossen Grade beträgt. Allein, weil sie bald gegen Nordost, dald gegen Nordost, auch dald größer bald kleiner beobachtet wird: so fällt es der besagten Ungleichbeil und des vielsältigen Unterschiedes wegen schwer, einen deutlichen Begriff davon zu gebeil Die Steuerleute erkennen sie den Untergange der Sonne. Denn weil sie sodann den wah

- b) Carreri ubi supra a. d. 300 S.
- i) Dampier ubi supra a. d. 336 S.
- k) Carreri ubi fupra a. b. 304 S.
- 1) Dampier ubi supra a. b. 330 S.

m) Es ift diese Tafel in fieben Cpalten abge: theilet. Die erfte bemerket den Monatstag, Die zwente den Beg ober den Strich auf dem Compaffe, ben er bielt; die britte die Lange des Beges, ben bas Schiff an jedem Lage guruck legte, in italienischen oder geometrischen Meilen, fedzig auf einen Grad gerechnet. Weil man aber nicht allemal den gangen Tag einerlen Strich bielt: fo zeigte die vierte und funfte Epalte, wie viel Det: len er taglich gegen Guben, und gegen Beften fortructe. Die benden leften zeigen die Breiten, und die Minde. Die gange Summe aller Deilen ift fieben taufend bren hundert und dren und gwansig, welche zusammen hundert und funf und zwan: gig Grad eiff Minuten der gange betragen. Im Ende fuget er eine wichtige Unmerfung ben, Die man aus einer Reisesammlung feinesweges weg: laffen darf. " Sat basjenige feine Richtigfeit, , faget er, mas aleichwohl alle Sceleute einmuthia , jugestehen, namlich daß sechzig italienische Meis "len einen Grad der Linie oder des Aequators be. , tragen : fo folget darans, es mußte das Gudmeer 33 um funf und zwanzig Grade breiter fenn, als es 3, die Seefarten inegemein machen, indem fie ibm , nicht mehr ale ungefahr bundert Grade, etwas

, mehr oder weniger, geben; denn da es gewiß " gleichwie es benn Dampier auf feiner Reife " eigener Erfahrung alfo befand, daß die En "nung der Insel Guaban von dem offlichen " le Ufiens durchaus diefelbige ift, welche bit ,, meine Rechnung angiebt : fo folget unwider "lich daraus, daß fünf und zwanzig Grade mi "doch bennahe, die man für die Entfernung woll in Ehelle und dem westlichen Theile " Oftinden rechnet, an der Breite von Affen in "Africa, vom atlantischen Meere, oder von it 25 ften Lande von America, ober auch an ber and 3 te aller biefer Landschaften gufommen genom , men, ju viel waren, und daß man folglich gieft " Erdfugel um fo viet abfurgen muffe. 22 Abrheit in ihr volles Licht zu fegen, fagt f 35 weiter, das athiopische oder indianische man 3, mußte ben weitem nicht fo breit fenn, alle man 3,68 gemeiniglich machet, wofern anders dasjentet , seine Richtigkeit habe, was ihn gerchickte , te wohl taufend und abermal taufendmal vell " derten , namlich daß die Chiffe, welche wan bell , Boraebirae den daß die Chiffe, welche bolland "Borgebirge der guten Soffnung nach Renholland "fahren, als welches die Breite ift, die alle, mellen, ohe nach Tang und 3, che nach Java und die dasige Gegend wofen in 32 u halten nflogen " zu halten pflegen, entweder ftranden ober gar in ... Befahr zu feboien " Befahr zu icheitern gerathen, wenn fie noch melt " vom Lande ju fenn, vermeynen. Daber fount 3, es vielleicht, daß die Hollander diefen iches von », Rufte mit einem Worte benennen, welches von

ten Abendpunct wissen, fo konnen sie seben, ob er mit dem Nordpuncte und den übrigen Mariani-Sauptgegenden genau übereintrifft k). Sche Infeln.

Dampier bemerket, die Insel Guahan sehe von ferne ganz flach und platt aus, je Ankergrund haber man aber an sie komme, besto deutlicher sehe man, sie hange gegen die Oftseite, wel- ben Guahan. des die höchste ist, und werde durch steile Felsen gegen das Unschlagen der tobenden Wellen beschüßet, als welche von den Passatwinden unaushörlich gegen das User getrieben werden. Daher kann man auch auf derfelbigen Seite nicht Anker werfen. Hingegen an der Westfeite ist sie ziemlich niedrig, und hat eine Menge sandige Bayen, die durch eben so viele Felenklippen von einander abgesondert sind 1).

Eben dieser Seefahrer, welcher damals von dem Vorgebirge Corrientes, an der WichtigeAn-Inexicanischen Kuste herkam, bemuhete sich, die Langen fest zu sesen, gab auch nach seiner merkungen Ine. Ankunst zu Hause zum Nugen der Erdbeschreibung oder Schiffahrt eine eigene Zasel von sei- des Dam-nem it zu Hause zum Nugen der Erdbeschreibung oder Schiffahrt eine eigene Zasel von sei- des Dam-piers. ten to Raufe zum Frugen ver toglichen kaufe ober Gelling heraus m).



Ccc 3

Das

haleben herkommt, nicht andere als ob ein Maughet da mare, welcher bie Schiffe an fich zoge, hand als ob die Benennung jedermann warnen bolite, weg zu bleiben. Allein, ber Berfasser ift bleimehr der Meynung, es übereile sie die Rabe ndes gandes, nicht aber ein Abgrund oder der-Alleiden etwas. Bas die Breite des atlantischen Metres betrifft, so weis er nach seinem Sagen agan diverlagig, daß man ihm feche, fieben, acht bis gehn Grade zu viel gebe: Denn zugeblet one dehn Grade ju vier gete baufrichten vieplet erfahrnen Personen eine Karte davon verferstigte versicherte ihn auch der herr Cambis, melder die Reise nein sehr verständiger Mann, welcher die Reise Inden Borgebirge Lopes nach Barbados sehr Botgebirge Lopes nau Datte, er habe bief Sochbootsmann gethan hatte, er habe abiefe Insel allemal zwischen sechzig und zwen und sechzig Graden gefunden, ungeachtet fie die geboobiliden Rarten auf acht und fechzig, neun und bit febengig und zwey und fiebenzig Grade bin feben pflegen. "

Ras ben Satz betrifft, da man fechzig walfche beilen ben Satz betrifft, da man fechzig walfche Deilen den Satz betrifft, da man jewmy bier ba auf einen Grad rechnet, so wußte Dambier fehr wohl, wie heftig man darüber gestritten botte bohl, wie heftig man baruver werten, belge and das diejenigen endlich Recht behielten, belde sted daß diejenigen endlich Recht von deilen Meilen mehr dergleichen Meilen diff einen Grad rechneten: allein, weil er von der genauen Brad rechneten: allein, went et Ber-liche des Bichtigkeit der zu Lande angestellten Ver-anderer nicht hoge des Richtigkeit der zu Lande angesteuernicht

überzeugt war, und ihm überdiefes ihre Ausmeffung megen der ungleichen Oberflache des Erdbo= bens und der daben gebrauchten Methode verdachs tig vortam, fo wollte er unterbeffen, und bis man eine beffere anzugeben weis, lieber ben der gur Gee gewöhnlichen Rechnung bleiben, indem folche, fo viel bas Sauptwert betrifft, durch die tagliche Er= fahrung bestätiget wird. Wenn er von Rorden negen Guben fegelte : fo erreichte er, nach feinem Borgeben, den vorgeseften Ort allemal in einer folden Beit, welche nach Abzuge desjenigen, was man auf die unvermeidlichen fleinen Umwege gegen Offen ober Beften vernünftiger Beife rechnen fann, mit bem insgemein angenommenen Sake gut genug über: einstimmte. Da nun die Mednung eintrifft , wenn man nach der Lange der Mittagezirkel fortidiffet, warum follte man fie nicht ebenfalls gebrauchen, wenn man queer über fie hinfahrt? was infonders heit seine Reise nach Guaban betrifft, fo wollte er wegen der Oftwinde und reißenden Strome, ibre burch Rechnung gefundene Lange lieber vermehren als vermindern. Batte er die Gelling des Die nutenfadens auf den Fuß, da felbiger guruck blieb. mit in Rechmung gebracht, gleichwie man gemeis niglich zu thun pfleger, und welches ben febr fuß: lem Binde dren bis vier Meilen vom hundert betragen fann: fo hatte er noch mehr als funf und zwanzig Grade anfeten muffen. Es gefchah aber Diefes auf befagter Reife nicht. Dampier ubi fupra a. d. 327 und 328 G.

Philippini: \* SchelEylande.

# Das XXXIII Capitel.

# Beschreibung der philippinischen Enlande.

Insere Wegweiser ben dieser Beschreibung sind, die Nachrichten des Amiranten Don Bieronymo de Baficolos y Cavillo, und des Ferdinands von Las Rias Coros nel; ferner des Dom Juans Brauy Montfalcone, Generalprocurators der phis lippinischen Inseln, Unmerkungen bas Handelswesen betreffend; sobann, die Reisebeschreit bung eines spanischen Monches, welcher achtzehn Jahre im lande gewesen war: eine spanis fche Beschreibung ber Insel Mindanao, und endlich die Beobachtungen bes Dampieren des Gemellis Carreri, und einiger andern Seefahrer, die man in den Unmerkungen na mentlich anführen wird.

#### Der I Abschnitt.

#### Allaemeine Beschreibung dieser Eplande.

Urfprung ihres Namens. Stellung biefer In- Tagalen. Die Bifavas ober Pintados. Schwar Ihre Ungahl und Benennungen. Ihre ge im manillischen Gebirge. Lage. Chemaligen Ginwohner. Malayen und

Ursprung if: Der Urheber der Natur hat in das ungeheure indianische Meer, jenseits des Ganges ne große Menge Infeln gefeget, welche ben Ruften ber Ronigreiche Malacca, am, Camboja, Chiampa, Cochinchina, Tunquin und China gegen über gen, und heutiges Tages bloß unter dem Mamen der philippinischen Enlande bekannt Der berühmte Magellan hatte sie den Auchipelagum des heiligen Lazarus benennet, welle er den Sonnahend nar dem Maturlanden mit den Maturlanden mit den Maturlanden mit den Maturlanden mit den des heiligen Lazarus benennet, welle er den Sonnabend vor dem Palmfonntag, welcher ben den Spaniern den Namen bes hall gen lagarus trägt, im 1521ften Jahre den Unter ben benfelbigen marf. zig Jahre hernach, nennete sie Ludwig Lopez von Villalobos, dem spanischen Kronplutzen zu Ehren. die philippinischen Enland zen zu Ehren, die philippinischen Enlande. Unterdessen sind andere der Mennung, sie fte nie fen Namen erst über zwanzie Sabra bennung ten diesen Namen erst über zwanzig Jahre hernach, und unter Philipps des Zwenten gierung bekommen. bas ist zu der Leife Wille. gierung bekommen, das ist zu der Zeit als Michael Lopez Legaspi sie unter den Gebor fam der spanischen Krone brachte.

Ihre ehemalige Benennung ist unbekannt. Doch behaupten einige, sie hatten pollogenehmsten unter ihnen, namlich Angeleine der vornehmsten unter ihnen, namlich Luzon oder Manilla, die luzonischen geheiselt nun turon in der tartalischen Genalich Weil nun kuzon in der tagalischen Sprache einen Mörser bedeutet, so hatte sollen diese Benennung so viel kagen mollen diese Benennung so viel sagen wollen, als das Morferland. Es versertigen auch bie Wingen sie wohner wirklich aewisse holterne Marson einen Morferland. wohner wirklich gewisse hölzerne Morfer, einen halben Schuh tief und breit, barinten ihren Reiß fonen. und ihn nachaebande bend bend tief und breit, barinten ihren Neiß stoßen, und ihn nachgehends durch gewisse Siebe Biloas genannt, schlagen, Jedweber hat einen solchen Morfer von Colonia Gewisse Siebe Biloas genannt, schlagen Jedweder hat einen solchen Morfer vor seiner Thure, ja einige machen in einen einigen Mit derum andere Schriftsteller geben vor, sie hatten zu allen Zeiten keinen andern Namen habt

n) Ptolomaus jablet auch nicht mehr, als jehn



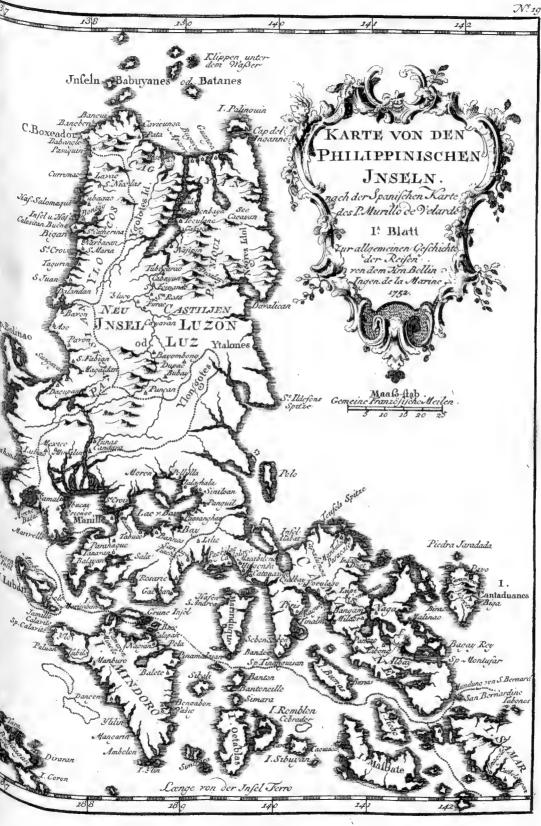

.i .

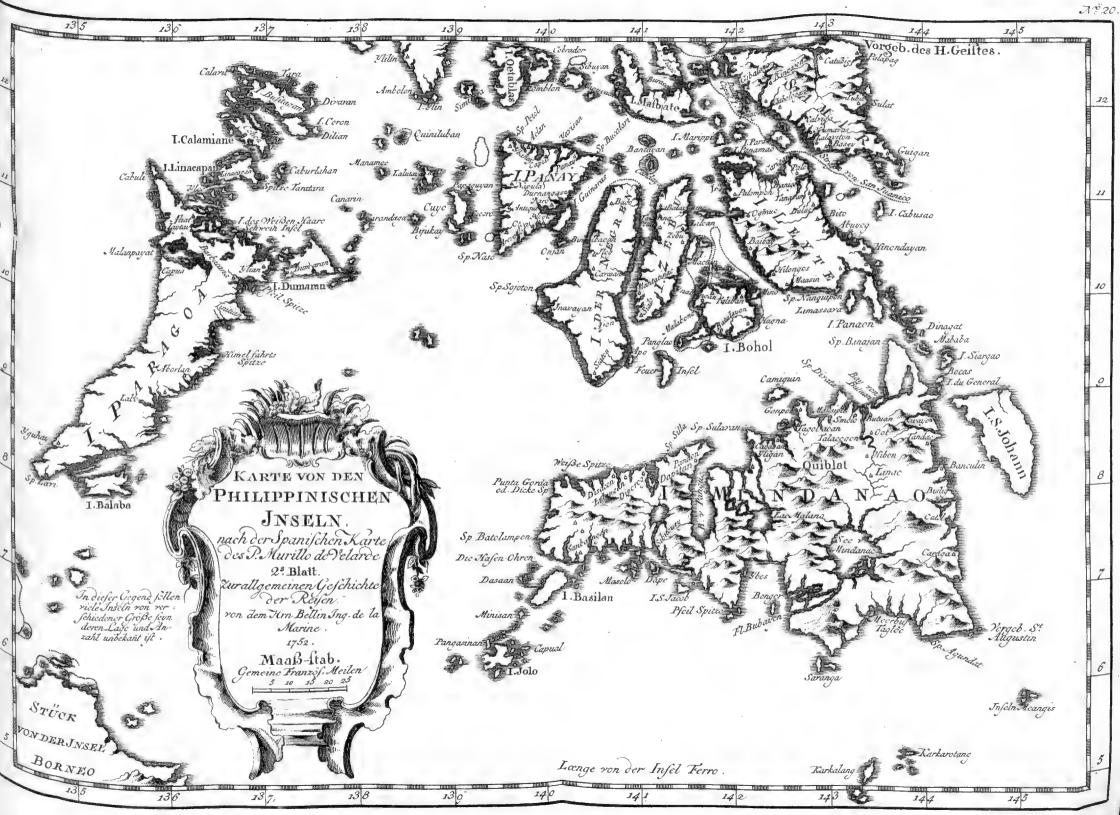

21. 1

habt, als den ihnen die Portugiesen noch ist geben, nämlich die manillischen, und ware Philippinis scheserlande. selbiger schon seit dem Ptolomaus im Schwange gegangen.

Scheskylande.

Jedwedes Schiff, das von America in den Archipclagum des heiligen Lazarus oder Stellung dies ber philippinischen Enlande kömmt, muß nothwendiger Weise eine von den folgenden vier ser Inseln. Inseln, namlich Mindanao, Lepte, Ibabao und Manilla von dem heiligen Geistvorgebirge an zu rechnen, zuerst erblicken; indem selbige gleichsam einen halben Kreis von kechshundert Meilen in die lange ausmachen. Manilla zeiget sich in Nordosten, Ibabao ho Lepte in Sudost, und Mindanao in Suben. Gegen Westen findet man Patagua, beldhe nach Manilla und Mindanao die größte ist, und ein Dreneck mit ihnen machet, dessen Manilla und Minoanas vie großte qu', and con Sie andere aber, dem Ronige Dieses Namens, die andere aber, dem Könige von Spanien gehoret. Mitten in diesem Dreyecke liegen ohne die bereits genenneten Ihre Anzahl

funf Juseln, noch fünf andere große, und stark bevölkerte, Namens Mindoro, Panay, und Benen-Schwarzenepland, Sebu und Bool. nicht mehr, als zehn Inseln von einer beträchtlichen Größe n). Man zählet bemnach in diesem Archivelago nung. doch auf dem Wege nach Neufpanien, noch anvere sein, die gela de Tabas, Rome blon der bewohnet sind. Sie heißen Luban, Maxinduca, Jela de Tabas, Rome blon der bewohnet sind. Sie heißen Luban, Warinduca, Jela de Tabas, Rome blon, Sibugan, Masbate, Ticao, Capul, und Catanduanes, außerhalb der Meereho. Sibugan, Masbate, Ticao, Capul, und Catanduanes, außerhalb der Meereho. Sibugan, Masbate, Ticao, Capul, und Catanduanes, außerhalb der Meerenge, Sibugan, Masbate, Cicao, Capin, und Constitution theils ober Jufeln, Mebst dem giebt es noch eine Menge kleinerer, theils bewohnter theils ober Inseln, Nebst dem giebt es noch eine Wienge tremetet, Bondianern sehr wohl bekannt sind, inden niemand genau beschrieben hat, wiewohl sie den Indianern sehr wohl bekannt sind, indem niemand genau beschrieben par, wiewogi sie ben Inches gegen gleich gegen Mas sile Fruchte daselbst abholen. Nur weis man überhaupt, es liegen gleich gegen Mas willche Meilen vom Lande. zwischen den hilla ile Früchte baselbst avyoien. Bur weis man necessage, vom lande, zwischen den Borarte, an der Nordseite, vier und zwanzig wälsche Meilen vom lande, zwischen den Romant, Borgebirgen Boreador und Enganno, zwo kleine Inseln, los Babupancs genannt, unter Boreador und Enganno, zwo kleine Inseln, los Babupancs genannt, unter Don Spaniern Steuer bezahlen, beunsetz welchen die eine von indianischen Christen, welche den Spaniern Steuer bezahlen, behohnet wird, die andere aber von Wilben, die nicht weit von den benden Lequios und der Just wird, die andere aver von Wieven, die micht iber der gegen über, liegen been Sormosa entfernet sind. Ben Paragua und Manilla gerade gegen über, liegen Jormosa entsernet sind. Ben Paragua und erminent gette genandere und bes boshieln, die Calamianes genannt, und ben solchen noch acht bis neun andere und bes boshieln, die Calamianes genannt, und ben solchen noch acht bis neun andere und bes bohnte. Wendet man sich von hier gegen Mittag: so sindet man neunzig wälsche Meilen Wester und Kaldera auf Mindanao gerade gegenbest über den Calamianes und dem Borgebirge Caldeva auf Mindanao gerade gegen-the der Die Institution Die Institution für der Borgebirge Caldeva auf Mindanao gerade gegen-Aber den Calamianes und dem Vorgevirge Calocca un Trefeln Cuyos sind zwischen den Garanfeln Taguima, Xolo und viele andere fleine. Die Inseln Cuyos sind zwischen Aber Inseln Taxas. Die Feuerinsel liegt den Calamianes und Panay in der kandschaft Otton und Maras. Die Feuerinsel liegt dicht in Sebu. Dantila stößt bight weit von dem Schwarzenenslande. Bantapan, liegt ben Sebu. Pangla stößt behnahe gar an Bool. Panamao, Maripipi, Camiguin, Siargao und Pannon liegen be gar an Bool. Panamao, Maripipi, Camiguin, Siegeabrer noch eine liegen dwischen Mindanao und Leyte. Menge andere, die man schwerlich zählen kann, und beren Namen man nicht weis. Sieran andere, die Man schwerlich zählen kann, und beren Namen man nicht weis. heraus erhellet, saget Carreri, wie sehr diejenigen irren, welche die Anzahl der philippinischen Corpellet, saget Carreri, wie sehr diejenigen irren, welche die Anzahl der philippinischen then Infeln auf vierzig segen. Berstehen auf vierzig setzen. Denn verstehen sie nur vie geopen, jahlen sie weit zu behig sie aber die sammtliche Menge dieser Enlande, so zählen sie weit zu

Alle diese Enlande mit einander, liegen in dem heißen Erdstriche, zwischen der Linke Ihre Lage. und bem Wendekreise des Krebses. Denn dasjenige Vorgebirge auf Mindanao, welches den Mandekreise des Krebses. Denn dasjenige Vorgebirge auf Mindanao, welches ben Went Wendefreise des Krebses. Denn dasjenige Vorgedunge und breiffe Graden, breiße Sarrangan oder des heiligen Augustins trägt, liegt unter fünf Graden, beehft dem Vorgebirge Enganno, breiß Minuten Breite; die Babuyanes hingegen, nebst dem Vorgebirge Enganno, unter

<sup>9)</sup> Reise des Gemelli Carreri, Pariser Ausgabe 1719. V Theil a. d. 60 G.

Philippinis unter dem zwanzigsten Grade. L'Embocadero de St. Bernardin ist unter bem beet scheschylande zehnten Grade, die Stadt Manilla aber, unter dem vierzehnten und einigen Minutelle Ihre lange ist, zu Folge der besten Karten, zwischen dem hundert und zwen und drenßigstell

und hundert und fünf und vierzigsten Grade p).

Zwar giebt es verschiedene Mennungen, wie die philippinischen Inseln entstanden sein mochten: allein es ist keine einige darunter, die man nicht auf alle Inseln überhaupt jieben fonnte. Unterdessen bemerket man doch, daß unsere Enlande sehr viele Feuerschlunde und beiße Basserquellen auf den Gipfeln der Berge haben. Die Erdbeben sind etwas sehr ge meines, und zuweilen fo gewaltsam, daß kaum ein Gebaude fteben bleibt. ober von den Einwohnern also genannten Baguyos, reißen die starksten Baume mit ber Wurzel aus, und treiben eine solche Menge Wasser auf das Land, daß ganze Gegenbeit Zwischen den Juseln ist das Wasser voll Sandbanke, absonder überschwemmet werden. lich nahe am tande, und es kostet gewaltige Muhe, die Durchfahrten zu finden, welche zur Wechselgemeinschaft gleichwohl vorhanden sind. Aus allen diesen Beobachtungen folgel, wofern etwa diese Inseln oder auch nur einige darunter, zur Zeit der Schöpfung eines Shoil des fosten Candes auch nur einige darunter, zur Zeit der Schöpfung in Theil des festen Landes ausgemachet haben sollten, so konne man gar wohl erklaren, wie von selbigem hatten getrennet werden konnen, ohne daß man die Sundfluth zu Gulfe men burfte.

Chemalige Einwohner.

wohneten malayische Mohren, welche nach ihrem eigenen Geständnisse von Borneo ihr Bon diesen stammeten die von dem festen lande Malacca hinüber gekommen waren. Tattalen her, welche die landeseingebohrnen der manillischen und benachbarten Ind Malager und sind. Man erkennet ihren Ursprung an ihrer ber malagischen sehr ahnlichen Sprache, ihrer Farbe, leibesgestalt, Kleidung, absonderlich aber an ihren Gebrauchen, die fit woll ben Malanen und andern indianischen Reifen Det Die Untunft dieser Bel ben Malagen und andern indianischen Nationen entlehnet haben. fer in unfern Infeln, mag irgend einem Sturme aufgeburdet werden. führte ein ähnlicher Zufall einige Japaner dahin, welche den christlichen Glauben annen Correri malchen im Geranden annen in zweenen einem Priestergewande an lange gleichenden Rocken mit runden weiten Ernelt einhertreten. Um den untern trugen sie zween Gurtel, einer wurde an der rechten, Gow Ihre Hosen waren ungemein lang, und ihre march bere an ber linken Seite zugeschnallet. he ben Socken der fogenannten bufenben Franciscanermonche abnlich.

Uls die Spanier bahin kamen, fanden sie brenerlen Bolker barauf.

furg, und vorn bis an den Birbel mit dem Scheermeffer abgeschoren q). Allein, könnten die Malager nicht eben sowohl um der Handlung willen, fenn?

Hoffnung eines guten Gewinnes, frequillig in die philippinischen Inseln gekommen gept Die sogenannten Bisavas oder Dietesta Die sogenannten Bisayas oder Pintados auf den camerinischen Inseln, gefommen gegi Samar, Panay und vielen andern Guben auf den camerinischen Inseln, auf oder te, Samar, Panay und vielen andern, sind vermuthlich von der Insel Celebes ober Macassar hergekommen, indem die Ginnakung und vielen aber deich je Macassar hergekommen, indem die Sinwohner einiger dasigen Landschaften sich gleich je

Die Bisayas oder Pinta= dog.

> p) Nach Dampiers Berichte liegen die phis lippinischen Inseln der Länge nach, ungefähr in: nerhalb drengehn Graden der Breite, erftrecken fich fast vom fünften Grade Norderbreite bis an ben zwolften, und ihre Breite beträgt ungefähr fechs Grade der Lange. Ptolomans febet die ma-

niolischen oder manillischen Inseln auf den hundert und zwen und nioruschen Inseln auf den fundert und zwen und vierzigsten Grad der Breite: allein es fangt nicht isdaniele an es fangt nicht jedermann von einerley Puntte au jahlen. Mach zu zählen. Nach des Dampiers Berichte aufelt, dioo f bis vierzehn von Spaniern bewohnte Giben. dem Eylande Luson oder Manilla gegen Chut

den am leibe zu bemalen pflegen r). Was Mindango, Xolo, Bool, und einen Philippini-Theil von Sebu betrifft: so schienen diejenigen, welche ben der Spanier Ankunst Herren da sche Eylande. bon waren, aus Ternate, welches nicht weit davon liegt, hergekommen zu seyn. schließt es daraus, weil sie eben dieselbige Handlung treiben und Religion haben, am allermeisten aber, weil sie mit den Ternatern noch immer ein genaues Verbundniß unterhalten.

Die Schwarzen, Die fich auf den manillischen Gebirgen, und in ben bicken Balbern, Schwarze im baran es dieser Insel nicht fehlet, aufhalten, haben mit den übrigen Einwohnern nicht die manillischen geringen Die fehlet, aufhalten, haben mit den übrigen Einwohnern nicht die Manillischen Beringste Aehnlichkeit. Es sind wilde Rert, die sich von den Früchten und Wurzeln nah. Gebirge. ten, die sie auf ihrem Gebirge finden, und von dem Wilde, das sie auf der Jagd erlegen. Gie fressen Affen, Schlangen und Ratten. Ihre ganze Kleidung besteht aus einem Stuckden Bast mitten vor dem leibe; gleichwie ihrer Frauen Gewand aus einem gewissen Bewebe von Holgfasern, ben ihnen Capisse genannt, imgleichen aus einigen Urmbandern von Bine von Holgfasern, ben ihnen Capisse genannt, imgleichen aus einigen Urmbandern von Binsen und gespaltenem Riethe besteht. Dieses wilde Geschlecht weis weder von Gesegen noch Runften etwas, hat auch feinen Dberherrn. Beschlechtes. Die Weiber tragen ihre Kinder in Schnappsacken von Baste, oder binden Jedweder gehorchet bem Dberhaupte feines sie an sied. Die Weiber tragen wer seiner in Spielen sie, und schlasen entweder in einem boke sich. Wo die Nacht sie überfällt, da bleiben sie, und schlasen entweder in einem hossen Baume, oder in Matten von Baste, daraus sie etwas wie eine Hutte gestaltetes Berge, benen von jenem nicht erlauben, einen Fuß in ihr Gebierh zu feten; und diese wechselfeilige Ununterwürfigkeit stiftet blutige Kriege unter ihnen. le eine todtliche Feindschaft. Haben sie einen todtgeschlagen: so stellen sie ein Freudenfest And trinken einander aus seinem Hirnschabel eines zu. Ihre Waffen sind Bogen und Die lettern sind vergiftet, auch am Ende durchbohret, damit sie in des Feindes leibe abbrechen. Nebst dem führen sie eine Hassagan, einen Dolch am Gürtel, und einen tleinen hölzernen Schild. Weil sich nun diese Schwarzen mit einer andern indianischen, bin anderen Schild. Weil sich nun diese Schwarzen mit einer andern indianischen, bitwohl eben so wilden Urt, verschwägert haben: so ist ein anderes schwarzes Geschlecht daraus entstanden, das den Namen Manghians trägt, und die Inseln Mindoro und Mundos bewohnet. Einige haben eben dergleichen wollichte Haare, als die Schwarzen Undere hingegen haben ziemlich lange Haare. Un der Gesichtsfarbe gleischen Geschen Geschenbefehheh sie den Aethiopiern. Alles dieses hat Carreri von Jesuiten und andern Heidenbekehleich erfahren; und er berichtet auf ihre Berantwortung noch ferner, man habe einige ber-Beichen Wilde mit vier bis funf Zoll langen Schwänzen gesehen s).

Doch findet man auf diesen Inseln einige andere Gattungen Wurt, and dans Die Biele die Sambalcs, welche lange Haare tragen, wie die bezwungenen Indianer; ferner, Wilde. Noch findet man auf diesen Inseln einige andere Gattungen Wilbe, als jum Ben- Rochandere Jie Sambales, welche lange Haare tragen, wie die vezwangen. Spaniern ein Schukaren, die Tinghianen, und die Jgolotten. Einige bezahlen den Spaniern eint Gunte nicht Schusgeld, ungeachtet sie von ihnen nicht bezwungen worden sind. Carreri konnte nicht beswungen moden. Die Heidenbekehrer erschen, was für einen Glauben die Schwarzen haben mogen.

Ohne biefe giebt es auch noch eine unfägliche Menge andere fleine, die feine Achtung verdienen, ja es giebt auch Fleine, die feine Achtung verdienen, jack aben ficht eine, die nicht vielmehr werth find. Biele haben fo mandet einmal einen Namen, oder sie haben so man-berleb uneinig dar: derley, daß die Erdbeschreiber fehr meinig dars der werden. S. Dampiero Reisen, Amsterdam Allgem, Reisebeschr, XI Band.

1701. I Th. a. b. 324 S. q) Carreri a. b. 64 G. r) Mus den Reisebeschreibungen des LToort.

des le Maire u. f. w. erhellet, daß biefer Bebrauch in allen Infeln des Gudmeeres eingeführt

s) Ebendaselbst a. d. 68 G.

DDD

Philippinis versicherten ihn aber einmuthig, sie lebten wie die wilden Thiere; und hatten sie keine all Sche Eylande. dere Spur eines Gottesdienstes im Gebirge finden konnen, als einen runden Stein oder einen Holzklog, gegen den sie einige Chrerbiethung bezeugen t). Die dren andern Bolker, bie wir vor den Schwarzen benennet haben, hegen wegen ihrer Bemeinschaft mit den Ginwo nern auf Ternate und den Malayen noch einige Reigung zum muhammedanischen Glauben.

Die gemeinste Mennung ist, die Schwarzen waren die allerersten Einwohner biest Inseln gewesen, welche aber nach ihrer angebohrnen Frenheit das Berg nicht gehabt, ihr Rufte gegen die aus Sumatra, Borneo, Macassar und andern Orten ankommendel Kremblinge zu vertheidigen, sondern sich lieber auf das Gebirge begeben. Spanier auch wirklich von allen Inseln, darauf bas schwarze Geschlecht anzutreffen ift Auf der Insel Manilla weiter nichts, als die Ruste, ja auch diese nicht einmal vollig. felbst untersteht sich, aus Furcht vor ben Schwarzen, als ber Europaer abgesagten Feindell fein Mensch, die Ruste zwischen Maribeles, und dem Borgebirge Bolinca zu betreten Das Inwendige ber Insel besigen fe welches einen Strich von funfzig Meilen beträgt. gang allein, indem fie in den bicken Walbern gegen bas ftartfte Beer ficher find. Spanier gestehen in ihren eigenen Nachrichten, es ware unter zehn Einwohnern ber Infell kaum einer ihrer Bothmäßigkeit unterworfen. Doch, wir wollen mit Carreri und Die pier jedwede Insel insbesondere besichtigen.

# Der II Abschnitt.

Beschreibung ber Insel Luson, soust auch Manilla genannt.

Beftalt der Sinfel. Ursprung ihrer Sauptstadt. Ban Babia oder Manilla. Landschaft und Bay Balayan und Bombon. Landschaft Ca: lilaja oder Tabanas. Camariner Landschaft. Stadt und Bisthum Caceres. Landfchaft Da: recola. Neu Segovien. Landfchaft Aloccos ; Pan: gafinan; Pampangan; Bahi; Bulacan; Infelvonten. InfelCanduanes. Befdreibung ber Stadt Manilla. Namen der vermischten Abkommlinge.

Tracht ber Spanier daselbft. Weitlauftige Bor fladte. Die Sangleys treiben allein die Banblung, Ihre Obrigfeit. Damen der Borftadte. fuitercolleginm. Unterschied zwischen den Gu Gonderbare Schloß zu Manilla. Obliegenheit des Ronias von Spanien. fter. Philippsichange. Beschreibung des Safent Ungemein Gee Babi. Große Fledermaufe. beifie Quelle.

Thr offliches Ende liegh Fese Infel hat unter allen philippinischen den ersten Rang. unter drenzehn Grad drenßig Minuten, das nordliche erreichet bennahe den neumigliche Gestalt der ten Grad. Man vergleicht sie, was die Gestalt betrifft, mit einem gebogenen Arme; alles Denn an der Oftseite kann man fie in einell enfel. terdessen ift doch ihre Breite fehr ungleich. einzigen Tage durchreifen; an der Rordfeite hingegen, breitet fie fich dermaßen aus, ihre geringste Breite von einem Meere zum andern, brenftig bis vierzig Meilen beträgt. Ihre ganze lange beträgt hundert und sechzig spanische Meilen, und der Umkreis ungefohr brenhundert und funfzig.

Den dem Ellenbogen dieses Armes, fällt ein großer Fluß in die See, und machet olie von drenftig Meilen im Umfreife. Ban von drenftig Meilen im Umfreise. Die Spanier geben ihr den Namen Bahin, glasie aus einem großen und achtrehn Maiten meil Ursprung ih: sie aus einem großen und achtzehn Meilen weit von ihrer Hauptstadt gelegenen See mens Bahi, entspringt: eben an diesem Orte, das ist in dem Winkel, den bas voll und der Kluß mit einander machen und der Fluß mit einander machen, lag der vornehmste Wohnplaß der Einwohner, fract.

1) 26. 8. 69 6. Doch faget er nachgehends: man habe in ihren Butten einige unformliche Bilber gefundell.

elwan drentausend achthundert Saufern. Er war mit verschiedenen Morasten umgeben, die Philippiniihm eine natürliche Festigkeit benlegten: gleichwie hingegen die umliegende Gegend ihn mit schreckylande. allem, was das menschliche leben erfordert, im größten lieberflusse versorgte. Gedoppelte Ursache bewog den Lopez Legaspi, die spanische Hauptstadt mit Benbehaltung des alten Ramens Manilla daraus zu machen u). Dieses Borhaben ward nun zwar an bem Johannestage des 1571sten Jahres, fünf Tage nach der Eroberung vollzogen. Weil aber bie spanischen Waffen den Sieg am Tage der heiligen Potentiana, das ist am 19ten desselbigen Monats, erfochten hatten: so wurde besagte Heilige zur Schutgottinn der Insel auserfohren.

Die Ban ift bennahe allenthalben tief genug, febr fischreich, und am Ufer mit Dor- Bay Babia, fern und einer großen Menge Baume besetset. Dren Meilen von Manilla bat fie einen oder Manilla. Buten Hafen, Cavite genannt. Un seiner Mundung, acht Meilen weit von Manilla, liegt die Insel Mirabilla, welche sehr hohes land, und ungefähr dren Meilen im Umtreise hat Die Spanier halten eine Wache von sechs Soldaten und einem Officier darauf. Der leglere versieht zugleich das Umt eines Corregidors in einem gleich gegen Manilla über liegenden Dorfe von funfzig Häusern. Man zählet dren verschiedene Ginfahrten, badurch Man in die Ban fommen fann. Die erfte ift wenigstens eine halbe Deile breit, liegt wilchen der Insel und der sogenannten Teufelsspige, und wird am meisten gebrauchet, weil fie die tiefste ist. Die zwente hat eine Vierthelmeile zur Breite, und liegt zwischen der ge-Benüberstehenden Rufte, und der sogenannten Roftlippe. Sie ist ziemlich seichte, auch we-Ben einiger unter dem Baffer verborgenen Klippen, unsicher. Die dritte hat dren Meilen Breite, liegt zwischen der Rossflippe, und der Spise Marigondon. aber, wegen ihrer vielen Sandbanke, ungemeine Behutsamkeit ben dem Einlaufen gebrauchen.

Segelt man aus der Ban, fo findet man linker hand, auf bem Bege, ben die Schiffe Degelt man aus der Ban, jo pinder man unter Sand, auf vein Wege, ven die Sangen und und Bay Ba-Boinbon, von dren Meilen im Umfreise. Hinter ihr findet man einen See, nebst einer Bombon. Menge Dorfer. Beht man gegen Often: fo tommt man bie Schwefelfpige vorben, und bon Ban Batangas, welche nur von Indiauern bewohnet wird. bon befagter Spise liegt das Infelden Caza, welches mit Wildprate ganz angefüllet Bwischen biesem Inselchen und ber gemelbeten Spike, findet man ben Safen Malcaban.

Galban. Die umliegende Gegend giebt einige Unzeigen von Erzten. Hier endiget sich Calilaja, ober bie sandschaft Balayan, welche ben der Insel Mirabilla anfängt, und ungefähr zwentausend fünshundert zinsbare Indianer in sich begreift. Hierauf kömmt man in die Insellend fünshundert zinsbare Indianer in sich begreift. Dierauf kömmt man in die Insellend fünshundert zinsbare Indianer in sich begreift. Califaja, oder Tayabas, welche sich an der Kuste bis an das Vorgebirge Bondo, und lodann ins kand hinein, bis nach Mauban an der jenseitigen Kuste der Insel erstrecket. Sie ist größer und starker bewohnet, als jene kandschaft. Aus ihr kömmt man in die camarinische Landschaft. Diese begreift in sich, Bondo, Passacao, Ibalon, die Hauptstandschaft. Diese begreift in sich, Bondo, Passacao, Ibalon, die Hauptstandschaft Sorsofoton, da man die arostadt der catanduanischen Bogten; ferner Bulan, den Hafen Sorsokon, da man die gro- Landschaft. Den Stade außerbalb der Mecrenben Schiffe für den König bauet, sodann die Bay Albay, welche außerhalb der Mecren-

n) Man versparet die Besehreibung davon bis zu Ende des Artikels.

Berfteinernde Quelle.

Philippini ge liegt, und einen sehr hohen Feuerberg in der Rabe hat, den die aus Reuspanien kont Schaffe in einer großen Entfernung schon erblicken. Befagter Feuerberg hat viele heiße Quellen, absonderlich eine, welche das Holz, die Rnochen, die Blatter, ja so gar Die Zeuge, die man hinein wirft, in Stein verwandelt. Carreri bezeuget, man habe dem Statthalter der philippinischen Eylande, Dom Francisco Tello, einen Rrebs verehret, welcher nur gur Salfte versteinert gewesen, weil man, um die Sache besto merklicher guma-In dem Dorfe Truit, zwo Meilen chen, feine gangliche Berfteinerung verhutet hatte. von dem Jufie des Berges, findet man eine starke Quelle von laulichtem Basser, bad eben diese Eigenschaft zeiget, absonderlich an dem Holze von Molaje, Binannio und Maga x). Hier wells

Tenfeits Albay, gegen Often, findet man bas Vorgebirge Buyfanay. det sich die Ruste gegen Norden, und läßt die catanduanischen Eylande auf der rechten Hand, zwo Meilen weit von fich liegen. Segelt man weiter neben der Infel ber: fo fin det man den Fluß Bicor, welcher aus einem See entspringt, und neben den Mauren ber Stadt Caceres vorben fließt. Besagte Stadt murbe von dem zwenten Statthalter, Don Der Bis Stadt und grang de Sande, der die catanduanischen Infeln ju eigen besaß, gegrundet. schof von Meucaceres hat seinen Sis daselbst, und es stehen die Landschaften Calilaja

Bisthum Caceres.

Landschaft Varecala. Bergwerke.

Camarine und Ibalon unter seinem Sprengel. Hier sind Mus der camarinischen landschaft kömmt man in die parecalische. Sie begrelft reiche Gold - und andere Metallgruben, absonderlich vortreffliche Magneten. Der Boben ungefahr siebentausend Indianer in sich, welche ber Rrone Steuer bezahlen. ist eben und fruchtbar. Absonderlich bringt er viele Cacao und Palmbaume hervor, wel the viel Del und Wein geben. Nach einer drentagigen Reise an der Rufte, findet man ift Außen vor dieser Bay ift Ban Mauban, und zwar recht in dem Buge des Armes. der Hafen Lampon, welcher dem maubanischen gleicht.

Meu Seap-Wen:

Bon Lampon bis an das Vorgebirge del Engaño, wird die Rufte von lauter Sodann beginnt die landschaft und Bogten und Ungläubigen und Wilden bewohnet. gayan, als die großte unter allen. Sie erstrecket sich auf achtzig Meilen in die tange, und vierzig in die Breite. Die Hauptstadt heißt Meuschovien, und wurde nebst einer Dont firche, an welcher Michel de Benavides, der erste Vischof gewesen, im 1598sten Jahre von dem Statthalter Dom Consalvo de Ronquillo erbauet. Die Stadt liegt an den User eines Plusses maletan aben User eines Flusses, welcher eben denselbigen Namen führet, auf dem santorischen Geber ge in Pampagna entspringt, und bennahe die ganze landschaft queer burchstromet. Auch wird sie von einem aus Bert hat einen Alcade Major nebst einer Besatung. studen aufgeführeten Schlosse, und andern Festungswerken, gegen die Gebirgwilden Der Die Pfarren in dieser kandschaft sind den Dominicanern anvertrauet. Erfahrung zu Folge, ist das Vorgebirge Lingano, als das nordlichste auf der Infel, we gen der Mardminde und reiffande Engano, als das nordlichste auf der Infeld gen der Nordwinde, und reißenden Strome, sehr gefährlich. Hat man der Ruffe funfzehr Meilen meit von Offen accon Moffen Meilen weit von Often gegen Westen gefolget: so findet man die zwente Spise, Boreat Jenseits dieses Borgebirges wendet sich die Ruste gegen Suden, und man reiset noch zwanzig Meilen weit in der kandschaft Cagayan, wornach man in die kandschaft Iloccos gelanget. Die Couerhaven Canada Cagayan, wornach man in die kandschaft. Iloccos gelanget. Die steuerbaren Cayayaner belaufen sich ungefähr auf neuntausend

x) Carreri a. d. 77 5.

Das land felbst ift aller Orten fruchtbar; die Einwohner sind von starten leibestraften, und Philippinis theils dem Uckerbaue, theils dem Kriegeswesen zugethan; dahingegen ihre Weiber mit der scheskylande. Baumwolle beschäfftiget sind. Das Gebirge liefert eine erstaunliche Menge Wachs; und wird es wegen bas ungemein geringen Preises von den Urmen statt des Deles gebrennet. Gleichfalls findet man in dieser Gegend viel kostbares Holz, zum Benspiele Brasilien und Die Balber laufen voll milber Schweine, wiewohl fie ben unferigen an Beschmacke nicht benkommen. Die Hirsche schießt man bloß um der Geweihe und der Haut willen, indem sie von den Chinesen theuer bezahlet werden.

Die Landschaft Floccos ist eine von den volkreichesten und fruchtbaresten in allen diefen Infeln. Sie erstrecket sich vierzig Meilen weit an ber Rufte meg, und liegt an dem Bloccos. Klusse Bigan. Der spanische Statthalter Guido von Laccazaris erbauete im 1574 Jahre eine Stadt daselbst, und nennete sie Sernandine. Ins land hinein erstrecket fie hicht über acht Meilen; denn sodann beginnt das Gebirge und die Balber, darinnen ble Igolorten, ein friegerisches Volk, von ungemeiner leibesgröße, wohnen; imgleichen die Schwarzen. Jahre wurde ein spanisches Heer gegen die Jgolotten ausgeschicket, welches ein und zwanzig Weder biese noch jene hat man bisher bezwingen fonnen. Meisen weit ins Gebirge fortruckete, aber sieben Tage damit zubrachte. Die Spanier zogen beständig zwischen wilden Muscatbaumen und Fichten fort, und erreicheten die vornehm= flen Bohnungen der Igolotten nicht eher, als bis sie den Gipfel des Gebirges erstiegen hatten Spinungen ver Igoiviten micht eper, als die fir den vertauschen es gegen Reiß, Toback und andere Bequemlichkeiten, an die zinsbaren Unterthanen in den Landschaften Ilocs

cos und Pangasinan. hierauf tritt man in die landschaft Pangasinan. Sie hat an ber Rufte eine lange Pangasinan. Merauf tritt man in die eandschaft Dierzig spanischen Meilen, und ungefähr eben die Breite, als die Landschaft Jloccos. Auf dem Gebirge wächst das von den Indianern also genannte Sibucauholz in großer Menge, welches der rothen und blauen Farbe wegen berühmt ist. Das Inwendige dieser landhaft ist von Wilden bewohnt, welche im Walbe und Gebirge herum schwarmen, und beber besser gekleidet noch menschlicher sind, als die wilden Thiere. Gleichwohl saen sie etbas Getraide in ihren Thalern; ihre übrige Beschäfftigung besteht barinnen, daß sie in ben Bluffen Goldstücken aufsuchen, wofür sie ihre Bedürsniffe von den zinsbaren Indianern Die Ungahl ber lettern beläuft sich in ber Landschaft Floccos auf etwan neun lausend, in Pangasinan aber auf sieben tausend. In der letztern liegt der Hasen Bolis 1900, in Pangasinan aver auf pieven tausend. In der Allenien Inseln wegen des Siese und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Siese und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Sieses und la Plagas Onda (November 1988) des Sieses und la Plagas O ges, und la Playa, Onoa, weither Det auf ven pompping. Toort daselbst ersochten, sen die Spanier über die hollandische Flotte des Olivier Toort daselbst ersochten, febr berühmt ift.

Auf Pangasinan folget die Landschaft Pampangan, welche den neusegovischen Sprengel von dem manillischen Erzbisthume scheidet. Sie ist nicht nur groß, sondern auch Pampangan. weil sie den Spaniern ungemeinen Borichub zu Behauptung der Insel thut, von außerster Bicker den Spaniern ungemeinen Borichub zu Behauptung der Insel thut, von außerster Bichtigkeit für sie. Denn sie haben die Einwohner an die spanische Lebensart gewöhnt, und gebrauchen sie nicht nur zu ihrer Vertheidigung, sondern auch überhaupt ben allen ih-ten II. Denn sie nicht nur zu ihrer Vertheidigung, sondern auch überhaupt ben allen ihten Unternehmungen. Ueber dieses ist der Boben ungemein fruchtbar, absonderlich an Reiße Ca er liefert auch Holz zum Reiße und versorget die Stadt Manilla mit Lebensmitteln. Ja er liesert auch Holz zum Echiffbaue; und man hat die Bequemlichkeit baben, daß die Walber gleich an der Ban kibst, solglich in einer geringen Entfernung von dem Hafen Cavite anzutreffen sind. Die Anzahl

Landichaft

Ungahl

Philippini. Anzahl der unterthänigen Indianer beläuft sich auf acht tausend, und bezahlen sie ihre Absche Eylande gaben mit Reiße. Das Gebirge wird von den Sambalen, einem wilden Bolke, und von Schwarzen mit wollichten haaren bewohnet, Die fich wegen ber Grangen ihrer Wildniffen maufhörlich untereinander herumbalgen, indem fein Theil bem andern vergonnen will, nut ben geringften Tritt in fein Webage zu thun.

Landschaft Wahi;

Betel.

Die Landschaft Balyi liegt an der Oftseite der Bahia, und ist wegen des Schiffbaues von großer Wichtigkeit fur die Spanier. In der Gegend des Gees, der eben biefen Damen trägt, und in den Fluren der benachbarten Dorfer, wachsen die besten Früchte auf det manillischer ganzen Insel, absonderlich die Avecca, welche ben den Einwohnern Bonga heißt; und bet Der manillische Betel ist ber beste von gang Inbien. Betel, den sie Buys benennen. Die gehuldigten Ginwohner Die Spanier fauen von Morgen bis auf ben Abend baran. Dieser Landschaft betragen etwan seche tausend Ropfe, und mussen ohne Unterlaß für bei Hafen Cavire Holy hauen und fagen. Dafur giebt ber Ronig jedwedem Manne monatlid einen Diafter, und feinen Reif.

Landichaft Bulacan.

Zwischen Pampanga und Tondo liegt die fleine landschaft Bulacan, welche Reiß und Palmwein im Ueberfluffe giebt. Gie wird von Tagalen bewohner, darunter nicht mehr, als etwan brentausend, Steuer entrichten.

Infelvogten.

Infel Catan: duanes.

Endlich so rechnet man auch einige an der Mündung des Canales liegende Inseln mit Dergleichen Enlande sind die Cas zu den Landschaften der Insel Luzon oder Manilla. tanduanische, Masbat und Buvias. Die erste hat drenftig Meilen im Umfreise, und eine dreneckigte Gestalt. Sie ist eine von den ersten, die man zu Gesichte bekommt, went man sich den philippinischen Eplanden nabert, und liegt sie dermaßen nahe an dem En bocadero de Saint Bernardin, daß schon mancher Steuermann baburch betrogen wut de, und in Meynung er treffe die Mündung der Meerenge, zwischen die gefährlichen Gand bante lief, damit die ganze Infel bis auf einen Buchsenschuß weit, umringt ift. steht den Mordwinden offen, und kann man vor ihnen bis in die Mitte des Herbstmonated Ihre Fruchtbarkeit an Reiße, Palmole, Cocosnuffen, Honig und nicht an sie kommen. Sie hat viele Fluffe; es fallt aber schwer, barüber in Wachs, ist etwas ungemeines. sessen; hingegen wascht man aus ihrem Sande viel Gold, welches durch die Regenbicht vom Gebirge abgeschwemmet wird. Der größte Bluß heißt Catandangan. nier haben aus diesem Worte Catanduan gemacht, und daher rühret der Name der gant Die Hauptbeschäfftigung der Einwohner besteht in Erbauung kleiner Barkell bie sie nach Mindoro, Calelaja, Balayan, und anderswohin verkaufen. chen sie eine große, die nach ihrer Gewohnheit ohne einigen Nagel mit bloßem Riethe gusante Nachgehends machen sie immet men geheftet ift, und noch weniger einen leberlauf bat. Eleinere, segen eine in die andere, und verführen sie dergestalt wohl hundert Meilen weil. Diese teute find friegerisch. Sie bem verführen fie dergestalt wohl hundert Meilen mich Diese keute sind friegerisch. Sie bemalen sich wie die Bisapas, tragen aber baben auch eine Art einer Moste, Die ihnen bie and Die Die Die Benalen sich bet eine Urt einer Weste, die ihnen bis an die Knie reichet. Die Weiber sind nach gaart Bisavas aant erbar gekleidet, namisch mie eine Die Weiber sind nach Gaart Bisapas ganz erbar gefleidet, nämlich mit einem Rocke und langen Mantel; bie Hantel fie binden sie auf dem Mirhol in einem rasangen mantel; bie gant binden sie auf dem Wirbel in einem rosenformigen Knoten auf. An der Stirne tragen sein Goldblech zween Kinger breit, mit Sachale ein Goldblech zween Finger breit, mit Saffend gefüttert, und an jedem Ohre dreit geftet. Gehänge, eines eben so wie man sie in E. Gehange, eines eben so wie man sie in Europa tragt, die benden übrigen aber tiefer, Mehft dem haben sie Ringe an den Beinen Debst dem haben sie Ringe an den Beinen, die man schon von weitem flappern horet.

fes Schmuckes ungeachtet haben sie ein mannliches Gemuth, ackern und fischen so gut, als Philippinis ihre Manner.

Nachdem wir nun die Insel Luson oder Manilla rings um bereifet haben: so fehlet Beschreibung iu einer vollkommenen Nachricht von ihr sonst nichts mehr, als eine Beschreibung von ih- der Stadt Die Stadt Manilla hat ihrer lage wegen fast bas ganze Jahr über Manilla. Gleichtag y). Denn ber Unterschied zwischen ber Tages - und Nachtlange beträgt nicht einmal eine Stunde. Hingegen ist die Bige unleidlich. welche der Fluß ben seiner Bereinigung mit dem Meere machet. Ihr Umfang beträgt ben-Sie liegt auf einer Erdjunge. laufig zwo walsche Meilen, und ihre lange ein Drittheil; ihre Gestalt hat gar nichts regelmaßiges; benn an benden Enden ift fie fehr schmal, in der Mitte hingegen breit. Man gablet lechs Thore an ihr, namlich das Dominicus, Parians =, Lucia =, und königliche Thor, wodu noch ein jogenannter Ausfall kommt. Un der Seite der Cavite hat die Mauer nicht Mehr als fünf kleine mit eisernen Stücken besetzte Rundele; an der Spike aber wird sie bon einem berühmten Bollwerke vertheidiget, welches ben Namen della Jundizione trägt. Dicht weit davon steht noch eines, und zwischen ihnen das Königsthor, welches von vieh metallenen Stucken und einigen Außenwerken vertheidiget wird. Darians Bollwerk, welches den Namen von einer davor liegenden Borstadt bekommen Hierauf folget das bat, und gleichfalls mit vielen metallenen Stücken besetset iff. Geht man von solchem immer weiter an dem Flusse hin: so sieht man das Dominicusrundel, nicht weit von dem Rloster bieses Ordens, und man ist, wofern man ben dem Schlosse angefangen hat, als beiches die lange begränzet, um die ganze Stadt herumgekommen. Dergestalt wird Mahilla an ber Subseite von der See, an der Nord = und Oftseite von dem Flusse beneget. Meber dem letten sind Zugbrücken angeleget, welche den Eingang zu dem königlichen und Pariansthore vergonnen.

Obgleich die Baufer vom unterften Stockwerke bis an ben Gipfel, bloß von Zimmer-Berke gebauet sind: so legen ihnen doch ihre schönen Gallerien eine ziemliche Unmuth ben. Die Straßen sind breit, aber durch den Schutt vieler vom Erdbeben eingeworfenen Hauser sehr berunstaltet, indem niemand großen Eifer spuren läßt, sie wieder aufzubauen. Aus eben bieser Ursache sind sie auch meistentheils nur von Holze. Zu Ende des vorigen Jahrhundertes dablete man mehr als dreytausend Einwohner zu Manilla: sie bestunden aber aus so man- vermischten Bermischungen, daß man eigene wunderliche Namen für sie erdenken mußte. Wer bon einem Spanier und einer Americanerinn, oder von einem Umericaner und einer Spadierinn herstammet, der trägt den Ramen eines Creolen. Der Metif kommt von einem Spanier und einer Indianerinn her; der Terceron oder Castis, von einem Metif und einen Indianerinn ber Mus einer und einer Invianerum get, det Cerceton von einem Schwarzen und einer Spanierinn; der Muster und einer Spanierinn; der Muster und einer Schwarzen latte bon einer schwarzen Mutter, und weißem Bater; der Griso von einer Schwarzen und einem Mularte; der Sambo von einer Mulattinn und einem Indianer, und der Cabra von einer Indianerinn und einem Sambo.

Die vornehmen Frauen zu Manilla gehen spanisch gekleibet; aber bie gemeinen winden nur ein Stuck Cattun um sich, das Saras heißt, und statt eines Rockes vom Gurtel herab hangt; Spanier auf hoch ein anderes Stuck, Chining genannt, dienet ihnen statt des Mantels. pfe und Schuhe haben sie wegen ber Goben Hige nicht nothig. Die spanischen Einwohner

<sup>))</sup> Chendaselbst a. d. 18 G.

Philippinis der Stadt tragen sich zwar im übrigen spanisch, daben aber gebrauchen sie des Regens wer scheskylande gen hohe hölzerne Schuhe. Wer Vermögen besigt, laßt sich durch einen Bedienten einen breiten Sonnenschirm über den Ropf tragen, um ble Sonnenstralen abzuhalten. Frauen bedienen sich schöner Tragsessel, oder eines Zamacs, welcher hier, gleich anderswo, ebenfalls aus einem bloßen Nege an einer langen Stange besteht. Es wird von zween Rerlen getragen, und man befindet fich fehr gemächlich barinnen.

Meitlauftige Borftabte.

alens treiben

gang allein Handlung.

Zwar ist die Stadt weder in Absicht auf den Umfang ihrer Mauern, noch auf bie Ungahl ihrer Einwohner groß zu nennen; sie wird es aber, wofern man die Borftable hundert Schritte weit vor bem Pariansthore, liegt die Borftadt gleiches batu rechnet. Mamens, und wird von den chinesischen handelsleuten bewohnet, die man Sangley Die San nennet. Diese Borftabt hat unterschiedliche Gaffen, welche auf benden Seiten mit Rauflaben voll Seidenzeuge, schonen Porcellan und andern Baaren angefüllet find. bet hier alle Handwerksleute und Runftler, die man nur verlangt. Weil die Spanier aus Hochmuth weder kaufen noch verkaufen wollen: so ist ihr ganzes Vermögen in den Handen ber Sangleys, indem sie biesen Leuten die Sorge überlassen, etwas damit zu gewinnen. Man zählet ihrer nur allein in Parian über dren tausend, ohne diejenigen, welche hin und wieder auf der Insel wohnen, und wenigstens eine gleichmäßige Ungahl betragen. bessen belief sich ihre Unzahl bis auf vierzig tausend: allein, Die meisten kamen burch ver schiedene Emporungen, die sie selbst angezettelt hatten, um das leben; und verursachten, baf Unterdessen wird bieses fie der spanische Hof alle mit einander aus der Insel verbannete. Geboth schlecht beobachtet. Es kommen alle Jahre vierzig bis funszig Champanen von nach Manilla, und bringen allerlen Waaren dahin, weil sie an diesem Orte mehr baran

gewinnen konnen, als in China. Sie halten sich, um dem wortlichen Inhalte bes Gesetzt auszuweichen, eine Zeitlang verborgen. Nachgehends verursachet die bisherige Gewohn

beit, sie beständig vor Augen zu haben, nebst dem eigenen Bortheile der Spanier, daß mall zu ihrer Verwegenheit durch die Finger sieht.

Ihre Obrig: feit.

Die Sangleys zu Parian stehen unter einem Alkade oder Amtmanne, bem sie el ne ansehnliche Summe bezahlen. Eben so frengebig sind sie auch gegen ben Fiscalabocca ten, als ihren eigentlichen Beschüßer; imgleichen gegen ben Intendanten und die übrigen Beamten, ohne die Auflagen und Steuern, die sie dem Konige entrichten, zu erwähnen. Sie bezahlen dem Konige nur allein für die Erlaubniß z), an ihrem Neujahrstage ju pie len, zehn taufend Stucke von Achten. Denn man laßt ihnen diese Frenheit nur einige net Ueberdieses werben sie nige Tage lang, damit fie nicht anderer leute Gut verfpielen. auch sonsten sehr scharf in der Zucht gehalten. Sie durfen niemals über Nacht in einem Chriftenhause bleiben, und in ihren laden muß bestandig licht brennen. es geschähe, um sie von einem gewissen schandlichen Lafter abzuhalten, dazu sie sehr geneigt sind a).

Manilla hat funfgebn Borftabte.

Weht man über die Pariansbrücke, so findet man die Vorstädte, Tondo, 177inow 00, zum heiligen Kreuze, Dilao, zum heiligen Michael, zum heiligen Johann von 211 gumbaya, zum heiligen Jacob, zu U. E. F. vom Ginsiedler, Malati, Chiapo, nech

das Geld. Die Spielhalter find fo abgeführt, baß fie die Rahl dan Mannetter find fo abgeführt, baß sie die Zahl der Mungftucke aus der Lange und Sobie des Ganter 2) Ihr Spiel beißt la Metua, und ift bas Hohe des Saufdens zu urtheilen wiffen. Zubeis gerade oder ungerade. Gie legen fleine Munge auf einem Saufen; wer es errath, ber gewinnt

Noch andere mehr, an der Zahl funfzehn, welche fammtlich von Indianern, Tagalen und an- Philippini. bern landes leuten unter Aufsicht eines Alkade bewohnet werden. Die meisten hauser sind von sche Eyl noe. Holze gebauet, und stehen neben dem Flusse bin, auf Pfahlen. Das Dach besteht aus Mipas, ober Palmblattern. Die Bande find mit Rieth ausgeflochten. Man steiat auf einer leiter ins haus, weil es wegen bes nassen und vom Strome gar ofters überschwemmten Bodens nicht anders senn kann. Tondo hatte ehemals einen eigenen kleinen Konig, und bar bor Zeiten mit einem Walle und einigen Studen befestiget: allein, er vermochte den spanischen Waffen feinen langen Widerstand zu thun. In bem Raume zwischen ben erwähnten Vorstädten findet man auf benden Seiten des Flusses bis an den See Bahi eine Menge Garten, Vorwerke und Landguter.

Carreri besichtigte alle Gebaude zu Manilla, die ihm ber Muhe werth zu fenn be- Besuitercoffedunketen. Das Jesuitercollegium ist sehr groß mit ungemein langen und hohen Gewölben gium. Beilert, und mit raumlichen Schlaffalen verforget. Allein, es ist dem ungeachtet aus Furcht bor ben Erdbeben vom untersten Stocke bis an die Spige, alles von blogem Holze gebauet. leh eben dieser Ursache willen ist auch der ganze obere Theil des Gebäudes mit hohen Saules woen dieser Ursache willen ist auch der Mauer nicht zu schwer falle, sondern sie den gewaltigen Beinterstüßet, damit seine Last der Mauer nicht zu schwer falle, sondern sie den gewaltigen Stößen widerstehen konne. In dem Mittelpuncte des Collegii ist ein prachtiger Kreuzgang, und eine nicht minder prachtige Kirche, mit einem ungemein herrlich ausgein und eine mat nimet praging und fechs andere kostbar vergoldete Altare barinnen. Das Portal besteht aus einem kostbaren und künstlich ausgehauenen Steine. Dieles hach dem heiligen Ignatius benennete Haus wurde, unter dem ersten manillischen Bi-Sofe, von dem Pater Sedigno Monso gebauet. Nicht weit davon steht ein anderes Bebaube, zum heiligen Joseph genannt, welches den Namen eines Collegii mit größerm Rechte führet, indem die Jesuiten damals vierzig junge leute darinnen hatten, welche die Junaniora, die Weltweisheit und Gottesgelahrheit begriffen. Man kann in diesem Collegio alle Gradus annehmen. Rebst seinen eigenen Einkunften, und den königlichen Stiffe hingen, giebt es auch Rostganger darinnen, welche jahrlich hundert und funfzig Stude von wischen den Achten Rostgeld bezahlen. Sie sind in Purpurfarbe gekleidet, und tragen lange Rocke von tothem Zeuge. Damir sich die graduirten Personen von den Humanisten unterscheiden mofo tragen fie ein Gefrose von eben diesem Zeuge.

Un dem Clarenfloster ist weiter nichts merkwurdiges, als daß vierzig Nonnen barinnen find, die vom bloßen Allmosen, ohne Mitgift und ohne Bedienung leben. Bisserinnen kamen im 1601 Jahre aus Neuspanien heruber, und sie sind ben ber eingestrengen lebensart bisher unverbrüchlich geblieben.

Die konigliche Capelle fteht vor dem Schlosse, und ift mit vielen Vergoldungen gezie-Es find acht Caplane dazu bestellet. Der Konig giebt jedwedem monatlich funfzehn Stud von Uchten, dem Dechant aber funfzig. begraben, schamen sich auch nicht, dieses Geld ben jedwedem Begrabnisse zu empfangen. Sie muffen die Soldaten für ein gewisses

Misericordia ist ein der heiligen Elisabeth gewidmetes Kloster, darinnen man spahische und metisische Baisenmägdchen auszieht. Finden solche mit der Zeit eine anständige Beirath, so werden sie mit dren die vierhundert Stuck von Achten ausgesteuert.

len biden fie nur unvermerft ein Stud weg, fo Arisahl ba, die sie sich vorgesett hatten. Aligem, Reisebeschr. XI Band.

a) Ubi fupra a. d. 22 3.

Unterfchieb

Rlofter.

Philippini:

Die Schlaffale find gewolbet. In ber Das Augustinerkloster ist sehr geräumig. Einige haben Zierrathen von gediegenem Gil. SchesSylande Rirche stehen funfgehn vergoldete Ultare. Die Sacristen verdienet der vielen Kostbarkeiten wegen wohl, baß man sie besichtige.

Schloß zu Manilla.

Das Schloßträgt den Namen des heiligen Jacobs, und liegt an der öfflichen Spife ber Auf einer Seite wird es von dem Meere, und auf der andern von dem Flusse be-Der Graben, der es von der Stadt absondert, ist sehr tief, und wird zur Fluthzelt mit Wasser angefüllet. Man geht auf einer Zugbrücke darüber. Un benden Enden freben Die andere gegen Abend liegende Spift zwen mit vielem Geschüße versehene Bollwerke. des Dreneckes wird von einem Rundele vertheidiget, welches nicht nur die Einfahrt in ben Bluß, sondern auch in einen fehr fleinen Safen, in welchen nicht wohl andere, als die flein Die übrigen Festungswerke bestehen in mei) ften Schiffe einlaufen konnen, verwahret. Man geht erstlich über zwo Zugkleinen Ravelinen, welche bem Wasser gleich stehen. bruden, und kommt sodann in die Hauptwache, auf welche ein großer karmplag folget. Bu Ende desselbigen findet man noch eine Hauptwache, des Statthalters Wohnung und el nen zwenten farmplaß.

Rirchen.

Die erzbischöfliche Rirche ist zwar groß, und auf jeder Seite von sechs Pfeilern und Gleichwohl beträgt das gewisse Einkommel terstüßet: allein sie ist schlecht ausgezieret. des Erzbischoses nur allein jahrlich sechstausend Stucke von Uchten; unter den zwolf Dont herren bekömmt mancher vierhundert, mancher fünfhundert bergleichen Stucke, welche Manilla bekam seinen ersten Bischol alles aus dem königlichen Schaße bezahlet wird. im 1581 Jahre, und wurde 1598 jum Erzbisthume erhoben b).

Die Kirchen der Augustiner Barfußer, und der Dominicaner, haben keinen Mangel an Auszierungen. Die Dominicaner haben zwen Collegia; eines hat den Namen bes bei ligen Thomas, und seine Einkunfte werden auf die Unterhaltung von funfzig Studentet verwendet, welche ein grunes Rleid mit einem Rocke von fleischfarbenem Satine tragen, gibt In dem andern werden sowohl spanische, als metifische gens aber Spanier fenn muffen. Rinder, ohne Unterschied aufgenommen. Ihre Rleidung ist blau, und vermoge ber Stiff tung sind sie verbunden, alle Festtage dem Gottesdienste in der foniglichen Capelle benjunoh In dem Thomascollegio werden eben sowohl alle Gradus ertheilet, als in bem Tosephacollegio.

Sonderbare Obliegenheit | des Königes von Spanien.

Etwas besonderes ist es, daß der Konig von Spanien gehalten ift, alle auf den phi lippinischen Inseln liegende Kirchen mit Dele für die kampen, und Wein für die Messen ju versorgen. Doch sind die Kirchen der Standesherrschaften davon ausgenommen, in bet versoraen. der Standesherr oder Frenherr für die Unterhaltung des Pfarrers, und für das Del in der Rirche forgen 2016 Rirche forgen muß.

Rlöfter.

Roch andere Die manillischen Pfarrkirchen werden von Observantinern oder Franciscanern verwalten. tet. Sie haben eine fark pergolbete Sind tet. Sie haben eine ftark vergoldete Rirche, welche bes heiligen Francisci Namen lieben Eine gewisse, zwo Meilen von Manilla gelegene Augustinerpfarrfirche, unserer lieben Frauen Huste genannt, ist immendia an der Manilla gelegene Augustinerpfarrfirche, unseren und Frauen Hulfe genannt, ist inwendig an der Mauer und am Portale mit lauter Austern und

<sup>6)</sup> Der erste Bischof war der Pater Salvat ein Dominicaner, und der erste Erzbischof der Pater

andern Fischschaalen ungemein kunftlich überzogen, und meldet unser Berkasser, dieser Un- Philippinis blick verdiene die Rengierigkeit eines Reisenden. Das Kloster der heiligen Potentiana ist scheskylande. ein königliches Stift für sechzehn arme Waisenmagdchen, welche darinnen erzogen, und benn sie heirathen, gut ausgestattet werden. Auch fommen auf der Obrigkeit Befehl, die Grauen, welche von ihren Mannern geschieden werden, und die luberlichen Schwestern binein, wiewohl sie mit ben Waisen nicht den geringsten Umgang haben durfen, über dieses auch ihr Brode mit ihrer Hande Arbeit verdienen mussen. Das konigliche Hospital liegt zwo walsche Meilen von der Stadt. Es ist aber nichts besonderes daran, als die Bertheilung der benden Geschlechter, indem eines die Zimmer in dem obern, und das ans bere in dem untern Stockwerke inne hat. Noch eine Meile weiter liegt eine kleine Schanle fie wird durch fleine Rundele bestrichen, ist mit Falkonetten besetzt, und es wird Puls ber ju königlichen Diensten barinnen gemachet.

Mit gleicher Aufmerksamkeit besichtigte Carrert auch ven opugen, weiche Meilen von schange, biet tragt, eigentlich aber der manillische ist, ungeachtet er dren spanische Meilen von der Ban Mit gleicher Aufmerksamkeit besichtigte Carreri auch ben Hafen, welcher ben Namen biefer Gradt, eigentlich aber der manunge qu, ungeutzte. De seiner von der Ban font, Stadt liegt. Er gieng durch die Philippsschanze dahin, welche auf einer von der Ban font, Stadt liegt. Er gieng durch die Philippsschanze Gehinfimurde erst nach dem Manillischen formirten Erdspige liegt. Diese Schanze ober dieses Schloß wurde erst nach dem Manillischen erbauet, ist ein regelmäßiges Viereck, und mit einer ziemlichen Unzahl kleiner Stücke bese-Damals war man gleich beschäfftiget, rings herum Casernen für die Soldaten, im-Bleichen Borrathsgewölber und Cisternen zu erbauen. Auch saß Dom Sernand Valens Juola, Grand von Spanien und Premierminister, schon seit 1679, folglich zehn ganzer Jubre gefangen barinnen c).

Philipps:

Die Stadt Cavite liegt der Stadt Manilla gegen Suden, auf einer ziemlich schma- Befchreibung len Erdzunge, welche auf einer Seite das Meer, auf der andern den Hafen hat. Wegen des Hafens. biefer lage gieng es nicht an, sie mit einer Mauer zu umfassen, hingegen hat sie unten am ende der Erdzunge ein gutes Schloß zu ihrer Bertheibigung. Un dem andern Ende ift the Mauer queer über, von einem Meere bis jum andern gezogen, auch mit einigen Stu-Bor der Mauer ift ein Graben, ber zur Fluthzeit mit Baffer angefüllet wird, aug eine Zugbrücke hat. Man konnte Cavite mit wenigen Unkosten zu einer völligen In-Der Safen stellet einen halben Rreis vor, wie ber zu Trepani in Sicilien. Man genießt zwar gute Sicherheit gegen die Sudwinde darinnen, gegen die Nordwinde bina Genießt zwar gute Sicherheit gegen die Sidwinde darinnen, gegen die Nordwinde hingegen sehr schlechte, dergestalt, daß die großen Schiffe sehr nahe am Lande liegen mußseigen sehr schlechte, dergestalt, van vie geoben Capille Bebaude zu Cavite, auch bie menn ihnen der besagte Wind nicht schaden solle. Alle Gebaude zu Cavite, auch bie Rirchen nicht ausgenommen, find nur von Holze ober von Riethe aufgeführet, boch mit Ausnahme der Augustinerkirche und des Jesuitercollegie, als welche von Steinen gebauet sund der Augustinerkirche und des Jesustercouegu, and in in beständig zwen bis Das Zeughaus machet die Spiße vom Schlosse. Hier sieht man beständig zwen welche von den Spaniern gende bis drephundert Indianer, ja zuweilen wohl sechshundert, welche von den Spaniern gendsthiose Balianen zu arbeiten. Das Holz thiget werden, an Ausrustung ihrer Kriegesschiffe und Galionen zu arbeiten. duf dieser Insel ist nicht nur an sich selbst hart und schwer, sondern es werden auch die Breese Insel ist nicht nur an sich selbst hart und schwer, sondern es werden auch die Bretter fo dick gemache, und so gut gefüttert, daß keine Stuckbugel durchdringen kann. Es werden Schiffe von ungeheurer Große in Diesem Zeughause gebauet. Unterbessen halt es der Berfasser den Spaniern für übel, daß sie ihr Vermögen in diesen ungeheuren unbe-thunli-Gee 2

Banen ein Franciscaner.

c) Ebendaf a. d. 260 G.

Philippinis thunlichen Maschinen auf ein so sturmisches Meer wagen, auf welchem mittelmäßige Schiffe

sche Eylande allezeit kleinere Wefahr auszustehen haben, als große d).

Die Borstadt zu dem heiligen Rochus ist die einzige, welche Cavite hat; sie läuft außerhalb der besagten Mauer, von einem Ufer bis zu dem andern, und besteht aus lauter Die Pfarrfirche ist sehr schon. holgernen, mitten in einem Balbe gelegenen Saufern. Die Vorstadt ift volfreicher, als die Stadt selbst, und hat theils Spanier, theils Indianer und Sangleys zu Einwohnern.

See Babi.

Der See Bahi, bavon sowohl ber Blug als bie Ban ihren Namen befommen haben, ist zwar sehr lang, aber auch sehr schmahl. Sein Umfreis beträgt ungefähr neunzig mal sche Meilen. Seine Ufer werden von einer großen Ungahl unterthäniger Indianer bewoh net und angebauet, auch stehen einige den Jesuitern, Augustinern und Franciscanern gehorige Saufer dafelbft. Der Fischfang ift in diesem Sec zwar allezeit ergiebig, aber auch wegen der großen Menge Crocodillen, die Menschen und Bieb antaften, hochstgefährlich. Singegen fehlet es auch nicht an Schwerdtfischen, und diese benden Ungeheuergattungen verfolgen einander mit außerstem Grimme. Weil der Schwerdtfisch die harten Schuppen feines Feindes nicht zu durchbohren vermag: fo tauchet er unter, und schlißet ihm den Baud Das Gewehr, damit ihn die Natut auf; er tragt auch gemeiniglich ben Sieg bavon. versorget hat, und das ihm feinen Namen giebt, hat eine Lange von fechs Spannen, und ift an benden Seiten mit einer Reihe gleich ben Rageln fpifgiger Backen, eingefaffet, berge Stalt, daß es die Eigenschaften eines Schwerdtes und einer Sage jugleich befift, folglich auch auf einmal stoßt, schneibet und zerreißt. Huf dem Wege von Manilla nach dem See Babi, welcher achtzehn walsche Meilen weit davon im Lande liegt, trifft man einige Ein anderer schone Borwerke und viele Klofter an. Nicht weit von diesem großen Gee liegt ein ande rer zwar fleiner, aber tiefer, auf einem Berge. Sein Wasser ift gesalzen, bas im großen hingegen sehr suße. Die Ursache schrieb man auf einige an feinem Boben vermuthlich vorhalt

fleiner Gee.

bermaufe.

Auf den rings um ihn stehenden Baumen findet man eine ungablige bene Mineralien. Große Fle: Menge große Fledermaufe. Ben Tage hangen sie immer eine an der andern von den Ball men herab, aber ben der Racht fliegen fie in weit davon entlegene Balber nach bem Rait Zuweilen fliegen sie in so großer Menge und so dichte benfammen, daß sie Met ibren großen und oft wohl feche Spannen langen Aligeln die luft verdunkeln d). Wald mag so duster senn, als er will, so kennen sie boch die Baume, welche reife Fricht haben, unter allen übrigen heraus. Die ganze Nacht über sind sie mit Fressen beschäffe get, und machen ein solches Getofe daben, daß man es auf zwo walsche Meilen welt boret. Mit anbrechendem Lage febren fie an ihren gewöhnlichen Ort zuruck. nun den Indianern ihre besten Fruchte wegfressen, so stellen sie ihnen nach, nicht nur und sich zu rächen, sondern auch sie zu effen; indem ihr Fleisch wie Kaninchenfleisch schmeden Nedweder Pfeilschuß sturget unfehlbar einige zu Boben.

Ungemein

Ben einem gewissen Kloster, das man auf diesem Wege antrifft, ist eine wundernet ige Quelle. Denn das Mossen in beise Quelle. wurdige Quelle. Denn das Wasser ist dermaßen heiß, daß man keine Hand barinnen loiden kann Gile man eine Sand barinnen leiden kann. Salt man ein Suhn hinein, so fallen ihm nicht nur die Federn, sondern fogger bas Rloift nan ben Quechan ch. 60 sogar das Fleisch von den Knochen ab; kommt ein Crocodill dazu, so muß es sterben, es

d) Ebendas, a. d. 265 S. Man erbauet an dies und sechzig Ellen in der Länge hat. Ihre Breite n Orte zuweilen Schiffe, danen der Giel man fem Orte zuweilen Schiffe, davon der Riel zwey ist verhaltnismäßig, und nicht weniger sehr groß.

es fallen ihm seine Schuppen, auch die allerhartesten vom leibe. Es geht ein Dampf und Philippinis Rauch davon, wie aus einer Schmiedeesse. Diese Quelle, welche nicht weit von einem sche Eylande Rlofter auf einem Berge entspringt, ergeußt sich in einen großen Bach, ber durch das Rloster rinnet; und an allen Orten, darinnen er zurüek gehalten wird, eine außerordentliche Barme mittheilet. Wenn das Baffer erfaltet, fo ift es ein vortreffliches Getrant. Gi= ne halbe Meile von dieser Quelle entspringt aus eben diesem Berge ein kleines Flüßchen, bas ein ungemein kaltes Wasser führet: grabt man aber an bem Ufer nur ein klein wenig in den Sand hinein, so quillt siedheißes Basser heraus f).

### Der III Abschnitt.

Insel Capul, Ticao, Burias, Masbat, Marinbuque, Mindoro, Luban, Babuyanes, Paragua, Calamianes, Cupo, Panay, Imaras, Sibuyau, Romblu, Batan und Tablas.

Capul. Licao. Burlas. Masbate. Marin: Schaft. Bogelnefter und Berlen. Landichaft duque. Mindoro. Luban. Die babuyanischen Panay. Fruchtbarkeit der Infel diefes Das Calamianische Land: mens. Sinfel Jimaras. Undere Infeln. Paragua.

Bleich ben bem Einlaufen in die Meerenge, findet man die Insel Capul, und einige anbere fleine Enlande, welche ben Canal febr enge, und baburch die Strome fo ungefin Dere kleine Enlande, welche den Canal jege enge, and canal im Rreise herum bre-hen machen, daß sie alle, auch die allergrößten Schiffe, etlichemal im Rreise herum bre-Cha Babon ift angenehm und fruchtbar. Capul hat bren Meilen im Umfreise. Ihr Boden ist angenehm und fruchtbar. Die Indianer haben feine Wohnplaße, nach Art der Bisapas, darauf angelegt. Indianer haben seine Wohnpluge, man, act der Meerenge gegen Nordost, hat Und Ticao liegt acht Meilen weit von der Mündung der Meerenge gegen Nordost, hat ungefähr acht Meilen im Umkreise, und wird gleichfalls von Indianern, wiewohl meistens hur von Wilden, bewohnet. Sie ist mit einem guten Hafen versorget, da man frisch Wasfer und Holz sindet, und ist sie das leste kand, das die Schiffe auf ihrer Fahrt nach Neupanien berühren.

Burias liegt vier Meilen weit von Ticao gegen Westen. Ihr Umfreis beträgt fünf Die Einwohner find unterthänige Indianer, wiewohl in geringer Ungahl, und Behoren sie zu bem Kirchspiele Masbat, welche Insel südlich von Burias liegt, und von den Spaniern erst im 1569sten Jahre erobert wurde. Ihre Safen find für alle Gattungen Schiffe bequem. Sie wird von zwenhundert und funfzig indianischen Haushaltungen bewohnt, welche ihre Steuer an Wachs, Zibeth und Salze bezahlen. Angahl der Gebirgwilden sehr groß. Ungeachtet die in den philippinischen Inseln wohnenhingegen ift bie ben Spanier für unstreitig halten, es gabe Goldbergwerke auf dieser Insel: so verlangen sie Doch Dieselbigen nicht zu bauen. Denn da sie alle Jahre einige hunderttausend Stucke von Achten für Neuspanien anschaffen mussen, und baben zehn vom Hundert Gewinn finden: so vollen sie keine Kosten auf etwas ungewisses wagen. Nebst bem sind die natürlichen Ein-bohnen sie keine Kosten auf etwas ungewisses wagen. Nebst dem sind die natürlichen Einbobner dieser Insel so gesinnet, daß sie lieber mit einer Schussel voll Reiß, der ihnen Glecher Dieser Insel so gesinnet, daß sie lieber mit einer Schussel voll Reiß, der ihnen schen Dieser Insel so gesinnet, das ne neber mit einer Sugin.

ben Muhe kostet, vorlieb nehmen, als mit saucrer Arbeit nach großem Reichthume stre-Raum mogen sie das Gold auflesen, bas sie zuweilen in ihren Bachen finden. Um Strande Cee 3

Capul.

Ticao.

Burias.

Masbate.

e) Chendas, a. d. 42 S.

f) Chendafelbft.

Philippini. Strande findet man zuweilen Umbra, welcher von den Stromen der Meerenge dahin ger sche Eylande führet wird.

Marinouque.

Jenseits Tikao, Mashat und Burias, funfzehn Meilen weit von Manilla, liegt die Insel Marinduque, und hat ungefähr achtzehn Meilen im Umkreise. Sie hat hoheb land, und großen Uebersluß an Früchten, absonderlich an Cocosnüssen, davon die Einswehner, weil sie wenig Reiß haben, meistentheils leben. Es werden auch viele Erbsen da gebauer; hingegen zeuget die Insel nicht so viel Wachs, als die übrigen Eylande. Es wohnen etwan fünf hundert Haushaltungen, von einem friedfertigen und stillen Gemüthe, daralf wie sie sich denn unter der Tagalen Oberherrschaft bequemt haben, ungeachtet die beyderseitige Sprache bewähret, daß sie keinesweges von einerlen Ursprunge sind.

Mindoro.

Mindoro liegt acht Meilen von Manilla, und fünfe von Marinduque, hat sieben zig Meilen im Umfreise, ist aber schmal. Un dem südlichen Vorgebirge ist sie am breite sten, erstrecket sich an diesem Orte bis nabe an eine kleine aber hohe Insel, Namens Ebist und läßt zwischen ihren benderseitigen und der Infel Panap Ufern eine Meerenge. se Meerenge trägt den Namen Potol. Noch ist eine andere zwischen Nondoro und ban, welche Calabit heißt. Mindoro selbst hat ein hohes und bergichtes Land, Ucher fluß an Palmbaumen und Fruchten, aber an vielen Orten Mangel an Reiße. Usern der Meerengen, und an den Mündungen der Flusse, wohnen friedsertige Indianer, auf der Dit- Nordost, und auf der gegen Manilla gewendeten Seite, wohnen Tagalen; aber auf der Seite gegen Panay, Bisagas; und mitten im lande wohnen Manghit Diese lettern laufen nackend, leben vom Waldobste, und verändern ihre Wohnung gen nach der Jahreszeit. Ungeachtet Manilla in der Nahe liegt, so bleiben sie boch bei threr einfältigen Lebensart, und vertauschen das Wachs, das sie in ihrem Gebirge sammeln, gegen Ragel, Meffer, Radeln und Schuffeln. Ginige Jesuiten versicherten den Cartel in größtem Bertrauen, biefe leute hatten vier bis funf Boll lange Schwanze g). herzhaft, bezahlen auch ihre Auflage sehr ordentlich: allein, vom Christenthume wollen fie nichts horen, nur einige wenige im nauhanschen Bezirke ausgenommen. stadt der Insel und der Sig des spanischen Altade heißt Bako, und der dazu gehörigt Bezirk hat eine Menge Gesundbrunnen. Es entspringen solche auf unterschiedlichen geht Nicht weit von Zako stell gen, worauf auch eine große Menge Salfaparilla wachft. Das Vorgebirge Varadero das alte Mindoro, davon die Insel den Namen hat. strecket sich gegen Tale, einem Dorfe auf der manillischen Kuste zwischen den Banen Zont bon und Butengos; die darzwischen liegende kleine Insel Verte schränket die Durchkaht bis auf eine mallebe Meile in der Busie bis auf eine walsche Meile in der Breite ein, und verursachet dadurch unaufhörliche Bie bel und Strome molde einem Stiere and verursachet dadurch unaufhörliche Ginelle bel und Strome, welche einem Schiffe sehr gefährlich senn können, wenn es sich hinel waget, ohne bag ihm Mind und Strome auf bei bat ihm Bind und waget, ohne daß ihm Wind und Strom gunstig waren. Man zählet auf Mindoround Auban tausend sieben hundert steuerbare Einwohner, die ihre Abgaben an Bachs und einer gewissen Gattung schwarzem Ganga werden ner gewissen Gattung schwarzem Hanse entrichten. Aus dem lettern spinnt man Thauen fur den foniolichen Schiffsmerft zu Tal Luban ist eine kleine niedrige Insel von fünt für ben königlichen Schiffswerft zu Tal. Meilen im Umtreise, nicht weit von der kleinen Insel Ambil, auf welcher lettern ein brenden Berg kleine Vollen Glamma man nender Berg fteht, beffen Flamme man in einer febr großen Entfernung fieht. Reiser

Euban.

Reiset man von Luban gegen Norden, so trifft man nicht die geringste merkwürdige Philippini-Insel an, wohl aber sindet man acht Meilen über dem Vorgebirge Boreador und der scheschlande Stadt Neusegovien gleich gegen über, die kleinen niedrigen babupanischen Eylande, welthe sich bis gegen Formosa und die Lequios hin erstrecken. Die nachste steht unter spanischer Herrschaft, und hat fünfhundert zinsbare Einwohner. Sie liesert Bachs, Eben- lande. bolj, Bananas, Cocosnuffe, Platanen und andere zum lebensunterhalte dienliche Sathen. Der Name babupanische Enlande rühret von gewissen in großer Menge darauf befindlichen Thieren her. Bierzehn bis funfzehn Meilen von Luban gegen Gudweften, findet man siebenzehn kleine, den Spaniern unterworfene Inseln, welche unter dem Namen Las Calamiones, eine eigene Landvogten vorstellen. In der Nahe liegen noch viele andere hoch nicht bezwungene Enlande. Die größte von jenen heißt Paragna, und gehöret miones. theils den Spaniern, theils dem Könige von Borneo. lippinischen Splanden die dritte, und gleicht ihrer langlichten Gestalt wegen, einem Arme, den Manilla und Mindoro gleichsam gegen die große Insel Borneo ausstrecken. Unisong beträgt zwenhundert und funfzig Meilen, die Lange mehr als hundert, die Breite hus vierzehn. Ihre Mitte liegt unter dem zehnten Grad, und ihre außerste Epige gegen Nordwest, das Vorgebirge Taguso genannt, ist kaum sunfzig Meilen von Borneo entfernet.

Diefer gange Zwifchenraum ift mit einer großen Menge niebriger Infeln angefüllet, belde die benden großen gleichsam mit einander verknüpfen. Die Kusten besagter niedris Bet Chlande, und ihre Einwohner stehen unter dem Könige von Vorneo, einem Muhamhedaner, aber mitten im lande wohnen wilde unbandige Indianer ohne Oberhaupt und Gelege, welche alle ihre Gebanken nur darauf richten, wie sie sich des Joches der Spanier und des borneischen Königes erwehren mögen. Etwa zwölfhundert an der Küste wohhende Insulaner sind den Spaniern steuerbar. Sie sind chen so schwarz, als die africahischen Reger, und bleiben niemals beständig an einem Orte. Zu Taytay auf dem Vorgebirge Bornei, welches dem Tagusischen gerade gegen über steht, haben die Spanier the mittelmäßige Schanze, nebst einer Besasung. Hingegen der Lampon oder Statt-Biller des Königes von Borneo, hat seinen Siß zu Lavo. Die Insel ist gebirgicht, voll

Baume und Thiere, reich an Wachs, aber arm an Reiße. Nicht weit von bem nordlichen Borgebirge ber Infel Paragna, gegen Often findet Man died tweit von dem nordichen Sorgeviege der Jinge Diengen, jegen Ziegen, ihre Be- schellandschaft nehm die dren calamianischen Enlande, welche der ganzen Vogten, dazu sie gehören, ihre Be- schellandschaft hennung mittheilen. Es werden sowohl diese dren, als noch neun andere daben liegende Inseln, von sehr friedsertigen Indianern bewohnet. Die Berge liesern jährlich zwenmal gelbes Menge Wachs. Huf den Felsen an der Rufte findet man eine Menge folcher Bo-Belnefter, die man im ganzen Morgenlande für ein koftliches Leckerbischen halt: imgleichen und Porlen. benden sehr schone Perlen da gesischet. Jenseits ber calamianischen Inseln, und dem hoben Berge auf Mindoro gegen über liegen die fünf Inseln Cuyo sehr nahe bensammen; ts wohnen etwan fünf hundert zinsbare, und den Spaniern sehr geneigte Haushaltungen barauf. Die Spanier machen sich diese Gesinnung trefflich zu Nuse, und erhalten eine Rebe Die Spanier machen sich diese Gesinnung trefflich zu Nase, und erhalten eine Prefe Menge Reiß, Hulfen- und Baumfruchte von ihnen. Das Gebirge ist mit Vogeln

und allerlen Thieren angefüllt. Mit diesen Inseln endiget sich die calamianische kandschaft; man kömmt dagegen in bie Panayische, und zwar erstlich in den potolschen Bezirk. Panay ist unter allen Eylan- Panay.

Philippinis den diefes Inselstriches die fruchtbarfte, und am starkften bewohnet. Sie hat eine bret sche Lylande eckichte Geftalt, und einen Umfreis von hundert Meilen. Ihre anschnlichsten Vorgebirge sind Potol, Maso, und Bulacabi. Bon Bulacabi bis an Potol lauft die Ruste von Dften nach Westen; von Potol bis Maso lauft sie von Morben gegen Guben, von 300

lacabi bis an das Borgebirge Iloilo, welches niedriger ift, als die dren vorigen, streicht sie noch immer von Norden gegen Suden, aber von Iloilo bis Maso von Osten gegen Die Mitte der Infel liegt unter dem zehnten Grad der Breite. Un der Mord' seite mitten zwischen dem Borgebirge Bulacabi und Potol, der fleinen Insel Lutaya

der Iniel Diefes Da= mens.

Fruchtbarfeit gegen über, fallt der berufene Bluf Danap in die Gee. Die außerordentliche Fruchtbar feit der Infel Danay rubret von ihren vielen Fluffen her. Raum ist man eine Meile well gegangen, fo findet man wieder einen Bach, absonderlich in der Nahe ben dem großen Bluff von welchem die Infel den Namen hat , und auf vierzig Meilen weit bewäffert wird. Die Spanier behaupten, wenn es auf diefer Infel bonnert, fo fielen ftatt ber Donnerfeile fleine buntelgrunt fteinerne Rreugchen herab, welche ungemeine Rrafte haben follten. Dun haben zwar verschiedent Seefahrer dergleichen Steine wirklich gefehen: ob aber nicht die Svanier felbst bas Rreul Die Regierung tragt besondert barauf machen, bas scheint eine andere Frage zu fenn. Sorgfalt für diese Insel. Sie ist in zwo Bogtenen getheilet. Die erste ober panapsche beareift ben gangen Strich zwischen bem Borgebirge Potol, und Bulacabi. Bezirk fteht unter bem ottonischen Alcade, der feinen Giß in der Schange Floilo hal welche im 1681 Jahre auf dem Borgebirge gleiches Namens angeleget wurde. Borgebirge raget gegen Suben, zwischen ben Flussen Tig, Bavan und Jaro hervor, und machet nebst der Insel Imaras eine Meerenge von etwa einer halben Meile breit, ober vielmest einen offenen Hafen. Man zählet ein taufend fechs hundert ein und drengig zinsbare Indiane auf der Infel. Sie trägt jahrlich taufend spanische Schoffel Reiß. Die Einwohner find unterfest von Leibe, gute Jager und fleißige Uckerleute. Wilde Schweine und hirsche find bier im Die Weiber verstehen sich gut aufs Zeugweben, und die Farben artig Es sind vierzehn Pfarrkirchen auf Danap, welche sammtlich von Augustinern zuwechseln. besorget werden; an dren andern Kirchen sind weltliche Priester, und sodann ist noch ein Jesuitercollegium da. Nebst ben zinsbaren Indianern giebt es noch eine Menge schwarze Indianer, welche die Insel zuerst bewohneten, von den Bisapas aber genothiget wurden in die dicken Balber zu entweichen. Sie haben weder so wollichte Haare, noch eine solche Größe, als die guineischen Schwarzen. Sie halten sich an den unzugänglichsten Orten in Bebirge auf, und leben bafelbft mit ihren Beibern und Rindern gang gerubig. gen nicht die geringste Rleidung, und konnen dermaßen schnell laufen, daß sie die wilden Schweine und Hirsche gar oft ohne Benhulfe ihrer Pfeile fangen, sodann bleiben sie wie bie Raben fo lange um das Thier herum figen, bis fie es aufgefreffen haben.

Imaras.

Unter andere rings um Danay liegende Inseln, rechnet man auch das Enland Inseln, gerade gegen Moils über Was, gerade gegen Floilo über. Es ist lang, niedrig, und im Umfreise nicht über icht Meilen groß: dem ungeachtet wachst eine Menge fruchtbarer Baume und Salsaparille Das Wasser ist unvergleichlich; die Gebirge laufen voll Hirsche und milbe barauf. Sein Hafen, zur heiligen Unna genannt, ist nur dren Meilen von Moilo Schweine. entfernet.

Zehn Meilen nordlich von Bulacabi liegt die Insel Sibugian, welche viele Aehn Andere In= lichkeit mit der Insel Imaras hat. Zwo Meilen weiter, gegen Norden findet man lich feln.

Aombino und Baran, hernach aber bas Enland Tablas, welches jene bende an Philippinis Größe übertrifft, und nur fünf Meilen vom Vorgebirge Potol liegt. Alle auf diesen In- sebe Eylande seln wohnende Indianer reden eben dieselbige Sprache, als die auf Panay; sie beobachten auch eben dergleichen Gebrauche und lebensart.

# Der IV Abschnitt.

Die Inseln Samar, Lente, Bool, Sibu, Bantapan, Camotes, Negros, Fuegos und Vanamao.

Geftalt der Insel Samar. Amazoneninsel, Rost: Ihre Hauptstadt. Was das Land tragt. Inliche Frucht. Infel Lepte. Sie hat Binter und Commer zugleich. Ihre naturlichen Reich: thumer. Infel Bool. Sibn oder Gagbu.

feln umber. Schwarzeninfel. Infel Fuego und Danamao.

Boischen ben benden Hauptinseln Manilla und Mindanao, liegen die Eplande Lepte, Samar und Bool, barunter die erfte am nahesten ben Manilla liegt. Die zwente Insel Samar. heißt auf ihrer gegen die Inseln gewendeten Seite Samar, auf der Seite gegen die offenbate Gee hingegen, Jbabor. Ihre Gestalt gleicht nicht uneben dem Numpse eines Menschenleibes ohne Kopf und Beine: ihre größte kange wird von dem Vorgebirge Baliquas ton unter brenzehn Grad brenßig Minuten bis an bas Vorgebirge Guignan, und den eile, unter brenzehn Grad brenßig Minuten bis an bas Worgebirge Guignan, und den tilften Grad gerechnet. Das erstere machet nebst der manillischen Landspike die Meerenge des beiligen Bernardins. Zwen andere Vorgebirge stellen die Ellenbogen an dem Rumpfe Das onfte heißt zum heiligen Weiste. bor Bernaroins. Zwei andere Dergrel. Das erste heißt zum heiligen Geiste, und beschränken die größte Breite der Jusel. Das erste heißt zum heiligen Geiste, und fallt seiner Hohe wegen den Schiffen, die aus Neuspanien kommen, schon von Ferne in die Augen; das andere und oftliche hingegen liegt Lepte gerade gegen über, und machet hit dieser Insel eine Meerenge, darüber man mit einem Steine wersen kann. liefe Infel eine Meerenge, varuver man im timen. Zwischen benden Vorgebirgen Guischerragt ungefähr hundert und drenftig Meilen. Zwischen Bir bie catarmanische Kuste, und Buan und zum heiligen Beiste findet man das Inselchen Bin, die catarmanische Kuste, und ben Hard zum heiligen Geiste pinver man vas Infection Entfernung die Hafen Palapa und Caduvig, folgen.

Jezuweilen werden durch die Sturme unbekannte Fahrzeuge auf die palapische Ruste ju berstehen gaben, die Enlande, aus welchen sie herkamen, waren nicht sonderlich weit ent= Bu Ende bes abgewichenen Jahrhunderts famen einige Wilde bahin, welche fernet; eines darunter werde bloß von Weibern bewohnet; zu bestimmter Zeit statteten die Manispersonen aus den benachbarten Enlanden ihren Besuch ben ihnen ab, und nahmen hernach bie Rinder, mannlichen Geschlechtes, mit sich nach Hause. Sogleich empfing diese Insel von ben Spaniern den Umazonentitel, ungeachtet sie übrigens im geringsten nicht wissen, wo sie Amazonentueigentlich liegen mag. Inhbra zu, daß sie ihre Fahrzeuge damit verpichten; es ist auch dieses um so viel wahrscheinlicher, du, daß sie ihre Fahrzeuge dannt verpichten; es in und, bestifte werfen. ben beit die Stürme nicht weniger viel Umbra an die palagische Kuste werfen. den beil die Stürme nicht weniger viel Ambra an die punggen, besagte bisher noch nicht inthese ppinischen Inseln stehen viele Jesuiten in der Mennung, besagte bisher noch nicht antheolite Inseln waren die salomonischen, welche von den Spaniern schon feit langer Zeit

sufgesucht, und für ungemein reich an Gold und Ambra geschäßet werben. läuft man in der Meerenge des heiligen Bernardins ein, und ist vor Baliquaton dothet, so kömmt man an die samarische Kuste, und findet an selbiger die Dorfschaften Kff. so kömmt man an die samarische Kuste, und findet an selbiger die Dorfschaften Kff. Allgem, Reisebeschr, XI Band.

Arucht.

Philippinis Ibatan, Bongahon, und Carbalogan; an welchem lettern Orte so wohl der Alcade Sche Eylande Major, als der Befehlshaber ber spanischen Coldaten, ihren Gig haben; ferner Paranos, und Calviga. Nachgehends läufe man durch die Meerenge vom heiligen Juanillo; hat mall endlich das Vorgebirge und das Inselchen Guiguan erreichet, so hat man die Reise die Insel vollendet. Zwar ist sie mit einer Menge steiler Felsen angefüllet, gleichwohl abet Unter andern darauf wachsenden Früchten, welche bie find die Ebenen höchst fruchtbar. benachbarten Inseln gleichfalls liefern, thut sich absonderlich eine hervor, welche von Die Spanier legen ihr den Ra Chinesen sehr hoch geschäßt und Seyzu genennet wird. men Chicoy ben. Auch wächst in der Gegend um Cathalogan eine Pflanze, welchet Die Hollander auf Batavia zahleten anfänglich für man erstaunliche Kräfte zuschreibt. Cinige nennen sie Cathalogansapfel, andert iedes Stuck von der Frucht eine Pistole. Ignatinsapfel, darum, weil die Jesuiter sehr glückliche Bersuche damit anstelleten. In indianischer Name ist Bisay Jagur. Die Pflanze selbst gleicht dem Epheu, und schling sich um den nachsten besten Baum. Die Frucht wachst an ben Knoten und Blatteril hat die Farbe und Große unserer Pfirsiche. Es liegen acht, zehn, oder sechzehn grune und gelbe Steine, in der Broge einer Hafelnuß darinnen. Werden fie zeitig, fo fallen fie von Zwar wachsen in den Juseln Bentajan, Ilabao, Igasiu, und Carago eben dergleichen Früchte: allein die besten sind doch die auf Panamao und Levte. erzeigen eine desto vortrefflichere Wirkung, wenn man ihnen eine gewisse andere Frucht ber seket, welche von den Indianern Ligazo, von den Spaniern aber Pepinillo de S. Geet gorio genennet wird, und sowohl als ihre Pflanze selbst, der Balsampflanze und ihre Frucht sehr abnlich sieht, aber statt des Markes mit einer dem Werke vom Sanse sehr abn lichen Materie ausgefüllet ist b).

Infel Lente.

Die Infel Lepte hat ihren Namen von dem Dorfe Glepte, das Panamas gegell über an einer Ban liegt. Bon der Spise dieser Ban erstrecket sich die Kuste zwanzig Mein meit gegen Manden bie an die Manden len weit gegen Norden bis an die Mecrenge des heiligen Juanillo. Rehret man hernad von Norden gegen Suden zuruck, so findet man in einer Entfernung von drenßig Meilen bis Susal Danaham mit findet man in einer Entfernung von drenßig Meilen Die Insel Panahan, welche zwen Borgebirge, eines dren Meilen weit vom andern ihr Das erste heißt Cabalian, das andere Motavan: welcher Name von einem gegenicht liegenden Volfen Dan aber ist Canada in Canada welcher Name von einem gegenicht liegenden Felsen, der aber ist Sogor heißt, herrühret. Als Zerdinand Magellanin 1521 Jahre biefe Infeln entdeckete: fo lief er in die panahanische Meerenge ein.

Geht man von Sogor, welches vor diesem Dimasivar hieß, gegen Westen: fo findet man abermals eine Kuste, die sich vierzig Meilen weit bis an das Vorgebirge erstrecket. Es beträgt demnach den annach den ander Es beträgt bemnach der ganze Umfreis der Inselungefähr neunzig bis hunbert i der Offieite. Das ist von der Er erftrectet. Un der Oftseite, das ist von der Straße ben Panamao bis an die Straße bei Meilen.

mer und Bin- wieder. ter zugleich.

Hat Com: Danahan, ist sie ungemein stark bewohnet, und der Boden giebt für eins zwenhundet und Bin: wieder. Die haben Gebirge malte Sie Constant Die hohen Gebirge, welche die Insel in zween Theile unterscheiden, verursache zugleich auch einen dermaßen großen Unterschied in der Witterung, daß man auf einer te Winter bat, wenn die andere der allenangen in Der Witterung, daß man auf einer bet te Winter hat, wenn die andere der allerangenehmften Jahreszeit genießt. Die eine Salfte bet Einwohner faet erst. wenn die andere schan auch eine Sahreszeit genießt. Die eine Salfte Einwohner faet erft, wenn die andere schon erndet, und daher fommt es, daß sie jahrlich eine balbe, und jedesmal fehr reiche Ernde balben tit, und daher fommt es, daß sie jahrlich eine balben tit, und jedesmal fehr reiche Ernde balben tit, fache, und jedesmal fehr reiche Erndte haben. Ucher Diefes find die Gebirge voll Sirfche, with

b) Carreri hat alles, was er von den Eigen- gehöret, absonderlich was ihre Wirkung gegen wist aften dieser Frucht bepbringt, von den Rollies. Schaften dieser Frucht beybringt, von den Jesuiten und die rothe Ruhr betrifft. 21. d. 106 u.f.

Schweine, Ochsen und Suhner. Gelbe und blaue Steine findet man da im Ueberfluffe. Die Rul- Philippinis senfrüchte, Burzeln und Cocos wachsen ohne die geringste Pfleze. Zimmerholz für Häuser und sche Exlande Schiffe ift eben so haufig vorhanden; und endlich fo ift die See den Einwohnern nicht weniger gunstig, als das land, indem sie mit vortrefflichen Fischen in größter Menge versorget. Unge- fichen Reich= fahr neuntausend Einwohner bezahlen ben Spaniern Steuer an Wache, Reiße und baum- thumer. bollenen Zeugen. Man rühmet nicht nur überhaupt ihre sanstmuthige Gemuthsart, sondern auch absonderlich zwo ben ihnen im Schwange gehende Gewohnheiten: erstlich daß se die Gastfrenheit gegen Reisende aus ihrem Mittel auf die allervollkommenste Weise beobachten; zwentens daß sie den Preis der lebensmittel niemals erhöhen, es mogen Misjahre einfallen oder nicht. Alle diese ungemeinen Vortheile werden noch durch die gesunde tuft bermehret, indem sie auf Lepte und Samar weit kühler ist, als auf Manilla.

Auf der Seice von Baybay und Ogmua, und der Insel Leyte gerade gegenüber, liegt die Insel Bool. Es erstrecket sich selbige sechzehn Meilen von Norden gegen Süden in die Lange, und acht bis zehn in die Breite. Ihr füdlicher Theil, nämlich von ihrer hauptstadt Obog bis an die Halb- oder kleine Insel Panglao, ist amstärksten bewohnet. Angegen die dren daran liegenden Enlande sind nicht so stark bevolkert. hight auf der Insel Bool, wohl aber hat sie Goldgruben, und übrigens wird der Neißmangel durch die Früchte ihrer Palmbaume, und durch allerlen Wurzeln erfeget. Gebirge sind voll wilder Thiere, und die benachbarten Inseln versorgen sie mit Baumwolle. Die Einwohner haben zwar mit den Bisayas einerlen Sprache: sie sind aber weißer und besser

Bestaltet, erzeigen auch größere Herzhaftigkeit sowohl zu lande, als zu Wasser.

Baren wir Willens gewesen, diese Inseln in eben der Ordnung zu beschreiben, in welher sie erobert worden: so hatte der Insel Sibn, Cebn oder Sogbu i), der Rang vor Sogbu. allen übrigen gebühret. Denn sie war die erste Insel, auf welcher die Officier des Mas Bellans im 1521 Jahre die spanische Fahne pflanzten, und aus welcher sie im 1564 Jahre Auszogen, und sowohl Manilla als die übrigen Eylande besagter Krone unterwarfen: Mein, wir haben die natürliche Ordnung erwählet, in welcher sie von Often gegen Westen duf einander folgen. Sibu erstrecket sich funfzehn bis zwanzig Meilen in die Lange, und hat ungefähr vier und achtzig im Umfreise. Ihr ansehnlichstes Borgebirge liegt gegen Nords of migerape vier und achzig im annecen läuft die Kuste auf einer Seite von Nordost gegen Sidnofeiten bis an die Meerenge Tanap, und auf der andern Seite von Norden gegen Sus den bis an des Inselchen Matta, und bis an die Stadt vom Namen Jesus. bahnte Stadt liegt ungefähr mitten in der Infel auf einer Anhohe, unter dem zehnten Gra- ftadt. be and Stadt liegt ungefahr mitten in ver Infel Matta kaum einen Buchsenschuß, an ber Mit der Offseite ist sie von der kleinen Infel Matta kaum einen Buchsenschuß, an der Mattellan nebst Bestseite aber einen Stuckschuß weit entfernt. Un diesem Orte verlohr Magellan nebst seinen Stuckschuß weit entfernt. Un diesem Orte verlohr Magellan nebst seinen Stuckschuß weit entfernt. feinem Schwiegervater, und dem Hauptmanne Juan Servano sein Leben durch die Hanbe der Indianer k). Zwischen den benderseitigen Ufern ist ein Hafen, darinnen man ge-gen Indianer k). Zwischen den benderseitigen Ufern ist ein Hafen, darinnen man ge-Ben alle Winde Sicherheit genießt, und in welchen man sowohl von der Dit- als Westseibe kommen kann: nur geben seine Sandbanke ben Lootsmannern nicht wenig zu schaffen. Seithem Manilla in Aufnahme gekommen ist, hat diese Stadt ihren ehemaligen Glanz betler Manilla in Aufnahme gekommen ist, hat diese Stadt ihren ehemaligen Glanz berlohren. Unterdessen sigt boch ein Bischof da, ein Statthalter, zween Mcaden und einige

Sff2 i) pigapbetta nennet fle Jubit.

k) Chen diefer Seefahrer gedenket des Schwies gervatere mit feinem Worte, faget auch, den Juan Serrano

Infel Bool.

Sibu ober

Philippinis einige andere Beamte. Sie wird von einem guten Schlosse vertheibiaet: bie Besahung Sche Eylande besteht aus zwo Compagnien, theils Spaniern, theils Pampanghien und Cagapanen. Inden Augustinerkloster, welches gleich ber Stadt im 1598 Jahre gebauet wurde, verwahret mall ein Bildniß des Jesuskindleins, welches an dem Tage ber Eroberung unter ber übrigen Beute der Uebermundenen angetroffen murde, und vermuthlich jur Zeit ber erften Entde dung von irgend einem Soldaten des Magellans verlohren worden war. Die Indianet Man zählet bis fün hatten ihm eben die Ehre bezeuget, als ihren übrigen Gogenbildern. taufend Saufer in der Stadt von dem Namen Jesus. Es steht auch ein Zesuitercollegium Darinnen. Rebst ber Stadt liegen noch zween Marktflecken auf der Insel; die erfte Na mens Dayran, wird von Kaufleuten und chinefischen Handwerksleuten bewohnet: Die an bere aber von landeseingebohrnen der Infel, welche, weil fie fich den Spaniern am allererften unterwarfen, und ihnen zur Entbeckung ber übrigen Inseln behulftich waren, von allen Auflagen befrenet sind. Das beste, was der basige Boben tragt, ist eine Gattung von Ge Mas bas traide Borona genannt, welches ben ben Einwohnern die Stelle des Reißes vertritt. Land tragt. hat die Farbe des Hirsen, ist aber fleiner, schmecket auch anders. Rebst dem zeuget but viel weißen Abaca, bavon man nicht nur Thauen, sondern auch fehr feine Zeuge Man faet diese Pflanze; ist sie reif geworden, so wird sie um die Raben los friegen, eben also gebrochen, wie ber Bamuto, welcher gleichfalls ein flachsartiges Befor ift, das man aus dem Rerne der Palmbaume bereitet, und schwarze Seile daraus machel Ferner wachst auf bieser Insel viel die aber der Raffe nicht fo lange als jene widerstehen. Baumwolle und Toback; bas Gebirge hingegen liefert viel Bachs und Bibeth.

Ringe herum feln.

gleichen von Palmrinde, wiewohl fie zu bem Zeddel Baumwolle nehmen. Auf der Nordostfeite der Insel Sibu liegen viele andere Inseln, als zum Benspiele liegende In- Bantapan, welche ihres Ortes wiederum funf bis fechs fleinere um fich hat. in selbigen nicht mehr als dren hundert zinsbare Indianer, die sich bloß mit Fischen und Zeugweben ernahren. Gegen Often, zwischen Sibu und ber Rufte von Ogmuch und Leyte liegen die kleinen camotischen Inseln, darunter die vornehmste Poro heißt, und und Ihr Borgebirge, Namens Tanion, granzet an die Schwarzeninsel, welche hundert Meilen im Umfreise hat, und von jenen nur durch einen kleinen Canal abge Ge Schwarzen= bert wirb. Er ift faum eine Meile breit, aber wegen feiner Strome febr gefährlich.

nerinnen weben ungemein schone Zeuge aus ihrer Baumwolle. Auch verfertigen sie ver

erftrecket fich diefe Infel vom neunten Grade, bis auf gehn Grad brenfig Minuten. Reiß gerath daselbst so gut, daß die Einwohner nicht nur ihre Steuer damit bezahlen, for bern auch Sibre und die herrochberten Auflichen nicht nur ihre Steuer damit bezahlen, for bern auch Sibn und die benachbarten Infeln damit verforgen konnen. schwarmen Schwarze mit wollichten Haaren herum; und von ihnen hat die Insel ben nen hefommen Sie haben ihm Marie unter Sie haben ihre Wildnisse in gewisse Bezirke unterschieden, und unter men befommen. sich getheilet. Einige wohnen oben auf dem Gipfel, andere auf dem Ubschuffe ber Berge! allein die Streitigkeiten zwischen ihnen nehmen kein Ende, nicht nur der Granze wegen, sondern auch meil fie keine andere Weine feine endere Weine sondern auch, weil sie feine andere Beiber haben konnen, als die sie einander entfuhren: Daher nimmt auch bas Blutterraieffen auch Noch wohnet baber nimmt auch bas Blutvergießen unter biefen Wilbfangen fein Ende. eine andere Schwarzengattung an der Mundung der Flusse. Diese hat mit jener nicht bas geringste zu schaffen, und trägt einen unter bleten Blusse. Diese hat mit jener nicht Zwar machen geringste ju schaffen, und tragt einen unfaglichen Saft gegen bie Spanier.

Serrano hatten feine Cameraden lebendig in der Infel im Stiche gelaffen. A. d. 42 G.

sie alle gemeinschaftliche Sache mit einander, wenn die Insel von den Seeraubern von Philippinie Mindango und Xolo angesochten wird: allein nachgehends begiebt sich jedweder in seinen scheskylande gehörigen Bezirf. Muf bem flachen lande wohnen die Bisapas, und zwar meistens an ber Bestseite der Insel, unter der Jesuiter Regierung. Man zählet drentausend spanische Unterthanen auf der Infel. Ihre hauptsächliche Beschäfftigung besteht im Zubereiten des Cacao, den man aus Reufpanien in die philippinischen Inseln gebracht hat. Das Gebirge trägt Reiß, welcher von Natur ohne Wasser wachst.

Die Infel Juegos ober Siquior, liegt unweit der lettern, und Sibu. Ungeach- Infel Juego let ihrer geringen Große, werden ihre Ginwohner dennoch ihrer Tapferkeit wegen zu Min- und Panadanao, und Xolo gefürchtet. Die gegen Westen gelegene Insel Panamao ist von Ley mao. te nur einen Buchsenschuß weit entfernet. te nur einen Buchsenschuß weit entfernet. Ihr Umfang beträgt sechzehn Meilen; ihre länge vier, und ihre Breite ist verhältnißmäßig. Sie ist gebirgicht, wird von vielen Flusfen bewässert, hat auch viele Schwefele und Quecksilbergruben. Sie ift erft feit menigen

Jahren bevölkert worden, und gehöret unter die Gerichte der Insel Leyte. In allen diesen bisher benenneten Infeln beläuft fich die Anzahl der spanischen Unletthanen, Spanier und Indianer zusammen gerechnet, auf zwen hundert und funfzig tau-Seelen, ungeachtet man bisher kaum noch den zwolften Theil der Einwohner bezwun-Ein verheiratheter Indianer bezahlet zehn Piafter, alle übrige aber, vom achtlehnten Jahre bis ins funfzigste, funf. Der König selbst hat nicht mehr als hundertiqusend unmittelbare Unterthanen, indem die übrigen unter andere Berrschaften geboren, und aus dieser Ursache betragen die königlichen Einkunfte nicht mehr als viermal hunderttausend Stucke von Uchten, welche nicht einmal zu Bezahlung der bin und wieder auf den Inseln einquartierten viertaufend Soldaten, und zu ben übermäßigen Besoldun-Ben ber Beamten hinreichen, sondern ber hof ift genothiget, alle Jahre noch zwen hunbett und funfzig tausend Stucke von Achten aus Neuspanien dahin zu schicken.

# V Abschnitt.

# Die Inseln Mindanao und Xolo.

Lage und Große der Insel Mindanao. Was sie gion. Bufte Lebensart. Regierung und Adel. besonders hervorbringt. Bogel, deffen Meft man ift. Ros nag. Schwefel aus den Feuerbergen. Derlen nigesapfel. Infel Bafilian, ber Garten von und Bogelnester. Einwohner. Ihre Reli: Sambrangan genannt.

Man rechnet diese benden Inseln noch mit zu ben philippinischen, ungeachtet die erste sich bom sechsten Grade Norderbreite bis auf zehn Grade brenßig Minuten, und liegt Insel Minüber zwen hundert Meilen gegen Gudoft von Manilla entfernet ift. Gie erstrecket Große ber doischen ben Borgebirgen bes heiligen Augustin, Suliago und Samboengan. gestalt machet sie gleichsam ein Drepeck, daran besagte Vorgebirge die Winkel sind. schen Suligo und Augustin, das ist, von Norden gegen Suben findet man ein streitbates Bolk, das man Los Caragos nennt. Die unter Dapitan gehörige kandschaft Ilinan ligan, und die landschaft Subanos haben ihren Platz zwischen Suliago, welches gegen Nordost liegt, und zwischen Samboangan. Die Landschaft, welche sich von dem lettbefagten Borgebirge bis an des heiligen Augustins von Often gegen Westen erstrecket, geht in einer Sff 3

Philippini einer geraden linie fort, und granget an benden Seiten mit den landschaften Bubayet sche Eylande, und Mindanco. Der Umfreis ber ganzen Insel beträgt ungefähr dren hundert Meilelli allein, sie har bermaffen viele weit auslaufende Vorgebirge, und tief ausgeschnittene Bay en, daß man sie in anderthalben Tagen von einem Ende bis zum andern durchreisen fant. Rings herum liegen viele Inseln, darunter absonderlich Xolo, dreußig Meilen von Sam boangan merkwürdig ist; imgleichen Basilan, Sangail, und die Halbinsel Sand

trangan.

Indem nun die Landschaften dieser Insel dermaßen weitlauftig und gertrennet auseinander liegen: fo spuret man nicht nur einen großen Unterschied in der Witterung auf ihr sondern sie ist auch mit einem sehr sturmischen Meere umgeben, absonderlich an der Seite ber Los Caragos. Der Bezirk, welcher unter der Regierung von Samboangan fteht, ist sehr gemäßiget; die Winde sind erfrischend, die Sturme selten, und der Regen erquischend Die tandschaften Mindango und Buhayen stehen unter zween mahometischen Ihr Boden ist morastig, und man ist daselbst, wegen einer gewissen bochstbe schwerlichen Muckenart, einer großen Verdrießlichkeit unterworfen. Man zählet in Dieset Die berühmtesten heißen Insel zwanzig Schiffbare Rluffe, und zwen hundert fleinere. Bulyapen und Batuan, und entspringen aus einer gemeinschaftlichen Quelle; unterdesselle nimmt jener seinen kauf gegen Mindanao, dieser hingegen stürzer sich den Inseln Book und Lepte gegenüber in die See. Der dritte, Ramens Sibuguey entspringt unwell Dapitan, und dienet den benden landschaften Mindanao und Sambiongan zur Grange Ferner begreift die Insel zween Seen in sich; einer davon hat eine gewaltige Große, at die Ehre, daß die ganze Infel seinen Namen trägt 1). Der andere heißt Malanio, mit Was sie be: etwan acht Meilen im Umfreise, und liegt an jener Seite der Infel.

fonders her= vorbringt.

Mindanao.

Husnahme der Gegenden an der Sec, allenthalben voll Berge, dem ungeachtet hat es met ber an Reiß noch an allerlen nahrhaftigen Wurzeln nicht ben geringsten Mangel. findet überall, absonderlich aber an der Caragoskuste und an dem Flusse Wutuan, eine ge waltige Menge dergleichen Palmbaume, deren Frucht den Namen Sagn trägt, und giet eben sowohl als auf den moluckischen Inseln gemahlen, zu Brodte und Zwiebacke verbackel wird.

Mebst andern Früchten, welche Mindango mit den übrigen Inseln gemeinschaftlich besist, hat sie noch insbesondere den Durion, davon man auf der ganzen indianischen Mark, ste großes Wesen machet. Inmandia for Sie ste großes Wesen machet. Inwendig hat diese Frucht ein weiches und weißliches Mark, und in solchem dren bis vier Mandeln mit einem den Pflaumenkernen abnlichen Steine, den man wie eine Caftanie brat und ist. Der Divion hat eben die Eigenschaft, als alle andere morgenlandische Früchte, das ist: man muß ihn erst nach dem Abbrechen zur past ligen Reise kommen lassen. In das Schlieben gut past ligen Neise kommen lassen. In dem Striese von Dapitan bis nach Samboangan, ist in einem Stricke von sechzia Mailen aus ist in einem Striche von sechzig Meilen groß, und absonderlich in hoch gelegenen 334 ben, findet man diese Krucht sehr haus den, findet man diese Frucht sehr haufig, vor andern aber auf den Juseln Xolo und Blan. Der Baum soll, wie man vorsichter silan. Der Baum soll, wie man versichert, im zwanzigsten Jahre zum erstenmale tragel. Die Zimmetrinde ist der Insel Mindana. Die Zimmetrinde ist der Insel Mindanao gleichfalls eigen. Der Baum wächst obne die geringste Offen guf dem Gebinge rubret es vermuthlich, daß die Rinde abgeschälet wird, ehe sie noch ihre völlige Reise erlauf Bimmt auf die geringfte Pflege auf bem Gebirge, und gehoret bem erften, ber ihn haben will.

1) Mindango beißt in der Landessprache ein Seemann.

get hat, indem nämlich jedweder befürchtet, es mochte ihm ein anderer zuvor kommen. Philippinis Allein, obgleich der roloische Zimmet, so lange er frisch ist, dem cenlanischen an Geschmackeschen Lylande. hicht bas geringste nachgiebt: so hat er doch, ehe zwen Jahre vergehen, weder Geschmack hoch Kraft mehr. Huf der samboanganischen Kuste, und zwar in der Gegend ben Dapitan, sind funf und zwanzig Dörfer, da man Zimmetrinde einsammelt; in der kandschaft Cagayan aber ist nicht mehr als ein einziges.

Die Einwohner der Infel finden ziemlich weit ins Land hinein recht schones Gold, wenn sie darnach graben. Auch finden sie Gold in den Gluffen, wenn sie vor Unkunft der Bluth Gruben darinnen machen. Die Fcuerberge liefern ihnen viel Schwefel, absonderlich der zu Sanzil, welcher nicht weit von Mindango liegt. Im 1640 Jahre stieg Schwefel aus daselbst auf einmal ein sehr hoher Berg aus der Erde empor, und warf eine dermaßen er-den Feuerber-Raunliche Menge Usche aus, daß man besorgte, dieser Ausbruch mochte die ganze Inselgen.

verwüsten.

Aus bem benachbarten Meere fischet man sehr große Porlen. Der Pater Combos, Perlen und ein Aus dem venachvarien wierte ingere man jege geope Fernat, berichtet, man wisse, Bogelnester. an einem gewissen sehr tiefen Orte, eine Perle von der Größe eines Hühnerenes vordanden sen, man habe aber vergeblich versuchet, sie zu finden. Kerner hat Mindanao nicht nur alle übrige Bögelgattungen, die man in den übrigen Inseln antrifft, sondern sie hat insbesondere auch eine Urt Baumhäckel, (Charpentier) welche dem Vorgeben nach, ein gewisses Kraut, das Eisen zerbricht, (oder die sogenannte Springwurzel) zu finden Diffen. Wilbe Schweine, Ziegen und Kaninchen, giebt es in erstaunlicher Menge, ablonderlich aber gewisse ungemein geile Affen, vor denen sich die Weiber kaum aus dem Hause

wagen dürfen.

Die Einwohner ber Infel werden in vier Hauptvolker abgetheilet, namlich in die Einwohner. Mindanaos, Caragos, Lutaos und Subanos. Die Caragos ruhmet man wegen hrer Herzhaftigkeit. Die Ulindangos sind ihrer Treulosigkeit wegen berusen. Die Lus hos haben sich nur erst seit kurzer Zeit in den dreyen Inseln, Mindango, Xolo und Basilan niedergelassen, und bauen ihre Sauser an das Ufer der Flusse auf Pfahle. Ihr Name bedeutet Schwimmer. Sie machen sich so wenig aus dem Erdboden, daß sie hicht einmal das geringste aussäen wollen, sondern bloß vom Fischsfange leben. Nichts deho weniger verstehen sie die Handlung ungemein gut; und weil sie mit den Einwohnern zu Borneo starkes Verkehr treiben, so tragen sie gleich selbigen einen Turban. hos, deren Name so viel als Flußleute bedeutet, sind verachtete Leute. Unterthanen der Lutaos angesehen. Sie bauen ihre Häuser auf dermaßen hohe Pfähle, daß man ein solches Nest kaum mit einer Pike erreichen konnte. Sobald es finfter wird, flettern sie statt der leiter an einer langen Stange hinauf. Die Dapitans machen ebenfalls gleichsam ein besonderes Bolt aus, übertreffen aber die übrigen alle zusammen an Muth und Klugheit. Sie halfen nicht wenig bagu, baß die Spanier die benachbarten Inseln unter sich brachten.

Das inmendige Land wird von Gebirgleuten bewohnet, welche niemals an die Rufte bergb kommen. Auch giebt es einige Schwarze baselbst, benen ihre Wildheit weiter zu biche. Mile biese Ausleinmahner nichts hilft, als daß sie sich im Besiße ihrer Frenheit erhalten. Alle diese Infelcinwohner lind entweder Gogendiener, ober haben gar keine Religion: hingegen von Sanril bis nach gion. Samboangan, herrschet der mahometanische Glaube ohne Ausnahme, absonderlich auf ben

Philippinis den Infeln Bafilan und Xolo, welche lettere gleichsam der Sis dieser Glaubenelehre, sche Eylande und das Mecha in diesem Inselstriche ist, indem derjenige, welcher die sammtlichen In feln mit bem muhammedanischen Aberglauben ansteckte, auf Xolo ein Grabmaal hatte, wie mobil es die Spanier ben ihrer Untunft zerftoreten. Wenn man es ben lichte befieht, faget Carreri m), so glauben die meisten gar feinen Gott, und diejenigen, welche noch eine Art von Gottesbienfte haben, find gottlofe herenmeifter. Die bafigen Muhammebaner laffen fich an brenen Studen ihres Geseges begnugen, an dem Berbothe Schweinefleisch zu effen, an ber Beschneidung, und an ber Erlaubnif mehr als eine Frau zu haben. Sie effen nichts, als ein wenig Reiß in Waffer gefocht, ober But ben fie fehr mafig. zeln, ohne bas geringste Gewurg. Ja sie kochen fogar Fleisch und Fische nur mit bloffent Baffer und Salze. IhreRleidung ift eben fo ungefünstelt. Hofen, Semd, und Bammes ift bep ihnen nur ein einiges Ding. Un ber Geite tragen fie einen Cris ober Dold mit einem ver goldeten Griffe, und über ben Sofen einen Gurtel, ober vielmehr eine dermaßen breite Leib. binde, daß sie bis an die Rnie hinabhangt. Der Weiber Schmuck besteht aus einem Sa de, welcher ben Tage die Stelle eines Rockes vertritt, benm Schlafengeben aber wird et auf eine luderliche Matte hingebreitet, und bedeutet fo viel als Bettucher und Madrajie Ihre Baufer sind von Sols, und mit Binfen gedeckt. Die liebe Erde brauchen fie zum Stuhle, Baumblatter zu Schuffein, Die Rohre zu Gefagen, und Die Cocosnuffe zu Schalen.

Bufte Les Bensart.

Die Bergeinwohner leben weit ungezogener, als die Muhammedaner. Raufet ein Batet feinen Sohn aus ber leibeigenschaft los, somachet er ihn bafur zu seinem eigenen Leibeigenen. Micht beffer geben die Kinder mit ihren leiblichen Eltern um. Ben ihnen giebt die allerge ringste Gutthat einen Anspruch auf des andern Frenheit. Hat einer etwas gefündiget, Die leutfeligfeit gegen Frembe ge verdammen sie sein ganges Geschlecht zur Leibeigenschaft. horet ben ihnen unter die unerhorten Dinge. Das Stehlen verabscheuen sie auf bas außer Hingegen ein Chebruch will so viel nicht sagen; man erleget eine leidliche Strafe, mit ist es gut. Blutschanderen im ersten Grade wird mit dem leben gestraft; man steate Zwo ganze Nationen ergreifen bie ben Rerl in einen Sack, und schmeißt ihn in die See. Waffen niemals gegeneinander: ist aber einem für seine eigene Person ein Unrecht wieder fahren, fo trachtet er feinem Beleidiger auf alle nur erfinnliche Beise nach bem leben; in bem sie von keinem andern Gesetse zu Entscheidung ihrer Streitigkeiten wissen, als welches bie Macht ober Starke bes Gegners vorschreiben will. Wer sich nicht auszukommen getrauet, suchet seines lebens Sicherheit durch Geschenke zu erkaufen. Ift einer Willens, gend einen vor den Ropf zu schlagen; der zukunftige Todte aber hat eine machtige Freund schaft: so suchet er vor allen Dingen ein Stuck Belbes zusammen zu scharren, bamit er sie befriedigen kann. Dagegen wird er nach verrichteter That unter die braven Kerl gejaßt let. und bark einen rathen Tuchen frank let, und darf einen rothen Tuchan tragen. Diese verruchte Gewohnheit ist unter ben Jack banos eingeführet: allein, ben den Caragos ist das nicht einmal genug, sondern es gebonet mein men den Garagos ist das nicht einmal genug, sondern es gebonet mein men den Garagos ist das nicht einmal genug, sondern es gebonet mein men den Garagos ist das nicht einmal genug, sondern es gebonet mein men den Garagos ist das nicht einmal genug, sondern es gebonet mein men den Garagos ist das nicht einmal genug, sondern es gebonet met unter den gebonet met den gebo horet weit mehr dazu, wenn man das Heldenzeichen, das ist einen bunten Turban Baracho genannt, tragen will; benn man muß fieben Menschen erleget baben.

Reglerung und Adel.

Die benden muhammedanischen Ronige auf der Insel Mindanao lassen ihren ihren burch einen Statesbalten terthanen durch einen Statthalter, welcher den Titel Farabandel trägt, Recht fprechen

Es ist dieses Umt sowohl an einem als dem andern Hose das allervornehmste. Der Abelstand Philippinis hat seine verschiedenen Stufen. Die Großen führen den Titel Tuam; die Orancaps sind scheskylande. bermogende Personen, welche eine gewisse Anzahl Unterthanen haben. toniglichen Geblute nennet man Caciten. Die Pringen vom Ueberhaupt aber wird ber gemeine Mann von ben Bornehmen unerträglich gedrücket, weil der landesherr nicht Macht genug dazu hat,

ihrem Muthwillen zu fteuern.

Die Mahometaner auf dieser Insel begraben ihre Todten so prachtig, als sie immer Die Urmen wenden ihr ganges Bermogen baran, bamit fie ihrem verftorbenen Bater ober Anverwandten ein Sterbefleid von dem besten Cattune anziehen konnen. Sie Pflangen Baume und Bluhmen um fein Grab; fie zunden Rauchwerf baben an, und wenn der Berblichene ein Prinz gewesen ist, so wird ein schones Zelt über dem Grabe aufgeschlagen, und an den Ecken vier weiße Fahnen gepflanzet. Bor Alters erwürgten sie eine große Menge leibeigene, damit es den Verstorbenen nicht an Bedienung fehlen morhte. Doch ber sonderbareste unter allen ihren Gebräuchen ist dieser, daß jedweder, um desto fleißiger an Sterblichkeit zu gedenken, sich seinen Sarg noch ben lebenszeit machen lassen, und ihn on einen solchen Ort im Hause, da er ihm am besten ins Gesicht fällt, hinstellen muß.

Thre Weiber find zwar ungemein erbar und keusch: es erleichtert ihnen aber ihre unge-Meine Häßlichkeit die Ausübung besagter Tugenden um ein ziemliches. Das Hochzeitfest wied mit großem Prachte begangen, und mabret vierzehn Tage. bigen, behålt die Frau das weiße Kleid, das sie am Bermählungstage trug, der Mann Mach Endigung dessel=

aber leget sich ein rothes zu.

Die Mahometaner laffen ihren Cris, oder Dold, mit einer geflammeten Klinge, fei-Die Mahometaner unter wert. Die vornehmen Herren lassen die Griffe ihrer Dolche von Bold oder Elfenbeine machen, und baran kennet man sie. Im Rriege führen fie Spiefe und runde Schilde, woran man sie gleichfalls von den Einwohnern aller übrigen Inseln Interscheit, als welche langlichte Schilde tragen. Zur See gebrauchen sie die Babacaps, das ist gewisse kleine und eines Fingers dicke Rohre, die aber so hart und spisig sind, daß man ist gewisse kleine und eines Fingers dicke Rohre, die aber so hart und spisig sind, daß han ste statt der Pfeile gebrauchen, und durch ein Brett damit schießen kann. fichten sie nebst der Lanze und dem Dolche noch einen scharfen Sabel. leiten ihre Abkunft aus der Insel Borneo her, und beweisen dieses Vorgeben damit, daßt flezig ihre Abkunft aus der Insel Borneo her, und beweisen dieses Vorgeben damit, daßt Einige unter ihnen he ein gewisses auf besagter Infel übliches Gewehr gleichfalls gebrauchen. Sarbacanes ober Blasrohre, woraus sie gewisse kleine vergistete Bolzen blasen, welche ben unausbleiblichen Tod verursachen, wosern man nicht auf der Stelle ein bewährtes Gesennt unausbleiblichen Tod verursachen, wosern man nicht auf der Stelle ein bewährtes Gesennt und der Stelle der Menschenkoth genmittel gebrauchet. Die Erfahrung hat gelehret, daß in diesem Falle der Menschenkoth die allersicherste Wirkung erzeige.

Rings um Mindanao liegt eine ziemliche Unzahl Dorfer, die ihren eigenen Fürsten haben. Er steht nicht unter dem mahometanischen Konige dieses Bezirkes, hat auch von Ber gemeine Mann in diesem Fürstenselbigem noch niemals können bezwungen werden. Der gemeine Mann in diefem Rurften=

thume ist heidnisch, die Edelleute aber sind Mahometaner. Drenßig Meilen von Mindanao gegen Sudosten liegt die Insel Xolo. ihren eigenen König, und wird wegen der großen Menge mohrischer Schiffe, die ohne Un-terlag eigenen König, und wird wegen der großen Menge mohrischer Schiffe, die ohne Un-Sie hat Insel Xolo. terlaß dahin kommen, nicht unbillig ber Marktplaß aller umliegenden Infeln benennet. Man findet sonst auf keiner einigen philippinischen Insel Elephanten, als auf dieser; ja, da die Einwohner sie nicht zahm zu machen begehren, so haben sie sich ungemein vermehret. Ga a Ferner Allgem. Reisebeschr. XI Band.

fcheifylande, gers.

Philippinis Ferner giebt es getiegerte Ziegen, bas ift, ihre Haut ist eben fo sprenglicht, als eines Zie Der allermerkwürdigste Bogel auf der Insel Xolo ist der Salangan, von bestellt Bogel, dessen Refte seines vortrefflichen Geschmackes wegen, in gang Indien viel Befens gemacht wird. Rest man ist. Unter den Fruchten liefert die Insel absonderlich eine große Menge Pfeffer, den die Ginwos ner grun einsammeln; ferner Duvions im Ueberflusse, und eine gewisse Gattung Nepfel, welche von den Spaniern die königliche genennet wird, weil man sie sonst niegend als in bent koniglichen Barten antrifft. Un Große gleicht ein folder Aepfel einem gewöhnlichen; nebl dem hat er eine ziemliche hohe Purpurfarbe, und weiße Kerne, von febr angenehmen schmacke, sie liegen aber in einer Schale, die so dick ist, als eine Schuhsoble. schäßet man in dieser Insel ein gewisses Kraut, Namens Ubosbamban, sehrhoch, weiles Lust jum Effen machet. Die Perlen, Die man an der Ruste fischet, sind ihrer Schonheit wer gen berühmt. Unter den Tauchern auf Zolo herrschet die wunderliche Gewohnheit, sie sich die Augen mit Blute von einem weißen Hahne bestreichen, ehe sie unter das Waster Die See wirft viel Ambra an den Strand, absonderlich vom May an bis in den Herbstmonat, zu welcher Zeit in der dasigen Gegend, weder Sud- noch Sudwestwie de blasen.

Infel Baft: ten von Gam: brangan ges nannt.

Die Insel Basilan liegt nur dren Meilen von Mindanao, und hat zwolfe im Ind tan, der Gar- freise. Weil sie ber landschaft Sambrangan gerade gegen über liegt, und sie mit bal tanen, Zuckerrohre, Gaves und Lanzones versorget: so nennet man sie den Garten derse Die lettere Frucht trägt auf der Insel Pintadon den Namen Boaba, und gleicht Unter der außern Schale liegen dren bis vier dermaßen an Große einer Muß. und zarte Rerne, daß man eine erstaunliche Menge effen kann, ohne die geringste Beschnet lichkeit davon zu verspuren. Sowohl hier als auf Lepte findet man eine Gattung gielle Sie hat eine wollidie nien, die auf der lettbefagten Infel den Namen Tugup tragt. Schaale, und wird so groß, als eine Melone. Das Mart ist weich und von angenehment Inwendig liegen kleine Kerne, welche den Iltas und Cirimayas, die Wefdmacke. in Neuspanien findet, gleichen. Der Balono gleicht außerlich einer Quitte, hat abet inwendig ein martiges Wesen eines Fingers dick, darinnen ein Kern liegt, den man, her er noch völlig reif wird, mit Weinessig einmachet. Zasilan trägt viel Reiß, ber abet nicht nur am Geschwarfe und an der der nicht nur am Geschmacke und an der Farbe, sondern auch wegen seiner übrigen Eigenschaft ten etwas besonderes bet ten etwas besonderes hat. Ungeachtet die Insel nur flein ist, so hat sie doch große Tiefen burch welche zu seken es sehmen falle. durch welche zu seigen es schwer fallt. Un wilden Schweinen und Hirschen fehlet es ihren Waldern im geringfren nicht. Das Holz ift ungemein gut zum Bauen. Zum Beschlusse so ist die See gegen die Einwohner dieses Eylandes nicht weniger frengebig, als bie Erbei benn fie liefert ihnen nicht nur olle in Empe denn sie liefert ihnen nicht nur alle in Europa bekannte Fische, sondern auch noch viele ander te dieser Gegend eigene, und dorunten wiele Grante Fische, fondern auch noch viele and re dieser Gegend eigene, und darunter viele Schildkroten von der zweyten Gattung, ist von derjenigen, die man ihrer Schoolsen. ist von derjenigen, die man ihrer Schaale wegen aufsuchet. Zu allen diesen Reichthümers kommen noch zweigerlen Gattungen Haathe.

# Der VI Abschnitt.

### Eroberung ber philippinischen Enlande.

Philippinia" Scheitylande.

langes Zaubern ber Spanier. Unternehmung bes Lopez Legafpi. Er erobert Sibu und bauet ei: te Stadt. Urbanetta thut der Schiffahrt Dienfte. Bergrößerung der Spanier in den Phi-Appinen. Ihre Eroberungen in der Infel Min=

bango. Gie maden mit bem Ronige Rriebe. Einbildung der Einwohner von den Spaniern. Eroberung der Infel Xolo. Die Spanier werben binaus gejagt.

Machdem die Spanier die philippinischen Inseln entbecket hatten: so ließen sie es langer als Langes 3auimangia Jahre baben bewenden, baß fie nunmehr einen neuen Weg nach Oftindien dern der Spabußten, und durch Hulfe desselbigen in den Besit der moluctischen Inseln gekommen was nier. ten: sie suchten also nur ihre in besagten Inseln gemachte Einrichtung auf einen dauerhafthe Ruchten aufo nur ihre in bestagten Infen dasselbst mit den Portugiesen herum schlugen, gebrauchten bende Hofe zu haufe ganz andere Waffen. Sie nahmen die Feder, die Aftrolabia und die Landkarten zur Hand, und suchten ihre Ansprüche damit zu unterstüßen. Cholich fiel ber Ausspruch in diefer berufenen Streitigkeit zu ber Portugiesen Bortheile aus; bie wenigen Spanier, die sich noch in den moluckischen Enlanden befanden, raumeten sie fren-

billig, und bedungen sich nur die frene Ueberfahrt nach Spanien aus.

Bon biefer Zeit an, richtete ber mabritische Sof bie Augen im Ernfte auf bie philip= Pinischen Inseln; und weil ihm kein Mensch bas Vorrecht auf selbige streitig zu machen begehrete, so beschloß er, um von des Magellans Unternehmung doch wenigstens einigen Bortheil zu haben, selbige unter seine Bothmäßigkeit zu bringen. Es bekam bemnach Allines Lopez de Villalobos in dem 1542 Jahre den Besehl, mit fünf Kriegesschiffen aus Mexico unter Segel zu gehen. Nach einer zwenmonatlichen Schiffahrt entbeckte er die Infel Dos Coralos unter dem zehnten Grade, und nachgehends die Diebesenlande, welche mit Beit den Mamen der marianischen erhielten. Aber als er weiter fort segelte, und die Steuerleufe nicht einig mit einander waren: so konnte er die Inseln unter dem eilften Grade nicht antreffen. Er mußte folglich im Hornunge bes 1543 Jahres in der Caragaban einlaufen. Dafelbst verlohr er nicht nur den allermeisten Theil seiner Leute durch Hunger und Krankbeit verlohr er nicht nut veir unter bon seinen Schiffen burch heftige Sturme zu Grunde. Da ihn nun überdieses noch die Portugiesen von den moluctischen Enlanden zurück wiesen, und nicht einmal mit den geringsten Lebensmitteln versorgeten: so gieng er nach Amboina, und grämete sich daselbst zu Tode.

Durch diesen Unfall wurden die Spanier von einem weitern Berfuche so fehr abgeschrecket, daß sie ganzer zehn Jahre lang weber an die Eroberung dieser Inseln noch an die mung des Los danset, daß sie ganzer zehn Jahre lang weber an die Eroberung dieser Inseln noch an die mung des Los dans das San Mater Urbanetta, ein pes Legaspi. daraus entspringenden Vortheile gedachten. Endlich brachte es der Pater Urbanetta, ein pez Legaspi. Augustinermonch ben Philipp dem II so weit, daß er dem Unterkönige von Merico Beschl heiner neuen Unternehmung ertheilete. Man ruftete hierauf ein Geschwader von vier Reiegesschiffen und einer Fregatte aus, besetzte es mit vier hundert Mann, und ließ es im 1564 Jahre unter Anführung des Michel Lopez Legaspi unter Segel gehen. duch der ganze Entwurf der gegenwärtigen Unternehmung von den Unschlägen des Paters Urber ganze Entwurf der gegenwärtigen Unternehmung von den Unschlägen des Paters Urbanetta und einiger andern Monche von seinem Orden herrührete: so wollten sie ben kinn einiger andern Monche von seinem Orden herrührete: so wollten sie ben Klotte kiner Husführung nicht zuruck bleiben; sondern sie schifften sich gleichfalls auf der Flotte Mit dem Anfange des folgenden Jahres erreichte selbige die Insel Leyra, lief gluck-

**Ggg 2** 

Philippinis lich durch die Straße, und legte den 27ten Upril am heiligen Pfingsttage im Hafen Sibu sche Eylande vor Anker. Sie hatte ju ihrem Wegweiser einen Mohren aus Borneo gehabt, den Le gaspi, weil er alle diese Inseln auf das beste kannte, ben Panaon an Bord nahm. Spanier stiegen ohne ben geringsten Widerstand ans land; nachgehends aber schöpften sie

eine Stadt.

Erobert Sie einigen Argwohn gegen die Einwohner der Insel, und bemeisterten sich der indianischen bu, und bauet Stadt Sibu mit sturmender Sand. Unter der Beute fand man das obenermahnte Bild des Jesuskindleins, nach welchem man sowohl die Stadt selbst, als auch das erfte von ben Augustinern darinnen angelegte Rloster, benennete. Als Die Spanier nunmehr einen fe sten Siß im lande hatten: so gieng Urbanetta nebst dem Don Philippode Salzedo auf dem Admiralsschiffe unter Segel, um in diesem ungeheuren Meere, das man bisher auf auf ein Gerathewohl burchstrichen hatte, einen gewissen Weg nach Reuspanien auszustrichen ben, und fest zu stellen. Seine Reise lief übrigens zwar gan; glucklich ab: allein, Die Eb

netta zum Bortheil der Schiffahrt thut.

Bas Urba: re der Erfindung trug Don Monso de Atrellana davon, welcher sich in einer Patache vor ihm auf den Weg gemacht, auch vor ihm nach Neuspanien gekommen war. bessen gebühret dem Urbanetta nichts destoweniger der Ruhm, den seine besondere Ginsicht und viele Bemühung billig verdienen, indem er den Weg genau beobachtete, und die no thigen Rarten zu Diefer Seefahrt verfertigte.

Im 1570 Jahre, wurde Legaspi durch ein königliches Patent mit dem Generalen Er rückte titel begnadiget, und ihm befohlen, feine Eroberungen weiter auszubreiten. bemnach das folgende Jahr vor die Stadt Manilla, bezwang sie ohne Blutvergießen Bald und legte ben erften Grund zu berjenigen, welche noch hentiges Lages ba fteht. gieng barauf wurde die Handlung mit dem chinesischen Reiche eröffnet. Legasvi selbst, zwar im 1572 Jahre mit Lode ab: allein, sein Nachfolger in der Statthalterschaft, mens Buido von Labararria breiter fin fein Nachfolger in der Statthalterschaft, att mens Buido von Labazarris breitete sich immer weiter in der Insel aus, und beschenfte seine tapfersten Soldaten mit Landgutern. Es wurden diese Guter zu Rittersißen erhoben und mit allerlen Vorrechten begabet, welches alles der spanische Hof ohne die geringste

nier in ben Philippinen.

Im 1574sten Jahre waren die Spanier schon so machtig, Vergroße: Schwierigfeit bestätigte. rung der par sie einen gewissen chinesischen Seerauber, Namens Limahon, der sie mit einer Flotte von Im folgenden Jahre brachte ihnen siebenzig Barken angriff, zurück schlagen konnten. Don Francesco de Sande eine neue Berstärfung aus Mexico, und unternahmben bei rühmten Zug nach der Insel Borneo, auf welchem er den König dieser Insel aus bent Kelde schlug, und seine Samtsent Auch machte er die benden Inselle Felde schlug, und seine Hauptstadt ausplunderte. Mindanao und Xolo, der Krone zinsbar. Seine Nachfolger wandelten mit aller Macht in seinen Fußstapfen. Stefano Rodriguez de Signeroa unternahm im 1597 ichen re die Eroberung der Insel Mindanas auf seine eigenen Kosten, und machte den spanischen Ramen in allen diesen Inseln fürchterlich, starb aber mitten in dem laufe seiner Thaten.

Thre Erobe: Mach ihm gelangte Don Juan de Ronquillo zur Regierung, und führete ben fie Endlich den been April 1635! rungen in der lange Zeit, wiewohl mit abwechselndem Glucke fort. Insel Minda-wang Juan Chaves die Landschaft Samboangan, und erbauete eine Festung barinneth,

worauf der Konig, welcher diesen Theil der Insel beherrschete, um Friede bitten mußte. Es murde selbigen auch mintlich um bie Es wurde selbiger auch wirflich, und zwar unter allerlen Bedingungen geschlossen; boch bie vornehmste darunter war, das Versprechen einer so vollkommenen Freundschaft, bas jedwerten Belgge mogen generalen Belgie im de Klage wegen empfangener Beleidigung, und überhaupt alles, was einigen Anlaß jum Misvergnigen geben master

Machen mit Misvergnügen geben mochte, von benden Hofen untersuchet, und das gute Berftandem Ronige dem Ronige Friede.

nis nicht eher als nach verlaufener sechsmonatlichen Frist aufgehoben werden follte n). Zu Philippinis selbiger Zeit konnte der König von diesem Theile der Insel drenßigtausend Mann auf die scheseptande Beine bringen, auch theils mit Schiefigewehre, das er von den Hollandern erkaufte, theils Diellen und anderm friegerischen Handwerkszeuge ausruften. Sein gewöhnlicher Sig war ein offener Ort, indem die ganze Befestigung besselbigen nur in Pallisaden und einigen Geldstücken bestund. Endlich nachdem der manillische Statthalter lange Zeit im tiefften Grieden mit ihm gelebet, und einstens einen Unfall ber chinesischen Seerauber zu befürchten hatte, raumete er biesem Konige die Schanze Samboangan ein, wiewohl mit ber Bebingung, er sollte sie ben Spaniern wieder abtreten, wenn es ihnen belieben wurde, sie von neuem zu befegen. In der landschaft Carrago hingegen, ließen die Spanier einen Alcas de Najor, nebst einiger Mannschaft von ihrer Nation verbleiben, weil sie den dasigen Einwohnern nicht eben so gut, als dem nurerwähnten Könige trauen durften. Ueber Dieses hatten sie noch die Schanze Juigan, in der Landschaft Dapitan, im Besiße, und ließen he forgfaltig verwahren, ungeachtet die dasigen landeseinwohner ihre den Spaniern versprohehe Freue noch niemals im geringsten verleßet hatten. Allein, man wußte auch, baß diese Unterhanigkeit großen Theils von einer ziemlich kindischen Furcht herrührete. he Spanier mit dem Degen an der Seite Zwieback effen und Tobackrauchen saben : sogedachten sie, es waren schreckliche Ungeheuer mit einem langen Schwanze, die Steine fragen, der Einwohand Rauch ausspencten.

Man bemerket, daß die Jesuiten ben 24sten des Hornungs 1624, auf die Insel Mins dangs famen, um die Einwohner zu bekehren, und alle geistliche Verrichtungen zu überhehmen. Der spanische Statthalter auf dieser Insel, Don Zerdinand Tello übertrug ihnen die Sorge für die sammtlichen Kirchspiele. In dieser Austheilung wurde Illigan Und Dapitan mit begriffen.

Im 1638 Jahre eroberte der manillische Statthalter, Don Sebastiano Burs tudo de Corcuero die Insel Xolo mit einer Flotte von achtzig Barken, worauf er eine der Insel Rose Menge Indianer, nebst sechshundert Spaniern eingeschiffet hatte. Der Friede, den Xolo. his den Einwohnern traf, wurde durch die Einführung des Christenthums unter der Jekliten Aufsicht, bestätiget, nachgehends durch den Unverstand einiger spanischen Officier hoar Aufficht, bestauget, nachgestiele unter ber Bedingung wiederum erneuert, daß der Ran. gebrochen, aber im 1646 Jahre unter ber Bedingung wiederum erneuert, daß der König alle Jahre so viel Reiß, als man in dren, acht Klafter lange Varken einladen konnte, lum Tribute bezahlen follte. Zwen Jahre hernach wurde die Infel von den Hollandern angegriffen. Run legte zwar die Tapferkeit der Spanier ihrem Vorhaben unübersteigliche hindernisse in den Weg: allein der Konig von Zolo ergriff diese Gelegenheit, und schaffte seine Ueberwinder vom Halfe. Die Noth zwang die Spanier, den vorigen Bergleich duffuheben, und andere Bedingungen einzugehen. ben hafen der Insel Anter zu werfen, gleichwie es hingegen den Unterthanen des Königes werden hin-telank afen der Insel Anter zu werfen, gleichwie es hingegen den Unterthanen des Königes werden hin-ausgejagt. Sie genießen nämlich die Frenheit, in Die Spanier trlaubet ist, in den philippinischen Inseln ihre Handlung zu treiben.

Us die Bereinigung der benden Kronen Castilien und Portugall einen Theil ber Mor-Ithlander unter spanische Bothmäßigkeit gebracht hatte: so ruftete der manissische Erobes Statthalter eine ansehnliche Flotte aus, und wollte die lette Hand an die ganzliche Erobebieser Eylande legen. Allein, als er sich an den Bord des Udmiralschiffes, welches be-reits

Gaa 3

Einbilduna ner von den Spaniern.

reits

Diese Nachrichten findet man in des Pater Rablis Geschichte von Mindango.

Philippinis reits unter Segel gegangen war, begeben wollte, und ju diesem Ende eine Galeere beffieg! Scheikylande, fo erregten seine Ruderfnechte, welche lauter Sangleys waren, einen Aufstand, schlugen ibn nebst allen auf dem Schiffe befindlichen Spaniern tod, und ergriffen in ihrer Galeere Die Blucht Gein Sohn Don Louis de las Marinas folgete ihm in der Statthalterschaft und suchte die Unternehmung auszusühren. Alle folgende Statthalter ließen sich Diefes Bor haben nicht weniger angelegen fenn. Dem ungeachtet hat es bisher noch immer nicht nach bem Bunsche der Spanier glucken wollen, indem fie, wie alle Seefahrer berichten, faunt Den gehnten Theil der Einwohner unter ihre Gewalt gebracht haben.

# Der VII Abschnitt.

Regierung ber Insel Manilla und der übrigen Eylande.

Beiftliche Regierung. Landesregierung. Gehalt Borrecht der Statthalter. Damit verenupfter der vornehmften Bedienten. Außerordentliches Berdruß. Betrübtes Schicffal der meiften-

Ungeachtet ber erstaunlichen Entfernung bes mabribischen Hofes, ist bie spanische Regles rung auf diesen Inseln bennoch fo weislich eingerichtet, und auf einen so dauerhaften Grund gebauet, daß auf einer Seite die Ausübung der nothigen Gewalt im geringften nicht gehindert, auf der andern aber allem Misbrauche derfelbigen vorgebauet wird.

Geiffliche Re= gierung.

Das Kirchenregiment ist in den Handen des manillischen Erzbischofes, den ber Ro nig barzu ernennt. Er entscheibet nicht nur die Angelegenheiten seines eigenen Sprengele sondern es wird auch von den geistlichen Gerichten der unter ihm stehenden Bischofe an ihn Stimmet aber sein Ausspruch mit bem vorigen nicht überein: so feht es einem jedweben fren, von felbigem an ben Bischof ber camarinischen Inseln zu appelliren, cher zu biesem Ende mit besonderer Bewalt von dem heiligen Stuhle versehen ist. Mehft tell Erzbischofe und seinen dren Suffragancis, namlich dem Bischofe zu Sibut, bein wolf hinerwähnten in den camarinischen Inseln und dem zu Cagapan, befindet sich zu Manilla allemal noch ein Titularbischof oder Coadjutor, welcher ben ben Spaniern der Bischol mit bem Ringe heißt. Dieser übernimmt, sobald eine bischofliche Rirche erlediget wird, das Regiment derfelbigen, damit es ununterbrochen ausgeübt werde. ste Mittel, das man erdenken konnte, um sowohl dem Könige von Spanien sein Ernells nungsrecht vorzubehalten, als das Wohl der Gemeine zu beforgen, indem sie außerben sechs ganze Jahre auf die Unkunft eines neuen Hirten von Madrid hatte warten mussellen. Der Inquisitions Commissarius wird von dem zu Mexico besindlichen Obergerichte ernannt.

Landesregie= rung.

Das Oberhaupt der kandesregierung und des Soldatenwesens ist der Statthalter, Sein Umt währet acht als welcher zugleich auch den Titel eines Generalcapitains führet. Jahre lang. Er ist Prasident des Oberappellationsgerichtes, welches aus vier Auditeurs Es wurde im 1584 Jahre errichtet. ober Rathen, und einem Fiscalabvocaten besteht. Machgehends glaubte man, es sen unnothig, und bestimmte im 1584 Jahre bie Beld, bungen der ehemoligen Rathe matter beite bestimmte im 1590 Jahre bie 2508 dungen der ehemaligen Rathe, zu Unterhaltung einer Ungahl Goldaten: allein, im 1598 Jahre wurde og nicht nur mieden einer Angahl Goldaten: allein, im 1598 Jahre wurde es nicht nur wieder eingeführet, sondern auch mit noch größern Borrechten als zuvor begabet. Un dieses Gericht ergehen die Appellationes von den Stadigerichten; es untersuchet auch die Gewaltthatigkeiten, welche von Geistlichen begangen werden, gleich, wie

<sup>•)</sup> Carreri ubi supra a. d. 49 S.

wie das Tribunal de la Force in Spanien. Der Statthalter sist als Prasident zwar mit Philipping. im Mathe, hat aber keine Stimme: sind nun die Stimmen der vier Rathe gleich getheilet, schessplande so ernennet er einen Rechtsgelehrten, welcher ben Ausschlag giebt. Jedweder Rath genießt jährlich viertausend und vierhundert Stucke von Achten zur Besoldung, und wird ihm Gehalt der alle vier Monate ein Drittheil davon ausgezahlet. Der Fiscaladvocat befommt eben so Bedienten. biel: allein es zahlen ihm über dieses noch die Sangleys dafür, daß er sie schüßet, jährlich sechshundert Stücke, und zwenhundert zieht er als Beschüßer der heiligen Crusada. Bewöhnliche Besoldung des Statthalters steigt bis auf brenzehntausend und drenfundert Stucke von Uchten, nämlich viertausend hat er als General, vier taufend als Präsident des Dbergerichtes, und fünf tausend und dren hundert als Statthalter, oder wegen Besorgung der sandesangelegenheiten. Stirbt er währenden Umtes, so genießt der alteste Rath seine Besoldung, besorget alle Krieges- und landesgeschäffte, und leget nachgehends dem neuen Statthalter Rechnung darüber ab.

Man wird fich billig über die Große der Befoldungen in einem folden Lande vermunbeth, da lebensmittel, Kleidung, und mit einem Worte, alles und jedes, sowohl was zum De debensmittel, Rieidung, und inn tinten Lover, meit wohlfeiler ist, als Außerordents fachte als was zur Nothdurft des menschlichen Lebens gehöret, weit wohlseiler ist, als Außerordents sont an einem Orte in der ganzen Welt. Es bezeugen auch die Reisenden, wenn die phi- liche Borrech-Appinischen Inseln nicht so gar entsessich weit von Spanien lägen, so wurde kein einiger balter. Bornehmer am ganzen Hofe senn, der nicht nach dieser Statthalterschaft streben sollte, indem der Bortheil daben unermäßlich, der Gerichtsbezirk ungemein weitläuftig, die Gewalt hne Schranken, die Bequemlichkeiten im Ueberflusse, Die Vorrechte ansehnlich, und die Chtenbezeigungen ausnehmend sind o). Denn der Statthalter beforget nicht nur die Regietungsgeschäffte, und verwaltet nebst den vorerwähnten Rathen die Gerechtigkeit; sondern de bergiebt auch alle Kriegesbedienungen, ernennet die Alcaden sur die unter ihm siehenden wen und zwanzig landschaften, und besetzet, wenn der Statthalter auf den marianischen Chlanden mit Tode abgeht, seine Stelle so lange mit einem andern, bis der Hof ander-Deitige Berordnung machet. Ja er konnte mit den Statthalterschaften auf Formosa und Cornate ein gleiches thun, als diese Inseln noch unter spanischer Bothmäßigkeit stunden. belehnet die spanischen Soldaten, wenn er sie dieser Belohnung wurdig halt, mit der Betrlichkeit über indianische Dorfer. Ein solches tehen wird gemeiniglich auf doppelte Lebenslänge ertheilet, das ist mit dem Rechte der Nachfolge für Frau und Kinder. Nach ihtem Ableben aber fällt das Guth wieder an die königliche Kammer. Der lehenman zieht bie meisten Abgaben, weldze sonst dem Konige entrichtet werden, absonderlich die Kopffleuer von zehn Piafters für einen verheiratheten, und von funf Piafters für die übrigen; hingegen muß er von jedem Kopfgelde zwen Piasters zu Unterhaltung der Soldaten abgeben, Maleich)en muß er jedwedem in seinem Bezirke einquartierten Soldaten, vier Cavans p) Der Ronig bekommt aus feinen Rammergutern nicht nur die zehn Piafter, londern auch noch zwen Cavans Reiß vom Kopfe.

Berner genießt ber philippinische Statthalter bas Recht, alle erledigte Dohmherrenftellen an der erzbischöflichen Kirche zu vergeben. Rur muß er es dem Könige melden, wel-her c. erzbischöflichen Kirche zu vergeben. Mur muß er es dem Könige melden, welher feine Ernennung allemal bestätiget. Soll eine weltliche Pfarre, oder eine königliche Pfründe vergeben werden: so schlägt der Erzbischof dren Personen vor, und der Statthal-

P) Ein Cavan beträgt funftig spanische Pfunde,

Philippinis ter mahlet eine bavon. Hingegen die Ordenspfarren besetzet der Superior des Ordens, und sche Eylande bedarf seine Wahl keiner weitern Bestätigung. Unterdessen darf keine Ordensperson obne Endlich fo Erlaubnift ber Bifchofe fonft jemanden Beichte horen, als nur bie Indianer. ernennet der Statthalter auch den General über die Galione, welche jahrlich nach Reufpa Er vergiebt nien abaeht; und ift biefes ein 21mt, bas über funfzigtausend Thaler eintragt. ferner Die Befehlshaberstellen in den befestigten Plagen, und machet überhaupt mehr Saupt

leute und Rriegesbediente, als in gang Spanien vorhanden find, indem er, um die India ner zu besto größerer Treue gegen Spanien zu verbinden, die Macht hat, ihnen Obersten Majors = und Hauptmannstitel zu ertheilen, wornach fie nur halb soviel Steuer als suvot

geben burfen.

Damit ver: druß.

Doch diese ungemeine Herrlichkeit und weit ausgreifende Gewalt findet ihr Geger's knupfter Ber- gewicht in der Untersuchung, welche die Einwohner der philippinischen Enlande nach ver flossener Regierungszeit eines Statthalters mit seiner Aufführung vornehmen. bann jedermann das Recht, seine Klagen vorzubringen; ja es wird die Erlaubniß bagu in jedweder landschaft öffentlich kund gemacht. Besagtes Recht dauret sechzig Tage, und lange wird jedermann angehoret. Gemeiniglich ist der neue Scatthalter seines Borfahrens Richter, und bringt er eine ausdrückliche Bollmacht vom Konige und vom indianischen Staatsrathe dazu mit. Unterdessen behalt sich der Hof den Ausspruch über gewisse Klagen bevor; folglich läßt sie der Richter nur protocolliren, und schicket sie nach Spanien: Die übrigen Falle hingegen kann er selbst entscheiden. Die Rathe, welche die Regierung eines verstorbenen Statthalters Stelle geführet haben, ober eine anderweitige Bedienund außerhalb landes antreten follen, sind einer gleichen Untersuchung unterworfen, boch mit dem Unterschiede, daß sie für ihre Person abreisen, und ihre Berantwortung burch einest Gevollmächtigten thun durfen. Die Scharfe steigt ben diesen munderlichen Processen ne Unsehung des hohen Standes dis auf wirklichen Verhaft. Don Schastian Burti do de Corcuera, saß fünf ganzer Jahre auf dem Schlosse des heiligen Jacobs gefangen und Don Diego de Tarardo bennahe eben so lange: man mußte ihnen aber, auf aus brucklichen Befehl bes Koniges, alles unrechtmäßiger Beife entzogene wieder geben. ist zwar diese Schärfe von dem indianischen Staatsrathe nachgehends gemildert, und ber fohlen worden, man follte den Statthaltern für ihre Person tein Leid anthun, sonbern Betrübtes nur die Ucten nach Spanien schicken: allein, wegen der weiten Entlegenheit wird biefet Schickfal der Befehl nicht allemal genau beobachtet. Carreri versichert, man wisse seit der Eroberung Dieser Inseln nicht mehr als zween Statthalter, welche nach Spanien zurück gekommen waren, alle übrige waren entweder vor Berdruß, oder wegen der beschwerlichen Reise ver storben. Ferner saget er, die Untersuchung der begangenen Berbrechen eines Statthaltere trage seinem Nachfolger allemal hund melle trage seinem Nachfolger allemal hundert tausend Thaler ein, und mußte der vorige, uchast er sich anders ben Rerdruß vom Galla Chall er sich anders ben Berdruß vom Halfe schaffen, Diese Summe schon in Bereitschaft balten a).

meisten Statthalter.

halten 9).

# Der VIII Abschnitt.

Witterung und naturliche Vortheile der philippinischen Inseln.

Philippinis Scheitylande.

Barme und Maffe hat die Oberhand. Winde. Bebirge beståndig berumschweifen. Beichaffenheit ber Luft. Erdbeben. Bequeme Feuer: Lage biefer Eplande jur Sandlung. Speyende Berge. Berluft Warum die Leute aus dem des japanischen Sandels.

De Haupteigenschaften aller dieser Infeln ift Hige und Raffe. Zwar ift die Hige nicht Barme und 10 groß, als in Balfchland mahrender Sundestage: allein, fie ift weit beschwerlicher, Raffe hat die indem fie beständigen Schweiß verursachet, und dadurch die allerstärksten Naturen schwä- Oberhand. Die Raffe entsteht von der großen Menge Flusse, Seen, Teiche, und von dem bestigen Regen, der die meiste Zeit des Jahres über fallt. Man bemerket es als eine gang besondere Sache, daß auf den philippinischen Inseln das Ungewitter allemal mit Regen Bligen anfängt, der Donner hingegen erst nach geendigtem Regen gehoret wird. In bem Brach = Heu = und Augustmonate, ja bis in den Herbstmonat hinein, regieren die Sid und Bestwinde. Diese bringen bermaßen haufige Regen und große Wolkenbruche mit high und Westwinde. Diese veringen vermagen guangs van auf keine andere Weise als verwilktelft fleiner Nachen aus einem Dorfe in das andere kommen kann. bis in die Mitte des Christmonats regieret der Nordwind, und überläßt hernach seine Stelle his in den Manen dem Oft- und Ostsüdostwinde. Dergestalt hat das Meer der phislippinischen Inseln seine zween UTussons chen sowohl, als andere indianische Meere, einen stockenen und schonen, den die Spanier Brife nennen; und einen nassen sturmischen, ber ben ihnen Vandaral heiße.

Noch hat die Landesart dieses befondere, daß die Europäer niemals einiges Ungeziefer an sich spuhren, ihre Kleider und Hemder mogen übrigens so unrein senn, als sie wollen, da im Gegentheile die Indianer davon wimmeln. benig, als vom Eise; daher fallt es nicht möglich, das Getrank auf andere Weise abzu-Von Schnee weis man baselbit eben tublen, als wom Gife; Dager faut es nicht mogna, our Gefundheit wenig Rugen bei, als man werfe Salpeter ins Wasser, welches aber ber Gesundheit wenig Rugen Mit einem Worte, es bleibt in dieser Begend ohne Unterlaß warm; ba nun die beständige Gleichheit der Täge und Nächte noch dazu kömmt: so bleiben die zum Essen und bin Berrichtungen gewidmeten Stunden, das ganze Jahr über eben dieselbigen; eben so medig verändert man die Kleidung, indem man aus keiner andern Ursache Tuch trägt, als un sich gegen den Regen zu verwahren. Diese Vermischung von Hiße und Rasse machet feine sonderlich gesunde Luft; sie verhindert die Dauung, und fallt überhaupt jungen Eu- heit der Luft. topaern beschwerlicher, als alten. Unterdessen sind auch die Speisen sehr leicht. Weil das Die Miche Brodt nur aus Reiß gebacken wird, so ist es nicht so schwer, als das europäische. Die Palmbaume, welche in feuchtem Boben haufenweise machsen, liefern Dehl, Efbermis Bein; und ba man unter allerlen Gattungen Speisen die Bahl hat, so pflegen bermögliche Personen des Mittags Wildprat, und des Abends Fische zu genießen. leute behelfen sich meistens mit schlechtgekochten Fischen, und sparen das Fleisch für die Festtage, Noch eine andere Ursache der schlimmen tuft ift der Thau, welcher alle Tage, auch ben dem heitersten Wetter fallt, und zwar in folder Menge, daß er gleich einem Regen bon dem heitersten Wetter fallt, und zwar in folder Menge, daß er gleich einem Regen bon den Baumen herunter riefelt, wenn man sie schüttelt. Die landeseingebohrnen empfin-ben nie Baumen herunter riefelt, wenn man sie schüttelt. Die landeseingebohrnen empfinben nicht die geringste Veschwerlichkeit davon, sondern erreichen ein Alter von achtzig bis bundent die geringste Veschwerlichkeit davon, sondern erreichen ein Alter von achtzig bis Pundert Jahren: allein, die Europäer befinden sich meistentheils ziemlich schlecht daben. Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Minbe.

Philippini Zu Manilla fann man weder effen noch schlafen, ohne, daß einem der Schweiß bestäng sche Eylande dig auf dem leibe stunde: allein, unter fregem Himmel schwist man nicht so sehr, weil Die Luft in stärkerer Bewegung ift. Mus Dieser Ursache schaffen sich alle reiche Leute Land guter an, und bringen die Zeit von der Mitte des Marzen bis zu Unfange des Brachmo Ungeachtet im Maymonate eine startere Hige als zu jedweder all nates auf felbigen qu. bern Zeit verspühret wird, so fallen doch ben der Nacht jum oftern erstaunliche Wolfenbrit che, woben es heftig bliget und bonnert.

Erdbeben.

Wir haben bereits angemerket, Manilla werde von schrecklichen Erdbeben beimgest Im Herbstmonate des 1627 Jahres ereig thet, absonderlich in der schönen Jahreszeit. nete sich ein dermaßen hestiges, daß von zween in der Landschaft Cagapan liegenden Ber gen, die Carvallos genannt, der eine dem Erdboden gleich gemacht wurde. Jahre gieng der dritte Theil der Hauptstadt durch einen ahnlichen Zufall zu Grunde, und es wurden über drenhundert Personen unter dem Schutte der einstürzenden Saufer begraben. Die alten Indianer versicherten, es habe sich bergleichen Unglück schon ofters ill getragen, und eben daber rubre ihre Bewohnheit, die Bebaude nur von Solze aufzuführell. Die Spanier sind ihrem Benspiele nachgefolget; wenigstens boch, soviel die obern Stock werfe betrifft.

Renerspenen: de Berge.

Sie muffen allerdings in unaufhörlicher Ungst und Gorge leben, wenn sie die große Unzahl brennender Berge betrachten, die rings um fie unaufhorlich Feuer und Flammen aus spepen, bie ganze umliegende Gegend mit Ufche bedecken, und bie größten Steine unter Auf der andern Seite bil bem fürchterlichsten Gefrache, wer weis wie weit auswerfen. den uns alle Reisende den Boden als einen der angenehmsten und fruchtbarsten in der gan Das Gras wachit, und die Baume bluben bas gange Jahr zen befannten Welt ab. über, und man findet auf dem Gebirge eben sowohl als in den Barten, Obst und Mittel

Barum bie Jugleich am Baume. Gebirgleute

Che die alten Blatter abfallen, sind gemeiniglich die neuen scholl Um dieser Urfache willen haben die Gebirgleute feine beständige Wohnung, wieder ba. beständig ber- sondern sie leben unter dem Schatten der Baume, die ihnen Nahrung und einen angenehr um schweifen. men Aufenthalt zugleich verschaffen. Haben sie in einer Begend oder in einem Balbe alle Die Pommeranzen = Citronen = und alle Früchte aufgezehret: so ziehen sie anderswohin. in Europa bekannte Baume überhaupt, tragen des Jahres über ordentlich zweymal Frid te. Pflanzet man ein Reiß in die Erde: fo tragt es im folgenden Jahre fthon. Villalobos als Dampier und Carreri stimmen in diesem Stücke einhällig mit einandet überein, sie hötten an kainam einiam Danie in diesem Stücke einhällig mit einandet überein, sie hatten an keinem einigen Orte mehr Brunes auf dem Felde, noch altere und dickere Stamme in den Waldern, oder auch mehrerlen zur Nothdurft und Bequemlichkelt bes menschlichen lebens bienende Baumfruchte angetroffen, als bier. Diezu kommt, nach dem Goftandniffe der nurerwähnten Schriftsteller, noch biefes, oben

Beanente La:

ge dieser In-Manilla zwischen den allerreichsten kandern in ganz Dit und Westen liegt, und durch eben seinzur Gand biese kaan giene Ones mirb man Landern in ganz Dit und Westen liegt, und durch gelt feln zur Hand biese tage zu einem Orte wird, wo die Handlung so sehr als irgendwo in der ganzen Indem die Spanier von Often, gleichwie die übrigen europäischen und indianischen Mit Bolfer von Westen in die philippinischen Enlande kommen: so werden sie gleichsam ber Mit telpunct. in melden alle Reichtbuman von telpunct, in welchen alle Reichthumer zusammen fließen, und sich von neuem in andere Gernen ausbreiten. genden ausbreiten. Man findet da das Silber aus Peru und Neuspanien, die Diamanten gus Galfanda die Sanglan Galfanda ten aus Golfonda, die Topasen, Saphire und den Zimmet aus Censan, den Pfeffer aus Lava, die moluckischen Walten und Wen Zimmet aus Censan, den Pfeffer aus Java, die moluckischen Melken und Muscatnusse; Rubinen und Campher aus Borncos

Perlen und kostbare Tapeten aus Persien; Gummi Benzoe und Elfenbein aus Camboja; Philippinis ben Biesam aus Lequios; die bengalischen Seiden- und Baumwollenzeuge; Porcellan, Iche Eylande Beuge und andere Rojtbarfeiten aus China. Solange die Handlung nach Japon noch erlaubet war, kamen alle Jahre zwen bis dren Schiffe mit dem feinesten Silber, Umbra, japanischen Seidenzeugen und lakirten Sachen nach Manilla, und tauscheten dagegen leder, Wachs handels. und allerlen Landesfrüchte ein. Mit einem Worte, man kann sich die besondern Vortheile, welche Manilla hat, nicht leichter vorstellen, als wenn man erwäget, daß das Schiff, welches alle Jahre nach Acapulco abgeht, mit baarem Gelde und einem Gewinne von bier gegen eines wieder jurud fommt.

### Der IX Abschnift.

Thiere, Pflanzen und Fruchte ber philippinischen Inseln.

Bieletley Thiergattungen. Beiondere Eigenschaften der Zibethkagen. Ta: Ungeheure Affen. Mans. Mango. Iguana. Entiehliche Schlan: gen. Sonderbare Bogel. Turtel: Tavon. Der Rolin. Daloma Torcaz. Calangan. Serrero. Colocolo. Calpeter Aus Fledermaufen. Der Dougon. Crocodille. Muftern und Rochen. 2flerlen

Fruchte. Santor. Mabol. Bilimbins. Ma: nuba. Mod andere Truchte. Mandeln auf Richtenbaumen. Palmbaume. Blatter werden gu Miva. Allerley Baume. Thieren. Besondere Blumen. Undere treffliche Rrauter. Gift und Gegengift. und deffen gefahrliche Wirfung. Maca Bubay. Rublfrauter.

Wil sich die Fruchtbarkeit eines Landes auch so gar in der starken Vermehrung der Thiere außert: so wimmeln die Felder in den philippinischen Inseln von einer so großen Menge wilder Buffel, daß ein guter Jager in einem einigen Tage wohl zwanzig mit der lanje erlegen kann. Die Spanier todten sie bloß um der haut willen, und überlassen Sleisch den Indianern. Die Menge ber Birfche, wilden Schweine und Ziegen in den Balbern, ist etwas erstaunliches. Man hat sowohl nach Manilla als in einige ans der Galdern, ist etwas erstauminges. Ann gut policy. melche sammtlich zu einer Machallen Rindviel und Pferde aus Neuspanien gebracht, welche sammtlich zu einer Roben Menge angewachsen sind: allein bas Schafvieh kömmt wegen des nassen Bodens high fort.

Der Uffen gedenken wir nicht , ihrer Menge wegen , ungeachtet sclbige , was bas Bebirge betrifft, bennahe allen Glauben übersteigt, sondern weil sie von einer ungeheuern Affen. Biebe, auch baben so verwegen sind, baß sie sich gegen einen Mann zur Wehre seßen. Giebt es an dem Orte ihres Aufenthaltes keine Früchte mehr: so machen sie sich an den Sirand, und nahren sich von Austern und Krabben. Es giebt baselbst allerlen Austergatbie der, absonderlich aber eine, Taclow genannt, welche viele Pfunde wiegt. die Uffen eine solche Auster geöffnet: so werfen sie erstlich einen Stein hinein, damit sie sich hicht schließen, und ihnen die Pfote einklemmen kann, und fressen sie hernach, ohne die getingste Sorge.

Un ben Zibethkagen ber philippinischen Infeln, Daran es gleichfalls nicht fehlet, bemerket man diese sonderbare Eigenschaft, daß man ihnen den Ziebeth alle Monate beneh-Men muß, weil er fie sonsten dermaßen brennet, daß sie die Blase an dem Erdboden auf hen, bellia. Melt. da man eine Gattung Kabligen. Diese Inseln sind ber einzige Ort in ber ganzen Welt, da man eine Gattung Raben in der Broße eines Hasens, und von der Farbe eines Fuchses findet, welche von den

Sh h 2

Philippini: Einwehnern Taguans genennet werden. Sie haben eben dergleichen Flügel, als die Fleiche Eylande dermäuse, nur sind sie mit Haaren bewachsen; vermittelst dieser Flügel, schwingt sich bab Taguans oder Thier wohl dreußig Spannen weit, von einem Baume zum andern. Auf der Insel Lepte stiegende Raz giebt es ein eben so sonderbares Thier, Mango genannt. Es hat die Größe einer Mauk, sen.

Wango.
Brango.
Brango.
Hat einen Kahenbart. Der Iguans ist auf den philippinischen Inseln eben sowohl anzutreffen, als in America. Seine Gestalt hat viel Achnliches mit einem Erocodille: allein die Hauf ist röthlich mit gelben Flecken gesprenget, die Zunge in zween Theile gespalten, die Füße rund, und mit einem Huse versehen. Ungeachtet er unter die Landthiere gehöret, so schwimmet er doch ohne Beschwerlichkeit über die allergrößesten Flüsse. Sowohl die Indianer, als Eis

ropaer effen ibn, und legen feinem Bleische ben Schildfrotengeschmack ben.

Entlegliche Schlangen.

Weil die Nasse von der Hike in eine beständige Gahrung geseget wird: so giebt es auf diesen Standen Schlangen von erstaunlicher Größe. Die sogenannte Ibitin hangt sich mit dem Schwanze an einen Baum, und wartet so lange, die ein Hirsch, ein wildes Schwein, ja wohl gar ein Mensch vorden geht; was es nun ist, das verschlucket sie mit Haut und Haar; so die und lang ist sie! Nachgehends schlingt sie sich sest um den Baum herum, damit ihr der Bissen desso leichter zu verdauen kalle r). Sine gewisse andere Schlange, Ussagua genannt, stellet bloß dem Gestügel nach. Die von den Sinwohnern also genannte Olopang, spenet ein sehr gesährliches Gist aus. Die Bodas sind die aller arösten, und zuweilen die drenkia Schuhe lana.

Sonderbare Vogel. Tavon.

Unter allerlen andern fonderbaren Bogeln, Die es auf diefen Infeln giebt, verdienet bet Er ist ein Geevogel! Tavon, seiner Gigenschaften wegen, die meiste Bewunderung. schwarz, und am Leibe fleiner, als ein Suhn, an Fußen aber und am Salfe ziemlich fant Seine Ener leget er in sandigen Boden, und haben sie bennahe eben die Große als seichens zwar kein Reines mahn im Gus bem Austriechen des jungen gelchenszwar kein Weißes mehr im Ene, ben Dotter aber noch eben so ganz, als zuvor; ja et ist auch noch eben so gut zu essen als vorhin; woraus denn der Schluß folget, daß gibt Fruchtbarkeit nicht allemal auf bem Dotter beruhe. Man brat und ift bie Jungen, Die Spanier effen Sie schmecken eben so aut, als bie beste Taube. sie noch flicke sind. Doch das folgende gar oft bas Junge und ben Dotter aus feinem Ene zu gleicher Zeit. verdienet eine weit größere Bewunderung. Das Weibchen leget seine Eyer an ber Just vierzig bis funfzig in ein Grubchen, scharret Sand barüber, und überläßt der warmen gele Muhe. diesen Brutosen zu erhisen die Muhe, diesen Brutofen zu erhigen. Sind die Jungen endlich im Stande, die Eperschafte zu offnen, und aus bem Sande bewarte und die Bungen endlich im Stande, die Eperschaft le zu öffnen, und aus dem Sande hervor zu friechen: so feget fich die Alte auf einen in bet Mahe ftehenden Bourn lauft auch einen in bet Mahe stehenden Baum, lauft auch zuweilen um das Nest herum, und schrenet baben pollem Bolle. Sohold Die Luncan ihm Con and hate Sobald die Jungen ihre Stimme hören, wenden fie alle ihre Krafte bat ich los. und kommen wie Grante vollem Halfe. an, arbeiten sich los, und kommen zu ihr. Die Tavons machen ihre Rester im Marti-Upril und Manmanate, zu meleben Ziele. Upril und Manmonate, zu welcher Zeit das Meer am stillesten ist, und keine sohohe Reit len wirft. daß sie bie Eper heschädigen fein len wirft, daß sie die Eper beschädigen konnten. Die Bootsleute suchen diese Rester fiede Big auf. Finden sie den Sand irgendwo aufgewühlet: so raumen sie ihn mit dem Stocke weg, und holen Gror und Runge maleit. weg, und holen Eper und Junge zugleich heraus, indem man eines so hoch schäfet, als das andere.

<sup>&</sup>quot;) Carreri ift der Mennung, die Schlange ziehe fie mit ihrem Athem an fich, und es mare fein

Es giebt in ben philippinischen Enlanden eine Turteltaubenart, welche auf dem Rucken Philippinis graue, auf der Brust aber weiße Federn hat. Mitten auf selbiger hat die Natur einen sche Eylande hochrothen Flecken gezeichnet, ben man für eine blutende Bunde ansehen follte.

Der Rolin ist ein Bogel in der Größe einer Drossel, von schwarzer und Uschfarbe. Auf dem Ropfe hat er statt der Federn eine fleischichte Krone oder einen Ramm. Der Paloma Corcaz ift bennahe eben so groß. Sein Gefieber ift grau, grun, roth und weiß burch. Torcaz. einander gesprenget, mit einem hochrothen Flecken mitten auf der Brust; doch das schönste an ihm ist sein Schnabel und seine Fuße, welche gleichfalls die vortrefflichste hochrothe Barbe zeigen. Der berufene Bogel, dessen Nest sowohl in China, als in ganz Indien für ein fostliches leckerbischen gehalten wird, heißt hier zu lande Salangan. Er ist weber Der Salanauf den calamianischen Inseln noch auf einigen andern, absonderlich aber auf Xolo etwas ganfeltenes. Un Große gleicht er einer Schwalbe. Er bauet sein Rest auf die Klippen am Geestrande, und befestiget es ungefähr eben also daran, wie die Schwalbe das ihrige an Der Berrero ift ein gruner Bogel, in ber Große eines Hubns, und von Der Berrero. Natur mit einem dermaßen harten Schnabel ausgerüstet, daß er in die allerdicksten Baume ein Loch hauet, und sein Rest darein leget. Sein Name bedeutet auf spanisch eis hen Schmidt, indem er ben seiner Arbeit ein großes Getose machet, bas man von weitem boret. Man schreibt ihm auch die Eigenschaft zu, daß er ein gewisses Kraut, davon das Cifen zerspringen sollte, zu finden wisse. Noch ein anderer Bogel, Colocolo genannt, kann Der Colocolo. mit eben so großer Geschwindigkeit unter dem Wasser schwimmen, als durch die kuft fliegen. Seine Federn liegen so dicht bensammen, daß sie im Augenblicke wieder trocken sind, so bald er aus dem Wasser kömmt, und seine Fittige schwingt. Er ist schwarz, und kleiner Als der Ubler, hat aber einen zwo Spannen langen bermaßen starken und harten Schnabel, baßer alle beliebige Battungen Fische damit fangen, und davon führen kann.

Auf ben calamianischen Infeln giebt es sehr viele Pfauen. Rebhühner, wimmelt das Gebirge von vortrefflichen wilden Hahnen. Die Wachteln find zwischen eints dur balb so groß, als ben uns, haben rothe Füße und Schnabel. Sammtliche Inseln sind gen basigen mit einer gewissen grunen Bogelgattung, Volanos genannt, angefüllet, imgleichen mit Thieren. Papaganen von allerlen Gattung, und mit weißen Cacatus, die einen Federbusch auf dem Ropfe haben. Die Spanier brachten walsche Huhner auf die philippinischen Inseln: sie vermehreten sich aber nicht. Doch sie halfen diesem Mangel burch eine andere sonderbare Highnergattung ab, die sie aus Camboya dahin brachten, und deswegen auch also benendeten. Die henne hat so kurze Fuße, daß ihre Flügel auf der Erde streisen, die hahne hingegen haben hohe Beine, und geben ben walschen Hahnen nichts nach. Noch machet han biel Besens von einer andern Huhnergattung, welche schwarzes Fleisch und schwarze Rhochen hat, aber vortrefflich gut schmecket. Die obenerwähnten großen Fledermause brin- Salpeter aus

Ben ber Infel Mindanao großen Vortheil, weil man aus ihrem Miste eine große Menge Fledermausen Salpeter bereitet.

Bas die Fische betrifft, so nennet Plinius beynahe keinen einigen, der nicht in dies Der Duyon sen Meere zu finden ware; ja es hat über dieselbigen noch einige andere ganz besondere, als oder Pesce dum Desce Muger benlegen. Muger. dum Benspiele den Duyon, welchem die Spanier den Namen Pesce Uluger beplegen, Muger. beil er das Unterscheidungszeichen und die Brufte einer Frauensperson hat. Seine Kno-

Anderes Mittel gegen diesen Bug, als daß man die Luft zwischen dem Menschen und ber Schlange breche.

Der Rolin.

Das Reifd

Philippinis den haben die Rraft, bas Blut zu ftillen, und ben Schnupfen zu vertreiben.

Crocodille.

gefährliche Ungehener.

sibe Eylande schmecket wie Kalbfleisch. Das Mannchen von dieser Fischgattung hat noch niemand gese Die sogenannten Schwertfische sind von den unserigen nur durch bie außerordentlie che Grofe ihres Hornes unterschieden, die sie fur fleine Barken sehr gefahrlich machet. Die Erocodillen waren ihrer Menge und Gefräßigkeit wegen die allererschrecklichsten Feinde Der Infeleinwohner, wofern es der Vorsehung nicht beliebet hatte, ihrer Bermehrung, und baburch auch dem Unheile, das ihre allzugroße Menge stiften konnte, auf eine doppelt Weise Schranken zu segen. Ihre Beibehen find ungemein fruchtbar; und legen bis funf gig Ener zu einer einzigen Brut, wiewohl nur auf die blofe Erde hin. Beit herben, da die Jungen auskriechen follen, fo legen sie sich über den Weg, den selbige vermuthlich nehmen werden, und verschlingen eines nach bem andern, dergestalt, daß fei ne davon fommen, als welche zufälliger Beife einen andern Beg ergreifen. Zwentens ba ben diese Thiere feinen Gang jum Abführen, sondern geben dasjenige, was nach geschebe ner Berdauung im Magen übrig bleibt, durch den Rachen von sich. Diese Beise ihr Fraf desto langer im Magen liegen bleibt: so plaget sie der Hunger besto Bare dieses nicht, so wurde in diesen Inseln alle Tage eine große Menge feult und Bieh darauf gehen. Go oft man ein folches Ungeheuer offnet, so oft findet man Rud then und Hirnschadel von Menschen ben ibm. Sowohl die Spanier, als die Indianer, effet Zuweilen findet man eine Blase voll vortrefflichen Muscus an ihren gie junge Crocodille. Noch giebt es in den Seen der philippinischen Eplande eine andere Gattung ungebell Buhapas, fern. rer Fische, welche von den Indianern Buhayas genennet werden, und wie es scheint, Sie haben keine Zunge, daher konnen sie weder einen Caymans ber Portugiesen sind. Laut von sich geben, noch so lange sie im Basser sind, etwas verschlingen, sondern sie mil sen ihren Raub am Strande verzehren. Fiele es ihnen nicht so außerst schwer, sich von einer Seite gegen die andere zu wenden: so waren sie die fürchterlichsten unter allen Inge heuern. Man schreibt ihnen vier Augen zu, zwen oben und zwen unten, mit welchen fiet wie man vorgiebt, alle Fischgattungen, die zu ihrem Raube dienen, im Wasser ungemein Mebst dem können aut erblicken, obgleich sie auf dem Lande gar nicht weit seben konnen. auch, der gemeinen Sage zu Folge, die Mannchen nicht weiter, als bis an den halben beit aus dem Baffer kommen, folglich die Weibechen nur allein in der benachbarten Gegend etwas Carreri scheint diese Mennung dadurch zu bestätigen, weil er versie zu fressen suchen. thert, wenn die Jager ein folches Thier tobteten, fo fen es allemal ein Beibchen. nem Berichte ist kein bewährteres Mittel, gegen alle Ueberfalle ber Buhapas ober Ind mans sicher zu senn, als eine gewisse Frucht, Namens Bonga oder Many Rampal gan, welche wie er faget, auf einer gewissen Gattung von Rohre wachst, und diese grint migen Thiere normuthlich burch ich mit Unterdessen vermindert et migen Thiere, vermuthlich burch ihren Geruch, vertreibt, Das Bertrauen, das man auf diese Frucht segen solle, um einziemliches, wenn er versichert, sie halte die Heren eben so fraftig vom leibe, als die Caymans s).

Muffern und Mochen von gewaltiger Große.

Ben Mindango und Kolo ist die See voll großer Wallsische und Seepferde ohne Füße, mit einem Crocodillenschwanze. Auftern giebt es in diesen Inseln von so ungeheut rer Brobe, bas man ban Buffaln aus Die Chinesen mas rer Große, daß man ben Buffeln aus ihrer Schale zu faufen giebt. Schildfroten findet man von zwegerlen Gattung. then ungemein schone Arbeit baraus.

s) Ubi supra a. b. 176 G.

Bon einer ist man das Fleisch, und wirft die Schale weg, von der andern hingegen balt Philippiniman die Schale in großem Werthe, achtet aber das Fleisch im geringsten nicht. Die Ro- fche Lylande. then haben eine ungemeine Große. Ihre Haut ist gewaltig dicht, und wird von den Japanern aufgekauft, welche Sabelscheiden daraus machen.

Bir kommen nunmehr auf die Früchte, welche entweder den philippinischen Inseln gang allein eigen sind, oder doch sonst nirgend, als dort, eine merkwürdige Eigenschaft an Früchte. Man weis bergleichen Fruchte zwo, und find fie ben ben Spaniern eben fo beliebt, als ben ben Indianern. Sie wachsen von Ratur im Weholge. Die eine bavon haben wir oben schon gerühmet; sie heißt Santor, und man weis sie in diesem Lande, ba der Bentner Zucker nicht einmal einen Thalcr gilt, vortrefflich einzumachen. Carreri giebt line genaue Beschreibung davon. Sie hat nicht nur die Gestalt, sondern auch die Farbe eines Pfirsings, ist aber etwas glatter. Die Schale ist ungemein zart. nen findet man funf weiße und sauerliche Kerne. Sie wird sowohl mit Weinesig, als mit Bucker eingemacht; was aber noch mehr ist, so giebt sie auch den Suppen einen vortrefflichen Gefchmack. Der Baum sieht übrigens einem Wallnußbaume vollkommen gleich, nur find sine Blåtter etwas breiter. Sie sind aut zur Arzenen, bas Holz aber zu Bildhauerarbeit z).

Santor.

Allerlen

Die zwente Frucht, bavon wir reben, heißt Mabol, ist etwas weniges größer, als die borige, aber wollicht, und pommeranzenfarbig. Der Baum hat die Größe eines Birnbaumes, an Zweigen und Blattern aber gleicht er bem lorbeerbaume. Wird das Holz 14 rechter Zeit gefället, so kommt es an Schönheit dem Ebenholze ziemlich nabe.

Mabel.

Die Chicop oder Seizu haben wir schon in einem der vorhergehenden Urtikel getihmet, und gemeldet, sie wachse auf der Insel Guigan. ben Portugiesen also genennete Carambolas, sind in Ostindien von einem herben, hier oder Carams Die Billimbins, oder von abet, namlich auf dem manillischen Boden, von einem sehr angenehmen Geschmacke. Man bolas. ist sie roh, mit Weinessig und Zucker. Die Macupa, welcher die Portugiesen den Na- Macupa oder hen Jambo benlegen, ist in den philippinischen Inseln weit größer, als in der Gegend Jambo. Eben also ift es auch mit ben Banchilins beschaffen, imgleichen mit ben Roch andere Jaccas, welche ben den Spaniern Maucas heißen, mit den Tampuis, und Cassuis Früchte. Der Caguis. Die siamischen Mangas, oder nach ihrer portugiesischen Benennung, Die Dapagallos, und die Camico, welche den Carambolas gleichen, aber sauerlicher schmesden Jagallos, und die Camico, weiche ven Catalinous greitzen, und neue Wollkommen-beit, und keine Kerne haben, erlangen in den manillischen Garten eine neue Wollkommen-gleich. Der Lumboy, welcher im Walde wächst, und ben den Tagalen Dobat heißt, Vaccination ereiste en eine schöne weiße Blüche, und Beicht durchaus einem Birnbaume. Anfänglich treibt er eine schone weiße Bluthe, und bann eine Frucht in der Dicke einer Kirsche, aber von der lange einer Olive. Die Porlugiesen nennen sie Jambulon. war koth, und hat keine Kerne, gleich der Jambulon, allein das Fleisch ist weiß, hab bat einen von suß und sauer vermischten Beschmack.

Cambulon. Dottonan.

Der Panungian ist ein sehr großer Baum, trägt Früchte in der Große eines Tau- Panungian. benebes, mit einer rothen Schale, die an Gestalt und Harte unsern Fichtenapfeln gleicht. Das Fleisch ist durchsichtig, schmecket gut, und befördert die Verdauung.

<sup>\*)</sup> Chendafelbst a. d. 177 S.

Philippinis dieser Frucht den Namen Licias ben, weil sie der chinesischen abulich sieht, wiewohl sie scheichtlande von felbiger im Grunde gang unterschieden ift.

Carmon.

Durion.

Die Carmon machet luft zum Effen, und bat, wenn fie gefocht wird, feinen un Un Große gleicht fie einem gemeinen Upfel, an ber Schelfe angenehmen Geschmack. aber einer Zwiebel; ihr Mart schmecket fuß und sauer burcheinander. Der Baum gleicht In einigen Inseln findet man bie einem Upfelbaume, und wachst gern am Wasser. Durions, und ist ihr Baum hier größer, als zu Patan und Camboya. Wir haben biek Frucht schon oben beschrieben, und gemelbet, sie machse gleich ben Fichtenapfeln an bemie

nigen Orte des Ustes, wo er am dickesten ist. Im Ansange dunket es einem, sie schmede nach Zwiebeln: allein man gewohnet es bald, und die Ausländer essen sie nichtsbestowent Die Marans find in unferen Infeln etwas febr gemeines, baben einige Aehnlichkeit mit den Durions, werden aber weit größer. Die Lanzones oder Boasbas,

find sowohl wegen ihres Geschmades, als ihrer übrigen Eigenschaften, unter die Beintral Unffatt der Oliven findet man im Gebirge die Paros, eine Frucht, ihnen an Gestalt ziemlich gleicht, und wenn sie völlig reif geworden ist, einen auserlesenell

Geschmack hat. Sind sie noch grun und zart, so ist man sie mit Weinessig. Auf den hohen Gebirgen der laudschaften Jloccos und Cagapan, findet man wilde

Mandeln auf Richtenbau= men.

Paros.

Bichten von ungemeiner Sobe, Die aber feine Sichtenapfel gleich ben unfrigen, fondern eine von den Mandeln an Gestalt nicht sonderlich unterschiedene, am Geschmacke aber ihnen ganz ähnliche Frucht tragen. Auf dem Lumbon, einem andern Gebirgbaume, wachlen Lumbon. fleine Ruffe, mit einer harten Schale. Der Rern schmecket wie die Fichtenkerne, schwächet Man machet ein Del davon, und brauchet es statt des Talches, aber ben Magen.

Die Jamboas machsen auf einem dem Citronbaume an Größe calfatern ber Schiffe. und Blattern ahnlichen Baume, find rund, gelblich, und werden noch einmal so groß, als Ihr Geschmad hat wirklich etwas einer Citrone abnliches. ein Menschenkopf. Es giebt unterschiedliche Gat haben rothe Kerne, einige gelbe, und noch andere weiße.

gen.

Pommeran, tungen Pommeranzen in den philippinischen Inseln: sie sind aber sammtlich größer, als die Auch findet man daselbst sowohl große, als kleine, meistens aber ungemein europäischen. Die neuspanischen Früchte, als zum Benspiele die Utes, Angnas, Just tes prietos, Papayas, Mamegas, und Gayavas perulcras, fommen in allen unsern Inseln überhaupt auf fant unfern Inseln überhaupt gut fort. Insonderheit haben sich die Gapavas ungemein welt mehret. Sie werden nicht nur eingemachet, sondern auch Wein daraus bereitet, welchet ben Volumein überruifft. den Palmwein übertrifft. Ist man diese Frucht, ehe sie reif ist, so stopfet sie: nach ihret volligen Zeitigung aber öffnet sie volligen Zeitigung aber offnet sie. Ihre Blatter sind ein vortreffiiches Wundkraut, noch bewährtes Mittel für geschwollene Beine. Bom europäischen Obste hat man bisher sont keine einzige Gattung weber in Manilla, noch in irgend einer andern Insel aufbringen pabin Ja sogar die Feigen, die Granaden, und die Muscatentrauben, die man pabin, werden niemals recht reif bringt, werden niemals recht reif.

> u) Man sehe ben Urtikel von diesen Inseln. In den philippinischen schneibet man den Sagu in Stude, und lofet nicht mehr als eine einzige Mindenschelfe ab, die übrigen läßt man baran, damit das inwendige Mark in Desto besserm Buftande verbleibe, und lagt alles eine Beit lang

im Maffer weichen. Nachgehends schneibet man das weiße Mark in Rachgehends schneibet man das weiße Mark in fehr tleine Stucke, wirft et in Korbe nan Wetten in Korbe von Rohr, und tritt unter beständigen Bugiefien frieden Bugießen frisches Bassers, ju welchem Ende mit die Korbe on eine Rote die Korbe an einen Fluß ftellet, so lange ber den Bugen darauf farmen den Fußen darauf herum, bis der Gaft vollig her

Carreri rebet nach aller lange von einem gewissen Baumgeschlechte, welches ben Gin- Philippiniwohnern ihre hauptsächlichsten Einkunfte, und wie er zu reden beliebet, eben so viel kust scheschlande als Bortheil verschaffet. Man zählet wohl bis vierzigerlen Baumarten, die er sämmtlich Palmbaume. unter dem allgemeinen Geschlechte der Palmbaume begreift. Die Vornehmsten versorgen die Inseln mit Brodte. Der Baum, den die Tagalen Novo, und die Gebirgwilden Lanz dan nennen, heißt in den moluckischen Inseln Sagu. Er wachst von selbst und ohne die geringste Pflege an den Ufern der Flusse. Sein ganzes Wesen von unten bis oben ist eben b weich, als eine Rube. Seine Rinde ift zwar Fingers dick, aber weder sonderlich hart, noch glatt. Die Weise, wie man das Brodt daraus bereitet, ist in den philippinischen Inseln ganz anders beschaffen, als in den moluctischen u).

Safa und

Eine andere Palmgattung giebt Bein und Effig. Dipa: sie kann aber ihrer geringen Große wegen, für keinen Baum gerechnet werden. Nipa. Die Frucht murde ben Datteln gleichen, wenn man sie zeitig werden ließe: allein sobald die Bluthe jum Berscheine kommt, machen die Landleute einen Schnitt in den Zweig; ben beraustinnenden Saft fangen sie in einem untergesetzten Gefäße auf, und bekommen nicht felten in einer einzigen Nacht wohl zehn Kannen voll. Dieser Saft wird mit der zimmetählilichen Rinde des Calingabanmes zubereitet, und gegen das Versauren verwahret. ben Blattern eben dieses Palmbaumes decket man die Hauser. haltenem Fadendunnem Rohre angeheftet, und dauern ungefahr fechs Jahre. Sie werden mit gart ge-Cocos machet man nicht nur Wein, sondern auch Del, welches, so lange es noch frisch ist, techt gut schmecket. Aus der außern Rinde der Cocosbaume, oder ihrem Baste, machet Man Thaue und Stopfwerk zum Kalfatern der Schiffe: Die innere Rinde dienet zu Gefäßen und andern Bequemlichkeiten.

Der Burias ist die britte Palmgattung der philippinischen Inseln, und hat benen an Der Burias ist die dritte Palmgartung ver pynippingagen, June, Meerenge des heiligen Bernardins gelegenen Enlanden ihre Benennung gegeben. Der Being Grüchte find eigentlich Ballm ist größer, als berjenige, welcher die Cocos tragt. Seine Früchte sind eigentlich Datteln, aus deren Kernen man fehr artige Rosenkranze machet, und seine Blatter gleichen den africanischen Palmblattern. Beller du einer Art vom Honige ober schwarzem Zucker, den man Pacascas nennet, in Man gapfet einen Saft aus ihm, und fochet ibn am fleinen Schachteln verkauft und für etwas treffliches halt. Das Mark dieses Palmbaumes betwandelt sich ebenfalls in Brodt. Auch machet man ein Mehl davon, und vermischet es wift abor diese Speise nicht so gesund. Mit der Frucht, welche gleichfalls zerstoßen wird. Es ist aber diese Speise nicht so gesund, als ber Sagu.

Carreri seßet sogar ben Baum, ber die Alreca tragt, mit unter die Palmen. sigter Upfel oder vielmehr besagtes Nüßchen hat die Größe einer starken Sichel, und wird Bom Ralche zum Zubereiten des Betels gebrauchet. Bonga. Er hat eben so breite Blatter, als der Burias. Der Stamm ist hoch, gehmeidig, schnur gerade, und voll Knoten. Endlich, die vierte Gattung, davon die Ein-wohner

Bonga.

Burias

Raffen effet, und in ein untergefehtes Gefage voll minmt man das Baffer abgelaufen ift. Hernach nimmt man das den Bren gewordene Mark heraus, streicht es in Kormen gewordene Mark heraus, persons dager:
haßen von Palmblattern, und läßt es einiger: haßen erharten, wornach es an den blogen Son-Allgem, Reisebeschr, XI Band.

nenftralen, ohne die geringfte Beybulfe des Reuers feine vollige Reftigfeit befommt, und gu einem febr nahrhaften Brodte wird, das lange Zeit aut bleibt. Carreri ubi supra auf der 183 S.

Donota.

Philippini: wohner unferer Infeln besondere Vortheile genießen, heißt ben ihnen Lonota. sche Eylande. fert ihnen nicht nur eine Urt von Wolle Bajos genannt, damit man Matragen und Haupt kussen genannt zu Schiffen ausstopfet; sondern auch schwarzen Hanf, Jonor oder Gamuto genannt zu Schiff thauen, und endlich kleine Cocosnuffe, wiewohl sie, die Wahrheit zu gestehen, den großen nicht gleich kommen. Die Faben dieses Baumes sind so lang und so dicke, als hanffaben, daben schwarz wie die Pferdehaare, und dauern, wie man versichert, lange Zeit im Baf Sowohl die Wolle als das Hanfahnliche Wesen, wird rings herum am Stamme ab gelofet. Mus ben Zweigen zapfet man fußen Bein, und bie Knofpen ift man, fo lange sie noch zart sind. Es ist keine einzige Palmbaumgattung, mit deffen Blattern man nicht entweder das Dach decken, oder daraus man nicht Hite, Matten, Schiffsegel und andere nügliche Sachen versertigen konnte. Plinius hatte bemnach vollkommen Recht, wann et schon vor sechzehn hundert Jahren schrieb, dieser Baum versorge ben gemeinen Mann mit Speife, Trank, Rleidung und Wohnung.

Muerlen Baus me.

Der Caffienbaum machft auf den philippinischen Inseln dermaßen haufig, baß mall im Mayen und Brachmonate mit seiner Frucht die Schweine maftet. Die Tamarinbell ober vielmehr die Sampalen, beren Frucht ben Mamen Tamarinde tragt, find nicht ne niger in größter Menge vorhanden. Aus dem Holze wird allerlen Arbeit verfertiget, gleich wie aus dem Ebenholze. Auf dem Gebirge wachsen mancherlen Gattungen hoher Baume, nift Ihr Hol; ist gut zum Bergimmern, es sen nun zu Schiffel beständig grünendem Laube. Hieher gehöret das schwarze Ebenholz, der rothe Zalayon, oder zu Gebäuden. Usana ober Maga, daraus man Befäße machet, welche dem Wasser eine blaue Farbe beylegen, und es der Gesundheit vorträglicher machen x). Ferner, der Calinga, welche einen sehr angenehmen Geruch von sich giebt, und eine gewürzartige Rinde hat. ga, dessen Holz so hart ist, daß man es wie den Marmor mit einer Sage ohne Bahnt schneiden muß, und um dieser Ursache willen das Gisenholz benennet. Schwierigkeit, in den ungemein dicken Waldern fortzukommen, wissen die eingebohrnen Gen wohner dieser Inseln selbst nicht einmal, was für Schäse die Natur darein gelegt habei mag. Einige manillische Gebirge sind mit einer großen Menge wilder Muscatenbaume mit wachsen, sie tragen aber nichts. Daß auf Mindanas einige ungemein hohe Bäume mit einer zimmetartigen Rinde anzutreffen sind, bas ist oben schon angemerket worden.

Was aber für eine ganz außerordentliche Seltenheit gelten mag, bas ift bie Bet Blåtter wer: den zu Thie- wandlung, welche mit den Blattern gewiffer Baume auf diesen Inseln vorgeht. ren.

> a) Ift der Baum, welcher bas Drachenblut liefert.

y) Carreri erwähnet diefer Berwandelung, und erweifet fie nach feinem Ermeffen mit den ftart= ften Grunten, namlich mit dem Zeugniffe eines Bischofes und eines Franciscaner Monches. Wir wollen seine eigene Worte hieher segen: "der Da= ster Joseph von Orense, ein Franciscaner, und "Provincial der Proving des heiligen Gregorius "auf ben philippinischen Inseln hat mir erzählet. "als er in tem Dorfe Camalie, welches auf eis "ner von den camarinifchen Infeln liegt, Pfarrer ge-

Muesen, so habe er es mit seinen eigenen Mugen "gefehen; ja er hat mir ein schriftliches Zeugnis "in bester Form darüber ausgestellt, welches jist noch vorzeiem fander ausgestellt, per 35% "ist noch vorzeigen kann. Ruch hat mich ber Mi "schof von Troye, und Coadjutor des maniste "schen Ergstiftes, Dom Gines Barrientos, mageit Durfte ich es magell "meine Menning darüber zu eröffnen, fo wollteid plagen, man konnte dieses Bunder auf feine andere, pals nur die falante G. Bunder auf feine and man pals nur die folgende Weise erflaren, wenn man pnamlich erinnort "namlich erinnert, es wachse ein Murm aus ben "Blatte, und hokanne "Blatte, und bekomme hernach Flügel, gleichwit

bald sie zu ihrer vollkommenen Zeitigung gelanget sind, wird ein lebendiges Thier baraus, Philippinis welches sich vom Uste los machet, und in der luft herum fliegt, doch aber die Farbe des sche Eylande Blattes behålt. Der Leib entsteht aus ben hartesten Blattfasern; der Ropf aus dem Stiele, oder aus dem Theile des Blattes, damit es am Baume hing, und der Schwanz aus dem andern Ende. Die Blattrippen geben die Füße ab, und das übrige die Flügel y).

Man hat die Cacaopflanze aus Neuspanien in die philippinischen Inseln gebracht; und sie hat sich daselbst so stark vermehret, daß man die americanische missen kann, wiewohl sie ihr an Gute weichen muß. Der sogenannte Aimirbaum ist nicht sowohl wegen seiner bohlgeschmackten und Traubenweise wachsenden Früchte, als wegen der besondern Eigenhaft berühmt, daß er sich mit einem ungemein hellen Wasser anfüllet, welches die Jäger und Dilben abzapfen, indem fie namlich ein loch in ben Stamm bobren. Mitten unter allen diesen Baumen wachst die Rohrgattung, welche nach der Portugiesen Benspiele, ins- Beruco. gemein den Namen Manbu tragt, von den Spaniern aber Veruco genannt wird. Sie umfasset den Baum, wie der Epheu, und steigt bis an den Gipfel der allerhöchsten empor. Bie ist voll Dornen, die man weg nimmt und das Robr glatt machet: riget man dieses hohr auf, so rinnt ein helles Wasser, und in solcher Menge, als ein Mensch zum Durstlosten nothig hat, heraus. Da nun das ganze Gebirge voll bergleichen Rohre steht: so ist man vor allem Wassermangel darauf sicher. Die Nußbarkeit dieser Rohre wird in als len Reisebeschreibungen erwähnet.

Bir übergeben die Platanci z), das Zuckerrohr, die Ananas, ober nach ihrem pahischen Namen, die Posias, imgleichen den Ingwer, den Indig, nebst einer großen Menge anderer Pflanzen und Wurzeln, welche man in dem größten Theile der Morgenlander eben sowohl, als hier findet. Aber die Camoten darf man sonst niegend als in den Philippinischen Inseln, suchen. Es ist eine große Nübenart, Die eben so gut riecht, als schme-Ger Ferner die Glabis, daraus die Einwohner eine Gattung Brodt bereiten, wiewohl bie Spanier diese Frucht gekocht effen, wie die Steckrüben; die Ubis, welche die Größe eithe Rurbisses hat, und davon die Pflanze dem Spheue gleicht; die Xicamas, die man entweder eingemacht genießt oder auch roh, mit Essig und Pfesser. Die wilden Ruben, beldhe wie Birnen schmecken, und die Taylan, welche einen Patatengeschmack hat. Diefe fammetlichen Wurzeln wachsen in so großer Menge, daß die meisten Wilden nicht einmal baran gebenken, sich eine andere Speise zu verschaffen.

Sii 2 Eben

Boldes alle Tage mit ben Fliegen, Muchen, Seibenwurmern, und ungahligen andern geschieht., Ubi supra a. b. 190 G:

Bey den Portugiesen heißen sie indianische delgen. Ber Dortugiesen persen por ichon botages. Ihre Beschreibung ist anderswo schon bergekommen. Unterdessen bringt Carreri von denen auf den philippinischen Infeln noch folgendes Sie sind von mehr als einerlen Gattung Obien mehr and einer Mamen Obien Mande. Gine bavon tragt ben Namen eis Obispo, well ste ihrer Vortrefflichkeit wegen eides bischoflichen Mundes würdig ist; eine andere Gattung heißt Plantano di Pipita, und wird

von den Ginwohnern um ihre Saufer gepflanget, nicht nur des Schattens wegen, fondern auch, weil fie bie Blatter ju Schuffeln und Tellertuchern gebrauchen : die dritte, Candict genannt, ift fo bict. als ein Urm, anderthalbe Spannen lang, wird gebraten, und mit Weine und Simmet gegeffen: Um Geschmacke gleicht fie einer Quitte; von der vierten Art, vendicorol machet man eben so viel Befens; von der funften aber, oder der Dedo de Dama, noch weit mehr. Die Ginwohner halten fie fur ungemein gefund, und geben fie den Rranfen.

Cacao.

Himir.

Camoten.

Glabis.

Ubis.

Xicamas.

Philippinis

Besondere Bluhmen.

Daso.

Cablin.

Sarafa.

Eben fo wenig Muhe wenden fie auch auf die Wartung der Bluhmen, indem fie bie Na sche Erlande tur berfelbigen überhebet, und ihre Felder bas ganze Jahr über damit ausschmudet. Sie gleicht ber Mogos Den vornehmsten Rang giebt man ber sogenannten Fampaga. rin der Portugiesen, und ist eigentlich eine weiße Rosenart mit einer drenfachen Reihe Bidt ter am Relche, rieche aber noch lieblicher, als unser Jasmin. Die Solafi und Locoloco Die Bluhme, welche einen bret werden gleichfalls boch gehalten, und riechen wie Relken. fachen Namen hat, nämlich Torongil, Balanop und Damoro, trägt fleine Samen forner mit einem Balfamgeruche, welche dem Magen trefflich bienen, und von gartlichen Perfonen unter den Betel gemischt werden. Die Daso riecht über und über gewürzartig, auch so gar an der Burgel. Die Cablin riecht zwar ungemein schon, wenn sie frisch ab gebrochen ist, aber noch weit bester, wenn sie durre geworden ist. Die Sarafa, ober pot ben Spaniern also genannte Dja de S. Juan, ist eine recht schone Blubme, mit sehr breit ten, grun und weiß gesprengeten Blattern. Der gemeine Ingwer wachst allenthalben auf

dem Felde: man findet aber auch eine noch hißigere und starkere Gattung, welche ben Na men Lantteovas tråat. Dem Borgeben nach find keine Infeln in der Welt, welche mehr Urzenenkrauter ber

Arzenenfrau=

Vollo.

Pansipana.

vorbrachten, als die philippinischen. Die in Europa bekannten, haben hier zwar eben dieselbigen Krafte, nur aber in einem weit hohern Grade. welche bem dasigen Boben und ber landesart eigen sind, noch übertroffen.

treffliche Rrauter.

Die Pollo, ein sehr gemeines, und dem Portulack abnliches Kraut, heilet alle Verwundungen, mogen senn wie sie wollen, in furzer Zeit. Noch besser ist die Dansipana. eine weiße Bluthe wie die Bohnen. Zerstößt man sie wohl, und leget sie auf die Bunde Die Golondrina stillet die rothe Ruhr bennahe im so vertreibt sie bas faule Rleisch. Andere vor: Augenblicke. Noch mancherlen andere Rrauter heilen die Bunden, wenn man fie abkodelt und die Brühe trinkt. Ein gewisses anderes Kraut erzeiget ben einem Gefechte eben mit Wirfung, als das Opium; es machet namlich den Menschen toll, daß er blindlings auf au Feind losgeht; ja man versichert, er blute nicht einmal, wenn er verwundet werde. gen dieser besondern Kraft, führet Carreri einen portugicsischen Statthalter, und einige Beihenhofebran ale Zanan und einige Seidenbekehrer, als Zeugen an. Ferner ruhmet er die herrliche Eigenschaft zweier anbert Rrauter; das eine vertreibt alle Mudigkeit, wenn es um die Huften geschlagen wird: net andere erhalt den Menschen ben Rraften, wenn er es in den Mund nimmt, und kann et

Gift und Se: gengift.

fodann zwen Tage lang in einem Stude fortwandern , ohne etwas zu effen. Eben diejenige Beschaffenheit der Luft, welche eine große Menge giftiger Thiere auf Diesen Inseln hervorbringt, die verursachet auch, daß eine nicht geringere Anzahl schablichet Rraufer Blubmen und Munchen alle Rrauter, Bluhmen und Wurzeln dafelbst machst. Einige darunter führen ein bermaßeit gartes Gift ben fich baß sie nicht zartes Gift ben fich, daß fie nicht nur jedwedem, der fie berühret, ben gewissen Tod bringen fondern auch menn sie blüben Die bestellt ben ber fie berühret, ben gewissen Tod bringen sondern auch wenn fie bluben, die luft in der ganzen Gegend ansteden und tobtliche chen verursachen Gingegen findet Hingegen findet man auch, an eben denselbigen Orten, die bewährteften Gegengifte. Ohne des Bezoars zu erwähnen, welcher in den philippinischen Inseln recht chen verursachen.

Bezoar.

a) Bey der Beschreibung, welche Carreri von ben Rraften der philippinischen Rrauter und Baume giebt, ergablet er zugleich, es habe ein deut: Scher Jesuiten Frater, Damens Beorg Carrol, welcher in bem manillischen Collegio Apotheker ge=

wefen, eine Beschreibung davon in zween Folio Ban oben ben verfertiger den verfertiget, und die Gestalt eines jedweben fon naturlich dann annahme naturlich dazu gemalet, daß man es ohne mut bas auf dem Felde tennen fonnte, wenn man nur das Buch ben fich fore-Buch ben fich hatte. Bu dem Bilbe hatte et die

Gleichwohl werden sie von andert

techt wunderbare Rraft hat, und in dem leibe der Ziegen und Hirsche entsteht, so ist nichts Philippinis bortrefflicheres gegen alle ansteckende und pestilentialische Fieber, als die Manungal zu sche Eylande Pulber gestoßen und in laulichtem Wasser, ober in Cocosoble eingenommen. Die Blätter der Alipapon, welche dem Abornlaube gleichen, reinigen eine Wunde vollkommen, und machen, daß frisches Fleisch wächst. Die Dilaowurzel, gestoßen und gesotten, heilet nebst dem Cocosoble die Wunden von vergiftetem Geschosse ober giftigen Dornen. anderes Kraut, das die Spanier Culebras, die Tagalen aber Carogtong nennen, ist dermaßen fraftig, entzwengehauene Gliedmaßen wieder zu heilen, daß eine Schlange, wenn sie entzwen gehauen worden ist, nur dieses Kraut gebrauchet, und sobann wieder ganz wird. Eben dergleichen Kraft hat auch ein gewisses Holz, Namens Doctan. Die Frucht des Univons hat die Größe einer Haselnuß, brennet auf der Zunge wie der Pfeffer, und beingt erfrorne Gliedmaßen wieder zu rechte. Die Pandacaca gestoßen und warm über= Belegt, erleichtert die Geburth. Der Baum Camandatt genannt, ift fo giftig, baß duch, erleichtert die Geburty. Det Dumin Mit dem Safte, der aus seinem Stamme und dessen ge-transeine Blatter schon den Tod verursachen. Mit dem Safte, der aus seinem Stamme und dessen getropfet, vergiften die Inseleinwohner ihre Pfeile. Soweit der Schatten des Baumes fährliche Wirs tings herum fallt, so weit vertrocknet auch alles Gras. Berfetet man ihn anderswohin, kung. h berdorren alle in der Nahe stehende Baume, nur eine einzige Staude ausgenommen, die fein Gegengift ift, auch allezeit neben ihm wachst. Wer burch Einoben reifen muß, ber beståndig ein Stuckchen Holz, oder ein Blatt von besagter Staude im Munde, damit gegen die schädliche Wirkung des Camandags sicher seyn moge.

Die Maca Bubay, welcher Name soviel heißt als belebend, ift eine Urt Epheu, bild als ein Finger, und schlingt sich um irgend einen Baum. Es hangen gewisse Fa. Bubay. serden an dieser Pflanze, daraus die Insulaner Armbander machen, und sie als ein bewähr-Mittel gegen allerlen Gift an sich tragen. Nimmt man von der Wurzel Bubay das Suttel gegen allerien Off an fin tragen. It und legetes auf eine Wunde : so thut sie bessere nomens Der Baum dieses Mamens mittung, als jedweder Balfam, es sen welcher es wolle. Der Baum dieses Namens bachst gern ben Gebauden, und treibt seine Wurzeln mit folder Gewalt burch ihren Grund, daß er nicht selten die allerstärksten Häuser zum Einstürzen bringt. Er wächst auch auf bem Gebirge, und wird von den dasigen Indianern in besondern Ehren gehalten a).

Es giebt auf den philippinischen Inseln unterschiedliche Fühlfrauter, welche gleichsam Fühlfrauter. das Mittel zwischen den gemeinen Pflanzen und ben Thieren ausmachen. Dasjenige, welhes am meisten bewundert wird, gleicht durchaus dem Rohle. Es wurde im 1642 Jahre bin einem Soldaten auf der Ruste Ibabao entdecket; denn als er es abbrechen wollte, bie inem Soldaten auf der Ruste Ibabao entdecket; denn als er es abbrechen wollte, bich es seiner Hand aus, und zog sich unter das Wasser des Meeres. Das von den Spabiefn also genannte Verguenzosa, ober Schämkraut, wachst auf ben S. Petershügeln, hicht weit von Manilla. Man mag es anrühren zu welcher Stunde des Tages, und so lost von Manuta. Den umg to untagten on belch mit großer Behendigtelt, als man will, so weicht es aus, und schließt seinen Kelch mit großer Behendigfeit zusammen. Die Spugna und die Seenessel wird in diesen Inseln gleichfalls angetroffen.

Birfung des Gewächses und die Weise, wie man is bereiten mußte, geschrieben; und an diese ganze Arbeit eine Beit von funfgehn Jahren gewendet. Biefe Renntniß der Rrauter hatte er den Indiahern in danken, als welche große Renner derfelbi=

Rii.3

gen find. Carreri faget, diefes Berf verdiene wohl, daß man es ju Beforderung des gemeinen Beftens herausgebe, und habe er somohl bem Guperfor als bem Frater Carrol felbft Borftellungen deswegen gethan. a. d. 203 S.

Manungal. Alipanon. Dilav.

Culebras.

Umunon.

Vandacaca.

# Reisen der Franzosen und anderer

#### Philippini= sche Eylande.

# Der X Abschnitt.

### Sprachen und Gebräuche ber Ginwohner.

. Seche besondere Sprachen. Urt zu fchreiben. Shre Berichtsform. Bie fie ben Diebstahl ent: becken und bestrafen. Beiber und Beirathone: brauche. Bielweiberen. Geltsame Gewohn: beit. Rang und Beschäfftigung der Einwoh-Undere sonderbare Gebrauche ben ihren Ihre Trauer. Leibesgestalt und Rlei-Beife ju grußen. Ihre Speifen. Mufif und Luftbarfeiten. Ihr Gottesbienft. Bun:

Alte Regierungsform. derliche Gottheiten. Dampiers Radrichten von Mindanao. Hauptstadt Mindanao. ge Beife zu betteln. Runftler gu Mindanao. Pallaft des Gultans. Machricht des Pater Clain von den Pintados. Madricht, Die Entdeckung der Infel Palaos. Zustand ihret der Pater Clain davon erhalt. Gifer der Diffios Infeln. Ihre Gebrauche. narien.

dere Spras chen.

Sechs beson- Die Verschiedenheit der Volker, welche theils ein bloßer Zufall, theils ihr eigenes Belle ben auf die philippinischen Inseln zusammen gebracht hat, zieht die Berschiebenheit der Sprachen, als eine unvermeidliche Folge, nach sich. Man zählet folglich auf der ein zigen Infel Manilla fechs besondere Sprachen, namlich der Tagalen, der Pampangas, ber Bisayas, der Canayanen, der Floccos und der Pangasinanen. sind die tagalische und bisanasche, am starkesten im Gebrauche. Die Sprache der Schwar gen, ber Sambalen und ber andern Bilben, versteht fein anderer, als sie selbst. behauptet, die alten Einwohner hatten ihre Sprache und Schrift von den Malayen all dem festen Lande bekommen, wie sie ihnen denn nicht nur hierinnen, sondern auch an Art zu schreis Dummheit gleich famen. Im Schreiben gebrauchen sie nicht mehr, als dren Lautbuchste ben, wiewohl sie in der Aussprache fünf, ganz unterschiedene, haben. Mitlaute haben sel Sie schreiben von unten hinaufwarts, segen die erste Zeile zur linken, und Die fall genden immer naher gegen die rechte Hand, da hingegen die Chinesen und Japonesen aus oben herab, und von der Rechten gegen die Linke schreiben. Ehe die Spanier sie bas nier kennen lehreton febrieben fie mie ben Go. pier kennen lehreten, schrieben sie mit der Messerspise auf die platte Seite eines Rohres, wift auf Palmblatter. Heutiges Tages haben die indianischen Mohren ihre ehemalige Schrift vergessen, und gebrauchen dafür die spanische.

ben.

Gerichtsfor: me.

Das vornehmste Geset ben ihnen ift, man sollte diejenigen ehren, welchen man bat Alle Streithandel werden von dem Dberhaupte des Baranguet, Leben zu banken bat. In burgerlichen Sachen ladet man die Pop ter bem Benftande ber Melteften gefchlichtet. tenen vor, und suchet sie mit einander zu vergleichen. Läuft der Bersuch fruchtlos ab: mussen sie schworen, daß sie es ben dem Ausspruche der Richter wollen bewenden lassen Ist der Beweis auf benden Seiten gleich Bierauf schreitet man zu dem Zeugenverhore. Beschweret sich einer von den Streiten fit start: so wird die streitige Sache getheilet. darüber: so wird der Richter sein Gegentheil, behalt die Halfte der streitigen Sache sein selbst, und vertheilet das übriga under Sie Balfte der streitigen Sache In peinlichen Fällen wird felt fich felbst, und vertheilet bas übrige unter bie Zeugen. rechtliches Urtheil ausgesprochen. Sat der Berbrecher fein Geld, damit er dem beleibigten Theile genug thun fannte. frieden gentleh ten Theile genug thun konnte: so jagen ihn das Haupt und die Vornehmsten des Baranguch burch die Spiefte. War der Entleibes Gus burch die Spieße. War der Entleibte felbst einer von den Vornehmsten: so bekriegen seine Ungehörigen die Verwandten des Sabestis-Ungehörigen die Berwandten des Todtschlägers so lange, bis sich ein Mittelsmann aufwirft, und vorschläat, man sollte lieber so und Gerieden, die fich ein Mittelsmann aufwirft eine Halfte davon bekommen die Urmen; die andere Halfte aber die Frau und Kinder bes Entleibten. und vorschlägt, man follte lieber so und so viel Geld zur Genugthuung annehmen. SI

Ift etwas gestohlen worden, und man weis nicht von wem? so muffen alle verdachti= Philippinis ge Personen etwas unter ein Tuch legen, in Hoffnung der Schuldige werde aus Furcht vor scheseylande. der üblen Folge, diese schone Gelegenheit ohne Beschimpfung aus dem Spiele zu kommen, Wie sie fie den nicht vorben geben lassen. Findet sich das Verlohrne auf diese Weise noch nicht: so haben Diebstahl bie Beschuldigten zween Wege zu ihrer Reinigung vor sich. Sie stellen sich mit dem Spieße entdecken und in der Hand an einen tiefen Bluß, und fpringen zugleich hinein; wer nun die wenigste Zeit bestrafen. unter bem Wasser bleibt, der wird für schuldig geachtet. Daher erfauft mancher weit liebet, als daß er Diebesstrase ausstehen wollte. Die zwente Probe besteht barinnen, baß ledweder einen Stein aus einem Becken voll heißes Wasser heraus langen muß. Wer es nicht bagen will, der muß den Werth der gestohlnen Sache ersesen.

Gur den Chebruch wird der Beutel gestraft. Die Meltesten bestimmen, wieviel ber Schuldige Strase erlegen muß. Ist bieses geschehen, so hat der Beleidigte zwar seine Chre

bieber, allein er muß auch seine Frau wieder zu sich nehmen. Blutschande wird scharf ge-Alle biese Bolfer überhaupt sind ben fleischlichen Luften gewaltig ergeben. gieff une viele Boiter noergaupt pin. welche die Keuschheit für eine sonderliche Tugend Seirathsgehellen. Ben dem Heirathen verspricht der Mann das Heirathsguth, unter angehängter brauche. Chafe, wenn er die Frau nachgehends verstoßen wollte. Uebrigens wird bie Scheidung beiter für nichts schimpfliches geachtet, wosern man sich nur den ausgemachten Bedingungen unterwirft. Die Sochzeitkosten sind übermäßig groß. Erstlich muß ber Mann bie Erlaubniß bezahlen, daß er zu seiner Braut ins Haus gehen darf, und dieses heißt baffava; nachgehends zahlet er das Patignog, und darf sodann mit ihr sprechen; hierauf soldet das Passalog, für die Erlaubniß mit ihr zu essen und zu trinken; und endlich zahlet et den Eltern für die Frenheit, ben ihr zu schlafen, das Ghinaspuang, welches nach ihrem Chande eingerichtet wird. Chemals gehörte das Heirathsgut dem Schwiegervater, und et konnte ben seinem Absterben damit als mit seinem eigenen schalten und walten.

aber die Braut eine Waise: so nahmen ihre Anverwandten das Heirathsguth ju sich, und bertheileten es nachgehends unter ihre Kinder. Man begieng die Hochzeit durch ein Opfer ben der Priesterinn, welche den Titel Catalona trug, und die Neuvermählten einsegnete. Man schlachtete irgend ein vierfüßiges Thier, und machte das Hauptgericht ben dem Hoch-

leitmable bavon. butbe ein neues Opfer gebracht, welches ber Mann abschlachten mußte. Die Bielweiberen war ben den Tagalen nicht im Gebrauche. Satte aber ber Mann Bielweiberen. fine Rinder von feiner Frau: fo konnte er, mit ihrer Genehmhaltung, eine leibeigene in fein Bette nehmen. Ben den Bisapas hingegen, konnte der Mann nicht nur zwen, sondern hoch mehren. Bei den Dijayav gungegen, tonnte des die Kinder von der ersten Frau wehren Weiber nehmen; nur mit dem Unterschiede, daß die Kinder von der ersten Frau wehren Das Gold für das Heitothe Drittel, die von den übrigen aber, nur ein Drittel erbeten. Das Gold für das Heistellen der Angehmen an Kindesstatt war tatheguth wurde nicht gewogen, sondern gemessen. Das Unnehmen an Kindesstatt war beh diesem Volke nichts ungewöhnliches. Schwehrlich aber wird an irgend einem andern Vielem Bolke nichts ungewöhnliches. Schwegruch abet ibn. als die vor Zeiten ben ih. ben ganzen Welt ein so toller Gebrauch anzutreffen senn, als die vor Zeiten ben ih.

Entstund nachgebends eine Uneinigkeit zwischen Mann und Frau, fo

hen übliche Gewohnheit, ordentliche Beamten darauf zu halten, daß sie den Mägdehen Gewohnheit. bie Uniche Gewohnheit, ordentliche Beamten varauf zu punden, bergeflichkeiten eines Che-hannen gferschaft nehmen mußten, weil man felbige als eine den Ergeflichkeiten eines Chemannes ungemein hinderliche Sache ansah. Nun ist zwar, seitdem die Spanier Herren im fans ungemein hinderliche Sache ansah. in lande sind, von diesem häßlichen Gebrauche nicht die geringste Spur mehr übrig geblieben, gleichwohl aber versichert ber Reisebeschreiber, welchem wir diese ganze Erzählung zu banken

Philippinis banken haben, aus bem Munde ber Beibenbekehrer, bag ein Bisavas noch bis auf bei sche Eylande heutigen Tag ungemein schwehrmuthige Gedanken in den Ropf bekomme, wenn er seine Frau gegen allen Berdacht bewähret finde; indem er namlich fich einbilde, fie muffe irgen einen Fehler an fich haben, ber ihm an seinem Bergnugen hinderlich fallen werde, weil kein Mensch Lust zu ihr bezeiget habe b).

Mana und Beldbaffti: qung der Gins wohner.

Der Abelftand mar ben feinem einzigen unter allen biefen Bolfern erblich. warb ihn entweder durch Geschicklichkeit oder durch Leibesstarte; das ist, man mußte sich in Der gemeine Mann hatte feine andere liebun' irgend einer Runft bervor gethan haben. Seitdem sie aber unter spanische Both gen als ben Ackerbau, bas Rischen und Jagen. maßigfeit gerathen find: fo haben fie von ihren herren das Faullenzen gelernet, ungeachtet fie fonsten febr geschickte Arbeiter sind. Absonderlich konnen sie ungemein garte goldene Rett chen und Rosenkranze machen. In den calamianischen und noch einigen andern Enlandel verfertigen sie aus ihren schönen bis funfzig Spannen langen Rohren, allerlen Schachtell Rastichen und Futterale von mancherlen Farben. Die Weibespersonen wirken Spigen, Die ben brabantischen wenig nachgeben, und über ihr Seidensticken muß ein Europäer verwundern.

Mindere fon: brauche ihren Leichen.

Man hat feit langer Zeit bemerket, baß fein landeseingebohrner jemals allein ift, fon berbare Ge bern allemal wenigstens eine Person zur Gesellschaft haben muß. Hat ein Mann seine Frall ber verlohren: fo wird er bren Tage lang, von lauter Witwern bedienet. Hingegen wird einer Frauen nach ihres Mannes Absterben eben biefer Dienst von dregen Witwen geleistet. einer freißenden Frau darf kein Magdchen zugegen senn, weil sie mennen, die Arbeit werde Urme Leute werden ohne viele Beitlauftigfeit in ihrem eigenen Saufe ein ihr desto saurer. gescharret. Reiche hingegen werden mit golbenen Urmbandern und andern Zierrathen ge schmucket, und in eine Rifte von koftbarem Solze geleget. Diefe Rifte ober biefen Salf stellet man in irgend einen Winkel des Hauses, in einiger Weite über der Erde, hernad umfasset man den Plas mit einem Gitterwerfe, und stellet noch eine andere Rifte hinein, bat innen die besten Kleider und Waffen des Berftorbenen, oder wenn es eine Frau mar, Bor Unfunft der Spanier konnte man einem Lodten feine gra Arbeitsgerathe liegt. Bere Ehre erzeigen, als wenn man ben Leibeigenen, auf welchen er am meisten hielt, lich recht gut futterte, und hernach erwurgte, damit er seinem herrn Gesellschaft leistet Sonderbare mochte. Ben den Tagalen trauert man in schwarzer Kleidung, ben den Bisayas in wellt

Trauer.

Zu solcher Zeit scheeren sie sich den Kopf und die Augenbrahnen. Vor Zeiten, wenn einer von den Vornehmsten starb, so durfte vor Ablaufe einiger Tage kein Mensch bas ger ringste Wort reden; man durfte weder hammern noch klopfen; ja man durfte in ber galt zen Gegend nicht einmal auf einem Flusse fahren. Man richtete gewisse Warnungszeichen auf, daran jedermann sehen konnte, in diesem Bezirke sen bermalen eine stille Zeit, und et musse wegbleiben. Ueberschritt er besagte Zeichen dennoch, so wurde er am Leben gestraft. War der Verblichene morderischer Weise entleibet worden, so mahrete die Trauer und Schillschmelgen in seinem Baranguch G. entleibet worden, so mahrete die Trauer und ichtet Stillschweigen in seinem Barangueh so lange, bis seine Anverwandten die That gerächel hatten, und zwar nicht wur an dem Westen bis seine Anverwandten die That geräche hatten, und zwar nicht nur an dem Morder, sondern überhaupt an allen Auslandern, welche sie für Feinde bielten Sie ber Gie ber bielten Sie brachten ganze Tage damit zu, daß sie zu Wasser und welche sie fur Feinde hielten. Hatten sie so viele zusammengebracht, daß sie ihre Must Lande Schlachtopfer auffuchten. genugfan

<sup>6)</sup> Carreri ubi supra S. 156.

genugsam baran auslassen konnten, so brachen sie bas Stillschweigen, zogen ihre Fenerkleis Philippinis der an, und legten ihr Vergnügen durch ein heftiges Freudengeschren und großes Frolocken scheskylande

Die indianischen Mohren biefer Inseln sind von mittelmäßiger Größe, wohlgestaltet, Leibesgestalt und von einer rothlichten Farbe, die ins Schwarze fällt. Die Tagalen lassen ihre Haare bis und Kleidung. an die Schultern hangen. Die Cagyanen tragen sie langer, die Floccos kurzer, und die Bisayas noch fürzer, als die Iloccos. Die Fambalen schneiden sie vorn ab, und lassen sie nur hinten am Ropfe fliegen. Die Weibespersonen haben alle miteinander ungefähr einerlen Farbe, nur findet man unter den Bisayas zuweilen einige ziemlich weiße. flechten ihre Haare zwar nicht in Bopfe, binden sie aber sehr artig zusammen. meistentheils schwarz sind: so schminken sich diejenigen, die von Matur mit diefer anmuthi-Ben Barbe nicht genugfam begabet find, mit einer Salbe von gewissen Baumrinden und Cotosole, nebst darunter gemischtem Muscus und andern wohlriechenden Dingen, und geben sich die beliebige Schwärze. Ihre größte Schönheit suchen sie darinnen, daß sie die Zähne fer tein, und in gleicher Große halten. Sie stroichen eine gewisse sich marze Farbe baran, babon sie gut bleiben, und die vornehmsten schmucken sie überdieses noch mit kleinen Goldblanchen. Ehe die Spanier ins land kamen, trugen die Manner weder Knebel noch lan-Barte, sondern rissen sich die Haare mit einem Zängelchen aus. tygen sowohl Manns-als Weibespersonen Ohrengehange, ja zuweilen in jedwedem Ohre ein Paar; die alte Tracht der Mannspersonen ist ein leichtes Wammes, das kaum bis an Die Huften reichet, und fehr kurze Ermel hat. Um den übrigen leib wickeln sie ein Stuck Beug, das zuweilen einige goldene Zierrathen hat, und stecken es zwischen den Beinen durch, Die Indianer diesseits des Ganges zu thun pflegen. Um die Arme tragen sie Ringe von Bolle Indianer diessein ver Sanger zu toun pfregen. an den Beinen schwarze Rie-Men, und an den Fingern unterschiedliche Ninge: die übrige Kleidung besteht in einem Mantelchen, das sie unter dem Urme durchziehen, und in einem Stucke Cattun, in Gestalt ihn nelleben, das sie unter dem Urme durchziehen, und in einem Stucke Cattun, in Gestalt ther Muse oder eines Turbans, daß sie Manputon nennen. Wer sehr artig thun will, list einen Zipfel davon auf die Schultern herab hangen. Einige tragen ein gewisses kurzes Gewand, Chining genannt, gleichwie es benn auch das einzige ist, das die Weibespersonen hagen, baben aber statt des Rockes noch den Saras, das ist ein langes Ende Cattun fich hangen. Wollen sie ausgehen: so hangen sie ein kleines Mantelchen um die Schultern, Uebrigens besteht ihr größter Pracht in Kleinodien, die sie an den Fingern, an den Dhren und am Halfe tragen. Strumpfe und Schuhe verlangen sie nicht, damit ihnen bie ihn und am Halfe tragen. be Beine desto kubler bleiben. Allein, die vornehmen Frauen erscheinen niemals barindem sie die spanische Tracht ihrer Hoheit für gemäß achten.

Bor Zeiten machten sich die Ginwohner Diefer Inseln, ungeachtet ihrer Kleidungen, Bong allerlen Figuren auf die bloße Haut, und daher rühret der Name Pintados; den die ihrer Saut. Spanier der vornehmsten Insel der Zisaper benlegten, indem diese keute aus dem besagten bund zu ihres Adels machten. Ja sie bunderlichen Zierrathe ein Merkmaal ihrer Tapferkeit und ihres Abels machten. duften sich nicht einmal den ganzen leib auf einmal dergestalt bezieren, sondern es mußte Stufon sich nicht einmal den ganzen leib auf einmal dergestalt bezieren, sondern es mußte Stufenweise, und nach Maaßgebung ihrer tapfern Thaten geschehen. Die Manner bemale-len fick weise, und nach Maaßgebung ihrer tapfern Thaten geschehen. Die Weiber hingegen bematen fich überall, und fogar am Barte und den Augenbraunen, die Weiber hingegen bematen n. Bertiges Tages geht Diefer Geleten nur eine Hand gang, und die andere zum Theile. Heutiges Tages geht Dieser Ge-brauch eine Hand gang, und die andere zum Theile. Heutiges Tages geht Dieser Gebrauch auf der Insel Manissa ben niemanden mehr im Schwange, als ben den Iloccos. Aulgem, Reisevescher, Xi Band.

Bierrathen

Sie grußen fich unter einander fehr hoflich, und nehmen daben ihre Manputon ober Philippini= Sche Eylande. Art von Muge ab. Begegnen sie einer sehr vornehmen Person: so beugen sie den Leib fehr tief, legen eine oder auch wohl alle bende Bande an die Backen, und halten zugleich einen Fuß mit gebogenem Rnie in der Luft: geht aber ein Spanier vorben, sonehmen sie nur die Weife au artigen. Muse ab, neigen fich und legen bie Bande zusammen.

ren Berfen mangelt es in ihrer Sprache weder an Zierlichkeit noch Unmuth.

IhreSpeisen.

und Luftbar=

feiten.

Sie sigen zwar ben Tische, allein sehr niedrig, gleichwie denn ihre Tische an sich selbst Jedweder Gast sist, eben so wie in China, an einem besondern Tischten. nicht boch sind. Es wird ben ihren Gastmahlen mehr getrunken, als gegessen. Das gewöhnlichste Gericht Die meisten essen niemals Fleisch, als etwa an einem Ihre Musik ist etwas Reif im Wasser gekocht. Resttage. Ihre Musit und Tange find gleichfalls nach chinesischer Urt eingerichtet. fingt vor, die übrigen wiederhohlen den Bers, unter dem Klange einer metallenen Trom mel. Ihre Lanze stellen ein Wefecht vor, und es sind alle Schritte und Bewegungen ban abgemacken Zuweilen gebrauchen sie ben ihren Vorstellungen nur bie bloßen Bande ben abgemessen. zuweilen nehmen sie eine Lanze zu Sulfe, die sie sehr geschickt zu führen wissen. nier felbst befinden diese Tange fur fcon, und haben fie ben ihren Resten eingeführet.

Doch ihre

Hauptlust besteht im Hahnenkampfe. Sie bewaffnen den Hahn mit einem eisernen scharfen Sporn, und richten ihn ordentlich ab.

3hr Gottes= dienft.

Bisher hat man noch nichts entdecket, was dem Gottesbienste und der ehemaligel Regierungsforme der ursprünglichen Einwohner unserer Inseln ein licht anzünden könnlichen Muss mas macht anzunden könnlichen Alles, was man aus ihnen herausgebracht hat, besteht in einigen von ihren Boreltern mind lich erlerneten liebern, zum lobe ber Berfunft und ber Beldenthaten ihrer Gotter. hatten sie, wie man weis, gegen den sie eine sonderbare Chrerbiethung trugen, und bie togolischen Wolfings Barbala 2007 bie tagalischen Gesänge Barhala=May Capal, bas ist den wirkenden Gott nennen. ein betheten Thiere und Racel Course und Macel betheten Thiere und Bogel, Sonne und Mond an; ba war fein Felsen, fein Stein, Borgebirge noch Bluft, den fie nicht mit Opfern beehreten; absonderlich aber fein alle Baum, dem sie nicht einige gottliche Ehre erzeiget hatten, und war es eine hochstverruche That, ihn umzuhauen. Dieser Aberglaube ist noch ist nicht völlig ausgerottet. wird einen Enlander nimmermehr dahin bringen , daß er gewiffe alte Baume, barinnen nach feinem Mahne Die Solan Ginne Wiete feinem Wahne, bie Geelen feiner Boreltern wohnen, umhauen follte.

Erfdeinun: gen.

Borgegebene Einbildung auf dem Gipfel dieser Baume gewisse Geister, die sie Tibalang nennen, und Erscheinun: ihnen eine riesenmösisch Gestalt beimen gewisse Geister, die sie Tibalang nennen, ihnen eine riesenmäßige Gestalt, lange Haare, fleine Fuße, sehr weit ausgebreitete Fluge Mach ihrem Borgeben merten fie ihre Ankunft and und einen bemalten leib zuschreiben. Das allerseltsamste daben ist dieses, daß sie steif und fest daben bleiben, sie faben die Tibalangs mit Augen, ungeachtet die Spanier nicht das geringste erblicken 6).

Munderliche Bottheiten.

Noch betheten sie gewisse besondere Schukgötter an, die ben den Zisayas ben Davatas trugen. ben den Accessor to 2000 Einer herrschete über bas men Davatas trugen, ben ben Tagalen aber Unitos hießen. Gebirge, der andere über den Uckerbau, noch andere über das Fischen; einige beschüßen die Haufer. andere die Kinder. Unter die Zahl der Unitos rechneten sie auch ihre Bitte Die Häuser, andere die Rinder. und Großvater, und riefen fie um Sulfe an, wenn fie in Nothen frecten. wurde der zum Anitos, der durchs Schwert umfam, den der Blig todtete, oder bemein

e) Das tagalifche Worterbuch, welches ein Franciscaner verfertiget hat, handelt nach aller Cange von diefen Wespenstern.

Crocodin auffraß. Mus diesem thorienten Wahne mahleten die alten Greifen irgend einen Philippinis tenntlichen Ort im Gebirge, oder eine Felentlippe, die weit in die See hinausragete, zu scheitzylande. ihrer Begrabnifftelle, bamit sie von ben Fischern und Seeleuten angebethet werden konn-Bon der Schöpfung der Welt und von ihren ersten Einwohnern wissen sie, aus ihrer Alten Sage, eine Menge Mabrchen zu erzählen.

Die Spanier fanden in dieser gangen Inselreihe, weber einen Ronig, noch fonst einen Beren bon sehr hohem Stande. Die Einwohner verbanden sich ben ihren beständigen in- Regierungsherlithen Kriegen mit den verwegensten ober startesten. Jedweder kleiner Staat trug den Na- form. then Barangueh, welches soviel als eine Barke bedeutet; vermuthlich deswegen, weil die

ersten Einwohner zu Schiffe dahin gekommen waren. Sie blieben den Schiffshauptleuten gehorsam, welche vielleicht die Häupter der eingeschifften Geschlechte waren, und dieser Ei-

tel wurde nachgehends benbehalten. Uls Dampier im 1686 Jahre nach Mindanas d) kam, und sich ziemlich lange dalebst berweslete: so beobachtete er eines und das andere, was billig verdienet, daß wir es an Nachrichten bigfen Orte benbringen. Er beschreibt die Einwohner folgender Gestalt., Die Min- von Minda ndanaper, saget er, sind von mittelmäßiger Große; sie haben garte Glieber, einen geraden leib und kleinen Ropf; das Gesicht ist enrund, die Stirne platt, die Augen schwarz hand flein, die Nase kurz, der Mund ziemlich groß, die Lippen sind klein und roth, die Bahne schwarz und sehr gesund, die Haare schwarz und glanzend; ihre Gesichtsfarbe ist Moar dunkelbraun; sie fallt aber boch mehr ins Hellgelbe, absonderlich ben Weibespersonen, in andern indianischen Gegenden. Den Daumennagel lassen sie ungemein lang wachben, absonderlich am linken Daumen; sie befeilen ihn zwar zum oftern, schneiden ihn aber Un gutem naturlichen Verftande fehlet es ihnen im geringften nicht. Sie bonnen auch hurtig und arbeitsam senn, wenn sie wollen: allein meistentheils faulenzen heit der Insuhund stehlen sie gern, und es bringt sie nichts zum Arbeiten, als der Hunger. beffen ift doch nicht zu leugnen, daß ihre Trägheit großen Theils von dem harten Joche herhetibre, das ihnen ihre Fürsten auflegen. Denn weil ihnen diese tyrannischen Oberherren halles wegnehmen, was sie erwerben, so verlangen sie nicht mehr zu haben, als sie gegenwarbig brauchen, das ist, was sie aus der Hand in den Mund bringen konnen. Rachtet sind sie meistentheils ungemein hochmuthig, und treten mit stolzen Schritten ein-Michtsdestoweniger begegnen sie den Fremden sehr hoflich, machen Bekanntschaft Mit ihnen, und gehen ganz vertraulich mit ihnen um: allein gegen ihre Feinde sind sie uns berfohnlich, im bochsten Grade rachgierig, und machen sich kein Bedenken aus bem Gift-

mischen, wenn sie nur ihr Muthchen kuhlen konnen e). Dire Rleidung besteht aus einer Beste und Hosen. Beine und Juße bleiben bloß; bem Ropfe hingegen haben sie einen Turban, dessen bende Enden mit einer Franse bober Spike beseket, und mit einer Schleife zusammengebunden sind, das übrige lassen ble hangen. Die Beibespersonen sind wohlgebildeter, als die Mannspersonen. In ihre Abschilderung of wargen. Die Weibespersonen into ivongevnoeier, and die übrigens über dem Rücken der Frauens-

binab hangen. Sie haben langere Gesichter, als bie Manner, und eine hubsche Vildung, personen. Dasse ausgenommen, welche nicht nur ungemein kurz, sondern auch zwischen den Mu-

Infel Man sehe oben den Artifel von dieser

e) Willhelm Dampiers Reifebeschreibung II Theil a. d. 367.368 .

iphilippini: "gen so platt ist, daß man sie an selbigem Orte kaum mahrnimmt. Eben so wenig hat sche Eylande "ihre Stirne eine merkliche Erhöhung. Bon ferne laffen sie ungemein schon, aber in ber " Mabe erschrickt man über diese Unvollkommenheiten. Sie haben sehr garte Gliedmaßen "ihre Rleidung besteht in einer solchen Beste, dergleichen die Manner tragen, nebst et "nem Unterrocke aus einem einzigen Stucke, indem bende Enden zusammen genahet werbell-"Ein folder Rock ist zween Schuhe weiter, als ber Leib; baber fann man ihn anziehen, wie "man will, und das unterste Theil zum obersten machen; nur muß man es falten, band "es dem leibe gerecht wird. Die Weste oder das leibfleid steht offen, und reichet bis übet " die Huften. Die Aermel sind weit langer, als der Arm, und so enge, daß man kaumble " Hand durchstecken kann, hingegen falten sie sich unter ber Hand zusammen,, f). bieser Reisenbe leget bem mindanaischen Frauenzimmer eine besondere Neigung gegen Ausläte ber, absonderlich gegen Weiße ben. Sie wurden bald Bekanntschaft mit ihnen machen wenn ihnen der eingeführte Gebrauch diese Frenheit nicht eben deswegen abgeschnitten batth weil man weis, baß fie nach ihrem Befchmacke ift. Cie durfen alfo mit Auslandern gwar reden, doch nur im Benfenn ihrer Manner.

Artiae Beife au betteln.

Es haben biefe Indianer eine gang besondere und ihren Infeln allein eigene Beife i betteln, welche nach des Verfassers Mennung bloß daher rühret, weil so wenig handlung im lande getrieben wird. Rommen Auslander dabin, fo stellen sich die Einwohner an bei Strand, heißen sie willfommen seyn, und fragen einen jedweden ins besondere, ob er lieb ber einen Cameraden oder eine Pagaly beliebe? Diese Worter haben sie von den Spanier gelernet, und bedeutet das erfte einen guten Freund; bas andere, eine vertraute Freund Diefe Soflichfeit muß man fich gefallen laffen, mit einem Gefchenke erwiebern, auf gleiche Weise zu unterhalten suchen. So oft der Auslander ans Land tritt, ift er set seinem Cameraben oder ben seiner Pagaly willkommen; er bekommt in ihrem hause sein Geld zu essen und zu trinken, auch ein Nachtquartier, umsonft aber nichts als Tobal und Berel, den er nicht schonen darf. Sogar die allervornehmsten Frauen genießen u Frenheit, mit ihrem Gafte in anderer leute Benfenn zu sprechen, ihn ihrer Gewogenheit berfichern, und mit Tobacf und Betel ju befchenken.

Hauptstadt auf nao.

Die hauptstadt ber Infel tragt gleichfalls ben Namen Mindanao. Minda-bem südlichen Theile der Insel, auf sieben Grade zwanzig Minuten Norderbreite an best User eines kleinen Flusses, nur zwo walsche Meilen von der See. Die Häuser in Dieste Stadt haben eine fehr munderliche Geffalt. Man seßet sie namlich auf Pfable, die wohl zwanzig Schuhe hoch, und besto bicker find, je prachtiger das Bebaude laffen foll. bestehen folglich nur aus einem einzigen Stocke, ber verschiedene Zimmer hat, in welche man von außen auf einer Trenne Griebe. man von außen auf einer Treppe steigt. Das Dach ist breit, und mit Palmblattern ge-

f) Chendas. a. b. 369 S.

E) Alfo darf man jum Benfpiele, ihre Gefchicks lichfeit im geringften nicht aus ber Geftalt ihrer Blasbalge beurtheilen. Ein folder Blasbalg ift ein runder, und gleich unfern Brunnenftocken burchbohreter Block, etwa drey Schuh lang, den man neben dem Feuer auf die Erde hinftellet. Un= ten, dem Feuer gegenüber, hat er ein fleines Loch,

mit einer darein geftedten Robre, welche ben Bind in die Gluch führen in die Gluth führet, vermittelft eines graßen und oben an einem Grafen oben an einem Stockegebundenen Federbufcheb. ereb fagte Federn fullen das Loch im Blocke aus, pler ben die Lufe fant ben die Luft fort, und jagen fie in die Robre. Diefe brigens bringt die unten befindliche Robre plumpe Maschine aber 2 plumpe Maschine ohne Schwierigfeit in Bewegung. Ebendas. Chendas. G. 374.

beckt, Es bleibt demnach unter jedwedem Hause ein großer offener, und unsern Hallen Philippinis Ungefähr ähnlicher Raum, dem es zwar nicht an Hellung, wohl aber gemeiniglich an Rein- schesstylande. lichfeit fehlet. Die Urmen, welche Enten ober Subner halten, umzaunen ihn, und ma-

Den ihrem Beflügel einen Sof baraus.

Der Pallast des Sultans ist an seiner Große kenntlich. achtzig bicken, und weit hohern Pfeilern, als man zu den gemeinen Saufern nimmt; fo fteigt Sultans. Er steht auf hundert und man auch auf großen und breiten Treppen hinauf. In dem Vorgemache stehen zwanzig eiserne Stucke auf ihren Lavetten. Der Feldherr und bie Großen bes Sofes haben gleich dem Konige schwehres Geschuß in ihren Hausern. Zwanzig Schritte weit von dem Pallaste steht ein kleines Gebaube, zwar ebenfalls auf Pfahlen, sie sind aber nur dren bis vier Schube hoch. Hierinnen wird Staatsrath gehalten, und ben auslandischen Gesandten vder Raufleuten Gehor ertheilet. Der Saal ift mit febr faubern Matten belegt, worauf bie fammtlichen Rathe mit freuzweise übereinander geschlagenen Beinen sigen.

Handwerker und Runftler giebt es zu Mindanco nicht sonderlich viele. Dandwerker und Kunstler giebt es zu termounas must ponsettug sein Unterdessen be-tämften sind die Goldschmiede, die Wassenschmiede, und Zimmerleute. Unterdessen befich die Unzahl der ersten kaum auf dren Personen. Sie verarbeiten sowohl Gold als Gilber, machen auch alle Urbeit, die man ben ihnen bestellet, sehr sauber: allein sie haben beder offene Laden noch feile Baare. Die Schmiede verfertigen so saubere Arbeit, als es beh dem elenden Werkzeuge, das sie haben, immer möglich fallt. Dampier verwunderte baß er so große Geschicklichkeit und so schlechte Erfindungsfraft bensammen fand g). Sie haben weder Feilstock noch Umboß. Sie schmieben auf einem harten Steine, ober einem alten Trumme von einem alten Stude. Nichts destoweniger ist an ihrer Urbeit nichts zu tabeln, absonderlich was das gewöhnliche Hausgerath und das Eisenwert für Schiffe Zimmern kann bennahe ein jedweder, und versteht, die Urt und bas Gleichbeil zu führen. Sagen aber haben fie nicht. ben Cagen aber haben pie nicht. Woulen pie ein Stell innagen. po gleichen es mit Bollen fie ein Brett machen: fo fpalten fie ben dem Beile ab. Diese Arbeit ist zwar muhsam, allein das Holz behalt auf diese Weise seine Muhe hen bolligen Kern, und erseget durch seine Dauerhaftigkeit, alle daran gewendete Muhe And Roften überflüßig.

Im 1697 Jahre durchreifete der Jesuit, Pater le Clain, als ein Heidenbekehrer, die Radricht des landschaft de los Pintados. Marie Meerarme von einander abgesondert sind, welche man wegen der Ebbe und Fluth, von den Pinstick. Sie besteht, faget er, aus großen Inseln, die nur durch Pater Clain hicht anders als mit vieler Beschwehrlichkeit und Gesahr durchschiffen kann. sanden sich schon sieben und siebenzigtausend Christen unter der geistlichen Aussicht von ein bee bierzig Jesuiten darauf. Eben dieser Schriftsteller giebt uns Nachricht b) von Entbedung gewisser anderer Inseln, die er Palaos nennet. Sie liegen nicht weit von

Stf 3

5) In einem Briefe, welcher in der erften Samm: hing erbaulicher Briefe, welcher in ver ein der zwenten duflage ftebt. ber Einleitung zur sechsten Sammlung anzutreffen. In eben diefem Theile fteben auch pabstliche Breben und diefem Theile fteben auch purpung ben und andere Schreiben, darinnen der Borichlag in Dos, mird. Ja in Defehrung der Ginwohner gethan wird. han findet auch leine Karte von diesen Juseln,

welche aus den Madrichten, und auf die Beife als wir fogleich erzählen wollen, verfertiget murde. Unterdeffen behaupten einige geschicfte Seefahrer. wenn diese Infeln eben die Lage batten, die man ihnen auf diefer Landfarte anweist, fo mußten fie mit ihren Schiffen baruber weggefahren

Vallaft bes

Runftler zu Mindanao.

Philippinis den marianischen, wiewohl sie übrigens nicht die geringste Gemeinschaft mit ihnen Sche Eylande haben.

Entbeckung lans.

Als er die Rlofter feines Orbens nach ber Reihe befichtigte: fo fam er in einen Bleden der Inseln Das auf der Insel Samal, welches die südlichste und lette unter den Pintadosinseln ist. Hier fand er neun und zwanzig Palaos; benn mit diesem Namen beleget er nicht nur die neut Sie waren von dem Oftwinde, welchet entdeckten Infeln, sondern auch die Ginwohner. in diesen Meeren vom Christmonate bis in den Man regieret, ben drenhundert Meilen welt pon ihren Inseln verschlagen, und in die Ban dieses Fleckens, welcher den Namen Gui vam tragt, geworfen worden. Sie hatten sich in ihrem Vaterlande an der Zahl funf und brenfig, auf zwo Barten eingeschiffet, um in die nachste Infel überzusegen: allein ber un gestume Wind trieb sie in die weite See. Weil sie nun aller angewendeten Mube ungeach tet, bas land nicht wieder erreichen konnten: fo mußten sie sich dem Willen des Windes überlassen, und bergestalt siebenzig Tage lang auf ber See herum schweben. Endlich famen fie nia Borrath ben fich hatten: fo litten fie lange Zeit hunger und Durft. auf der Bobe der Infel Samal. Gin Mann, der eben am Strande ftund, erblickte ften und weil er fie an der Gestalt ihrer Fahrzeuge für Auslander aufah: so winkte er ihnen burch den Canal, den er ihnen zeigte, zu laufen, um die Sandbanke und Rlippen, baran fie fonst scheitern mußten, zu vermeiden. Als die armen leute einen unbefannten Mann pot fich faben : fo suchten fie die hohe See wieder zu gewinnen ; allein der Wind trieb fie beständig Indem nun der Guivamer fab, sie mußten auf diese Weise unfehlbat nach bem Ufer. zu Grunde geben: fo fprang er aus Mitleiden in Die Gee, fcmamm auf Die eine Barte 34 und wollte ihren Lootsmann abgeben. Allein, sie legten feine gute Absicht gang verkehrt aus nicht nur die Manner, sondern auch die Beiber sprangen nebst ihren kleinen Kindern in Er bestieg aber die von ihnen verlassener Baffer, und retteten fich in die zwente Barke. feste ihnen nach, und brachte sie gleichsam wider ihren Willen in Sicherheit und in Den Safen.

Bivo unbes fannte Bar: fen fommen zuGuivan an.

Dieses geschah den 28sten des Christmonats 1696. Die sammtlichen Ginwohner bes Fleckens, darunter die meisten dem christlichen Glauben zugethan waren, empfingen sie mit Die Cocosnuffe schmeckten ihnen überaus gut. Als man ihnen abet großer Leutseligkeit. Reiß im Baffer gekocht, als die gewöhnliche Speise von ganz Usien vorfeste: famer ihnen sehr wunderlich vor; sie hielten die Korner für fleine Bürmer, und wollten durchaus nicht Um allermeisten behagten ihnen die großen Wurzeln, absonderlich die soge Davon effen. Man ließ hierauf zwo Frauen, welche der Wind ehemals an Diefe nannten Valavans. Rufte verschlagen hatte, aus einem andern Flecken ber Insel hohlen. Diese erkannten ble neuen Unkömmlinge sogleich an der Sprache für ihre Landesleute; und da sie sich nachgehends gleichfalls zu erkennen gaben, so bewillkommeten bende Theile einander mit Freudent firanen Mail Die Transpar faben, Weil die Fremden saben, daß man dem anwesenden Jesuiten besondere Chreet Zeigete: so hielten sie ihn für den Konig dieses Bezirkes, in dessen Machtihr Leib und fein Doch sein Sie thaten ihm bemnach einen Fußfall, und bathen um Gnabe. Mile

Puc, Salait, i) Die übrigen beißen Panlok, Lamus lop, Atai, Dic, Piga, Iulutup, Sargon, Naropie, Valayy: Caruvaruvong, Alatu, Lamuliur, ay, Satavan, Cutac, Rfalut, Piraus vas, Saypen, Tacaulap, Rapiyang, von

Mitlelden wegen ihres ausgestandenen Ungluckes, und die Liebkosungen, die er ihren Rindern Philippinis erzeigte, erweckten gar bald ein gutes Vertrauen gegen diesen Mann ben ihnen. theilete sie in die Hauser des Fleckens, und befahl, sie mit Essen und Rleidern zu versorgen; daben sab er darauf, daß die Cheleute bensammen blieben, und überhaupt, allemal, wenigstens ein Paar, in eines und eben dasselbige Haus verleget wurden, aus Bensorge, es mochte ihnen allzuverdrießlich fallen, wenn sie gar keinen bekannten Menschen um sich hat-Ihre Zahl hatte fich mahrender Reise von funf und drenftig, bis auf drenftig verminbert; indem fünfe von ihnen, theils vor Hunger, theils wegen der Beschwehrlichkeiten ihter langwierigen Schiffahrt, gestorben waren; ja es gieng wenige Tage nach ihrer Untunft hoch einer barauf, der aber zu allem Glücke vorher noch die Taufe empfing.

Aus der Nachricht, welche fie bem Pater Clain gaben, verfertigte er eine Befchreibung Die Ungahl berfelbigen beläuft sich auf zwen und brengig. Rach feiner Mehnung ist es sehr wahrscheinlich, daß sie den marianischen Eylanden gegen Suden, unhabem eilsten oder zwölsten Grade Süderbreite, und unter eben dem Pavallele als Guis dam liegen; indem diese Ausländer gerades Weges von Osten gegen Westen schifften, und ben bem befagten Flecken ans land famen. Ferner glaubet ber Pater, es gehorete eine gewisse Insel, welche man einige Jahre zuvor, wiewohl nur von Ferne gesehen hatte, unter diese Eylande. Es war namlich ein Schiff aus den philippinischen Inseln, von dem gewöhnlichen Striche, den man unter dem drenzehnten Grade von Often gegen Westen balten pflegt, abgewichen, und etwas zu weit gegen Sudwesten gekommen, ba es denn diese Insel zum erstenmale erblickte. Einige nenneten sie dem Konige von Spanien, Carl Infel zum erftennute eronice; andere hingegen die Barnabasinsel, weil man sie an dem Tage dieses Heiligen gesehen hatte. Nachgebends war sie vor ungefahr einem Jahre bon noch einem andern Schiffe maßrgenommen worden, als es durch einen Sturm von feihem Bege aus der Insel Manilla nach den marianischen verschlagen wurde. hatte der Statthalter der philippinischen Inseln, dem Schiffe, welches diesen Weg bennahe alle Jahre machet, anbefohlen, sowohl diese nur besagte Insel, als die übrigen, die man in ihrer Nachbarschaft zu liegen vermuthet, aufzusuchen: es war aber alle Mühe vergeblich gewesen.

Machricht, welche der Das ter Clain von ihnen befomt

Die Fremben ergablten bem Pater, unter ihren zwen und drenftig Infeln waren bren dur allein von Bögeln bewohnt, die übrigen aber alle mit einander hatten eine große Men= rer Inseln. de Einwohner. Fragte man, wie hoch diese Menge sich etwa belaufen mochte, so wiesen se auf ein Sandhaufchen, und gaben ihre kandesleute durch dieses Gleichniß für unzählig Die vornehmste von ihren Inseln heißt Lamurrec i), und ist der Sis ihres Rohiges; wiewohl ihm die übrigen alle mit einander unterworfen sind. Es befand sich unter blefen drenßig Auslandern ein fehr vornehmer Herr aus ihrem Lande, nebst seiner Gemahling dreysig Auslandern ein fehr vornehmer Herr aus weren aumes, bemd am leibe hatten, welche des Königes Tochter war. Ungeachtet sie kein ganzes Hemd am leibe hatten, das ting berspührete man boch an den meisten ein gewisses hohes Wefen, und ein Bezeigen, bas tine vornehme Abkunft verrieth. Der nur erwähnte vornehme Herr war am ganzen leibe mit

Ruftand iff

ton Mutacusan, Piplu, Glatan, Pas diejenigen, welche keine andere Einwohner, als ly, Mutacusan, Piplu, Dimini, Piculat, Sulatoucumyat, Pyalucunung, Piculat, Sulatan, und Cagyan. Die dren lettern find

Philippini: mit einer großen Menge Striche bemalet, welche allerlen Figuren vorstelleten; aber bie sche Eylande übrigen Mannspersonen hatten nur einige wenige dergleichen Striche an sich; die Weibet Un Farbe und Bildung des Gesichtes hatten sie einige und Rinder bingegen gar feine. Aehnlichkeit mit den Einwohnern der philippinischen Inseln: nur aber trugen die Manne personen keine andere Rleidung, als eine Binde, die sie etlichemal um den feib winden und damit die Burten und Schenfel bebecften. Um den hals hatten fie mohl anderthalb Ellen groben Cattun gebunden, und daraus etwas wie eine Capuzinermuße gestaltetes ge macht, das ihnen auf dem Rucken hinab bing. Die Weiber waren im geringsten nicht beffer gekleidet, ausgenommen daß ihre Leibbinde oder Schurze tiefer hingb bing; namlid vom Gurtel bis an die Rnie.

Ihre Spra.

Ihre Sprache fommt weder mit einer von den in den philippinischen Infeln üblichen, noch mit ber marianischen Sprache im geringsten überein. Es bunfte bem Pater Clain, als ob ihre Aussprache viel ahnliches mit der arabischen habe. Die vornehmsteunter den Frank enspersonen trug viele Ringe und viele Halsgehange an fich; einige waren von Schilbfroli schalen, andere von einer den Beidenbefehrern gang unbekannten Materie, indem zwar sonsten dem Umbra nicht uneben glich, nur aber nicht gleich selbigem burchich tia war.

Ihre Gebrauche.

Besagte Auslander haben fein Rindvieh auf ihren Inseln. Sie erschracken, aleste zum erstenmale einige Stude auf der Beide faben; imgleichen als fie in bem Saufe De Beidenlehrer ein Sundchen bellen horeten. Sie haben Sugner, effen fie auch, aber the Ener nicht. Man merfte nicht an ihnen, weder daß fie eine Kenntnig von der Gottheit bell Ihr ganzes leben schien sinnlich zu fenn, Ben, noch auch daß sie Bogen anbetheten. ift, sie ließen es ben der Gorge fur Effen und Trinfen bewenden. Bleichwohl haben fil feine festgesete Stunde zur Mahlzeit, sondern sie effen und trinken, wenn ihnen Die ju ankommt, und sie was haben. Doch effen sie allezeit nur wenig auf einmal, und wareihre ftartefte Mablieit, auf teinen gangen Lag binreichend.

Ihre höflichkeit oder ehrerbiethiges Bezeigen, besteht darinnen, daß sie Die Person die sie ehren wollen, entweder ben der hand oder ben bem Fuße ergreifen, nachdem sie nam lich entweder sigen oder stehen, und ihr Gesicht damit berühren. Sie hatten unter anbern Gerathe, auch fleine Sagen von Schildfrotenschalen ben sich, Die fie, wenn es nothig war, an einen Stein ftrichen, und bergeftalt megten. Sie schienen außerst erstaunet ju fent als sie die große Menge Handwerkszeug sahen, das man zu Erbauung eines Kaufschiffen das eben dazumal zu Guivam ausgerustet wurde, gebrauchte. Sie betrachteten ein Stud

k) Nachricht bes Pater Clain, in einem Schrei: ben aus Manilla an feinen General, unter dem Ioten des Brachmonats 1697. Im 1710 Jahre versuchten zween Jesuiten, der Pater Cortil, und ber Pater du Beron, bas Evangelinm in ben Infeln Dalaos ju predigen, und der spanische Sof unterftuste ihr Borhaben auf allerley In der eilften Sammlung erbaulicher Briefe fteht eine furge, von dem Dater Sofenh Somera abgefaßte Nachricht, den Musgang diefer Unternehmung betreffend. Bende Patres ftie:

gen zwar in einer von besagten Infeln ans Land allein das Schiff wurde unmittelhar barauf von den Stramen und den Stromen und der heftigen Brandung wieder auf die bale Grandung fie auf die bobe See getrieben, und man mußte fe bem Millfiffe Dan Gredet bem Willführ der Einwohner überlaffen. Somera noch souft jemand von dem Schiffevolte ftieg ans Land. Die gange Erlauterung, die er von biefen Studie fant diesen Infiln beybringt, besteht darinnen, gob man eine Biertelmeile weit von der Infel bie geb be genommen he genommen, und fich auf funf Grade fechiehn Minuten Dantant Minuten Norderbreite befunden habe. Die 360

hach dem andern, mit der größten Verwunderung; denn in ihrem lande sind die Metalle Philippinis Der Pater beschenfte einen jeden mit en em ziemlich großen Stucke Gi- iche Eylande. sen, worüber sie größere Freude bezeugten, als wenn es das feinste Gold gewesen ware. Denn damit sie dieses kostbare Geschenk ja nicht verliehren mochten: so legten sie es, wenn sie schliefen, unter ben Kopf. Sie hatten kein anderes Gewehr als Spiese und Pfeile mit Menschenknochen vorgespist; unterdessen schienen sie eines sehr friedfertigen Gemuthes zu Burden fie uneinig, fo machten einige Ropfnuffe ber gangen Febbe ein Ende; ja 9eschah dieses nicht einmal oft: denn sobald sich ein Paar im allergeringsten über einanber argerten, so legten sich ihre guten Freunde ohne Berzug bazwischen, und stilleten bie Bache. Nichts bestoweniger sind sie keinesweges etwa dumm, oder von einem schläfrigen Besen, sondern sie sind im Gegentheile aufgeweckt genug. Sie haben nicht soviel Fleisch an sich, als die Einwohner der marianischen Inseln; hingegen sind sie wohl gestaltet, und bon eben der Größe als die Philippiner. Sowohl Manner als Weiber lassen die Haare bathen, und über die Schultern hinab hangen. Wollten sie in ihrer größten Herrlichkeit the inen: so bestrichen sie sich den ganzen leib mit einer gewissen gelben Farbe, die ein by du machen wußte. Sie waren unaufhörlich vergnügt, daß sie an einem Orte waren, Man alles, was zur Lebensnothdurft gehöret, nach Wunsche haben konnte. Sie verbrachen, wieder zu kommen, und ihre Landesleute mitzubringen. falter munterte sie nach Vermögen dazu auf, in der Absicht ihre sämmtlichen Inseln unter Der manillische Statt= be banische Herrschaft zu bringen, und die Jesuiten stunden ihm aus allen Kraften ben, in Wissionarien. bei Absicht, ihrer Gesellschaft ein neues Thor zu Gewinnung der Seelen zu eröffnen k).



Bonn ber Magnetnabel fen ben aufgehender Bonne funf Grade gegen Nordost gewesen Rach: thends batten sie sich einer andern, funfzig Meiin ibeit von der vorigen Infel entlegenen genabert, hab die Sobe auf eine Meile davon, sieben Grade bierzehn Minuten nordlich befunden.

Das folgende Jahr versuchte ber Pater Serrado diefe Unternehmung noch einmal, und hatte dicht nur pabstliche Breven, sondern auch andere urfunde pabstliche Breven, sondern such andere het man ben sich, welche, wie oben schon erwähborben , im sechsten Theile der erbaulichen

Briefe gu lefen finb. Er reifete ben titen des Christmonats, nebft noch einem Jefuiten, und dem Rerne ber jungen Leute aus der Infel, von Manilla ab. Allein gleich am britten Tage ihrer Schiffahrt wurde bas Schiff durch einen beftigen Sturm zerschmettert, und es fam fein Denich davon, ale zween Indianer, und ein Spanier. welche die betrubte Rachricht von diefem Unfalle nad Manilla brachten. Demnach ift alles, mas bie Inseln Palgos betrifft, noch in großer Duns felbeit.

Allgem. Reijebeschr. XI Band.

## Das XXXIV Capitel.

Fahrt nach Suden, oder Reise des Jacob le Maire, eine neul Durchfahrt südwärts unter der magellanischen Straße zu entdecken.

#### Der I Abschnitt.

Einleitung. Le Maire bekommt von Schuten eis nige Nachricht. Golbsucher. Le Maire reiset ab. Man erreichet den Sehnsuchtshafen. Eperlansbay. Seelowen. Erstaunliche Menze Wogeleyer. Großes Menschengerippe. Holz länder entdecken Land. Ballfische zu Tausens den. Entdeckung des Staatenlandes. Große Seemoven. Die Hollander glauben, die Straße gefunden zu haben; neunen sie le Maire.

sein Juan Fernandez. Hundeseyland. Interheme Grund. Begebeiheit der Hollander dafelbst. Insel Waterland. Fliegenepland.
steht schlecht mit den Hollandern. Sie begegnen einer indianischen Barke. Beschaffenheit
derselben. Cocoseyland. Beschaffenheit det Linwohner. Ihr hösliches Bezeugen. Die
Hollander werden betrogen.

Einleitung.

olange den Hollandern die Durchfahrt durch die magellanische Straße von sonstnik manden, als den Spaniern, streitig gemacht wurde, entstund bald in dieser bald jener Stadt der vereinigten Provinzen eine Gesellschaft, welche der Spur Olivier Noorts glücklich nachfolgte. Allein, als nachgehends die Staaten selbst, der als gemeinen indianischen Handelsgesellschaft ein neues Patent ertheileten, darinnen jedermank untersaget wurde, durch besagte Straße weder nach Indian noch nach einem andern kanken es möge selbiges ist schon entdecket senn, oder künstig noch entdecket werden, zu sahren suchte ein gewisser aus Umsterdam gedürtiger Kausmann, Namens Jacob se Maire, der aber in der kleinen Stadt Lymont wohnete, ein Mittel auszudenken, wie er einen neuen Weg dahin ersinden möchte, ohne einen Eingriff in das Vorrecht der allgemeinen bianischen Handelsaesellschaft zu thun.

Le Maire bekommt von Cornelis Schuten einige Nachricht.

eiber Er hatte Bekanntschaft mit einem gewissen Cornelis Schouten gemachet, einem von vollkommenen Seemanne, welcher die Reise nach Ostindien drenmal gethan, und ersticht als Steuermann, nachgehends als Factor, und endlich als Schiffer alle Gegenden durchteichen hatte, auch die alte Lust zu langwierigen Neisen noch immer an sich verspühren lieber. Dieser seste dem le Maive in den Ropf, es müßte nothwendiger Weise noch irgend einalt derer Weg in die Südsee offen senn, als die magellaussche Straße, und weil das Verbeilde der Staaten von demseldigen nicht das geringste erwähne: so sen so solglich erlaubt, ihnst gebrauchen. Ueber dieses hofften sie alle bende, neue länder zu entdecken, einen vortheilhaft ten Handel daselbst zu treiben, und-ihre Schiffe mit einer reichen Ladung nach Hause zu gen. Le Maire glaubte, diesen Punct insonderheit gut zu verstehen. Er mennte zweil aber Unschlag allenfalls mislingen sollte, so könnten sie doch heimlich durch die alte Straße laufen, und über das Südmeer nach Ostindien schiffen, von welcher Reise man allemal große Wortheile zu hoffen habe. Mit einem Worte, diese benden durchtriebenen Kausseuse ven

<sup>7)</sup> Tagebuch der Reise nach Suden, unternommen durch Jacob le Maire und Willems Scholle

ben schlüßig, sie wollten sich in die sübliche unter ber magellanischen Straße gelegene, bisber noch unbekannte Gegend wagen, und mit Hulfe berer Beobachtungen, die man in der Nachbarschaft der Straße bisher gemacht hatte, einen neuen Weg in die Subsee auszufinden trachten. Vermoge des Vergleiches, den sie dieffalls mit einander errichteten, sollte le Maire alle Rosten der Reise, des Schiffes und der Ladung nur zur Halfte tragen, die andere Halfte aber nahm Schouten unter bem Benstande seiner guten Freunde über sich, wersprach über dieses noch, die Unstalten zur Ausrustung und Bemannung vorzukehren. In furzer Zeit hatten sie unterschiedene vornehme Personen auf ihre Seite gebracht, welche unter sich den Titel Bewindhaber annahmen, und durch ihren Credit große Summen auftieben, doch ohne benen, die mit in Gesellschaft traten, das geringste davon zu eröffnen, borauf ihre Unternehmung eigentlich angesehen sen, noch was für Vortheile man davon Muf diese Beise rufteten sie zu horn zwen Schiffe aus. Das größte, bie Chitracht genannt, subrete drenhundert sechzig Tonnen: das zwente war eine bloße Jacht. Schouten, welcher die Schiffahrt verstund, nahm den Titel als Schiffer oder Hauptauf dem großen Schiffe an: le Maire hingegen begnügte sich mit dem Namen eines Sie hatten funf und fechzig Mann am Borbe, neun und zwanzig fleine Stude, Mil Steinstücke, eine Menge Schiefgewehr, Kraut und loth, zwo Schaluppen, eine Segeln, die andere mit Rudern, eine Barke und einen Bennachen, nebst doppeltem Porrathe von Takelwerke.

Beil fie ihr eigentliches Vorhaben vor jedermann geheim halten mußten ober wollten: bar die Hauptbedingung, welche sowohl die Officier, als gemeine Matrofen eingehen mußle biese, sie wollten gehen, wohin es dem Hauptmanne belieben wurde. Eine so besondere Unternehmung erweckte mancherlen Urtheile, und der gemeine Mann nennete die Theilhaber derfelbigen, Goldsucher: allein die Bewindhaber selbst legten sich den Titel der Südgesellschaft ben 1). Niemals war etwas ben allererften Reisen bes Gama und Mancllans ihnlicher gewesen, als dieses Wagstuck. Denn es wurde gleich jenem zwar aus wichtigen Ursachen, und mit großer Zuversicht, aber ohne einen gewissen Endzweck, ohne deutliche Einsicht, und ohne zu wissen, wie man sich im widrigen Falle helfen follte; mit einem Borte, recht auf ein Gerathewohl vorgenommen. Es besteht auch wirklich die gange Abonheit des gegenwärtigen Tagebuchs bloß in der beständigen Ubwechslung unerwarteter Bufalle. Sein Verfasser war der Bootsmann der Jacht, Namens Aers Claeßen, und sette

es aus seinen und der übrigen Officier Unmerkungen zusammen.

Den 14ten des Brachmonats 1615 liefen bende Schiffe aus dem Terel. Wen 14ten des Brachmonats 1023 infen verje Stein des Weinmonats, da man zu Reise nichts merkwürdiges vor, bis auf den 5ten des Weinmonats, da man zu Mittage auf der Hohe von vier Graden sieben und zwanzig Minuten nordlich, in dem Borbertheile der Eintracht, einen starken Knall vernahm. Als der Steuermann fich umfah, reife. har das Meer gang roth von Blute. Sein Erstaunen hierüber mar ungemein, und niemand wußte, wie es damit zugienge: allein, nachgehends erfuhr man, daß die ganze Sache Zufall mit eidon einem ungeheuern Seethiere hergerühret hatte, welches mit seinem Horne in die Schiffs nem Seethies berkleidung stieß, und es darüber entzwen brach; denn als man das Schiff in dem Sehn= re. suchtshafen kalfaterte: so fand man in dem Bordertheile, sieben Schuh tief unter dem Waffer, ein Horn stecken, welches an Gestalt und Dicke einem Elephantenzahne gliche, aber nicht

Gesellschaft Goldfu.

Le Maire. 1615.

Deffen 216:

Ell 2 Schouten, in der Sammlung der hollandischen Gesellschaft, im IV Theile a. d. 570 und vorherg. S. 1615.

Le Maire hohl, sondern gang bicht, und der Materie nach, ein ungemein harter Knochen war. war durch dren Futtermande bis ins Aniestuck, das ist über einen halben Schuh weit in Die Bunde hatte fo febr geblutet, baß die Gee rings un Schiff binein gegangen m). bas Schiff roth bavon wurde.

> Bisher hatte bas Schiffs Den 20sten besagten Monates fam man über bie linie. volf noch nicht bas gerinafte von ihrer Oberhäupter Unschlage gewufit. verlas Schouten einen Befehl der Bewindhaber, bes Inhalts: bende Schiffe sollten eine neue Durchfahrt in die Gudse aussundig machen, und daselbst in hoffnung etwas sch nes zu gewinnen, gewisse südliche Lander zu entdecken suchen: sollte aber Dieses Borhaben Behl schlagen, so musse man ben Weg nach Ostindien nehmen n). Diese Eröffnung et weckte ben jedermann unfägliche Freude, weil jedweder einigen Bortheil ben biefer wicht gen Unternehmung ju finden verhoffte.

Man errei= det den Gehn: fuchtsbafen.

Den sten des Christmonats erblickte man land auf der Hohe von sieben und viers Grad drenßig Minuten. Es war eine weißliche und nicht sonderlich hohe Kufte, die mal endlich für die Rufte des Sehnsuchtshafens erkannte. Man blieb über Nacht vor Unter lie Hier nun befand man fich an ber gen, und lief ben folgenben Bormittag gegen Guben. Einfahrt. Allein, weil man mit ber Bluth, ba fie am frarkeften war, fortruckte: so ftunden damals diejenigen Klippen unter Wasser, davon Olivier Toort erwähnet, und gesall hatte, man muffe sie nordlich liegen laffen, wenn man in den hafen einlaufen wolle. fab fie folglich nicht, wohl aber einige andere weiter gegen Guben gelegene, hielt bief legten fur die rechten, und lief folglich, um fie zu vermeiben, noch weiter fublich. ber kamen bende Schiffe von der rechten Einfahrt ab, und dagegen in eine andere Ban, fie nicht fuchten, und wo fie auf funftehalb Faben Baffer vor Unter legeten. geendigter Fluth, blieben nicht mehr als vierzehn Schuh Wasser, übrig. Die Einfrach fam mit bem hintertheile auf einen Felfengrund zu sigen, und hatte unfehibar scheiter muffen, wenn die See nicht mit Sulfe eines Westwindes gang ftille gemefen mare. Klippen an dieser Ban lagen voll Eyer. Man fand auch sehr gute Muscheln und allerlo Fische, absonderlich zwolf Zolle lange Eperlans, von welchen man dieser Banden Namen benlegte Man schickte eine Schaluppe nach den Pinguinsinseln, welche zwo Meilen ostsüdostlich vom Sehnsuchtshafen liegen. Diese brachte zween Seelowen und hundert und funfzig Pinguinen zurück. Befagte Seelowen, davon Loort mit großer Verwunderung Un Große gleichen fie einem rebete, werben hier mit einiger Beranderung befchrieben. Dem Beib fleinen Pferde. Gie haben einen lowentopf, mit einer bicken wilben Mahne. Die Er chen aber fehlet diese Mahne: sie sind auch nur halb so groß, als die Mannchen. fahrung bekräftigte, was Loort gesagt hatte, namlich daß sie schwer zu tödten wären. Manche hekamen swiel Schloss wie Erstell Manche bekamen soviel Schläge mit Hebebaumen und Schiffshaken, daß ihnen das Blutzut Mase und zum Rachen harque Chas Bebebaumen und Schiffshaken, daß ihnen das Blutzut Nase und zum Rachen heraus schoß: bem ungeachtet kamen sie davon, und retteten sich Basser. Mon musse ihnen met Man mußte ihnen mehr als eine Rugeldurch den Ropf oder Hals jagen, wenn fie fallen sollten o).

Eperlans= ban.

Seelowen.

m) Der Verfaffer bemerket, es fen ein großes Glud gewesen, daß das horn gerade in ein Anies ftuck an den Futterdielen getroffen habe; denn mos

fern es zwischen zweven Kniestücken burchgegangen, folglich nichte ale bie Gerichten folglich nichts als die Schiffsverfleibung angetroffen hatte: fo hatte and verein hatte: so hatte es vermuthlich ein großes Loch barein

Den

Den gien zur Frühe erreichte man die Insel, welche Olivier LToort das Königs= Le Maire. epland benennet hatte. Ginige Matrosen stiegen ans Land, und fanden es so voll Eper bon einer gewissen Seemoven Gattung liegen, daß man kaum davor gehen konnte. Man Erstaunliche konnte ohne von der Stelle zu weichen, funf und vierzig Nester mit der Hand erreichen, Menge Bound in jedwedem lagen dren bis vier Eper, etwas größer als Riebiseneper p). Den zehn= geleper. ten fuhr eben diese Schaluppe an das jenseitige Ufer, und suchte sußes Wasser. Ungeachtet man aber bis rierzehn Schuhe tief in die Erde grub, so war das Wasser bennoch gefalzen, und dwar nicht nur in den Thalern, sondern auch auf den Unhohen. Grauße, imgleichen einige ben Hirschen abnliche aber ungemein scheue Thiere, an denen Dagegen fab man ber Hals eben so lang war, als der übrige ganze leib. Man erblickte auf einer Unbobe cinige Steinhaufen. Als man nun nachfuchte, was doch barunter ftecken mochte: fo fand man Menschengerippe von zehn bis eilf Schuhen in die Lange. Die übrige Mannschaft war un- Geripve eilf lerbeffen beschäfftiget, bende Schiffe zu kalfatern: allein, zum Unglücke sing die Jacht Schuhe lang. Beller, und die Flamme ergriff das Thauwerk mit solcher Geschwindigkeit, daß kein toschen Schiffe hehr half; die Hollander mußten sich folglich alle mit einander in dem noch übrigen Schiffe behelfen.

Menschen

Den 18ten ließ man die Sebaldsenlande bren Meilen gegen Gudoften liegen, und son 18ten ließ man die Sebaldsenianve vren werten gegen Stoffen die auf den entdeckenkand die Mittage die Hohe von ein und funfzig Graden. Die Fahrt war ruhig bis auf den entdeckenkand Man hatte bisher Sud gen Westen gesteuert, und am 24sten zur Frühe das land be rechten Hand eine Meile weit von sich gehabt, aber auf einmal fand man vierzig Fa-Die Rufte lief Oft zu Guben fort, und zeigte hohe mit Schnee bebectte Bebirge. Um den Mittag fand man das Ende dieser Ruste, sah aber zugleich eine andere gegen Osten, welche gleichfalls fehr hoch zu senn schien. Man schätzte die Entfernung ben-Der Rusten, weiche giechzaus jeze gour ju jeze jung glaubte, es mußte eine Durchfahrt bifchen ihnen vorhanden senn. Diese Mennung wurde dadurch bestärket, weil die Strothe in diesem Raume südlich strichen. Grade sechs und vierzig Minuten, und das hollandische Schiff wurde von einem kublen Bu Mittage befand man fich auf vier und funfzig Nordwinde hurtig gegen die Deffnung fortgetrieben. Allein, mit einbrechender Nacht wurbe es von einer Windstille überfallen, und die ganze Nacht über bloß von den Stromen lorigeführet. Wallfische erschienen hier zu tausenden, und man mußte beständig wenden, Wallfische zu tausenden. andere Vortheile zu Hulfe nehmen, nur um ihnen auszuweichen.

Den 25sten des Morgens befand man sich ben ber oftlichen Rufte, welche ungemein boch und sehr unterbrochen war, auch soweit das Gesichte reichen konnte, gegen Ostsüdost fort lief. Man gab ihr den Namen Staatenland; hingegen die andere gegen Westen landes. Belegene nennete man Moriz von Nassau. Schouten und le Maire hofften hier gute Rheben und sandige Bayen anzutreffen, weil man auf beyden Seiten sandige User sah. the Dinguins und Seehunde gab es da im Ueberflusse, aber keinen einzigen Baum. Man thate mit einem Nordwinde ziemlich weit gegen Substidwesten fort, bis auf funf und funf-Grade sechs und drenßig Minuten; hierauf steuerte man gegen Sudwesten und bemerkte, daß die südliche Kuste der Mundung, von dem westlichen Ende des Moriznassau kan-des

tausenden.

Entdeckung

Des

gemacht, und bas Schiff jum Sinten bringen tonnen 1. 0. 574 ⊗. 21. 0. 555 ⊗.

v) 21. b. 580 €.

2113

p) 21. 8. 578 0.

1615.

moven.

Le Maire. Des gegen Westsubwest, und gegen Subwesten fort lief, auch beständig boch und unterbid

chen blieb a).

Wegen Abend lief ber Bind in Sudwest um; Die Bellen giengen Die gange Mach burch febr boch, und das Waffer zeigte eine dunkel blaue Farbe, woraus man schloß, mußte an diesem Orte eine gewaltige Tiefe haben. Man vermuthete, es mußte biefe St bas große Sudmeer fenn, und man habe eine bis auf ben heutigen Lag unbekannt gene Große See: fene Durchfahrt entdecket r). Bald darauf murde aller Zweifel vollends gehoben. sah außerordentlich große Jans van Jenten, das ist, Seemoven, die am Leibe so groß als ein Schwan waren, und Flügel hatten, bavon jedweber, wenn man ihn ausspannell

eine Rlafter in die Lange betrug. Sie sesten sich auf das Schiff, und ließen sich von bit Matrofen nach Belieben weghaschen s).

Den 26sten mußte man auf der Hohe von sieben und funfzig Graden, einen gewallt gen Sturm aus Guden ausstehen, welcher vier und zwanzig Stunden bauerte; Diese 3th über fuhr man mit dem Schonfahrfegel, und ruckte nichts bestoweniger weiter gegen Die hohe Kufte zeigte sich noch immer gegen Nordwest. Man fteuerte baran gu, und befand fich den 26sten zu Mittage auf sedes und funfzig Grad ein und funfzig Die Ralte war hier ungemein groß. Es hagelte auch. Den 29sten zur Frust entbeckte man zween Infeln in Westsudwesten, nachdem man vorher den Lauf gegen west gehalten hatte. Um den Mittag erreichte man sie. Es waren arque durre Relsenal Infel Bar- sieben und funfzig Grade Suderbreite. Man nannte sie nach dem hollandischen Großpell Hierauf hielt man gegen Westnordwest, und bekam auf fionarius Oldenbarnefeld. Abend das land in Nordwesten und Nordnordwesten abermal zu Gesichte. ist eben dasjenige, welches ber magellanischen Straße in Suben liegt, und immer in fem Striche fort geht. Man sab nichts barauf, als hohe Gebirge voll Schnee, bie sta unter sieben und sunfzig Grad acht und vierzig Minuten mit einem ungemein spisigen Horns Bors gebirge endigten, das man Sorn benennte. Bon hier segelte man gegen Westen, und habitage. te einen sehr schnellen Strom zu Hulfe. Den 30sten seste man eben diese Strafe, auf

Die Sollans mit eben bergleichen Stromen fort. Das Baffer mar blau, und bie See beständigh der glauben, die Grraße gefunden jau haben.

stomehr verstärften.

gebirge.

nefeld.

Unter dem acht und funfzigsten Grade war man vor das Vorgebirge Horn vorbengelaufell und man hatte das land völlig aus dem Gesichte verlohren. Die Wellen rolleten aus alle ften, und das Waffer blieb beständig dunkelblau. Nunmehr war man starker, als jemas versichert, man ware wirklich in der Sudsee, und habe weiter kein Land mehr vor sich.

welche Merkmaale die geschopfte Hoffnung, man werde die gesuchte Durchfahrt sinden, ich

Rinden Die Durchfahrt, und nennen fie le Deaire.

1616.

Den zien Janner, zu Mittage fand man die Höhe auf neun und funfzig Grab, find Man sab weder einiges land, noch konnte man das geringste und zwanzia Minuten. Merkmaal spuhren, daß eins gegen Suden liegen mußte. Bende Unführer stelleten hieraul biefer glücklichen Entdeckung mogen ein Duckselleten mußte. biefer glucklichen Entdeckung wegen ein Dankfest an. Eben an diesem Lage wurde Schiffer rath gehalten. und biese neue und biefen neue und biefen bei ben an diesem Lage wurde Storiff rath gehalten, und diese neue und gludlich gefundene Durchfahrt zwischen bem Morts Rassau und Staatenlande, die Straße le Maire benennet, ungeachtet es ber Billigfelt gemäßer

11 ( b. )582 G.

Diesen und den folgenden Lag über war der Wind veränderlich

q) 26. b. 582 und vorherg. G. P) Wir werden in der Folge neuere Nachrich= ten von diefer Durchfahrt benbringen.

<sup>1) 21.</sup> d. 584 6.

Semaffer gewesen ware, sie die Schoutenstraße zu nennen; indem Schouten nicht nur bas Le Maire. Derhaupt vorstellete, sondern auch durch seine Erfahrenheit das meiste zu dem glücklichen Fortgange ber Reise bengetragen hatte t).

Die gange Zeit über, Die man auf die Durchfahrt durch die neue Strafe verwendete, hatte man fast unaufhörlich hohle See, Regen, Dicke Mebel, und febr oft Hagel und Schnee gehabt. Allein, die Hollander wurden durch die Freude über ben erwunschten Gortgang, und burch die Hoffnung, die Fruchte bavon in kurzem zu genießen, so muthig

gemacht, daß sie keine Beschwerlichkeit achteten.

Die folgenden Tage bis auf den 23sten lief man gegen Norden, und fand die füblichen Passatwinde unter sechs und vierzig Grad drenßig Minuten. Man legte mit Hulfe des Side und Substidostwindes ein großes Stuck Weges zuruck. Den 28sten wurde Schiffsgehalten, und auf Gutachten ber vier Steuermanner beschlossen, man wollte an ben Juan Fernandez vor Unker legen, damit das Bolk, welches vom Scharbocke Inseln Juan angegriffen war, sich wieder erholen mochte. Den isten Marz erblickte man diese Fernandez. Ges sind ihrer zwo; sie liegen unter drey und drenftig Grad acht und vierzig Mis und haben ziemlich hohes kand u). Die kleinste, welche am weitesten gegen Beflegt, ist durre und unfruchtbar, voll kahler Berge und Klippen. Die große ist zwar gebirgig, aber voll Baume und von Natur fruchtbar. Es giebt viel Bieh darinnen, schreibung. als Benfegle, aver von Siegen, und die Rufte wimmelt von Fischen. faffer bemerket benen, welche funftig diesen Weg nehmen werben, zur Dienlichen Nachricht: han habe einen sehr großen Fehler begangen, daß man nach der Westseite der Insel geleuert habe; an statt an der Ostseite hinzulaufen, und in der Rhede, welche an der südlichen Denn als man an der Westseite herum hit, wurde man von einer Windstille befallen, gleichwie an hohen Kuften gemeiniglich zu geschehen pfleget; und es siel unmöglich, bis an den Ort zu kommen, da man vor Unker hatte legen wollen. Man schickte eine Schaluppe bin; diese fand auf drenßig bis vierzig Gaben, sehr nahe am kande guten Unkergrund, der nachgehends auf einmal bis auf dren baben abnimmt, und vortreffliche Bequemlichkeit benzulegen schaffet x). Die Matrosen batten ein schönes grunes Thal, viele Bache, die von den Anhohen herab flossen, viele Zieden auf dem Gebirge, und noch eine Menge andere Thiere, die man in der Ferne nicht thennen konnte, wahrgenommen. Raum konnte man den Ungel auswerfen: so hatte der The schon angebissen, absonderlich der Corcobado und die Brasse. bieber auf die Jago und Fischeren zuruck. Allein, sie konnten wegen des dicken Gestrauthes und der vielen Dornbusche, weder den Ziegen noch den Schweinen benkommen; hingegen fingen sie in weniger Zeit zwo Tonnen voll vortrefflich wohlgeschmeckte Fische; dielen einzigen Bortheil hatte man also von diesen Inseln, womit aber den Kranken nicht sonberlich gebienet war. Den siten fuhr man jum zwentenmale über ben Wendefreis bes Gieinbockes, und steuerte mit einem guten Winde gegen Nordwesten. Endlich traf man wieder über bie Passatwinde aus Osten und Ostsudost wieder an. Den 15ten veranderte man den Lauf den Wende-Unfer bem 18ten Grade nach Westen, und erblickte eine große Menge Vogel; absonderlich freis bes Steinbock

Ihre Be-

aber Steinbockes.

<sup>(1)</sup> Eine genauere Beschreibung, und mehrere Entdeckungen sind unten in des Ansons Tagebuche u lefen. Es wird nicht unangenehm fallen, fie

gegen die Nadrichten des Maire gu halten.

x) Chendas. a. d. 587 6.

Sundes:

epland.

Le Maire. aber Dfeilschwanze, welche am leibe schneeweiß, am Schnabel hoch roth, am Ropfe roll lich aussehen, und weiße gespaltene Schwanze ungefahr zween Schube lang, haben-

Unterdessen regierte ber Scharbock hestig unter bem Bolke, ja ber Hauptmann poll ber Jacht war gar baran gestorben. Jebermann sehnte sich außerft nach bem Lande. Den toten April entdeckte man eine febr niedrige und kleine Insel, auf welcher man weiter nichte als Rrauter und Regenwaffer fand, welches an eben bemfelben Tage gefallen mar. Baumen sah man nur eine einzige Reihe. Diese Insel nennte man bas Lundeseyland weil man dren Thiere darauf fah, die man fur hunde hielt; wiewohl sie weber belleten noch fonften einigen taut von sich gaben. Sie liegt unter bem zwolften Grabe, und nach bet Steuerleute Rechnung ben neun hundert und funf und zwanzig Meilen von ber peruant fchen Rufte. Die Brandung an ben Klippen ift febr ungeftum y).

Infel obne Namen.

Weil ber Wind anhub, aus bem Norden zu blafen: so lief man gegen Westen, Hoffnung die Salomonsinseln, zu finden. Den 14ten sah man eine große und sehr niedel Gegen Abend, als man etwan noch eine Meile weit vom lande mar, fam ein Machen mit vier Indianern zum Borfcheine. Sie waren nackend und überall roth bemalet, nur die haare ausgenommen, welche schwarze Farbe und eine große lange hatten. kamen so nabe an das Schiff, daß man ihnen zurufen konnte, und hiefen bie Sollandet theils mit Worten, theils durch allerlen Zeichen willkommen. Allein, weil man fie nicht verstund, auch ba man naber an die Insel kam, weder Grund fand noch einige Uenderung am Waffer merkte, wohl aber am Strande eine große Menge Indianer fab, von benen man nicht wußte, was sie etwan Willens senn mochte: so seste man ben Weg weiter fort Diefe Insel hat zwar eine große lange, aber eine geringe Breite. Man fab eine große Menge Baume barauf, und hielt fie fur Palm- und Cocosbaume. Ihre Hohe war funk gehn Grad funfzehn Minuten, und ihr Ufer weißer Sand z).

Infel ohne Grund.

wohner zu den Mågeln.

Die Nacht über legte man ungefahr zehn Meilen gegen Gudfühmeft zurud, und erblicktet größter Bermunderung abermal eine Rufte vor fich, worauf einige nachende Menfchen beruff hupften. Dren unter ihnen fuhren der Schaluppe in einem Nachen entgegen. Man begegnete il nen mit erstinnlicher Freundlichkeit, welches ben einen fo fuhn machte, baß er fich ins Schiff wagte. Liebe der Gin- Allein, an ftatt darauf Acht zu geben, was man ihm fagte, zog er die Ragel aus ben Die jutefenfterchen, und verftectte fie mit ungemeiner Geschichlichkeit in feinen Saaren. benden andern schwarmten rings um das Schiff herum, zogen an den großen Bolten, und argerten sich darüber, daß keiner losgehen wollte. Man schloß daraus, sie mußten sich ute Sie waren über den ganzen leib mit allerlen ungeftalteten gemein viel aus Gifen machen. Figuren bemalet, welche, so viel man errathen konnte, Schlangen, Lindwurme, und dere gräßliche Ungeheuer vorstellen sollten. Der Grund der Farbe war blau, gleich ben Brandmeglen, molche des Schief Man reichte ihnell Brandmaalen, welche bas Schiefpulver auf ber haut guruck laft. einen Becher voll Bein in ihren Nachen: sie trunken auch den Bein ohne Beitlauftigkell aus, gaben aber den Becher nicht wieder her. Unterdessen, weil sie übrigens keine Gifen freffer zu fenn schienen: fo schickte man bie Schaluppe mit vierzehn Mann ans tanb. Ihre Gewalt- waren mit Rugelbuchsen bewaffnet, fechs aber nur mit Cabeln. Raum hatten fie bas Ilfer thatigfeit betreten: fo komen der Gelen Wille. betreten: so kamen drenfig folcher Wilde mit großen Prügeln aus dem Balbe heraus,

wird bestrafet. wollten den Hollandern ihr Gewehr wegreißen, die Schaluppe aber auf den Strand gieben.

7) A. d. 589 und 590 S.

Ja sie hatten bereits zween Hollander ben dem leibe erwischet, und wollten mit ihnen zum Le Maire: Balde hinein: allein, die Buchsenschüßen brenneten sie mit einigen Rugeln so zierlich auf ben Pelz, daß verschiedene zu Boden sturzeten, und die andern Reifaus nahmen. Nebst ten Prügeln hatten sie noch ein anderes Gewehr ben sich, das am Ende mit Zacken oder Dornen besetzt zu senn schien. Auch hatten sie Schleubern, und warfen mit ziemlich gro-Ben Steinen um fich, trafen aber zum Glücke niemanden. man nicht ben ihnen. Zu diesem Gefechte kamen einige Weiber gerennet, packten diejenis Bogen und Pfeile erblichte gen, welche sich großmuthig stellten, und nicht sogleich bavon laufen wollten, ben der Gurgel, und schrien daben, als ob sie toll waren. Die Hollander glaubten, sie thaten es, um ble Menschen zu Rettung ihres schäßbaren Lebens zu vermögen a).

Diese Insel bekam den Namen Lyland ohne Grund, weil man an ihrem Ufer Eylandohne wirflich feinen findet. Ihre Sohe ift funfzehn Grade, und ihre Entfernung von ber Jundesinsel hundert Meilen. Der Strand war mit Palmbaumen bewachsen, aber inbend schien bas land unter Wasser zu stehen. Ben dieser elenden Beschaffenheit des Bobing Schien bas tand unter Waper zu progen. Der Winfelns ihrer Kranken ungeachtet, und seiner Einwohner, suchten die Hollander, des Winfelns ihrer Kranken ungeachtet, Beite. Sie fanden die See ziemlich eben und ohne Klippen, woraus sie schlossen, Muste. Sie sanden die See giennich, com une fenn. Den ibten zur Frühe erblickten sie in Norden eine andere Insel, und hielten, in dem guten Vertrauen, ihre Rechnung an die in Rorden eine andere Inger, und getten, in Allein, es war hier eben so wenig grund anzutreffen, als ben der vorigen Insel, und in der Mitte war das Land gleichfalls berichwemmt. Im Strande stunden Baume, es waren aber weder Palm = noch Cocos= binne. Man schickte die Schaluppe ans Ufer, um den Grund zu erforschen. hofen sahen zwar keine lebendige Seele, wohl aber nicht weit vom Strande eine große Pfüse Mit süßem Wasser; unterdessen konnten sie wegen der Karken Brandung nicht mehr als bier Zonnen voll wegbringen. das bem Bafferfresse an Geschmacke glich, und die Kranten erlabten sich ungemein damit, Mit ben Rrautern gieng es gludlicher; fie fanden eins, Man einen Ressel voll für sie kochte. Es lag diese Insel funfzehn Meilen weit von der Insel Bater-tand. brigen, und bekam ben Namen Waterland.

Den 18ten des Morgens entdeckte man schon wieder eine niedrige Infel in Sudwesten, Fliegeneyland bangig Meilen weit von der vorigen, und fand zwanzig, fünf und zwanzig bis vierzig Fa-Brund ben einer kandspise, vor welcher eine schmale Sandbank auf einen Buchsenschuß Brand ben einer tandspisse, vor weicher eine jagennachen, famen mit großer Muhe über die Brand bie See sticht. Diejenigen, die ans land traten, famen mit großer Muhe über die Frandung weg. Alein, der Anblick einiger Wilden verursachte, daß sie unverzüglich den Weg nach dem Ufer zurück dahmen. Auf dieser Flucht wurden sie von einem ungeheuern Fliegenschwarme verfolget, bor bem sie ihr Gesicht und ihre Hande kaum zu retten vermochten, ja das hungerige Un-

Leglefer siel sogar über die Schaluppe her, also daß sie bis auf die Ruber, schwarz voll Flie-Ich saß. Man konnte sie Schaluppe per, aus van ju vis auf en Aber endlich erhub sich ein Man konnte sie ganzer vier Tage nicht los werden. Aber endlich erhub sich ein Um blefen Wind, und befreyete die Hollander in einem Augenblicke von dieser Quaal.

biefer Ursache willen bekam diese Insel den Namen Fliegenepland. Nunmehr wurden die Hollander nicht nur vom Scharbocke, sonoern auch vom Wasden Basser in schlicht mit
den Hollanden Hollanden Hollan-

a) 21. b. 593 S. Allgem, Reisebesche, XI Band.

M m m

Le Maire. ben Bettlaken und Segeln auf. Den 23ten unter funfzehn Grad vier Minuten batte bab Schiff viel von einer ungestumen See auszustehen. Die Wellen kamen aus bem Guben, ungeachtet der Wind aus dem Often, und absonderlich aus Oft und Oft zu Guben blieb Einige geriethen auf die Mennung, bas Gubland, welches man fuche, liege noch auf die hundert und funfzig Meilen weit vor ihnen. Den folgenden Tag, imgleichen den 25tell rolleten die Wellen noch immer aus dem Guben , eben wie fie in der spanischen See gemein niglich aus dem Nordwesten herrollen b). Den zten Man, als man unter dem funstehn ten Grade dren Minuten gegen Westen fort lief, sab man zum erstenmale Dorados in Mach ber Steuerleute Ueberschlage, war man bamals ein taufend fünf hunder und zehn Meilen weit von Deru und Chilt entfernet. Ungeheuere Beitschaft eines bennahe

Begegnen ganglich unbefannten Meeres! die Rranten verlohren nunmehr alle Gebuld. einer indianis gten Man erblickte man ein Segel, und erkannte es bald darauf für eine indianische Batt. Sie fam aus bem Suben, hielt gegen Norden, und lief bem Schiffe gerade über bell ichen Barfe.

Schouten that einige Schuffe aus den Steinstuden nach ihr, damit sie Die Segel streichen follte: es mar aber vergeblich, fie gewann ihrer Schnelligfeit wegen ben Wind und wollte entwischen; boch die Schaluppe konnte noch schneller fegeln, boblete fie enblid ein, und that auf einen halben Buchfenschuß weit vier Schuffe auf fie. gen viele von ben barinnen ficenden Wilben über Bord, und Die übrigen marfen allerlei Weil sich nun niemand in Sachen, als zum Benfpiele Matten und Suhner in die See. ber Barke zur Wehre seste: so wurde sie von der Schaluppe unverzüglich an Bord gebracht und hernach suchte man, Diejenigen, Die ins Wasser gesprungen maren, zu retten: befanden fich nur noch zwo Mannspersonen und acht Weiber, mit drey faugenden Kindern und einigen andern von neun bis zehn Jahren in der Barke. Die benden Menschen man aufs Schiff kommen; einer bavon war ein alter Greis mit grauen haaren. thaten den Officieren einen Fußfall, und bathen vermuthlich um ihr leben; denn man ver ftund sie nicht: unterdessen begegnete man ihnen auf das freundlichste.

Die Schaluppe konnte nicht mehr als zween Menschen retten, die noch auf einem 300 ber in der See herum tricben. Sie zeigeten mit der Hand auf den Brund des Meertel und gaben damit zu versteben, ihre Cameraden waren untergefunken. ner waren mutternackend und roth angestrichen; die Weiber hatten weiter nichts als mit Streifchen Cattun um den leib gewunden. Gegen Abend erlaubete man den Mannern ger in ihre Barke zu feigen ber in ihre Barke zu steigen. Dier wurden sie von ihren Beibern, die sie für verlohren ge schäßet hatten, mit inniger Freude umarmet. Man verehrte ihnen einiges Glaswert, und befam bafür zwo fohr feine Matten bekam dafür zwo sehr seine Matten, und einige Cocosnusse, so viel namlich als ste ghat hatten, gleichwie sie solches durch Zeichen zu verstehen gaben. Sie tranfen in ber Set Seewasser, gaben es auch ihren Kindern zu trinken, welches die Hollander mit greßer

Berwunderung anfahen.

Die fie be= ichaffen war.

Sie bestund aus Die indianische Barte war auf eine febr befondere Beise gebauet. Mitten burd zween langen, und schonen Rabnen, zwischen welchen ein leerer Raum war. jedweden Kahn giengen zwen breite Bretter, von einem hochrothen Holze, worüber bab Waffer ablaufen konnte: noch andere Bretter, Wasser ablausen konnte; noch andere Bretter waren von einem Borbe zum andern an jene befestigt. Sie waren alle sehr mohl in einem Borbe zum andern an Groen. befestigt. Sie waren alle sehr wohl in einander gefüget, giengen aber nicht bis an bende Enden.

Das Hinter und Borbertheil war mit langen Spigen ober Schnabeln bedecket, welche nicht Le Maire. beniger bequem waren, sie vor bem Wasser zu bewahren. Giner von biesen Rabnen hatte tinen Mast mit einem Besanssegel und seiner Rhaa. Dben am Ende des Mastes war ein hölzerner Haken, die Seile daran zu hangen. Das Segel war von Matten, und die Indiener wußten den Wind zu fangen, er mochte herkommen von welcher Seite er wollte. Sie hatten ben ihren Seefahrten weber einen Compag noch andere Werkzeuge nothig, nur Angeln zum Fischfangen ausgenommen, das obere Theil derfelbigen war von Holz, das Untere bon schwarzen Knochen, ober auch von Schildkrotenschaale. Ja sie hatten sogar belche von Perlmutter. Ihre Seile waren gut, so dick als ein Thau, und aus einer gebiffen den Binfenkorben, darinnen man die Feigen aus Spanien bringt, abnlichen Matetie, geflochten ober gesponnen. Als man ihnen erlaubet hatte, ihren Weg weiter fort zu feben; so liefen sie gegen Subosten c).

Den toten fleuerte man gegen Weften und Gudweften, und erblichte in einer Entfer- Cocoseplant. von etwa acht Meilen zur Linkendes Schiffes, ein sehr hohes land. Seine Farbe schien balluson etwa acht Menen zur einen von Canganicht erreichen. Die Nacht über lavirte und befand sich des Morgens an einer sehr hohen Insel, von welcher zwo Meilen weis le gegen Suben, noch eine andere lag. Das Schiff lief über eine Bank, wo das Wasser high tiefer, als vierzehn Faben, und der Grund steinigt war. Uber sobald man die Bank bruckgelegt hatte, konnte man keinen Grund mehr finden, ungeachtet man das land nur wo Meilen weit vor sich sab. Man sette hierauf Die Schaluppe aus. Bem Suchen, brachte fie die Machricht, fie habe an ber Spige ber erften Insel guten Sandgrund auf funf und zwanzig Faden gefunden. Man legte demnach an diesem Orte ohne Chwierigkeit vor Unker, ungeachtet ber Strand mit einer ziemlichen Unzahl Nachen befest Es ist diese Insel eigentlich nichts anders, als ein hoher Felsen. Man erblickte eine Broße Menge Cocosbaume darauf, welche den Kranken frischen Muth, und der Infel selbst den Namen des Cocosenlandes zuwege brachten. Die andere war langer und niedriger, als biefe, und erstreckte sich von Diten gegen Westen d).

Sobald bas Schiff vor feinen Untern lag, tamen bren fleine milbe Sabrzeuge berben. besichtigten es rund um; ein Dugend Rahne aber kamen gerade darauf zugefahren. Eidige darunter ließen kleine weiße Fahnchen fliegen, dagegen die Hollander die weiße Flagge Beichfalls aufsteckten. In jedwedem Nachen saßen etwa dren bis vier Mann. he waren vorne rund, hinten spisig, und aus einem einzigen Stucke hoch rothen Holzeverfertiget. Us bie Indianer nahe genug am Schiffe waren: fo sprangen sie ins Wasser, und hoammen an Bord. In benden Handen hielten sie Cocosnusse und Mbaswurzeln, und bertauscheten sie gegen Nagel und Glaswerk, nach welcher Waare sie ungemein begierig Bur einen Magel, ober für einige Glastügelchen gaben fie vier bis funf Ruffe. Gir einen Magel, over jur runge Suvengengen gut nicht ruhren konnte. Shouten bedauerte, daß er an dieser Inselspise gar keinen Schuß gegen die Winde fand;

te befahl also, die Schaluppe sollte die Insel rings herum befahren, und sehen, ob sie nicht thya einen sicherern Ort antreffen könnte? Allein, kaum war die Schaluppe vom Schiffe beg fo schwarmete eine gewaltige Menge andere Nachen um sie herum. figenden Wilden sahen sehr grimmig aus, und trugen große Prügel von einem ungemein har-

Mmm 2

ten

1616.

Le Maire, ten Holze, und mit einer schneibenden Spige. Sie versuchten, in die Schaluppe zu fteigen Die Sollander waren folglich genothiget, fich und wollten sie vermuthlich wegnehmen. zu vertheidigen, und dren Schuffe unter sie zu thun. Es schien aber nicht, als wenn ble Wilden weder nach der Flamme, noch nach dem Knalle fonderlich viel fragten. Als aber bet bem dritten Schusse bie Rugel einem unter ihnen, burch bie Bruft hinein, und jum Ru cken wieder hinaus gieng, der Kerl aber im Augenblicke todt ju Boden fiel: fo suchten fle Diese Leute Befchaffen nur in aller Geschwindigkeit weit genug von ber Schaluppe weggutommen. haben eine ungemeine Reigung zum Stehlen. Ungeachtet bes gewaltigen Schreckens, bet sie befiel, tauchete bennoch einer unter, und mausete das Blen den Hollandern vor ber Na Muf dem Schiffe pacten fie alles an, was fie nur erreichen fe von ber Schnur hinmea. Ginige ftahlen Ropftuffen und Decten, andere konnten, und schwammen bamit bavon. Messer; ja weil ihnen überhaupt das Gisen am meisten in die Augen stach: so streckten ste

Beit der Gin= wohner.

> alle Rrafte baran, die Dagel und Bolten aus bem Schiffe zu reißen. Man hielt folglich um befferer Borforge willen, für nothig, die Schaluppe bes Abends über Bord zu hoblen, und sie die Racht daselbst zu lassen. Es waren diese Wilden große baumstarke und am tel Ungeachtet einer so splitter nackend lief, als der andere, so trus be wohlgewachsene Rerl. gen fie doch ihre haare nicht auf einerlen Beife. Ginige hatten furz abgestußte haare, an bere funftlich aufgefrauselte; noch andere flochten sie in Bopfe, und zwar abermals auf unt

> terschiedliche Beise. Die lage ber Insel ist unter sechzehn Grade, gehn Minuten e). Unterdessen schien es, als ob sie aus der gestrigen Erfahrung eine heilsame Lehre gezu

> gen hatten; benn sie thaten weit ehrbarer, und brachten Cocosnusse, Bananas, 11bas wurzeln, einige Ferkel, und große humpen frisches Wasser, mit aller Bescheibenheit all Sie übeten ihre Runfte nur an einander selbst aus; benn es wollte immer eine dem andern zuvor kommen, sprang aus seinem Kahne heraus, schwannn zwischen den an bern durch, oder unter ihnen weg, und hielt seine Baare, die er verkaufen wollte, in bei Bahnen ober in der Hand. Hatte er sie an den Mann gebracht, so kehrete er wieder nach Einige fonnten die Starte und Große des Schiffes nicht genule feinem Nachen zurück. Sie ließen fich am Steuer ins Wasser herab, flopften mit ber Fauft und fam bewundern. ter dem Basser an die Verkleidung des Schiffes, nicht anders als ob sie erfundschaften wollten, wie dicht es an diesem oder jenem Orte seyn moge. Roch ein anderer Nachel brachte ein schwarzes wildes Schwein, und man schloß aus denen Zeichen, welche sie ben beit Hebergeben machten, as faller ein Machten aus faller ein fahren gestellt ein der ein fahren geschen machten aus faller ein Machten aus falle eine Beite bei Uebergeben machten, es sollte ein Geschenk ihres Roniges vorstellen; absonderlich weil ple Heberbringer durchaus nichts annahmen, als man ihnen eine Gegenverehrung anboth. darauf erschien der Konig in eigener Person, in einer großen Piroge, welche zwar Segel hatte, aber an Gestalt einem Schlitten glich, damit man in Holland zur Binterezeit auf dem Schnee zu fahren pflegt. Zur Bedeckung hatte er fünf und zwanzig Rachen ben fich-Der Litel, den er vermoge seiner Burde führete, und den man jum oftern erschallen boreth hieß Latu. Man bewillkommete ihn mit dem Schalle der Trompeten und Pauken. über schien er dermaßen bestürzt zu senn, daß man leicht merten konnte, er mußte bergleichen Rlang Zeit lebens noch nicht gehoret haben. Die Indianer von feinem Gefolge, erzeigten fich ungemein höflich und liebreich gegen die hollandischen Matrofen, wenigstens nichten sie noch zum öftern mit dem Ropfe, schlugen sich mit der Fauft an die Stirn, und machten

Abr hofliches Bezeugen.

e) 21. b. 604 und vorherg. S.

Merlen andere Gebärden, die man für nichts anders als für Höflichkeiten ansehen konnte. Le Maire. Der Konig selbst jauchzete, sobald er an das Schiff kam, mit aller Macht, und gab seine Freude durch allerlen besondere Verwendungen des Leibes, und durch einige Luftsprünge zu berfiehen, welche von seinem sammtlichen Gefolge nachgemacht wurden. bas geringste Merkmaal an sich, baben man seine Würde erkennen konnte; er lief eben so hackend als seine Unterthanen, und bloß der Gehorsam, den man ihm leistete, legte seinen Rang an den Tag. Schouten ersuchte ihn durch Zeichen, an Bord zu kommen. Allein, er wollte seine Person nicht dermaßen in Gefahr fegen. Der Pring aber fam an Borb. und wurde auf das beste bewirthet. Diejenigen, welche mit ihm auf bas Schiff traten, fielen vor den hollandischen Oberhäuptern auf die Knie nieder, kusseten ihnen die Füße, und bewunderten alles, was sie sahen. Man schloß aus denen Zeichen, die sie machten, sie ersuchten die Hollander, an den Strand zu kommen, und ihrer Seits aller treuen Freundschaft bersichert zu senn. Ihr Geschent bestund in brenen Ungeln jum Sischfangen; fie mathe etwas großer, als die unserigen, aus Perlmutter gemacht, und hingen an einem Rosre 1).

Den izten kamen noch andere Nachen an bas Schiff, und bathen fo inftanbig, man Den izten kamen noch andere Rachen an vas Sugil, and batgen je migligkeit gegen ber werden bes fle, ben Unfer lichtete. Denfelbigen Tag über kamen ungefahr funf und vierzig Machen Borscheine, und bald barauf ließ sich eine ganze Flotte von bren und zwanzig fleis bei besegelten Fahrzeugen seben. Jedwedes Fahrzeug war mit fünf und zwanzig Mann beset; jedweder Nachen aber, nur mit vier bis füns Unfänglich ließen sie im Handel Bandel die größte Aufrichtigkeit spühren; doch das war nur ein Deckmantel, darunter he ihre verratherische Vosheit verbargen. Der Ronig war in einem ber befagten fleinen fahrzeuge vorhanden. Man ersuchte ihn zum oftern, an Bord zu kommen, aber vergeb-Sein hartnäckiges Weigern erweckte besto größern Verdacht, weil er das Schiff von finer ganzen Flotte umringen ließ. Endlich begab er fich aus feinem Fahrzeuge und stieg in einen Nachen; sein Sohn stieg in einen andern, und alle seine leute erhuben ein graßlihes Geschren, welches die kosung zum Angriffe war. Sogleich fam bas Fahrzeug, aus beldhem ber König gestiegen war, mit solchem Grimme auf das Schiff losgefahren, als denn es dasselbige hatte in den Grund segeln wollen: doch dieses heftige Unprellen half weithe du nichts, als daß die Vordersten der benden Nachen, worauf das Schlittengeruft fund, in Stucken giengen, und die darauf befindlichen Indianer ins Wasser purzelten. hierauf folgete aus den übrigen Fahrzeugen ein gewaltiger Steinregen, dafür die Hollander laum sicher waren. Schonten beantwortete diese Höflichkeit durch einen Gegengruß aus ben fleinen Gewehre, und dreyen mit Flintenkugeln und alten Rägeln geladenen Steinstüden Gemehre, und dreyen mit Fintenrugein und auen Bogen getteten fich voller Angst ibe. Gine große Menge Indianer fturzete zu Boden, die übrigen retteten sich voller Angst iber ein so schreckliches Wurgen ans Ufer. Allem Bermuthen zu Folge, hatte der Konig hine ganze Macht zu biefer Unternehmung aufgebothen; benn man zählete über tausend Mann auf seiner Flotte, darunter man auch einen, ber eben so weiß als ein Europäer war,

Schouten lichtete, um einem anderweitigen Ueberfalle vorzukommen, ohne langes Beberlesen ben Anker. Zwar bath bas Schiffsvolk um Erlaubniß, daß es an bas kand gehen, und

1) X. b. 606 8.

Le Maire. 1616.

und allenfalls Gewalt brauchen durfte, weil es ihnen an Zeit gefehlet hatte, sich mit nugfamem Baffervorrathe zu verforgen : allein, feine fluge Borfichtigkeit unterbruckte biet Die erfte Insel, welche sehr hoch ist, wurde das Cocoseyland, und die andere bas Werratherenland genennet b).

### Der II Abschnitt.

Begebenbeit ber Sollander auf einer Infel. Ihre Sie haben Ungewißheit wegen des Beges. mit Wilden zu fampfen; treiben Sandel mit ibnen. Saufer derfelben. Gie merden der Sol: lander Freunde. Ihrer Beiber Dug. Befuch ber Sollander ben den Infulanern. Innere Be-Schaffenheit der Infel. Leibesgeftalt ber Gin=

Man, wohner. Ihre Religion und Sitten. nennet die Infel Sornsepland. Ihre Geffalt und Gite bann. Tolle Rerl. Undere Infeln und ten. Ihre Piroguen. Gie halten viel auf ihren Bart. Milden. Dummer Betrug. Wilber Dofes.

der Sollander 3 auf einer In-

Begebenheit Den 14ten entdeckte man eine andere, funfzig Meilen weit von ben lettern benden entlege ne Insel, und man legte ihr schon zum Voraus ben Namen ber Hoffnungsinsel bei weil man dafelbst Baffer einzunehmen verhoffte. Uls man aber feinen Grund fand : fo mut de die Schaluppe ausgeset, und die Ruste mit dem Senkblene untersuchet, wo man imet auf vierzig, zuwellen auch auf zwanzig bis drenftig Faden Grund, von kleinen weichen und schwarzen Steinen, aber allemal so nahe ben der Insel antraf, daß zwenmal so weit bavon als die Schaluppe lang war, nicht der geringste mehr gefunden wurde. Ueber dieses schill Die Brandung so ungestum an die Ruste, daß es eine gewagte Sache um das Landen ju fen Man erblickte sonft nichts auf der Infel, als braune Felsen mit begrunten Gipfelly In der Ferne sah man nicht nut eine und schwarzes land mit Cocosbaumen bepflanzet. ge einzelne Haufer, sondern auch einen ansehnlichen Flecken. Ueberhaupt ist diese Infelge Unterdessen da die Schaluppe birgig, obgleich ihre Berge feine fonberliche Sobe haben. mit dem Blenwurfe zu thun hatte, kam etwa ein Dugend Nachen herben, und schienen Indem nun die Anzahl der Hollander mit gefährlichen Unschlägen schwanger zu geben. nicht mehr als acht Mann betrug: fo hielten fie um ihrer Sicherheit willen für nothig, Fend unter die verdächtigen Kerl zu geben, wovon zween Mann getroffen wurden; der eine fill sogleich über den Haufen, der andere wischte erst ein wenig an der Wunde, und purgelt hernach gleich bem ersten in die See. Die übrigen spiegelten sich zwar an diesem Benspie le: allein, bas Schiff gieng nichts bestoweniger unter Segel.

Ungewißbeit wegen des Weges.

Den 18ten befand man sich unter sechzehn Grad und funf Minuten, und hatte und gemein veranderliche Westwinde. Schouten stellete hierauf im Schiffsrathe vor, man ha be nun schon ben ein tausend sechs hundert Meilen oftlich von Peru und Chili durud ge legt, aber noch nicht das geringste von dem Sudlande, das man suche, gefeben; ja es wie re nicht einmal die geringste DRobusticities in del das man suche, gefeben; ja es whei re nicht einmal die geringste Wahrscheinlichkeit da, daß man es kunftig noch finden werde, benn man ware ohnebieß schon weiter gegen Westen foregerucket, als man es Willens gemes fen; wollte man auf biesem Mega bleiben. sen; wollte man auf diesem Wege bleiben, so werde man, unfehlbar in die stidliche Gegend unter Meu Buinea kommen, finde man, an bei fibliche Gegend unter Neu Guinea kommen: finde man nun baselbst keine Durchfahrt, gleichwic es bent eine fehr ungemisse Sache bamit mone eine sehr ungewisse Sache damit ware, davon man nicht die geringste Nachricht stabe: fo werde Schiff und Ralk naulahnen aahen werde Schiff und Bolf verlohren gehen, indem die in dem dasigen Gewässer unaufhörlich blasenben Ostwinde den Ruckweg nach Often unmöglich machen wurden. Zum Beschluffe, Ze Waire. so gehe der Vorrath auf die Reige, und es ware nicht einzusehen, woher man frischen nehmen wollte; man mußte folglich ben lauf andern, und nach Norden steuern, damit man hordlich über Neu Guinea vorben laufen, und die moluckischen Inseln erreichen könnte i).

Beil nun der gesammte Schiffsrath diesen Vorschlag einmuthig gut hieß: so wenbete man die Segel ohne Berzug Nordnordwest, den folgenden Tag aber mit Hulfe eines Wilden zu fampfen. Sudwindes gerade gegen Norden. Den viten war man nahe ben einer Insel, aus wel- kampsen. ther Iwanzig Nachen an Bord kamen, und sich ungemein freundschaftlich und leutselig anstelleten. Nichts destoweniger zuckte einer von den Enlandern, der eine ungemein spisige Sallagan führete, Diefelbige über einen Matrosen. Zu gleicher Zeit erhuben Die übrigen ein lestiges Geschren, welches für die Losung zu einem Ungriffe ausgelegt wurde. Man feuerte demnach mit zwenen Stucken und einigen Flinten unter sie, bavon zween auf dem Plate blieben; Die übrigen ergriffen die Flucht. Als nachgehends die Schaluppe mit dem Blenburfe naher ans kand fam: so wurde sie von sechs bis sieben Rahnen umringet, und bie drinnen befindlichen Indianer versuchten, in die Schaluppe zu steigen, und den Matrosen Gewehr zu nehmen. Doch es trug ihnen diese Gewaltthatigkeit weiter nichts ein, als then Gruß aus dem fleinen Gewehre, bavon fechs zu Boden fturzeten, weit mehrere aber bermundet wurden. Ware die Noth nicht so gar groß gewesen: so hatte man weiter an fichte gedacht, als fich unverzüglich zu entfernen, absonderlich da man schon so manches Benbiel von der betrügerischen Gemuthbart der Enlander geschen hatte. Allein, vorist stieg ber Sauptmann vielmehr felbst in bie Schaluppe, und fand in einer benachbarten Ban, nicht weit von einem Gluffe, eine febr bequeme Stelle, Unter zu werfen. Die See war an demselbigen Orte sehr eben. Man ließ den Unker vor der Mundung des Flusses fallen, alfo, daß das schwere Geschuß die Matrosen gegen alle Unfalle der Wilden in Sicherheit fiellete, sie mochten nun auf dieser ober auf jener Seite ans Land treten.

Roch eben Diefen Tag famen einige Dachen zum Borfcheine, und vertaufchten allerlen Treiben Sans lebensmittel gegen Rägel, Messer, und Glaskügelchen. Zwar blieben sie übrigens fried- del mit ihnen. allein, im Stehlen, und Untertauchen gaben sie ben Ginwohnern ber vorigen Inseln dicht das geringste nach. Ihre Hauser, die man aus dem Schiffe erblicken konnte, waren Baumblattern ausgeflochten und gedeckt; übrigens im Umfange rund, und oben Wilden. bennahe ganz spissig. Jedwedes mochte etwa sunf und zwanzig Schuhe im Umkreise, und bis dwolf in die Hohe haben. Statt der Thure hatte das Haus ein niedriges loch, welches man auf allen vieren hinein friechen mußte. Inwendig sah man kein andehausgerath, als etwas Heu, oder doch Kräuter, die so durre als Heu waren, und darauf die Leute schliefen. Das übrige bestund aus einem PaarFischerangeln nebst den dazu

Sthörigen Ruthen, und wenn es hoch kam, aus einem hölzernen Prügel.

Beil man wegen der großen Menge Nachen, Die fich von allen Enden ber Infel versummelten, in beständiger Sorge leben mußte; absonderlich da kein einziger Wilder jemals an Bord kommen wollte: so kam der Hauptmann auf die Entschließung, er wollte dren von sein den den den Bord kommen wollte: seinen leuten als Geifel am Lande lassen, dahingegen er sechs von den vornehmsten Wilden In Borde behielt, und sie durch gute Bewirthung, und allerlen Geschenke zu gewinnen suchte. hingegen wiederfuhr den dren Hollandern auf dem Lande nicht weniger Höflichkeit, der Ro-

Baufer ber

i) A. b. 610 und 611 6.

nig

Le Maire. 1616.

nig felbst erzeigte ihnen alle ersinnliche Ehre. Er legte bende Bande an einander, und all ben Ropf, neigte sich bennahe bis auf die Erde, und blieb mohl eine halbe Seunde lang in Diefer Stellung, weil er vermuthlich von ben Hollandern eine abnliche Chrerbiethigfeitsb! zeugung erwartete. Endlich fchritten fie wirklich bagu. Sogleich fuffete er ihnen Bande und Fuße. Ein gewiffer anderer Indianer, ber neben bem Ronige faß, weinete unterbef fen die heißen Bahren, und hielt eine lange Rede, wovon die Hollander gum Unglude nicht bas geringfte verstunden. Endlich jog der Ronig die Fuße unter bem hintern, worauf et faß, hervor, schlug sie sich um ben Sals, und walgete sich nach bes Berfassers Borten wie ein armer Burm auf ber Erben berum. Ueber die Geschenke, die man ibm brachte, ließ er zwar eine große Freude fpuhren: gleichwohl aber machte er fo viel Wefens von einem weißen hembe, bas einer von ben bregen Sollandern, Namens Uris, angezogen hatte, baf felbiger wicht umbin konnte, ein anderes hembe vom Schiffe hohlen ju laffen, und es beff Ronige ju verehren. Bur Biebervergeltung fchenfte er ihnen bren Bertel k).

Gie merben Freunde.

Mis nun die Freundschaftstractaten auf diese Weise ihre Richtigkeit erlanget hatten! der Sollander konnten die Hollander ohne jemandes Ginrede, fo viel Baffer einnehmen, als fie beliebten boch schickte man allezeit bende Schaluppen zugleich ab, und besetze die eine mit bewaffne ter Mannschaft, um die andere, welche bie Baffertonnen führete, ju beschüßen. Strande war bas Gebrange von Wilden bestanbig fo groß, daß sich die Matrofen, faut davor rubren konnten; unterdeffen lief doch alles friedlich ab. Der Ronig felbst bieß bie ungestümen Buschauer aus bem Wege geben, oder ließ sie durch seine Officier wegjagen, und hielt mit vieler Standhaftigkeit über seinen Befehlen. Um bas Schiff herum schwäfe mete es nicht weniger von Indianern. Einer von ihnen fletterte am hintertheile berault stieg in die Cajute, und mausete einen Gabel heraus, mit welchem er glucklich bavon Man ließ ihn zwar burch einige leute in einem Nachen verfolgen: allein fle vermochten ihn nicht einzuhohlen. Schonten klagte hierauf ben ben königlichen Beam Sogleich ließen sie ben Dieb aufsuchen: er wurde ungeachtet er schon weit entfernet mar, wieder herbengebracht, und ber Gabel benen, die feine Auslieferung verlangten, Sie fuhren dem Rerl mit dem Finger an der Gurgel vorben, und ga Rufen bingeleget. ben baburch zu verstehen, wenn ber Ronig fein Berbrechen wußte, so murde es ihm ben Bon diefer Zeit an, wurde den Hollandern weder auf dem Schiffe, noch am Lande bas geringste mehr gestohlen.

Rurcht ber Milden vor

ber Duf.

Die Bilben fürchteten fich erstaunlich vor bem Schiefigewehre. Man durfte nur eine Rugelbuchfe losschießen, so liefen fie über Hals und Ropf bavon. Uber noch weit meht dem Schießen. erschracken sie, als man ihnen zu verstehen gab, man konnte aus den großen Stucken ebell' fowohl Feuer geben. Der Konig bezeugte Luft, es einmal zu feben. Man erzeigte ihm bie Allein, ob er es gleich zum Boraus wußte, was geschehen wurde, und man ihn überdieses versichert hatte, es wurde ihm kein Leides widerfahren: so nahm er boch mit allen seinen Leuten Reisaus, ja man hatte, als er endlich wieder zuruck fam, noch große Muhe, bis man ihn von seinem Schrecken zurechte brachte. Hierauf ließ Schouten ihre Beisel wieder nach Hause geben; und die dren Hollander kamen gleichfalls ungehindert an Ihrer Bei, Bord zurud. Den folgenden Lag erschienen zu jedermanns Berwunderung einige von beil Bornehinsten nebst ihren Weibern am Borde. Gie hatten zum Unzeigenihres hohen Stant

k) 26. d. 615 und vorherg. C.

bes frische Cocosblatter an dem Halse hangen, in der Hand aber trugen sie grune Zweige und ein weißes Fähnlein, als ein Zeichen des Friedens und der guten Freundschaft. läufig machten sie eben bergleichen Reverenze, als ihr König gemacht hatte. subrete sie Schouten in die Cajute, wo sie absonderlich eine Laschenuhr, eine Schelle, eihen Spiegel, und die Pistolen bewunderten. Man gab ihnen einige Geschenke, sowohl für ihre eigene Person, als für ihren Konig mit nach hause, und machte ihnen hernach eiden Beitvertreib mit Fifden.

Unter andern Fischen, fand man zwech Rochen, von einer gang ungewöhnlichen Be- Große Rochen falt, im Nege. Sie waren nicht nur am leibe ungemein dick, sondern sie hatten auch einen fehr dicken Ropf, eine gesprengte Haut, wie ein Sperber, weiße Augen, zwo große Floseinen schmalen und sehr langen Schwanz, und zwo kleine Schallen an den Sei-Mimmt man ben Schwang aus, fo waren fie überhaupt ben Fledermaufen febr ahnlich 1).

Die Hollander hielten sich fur verbunden, die empfangene Sonnweit ju erwieden. Die Hollander hielten fich fur verbunden, die empfangene Höflichkeit zu erwiedern. Allen einige Spiegel und andere Kleinigkeiten als Geschenke fur den Konig, mit großer gien einige Spiegel und andere Riemigrenen and Separan mit gebucktem leibe, dem Genichfeit in der Hand. Um Strande fanden fie einen Mann mit gebucktem leibe, dem Gesichte auf der Band. am Strande junden über dem Kopfe liegen. der Ronig, und diese Stellung eine Reverenz. Sie huben ihn auf, und giengen mit hach feinem Sause, welches theils mit Zuschauern, theils mit seinen Sofbedienten gang Angefüllet war. Man breitete zwo kleine Matten auf den Boden, worauf der König nebst ihen Plat nahm. Als nun ben Diesem Borgange die Trompeter in ihre Trompeten ftie ben Plag naoin. als nan ety ongene Berfammlung theils in Erschrecken, theils in Erstaunen. noch ein anderer vornehmer Herr zum Vorscheine, den die Hollander für den zwenten Ronig, oder für die zwente Person nach ihm ansahen. Diese vornehme Person nun schlich lante herein, und behielt das Gesicht beständig nach ben Fremden gewendet, wiewohl verenz. le daben immer feitwarts fortrückte. Cobald fie gerabe vor ihnen mar, that fie auf ein= hal einen gewaltigen Sat hinter ihre Matte, und sprach daben einige Worte mit einem hajestätischen Lone aus; nachgehends machte sie einen kuftsprung, siel mit kreuzweise ge-Grankten Beinen aus der Luft auf dem Boden nieder, und faß damit auf einmal da. Inben nun das Zimmer mit Steinen gepflastert war: so wunderten sich die Hollander, daß bie hohe Derson ihre Beine nicht zerbrochen hatte. Auf diesen Boreingang folgte eine weitlauftige Rede, ein Tischgebeth, ober was es sonst vorstellen sollte, und nach Endigung derselben frug Mede, ein Tischgebeth, oder was es sonst vorstellen sollen Bassermelonen schmeckten. Der Raus man eine Gattung Limonien auf, die bennahe wie Wasserwaungen, die man den Gene bestund aus gesottenen Wurzeln. Nebst andern Ehrenbezeugungen, die man den Grenden erzeigte, breitete man auch viele Matten auf den Boden, und ließ sie darauf ge-Bende Konige beschenkten ben le Maire und Avis mit ihren Kronen, und festen Rigen mit eigenen Handen auf die Haupter. Gine solche Krone war eigentlich nur ein Rianz von weißen schlechten und langen Febern, darunter hier und dort einige kleinerothe und grune gemischt waren, welche von den Papagagen der Insel herkamen. Es giebt noch tine fix nach des Verfassers Erachten, tine Grüne gemischt waren, welche von den Papaganen ver June Berfassers Erachten, bielmattung anderer Bogel daselbst, davon die Einwohner, nach des Verfassers Erachten, Berkes machen; indem jedweder von des Koniges Rathen einen dergleichen Vogel auf einem

Luftine Dies

1) Ebendas. a. d. 613 S. Aligem, Reisebeschr, XI Band.

Le Maire. einem Stangelchen neben sich sigen hatte. Sie sind den Lauben einigermaßen abnlich, bil an die Flügel weiß, an dem übrigen Leibe aber schwarz, nur einige rothe Rebern uuten all Bauche ausgenommen. Le Maire übergab benben Konigen einige Beschenke von geringen Werthe, die aber in ihren Handen unschäßbar wurden.

Unmerfung nern Befchaf: ten. fenheit der Infel.

Den 29sten nahmen sich einige Hollander vor, die Infel zu besichtigen. wegen der m. und sein Bruder m) machten sich ein Bergnügen daraus, sie in eigener Person zu begletten Bergnügen baraus, sie in eigener Person zu beglett Sie bestiegen eine Unbobe, saben aber nichts als Wildniß und einige unfruchtbatt Eine rothe Erde fanden fie, daraus die Beiber im Lande eine Farbe bereitell Thaler. und ihre Wangen damit schminken. Aber auf dem Ruchwege kamen sie durch angenehmt re und mit Cocosbaumen bevflanzte Gegenden. Die Baume hingen voll Ruffe. bem sie nun unter bem Schatten derfelbigen frische Luft schopften: so fletterte der Bruber bes Roniges ohne weitere Hulfe, als eines fleinen Bandes, das er sich um die Beine macht mit unglaublicher Behendigkeit bis auf ben Gipfel bes allergrößten und gerabesten. brach einige Ruffe ab, brachte sie den Fremden, und öffnete sie mit einem Holzchen, ohne bie geringste Schwierigkeit. Der Konig gab hierauf feinen Baften zu verstehen, er werbe mil ben Ginwohnern der zwenten Insel febr oft in einen Rrieg verwickelt. Er zeigte ihnen auf verschiedene Hohlen im Gebirge, und einige bichte Gebufche, dabin feine Unterthanen en Le Maire begriff aus tiefel weder ihre Zuflucht nahmen, oder sich in hinterhalt legten. Beichen wohl, er verlangte ben Benftand ihres Schiffes ju einer Unternehmung gegen ne Feinde: allein, man gab ihm bagegen zu verstehen, bag man biesen Benstand unmög lich bewilligen fonnte. Unterdessen gesteht der Verfasser doch, man hatte sein Begehre vielleicht bewilliget, wenn etwas baben zu gewinnen gewesen mare n).

Leibesgeftalt der Einwoh. ner.

Die meisten waren ebel Diefe leute waren von einer außerordentlichen leibesgroße. fo groß, als der langste Hollander: allein, diejenigen, die man ben ihnen für lang hielt, te man in Europa für Riesen angeschen. Nebst dem besigen sie ungemeine Starke, Thre Farbe ist braungelb. wohl gestaltet, fluchtige laufer und treffliche Schwimmer. Sie schmucken sich gern mit ihren eigenen Haaren, und in diesem Stucke folget jedwellt seinen eigenen Einfällen. Einige hatten kurze wollichte, andere recht schon aufgekräufelt Haare; noch andere flochten sie in funf bis fechs artige Zopfe: manche hielten straubide Haare für schon, und ließen die ihrigen gerade zu Berge stehen. Der Konig hatte auf in linken Seite einen langen Zopf bis an die Huften herab hangen, bas übrige Haar wat zween Knoten aufgebunden. Seine Hofjunker hatten zween Zopfe, das ist auf jedwedt Seite einen. Uehrigens lief iedement Uebrigens lief jedermann ohne Unterschied des Geschlechtes und Stande Seite einen.

und ihre Sofjuntern, denen es trefflich fomedte Sie bothen auch ben Sollandern davon an, bie abet vom Rufchen Change fall man den Gaften Cavawurzeln vor, welche gang nahm feinestet wurden Seine Beibet und sein Gefolge ließ sich hinter ihm in einem Alls seine befolge ließ fich hinter ihm in einem Alls Diefes erfte Gerichte vorben war, fo brachte not große, zwanzig bie beneten war, große, zwanzig bis drenfig Schuhe lange traffe rob. ren, voll Mbas und andere Murzeln, theile robit theils gehraten theils gebraten, und theilete fie unter die aus.

m.) Bermuthlich der zweyte Konia.

n) 2. 0. 626 Geite.

<sup>0)</sup> H. d. 627 3.

<sup>)</sup> Die Ginwohner brachten erftlich aus affen Orten der Infel eben bergleichen Rrauter gufammen, als ihre Nachbarn mit fich gebracht batten. hernach festen fie fich bin, und faueten fie mit gefammter Sand. Das Gefauete nahmen fie wieder aus dem Munde heraus, und warfen es in ein großes holzernes Gefage, goffen Baffer bar: auf, und rühreten alles wohl durcheinander. Mit Diefem Getrante bedieneten fie bie bepden Ronige

mutternackend, nur ein Baumblatt in ber Mitte des leibes ausgenommen. Die Weibes= Le Maire. personen kamen den Hollandern ungemein haßlich vor; sie waren schlecht gebildet, klein, und dermaßen geil, daß sie sich vor aller leute Augen, ja allernachst ben dem Konige felbst Mit ihren Liebhabern luftig machten. Sie tragen fehr kurze Haare; dagegen aber haben fie ein paar lange Dutten, wie ein paar lederne Sacke, auf den Nabel hinab hangen o).

Man konnte nicht merken, ob diese leute Gogendiener maren, ober ob fie außerhalb ber borhin ermahnten Rede, die man für ein Tischgebeth hielt, noch andere andachtige gion und Sit-Bebräuche ausübeten. Dieses aber merkete man ohne Schwierigkeit, daß sie eben also in ben Lag hinein lebten, als die Thiere im Walde. Bon der Handlung hatten sie nicht den Beringsten Begriff. Sie beschenften bie Sollander, fo oft es ihnen in den Ropf fam, und die Hollander richteten ihre Frengebigkeit nach Maaßgabe der ihrigen ein. tindten nicht. Sie treiben weder Kunste noch Handwerk. Sie essen nichts, als was von wachst, welches meistens nur in Cocos, Ubas, Bananas, und in einer geringen habl anderer Früchte besteht. Die Thiere, die sie effen, vermehren sich ohne ihre Gor-Einige Weiber suchen die Fischgen auf, welche die Ebbe in den Sandgruben am Stranburuck läßt; andere fischen mit kleinen Ungeln. Wie es um ihre Kochkunst bestellet sen, das ist aus der Beschreibung einer Gasteren abzunehmen, welcher le Maire, Aris, und thige andere Hollander benwohnen mußten. Sie kann aber hier nicht wohl einigen Plas Wilden. Der König aus der zwenten Insch hatte einen Besuch ben seinem Nachbar abgestattet. Er brachte sechzehn Schweine mit, und sein gan-Befolge, welches aus drenhundert Mann bestund, hatte eine Menge gewisser grunen Reduter, baraus sie ihr Betranke bereiten, in dem Gurtel stecken. Sobald ber Fremde feinen Nachbar von ferne erblickte, machte er ihm eine große Menge Neigungen und Reverenze. Er heigte sich mit dem Gesichte bis auf die Erde, und bethete mit vollem Halse. Der andere ihm ihm entgegen, und sparete seines Ortes die Neigungen und Verdrehungen eben so we-Endlich erhuben sie sich bende wieder von der Erde, und giengen mit einander in das Belez, mit welchem Namen die Einwohner ihres Königes Wohnung belegen. abl aller Anwesenden belief sich auf neunhundert Personen. Nachgehends begaben sie sich das hollandische Schiff, und bezeugten ein Vergnügen darüber, als sie sahen, daß man dur Abreise gesaßt machte; indem sie alles bezeigten guten Vertrauens ungeachtet, dens land Abreise gesaßt machte; indem sie alles bezeigten guten Vertrauens ungeachtet, dens in beståndiger Furcht lebeten, man mochte ihre Inseln erobern wollen. ben diesem Abschiedsbesuche, wichtige Geschenke vor. Sie hatten namlich eine ziem-Mnn 2

tue. Endlich legte man fechzehn Schweine vor bende Konige hin. Die ganze Zubereitung bes Rund darinnen, daß man fie ausgeweibet hatte, Rewaschen aber waren sie nicht worden, sondern barabaten noch blutig. Doch hatte man die Borften abgesenget, auch einige gluende Steine in den bollen Leib gestecket, bavon sie braten sollten. Nachgebends wurden die Schweine mit Krautern angefüllet, und die Leber an einem Spießchen baron gestecket. Bierzehn solche Schweinsbraten burden mit größter Gierigkeit verschlungen. Alles, war mit größter Gierigkeit verschung. murde aus Chr.

erbiethung auf dem Ropfe herbey gebracht, und fniend vor fie hingefest. Die zwen übriggebliebene Schweine wurden burch einige Sofjunter an Bord geschickt. Man trug fie gleichfalls auf dem Ropfe, und legte fie den hollandifchen Oberhaus ptern zu Ruffen. Ben diesem Geschenke befanden fich noch eilf lebendige fleine, und einige halbaes wachfene Schweine. Bur Wiedervergeltung verehrte ihnen Schouten und le Maire bren fleine meffingene Pfannen, vier Meffer, ein Dubend alte Magel, und einiges Glaswert. Chendaf. a. d. 624. und folg. G.

1616.

Le Maire. lich große Ungahl Schweine mitgenommen, ja es brachte jedweber Ronig eines in eigenet Perfon auf dem Ropfe getragen.

fie die Svorn: enlande.

Ben der Abreise gaben die Hollander benden Inseln den Namen der Boorneplande Man nennet weil ihr Schiff in dieser Stadt ausgerüftet worden, und ihr meistes Volk aus selbiger burtig war. Die Ban trug von dem Schiffe ben Namen der Gintrachteban davon. liegt in einem Meerbufen auf der sudlichen Seite der Infel. Der Grund ist so scharf, baf man große Mube hatte, ben Unfer logzuwinden. Auf einer Seite liegt eine Sandbant, Die zur Zeit der größten Ebbe über bem Waffer zu seben ift; auf ber andern Seite liegt til Rufte, welche langst bem Ufer sehr unrein ift. Diefe Bay liegt auf vierzehn Grabe, seds und funfzig Minuten a).

> Die Hollander schifften wohlgemuthet davon, weil sie nicht nur ohne Gefahr ausg rubet, fonbern auch einen großen Borrath an Baffer befommen hatten. ben ganzen Tag gegen Westen, und befanden sich ben isten des Brachmonats, auf ber be be von drengehn Grad = = = Minuten. Den zien verwunderte man fich, daß man nirgend Land erblickte, und bie Steuerleute besorgeten, fie mochten weit hinter Neuquinea fortgert Um aus biefem Zweifel zu kommen, wendete man die Segel gegen Morbell Die folgende Racht, war man auf zwolf und einen halben Grad. Die vornehmiten Officiert beforgeten, man sen schon weiter gegen Westen gekommen, als man inennete, und Reuguint lage ihnen noch zur Seite. Sie beschlossen bemnach mit ben Steuerleuten, noch einmalauf ber Sache zu sprechen, und das Borgemerke ihres von Peru bis in diefe Gegend gehaltenen Laufes auf ber Seefarte nochmals zu überschlagen. Schontens Ueberschlag betrug eintal send siebenhundert und brenftig Meilen; ein anderer, eintausend sechshundert und funf sechzig, und sofort die andern immer weniger, bis auf eintausend sechshundert und sehn Alls man die sammtlichen Rechnungen mit einander verglichen hatte: fo fchloß man, bie gant Reise muffe ungefahr eintaufend fechshundert und fechzig Meilen betragen. noch immer nichts vom lande sab: so anderte man ben lauf, und hielt gegen Westell Den izten zu Mittage schloß man aus der Sonnenhohe, man sen ungefahr hundert len weit von den Hoorneylanden entfernet: es anderte sich auch die Farbe des Wasser Endlich ließ die Menge der Boniten und anderer Fische, ja so gar einige Bogel, die allge mach zum Vorscheine kamen, an der Nabe eines Landes nunmehr nicht weiter zweifell Gleichwohl rückte man bis auf ben 20sten fort, ohne es zu sehen. Endlich, an dem Ole de des erwähnten Tages, erblickte man eine Rufte auf vier Grade funfzig Minuten. Worsichtigkeit erforderte, daß inan, um das Stranden zu vermeiben, die Anker ausbrachte. Um folgenden Morgen erblickte man etwa ein halb Dugend fleine Inseln voll Baume, und einige große Sandbante, die sich gegen Nordwest erstreckten. Der Grund mar hier so fchiedle daß man das Schiff gegen Westen wendete, und die Inseln unter dem vierten Grad siebell Den 22sten erblickte man abermal wohl zwolf bis brentes und vierzig Minuten verließ. Inseln unter bem vierten Grade funf und vierzig Minuten. Man ließ sie zur Linken bes Schiffes liegen. Strome fab man in biefem Gewäffer im geringften nicht r).

Den 24sten kamen bren niedrige Infeln voll Baume und Grunem, im Subwesten zum Borscheine. Allein, die Ruste war allenthalben mit Klippen besetzt, und nirgend einiger Ankergrund zu finden. Man nannte sie die grünen Infeln. Noch vor Endigung Des ges

ges erblickte man ein anderes und dermaßen hohes kand, daß man es in der Ferne wegen Le Maire. ber gegen Sudwest hinter ihm liegenden, und eben so hohen Ruften, für das Vorgebirge bon Neuguinea hielt. Allein, als man naher dazu kam, glaubte man das Gegentheil, und daß es nur eine Insel senn mußte, zu bemerken, welcher man den Namen ber Johannes insel benlegte, weil sie an diesem Festtage entbecket worden war. Man fuhr lange Zeit ne= Johann. ben dem Ufer hin, ohne jemals Grund zu finden; endlich auf den Abend kam man um das Borgebirge herum, und lief in eine Ban, da man auf fünf und vierzig Faden Sand und Riefelgrund Unter warf. Die See war eben, und bas Baffer duntelblau. Hierauf naherten sich zwo Piroguen benm Mondscheine dem Schiffe. Es saffen einige schwarze Rerl barinnen, welche zwar vieles mit ben Hollandern reben wollten, allein man verstund sie Man bemerkete, daß die Einwohner die ganze Nacht über, sowohl an der Kuste, als absonderlich an der Mundung des Flusses, ben welchem man vor Unter lag, Wache Begen Morgen, als der Himmel sehr heiter, und heller Mondschein war, ruckin einige Piroguen bis unter die Galerien ans Schiff. Man warf ihnen Glasschnure zu. fo freundlich mit ihnen, als man konnte, und suchte sie durch allerlen Zeichen zu bebuten, man verlange sonft nichts, als Cocosnuffe, Schweine, Ochsen, und Ziegen, von then. Allein sie ihres Ortes schwärmeten so lange, bis es völlig Tag wurde, mit einem biffen Geschreye um das Schiff herum, und thaten sonst noch erstaunlich wild. Nach dem Neberschlage der Steuerleute, lag diese Rufte eintausend achthundert und vierzig Meilen weit bon der peruvianischen s),

Den 26sten ju Fruhe, erschienen acht andere Piroguen. In einer fagen eilf Rerl, in Den 20sten zu Früge, erscheinen auf und brigen nur sechs bis sieben. Sie fuhren etlichemal um das Schiff herum, und droheben Hollandern mit ihren Hassaganen, Steinen, Prügeln, Sabeln und Schleubern. Man redete zwar auf das freundlichste mit ihnen, ja man warf ihnen sogar allerlen Waare aber anstatt ber Untwort, warfen sie mit Steinen und Hassaganen nach ben Hollandern. Diefer Frevel verdroß das Schiffsvolk: man gab aus dem großen und kleinen Geschüße zu-Seuer auf sie. Die große Divogue sank sofort mit einigen Kerlen zu Grunde; ungefahr ein Dugend andere stürzten zu Boden. Man seste ohne Verzug die Ruderschaluppe aus, welche zwischen die übrigen, die sich mit Schwimmen zu retten suchten, hineinfuhr, Die noch einigen das Garaus machte. Dren hart verwundete wurden gefangen, und vier Diroguen an Bord geschleppet, um Brennholz daraus zu machen. Einer von den Ber= bundeten starb nach Verlaufe einer Stunde.

Mit den übrigen benden fuhr die Schaluppe ans land. Weil man ihnen alles gutes erzeiund durch Zeichen zu verstehen gegeben hatte, man verlangte sonst nichts, als Lebenswiltel: so redeten sie vermuthlich ihren Landesleuten zu, einige Früchte an Bord zu brinbenn bald barauf fam ein fleiner Nachen in aller Gile herben, und überlieferte zwen Spanferkel und ein Gebund Bananas. Hierauf gab man einen Gefangenen, welcher bestig ver wundet war, wieder los, und forderte für den andern zehn Schweine als ein tofe-Beil der Losgelassene nicht im Stande mar, vom Ufer wegzugehen, so kamen einige bewassnete aus bem benachbarten Balbe zum Vorscheine, und führeten ihn unter den Armen unter einige Baume, sasten sich um ihn herum, und waren sehr bemuhet, ihm benzupringen.

Tolle Reris.

Infel St.

Diese

1616.

Le Maire.

Diefe Barbarn burchbohren sich die Ohren und die Rasenlocher; einige sind bamil noch nicht zufrieden, sondern durchbohren auch die Scheidewand in der Nase, und stedell in alle diefe tocher Ringe. Sie tragen ziemlich lange Barte, aber feine Rnebel. bem Ellenbogen und an dem Gelenke ber Hand, hatten sie Armbander von Perlmutter Ihr ganzes Gewand besteht in einem Baumblatte vor der Mitte bes leibes, und einem Gurtel von Baft, an welchem bas Baumblatt hangt. Sie icheinen febr ftart ju fent find auch ganz wohlgestaltet. Ihre Zahne sind schwarz, die Haare gleichfalls, daben abet furz und fraus, wiewohl ben weitem nicht so wollicht, als der Aethiopier ihre. Mügen, von gemaltem Bafte, fegen zwo bis dren übereinander auf, und schnuren sie mit einer Urt von Bande aneinander, welches ihnen das Unsehen einer Beiberhaube benlegel Die meisten hatten ein fleines Binfentorbehen voll Ralf an der Seite hangen; mit bell Ralche bestreueten fie basjenige, was ber Berfaffer ihren Pinang nennet. feit bestund darinnen, daß sie ihre Muge abnahmen, und die Bande auf den Ropf legeten. Sie legten auch Baumblatter darauf, welches ein sonderbares Zeichen der Gewogenheit Man hielt sie für Papus t). Wenn sie an Bord famen, so stimmeten fie nen Gefang mit einander an, welcher nicht übel flang. Ihre Sabelgriffe find zierlich ge Sie gebrauchen aber weder die Gabel, noch das übrige vorhin erwähnte Gemehl

als nur gegen die Feinde ihrer Nation. Werden sie unter einander felbst uneinia, so beifell Ihre Pirogen fie fich nur wie die Sunde. Ihre Nachen haben nicht einerlen Große. zählete man wohl siebenzehn paar Ruderer, und auf den fleinern, von zwen Paaren bis geht Sie steuern an dem Bordertheile eben sowohl, als an dem hintern; und es haben ihre Fall zeuge, ber wenigen Große ungeachtet, bennoch eben fowohl ein Cafteel, als die Gallionen. fonnen nicht mehr als zwo Personen neben einander darinnen figen.

größten Piroguen waren alle Stude aneinander geheftet, und die Saften gut verpicht, mit Terpentin bestrichen.

Undere In:

Als aber den folgendel Man verforgte sich ohne jemandes hinderniß mit Baffer. feln und Wil Lag einige Nachen an Bord kamen, und weder sonst etwas, 'noch das Lofegeld für ben mit fangenen mitbrachten: so hielt man für das beste, ihn ans land zu sein, und mit diesen ben Menschen fich wiebt wieden den Menschen sich nicht weiter zu vermengen. Bon bieser Ruste erblickte man in Nordell In der Nacht des 29ten gieng Schouten wieder unter Gegel noch eine andere Insel. und man konnte den ganzen folgenden Lag die landspiße, die man verlassen hatte, nicht Gesichte bekommen. Sie lief Westnordwest, und Nord zu Westen, und zeigete verschie Hingegen erblickte man an eben diesem Tage zwo hohe, und alle bende ber großen gegen Norden liegende Infeln; den zoten des Morgens kamen einige Nachel herben. Es faßen schwarze Menschen darinnen, und zerbrachen, als sie sich bem naherten, ihre Hassaganen über bem Ropfe. Bermuthlich sollte dieses ein Friedenszeichen vorstellen: allein, sie hatten außerdem nicht das geringste zu Bestätigung der Freundschaft mitgebracht, ungeachtet sie alles, was ihnen nur in die Augen fiel, unverschämter Beife ge schwarze baben mollton Dach waren ihnen nur in die Augen fiel, unverschämter Beife ge schenket haben wollten. Doch waren sie noch etwas bescheidener, als alle ihres Gleichens, Mornan bisher gesehen hatte man bisher gesehen hatte. Mitten vor dem Leibe hatten sie einige Blatter hangen. Ihren werte den waren nicht zur holler geringenen bei be hatten fie einige Blatter hangen.

Halten viel den waren nicht nur besser gezimmert, als die andern, sondern auch sowohl hinten als vornt mit einiger Bildhauerarbeit ausgezieret. Man bemerkete, daß sie auf ihren Bart und ihre auf ihren Bart.

ibre haare ungemein viel hielten, und die legtern mit Ralche bestreueten. Sie kamen aus Le Maire. einigen Inseln her, welche, wie es schien, voll Cocosbaume stünden. Allein, man mochte winken, wie man wollte: so waren nicht die geringsten Lebensmittel von ihnen herauszubringen. Ja, man gerieth ben folgenden Tag gar auf ben Berdacht, das Zerbrechen der Hafsagayen ware eine bloße list gewesen, dadurch sie die Hollander sicher zu machen vermeyn= Beil bas Schiff ben ber Bindftille, welche die gange Nacht über anhielt, burch bie Strome fortgeführet wurde: so befand es sich des Morgens zwischen einer zwo Meilen langen Insel, und einer andern Rufte. Sogleich kamen funf und zwanzig Piroguen voll Wilbe jum Vorscheine. Man sah einige unter ihnen für die gestrigen an, und Schouten Dummer ließ sie ohne Bedenken herben kommen. Man hatte vorne zween Unker ausgebracht, und Betrug. Berfen fertig gemacht. Diese bestiegen zween Negers, jedweder einen, mit einem Ruber in der Hand, ohne Zweifel in der thorichten Mennung, sie konnten das Schiff auf befe Beise ans User bringen. Die übrigen schwarmeten um das Schiff herum, und safich, wie es schien, nach einem bequemen Orte um, da sie hinein steigen konnten. Endals sie mennten, nun konnte es ihnen nicht mehr entwischen, begonnten sie auf einmal Steinen, und Haffagagen um sich zu werfen, und zwar mit folcher Gewalt, daß sie den Masten und an der Verkleidung in Stude sprangen, und kleine Splitter los risen. der ersten Bestürzung wurde ein Matrose verwundet, und die übrigen mußten den Uebeflauf raumen. Allein, da die Wilden erst recht hißig wurden, und das Schiff besteigen bollten: so gab man ihnen die Lage von dem obersten Verdecke, und feuerte zugleich aus bem kleinen Gewehre. Dieser unvermuthete Gruß, tobtete und vermundete eine große Menge, und jagte die übrigen in die Flucht. Die Schaluppe, welche wohl bewaffnet bar, jagte ihnen nach, und eroberte noch einen Nachen mit drep Wilden; einer bavon burde getödtet, der andere gefangen, der dritte sprang ins Wasser. Der Gefangene war Wilder Moein junger Mensch von achtzehn Jahren; man gab ihm den Namen Moses, weil der ver- ses. mindete Matrose Moses hieß: ja es wurde die ganze Insel Mosesenland benennet. Die Mosesenland. Bewihnliche Rahrung dieser Inselwilden, war eine Gattung von Brodte, aus Baumburzeln gemacht.

#### Der III Abschnitt.

Otofe Menge Infeln. Feuerinfeln. Bilde, die Land. Erdbeben wird in der See verspuhret. han fur Papus halt. Die Hollander ftehen in Borge. Sie find ben neu Guinea, ohne es ju Infeln Moa, Infu und Arimon. Bilde, welche die Europäer kennen. Schou: ten Epland.

Sie wiffen wieder nicht, wo fie find. Gie tom: men an die moluctischen Infeln; treffen eine Flotte von ihrer Nation an. Bufat zu Claeffens Tagebuche. Das Schiff tommt um einen Tag Die Sollander feben jum oftern ju furg. Bortheil von des le Maire Entdeckung.

Dierauf entfernete man sich von diesem treulosen Geschmeiße. Man nahm bes Mittages bie Sonnenhobe, und fand bren Grad zwanzig Minuten. Begen Abend lief man Große Men-Rigen Nordwest an der Ruste hin, und erblickte zwar eine schone Sandban, wollte sich aber ge Infeln. ben Minein wagen. Den zten des Heumonats erblickte man auf der Hohe von dren Graben Minein wagen. Den zten des Heumonats ervictre inun um beinem dazwischen fiegend Minuten, zur linken Seite des Schiffes, niedriges kand, mit einem dazwischen fiegend Minuten, zur linken Seite des Schiffes, niedriges kand, mit einem dazwischen liegenden hohen Berge, gerade vor dem Schiffe aber eine niedrige Insel. Man bon dem Winde gezwungen, Westnordwestlich zu halten, und man sah auf zwen Gra be

Le Maire. 1616.

Grade vierzig Minuten, abermal hobes land in Weften. 'Als man ben 4ten von biefen Inseln weggutommen suchte: so entdecte man von zwen Grad funf und zwanzig bis auf bret fig Minuten, noch zwen und zwanzig bis dren und zwanzig andere, fleine und große, be-Die einbrechende Racht be und niedrige, in verschiedenen Entfernungen von einander. ließ den Hollandern nicht foviel Zeit, eine Rhede aufzusuchen: aber den folgenden Mittal erblickten fie einen hoben Berg in Sudwesten, und fuhren in guter hoffnung barauf bu Die Steuerleute wußten so wenig, wo sie waren, baß sie durch die Mehnlichkeit Dieses Ber ges mit dem Gunapi auf der Insel Banda, auf die Gedanken gebracht wurden, siebate ten besagte Insel vor sich; absonderlich, weil die Sohe meistens damit übereinstimmelt. Allein, als man bald barauf in Norden und in einer Entfernung von fechs bis fieben Meilen von diesem Berge noch bren ober vier andereliegen sah: so war die Falschheit dieser Mennund zur Gnüge bewiesen. Binter bem erften Berge erschien sowohl gegen Often als gegen De ften, ein gewaltig großer Strich, theils hohes theils niedriges land, davon man benden Seiten fein Ende absehen konnte; und weiles sich gegen Oftsudost erftreckte, so glaubte man endlich, es fen Neuguinea u).

Reuerinfel.

Den 7ten schiffte man vor Tages auf den Berg los, welcher aus feinem Gipfel Feut spenete, und bem Schiffe burch biefe, wiewohl mit Rauch und Usche vermischete Flamme ben Weg wies. Ben Tage sah man, baß es eine startbewohnte, und mit Cocosbaumen Die Einwohner angefüllte Infel war, welche ben Namen Feuerenland bavon trug x). schickten bem Schiffe einige Divoguen entgegen. In jedweder befanden sich fünf bis seds Rerl, nebst einem Gerufte, bas auf Stangen ftund, und bem Jahrzeuge jur Decke bienett. Weil diese neue Weise ziemlich verdächtig schien: so ließ man den Neger Moses mit ihnen sprechen: allein sie verstunden ihn nicht. Sie waren am ganzen leibe, nur die Mitte auf Einige hatten furze Hare, andere lange. Un Farbe waren genommen, mutternackenb. sie gelber, als Moses. Man konnte keine Unkerstelle an ihrer Ruste finden; und weil man in Norden und Nordwesten noch viele andere Inseln vor sich liegen sab, so steuerte man nach einer gewissen platten landfpige, welche dem Bordertheile des Schiffes gerade gegen über stund. Das Basser hatte allerlen Farben, grun, weiß und gelb; indem es nun auch überdiesel füßer schmeckte, als das Seemasser ordentlicher Weise zu schmecken pfleget, so vermuthet man, mußte aus einem Rluffe berkommen, welcher unweit davon in die Gee falle. Baume und Acfte angetrieben; auf einigen fah man Bogel und Rrebse. Diese Nacht über lavitt manmit furgeniSchlagen, und fteuerte des Morgens gegen Weststüdwest, zwischen einer hobel Infel, bie man bem Schiffe zur Rechten, und zwischen einem etwas niedrigem Lande, bas manigat zur Linken ließ. Gegen Abend fand man nicht weit vom Ufer auf siebenzig Faden Grund, und legte baselbst vor Unter. Inden Rabnen, die an Bord kamen, sagen seltsame Rerl, die man für Danies ansch Sie hatten kunn fan Bord kamen, sagen seltsame Rerl, die man Sie hatten turze frause Haare, Ringe in der Nase und in den Ohren, Wilbe, die Davus ansah. fleine Federn auf dem Kopfe und an den Urmen, und Halsketten von Schweinsichnen. Der Verfasser vergleicht ihre Bauche mit Tonneh Ihre Weiber sahen scheußlich aus. und ihre Brufte mit Blutwursten, die bis auf den Nabel hinab gehangen hatten. hatten sie dunne Urme und Beine, Uffengesichter und kurze Haare. Die Mitte bes leibes

hatte jedwede noch einen besondern Fehler. Eine hinkte, die andere schielte, die dritte wat

man fur Das pus halt.

u) Ebendafelbit a. b. 641 G.

war so obenhin bedeckt, alles übrige aber nackend.

x) Chendafelbft.

Ueber Diefe allgemeine Saglichfeitel

bucflicht,

bucklicht, die vierte sah sonst aus, als ob es ihr irgendwo fehlete. Man schloß hieraus, die Le Maire. lust mußte hier zu kande fehr ungesund seyn, absonderlich weil die Haufer acht bis neun Fuß boch über der Erde auf Pfahlen stunden. Die Sohe diefer Rufte ift bren Grade dren und vierzig Minuten. Einige Wilben, benen man an Bord zu kommen erlaubte, brachten Ingwerproben mit, woraus man schloß, sie mußten schon gewohnt senn, Handlung zu treiben. Man suchte hierauf eine bequemere Unterstelle, fand sie auch nicht weit davon in ei-Ban, da man den Unter auf sechs und zwanzig Faben Sandgrund mit Letten vermischt, Mus den benachbarten benden Dorfern famen ein Paar Rahne mit Cocosnuffen Sie hielten aber ihre Waaren ungemein theuer. Vier Ruffe bothen fie um eine Elle Cattun; und nach dieser Waare strebeten sie am eifrigsten. fem Orte der Handel so schlecht, und die Lebensmittel sehr selten waren; indem man nicht mehr als einige Schweine auftreiben konnte: so verweileten die Hollander nicht lange da-Den folgenden Tag befanden sie sich unter dem vierten Grade; und weil man nicht der stehen in fonnte, wie es noch etwa gehen mochte, so wurde ausgemacht, wieviel jedweder den Sorge. Ju seinem Unterhalte bekommen sollte. Sie wußten im allergeringsten nicht, in welheile der Welt sie waren; noch weniger ob sie von den oftindischen Inseln noch weit ent= fernet waren, und ob das land, das sie beständig im Gesichte behielten, Neuguinea sen oder In allen ihren Charten war nicht die mindeste Spuhr von benen fandern, Die sie tiglich entbeckten, zu feben, sie mußten sich folglich mit bloßen Muthmaßungen behelfen y).

1616.

Den titen liefen sie meistentheils Westnordwest an der Rufte bin, und blieben bestan-Den titen liefen sie meitentigens Weisen fie ein hohes Vorgebirge vorben. Das land, welches in der That Neuguinea war, erstreckete sich meistens Nordwest zu Besten, zuweilen aber etwas weiter gegen Westen, ober etwas weiter gegen Norden. trafen fie, unter zwen Grad acht und funfzig Minuten, gunftige Strome an, welche gewöhnlichen Richtung an der neuguineischen Rufte gemäß, gegen Westen strichen. Den isten und 14ten schiffte man wie bisher an der Kuste hin. Den isten fand man dren Mehrige, bewohnte und mit vielen Cocosbaumen bewachsene Inseln. Beil man nun auf the balbe Meile vom großen kande guten Unkergrund von vierzig Faden bis auf sieben fand: blegte man daselbst vor Unter. Baren bie Hollander mit größerer Vorsichtigfeit ans land getreten: so hatten sie ihrer ganzen Noth auf einmal abhelfen konnen: allein, weil sie thit ihrer Schaluppe gerade zu fuhren, fo schickten ihnen die Infeleinwohner, die am Strande auf ihrer Suth stunden, übrigens aber von einer leutseligen Gemuthsart waren, einen Pfeiltegen Huth stunden, udrigens aber den einer teufengen. Dem ungeachtet stieg man in der kleinsten Inc., du, und verwundeten sechzehn Matrosen. Dem ungeachtet stieg man in der kleinsten Anstand, und brennete in der ersten Hige einige einzelne Hauser weg. Hierüber stelleigh fich die Wilden in der benachbarten Insel außerst grimmig an, und verübten ein fürch= tefliches Geheule, getraueten sich aber doch nicht, in die andere Insel überzusegen, indem bas Seheule, getraueten sich aver voch nicht, in vie unver bestrich, und die Rugeln bit ist. Des Abends bathen sie Mit schrecklichen Raffeln und Krachen durch die Baume fuhren. Wiedlichen Raffeln und Krachen durch die Saune jugeten. bis auf eine gewisse Weiste, bis auf eine gewisse Weiste. te, Blieben aber, weil sie aus Furcht nicht näher kommen wollten, allezeit über dem Winder, warfen ihre Cocosnuffe von Ferne ins Wasser, damit sie der Strom den Hollandern aufüh-

Gie find ben

<sup>3)</sup> A. d. 643 und vorherg. S. Allgem, Reisebeschr. XI Band.

Le Maire. 1616. Infeln Moa. rimon.

Endlich nach vielem Winken und Freundschaftszeichen wagten fie fich nie zuführen sollte. ber berben, und brachten eine große Menge Ruffe und Bananas, grunen Ingwer, und Man gab ihnen bagegen allerlet gelbe Burgeln, Die fie statt bes Saffrans gebrauchen. Infu und 21: Glaswerf, Rägel und rostige Messer. Diese Leute giengen burchaus nackend. einige eiserne Topfe ben ihnen, die sie unfehlbar von den Spaniern bekommen hatten. Die Sie fürchteten sich zwar wohl vot Bestalt des Schiffes schien ihnen nichts neues zu fenn. bem Geschüße; unterbessen jagte ihnen weber das Knallen noch der Anblick besselbigen einiges Schrecken ein. Die oftlichste von ihren Inseln nenneten sie Moa, die andere fit, die legte und hochste aber, welche nur funf oder sechs Meilen von Neuguinea lag, fie Es führeten sich diese Wilden beständig sehr bescheiden auf, und ßen sie Arimon z). man befam alle beliebige lebensmittel um einen febr geringen Preis von ihnen. zwar Brodt und Ruchen aus der Cassavawurzel: sie ist aber hier zu lande weit schlechter als in Westindien.

Wilbe, welche fennen.

Den 20sten gieng man wieder unter Segel, und fuhr beständig gegen Westnorbwest. Unter dem drenzehnten Grade wurde man durch die Strome gegen die Europäer neben ber Rufte bin. einige Inseln getrieben; und weil man des Abends einen guten Ankergrund auf drenteln bis funfzehn Faden fand, so legte man um soviel lieber daselbst vor Unter, weil mail auf der benachbarten Infel kein Feuer fab. Michts bestoweniger kamen ben anbrechenben Tage fechs große Nachen mit Flügeln, auch einem Vorber = und Hintercastelle jum Bot Die darinnen befindlichen Bilden naberten fich dem Schiffe mit großer Furcht, un geachtet sie gewaffnet waren. Sie zeigten ihre Baare nur von ferne, namlich durre Fifthe Cocosnuffe, Toback, und eine gewiffe unfern Pflaumen abnliche Frucht. Noch andere Na nen durch freundliches Zuwinken ein gutes Zuvertrauen benzubringen. chen, welche aus eben dieser Insel herzukommen schienen, brachten lebensmittel und chine Weil sie weder das Schiff noch das Geschüß bewunderten: so schief sisches Porcellan. man, sie mußten schon ofterer europäische Schiffe gesehen haben. Diese Wilden hatten int gelbere Farbe und gröffere leibesgeftalt, als die Ginwohner ber vorigen Infeln. sten trugen glaferne Ringe in den Ohren, die sie von niemanden als den Spaniern haben Ulles dieses machte den Hollandern zwar frischen Muth, gab ihnen aber nicht Schoutenen- das geringste licht von ihrer Fahrt. Den 24sten befanden sie sich auf der Sohe von drenfig Minuten. Sie liefen Nordwest und Westsudwest an einer schonen und großen Insel hie die sie nach ihrem Hauptmanne, Schouteneyland, nannten. Die östliche Spife vielet Neues Vor- Insel nannten sie das Vorgebirge der guten Hoffnung; denn weil sie in ihren Karten ebirge der nige Inseln afflich von Banda angiet nige Inseln östlich von Banda gezeichnet fanden: so hofften sie, dieses Vorgebirge werde vielleicht zu einer solchen Insel gehören; folglich ber Weg nach Banda auf ber Sideile offen stehen. Unterdellen da sich bar Stallen ber Sideile Unterdessen da sich das Schouteneyland bis unter die Linie erstreckte: p offen stehen. besorgten sie, es mochte etwa eine von benen Infeln senn, die auf ihrer Rarte an ber Beffelt von Buinea. und non felbiger bie an bie Chafte von Guinea, und von felbiger bis an die Linie gezeichnet stunden. Sollte nun diefe legle re Muthmakung gegründet senn. fo G. re Muthmaßung gegrundet senn: so flunden fie in Gefahr, in irgend einen von ben gilolischen Meerhusen zu verfallen Weil dem Schouten dieser Zweifel sehr im Kopfe berun

gieng: so beschloß er ohne Verzug, entweder gegen Norden oder gegen Suben 34 Graufen. Der Wind kam damals aus dem Offen Der Wind kam damals aus dem Often, und trieb eine erstaunliche Menge Fische, Er

gebirge der guten Soff= nung.

land.

schen Meerbusen zu verfallen.

ter und Baumblatter auf bas Schiff zu. Allein, ob man gleich die Rufte beständig im Ge- Le Maire. sichte behielt, so fand man doch nirgend Grund. Ben diesen Umständen tröstete sich bas Bolk damit, daß es an frischer Rost auf dem Schiffe nicht fehlete. Man hatte aus ben legten Infeln einen ziemlichen Borrath an allerlen Fruchten mitgenommen; absonderlich eine, welche inwendig gelb oder pommeranzenfärbig, und außen grun, baben aber hohl, voll Rerne und kleiner als eine Melone war, welcher sie auch an Geschmacke nicht übel glich. Sie wurden in großer Unzahl mit Salze und Pfeffer verspeiset, und bekamen ben Kranken

Den 25sten erblickte man auf der linken Seite des Schiffes einen langen Strich Landes bon ungleicher Hohe, und ließ ihn gegen Substidwesten liegen. Den 26sten sah man der sehen zum bren Inseln; ben 27sten aber sowohl hohes, als auch anderes niedriges land im Guden, oftern Land. an welchem man beständig gegen Westnordwest hinlief. In der Nacht, zwischen dem 28sten 29sten, verspürete man mitten in der Gee ein startes Erdbeben. Die Bootsfnechte wird in der tangen voll Entsegen aus ihren Royen heraus, und konnten nicht begreifen, woher die ret. Migen Stoffe famen, bavon das Schiff auf das gewaltsamste erschüttert wurde; absonblich in einer Begend, ba nicht ber geringste Grund zu finden war. Den zosten lief man neinen großen Seebusen ein, welcher auf allen Seiten mit Land umfaßt zu senn schienen. Diefer Lag war wegen eines entfeslichen Gewitters merkwurdig. Es donnerte und bliste haufhörlich mit solcher Heftigkeit, daß das Schiff in vollen Flammen zu stehen schien. herauf erfolgte ein unmäßiger Wolkenbruch, bergleichen bie alleraltesten Matrosen noch Memals gesehen hatten a). Die Gefährlichkeiten dieser Gegend, und die Benforge, es hichte dieser Seebusen keine andere Deffnung haben, als durch welche man hinein gekom-Menwar, verursachten, daß man den Lauf nordlich richtete. Den zisten des Abends lief man wentenmale über die linie, und warf an einer wusten Insel, nicht weit vom festen dabe, auf zwölf Faden Unter. Den folgenden Tag war man funfzehn Minuten nördlich. Den dritten nahm eine sehr breite Sandbank auf fünf und vierzig Minuten, den Anblick andes bennahe ganzlich weg. Man schloß aus dieser Hohe, man befände sich an der Mersten Spise von Neuguinea, nachdem man bisher mehr als zwen hundert und achtzig Meilen Spige von Reugumea, nauvent man Die Strome liefen gegen Westsüdwest. Doch bar der Ankergrund von vierzig bis auf zwölf Faden, recht vortrefflich. An eben diesem Tage sab man Wallfische und Schildkroten. Gegen Abend sab man zwo Infeln im We-

Den 4ten bemerkete man, baf bie Strome gegen Westen ftrichen: man richtete ben Biffen wieber Den 4ten bemerkete man, daß die Strome gegen westen strome. man eingere man aus nicht wo sie Begen Subsubwest. Weil man aber sieben bis acht Inseln erblickte: so'mußte man aus nicht wo sie Begen Subsubwest. Den sind. Begen Substidwest. Weil man aber pieben bis acht Insem eronice. 10 mapte ... Den sind. Machinege, auf den Strand zu laufen, die ganze Nacht über die raume See halten. Den sind. Machinege, auf den Strand zu laufen, die ganze Nacht über die raume See halten. Den sind. handen Lag lief man gegen Suben und Subost: allein, ber widrige Wind nothigte die Berden Tag lief man gegen Suden und Sudopt: auem, Der ben Grund als ganz na-feuerleute, sich einer Insel zu nahern, woselbst die Schaluppe keinen Grund als ganz na-feanteute, sich einer Insel zu nahern, woselbst die Schaluppe keinen Grund als ganz naam Ufer, auf funf und vierzig Faden finden konnte. Hier kamen dren Piroguen mit Bei Blaggen zu ihr, und fuhren in ihrer Gefellschaft ohne Bedenken nach dem Schiffe. Sie hatten Proben von indianischen Bohnen und Erbsen ben sich, imgleichen Reiß, Die Hollar Laback und zween Paradiesvögel. and und zween Paradiesvögel. Zwar erschracken vie Inchman, daß ihre Gaste Hollander waren, ander maren, als sie wahrnahmen, daß ihre Gaste Hollander waren, angen Inseln unter-Zwar erschracken die Indianer ihres zuversichtlichen der kommen

Le Maire. 1616.

unterdessen war es doch kein solches unbandiges Gesindel mehr, das weder Treu noch Glau ben hielt, und mitten unter ben freundschaftlichsten Liebkosungen mit Morde und Tobschlage schwanger gieng. Sie trugen leibbinden von ziemlich feinem Cattune. Ja einige hatten fogar feidene Beinfleider, Eurbane, goldene und filberne Ringe an den Fingern, und Saart von einer mundersamen Schwarze. Man mußte nicht, zu welcher Nation sie etwan gebo ren mochten. Als man aber genau auf ihre Sprache Uchtung gab, fo bunfte es bem Urie, welcher das malanische einigermaßen verstund, er horte sehr viele ternatische Borter, und Was für ein Troft mar dieses nicht für bas abgemattelt einige fvanische Redensarten. Schiffsvolf, welches zwar noch aus funf und achtzig Ropfen bestund, aber burch die auss gestandene Mubseligkeit und Rrankheiten gang entfraftet, und megen seines Schickfals all Berft bekummert war. Man befragte die Indianer unverzüglich wegen des Namens ihret Insel und Nation. Es war aber nichts aus ihnen zu bringen; boch eben diese Beigerung erweckte nebst noch einigen andern Umftanden die Bermuthung, man befande fich an beaußersten Spise von Gilolo, welche Infel eine drenfache Erdzunge gegen Offen von sich ausstrecket. Die gegenwartigen Indianer felbst, die mit der Sprache nicht heraus wollten hielt man für Unterthanen des Koniges von Tidor, eines guten Freundes der Spanier. Diese Muthmaßung wurde auch wirklich als gegründet befunden. Man legte ziemlich nu he am User vor Unker, und erfuhr in einem dasigen Flecken, Namens Soppi, Die be Treffen eine nachbarte Insel, aus welcher die dren Diroguen hergekommen waren, heiße Maba, und gehore dem Könige von Tidor. Bier Tage hernach kam eine ternatische Divoque in ble ihrer Mation Bay zu Soppi, und gab dem Schouten aus eigener Bewegung die Nachricht, es lagen bei malen wohl zwanzig hollandische und englandische Schiffe ben Ternate vor Unter c).

Busab zu Claeffens Ta: gebuche.

Rlotte von

an.

nige Tage hernach befand er fich wirflich mitten unter einer zahlreichen Flotte von seiner Mational Uebrigens fehlet ben diesem Tagebuche die Erlauterung über zween wichtige Puncte Der erste betrifft das Schiff des Schoutens, welches der hollandische Generalgouverneut im Namen der indianischen Gesellschaft in Besit nahm. Doch, diesem Mangel kann burd eine merkwürdige Stelle abgeholfen werden, welche in des Georg Spilbergs Reisebeschreit bung anzutreffen ist. Besagter Spilberg war durch die magellanische Straße nach Mit dien gekommen, und befand sich damals auf der Insel Java. Hier bekam er von dem neralgouverneur den Befehl, das weggenommene Schiff nach Holland zu führen, den le 1774 re und Schouten aber an feinen eigenen Bord zu nehmen e). Der zwente Punct, welchem man feine hintoneliche Posterie Bord zu nehmen e). welchem man keine hinlangliche Nachricht findet, betrifft das lebensende des le Maufe

c) 21. d. 654 und vorherg. S.

d) 21. d. 558 S.

e) "Den 2often des herbstmon. 1616, fam "bas Schiff die Gintracht von hoorn genannt, , Ad Jacatra, welches von Jacob le Maire "geführet wurde; den 14ten des Brachmonats ,, 1615 von Holland ausgelaufen, und durch die fud= "liche Strafe bes Magellans gefommen war. "Als man aber erfuhr, es ware nicht für die alls " gemeine Sandelsgesellichaft befrachtet, auch obs , ne ihre Bewilligung ausgelaufen, fo confiscirte es " der Prafident Jan Pieterf Coen jum Borthei: "le der Gefellichaft, und vertheilete bas Bolf auf

<sup>&</sup>quot; die übrigen Schiffe. Diese Leute hatten auf iht , rer langen Fahrt weder neues Land, noch eine , neue Nation, mit der man handeln fonnte, ent ", decket. Dur fagten fie, fie hatten eine neue, , und von der gewöhnlichen , gang unterfchiedent "Durchfahrt entbecket; ungeachtet biefes Borge ", fie hatten mit ihrer Reife bis nach Ternate ge "ben wider alle Wahrscheinlichfeit lief. ", rabe funfzehn Monate und dren Tage gugebracht, auch ihrem einem einem bes ,, auch ihrem eigenen Geftandniffe gu Folge, bas "ftandig guten Wind gehabt, zugeschweigen, baf ,, fie ben ihrem einzigen Schiffe ber Berzogerung "nicht unterworfen waren, welche ben einer Rotte

Denn es ereignete sich selbiges auf seiner Ruckreise nach Holland, und beraubte ihn Ze Maire. der Belohnung, die er mit dem größten Rechte verdienet hatte. Der einzige Troft, den er mit aus der Welt nehmen konnte, war dieser: daß er seinen und seines Baters Namen beremiget hatte. Zu verwundern ist es, daß bende Tagebucher nicht einmal wegen seines Gerbetages einig sind. Claeffen giebt den zisten des Christmonats an f). Der andere

ben 22sten g).

Ben ber Gelegenheit, ba Claeffen bie Confiscation des Schiffes erzählet, bemerket Das Schiff, man ware mit Berfertigung des Guterverzeichnisses, ber Rechnung des Schiffsvolkes zu die Eintracht volge, an einem Montage ben isten des Wintermonats zu Stande gekommen; aber, nach Lagzu kurz. der Rechnung des Raths von Indien ware es schon Dienstag, und der zwente besagten Monates gewesen. Die Ursache Dieses Unterschiedes ruhrete, gleichwie anderswo schon erwähnet worden, daher, weil das Schiff, Die Gintracht, benm Auslaufen aus Holland, ben Beg gegen Westen genommen hatte. Indem es nun bergestalt mit der Sonne um De Erde gelaufen war, so hatte es eine Nacht weniger gehabt, als diejenigen, welche aus Besten gegen Often gereiset waren, und im Gegentheile hatten diese lettern so viel Zeit, ein Tag beträgt, gewonnen. Dieser auf einer Seite gewonnene Tag, und Diese auf andern Seite verlohrne Nacht, betrugen nothwendiger Beise einen Unterschied von vier manzig Stunden; damit nun das Schiffsvolk der Eintracht mit der Rechnung der Mander auf Java übereinstimmen mochte, ließ es einen Tag fallen; das ist, es zählete dem Montage sogleich ben Mittwochen, und hatte folglich in derfelbigen Woche nicht hehr als seds Tage b).

Bum Beschlusse mussen wir zum Angedenken des Jsaacs le Maire, und seines Soh- Vortheile von ist, noch dieses erwähnen, daß ihr Vaterland den Nugen von ihrer Bemühung le Maire Entbald genoß. Sechs oder sieben Jahre nach Entdeckung der Straße, welche den mai-Men Ramen verewiget, fasseten bie Generalstaaten, und der Prinz Moriz von Massau ben Cntsthluß: besagte Straße genauer untersuchen zu lassen, und schickten zu diesem Ende Flotte von eilf Schiffen unter dem Admirale Jacob le Zermite dahin. Jacob le Maire und Schouten davon angegeben hatten, wurde vollkommen richtig belunden, und es ist diese berufene Straße die allgemeine Durchfahrt für alle Seefahrer geborben, welche die Gefährlichkeiten der magellanischen wissen, und mit geringerem Zeit= berluste und größerer Sicherheit in das große Sudmeer einlaufen, oder ihren Weg über

Gidwest nach Ostindien nehmen wollen k).

2003

hildt wohl vermeidlich fallt, indem ein Schiff auf nhas andere warten ning. Dieft angeblichen Er-"finder, die fich ruhmeten, durch eine neue Strafe Belaufen gu fenn, verwunderten fid, ungemein bar: niber, daß die Flotte des Admiral Spilbergs fo ulange vor ihnen zu Ternate angefommen war, George Spilbergs Reise a. d. 564 und 565 S. f) 2. 8. 661 8.

Mis den 14ten des Christmonats 1616 der habm an Spilberg nach Holland unter Segel gieng, habin er ben Jacob le Maire an seinen Bord, beide er ben Jacob le Maire an seinen Schiffe, die belder Drasident auf dem confiscirten Schiffe, die Cintracht von Soorn genannt, gewesen war. Befagter le Maire verftarb den 22ften eben diefes Monates auf der Reife. Jedermann bedauerte feinen Berluft, indem er ein fehr verftandiger und erfahrner Mann in der Schiffahrt war. Ebend. a. d. 566 G.

b) 21. b. 661 6

i) Bu bemerten ift hierben, baf bes Jacobs le Maire Bater Ifaac hieß, und daß diese Reife von ibm entworfen, von dem Gobne aber ausgeführet murde. Unfere Befdicht: und Landbefdreiber baben gar oft einen mit bem andern verwechfelt.

k) Der Verfasser des Tagebuchs von Jacob le Bermite, welches gleichfalls in ber Cammlung

der Insel Celebes.

# Das XXXV Cavitel.

# Beschreibung der Insel Celebes oder Macassar.

Binleitung.

Le Maire und viele andere Schiffahrer, die man ohne Unterlaß an der Infel Celebes anlanden oder vor ihr vorben fahren gesehen, haben aus unbekannten Urfachen sich befliffen, nur mit vieler Zuruchaltung von ihr zu reden. Indessen hat sie doch einen fo ansehnlichen Rang in ben morgenlandischen Meeren, daß man, in Ermangelung eine ordentlichen Beschreibung, es für seine Schuldigkeit gehalten, Die zerstreuten Beobachtung gen vieler Reisenden zu sammeln; vornehmlich von den Hollandern, die daselbst ein Fort und vortreffliches Waarenlager haben, welches sich auf die Trummern des alten portugies schen Siges grundet. Nach ihrem Benspiele hat man sich gewöhnet, sie ohne Unterschied Celebes ober Macaffar, nach dem Namen ihrer Sauptstadt, zu nennen.

### Der I Abschnitt.

## Physicalische und geographische Beschreibung bes Landes.

Lage und Umfang. Eigenschaft der himmelsluft. Bas bas Land hervorbringt. Berfchiedene Ur= ten von Solze. Schonheit einiger Provingen. Treffliche Blubme. Schoner Bogel. Fruchte. Europaische Duffe. Bein. Baumwollenbaus

me. Sulfenfruchte. Opium. Thiere. Affelle Einziger Fluß. Crocodile und Strenen barinnen. Bafen Jonipandam. Sollandifche Diederlaffung. Hauptstadt, Mamacara. Undere Stadte in

Lage und 11m- Dasjenige Konigreich, welches seine Ginwohner Mancazar nennen, und welches feit den Eroberungen eines seiner Könige zu Ende des letten Jahrhunderts in der That den größten Theil des Enlandes in sich begreift, erstrecket sich von der Aequinoctiallinie bis auf den sechsten Grad süblicher Breite. Seine lange geht von Norden gen Guben, ist ungefähr hundert und drenßig Meilen, nach der Breite aber giebt man ihm gemeinist lich achtzig Meilen 1). Mandar und Bonguis waren zwen andere Königreiche, die eb gegen Morden begränzeten; die aber mit Toraja und einigen andern Provinzen,

> ber hollanbischen Gesellschaft und zwar im vierten Theile befindlich ift, machet gar fein Gebeimnif Darans, warum die Sollander diefe Durchfahrt hauptfächlich unterfuchen, und gur Gewißheit brin: gen ließen. Er faget : alle Stantsverftandige ftimmten barinnen überein, es mare fein befferes Mittel, Spanien auf den alten Fuß gufegen , und die Tyrannen, die es hin und wieder in Europa aus= übte gu hemmen, als daß man ihm feine ameri: canischen Lander wegnehme, oder doch wenigstens Die Einfunfte davon vernichtete. Diefes ift die mab= re Absicht von allen Berfuchen, die auf Entdeckung einer Durchfahrt, es ware nun in Norden oder

in Guden, abzieleten. 2luf der 663 Geitt. 1) Dampier geht von diesem Maage etwas als "Die Infel Celebes, faget er, ift febr groß. "re Lange erftrecket fich von Norden nach Gotel, , ungefahr fieben Grad lang; breit aber ift fie et , wan drey Grad. Die Mittagslinie geht burch, , und hebt sich die Insel nordwarts derfelben, bet on gemeinen Rechnung nach, auf einen Grad brett 3, fig Minuten an, und strecket sich gegen Mittag , auf funf Grad dreyfig Minuten binaus. 3, dem Nordertheile ift ein langer enger Strich gats 3, des, der ungefahr drepfig Meilen lang ift. Offen " fig Meilen von diesem Striche, und gegen Diest

bo ben Ronigen von Macaffar unterworfen find, einerlen Schickfal gehabt haben. technen diese große Insel mit unter die Molucken, von denen sie nur ungefähr achtzig Sees bung der Intel Cele: Meilen entfernet ift.

Beil sie mitten in dem heißen Erdgurtel liegt: so bildet man fich leicht ein, daß daselbst eine ungemeine Hiße sen. Bielleicht ware sie nicht bewohnet, wenn diese übermäßige Hige nicht durch ziemlich starke Regen gemäßiget wurde, welche gemeiniglich funf oder der himmels. lichs Tage vor und nach dem Bollmonde und die zween Monate über, welche die Conne luft. daselbst in ihrem taufe durch die Zeichen des Thierkreises brauchet, das Erdreich erfrischen. Auf der andern Seite erreget diese Vermischung von Regen und Hise, nebst denen Dunften, ble beständig aus den Gold- und Rupferbergwerken aufsteigen, deren eine ziemlich große Unin diesem lande ist, daselbst fast alle Tage ben Untergange ber Sonnen, entschliche Churme und die fürchterlichsten Donnerwetter. Die Luft wurde daselbst febr ungesund senn, benn sie nicht durch die Nordwinde gereiniget wurde, welche sich den besten Theil des Jahhis hindurch daselbst heftig spuhren lassen. Sobald sie aufhören, welches zum guten Glufelet ... en ist, so wird das kand von verschiedenen ansteckenden Krankheiten verheeret. Benn sie aber mit ihrer ordentlichen Starke weben: so genießen alle Einwohner einer so fommenen Gesundheit, daß man sie ohne Krankheit bis auf hundert oder hundert und loanzig Jahre leben sieht.

Unter allen Provingen, aus welchen bas Ronigreich Macaffar beftebt, findet fich feibe welche die Natur nicht mit etwas Besonderm begnadiget hat, welche sie allen andern Land hervors brinat. hoffwendig machet. Diejenigen, die nur aus Felsen und unersteiglichen Bergen besteben, den durch ihre Steinbruche und Bergwerke, etwas zu dem Reichthume des landes ben. dem einen findet man fehr schone Steine, welches in Indien felten ift. Die andern baben Bold-Rupfer- und Zinnbergwerke. Die Landschaft Toraja liefert allein eine ziemlich große Denge Goldstaub; und wenn sich die kleinen Wasser, welche sich von den mamojischen Gebir-Ben berabstürzen, verlaufen haben, so entbecket man oft in den Thalern fleine Goldflum-Bervaise erzählet, auf glaubwürdige Zeugnisse, wie er saget m), daß man derglei-

hen wohl eines Urmes diet gefunden. Die Infel Celebes ift voller Chenholz, Calambuc, Calamba, Sandelholz und eini-Die Insel Celeves pr voner Coengog, Channel, und wovon die Farbe so leb- Holzand schon wird, daß sie unsere meist übertrifft. diel gemeiner ist, als in Europa das Brennholz, seßet die Einwohner in den Stand, Das Bau- und Zimmerholz, wel-

biegt bie Insel Gilolo, nahe aber an biefer, ethipas gegen Westen die Molucken. Un der Mitblagsfeite der Insel Colebes ift ein See oder viel-Shehr ein Meerbufen, von ungefahr fieben ober acht Meilen in der Breite, und vierzig bis funfzig in iber lange, welcher zwischen dem Lande fast gentabe gegen Morden zu, hinein geht, und in der Ditten, so lang er ift, viele kleine Inseln hat.

bagen Suden liegt die Stadt Macassar, welche aben Sollandern zugehöret und ein fester Plat ist, Dateile Sandlung getrieben wird. Diffeite find große stehende Seen, wie auch viele

"fleine Infeln und bier und da Sandbanfe. 200 "ber Rordfeite faben wir einen hoben Berg, ge-, gen Morgen gu aber ift das Land überall medrig. " Huf biefer Ceite ift der Erdboden fcmars und "tief, auch gar vortrefflich fett, fruchtbar und , voll fonderhar hoher und ftarter Baume, daß die "Infel einem lautern Walde abnlich fieht. Es , find auch unterschiedliche Bache fußes Maffers , ba, welche fich in die Gee fturgen. Damviers , Reise um die Belt. II Th. a. d. 501 und 502 @.

m) Histoire de Macassar a. d. 21 .

Beschreis Infel Celes bes.

Gold in Ctanb und Klumpen.

der Insel Celebes.

Thre Bambus Beschreib, viel wohlfeiler Fahrzeuge zur See zu bauen, als in irgend einem Safen. sind so hart und fest, daß sie nicht allein Hutten, sondern auch kleine Fahrzeuge und Pseile 2Instatt baraus machen. Es ist fast fein land in Indien, wo dieses Robr beffer machst. eines Fußes im Durchschnitte, welches seine gewöhnliche Größe ist, hat es in der Insel Co lebes oft mehr, als dren; und weil es von Natur hohl ift, so machen die Macassarer Trum meln baraus, die nicht weniger larmen, als bie unferigen.

Schonbeit ei: niarr gand= schaften.

Undere Landschaften scheinen nur bloß zum Bergnügen ihrer Ginwohner gemacht gu senn. Gine Menge fleiner Fluffe, wovon sie gewässert werden, giebt ihnen vortreffliches Kischwerk, welches das gange Jahr hindurch ihre vornehmste Speise ift. fommt dem Gemalde ben, welches man uns von der Aussicht des landes machet. Berånderung ist unendlich. Da find Hugel und Felber mit immer grunen Baumen ait gefüllet, Früchte und Bluhmen zu allen Jahreszeiten; Bogel, Die nie aufhoren zu fingell Unter dem Jasmin, den Rosen, Tuberosen, Relken, und einer Menge anderer Blubmet, die das land von felbst hervorbringt, giebt man derjenigen einen fehr hohen Borgug,

Treffliche Blubme Bus gna: Genan: Maura.

man Bugnas Benap, Maura nennet. Sie hat etwas von der Lilje an fich; ihr Gerud aber ist unendlich weit suger, und lagt fich weit von ferne empfinden. chen eine Effenz daraus, womit sie sich ben ihrem Leben parfumiren, und die nach ihren Tobe bienet, fie einzubalfamiren. Ihr Stengel ift etwan zween Jug boch. nicht aus einer Zwiebel, wie die lilie, sondern aus einer dicken sehr bittern Wurzel, man wider viele Krankheit, vornehmlich aber Fleckfieber und andere giftige Fieber brauche Die gemeinsten Baume auf diesen angenehmen Gefilden sind die Citronen und Drangenball me. Unter den Bögeln, deren Ungahl so groß ist, daß die Luft zuweilen davon verdungen

ein fonderbar fconerBogel.

wird, es sen nun, daß sie entweder alle daselbst ausgebrütet werden, oder die Schönfell des landes sie dahin zieht, ist berjenige, ben man am meisten ruhmet, nur so groß, alett Tenru-julon, ne terche. Sein Schnabel ist roth; die Federn auf seinem Kopse und Rucken sind gentlich g grun; die auf dem Bauche fallen ins Gelbliche, und sein Schwanz hat das schönste Er ernähret sich von einem kleinen Fische, ben er an gewissen Orten von ber Welt. Er schwebet baselbil bem Rluffe, mobin ibn nur bloß ber Trieb fuhren kann, aufjaget.

bicht auf dem Wasser so lange herum, bis dieser Fisch, welcher sehr leicht ist, in bie foringt: als ab ar Cina Crist springt: als ob er seinen Feind überwältigen wollte. Allein der Bogel hat stets die Geldichteit, ihm zumar zu kommen G. G. lichkeit, ihm zuvor zu kommen. Er fangt ihn mit seinem Schnabel, und tragt ihn in Wenn ihn der Hunger darauf plaget, so geht er wieder auf die Jahr als daß er fingt.

und kommt nie ohne eine neue Beute zuruck. Dieser wundersame Bogel heißt Tens und jeloge Der Lurys ist eine Urt von fast ganz rothen Papagenen: vornehmlich ist sein Hals von einem recht hronnanden Rath des Bank ben gangeleinen vornehmlich ist sein Hals von Lurns. nem recht brennenden Roth, bas burch fleine schwarze Stralen erhobet wird. ihn unter ben vielen andern Urten von grunen und bunten Papaganen nur bloß des wegen damit man eine sonderbare Eigenschaft an ihm bemerke, vermoge welcher er ein traurige

und melancholisches Stillschweigen beobachtet, unterdessen daß die andern sehr lustig zu fent scheinen, welches ben Papagenen gewöhnlich ift n).

Fruchte.

Alle indianische Früchte, vornehmlich die Mangues, die Bananas, die Orangenund nen wachsen in der Enfol Colober und Die Manguesbaume sind baselbst 6 Citronen wachsen in der Insel Celebes vortrefflich.

n) Man bleibt nur ben befondern Eigenschaften der Infel.

Broß und so bick, daß man an hellem Mittage eine Ruble unter ihren Zweigen findet, und Beschreib. bor dem stärksten Regen daselbst bedeckt senn kann. Die Blatter sind eben so lang, als die der Infel Rußblätter. Sie geben einen febr fchonen Beruch, wenn man fie nur ein wenig reibt. Celebes. Abre Fruchte, welche langlicht rund und von der Größe unserer Birnen sind, hangen an langen Faben von den Baumen. Sie haben eine goldgelbliche Schaale, fast wie die Art bon Sommerbirnen, Bons chretiens, aber viel harter. Das Fleisch ist sehr zuckerhast und rothlich, mit einem ziemlich harten Kerne, worinnen die Mandel sehr bitter ist. Man trennet es baran, daß sie reif sind, wenn man sie mit den Rageln wie die Orangen abthalen kann. Die Melonen auf der Infel Celebes sind so erfrischend, daß, ungeachtet sie flein sind, dennoch eine halbe genug ist, den heißesten Durst zu loschen und einen Reisenben ben ber größten Sige einen ganzen Tag lang bavor zu verwahren. Der ftartste Mensch fam feine Traube von den Bananas tragen, welche die Feigen des tandes sind. nicht viel dicker, als unsere; Die meisten aber haben fast einen Juf Lange, und ber Bemack davon ist sehr lieblich. Die Insulaner nennen sie Ontis. Man bemerket, wenn sie von einander schneidet, viel stärkere Rreuze darinnen, als sie in eben der Frucht in andern Theilen von Indien sind; daher sich auch die Portugiesen ein Gewissen machfie mit einem Meffer zu öffnen, aus Furcht, sie mochten vor dem geheiligten Zeichen Chriftenthums nicht Chrerbiethung genug haben.

Bon allen europäischen Früchten tragt Die Insel Celebes nur Ruffe. Sie find ben Europaische beitem nicht so weiß, als unsere, und die Schaale ist ungleich weit harter. Sie sind auch Russe. bon so gutem Geschmacke. Man wurde sichs aber schwerlich einbilden, was für eine Del die Einwohner daraus bekommen. Unter vielen Hulfsmitteln, ben welchen sie hebst verschiedenen Zubereitungen brauchen, machen sie eine Salbe baraus, welche so Mift, als der beste Balfam, und zur Heilung der Bunden noch mehr dienet. Sie maden auch Fackeln daraus, indem sie es mit dem weißen Fleische vom Coco fochen lassen. Dieses wird zu einem Teige, womit sie sehr trockene Stabe überziehen, die sie einige Stunden an die Sonne fegen. Diese Facteln find eben so schon, bauren eben so lange, und geben nicht weniger Licht, als diejenigen, die man hier von dem besten Wachse machet; denn sie recht angebrannt sind, so hat man weit mehr Muhe, sie auszuloschen.

Der Ueberfluß ber Palmbaume erfeget ben Mangel ber Weinreben, die niemals in biefer Infel haben machsen wollen; und giebt beständig ein Getrant, welches die Hollander ohne Schwierigkeit mit ben trefflichsten frangofischen Beinen vergleichen, ob sie es gleich nicht ombierigkeit mit den treffitufien franzoffichen Defich ber Gefahr aus-

lusegen, daß man den Durchlauf davon bekommt. Man fieht in bem Ronigreiche Macaffar große Ebenen, bie nur mit Baumwollenbaumen bedecket find; und bieses Gestrauch hat auch seine besonderen Eigenschaften. Un- lenbaume. flatt baß seine Bluhmen, wie in andern assatischen und africanischen Landern gelb senn folls len fo find sie von einer rothen Feuerfarbe, lang, wie die Lile eingeschnitten, und dem Besichte sehr angenehm, aber ohne ben geringsten Geruch. So bald die Bluhme abgefallen if wird fehr angenehm, aber ohne ven geringsten Gering. Re in Indien gehalten wird.

Man bewundert es, daß unter ber linie, nicht allein viele Sulfenfruchte, fondern Sulfenfruch. auch die Rüben, Cichorien, Portulack, ja der Kohl felbst so gemein in der Insel Celebes te. ist, als in Europa. Man findet dafelbft Rosmarin, Balfaminen, Seebluhmen und viele Allgem, Reisebeschr. XI Band.

Wein.

Baummol:

der Insel Celebes.

Opium.

Befchreib. andere heilsame Rrauter, beren Rraft die Ginwohner ben verschiedenen Rrankheiten fennet Das Opium, welches die Portugiesen Ophyon nennen, wird am höchsten geschäßet. ift eine Urt von Gestäube, welches gemeiniglich auf den Grabern, in den Solen ber Bergh ober an gewissen steinichten und wilden Orten wachst, die nur ben Infulanern bekannt sind. Man zieht einen Saft aus feinen Zweigen burch et Seine Blatter find fehr blaß grun. nen Ginschnitt, an welchen man ein Gefäß von Bambus anhangt, welches bavon vell Wenn es aber voll ift: so beobachtet man forgfaltig, daß feine Luft hinein fomme. So bald er eine gewiffe Teftigfeit erhalt: fo Der Saft verdicket sich in einigen Tagen.

schneibet man ihn in Stucke, um fleine Rugeln baraus zu machen, welche bie Malavel und alle Muhammedaner nach ber Schwere des Goldes faufen. Mit dem Wasser, in welchem fie eine von biefen Rugeln haben zergeben laffen, nachdem fie foldes burch imel verschiedene Tucher durchgeseiget, besprengen sie den Tobact, den sie rauchen wollen.

ses giebt ihm einen Geschmack, den sie vortrefflich finden. Sie geben vor, daß solches bit Dauung befordere und den Magen starte. Seine gewiffeste Wirkung aber ift, baf es be rauschet; und ber Schlaf, ben es ihnen verursachet, hat so viel Reizungen für sie, babil

folden allen andern Bergnügungen vorziehen. Die Erfahrung aber hat sie boch gelehrel baß die Gewohnheit, das Opium ju gebrauchen, nicht ohne Gefahr ift. nigen, die fich daran gewöhnet haben, fo nothwendig, daß, wenn fie foldes laffen,

bald mager werden, in eine abscheuliche Mattigkeit verfallen, und vor Schwachbeit und Entfraftung fterben. Es ist aber noch gefährlicher, wenn man es übermaßig brauchel Der munterfte Mensch, welcher in vier und zwanzig Stunden mehr als vier = oder funfma bavon rauchet, fallt unfehlbar in eine Schlaffucht; ober wenn er mehr als ein halb Gro Davon nimmt, so schlaft er augenblicklich ein; und so lieblich diefer Schlaf auch zu senn schein so führet er bennoch zum Tobe. Ein Kornchen, wie ein Reißkorn groß, ist eine heftig Purgang. Wenn man es mit Theriac vermischet: so hat es eine gang gegenseitige Wirtung und der hartnactigfte Durchfall kann ihm nicht lange widersteben.

erhißen, und fich ben ben frarteften Bunden unempfindlich zu machen. dieses noch eine erstaunliche Menge von allerhand Gifte und giftigen Kräutern, woraus st einen fo burchbringenden Saft machen, bag man ihn nur anruhren oder riechen barf, fo gleich, wie man saget, des Todes zu senn. Sie bestreichen damit die Spiken ihrer Pfeille

schen es unter den Toback, den sie rauchen, ehe sie ins Treffen gehen, um ihren Muth

bie denn auch lauter todtliche Wunden machen; und wenn sie gleich vor zwanzig Jahren schon vergiftet waren, so wurde die Wirkung deswegen boch noch eben so schadlich fenn. versichert, nur bloß der Rauch konne ihnen diese unglückliche Kraft benehmen.

biesen fürchterlichen Pflanzen sind dem Ophyon sehr gleich, und die Insulaner haben zuweilen bas Unglück, sich darinnen zu versehen. Die Thiere auf dem Enlande aber, welche von einem weit sicherern Tricbe, als die Bernunft, geleitet werden, entfernen sich ungemein schnell

bon allem Gifte, welches ihnen vorkommt.

Celebes hat eben so viel Bieh, als Europa. Die Dehsen sind baselbst eben so ftark, und die Rühe geben keine schlechtere Milch, als unsere. Es finden sich Pferde und Buffel In den Baldern trifft man heerden hirsche und wilde Schweine an. Affen ver- sel hat keine Enger, noch towen, noch Elephanten, noch Nashorner: die Uffen aber sind ichiedenerUrt. baselbst sowohl wegen ihrer Größe und Wildheit, als auch wegen ihrer Menge gleichsamten

einen

bem Besiße der Herrschaft. Ginige haben gang und gar teinen Schwang.

Thiere.

tinen sehr langen, und ihrem leibe gemäß bicken. Man unterscheidet sie in zwo Haupt-Battungen. Die eine sind diesenigen, die stets auf vier Pfoten laufen; die andere, dieje- der Insel ligen, die wie die Menschen aufgerichtet sind, und nur auf den Hinterbeinen gehen. Die beißen, unter benen man einige so große sieht, als die größten englischen Doggen, sind biel gefährlicher, als die Schwarzen. Insbesondere fallen sie die Frauenspersonen an. Der erste, welcher eine wahrnimmt, ruft sogleich durch ein Geschren seine Gefahrten zusammen. Sie bemächtigen sich derselben; sie thun ihr allerhand Schande an, sie erwur-Ben sie und reißen sie in Stucke. Die einzigen Feinde, wovor sich die Uffen auf der Insel Ihnen wird Celebes zu fürchten haben, sind abscheuliche Schlangen, die ihnen Lag und Nacht nachstellen. von den Einige sind von einer so ungeheuren Große, daß sie auf einmal einen Affen verschlingen, Ochlangen benn sie ihn erhaschen können. Undere, die nicht so groß, aber behender sind, verfolgen le bis auf die Baume. Diejenigen, die sich nicht für stark genug halten, sie offenbar zu Priegen, wenden verschiedene Urten von lift an. Gie beobachten die Zeit, wenn die ffen schlasen, und ein jeder Tag bringt ihnen eine neue Beute. Undere, beren Zischen, Pfeifen einiger Bogel gleicht, steigen auf die Baume, verbergen sich unter die Blathund fangen ruhig an zu zischen. Dieses Geräusch zieht die Uffen hinzu, bie von Naneugierig find; und die Schlange, welche gleichfam die Wahl unter ihnen hat, schießt benjenigen, ben sie verzehren will, halt ihn mit ihrem Schwanze an einem Uste fest, lereißt ihm das Eingeweide, und fauget sein Blut aus bis auf den lesten Tropfen. Die-Bidermille, ober vielmehr diese Lust ber Schlangen in Celebes zu ben Uffen vermahret Stadte und Felder vor dem Ungemache, das sie von ihrer übermäßigen Vermehrung burden auszustehen haben. Es sind boch noch genug übrig, ben Enlandern beständige Unruhe zu verursachen, welche ihre Weiber und Felder wider eben so geile als gefräßige hiere ohne Unterlaß zu vertheidigen haben. Die bloße Bewegung eines Stockes in der dand eines Menschen ist auch schon genug, sie zu erschrecken. Man seget hinzu, es wurden diejenigen, die sie verfolgeten, oft durch einen andern Vortheil belohnet. ffen, so wie die Ziegen, die Knospen von gewissen Gestrauchen fressen, aus welchen durch Die Berdauung der Bezoarstein wird: so findet man folchen mitten in ihrem Unrathe, ben se aus Furcht auf ihrer Flucht von sich lassen. Dieser Bezoar ist der theuerste, und wird am bochsten geachtet. Die Steine sind viel runder und dicker, als die von den Ziegen; und die Erfahrung hat oftmals bewiesen, daß ein Gran von den ersten eben so viel wirke, als zwen von den andern.

Das gange Konigreich Macaffar wird nur burch einen großen Fluß gemaffert, ber es Das ganze Konigreich Metalitet. Er fallt in den Meerbusen oder in die Meerenge, Fluß. in bem fünften Grade süblicher Breite. Ben seiner Mundung ist er über eine halbe Meile breit. Weiter hinauf hat er nur ungefähr dren hundert Schritte; und von da bis fast an feine Quelle ist er nicht breiter, als die Seine zu Paris. Auf seinem ganzen Laufe aber beilet er sich in unzählige Urme, die sich in allen Theilen des Königreiches ausbreiten, und biel bentragen, es zu bereichern, indem sie Canale zur Handlung machen. Zum Unglude Erocobile und giet. Biebt es eine große Anzahl Crocodile darinnen, die hier viel gefährlicher sind, als in irgend innen. tinem andern morgenlandischen Flusse. Diese Ungeheuer begnügen sich nicht, allein wider bie Fische Krieg zu führen; sondern sie versammeln sich zuweilen auch haufenweise, und halten sich unter dem Wasser versteckt, um auf kleine Fahrzeuge zu warten. folche an; und da sie sich ihres Schwanzes wie eines Haken bedienen, werfen sie solche

Beldreib.

Ginziger

der Infel Celebes.

vandam.

Miederlaf:

fung.

Befchreib. um, und fallen über bie Menfchen und Thiere ber, Die fie in ihre Schlupfwinkel zieben Man findet in eben bem Bluffe auch Sirenen o), von ungeheurer Große, beren Floffebeth

vorn recht wie Bande gestaltet find.

Dbgleich das Bette bes Flusses Macassar fur die größten Schiffe tief genug ift: foil es boch mit einer so großen Ungahl Sandbanke befeget, bag eine Barke von funfzig Tow nen , nicht über eine halbe Stunde fortfahren fann, ohne gu ftranden. Biele Provingen aber haben febr fcone Bafen, die ben großen Schiffen jur Buflucht bienen. Safen Jom, ben Safen zu Jompandam febr, welcher in der Meerenge felbft ift, und beffen Stadtan Die Hollander, welche Meifter Davon find, haben nichts verabfaumet, fid Ufer fieht. Sollandische ben Befig beffelben zu verfichern. Sie haben ein Fort bafelbft gebauet. Reichthumern, die fie aus dieser Infel an Gold, Seibe, feiner Baumwolle, Ebenholh Sandal und Calambaholze ziehen, welches die Einwohner gegen europäische Zeuge und fen, das der Insel fehlet, ben ihnen umfegen, haben sie auch aus diesem Gife eine fehr portheilhafte Niederlage für ihre Handlung, mit andern nicht weit davon entferneten Lander Bon Macassar nach dem Eplande Borneo, woher sie Gold, Diamanten, Pfel fer und andere Baaren bekommen, ift die Ueberfahrt nur eine Tagereife. feln Umboina, Banda und Buton, die ihnen Mufcaten und Burgnelfen geben, brauchel man nur zween oder dren Tage. Rach den Enlanden Terlattes und Timor, woher man viel Bachs und Sapanholz bringt, find es nicht mehr als viere. Die Molucken sint, wil man schon angemerket hat, nur vier und zwanzig Seemeilen bavon. Die Ronigreiche, G am, Cambona, Cochinchina und Tonquin, bas Reich China und die philippinischen In seln, sind nicht über drenhundert Seemeilen. Jompanda ist alfo, in den Handen bet Hollander, einer von ben größten und wichtigsten Plagen in bem Ronigreiche Macastal und folglich ber gangen Infel geworben.

Hauptstadt. Mancacara.

Schone

Etragen .

Mancacara, welches die Hauptstadt darinnen ist, und von den Konigen zu ihret Sige erwählet worden , ift eine altere schone und große Stadt, beren Festungswerke nicht zu verachten find, obgleich die Hollander diejenigen zerftoret haben, welche die Portugiefen gemacht hatten. Sie liegt etwas über der Mundung bes Fluffes, gegen ben fechsten Grad Suberbreite, in einer an Reiße, Früchten, Blubmen und Ruchengewachsen, fruchtbarth Un ihren Mauren auf ber einen Seite fließt ber große Gluß. Sie hat viele und meistens sehr breite Straffen. Bom Pflaster weis man banichts: allein, ber Sand, mo mit fie von Natur bedecket find, machet, baß es auf denfelben febr reinlich ift. mit einer doppelten Reihe fehr buschichter Baume beseget, welche die Einwohner forgfaltig unterhalten, weil ihre Hauser Schatten bavon bekommen, und sie ben der Sie bes Lages

eine beständige Ruble darunter finden. Man sieht keine andere steinerne Gebaube, und Gebaude. Den königlichen Pallast und einige Moscheen. Allein, obgleich alle andere Saufer nur von Holze sind: so feben sie doch, wegen ihrer mancherlen Farben, eben so angenehm aus. Ebenholz, welches besonders dazu gebraucht worden, hat einen Glanz, worüber die Frent ben erstaunen; und die Stucken sind so fünstlich in einander gefüget, daß man die Berbin bungen nicht fieht. Das größte Gebäude ift nicht über vier oder fünf Toifen lang, und eine oder zwo breit. Die Fenster sind sehr enge; und bas Dach ift von großen Biatterst, beren Dicke bem Regen widersteht. Die meisten steben in ber Luft erhaben, auf Gaulen

e) Dber Lamantinent.

bon so hartem Holze, daß es für unvergänglich gehalten wird. Man steigt vermittelst eiher seiter hinauf, die ein jeder sorgfältig nach sicht, wenn er hinein ist; aus Furcht, der Insel es mochte ihm ein Hund nachkommen. Chlander, welche die aberglaubigsten unter allen Muhammedanern sind, wurden sich des Diefes Thier wird fur unrein gehalten; und biefe Celebes. Lagelichts unwurdig halten, wenn sie sich nicht so gleich in dem Flusse muschen, so bald ein Sund fie angerühret hatte. Muf bem Dache, welches flach und febr niedrig ift, hat ein ledes Haus stets dren halbe Monde, wovon zween recht stehen, und die benden Enden aus-Machen. Der mittelste aber ist umgekehrt. Man findet ju Mancacara in vielen Buben alles was man zur Bequemlichfeit einer großen Stadt verlangen kann. filhst schöne Plage, wo zwenmal des Tages Markt gehalten wird; nämlich des Morgens bor der Sonnen Aufgange, und des Abends eine Stunde vor ihrem Untergange. lifft lauter Beibespersonen darauf an. Gine Mannsperson wurde sich verächtlich machen, fen nicht zu benn sie sich darauf blicken ließe, und sich den größten Beschimpfungen der Kinder aussebie in der Mennung erzogen werden, das mannliche Geschlecht hatte ernsthaftere und vie in der Wennung erzogen werden, dus imannens Schauspiel vor, täglich alle Mage Magden aus den benachbarten Flecken und Dorfern ankommen zu sehen, deren eis Diagoden aus den venachvarren Justen um Der feche Meilen von der fint Fischen aus süßen Wassern beladen sind, welche fünf oder seche Meilen von der fabt in einem großen Flecken, Namens Galezon, wo die Fischeren angelegt ist, gein einem großen Flecten, Ramens Omison, ich verschiedenen Hafen bringen; oder mit Geefischen, die sie aus verschiedenen Hafen bringen; oder mit Brichten und Palmweine, der vornehmlich von Banttaim, einem Dorfe zwo Meilen weit, formet; mit Geflügel, Rind- und Buffelfleische, welches eben so wie die Früchte und Fis Ge auf diesen Markten verkaufet wird. Bordem giengen die Einwohner in ihrem Eifer das muhammedanische Gesetz so weit, daß sie sich ein Gewissen machten, von irgend einer Art von vierfüßigen Thieren zu essen. Allein, heutiges Tages enthalten sie sich nur art von vierfußigen Thieren zu eifen. auch, beauge Dildbrat auf den offentlichen Massen, weil das Recht zu jagen dem Konige und den Großen vorbehalten ift. Ueberbie gehoret das wilde Schwein, welches das gemeinste Wild auf der Insel ist, mit unter bie berbothenen Thiere; und der Konig felbst pfleget diejenigen, die er auf der Jagd fangt, Gremben zu schenken.

Befdreib.

Vor benen Kriegen, welche alle Theile von Celebes unter die Herrschaft eines einzigen Bor benen Kriegen, welche alle Theue von Ceieves umer die gettigig taufend Einwohner Einwohner. ber hauptstadt des Ronigreichs Macassar und ben benachbarten Dorfern, ohne die Beiber hauptstadt des Königreichs Macassar und ven venaupunten Donnschaft erweiterte eischen Kinder mit darunter zu rechnen. Mit dieser zahlreichen Mannschaft erweiterte eischen Gerfind aber heutiges Tages nicht der bon den lestern Ronigen seine Eroberungen. Es sind aber heutiges Tages nicht

de ungefähr achtzigtausend Mann übrig, welche die Wassen fo schon und so volkte Bone, die Hauptstadt der Provinz Bouguis, ist eben so schon und so vontenz, and Andarara, von welcher sie neun oder zehn Tagereisen entsernet ist. Vagiu, Soppen und tein Celebes. Bone, die Hauptstadt der Provinz Bouguis, ist eben so schon und so volkreich, als Andere Ctad-Hentigup, sind andere ansehnliche Städte in eben der Proving. Mandar und Mamopa, bie handlich, sind andere ansehnliche Städte in eben der Proving. Nandar und Mamopa, bie bornehmsten Städte der Provinz Mandar, sind sieben Tagereisen von Mancacara; Toraja die Hauptstadt in der Provinz gleiches Namens, ist nicht weiter entsernet. Die größten Städte von der zwenten Ordnung, veronvers in C. bie vornehmsten heißen Tale in Tie sieben oder acht Seemeilen von einander entfernet. Die vornehmsten heißen Tale Die größten Städte von der zwenten Ordnung, besonders in der Proving Macassar, the stra sieben oder acht Seemeilen von einander entfernet. Die der der berührnt sind, wos the Borobassu, welche alle drepe wegen ihrer Manufacturen berührnt sind, wos sieben Beugen machet. kibst man verschiedene Urten von baumwollenen und seidenen Zeugen machet. Ov v 3

Unzahl ber

Der

Beldreib. der Infel Celebes.

### Der II Abschnitt.

Beschreibung der Einwohner in Macassar, ihrer Sitten und Religion.

Gigenschaft und Geftalt ber Macaffarer. Ihre berbare in ihrer Religion. Erziehung; Meigung zun Baffen. Ihre Rleibung. Sonderbare Dobe mit ihren Rageln und Idhnen. Rleidung der Frauenspersonen. Wenig Sclaven in Celebes. Berfchiedene Orde nungen bes 2fdels. Rriegeswefen. Das Gon-

Ihr Begriff von Einführung des Chris Urfprunge ber Belt. Es wird durch die mus ftenthums bafelbft. Gonderbare. hammedanische Lebre vertrieben. Geschichte davon.

und Geftalt ber Macaffas

hung.

Eigenschaft Ille Reisende stimmen barinnen überein, daß unter den indianischen Bolkern keine von Bestalt natur mehr Geschicklichkeit zu den Kunsten, Wissenschaften und Waffen bekommen hatten, als die Macaffarer. Sie konnen leicht etwas begreifen, haben einen guten Ber stand, und ein so gluckliches Gedachtniß, daß sie dasjenige fast niemals vergessen, was sie einmal gefasset haben. Die Eigenschaften des Rorpers stimmen mit den Eigenschaften bet Seele überein. Sie sind groß und start, arbeitsam, und fahig, ben größten Beschmer lichkeiten zu widerstehen. Ihre Gesichtsfarbe ist nicht so schwarzlich, als der Siamer ibre Ihre Erzie- fie haben aber eine plattere und mehr eingebogene Nase. Diese Nase, welche sie in fern Augen verstellet, ist ben ihnen eine Schonheit, die man von Rindheit an zu bilben So bald fie auf die Welt kommen, leget man fie nackend in einen fleinen Roth wo ihre Mutter bedacht sind, ihnen zu allen Stunden des Lages die Rafe platt zu maden indem sie solche mit der linken hand fanft drucken, da sie unterdessen mit der andern fich Man reibt sie auch auf eben die Urt an allen mit Dele ober laulichtem Baffer reiben. Daher fommt es auch vermuthlich, of Theilen des Leibes, damit sie besto besser machsen. sie alle einen geraden und guten Buchs haben, und man keine Bucklichte noch hinkende all ber Enfel fichte Man lauget fie mun die Och und man keine Bucklichte noch hinkende all ber Insel sieht. Man sauget sie nur ein Jahr lang nach ihrer Geburt, in der Mennung sie wurden nicht so viel Berftand bekommen, wenn sie langer mit der Muttermilch ernot Im fünften oder sechsten Jahre werden alle Knaben, von was für einen Stande sie auch senn mogen, zu einem Anverwandten oder Freunde gethan, aus Furcht ihre Herzhaftigkeit mochte durch die Liebkosungen ihrer Mutter, und durch die Gewohntelle einer gegenseitigen Rantichkeite grenzeit. einer gegenseitigen Zartlichkeit erweicht werden. Bor dem funfzehnten ober sechzehntellen fie nicht wieder zu ihren Comit Jahre kommen sie nicht wieder zu ihrer Familie; und das Geses giebt ihnen alsbann Gerlaubnik. sich zu verheirathen. Ge auflicht Erlaubniß, sich zu verheirathen. Es gefchieht aber selten, daß sie sich dieser Frenheit ehet bedienen, als bis sie sich in allen Rriegesübungen vollkommen gemacht haben.

Thre Mei: gung zun Maffen. eines Rries und deffen Gebrauch.

Weil sie fast insgesammt von Natur eine Neigung zun Waffen haben: so erlangen wiele Geschicklichkeit darinnen das men fin Gung zun Waffen haben: sie so viele Geschicklichkeit barinnen, daß man keine Indianer kennet, welche hurtiget ab Pferbe stelaen, einen Pfeil korttreiben einen Thomas einen Dreil korttreiben einen Thomas einen Thomas eine Thomas einen Thomas eine Thomas Pferde steigen, einen Pfeil forttreiben, eine Flinte losschießen, und sogar ein Stud obet seuern können. Es führen auch keine ban Beine ban bei Cri, den man in diesem Werke so oft genannt hat, ist ein Gewehr, welches den Malagelle Javanen, und andern Enlandern in Serie als Beschreibung feuern konnen. Es führen auch keine den Rrics und den Gabel bester. Javanen, und andern Eplandern in Indien gemein, nirgend aber so fürchterlich ift, ein bem Roniareiche Macassar. Ge ift andere in nirgend aber so fürchterlich ift, in dem Konigreiche Macaffar. Es ist anderthalb Fuß lang und wie ein Dolch gestaltet nur mit dem Unterschiede, bas bie Ginne Col nur mit dem Unterschiede, daß die Klinge schlangenmäßig läuft, so wie die Maler envorgeine Flamme oder einen Sonnenstral malen Bald schlagen sie sich mit dem Sabel und einem Schilde; balb find fie mit zweenen Rries bewaffnet.

in der linken Hand schlägt man die Streiche aus; und mit dem andern verseget man einile Stofe, die den Streit bald endigen; benn die geringste Schramme von einem Geweh- der Infel beldes gemeiniglich vergiftet ist, wird eine so tobtliche Wunde, daß man feine Gulfe Celebes. dawider weis. Ben diesen Schlägerenen kommen auch gemeiniglich bende um. Ihre Art Deile abzudrücken, ist ebenfalls außerordentlich. Sie machen sie von fehr leichtem bolle, an dessen Ende sie einen Zahn vom Requin p) anstoßen. Statt der Bogen ha- fatt der Bo. ben fie ein Blasrohr von Sbenholze, ungefähr sechs Fuß lang, und sehr glatt inwendig. Sie stecken einen Pfeil hinein, und blasen solchen nach der Starke ihres Uthems mehr oder beniger weit; insgemein aber trägt foldher auf sechzig ober achtzig Schritt, und so gerade, daß, wenn man dem Urheber dieser Erzählung glauben barf, sie dasjenige, wornach sie ielen, nicht um einen Nagelbreit verfehlen.

Blasrobre

Die Macassarer sind weit besser gekleibet, als irgend eine andere indische Mation. Die Macassarer sind weit vesser getieivet, als itzein eine ange Beite, die ihnen fast bis auf die Knie geht, dung, benden

meiniglich von goldenem oder silbernem Stucke, oder einem schonen Scharlache, den fie Mannspersoben Hollandern kaufen. Die Rnopfe, womit sie solche vorn zumachen, sind Goldschmied-

Beit. Die Uermel baran sind sehr eng, und werden bis an die Knochel zugeknöpfet. Die Bosen, welche sie barunter tragen, gleichen ben unserigen: sie sind aber nur von einem Polen, weiche ste varantet tragen, genen, Burtel ift von Brocade, von einer ans Barbe, als die Weste. Er ist sehr breit, und die beyden Enden, die man bis über Darbe, als die Weste. Er ist seich mit Gold und Silber gestickt, fast eine halbe Elle Benn sie öffentlich erscheinen, so nehmen sie einen kleinen musselinen Mantel nach-Der Kries stecket an der rechten Seite in dem Gurtel. Das Gefäß und Scheide desselben sind gemeiniglich von gediegenem Golde. den sie in ihrem breiten Gurtel ein kleines Messer, Toback, Betel, und ihren Geldbeu-Auf der andern Seite beil sie feine Lasche haben. Im Felde haben sie nebst dem Kries, auch einen Sabel der rechten Seite, bessen Gefaß gemeiniglich von Gold ober Silber ift. Soldaten ihre sind von Elfenbeine, oder kostbarem Holze. Die gemeine Gewohnheit bes Coldaten ihre sind von Eigenoeine, voet tostaten doch vornehme Personen, welche berndes ist, daß sie baarfuß gehen. Indessen ale bas sie den Sand fühlen mochten, Beschwerlichkeit ber Hige nicht so sehr scheuen, als daß sie den Sand fühlen mochten, theine morische Sandalien an, die mit Golde und Silber gestickt sind, fast wie unsere Frau-Minmerschuhe. Der Hut ist ben den Macassaren ein Abscheu; und ihre Ehrerbiethung legen den Turban geht so weit, daß sie sich desselben nur an Festtagen und ben öffentlichen berteiten bedienen. Sie tragen aber beständig eine kleine Muße, von der Gestalteines Jues, und von einem weißen Zeuge, welches nach dem Range oder dem Reichthume der Derson und von einem weißen zeuge, weiches nach vem Range von Golde ober Silm. beseget ist. Binde von Zeuge oder Leinwand, die sie sich sehr geschickt um den Kopf winden. Ihr Turban ift nicht wie ber Turfen ihrer gestaltet. Es ift nur eine breite Driefter und Alten ihre ist weiß: junge keute aber haben sie von allerhand Farben, meistens loth, grun oder gestreift. bibern auch eine unumgängliche Gewohnheit, auf ihren Rägeln ein rothes Malwert zu Modemit ihr Ehalen auch eine unumgängliche Gewohnheit, auf ihren Rägeln ein rothes Malwert zu Modemit ihr thalten, welches man von ihrer Kindheit an darauf machet. Eben so forgfältig malen sie dauch ihre Zahne entweder grun oder roth. In ihren ersten Jahren lassen sie sich diesels ben

befannter Fifch, sonft auch Seewolf genannt, welcher fpisige und scharfe Zahne hat.

der Infel Celebes.

Beschreib. ben glatten und feilen; barauf reiben sie solche mit Citronensafte, welches machet, baf fie bie Karbe annehmen, die man ihnen geben will. Diefes geschieht nicht ohne Schmerjell und ohne Blut. Allein, die Mode herrschet in Celebes eben so febr, als in Europa. mals laffen sich die macaffarischen Herren ihre besten Zahne herausreißen. um bafur golbt ne, silberne ober tombackene zu tragen.

Rleidung ber Krauensper: fonen.

Die Frauenspersonen haben noch mehr Neigung jum Puge, als die Mannspersonen sie sind aber nicht so prachtig. Sie tragen hemben von schonem Musseline, die ihnen bis Die Mermel find baran enge, und so furz, daß fie nicht über bei auf die Rnie geben. Sietra Ellbogen geben. Der Sals baran ift boch genug, Die Bruft gang zu bebecken. gen barunter hofen von goldenem ober filbernem Stucke, Die von ber Manner ihren nut Weilsie barinnen unterschieden find, baß fie langer find und ftets meift übers Bein geben. ungemein geschickt sind, so ist nichts schöner, als die goldene oder silberne Stickeren, wo mit diefe Sofen an den Enden besethet find. Sie haben ein Rockhen barüber, französischen Weiber ihre sind, bas nur von leinwand oder einigem leichten Zeuge im Sauf ift. An Festtagen aber nehmen sie einen von gestreiftem Musseline, burch welchen bie fen von golbenem oder filbernem Brocade, beren Boben gemeiniglich roth ift, in ihrer galle sen Schonbeit burchfchimmern. Ihre Saare find ihr einziger Ropfpuß, und hinten it lich zusammen gebunden. Sie haben solche von Natur fehr schwarz, und da fie biefelben mit wohlriechendem Wasser benegen, welches beren Glang noch mehr erhebt, so machet bie All Man sieht wenig Ringe und Gol wie fie folche in locken legen, einen angenehmen Dug. Sie haben zu ihrem Halsbande nut gesteine an ihnen. Das ift ber Manner Zierrath. eine fleine goldene Rette, welche ihre Manner ihnen den Morgen nach der Sochzeit geben bamit fie fich erinnern, baß fie bie oberften unter ihren Sclaven find q).

Menig Scla: ven in Cele: bes.

In ber That haben fie auch oftmals alle hauslichen Berrichtungen auf fich. in Celebes wenig Sclaven. Die Gefege erlauben baselbst ben Eltern nicht, wie in anbert indianischen Landern, ihre Rinder zu verkaufen, noch zu Jahren gefommenen Personell, ihre Frenheit aufzugeben; und die Furcht, man mochte die öffentliche Rube durch die Krie gesgefangenen gestohret sehen, bewegt den Hof, sie in die benachbarten Lande verseben pu Gervaise erzählet, als er im 1685 Jahre zu Siam gewesen, so habe er zwen so Der Ronig in Siam und ber an mit angefüllte macaffarische Schiffe ankommen feben. rühmte Constanz, damaliger Staatsbedienter dieses Herrn, kauften einen Theil Davolle. Der Ritter von Chaumont, franzosischer Gesandter an diesem Hofe, und der Abt Choist nahmen auch einige, die ihnen nach Frankreich folgeten. Sie waren ursprünglich aus der Proving Toraja, welche der Konig von Macassar vollends erobert hatte. Det

9) Man übergeht alle die Gebrauche, welche bie Macaffarer mit ben andern indianischen Duhammedanern gemein haben. Daber balt man fich nicht ben ihren Sochzeitceremonien auf. Das nachstehende aber ift baben erwas fonderbares. " Dach den angenommenen Gebrauchen führet man " Die Meuverheiratheten in eine fehr bunfele Ram: , mer, worinnen fein anderes Licht ift, als von " einer fleinen gampe, die in einem Wintel bren: ", net. Man lagt fie dafelbft drey Tage und brey

"Machte allein, ohne daß fie herausgehen oder , andere hineingehen durfen. Es fieht bloß erti , alte Frau an der Thure, die ihnen dasjenige ein Diese Ein " samteit wird so strenge beobachtet, daß, unge "nen allen Vorwand zu benehmen, binaus zuge 30 hen, in dem Zimmer selbst ein kleines du der fie, türlichen Markdauff felbst ein kleines du chen ist. , turlichen Rothdurst bestimmtes Cabinethen if. "Die drey Tage, die sie mit einander aubringen merden von den Anverwandten und Freunden

Ungesehener

Der Abel in Macaffar ift nicht, wie in bem größten Theile bes Morgenlandes ein Beschreit. berhingehendes Unsehen oder ein Borzug, welcher nach bem Ginfalle des Fürsten, nur der Insel der derjenigen Person haftet, bie er bamit hat bekleiden wollen, und welcher nicht stets auf Celebes. fine Rachkommen kommt. Er grundet sich auf Gerechtsamen, die ihn beständig machen. Die Edelleute sind daselbst auch viel stolzer, als an irgend einem Orte in der Welt. Unterscheibet fie in viele Urten. Man Adel in Celes Die vornehmften find diejenigen, beren Abel auf lande- bed. tehen haftet, die ehemals von den Konigen zum Besten einiger Unterthanen, die dem Staate ansehnliche Dienste geleistet hatten, geabelt worden. Dergleichen Bermilligungen ma- nung. then, daß ein But nicht barf veraußert werden. Sie verbinden bie Befiger, ber Krone eine Bewisse Summe zu bezahlen, und bem Ronige in seinen Rriegesheeren auf ihre eigenen Rofien ju dienen, wenn fie Befehl erhalten, ihm zu folgen. Diefer Abel kömmt ohne Ende bie Nachkommen aus eben bem Geschlechte; und wenn sie ohne Rinder sterben, so werben ihre landerenen wieder zu den Krongutern geschlagen. Er giebt um so viel mehr Macht Unfehen, weil alle Bafallen einer Herrschaft verbunden find, ohne Unterschied bes Ge-Meches, ihrem herrn zu frohnen; oder sich durch eine gleichgultige Summe Gelbes von Grobnbienfte loszukaufen. Diese alten Soelleute und ihre Nachkommen, werben burch Eitel Dacus, von andern unterschieden, welcher mit dem Titel Herzog unter unsüber-Sie erscheinen nicht anders, als mit einem gablreichen Befolge, am Sofe. Bie gehen unmittelbar nach den Prinzen von Geblite. Sie bekleiben die obersten Bediegen und die besten Statthalterschaften bes Konigreichs. Der Name Dacus ist so an-Mich, bag man ihn auch ben Prinzen aus dem königlichen Hause giebt. Weil aber die Bermehrung eines Abels, ber keinen neben sich von gleichem Rangeleiden will, die andern Celleute erniedrigen, und dem Staate nachtheilig werden konnte: so ist die Anzahl diefer Delleute festgeseiget. Heutiges Tages ist sie nicht größer, als die Zahl unserer Herzoge. Die alten wurden sich widersehen, wenn man neue mahlen wollte, und der Konig begnüget ich mur, biese erlauchten Geschlechter burch neue Gnabenbezeugungen zu unterstüßen, bie highen bewilliget, indem er ihnen entweder die geadelten Landerenen ertheilet, die ihm nach Abgange derjenigen, die sie befessen haben, anheim fallen, ober ihnen die Ginziehungen der Bunge derjenigen, out ju

Die zwente Ordnung des Udels ist der Carres ihre, welche den Marquis und Gra= Zwente Orde len Die zwente Ordnung des Aveis ist ver Latted iste, weiche den Diese Ehre kommt einzig nung. allein auf den Willen des Königes an. halt leicht, daß sein Dorf zu einem Carve erhoben wird. Seine Rinber folgen ibm.

Mit Schmausen und Frohlichkeit zugebracht. Den Morgen des vierten Tages nimmt der neue Ches Mann von den Anverwandten seiner Frau Ab: billing, um das Sans ju beziehen, welches er beinehmen foll. Che er aber noch aus der dun-Abtuck ammer geht, bringt ein Diener mit Anbeinige bes Lages eine Stange Gifen, worauf beinige bes Tages eine Stange Sire, und eis bien Gebeimnisvolle Charactere stehen, und eis Der alteste den Gimer frifch Baffer hinein. Befellichaft kommt gleich hinter ihm nach, Allgem. Reisebeschr. XI Band.

" nahert fich dem Bette, beißt die neuen Cheleute " auffteben, und bende mit blogen Fußen auf die " Stange Gifen treten. Darauf gießt er ihnen "den gangen Gimer Baffer über den Leib und fa= , get einige Gebethe daben ber. Dach diefem ge-, ben die Bedienten binein, um ihre Berrichaft. , abgutrodnen, und ihr antleiden gu belfen. Gers vaife am angeführten Orte auf der 220 und vorberg. G.

Celebes.

nung.

form und

Erbfolge-

Befchreib. Db aber gleich in biefer Ordnung bie Gleichheit herrschet: so genießen die Alten bennoch der Infel nes Unsehens, bessen sich die andern nur von der tange der Zeit zu versehen haben.

Sie werben Die Lolos, welche die britte Classe ausmachen, find der bloge Abel. Dritte Drd. Durch befondere Briefe, ober burch einige Gefchente, Die ihren Dienften gemäß find, ober auch nur durch die hoffnung baju geabelt. Oftmals geben die Freunde eines reichen Kauf Allein die Dacus, die Carren und manns ihm aus Schmeichelen den Namen Lolo. die wahren Lolos, nehmen sich wohl in Acht, daß sie diese Titel nicht so verschwenden.

Reaferungs=

Die Regierung in Macassar ist gang monarchisch. Die Konige, welche ben Throk feit fast neunhundere Jahren besigen, sind auf folchem stets febr unumschranft gewesen, und ihre Unterthanen haben sie gefürchtet und geliebet. Die Krone ift erblich: Die Briber abet folgen einander mit Ausschließung der Sohne; entweder weil man sie fur nahere Unverwandten halt, oder weil man befürchtet, es mochte die Minderjährigfeit der Dberherrengt burgerlichen Rriegen Unlaß geben, welche die Ordnung und Rube bes Staates ftopren Eraen Bifet, welcher im 1685 Jahre regierete, war ber zwanzigste Konig aus feinem Wefchlechte. Diefer herr, einer der großten, welche den macaffarischen Thron Mußer ben Besagungen ber Sceha fleibet hatten, genoß einer unumschrankten Sobeit. fen, der Stadte, und Grangplage, hatte er ftets ein heer von zehntaufend Mann im Dor rathe, benen er keinen Sold gab, die er aber in Kleidung und Waffen erhielt. In bent Rriegen, welchen er feine Eroberungen zu danken hatte, bestund fein Beer aus acht und ad gig taufend Mann ju Juge, und zwolftaufend gu Pferbe.

Rriegeswelen rer.

Die fonigliche Standarte zu Celebes ift entweder weiß aber roth. Eine alte Gemobil der Macassa: heit perbindet ben Ronia, eine von diesen benden Farben zu mablen. Im Felde fliegt fi Manden befået; zwischen welchen goldene Blatter und Bogel find. ftets unter ber Wache vieler Compagnien Jugvoller, an ber Seite bes Monarchen. großen Herren und vornehmen Befehlshaber haben auch ein jeder seine Fahne, die von if ren tapfersten Soldaten bewachet wird, weil ihr Verlust sie um ihren Rubm und ihre dienung bringt. Diese Gewohnheit ist um so viel weislicher, weil, da eines jeden Bebien ten Sahne ihr befonderes Rennzeichen hat, es dem Konige, der sie insgesamme fennet, eicht then Orte gelagert, wo er alles sehen kann, was um ihn her vorgeht; und auf den Mar stehen halt er sich mitten in seinem Heere, wo die Fürsten und Dacus mit ihren Wilfen nach dem Grade ihres Adels und ihrer Burde mehr ober weniger von seiner Person enter Die Macassarer haben so große Stucke, daß ein Mensch ohne Muge hinein frie Diese ungeheuren Stucke oft unnug werden r). Man lagert sich alle Sambe, und der Marsch fanat mit ber Sambe, und der Marsch fangt mit der Sonnen Aufgange wiederum an. Obgleich die Hise ungemeln groß iff: so auschieht es boch selson Das groß ist: so geschieht es doch selten, daß man sich eher, als an dem zum Lager bestimmten Orte aufhalt; und das Frühstlick ift das einzige, was man vor dem Ende des Lages in beinen dark. Mann wien Keere auf ainen des man vor dem Ende des Lages internet Wann zwei Heere auf einander stoßen: so sind die erften Augenblide pes Treffens hisig; vornehmlich wenn sie ihr Pulver verschoffen haben, und nun jum Gabel und Rries greifen, melche ein entselliches Blieber verschoffen haben, und nun jum gruth und Aries greifen, welche ein entsesliches Blutbad anrichten. Allein, diese Art von graft wordin sie bas Ophnon ben Erblickung ihrer Feinde seiget, ist gemeiniglich von keiner langer

r) Gervaife, wie oben a. d. 189 G.

Ein Wiberftand von zwo Stunden machet, bag die Feigheit auf die Buth fol- Befchreib. Diejenigen, die ihre Gemuthsart fennen, suchen ein Mittel, sie gufzuhalten, damit der Infel ihr erstes Feuer verrauche, und alsdann fällt es ihnen nicht schwer, sie in Unordnung zu Celebes. bringen.

Die meiften von ihren andern Bewohnheiten haben viel Bleichheit mit ber benachbarlen Eplander und aller indianischen Muhammedaner ihren, und brauchen hier nicht weitläuftiger vorgestellet zu werden. Man kann aber nicht Umgang nehmen, etwas von ihrer Religion zu sagen, und wie die Hollander sich auf dieser Insel gesetze haben.

Noch vor nicht zwen hundert Jahren steckten die Macassarer noch in der finstern Abbiteren. Sie kannten nichts großeres und nichts ehrwurdigers in der gangen Welt, als berbare in ih. Sonne und Mond, Die sie allein anbetheten. Der Aufgang und Untergang biefer benden Geffirne war die Zeit ihres Gottesdienstes. Gie bathen solche um die Gewogenheiten, von benen sie glaubeten, daß sie ihnen dieselben erzeigen konnten. Entzog von ungefahr ben hem Gebethe ein Wolkchen fie ihrem Gefichte: fo glaubeten fie, daß folche erzurnet maren. Die eileten in ihre Saufer und warfen sich vor ihren Bilbern nieder, die sie ehrerbiethigst h einem besondern Orte vermahreten. Solche maren von Gold, Silber, Rupfer ober: bergoldeter Erde und von einer Große, die ihrem Gifer gemäß war. Der erfte und funflehnte Lag des Mondes waren der Ehre dieser Gottheiten gewidmet. Sie opferten ihnen offen, Rube und Ziegen. Da die Meynung von der Seelenwanderung damals unter hen eingeführet war, wie in dem größten Theile von Indien: so wurden sie es für ein Bebes Berbrechen gehalten haben, wenn sie eins von diesen Thieren zu ihrem besondern Debrauche geschlachtet hatten. Sie hielten es aber für ihre Pflicht, solche der Sonne und Donde ju opfern, weil fie glaubeten, daß sie der glucklichen Fruchtbarkeit ihrer Ginfluse das Dasenn derselben und alles, was sie besaßen, zu danken hatten. Diese Opfer Aftahen ordentlich auch in den allerkleinsten Dorfern; und man sah Bater, welche ihrer wenen Kinder nicht schoneten, wenn sie alle ihr Bieh schon geopfert und sonst nichts weimehr darzubringen hatten. Sie wurden geglaubet haben, ihre Gotter zu beschimpfen, benn sie ihnen Tempel auf der Erde gehauet hatten, weil sie daselbst nichts so kostbares fans ben "Ne ihre Wohnung daraus zu machen. Alle ihre Opfer wurden also mitten auf den öffenthen Plagen von Pfassen verrichtet, die auf Unkosten des Bolkes unterhalten werden. Die besondern Opfer wurden von den Hausvätern, vor der Thure ihrer Häuser, und den Jugen der ganzen Nachbarschaft dargebracht.

Mach der Einsührung des Arcorans in Der Inger Christen, aus Furcht, sie mochten nur bir Lurken, alle Spuren der alten Religion zu zernichten, aus Furcht, sie mochten nur Rach ber Ginführung des Alcorans in der Infel Celebes erlaubet die Aufmerkfamkeit. bienen, alle Spuren der alten derigion zu germiden, und Reisenden nicht, bis zu ben die Enlander wieder in ihre alte Abgötteren zu stürzen, den Reisenden nicht, bis zu be Quelle eines so einfältigen Gottesdienstes hinauf zu gehen, noch die andern Alterthumer be thelle eines so einfaltigen Gottespieintes pinning zu gegent, der Gelegenheit gehabt hat, de Infel zu ergründen. Da aber der angeführte Schriftsteller Gelegenheit gehabt hat, be im mit einer großen Anzahl Macassarer umzugehen: so erfuhr er von ihnen, daß ihe man mit einer großen Anzahl Macassarer umzugehen: so erfuhr er von ihnen, daß ih. te Ram mit einer großen Ungapi wiedungert umgugegen. pfich boch fein Bedenken gehacht. Schweinesteisch und Bogel zu effen. Sie glaubeten, es sen keine Seele so fündig, daß sie verdienete, in den Körper eines so unflatigen Thieres verwiesen zu werden, als ein Bille verdienete, in den Körper eines jo unpangen Lynteben zu fenn, oder wenigstens ug nien mare; und der Bogel ihrer schien ihnen viel zu klein zu sehn, oder wenigstens Me biel zu schwachen und viel zu übel eingerichteten Gliedmaßen zu bestehen, eine menschlie be Seele aufzunehmen, und ihr zu ihren Berrichtungen Frenheit zu lassen. Sie hatten auch

der Infel Celebes.

Befdreib. auch den Grundfag: weil bie Geele unfferblich mare: fo mußte man fie in ben Stand ben, daß sie mit Ehren in allen benen Stellen, Die nach ihrer Trennung von bem Rorpet auf sie warteten, erscheinen konnte; und biefe Mennung machte; baff fie ihre Tobten mi ihren besten Rleibern und bem größten Theile ihres Bermogens begruben. Man find zuweilen in ihren alten Grabern eine Menge Gefage, Urmbander, goldene Retten und Stangen.

Ihr Beariff geber Belt.

Ihre lehrer lehreten, der himmel hatte feinen Unfang gehabt; Sonne und Mond vom Ursprun- hatten stets eine unumschrantte Herrschaft in bemselben ausgeübet; und sie hatten in guten Bernehmen mit einander gelebet, bis auf den Tag, da ein unglücklicher Zank unter ihnen entstanden, wo die Sonne den Mond verfolget hatte, in ber Ubsicht ihm übel zu begegnen ba nun folder vor ihr gefloben, fo hatte er sich gestoßen und die Erde bervorgebracht, well de von ungefahr dahin gefallen ware, wo fie noch ftimbe: Diefer schwere Klumpe hatte fich ben seinem Falle ein wenig geoffnet, und es waren zwenerlen Riefen herausgekommen: Die einen hatten sich des Meeres bemeistert, wo sie über die Fische herrscheten; in ihrem Bornt erregeten sie auf demfelben Ungewitter, und sie nießten niemals, ohne einen Schiffbrud) verursachen: Die andern Riefen hatten sich bis in den Mittelpunct der Erde begeben, baselbst nebst ber Sonne und bem Monde an Hervorbringung ber Metalle zu arbeiten wenn fie fich gar zu fehr bewegeten, fo verurfachten fie Erdbeben, und wurfen oft gant Stadte um: übrigens gienge ber Mond noch mit vielen andern Welten schwanger, welch eben so groß waren, als die unserige; und welche er nach und nach gebahren murbe, un ben Untergang derjenigen zu erfeßen, welche von ber Sonnenhiße sollten verzehret werden es wurde aber ber Mond naturlicher Weise damit niederkommen, weil die Sonne, und bet Mond erfannt, bag bie Erbe ihrer Einflusse brauchte, und sich baher endlich versohnet hat ten, unter der Bedingung, es sollte die Herrschaft über den Himmel unter ihnen berdell gleich getheilet senn, das ist, die Sonne sollte die eine Halfte des Lages, und der Mond die andere regieren.

Einführung felbft.

Dieses war das lehrgebaube der Macassarer, als zween Kausseute von der Inselbet des Christen: Handels wegen nach den Molucken geführet wurden. Sie wurden zu Ternate wohl aufo nommen, wo die Portugiefen, die fich feit einigen Jahren dafelbft niedergelaffen battel, Diese benden Fremden schienen von den Cete ihren Gottesdienst offentlich ausübeten. monien des Christenthums, und von dem Begriffe, den man ihnen von dem Schopfer bet. Welt benbrachte, gerühret zu werden. Unton Galva, welcher damals in der Festung feiner Nation Befehlshaber mar, machte fich eine Ehre baraus, fie ju unterrichten. verlangeten, getaufet zu werden; die Infel hatte keinen Priefter; und sie erhielten also bie Laufe von den Handen dieses frommen Befehlshabers, welcher den einen Unton, und beil Ben ihrer Zuruckfunft in ihrem Baterlande predigten fie bas andern Michael nannte. Evangelium mit einem Eifer, welcher ihnen eine große Ungahl Schuler juzog. nige ber Insel aber, bezeigeten wenig lust zu einer lehre, welche die süßesten Reigungen ber Natur hestriet. Dan einzige Continue der Natur bestritt. Der einzige König von Soppen machte, nachdem er lange ungewiß gewesen, sich der Unkunft eines großen portugiesischen Schiffes zu Ruße, welches Sandel, bols laden mollte: jund varlangete name Er wurde holz laden wollte; und verlangete neue Unterweisung von bem Hauptmanne. mit feiner Ramilie und einem Theile feines Hofes offentlich getaufet.

Es wird buich die mubam: medanische Lehre vertrie= ben.

Einige Geschichtschreiber erzählen, daß ein König von Jion, der von diesem Ber Gervaise abet fpiele gerühret worben, fich mit bem Ronige von Soppen taufen laffen. perfi

berfichert, wenn jemals ein Ronig von Zion in Indien gewesen, so hatte er sich boch nicht Beschreib. duf der Insel Celebes befunden, wofern man nicht wenigstens voraussetzen wolle, daß das der Insel Gedachtniß von ihm in dem Gemuthe der Inseleinwohner verloschen sen. "Dieses land, Celebes. pfaget er, kennet kein Macassarer; und die geschicktesten Erdbeschreiber wissen nichts von Es scheint viel gewiffer zu fenn, bag ber beilige grang Zavier, ber barauf nach Indien gekommen, von diesem glücklichen Fortgange des Evangelii unterichtet gewesen, und sich entschlossen habe, burch seinen brunftigen Gifer etwas bazu ben-Alle feine Bemuhungen aber tonnten ihm feine Gelegenheit verschaffen, nach ber Infel Celebes zu gehen; und andere Seibenbekehrer, welche die Portugiesen, auf Bitte des Roniges von Soppen vielmals abgehen ließen, kamen baselbst eben so wenig glücklich an. Dieser Berzug hielt das Werf des Himmels auf. Einige Muhammedaner von der Insel Senderbare Sumatra, die sich an dem Hofe des Koniges von Macassar befanden, nahmen daher Ge- Geschichte genheit, ihm den Koran vorzutragen. Es fiel ihnen schwer, ihn aus seiner langen Un- von dieser bisheit herauszuhringen. Indessen fassete er doch ben Entschluß, zu gleicher Zeit viere feinen vornehmften Beamten in einander gang entgegen gefeten Absichten abzuordnen; ben namlich nach Mafacca, um sich von dem portugiesischen Statthalter einige christiti-Drediger auszubitten, welche ihm feine Schwierigkeiten auflosen konnten; und zween bem Hofe zu Achem, um von da muhammedanische Priester zu holen, die ihm eben Benftand leisten konnten. Er hatte sich eingebildet, es wurde ihm, wenn er bende geligionen forgfaltig untersuchet hatte, leicht senn, sich für die beste zu erklaren. aus Furcht, es mochten die driftlichen und muham Abanischen lehrer die Gemuther des Volkes theilen, stelleten sie ihm vor, er sollte des biedens wegen die Religion berjenigen ergreifen, die am ersten ankommen wurden, und de dieses um so vielmehr, weil er hoffen konnte, daß ihm der Himmel dadurch zeigen burbe, was er wählen follte. Er hatte die Schwachheit, sich bazu anheischig zu machen, alle seine Unterthanen thaten eben ben Schwur mit ihm. Der Hof zu Sumatra, welhem folches gemeldet wurde, verlor nicht einen Augenblick, feine Lehrer abreifen zu taffen. Je kamen vor den Portugiesen zu Macassar an; und der Konig ließ sich beschneiden. Um Berbindung noch fenerlicher zu machen, verpflichteten sie ihn, eine prachtige Mosches danen zu lassen, die er mit seinen größten Kostbarkeiten bereicherte. Der Prinz, sein Brubet ind einige Große, die eine Neigung zur christlichen Religion hatten, ließen ihren Undien barüber ausbrechen. Sie ließen des Nachts Schweine in die neue Moschee laufen; hab nachdem sie solche an eben dem Orte geschlachtet, so beschmiereten sie mit deren Blute Mauren und Thuren. Nach einem so kuhnen Unternehmen hatten sie kein anderes Mauren und Thuren. Dach einem jo rupnen americonnen gwelches mit Macassar, als daß sie sich in das Königreich Bouguis flüchteten, welches mit Macassar nicht vereiniget war; und in Monatsfrist erstickete die muhammedanische Religion volallen Samen des Christenthums.

derien In diesen Umständen sah man zu Jompandam portugiesische Schiffe und Missioten auch unter der Unführung der benden Abgeordneten ankommen, welche nach Malacca wa= ten unter der Unführung der venden avgeoroneren unt vinner. Sie wandten alle ihre Richten worden. Ihr Schmerz war ihrem Erstaunen gleich. Sie wandten alle ihre Arafte an, dem Konige wegen seines Irrthums die Augen zu eröffnen, und ihn wenigstens bigkeigen, daß er sie nur anhörete: allein, dieser Herr ließ ihnen melden, die Machtalog der portugiesischen Statthalter ware nicht mehr gut zu machen. Butig gegen sie. Nachdem er denen Kauffeuten, die sie hergebracht, erlaubet hatte, ihren

der Infel Celebes,

Beschreib. ihren handel in allen seinen landen zu treiben : so nahmer von dieser Bnade felbst Unlag, if nen auf seine eigenen Rosten eine febr schone Rirche in einer Stadt bauen ju laffen, bie ef ihnen zu ihrer Wohnung bewilliget hatte; und die Miffionarien hatten bie Erlaubniß, bafelbit niederzulassen, unter bem Bormande, ben Portugiesen ihre Dienste zu leiften. ließ fo gar benen unter seinen Unterthanen, Die noch nicht beschnitten waren, Die Freshell, fich taufen zu laffen, und ben neuen Chriften, ben ihrem Glauben zu beharren. hatte er keine andere Absiche, als der Portugiesen zu schonen, vor deren Macht er sich fürch tete, welche er von Tage ju Tage zunehmen fab. Allein, Die Miffionarien, welche feine Besinnungen beffer erklareten, beweineten Die Saumfeligkeit der Beamten zu Malacca; und verschiedene Ungludefalle, die fast zu eben ber Zeit über diese Stadt kamen, wurden als eine gerechte Strafe dafür angesehen s).

#### Der III Abschnitt.

### Geschichte der hollandischen Niederlassung in Celebes.

Bormant der Sollander. Siftorie von einer felt: bes unterwürfig. Friedensvertrag mit bem famen Beranderung. Unichlag ber Sollander. Sie vergiften einen Musführung deffelben. Kluß; hungern eine Sauptftadt aus; bemachtigen fich des Korts; machen fich Cele-

nige und feinen Dachfolgern. Die Gesuitet Seschichte und Portugiefen werben verjaget. Abbildung feiner Franbes Daens Da Mle. Er muß fich nach Siam flüchten. Die Eroberung der ganzen Infel, welcher von obgedachtem Herrne) unternommen, und von

nem Nachfolger zu Ende gebracht ward, eröffnete der muhammedifchen lehre baringel einen leichten Weg. Richts aber hat mehr gedienet, sie daselbst zu befestigen, ale Die Richt derlassung der Hollander zu Jompandam, nachdem sie Mittel gefunden, die Portugiest Borwand der daraus zu verjagen u). Tavernier erzählet im zwenten Theile seiner Reisen, es hatte hollandische Compagnie es ben portugiesischen Jesuiten nicht vergeben konnen, daß sie Irst the gewesen, daß der Raiser in China die Gesandten, welche sie zu Ende des 1658 Jahred an ihn geschieft, beurlaubet, und ihnen die Frenheit des Kandels abgeschlagen hattes ans sie hatte daher den Entschluß gefaßt, sich dieserwegen nicht allein an allen Jesuiten, ante bern auch an allen portugiefischen Raufleuten zu rachen. Als sie daher vernommen, bag bei Schiffe, welche sie jahrlich nach Celebes schieften, in dem hafen zu Jompandam, mit bell reichtsen chinosischen Magnan gingelen fin bem hafen zu Jompandam, mit bell reichtsen chinosischen Magnan gingelen generalen. reichsten chinesischen Waaren eingelaufen waren: so hatte sie eine ansehnliche Flotte von sies tavia auslaufen lassen, um sie wegzunehmen, ober in Grund zu bohren; "und sie hatte bie "sen Unschlag mit Rechte fassen können, um fich wegen der fünf hundert tanfend Thaler schable " au halten, die sie auf die chinesische Wesandtschaft vergebens gewandt hatte. dere sagen, es sen solches nur ein scheinbarer Borwand gewesen, womit die Hollander ibel Bestänehmung bemanteln mollen Wenn ihre Gesandten an dem chinefischen Sofe ube

Sollander-

s) Gie wurde von der Beft, bem Sunger und Rriege beimgefuchet. Gervaife am angeführten Orte a. d. 258 G.

Besignebmung bemanteln wollen.

t) Ein unvermintheter Tod hielt den Lauf fei= Er batte die Gemablinn eines ner Siege auf. ber größten herren an feinem Sofe entführet. Dies

fer grimmige Chemann fand Mittel, Ach Deswei gen zu rachen. Gines Lages, da der Ronis felt ner Liebsten eine One ner Liebsten eine Luft mit Fischen machen wart und mit ihr allain in Rifden machen wart und mit ihr allein in eine Barke geftiegen war, machte et fich meen machte et fich unter Die Riberburfche, fiel über ben Ronigher, und ftief ihn mit funf ober jede Meet, ftichen an Sode Dann mit funf ober jede Meet, ftichen ju Tode. Darauf fturgete er fich ins Diet,

Aufgenommen worden; so darf man keine andere Ursache davon, als das natürliche Mis- Beschreib. trauen der Chinesen, suchen. Ein angesehener Reisender machet uns eine einfältigere Er- der Insel lablung bavon, "nach dem Zeugnisse vieler uneigennußigen Personen von bekannter Red. Celebes. alidsteit, welche die Umftande bavon felbst aus bem Munde derjenigen erfahren, die an die-

"fem Unternehmen ben meiften Untheil gehabt hatten, x).

Um bas 1560 Jahr schickte die hollandische Compagnie einige von ihren vornehmsten Beamten jum Sombanco, welcher damals in Macassar regierete, um ihn um Erlaub- einer seltsahis zu bitten, mit seinen Unterthanen handeln zu burfen. Es wurde ihnen foldhe um so derung. biel leichter bewilliget, weil dieser Herr, ber bereits große Vortheile aus dem portugiest= hen Handel gezogen hatte, sich aus dem batavischen nicht weniger versprach. Die Abgeordneten der Compagnie wurden mit vielen Ehrenbezeugungen angesehen, und reiseten ver-Einige hollandische Schiffe, welche ju Bollgiehung Des Bertrages bald abachick wurden, kamen in dem Hafen zu Jompandam glücklich an. Sie machten bafelbit tinen ansehnlichen Gewinnst, daß sie den Borfag faßten, in größerer Ungahl wieder babin h kommen. Da sie aber gleich das erstemal erkannt hatten, daß ihr Gewinnst noch einhal so groß senn wurde, wenn sie ihn nicht mit den hollandischen Kausseuten theilen mußten: aften sie den Entschluß, alle ihre Krafte anzuwenden, sich diefe gefährlichen Nebenbuhbom Halfe zu schaffen. Das Unternehmen mußte ihnen schwer vorfommen. Dertugiesen hatten sich eingenistelt. Sie waren ben dem Bolke beliebt, und ben dem Ros schlag der Holer. Nige im Unsehen. Der Rath ju Batavia aber grundete alle feine Soffnung auf Die Mittel, lander. Me er anwenden wollte. Man verabredete, es sollten die Schiffe, die nach Macassar gefollten, jahrlich eine gewiffe Ungahl auserlesener Soldaten mitnehmen, Die sich auf eigeschickte Art unter dem ordentlichen Vorwande des Handels ausbreiten sollten; vornehm= aber in der Provinz Buguis, wo es am leichtesten senn wurde, eine Emporung anzukiteln, weil solche erst fürzlich erobert worden: unter diesen Ausgeschickten sollten in jeder Probing dren oder viere senn, denen man das Geheimniß anvertrauen sollte, nachdem man haurch den allerschrecklichsten Gid zur Treue verbunden hatte: man follte so lange warten, bis ihre Ungahl groß genug ware, daß man die Maste sicher abnehmen konnte: unterbessen Me man ein zureichendes Capital zu den beständigen Geschenken aussehen, womit man ben Ronig und feine Staatsbedienten hinhalten mußte; endlich so follte man den Jesuiten Portugiesen in allem nachgeben, damit man ihnen keine Ursache zum Mistrauen und Alagen gabe.

Gefcichte.

Diefer feltsame Anschlag hatte allen Fortgang, ben sich die Hollander bavon verspro- Ausführung Ihre Soldaten, welche gut unterhalten und einige Jahre lang in den Proving Deffetben. derstreuet waren, versammelten sich in einem Augenblicke, ba man sichs am wenigsten berfah, und schlugen sich zu den Misvergnügten in Buguis. Gie naherten sich in einem Reressuge der Hauptstadt des Königreichs. Ihr Marsch war so eilfertig, daß, ehe noch

hin man hat niemals erfahren tonnen, wo er hin-

Dhne fie, saget eben der Schriftsteller, tourle man daselbst noch drey schöne Kirchen, die sie hieben daselbst noch drey schöne Kirchen, die sie hiederreißen lassen, und eine gute Anzahl Christen siesen, und eine gute Anzahl Christen sieser Wols fen feben, welche viel zur Dekehrung biefer Bol-ter hatter bentragen konneu. Man weis, daß,

nachdem fie durch ihre Ranke und Verleumdungen die Millionarien und Katholiken baraus verjaget. fie lieber den Dabomet bafelben haben wollen berrfchen, als Chrifto Jeft nachfolgen feben. geführten Orte a. d. 262 und 263 G.

x) Ebendas- a. d. 61 G.

der Infel Celebes.

einen gluß.

Sauptstadt.

durch Sunger.

Befdreib. ber Ronig Nachricht bavon erhielt, fie bereits über ben Bluß gegangen waren, welcher ber be Provinzen von einander absonderte. Diefer herr brachte so gleich einige Truppen fammen, mit benen er fich ben Aufruhrern muthig entgegen ftellete; und nachbem et fit berthaft angegriffen hatte, so zwang er sie, ihr heil in der Klucht zu suchen. gen wieder über den Fluß, und erwarteten an dessen Ufern den Benstand, den man ihne Der Konig, welcher Zeit hatte, ein Seer zusammen pon Batavia versprochen batte. bringen, sparete nichts, sie zu einem allgemeinen Treffen zu bewegen. Da er sie aber nicht aus ihrem Poften ziehen konnte: fo ermubete er fie nur burch beftandige Angriffe einer gro fien Angabl kleiner Sahrzeuge, welche fo gar bis in ihr lager larm machten.

Die Hollander, welche in Verzweiflung waren, daß sie sich so schlecht unterfluget fo ben, und anfingen, zu befürchten, es mochten sich ihre Unhanger ingeheim mit bem Ront ge vergleichen, bedieneten fich einer lift, die, wie der Berfaffer versichert y), noch in bien verfluchet wird. " Nachdem sie mahrgenommen, daß das königliche Deer des Nachts "zu dem Fluffe fam, zu trinten und fich zu erfrischen: fo fuchten fie unter ihren Truppen ein "ge Gebirger aus, welche die giftigen Rrauter fannten, und in einigen Tagen ließen fi Gie vergiften ,, fich beren fo viel bringen , baß fie bas gange Baffer bamit vergifteten. "erforderte eine genaue Abmessung. Sie hatten die Stunde angemerket, ba fich ihre Fein Sie warfen alfo die Rrauter einige Meilen oberhalb des foniglichen lagers "zu so bequemer Zeit ins Wasser, daß sie gerade zu eben der Zeit ankommen mußten, "fich diefe Ungluckfeligen fur gang ficher hielten , ihren Durft fren lofchen ju fonnen.

"nige starben so gleich von der Starke eines Giftes, welches nirgend so durchbringend il "als zu Celebes. Undere frochen noch mit Muhe zu ihren Zelten, um in den Urmen iften "Spiefgesellen zu sterben, und sie zu Zeugen von einem Unfalle zu machen, wodon sie Als endlich ber Konig und blejenigen, die dem Tobe "Urfache noch nicht erkannten. "ronnen waren, die Augen eröffneten und saben, was auch ihnen für ein Schicksal drobete , so entferneten sie sich von diesem unglucklichen Flusse. Es geschah aber nicht ohne einen

"fekliches Geschren, welches für sie eine neue Quelle des Unglucks murbe. Sie verfolgeten fie bis einel " vernahmen diefes tarmen, und giengen eiligft über ben gluß. "Studichuß weit von der hauptstadt, in welche fich ber Ronig versperren mußte.

Doch schlossen sie solche ein, Zwingen die ,, hatten nicht die Rubnheit , ihn barinnen zu belagern. "bemüheten sich, ihr die Zufuhr von lebensmitteln abzuschneiden; da unterdessen let

3, Schiffe von ihrer Nation den Hafen besetzt hielten, und die Zufuhr von der See verstellen, und die Zufuhr von der See verstellen "reten. Bu gleicher Zeit fleckten fie den Reiß in Brand, den man eben einerndten wollte. "Sie plunderten alle benachbarte Dorfer aus, und zwangen die Einwohner, in die Behit Die Truppen, welche der König noch übrig hatte, thaten unter ber fich " ge zu flieben.

"führung seines Bruders, Daen Ma Alle, viele Ausfalle. Ihre Feinde aber, bie sich Mechnung harauf machten, bas fie mab "Rechnung barauf machten, daß sie dasjenige bald durch Hunger erlangen wurden, mab

"fie burch Gewalt zu erlangen nicht gewiß waren, fochten stets im Zuruckziehen.

Die

"bensmittel, welche sich in der Stadt befanden, waren auch wirklich bald aufgezehret. "Der Reiß wurde mit Gold aufgemagen. "Der Reiß wurde mit Gold aufgewogen; und man lebete viele Monate lang bafelbst nur "von verschiedenen Thierhauten, die man in hier and in hier viele Monate lang bafelbst nur

"von verschiedenen Thierhauten, Die man in blogem Baffer auftochen ließ.

y) Chendaf. a. d. 71 G.

"Die hoffnung bes Roniges grundete fich auf die portugiesischen Schiffe, Die jahrlich Beschreib. bem hafen zu Jompandam Unter warfen, und die er alle Tage erwartete. Gie fas der Insel "men endlich an: allein, wie groß war nicht bas Erstaunen ber Macassarer ben Erblickung Celebes. abrephig anderer Segel, Die fast eben so bald mit der hollandischen Flagge erschienen, und Ankunft einer bie fleine Flotte umringeten, von welcher sie Benftand hofften! Zwen von den größten hollandischen Mollandischen Schiffen segeten einige Compagnien Solbaten ans land, welche Befehl hat. Blotte. ben, ju den Aufrührern von Buguis zu ftoffen. Runf andere griffen bie portugiefische Giebemach: "Geftung an; und ba fie vicles Geschus hatten, fo brauchten fie nur einen Zag, folde in tiget fich bes winen Steinhaufen zu vermandeln. Biele tapfere Leute famen baben um; und die noch fortngiefibebeten, als der Feind in den Plag einzog, wollten lieber mit den Waffen in der Sand sterben, als den angebothenen Bergleich annehmen. Der Statthalter war gleich anfangs Beblieben. Seine Gemahlinn, Die ihn nicht überleben mochte, that etwas, wovon bas Andenken noch erhalten wird. Sie nahm allen ihren Reichthum, ihre Rleinobien, und Frauengim-Boldstangen zusammen, ließ vor ihren Augen eines der größten Stude aus der Festung damit laben; und bamit sie ben Hollandern bas Bergnugen benahme, eine fo kostbare Beute ju befigen, fo brannte fie folches Stud, welches nach bem Meere zu gerichtet mar, Mit ihrer eigenen Hand ab. Darauf stellete fie fich herzhaft an den gefährlichsten Ort. bofelbst sie auch bald ihren Tod fand.

"Unterdeffen baß die funf hollandischen Schiffe bie Seftung und die Stadt Tompandam vollends beschoffen, maren die andern mit der fleinen portugiesischen Flotte im Befechte, welche sich gezwungen sab, der ungleichen Ungahl nachzugeben. Mefchah erft nach einem fehr ruhmlichen Gefechte. Bon fieben Schiffen, woraus fie behund, murben bren verbrannt, zwen in Grund geschossen, und die benden übrigen kamen In des Reindes Sand. Die sieben Sauptleute und vornehmften Befehlshaber hatten ben Biner fo ichonen Bertheidigung das leben verloren, und es fo theuer verkaufet, daß fie mehr

Muhm von ihrer Niederlage, als die Hollander von ihrem Siege hatten.

Sogleich naherte fich die siegreiche Flotte ber Sauptstadt des Konigreiches, die nur Gine Din ber fechs Seemeilen von dem Hafen entfernet ift. Sie liegt ein wenig über der unterwirft Mindung des Flusses in einer fehr angenehmen Gegend, die aber nichts zur Bertheidi. Celebes ben "gung bat. Sie wurde also nunmehr zu Wasser und zu Lande angegriffen. Die Hollan= ber fanden barinnen noch mehr Widerstand, als sie sichs vermuthet hatten. belder sich von Jugend an im Kriege genbet hatte, vertheidigte sich mit so vieler Klugbeit, als Herzhaftigkeit. Sein Bruber, Daen Ma 21lle, that sich durch so tavfere haten hervor, daß die Hollander eifersuchtig darüber wurden, und ihm den Untergang Endlich aber fturgete der Ginfall der vornehmften Zimmer des Pallaftes, bes Beughauses und des besten Stuckes von der Stadtmauer, die durch eine Mine in die luft prangen, ohne daß die Macassarer, denen eine solche Urt des Ungriffes unbekannt war, ble Ursache davon errathen konnten, den König in eine heftige Unruhe, daß er um Frie-"be bitten ließ. Er fonnte nur einen Waffenstillstand erhalten, ba man sich benn wegen "folgender Bedingungen verglich.

"gehorete, welches die Sieger auf dren bis vier Meilen umher ausdehneten, der hollandis dingungen hen Compagnie eigenthumlich verbleiben; und der Konig sollte für sich und seine Nache nige.

"Rommon allen seinen Rechten darauf entsagen. Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Rrr

"Die

Gine Mine

Befchreib. der Infel Celebes.

Die Jesuiten sollten aus dem Königreiche verjaget, alle ihre Guter für die Geselle "schaft der Hollander, zur Bergutung der Unkoften ihrer fruchtlofen Gefandtschaft nach "na, woran sie Schuld gewesen, eingezogen, ihre Bauser geschleift und ihre Rirchen ab "gebrochen werben.

"Die Portugiesen follten der Statthalterschaften, der Würden und Bedienungenbe "raubet werden, womit der Konig sie beehret hatte. Ihre Vorrathshauser sollten gelchlof Sie follten unverzüglich aus dem Ronig , fen und ihre Restungswerke zerstoret werden. "reiche gehen, wofern sie nicht lieber unter ber Bedingung, keinen handel baselbst zu trei "ben, darinnen bleiben wollten; und damit man ihnen die Mittel dazu benahme, fo solltell "fie in ein von ben Stabten entfernetes Dorf verwiesen werben.

"Der Konig follte unverzüglich eine Gesandschaft mit Geschenken, Die seinem Reich "thume gemäß waren, nach Batavia schicken, um von dem Rathe die Genehmhaltung

"bes Friedens zu erlangen.

"Die Hollander verbanden sich dagegen, so lange der Konig und seine Nachfolgerihr "Berfprechen treulich halten wurden, sie in dem ruhigen Besige ihrer Staaten nicht guli "ren, sich ihres Besten anzunehmen, und ihnen in ihren auswärtigen und einheimischen Rift "gen benzustehen; die mit ihren Unterthanen angefangene Handlung fortzusegen, bas if "die Baaren, die sie brachten, oder in dem Hafen fanden, ihnen um den gewöhnlichen Preis "zu verkaufen, oder von ihnen einzukaufen.

Die Vortus gejagt.

"Daen Ma Alle weigerte sich, einen Vertrag zu unterzeichnen, welcher ibm fit giesen werden "fein Vaterland nachtheilig vorkam. Der Konig aber nahm dem ungeachtet alle Beblie Reiggt. "gungen an, und ernannte die vornehmsten Herren seines Hofes, solchen nehst zwerhullt "bert Goldbrodten und andern eben so reichen Geschenken nach Batavia zu bringen. "ber Genehmhaltung zogen die Jesuiten und meisten Portugiesen aus dem Ronigreiche "Diejenigen, die aus Urmuth ober andern Ursachen darinnen blieben, saben sich schimpfich "in ein Dorf verwiesen, Namens Borobassit, woselbst sie noch unbekannt und maßig "leben.

Aufführung

"Seit dieser Beranderung haben die Hollander benen Gefegen getreulich ein Genit der hollander. " gen geleistet, welche sie sich aufgeleget haben. Sie haben ihre Berbindungen, megen "bes Bortheils, den sie beständig ben dem Handel auf der Insel finden, und aus Furdit 3 fie mochten einen ber besten Bafen in Indien verlieren, fest gehalten z).

Beschichte des Daen Ma Alle.

Es wurde aber an dieser ausführlichen historischen Erzählung etwas fehlen, wenn melles Ma Alle Begehonheiten finn for fichen Erzählung etwas fehlen, wenn mel Die Erzählung derfelben wird um fo ple nicht des Ma Alle Begebenheiten bingu fegete. merkwürdiger senn, weil dadurch eine Begebenheit aufgeklaret wird, die in den Nachtlatten pan bem Ranigreiche Siam ben fiell ten von dem Konigreiche Siam dunkel ift. Die Hollander fanden gar bald Mittel, Diefflander fanden gar bald Mittel, Sie zogen Prinzen ben bem Konige feinem Bruder verhaft ober verbachtig zu machen. ein Hoffrauenzimmer mit in ihren Unschlag, welches der Ronig seit langer Zeit mit einer thorichten leidenschaft liebete, und Constant thorichten leidenschaft liebete, und gegen welches er ein übermäßiges Vertrauen hatte, woudt ihm 177a 2Ule oftwals Die Gofobe von G. ihm 177a 200e oftmals die Gefahr vorgestellet hatte. Dieses Frauenzimmer, welches auf einmal burch ihre Granfindlichkeie und gestellet hatte. einmal durch ihre Empfindlichkeit und durch die Geschenke der neuen Bundesgenossen Celebes gereiset ward. nahm non der Weiter der neuen Bundesgenossen Celebes gereizet ward, nahm von der Beigerung des Prinzen, den Frieden zu unterzeichnen, Belegenhoit dem Chinica Die Comferming. nen, Gelegenheit, dem Konige die Furcht benzubringen, er fonne auf eine Emporung.

<sup>=)</sup> Um angeführten Orte a. b. 57 und vorhergehenden Seite.

Sie beredete ihn unvermerkt, daß das Bolk, welches für ben Prinzen eingenommen mare, Befdreib. auf einen gunstigen Augenblick wartete, ihn auf den Thron zu heben. Die Hollander der Infel Unterstüßeten solches burch falsche Berichte, Die sie für Zeugnisse ihrer Ergebenheit wollten Celebes. angesehen wissen. Sie redeten bon einer Berfdyworung, wovon fie die Umftande anga- Die Gellan-Da sie nun nichts gesparet hatten, dem Konige begreiflich zu machen, daß sein Un- der wollen ihn lergang unvermeidlich ware, wofern er solchem nicht durch seines Bruders seinen zuvor ka- umbringen. he: so trieben sie endlich ihren Eifer so weit, daß sie die Aussührung davon über sich nah-Men; und ihre Dienste wurden angenommen a).

Ma Alle, welcher in seiner Unschuld gelassen war, beseufzete nur das Ungluck seines Er wurde demjenigen, was ihm felbst brobete, nicht entgangen fenn, wenn nicht eiligst von einem Hofbedienten ware gewarnet worden, welcher die lette Unterredung angehöret hatte, worinnen sein Tod war beschlossen worden. Sein erfter Entschluß bar, er wollte jum Konige, feinem Bruder geben, und sich ben demselben rechtfertigen: Ereunde aber, welche befürchteten, er mochte ben dem ersten Schritte denjenigen in Dande fallen, die ihn todten wollten, nothigten ihn, ingeheim aus dem Konigreiche gu then. Ben bem Ginbruche ber Macht hielt fich eine wohlausgeruftete Barte fertig. mit zweenen Bedienten, welche sein ganzes Gesolge ausmachten, hinein, ohne daß es hollandischen Soldaten mahrnahmen, welche den hafen bewachten. Der eine trug sei-Schild, seinen Helm und seinen Gabel; und der andere seine Edelgesteine und alles, er vom Golbe und Silber hatte zusammen bringen konnen. Sie entferneten sich mit gutem Glücke von der Ruste, daß sie durch Segel und Ruder innerhalb zween Tagen in Insel Java ankamen. Man melbet uns nicht, in welchem Hafen: er befand sich aber Kommtnach ben Staaten eines Fürsten von seinem Geblute, der ihn mit allen Sprenbezeugungen auf Java und 65m. Er vermählete sich daselbst mit der Tochter eines der vornehmsten Herren an diesem verheirathet Der Verfasser nennet sie Ancque Sapia. Weil er sie nachher in Siam geseben: huß die Abschilderung, die er von ihr machet, für kein Gemalde der Einbildungskraft "Sie war eben nicht die schonfte Frauensperfon in Indien: fie hatte Abschilderung haber viel Berftand, und einen aufgeweckten Beift, nebst einer erhabenen Bemuthe feiner Bewelche des Prinzen seiner ziemlich gleich kam. Das Gerücht von seinen verrichteten mahlinn. Broken Thaten hatte mehr Untheil an ihrer Reigung gegen ihn gehabt, als fein Rang. Indessen hielt es ihre Familie doch für eine besondere Chre, daß sie von einem Prinzen ge-"Adjet ward, der, ob er gleich fluchtig und unglucklich war, dennoch für den vermuthli-"hen Erben einer reichen Rrone gehalten murde; und ber vernunftiger Beife hoffen fonnte, wenn er bereinst wieder ben bem Ronige, seinem Bruder, in Gnaden fame, er auch bleder in den Besig aller feiner verlassenen Buter kommen murde.,,

Die benden ersten Jahre ihres Cheftandes verflossen glucklich. Raum aber hatten Die Bollander erfahren, daß ein so furchtbarer Prinz einen nicht weit von ihrem Hauptsiße husegenen Hof zu seinem Aufenthalte erwählet hatte: so fanden sie solchen viel zu nahe ben Macassar und Batavia. Sie ließen dem Ronige, der fich für seinen Beschüßer erflaret datte drohen, sie wurden ihm den Krieg ankundigen, wenn er ihn langer in seinen Landen Delete. Ma 21lle wurde vor dem Sturme gewarnet, der sich über seinem Haupte zusammeit- Ermuß nach

Er wollte seine Freunde nicht der Gefahr aussehen, sie in seiner Widerwartigkeit mit Stam fluch Rrr 2

. . Cbenbaf. a. b. 95 8.

der Infel Celebes.

Befchreib, verwickelt zu feben. Erwiderftund allem ihrem Unhalten, und begab fich zu dem Ronige ut Siam, ber ihm schon verschiedenemale eine Zuflucht und einen Unterhalt unter feinem Suflucht Er reifete mit der Pringefinn, feiner Gemablinn, und einigen treud Be angebothen hatte. Darauf entschlossen sich über sechzig macassarische Familien, Dienern von Java ab. sich ben seiner Unfunft in dieser Insel befunden hatten, aus bloßer Hochachtung und 34 neigung gegen ihn, ihm zu folgen, und wunscheten, sein Glud und Unglud mit ihm theilen.

Seine Muf: nahme da= felbst.

Er kam im 1664 Jahre auf einem Schiffe, bas ihm ber Konig geschickt hatte, Dieser Monarch ließ ihm einen mit der schönsten chinesischen Urbeit geschmilte ten Pallast erbauen. Er schenkete der Prinzeginn eine Menge Ebelgesteine und goldene faße. Zu ihrem Unterhalte sehete er ein ihrem Stande gemäßes Jahrgelb aus; und beffel dete zu mehrerer Gnade den Prinzen Ma Alle mit der Würde eines Krongroßschafft sters, unter dem Titel Doya Daedi, welcher mit den französischen Berzogen und Palisch kömmt. Allen der Doya Daedi, welcher mit den französischen Berzogen und Palisch kömmt. Allen denjenigen, die ihm gefolget waren, ließ er zu ihrem Unterhalte bereinen und Ochsen geben, sie zu bauen, nebst dem Besehle, ihrem Prinzen alle die Ehreff bezeugen, und eben den Tribut zu bezahlen, den sie ihm auf dem Throne schuldig 34 wurden geglaubet haben.

Sein Tod.

Biele Jahre lang schien seine Erkenntlichkeit so vielen Wohlthaten gemäß ju " Niemals, saget ein Schriftsteller, ber es mit seinen Augen gesehen, hat man ein Benfell " von einer aufrichtigern und getreuern Ergebenheit gefeben. Weil er sich aber zum muhan "medanischen Glauben befannte: so machte seine Religion, welche seiner Mennung "burch einige übele Begegnungen war beleidiget worden, welche die Moren von bem Right "ge in Siam leiben muffen, daß er einer Berfchworung bentrat, die ihm das leben toftele and Die Prinzesinn Anque Sapia, welche einige Jahre vorher gestorben war, hatte zween Sohne hinterlassen, welche sich die französischen Missionarien von dem Könige in and am ausbathen, und welche nach Frankreich geführet wurden, um daselbst in dem College ludwigs bes Großen, auf eine christliche Urt erzogen zu werden c).



b) Man findet alle Umftande von diefer Bege: benheit in ben Rachrichten des Grafen von Fourbin.

c) Sie wurden dafelbft unter bem Schute Ludwigs des XIV und des Dauphins getaufet, welche ihnen die Ehre thaten mid ihre Namen gaben. Der altefte murde Ludwig Daen = Ruru; und

Es ift aber gewil daß noch vor ihres Baters Daen 277a Alle Continue. die Krone von Macassar, die ihm nach den andiers gesetzen des Landes zugehörete, auf feines gindfill Craen Bifet, des Königes Sombanco eingelin 2(m angeführten Sohnes Saupt gefommen ift. Orte a. d. 109, 110 und 111 S.

d) Seine Reise ist anfange beutsch geschieben nannt. Man hat die Folge von ih en Schiffa= worden, und von dem Herrn Traude einem

| 2 1 +3 1                  | 44 45                                                            | 1 46 1 47                           | 1 48<br>day again again                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149 11/2                                                   | 50 1 51            | 152                                        | 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154                     | 155 150                           | 157                    | 158                    | - A50            | vice vic                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 2                         |                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and same man            | Yorych. ronsun                    | gaar:                  | Straße von Sa          | nodar            | ! !!amura                                    |
|                           |                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                   | S. Aquita              | Tvrdsáki<br>Tácusi     | Sodaki<br>Idat k | Poroch. 1                                    |
| K                         | ARTEVO                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                   | Cabeta                 | Asun                   |                  | laten v Nambu                                |
| DEM R                     | EICHE J                                                          | APON                                | The state of the s |                                                            |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TC                      |                                   |                        | Remb                   | ara Sorbada      |                                              |
| Zur alg                   | EICHE J.  lgemeine Geschi<br>der Reisen .  Avn Bellin Inglide le | chte 3                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                    | Cap Acto                                   | Lectinsun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I.S                     | 300                               | A. Plum                | Tambulsukus            |                  | - Jan Schill                                 |
| Von dem I                 | uer Regen .<br>Urn Bellin Ing! de la.                            | Marine.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                    |                                            | rotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kam                     | Sing                              | Dev.                   | tuma,                  | Wanaka .         | od . Mas                                     |
| (-3m)                     | Maall stab.                                                      | ine.                                | 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I.Oki                                                      |                    |                                            | Bagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ote J.                  | B.vor SADO                        | A ligato               | Nacanta Con            | -Oxu             |                                              |
| Große Fra                 | unzóswchesseemale, 2053 Jowen e.                                 | ine.                                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                    |                                            | A Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tonan<br>Nicay          | Kapbaki<br>a Cambari              | Jetlingo               | Joeuna Fase            | kani Kena        | lan                                          |
|                           |                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | aruga C            | mibu Wacasa                                | Kanagava<br>dia Canga<br>Isikawa O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jeetsju  Accard  Mehael | Imalsu v 200-                     | Jan Muloring           | Sandla                 | onusa Hudrusa    | m of                                         |
|                           | 5336                                                             | 3 1                                 | dsumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jawata Jma                                                 | ba / Tasima        | 90 and |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jetsissen               | Immare 1                          | Koodsuk<br>Osetta G    | Simoodli               | ike Lammoata     | Cunke C                                      |
|                           |                                                                  |                                     | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oki                                                        | Tamba              | ASan                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mino Maria              | tous lakay                        | Jamanassire            | Tsakuki A<br>Wusasi Fu | Fitats           | . haka                                       |
| MEER VON                  | V COREA                                                          | Iwe<br>Isica                        | ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Millian Musan                                              | a Call             | Tex Omi                                    | igiga kakiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Susagal                 | Fanissima<br>inano<br>ta Isikumma | Kai 39                 | Musasi Fy              | cal Fitaqui      | 13.57.67.1                                   |
|                           |                                                                  | Maugato Naugato                     | Aki Bing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bitsiu Bige                                                | Farima Markaki     | uco Sycomi                                 | Voar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agusto Janu Ba          | Sunto Sunto                       | ruga zaringi<br>E Sano | Jedo<br>min sedo       | Seoma Jengel     | le de la |
| I. Tsussim                | a mu                                                             | Amanguche Swo                       | Jagente Buch Hides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | San State of the san S | Contraction (more) | Obos invato                                | ki Cuano okasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mary of Seeda           | Tootomi Akikee                    |                        |                        | fabba San Kika   | nda                                          |
|                           | C 25                                                             | monosegui Vafacara                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lasima -                                                   | To lap             | avads1 /                                   | taka V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Josipha                 | Hidje Tetomi                      | Idsu                   | E K                    | adslisa Imag     | la l     |
|                           | Thacata Jib ja                                                   | Buigen                              | ljo J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sanoki A<br>Samingara                                      | niel Weterick      | Jamallo-                                   | Iga J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rick.                   |                                   | A Randel               |                        |                  |                                              |
|                           | Vanacia Taisero                                                  | Pangama P                           | Kume /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | Giamuro            | Heguri milli                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Libari                  | Sp Wisagui                        |                        | He de                  | o order          | Cap Awa                                      |
| I.<br>Firando             | Figen Tsicungo                                                   | Vickenofama                         | Taka yun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Awa                                                        | maria              | Xima<br>L-4ko                              | Total State of State |                         |                                   |                        | Cosimu                 |                  | 4.02.02.00                                   |
| Inseln Cori               | e kokuira                                                        | Taka Funai                          | I. XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | Caracu             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                   | Firaka                 | sima (                 |                  |                                              |
| Potto Ociui               | Jonatara Jonat                                                   | Bungo Vesugui gue Succumi           | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000                                                       |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                   |                        | TA.                    | Vokisima         |                                              |
| J. Vangasaki Jumott       | u than                                                           | Tingo                               | laca XIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                                         |                    | JAP                                        | ONISC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHE                     | MEEF                              | Mijarissi              | ma                     |                  |                                              |
| Facundas Fakiras          | drima                                                            | La D Finne                          | ode Viquito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                   |                        |                        |                  |                                              |
| Tnf                       | el Amacusa                                                       | Saxuma Vosum<br>Ala Txumi<br>Saxuma | I . Iquileuqui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                   |                        |                        |                  |                                              |
| Panellen Test             | STRASSE VON DI                                                   | MENT Schwefel                       | I Tacu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                   |                        | Infel                  | Fatsisio         |                                              |
| The state of the state of |                                                                  | Annu ann pann man                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nun anno sunn sosa                                         | Harris Health      | on der Insel                               | 5000 0000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IB SHUIR STORY          |                                   |                        |                        |                  |                                              |
| 14.                       | 45 146                                                           | 1 47 1 18                           | 1 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 50                                                       | 1 51               | 152                                        | 1 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 54                    | 155                               | 1 50                   | 257                    | 58 1/5           | tria continue triant ample                   |

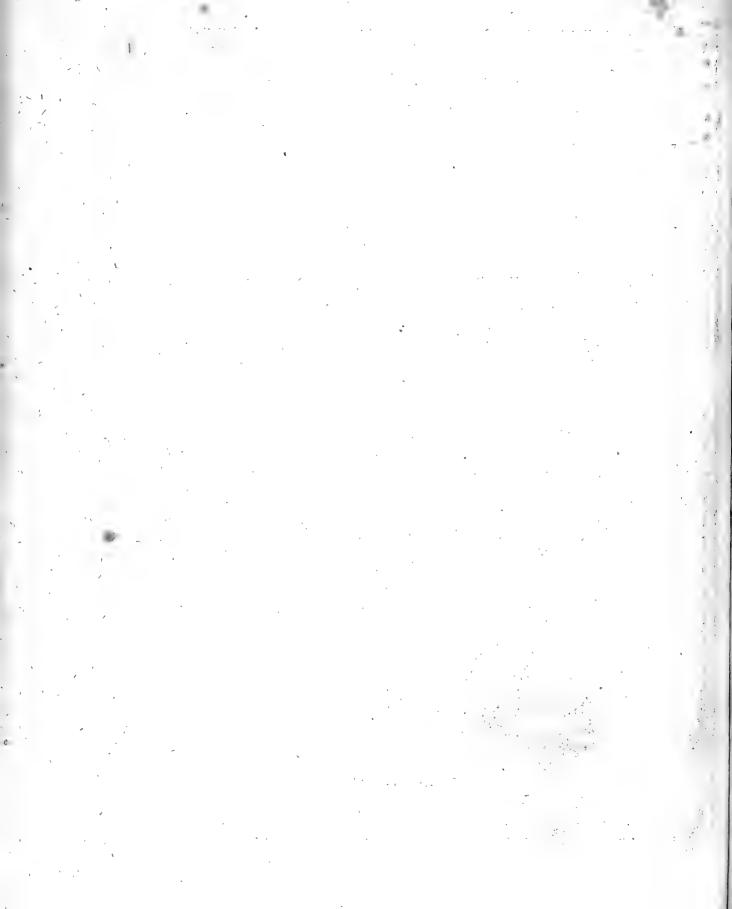

# Kampfer. Das XXXVI Capitel.

# Engelbert Kampfers Reise nach Japan.

Linleitung.

Auszug aus Rampfers Leben. Beurtheilung feines Werkes. Rampfer vertheidiget fich felbft. Charlevoir Urtheil von ihm.

Ille Reisen in dieser Sammlung, welche bisher Japan einigermaßen betroffen haben, find nur eine kleine Borbereitung zu berjenigen gewesen, die wir iho abgekurzt mit= theilen wollen. Einige in den bisherigen Banden zerftreuete Abschilderungen mirben benen Begriffen, die man sich von einem so reichen und schonen Lande zu machen bat, febr wenig gemäß fenn. Seine lage aber, vermoge beren es mit gleichem Rechte zu ben morgenlandischen und abendlandischen Reisen gehoret, scheint bie Ordnung und bie Stufen zu erfodern, die man fich bier zu beobachten bemuhet bat. Wir wollen den Un= fang mit gehörigen Erlauterungen wegen bes Berfassers machen, bessen wir uns bedienen werden d).

Sein Ueberseger melbet uns, daß Engelbert Rampfer den 16ten des herbstmonats 1651 ju Lemgo, welches ein Stadtchen im westphalischen Kreife ift, gebohren worten, Kampfers Les und fein Bater, ein Geiftlicher baselbst, nichts an feiner Erzichung gesparet; baber er sich ben. leit seiner ersten Jugend durch seine Renntniß in fremden Sprachen, und in allen Wiffenschaften hervorgethan. Seine vornehmste Beschäfftigung war die Arzneykunft und die Naturgeschichte. Nachdem er sich in vielen großen Stadten Deutschlandes und Pohlens Mit Ruhme gewiesen hatte: so begab er fich nach Schweben, wo er von verschiedenen Hemtern, die man ihm anboth, ihn zum Dienste der Nation zu verpflichten, Die Stelle eines Setretars einer Gefandtschaft annahm, Die Ronig Carl ber XI an ben persischen Sof ichiefte. t reisete den 20sten des Marzmonats 1683 mit bem schwedischen Abgesandten, herrn Fabricius, von Stockholm ab, um durch Rugland, auf dem caspischen Meere zu Schiffe zu geben, und langte glücklich zu Misabad an, von dar er sich nach Siamachi, der Hauptstadt ber landschaft Schivvan, begab. Weil man die Befehle vom persischen hofe erwarten mußte e), so bediente er sich dieser Zeit, alles ba herum zu untersuchen, mas seiner Reu-Bier werth zu fenn fchien. Diefen gelehrten und mubfamen Reifen bat man feine Sammlung von Beobachtungen f) über das, was er die sieben Wunder der Halbinsel Okesta hennet, zu danken &). Während seines Aufenthaltes in Persien sette er sich nachgehends

Brandofen, ber ber Meligion wegen nach London geflüchtet war, ins Franzosische übersetet worden; aber nach herr Scheuchzers, Mitglieds der konigli= den Gesellschaft zu London, englicher Uebersetzung. Die führet den Titel: Maturliche Staats und Riechengeschichte des Kaiserthums Japon, 1732 du Haag bey Gosse und Meaulme drey Ban. be in 12,

Rrr 3 e) Man febe die vorigen Reifen biefer Samm-

f) Unter dem Titel Amoenitates exoticae 1712.

beraus gekommen.

g) Unter andern die Ctabt Bakn am cafpi. fchen Meere. Die Denkmaale der Alterthumer, die in der Radbarfchaft übrig find, die Rapthaquellen, das brennende Feld, den fochenden Gee, den Berg, der eine garte Erde fur bie Topfer enthaltze.

Rampfer. in den Stand, in eben demfelben Berte einen vollkommenen Begriff von biefem großen Als der schwedische Gefandte seine Unterhandlungen gegen Den Ronigreiche zu geben. Schluß des 1685 Jahres geendiget hatte : fo veranlaßte Rampfern feine Luft zu reifen, baffer Abschied von ihm nahm, als Oberschiffsbarbier auf eine hollandische Rlotte zu geben, Die damals im perfifchen Meerbufen freugte. Diefe Stelle warnicht fo ansehnlich, als Die, melthe er verließ, und schickte sich auch nicht fo gut für seinen Rang als eines Urgenengelehr Er gieng foaleich nach ten, aber fie stimmte mit seiner Reigung zu reifen beffer überein. Bander Abassi ab, wo ihn einige Unpaglichkeit bis an bas Ende des Brachmonats 1688 Much die Zeit, welche er feiner Rrankheit entziehen konnte, wandte er zu lebereichen Untersuchungen an b).

Die Flotte, zu ber er enblich gelangte, hatte Befehl, ben verschiedenen Plaken, wo fich die Hollander gesetget hatten, anzulanden, im glucklichen Arabien, in den landern bes Grofmogole, auf der Rufte von Malabar, im Eylande Cenlan, im bengalischen Meet bufen, und in der Infel Sumatra; woben er eifrig alle Belegenheit, etwas zu feben, ergriff! Batavia, wo er im Berbitmonate 1685 anlangte, öffnete ibm noch ein ander Reld. feiner japanischen Reise, Die etwan drittehalb Jahr betrug, fam er im Beinmonate 1693 wieder in Europa. Das Jahr barauf ward er zu lenden Doctor ber Urznenkunft. biefer Gelegenheit machte er zehn der fonderbarften Beobachtungen von feinen Reisen be fannt i). Er fehrte in fein Baterland juruct, mo er 1700 feine Reisen endiate, und et ne gluckliche heirath that. Da fich feine Gefundheit gegen 1715 febr verschlimmerte: fo farb er zu lemgo, ben zten bes Wintermonats 1715, ungefahr funf und fechzig Jahr alt. beehrte ihn mit einer leichenrede, die daselbst gedruckt ist.

Beurtheis fung feines Werfes.

Bir wollen fein Lob und feine Beurtheilung einem unferer guten Schriftsteller abbot gen, beffen Ausspruch, wie jedermann zugesteben muß, in einer Sache besondere Achtulis

verdienet, die ihn lange Zeit beschäfftiget hat.

"Man kann es Rampfern nicht streitig machen, saget ber Pater de Charlevoir, bat "feine Nachrichten voll lehrreicher Untersuchungen, den Ursprung der Napaner. Die Reich "thumer des landes, die Regierungsart und Policen betreffend, find, daß er die verfche "benen Lehrgebaude ihrer Religion beffer als sonst jemand aus einander gesethet, baf et "uns chronologische Nachrichten von diesem lande gegeben, wichtige Beschreibungen, eine "ziemlich genaue Naturgeschichte Dieser Inseln geliefert hat, und gute geographische Beob "achtungen mittheilet: aber, alles biefes erfüllet noch lange nicht den Titel einer Geschicht

b) Bir haben berfelben, faget ber Ueberfeber feiner Befchreibungen des Berges Benna, in ber Landschaft Laar, ju banken, auch die Befchrei: bungen ber bafigen Pflangen und Thiere: des Bejoar, bes Thieres, in beffen Magen man ibn findet, ber warmen Bader, eines befonbern Bals fams, und taufend anderer Merkwurdigfeiten, die man auf diefem Berge antrifft; ber naturlichen Mumie, namlich bes fostbaren Balfanis, ber aus einem Relfen in der Landschaft Doar teopfelt, und jahrlich einmal mit viel Pracht und Kenerlich. feit, allein jum Gebrauche des Konigs von Derfien gefammlet wirb. Geine Beobachtungen über

bie Ma Botida, und die Pflanze, welche biefe Baare hervorbringt, nebft ber Urt, fie ju famit len, und juzubereiten. Geine Anmerfungen ibet die Veng Medinenfis der grabifchen Schriftfel ler, oder über den besondern Burm, den et Chent cunculus nennet, welcher fich in ben Bollden raumchen oder Mauslein in verschiedene genite des menschlichen Leibes nahret : seine Befchreibung des morgenlandischen Drachenblutes, bas von feine nem zapfentragenden Palmbaume tommt; feine merkwurdige Gefchichte der perfischen Dattelpale me, derfelben verschiedene Arten, Baues und bie brauches, endlich viel andere Beobachtungen, "bon Japan, ben man feinem Werke gegeben hat; man findet darinnen nur einzelne Stil- Zampfer. "te aus der alten und neuen Geschichte in sehr geringer Anzahl, und meift aus fehr ungi-"thern Quellen: furg, fast alles, was den vorigen Geschichten fehlet, findet sich bier, aber "man trifft nichts von dem an, was fie enthalten. Es ist das Tagebuch eines lehrbegie= "tigen, geschickten, aufrichtigen Reisenden, ber gemeinen Erzählungen etwas zu viel getrauet "bat, aber feine Geschichte.

"Der englische Ueberseher hat seiner Urbeit eine Vorrede voll sehr grundlicher und "lehrreicher Unmerkungen über alles Nordliche von Japon vorgefeget, und die Rarte, die er "bengefüget bat, ift unter allen, welche man bisher von biefem Reiche gehabt, am wenig-

nsten unvollkommen k).

Da der stärkste Vorwurf des Pater Charlevoir die Quellen des Werkes trifft, diezu unsicher, wie ber Berfaffer gegen gemeine Erzählungen zu leichtgläubig, gewesen senn follte: lo ift es billig, daß man Rampfern, mit dem Bortheile, daß ihn fein Gegner felbst für

einen geschickten und aufrichtigen Reisenden erkennt, fich felbst vertheidigen lagt.

"Ach fann verfichern, faget er, bag meine Befchreibungen und Nachrichten, vielleicht Rampfer ver-"unvollkommen, und ohne Zierrath, aber ber Wahrheit vollkommen gemaß, ohne Ber- theidiget fic bichonerung, und fo wie mir bie Cachen vorkamen, beschaffen sind. Bon ben geheimen felbft. 3. Geschäfften des Reiches habe ich keine umständlichen und weitläuftigen Berichte erhalten Seit ber Ausrottung ber romischen Religion, find bie hollandischen und chinesis bichen Raufleute wie Gefangene. Das Reich ift vor allem Sandel mit Fremben verschloffen, bund gegen die, welche im Reiche gebuldet werden, muffen fich die landeseinwohner ungemein behutfam aufführen. Die Japanefer, welche bas meifte mit uns zu thun haben, muffen "feperlich schworen, sich mit uns von feinen Staats - und Religionsfachen zu unterreden. "Eben durch diesen Gib, ben man jahrlich wiederhohlet, verbindet man fie, daß einer den andern beobachten, und verrathen muß. Go große Schwierigkeiten find boch nicht uns "überwindlich. Erftlich machet fich biefe Nation wenig aus Gibschwuren im Namen gewif-"ler Bogen ober Beifter, welche viele nicht anbethen, und bie meiften nicht fennen. Dr-"bentlich balt fie nur Die gurcht vor ber Strafe gurudt. Geget man auf der andern Seite "den Stols und die friegerische Gemuthsart der Japaner ben Seite: fo find fie hoffich, gefit-"tet, lehrbegierig, so sehr als ein Bolt in der Belt; sie lieben handel und Umgang mit "den Fremden, und munichen eifrig, ihre Geschäffte, Biffenschaften und Runfte zu lernen. "Da wir aber nichts als Raufleute sind, benen sie die lette Stelle unter ben Menschen

hod) ungedrucket find. Leben des Verfassers 1, d. 13 und 14 S.

1) Ueber das berühmte scythische Lamm oder Borromez, welches für eine Thierpflanze ausge-Sthen wird, und wie er erweift, eine Erdichtung Die vielleicht die Elehnlichkeit des Mamens Borrometz, mit dem rufischen Borannetz, und fossinischen Borannel veranlasset hat, welches eis he besondere Art Schopse um das caspische Meer, in der Bulgarey und in Korasan bedeutet; über ben bittern Geschmack bes caspischen Meerwassers, ble wahre perfifche Mumie, Muminabi, den Fisch

Torpedo, welcher ble Finger der ihn anrührenden einschlafend machet, das Undrum, einen Baffers brud, und Perical eine Gefchmilft an den Schens feln, welche bende Krantheiten ben den Malaba: ren gemein find. Die japanifche Urt, burch Stechen mit einer Dabel bie Colif gu beilen, bie 2730= ra, der Chinefer und Sapaner gewöhnliches Brenn. mittel. Ebendaf. a. b. 17 G.

k) Gie enthalt auch ein Bergeichniß berer, bie von Japan gefchrieben haben, nebft einer Beurtheilung ibrer Werfe, und den Ramen verfchiedes ner japanifchen Bucher, die Rampfer mitbrachte.

Kampfer.

"einraumen, und ba ihnen außerdem ber außerste Zwang, in bem man uns halt, nichte "als Gifersucht und Mistrauen gegen uns eingeben fann: so konnen wir ihre Freundschaft , nur burch unfere Frengebigkeit, Soflichkeit und alles, was ihrer Gitelkeit schmeicheln kann, So erlangte ich mehr Bewogenheit ben unfern Dollmetschern, und ben Be , amten, bie taglich zu uns tamen, als jemand, nach benen Berfaffungen, benen wir unter "worfen find, batte hoffen durfen. Ich gab ihnen Rathschlage, Urzenepen, Unterricht in "ber Sternfunde und Megfunft, Bergfartungen und andere Getranfe aus Europa, und " so burfte ich alle Fragen an fie thun, bie mir einfielen. Sie verfagten mir feine Mach "richt: auch nicht wenn wir allein waren, von Sachen, die fie hochft geheim halten follten. "Diese besonderen Nachrichten find mir febr bienlich gewesen, Die Sachen gur Geschichte von " Japan zu sammlen, bie ich vor hatte. Bielleicht aber hatte ich mich nie im Stand "gefehen, meine Unternehmung auszuführen, wenn ich, unter andern vortheilhaften Ge "legenheiten, nicht das Glud gehabt batte, einen verftandigen und verfdwiegenen jungen "Menschen anzutreffen, burch deffen Bermittelung ich bas erfuhr, was mir noch mangelte. "Er war etwa vier und zwanzig Jahre alt, und verftund bas Japanifche und Chinefifche voll " fommen. Ben meiner Untunft gab man ibn mir, mich zu bedienen, und zugleich unter "mir die Medicin und Bundarznen zu lernen. Er hatte bas Gluck, bem Ottona, bem " vornehmften Beamten unferer Infel, unter meiner Unführung, mit gutem Erfolge ber "einer Krankheit benzustehen, badurch er die Erlaubniß erhielt, so lange ich in Japan blieb, " welches fast zwen Jahre war, in meinen Diensten zu verharren. "ihm fogar, mich auf unfern benden Reisen nach Sofe zu begleiten, baf er alfo von et "nem Ende des Reiches jum andern reifen durfte, welche Gewogenheit man Leuten von "biesem Alter felten verstattet, und niemals jemanden auf eine so lange Zeit vergonnet "hatte. Da ich zu meinem Endzwecke nicht gelangen konnte, ohne ihn hollandisch zu let "ren: so brachte ich ihm diese Sprache bergestalt ben, daß er sie innerhalb eines Jahres "beffer redete, und schrieb, als ein einziger unferer Dollmetscher. Ich feste zu biefer Ge "fälligkeit, den besten Unterricht in der Zergliederungskunft und Arzneywissenschaft, zu ben "ich vermögend war, und gab ihm noch starten Gold. Dagegen ertheilte er mir fo aus "führliche Nachrichten, als man nur haben fann, vom Zustande des Reiches, der Regierung "bem faiserlichen Sofe, ber Religion, Die in jedem Staate eingeführet ift, ber Beschicht "ber erften Zeiten, und allen Merkmurbigfeiten, die taglich vorglengen. "Buch, von was für Sachen es auch handeln mochte, bas er mir nicht sogleich brachte, und "mir erklarte, was ich daraus wiffen wollte. Da er hierzu ofters etwas borgen oder faufen "mußte: so ließ ich ihn niemals ohne Gelb ausgehen, damit er mir allezeit etwas bringen .. fonnte 1).

Diese Erklärungen eines geschickten und aufrichtigen Mannes, verdienen wohl biet als eine Schußschrift angesehen zu werden, ob sie wohl älter sind, als die Anklage ist. Auch hat der Pater Charlevoir ohne Bedenken, das nühlichste und sonderbareste im Kämpser gebrauchet, und es völlig, nur in einer andern Ordnung, geliefert. Daß er ihm den Titel eines Geschichtschreibers versaget, ist eine bloße Schwierigkeit über den Namen, weil die Bastel einer Geschichte oder wenigstens Ordnung und Vollständigkeit nach seinem Vorwurse Ranken.

<sup>1)</sup> Vorrede des Verfassers.

m) Kampfer I Th. a. d. 2 S.

<sup>2)</sup> In der Beschreibung wird man sehen, was für Demuthsbezeugungen sie sich unterwerfen muffen.

pfern fehlen soll. Bielleicht haben bloß die Ucberfeger biefen Titel Rampfers Werke ben= Mampfer. Beleget; benn er rebet allezeit nur, wie in einem Tageregister. hier wird man sich nicht barüber beklagen; benn ihm ben Titel eines Geschichtschreibers absprechen, beißt es mit volligem Rechte unter Die Reifebeschreibungen gablen.

### Der I Abschnitt.

Kämpfers Reise von Batavia nach Japon und daben vorkommende Umstände.

Abreise von Batavia. Die einzige Zeit, ba Euro. Rampfere Untunft in Japon. Safen zu Danpaer in Savon kommen durfen. Bon den Un- gafaki. Berdrießliche Umftande ben ber Auftuhen in Siam. Eine fiamische Pyramide. nahme der Hollander.

Seit langer als einem Jahrhunderte, da ber Gingang in Japon allen Guropaern unter- Abreife von fagt ift, nur die hollander ausgenommen, benen man, wie der Berfaffer glaubet, Batavia. thehr Redlichkeit als ben andern zutrauet m), schicket die hollandische offindische Gesellhaft jahrlich eine Gefandschaft babin, ben welcher Gelegenheit ihre Gefandten bie Freybeit haben, ben hofe zu erscheinen, um dem Raiser für feine Wohlthaten zu danken n). Mur biefe Zeit kann ein Reifender mablen, ein Land zu besuchen, welches burch seine nafürliche lage so sehr, als durch die Strenge der Gesete, allen Auslandern verschlossen ist. Rampfer befand sich 1690 zu Batavia, und nahm bas Amt eines Wundarztes an, das man om ben ber Gesanbschaft auftrug. Gie traten ben 7ten Man zu Schiffe, und die Fahrt daurete etwa vier Monate. Sie hatte nichts merkwurdigers, als was wir schon von ver= Die einzige Miedenen Reisenden, Die eben Diefen Weg gesegelt find, erzählet haben. Aber bas hollan- Bit, da Guro. bische Schiff, der Waalstroom genannt, landete zu Siam an, einige Waaren einzuladen, paer in Jabelcher Belegenheit Rampfer fich bediente, die Umftande einer berühmten Begebenheit zu durfen. fahren, die damals in frischem Undenken war, und vielleicht von unsern Weschichtschreibern nicht so vollkommen erlautert worden ift o).

Das Jahr zuvor hatte herr Conftance p), ber berühmte Staatsbediente in Siam, Bon ben Unbessen Bluck und Berdienste wir in andern Reisebeschreibungen dieser Sammlung vorgestel- ruben in betrieb. Ik Rampfers Aufrichtigkeit dem Ruhme, den man ihm ertheilet, gemäß: so ce Schicksale. bat man feine Erzählung fo boch zu schäßen, daß man sie mit seinen eigenen Worten anfüh-Aber man muß fich erinnern, daß ben ber Abreife ber frangofischen Befandten, Desfargues, ein ansehnlicher Kriegsbedienter, Befehlshaber ber Festung Bancock, mit

einer Befagung von etwa vierhundert Mann geblieben mar 9).

Rampfer lagt im Zweifel, ob herrn Conftancens Absichten nicht bis auf bie fonigliche Macht gegangen. Doch scheint es, als hoben andere Erläuterungen diesen Berdacht auf. Der König lag an einer tödtlichen Wassersucht darnieder. Herr Constance suchte mit den Franzosen und einigen Kronbedienten den Moupitorso, des Fürsten Eidam und angehommenen Sohn, auf den Thron zu setzen. " Man wollte ben Petraatia, bes Ro-"higs Schwestersohn, aus bem Wege raumen, auch seine benden Sohne, und zween " Brů=

Denn die Franzosen waren bamals aus dem Reiche vertrieben, und des herrn Conftance Geschichtschreiber, der Pater d'Orleans hat nicht Allgem. Reisebeschr. XI Band.

**S** \$ \$

fo gute Nachrichten haben fonnen. p) Kampfer nennt ihn Conffantin.

q) Man febe ben X Band biefer Sammlung.

Aampfer. "Bruder des Monarchen, die als Kronerben angesehen wurden; furz, alle, die ber Ber Des Moupi Vater und Verwandten hatten schon "bundenen Absichten zuwider waren. "vierzehntausend Mann aufgebracht, die hie und da zerstreuet waren; und die Aussührung 3, zu erleichtern hatte herr Conftance ein Mittel gefunden, heimlich in des Roniges Zimmer "zu kommen, und ihn beredet, es mare Zeit feiner Rrantheit, zur Sicherheit feiner Per-" fon bienlich, ben frangofischen General und einen Theil ber Befagung nach Louvo fommen Diefe Gradt liegt funfgehn Meilen "zu lassen r), wo sich der Ronig damals befand. "nordwarts von der Hauptstadt. Indem aber Desfarques auf dem Bege mar: fo murde "bas Bundniß durch bes Petraatia Cohn entdecket, Der fich mit zwo Benfchlaferinnen bes "Koniges in einem Zimmer befand, das an dasjenige fließ, wo die Verbundenen sich be-"rathschlagten, und aus Neugier an der Thure horchte. Er berichtete solches so gleich fel "nem Bater, und biefer bem Ronige, wie benn aud Petragtia ben Mouvi, ben Berth "Conftance, und die Mandarinen, die auf ihrer Seite waren, eiligst nach Sofe febern "und in Ketten schlagen ließ, so viel Berdruß auch diese Rubnheit dem Ronige zu machen "schien. herr Constance hatte sich einige Zeit von Sofe entfernet. Da er aber wieder ba "hin gefordert wurde: fo konnte er fich nicht entschuldigen, ob er wohl etwas Uebels befürch Man faget, er habe niedergeschlagen und traurig von den Seinen Ubschied genom Bald barauf tam die silberne Sanfte, in ber er fich tragen ließ, leer jurud; bo "ber seine Freunde und Bedienten sein Ungluck schlossen, und solches mit ihm zu theilen "fich bereiteten. Es war den 19ten May 1689. Zweene Tage barauf, verhinderten alle "Einwendungen des Roniges den Petraatia nicht, bem Moupi den Ropf abschlagen gulat Er warf solchen dem herrn Constance vor die Fuße, der in Retten geschlossen wall "und fagte: da ift euer Ronig. Des Moupi trauriges Ende rührte ben Ronig schr, weil er ihn "gartlich liebte. Er hielt inftandigst an, daß man seinen Leichnam nicht beschimpfen, sonder " folden anftandig beerdigen follte, wie auch geschah. Nachgebends bemachtigte man fich bes " Baters des Moupi auf seinen Gutern, zwischen der Hauptstadt und Louvo mit List, und ", alle ihre Unhanger wurden zerstreuet. herr Conftance ward gefoltert, und vierzehn Tagemit " Baffer und Brodte gespeifet, worauf man ihn bes Abends in eine schlechte Canfte feste, ohne "ihn von feinen Schickfalen zu benachrichtigen. Man führte ihn anfangs in fein Saus, bas "er geplundert fand. Seine Frau war in einem Stalle gefangen. Unstatt von ihm Abs "schied zu nehmen, spie sie ihm ins Wesicht, und wollte ihn nicht einmal seinen einzigen viel "jährigen Sohn umarmen laffen. Gin anderer Sohn, ben er mit ihr gehabt hatte, mat "bor furgem geftorben, und noch nicht begraben. Bondar ward er außer der Stadt, auf " den Richtplaß gebracht, wo ihm, feines Biderftrebens ungeachtet, der Ropf abgeschlagen "warb. Sein Leichnam ward in zwen Studen zerhauen, und mit ein wenig Erbe bebe-", cket, aber die Hunde rissen ihn ben Nachte heraus und frassen ihn bis auf die Knochen " Che er starb, nahm er sein Detschaft, zwen silberne Rreuze, eine in Gold gefaßte Rell , quie, die er auf der Bruft trug, und vom Pabste hatte geschenkt bekommen, wie auch "den Orden St. Michaelis, der ihm aus Frankreich war geschickt worden, und übergab "alles einem Mandarin, mit Bitte, foldes seinem Sohne zuzustellen. Aber Diese Geschenfe "schickten sich nicht für das unglückliche Rind, das bisher mit seiner Mutter, sein Brodt hat wor den Thuren betteln muffen, ohne daß sich jemand unterstanden hatte, für sie zu bitten

<sup>7)</sup> Der Berfasser schreibt allezeit Livo.

s) Man febe ben XBand diefer Sammlung.

3) Als Desfarques in dieser Zeit zu Louvo mit einigen Franzosen anlangte: so er= Kämpfer. "flaunte er, alles fo unverhofft fo febr verandert ju finden. Man empfing ihn febr hoffich, "und beschenkte ihn im Namen bes Koniges mit einer mit Gold ausgelegten Buchse von "Pinang: aber ebe man ihm die Frenheit ließ, wieder nach Bancock zu kehren, mußte er "berfprechen, baff er biefen Plag ben Siamefern überliefern wollte, und man behielt feine benden Sohne mit zwolf Frangofen als Geifeln zu Louvo. Sobald er aber zuruck mar, "ließ er aus Buth wegen feiner betrogenen Soffnung, Die Schiffer, Die ihn hingebracht hatten, wins Befanquif feben, und auf die fiamefischen Schiffe feuern, Die fich ber Festung naber-Als er bemerkte, daß zween Siamefer von feiner Befagung, seine Befehle nicht ei-"frig genug bewerkstelligten: so ließ er sie im Angesichte ihrer landesleute auf den Wall "benten. Rurt, er begieng alle Urten Keindseligfeiten. Dieses Verfahren mußte naturli= "her Beife die Siamefer erzurnen, und schien ihm und feinen Gohnen ein trauriges Schidfal " du droben. Sie fingen auch wirklich an, langst bes Flusses Schanzen aufzuwerfen, um wihm ben Weg abzuschneiden und zu verhindern, daß er nicht zu Wasser zuruck konnte. "Er kam aber wieder zu fich felbst, schob bas Borgegangene auf feine Soldaten, Die feinem "Befehle nicht hatten gehorchen wollen, und erhielt bald die Erlaubniß, fich mit allen fei= when leuten meg zu begeben. Die Beifeln hatten unternommen, von louvo zu entfliehen: vie wurden aber gefangen und zu Pferde zuruck gebracht. Da ihre Bache nach bem lanndesgebrauche ihnen Stricke um ben Sals gethan hatte: fo entfeste fich einer davon, ein "Ingenieur, fo heftig barüber, bag er tobt hinfiel. Alle die andern Frangofen gu Giam "bezahleten die aufrührerischen Unternehmungen Herrn Constance, und die Hise ihres Gemerals fehr theuer. Sie wurden lange Zeit fehr hart gefangen gehalten. herr Louis, "Metropolitanbischof, mard in dem Hofe der Magazine des Roniges eingeschlossen, nebst fieben ober acht Jesuiten. Ich besuchte sie bafelbst. Sie lebten gang vergnügt, inkleinen "Hausern von Bambus und Schilfe. Dren andere Jesuiten, die sich zu Louvo gesetzet, mund ihre Wohnung ben bem Tempel bes Watniaak, Pranis Waan genommen hatten, bunter bem Bormande, bas fiamefifche Dali, oder die Sprache ihrer heiligen Bucher zu blernen, und fich von ben Prieftern unterrichten zu laffen, beren Kleidung und Urt zu le-"ben sie auch nachahmten s), verschwanden ploglich, und man hat nie erfahren, wo sie bin-"gekommen find t).

"Detraatia bemachtigte fich darauf ber benden Bruder bes Koniges unter dem Bor-"bande, daß sie dem Herrn Constance ergeben maren, und ließ sie außer Louvo in eis ben benachbarten Tempel bringen, wo man sie aus Hochachtung fur das konigliche Blut, "bas nicht foll vergoffen werben, burch Schlage mit Sandelholze hinrichtete. Der Ronig "farb vor Schmergen über alles Diefes Berfahren felbst, zween Tage nach feinen Brubern, "funf und funfzig Jahr alt, im zwen und drenftigften Jahre feiner Regierung u).

" Detraatia, der fich foldergeftalt ben Beg jum Throne geoffnet hatte, nahm ben Li-"tel eines Roniges von Siam, Tenasserim, Sucketa und Poiselucke, und Beschu-

"hers von Camboya, Johor, Patane und Queda an x).

Die Hollander hatten nur Bortheil von diefer Beranderung, und Rampfer befam die Erlaubniß, die Hauptstadt von Siam zu besehen, die er beständig India nennet. Alle de, welche die feine Unmerkungen stimmen mit bes Pater Tachard und des de la Loubere Beobachtungen sehr franzofischen

S5 5 2 u) Den itten des Seumonats 1689. mobl Reifenden nicht bemer= fet haben.

Des Pater Mauduit Meife im X Bande.

Diefes find lauter Ronigreiche auf der Rufte.

Aampfer.

wohl überein: boch machet er eine, die man ben jenen nicht findet, und die bieferwegen fo wohl als wegen ihrer eigenen Wichtigkeit Uchtung verdienet. In einer Chene nur eine Meile von der Hauptstadt nordweftlich, sieht man eine berühmte Pyramide Dtab : Then oder Dukah: Thon genannt. Die Siameser richteten fie baselbst zum Undenfen eines graßen Sieges über ben Ronig von Pegu auf, ber fie vom Joche ber Peguaner befrente. Dieses Denkmaal ist von einer starken aber prachtigen Bauart, mehr als zwanzig Rlaftern hoch; es befindet sich mit in einem Bierecke von niedrigem Mauerwerke. zwen Studen, eines über bas andere gefehet. Das untere ift vieredicht, jede Seite bunbert und funfzehn Schritte lang, und mehr als zwolf Rlaftern boch, mit dren ausspringen ben Binkeln von der lange einiger Schritte, Die auf jeder Seite bis an den Gipfel hinauf geben. Das Gebaude besteht aus vier Stochwerfen , bavon bas bochfte enger jugeht, und auf bem obern Theile beffen, bas fich barunter befindet, einen leeren Plag lagt, ba man herum geben fann. . Jedes Stockwert hat eine angenehme Mannichfaltigfeit von Bier-Alle Galerien, die unterfte ausgenommen, find in Mauern eingeschloffen, Die fo boch find, baf man fich barauf lehnen fann, und an jedem Bintel fcone Gaulen haben. Der mittlere Binkel eines jeden Stockwerkes ftellet bas Bordertheil bes Gebaudes vor, und übertrifft die andern an Schonheit, befonders an feiner Spige, die bem Berfaffer prachtig In der Mitte zeiget fich die Treppe, Die zu der obern Flache fubret, Darauf fich bas zwente Stuck befindet. Sie hat vier und fiebenzig Stufen, jede neun Boll hoch und vier Schritte lang. Der Pyramide zwentes Stud ift auf die Blache bes erften gefebet, welche vieredicht und auf jeder Seite fechs und drenftig Schritte lang ift. rucket es ber Zierlichkeit wegen heraus, und ift sowohl als das übrige in eine schone Mauer von halber Mannshohe eingeschloffen, mit einem funf Schritte breiten Gange herum. Die Ereppe endiget fich an diesem Bange, und jede Seite bes Ginganges ift mit Saulen gegie Der Untersas bes zwenten Studes ist achtecficht, aber die acht Seiten sind von ver schiedener lange. Es hat auch seine Zierrathen, die von den Zierrathen des ersten nicht febr unterschieden, und einige Rlaftern boch sind. Nachgehends erhebt es sich wie ein Glo denthurm, und auf der Sobe fieht man verschiedene furge Gaulen in einigen Entfernun gen von einander mit leeren Raumen bagwischen. Diese Saulen tragen eine Menge Ru geln, die fich in Spigen erheben, und je hoher fie liegen, defto fleiner werden. schließt sich das Denkmaal in eine sehr lange Spise, die so dunne ift, daß man sich wull bern muß, wie fie der Zeit hat widerfteben fonnen. In der Nachbarschaft sind einige Tempel und Häuser ber Talapoinen mit Ziegelmauern umgeben. Die Tempel sind fehr fchon, und mit verfchiedenen Dachern auf Gaulen, bebeckt y).

Es ist wunderbar, daß so neugierige Reisenbe, als Tachard und la loubere, viefe

besondere Pyramide gar nicht gekannt haben.

Rämpfers Unkunft in Japon.

Wir wollen Umstände, die nicht so wichtig sind, übergehen, um mit dem Verfasser sogleich in dem berühmten Hafen zu Tangasaki anzulangen. Nachdem sie linker Hand des Schiffes die ersten Inseln von Japon, Gotho genannt, entdecket hatte, welche von Landleuten bewohnet werden: so kam er den 24sten des Herbstmonats in einen Hasen, der von hohen Vergen, Inseln und Klippen umgeben ist, die ihn vor Stürmen bedecken.

<sup>9)</sup> Ebendasclift auf der 49 und folgenden de, welche aber die, die Tachard beschrieben hat, Seite. Rampfer beschreibt noch einige Gebau: nicht übertreffen. Außerdem wollte auch der gie

Muf ben Gipfeln der Berge hat man Bachhaufer angelegt, aus welchen man mit Bampfer. Gernglasern alles beobachtet, was auf bem Meere vorgeht, um ber Dbrigkeit ber Stadt Nachricht davon zu geben. Es kamen auch zwanzig japanische Ruderschiffe denselben Tag bem Schiffe entgegen. Sie schleppten es bis auf zwenhundert Schritte vom hollandischen Mangasakt. Raufhause hinauf. Das Ufer, welches durch den Ruß der Berge verschlossen wird, hat du feiner Bertheidigung verschiedene runde Bollwerte, beren Palliffaden roth gemalet find; und von ber Seite ber Stadt, gang nabe benm Ufer, fieht man auf zwo Soben zwen Bachhaufer mit Tuche umgeben, um den Fremden die Zahl des daselbst befindlichen Gethuges und der Mannschaft zu verdecken.

Safen zu

Die Hollander begruffeten jeden dieser benden Posten mit zwolf Canonenschussen, und Berdrießliche ankerten drenhundert Schritte von der Stadt ben Desima, einer Insel, die man besonders Umftande ben dum Aufenthalte ihrer Raufleute eingerichtet hat. Darauf kamen zween Bediente ber Re- ver folg gierung an Bord, und brachten ihre schriftliche Commision mit; fie wurden von einer gro- lander. ben Menge Bedienten, Dollmetscher und Goldaten begleitet. "Gie riefen nach dem Ber-"Beichniffe, bas man ihnen in die Bande gab; alle die, welche neuangekommen waren, lie-"Ben fie einen nach dem andern durch die Mufterung gehen, unterfuchten fie vom Ropfe bis "auf die Ruge, und ichrieben ihre Mamen, ihr Ulter und ihre Geschäffte forgfaltig auf. "Mach diesem wurden funf ober sechs Personen des Schiffes besonders über die Umftande der "Reife gefraget, mober fie tamen, wenn fie abgereifet maren, wie lange Zeit fie unterwegens "Bugebracht hatten, ob sie in feinen andern Safen eingelaufen waren? Man schrieb ihre Unt-"borten auf. Manthat auch verschiedene Fragen, wegen eines Beamten auf bem Schiffe, nder ben Tag zuvor gestorben mar. Man beobachtete seine Bruft, und das übrige feiner "Saut forgfältig, um zu feben, ob fein Rreuz ober andere Merkmaale ber romifden Religion an bihm zu finden waren. Die Hollander erhielten, daß sein leichnam noch selbigen Tag "beggenommen murde; aber man verstattete niemanden, ihn zu begleiten, noch zu sehen "bo er beerdiget ward. Nach biefer Mufterung stellte man Goldaten und Beamte in je-"ben Binfel bes Schiffes, welches fo zu reben, mit aller feiner ladung in die Bande ber "Japaner fam. Man ließ die Schaluppe und bas Boot noch ben hollandischen Matrofen, "aber nur für diefen Zag, und um ihre Unter ju beforgen. Gegentheils forderte man ih= bien die Diffolen, Meffer und alle Waffen ab, die in Sicherheit gebracht murden, ben Rampfer gefteht, ein fo feltsa= "folgenden Zaa ließ man sich auch alles Pulver geben., mes Berfahren wurde ihm fehr bange gemacht haben, wenn er es nicht zuvor gewußt hatte. duch saget er, verbinde ihn die Wahrheit, zu bekennen, "daß benmersten Unblicke der Ru-"fle von Japon, jeder, nach bem Befehle ber Dbern, und alten Gebrauche, bem Capitan fein "Bebethbuch und andere geiftliche Bucher geben muffen, wie auch alles europäische Beld. "Der Capitan habe aufgezeichnet, mas jedem besonders gehore; alles in ein altes Saß ge-"than, und es vor den Japanern bis zur Abreife bes Schiffes verstecket z).

Sobald diese tyrannischen Beamten fort waren, ließ das hollandische Raufhaus allerlen Erfrischungen an Bord bringen. Die Directoren fanden fich bafelbst ben Lag barauf tin und versammleten alles Schiffsvolk, um verlesen zu hören, was für erniedrigenden Umstånden die Abgeordneten der Gesellschaft unterworfen waren, wenn sie in diesen Hafen S55.3

luite nicht eben alle Gebande des Konigreiches z) Chendafelbft a. d. 91 G. Biam beschreiben.

太ampfer.

aufgenommen murben. Das Papier, welches biefe Verordnung ertheilet, warb nach japanis Kampfer wollte zu Desima aussteigen, und schem Gebrauche öffentlich ausgehangen. mußte beswegen, wie ber schlechteste Bootsmann einen Pag von bem javanischen Bach fchiffe nehmen, ihn ber Bache auf bem lande zu zeigen. Wiederum durfte man nicht vom Lande abgeben, ohne einen Pag von der dafigen Bache bem Schiffe zu zeigen a).

### Der II Abschnitt.

## Kampfers Reise in Japon bis nach Ofacka.

Rubereitung gur Reife. - Mimerfung über bie Dege in Sapon. Allgemeiner Begriff von dem Wege nach Jeddo. Bug bes Befandten. Beg von Mangasaki nad Roburg. Difos, der ja= panische Beg = und Reisegote. Gezwungene Soflichfeit der Rurften von Omura. Bay und Stadt Omura. Barme Bader von Urifianio. Sivota und andere Derter, wo man Porcellan Reiß von Omura für den Raifer. Beibesbilder von fonderbarer Geftalt. Frucht-Barkeit der Landichaft Rifen. · Unnehmlichkeit des Weges. Ruhrwerf Cangos. Dorf vell

Rinber eines einigen Baters. Rofura. Bolf beuget die Rnie vor den Sollandern. ne Jamasima. Begebenheiten, die fie beruhmt machen. Beschreibung Safen Simonofefi. ber Stadt. Beg von Simonofeli nach Ofacta. Dfino Camiro. Caminofefi. Thva und ihr Infel, wie eine Safen. Berr von Rirefima. Poramide. Tempel des 2lbuto. Soble, mo Robodais angebethet wird. Muru und feine Befdreibung. Berfdiedene merfwurdige Det ter auf ber Rufte von Mipon. Safen Riogo. Amangasai und Safai. Einzug in Osacka.

gen gur Reife e nach Jedo.

Zubereitun- Ger hollandische Gesandte van Butenheim, wandte einige Monate an, sich nach bem Gebrauche zur Reise nach Jedo anzuschicken, wo sich der Kaiser von Japon ordent lich aufhalt. Rampfer halt sich ben diefen Zubereitungen weitlauftig auf b), und giebt anfangs einen allgemeinen Begriff von diesem Bege. Seit vielen Jahrhunderten, babab japanische Reich in sieben große Landschaften getheilet ift, hat man die Reisen durch einen Beg ber jede diefer Landschaften begranget, bequemer zu machen gesuchet; und wie dieselbe noch flet nere Abtheilungen haben, fo hat man auch in jeder diefer Abtheilungen befondere Bege 800 machet, die sich in die große Strafe ziehen, wie fleine Bluffe in einen großen fallen Alle diese Wege werden von der Landschaft oder Gegend, nach der sie führen genannt.

Mnmerfuns gen über die Wege in Japoll-

Die großen Straßen sind so breit, daß zween hausen Reisende, so fark sie auch fent mogen, ohne Hinderniß zugleich bafelbst geben konnen. Derjenige Saufen, welcher auf warts steigt, das ist, nach der dasigen Urt zu reden, welcher nach Meaco geht, halt sich auf ber linken Seite bes Weges, und ber niederwarts gehende, ober ber von ber Seite von Meaco herfommt, auf der rechten. Alle große Strafen, find zur Radricht fur Die Reisenden in gemessene und abgezeichnete Meilen eingetheilet, die von der großen Brucke ju Je do als dem gemeinschaftlichen Mittelpuncte aller Wege, gerechnet werden. Man heißt bie

- a) Chendaf. a. d. 93 G.
- b) Diese japonischen Gebrauche follen in der all: gemeinen Beschreibung erzählet werden.
  - c) Lampfer III Th. a. d. 304.305 S.
- d) Die japonischen Meilen find nicht allegleich lang. Die Landmeilen in der Injel Kinskin und

Landschaft Isje bestehen jede aus funfzig Esjo, die andern gemeinen nur aus feche und breußis, ane ften werden gu Pferde in einer Stunde gurud ge leget, die andern in dren viertel Stunden. Das Tho ift das Maaß der Lange einer Baffe. enthalt sechzig Rins oder Mates, das ift unge fahr eben fo viel Toifen. Die Seemeilen betra

le Brücke vormalich Mivonbas, b. i. die Brücke von Japon. Ein Reisender mag Kämpfer. lich also im Reiche befinden, wo er will, so kann er allezeit wissen, wie viel japanische Meilen er von der Residenz entfernet ift. Die Meilen sind durch zwo fleine Erhöhungen bemerket, die auf jeder Seite des Weges, einander gegen über gefeßet sind, und oben auf Derfelben hat man einen ober mehr Baume gepflanget. Um Ende jeder landschaft, und je-Des fleinen Begirtes, findet man einen Pfeiler von Solz oder Steine in die große Strafe geleget, auf dem eingegraben ift, was fur Provinzen und lander sich hier endigen, und so Die Queerstraßen leiten bie Reisenden auch burch gar, wem sie zugehoren. Schriften c).

Auf der Reise von Mangasaki nach Hose bringt man die Hollander über zween sol- Allgemeiner the große Wege, und von einem zum andern ju Baffer. Ulfo ift ber gange Weg in bren Theile Begriff von Detheilet. Sie begeben sich anfangs zu Lande quer über die Insel Rinssu, nach der Stadt nach Jeddo. Rotura, wogu fünf Tage erfordert werden. Bon Rotura an, geben fie erstlich über bie Meerenge in fleinen Schiffen bis nach Simonofeti, welches etwa zwo Meilen bavon ift, und wo eine Barke ihre Untunft zu erwarten vor Unter liegt. Diefer Safen ift so sicher, als bequem. Der Weg von Mangasaki nach Rokura, führet in Japon ben Namen Sa Raido: Weg der Abendlander. Bu Simoneki treten sie zu Schiffe, um nach Ofacta zu kommen, wo fie, wenn die Zeit gunftig ift, innerhalb acht Tagen anlangen. Manchmal geht bas Fahrzeug nur bis Sioray, wovon Ofacta noch brenzehn japonische Sie verrichten biese Sahrt in fleinen Schiffen, nachdem fie ihre Seemeilen entfernet ift. Barken zu Sioray bis zu ihrer Ruckfunft gelassen haben. Bon Wfacka burchreisen sie zu lande ein Stud der großen Insel Mipon, bis nach Jedo, welches etwa vierzehn Tage Der Beg von Ofacka nach Jedo heißt Too Raido; Weg der Sec, wegnimmt. Die Hollander halten sich zwanzig Tage zu Jedo auf, tehren eben ben Weg nach Mangafati jurud, und brauchen zur ganzen Reise etwa bren Monate. Sie beträgt wenigstens brenhundert und bren und zwanzig japonifche Meilen, nämlich vier Und funfzigstehalb von Mangasati nach Rotura, drenzehn bis von Rotura nach Osada, hundert und dren und brenßig von Ofacka nach Jedo, welches zwenhundert beutsche Meilen ausmachet. Auf Diesem Wege burchreiset man, ober sieht wenigstens in einiger Gerne, dren und brenfig große, und sieben und funfzig fleine Stabte, nebst ungabligen Dorfern und Flecken.

Der Zug bes Gefandten bestund aus einer Menge Bedienten, die folgende Ordnung gugdes Gebielten: erstlich ein Dosin oder Lieutenant des Bugio, darnach sein eigener lieutenant; sandten. ein Umtmann von Mangafati; der hollandische Gefandte; der oberfte Dollmetscher, ber den Namen Joseimon eder Brasinon subrete; ein Kaufmann, Namens Abouas; Kame Pfer und sein Gehulfe Dubbels, alle zu Pserde. Der zwente Dollmetscher Trojemon.

Ben drittehalb eine beutsche Meile außer bem Lanbe, aber im Lande, wie fich die Japoner ausdrus ten: das ift, zwischen den Infeln, und baherum messen sie solche nach der Lange der Kuften, ohne tine gewiffe Rechnung zu haben. Rampfer toun: te bon ihrem Berhaltniffe zu den andern Meilen nicht Artheilen, er schäßet sie aber fürzer. Ebendas. a.

d. 306 G. Montan in feiner japonifchen Befand: fchaft a. D. 104 G. rednet funf und zwanzig japonis fche Meilen auf einen Grad, und drey hundert und vier und funfgig von Mangafafi und Jedo, nam: lich zwen und zwanzig von Mangafaki nach Dfacta, und hundert und vier und dreppig von Ofacta nach Jedo.

Kampfer.

Sein Sohn, der mit dazu angeführet ward, und ein anderer Beamter zu Tangasati. Endlich der Joriki oder Bugio, das ist, der oberste Besehlshaber, welcher Assand Pandaa Tasin hieß, und in seiner Sanste getragen wurde, vor ihm ward ein Hand pferd gesühret, und ein Officier trug vor ihm seine Staatspique, die oben mit einer süber, nen Rugel und Platte, als den Merkmaalen seines Ansehens, gezieret war. Die Roche, das Rüchengeräthe, die benden Secretäre des Weges, reiseten allemal einige Zeit ver diesem Zuge; die ersten das Essen ben des Gesandten Unkunft bereit zu haben; die andern, alle die Reisekosten, die hollandischen Waaren, die Zahl der Menschen und Pferde, die man sie zu tragen brauchte, die Menge der Meilen, die man jeden Tag zurück legte, die Namen der Wirthshäuser, und alles Merkwürdige, was auf der Reise vorgieng, aufs genausste auszuzeichnen. Den Köchen solgeten die Bedienten, Stallknechte, und einige Träger, die einander ablöseten, alle zu Juße. Die Pferde trugen außer ihren Reutern, jedes zween Kuffer, und die Matten, auf denen man die Nacht schlief, darüber gebreitet. Die Neuster siesen mit kreuzweis gelegten Füßen, oder wie es ihnen am bequemsten ist.

Weg von Nangasaki nady Kokura.

Der Weg durch Nangasaki ist rauf und beschwerlich, weil man immer auswärth achen muß. Ben dem Ausgange aus der Stadt trifft man einen Flecken an, namens Mangom, ber nicht weit von bem Orte ift, wo man die Berbrecher hinrichtet. Es bewohnen ihn nur Gerber, die in Japan bas Umt ber Scharfrichter verwalten. zwo Meilen weiter, gelanget man an den Flecken Uratami; funf Meilen darüber fabenbie Hollander das erstemal eine steinerne Saule, anderthalbe Toifen boch, auf welcher die Gran gen ber Bezirte von Mangafati und Ommura burch eingegrabene Schriftzuge angebeutet Eine Stunde barnach langten fie im Flecken Tockies an ber Ban von Omuraan. Dafelbft speifeten fie. Db fie aber gleich ihr Effen felbft mitgebracht hatten, und fich von ib ren eigenen Rochen bedienen ließen: so mußten fie boch für einige andere Erfrischungen, bie fie nicht angerühret hatten, ziemlich viel bezahlen. Der Weg von Mangasati, bis an biefen Glecken, ift febr uneben, bergicht und fteinicht, wie alles land ba berum. schen ben Bergen streden sich fruchtbare Thaler, und burch ben Bleif ber Einwohner find die Berge felbst, bis an den Gipfel angebauet. Rampfer sah auf diesem Wege nichts merkwürdigers, als bas Bogenbild Dfifos, welches den Wegen und Reifenden vorfteble und hier an neun verschiedenen Orten in Felfen gehauen mar. Er fab ein anderes von ebell ber Art, etwan bren Buß boch, mit Blubmen gezieret, auf einer feinernen Saule. Die fes Bogenbild hatte vor fich zween andere fleine Pfeiler, Die oben hohl waren, bag tampen Darinnen brennen fonnten, welche von der Reisenden Frengebigfeit unterhalten wurden Micht weit bavon fab man ein Beden voll Baffer, wo fich Diejenigen, welche bem Bo Benbilde etwas opfern wollen, zuvor bie Sande waschen muffen. 21s fie zu Urakami all' langeten, so erstauneten die Hollander über ein prachtiges Toori, dasift einen großen Thore weg, ber nach einem Tempel des Cami führet, und ben Aufenthalt Dieses Gogens burch eine Aufschrift anzeiget.

Pfise, der japanische Wege und Reisegobee.

Gezwungene Höftichkeit des Fürsten von Omura.

Zu Tockitz fand der Gesandte des Fürsten von Omura Haushosmeister, der aus Ehrerbiethung gegen den Kaiser, und ohne einige andere Betrachtung, wie er sich erklären ließ, ihm alle Benhülse zu Fortsesung der Reise andoth. Man hielt zween Feissenurs oder Lustschiffe bereit, ihn über die Ban bis Sinongi zu bringen, das nur achtehald Meile von Tockitz ist. Diese Feissenurs sind stark, aber sehr zierlich. Jedos hatte vierzehn Ruderer in blau und weiß gestreiste Röcke gekleidet. Auf dem Hintertheile besand sie

bie Flagge bes Fürsten, mit seinem Wappen, welches eine fünfblatterichte Rose im blauen Rampfer. Gelde war. Bor ber Flagge stund das ordentliche Zeichen der obersten Macht, ein Busch lerschnittenes Papier an das Ende eines langen Stabes gebunden, neben welchem der Bugio feine Picke stellte. Giner ber Secretare bes Fursten feste sich auf eine Seite, und ber Steuermann auf die andere. Der Bugio und ber Wefandte nahmen die benden Cajuten ein.

Den Abend langte man zu Sinongi an, nachdem man den ganzen Lag zehn Meilen duruck gelegt hatte, ob man wohl zu kande funfzehn von Tockies zählet, weil man als- Stadt Omubenn um die Ban herum reiset. Es befindet sich sehr wenig Wasser in ihr. Sie erstrecket ta. sich nach Westsubwest, hat mit bem Meere burch eine kleine Enge Zusammenhang, und Daher ordentliche Chbe und Fluth. Die Hollander saben die Stadt Omura, Des Fürsten Residenz an Hafen gelegen, etwan zwo Meilen weit rechter Hand. Hinter ber Stadt bemerkten sie einen Berg, ber rauchte. In der Ban findet man Perlenmuscheln; vor alters sammlete man bafeibst einen fehr schonen Bolbsand, langst ber Ruften, Die ifo überschwemmet sind. Omma steht unter der großen Proving Sisen, wie Mangasati, Sirando, Gotho, Uriffigino, Sicafferi, und andere fleine Bezirke, bie vormals besondere Ronige hatten.

Man reifete ben 14ten von Sinongi ab, und gieng über einen Berg, bis an bie Barme Ba. Branze von Omura, zwo Meilen weit, wo man in den fleinen Bezirk von Urisipino der von Urisi-Bier fehrten gehn leute ben Weg vor den Sollandern, bis an den Rleden, ber pino. blefem Begirte ben Damen giebt. Dabe ben bem Bleden, am Ufer eines fleinen Bluffes, Der von einem benachbarten Berge herunter fallt; trifft man warme Baber an, Die ihrer berschiedenen Tugenden wegen beruhmt sind. Das ganze Gebäude ift mit Gelandern von Bambus eingeschlossen, die sehr tunftlich gearbeitet sind. Jedes Bad hat zween Sahne, einen zum kalten und einen zum warmen Waffer. Die Quelle ist nicht tief, aber bas Baffer braufet mit so viel Gewalt hervor, und scheint so heiß zu senn, daß kein Sollander sich Unterstund, die Finger hinein zu halten. Rampfer fand keinen Geruch und Geschmack daran, und schrieb daher alle seine Krafte nur der Barme gu. Aber ibn zu überzeugen, haß sich etwas außerordentlichers darinnen befande, riß ein Japaner einen Ust von einem Baume ab, und tunkte ibn hinein, worauf er ihm ein Blatt zu kauen gab, welches ihm Mund und Zunge machte, als wenn sie grun und gelb gemalet waren e).

Drittehalb Meile über ben Babern, gelanget man zu einem Flecken Swota, nachbem Swota, und man linker Hand des Weges sehr viel Haufer gefunden hat. Die Einwohner von Swota andereOctter, Machen eine Urt großer irrdener Topfe, die statt der Tonnen dienen, das Wasser auf den Schif- sches Porcelfen darinnen zu verwahren; die Europäer nennen Gefäße, die diesen ziemlich abnlich sind, san gemacht Martabanes, von einem indianischen Königreiche, das diesen Namen führet, wo man wird. deren viel machet, und von daraus in ganz Indien verführet. Gingroßer und schoner Fluß, ber bon Swora nach Morgen, durch eine weite Ebene lauft, fällt in den Meerbusen von Simabara. In diefen Flecken, wie in Urifipino auf ben benachbarten Bergen, und berschiedenen andern Dertern ber Provinz Fisen, machet man das japanische Porcellan aus

tinem weißlichten Thone, der sich daselbst häusig findet. Ben der Ubreife von Swota mußten die Sollander über viel Fluffe fegen, beren eis dige schiffbar sind: sie giengen durch die Städte Maristi und Wenvaki, und legten eine

<sup>1)</sup> A. b. 385 und vorherg. S. Allgem, Reisebeschr. XI Band.

Kampfer. 1691.

Tagereise von eilf Meilen, bis Doda, zurud, wo sie bie Nacht zubringen follten. gangen Tag waren fie in angenehmen und fruchtbaren Thalern, und ben fconften Felbern gezogen, die einige Schritte vom Bege mit Theebaumen befest waren. Diese Baumchen find nicht über fechs Fuß boch, und haben ein schlechtes Unfehen, wenn fie, wie damals, ihret Blatter beraubt find. Die Reißfelder schienen Kampfern schoner zu fenn, als in einigem andern lande der Welt. Die gange landschaft Sifen ist ihres Ueberflusses an Reife wegen be ruhmt, und man zahlet beffen fechs verschiedene Urten. Der beste machft in den Gegenbell von Omura, und wird fur ben Raifer nach Jeddo gebracht.

Reiß von Dinura, der dem Raifer vorbehalten wird.

Den folgenden Tag gieng man durch Sanga, die hauptstadt der landschaft Sifen, um bie Nacht zu Todoroki nach einer Lagereise von eilf Meilen zuzubringen. wodurch biefer Weg gieng, ift flach, voll Fluffe, und Reififelber. Die merkwurdigen Derter find erflich Totimars, ein großer Fleden eine halbe Meile von Doda.

Weibesbilder rer Leibesge= Ralt.

Rampfer sah da bas erstemal Weibesbilder von Sifen, und das Schauspiel fam von sonderba- ihm fehr seltsam vor. Sie sind so turg, daß man fie für junge Magdden anseben sollte, aber baben wohlgebildet, und meistens artig. Sie fchminken fich, und bas machet fie wol lends zu Puppen; wenn sie verheirathet find, fo reißen sie fich die Hugenbraunen aus. Et ne Meile über Toriman findet man einen andern großen Flecken, Namens Rongard Ein trüber Fluß, welcher dadurch geht, und sich im Meere verliert, nachdem er vier oder funf Meilen tiefer gekommen ift, zeiget bier eine febr fchone bolgerne Brude, und ist nie von Luftschiffen leer, die daselbst auf und abfahren. Gine vierthel Meile weiter geht man durch den Flecken Utfinfin, wo man Trager und Fuhrwerf verandert, und et ne halbe Meile davon burch Borack, worauf man unweit des lesteren den Krasignomas antrifft, welcher aus dren Theilen besteht; ber erfte bieffeits eines großen Fluffes, ber fib ostwarts lauft, heißt Sooknamas; ber zwente, welcher mit bem ersten durch eine Bride hundert und funszig Schritte lang zusammen hängt, Jakimoommas; der dritte, Sass In ben benden erften fieht man Papiermublen, und verschiedene gute Manufa cturen zu feidenen Zeugen.

Mus eben ber Materie, welche die Japaner jum Papiere brauchen, ziehen fie eine

Art Bolle, die Faben hat, und zu Geegeln bienet.

Roch eine vierthel Meile weiter langeten die Hollander in ben Borftabten von Onfif mat, und bald zu Sanga an, wo fich ber fleine Konig der landschaft Sifen aufball. Diese Stadt ift groß und febr bevolkert, aber mehr lang als breit. Sie hat breite und gerade Gaffen, mit Canalen und Fluffen, die durch fie geben, und in das Deer Wima, ben einer Stadt, die eben so heißt, fallen. Die Saufer sind da niedrig, und die laben jut Bierde schwarz bekleibet. Rampfer bewunderte hier noch mehr die kleine Gestalt und Artigfeit der Beibesbilder, Die nicht fomohl lebenden Geschöpfen, als Bachsbildern abnild Fruchtbarkeit sehen, obgleich die rothe Farbe ihrer Lippen ihr Wohlbefinden beweist f). Das Feld ift viele Meilen um Sanga fehr fruchtbar, eben, und mit Fluffen oder Canalen burchmaß fert, die eine große Menge Schleusen haben, daß man dieses so weitlauftige Land auf eine mal unter Wasser sesen kann. Daher wachst auch der Reist hier vollkommen; Rampfer wurde dieses schone und fruchtbare land Medien selbst vorziehen g), wenn er es bester mit Biche und Obstbaumen verfeben gefunden batte. Sonft ift es die größte Landschaft von Saitoff.

der Landschaft Fifen.

Saifoff. Der Fürst von Kisen hat nicht weniger als vier hundert tausend Rlecken ober Kampfer. Dorfer unter sich.

Die Hollander brauchten anderthalb Stunde durch Sanga ju ziehen, ob fie gleich liemlich geschwind giengen. Außer bem Thore, durch welches sie hinaus giengen, saben se eine lange Allee von Tannen, Storche auf ben Baumen, aber nicht so groß als in Europa, und verschiedene Falken, welche einige leute auf ben Handen trugen, wie in Japon gebräuchlich ist. Nachdem sie durch den Flecken Farnamatz eine Meile von Sanga, und über einige Fluffe gegangen waren: fo langten fie ju Mittage in dem großen Flecken Ransacti an , ber zwo Meilen von Farnamar ist. Die Wege waren schon, eben, und mit Annehmliche frischem Sande bebecket. Bier Meilen weiter endigten fie biefe Tagereife in einem andern feiten des Wes Iroßen Flecken Todorocki genannt, waren aber zuvor über einige Flusse, und durch ver-Siebene Dorfer gegangen, bavon die vornehmften Baddi ober Saddi, (benn in ber Aussprache ber Japaner lassen sich h und f nicht wohl unterscheiden), Vittanvah und Magabar find. Sie waren burch ein Bebolge, voll febr großer Sichten, gegangen, und hatten rechter Hand vier Meilen von Magabar, das Schloff Kurume gefehen, in welbem prachtigen Gebäude der Fürst von Ustungo sich aufhalt.

Den ibten begaben sie sich nach Taifero, das nur eine halbe Meile von Todoriti ift. Diesen großen Flecken hatte ber Raiser seit furzem ben Fürsten von Sifen genommen, und ihn bem Beren von Cfuffima und Simababan gegeben, der bisher nichts auf dem feften lande von Japon besessen hatte, da ihm nur zwo Inseln, Iti und Chissima zugehoreten; die nach Corea zu liegen. Von Taisno giengen sie über einige Flusse, und durch die Dorfer Anamars, Sarda, und Dfufanka, und hielten bas Mittagemahl zu Jamaijo. belcher Ort sehr volkreich ist. Ben Dfusanka theilet sich der Weg in zweene; einer wenbet sich zur rechten, nach de Seite von Ruvine, und der andere zur linken, langst eini-Ben Bergen bin, nach Kakatto zu. Nachmittage setzten sie ihren Weg in Cangos burch Die Gebirge fort, über die man nicht gut zu Pferde kommen kann. Diese Fuhren, welche Gubren Catte Die ein kleiner viereckichter Rorb sind, der auf allen Seiten offen, und nur mit einem kleis gosgenannt. den Dache auf einem Stabe bedeckt ift, find fur den Reisenden febr unbequem. man ben Berg Riamits hinauf steigt, trifft man einen fleinen Flecken ohne Namen an, bessen Sinwohner alle von einem einzigen Manne hergekommen waren, ber noch lebte. Rampfer erstaunete, als er sie alle wohlgebildet, und so hoffich fand, als sie die beste Huf-Biehung hatte machen konnen b). Der Gang über ben Berg beträgt etwa zwo Meilen, Porque man anderthalb Meile nach Urssijino hinab steigt, und daselbst wieder Pferde be- Kinder eines tommt, den Abend zu Ir anzulangen, das an einem Flusse liegt. Rampfer bemerkte, einzigen Badoß die Felder mit Theebaumen bedecket waren. Die Einwohner, saget er, gehen mit dem Erbreiche so fparsam um, daß fie selbst diesen Baumen nur das Heußerste ihrer Felder eingeben.

Den folgenden Morgen reifete man noch vor Anbruche bes Tages ab, weil man brenden Meilen zuruck legen wollte. Der Flecken Tabukro, zweene tiefe Flusse, die nahe ben einem andern Dorse zusammen kommen, das Rusanossa heißt und Kusircati, an-Derthalb Meile von welchem man zween steinerne Pfeiler findet, welche die Bezirke von Tsitus len und Rokura absondern, zogen allein Kampfers Ausmerksamkeit auf sich, bis nach Rokura selbst, wo man erst nach einer Reise von zehn Meilen anlangte. Die Hollander ruhten

b) 21. b. 393 8.

1691.

Rofura.

Rampfer. ruhten baselbst in einem febr schonen Gafthofe aus. Die Stadt liegt in ber landschaft 2311 Bordem war fie reich und ftark bewohnt; aber feitdem die benachbarten Gegenden unter verschiedenen Fürsten sind getheilet worden, hat sie viel von ihrem alten Glanze ver Ihre lange beträgt ungefahr eine japanische Meile, und ihre Gestalt ift ein lang lichtes Biereck. Sie besteht aus vier Theilen, einem großen Schlosse, mo ber Fürst sich aufhalt, und dren Stadten, ober vielmehr fo viel Theilen einer Stadt, die von einander ab Das Schloß nimmt einen großen viercdichten Plas ein, ber mit Grabel und Mauren umgeben ift, und jeber Theil der Stadt hat eben die Geffalt. find niedrig und flein; die Gaffen breit und ordentlich. Man fieht dafelbst große Birthe baufer, viel Brathaufer, die erhabene Seerde und Rofte, wie in Deutschland haben, of fentliche Baber und fchone Spagiergarten. Ein Bluß, der von Guben nach Morben burch bie Stadt geht, sondert ben dritten Theil von ben benden andern und bem Schloffe ab, wot Damals waren über hundert Barten auf ihm; denn die größten auf er ins Meer fallt. Schiffe konnen nicht über Simonofeki binauf. Er hat nur eine Brucke, etwazwenbut bert Schritte lang, worauf fich an jeder Seite ein eifernes Belander, auf holzernen, febr ichon gearbeiteten Saulen befindet. hier ruheten die hollander einige Stunden aus. Nach diefem führte man fie ben De

ber Rufte, sich in Rabajas oder fleine Sahrzeuge zum Ueberfegen zu begeben, die sie nach Simonoseti bringen sollten. Gie reiseten aus Rotura burch eine Menge Zuschauer, Die Das Bolf in tiefem Stillschweigen fnieten. Rampfer will eben nicht behaupten, bag es aus Ehr furcht für die hollandische Gesandschaft geschehen. Indessen seiset er bingu: " so nahmen wit

"unsern Abschied aus der Insel Ringin, oder wie das Bolt sie nennet Misigno Runh "bas ift, das Land von Meun, weil es in neun große Provinzen eingetheilet ift. Sie beiff auch Saltotfober bas weftliche Land, weil fie westwarts bes großen Gilandes ! Tipon liegt." Simonoseki ist nur dren Meilen von Rokura. Diese fleine Ueberfahrt geschieht über el

ne Meerenge, die von einem Eylande Rituficua und Sinofama und die Ruften ber Proving Bufen gemacht wird, aber doch wegen großer Begebenheiten beruhmt ift. mag fie erzählen. Bu unferer Rechten faget er, auf den Ruften der landschaft Bufen, un ter der Gerichtsbarfeit von Rotina, faben wir eine große grune Gbene, mit Baumen be-

pflanzet, bie man Jamasima, bas ift, Perleninfel nennet. Ben diefer Ebene befindel fich ein Schloß, Dairi, wo fonft der Dairi, ein erblicher geiftlicher Raifer berrichte. 3wi schen diesem Schlosse und der benachbarten Infel, Die nicht über eine vierthel Meile bavon

ift, entbecket man einen Felfen, ber fich über bas Meer erhebet, nebft einem fteinernen Pfet

ler darauf, den die Einwohner Jorike nennen.

Begebenhett." die fie be= rubmt ma= den.

beuget bie

Rnie vor den

Ebene Sa.

masima.

Sollanbern.

Diefes Denkmaal ward einem Piloten, der diefen Namen führete, gu Ehren aufgerichtet, welcher unternommen hatte, einen berühmten japanischen Raiser, Tasko, zu führen; als felbiger die westlichen lander zu überwältigen, und ihnen die iho im gangen Reiche eingeführ te Regierungsart aufzulegen fam. Der Pilote, Jovite, hatte biefen Fürsten ber außet ften Gefahr gegen die Felfen ausgesetet, und fam der Strafe zuvor, die er verbient ju fa ben glaubete, indem er fich ben Bauch auf japonisch aufhieb. Eine fo schone Bergweife lung zu verewigen, befahl ber Raifer, daß man ihm dieses Denkmaal aufrichten sollte. Gen Seque Diefer Felsen ift auch wegen des Lodes eines kaiferlichen Kronpringen berühmt. ober

i) 21. d. 400 und vorherg. S.

Ober Feki, ein herr von großem Muthe, befand fich in einem blutigen Kriege wider Gego Aampfer. berwickelt. Er war so unglucklich, baß er überwunden ward, und feine ordentliche Resibenz, Osacka, verlassen mußte. Sijuago, wohin er seine Zuflucht nahm, schüste ihn Er floh wieder, und verlohr bald fein leben. Er hatte einen Sohn, der taum fieben Jahre alt mar. Die Barterinn biefes jungen Prinzen unternahm, mit ihm über das Meer zu entfliehen: als sie aber an diesen Felsen gekommen war, und sab, daß man fie fo genau verfolgte, daß es unmöglich mare, zu entflieben, umarmte fie ben Prinzen, und warf sich vor Schmerz und liebe mit ihm ins Meer. Man lieft in ber japanischen Gefchichte, nachbem Fegue fein Berderben fur unvermeidlich gehalten, fo habe er fieben Schiffe mit Gold und Silber nach China geschickt, wo man nach seinem Tobe einen prachtigen Tema Del zu seinem Undenken erbauet. Die Japoner richteten auch einen zu Simonoseki auf, das Unglück des jungen Prinzen zu verewigen.

Simonoseti ift ein berühmter Safen, am Rufe eines Berges in ber landschaft Va: Safen Simo: gatto, welches die oftlichste ber großen Infel Tipon ift. Die Gestalt dieser Insel gleicht einer nosefi. Rinnbacken, und fie ift burch zwo große Straffen durchschnitten, bie fich von einem Ende dum andern strecken. Giner geht von Westen nach Often, von Simonoseki an, durch Vacka und Meaco nach Jeddo, langst der Rusten. Sein erster Theil von Simonoseki bis Ofacta, wird zu Baffer zuruck geleget, weil die Ruften febr bergicht find. Der andere Weg geht von Jeddo nach Norden und Nordost, bis an das Meußerste ber landschaft

Ofin , ungefahr vierzig Meilen lang. Die Stadt Simonofeti enthalt nicht über vierhundert ober funfhundert Baufer, Befdreibung Meift auf die benden Seiten einer Gaffe gebauet, die ihre gange lange ausmacht, und von einigen ber Stadt. fleinen burchschnitten wird. Sie ift woll laben, in benen man vornehmlich lebensmittel und Bier ift ber gemeinschaftliche Safen aller Schiffe, Die Borrath für die Schiffe verkauft. bon den westlichen Provinzen nach den oftlichen geben, oder baber zuruck kommen. Pfer zählte beren über zwenhundert vor Unter, von allerlen Große. Bu Simonoseti ma-Det man Schreibzeuger, Buchfen, Teller, und andern hausrath, aus einem grauen und hwarglichen Gerpentinfteine, ber nabe baben bricht. Der widrige Bind hielt die Sollanber ben gangen folgenden Zag bafelbst guruct, und sie vertrieben sich ben Nachmittag mit Besuchung ber laben, des Tempels des Umadais, dieses jungen Prinzen, des Sohnes Tempel des bes Raifers Segue. Sie murben von zween Beamten der Stadt dabin begleitet. lunger Priefter, der sie am Thore empfing, führte sie in einen mit schwarzen Erep bezoge-Der Fußboden war mit einer Tapete belegt, die mit Gilber durchwirft bar, und in der Mitte desselben fab man auf einem Altare das Bild des jungen Pringen. "Es war ein artiges Rind, bicke, mit langen schwarzen haaren; alle gegenwartige Japoner "heigten sich vor ihm, nach der landesart, indem sie den Ropf bis auf die Erde beugten. feben. "Jebe Seite des Gemaldes zeigte Bilder anderer Pringen, von eben bem Geblite, in Le-"bensgroße, schwarz betleibet. Der Priester, welcher bie Hollander empfangen hatte, "Mindete eine Lampe an, und hielt ihnen eine Rede über biefe traurige Begebenheit; nach "diesem führte er fie in ein anderes großes Zimmer, welches ber Gefprachsaal des Klosters Der Superior hatte fich babin begeben, fie zu empfangen; es mar ein alter "hagerer Mann, von einem febr ernfthaften Unfeben. Er trug, wie bie andern Prie-"fter, einen Rock von fcmargem Crep, mit einem filbernen Bande, basihm, wie eine Leib-Binter feinem Ropfe, "binde, von der rechten Achsel nach der linken Seite hinabhing.

Ett 3

Mas fie da

Kampfer. 1691.

"zwischen ben benben Schultern bing ein anderes vieredichtes Stud von eben bem Zeuge. "Dieses waren bie Merkmaale feines Ranges und feines Unsehens. "Boben; und weil er ben ben Sollandern nicht viel Gifer fab, fichihm zu nabern, fo ftund "er auf, um fich in einen der benachbarten Kammern zu begeben, welches fleine Zelter find, "die nur durch Schirme von einander abgesondert werden. Der Gesandte lieft für bas "Rlofter ein Goldfruct, etwan drittehalben Reichsthaler am Berthe, guruck.,

Bea von Gis monofeffi nach Diafo.

Man reisete ben igten nach Ofacta ab. Diefer Weg beträgt hundert und feche und drenfig Seemeilen. Aber Die lage ber Safen, wo man einlauft, machet ben Unterfchied befto großer, ba man beständig große und fleine Inseln antrifft, und febr unordentlich schiffen Die ganze Fahrt durch hatte man die große Infel Mipon zur Linken, zur Rechten aber was jur Proving Buisjen oder Bungo gehoret, und von da die fleine Insel und

Proving Hwadfi.

Zwo Meilen von Simonofeti faben die Hollander ben bem Flecken Tonnora einen großen Pallaft, mo fich bie Furften ben ihren Reifen nach Sofe aufhalten. weiter entbeckten sie bas Dorf, und berühmte Bebirge Mottojamena. fich die Meerenge, und die Ruften von Saitotf wenden fich gur Rechten, und machen mit benen von Tipon eine offene und geraume Ban. Achtzehn Meilen weiter, verliert man Saitotf aus dem Gesichte, und bald darauf entbecket man ein großes Enland Jerossima genannt. Ein wenig weiter fieht man einen hoben Berg Caffada Janna, ber gehn Meilen von Caminofeti ift, und entbecket in ber Entfernung bie hoben mit Schnee bebeckten Berge ber Proving Iso auf ber großen Insel Csikokf. Noch weiter wies man ben Hollanbern gefährliche Klippen Sfofinet fo genannt, bavon einige unter bem Baffet find, andere hervorragen. Nach diesem kamen sie in eine Enge, die Tipon von einer ans dern Infel absondert. Bie fie durchgefahren maren, fo liefen fie zur linken ein Dorf 170% Caminosefi. riczu genannt, auf Mipon gelegen, und rechter Hand ein anderes Caminosefi, welches seinen Namen auch der zweiten Insel ertheilet. Gin bolgerner leuchtthurm, auf einem Belfen, bem hafen gegen über, tragt eine laterne, Die man ben Rachte gur Sicherheit ber Schiffahrt anzundet. Rampfer bemerket hier, daß das Meer zwischen Simonoset! und Caminoseti, ben Namen Suwonada, bas ist hafen von Sivo führet, well es vornehmlich die Ruften ber landschaft Siwo beneget.

Dlino Cas

miro.

Bon Caminoseki waren noch vier Meilen bis Dsino Camiro, wo man gegen acht Uhr des Abends anterte, und biefen Lag funf und vierzig japonische Seemeilen zurud gelegt hatte. Dsino Camiro besteht aus mehr als vierhundert Häusern, deren einige wohl gebauet find. Es liegt auf ben Ruften von 21ti, in ber Tiefe eines mit Bergen umgebenen Hafens. Man nennet es Dsino; Miedrig, um es von Okino Camiro oder boch Camiro, auf eben der Rufte unweit davon zu unterscheiden. Den Dienstag war ben gangen Morgen Windstille, baß man fich nur mit Rubern forthelfen mußte. vor Otino Camiro vorben, wo etwan vierzig Saufer find, die auf dem oftlichsten Ende einer fleinen fehr fruchtbaren Infel liegen, beren Sugel und Berge bis an Die Bipfel ans Die Infel Tfiva zeiget fich folgendes zur linken mit einem febr guten Safen, ber wie ein halber Birtel gebildet ift, auf ber sublichen Rufte: ibn faffen etwan zwantig Den Nachmittag fab man Camogari auf ben Ruffen von Uti; gegen Abend lief man in den berühmten hafen Mitare ein, und hatte den Tag acht und vierzig Gee meilen zwischen vielen Inseln zuruck gelegt, die theils fruchtbar und angebauet, meistens

Infel Tiwa und ihr Ha: fen.

aber unfruchtbar und wufte waren, und felbst aus Felfen bestunden. Rechter hand hatte Kampfer. man die landschaft Jio auf der Insel Tsitoto, und auf der andern Seite die Landschaft Aki auf Mipo. Die höchsten Berge bender Provinzen waren mit Schnee bedeckt.

Den zisten lichtete man die Unter mit Anfange bes Tages, und Rampfer beobachtete, Berr von Fle daß die Rusten des Eplandes Tsikoko, sich um die von Nipo so nahe ziehen, daß sie eine resima und Meerenge machen, Die hier und ba nur eine japanische Meile breit ift. Zwo Meilen über feine gander. Mitare fab man Kfurissima, einen nicht febr beträchtlichen Ort, auf ber Spige bes Eplandes Tsitoto. Dafelbst halt sich ber Berr von Sivefima in 21ti auf, der auch neun fleihe benachbarte Inseln besigt. Zwo oder bren Meilen weiter, gieng man vor der Stadt Imabari vorben, beren Schloß ein prachtiges Gebaude mit vielen hohen Thurmen gezielet ist, wo sich ordentlich der Sijromottofano, Sohn des Fürsten von Kijnokuni aufbalt, welcher des Raisers Tochter geheirathet hatte. Man legte noch funf Meilen zuruck, und gelangte an die Ginfahrt einer febr schmahlen Enge, die linker Sand einen Flecken Sanguri, unten an zwenen Gebirgen zeiget, ber feiner Salzquellen wegen berühmt ift. Biele andere fleine Flecken an ben Ruften werden nur von Fischern bewohnet. Gine Meile über Kanguri trifft man eine Batterie an, Die fo niedrig als bas Baffer ift, welche die Batterie, die Ucberfahrt besto bester bestreicht, ba sich alle Sahrzeuge ihr bis auf einen Pistolenschuß na- eine sehr enge bern muffen. Ginige Meilen weiter fieht man linker Hand ben Fleden Jwangt, aber Durchfahrt das land ift vom Meere fo unterbrochen, baf man nicht ausmachen kann, ob es zum Enlande Nipon, oder einem andern gehöret. Unweit davon sieht man einen Tempel auf einer angenehmen Sobe, mit einem Borthore auf bem Ufer, die Borbengehenden gu belehren, daß eine lange Treppe, die darauf folget, ben Zugang zu einem heiligen Gebaude Ausmachet. Noch weiter fahrt man zwischen hohen und steilen Bergen, an welchen unten berschiedene aute Safen, und viel Dorfer liegen. Rechter Hand zeiget sich auf einer Inle der große Flecken Swoja, der seines Salzes wegen berühmt ist, und daben Jugioder Ige, den nur reiche Privatpersonen, bewohnen.

Weiter giengen bie Sollander vor einer fleinen Infel vorben, die ihrer Geftalt wegen herkwurdig ift; benn fie fieht wie eine hohe Pyramide aus. Rechter Sand bes Schiffes eine Pyramibegranzte nichts auf bem Mecre die Aussicht. Gin großer Meerbufen ftrecket sich hier zwi- be gestaltet. hen To und Sanceti, ben benden nordlichsten Landschaften ber Insel Tsitoto, und verlefet fich so weit, bag man das Ende nicht fieht. Huf ber andern Seite zeiget das große Mand Mipon verschiedene Flecken. In einiger Entfernung kann man in den berühmten Pafen Tonni, ben bem sich ein Stadtchen Bingono Tomi, jum Unterschiede eines Fles Gens, ber eben den Namen führet, so genannt, befindet. Es liegt auf einer Sobe am Guße des Berges, in der landschaft Bingo, die zur Insel Mipon gehöret, und stellet then halben Kreis vor. Man machet daselbst febr feine Matten, und Fußtapeten, Die in andere landschaften verführet werden. Außer einem schonen Kloster, Das sich hinter Dem Stadtchen zeiget, bemerket man in einiger Entfernung einen berühmten Tempel bes Gogen Abuto. Abuto, dem man eine Menge Wunderheilungen, und die Macht gunftigen Wind zur Die Matrofen und Reisenden befestigen einiges Gelb Schiffahrt zu verleihen benleget. auf ein Brett, und werfen es ins Wasser, und der Priester versichert, dieses Opfer komme willen, in einem Schiffchen, und fordert diese Abgabe von allen Schiffen ein, die vor dem

Kampfer. 1691.

Tempel vorben fegeln. Gegenüber entbecket man ein Enland voll großer Baume, mit benen

auch die meisten benachbarten Berge bedeckt find.

Sieben Meilen von Tomu ankerte man, gegen Abend zu Sigraiff, welcher hafen Höhle, wo in einer kleinen Infel am Meußersten eines angenehmen und wohlgebaueten Thales liegt. gebethet wird. Man bethet basclost den Gogen Robodais in einer Hohle oben auf dem Berge an. - Lag hatte man achtzehn Seemeilen nach Oft und Nordost zurück geleget. Den 22sten waren fie noch fieben zwischen verschiedenen fleinen Inseln gesegelt, als man fich vor Sijmost ober Sijmonni, einer Stadt in ber landschaft Bitgu, am Rufe eines angebaueten Bergeb aufhielt, woben ein Schloß Siwos und ein kleiner Flecken liegen. Ziemlich nahe baben fah man das Enland Tsufi Jamma, gegen welches man gerade zu fegelte, ben Weg nach Often zu nehmen. Bier fangt bas Meer an fich einzuziehen, weil fich die Ruften von Nipon und Tsikoko einander nahern. Linker hand auf ben Ruften von Bitsiu fieht man einen großen hafen, ber gegen bie Gudwinde offen ift, und auf jeder Seite einen Flecken an feinen Ufern bat. Acht Meilen weiter auf eben ber Rufte nach Norden, findet man ben großen und schonen Gleden Sigmodo ober Usimano, ben eine Schanze beschill Bet: sieben Meilen weiter das Schloß 21to, bessen weiße Mauern und hohen Thurme, nebl ber Stadt eben biefes Namens babinter, fehr artig aussehen. Die benachbarten Ruften zeigen nur Felfen. Dren Meilen von Ako trifft man einen berühmten Safen Murn all ben ein Berg, welcher fich nach Westen erstrecket, febr ficher machet. Ein guter Theil Des hafens ift mit einer dicken Mauer von gehauenen Steinen umgeben. Die Stadt ift langt Diefer Mauer gebauet, in einer angenehmen und bequemen lage, und gehöret zur landschaft Sie besteht in einer langen Baffe, die sich in einem halben Birtel langf bes Ufers wendet, und in einigen andern, die fich nach dem Berge ju ftrecken. Muffer ben 26 bensmitteln, die man dafelbft in Menge verkaufet, ift fie wegen einer Manufactur von Pfer behauten berühmt, die man daselbst nach rußischer Urt gerbet, und die Farben burch ver schiedene Urten Firnisse erhebet. Die benachbarten Berge find bis an die Gipfel angebauel. Ein Solz hinter ber Stadt machet bie Mussicht sehr angenehm, nicht nur wegen feiner grunen Farbe, sondern auch megen einiger runden Bollwerke, mit denen es umgeben ill und vieler schonen Gebaude, wo sich Officirer und Soldaten aufhalten. Der Sugel, auf welchem bas Beholze und bie Schanze liegen, hangt mit ber Stadt burch einen fleinen Erbstrich zusammen, aber Mauern und Thore verhindern, aus einem ins andere ju font Die Hollander stiegen mit einigen Japanern ju Mirri aus. Man führte fie burd eines Raufmanns haus in die große Gaffe, und von dar zu einem Bader, wo fie die Fred heit hatten, sich zu erfrischen. Ben ihrer Ruckfehr fanden sie die Gaffen voll Zuschauer, welche ohne das geringste Gerausch auf die Rnie fielen, und sie also noch ungewiß ließen, ob es eine Chrenbezeugung für ihre Nation mare.

Berichiedene merfmurdige Derter auf der Rufte von Mipon.

Sie lichteten die Unter ben 23sten, und ließen ben ganzen Tag hinter einander linfet Hand auf den Rusten von Mipon verschiedene Derter, die Rampfers Ausmerksamkeit Aboft ift eine Stadt, welche von einigen Festungen verthelbiget wird, auf sich zogen. ein großes kaiserliches Magazin enthalt, und im Namen des Kaisers regieret wird. Aufseher nimmt daselbst die Einkunfte des Monarchen ein. Sie liegt in dem Lande bes Fürsten von Savima. Simesti oder Simedsi ist eine andere fleine Stadt, mit einem foft baren Schlosse. Die Kuften um diese benden Plage sind voll Klippen und Sandbanke. Takasango oder Takosani, ist noch ein Städtchen sieben Meilen von Muru, welches eine

eine große Chene unter sich hat, zu ber es ben Eingang eröffnet. Diese Ebene erftrecket sich Kampfer. lieben Meilen in bas Innere des Landes, und fünfe langst der Kusten. Atasi, welches fie begranzet, ist eine offene Stadt, um die sich eine große Menge Spaziergange von Baumen befinden; sie ist ihrer Manufacturen von Catables wegen berühmt. Dieses sind Fraue ensimmerrocke von hanfnem Zeuge. Durch die Baume entbecket man bahinter ein Schloß mit vieredichten bren Stockwerk hohen Thurmen, in beffen Mitte ber Pallaft eines Bugio bes Fürsten von gatima ift. Auf benden Seiten der Stadt ist bas Ufer mit vielen großen Blecken bebecket, welche meistens von Fischern und leuten bewohnet werden, Die bas Salz aus dem Meerwasser sieden. Ben 21kaft kamen die Hollander in eine Enge, welche von ben Ruften von Mipon, und einer ziemlich großen Insel gemacht wurden, barauf sie verhiebene Flecken und Tempel faben. Weiter erblickten fie die Flecken Jamatra, Savomi und Sivoja, die von Fischern und handwerkern bewohnt find; noch etwas weiter Summa, ober vielmehr dren Blecken, die unter diesem Namen begriffen werden. Ben den alten innerlichen Arlegen in Japon vertheidigten fich einige Unbanger des Raifers Sete viele Jahre in dieem Plage. Rach Summa folget ber Flecken Cammagu Sagaffi von brey bis vier bundert Saufern, und alsbenn die Stadt und ber Safen Siogo, in der landschaft Setz, Safen Biogo. funf Meilen von Akafi. Sudwarts von der Meerfeite bedecket den hafen ein Damm von Sande, der sich etwan zwen tausend Schritte nach Osten erstrecket. Er hat unsägliche Summen, und bas leben vieler Menschen gekostet. Weil Wellen und Sturme ihn verhiedenemal zerftorten: fo verzweifelte man, ihn zur Bollfommenheit zu bringen: aber wenn man den japanischen Geschichten glauben darf, so ließ sich ein Held lebendig unter ben Grund des Werkes begraben, den Zorn der Meergotter zu stillen. Manche theilen diesen Auhm unter drenfig Manner, Die fich bergeftalt dem gemeinen Beften aufgeopfert batten. Der hafen Stogo ist nur nach Often offen, und felbst von dieser Seite zum Theile burch die Ruften der tandschaft Setz bedecket. Dieß ist der lette, der einige Aufmerksamkeit lendet wor. Wischen Simonoseti und Ofacta verdienet. Rampfer zählete daselbst wenigstens brenbunbert Barten vor Unter. Die Stadt hat fein Schloß, aber fie ift fast fo groß, als Mangafati, und liegt in einem halben Rreise um ben hafen. Dahinter zeiget sich ein Berg voll teicher Goldgruben, aber ohne Baume.

Sonnabends ben 24sten bes hornungs verließen sie ihre große Barke, Die fie nicht on den Hafen von Ofacka führen konnten, weil er nicht tief genug ist. Sie mietheten bier kleine Fahrzeuge, in welche sie sich nebst ihrem Berathe begaben. Unter verschiedenen anse bulichen Stabten auf der Ruste von Tipon unterscheidet Rampfer Amangasati Amangasati dreh Meilen von Ofacka, und vie kaiferliche Stadt Sakai, die sich Sudosklich zeiget, und Sakai. bein man in den Fluß kömmt. Nach zuruck gelegten zehn Meilen von Siogo bis an die Mundung des Flusses Osacka, giengen die vier Fahrzeuge in den schiffbaren Urm, nach Affüdost. Zwo prächtige Barken erwarteten ben Gesandten, und brachten ihn, burch berschiedene Flecken, die an ben Ufern liegen, bis an die Vorstädte von Osacka, und in die Grabt selbst. Sie ist von den Vorstädten durch zwen befestigte Wachhauser abgesondert, Osakaeines an jeder Seire des Flusses. Man ließ die Hollander unter sechs schonen holzernen Bruden durch gehen; und als sie endlich die Erlaubniß ans Land zu treten erhielten, kamen sie in eine sehr enge Gasse, durch welche sie nach dem ordentlichen Wohnplage ihrer Nation in einem Winkel, der auf die größte Gaffe der Stadt sieht, geführet wurden.

Einzug in

Allgem. Reisebesche, XI Band.

II u u

Der

Aampfer.

## Der III Abschnitt.

Aufenthalt der Hollander in Osacka und Meaco.

Die Hollander besuchen den Befehlshaber. Beschreibung von Osacka. Fluß Jodogava. Schönsbeit seiner Ufer; der Brücken. Gassen und Hauser zu Osacka. Japonischer Hausrath. Schloß zu Osacka. Drey Schlösser, eines in dem andern. Reichthümer und Annehmlichkeiten von Osacka. Weg von Osacka nach Meaco.

Thee von Uhfi, der beste in Japon. Beschreit bung von Meaco. Pallast des Dairi. Handlung du Meaco. Raiserlicher Tempel Tiugania. Tempel, wo die kaiserlichen Namen verwahret werden. Tempel der Bluhmen. Tempel der Daiboden. Das Gögenbild.

gedachten Orte an. Man gab ihm sogleich Zimmer, die nach dem Landesgebrauche mit Schirmen abgesondert waren. Ihre Dollmetscher, welche sie an die benden Beselle haber der Stadt mit einigen Geschenken sendeten, um die Frenheit ihnen aufzuwarten, zu erhalten, nneldeten bald, ein Besehlshaber, Vosst Tennono Cami ware nach Hose gegangen, wegen der Sachen, die seine Verwaltung betrafen, Nechenschaft zu geben, und der zwente Oraf giris Tassaro, Cami, habe diese Geschäffte, und ersuche den Gesandten, solche bis morgen zu versparen.

Die Hollan: der besuchen den Befehls: haber.

Den 15ten des Hornungs Sonntags, ward er wirklich mit seiner Begleitung zur Au bieng geführet. Alls fie nach bem Pallafte, welcher am Meuferfen ber Stadt. in einem großen vieredichten Plage ift, famen, ließ man jeden Sollander einen seidenen japanischen Sie giengen breußig Mantel um nehmen, welches die japanische Ceremonientleidung ift. Schritte weit, bis in ben Wachsaal, wo zweene Goelleute fie bes Befchishabers megen Bier Soldaten stunden linker Sand der Thure Bache, und noch meiter fagel acht Officirer auf ihren Fersen. Die Mauer rechter Sand war mit aufgehenttem Gewehrt versehen, das sich in guter Ordnung befand. Kampfer gablete funfgebn Sellevarten auf einer Seite, neunzehn Pifen auf der andern, und zwanzig tangen in ber Mitte. Bieran bere Zimmer, burch welche man ben Wefandten führte, hatten ebenfalls feine andere Bier rath, als Rriefe, Gabel, Schwerdter, und einiges Schiefigewehr, in fostbaren schwar zen und lakirten Futtevalen. Endlich murben die Hollander von zween Secretaren bes fehlshabers im Audienzsaale sehr höflich empfangen, und mit Thee, bis zur Ankunft betfel ben bewirthet. Er kam in Begleitung zweener Sohne, und setzte sich, zehn Schritte well in ein anderes Zimmer, welches er nach der Seite des Audienzsaales öffnete, indem er Dred Fenstergitter wegschob, und durch die Fenster redete. Es war ein Mann von vieris Jahren, von mittlerer Große, aber einem mannlichen Unfehen, höflich, und sprach mit viel Leutseligkeit und Sittsamkeit. Seine Rleidung war ganz schlecht, ohne weitere Unterscheit dungszeichen, als einen grauen Ceremonienrock über die ordentliche Rleidung. Die Untere Man redete von der Bitterung, die giem dung enthielt eben so wenig merkwürdiges. lich kalt war, ber lange der Reise, dem Glücke, vor dem Raiser gelassen zu werden, und dem Vorzuge der Hollander, welchen diese Gnade vor allen Bolfern der Belt allein verstatt Mach Ueberreichung ber Geschenke fehrten fie eben ben Weg jurud. Lage, die sie nothig hatten, sich ihre Passe geben zu lassen, und andere Zubereitungen zu mer chen, gaben ihnen Zeit, bas Schloß nebst verschiedenen Theilen von der Stadt gu befeben, davon Rampfer die Beschreibung mittheilet. Ofada,

Ofacka, saget er, ist eine von den funf großen kaiserlichen Stadten. Sie liegt so Rampfer. angenehm, als bequem, in ber landschaft Serzu, in einer fruchtbaren Ebene an ben Ufern eines schiffbaren Flusses, funf und drenftig Grad funfzig Minuten nordlicher Breite. Ih. Beschreibung te lange von Westen nach Often, das ist, von den Vorstädten bis ans Schloß, ist etwan von Osacka. bier tausend gemeine Schritte, und die Breite ein wenig geringer. Der Fluß Jodos gava lauft nordwarts der Stadt, von Often nach Weften, und fallt in das benachbarte gava-Meer. Er bringt ben Ginwohnern von Ofacka unfägliche Reichthumer zu. Seine Quelle ist nur anderthalb Tagereisen nach Nordost, wo sie aus einer Gee heraus geht, ber im Mittel der Infel in der tandschaft Donni ift, und den, wie die Japaner erzählen, ein Erdbeben innerhalb einer Macht hervor gebracht hat. Er geht aus biefem Sceben bem Bleden Tsinatofas, wo er eine doppelte prachtige Brucke hat; die Brucke ift doppelt, weil eine kleine Insel baselbst eine Theilung machet. Machgehends lauft er ben ben Stabten Udst und Jodo vorben, da ihm die lette ihren Namen giebt. Bon dar setzet er seinen Weg nach Cacta fort, theilet fich bafelbst in zween Urme, beren einer in die Stadt, der andere gerade ing Meer geht. Diese Verminderung wird ihm durch zween andere Flusse Jomattagava und Siranogava erfeget, welche gleich vor der Stadt in den Urm, der durch geht, fallen; geschieht nordwarts des Schlosses, und sie haben schone Brücken. Nachdem alles dies les vereinigte Baffer ben britten Theil des Schlosses beneßet hat: so führet ein großer Cahal etwas davon in die südliche Abrheilung der Stadt, welche die größte ist, und die reichfen Einwohner hat. Man hat verschiedene fleine Canale gemacht, die in die vornehmften Gaffen gehen, und noch andere, die das Wasser in den großen zurück bringen. tief genug für fleine Barken, welche ben Ginwohnern, was sie nothig haben, vor bas Kampfer bewunderte die Ordnung dieser Menge von Canalen. über belche man viele, und manchmal sehr schone Brucken gebauet hat. Etwas unter bem gro-Ben Canale, stromet ein anderer, aber nicht schiffbarer Urm des Flusses, sehr schnell nach Besten, und begiebt sich ins Meer von Ofacka. Der vornehmste Strom aber, ber zwis hen diesem Urme und dem Canale bleibt, feget feinen tauf in der Stadt fort, und wendet am Ende derselben nach Westen, die Borstädte und benachbarten Flecken zu beneßen. Rachgehends theilet er sich in verschiedene Urme, und fällt durch mehr als eine Mündung ins Meer.

Dieser Fluß ift schmal, aber seiner Tiefe wegen bequem zu schiffen. Dieser Flug per schmal, aver seiner Liefe beständig mit hinauf oder herabsah- seiner Ufer. tenden Barken bedecket; manche führen Waaren, andere Fürsten und Herren des Reiches. Beine Ufer sind an benden Seiten mit Stufen von gehauenen Steinen versehen, die beständige Treppen machen, daß man überall aussteigen kann. Alle diefe Brucken, die nicht über dren ober vier hundert Schritte von einander entfernet sind, bestehen aus dem schonsten Cebernholze, und haben Gelander mit messingenen Rugeln. Rampfer zählte beren zehn, die ihrer Lange und Schönheit wegen merkwurdig waren. Die erste und weiteste nach Often, der Bruden. inder größten Breite des Flusses, ift sechzig Klaftern lang, und wird von drenßig Bogen uns ber großten Stelle von Stelle Berhaltnissen abnlich, bie dritte, über beyde Arme des Flusses, wo er sich theilet, hat hundert und funfzig Schritte lange, die andern sind fürzer, weil der Fluß schmaler wird.

Die meiften Gaffen von Dfacka find enge, aber fo ordentlich, daß fie einander recht Gaffen und binklicht durchkreuzen, den Theil der Stadt auf der Meerfeite ausgenommen, wo sie sich Sauser zu nach Osacka. Uuu 2

Schonfieit.

Schenbeit

Kampfer. nach ben verschiebenen Urmen bes Fluffes richten. Sie find reinlich, ohne anderes Pflat fter, als einen fleinen Weg von gehauenen Steinen, langft ben Saufern, fur Die Ruggan Die Enden jeder Gaffe werden des Nachts durch qute Thore verschloffen. get jede Gaffe an einem umschlossenen Orte alle Werkzeuge, ben Fortgang eines Brandes ju verhindern, nebst einem Brunnen. Die Baufer haben nach den Grundaefegen bes landes, nur zwen Stockwerke, jedes anderthalbe oder zwo Rlaftern boch. von Holz, Ralf und Thone gebauet. Jede Facade zeiget die Thure und einen laden für Raufleute, oder eine Werkstatt für handwerker. Bon oben jedes ladens oder jeder Werk fatt, hangt ein Stud fehwarzes Euch herunter jur Bierde, ober jur Befchirmung vor bem Wetter; man hangt bafelbst auch Proben von dem aus, was im Sause gemacht, ober ver Ben gemeinen Saufern ift bas Dach platt, und nur mit Schindeln ober Solf fpahnen bedecket, aber ben vornehmen mit schwarzem Zeuge überzogen, ber mit Ralfe ge In allen japanischen Saufern zeiget sich eine Reinlichkeit, Die Frembe in Ber Sie haben weder Tische noch Stuble, und nichts, das dem europaischen Rapanischer Hausrathe gleicht. Treppen, Gelander und Ginfassungen find lacfirt.

Sausrath.

mit Matten und Tapeten bebeckt. Die Zimmer find nur burch Schirme von einander ge fondert, die man nur wegnehmen barf, aus verschiedenen eineinziges zu machen, wie man eben fo leicht eines in viele theilet. Die Mauern find mit fart glanzendem Papiere ibet zogen, da die Figuren silberne Bluhmen vorstellen, aber einige Zoll unter der Decke, find fie ordentlich mit einem orangefarbenen Thone überzogen, den man ben der Stadt grabh und seiner Schonheit megen, in andere Provinzen verführet. Die Matten, Thuren und Schirme, find alle von einer Brofe, eine Rlafter lang, und halb fo breit. Man bauel auch die Saufer und Zimmer nach der Rechnung auf fo und fo viel Matten.

Schloß zu Diacta.

Um Meußersten ber Stadt, gegen Nordoft fieht man in einer großen Ebene bas be ruhmte Schloß zu Ofacka, das der Raifer Takom gebauet hat. Im gangen Reicht zieht man ihm nur bas Schloß Singo an Große, Pracht und Starke vor. Man fann nur in einer Stunde gang herum geben. ecficht. Mordwarts wird es von Bluffe Jedogava beschüßet, der an seiner Mauer hinfließt, nachdem er die benden an bern Fluffe in sich genommen hat; und obwohl alles biefes Wasser zusammen schon einen an febnlichen Canal ausfüllte, fo hat man ibn boch noch erweitert. Ostwarts geht der Fluk Rasijvarigava, ehe er in jenen fällt, an den Mauern hin. Darüber, bem Schloffe ge" gen über, entbedet man einen großen Garten, ber bagu geboret. Die Enden südmartsund westwarts find von der Stadt begranget. Rampfer glaubet, man tonne, ohne der Sacht ju viel zu thun, ben außern Bieberlagen ber Mauer fieben Rlafter Dicke guetanen. Diefe Wiederlagen halten eine bobe und dicke Mauer, mit gehauenen Steinen eingefaßt, auf bet man einen Spagiergang, von Zedern oder Tannen, sieht. Die Hollander faben nur ein fleines enges Thor, mit einem Brudchen, um ins Schloß zu fommen, und Rampfer befant Die Erlaubniß nicht, feine Beobachtungen weiter zu treiben: aber feine Bequeifer melbetell

Drey Odlof ihm einige andere sonderbare Merkwurdigkeiten. Benn man durch die erfte Mauer ift : fofindet in man ein anderes Schloß, fleiner als jenes, aber von eben ber Bauart, und Diefem folget bab dem andern. britte, in der Mitte des ganzen Gebaudes, dessen Binkel mit schonen Thurmen, viele In diesem dritten Schlosse, welches auch das hochste if, Stockwerke boch gezieret find.

<sup>6)</sup> Eine japanifche Munge. i) Funf Rlaftern lang, und fo dicte. k) Beil man, faget ber Berfaffet,



fleht man einen prachtigen Thurm, beffen bochftes Dach zwo feltsame Fischgestalten Rampfer. tragt, die statt ber Schuppen, mit vollkommen polirten goldenen Ubangs b) bedeckt find. Das Thor, bas zum zwenten Schlosse führet, zeiget einen schwarzen polirten Stein, ber bur Mauer gehoret, und so erstaunlich groß ift, bag man ihn im Lande fur ein Bunber Der Raifer halt bier ftets eine ftarfe Belagung. Zween ber vornehmsten Berren des Reiches commandiren daselbst wechselsweise, jeder dren Jahre. dabin kommt, fein Umt anzutreten: fo muß ber andere fogleich nach Sofe geben, Rechen-Sie feben einander ben diefer Ablofung nicht, und der Abreifende laft bem Unkommenden in feinem Zimmer feine Berordnung fchriftlich k). Mit dem Befehlshaber in Ofacka haben sie nichts zu thun; sie sind aber von hoherm Range.

Die Stadt Ofacka muß ungemein volfreich fenn, wenn nach ber Japaner Berichte, Reichthumer nur aus ihren Ginwohnern ein Rriegesheer von achtzigtaufend Mann fann aufgebracht werden. und Annehm-Thre Lage ift zur Handlung zu Wasser und zu Lande gleich vortheilhaft, und sie ift baber die Cladeiten von Brofte Sandeloffadt in Japan, voll reicher Rauffeute, Sandwerker und Runftler. Lebensmittel, mas zur Pracht und zur Ergögung bienet, find bafelbft in gutem Raufe. Paner nennen sie auch, den Schauplan des Vergnügens. Sie begeben sich aus bem gangen Reiche babin, bas Ueberflufige ihres Bermogens baselbft mit luft zu verthun. Alle Burften und herren, welche lander in Weften befigen, haben ihre Saufer in Diefer Stadt, ob Das Trinfmasser ist lie sich wohl nicht langer als eine Nacht baselbst aufhalten burfen. ein wenig faltig, aber man brauet in ben benachbarten Dorfern ben beften Sati in Japan.

Die Hollander reiseten ben 28sten bes Hornungs von Wfacka nach Meaco, welches Sie hatten zu diefer Reise vierzig Pferde, und soviel Mada nach nur drengehn Meilen entfernet ist. lastträger gemiethet. Sie giengen auf einer Brucke über den Fluß, die der Riobas heißt, und gleich unter dem Schlosse ist, worauf fie eine Meile in sehr feuchten Reißfeldern zuruck egten, über einem niedrigen Damme, der langst des Jodogavan hingeht, und mit viel Canadile bepflanget ift. Diefe Baume machfen fo boch, als unfere Eichen. Ihre Rinbe ift rauch. Sie waren bamals ohne Blatter, aber bes Winters ungeachtet, waren ihre defte mit einer gelben Frucht beladen, aus welcher die Ginwohner Del ziehen. land ift außerordentlich volfreich. Die Flecken find so zahlreich und nahe benfammen, daß le auf der großen Strafe, gleichsam eine zusammen hangende Baffe, bis Meaco ausmachen. Immirs, Moriguits, wo man die beste Zimmetrinde zubereitet, Sadda und Defudst frifft man zuerst an; alsbenn Siracatta, bas auch funfhundert Saufer bat, funf Meilen Muf bem gangen Wege erkennt man die Wirthshaufer und offentlichen Saubon Osacka. fer, leicht an ben geschminkten Weibesbildern, die sich an der Thure befinden, und die Nachmittags gingen bie Sollander burch bie Flecken Reisenden ersuchen, hineinzugehen. Januma und Zasimocto, und von dar nach Jodo, einem Städtchen, das wegen seiner honen Gebaude und feines guten Baffers berühmt ift. Die Borftadt ift eine lange Gaffe, durch Welche man zu einer prachtigen bolgernen Brucke fommt, Die vierhundert Schritte lang ift, und auf vierzig Bogen rubet, auch Gelander mit megingenen Rugeln bat. In Jodo sind sehr gerade; das Schloß auf der westlichen Seite der Stadt ist von Zie-Beln gebauet, mitten im Fluffe. Seine prachtigen Thurme geben ihm ein fchones Unfeben.

Bea von

Uuu 3 bie Schage des Raifers, besonders die Einfunfte der westlichen Provinzen, daselbst sammlet und vermabret. 1691.

Bettler.

Ein Fürst, Sondaissono, balt sich baselbst auf. Ben dem Ausgange aus Jodo kommt man wieder über eine Brude von zwenhundert Schritten, auf zwanzig Bogen, baburch Die Stadt von einer andern Borftadt abgefondert wird. Rechter Sand laft man auf ber

Thee von andern Seite bes Bluffes einen großen Fleden, 110fi, ber wegen feines vortrefflichen Thees, itofi, der beste welcher bafelbft madift, und nur fur ben Raifer aufbehalten wird, beruhmt ift. in Japon. Stunden Weges brachten die Sollander nach einer fleinen offenen Stadt, Ruffimi, beren vornehmste Gasse sich bis Meaco erstrecket, daß man sie für eine Borstadt ber lektern an

sehen komite.

Man hatte gleich ben erfren Tag bes Monates, ben die Japaner Tstras nennen, und ihn als einen Resttag mit Besuchung ber Tempel, Spabiergangen, und andern Ergobune gen fenern. Die Gaffe, in welcher bie Sollander vier ganger Stunden blieben, ehe fie in ihr Gasthaus ju Meaco gelangten, wies ihnen überall eine Menge Einwohner, Die frische Luft schöpften, und sich zu ergogen suchten. Die Weibesbilder waren wohl angefleibet, mit Roden von mancherlen Farben, nach der Mode zu Meaco, feibene purpurfarbent Schlener auf der Stirne, und große Strobbute jum Schirme bor ber Sonnenhiße. Besondere fab besondere Bettler, auf eine narrische Urt gekleidet, oder lacherlich mastiret. aiengen auf eifernen Stelgen, andere trugen auf ben Ropfen große Topfe mit grunen Bau men, andere fchlugen auf Glockchen. Berschiedene Pickelharinge ergogten bas Bolf inof Die Tempel auf den Unboben waren mit ungabligen lampen erleuchtet. Priefter schlugen auf Gloden mit holgernen Sammern, und erregten baburch ein Betole Das fehr weit schallte. Rampfer bemerkete in einem Tempel an ber Gaffe, auf einem 216 tare einen großen weißen hund. Man fagte ihm, ber Tempel fen bem Sundepatron geheilli Endlich fliegen bie Hollander um feche Uhr des Ubends in dem Gafthaufe, bas ihrer

Mation zugehoret, ab, und ließen ihre Unkunft ben vornehmften Beamten zu Meaco mel ben , damit fich biefe vorbereiten fonnten , ihre Befchenke anzunehmen. Den folgenden Lag wurden fie ben bem Prafidenten bes Berichtes, und ben Befehlbe

babern jur Audienz gelaffen, aber mit ber fleinen Demuthigung, bag fie funfzig Schritte von dem Pallaste des Prafidenten, ihre Wagen verlaffen mußten, den übrigen Beg iu Rufe zu gehen; woben fie an dem Thore des erften Wachhauses warten mußten, bis man ihrer Unfunft wegen, Nachricht ertheilet hatte. Der Prasident that ihnen nicht einmal Die Ehre an, fich felbst zu zeigen, und empfing ihre Geschenke burch einige Beamte. Die benden Befehlshaber waren nicht fo ftolg, und ließen fich feben, wie der von Diada: bod Indessen prufete man daselbit ihre Geduld auf andere Urten. Nach ber Rleine De: nur burch Tenfter. Audienz ersuchte man sie, noch zu verziehen, damit das Frauenzimmer, welches sich in einer benachbarten Rammer, hinter einem Schirme befand, ben man mit vielen lochern burch bohret batte, ihre Bestalt und ihre Rleibung betrachten fomte. "Der Gefandte mußte "feinen huth, Degen, Uhr, und verschiedene andere Sachen, Die er ben fich hatte, wei "fen; man bath ihn auch, feinen Mantel abzulegen, und feine Rleider hinten und vorne gu " zeigen " 1).

muthigung fur die Sols lånder.

1) Man febe ben III Band a. b. 19 G.

m) Rämpfer schreibt allemal Miaco.

"bie beften und theuerften Farben, das vollfom

, menfte Chnikwert, alle muficalifde Juftrumen

<sup>11) &</sup>quot;Man machet bafelbit das Rupfer fein, praget "Beld, drucket Bucher, verfortiget die toftbarften "Stoffe mit goldenen und filbernen Blubmen,

<sup>&</sup>quot;te, Gemaide, latirte Cabineter, allerler 217 "beiten von Goide und von Metalle, befonders " Stahl, als Klingen, Die aufe befte gehartet find,

Die Hollander brachten vier Tage zu Meaco zu. Rampfer giebt hier ben Grund- Aampfer. tiß ber Stadt, ben er von einer japanischen Karte genommen. Gie beißt Meaco m) ober Rio, welches eine Stadt bedeutet, und wird vorzüglich fo genennet, weil sich ber Beschreibung Dairi ober geistliche Erbfaifer, baselbst aufhalt, und sie dieserwegen als die Hauptstadt von Meaco. des Reiches angesehen wird. Sie liegt in der Landschaft Jamatto, mitten in einer großen Ebene. Ihre lange von Norden nach Guden ift brenvierthel deutsche Meilen, und die Breite von Dften nach Westen eine halbe. Ungenehme Sugel um fie, und einige Berge, auf benen biel Quellen und Rluffe entspringen, geben ihrer Lage viel Unmuth. Auf ber oftlichen Seite lieht man auf ber Unhohe eines diefer Bergen, viel Tempel, Rlofter und Capellen. Dren Bluffe, Die nicht viel Tiefe haben, geben auf eben ber Seite in die Stadt, und vereinigen lich im Mittel, ba man auf einer schonen Brucke, etwa zwenhundert Schritte lang, über fie Beht. Alles bieses vereinigte Baffer lauft barauf nach Westen. Des Dairi Pallast nimmt eine nordliche Abtheilung ein, die aus zwolf ober brenzehn Gaffen besteht, welche von ber Dairi. übrigen Stadt mit Mauren und Graben abgesondert find. Im westlichen Theile von Meas co fieht man ein wohlbefestigtes haus von gehauenen Steinen, wo sich ber weltliche Monarch aufhalt, wenn er ben Dairi besuchet. Die Gaffen sind enge, aber ordentlich, und Die Baufer haben nur zwen Stockwerfe, find meiftens von Solz und Thone, mit einem Wasserbehaltnisse auf bem Dache, und allen Werkzeugen zum tofchen, berfeben.

Meaco ist das allgemeine Vorrathsbehaltniß der japanischen Manufacturen und als handlung zu ler Maarren, und ber Mittelpunct bes handels im Reiche n). Ben ber legten Zahlung Meaco. des Bolfes, die man Avatame nennet, hatte man zu Meaco viermalhundert fieben und fiebenzigtaufend funfhundert und fieben und funfzig Weltliche, und zwen und funfzigtaufend einhundert und neun und sechzig Beiftliche gefunden; ben ganzen zahlreichen Sof bes Dairi, und die Fremden, die in Menge aus allen Theilen des Reiches dahin kommen, nicht

mit gerechnet. Die Hollander befuchten erft ben ihrer Ruckreise verschiedene schone Tempel, Die sich auf den Bergen ben Meaco zeigen: aber eine so merkwürdige Rachricht verdienet, bier ein- Zwange Die Beruckt zu werden, und ber Eingang bagu ift werth, baß man ihn in den eigenen Worten Sollander des Berfaffers lieft. "Es ift eine alte Gewohnheit, daß man uns ben ber Ruckfunft vom "hofe, den legten Zag unserer Abreise von Meaco, die Frenheit verstattet, ber Tempel "Pracht zu feben, welches die größten, angenehmften und prachtigften geiftlichen Webaude "bes Meiches find. Man fann fo gar fagen, diese Bewohnheit fen durch die Zeit ein Gefeg "Beworden. Man führet uns in die Tempel, und wir muffen fie feben, wir mogen wollen "oder nicht, ohne baß man ben Wefandten, ober Director unfere handels, darum befraget o). "

Diese Gebäude find mit vieler Kunft auf Die Unhohen ber Berge um Meaco ange-Zuerst zeigte man ihnen den kaiserlichen Tempel, Tsugania. Man kommt durch Tempel Tsu einen geraumen Gang dahin, ber fich mehr als taufend Schritte langft bes Berges erftrecket, gania. ein großes und prachtiges Thor hat, und ein boppeltes gebogenes Dach zeiget, wie alle

, ba ju finden, and was man fremdes hinbringt,

" machen die Runftler nach. Benig Baufer find, , wo nicht was ju verlaufen mare; ich begreife , nicht, wo affe Ranfer ju fo viel Baaren herfont: "men. Ebend. a. d. 21. 22 G. o) Chend.a. b. 126 G.

Pallaft des

"und andere Daffen werden in ber größten Boll: "fommenheit zu Meaco verfertiget, auch die fost= "barflen Kleider, allerley Geschmeide, Mario= intetten, die den Ropf von fich felbft bewegen, und "bergleichen. Das man nur verlangen fann, ift an benden Seiten mit hohen Saufern eingefaßt, wo bie Bedienten bes Tempels mob

Diefer Bang ift mit schonem Sande bededet,

Tempel und Schloßthurme in Japan.

Kampfer. 1691.

Um Ende fommt man auf eine große Terraffe, die mit Baumen und Gebufchen umgeben ift, worauf man zwischen zwenen prachtigen holzernen Bebauben, eine icone Treppe hinauffteigt, die in ein ander febr erhabenes Bebaude führet, beffen Forder feite etwas prachtigers und majestatischers bat, als felbst ber kaiferliche Pallast ju Je bo: die Gallerie ift febr funftlich latiret, und die Zimmer find mit febr feinen Matten bebecfet. Mitten in bem erften febr großen Saale, fieht man eine Capelle ober einen fleinen Tempel, welcher ein großes Gogenbild mit aufgerollten Saaren enthalt. Um folches herum befinden sich fleinere Gogenbilder und verschiedene Zierrathen. Bende Seiten des Saales zeigen verschiedene andere Capellen, die fleiner und nicht fo febr gezieret find : von bar fubrte man bie Hollander in zwen besondere Zimmer, wo fich ber Raifer aufhalt, wenn er aus Undacht babin tommt; fie find, wie man bort rebet, zwo Matten über ben großen Saal erhoben, und die benden Thuren, nach der Aussicht auf die Capellen zu offen. fen Zimmern, die am Fuße des Berges find, der schon an und für fich eine schone Aussicht bat, befinden sich in einem fleinen Garten alle Unnehmlichkeiten durch die Runft vereinis Die Bange find mit einem fehr reinen Sande bebecket. Biele feltene Pflangen, und verschiedene schone Baume mit artigen Steinen untermenget, gieren Die Beete. Nichts aber sieht schoner aus, als eine Reihe kleiner Sugel, die jur Nachahmung ber Natur gemacht, und mit den schönften Pflanzen und Bluhmen des landes bebecket find. Gin hellet Bach rauschet annehmlich burch. Er ift hier und ba mit Bruckchen bedecket, Die zugleich gur Zierbe und zu Wegen aus einer Abtheilung des Gartens in die andere bienen. Man führete die Hollander in das Meußerste dieses angenehmen Ortes, wo die Aussicht wieder eine neue Schonheit zeiget. Sie giengen zur hinterthure hinaus, in einen fleinen benachbar Tempel, wo ten Tempel, ber noch brenftig Schritte auf bem Berge bober lag. die kaiserlichen die Namen der verstorbenen Raiser auf. Sie sind mit goldenen Buchstaben auf eine Ed fel geschrieben, die mit niedrigen Stublen umgeben ift, auf benen man verschiedene Pap piere mit Gebethsformeln fieht. Zweene junge febr höfliche Monche, die den Sollandern zu Bufrern bienten, brachten fie von bar zu einem andern Tempel, ber von jenem burch et nen großen Plat abgesondert ift, und feine vornehmfte Pracht in vier gefrummten Dachern Die Pfosten, Gaulen und Rarniese, welche bie Dacher tragen, sind roth und gelb gemalet. In lafirten Bilderblinden fieht man ba verschiebene Bogen; ber Bornehm fte hat einen Borhang, mit demman ibn verdecket, nebst einem runden Spiegel ben fich, und einige Allmosenstocke, mit einem Gitter bedecket. Unweit besselben Tempels brachte man bie Sollander in einen andern, ber nicht febr verschieden ift, mo eine Menge junger Monche fle empfingen, ihnen Sacti, Pilge, geroftete Bohnen, Ruchen, Fruchte, Burgeln und Rudenfrauter auftrugen.

Tempel von Bluhmen.

mabret mer:

ben.

Mach biefem fehrten fie zum großen Plage zurud, burch ben fie hinein gegangen maren, Sibon oberder und den fie nur zum Theile besehen hatten, weil man fie versicherte, er enthielte sieben und zwanzig Tempel in seinem Umfange. Bon dar aber führte man fie nach dem Tempel von Bibon oder der Bluhmen, der über dren taufend Schritte von dem vorigen ift. Der Weg ist febr angenehm. Er ift mit brenftig oder vierzig Capellen umgeben, die orbentlich ge feget find. Der hof ist mit schonen Baumen bepflanzet, darzwischen fich laden befinden, nebit leeren Plagen, wo sich die leute im Bogenschießen üben. Der Tempel selbst ift ein langes

und schmahles Gebäude, und sein Mittel, bas von dem übrigen durch eine große Gallerie Zämpfer. abgesondert ist, enthalt ein großes Gogenbild mit verschiedenen fleinen umgeben. große stellet ein junges Frauenzimmer vor, zwo ober bren Klafteen lang, und die kleinen find junge leute, die sich um sie bemuben. Gben baselbst sieht man die Vorstellung eines hollandischen Schiffes mit europäischem Gewehre, Degen und dergleichen. Gaffe, die Gaffe der Bettler und luderlichen Saufer genannt, führet von diefem Tempel zu bem Tempel Riomids, wo sich zuerst ein Thurm mit sieben Stockwerken zeiget, davon das niedrigste einige Stufen über das Erdreich erhoben ist. Der Tempel ist ein wenig weiter, auf einer Seite von Felfen, auf der andern von hohen Thurmen unterftuget. findet baselbst allezeit viel Bolt. Eine steinerne Treppe, nahe ben bem Gebaude, führet über funf und achtzig Stufen, nach einem beruhmten Brunnen, der an dregen Orten aus den Felfen entspringt, und von dem man behauptet, sein Wasser mache bescheiden und tlug. Er brunnen. beißt Orevantati. Die Hollander fanden sein Wasser sehr rein, tosteten es, und bemertelen feinen Unterschied von gemeinem Wasser. Sie giengen weiter langst bem Berge bin, auf einer burch Runft gemachten Terraffe, burch verschiedene fleine Tempel, bis an einen Broken, von dem die Aussiche schoner und sonderbarer war, als daß sie der Verfasser be-Greiben konnte. Alle Gögenbilder dieses Tempels sigen, und halten einander ben den Sanden.

Beisheits:

Tempel ber 3333 Gogen.

Enblich führte man sie jum Tempel ber Daibobs, einer ber berühmtelten in Japon. Unweit der Heerstraße von Sussimi. Er liegt auf einer Hobe; sein Hof ist mit einer ho- Daibods oder Den Mauer, von großen gehauenen Steinen umgeben; die an der Facade haben nicht mehiger als zwo Klastern ins Gevierte. Die innere Seite Dieser Mauer zeiget eine große Gallerie, nach der Seite des Hofes zu offen, und mit einem Dache bedecket, das von zwo Reihen Saulen getragen wird. Rampfer zählte auf jeder Seite des Thores funfzig. Das Bor felbst hat viele, nebst einem doppelten zur Zierrath gebogenen Dache. laulen von helben, die gleichsam den Gingang bewachen, haben ftatt aller Rleidung nur ein Stud schwarzes Tuch um den Unterleib. Sie find vier Jug boch, wohl proportiniret, ftehen auf einem Fußgestelle eine Klafter boch. Der Tempel zeiget sich mitten im Hobenden Bildsaulen gegen über. Er war das hochste, Gebaude, das die Hollander bis dahin in Japan gesehen hatten. Er hat ein doppeltes prachtiges Dach, dessen Giebel sich ber alle Gebaube zu Meaco erhebet. Es wird von sechs und neunzig Saulen unterstüßet. Beine Thore machen Gange aus, die sich bis unter das zwente Dach erheben. Das Inhere des Gebäudes ist über dem ersten Dache ganzlich offen; das zwente nämlich, wird bon einer großen Menge Pfosten und Stußen getragen, die verschiedentlich geftellet, and roth gemalt sind. Indessen machet seine außerordentliche Hohe den Ort sehr dunkel. Bratt der Matten, und wider den gemeinen Gebrauch, ist der Fußboden des Tempels, mit Broßen Quaderstücken von Marmor bedeckt. Die Pfeiler sind wenigstens anderthalb Klafben diet, aus verschiedenen Pfosten zusammen verbunden, und roth gemalet, wie die unter dem Zweyten Dache. In einem so großen Raume entbecket man weiter keine Zierrathen, als tin unglaublich großes, ganz vergoldetes Gögenbild. "In feine flache hand ließen fich Das Gogenbleicht dren Matten legen. Es hat große Ohren, aufgerollte Haare, und auf dem Kopfe bild. Beine Rrone, die man durch das Fenster im ersten Dache entdecket. Auf der Stirne befin-"bet sich ein großer unverguldeter Bleck, wie ein Schminkpflafterchen auf einem Frauenzimmergesichte. Die Schultern sind nackend, Brust und Leib mit einem Stucke Luch leicht Allgem. Reisebeschr. XI Band. .. bebecft.

Kampfer.

"bebeckt. Die rechte hand halt es erhaben, und ben Ballen ber linken auf ben Bauch ge Es fist auf indianisch, mit freuzweis gelegten Fußen, auf einer Bluhme Tarate Pl .. welche von einer andern Bluhme, beren Blatter fich erheben, getragen wird. "den hat es an einer langlichten Rundung von Dratharbeit mit Personen gelehnet, Die "mit verschiedenen fleinen Bogenbildern, in menschlicher Bestalt gezieret ift, welche auf fo "viel Taratebluhmen figen. Diese langlichte Rundung ift fo groß, baß fie vier Pfeilet "bedeckt, und der Boge fo breit, daß feine Schultern von einem Pfeiler gum anbern ge-"ben, ob die Entfernung gleich vier Rlafter beträgt. Moch weiter faben die Sollander einen "andern Tempel, deffen Goge feche und vierzig Urme hat. Er ift mit fechzehn Selben umgeben "die schwarz gefleibet, und größer als naturlich find; hinter ihnen freben zwo Reiben ver "golbeter Bilder, fast von eben ber Große, jedes mit zwanzig Urmen. Die entfernteften " biefer Bilbfaulen haben lange Schaferfeulen. Die andern tragen Bluhmenfranze umban "bere Zierrathen in den Sanden. Ihnen folgen verschiedene andere Reihen Gogenbilder, "von verschiedener Große, und so gestellet, daß man allemal die entferntesten feben kann-"Ihre Zahl foll sich auf drentausend drenhundert dren und drengia belaufen. baber bet "Tempel einen japanischen Namen bat, welcher Tempel ber drentausend brenbundert brei "und drengig Gogen bedeutet 4).

## Der IV Abschnitt.

## Reise bis nach Jebo.

Weg von Meaco nach Kammamas. Stadt und See Dig. Berg Jefan. Größte Brucke in Schilf, aus beffen Burgel man Sta: be machet. Pulver, das wegen feiner Rrafte berühmt ift. Pilgrime von Isje. Japoni: scher Abergkaube. Pilgerinnen von Jofalg. Sie gefallen Rampfern. Sag eines japonischen Raisers wider die Beibesbilder. Tempel gu Flug Ten : Rijn; Ofingava-Tau: benmift, der fich felbst entzundet.

Jeferi. Schandliche Gewohnheit. bung bes Berges Fubfi. Gee Foch Beschreis See Roctone. Daß, wo die Beiber unterfuchet werden. Caponis fches Fegefeuer. Merkiwhrdigkeiten eines Tems pels. Pflanzen, die von den japonischen Merk ten hochgehalten werden. Catechu. von Jedo. Infel Kamofura. Sinagava, erfte Borftadt von Jedo. Die Sollander fommen dafelbft an.

Weg von Meace nach Fammamak.

See Dig.

Die Hollander reiseten von Meaco den zeen Marz ab, und brauchten nicht weniger, ale eine Stunde, an das Meufere einer Vorstadt zu fommen, Die Avattaque beiffe Rach diesem giengen fie auf einem febr schmalen Wege über einen Berg, nach welchem fie eine Meile von Meaco die Fleden Sinota und Jakobsieja fanden. Der leste erstrecket sich bis an den Flecken Jahunosa, bessen Erdreich den besten Taback in Japon hervorbrings Linker Hand des Weges entbeckte man ein Kloster, Muro-Tai-Dai-Mosin, vor bem sich ein prachtiges Thor zeiget, das an den Zugang des Tempels führet. Gine viertheil Meile weiter, langet man an den Flecken Ogivati, der aus einer langen Gaffe, von etwa fünf hundert Saufern besteht, bie nur von Schloffern, Drechslern in Solz und Gifen, schnißern, Gold = und Silberdrathziehern, und besonders Bilthauern und Malern bemoh Stadt und net werden. Rechter Hand sieht man einen hohen Berg, Ottovano Jamma genannt, Die Hollander hielten sich diese Nacht zu Dis auf der damals mit Schnee bedeckt war.

p) Die Nymphæa palustris maxima oder Faba Aegyptiaca Prosp. Alpini.

ob fie wohl ben Tag nur dren japonische Meilen gereiset waren. Diese Stadt besteht aus Kampfer. tiner Gaffe, in Gestalt eines Bogens, wo man wenigstens taufend Saufer gablet. liegt an einer See, die eben ben Damen fuhret; und weil fie zu den kaiferlichen Kammer-Butern gehoret, fo wird fie von einem Sofbedienten verwaltet. Ihr See ift fchmal, ftredet sich aber ber lange nach nordwarts funfzig bis sechzig japonische Meilen bis an die landschaft Canga. Alle Waaren, die aus dieser Landschaft nach Meaco kommen, werben zu Baffer bis an die Mauern von Dis gebracht. Die See geht in zweene Fluffe, und feine drey beren einer nach Meaco hinab fließt und solches durchstromet, ber andere nach Jodo und pel. Ofacta, und von dar ins Meer geht. Unweit ber Gee zeiget fich ein hoher und an-Benehmer Berg Jefan ober Jiofan, mit schonen Baumen bedecket, und bis an ben Gi= Er foll bren taufend Tempel, und folglich erstaunlich viel Monche enthalten baben. Seine Lage, und die Bedanken von feiner Seiligkeit machten ihn zu einem sicheren Bufluchtsorte für die Einwohner von Meaco ben der Wuth der innerlichen Kriege. Da indessen der Kaiser Mobunanga nebst vielem Hasse gegen alle Geistlichen, auch wegen eis higer Beleidigungen, die ihm die Bewohner dieses Berges besonders erwiesen hatten, sich bu rachen suchte: so bemachtigte er sich desselben mit einem zahlreichen Beere, zerftorte bie drey tausend Tempel, und machte alle Monche nieder. Hinter dem Berge Jesan, zwo Meilen von der Heerstraße sieht man die Fixanotaties, andere Gebirge, die sich weit an ber lange ber See Dig bin erftrecken, und hinter benen fich zween Wege befinden, burch welche einige Fürsten aus bem westlichen Japon sich nach Hofe begeben.

Den zien legte man brengehn Meilen bis Tsutsi: Jamena zuruck. lange aus Dis, kommt man bald an die angenehme Stadt Dfedfie, wo sich Sondas livo Cami Fürst von Socatta aufhalt. Ihre Gassen sind ungemein ordentlich. Das Schloff am nordlichsten Ende der Stadt ift auf einer Seite mit dem See Dis umgeben. Es ist ein weitlauftiges und prachtiges Gebaude, mit hohen vierecfichten Thurmen gezieret, Deren Dacher fo viel an ber Bahl als Stockwerke find, und einen erstaunlichen Glang haben. Ein großer Tempel bes Gogen Umano Gongin ben bem Schlosse, machet die Aussicht Bier find die Beerftragen mit Fichten zuerft eingefaffet; und biefes geht fo bis nach Jedo fort, wo nicht das Erdreich gar zu felsicht oder sandigt ist. Die Meilen find hier mit vieler Ordnung burch einen runden Sugel, und einen Baum barauf angezeis Bet. Dlach Dfebfie findet man einen Flecken Tfetta, Sjetfa oder Setta genannt, burch den der Jodegava fließt, bald nachdem er aus Diz herausgekommen ist. Pelte Brucke über diesen Fluß an einem Orte, wo ihn eine fleine Infel theilet, ift die größte, ce in Japan. belde der Verfasser in Japan gesehen hat. Sie ist, wie er saget zusammen dren hundert Ind vierzig Schritte lang, zwischen zwenen mit messingenen Rugeln gezierten Gelandern; anderthalbe Meile weiter geht man durch Rusarz, in welcher Gegend die Natur die berühm= le Art von Schilf oder Bambus hervor bringt, deren Burzeln zu Stocken, auf die man Schilf, aus benn Gehen stugen kann, bienen. In Japon heißt sie Satsitu, ob man sie wohl dessen man Unter dem Mamen Rottang nach Europa bringt. Ordentlich ist der Preis mittelmäßig, gein man Mer manchmal werden sie sehr theuer, wenn der Herr des Landes einige Jahre verbiethet, chet. belche auszureißen, damit sie nicht zu sehr verwüstet werden. Man findet das Rohr in hier treibt die Satsitu die andern Landern, aber die Wurzel ist zu kurz zu Staben. Wur=

Err 3

Kampfer. 1691.

Burgeln fo tief, bag man große Deffnungen in bie Erde machen muß, um fie beraus ju zieben. Ein Theil der Ginwohner von Rufar haben nur diefe Befchafftigung und diefen Sandel. Die Runft, fie zuzubereiten, besteht barinnen, daß man bas Unnuge an benden Enden ber Bur zel abschneidet, worzu ein befonders gehartetes Messer gebrauchet wird. auch die jungen Burgeln, und die Fasern um die Knoten ab, benen man boch ihre Merts male, namlich bie runden tocherchen um jeden Knoten lagt. Gefrummte machet mat Bulver, das burchs Feuer gerade. Man mascht sie barauf, und reiniget sie sehr sorgfältig r).

megen feiner Rrafte bes rühmt ift.

Beschichte ber

Entdeckung und des Er:

finders.

Eine vierthel Meile über Rufas geht man burch dren große aneinander hangende Fleden Mingava, Tebuira, und Minoti. Man fann fie auch bren Gaffen eines Fleckens nennen, Die verschiedene Mamen führen. Minoki ift wegen eines Pulvers berühmt, das besonder re Rrafte hat, baselbst entbecket worden ift, und nur da verfertiget wird. nennen es Wadferan, und nehmen es innerlich wider alle Rrantheiten, besonders eine Urt Rolif, die ihrem lande eigen ift s). Gin armer Ginwohner, ben man fur den erftell Erfinder halt, gab vor, ber Goge Jakufi, ber Japoner Lesculap, sen ihm im Traume et schienen, und habe ibm verschiedene Pflanzen, Die auf ben benachbarten Bergen machfen, gezeiget, mit Befehl, folche zur Sulfe feiner landesleute zu gebrauchen. Diefe Gefchichte brad te bas Mittel in Unfehen, und er verfaufte viel. Er ward baburch bald in ben Stand gefte Bet, ein schones Saus zu seinem Aufenthalte zu bauen, und feinen Laden gegen über, eine fleine Capelle, dem Gogen, den er fur ben Urheber feines Gluckes erkannte, ju Ghren reichlich auszuzieren. In diesen Tempel feste er bes Jakuft Bildfaule, welche man ba felbst aufgerichtet, auf einer vergoldeten Taratebluhme unter einer großen Rammmuschel, bie feinen Ropf bedecket, fieht. Um bas haupt bat er eine Stralenfrone. Hand halt er was, bas die Hollander nicht erkennen konnten, und in der linken Sand ein Bepter, bas wie die gange Figur vergolbet ift. Die Japaner, welche burch ben Flecken geben, verabfaumen felten, ben Gogen zu verebren, einige mit einer tiefen Berbeugung, andere indem fie fich bem Tempel mit entbloftem haupte in einer bemuthigen Stellung Zween Bermandten des Erfinders halten fich ba auf, und fegen eben ben Sanbel

Wenn man aus Minocki heraus fommt: fo verliert man den See Dig aus dem Be sichte, welcher von den Hügeln verborgen wird. Man kommt feche Meilen von ber Stadt eben biefes Namens, in einen großen Glecken, Jelbe. Einige Meilen von Islbe findet man bas Stadtchen Minatudfi, bas aus drey langen febr unordentlichen Gaffen beftebt, und wegen feiner Bute und Binfenforbe beruhmt ift. Bier geben haufige Pilgrime u Bu Pilgrimme fe, zu Pferde, zwen bis dren aufeinem, durch, die von einem beruhmten Tempel, Jose am füdlichen Ende der Landschaft dieses Namens, zuruck kommen. Die meiften tragen ben Ramen ihrer Pilgrimschaft, ihres Geburtsortes und ihren eigenen, auf ihrem Sute geschrie ben, damit man fie in allerlen Borfallen fennet. Die Buchse, welche ihren Ablaß ent

balt, ift auch an dem Rande ihres Hutes befestiget, vorn an ihrer Stirne. Muf ber all bern Seite haben fie einen Strohwisch in Papier gewickelt, bas Gleichgewicht mit der Budle

Sie haben gleichfalls viel Reichthum erworben, und Gestifte gemachet t).

von Isje.

r) Ebendaf. a. d. 32. 33 G.

wird in Papiere von vier Boll ins Gevierte gethan, und man schreibt mit rothen und schwarzen Zugen feinen Namen, feinen Gebrauch und feine Reafte darauf. Jedes Packwiegt etwas über zwo Quent

<sup>5)</sup> Es wird aus dem Putsju, einer bittern Urt bes Coffus gemacht, welche man trochnet und grob Berichneidet, darauf pulvert. Diefes Pulver

Dfutst Jamma war ber Flecken, wo die Hollander die Macht zubrachten, nach- Zampfer. bem fie zwolf japonifche Meilen gurud geleget hatten.

1091.

Den 4ten giengen fie über den Berg Dfutfika, und gelangten burch einen fehr rauhen Beg nach Sakanosta, einem Flecken, zwo Meilen von Dsutst Jamma. Man steigt von biesem Berge fast wie auf eine Wendeltreppe herab. Es sind große Stufen, in die Ginfaflung eines tiefen Thales gehauen, Die zu einem andern benachbarten Berge fubren. Doch trifft Aberglaube. man auf biefem Wege verschiedene Capellen mit Monchen an, die den Reisenden eine Reliquie zu faufen barbiethen. Satanofta ift ein anderer Flecken, ber erfte, an ben man in ber landschaft Toje fommt, ben welchem man in einen fleinen Tempel febr bunne Bretter berkaufet, worauf Zauberzüge gegraben sind, welche vor allen Krankheiten und üblen Bufällen schüßen follen. Nachgehends findet man den Flecken gugtati. Stunden weiter kamen die Hollander nach Sekinosisi. Zu Mittage hatten sie nur etwan bier Meilen zuruck geleget, aber noch vor Abende reiseten sie sieben bis Jokais, wo man einen Weg findet, der nach der Wallfahrt von Isje, brengehn Meilen davon führet.

Saponischer

Nachmittage waren sie durch Ramme Jamma, eine ziemlich große Stadt, gegangen, welche auf einer Sohe liegt, wo die Gaffen wegen des ungleichen Erdreichs febr unor= benelich sind. Gine Meile weiter waren sie durch Munitsaya, und von dar durch Tojo. no, Tsijakus, Tsietsuki, Ogevata und Sinkava gekommen. Der geringste Rleden hat zwenhundert Saufer. Das land ist fehr bergigt, bis zwo Meilen von Jokaiz, too es ebener und fruchtbarer wird. Jotaiz ist eine ziemlich große Stadt, wo den Fremden defto beffer begegnet wird, weil die meiften Ginwohner sich bavon unterhalten, ihnen Unter verschiedenen Pilgrimen, die sie biefen Lag antrafen, bewunderten sie eine wohlgeschmuckte, in Seiden gekleidete und ftark geschminkte Frau, Die einen blinden Alten führte, und vor ihm her das Allmosen unbescheiden forderte. Sie trafen auch ver-Giedene junge Bekinnis oder bettelnde Monnen an, bie mit Gingen zu den Reisenden fommen, etwas Beld von ihnen zu erlangen. Sie halten fich fo lange auf, als man will, ohne fich ihre Gunft allzutheuer bezahlen zu laffen. Die meisten sind Tochter ber Priefter auf Dem Gebirge, und haben sich dieser lebensart burch Bescherung des Hauptes gewidmet. Sie leben gut aus, und find wohl gekleidet. Ihr Ropfpuß besteht in einem Schlener von schwar- Rampfern. der Seibe, über einen leichten But, ihre Farbe vor der Sonnenhiße zu beschirmen. Rams Pfer lobet ihre Aufführung, die zugleich fren und bescheiden ift, und gleichsam zwischen Freche beit und Schaam bas Mittel halt. "Sie haben, faget er, fo viel Schonheit, als man "ben den Weibesbildern des Landes finden fann; ihr Betteln fieht nicht sowohl einer Ur-"muth, als einem Spiele abnlich; sie greifen nicht nur den Beutel ber Reifenden an, fon-"bern nehmen sie auch durch ihre Reizungen ein. Man unterscheidet sie von andern Bett= blerinnen, burch den Namen Ramano Riturri, weil fie allezeit paarweise gehen, fie has "ben ihre gewissen Stellen auf den Wegen ben Jotais, und muffen jahrlich einen gewissen "Ebeil bessen, mas sie erbetteln, als eine Abgabe jum Tempel Jeje liefern, u). Den Err. 3

Weibliche

Gie gefallen

Ben. Man giebt es nach dem Alter und der Beschaffenheit des Kranken in einer zwen oder dren Dofibus, die man in einer Schaale warmes Baffer nimme. In den Sausern, wo dieses Pulver

gemacht wird, verfaufet man es gubereitet, und in Baffer gefotten. Zampfer ebend. a. d. 33 C.

t) Chendaf. a. b. 34 G.

u) 21. d. 39. 40 6.

Zampfer. 1691.

panischen Raifers wider Die Beibes: bilder.

Den sten gieng ber Weg anfänglich nach Ornano, bren japonische Meilen, in wel chen Raum man burch verschiedene Blecken und über viel Bluffe geht. Ruana und Rfana genannt, ist eine sehr große Stadt, die erste ber landschaft Owarh an einer Ban des süblichen Meeres gelegen. Ihr Schloß ift ins Baffer auf ber Sibseite Saffeines ja- gebauet. Es rubret vom Raifer Gengoin ber, ber bie Weibesbilder, und befonders fel ne Gemahlinn, die Raiferinn, haßte, und fie mit allem hoffrquengimmer dabin verwies. Der große Fluß Saijah, fallt ben einem Gleden diefes Namens, bren Meilen von Ornano, ins Meer. Funftehalb weiter findet man eine andere Stadt, Mijah, wo fich ber Raifer im Schlosse aufhalt, wenn er sich nach Mcaco begiebt. Ein lange Reihe Saufer, bie sich zwo Stunden von Mijah erftrecket, endiget fich ben Magaija, wo fich der Berr ber Lands schaft aufhalt, beffen Schloß, seiner Macht und Große wegen, fur bas großte im Reiche ge-Man verehret Die Fürsten so febr, bag die Hollander, wenn sie ihn unter weges antreffen, mit allem ihren Gefolge absteigen, und in einer bemuthigen Stellung mar Tempel zu ten muffen, bis er vorben ift. Bu Mijah besuchet man einige Tempel, wo alte Gabel beren sich die vormaligen japanischen Helben bedienet, sorgfältig verwahret werden.

Gabeln.

Rassadira, Maximusi, Avimarsi und Imokava, sind große Flecken, burch welche die Hollander den folgenden Lag giengen, ehe sie zu Tswa oder Tswin, ber ersten Stadt der landschaft Mitava, anlangten. Otasati, das man nachgehends antrifft, if eine Stadt in eben ter Proving, woben fich ein Blug befindet, der in den benachbarten nord westlichen Bergen entspringt, und von dar schnell bis ans Meer lauft. then Justicava ift anderthalb Meilen von Okasaki, und viertehalb Meile weiter kommt man in eine lange Gaffe voll schoner Bebaude und Wirthshaufer. Diese einzige Stadt machet eine ziemlich große Stadt Akafaka aus. Den folgenden Lag reisete man fiebell Meilen, bis an den Flecken Aray, durch Gosu, Rhomra, Simosii, Josida und

Josida ober Jostfiida, ist eine ansehnliche Stadt, auf einer Sohe, funt Sivosata. Meilen von Avay, ihrer Stahlarbeit wegen berühmt; Sivoafacta, ein großer Fleden am Ufer des Meeres. Bon bar entbecket man zuerst ben Bipfel bes hohen Berges Goof

ober Lusino Jama, beffen Schonheit Berwunderung erwecket.

Warum man die Beiber und Tochter au Geifeln für die Manneperfo: nen nimmt.

Aray ift nur ein offenes Stadtchen, ohne Mauren, welches aber burch ben Aufent halt der kaiferlichen Berordneten wichtig wird, die daselbst ber Reisenden Gerathe burch suchen, besonders der Reichsfürsten, die damals Weiber und Waffen nicht durchführen burften. Der regierende Raifer hatte biefe Ginrichtung gemacht, um fich bes geruhigen Beff Bes bes Thrones zu versichern. Die Weiber und Tochter der Fürsten murden in der Saupt stadt Jedo, als Versicherungen ber Treue ihrer Manner und Bater, verwahret \*). Waffen durfte man in großer Menge an feinem Orte burchführen. Die Hollander mußten sich auch durchsuchen lassen, worauf sie in einer kaiserlichen Barke über den Safen Sawo festen, der nur eine halbe Meile breit ift, und achtehalb Meilen im Umfange hat, und i Migafacka ausstiegen, von bar man nur bren Meilen bis gammamar rechnet. Land, das sie durchreiseten, war sehr angenehm, und wohl gebauet, aber nicht so volkreich, Sammaman ift ein Stabt als fie ben Unnaherung an bie hauptstadt erwartet hatten. then, beffen Gaffen febr ordentlich find. Es hat ein großes Schloß. Deri

x) Chendaf. a. d. 47 S.

<sup>7)</sup> Ebendas. a. d. 57 G.

<sup>2)</sup> Manche nennen ihn Sumpu, andere gufte ju, von feinem Schloffe.

Den Tag barauf, langte man zwo Meilen von ber Stadt an die Ufer bes groken Kampfer. Bluffes Ten Rim an, ber nicht weniger als eine viertel Meile breit ift, und seines reißenben laufes wegen, keine Brucken verstattet; nachgehends folget die Stadt Mitsedai, und Darauf Minta; weiter eine Brude von funfhundert Schritten, die in Tuttoro führet, Mijn; worauf man sich nach Ratinga oder Rategava, zwo Meilen bavon begiebt. Tississata It eben fo weit von Ratinga; man nimmt daselbst Cangos, über einen Berg zu geben, bis an ben Klecken Canaja, wo man wieder Pferde nimmt. Gine Meile weiter trifft man ben großen und berühmten Gluß Ofingava an, ber mit reißender Gewalt von den benach- Blecken Ofinbarten Bergen herabsturget, und eine halbe Meile unterhalb diesen Uebergang ins Meer gava und feis fallt. Nach großem Regen hat er feine Furth , ju anderer Zeit machen fie die großen Steis ne Mertwurs Die Einwohner das digkeiten. Wie man hins ne, die er immer von ben Bergen herabreißt, allemal gefährlich. berum kennen die Beschaffenheit seines Bettes vollkommen, und nehmen ein gewisses Gelb, über tommt. Die Reisenden durchzubringen. Kommt einer unglücklicher Beise unter ihren Sanden um, beftrafen die landesgesehe alle, die feine Erhaltung über fich genommen hatten, mit dem Lobe. Sie werden nach der Sohe bes Baffers bezahlet, die man an einem Pfosten, der am Ufer steht, abmist. Db bas Wasser gleich bamals febr niedrig war, so wurden both funf Mann ju jedem Pferde ber Sollander ernannt, zweene auf jeder Seite, ihm ben Bauch bu halten, und einer an ben Baum. Ben schwerern Zeiten brauchet man fechs Mann an leber Seite bes Pferdes, zwen es unter bem Bauche gu halten, vier die Fordern zu unterlugen, und einander felbit zu helfen, und ber brengebnte fuhret bas Pferd ben bem Zaume. Die japonischen Schriftsteller, besonders die Dichter, machen oftere Unspielungen auf Die sonderbare Beschaffenheiten dieses Flusses y).

Simada ift ein nabes Stadtchen, wo die Hollander die Nacht zubrachten. Den folgenden Tag hatte man die Berge zur linken, land ist bergicht und unfruchtbar. und entdeckete bas Meer zur Rechten, über viele Felder, bie mit Theebaumen umgeben waren. Sie giengen durch verschiedene Sieden, und hatten wieder eben Die Doth, durch einen rei-Benden Strom ju fegen, ber an ben Mauren von Suffi Jodo binfließt. Bon bar faben le im Borbengehen ein berühmtes Schloß, Sanuntafijo, und hatten zwo ober bren Deilen einen sehr übeln Weg, durch Berge und Felsen, wo der Gusti Jodo entspringt, aber Begen bas Städtchen Mufito findet man die Ebene wieder, und eine halbe Stunde Be-Bes brachte sie ans Ufer eines großen Flusses, ber durch Abikava geht, und bald in dren

Mundungen ins Meer fallt z).

Bon biefem Fluffe hat man nur eine viertel Meile nach Suruga, ber hauptstadt eis Caubenmift, her landschaft dieses Namens. Es ift eine offene Stadt, mit breiten, ordentlichen Gaffen, ber fich felbft boll schoner Laben. Man machet bafelbst Papier, gebluhmte Zeuge, Buchsen, andern Man munget Geld wie Sausrath von geflochtenem Rohre, und allerlen ladirte Sachen. du Jedo und Meaco. Das Schloß auf der nordlichen Seite der Stadt, war vor einis Ben Jahren verbrannt, und man schrieb folches bem Taubenmiste zu, ber sich lange Zeit auf bem bochften Stockwerke bes Thurmes gesammlet, und burch feine eigene Sige Feuer Befangen hatte. Rampfer lobet die Jugend Diefer Stadt, als wohlgezogen, weil fie ben Dollandern ben dem Durchgeben, feine Beschimpfungen erwiesen, wie anderswo a). Dren

Der Berfaffer erflaret biefe dren Worter \*) Man rief ihnen nach Toosin Bai Bai. nicht.

Rlug Tene

Rämpfer. 1690.

Holz von Jes feri.

Drey Meilen von Suruga kamen sie in einen Flecken, Jeseri genannt, an einem tiesen Flusse, ben der Bay Totomina. Man wirst auf diesen Flus eine große Menge sehr hartes Holz, das man Holz von Jeseri nennet, das die ans Meer hinad fließt, und in alle japanische Inseln versühret wird. Der Raiser halt in einem benachbarten Hasen einige Kriegesschiffe zum Schuße. Der Bay gegen über, auf einem hohen Berge, liegt das berühmte Schloß Runo oder Rone, welches die Japaner für unüberwindlich halten, und wo vor Zeiten die Schäße des Raisers verwahret wurden. Kämpser bemerkte auf diesem Wege verschiedene seltene Pflanzen, und allerlen gepfropste Bäume, die große Bluhmen tragen. Die Heerstraße, besonders um Suruga, war mit Bikurris oder jungen Bets telnonnen bedeckt, welche die Reisenden durch ihr Singen belustigen, auch mit Jammas dos oder gebirgischen Priestern, die lange Reden an die Vorbenzehenden halten, und selche mit einem erstaunlichen Getose von Trompeten und eisernen Ringen endigen, imgleichen mit Pilgrimmen, die nach dem Tempel von Isse gehen, oder daher kommen.

Schandliche Gewohnheit.

Den soten Marz gieng man durch Riomids, ein Städtchen anderthalb Meile von Jeferi, und durch Jostivara achtehalb Meile davon; ben Abend langete man ju Mi Diese Tagereise von zwolf Meilen beschäfftigte Rampfers Neugier febr. fab zu Riomids ein Benfpiel von schandlichen Sitten b), bas er fur bas einzige in bet Welt halt. Nachgehends giengen fie über bie Gebirge von gatai und ben gluß Jamabi fich nach Cambara ju begeben, bas nur anderthalbe Meile bavon ift. Gie mußten bas Ufer des Meerbufens verlaffen, und fich nordwarts nach bem großen Gluffe Sobfikara wenden, den man anderthalb Meile weiter antrifft, indem man nur benm Gleden Utabus über ihn fegen fann. Er entfpringt auf bem boben Berge gudfi ober gufi, ber fieben großt japonische Meilen von biesem Blecken nach Nordost liegt, machst in seinem Laufe burch bie Bereinigung vieler andern Gluffe, und theilet fich in zween Merme, um in den Meerbufen von Totomina zu fallen. Man feget mit vieler Muße und Gefahr durch, in flachen Fahrzell gen, beren Boben aus so dunnen Brettern besteht, daß fie nachgeben, wenn bas Schiff auf eine Sandbank ober Rlippe tommt, und es alfo barüber weggebt. Seite bes Fluffes fam man nach anderthalber Stunden in Jostivara an, welche Stadt bem Gebirge Subfi am nachften, obwohl noch feche Meilen Davon ift. rechnet man noch vom Fuße des Berges bis an ben Bipfel. Rampfer beobachtete mit feb nem Compasse, bag er funf Grade von Norden nach Often lag. Er ift unglaublich hoch und die benachbarten Bergescheinen dagegen nur Sugel; er gleicht dem Dico von Tenerifa ziemlich. Man entbecket ihn fo weit, bag er ben hollandern zum Wegweiser, und Rame pfern ben Berfertigung ber Rarte bienete. Er glaubet, Diefer Berg verdiene befchrieben i werden, weil man ihn mit Rechte einen ber schönsten auf der Erde nennen fonne. Grund ift groß; er geht spigig zu, und sieht ordentlich wie eine Cocosnuß aus. Beit im Jahre ift er mit Schnee bedecket, Die Sommerhiße schmelzet etwas bavon, boch bleibt allemal noch genug übrig, ben Gipfel zu bedecken. Fast gang oben sieht man ein tie-

Beschreibung des Berges Fudfi.

<sup>6) &</sup>quot;In der vornehmsten Gasse dieser Stadt, "faget er, befanden sich neun oder zehn Sauser wober Logen, vor deren seden sich zween oder drey "junge wohlgepuste Anaben von zehn bis zweis Iah= "ren befanden. Ihr Gesicht war geschmintt, und

<sup>&</sup>quot;ihr Bezeugen weibisch. Ihre verflucken Ber, ren hielten sie da zu der abscheulichen Luft reichet " Reisenden. Denn die Japaner sind diesem Laster zu sehr ergeben. Doch den Schein zu vermeiben, und ehrbare Leute nicht zu ärgern, sien sie auf

les loch, daraus vor Ulters Flammen und Rauch aufstiegen, welches aber aufgehöret hat, Kämpfer. ba fich feit bem eine Urt von fleinem Sugel barüber erhoben hat. Jego find bie ebenen Ge-Benden des Gipfels mit Baffer bedeckt. Hus ben Schneeflocken, welche ber Wind abfenbert und nach allen Seiten treibt, läßt sich urtheilen, daß der Berg in Wolfen und Rauch eingehüllet ift. Da die Luft in den Dbertheilen ungemein ftille ift: fo führet die Undacht viel leute dahin, daselbst den Gott der Winde zu verehren. Man brauchet dren Tage, hinauf bu fteigen, aber weniger als bren Stunden, herunter zu kommen, weil man im Winter auf bem Schnee, und zu anderer Zeit auf dem Sande in einem holzernen Schlitten fortrutschet. Die Jammabos oder Priester des Berges sind dem Dienste des japonischen Windgottes geheiliget. Ihr Wort ift Sudfi Jamma, welches fie benm Betteln ohne Unterlaß wiederhohlen. Dieser berühmte Berg giebt ben japonischen Dichtern und Malern viel zu schaffen c).

Mistima, wo die Hollander die Macht zubrachten, mar fonst feiner Tempel und Cabellen wegen berühmt, von benen man viel Mahrchen erzählet: aber ein Brand bat bie Stadt 1686 verzehret, und ihr nur den Borzug gelaffen, daß sie an dren Gluffen liegt, und biel Bruden hat. Man hatte nur einen einzigen Tempel wieder erbauet, welchen Ram-Pfer ben feiner zwenten Reise nach Sofe befchreibt.

Sonntags ben uten Mary gieng man über bas Gebirge Satone, auf beffen Gipfel eine Gee Fatone. Pramide Die Provinsen Josu und Sagami benm Eingange der Staaten des Odovara Bon bar fleigt man in einer Stunde hinunter nach Logif, welches auch vom Berge Catone genannt wird, und an einer See liegt, Die eine halbe Meile breit, eine Meile von Guben nach Morden lang ift. Auf Der oftlichen Seite erhebt fich ein hober Berg, ber sich in eine Spige endiget, und an bessen Fuße ber Fleden Motto Sakone liegt. Noch weiter zwischen Motto Sakone und Togitz liegt Dsoogassima. Da herum hachsen viel Cedern, und die schönsten in Japon: aber die kuft ist so kalt und schwer, daß lie Fremden ben einem furgen Aufenthalte schadlich wird. Um Ende von Togig, wo ber Beg schmaler wird, findet man eine kaiferliche Bache, wie zu Aray, die Beiber und Baflen aufzuhalten; und hier ift die Untersuchung noch scharfer, weil Togis gleichsam ein Schluf-Bur Hauptstadt bes Reiches ift, und alle westliche Fürsten nach Hofe hierdurch geben Beiber unmussen. Argrohnet man, ein Reisender habe eine Frau in Mannstleidern ben fich, fo den. bird fie aufe strengste untersuchet; aber von andern Beibern. Ben ber Sauptwache erstaun-Rampfer über funf Capellen und fo viel Prieftern, Die mit erschrecklichem Gehaule auf Datte Glocken schlugen; noch mehr aber, als er fab, baß alle Japaner des Zuges Gelb in Die Capellen marfen, und bagegen ein Papier bekamen, das sie mit Ehrfurcht ans Ufer Sees trugen, und hinein warfen; nachdem sie zuvor einen Stein daran gebunden hatlen, damit es gewiß zu Boden gienge. Man erflarte ihm ben Grund eines fo feltfamen Gebrau-Der Gee Fatone wird in Japan für das Fegefeuer der Rinder, bie vor fieben Jahren fter. Fegefeuer. ben, gehalten, ba fie fo lange Pein leiben, bis ber Borbengehenden Milbthatigkeit sie erlofet.

ben Gaffen als wollten fie den Reisenden ihre Baaren verkaufen. Unser Bugio oder oberfter Defehlshaber Des Zuges, dem feine Gravitat buidt verstattete, aus dem Wagen zu geben, bis whir uns in den Wirthehaufern befanden, fonnte Allgem. Reisebeschr. XI Band.

" fich nicht enthalten, bier auszufteigen, und mit "biefen Jungen eine halbe Stunde Bugubringen. " Chendas. a. d. 56 G. " Man fehe den Artifel von ben Gitten in der Befdreibung von Japan.

c) Chendaf. a. d. 58. 59 G.

n p

Rampfer. 1691.

Die Priester versichern, sie empfanden linderung, sobald die Namen ber Beiligen und Ob gen, die auf das Papier geschrieben find, zu verloschen anfingen; und wenn das Wasser bie fe Zuge ganglich verzehret hatte, fo waren fie vollig befrenet. Der besondere Drt, wo sich bie se Seelen befinden sollen, heißt Sainokavara, und ift mit einem Steinhaufen bezeichnel. Rampfer Scheint in den Gedanken ju fteben, Die Priefter glaubeten, ohne Betrug wir Mertwurdig- und treuberzig binein warfen d). In einer Diefer Capellen zeigte man allerlen Geltenheitenell

feiten eines Tempels.

lich eben bas, was bas Bolt glaubet, weil er verschiedene sab, die auch folche Daviere kauften als Gabel alter Selden, deren Thaten daben ergablet werden, zween ichone Rorallenafte, zwenet ftaunlich große Sorner von Ginbornern, zween Steine, beren einen man in einer Rub, bell andern in einem Hirsche gefunden hat, ein Rleid von Zeuge von Ima, wie die Engel im himmel tragen, und badurch das Bermogen ju fliegen erhalten; den Kamm Des Jo ritomo, ersten weltlichen Monarchen in Japan, mit seinen Bapen barauf, Die Glode des Robidais, Stifters einer berühmten Secte, und einen eigenhandigen Brief des Cath So haben alle Wolfer der Welt ihre Traume, die aus der menschlichen Natur en fpringen, weil man folche in entfernten landern, die nie mitelnander in Berbindung geftan ben haben, so ahnlich antrifft.

Bon Togits giengen die Hollander noch eine Meile hinunterwarts, bald auf ber An bobe, bald am Juge des Berges Sirango, von dem fie den hoben und berühmten Berg Coma Jamma entbeckten. Sie ließen einen sehr merkwurdigen Wasserfall zur linken. Die See gatone mit Bergen umgeben ift, so hat sie keinen Ablauf als dren Deffnungen, Die sie sich durch den Sirango machet; und alles dieses Baffer, welches auf dem Abhangen beb Berges gesammlet ift, sicht ben feinem Falle febr fonderbar aus. Es geht alsdenn in ein gemeinschaftliches Bette zusammen, und verschiedene Bache fallen bazu, so daß ein grefft Blug daraus wird, welcher über Felfen und Absturze, mit schrecklichem Betofe burd) Thal ins Meer lauft, die Beschwerlichkeit des Weges wird durch die angenehmen Aussie ten ersehet. Offlich zeiget fich bas Meer am Ende einer Reihe von Bergen. beobachtete voll lehrbegierde an diesen milben Orten, eine wunderbare Mannichfaltigkeit voll

ten werden.

Pflangen, die Gewächsen. Die japonischen Verzte schreiben ben Pflanzen dieses Berges besondere Kraft von den japa- zu, und lassen sie sorgfaltig sammlen. "Sie halten eine sehr schone Urt des Mointell ten bochgehal. "ober Frauenhaares besonders hoch, beffen Stengel und Seiten purpurbraun find, und pos "in Japan nur unter bem Namen Sakona Kfa, Pflanze vom Sakone bekannt ift. "wachst haufig, und seine Rrafte sind niemanden unbekannt; daher sich alle Reisenden "felbst aufhalten, sich bamit zu verforgen.

Machdem sie durch Jumotta, Raetama, ober Rasaman, und vor vielen berühm ten Tempeln vorben gegangen waren, fo langten sie zu Woovara an, die Nacht da zugubrih

Die Stadt ist wohl befestiget.

Catechn ober Cachon.

Man bereitet dafelbst das wohlriechende Catechu ju f), daraus man Pillen, henbildchen, Bluhmen u. d. g. machet. Die Weibesbilder brauchen es sehr, in den Geball Rampfer bemertet, es fet ten, es mache die Zahne feste und ben Odem wohlriechend. ein verdickter Saft, den die Hollander und Chineser nach Japon bringen, und der nachben er in Macaco und Odovara zubereitet, und mit Umbra, Rampfer u. d. g. vermengel worden, von diefen Bolfern wieder gefauft und verführet wird g). Dell

Den 12ten gieng man über ben Fluß Sakava, ber nicht mehr als bren Fuß tief, Kampfer. und so gefährlich ift, wenn ihn die Regen aufschwellen, daß man, seiner Berwüstung zu wibetstehen, mit großen Rosten Damme so lang als seine Ufer sind, gemacht hat. Sata ba, Roosi, Magigava, Misava, Rosisa, Livana und Banssu, oder Bandaju gedo. sind lauter große Flecken, durch die man endlich in eine große und nicht auszusehende Ebehe kommt, die sich bis an Jedo erstrecket. Ferner findet man dren Flecken Marzija, Insel Kama-Mango und Ravanda, die nach dem vierten Jootsuia führen. Unweit ber Ruften Großen bin Ravanda gegen über, sieht man einen Felsen wie eine Pyramide aus dem Meere steigen, verwiesen und noch weiter gerade sudwarts die berühmte Insel Ramakura, beren Namen Kusten werden. bedeutet. Die Großen, welche in Ungnade gefallen sind, werden babin verwiesen; und benn sie einmal dieses Ungluck gelitten haben, selten zurück berufen. Sie sieht rund aus, bat bochstens eine Meile im Umfange, und ist mit sehr hohem Geholze bewachsen. Ruften find so fteil, daß man die Fahrzeuge, in benen man die Gefangenen oder Lebensmitbinbringt, mit Kranen heben muß. Eine Meile über Jootsuia geht man durch Juffava, an welcher Stadt ein Fluß vorben geht. Da verliehrt man das Meer aus dem esichte, und sieht es erstlich sechs Meilen davon wieder ben Jodogai, von dar man es Jedo beständig in Augen hat. Sodogai ist am User selbst, wo die Mündung eines duffes einen ziemlich sichern Safen machet. Das land, bas fie diefen Lag durchreiften, war fruchtbar als volfreich; es endiget sich mit einer fleinen Menge Hügel, von dar man eidusammenhangende Reihe Stabte und Flecken entbecket, und nur noch fechs Meilen bis Jedo rechnet.

Dienstag, ben 13ten, feste man noch die Reise burch ein febr volfreiches land fort, beffen Merkwürdigste Derter Tsiss oder Tsistu, Kanagava, Ravasati und Rotingo sind. fusunomori ist wegen der häufigen Schnecken und Meerpflanzen, die sich daselbst finden, Rampfer beobachtete, wie die Japaner bafelbst die Algam marinam zuberei-

len, daß sie zur Nahrung Dienet. " Sie mahlen zwo ber vornehmften Pflanzen, bie auf Mufcheln machfen; eine grune und sichmale, und eine andere rothliche und breitere. Sie zerschneiben solche, reinigen fie, bund waschen iebe Art in frischem Baffer wohl ab. Rach biesem breiten sie die grune über beinem Stude Solz aus, zerhacken fie in febr fleine Theile, wie Toback, waschen fie wieder, "bun sie in ein bolgernes Sieb, das zwen Jug lang ift, und gießen frisches Wasser barauf. Benn sie einige Zeit darinnen geblieben ift, so zieht man sie mit einer Art eines Kammes Deraus, brucket es mit ber Sand, baß ein bicker Teig baraus wird, und preffet bas Wafder beraus, damit es an der Conne leichter trocknet. Die rothe Art ift nicht fo gemein, ole grune, baber man fie nicht zerhacket, übrigens aber eben fo handthieret, und auch beine Urt Ruchen baraus verfertiget, welche bie Japaner fehr gern effen b).

Sinagava zeiget fich eine halbe Meile über Tsufunomori, und ift eine Borftabt von Jedo, zwo Meilen von dieser kaiserlichen Stadt; wenigstens stoft sie an die wahre Bor. erste Vorstadt lade, wie Subsimi an die Vorstadt von Meaco. Der Gerichtsplaß zeiget ben dem Ein- Von Jedo. Sange einen entseslichen Anblick. Gine Menge Menschenkopfe und leichname, halb verfaulet, halb verzehret; viel Hunde, Raben, und andere fleischfressende Thiere, die sich bon biesen elenden Ueberbleibseln nabren. Sinagava besteht aus einer langen unordentli-

Dnn 2

g) 21. 0. 65 0. b) Ebend. a. d. 73. 74 .

Chene von

1) Ober Terra Japonica, inegemein Cachou.

Kampfer. 1691.

chen Gaffe, bie bas Meer rechter Sand, und einen Sigel zur linken bat, auf bem man liche schone Tempel entdecket. Machdem sie in dieser Gasse etwa dren viertheil Meilen zuruch gelegt hatten: so hielten sie sich ben einem Wirthshause auf, wo die völlige Aussicht auf Di Stadt und ben Safen, ber ordentlich voll Schiffe, von allerlen Grofe und Geftalt ift, " Man fagte ihnen, diefe schone Aussicht joge oft Bornehill nen fehr schönen Unblick giebt.

Fedo.

Ankunft ju dahin. Moch eine viertheil Meile hatten fie bis an die Borftadt von Jedo, die nur elle Fortsegung von Singava ift, und bavon bloß durch ein Wachbaus abgesondert wird Hier geht bas Meer so nahe an den Sugel, daß zwischen dem Bugel und dem Bege nurch ne Reihe Saufer ift. Der Weg geht einige Zeit lang am Sugel bin, breitet fich alsbeit aus, und machet verschiedene unordentliche ansehnlich lange Gaffen. Stunde faben die Bollander aus den fchonern, breitern, und ordentlichern Gaffen, ber Del ge Bolfes und bem tarmen, baf fie in ber Stadt waren. Gie giengen über einen Marti und von dar durch eine große Gaffe, welche Jedo etwas unordentlich von Guben nad Morden durchschneibet, über verschiedene prachtige Brücken, unter benen sich eine zwen und

gefeben.

Bas fie zuerft vierzig Rlafter lang, vor ben übrigen unterschieb. Sie ift als der Mittelpunct, von ben man alle Wege und die Entfernung der Derter in diesem Theile des Reiches misset, b ruhmt. Sie faben verschiedene Gaffen, die alle nach ber großen zugiengen, und bemill berten besonders die unglaubliche Menge Volkes, den Zug der Vornehmen und 300 ften, die ihnen alle Augenblicke begegneten, und den Schmuck des Frauenzimmers, basit Sanften und Palankinen beständig vorben gieng. Huch saben sie eine ungemeine Mass nigfaltigkeit von laben an den Gassen, wo allerley Proben und Muster aushingen, einem schwarzen Tuche, bas zur Bequemlichkeit ober zum Schmucke aufgehänget war. ben andern Städten war man neugierig, sie vorbenziehen zu sehen; bier aber bemerketen foldes nicht, vermuthlich, " weil ein so geringer Bug fur bie Einwohner einer so volfte "then Stadt nichts besonders hatte, wo der Aufenthalt eines großen Monarchen, Die prad "tigsten Schauspiele gemein machet., Gie zogen eine ganze Meile in der großen Gull bis an das ordentliche Gasthaus der Hollander.

Strenge ges gen fie.

Der Gefandte ließ seine Untunft so gleich den Staatsbedienten, Die zu auswartig Beschäfften verordnet waren, melben. Der erfte Befehl, ben er erhielt, mar, er folle seinem Zimmer mit allen seinen Leuten eingeschränkt bleiben, und der Bugio sollte keinel andern Japaner, als die zu ihrer Bedienung gegoreten, ihnen nahe kommen laffen. Gan 25 Man kann glauben, saget er, daß unseit pfer murret ein wenig über diefe Strenge. "Bohnung weit genug von der Gasse entfernt war; benn sie befand sich im hochsten "werke des Hintergebaudes, wo nur ein enger Zugang war, den man verschließen fonnte "wenn es nothig gewesen ware. Gine Thure war unten, die andere oben an der Treffe "und die Zimmer waren auf dren Seiten verschlossen. Das meine hatte nur ein fehrenge " Fenster, durch welches ich faum ben hellem Mittage die Sonne fab i).

Baft vierzehn Tage verstrichen, ehe ber Gesandte seine erfte Audienz erhalten font te; und diese Zeit über wurde die Gefangenschaft ber Hollander so wenig gemilbert, man ihnen so gar empfohl, aus ihren Zimmern kein Papierchen mit europäischen Budhen

vor Unfunft der Bollander verzehret hatte, und fich immer wieder erregte.

i) Chendaf. a. b. 86 G.

k) Bielleicht rubrte diefes Mistrauen von einem Brande her, der über vier taufend Saufer



Kām<sub>l</sub> 169

Anki Jedo.

Bas fi gesehen

Stre gen fie.

ben auf die Gasse zu werfen k). Gleichwohl scheint es, Kampfer habe die Geschicklichkeit Kampser. befessen, es ben seiner Bache dahin zu bringen, daß er die Stadt besuchen, und eine Beschreibung davon machen durfen, die desto merkwürdiger ist, weiler einen Grundriß, bessen Richtigkeit er versichert, benfüget 1).

## Der V Abschnitt.

Beschreibung von Jedo und Aufenthalt der Hollander daselbst.

Gebaude. Borfichtigfeit gegen Feuersgefahr. Rid: Pallafte. Theurung der Lebensmittel. Kniferliches Schloß. Junere Muszierungen. Bimmer wider ben Donner. Audieng der Sollander. Ihr Aufzug. Montan hat die Sa: then zu groß vorgestellet. Kampfer wiederleget ihn. Berdriefliche Beranderung fur die Sollanber. Sie muffen dem japanifchen Sofe jum Schaufpiele dienen. Wie man fie im Saale der gwegten Andienz fetzet. Wie der Raifer und das Frau-

enzimmer gefetet find. Bie die Sollander mit bem Raifer reden. Fragen an fie, und ihre Mittel, das Leben gu verlangern. Die Sollander beluftigen den Sof mit Poffen. Man bewirthet fie; begegnet ihnen nicht allzu= ernsthaft; weift ihnen amo Landfarten. fel, die man dem Befandten vorlieft. Befchenfe bes Raifers. Glücksbrief. Compliment des Ubgeschickten.

Won ben funf großen Sandelsstädten, die zum faiferlichen Eigenthume gehoren, ift Jedo Befchreibung bie vornehmste, und zugleich bie Hauptstadt, und größte Stadt des Reiches. durften und herren halten fich ba auf, welche ben Sof ausmachen, und die Menge ihrer gedo. Einwohner ift fast unglaublich. Nach Kampfers Beobachtung liegt sie im funf und dren-Bigsten Grabe zwen und brengig Minuten Breite, in einer großen Ebene ber lanbschaft Mucfaft, in der Tiefe einer fehr fischreichen Ban, die an der rechten Sand, nach dem Meere zu, Ramatura, und die landschaft Idso, linker Hand die landschaften Ava und Rudsu at. Die Seite von Jedo nach dem Meere zu, hat die Gestalt eines halben Mondes. Die Japaner geben ihr sieben Meilen Lange, funf Breite, und zwanzig zum Umfange. Sie hat feine Mauern, aber verschiedene Graben und hohe Balle mit Baumen bepflandet, auch Thore, Die Biberftand thun fonnen, find fcon im Stande, fie zu vertheibigen. Gin BroBer Bluß, ber im Beften entfpringt, geht durch und fallt in ben Safen, da indeffen einer feiner Urme dem Schlosse statt des Grabens dienet, und durch funf Mundungen, beren lebe eine prachtige Brucke hat, auch in den hafen fallt.

Jedo ist nicht so ordentlich, als die andern japanischen Stadte gebauet, weil sie ihre beutige wunderwurdige Große erst nach und nach erlanget hat. Indessen findet man hie und Diefe Berfchos ba so ordentliche Gassen, daß sie einander recht winklich durchschneiben. herung hat sie den oftern Feuersbrunften zu danken, die vielmal eine Menge Sauser verzehtet haben; die neuen Gassen können alsbenn, wie es die Eigenthimer des Grundes und Bo-Ueberhaupt find die Baufer in Jedo niedrig und dens haben wollen, angeleget werden. flein, wie sonst überall im Reiche. Meistens sind sie von Fichtenholze erbauet, dunne mit Thone überzogen. Inwendig sind sie wie zu Meaco beschaffen; nämlich mit papiernen Schirmen in Zimmer getheilet, und die Mauren mit gemaltem Papiere bekleidet, der Boben

nn 3

Biel der faiferlis

Gebaube.

1) Er giebt vor, berfelbe mare von einem gro-Die Japaner selbst verfertiget, und der in die hat ihn hier bengefügt-

Bande des herrn Ritters Cloane gefommen, geben Grundriffe fünftehalb Fuß lang und breit, den treulich abgezeichnet und verjüngt worden. Man treulich abgezeichnet und verjüngt worden.

1691.

Worfichtigfeit gegen Teuers: gefahr.

Kampfer. ben mit Matten, und bas Dach mit Schindeln bedecket. Ben so viel verbrennlichen Su chen muß bas Feuer wohl viel Schaden thun. Jedes haus foll unter, ober auf bem Do che eine Rufe voll Baffer , nebft Berfjeugen zu lofchen haben. Diese Vorsichtigkeit hilft manchmal bas Feuer in einem Saufe lofchen, aber fie ift zu schwach, die Buth eines Brall bes zu bampfen. Alsdenn wiffen die Japaner fein anderes Mittel, als die Saufer, an wel che das Feuer noch nicht gelangt ift, nieder zu reißen. Gie haben bagu verordnete leute die Tag und Nacht herumgeben, braune lederne Kleider, jum Schuse vor die Flamme, und Feuerhafen tragen.

Rlofter. Pallaste.

Alle Abtheilungen ber Stadt find wie in Europa, voll Monche, Rlofter, Tempel, und andere geiftliche Bebaude, welche bie ichonften Begenden einnehmen. Aber die Wohnungen ber Monche find von der Weltlichen ihren nur durch einige Stufen, die man binauffteigen muß, einen benachbarten Tempel ober Capelle, ober wenigstens einen großen Saal mit bet Schiedenen Altaren und Gogen barauf, unterschieden. Die Pallafte ber Großen find prad tig, wie man sich von so viel Fürsten und vornehmen herren m) vorstellen kann, Die sie ordentlich in der Hauptstadt aufhalten. Sie find von ben schlechten Baufern . burch große Hofe und prachtige Thore, da man einige febr ausgepuste Stufen hinaufsteigt, unter Doch haben sie nur ein Stockwerk, bas in verschiedene prachtige Zimmer 9 theilet ift, ohne Thurme und andere Zierrathen, die man als Kennzeichen der Macht, an ben Schloffern ber Großen, in ihren erblichen landern fieht.

Theurung ber Lebensmittel.

Jedo ist, nach Rampfers Ausbrucke, eine Pflanzschule ber Runftler, Raufteute und Handwerker, und doch ist alles da theurer, als anderswo. "Dieses verursachet der unsägli-" de Zusammenfluß des Boltes, mußiger Monche und Sofleute, nebit der Schwierigkeit, Die " Lebensmittel fortzuschaffen. "

Raiferliches Schloß zu Jedo, oder Pallast bes Raifers gu Japon.

Das Schloß ober ber kaiferliche Pallaft liegt fast im Mittel ber Stabt. stalt ift unordentlich. Es foll funf Meilen im Umtreife haben. Es besteht aus zwo Gin faffungen, die man zwen vollige Schloffer nennen fann. Das dritte, welches den Mil telpunct ausmachet, und ber eigentliche Aufenthalt bes Monarchen ift, bat an ben Geitell noch zwen andere feste, aber fleinere Schloffer, nebst großen Barten binfer den faiferlichtet Jebes diefer Schloffer ift mit Graben und Mauren umgeben. Zimmern. nimmt einen großen Plag ein, welcher das zwente und einen Theil des kaiferlichen Pallaftes Es enthalt so viel Gaffen, Graben und Canale, daß es Rampfern fdie fich schließt. wurde, sich ben Grundriß davon vorzustellen, ob er solchen wohl, nebst bem Grundriff In diesem außern Schlosse halten sich die Fürsten des Reiches, nebt ber Stadt liefert. Das zwente nimmt nicht so viel Raum ein, und sieht nach bem brit ihren Familien auf. ten zu, ist aber von den benden andern, durch Graben, Mauren, Zugbrücken, und starte Thore abgesondert. Es hat eine zahlreichere Wache, als das erste, und enthält prachtigt Pallafte einiger ber machtigsten Reichsfürsten, Staatsrathe, vornehmsten Kronbedienten furz, alle Herren, die ihre Berrichtungen zu einer genauern Bertraulichkeit mit dem Raifer ber rechtigen Der eigentliche Griffwiche Der rechtigen. Der eigentliche faiferliche Pallast liegt etwas hoher, als diese benden Schloffer, mit einer Dicken Mouer war anbauern mit einer dicken Mauer von gehauenen Steinen umgeben, die Bollwerke hat, welche ben euro paischen

m) Man febe die Beschreibung im folgenden Artifel.

n) Weiter unten redet Rampfer vom Gaalt der zwen bunbert Matten.

paischen ziemlich ahnlich sind. Ein Erdwall auf der innern Seite unterstüßet verschiedene Rampfer. lange Gebäude und Bachthurme, Die viele Stockwerke haben. Das Gebäude, welches der Raiser wirklich bewohnet, ist ungemein stark. Es besteht aus erstaunlich großen gehauehen Steinen über einander, ohne Mortel und eiserne Hafen gelegt, damit ben den Erdbeben, die in Japon gemein sind, die Steine dem Stoffe weichen konnen, und das Gebaude nicht beschädiget wird. Im innern Pallaste erhebt sich ein Thurm, hoher als die übrigen Gebaube, in verschiedene Stockwerke, jedes mit seinem Dache getheilet, und so reichlich gezieret, baß es von weiten bem ganzen Schlosse ein so prachtiges Unsehen giebt, baß man darüber erstaunet. Gine Menge gefrummte Dacher, mit vergoldeten Drachen auf dem Gipfel, und in den Ecken, welche alle die übrigen Gebäude bedecken, sehen ebenfalls fehr wohl aus. Das zwente Schloß hat wenig außerliche Zierrathen, ist aber wie bas erfte mit breiten und tiefen Graben, und fehr hohen Mauern, nebst einem einzigen Thore und einer Brucke verseben, Die ins britte geht. taiserlichen Rinder: alle diese Schloffer und Pallaste haben nur ein Stockwert, und find zierungen. doch siemlich hoch. Das britte hat verschiedene lange Bange und große Gale, die mit Schirmen können abgetheilet werden. Jedes Zimmer hat seinen Mamen. Der sogenannte Saal der tausend Matten dienet nur zu großen Versammlungen, wo der Kaiser die Huldigung und bie Gefchenke ber Reichsfürsten, und Die Gefandten ber fremben Machte empfangt: aber es giebt auch noch andere Audienzsale da n). Ihrer Schönheit mangelt nichts nach ber bafigen Bauart. Decken, Bretter und Saulen find von Cedernholze, Kampferholze ober Gesseiholze, dessen Abern natürliche Bluhmen und andere sonderbare Gestalten vorstellen. Berschiedene Zimmer sind nur latirt, andere mit schoner Bildhauerarbeit gezieret. fens zeigen sich Bogel oder Hefte in halberhabener Arbeit, funftlich vergoldet. den ift mit weißen Matten bedeckt, Die goldene Franfen zur Ginfassung haben. Sonft ist bas Gerathe in des Raisers und in der Fürsten Zimmern, wenig unterschieden. Der faiserliche Schaß wird in einem Zimmer verwahret, das Dacher von Rupfer, und Thus vor dem Dons ten bon Gifen hat, damit es vor dem Feuer sicher ift. Die Furcht vor dem Donner hat nerzu verber sie auf den Einfall gebracht, ein unterirrdisches Gewölbe anzulegen, dessen Decke ein gro- gen. Bes Bafferbehaltniß über sich hat. Dabin begiebt sich ber Raifer, wenn es donnert; benn bie Japoner bilden sich ein, durch einen solchen Schuß dringe das Feuer des Himmels nicht. Rampfer gesteht, er habe es selbst nicht gesehen, und berichte es nach anderer Zeugnisse o).

Endlich ward ber Tag zur Audienz den 29ften Mary angesehet, welches ber lehte Tag Wie bie Bolim zwenten Monate der Japoner ist. Es war zwar einer von den ordentlichen Audienzta- lander Augen des Raifers; aber Rampfer meldet, man wurde doch nicht baran gedacht haben, die dienzerhalten Hollander so bald abzufertigen, wenn der Liebling des Raisers, welcher dem Monarchen bie Gren ein Fest anstellen wollte, und zu seinen Vorbereitungen Zeit hatte, sie nicht gern hatte los senn wollen. Dieser Herr, Makino Bingo genannt, war Hosmeister des Kalser gewesen, und hatte sich noch in der hochsten Gunft erhalten. Er ließ dem hollandis ichen Gefandten melben, fich auf den 29sten fertig zu halten. Die Borbereitungen enthielten hicht viel besondere Ehrenbezeugungen; denn er ließ ihm schlechtweg sagen, er sollte sich Buter Zeit ben Hofe einsinden, und sich im Wachsaale aufhalten, bis er gerufen wurde p).

Die

<sup>.)</sup> Chendaselbst a. d. 85 C.

p) 21. d. 90 S. Makino Bingo war Prast bent des Staatsrathes.

Rämpfer. 1691. Warum sie merkwurdig

Die Erzählung dieser Audienz ist desto merkwürdiger, weil man nicht nur daraus sieht, wie den Hollandern in Japon begegnet wird, seit dem sie es dahin gebracht haben, daß sonst alle Europäer daselbst ausgeschlossen worden; als auch, weil der Verfasser den Montanus in dem berühmten Werke, das dieser herausgegeben hat, einer Falschheit beschuldiget 9); und da man Kämpfern für einen geschickten und aufrichtigen Vemerker zu halten hat, so ist sein Zeugniß das einzige, nach dem man sich einen gehörigen Vegriff von dem japonischen Hose machen kann. Wir wollen in seiner Erzählung nichts andern, als nur die Schreib art etwas verbessern.

Der Hollanber Bug.

"Donnerstags, den 29sten Marz, wurden die Geschenke für Seine kaiserliche Majestäl Sie sollten daselbst auf bolzernen Tafeln im Saale der tausend Mat "nach Hofe gefandt. "ten geordnet werden, wo der Kaiser sie durchsehen wollte. Bir folgten sogleich mit schwat "cher Begleitung, jeber mit einem schwarzen seibenen Mantel bebeckt. "dren Intendanten, der Befehlshaber von Mangafati, ein Abgeordneter des Bugio "zweene Boten von Mangafati, und ein Sohn des Dollmetschers, alle zu Fuße "Unfer viere ritten, einer hinter bem andern, dren Hollander und unfer Dollmetschet Muf Diefer Geite fteigt " Jedes Pferd führte ein Rnecht am Zaume, auf der rechten Seite. " man im tande auf und ab. Sonst führeten zweene Knechte unsere Pferde, aber wit "haben diesen Gebrauch als eine unnuge Ausgabe unterdrücket. Unser Gesandter, bentik "Japoner Sauptmann nennen, folgete uns in einem Norimon, nebst unferm alten Dolle "metscher, der in einem Cango getragen wurde. Unsere Bedienten beschlossen ben 3ug 3 "Jufe. Go begaben wir uns mit einem Zuge, ber eine halbe Stunde bauerte, ins Schloff "In die erste Einfassung kamen wir über eine große Brucke mit einem Gelander, auf De "sich eine Reihe kupferne Rugeln befindet; der Fluß darunter ist breit, und lauft nord "warts um das Schloß. Man fab viel Fahrzeuge und Barfen darauf. "Brucke fanden wir zween befestigte Thore, hinter benen wir eine kleine Wache fabet. "Durch das zwente kamen wir in einen großen Plaß, wo die Bache zahlreicher war. "Baffensaal schien uns mit Tuche tapezieret zu fenn. Die Piten ftunden aufgerichtet, am "gange, inwendig aber befanden sich vergoldete Waffen, latirte Flinten, Schilder, "gen, Pfeiler und Rocher, alles sehr ordentlich und zierlich gesetzet. Die Soldaten satell " auf der Erde mit freuzweis gelegten Fußen, alle in schwarze Seide gekleidet, und jede "mit zween Sabeln am Burtel: man ließ uns durch die erste Ginfassung gang burchgeben "imischen den Pallasten der Fürsten und Großen, welche das Innere dieses Schlosses per "füllen. Das zweyte, in das wir gelangten, schien uns von jenem nur durch ben Bau bet "Thore und Pallaste, ber prachtiger ist, unterschieden. Da mußten wir unsern "mon, unser Cango, und unsere Pferde und Bediente lassen, und über eine lange Beile Ge in ben Aufarthale bas Gailens Comment "te in den Aufenthalt des Kaisers Somman genannt, gehen. Als wir über diese "che waren, so giengen wir durch ein doppeltes Bollwert, dem zwen feste Thore folgeten, burd "welche wir in eine unordentliche Gasse kamen, die an benden Seiten sehr hohe Mauer Wir kamen ben ber großen Bache bes Schlosses, Siakninban genannt, an, mEnde biefer Basse ben bom lacen Der , fich am Ende biefer Baffe ben dem letten Thore jum Pallafte befindet. mim Bachsaale zu warten, bis der große Staatsrath versammlet ware, da wir sollten sib

<sup>1)</sup> Merkwurdige Gefandschaften der Sollander ins Raiserthum Japon. Man febe in der Befdrett bung, was davon zu halten ift.

Kampfer.

1591.

"geführet werben. Die benden haupeteute der Wache bothen uns höflich, Thee, und Laback niu rauchen an, und einige andere Edelleute kamen, uns Gefellschaft zu leisten. "barteten wenigstens eine Stunde, und faben indessen verschiedene Staatsrathe, manche ju "Fuße, manche in ihren Norimons getragen, in den Pallast kommen. Endlich führte man suns, durch zwo prachtige Pforten, über einen großen viereckichten Plas bis an den Ein-"gang des Pallastes. Der Raum zwischen ber zwenten Pforte, und ber Forderseite bes "Pallastes war voll Hoffeute und Soldaten. Man steigt von bar burch zwo Treppen in beinen geraumen Saal, rechter Hand des Einganges, wo alle diejenigen, die vor den Raifer oder "die Staatsrathe gelassen werden sollen, verziehen mussen. Dieser Saal ist sehr groß und "boch, und boch dunkel genug, wenn man alle Schirme hinein gesethet, weil er nur bon ben Fenftern in ber Bobe in einem benachbarten Zimmer licht erhalt. "hach ber landesart fostbar ausgezieret, und seine vergoldeten Pfeiler sehen zwischen den Schire nmen sehr wohl aus. Bir warteten daselbft noch eine Stunde, bis ber Raifer in ben Mubiengplaal gekommen war. Darauf führten bren Officirer unfern Gefandten vor Seine Majeblide, und ließen uns in dem ersten Saale, wo wir waren. Sobald er hinein war, schrien bsie laut: Bollanda Capitaine. Dieß war das Zeichen, ihn an die keistung der gewöhn-"lichen Unterthänigkeit zu erinnern. Er froch dem Gebrauche nach auf Sanden und Knien ben ihm angewiesenen Ort, zwischen die Geschenke, die auf einer Seite gestellet waren, "und dem Raifer, der auf der andern saß, setzte sich daselbst auf die Rnie, beugte sich nach "der Erde, und berührte solche mit der Stirne. Machgehends froch er wie ein Krebs auf "Sanden und Fußen zurud, ohne ben Mund zu offnen, und ein einziges Wort zu sagen. Beiter geht bev benen Audienzen, die wir von Diesem machtigen Monarchen erhalten, nichts abor, und ben benen Audienzen, Die er ben größten Reichsfürsten giebt, beobachtet man nicht Man ruft fie laut ben ihren Namen; fie friechen hingu, und wenn "Mehr Ceremonien. "fle mit der Stirne auf die Erde geschlagen haben, friechen sie zuruck.

"Der Audienzsaal, ober der Saal von hundert Matten, ift dem, welchen Montanus him Der Audienzsaal, oder der Saal von hilliotet France, bie Stufen hat die Sas binaufzusteigen, die Tapeten, damit fie bebeckt fenn follen, die prachtigen Saulen, zwis vorgestellt. hen denen, wie er saget, die Reichsfürsten vor dem Monarchen niederfallen, und ande-Bas man in biefem "te Abschilderungen, sind nur in feiner Ginbildungstraft gewesen. Sagle findet, ift in der That sehensmurdig und kostbar, aber nicht so kunstlich, wie er es Ben unserer zwenten Reise nach Sofe, hatte man die Bewogenheit, uns ben Bagl du zeigen; und ich bediente mich derfelben, einen Grundriß zu machen, ber sich leicht Man brauchte fich nur die Bahl ber Matten, ber Saulen, ber Schir- Rampfer wie bine und der Fenster sagen zu laffen. Sein Boben ist wirklich mit hundert Matten, alle derleget ibn. bon einer Größe, bedeckt; daher er Sen Sio Siti, Saal der hundert Matten, genannt Mirb. Auf einer Seite ift er nach einem kleinen Hofe geoffnet, von dem er sein licht em-Dfangt, auf der gegenüberstehenden stoßt er an zwen andere Zimmer, beren eines ben Btaatsråthen zum Andienzsaale dienet, in dem zwenten, welches kleiner ist, weiter hin bliegt, und nur eine Stufe erhobet ift, fist der Raiser mit freuzweisgelegten Fußen auf Beiner geringen Angahl Teppichte. Man kann ihn nicht wohl sehen, weil bas licht nicht bis an den Ort, der ihm ftatt des Thrones dienet, kömmt; wie denn auch die Audienz sehr "fur ift, und diejenigen, welche man dazu läßt, in einer allzugebuckten Stellung sind, als "daß se, und diejenigen, welche man dazu läßt, in einer allzugebuckten Stellung sind, als Abaß sie ihn rocht sollten betrachten können. Außerdem ist ben dieser Ceremonie etwas Ma-Allgem. Reisebesche, XI Zand. 311

"jestätisches, welches viel Ehrfurcht erreget. Die Staatsrathe, Fürsten und herren be "Reiches, die in großer Menge da sind, die kaiserlichen Kammerjunker, und andere groß "Bediente, die alle eine doppelte Reihe im Saale, und an allen Zugangen in einer "nen Ordnung sigend, und prachtig gefleidet ausmachen, beobachten alle ein erstaunlicht "Stillschweigen, r).

Berbriefliche fur die Sol= lånder,

Sonst fam der hollandische Abgefandte mit Ablegung der Unterthänigkeit babell Beranderung und wenig Tage darauf, las man ihm gewisse Berordnungen vor s), die er zu beobad ten versprach, worauf man ihn nach Mangasati zuruck sandte. Aber seit mehr als man gig Jahren t), werden der Gefandte, und die Hollander, die ihn begleiten, wieder in bei Pallast hineingeführet, damit sie der Kaiserinn, den Prinzefinnen und den Damen Bergnugen machen, fich von ihnen besehen zu taffen. Ben biefer zwenten Mubien; befinden fich ber Raifer und das Frauenzimmer, hinter Schirmen und Bitterfenstern, aber die Staalbe rathe und andere Hofbediente figen fren. Rampfer schildert diefen feltsamen Auftritt fel naturlich ab.

Sie muffen dem japoni= fden Sofe jum Schau= fpiele dienen.

" Nach der Ceremonie ber Unterwürfigkeit, begab fich ber Raifer wieder in fein 3in "mer, und wir wurden nebst dem Gesandten gerufen. Man führte uns, durch verschiebell 3, Zimmer, in einen ftart vergolbeten Bang, wo wir eine viertheil Stunde marteten. Rad "gehends giengen wir burch verschiedenc andere Gallerien in ein großes Zimmer, wo Berschiedene beschorne leute, welches die Herzte des Raifets, "uns erluchte, uns zu seßen. "Ruchenbediente und Geistliche waren, fragten nach unferm Namen und Alter. "feste bald Schirme vor uns, uns von ihrer Unbescheidenheit zu befregen. "eine halbe Stunde in diesem Orte. Dach diesem führte man uns durch andere dunflere Gall "ge, die mit einer zusammenhangenden Reihe leibwache besetzt waren. Nach ihnen, nach i, ben dem Zimmer des Raifers, ward die Neihe durch verschiedene hohe Kronbedienten fett ", gefest, die bas Geficht nach dem Saale fehreten, wo man uns erwartete. "in ihren Ceremonienkleidern auf den Fersen, mit gebogenem Ropfe. aus verschiedenen Zimmern, die gegen den mittlern Raum gekehret waren; einige waren "offen, andere mit Vitterfenstern und Schirmen verschlossen. Manche waren von funtstell "Matten, andere von achtzehn, und eine Matte hoher oder niedriger, nach Beschaffenbell ", der Personen, welche sie bewohnten. Die Mitte war ohne Matten, und folglich amilie Huf dem Boden dieses Raumes, befah "brigsten, weil man sie weggenommen hatte. "man uns, uns zu fegen. Der Raifer und die Raiferinn fagen uns zur Rechten, Wie man ste " Gitterfenstern. Ich hatte zwenmal Gelegenheit, die Kaiserinn durch Deffnungen zu fegelbem Saale der Sie fam min Chan von

zweyten Mus bieng feter.

im Saale der "Sie kam mir schon vor, von brauner Farbe, mit schwarzen, feurigen Augen, met "seche und drenßig Jahre alt; und da ihr Kopf ziemlich groß war, so schloßich aus ber nicht "haltniß, sie muffe lang senn. Durch Gitterfenster verstehe ich eine Urt febr feiner Zapest "ren, aus gespaltenem Robre zusammengesest, und hinten mit einer durchsichtigen Ghen "bekleidet, welche Deffnungen einer Handbreit weit hat, durch welche man frei jaelle Man malet sie mit verschiedenen Figuren, zur Zierde, oder vielmehr biejenigen

"welche dahinter sind, bester zu verbergen, ob es wohl auch ohne folche Gemalbe schiff Bieder Rat. 3 fallt, Leute von weitem zu erkennen, besonders wenn es auf der Seite, wo sie sich besite und das ... den bunfel iff Dan Griffen falle !... ibs Der Raiser selbst befand sich in einem so dunkeln Orte, daß wir ibn fer und das "ben, bunkel ist. " fd) wer

grauengim: mer da gefett find.

r) Chendaf. a. b. 96 und vorherg. S.

s) Man febe bie Befchreibung.

nichwerlich wurden entbeckt haben, wenn man nicht feine Stimme gehoret hatte. Gleich= wwohl redete er so fachte, daß es schien, als wollte er nicht erfannt senn. Die Prinzestinnen wbom Geblute, und das Hoffrauenzimmer befanden sich uns gegenüber hinter Gitterfenstern. "Ich bemerkte, daß man zwischen das Rohr papierne Deutchen gesteckt hatte, die Deffnun-"gen zu erweitern, und die Aussicht frener zu machen. Ich zählte etwa drenßig solcher Deutchen, woraus ich schloß, daß das Frauenzimmer ungefähr soviel ware. Bingo saß allein auf einer erhabenen Matte, uns zur Rechten, an einem frepen Ornte auf der Seite des Raifers. Uns zur Linken, in einer andern Abtheilung, faßen die Staats-"tathe der erften und zwenten Ordnung. Die Gallerie hinter uns ward mit den vornehm= "ften hofbedienten und kaiferlichen Rammerjuntern erfüllet. Gin anderer Gang, ber nach "der Abtheilung, wo sich der Raiser befand, führete, ward von den Rindern der Fürsten, wen Coelfnaben seiner Majestat und einigen Priestern, Die sich verbargen, um uns zu seben, reingenommen. So war der Schauplaß beschaffen, auf dem wir spielen sollten u).

"Unser erfter Dollmetscher feste sich ein wenig über uns, um die Fragen und Antwornien leichter zu horen, und wir nahmen unfere Plage zu feiner Linken ein, alle in einer Rei "he, nachdem wir friechend und niederfallend ben ben Gitterfenstern des Raisers vorben reden. "gesogen waren. Bingo sagte uns von wegen des Monarchen, derselbe sahe uns gern. Der Dollmetscher, der uns dieses melbete, sagte auch unsers Gefandten Untwort: sie bestund nin einer demuthigen Danksagung, daß der Raifer die Gnade gehabt hatte, uns die Fren-Ben jeder Erklarung fiel der Dollmetscher nieder, und beit des Handels zu verstatten. ntebete laut genug, daß ihn der Raifer horen fonnte; alles aber, was aus des Monarchen Munde gieng, wurde durch den Bingo vorgebracht, als wenn des Kaisers Worte zu heis Mach ben ersten Complimen= olig waren, unmittelbar an niedere Bediente zu gelangen.

"ten folgte ein wahrhaftes Possenspiel x).

"Man that taufend lacherliche Fragen an uns, als: wegen unfere Alters und Namens, Fragen an fie, "belches jeder von uns auf ein Stuck Papier, mit einem europäischen Schreibzeuge, das worten. bir dieserwegen mitgebracht hatten, aufzeichnen mußte. Nachgehends befahl man uns, ndas Papier dem Bingo zu geben, ber es burch eine Deffnung im Gitterfenster dem Rai-"ser überreichte. Man fragte darauf den Capitain oder Gefandten, wieweit es von Holz "land nach Batavia, und von Batavia nach Japon ware? wer mehr Macht hatte; ob "der Generaldirector der hollandischen Gesellschaft, oder der Fürst von Helland? Mich "insbesondere fragte man, was für außerliche und innerliche Krankheiten ich für die gefähr= olichsten zu heilen hielte? Wie ich mit innerlichen Geschwuren umgienge? Ob die europäis "schen du heilen hielte! Wie ich innt innernigen Geschienteit sie Sie ehinesischen seit viel Jahr"home Verzte nicht ein Mittel zur Unsterblichkeit suchten, wie die chinesischen seit viel Jahr-"bunderten thaten? Beldjes das beste Mittel in Europa ware, das leben zu verlangern. "Ich antwortete auf diese lette Frage, unsere Herzte hatten eine geistige Feuchtigkeit entbeckt, bie in dem Körper die Flußigkeit der Safte erhalten, und Die Lebensgeister starten konnte. Diese Untwort schien zu weitlauftig zu senn, und man verlangte, ich sollte ben Namen bieses abortrefflichen Mittels sagen. Weilich mußte, daß alles, was man in Japon hoch halt, sehr Diefer Name ward hinter bem Gitterfenfter gefchrieben, und ich ben ju vers mußte ihn verschiedenemal wiederholen. Man verlangte, zu wissen, wer der Erfinder die-313 2

Wie die Hol:

及ampfer.

æ) 21. 5. 99 €. 4) N. d. 98 G. Don 1691 ructwarte ju rechnen, ba der Berfaffer fdyrieb.

"ses Mittels, und wo er her mare? Ich berichtete, es sen der Professor Sylvius in Sol "land. Man fragte sogleich, ob ich es zu machen wußte? Der Gesandte befahl mit, " follte es verneinen; ich aber antwortete: ja, doch nicht zu Japon. Man fragte, obid "es zu Batavia machen konnte; und als ich mit ja antwortete, so befahl ber Kaifer, ma " follte es ihm mit ben erften Schiffen schicken, die in Japon anlangen murben.

Die Hollan: Possen.

"Der Raifer, ber bisher ziemlich weit von uns geblieben war, naberte fich unfert ber beluftigen ,, Rechten, und feste fich fo nabe, als möglich, hinter die Gitterfenfter. "nach und nach befehlen, unsere Mantel abzunehmen, aufgerichtet zu freben, zu gehen, fill "zu steben, Complimente mit einander zu machen, zu fpringen, Trunfene vorzustellen, " ponisch zu radebrechen, hollandisch zu lefen, zu malen, zu singen, zu tangen, unfere Man "tel umzunehmen und abzulegen. Wir bewerkstelligten biese Verordnungen, und ich sich "meinem Tanze ein verliebtes beutsches liedchen ben. Auf diese Art, und durch hunder "andere Possen, mußten wir unsere Geduld zur Beluftigung des Kaisers und bes Hoff "üben y).

> "Der Gefandte felbst ift indessen boch von biefem Spiele befreyet, und die Ehre, baff "feinen Herrn vorstellet, versichert ihn vor allem unanftandigen Begegnen und Berlange " Außerdem zeigte er auch in feinem Unfeben, und in feiner Aufführung fo viel Ernfihaftigfell "baß bie Japoner wohl fahen, folche Dickelhecringsbefchle wurden ihm nicht gefallen Z! "Der Auftritt endigte sich mit einem Mittagsmable, bas man jedem unter uns auf flein 3) Zafeln mit japonischen Speisen besethet, vortrug, woben elfenbeinerne Zafelchen, fai 3, Meffer und Gabeln, lagen a). Nachgehends führten uns zweene Officirer wieder in De s, erfte Borgimmer, wo wir von ihnen Abschied nahmen.

Man bewir= thet fie. Sie besuchen die Soffeute.

gnet ihnen nicht allzu ernfthaft.

"Die folgenden Tage brachte der Gefandte mit Befuchen ben ben Miniftern und vo "nehmsten Staatsrathen zu. Man empfing ihn überall fehr höflich, durch die Intentall "ten und Secretare b), die ihn mit Thee, Taback und Confecte bewirtheten. Man bege- "mer, wo man ihn hinführte, waren hinter den Schirmen und Gitterfenstern voll jeult " die fehr wunscheten, baf die Hollander ihre luftigen Poffen machen mochten. Ueberalle "hielt man diese Gefälligkeit nicht, doch tanzten und sungen sie an einigen Orten, wolf mit ber Bewirthung zufrieden waren. Manchmal stieg ihnen das starke Getrant, man fie etwas zu haufig trinten ließ, auch zu febr in ben Ropf., Diefe Befälligkeit, bei

y) Chendafelbst a. b. 101 S.

z) Doch gesteht Rampfer a. d.190 S. daß man den Gefandten vor feiner zweyten Reife nach Sofe, auch nothinte, den Mantel abzunehmen, und in dem Biner allerley Uebungen ju machen. Der Raifer war Das erftemal fo wohl mit ben Sollanbern gufrieden gewesen, daß er ihnen das zwentemal anbefehlen ließ: "ohne Zeitverluft ihre Mantel abzulegen, " aufzusteben, ju geben, fich umgubreben, ju tan-, gen, gu fingen, gu complimentiren, fich bofe gu , ftellen, fich jum Effen zu taben, mit einander , als gute Freunde, als ein Bater mit feinen Rin-"bern, als Dann und Frau, ju fprechen, 216: "fchied von einander zu nehmen, mit Rindern gu

, spielen, sie zu tragen, ihre Bute und Perittel "abzunehmen ic. a. d. 181 u. f. G.,, Mendes Pinto Reise im XTheile dieser Camill lung hat man gesehen, daß die Japaner selbst gil te Poffenspieler find, und daß die Großen fo gil Ergohung daran finden, daß fie fich felbft butd folche Vorstellungen nicht für ent bret bielten.

a) Bampfer icheint mit der faiferlichen Benit thung nicht vollfommen zufrieden zu fenn. Er beflat get sich anderewo a. b. 187 G. Die Dabliett sem der Pracht eines so machtigen Monarden nicht gemäß gewesen. Huf jede Tafel, schreibt et, fint man folgendes: 1) zween hohle Brodeden mit Genf tornern durchfact. 2) Ein Studichen weißen get

Großen jum Possenspiele zu bienen; und die Schwierigkeit, die sie auf ben Gassen fanden, Zämpfer. sich von ber Menge des Bolles los zu machen, geben einen besondern Begriff von ihrer Gesandtschaft. Indessen bezeugten sie einige Ungeduld, sich wegzubegeben, weil sie glaubeten, man habe zu wenig Achtung für sie. Wir sahen uns, saget Kampfer, nicht als Kaufleute an, die nur des Handels wegen gekommen waren, sondern als Gesandte, denen man mit Ehr-

erbiethigkeit begegnen follte e).

Ben einem Besuche, ben sie ben bem herrn Tsusimano Cami ablegeten, trug man ihnen folgende Speisen zur Mittagsmahlzeit auf: Fisch in einer febr guten Brube gesotten, gebratene Auftern in den Schaalen mit Effig; verschiedene Schnittchen einer gebratenen Bans, gebratene Fische und gesottene Eper. Das Getrank, das man ihnen vorsetzte, war vortreff-Mach ber Mahlzeit verlangte man, ihre Hute, Pfeisen und Uhren zu sehen. Man brachte zwo landkarten. Gine war ohne Namen der lander, aber sonst ziemlich wohl ge- ihnen zwo lichnet, und allem Unsehen nach, von einer europäischen Rarte genommen; die andere war eine Landkarten. Rarte von der ganzen Erde, langlicht rund, und die Damen mit den japonischen Rattakanna, eine Art Schriftzugen, bezeichnet. Kampfer bediente fich diefer Belegenheit, zu beobachten, wo bie Saponer bie lander nordwarts ihres Reiches vorstellen. Ueber Japon, den benden großen hordlichen Borgebirgen Osju gegenüber, bemerkete er die Infel Jesogasima. Ueber diefer Infel fat er ein Land, noch einmal fo groß, als China, in verschiedene Landschaften getheilet, des Bemerkun: gen über bie ten sich ein Drittheil nach dem Polarfreise zu streckte, und viel weiter nach Diten gieng, Karten. als die ostlichsten Kusten von Japon. Es war mit einem großen Meerbusen auf der ostliden Ruste vorgestellet, America gegen über; und der Meerbusen war ungefähr vierecticht. Brischen diesem Lande und America war nur eine schmahle Ueberfahrt, und in derselben eihe kleine Jusel darüber. Nach Norden befand sich eine andere Jusel, von länglichter Gestigte kalt die mit ihren benden Enden fast die benden festen kander Jesso westlich, und Umetica oftlich berührte, und sie die Durchfahrt nach Norden ausmachte; ungefähr eben so hatle man alle unbefannte Lander um den südlichen Polarkreis als Inseln angezeiget d).

Bon viel andern Umftanden, die Rampfer auf den benben Reisen des Gefandten nach Urtitel, Die Hofe eben so forgfältig angemerket hat, ist noch einer, ben wir hier nicht weglassen burfen, man dem Ge ob er ihn wohl auf eine solche Urt vorträgt, daß er die Hollander so viel als möglich, da- siest. ben du schonen suchet. Nachdem der Gesandte seine Abschiedsaudienz erhalten hatte: so so-

berte man ihn vor die Staatsrathe, die Befehle wegen des Handels verlesen zu horen; unster 311 3

ting, fo rafiniret ale ob er gestreift ware; 3) fünf eingemachte Rainofis; Dieses find Ruffe vom Baum Rai, die unsern Mandeln ziemlich gleich kommen; Deinande unsern Mandeln ziemlich gleich kommen; Deinen viereckichten flachen Schnitt Auchen- 5) Zweehe Auchen von Mehl und Honig, wie Trichter ge-bilbes von Mehl und Honig, wie Trichter gebilber, braun und bicke, aber etwas harte, auf eihet Geite waren fie mit einer Sonne oder Rofe, auf to. Miad, d.i. des auf der andern mit dem Dairi Csiap, d. i. des Dairi mabern mit dem Dairi Csiap, d. i. des Daiei Wapen, einer Bluthe und Frucht eines großen Die Blute ift stoßen Baumes Biri, bezeichnet. Die Blute ift bem Klettenkrante, und das Blatt dem Finger-butframtenkrante, und das Blatt dem Fingerbutfrante meift abnlich. 6) Zwep vierechichte Conies meift abnlich. 6) Zwep vierechichte Schneite meist abnlich. 6) Imm Mobie, Bobnen eines Kuchens von feinem Mobie, Bohnen und Zucker, beaunroth und brichig.

7) Zwe andere aus Reiß gebacken, gelb und harte. 8) Doch zwo andere, ba die Rruhme gang von anderm Teige mar, als die Minde. 9) Ein großer Mangue gefocht und mit Erbfenmehle gefullt, mit Bucter vermenget, ben man fur Theriat hatte halten follen. 10). Zweene fleinere Mangues von ordentlicher Große, auch fo jugerichtet. Die Bollander fofteten von allem, worauf der Dollmetider Befehl befam, das übrige wegzunehmen. Er hatte feine vollige Ladung baran, und man gab ihm, foldes weggutragen, Papier und Bretter b) Chendef. a. d. 102 G. a. d. 192. 193 S.

c) Ebendaf. a. d. 106 und vorherg. S.

d) Ebendas. a. d. 193 G.

Gieldienfe des Raifers.

Mampfer. ter andern e) enthielten fie: Die Hollander follten fein Schiff ober Fahrzeug ber Chine fer oder liquans beunruhigen: in ihren Schiffen feine Portugiesen oder Priefter nach Japon bringen: und auf diese Bedingungen gestattete man ihnen einen frenen Sandel. Rach Diest Ceremonie beschenfte man ben Besandten mit drenfig Rocken, Die an eben dem Orte auf Drei Brettern aufgehangen waren. Man fügte den sogenannten Glucksbrief, ein Zeugnit von dem Schuße des Kaifers, ben. Der Gesandte mußte viermal niederfallen, und legt ju Bezeugung feiner Chrerbiethigfeit, eines von den Enden der Rocke auf feinen Ropf. Deffelben Tages Nachmittags, ehe er nach feiner Wohnung guruck gefehret mat

Umftande ben ber Großen Beschenken.

schickten ihm verschiedene Herren des Hofes auch Geschenke von Rocken. Ginige ber 260 ordneten ließen ihre laft in den hollandischen Birthshause, andere erwarteten bie Ruckfunk Die Unnahme Diefer Geschenke geschaft bes Gefandten, ibm die Befchenke zu übergeben. mit allen Umständen des eingeführten Ceremonicls. Die Roulis ober Trager gienge voran mit den Rocken, die sie in Raften trugen. Giner trug bas Brett, auf den die Ri Blucksbrief. che follten ausgebreitet werden, und ben Glucksbrief, der aus einer Menge verbundener plat ter Schnuren besteht, die an einem Ende verschlungen, und in ein Papier eingewickelt III

das mit einer ungeraden Ungahl feidener Bander umwunden ift, die von verschiedenen Farbel und mandymal vergoldet ober filberfarben find.

Compliment des Abgeschick= sandten.

Der, welcher die Rocke überreichen follte, ward in bes Befandten Zimmer geführet, un seste sich ihm in einiger Entfernung gegenüber, und machte ihm folgendes Complimelli wort des Ses "der und der Große, mein herr, wunschet euch Glud, daß ihr eure Abschiedsaudiel "gehabt habet, nebst guter Witterung, die Medithe, bas ift febr glucklich ift. seure Geschenke ihm sehr angenehm gewesen sind : so munschet er, daß ihr dagegen biele "ringe Zahl Rocke annehmen moget., Indem er schloß, gab er dem Dollmerscher ein gu fes Blatt Papier, das in großen Buchstaben die Zahl und die Farbe der Rocke angeligte Der Gefandte, bem der Dollmetscher dieses Blatt gab, hielt es zu Bezeugung seiner Alle Zuschauer beobachteten ein tiefes Stilleschweigen, mand erbiethung über feinen Ropf. figend, andere kniend. Man hatte den Gesandten das Gegencompliment, das er made follte, gelehret, welches er dergestalt mit einer tiefen Verbeugung vorbrachte: "Ich be "te bem Großen, Eurem Herrn, gehorsamst für seine Sorgfalt, uns eine balbige n geneigte Audienz zu verschaffen. Ich bitte ihn, seine Gewogenheit gegen die Holland 3, fortzusegen. Ich danke ihm auch für sein kostbares Geschenk, und werbe nicht ermat Mach diesem Compliment "geln, meine Obern zu Batavia davon zu benachrichtigen. brachte man Labat zu trinken, nebst Thee und Uquavit f).

g) Die vier andern find Mcaco, in ber gant Schaft Jamatyre. Jedo, in der Landschaft fast: Wiacka in dan 2 .... fast; Glacka in der Landschaft Setz und gat in der Landschaft Setz und get in der Landschaft Jaffirmi; alle viere in bet ge

e) Man wird biervon in ber Beschreibung aus: führlicher handeln.

f) Cbendas. a. b. 195 u. f. G.



ł 4.5

#### Der VI Abschnitt.

#### Beschreibung ber Stadt Nangasaki.

及ampfer. 1691.

Ihr hafen steht allein den Fremden offen. Ge- der Großen. Wohnungen der Fremden. Ins stalt und Beschaffenheit desselben. Anzahl der Schiffe darinnen. Lage der Stadt. Ihre Ge-Ihr Mame und ihre Bergrofferung. Die Portugiesen laffen sich da nieder und werben verjaget. Innere Beichaffenheit der Ctadt. Deffentliebe Gebäude, Janagura. Pallafte Pallafte gafafi.

fel Defima oder Quartier der Sollander. Ihre fonderbare Stiftung. nefische Tempel. Chinefischer Oberpriefter in Japon. Deffentlis che Surhaufer. Gefangniß der Chriften. 2162 schworung des Chriftenthums jahrlich in Dans

Weil die Rucktehr der Hollander nach ihrer fleinen Infel Defina, und ihre zwente Reife nach Jedo durch eben den Weg geschehen: so will man sich hier nicht in unnühliche Bieberholungen einlassen. Doch die zehn Monate über, welche zwischen diesen benden Reisen verliefen, mandte Kampfer allen seinen Fleiß an, eine vollkommene Kenntniß von der Cfadt Mangasaki zu erlangen, wovon er eine merkwürdige Beschreibung giebt.

Diefe Ctadt, eine von ben funf Gee- ober Handelsstadten bes Reichs g), liegt an Bonwem fre dem ostlichen Ende der Insel Riusju, in einer fast unfruchtbaren Gegend, zwischen steilen bewohnet Telsen und hohen Gebirgen, fern von der Insel Tipon, welche allen fremden Nationen wird. dum Hanvel fast ganzlich verschlossen ist. Mangasati b) ist mittelmäßig von Kaufleule and reichen Burgern besetzet. Die meiften Einwohner find handwerksleute mit dem Allergeringsten Pobel vermenget. Indessen machen doch ihre bequeme tage und die Sicherbeit ihres Hafens sie zum allgemeinen Sammelplaße ber fremden Nationen, welche die Un gewiffen Tagen bes Jahres, begeben fich die fteht Fremden Grenheit haben, in Japon zu handeln. Diese Frenheit oder sonderbas offen. le inischen Raufleute aus allen Theilen bes Reichs dahin. nade ift feit langer Zeit nur den Chinefern und Hollandern bewilliget, wiewohl mit den Merscharfften Ginschränkungen. Rach ber Berfolgung, welche im 1638 Jahre das Chris kenthum in allen diesen Inseln vollends ausrottete, verordnete der Raiser unter vielen neuen Gesegen, es sollte der Hafen zu Mangafati allein den Fremden offen stehen; und wenn ein Schiff durch Sturm oder andere Zufalle gezwungen senn wurde, einen Schuß an einem andern Orte des Reiches zu suchen, so sollte niemand die Erlaubniß haben, aus Land zu fleigen; sondern man follte so gleich, wenn die Gefahr vorben ware, die Reise bis nach

bas für Ursachen er einen andern Weg genommen hatte. Seine Ginfahrt ift febr enge, Geftalt und Der hafen fangt gegen Morben von ber Stadt an. Der Hafen fangt gegen Rorden von der Stadt an. Geine Entagte einige Flusse Weichaffenein bat nur wenig Faben Tiefe, und Sandgrund. Das Meer nimmt daseihst einige Flusse Weich der Da Darauf erweitert er fich, und wird tiefer; und heit des Saein welche von den Gebirgen kommen. benn er etwan eine halbe Seemeile breit ift, fo wendet er sich eine Seemeile lang gegen Chowest, langst einer hohen Ruste. Er horet ba noch nicht auf, ungefahr eine Bierthels meile, langst einer hohen Ruste. Er horet ba noch nicht auf, ungefahr eine Bierthels Meile breit zu senn, bis an die Insel Taka-Jama oder Taka-Boko, welche ein hohes Gebirge

Mangasaki, unter einer Bedeckung der japonischen Rustenbewahrer fortsegen; und ben det Ankunft in diesem Hafen, sollte ber Hauptmann dem Statthalter Rechenschaft geben, aus

ken Insel LTipon. Man sehe die allgemeine Be-Dan folget hier der Gewohnheit unserer Sprache, welche Wangasaki schreibt, obgleich

Rampfer verfichert, man muffe L7agafat i febreiben : doch, fageter, juweilen fpricht man auch Tangafats aus. II Th. a. d. 85 6.

Kampfer. 1691.

Anzahl ber

Schiffe dars innen.

Gebirge machet. Die Hollander nennen es Papenberg. Alle Schiffe ihrer Nation, ble von Nangafaki nach Batavia fegeln follen, werfen gemeiniglich ben diefer Jusel Unker, un bie Gelegenheit zu erwarten, durch bie vielen Sandbanke, Untiefen und Rlippen aus bem Safen zu tommen, welche die Fahrt in diefer Strafe eben fo gefährlich, als beschwerlich mit Sie muffen nach Weften fteuren, bas land an der rechten Seite laffen, und zwischen ben fleinen Eplanden burchgeben, um in die offenbare Gee zu kommen. ben feiner Untunft angemerket, daß alle Seiten bes hafens mit Baftenen verfeben find, abet meistens ohne Geschuß. Ben seinem Aufenthalte zu Defina versicherte man ibn, Die be? ben faiserlichen Wachten, die eine halbe Meile von der Stadt, gegen einander über ftunden, waren jede fieben hundert Mann ftart; jedoch diejenigen mit darunter begriffen, welche rottelle weise auf den Bachtbarken maren, um die fremden Schiffe abzuhalten, daß fie ohne et Ben Papenberg, wo eigentlich ber hafen all haltene Erlaubniß nicht Unter würfen. fangt, trifft man eine fleine Infel an, wofelbst bas legte portugiesische Schiff, welches voll Macao nach Japon geschickt worden, mit allen seinen Gutern verbrannt murbe. ben sich selten weniger, als funfzig japonische Jahrzeuge in bem Safen, eine große Ungahl fleiner Fischerbarken nicht mitzurechnen. Bas Die fremben Schiffe anlanget, fo find eben falls, einige Wintermonate ausgenommen, felten weniger als brenfig, meist chinefist Die hollandischen Schiffe halten fich niemals über bren Monate im Berbste bebarinnen. felbst auf; weil alsbann ber Gub - ober Westwind, mit bem fie gefommen find, sich gemei niglich gen Norden wendet. Dieß ift der Nordost Musson, mit welchem sie wieder nachi Der ordentliche Ort jum Untern ift am Ende der Bay, einel ren Bafen fehren muffen. Rlintenschuß weit von der Stadt; er wird von zwoen kaiserlichen Wachten bestrichen.

Lage ber Stadt.

Die Lage ber Stadt ift in zwen und brenfig Grad fechs und brenfig Minuten Norbet Sie liegt an der Tiefe des Hasen breite, und hundert und ein und funfzig Grad lange. an einem Orte, wo er am breitesten ist, und wo, indem er sich gegen Norden wendet, erest Sie stellet auch in ihrer Gestalt einen halben Moll Ufer von einem halben Birkel machet. Sie ift an bem Ufer felbst in einem engen Ebale get por, der etwas ins Dreneckigte fallt. bauet, welches ostwarts vertiefet, und durch die Deffnung der benachbarten Gebirge gemacht wird. Ihre Lange ist dren Vierthelmeile, und fast eben so groß auch die Breite Die vornehmste und breiteste Straße erstrecket sich die ganze lange des Thales gill Die Gebirge, welche es umgeben, sind nicht sehr hoch, meistentheils aber fell Ihre Begen- burch. und ihr Grun, welches bis an die Spise ununterbrochen fortgeht, machet eine sehr ange Hinter der Stadt, auf dem Abhange der Bebirge, sieht man viele prade nehme Aussicht. tige Tempel, die mit schonen Barten und Bluhmenftucken gezieret find. man unzählige Gräber, und weiter hin ist die Aussicht durch andere höhere, aber fruchter re und wohlbebauete Berge verschlossen. Diese Einrichtung bezauberte Kampfers Augen k). Sukafori ist ein angenehmes Dorf gell Er nennet einige merkwürdige Derter umber. Sudwest, zwo fleine deutsche Meilen von der Stadt, nebst einem fleinen Fort, worinnel

sich ein Burio aufhalt, welcher biefes land fur ben Fürsten von Fifen regieret.

Ort liefert der Stadt Brennholz. Ziemlich nahe, ben eben dem Dorfe, findet maneinen

wirft daselbst in einer weichen Thonerde, in sechs Faben Tiefe ben der Fluth, und fünfteball

ben.

ben ber Cbbe, Unter i).

großen

großen See, bem man biese sonderbare Rraft zueignet, baß, so febr er auch mit Baumen Zämpfer. Umgeben ist, man doch niemals Blatter oder Unreinigkeiten auf dem Wasser sieht. Japaneser thun dem Schußgeiste dieses Sees die Ehre an, und schreiben ihm diese Eigenschaft fine Comman Schußgeiste dieses Sees die Ehre an, und schreiben ihm diese Eigenschaft fine Comman Strafe nerhothen ist. Schlaft ju; und ihre Chrerbiethung geht so weit, daß es ben schwerer Strafe verbothen ift, baselbst zu fischen. Nordwarts von Nangasaki ist die Stadt Onura, das Tafelgut eines Gursten gleiches Namens, und an einem Meerbufen gelegen, welcher auch davon seinen Einige Meilen weiter findet man gegen Besten, an der Bay Simara, Die Stadt Isafai, welche dem Fürsten von Fisen gehöret.

Mangafati bat seinen Namen von seinen alten Berren, die es vom Bater auf ben Sohn, mit dessen Ganzem Gebiethe von Mangasati Rotavi, dem ersten dieses Namens und ihre Berson, mit dessen ganzem Gebiethe von Mangasati Rotavi, dem ersten dieses Namens und ihre Berson on bis auf Mangasati Sijn Seijemont, zwolf Geschlechter durch, besessen haben. Man zeiget noch hinter der Stadt, auf der Spige eines Hügels, die Ueberbleibsel ihrer al-Da der lette herr diefes Stammes ohne Rinder geftorben war: fo fiel die Stadt und alles, was dazu gehörete, unter den Besig des Fürsten von Omura. Rämpfer Ablet etwan zwenhundert Jahre, daß diese Reichsveranderung vorgegangen. Dar nur ein elendes Dorfchen, welches einigen Fischern zur Zuflucht dienete. 18 Suca Irije, das ist die lange Bay, um es von dem Dorfe Zucafori zu unterscheiden, belches der lange Teich heißt. Der neue Berr von Luca Trije verwandelte diefen Ramen, den alten Besigern zu Ehren, in Nangasati; und seine Sorgfalt machte unvermerkt einen Brofen Flecken daraus, bis zu ber erften Untunft ber Portugiefen in Japon. ferschaft genoß einige Zeitlang die Frenheit des Handels, unter eben den Bedingungen als bie Chineser, welche in diesen Inseln handelten. Man hatte ihnen keinen besondern hafen angewiesen. Sie hatten die Frenheit, fich an benen Orten aufzuhalten, Die fie am bequem-Ihren erften Gis nahmen fie in ber Landschaft Fifen zu Sakuda, einem Dorfe der Insel Firando, am Eingange des Hafens von Nangasaki, welcher damals unter bem Schuße des Fürsten von Omme war. Ihr zwenter Sig war in dem Dorfe Su-Un diesen benden Orten, und in vielen andern, wo sie sich noch ferner niederlie-Ben, waren ihre Sorgen zwischen der Handlung und der Fortpflanzung des Evangelii getheilet. Es gelang ihnen auch mit so vielem Glücke, daß sich der Fürst von Omura öffentlich für die christliche Religion erklärete, und in sie brang, sie sollten sich zu Nangasaki nieberlassen. Dieser Flecken war so ansehnlich geworden, daß er schon dren und zwanzig Stra giesen lassen Ben enthielt. Sie machen heutiges Tages denjenigen Theil der Stadt aus, welcher Utst nieder. man, das ift der Mittelpunct, heißt. Sobald die Portugiesen Meister davon waren, so dog die Bequemlichkeit des Hafens zur Handlung eine große Anzahl Japoneser und Chines Die alte Stadt war fet dahin, welche den Entschluß faßten, sich daselbst aufzuhalten. nicht mehr hinlanglich, sie alle zu fassen, und man bauete neue Straßen, welche durch die Namen der Provinzen und Stadte unterschieden wurden, aus welchen ihre vornehmsten Einwohner gekommen waren; bergleichen sind Bebgoman, Jedoman, Ramasimas mann gekommen waren; bergleichen sind Bebgoman, Managiaki wurde also Nangasaki wurde also mars, Sirandoman, Omuraman, und Sinabaraman, stufenweise eine sehr große und sehr bevolkerte Stadt. Es beunruhigte den Kaiser aber gar baraus verjas balb eine sehr große und sehr bevolkerte Stadt. bald, daß er einen so wichtigen Plat in den Handen ber Auslander sab. genhalt daß er einen so wichtigen Plat in den Handen ber Auslander sab. Er nahm Gele- get. genheit von einigem Misvergnugen, welches ihm die Portugiesen verursachten, und entzog ihnen von einigem Misvergnugen, welches ihm die Portugiesen von Omura seiner Geihnen don einigem Misvergnügen, welches ihm die Pottagieften von Omura seiner Ge-Allgem, Reisebeschr. XI Band. Maga

1691.

Mampfer. richtebarteit und Ginkunfte, Die zu ben Rammergutern des Reichs geschlagen wur den 1).

Innere Be-Schaffenheit von Manga= fati.

Die Stadt Nangasaki ist offen, wie die meisten andern japonischen Stadte. - Sie bet fein Schloß, feine Mauren, feine Festungswerke, und nicht die geringste Bertheidigung. Dren Fluffe, Die ein fehr schones Baffer haben, und in ben benachbarten Gebirgen entsprin gen , vereinigen fich ben bem Gingange in die Stadt, und fliegen burch Diefelbe von Offengen Beffen. Den größten Theil des Jahres hindurch haben fie kaum Baffer genug, Die Reif felder zu maffern, und einige Mublen zu treiben. In der Regenzeit aber schwellen fie ber Die ganze Stadt ist in zween Theile gestalt an, daß sie auch Sauser umreißen können. getheilet. Urfimats ober ber innere Theil, welcher heutiges Tages aus fechs und zwanis Straffen besteht; und Sottoman oder die außere Stadt, welche man gleichsam als bie Borftadte ansehen fann, und, welche ein und fechzig Strafen enthalt. unordentlich, eng und unreinlich. Die einen geben aufwarts, Die andern abwarts. nige von den steilesten haben steinerne Eritte, um den Weg bequem zu machen. von einander durch zwen holzerne Thore abgesondert, an jedem Ende eines, die alle Nacht und zuweilen auch des Tages, zugeschlossen werden, wenn diese Borsichtiakeit nothig if Eine jede hat, wie in Jedo, Meaco, und ben meiften großen Stadten, ihren Wafferbe halter, nebft allen Werkzeugen, welche wider bas Feuer fonnen gebrauchet werben. Leiter, welche bienet, um an biefen Drt zu kommen, ift unter ber Hufficht bes Strafenmeifter Die japonischen Straßen sind niemals übermäßig lang. Sie sind nicht einmal alle von uem japonischen Tsio, welches bas Maaß von sechzig Kins ober Klaftern ift, ob siegleich ihren Namen von diesem Maage entlehnet haben. Bas bie Ungahl ber Saufer betrifft: finden sich felten über sechzig in einer Straffe. Die Saufer des gemeinen Bolfes sind ele be Gebaube, flein, niedrig, und felten über ein Stockwerk hoch. Die Auszierung ift ! wie sie in der Beschreibung von Meaco vorgestellet worden; das ist, eine Decke mit gemal tem Papiere überzogen; Matten von einem fehr bicken Bewebe auf bem Fußboben; pupier ne Schirme, welche die Zimmer abtheilen; und wenig anderes Gerathe, als folches, welche Hinter einem jeden Hause ift ein ches zum täglichen Gebrauche in ber Ruche nothig ift. Hoffen, die men boliff Groß genug ift, einige angenehme und besondere Pflanzen in zu fassen, die man daselbst sorgfältig unterhalt. Die Häuser der Neichen sind viel best Sie sind zwen Stockwerke hoch, haben einen Borhof, und hinten einen eingerichtet. Garten.

Deffentliche magura.

Die merkwürdigen Gebäude in Mangasaki aber sind diejenigen, welche ben Mangl Gebaude Ja: Janagura führen. Sie gehoren bem Raifer. Man unterscheidet barunter fünf vorneh me, welches große Gebaude von Holze sind, in dem nordlichen Theile der Stadt, und nen he am Ufer, wo man dren große kaiferliche Junken, das ist dren Kriegesschiffe mit allen ihren Takelmarke narmahret Zwentens, der Ten Siogura, oder das Pulvermagagin ihren Takelwerke verwahret. welches ebenfalls an dem Flusse liegt, der Stadt gerade gegen über: man brauchet es aber wenig, nachdem man aus gerechter Borficht auf einem benachbarten Hugel große Gewölfber hat hauen loffen maninnen man Drittens, die Pallafte bei ber hat bauen laffen, worinnen man bas Pulver vermahret. drey Statthalter, welche in den Ringmauren der Stadt sind. Sie nehmen ein anschnliches Die Gebäude sind Stud Grund ein, welches hober liegt, ale der andern Gaffen ihrer. fauberi

fauber, einformig und von gleicher Sohe. Man geht burch befestigte und wohlbewachte Kampfer. Ehuren in den Hof. Biertens, außer Diesen Pallaften, welche man offentliche Gebaude nennen kann, ist die Stadt auch, mit ungefähr zwanzig Pallästen der Dai-Mio und der Sio-11716 gezieret. Den ersten von diesem Namen führen die Großen von dem ersten Ran- Großen. De, und den andern die von der zwenten Ordnung. Dieß sind die Herren von den vornehms ten landern in Riusju, welches man auch Saitotf, basift, westliches land nennet, wor Annen Rangasaki liegt. Db sie gleich nicht oft dahin kommen, so wohnen doch stets einige bon ihren leuten barinnen, die auf ihr Bestes Acht haben mussen.

Die Fremben wohnen außer der Stadt in abgesonderten Quartieren, wo fie mit vie- Wohnungen ler Scharfe beobachtet und bewachet werben. Die Chineser oder andere Morgenlander, die der Fremden. sich zu eben der Religion bekennen, und unter einerlen Mamen handeln, wohnen hinter der Stadt auf einer Hohe. Ihr Quartier ist mit einer Mauer umgeben, und heißt Jakuin, das ist Arzenengarten, weil man ehemals einen baselbst geschen hat. Man nennet ihn auch finsensju, von benen Beobachtern, welche auf den Hügeln gebrauchet werden, ben Statthaltern Rachricht von benen fremben Schiffen ju geben, Die fie in bem Safen an-

tommen seben. Man hat bereits angemerket, daß die Hollander ihre Wohnung in einer fleinen In- Infel Desima selchaben, welche Desima heißt, das ist, die Borinsel, oder die vor der Stadt gelegene der Hullander. Insel. Die Japoner nennen sie auch zuweilen Desimamans, das ist, die Vorinselgasse, beil sie unter die Straßen von Nangasaks gezählet wird, und eben ben Bererdnungen unterworfen ist. Sie ist der Stadt sehr nahe zwischen Rlippen und Sandbanken, mitten unter welchen sie durch die Runft eine halbe Toise hoch, über das Meer ben der hohen Fluth, erhaben ist; und ihre Grunde sind ungefahr zwo Toisen boch, von gehauenen Steinen. Rampfer vergleicht sie mit einem Facher, von dem man den Stiel oder die Stabe abgeschnitten. Es ist ein langlicht Viereck, deren bende größte Seiten Abschnitte von Zirkeln sind. Sie hangt durch eine fleine steinerne Brucke einige Schritte lang an der Stadt. Zu End Gie hangt durch eine kleine steinerne Brucke einige Schritte lang an der Stadt. Zu Ende der Brucke haben die Japoner eine gute Hauptwacht, und allezeit einige Solbaten duf der Schildwacht. Un der Nordseite sind zwen starte Thore, welche man Wafferthore hennet, und niemals offnet, als zum Aus- und Einladen der hollandischen Schiffe vor den Augen einer gewissen Anjahl Commissarien, welche von den Statthaltern ernennet werden. Die ganze Insel ift mit tannenen Planken von mittelmäßiger Sobe, und mit einem Dache bedecket, umgeben; bessen Spige mit einer doppelten Reihe Piten, als spanische Reuter besehet ist; eine schwache Bertheidigung, saget Kampfer, ben einem Angriffe. Ginige Schritte bom Ufer und im Baffer haben die Japaner drenzehn febr erhobene Pfable aufgerichtet, mit einigen fleinen Brettern oben bran, auf welchen in großer Schrift ein Berboth fteht, baß fein Schiff ober Fahrzeug über die Pfahle hinan fahren, und fich ber Infel nabern foll. Bor ber Brucke an der Stadtseite sieht man einen andern Pfeiler von gehauenen Steinen, Mon Welchen man die Befehle des Raisers und die Verordnungen des Statthalters anschlägt. Man liest aber beständig auf zwen Brettern eine Berordnung, welche die Wadhe betrifft; lind eine andere, welche die Beamten zu Desima und alle diesenigen angeht, welche durch ihre Geschäffte genöthiget werden, daselbst aus- und einzugehen.

Man giebt der Insel Desima sechs hundert Fuß lange, und zwen tausend vier hunbert Breite. Rampfer saget, er habe, da er sie sorgfaltig gemessen, gefunden, daß ihre Broite. Kampfer saget, er habe, da er sie sorgfaltig gemessen, gefunden, daß ihre Breite zwen und achtzig gemeine Schritte, und ihre größte lange zwen hundert und sechs und

Haaa2

Pallafte ber

Bampfer.

Ihre lange wird burch eine breite Strafe burchschnitten: man fant und drenflig fen. aber folde durch einen fleinen Weg umgehen, welcher an ben Planken hingeht, womit fie Das Wasser aus ben Rinnen umgeben ift, und im Nothfalle verschlossen werden fann. lauft durch enge und frumme Rohren ins Meer, benen man beswegen Diefe Geftalt gege ben, damit man verhindere, daß nichts ingeheim aus ber Infel fomme. durchzehends mit Hausern besethet. Sie find auf Rosten einiger Ginwohner in Mangasafi erbauet worden, benen oder beren Erben die Hollander noch fraft bes ersten Bertrages et nen jahrlichen Erbzins von sechs taufend fünf hundert Simmomen gablen muffen, welche nach Rämpfers Meynung bas Capital von ihrem wirklichen Werthe weit übersteigt. find von Holze, vornehmlich von Tannen, erbauet, zwen Stockwerke hoch, wovon bas unterfte zur Niederlage bienet. Die andern Gebaube in ber Infel find bren Sauptwachell an jedem Ende der Insel eine, und in der Mitten die dritte; ein Saus, nahe ben dem Gin gange, wo man die jum tofthen des Feuers nothigen Werkzeuge aufhebt; und kleine Bruff nen, die man eben dazu gegraben hat. Ulles Wasser, bessen man sich in ben Sausern bebienet, kommt aus dem Fluffe, welcher durch Bambusrohre durch die Stadt geht, und in einen gemeinschaftlichen Behalter fallt: diese Bequemlichkeit aber muffen die Sollander nod Die indische Compagnie bat auf ihre Roften hinter ber großen Strafe besonders bezahlen. ein haus zum Verkaufe ihrer Waaren, und zwo feuerfeste Niederlagen, eine große Rucht, ein haus für ihre Oberkaufleute, eins für die Dollmetscher, die nur zur Zeit des Verkauf fes gebrauchet werden; einen luftgarten, ein Bad und andere Bequemlichkeiten bauen la Der Ottona, oder das japonische Oberhaupt der Straße, hat daselbst ein bequemes Saus inne, mit einem Garten. Man hat einen leeren Plag gelaffen, auf welchem man Die Zeit über, ba die hollandischen Schiffe im hafen find, Buden aufschlägt.

Rampfer zählete zwen und fechzig Tempel inn - und außerhalb ber Stadt; funfe bet Siafia, welche ben alten Gogen des landes gewidmet sind; sieben ber Jammabos, welche die Priefter der Gebirge sind; und funfzig zur Ehre ausländischer Gogen, deren Dienkt in Japon eingeführet ift. Neun und zwanzig von den lettern find außer der Stadt auf Den Abhange ber Hugel, und bienen eben so wohl jum öffentlichen Bergnügen, als zu ben 30 ligionsübungen; sie find mit angenehmen Garten, schonen Luftgangen und großen Zimmer Es sind die schönsten Gebäude von Nangasaki, wegen ihrer anmuthigen lager Die ihnen eine frene Aussicht auf die Stadt und den Hafen giebt. Kampfer halt sich ben bet Beschreibung dieser Tempel und ihres Gottesdienstes weitlauftig auf. Wir haben aber et nige von seinen Anmerkungen in den allgemeinen Arrifel von den japonischen Religionen gebracht, und halten uns hier nur ben den Tempeln der Chinefer auf, welche als eine von ben vornehmften Sonderheiten von Mangafafi zu diefer Befchreibung gehoren.

Chinefische Tempel in Mangafafi.

Die Chineser haben daselbst dren Tempel, welche wegen ihrer schönen Bauart, und wegen der Unzahl Priester oder Monche, die daselbst zum Dienste der Altare unterhalten Sie sind eigentlich von der Secte Sen, ob sie gleich werden, gleich merkwürdig sind. mit chinesischen Gogen und Bilbern von naturlicher Große ausgezieret find. ben Hofen schine Triumphbogen und verschiedene andere Zierrathen von feltsamer Gestall. Die Chineser und andere Kausseute, welche unter ihrem Namen handeln, ob sie gleich unterschiedene Sprachen reden, haben diese Tempel nach der ganzlichen Ausrottung Ihr Gebrauch Christenthumes gestiftet, um daselbst ihren Gogendienst fren auszuüben, und die Gogen bon ihren Schiffen hineinzusegen. So bald sie in den Hafen von Nangasaki gekommen Kämpfer. sind: so werden die Gogen ans land gebracht, und in die Capellen gestellet, die man ausdrucklich nabe ben bem großen Tempel gebauet hat. Diese Ceremonie geschieht mit sonberbaren Umständen unter bem Schalle ber Paufen und Trompeten. Sie werden wieder-

bolet, wenn man ben ber Abfahrt ber Junken die Gogen wieder darauf bringt.

Diese Tempel ober Rlofter führen den Namen bes landes ober der Proving ihrer Stifter mit einem Beyworte, welches ihren Reichthum ausbrücket. Der größte heißt Mans tung. tindira, das ist, Tempel der Stadt Manquin. Diefer murbe zuerft in Japon gebauet. Man sehet zu diesen Namen noch den Namen Roofuënse, welcher Tempel des bestätigten teichen Bermögens heißt. Der zwente ist Tsiakojudica, der Tempel des landes Uimoi, bodurch man, nach Rampfers Mennung, die mittäglichen Provinzen des chinesischen Reichs bersteht. Die Chineser, welche die Insel Formosa bewohnen und sich in andern von China intferneten Landern niedergelaffen, geboren zu diesem Tempel. Das Matfust ober ihm lugeordnete Kloster, steht unter dem Superior des großen Tempels. Das Benwort oder der iwente Name dieses Tempels ist Jukust, das ist, Tempel der Reichen. Jokfin Dira, ist der Tempel der mitternachtlichen Lande. Er wurde von den Chinesen dis den nordlichen Gegenden gestiftet, welche noch dazu gehoren. Sein anderer Name ift Sutu faifi, das ift, Tempel der Reichthumer und Opfer.

Die bren Rlofter murben vor Ulters nur von chinesischen Prieftern bewohnet, welche bloß auf Rosten ihrer Nation unterhalten wurden. Seit dem man aber das Reich geschloffen hat, und die Berordnungen wegen der fremden Kausseute sehr scharf geworden: so buls bet man in jedem Kloster nur zween gebohrne Chineser, Die ihren Unterhalt von der frens Villigen Bensteuer ihrer tandesleute, und von dem, mas ihnen ihr Gebeth einbringt, nehmen. Wenn diese Frengebigkeiten nicht zureichen: so erwarten sie das andere von der Gnade bes Raisers. Die bren obern fteben unmittelbar unter einem Generale, der aus ihren Mitteln genommen ist, und sich ben Meaco auf dem Gebirge Obaku aufhält. Saupt des ausländischen Beidenthumes führet den Titel des dritten Nachfolgers des Stuh-

les des Ingen, bessen Geschichte Kampfer erzählet.

Ingen war Oberpriester in China, und ber acht und zwanzigste Nachfolger bes Stif-Gin brennender Gifer fur die Fortpflanzung Diefer Secte, Oberpriefter ters seiner Religion, Saika. feiner Religion, Sarta. Ein veelntender Eine fut die Fortplangung von Kloftern in Japon. bon Nangafafi wohneten, und die Begierde, diese Stiftung wider die Muturokokus, lein Name, den die Sectaiten den Christen und allen Gegnern ihrer Mennungen geben) du bersichern, vermochten ibn, seine Würde an einen Nachfolger abzutreten und nach Jabon zu gehen, um daselbst einen obersten Sig dieser Lehre zu errichten. Er wurde daselbst mie zu gehen, um daselbst einen obersten Sig dieser Lehre zu errichten. Der Raifer both ihm zu seinem Aufmit aller ersinnlichen Chrerbiethung aufgenommen. enthalte das Gebirge Obaku an. Einige Wunderwerke, die er gleich ben seiner Anskung. kunft that, vermehrten die Meynung von seiner Heiligkeit. Indessen koine Grundsake anzudie ganze japonische Pfaffheit, die damals getheilet war, bereden, seine Grundsaffe anzu-nehm. Dennen, und ihn für das Haupt zu erkennen. Er hatte einen andern Chinefer, Namens Deuffi zum Nachfolger, bem ein Japoneser unter dem Titel eines Obern des Gebirges Obas tu, und Generals der dren chinesischen Klöster in Nangasaki folgete m). Rampfer

Maga 3

m) A. b. 161 und vorhers. S.

Ahmpfer. 1691.

Deffentliche hurenhaufer.

Rampfer ahmet hier, wie er faget, ben Japonesern nach, indem er von ben Tempela Er machet eine fehr sonderbare Borftellung von Diefen ju ben lüberlichen Dertern geht. Es enthält unter allen in der gangen Stadt die artigften Saufer, schändlichen Vierthel. welche insgesammt von Buhlerinnen bewohnet werden. Es heißt Kasiematz, und liegt Es besteht aus zwo großen Straßen. In ber ganzen Insel Saitof auf einer Sobe. zählet man nur zween solche Derter, welche die Japoneser Mariam nennen; einen in bet Proving Tsitusen und den andern in Mangasafi. Diese Insel bringt die schönften Frank enspersonen in Japon hervor, jedoch die von Meaco ausgenommen, welche sie noch über treffen. Kämpfer versichert, es könnten die Einwohner von Nangasaki ihre Tochter in den Mariam thun, wenn sie einige Unnehmlichkeiten hatten. Sie werden von den Bet waltern dieses seltsamen Handels sehr jung gefauft, und es konnen ihrer wohl brenfig in einem Hause sein. Sie sind sehr wohl logiret. Man lehret sie forgfaltig tanzen, fit machen, liebesbriefe schreiben, und überhaupt alles, was sich zu ihrem Gewerbe Der Preis für ihre Gunstbezeugungen ist durch die Gesethe ausgemacht. gen, welche sich durch außerordentliche Eigenschaften unterscheiben, wohnen besser, find auch bester gekleidet. Gine von den schlechtesten muß die Nacht über in einem Beball nisse an der Thure eines jeden Hauses zur Bequemlichkeit der Borbengehenden machen. Bezahlung ist das kleineste Stuck landmunge. Diejenigen, die sich übel aufführen, Die meisten von diesen Magden verheite ben zur Strafe zu dieser Wache verdammet. then sich, wenn sie ihre Zeit ausgedienet haben. Sie finden dazu leichter Belegenheit, nell sie gut erzogen sind; und die Schande ihrer Jugend fallt nur auf diejenigen, welche sie Kaufet haben, ihre Unschuld zu verderben. Michts ist auch so verhaßt, als diese Art teufe Db sie gleich ansehnliche Buter sammeln: so werden sie doch niemals in die Besellschaftelle Man giebt ihnen ben verhaßten Namen Ratsava, Das iff licher Leute aufgenommen. Unflath des Bolfes. Sie werden in den Rang der Lohgerber gesetzet, welche, nach der Bolfen ber Bolf stellung der Japoneser, die allerunehrlichsten sind; und ben der Hinrichtung der Misselfe ter sind sie verbunden, ihre Hausgenossen zu schiefen, daß solche den Dienern der Gerell tigfeit benftehen n).

Bokuja, welches bie Solle heißt, ift der Name des öffentlichen Gefängnisses. ist ein Gebaude, mitten in der Stadt, welches aus einer großen Anzahl fleiner abgesonbet ter Gemacher besteht, in benen man nicht allein diejenigen verschließt, welche Missethales begangen haben, fondern auch biefenigen beigenigen verschließt, welche Missethales Dir muffen, um die Wichtigkeit dieses Artikels gu eter Christen, die christlichen Religion bekennen, noch zu Man- ben, anmerken, daß uns Kampfer bren und funfzig Jahre nach Ausrottung des Chriffell gafat. gasati gefans thums in Japon melbet, es waren noch so starte Spuren davon übrig, daß sie sich die Auf

gen find.

werden.

merksamteit des Statthalters zuziehen könnten. Uls er zu Nangasaki war, so zählete man über funftig Christen, Manner, Weiber und Rinber in Diefem Gefangniffe o). brachte von Zeit zu Zeit noch immer einige hinein. Im 1688 Jahre hatte man ihrer dren gefanden gen genommen. Diese armen loute "in der christlichen Religion. Sie wissen nichts weiter bavon, als den Mainen unfers get felbft gehalten Indessen sind sie ihr doch mit solchem Eifer ergeber, " landes und seiner heiligen Mutter.

Derter gewesen, wo das Christenthum am meiken •) Man weis , daß Nangasaki und Bungo die Fortgang vor den Verfolgungen gehabt, und fi

Zampfer.

"baß sie lieber im Gefängnisse elendiglich sterben, als ihre Frenheit durch die Abschwörung rerfausen wollen, um welche man sie oftmals anliegt. Im 1692 Jahre geschah es zum er-"flenmale, daß drepe von diesen Gefangenen, Geld ju ben abgottischen Tempeln schickten. Die Priester wollten solches' nicht annehmen, ohne Vorbewußt und Einwilligung des "Statthalters, welcher sich nicht unterstund, in einem so kußlichen Puncte einen Ausspruch "ju thun, ohne Berhaltungsbesehl vom Hofe. Die japonischen Christen werden heutiges Sages nicht mit der alten Strenge zum Tode verdammet. Man zieht ihre Einfalt etwas nin Betrachtung. Sie werden blog verdammet, ihr elendes leben in diefer irrdischen Solle binzubringen, aus welcher sie nicht herauskommen, als wenn sie alle zween Monate in "ben Pallast des Statthalters geführet werden, nicht so wohl daß man ihnen daselbst scharf begegne, als vielmehr, daß man in sie dringe, noch andere Christen anzugeben. Frost, den man ihnen bewilliget, ift, daß man sie zwenmal des Jahres aus ihren Kerkern wheraus führet, um sich nach Gewohnheit des Landes das Caustikon von Mora seigen zu plassen; sechsmal, um sich in der Cisterne des Gefängnisses zu baden; und noch sechsmal, "um auf einem großen und geräumigen Sofe spasieren zu gehen, welcher außerhalb ihrem Beschlusse ift. Die übrige Zeit bringen sie mit Wolle und Baumwollespinnen zu, um Ihre Rleider flicken fie mit Madeln von Bambus, weil fie feis "die Matten zu faumen. Einige verrichten andere fleine Arbeiten. Das Geld, welches bie eiferne haben durfen. ble durch ihre Arbeit und ihren Fleiß verdienen, wird ihnen nicht genommen. blen ihren Beibern und Rindern, welche in eben dem Gefangnisse, aber in unterschiedes "hen Orten find, fren und ohne Schen bavon mit. Bon bem, was fie übrig haben, ma-"hen fie einen Erant, Ama: Sati genannt; welcher eine von ihren größten Leckerenen ift. "Der Statthalter giebt ihnen jahrlich eine Matte, barauf zu schlafen; und seit turgem has "ben auch einige die Frenheit erhalten, sich eines fleinen Meffers zu ihren Urbeiten zu be-

nmussen p). Dogleich alles dasjenige, was die in ben Straffen eingeführete Ordnung, und bie an-Dern Stücke der Policen betrifft, in den allgemeinen Artikel von der Statthalterschaft vers wied bied ber Policen betrifft, in den allgemeinen Artikel von der Statthalterschaft vers wiesen ist: so glaubet man doch, man durfe ben dieser Beschreibung den Gebrauch nicht weglassen, welcher seit einem Jahrhunderte jährlich zu Rangasaki erneuert wird, und anleiget, wie sehr die Hölle die Japoneser wider den christlichen Glauben emporet hat. ist eine grausame Inquisition, diejenigen zu entdecken, welche einige christliche Mennungen benber grausame Inquisition, diejenigen zu entdecken, welche einige christliche mennungen in bezbehalten haben. Sie ist mit einer abscheulichen Ceremonie begleitet, und es kommt in ber abschen haben. Sie ist mit einer abscheulichen Ceremonie begleitet, und es kommt in Sie wird nur zu Mangafafi der ganzen Kirchengeschichte kein dergleichen Exempel vor. und in einigen benachbarten Orten ausgeübet, wo das Christenthum vordem sehr geblühet

"lande ist noch eine kleine Anzahl Christen, welche, da sie es mehr dem Namen, als der Bhat nach find, einige Frenheit genießen, aber eine febr fcharfe Untersuchung aussteben

Sie bekommen zuweilen Kleider von ihren Freunden aus Bungo. In Diefem

In dem letten Monate eines jeden Jahres, machet ber Minio Gofi, einer von Jahrliche 216den Beamten einer jeden Straße, das Gito-Aratame; das ist, er schreibt die Namen schworung aller Einer jeden Straße, das Gito-Aratame; das ist, er schreibt die Namen schworung der Christ Aller Einwohner eines jeden Hauses nebst dem Tage und dem Orte ihrer Geburt, ihrer thames in

fe durch das Blut einer großen Menge Martyrer benehet worden.

p) 21. b. 90 und 91 6. 7) Man febe in der allgemeinen Befdreibung Kämpfer.

Handthierung und ihrer Religion auf. Wenn biefes Berzeichniß fertig ift, in welchen benderlen Geschlechter, und die Personen von allerlen Alter stehen: so erwartet man bei zwenten Tag des neuen Jahres, um das sogenannte Jefumi anzufangen. fenerliche Abschwörung des Chriftenthumes, ben welcher man das Bild unfers Beilandes am Rreuze und feiner beiligen Mutter, ober eines andern Beiligen, mit Fußen tritt. Ram pfer erzählet die Umftande bavon. "Diejenigen, faget er, benen diefe hollische Berrid" , tung aufgetragen ift, fangen an zwo unterschiedenen Seiten an, und geben fo fort von 37 Saufe zu Saufe. Sie geben alfo taglich funf ober feche Straffen burch. "ten, welche gegenwartig fenn muffen, find ber Ottona ober bas haupt ber Strafe, fell "ne bren Doquenis Dja, welches feine Commiffarien find, Der Sitfia ober Schreiber, "der Mini Goff oder der Bothe, und zween Monbanen; bas ift zween Gerichtsbienel, "welche die Bilber tragen. Diese find von gelbem Rupfer, einen Fuß lang, und werden 3, in einer Buchse zu diesem Gebrauche verwahret. Die Inquisitoren sigen auf einer Mot "te. Sie laffen alle Personen, welche in dem Bergeichniffe stehen, in das Zimmer rufen, 3, als den Hausherrn, die Frau, die Kinder, das Gesinde von benderlen Geschlechte, all "Miethleute, und zuweilen auch die nachsten Nachbarn, deren Saufer zu der Ceremonie "nicht groß genug find. Man feget die Bilber auf ben bloßen Boben. "ber Jefinnis Tfie, welcher ber Inquisitionssecretar ift, bas Berzeichniß, lieft bie na "men und ruft einen nach bem andern berben, ben Suß auf die Bilber ju fegen. "Rinder, welche noch nicht gehen konnen, werden von ihren Muttern gehalten, welch , fie die Bilder mit bem Fuße berühren laffen. Darauf feget ber hausherr fein Siege "auf die lifte zur Beglaubigung ben bem Statthalter, daß bas Jefumi in seinem Saule ", gehalten ift. Wenn die Inquisitoren in allen Saufern der Stadt gewesen sind: fo tre "ten sie felbst die Bilber mit Buffen; und ba fie einander gegenseitig zu Zeugen bienen, Wenn jemand in bem Jahre , beglaubigen fie folches mit Auforuckung ihres Siegels. "ftirbt; so muß seine Familie Diejenigen, unter benen bas haus steht, bitten, zu seinem Zob "bette zu kommen, um ein Zeugniß abzulegen, nicht allein, daß er eines natürlichen 20 Sie unterfuchen ben Leichnam! "bes gestorben, sondern auch, daß er fein Christ gewesen. "Sie suchen auch nach, ob nicht ein Zeichen der Gewaltthatigkeit oder ein Merkmaal Der chwistlichen Reliefen auch nach, ob nicht ein Zeichen der Gewaltthatigkeit oder ein Merkmaal ", christlichen Religion an ihm sen; und das leichenbegangniß kann nicht eher geschehen, "bis fie einen von ihnen unterfiegelten Schein beswegen von fich gestellet haben r).

Rampfer meldet uns von seiner Ruckreise nichts weiter, als daß er mit dem Abmird le Pompus zu Schiffe gegangen, welcher den zisten des Weinmonats im Jahre 1692 auf

dem Hafen von Mangasaki auslief s).

den Artifel von ber Handlung, wo man dasjenis ge anführen wird, was die Hollander betrifft.

r) 2. d. 128 und 129 G.

s) Im I Theile a. d. 230 S.
\*) Wi bedeutet Feuer, und in hoherm Berftande die Sonne; Pon bedeutet Grund. Die stüdlichen Chinesen sprechen das Wort Sispon oder Gepuan aus, und vermuthlich haben die PortuDAS

2) Kampfer Ebendas, a. d. 93 S. G. 96 Sie Bange von Japon erstrecket sich dem neuen schicht

Japonifche

# Das XXXVII Sapitel.

# Beschreibung der japonischen Inseln.

as große Reich, welches die Europäer Japon, seine eigene Einwohner aber Mis pon t) oder Miphon nennen, liegt zwischen dem ein und drenftigsten und zwen Große von und vierzigsten Grade Norderbreite, und ju Folge einer gang neuen Landkarte, ba- Sapon. ben man die astronomischen Beobachtungen eines chinesischen Jesuiten zu Rathe gezogen hat, swischen hundert und sieben und funfzig und hundert und fünf und siebenzig Graden drenßig Minuten lange, wenn der Anfang zu zählen, von der Insel Ferro gemacht wird. Es erstrecket sich gegen Nordost und Oftnordost. Seine Breite ist febr verschieden, wiewohl fie überhaupt zu reben, in Bergleichung mit der lange, nirgend fehr betrachtlich ift. Denn die lettere wird nach der gemeinen Mennung, von dem Ende der Landschaft Sisen, bis an Die offliche Ruste der Landschaft Osiu, in gerader Linie, auf zwenhundert deutsche Meilen u) geschäßet. Doch sind hieben weder alle Rusten, noch auch die am weitesten entferneten Inseln Mit gerechnet, ungeachtet sie gleichfalls unter des japonischen Raisers Bothmäßigkeit stehen. Rampfer vergleicht biefes Reich, foviel seine außerliche Beschaffenheit betrifft, mit Großbrittanien und Frland. Es ift, saget er, auf gleiche Weise, wiewohl noch weit mehr, Mit Erdzungen, Borgebirgen, Meerarmen, Seebusen und großen Bayen unterbrochen und durchschnitten, welche sehr tief ins land hinein gehen, und eine große Menge Inseln, Halbinseln, und Hafen machen x). Unter besagten Inseln haben bren ben Borgug vor allen übrigen; die ansehnlichste heißt Mipon, und theilet ihren Namen dem ganzen Reiche Mit. Sie erstrecket sich, der lange nach, von Often gegen Westen, und hat die Gestalt eis hes Rinnbackens, bessen gekrummeter Theil gegen Norden lauft. Ein enger Canal oder eine Straße voll Klippen, und theils bewohnter, theils wufter Inseln, trennet sie von einer Indern Insel, welche au Größe die zwente ist; und weil sie südwestlich von Tipon liegt, den Namen Saikokf, das ist, Westland, bekommen hat. Doch heißt sie auch Rinssu ober das land der Neune, weil sie in neun große landschaften abgetheilet wird. Die Japoner geben ihr hundert und vierzig von ihren Meilen zur Lange, und vierzig bis funfzig zur Brei-Der Umfreis beträgt, nach Kampfers Ungeben, hundert und acht und vierzig beutsche Meilen. Die britte Infel liegt zwischen ber ersten und zwenten, hat bennahe eine vierectigte Gestalt, und den Namen Sitotf, das ist, Land der vier Bogtenen. Um diese bren große Inseln, liegt eine große Menge fleine. Sie sind zum Theile klein, unfruchtbar, und mit einem Borte, bloße Klippen, zum Theile aber so groß und einträglich, daß sie ihre eigenen Der Gursten haben.

Schichtschreiber diefes Reiches zu Folge, gegen Oft und Best, giebt sich aber einigermaßen gegen Ofthordoft, gieht sich aber einigeringen Gud. Es ift feik. Seine Länge ist Nord und Sud. Es ift felbige, Geine Lange ift Neoro um-nige De, faget er, nicht so gar ungleich, wie einige Edriftsteller vorgeben. Denn, wofern man shach den Graden der Breite rechnet, so ift sie bens shafe, nirgend geringer als sechzig ober siebenzig Mengofiche Meilen, dahingegen fie niemals hun=

Allgem, Reisebeschr, XI Band.

Mas die Lange betrifft, fo be: "bert erreichet. "tragt felbige nach des Pater Briets Ungeben, " von dem weftlichen Ende der Lanbichaft Sifen, "bis an die offliche Rufte von Oru, oder Ofin, "etwas über zwen hundert und fechalg gemeine " frangoffiche Meilen. Histoire du Japon, I Eh. , a. d. 10 €.

x) Bampfer am angeführten Orte a. b. 95 G.

23666

Befchreib. von Japon.

#### Der I Abschnitt.

#### Allgemeine Abtheilung des japonischen Reiches.

Eintheilung ber Infeln. Doch andere unter dem Selo. Landschaften von Ofu Jeso. Binfima und Rinfima Berfuche der Europaer, Raifer ftebende Infeln. Liquejo und deren Gin= fie zu entdecken. Infel Bune oder Bunefima. 380 Salbinfel Corea; gehoret jum Theile fel Fatfifio. Sie dienet jum Staatsgefangniffe. nach Japon. Jusel Jeso. Festes Land Offu

ber Infein.

Eintheilung &m 590 Jahre ber gemeinen chriftlichen Rechnung, wurden die zum japonischen Reich ogehörigen Inseln von bem geistlichen Erbfaiser Sinfam, in sieben große Rreife ab getheilet, welche ben ben Japonern Gotifinidos heißen. Im 681 Jahre theilete Cen Mu diese fieben Rreife in sechs und fechzig landschaften, und feste über jedmede einen land vogt. Als nachgehends die benden Infeln Iti und Tsuffima, welche fonft unter Cores gehörten, durch das Eroberungsrecht an Japon fielen: so wuchs die Zahl der Landschaft ten auf acht und fedzig. Db gleich nun diese doppelte Gintheilung noch bis auf den heutie gen Tag besteht: so sind doch besagte acht und sechzig landschaften theils durch allerlen vot gefallene Staatsveranderungen, theils um die Zahl ber landvogte zu vermehren, in fech hundert und vier Untervogtenen abgetheilet worden.

Moch andere unter bem Raifer fteben- Be. De Infeln.

Robst biefen Infeln und Landschaften erkennen noch einige andere und weiter abgelege ne lander den Raifer fur ihren Dberherrn, oder stehen doch wenigstens unter feinem Schie Den ersten Rang barunter haben bie Infeln Riutu, oder Liquejo, beren Effe wohner fich feinesweges für Unterthanen des japonischen Raifers, fondern des Fürsten von Satsuma, der fie erobert hat, ausgeben; ferner gehoret hierher Tsiofin, bas ift be dritte und unterste Theil der großen Halbinsel, welche den Namen Corca trägt, und burd den Prinzen von Iti und Csuffima, in des Raifers Namen, verwaltet wird; und endlich ble Infel Jefo, welche unter eben diefem Namen burch ben Fürsten von Matfunai, beffet eigene kande in der weitläuftigen Landschaft Osju liegen, regieret wird.

Infeln Li= ren Einwohner.

Die Inseln Liquejo heißen in dem Munde ihrer eigenen Ginwohner Riuku. quejo, und des liegen südostlich, sowohl von der japonischen landschaft Satsuma, welche zu der Infliten Einwoh. Saitotf gehoret, als von der benachbarten, und von ihnen gleichfalls nicht weit entitet neten Jusel Tana oder Tanagasima. Rampfer meldet, sie erstreckten sich, nach ben bel landischen Karten, bennahe bis an den feche und zwanzigsten Grad Norderbreite. der Japoner Borgeben, saget er, tragen sie alle Jahre zwenmal Reiß. Die Einwohner gen sich meistens auf den Ackerbau oder Fischfang; übrigens sind sie von einem sanstrut Ift ihre Urbeit gefchehen thigen und aufgeweckten Befen. Gie leben bochft vergnügt, so thun sie sich etwas im Reißweine zu gute, und spielen auf ihren Instrumenten eines bajk Ja fie nehmen die lettern gar mit auf den Ucker.

Ihrer Sprache wegen balt man fie fur Abkommlinge ber Chinefen. tartarische Bothmäßigkeit gerieth: so verließ eine große Menge Chinesen ihr Baterland, auch zerstreuete sich bin und her in die oftlichen Gegenden von Indien. Unter andern kamen auch einige in diese Inseln, legten sich auf die Handelschaft, und treiben sie mit Satsuna ned bis auf ben bourtoon Saa Omen mille. bis auf den heutigen Tag. Zwar muffen sie dem Fürsten dieses Namens, seitdem er fie ber wungen hat. eine idhrliche Stouer heabland. Er gurften dieses Namens, seitdem er fie wungen hat, eine jahrliche Steuer bezahlen: sie bringen aber nebst bem noch ein gewiste Geld unter sich auf, und überliefern es bem tartarischen Beherrscher von China, all ein Merkmaal ihrer Unterminklakaie und Trans Merkmaal ihrer Unterwürfigkeit und Treue. Sie haben gleich den Japonern und Tongul

hern ihren geiftlichen Erbheren, der seinen Siß auf der Insel Jasuma bat, welche eine Beschreib. ber ansehnlichsten ist, und nicht weit von Osima, einer liquesschen Insel vom zwenten von Iapon. Range, liegt.

Corea ist eine Halbinsel, hangt an der Tartaren, und lauft neben der chinesischen Die Japoner erzählen, sie mare vorzeiten in dren landschaften abgetheilet gewesen. Die nachste an ihrem Lande nennen sie Tsiosiju, die mittlere Corey, und die dritte, die an die Tartaren stoßt, Sakkusai. Die Einwohner stammen, der Japoner Borgeben zu Folge, von den Chinesern her, wurden ofterer als einmal, und von alletlen Fürsten bezwungen, endlich aber dem japonischen Reiche unterthan. Allein seit hun-Dert Jahren sind sie von neuem unter tartarische Bothmäßigkeit verfallen, und es ist den Gesoret zum Japonern von ihren Eroberungen weiter nichts übrig geblieben, als die Rufte der landschaft Theile nach Chofisu, welche von dem Fürsten von Iti und Tsusima regieret wird. Man rechnet bon der coreischen Kuste bis an die Insel Csussima nicht mehr als etwan acht und vierzig laponische, oder sechzehn deutsche Meilen, und eben so weit liegt besagte Insclauch von den laponischen Hauptlandern. Der Zwischenraum ist mit einer großen Menge Klippen, und leiner, meist oder Jusch angefüllet. Die Waaren, welche aus Tsosiju nach Japon gebracht werden, bestehen in vortrefflichen Stocksischen und andern Urten eingesalzener Fische, in Ruffen, Arzenenfrautern, Blumen und Wurzeln, absonderlich in der Ginseng, welche in den landschaften Corea und Sakusai eben so hausig wachst, als in Siamsai, welche

dur Lartaren gehöret.

Jeso, Resso, ober wie die Japoner sagen, Jesogosima, welches soviel bedeutet, Insel Jeso. als Insel Jeso, ist das nordlichste Eyland, das sie außerhalb dem eigentlichen japonischen Bezirke besigen, und wird es von dem Fürsten des benachbarten und zu der großen kand-Jeso liegt auf zwen und vierzig Kaft Osiu gehörigen kandschaft Matsumai regieret. Brad Rorderbreite, Nordnordost gegen Ossu über. Seine benben Vorgebirge Suns Bar und Togfasati erstrecken sich weit in die See hinein, und machen einen Scebusen. Die Japoner sagen, man habe einen ganzen Tag zur Ueberfahrt in besagte Infel nothig, un- Shre Entfer-Reachtet der Weg nicht über vierzig japonische Meilen beträgt, ja, ungeachtet die Infel an nung von tinia. einigen Orten kaum funfzehn bis achtzehn Meilen weit von der japonischen Ruste entfernet Japon. ist: allein, die Strome sind ungemein reißend, und führen das Schiff bald nach Often balb nach Westen. Zwar schäßet man Jeso für eben so groß, als die Insel Riusiu. Well aber das land mit Balbern angefüllet ift, fo besteht ber ganze Bortheil, ben es seinen herren Es ift felbiger eine schaffet, blog in Pelzwerke und in dem berufenen Fische Karasaki. det von Stockfische, hat einen vortrefflichen Beschmack, und wird an den Ruften biefer Insel in größter Menge gefangen. Rämpfer halt das von Ories nordlich über Japon ente in größter Menge gefangen. entbeckte land, für ein Stud diefer Infel. Die japonischen Karten sind, mas die Gestalt dieser Insel betrifft, gar nicht miteinander einig. Zwar geben sie bem sudweftlichen und Biogen Theile berfelbigen die Benennung Matfuti. Da fie aber schlecht gezeichnet sind, fo ist nicht eigentlich zu erkennen, ob nicht besagter Theil vielleicht gar eine besondere Insel som Goreischen. Sie selbst let sen, Die Sprache der Einwohner hat viel abnliches mit der Coreischen. lind von guten Leibesfraften, und zum Fischfange trefflich abgerichtet: allein, unflatig und wish

bilb. Ihre Haare und Barte lassen sie fehr lang wachsen. Hinter dieser Insel, das ist gegen Norden, findet man ein festes land, das die Japoner Benter dieser Insel, das ist gegen Rorden, findet nicht ein ieste Landes zweiselt Okujeso. Brit Jeso, das ist Oberjeso nennen. Un der Wirklichkeit dieses Landes zweiselt Okujeso. 236662

decken.

Beschreib. fein einziger Erbbeschreiber. Db es aber an die Lataren oder an Umerica stoffe, bas if von Japon. nicht ausgemacht. Eben so wenig weis man auch, wohin die Strafe Unian, und die so langst gesuchte Durchfahrt aus dem Nordmeere in das indianische zu verlegen sen, gefest namlich, es stoße dieses kand nicht unmittelbar, und ohne alle Durchsahrt an die Zatares Japoner oder an Umerica y). Die Japoner wissen von der Größe und dem übrigen Zustande ih res Okujeso eben so wenig Bescheid zu geben. Zwar legen sie ihm bren hundert von ihren Granzen ent. Meilen zur lange ben : aus was fur einem Grunde aber, bas ift unbekannt. meldet, man habe im 1684 Jahre eine japonische Junke ausdrücklich auf neue Entbeckungen ausgeschickt; nach ihrer Wiederkunft habe sie berichtet, die Ginwohner Dieser Begend trieben mit den benachbarten Tatarn allerlen Berkehr. Gben Dieses bestätigte ihm auch Benige ein gewisser alter japonischer Steuermann, welcher Diese Meere genau fannte. Jahre vor Rampfere Untunft war noch eine andere Junte, um gleicher Entbeckungen wie len von der offlichen Rufte abgesegelt, und hatte nach ihrer Ruckfunft berichtet, sie habe groß schen dem vierzigsten und funfzigsten Grade der Breite vieles ausgestanden, endlich aber bod ein sehr weitlauftiges sestes land, das man fur America hielt, und in felbigem einen febt guten hafen ausfindig gemacht, darinnen fie ben Winter über geblieben fen; aber fonnte fie nicht die geringste Erlauterung von ber Beschaffenheit des Landes gebeil, wußte auch nicht zu fagen, ob es sich weiter gegen Nordwest erstrecke ober nicht. trieb der japonische Hof seine Neugierigkeit nicht. Was die im Reiche vorhandenen Karten betrifft, so lassen sie zwar alle mit einander auf die Tataren und hinter ber Insel Jest noch ein weitlauftiges land folgen, auch um etwan funfzehn Grade ber lange weiter gegen

Landschaften Often fortlaufen, als Japon: allein, sie lassen zugleich einen großen Raum zwischen biefen von Deu Jeso. Lande und dem benachbarten Umerica z). Uebrigens theilen sie zwar Den Jeso in fill Landschaften, und benennen sie, Rampfern zu Folge, Rabersari, Orantai, Sitsi, rofan und Amarifi; sie zeichnen auch zwischen bende lettere einen ziemlich großen Bluff welcher gegen Sudwest hinter dem Eplande Jeso in die See fallt: nur ift zu bebauren daß man auf diese Karten keine sichere Rechnung machen bark.

Infeln Ginfi= fima.

Noch rechnen die Japoner zwo andere Inseln zu ihrem Reiche, welche über hunder ma und Rin- und funfzig Meilen weit, gegen Often und Oftnordoft von der ofiuschen Rufte liegen. nordlichste und von Japon am weitesten entsernete, heißt Ginsima, das ist Silberingeli

au entdecfen.

Bersuche der die nachste und größte aber Rinsima, das ist Goldinsel. Diese prachtige Benennung fiel Europäer, fie bie Guropäer ofter als einmal in Versuchung geführet. Uls der spanische Hof erfuhr, lagen Umerica gegen Westen, das ist in demjenigen Theile ber Welt, den ber Pabst bei Spaniern zugesprochen hatte, gleichwie hingegen seiner Austheilung zu Folge alle oftlich ihr gende neue kander ein Eigenthum der Portugiesen senn sollten: so ließ er sie um das Jahr 1620, durch einen sehr geschickten Steuermann auffuchen. Doch die Muhe mar vergeblich. Ben der legtern Untel Den Hollandern gelung es im 1639 und 1643 Jahre eben so wenig. nehmung schickten sie zwen Schiffe aus, ben Bresten und Castricum. Sie mußten abet nicht allein bestige Stimme ausstellen. nicht allein heftige Sturme ausstehen, sondern es wurden auch einige von des Brestens

<sup>9)</sup> Rampfer berichtet umftandlich, wie viele vergebliche Dube er in Rugtand angewendet babe. um hiervon eine gewiffere Dadricht einzuziehen. I Theil a. d. 104 u. f. G.

<sup>2)</sup> Man febe, was Rampfer in der vorherge henden Reifebeschreibung von einer gewissen Rate meldet, die man ihm bey feinem Aufenthalte if Jedo zeigte.

leuten, die sich ans land wagten, in die Gifen geschlagen, und sehr übel gehalten, nicht Beschreib. anders als ob sie Willens gewesen waren, das Reich feindlich anzufallen, oder zu verrathen a). von Japon. Im 1675 Jahre entbeckten die Japoner zufälliger Weise eine fehr große Infel. wurde namlich eine Barke aus der Insel Fatsisso, die über drenhundert Meilen gegen Insel Buna. Besten davon liegt, durch Sturm dabin verschlagen. Man fand sie ganzlich unbewohnt, boch aber von Natur fruchtbar, und absonderlich sehr wasserreich. Beil ber Arakbaum in großer Menge darauf wachst, da er doch sonst nirgend als in warmen landern fortkommt: ban Glaubet Rampfer, sie liege vielmehr gegen Siben, als gegen Osten von Jabon. Besagte Insel Fatsisso, aus welcher die Barke herkant, ist die außerste von allen Insel Fatsisso. füllichgelegenen Inseln der Japoner. Sie liegt unter eben dem Mittagkreise als Jedo, und ungefähr achtzig japonische Seemeilen von der Insel Mipon, ist auch die lette von einer langen Reihe kleiner und dicht bensammen liegenden Eylande. Ihre Kuste ist dermaßen boch und steil, daß man die Fahrzeuge mit ihrer völligen ladung, vermittelst eines Krans, auf auf und abwinden muß. Uebrigens ist sie ganz unfruchtbar. Der Kaiser hat also sein hauptfächlichstes Staatsgefängniß baraus gemacht; und es werden die großen herren, wenn zum Staatssie in Ungnabe fallen, gemeiniglich an diesen Ort verwiesen. Ihre Beschäfftigung an die gefängnisse. fem elenden Orte besteht im Seidenweben; und da es dem größten Theile dieser unglücklis hen Personen weber an Geschicklichkeit noch an Erfindungskraft fehlet: so verfertigen sie

du verkausen d).
Rüste durch Berge, Rlippen und Sandbanke, bennahe unzugänglich gemacht wird: so schonderten Welt machen, und mit allem, was zur Nothdurst, zur Bequemlichkeit, ja auch dum Vergnügen des menschlichen lebens gereicht, so überflüßig versorgen wollen, daß ihre

dermaßen schöne und seine Zeuge, daß es ben hoher Strase verbothen ist, sie an Auslan-

Einwohner des Benstandes anderer Nationen entübriget seyn können e).

#### Der II Abschnitt.

# Beschreibung ber sammtlichen Landschaften.

dunf faiserliche Tafelvogtenen. Jamasijro oder Sansju. Jamatto. Ravahil. Ibsumi. Sihu. Sieben große Rreife. Tookaido. Toosando, zwenter Rreis. Foku Rokkudo, dritter Kreis. Samindo,

Jamasijro oder vierter Kreis. Sanjondo, fünfter Kreis. Insel Idsumi. Siğü. Kiusju. Saikaido, sechster Kreis. Mankaido, oosando, zwenter seis. Samindo, Tsussima. Summe der japonischen Einkunste.

Ben der allgemeinen Abtheilung der japonischen kandschaften, werden die fünse nicht mit Künfkaiserllgezählet, welche den Namen Gokinai, oder Gokinai Goka-Rokf, das ist kande die Laselvogder kaiserlichen Einkunste tragen; weil ihr fammtlicher Ertrag dem Unterhalte der kaiserliteven-

then Hernichen Einkunfte tragen, der das justife ein fruchtbares und sehr weite Jamasijro läustiges land, das hundert japonische Meilen von Süben gegen Norden zur Länge hat. oder Sansjustiges land, das hundert japonische Meilen von Süben gegen Norden zur Länge hat.

236 66 3

1) A. d. 109 S. b) A. d. 110 S. c) A. d. 97 S. In an Reiß hundert und acht und vierzig Mans, tausend dwey hundert Bokfs. Zu bemerken ist,

daß überhaupt alle Landeseinkunfte, nach diesem gedoppelten Neißmaaße angeschlagen werden. Ein-Man halt zehn tausend Rokfs, und ein Rokf drey tausend Ballen oder Sacke Neiß a. d. 111 S.

Befchreib. Es wird in acht Bezirke vertheilet, namlich Okokuni, Radono, Okongi, Kij, 110ff. von Japon. Ruffe, Sakanaka, und Clukngi; darinnen unterschiedliche schone Stadte und andere Die zweyte, Namens Jamatto ober Wossu, erstrecket fich Samatto oder ansehnliche Orte liegen. gleichfalls von Suben gegen Norden, ist eben so fruchtbar, auch bennahe eben so lang, al Wosju. Chedeffen hatte sie viele große Stadte, aber heutiges Tages bat sie gar went ge mehr. Man theilet sie in funfzehn Bezirke; namlich Soono Cami, Soonosimo Seguri, Sirole, Ratsu dsiau, Katsunge, Okuno, Umi, Utrz, Josimo, 1104 Sitino: Simo, Sitimo: Cami, Takand, Tooids, und Jammanobe

Rasiu.

Idlumi oder Gensin.

Ravakijoder dritte heißt Ravanij oder Rafin, hat mittelmäßigen Boden, und eine lange von end zwo Tagereisen, welche in funfzehn Bezirke abgetheilet wird. Die Namen sind: Mistoria ri, Jsitava, Lukain, Jaskabe, Ookake, Tukajan, Ravan, Sarara, Umba rada, Ratanno, Vakaje, Sibukaja, Sit, Tabbotf und Tannan. Es ift ein zwar großes, aber nicht sonberlich fruchtbates heißt Josumi oder Sensju. Land, und lauft hundert japonische Meilen weit von Guden gegen Beffen. te bienet ihm bas Meer, auf ber andern eine lange Reihe Gebirge zur Grange. liefert Fische in größtem Ueberfluffe, ber Boden aber schwarzes Korn, Erbsen und Bo nen, wiewohl davon wenig Wefens gemacht wird. Lezirfe hat es nur dren, Ootor Endlich, fo heißt die funfte und leste landschaft Sigu, imglet Sign ober Mfinna, und Sina.

Tfinofuni.

chen auch Tsinotuni und Sispu. Ihr Umfreis beträgt drittehalb Tagereifen; fie lieb an einem großen Seebufen, und ift bas allerwestlichste kand von gang Napon. cher Theil ist sehr ivarm, ber nordliche hingegen genießt einer gemäßigten Luft, und ift better wegen weit fruchtbarer, als jener, absonderlich an funf Hauptgattungen gewisser Erbsen, man Gototse nennet. Sizu wird in drenzehn Bezirke vertheilet, nämlich, Sit John ober Simmios, Rutan, Fingassinai, Missinan, Jarsan, Simasino, Sima mi, Testima, Ravanobe, Muto, Avara, Arima und Noste.

Gieben große Rreise.

Topfaido.

Nunmehro wenden wir uns zu den sieben Rreisen, darein der Raifer Suffam bell

Inbegriff bes gangen Reiches abgetheilet bat.

Wir haben bereits Der erste heißt Tookaido, das ist der südostliche Kreis. gemelbet, man habe die sieben Rreise in sechs und sechzig tandschaften, barunter bie fill nurerwähnten mit begriffen sind, abgetheilet, und nachgehends noch zwen neue dazu geleb. Bon diesen acht und sechzig landschaften nun, begreift der Rreis Tootaido sunfzehnin Erstens Iga ober Isign, die gegen Suden und Often von der See eingeschlossen, gegen Morden aber burch ein Gebirge von seinen Nachbaren abgesondert wird. mes Land, von mittelmäßiger Fruchtbarkeit; man findet einige Rrauter, einige Baume und viel Bambus darinnen. Seine vier Bezirke heißen Hije, Mamanda, Jga, Mahr Zwentens, Mie oder Scesst, hat von Suden gegen Norden, eine tange von brei Lagereisen. Das Meer hat eine Salbinfel baraus gemacht. Der Boden ift hochstrucht bar, überhaupt zwar eben, boch mit untermengten Unhohen, die ihm ein fehr angenehme Unsehen benlegen. Diese Landschaft hat folgende funfzehn Bezirke: Quana, Matholina, Triff Manti Tarto Martingen suta, Itsifi, Manti, Taato, Misitissima, Gosasima, Juaba, Mije, Itaka, Vatakei, Ino, und Caki. Drittens, Ssima, oder Sisio, ist ein gehalt Land, das man in einem halben Tage durchreisen kann, auch an sich selbst unfruchtbatt wird aber von ber See mit Auftern und Muschelwerfe überflußig versorget. Biertens, Ovari oder Bisit, men dren Bezirke, Toosii, Ako und Rannesima.

mitten im lande, und foft nirgend an bie Cee, ift aber eine ber allerfruchtbaresten, und Beschreib. bolfreichesten Gegenden im ganzen Reiche. Sie erstrecket sich dren Tagereisen weit von Su- von Japon. ben gegen Norden, und begreift neun Bezirke in sich, Almabe, Makassima, Kakuri, Nirva, Rassingale, Jamaela, Aitst, Csitta und Toosignossima. Fünftens, Wie tava oder Missin; hat einen elenden unfruchtbaren Boben, ist voll Flusse, Moraste und Leiche. Ihre lange beträgt von Often gegen Westen, brittehalb Tagereisen, und ihre Eintheilung acht Bezirke: Avomi, Ramo, Mukada, Bar, Fori, Jana, Csitarra Sechstens, Tootomi oder Jenfiju, ift eine fruchtbare, und wegen ber an-Benehmen Ubwechslung ihrer Ebenen, Sugel, Fluffe, Dorfer und Stadte ungemein schos ne landschaft. Man giebt ihr brittehalb Tagereifen, von Often gegen Beften zur lange, hebst vierzehn Bezirken, Jammana, Jun, Junsa, Avatama, Mangakami, Mac gassimo, Sur, Jammana, Rikoo, Saifara, Tojota, Jamaka, Sanno, und Joaca. Siebentens, Surunga oder Siusju, zeiget gleich ber vorigen, die schönste Abbechslung von Dorfern, Stadten, Hügeln und fruchtbaren Ebenen. Sie ist eben solang als Sootomi, erstrecket sich von Often nach Westen, und begreist sieben Bezirke, Csta, Masiafu, 1160, Jsabe, Rosarra, Jusij und Suvinga. Uchtens, die Landschaft Rai oder Rastaju, ist ein ebenes Land, das an Reiß, Wiesewachse, Gewächsen und Baumen sehr großen Ueberfluß besist. Pferde hat es nicht weniger in Menge. bechnet seine Lange von Suben gegen Norden, auf zwo Tagereisen, und theilet es in vier Bezirfe: Jamanassiro, Jaansiro, Como, und Tsur. Neuntens, Jost oder Coosju, ist eine lange Halbinfel, welche nicht nur viel Salz hervorbringt, sondern auch viele Fische liefert, und deswegen für eine gute kandschaft gehalten wird. Bon ihren Bezirken liegen nur dren auf Vipon, namlich Takato, Viaka und Camo, wozu noch ein paar Inseln Dosima und Sirakasima kommen. Zehntens, die Landschaft Songami oder Soosiu, bat eine Lange von dren Tagereifen, und zwar ebenen, aber baben schlechten Boden. Von lebensmitteln ist sonst wenig ba, als Fische, Schilbkroten und Seekrebse, Holz hingegen der vielen Walbungen wegen, genug vorhanden. Die Abtheilung geschieht in acht Beziefe; Asstranno Cami, Astaranno Simu, Oosimi, Juringi, Asitoo-Lastanni (Gisteres, Minsiasi oder Busin, ist eine kangi, Camakura, Mijura und Jesima. Gilstens, Musiasi oder Busiu, ist eine beitlauftige Landschaft von fechstehalb Tagereisen im Umkreise, ohne Walber und Berge, aber von großer Fruchtbarkeit an Reiß, Rotokf, Obst und Gewächsen. fie in ein und zwanzig Bezirke; Ru-Raggi, Tsukuki, Tama, Tatsinbaria, Rais tura, Jouma, Tosma, Lifti, Jotomi, Saitama, Roduma, Tsibusima, Sabara, Journa, Corina, Rami, Adan, Tsitsibu, Jebava, Totesima und Doca, Fasisava, Claka, Kami, Adan, Tsitsibu, Jebava, Totesima und Rorn, Zwolftens, Waoder Foosinist ein gang gutes land; es tragt Reiß und Rorn, forge fark bevolfert, und wird von der See mit Fischen und Auftern im Ueberflusse verforget. Die Austerschaalen werden zu Besserung der Felder gebraucht. Uebrigens hat es bon Suden gegen Norden eine lange von anderthalb Tagereisen, und vier Bezirke, Ses Rose Alfaima und Makaba. Zum drenzehnten, die Landschaft Radsusa oder Roossu, geht dren Tagereisen weit von Suden gegen Norden. Ungeachtet ihrer steilen Beron geht dren Tagereisen weit von Suden gegen Norden. Ungeachtet ihrer steilen Berge, hat sie guten Boben. Die Einwohner verfertigen großentheils Zwilch ober Hansleinwand, und zwar recht schone. Man theilet sie in eilf Bezirke; Ssusju, Ilmsa, Issurara, Umingami, Toiko, Mooki, Mimi, Faximide Tagava, Jammanob und Mussa. Bierzehntens, der landschaft Simoosa over Scosju, giebt man von Norden ge-

Beschreib. gen Guben bren Tagereisen zur lange; sie ift gebirgig, und nicht sonberlich fruchtbar, bal von Japon. aber Geflügel und Bieh die Menge. Ihre zwölf Bezirke heißen Raddosika, Csibba, Jmba, Sooma, Saspema, Jnuki, Tooda, Roosa, Unagami, Ratoris Sannibu und Okanda. Zum funfzehnten Siratz oder Sjoo, ist eine sehr große tand schaft von vieredichter Gestalt, und hat sowohl in die lange als in die Breite, wenigsten bren Tagereisen. Die Fruchtbarkeit ist zwar nur mittelmäßig, wird aber burch bie große Menge Seidenwurmer, und durch die berufene Geschicklichkeit ber Einwohner im Seidelle weben erfeget, worzu noch ein ftarker Biebhandel kommt. Man gablet in diefer kanbichalt eilf Bezirfe, Mijbari, Makaije, Tsekumba, Ravan, Ssida, Umbaraki, Ma mingata, Maka, Russi, Taka und Jengoto. Das lettere Wort bedeutet eigentlich ein entferntes land, und ift vermuthlich der Name irgend einer Infel.

Die Einkunfte biefer zu dem Kreise Tookaido gehorigen funfzehn landschaften, stellen

auf vierhundert vier und neunzig Mankokfs.

Toosando .

II. Der zwepte unter den sieben großen Kreisen, heißt Toosando, und begreift wenter Rreis. acht große Landschaften in sich. Erstens, Domi, ein ungemein fruchtbares Land, in welle them Berge, Sugel, Fluffe, und weitlauftige Ebenen, Darauf sowohl Korn als Reif et nes so gut als bas andere gerath, auf bas angenehmfte mit einander abwechseln. Umfreis diefer landschaft beträgt viertebalb Tagereifen, und wird in drengehn Bezirteab getheilet, Singa, Karimotto, Jus, Cammoo, Kansaki, Juungami, Sakatta Jerz, Ober und Nieder Uffai, Imico, Takassima, Rooka und Joossimumi. Zwentend Mino ober Diosiu, giebt der Landschaft Domi weder an angenehmer Abwechslung te Hugel und Ebenen, noch an Fruchtbarkeit des Bodens das geringfte nach. von Guben nach Norden beträgt dren Tagereisen, und ihr Inhalt achtzehn Bezirke, jutsit, Jusa, Avadsi, Jkenda, Dono, Mottos, Mussivoda, Ratakata, sumi, Katumi, Jamangata, Menggi, Gundsjo, Camo, Cako, Tokki, na und Taki. Drittens, Sida ober Sisju, kommt ben vorigen weder an Große noch Ihre größte Beitschaft von Guben nach Morden, an Fruchtbarfeit ben weitem ben. trägt nicht mehr als etwa zwo Tagereisen. Sie ist voll Balber und Gebusche, und nut in vier Bezirke abgetheilet, Ofarra, Masijnda, Ummano, und Araki. Biertenbi Sinano ober Sinsju, ift ein febr faltes und von ber See weit entlegenes land, bem es all Weibe, folglich auch an Biehe fehlet; fein ganzer Reichthum besteht in einer Menge Maul beerbaumen, Seide und hanfe. Sonstenserstrecket es sich fünf Tagereisen weit von Gubel nach Norden, und hat eilf Bezirke: Midsing, Takay, Fannissima, Tsifagetta, Sa ku, Jna, Ssiva, Cskumma, Atsumis Sara, und Sjina. Fünftens, Rood surfrend, Zift ein Diten nach Westen vier Tagereisen zur lange, und ift ein warmes Land, daß weder Maulbeerbaume noch Seidenwurmer fehlen, nur tauget bie Seide ju keinem andern als groben Zeugen. Die Gintheilung geschieht in vierzehn Begirkei Uffini, Aassa, Stikanne, Isesta, Sai, Mitta, Kattaoka, Soora, Gutt ma, Rauva, Tago, Midorino, Maba und Jammada. Sechstens Simoobsist oder Jasju, hat viertehalb Lagereisen von Osten nach Westen zur lange. Der Boben ift eben, mit untermengten Gebirgen, tragt Gras, Korn, Reiß und Gofoff im Ueberfluste. Die Anzahl ihrer Bezirke steigt auf neune, Astera, Janada, 216, Tsuga, Tata, Savingava, Savoja, Masiu und Mukabe. Zum siebenten Mutsju ober Oobstill ist die größte Landschaft in gang Japon. Denn sie geht sechzehn Tagereisen weit von Gine

nach Norden, nebst dem fehlet ihr es, der großen Fruchtbarkeit wegen, an keiner einzigen Beschreib. dum lebenbunterhalte nothigen Sache. Borzeiten hatte sie ihren eigenen Fürsten, welcher von Japon. dugleich die benachbarte kandschaft Deva beherrschete. Man theilet sie in fünf und funfzig Bezirfe: Sirakava, Kurokava, Juvasi, Mizaki, Airz, Mama, Oda, Asa ta, Abatas, Sibatta, Ravidu; Tooda, Natori, Sinnobu, Rikkunda, Sie banna, Assonia, Maringata, Juoderaga, Ravais, Tizungi, Takane, Valsari, Jamadsuturi, Oonato, Rami, Ssida, Rurivada, Jesan, Jeti, Mis sava, Magasta, Tojone, Monovara, Osta, Gunvi, Raddono, Sasigani, Umgarie, Oda, Jku, Motojas, Jsbara, Tards, Sikamma, Inaga, Sie Da Jvasati, Rimbara, Radsinda, Dote, Socta, gei, und Risen. Uchtens, Dava oder Uspo, hat funf Tagereisen zur lange, vortreffischen Wiesenwachs, Ueberstuß Daumen und Erdgewachsen; und versichert man, es beginne hier der Fruhling um vierdehn Lage zeitiger, als in jedweber anderer japonischen landschaft. Sie gehörete vorzeiten du Ofin, ist aber nachgehends davon getrennet, und in die zwolf folgenden Bezirke eingetheilet worden: Akumi, Ravanobe, Murajama, Oitama, Ookan, Sivaka, Langaira, Diva, Akindatauri, Samboku, Mogueni, und Jamamotta.

Die sammtlichen Einkunfte dieser acht Landschaften steigen, nach der alten Rechnung, auf fünfhundert dren und sechzig Mankotfs, haben sich aber nachgehends um ein ziemli-

thes verbessert.

Der britte Reichsfreis trägt ben Namen Soku Rokkudo, und begreift fieben land- DritterRreis, Bum erften Vatafa ober Siatusja, erftrectet fich anderthalb Tagerei. Fofu Roffu-In weit, von Guben nach Norden, und hat an der legtern Begend die Gee zur Granze, Do. belde ihr Kische, Hummern, Schildfroten u. s. w. im lieberflusse verschaffet. bum und gange Sandelschaft beruhet auf einigen Gifengruben. Ihre Bezirke heißen Dos hibu, Di, und Micatta. Zwentens Jetfissen ober Jeatsu, ift gegen Guben febr gebirgig, Begen Norden aber eben, fruchtbar und gut jur Biehzucht. Die fammtliche lange begreift Un Maulbeerbaumen, Seibe, Sanf und Gotoff hat biefe lanbichaft dren Zagereisen. Veberfluß. Man theilet sie in zwölf Bezirke, Tsurogo, Mibu, Sonobarz, Asijba, Oono, Sakai, Kuroda, Jkingami, Takakida, Joodstda, Sagagita und Maandsjo. Drittens Raya oder Rassu hat einige Seidenzeuge, guten Essig, Sosa, ber in andere Landschaften verführet wird, und so viel Gotoff, als die Einwohner braus chen. Sie erstrecket sich drittehalb Tagereisen weit von Oft nach West, und hat vier Ber lite Jenne, Momi, Hitava und Ranga, wozu einige noch Rabotu segen. Vierleng Toto ober Scospo ist bennahe ganzlich von der See umgeben. Sie hat zwar Giefen Loto ober Scospo ist bennahe ganzlich von der See umgeben. Sie hat zwar Giefen der Leifig als senbergwerke, aber schlechten Boden, und es wird ber Gokok hier weit spater zeitig, als anderswo. Man giebt ihr brittehalb Tagereisen von Often nach Westen, und vier Bezits te dismo. Man giebt ihr brittehald Lagereifen von Steinftens Jaetsdo oder Jaesju, har hamlich Bagui, Noto, Sukeisund und Ssis. Fünftens Jaetsdo oder Jaesju, bat dren Lagereisen im Umfreise, liefert Holz zu Brucken, und eine ganz eigene Gattung don irrbenem Geschirre, in welchem der ganze Handel dieser Landschaft besteht. Ihre Bediete sind Tonami, Imidsit, Mebu und Mikagacta. Sechstens Jersingo ober Jusju, ist eine große landschaft, von sechs Tagereisen im Umtreise, gegen Guden zwar etwas bergigt, sonst aber fruchtbar genug. Sie liefert Seibe, Hanf und Gokoff. Ihre Einstheilung, sonst aber fruchtbar genug. beilung geschieht in sieben Bezirke, Rabibi, Rof, Missima, Joods, Cambara, Mutavi und Ivasinne. Zum siebenten Sado oder Sasju ist eine Insel von viertehalb Allgem. Reisebesche, XI Band.

Beschreib. Tagereisen im Umfreise, sie liegt Japon gegen Norden, und ben Landschaften Jectsu von Japon. und Jetsingo gleich gegenüber. Man ruhmet ihre Fruchtbarkeit an Reiß, Getreibe, Gofoff, Holy und Wiesemachse: übrigens hat sie nur bren Bezirfe, Umo, Soota und Camo. Der jahrliche Ertrag biefer sieben Landschaften, steigt auf zwen hundert und brenund

vierzig Mankokfs.

Der vierte Rreis Sanindo, ift, wie feine Benennung anzeiget, gegen Norben ge Sanindo, birgig, und begreift acht Landschaften in sich. Zum erften Canta ober Canssu, erfitte vierter Rreis. chet sich zwo Tagereisen in die Lange, und tragt nebst einer großen Menge Reiß, auch al lerien Gattungen Erbsen und andere Hulfenfrüchte. Man theilet dieses land in fechs Be girfe, Ruvada, Gunaij, Taki, Amada, Singami und Ikarunga. Zum zwenich Cango ober Cansju, ift von Suben nach Norden anderthalb Tagereisen breit, reich at hanf und Seibe, und noch reicher an Seefischen. Die funf Bezirke, barein man st theilet, heißen Rati, Joti, Tango, Ratamo und Rumano. Bum britten Taff ma ober Tansitju, hat von Often nach Westen zwo Tagereisen zur lange, mittelmaß! gen Boben und acht Bezirfe Mami, Jabu, Josu, Retta, Rinnosati, Siangato, Simmi und Mikummi. Zum vierten Jmaba ober Insju, ift eben fo lang, als La Ihre nordliche Granze ift die See, und ihre sudliche bas Gebirge. liefert grobe Seibenzeuge, und wird in sieben Bezirke abgetheilet, Togomi, Jagani, Tsidsu, Domi, Takaguso, Retta und Ronno. Zum fünften Sooki ober Sakussu erstrecket sich drittehalb Tagereisen weit von Suben nach Norden. Der Boben ist im nicht sonderlich fruchtbar, both findet man bier Seide, Sanf und Gotoff im Ueberfuffe Die hiesigen Seibenzeuge sind berühmt. Man theilet diese tandschaft in sechs Begitte Ravamura, Rume, Javata, Uneri, Domi und Gino. Zum sechsten Josumo oder Unsju hat eine Breite, von drittehalb Tagereisen von Often gegen Westen, wie bon der See bennahe auf allen Seiten eingeschlossen, und zu einer Halbinsel gemacht: Land ist ungemein fruchtbar, und hat sechs Bezirke, Jia, Momi, Semane, Atiste Tattenni, Jadsimo, Ranto, Jis, Mirida und Gofara. Zum siebenten Jose mi ober Sekisju ist zwo Tagereisen von Norden nach Suben lang, bringt Hanf und Salz. Ungeachtet ber mittelmäßigen Fruchtbarkeit dieser Landschaft, zahlet sie benned ihren Fürsten noch einmal so viel, als eine andere. Ihre fünf Bezirke heißen Tstama, Maka, Dors Mino und Canoa. Zum achten Dki oder Insitt, ist eine Insel, für eine kandschaft gilt. Sie liegt nicht weit von der Halbinsel Corea, und hat eines Umfreis von zwo Tagereifen.

Die jährlichen Einkunfte aus diesen acht Landschaften, sind nicht größer, als hunder

und dren und zwanzig Mankokfs.

Die Benennung des fünften Neichstreises Sanjodo, bedeutet so viel, als sublidies Bergland. Er besteht aus acht Landschaften. Erstens Farima oder Banoju, hat vierte fünfter Rreis halb Tagereisen im Umfreise, und vortrefflichen Boben. Man findet hier nicht nur alleb, Was zum menschlichen Unterhalte gehöret, sondern auch Seidenzeuge, Tuch und Papier. Die Eintheilung geschieht in vierzehn Bezirfe: Akas, Rata, Kamo, Juami, Juo, Zucho, Saija, Sin, Ransaki, Taka, Minuso, Mai und Puch Zweytens, Minussaki oder Sakusin, Kansaki, Taka, Minuso, Mai und Osen Zwentens, Mimasaki oder Sakusju, hat eine lange von dren Tagereisen, von gegen Westen. Man honbachtet ben die Chat eine lange von dren Tagereisen, von Ge bak gegen Westen. Man beobachtet ben dieser Landschaft, als eine sonderbare Eigenschaft, boff se dem Winde nicht so febr. als die ührigen Geben Als eine sonderbare Eigenschaft, De sie dem Winde nicht so sehr, als die übrigen Gegenden des Reiches unterworfen ist. Boben

Boben liefert ben Einwohnern, ben seiner mäßigen Fruchtbarkeit, bennoch alles, was zum lebensunterhalte gehoret. Die Eintheilung begreift sieben Bezirke: Aida, Ratsunja, To- von Japon. Manist, Comasigasi, Rhume, Daba, und Massuma. Drittens, Bidsen oder Bissu, hat dren Tagereisen im Umkreise. Es ist ein gutes land, das viel Seide zeuget; lo reifen auch die Früchte hier geschwinder, als in keiner benachbarten landschaft. Die eilf bazu gehörigen Bezirke heißen: Rosuma, Waki, Jvanasi, Ooku, Akosaka, Rans dans, Minne, Doas, Csicaka, Tsingosima, und Ramosima. Biertens, Bissu ober Sisin, brittehalb Tagereisen von Often gegen Westen lang. Der Boben verschaffet ben Einwohnern alles Benothigte, absonderlich aber Gototf und Hanf. Begirke reche het man neune, namlich Urz, Raboja, Rajia, Simomis, Assangus, Oda, Sis Buki, Teta, und Janga, wozu noch bende Ensande, Saburosima, und Jorisis ma, kommen. Fünstens, Bingo oder Fisju, erstrecket sich auf zwo Tagereisen weit, bon Suben gegen Norden; hat guten Boden, darauf Reiß und Gokokf im Ueberflusse wachst, auch geschwinder zeitiget, als anderswo. Die vierzehn Bezirke heißen: Abo, Butsing, Ramisst, Usuta, Mumasini, Boning, Usida, Rooni, Mitami, Cas Midami, Mitfuti, Jesso, Sirra, und Migwara. Sechstens, Ati ober Gassu, ein unfruchtbares Bergland; boch hat es viele Walber, darinnen Pilze in ganz besondeter Menge wachsen. Un ber Rufte wird viel Salz gemacht. Die lange von Suben nach Norden beträgt drittehalb Tagereisen, und die Gintheilung geschieht in acht Bezirke, Tumada, Takatta, Tajoda, Sada, Cammo, Sabaku, Aki, Takamija, und Rukuffing, welchen Ramen auch eine fehr berühmte Stadt in biefem Bezirfe tragt. Siebentens, Suvo ober Scosju, hat hauptsächlich viele Erdgewächse und Wiefenwachs aufzuzeigen. Die Rufte ist an Fischen und Muschelwerke nicht weniger reich. Man reiset le von Often nach Westen, innerhalb bren Tagen durch, und theilet sie in sechs Bezirke, Cosima, Rufa, Rumade, Tsimo, Sava, und Joosti. Uchtens, Magata Oder Thosin, wird an der Gub- und Westseite von der See, und gegen Norden von eihem langen Gebirge begranget. Die lange beträgt brittehalb Tagereifen, von Offen gegen Desten. Das kand trägt von allem, was zum menschlichen leben gehöret, doppelt so viel, als die Einwohner verbrauchen konnen. Die sechs Bezirke heißen: Assa, Tojora, Mis

ne, Ooz, Umu, und Missima. Der jahrliche Ertrag biefer acht lanbschaften steigt bis auf zwenhundert und siebenzig Insel Kinsju Mankokfs. Zu bemerken ist, daß sie sammtlich sowohl, als die übrigen kandschaften oder Saitokf. der disher angeführten fünf Kreise zu der Insel Nipon gehören. Die folgenden aber, und Die benden Rreise, barunter sie begriffen sind, machen die zwente Insel aus, welche an Broße die nächste an Nipon ist, und von den Japonesen Riusju, das ist, Westland, im-

Bleichen auch Saikokf oder Land ber Neune genennet wird. VI. Saikaido, der sechste Kreis, liegt also auf der Insel Riussu oder Saikokf, Er besteht aus neun großen landind trägt seinen Namen wegen seiner westlichen tage. lchaften. Erstens, Tsikudsen oder Tsikusin, ist von Suden nach Morden, vier Tage-Der Boben ift mittelmäßig, tragt Reiß und Getreibe, und nebst bem sind Es wird in vier und zwanzig Bezirke getheilet: Sima, biel Porcellanhütten im tanbe. Rama, Jassifa, Mosina, Mitasa, Monagatta, Onta, Musicoda, Sonas mi, Sara, Maka, Cassia, Siaka, Musima, Jto, Musico, Vuje, Rus rande, Mokosima, Sinois, Rasakura, Ramiska, Sakura, Rokus, und Lassai. Cccc 2

Beschreib. Taffai.

Zwentens, Tsikungo oder Tsikusju, erstrecket sich fünf Lagereisen weit von von Japon. Guden nach Morden, jeuget Betreide, Reiß und Erbfen im Ueberfluffe. liefert Fifche, Mufcheln und hummern. Es werden bier viele eingemachte Sachen bereitel, und in andere landschaften verschickt. Bezirke zählet man zehn: Mitwora, Mit, Jens Mi, Mite, Randsima, Simodsima, Jammatando, Jammaseto, und Cate no. Drittens, Budfen ober Soasju, ift vier Tagereifen von Guden nach Morden lang, und sowohl wegen seiner trefflichen Urzenenfrauter, als wegen der großen Menge Geibel Die sieben Bezirke heißen: Tangavan waare, die daselbst verfertiget wird, berühmt. Sakku, Mijako, Makan, Thuki, Kaminki, Simonki, und Usa. Bungo over Tonssu, hat eine lange von dren Tagereisen. Ihre Fruchtbarkeit ist swal nur mittelmäßig, boch zeuget das land Seide, Tuch, Hanf, Gotoff und allerlen Pflan gen bon unvergleichlicher Wirfung. Seine Eintheilung geschieht in acht Bezirfe: girch Recs, Mavori, Oono, Umaba, Oakata, Jaijami, und Rumisaki. Sidfen ober Sisju, hat von Guden nach Norden bren ftarte Tagereisen zur lange. natürliche Reichthum dieses Landes besteht in Getreide, Reiß, einer großen Menge sche und Bogel. Auch wird etwas Tuch im lande gewebet. Begirke hat es eilfe: Rietil Jabu, Mine, Oosti, Ransoti, Saaga, Maatsura, Kissima, Tusis, Rad surati, und Tatatu. Sechstens, Sigo ober Sisju, ein gesegnetes Land, an Holis Betreibe, Erbsen, Fischen, Muschelwerke, und ben meisten zum Lebensunterhalte nothigen Sachen. Der Umfreis beträgt fünf Tagereisen. Man theilet es in vierzehn Bezirke mana, Jamaga, Jamamotto, Rituz, 2460 Takuma, Ruma, 246a, 11124 Siebentens, Singo eber siti, Udo, Jaabsito, Roos, Aakusa, und Assita. Metreide Reis und Endamitte und ein mageres Bergland, Das kaum fo piel Getreibe, Reiß und Erdgewächse tragt, als die Einwohner jum lebensunterhalte brauchen Man theilet es in funf Bezirke: Uski, Roiju, Maka, Mijasaka, und Morokati Achtens, Wosimi oder Rusju, hat von Often gegen Westen zwo Tagereisen zur Längst ist zwar ein kleines, aber an allem, was zur Nothdurft des menschlichen Lebens gehoret, gant außerordenelich fruchtbares land. Es wird hier viel Papier, nebst einigen Scivenjengen gemacht. Die acht Bezirke heißen: Oosiumi, Sisingari, Ruvabara, Soo, Si Neuntens, Sazuma oder Satil ra, Rimodsufi, Romadsi, und Rumage. ist ungefähr eben so lang, als die vorige landschaft, aber nur mittelmäßig fruchtbar; bil leidet es weder an Maulbeerbaumen, noch an Hanse einen Mangel, auch ruhmet man bie bier perfertigten Sichen Being Control hier verfertigten Lucher. Bezirke sind vierzehn vorhanden: Josium, Takaki, Sagul ma, Teki, Isa, Ata, Ravanobe, Jene, Jekumaki, Sire, Sani, Jamma Ofinotofima, und Rostifima.

Mankaide, fiebenter Rreis.

Diese neun Landschaften tragen jährlich brenfundert und vier und vierzig Mankoff VII. Mankaido, ber siebente Rreis, bedeutet scinem Namen nach Gubfustenland, und besteht erstlich aus einer Insel, welche an Große die dritte ist, zwischen den benden po rigen in der Mitte liegt, und Sikokf, das ist, Land der vier Vogtenen, heißt; fernet aus der benachbarten Insel Avadst, welche nordlich über Sikokf liegt, und endlich net

girfe anderer Landschaften gefommen, weil fie schon vor Alters zu den Kronausgaben if stimmet waren, oder weil sie nachgehends erft if

e) Bu den unmittelbaren faiferlichen Landschaften, daraus eigentlich die Safelguter des Monars chen bestehen, find mit der Zeit noch einige Be-

ber großen Insel Risokumi, in der Meerenge ben Mipon. Sonst wird dieser Kreis in Beschreib. sechs Landschaften eingetheilet. Erstens, Rijnokumi ober Risju, ist die nur benennete von Japon. Infel, und fünftehalb Lagereisen von Suben nach Norden groß, zwar eben, aber unfruchtbar; indem sie weder Getreide, noch Reiß, noch Hulfenfrüchte tragt. Doch besteht sie aus sieben Bezirken: Jra, Maka, und Magusa, Amabe, Avida, Sitaka, Muro. Zwentens, Abadsi, gleichfalls eine Infel, einer Tagereise lang, ernahret ihrer Unfruchtbarkeit ungeachtet, ihre Einwohner dennoch. Sie begreift nur zween Bezirke in fich: Tfina, und Mijwara, wozu noch zwo benachbarte Inseln, Mussima, und Jesima, kommen. Drittens, Ava oder Asju, auf der Insel Sikokf, ist eine Landschaft zwo Tagereisen groß, etwas bergicht, hat aber Bieh, Geffügel, Fische und Muschelwerk im Ueberflusse. Abre neun Bezirke heißen: Miosi, Ojen, Masingasi, Manisi, Ratsura, Maka, Itano, Ava, und Mima. Viertens, Sanuti ober Sansju, auf eben dieser Insel. Man giebt ihr bren Tagereisen von Often nach Westen zur Lange. Das land ist mittelmäßig fruchtbar, gebirgig, wird aber boch von verschiedenen Flussen gewässert, und tragt an denen Orten, welche des Bauens fähig sind, Getreide, Reiß und Hilsenfruchte. Biebt Fische und Muscheln her. Es hat diese landschaft die Chre, daß eine große Ungahl berühmter Leute aus ihr entsprossen sind. Man theilet sie in neun Vezirte, Ovurst, Sas mingava, Miki, Mino, Jamada, Randa, 21no, Utari, Maka, Cado und Lako. Zum fünften Jio oder Jossu, auf der Insel Sikokf, hat zwo Tagereisen zur lange. Man findet hier unfruchtbare Berge, und ebene, wiewohl meistens sandigte Felder durcheinander, ungeachtet der Boden hier und dort Reiß, Hanf, Maulbeerbaume, Gras und Kräuter trägt. Ihre Eintheilung geschieht in vierzehn Bezirke, Viit, Su-Ruvamira, Ootz, Rasasaja, LTooma, Tsike, Orsimi, Rumu, Suke, Nio, Rita, Uva und Uma. Zum sechsten Tosa oder Tossu, ist die lette kandschaft unserer Insel, erstrecket sich zwo Tagereisen weit von Suben nach Often, und bringt Holy, Biese Sulfenfruchte, Doft und andere zum menschlichen leben dienliche Sachen reichlich hervor. Man theilet sie in die acht Bezirke Tosa, Agava, Taka, Oka, Saka, Manooka, Autesima und Rami.

Die jahrlichen Ginkunfte biefer feche landerenen steigen auf hundert und vierzig

Mantotfs. Da in dieser Beschreibung die sechs und sechzig landschaften, darein man bas Reiche) bor Allters eingetheilet hat, und darein es aller Staatsveranderungen ungeachtet, noch bis duf den heutigen Tag eingetheilet wird, von der ersten bis zur lesten begriffen sind: so sind nicht mehr als noch zwo hinzuzusehen übrig. Eigentlich zwar sind es Inseln, und sie bere den Ramen der landschaften, nur seit dem sie in dem lesten Kriege mit Corea erobert, und an die Krone verknüpfet wurden. Wir haben bereits oben gemeldet, daß sie Iti und an die Krone vertnuppet ibutoen. 23th guben gewohnt, bende Mamen aneinander ju hangen; denn so, wie sie ehemals unter des Fürsten von Satsuma Herrschaft flunden, so stehen sie heutiges Sages unter ihrem eigenen Fürsten, welcher den Titel eines Burften von Jei Chuffima führet. Die erste unter benden Inseln heißt auch Isju, ist nur eine einzige Tagereise lang, und in zween Bezirke eingetheilet, namlich in Iki und Cccc 3

Die fenden Provinzen

ten Eigenthumern zur Strafe wegen irgend eines Tafelgute gemacht worden. Bampfer auf ter bagangenen Berbrechens entzogen, und zu einem

von Japon,

Befchreib. Isida. Die Infel Tsuffima, sonst auch Taissu genannt, ist etwas größer, und gleich falls in zween Bezirke Akata und Simonkata, das ist in Ober- und Niederakata gethet Bon ber Fruchtbarkeit biefer benden landschaften boret man zwar kein sonderliches Ruhmen, wohl aber von der großen Menge Gogenbilder, die man baselbst anbethet, und von mancherlen andern Seltenheiten, welche die Auslander babin locken. Die jahrlichen Einfünfte bender Inseln steigen auf dren Mans, und fünf taufend Rokfs.

Summe ber japonifden Einfünfte.

Die sammtlichen Ginkunfte aller japonischen landschaften und Infeln, rechnet Ram pfer mit zwentausend drenhundert und acht und zwanzig Mans und sechstausend zwen hun bert Rotse für jedwedes Jahr zusammen; wenigstens kommt boch, vermoge des gemet nen Unschlages, bem er gefolget ift, so viel heraus, obgleich ein gemiffer javonischer Schriff steller, ben er ofters zu Rathe zog, nicht mehr als zwentausend zwenhundert und fieben und funfzig Mankokfs angiebt f.),

## Der III Abschnitt.

### Ursprung der Japoner und ihre Regierungsform.

Die Japoner wollen von keinem andern Bolke herftammen. 3hr fonderbarer Urfprung. Folge ber Gotter und Halbgotter. Muthmaglicher Ursprung der Japoner. Morgenlandische Sage. Einwurfe dagegen. Kampfers Muthmagun-

gen. Bie und wenn Japon entbecket worden Wer Japon entdecket habe, und wie, ift unge wiß. Die Mennungen find fchwer zu vereinigen. Unmerkungen darüber.

Die Japoner wollen von feinem an= bern Bolfe herstammen.

Den wahren Ursprung ber Japaner barf man nirgend weniger, als in ihrer eigenel alten Geschichte, suchen. Weil es ihr angebohrner Stolz nicht vertragen konnte, man ihre herkunft von irgend einem andern Bolke ableiten follte: fo wußten sie kein bell res Mittel, Diese Gattung einer Geringfügigfeit von sich abzulehnen, als wenn sie vorg ben, sie waren aus dem Schoofe ihres eigenen Reiches entsprossen. Unterdeffen foll bod Dieses nicht etwa nach dem Benspiele anderer Bolter g), auf eben die Beise, als das Unge ziefer unvermuthlich entsteht, geschehen seyn, sondern sie steigen mit ihrer Abstammung Bu ben Gottern hinauf. Indem nun diefe Ginbildung etwas ihnen gang allein eigenesift: verdienet fie ihrer Geltsamkeit wegen, eine umftandliche Beschreibung. Berichte, welcher sich viel Muhe gab, ihre eigentliche Mennung in diefem Stude gu erfott Ihr sonderbas schen, glauben sie ein Chaos, welchem alles, was ist, seine Entstehung zu danken, rer Ursprung. welches auch ihre Gotter hervorgebracht habe. Diese Gotter nun find nicht von einerles Die erstern waren himmlische Geister; das ist, Wesen, die von aller Bernb schung der Materie frey waren, und eine Zeit, beren lange man nicht bestimmen kann, übet

f) Ebendas. a. d. 126 und vorherg. S.

g) Diodorus von Sicilien I Buch. b) Sie werden in folgender Ordnung angeges Ben. I. Zunis Cotos Dat : fii : no : Mitotro, Mikotto ift ein Benname, welcher Macht und Gluckleligfeit andeutet. 2. Auni : Satzu Cfii: no-Mikotto. 3. Cojo-kun-Lanno Mikotto. Diefe dren erftern waren nicht verheirathet; die vier folgenden aber batten Weiber, und gengeten,

wiewohl auf eine unbegreifliche Beise, jedwedet feinen Machfalan mit seinen Nachfolger mit der seinigen. 4. Utflieden. no Micotto. 5. Oo: Tono Tino: Micotto. 6. Do: mo: Tarno: Mitotto. 7. Isanagi no Mitotto. Gegen diesen lettern, und gegen fell ne Krau bis Wanne ne Frau, die Isanani begen die Japoner eine gant befondere Genantier besondere Chrerbiethung, weil sie die Stammell tern des zweiten Stammes sind, von welchen nachgebends der britte berfam.

Japon

Japon regiereten. Die lettern waren irrbische Beister, ober gottliche Menschen, folgeten Beschreib. duf jene, und regiereten gleichfalls sehr lange, bis sie endlich den dritten und heutiges Tages von Iapon. in Japon wohnenden Stamm erzeugten, der aber weber die Reinigkeit, noch die Bollkom-

menheiten seiner gottlichen Borfahren benbehalten hat.

Die Beife, wie nach ihrem Vorgeben, Diefe Gotter und Halbgotter entstunden, und Folge der Goteinander erzeugeten, ist nicht weniger ganz außerordentlich. Gotter, oder ganz geistliche ter und Halb-Besen, waren an der Zahl sieben Hauptregenten b), darunter der erste ben der ersten Auswickelung des Chaos, aus solchem hervor kam. Aus ihm entstund sein Sohn, durch die Bewegung und wirkende Kraft ber Himmel, und untern Clemente. Dergeftalt wurde jedweder jum Bater eines andern, bis auf den letten; denn dieser machte sich Gliedma-Ben, Die in die Sinne fielen, damit er sein Weib fleischlich erkennen konnte, und zeugete auf diese Weise den zwenten Stamm, das ist vermischte Wesen, welche sowohl von der gotts lichen als menschlichen Natur etwas an sich hatten. Db nun gleich dieser Stamm weit getinger war, als der vorige: so behielt er doch dem ungeachtet, mancherlen erhabene Eigenschaften, und konnte sie, wiewohl auf eine ganz unbegreifliche Weise, auf seine Nachkömmlinge fortpflanzen. Endlich verlosch er mit der Person des Avaasco Dino i); indem er Um Uhnen des britten Stammes wurde, das ist, desjenigen, woraus die heutigen Einbohner des japonischen Reiches bestehen k).

Doch wir wollen uns ben biefen Mabrchen nicht langer verweilen, indem fie doch fonft Muthmagliniemand für wahr halten wird, als wer einen Vortheil daraus zu erjagen vermeynet. Un- der Uriprung fere meisten Erdbeschreiber leiten die Japoner von den Chinesern her, und gründen ihre Mey- der Japoner. nung auf die Nachricht von zwo Begebenheiten, welche die ersten europäischen Reisenden Man ergablet namlich, es waren febr Morgenlan: dus dem Morgenlande mit nach Hause brachten. viele chinesische Geschlechter tes Hochverrathes überwiesen, und alle miteinander zum Tode dische Sage. Weil aber die Ungahl fo groß gewesen, daß die Henker selbst bes Sinberdammet worden. tichtens endlich überdrüßig geworden, so habe ber Raifer die Todesstrafe in ewige Landesver-Beisung verwandelt, und befohlen, man follte die sammtlichen noch am Leben besindlichen Mich verwandelt, und befohlen, man follte die sammtlichen noch am Leben besindlichen. Missethater, in die damals noch unbewohnten und oden, japanischen Enlande übersetzen. Dergestalt sen Japon von diesen Leuten allgemach bevolkert worden, und von ihnen stamme die kein gen Morgenlande erzählet, es habe ein gedie heutige japonische Nation ab. Ferner wird im Morgenlande erzählet, es habe ein gebisser chinesischer Raiser, aus Berdruß über die Rurze des menschlichen lebens, ein Mit-tel an Chinesischer Raiser, aus Berdruß über die Rurze des menschlichen Lebens, ein Mittel gegen den Tod zu finden gesuchet, und zu diesem Ende viele geschickte Leute in alle Theile ber Belt ausgeschickt. Weil er aber wegen seiner unerhörten Grausamkeit ben jedermann ber Gausgeschickt. Weil er aber wegen seiner unerhörten Grausamkeit, aus seiner Geberhaft gewesen, so habe einer von seinen Leibarzten ben dieser Gelegenheit, aus seiner Gewalt zu entstiehen gesuchet, und vorgegeben, das verlangte Mittel sey, einer erhaltenen

Man zählet fünf Regenten oder Monarchen bom Man zählet fünf Regenten von Das Dsin, war dweyten Stamme. 1. Tensio Das Dsin, war der alteste Sohn des Jsanagi, und heißt in ber ami. ber gemeinen Sprache Ama: Teru: Bon Gami. Den bat ihm zu Ehren in allen Gegenden des Reichand ihm zu Ehren in allen Gegenden des Reiches Bilder aufgerichtet, und an die Orte, ba et fich Dilder aufgerichtet, und an die Orte, ba et fich Wilder aufgerichtet, und ans georgenaufgehalten haben follte, Malfahrten ans georgenaufgehalten haben follte, Malfahrten an Tie geordnet. 2. Gosivo nie no Mikotto. 3. Tis hiking Mikotto. 4. De: mi: no Mifotto.

<sup>5.</sup> Avadfe dfu no: Mitotto, mit welchem der zwente Stamm erlofch. Die Japoner fchreiben den Personen des dritten Stammes, die von dem alteften Cohne des Avadfe Dfuno in gerader Lie nie herkommen, oder in Ermangelung der geras den Linte ihren nachften Erben, eine übernaturli: che Rraft gu, und behaupten, ihr Dairi oder geift: licher Erbfaifer fen aus diefem Gefchlechte. k) Chendaf. a. b. 153 und folg. G.

Befdreib. Nachricht zu Folge, in ben benachbarten Infeln anzutroffen: es befrehe aber in einigen von Japon. Pflanzen von ungemein zarter Beschaffenheit; folglich mußten sie burch reine und jarte Hierauf erlaubte ihm der Raifer, drenhundert junge feult Bande eingesammelt werden. und eben so viel Mågdchens auszusuchen, trat ihm die völlige Gewalt darüber ab, und Allein der Arzt kam nicht mehr wieder, sondern blieb auf Japon, ließ ihn bamit abreifen. und bevölkerte bas land 1).

Cinwurfe bas gegen.

Wegen die erstere Sage beruft sich Rampfer theils auf das allgemeine Stillschweigen sowohl der chinesischen als japonischen Geschichtschreiber, theils auf den himmelweiten Un terschied zwischen benden Volkern, in solchen Dingen, welche die allerwesentlichsten Merkmaale betreffen, als zum Benspiele in der Sprache, Blaubenslehre, Gemuthsbeschaffenheit und Folglich halt er die zwente für gegründeter, um so mehr, da sie die Lebensart m). poner felbst nicht leugnen. Denn sie zeigen noch heutiges Tages an ihrer siblichen Rufter ben Ort, wo die Chinesen ausstiegen, die Gegend, da sie sich niederließen, und die Ueber bleibsel von einem Tempel, der ihrem Unführer du Ehren aufgebauet wurde, weil er bie Wiffenschaften, Runfte und höfliche lebensart ber Chinesen, nach Japon gebracht batte nur aber beweisen sie zugleich aus ber Zeitrechnung ihrer eigenen Konige, es habe ber chi nesische Raiser, unter dessen Regierung sich diese Begebenheit ereignete, vierhundert und funfzig Jahre nach bem ersten japonischen Monarchen, bem Sinnu, regieret n), und fell lich waren ihre Infeln bamals schon bevolkert gewesen.

Rampfers Muthma. Bungen.

Unfer Berfasser machet hierauf allerlen Ammerkungen, daraus er endlich ben Schluf zieht, weil die japonische Sprache mit keiner einigen im ganzen Morgenlande überein fomme, und ohne alle Bermischung mit andern zu senn scheine, so gehore sie vielleicht un ter die allerersten Sprachen, welche, wie er mennet, die Vorsehung, dem Verstande Gedachtnisse ber babylonischen Thurmbauer einflossete, und hatten sich die ersten voner gleichfalls mit ben biefer verwogenen Unternehmung befunden. gar den Weg, auf welchem sie vermuthlich nach Japon gekommen find o). weniger gesteht er, es sen, was die Leibesgestalt und Gemuthsbeschaffenheit betrifft, ein ge

1) Chendas. a. d. 129 G.

m) Linschot will aus eben biefem Unterschiebe einen Beweis fur die Bahrheit der angeblichen Ges fchichte erzwingen; benner faget, weil fich die Japoner ihres mahren Ursprunges schameten; fo bat: ten fie in ber Abficht ibn ju verbergen, mit Borfabe das Gegenspiel ben fich eingeführet. Doch bie: fes ist viel zu weit hergeholet, als daß es mabr. fcheinlich fiele.

n) Zweyhundert und neun Jahre vor Chriffi

o) Rampfer am angeführten Orte a. b. 139 u.f. 6.

p) Chendas. a. b. 151 G.

9) Ebendas. und vorherg. G. Bir wollen einige Benfpiele davon anführen, weil fie in der gegenmartigen Sammlung allerdings einen Plag ver-Dienen. Ben Rampfere Unwesenheit in Japon

Scheiterte ein Schiff an der Rufte von Sanuma , Es kamen nicht mehr als drep schwarze Matto , fen mit dem Leben davon, und fie konnten fill "einziges Bort deutlich aussprechen, als Tibano "Man hielt fie eine Zeitlang gefangen, und iber , gab fie nachgehends den Sollandern, um fie auf Moch ein "ihren Schiffen nach Saufe zu liefern. , anderes Schiff, das an die nordliche Ruffe gt "worfen wurde, und feine lebendige Geele at "Bord hatte, murbe nach tangafati geftiget , Sein gang befonderer Dau, und andere an gradi 3, Bordertheile noch vorhandene Schriftzuge gradi , ten die Japoner auf die Bermuthung, es poll "me von dem außersten Ende des Landes gim "her. Bor weniger Zeit gieng ben ber Infel Die "En ein Schiff ju Grunde, darans fich gro einf 3, ge Personen retteten. Man brachte fie anfang "lich nach Satzuma; hier gab man ihnen gat

baltiger Unterschied zwischen den Einwohnern dieser oder jener japonischen kandschaft p), Beschreib. und folglich mußten ihre Vorfahren aus mehr als einerlen Landen dahin gekommen senn, wies von Japon. wohl die Ursache davon theils in einem ausdrücklichen Vorsate, diese Inseln zu bevölkern, thait. theils in Schiffbruchen, als welche auf einer so sturmischen See zu keiner Zeit felten fenn tonnen, ju suchen waren. Ungeachtet man heutiges Tages die Schiffahrt weit besser versteht, als vorzeiten, so ereignen sich doch noch immer abnliche Zufalle. Die japonische Beschichte bezeuget, man habe auf einigen benachbarten, sewohl füblichen als nordlichen Insehwarze gefunden; und die davon gegebene Beschreibung läßt nicht den geringsten Bweifel, es waren entweder malansche Raufleute, ober Einwohner einer moluctischen Insel gewesen, die von einem Sturme dahin geworfen worden, und die Entschließung faßten, an diefen unbewohnten Orten zu verbleiben. Rampfer selbst mar ben seinem Aufenthalte in Japon ein Augenzeuge von dem Unglücke einiger an der Rufte gestrandeten Schiffe 9); und es ist bekannt, wie er saget, daß das erste europäische Schiff, das in diese Inseln kam, ein portugiesisches war, und burch Sturm babin verschlagen wurde.

Doch, damit wir bem neuen Geschichtschreiber eine Unmerkung abborgen, so ift es beit wahrscheinlicher, den Ursprung ber Japonesen von den Latarn herzusühren, als von den Chinesen, wofern ja ein benachbartes Bolk dazu genommen werden sollte. hesischen Jahrbucher melben ganz ausdrücklich, im 1196 Jahre vor Christi Geburt, hatten die Tatarn angefangen, die Eylande des oftlichen Meeres zu bevolkern. In der That berrichet nicht nur eine große Aehnlichkeit zwischen ber benderseitigen Lebensart, sondern es bohnet auch einem Bolke, wie bem andern, eine fo friegerische Reigung, und ein so bergbaffes Gemuth ben, daß man einen Japoner nicht besser beschreiben konnte, als wenn man für einen Tatarn, ber ju leben mußte, ausgabe r).

Die Entdeckung des japonischen Reiches war eine Wirkung eben besjenigen Glückes, das im funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte, mit den Schiffahrten der Europäer sein wann Japon im funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte, mit den Schiffahrten der Europäer sein wann Japon Marcus Polus, ber zu Ausgange des brenzehnten lebte, ist entdecket Spiel zu treiben schien. ber erste unter allen europäischen Schriftstellern s), welcher dieses Reiches erwähnet, wiesenstellen unter allen europäischen Schriftstellern s), welcher dieses Reiches erwähnet, wiesenschaft unter allen europäischen Schriftstellern s), welcher dieses Reiches erwähnet, wiesenschaft unter allen europäischen Schriftstellern s), welcher dieses Reiches erwähnet, wiesenschaft unter allen europäischen Schriftstellern s), welcher dieses Reiches erwähnet, wiesenschaft unter allen europäischen Schriftstellern siesenschaft unter allen europäischen Schriftstellern siesen europäischen europäischen Schriftstellern siesen europäischen siesen europäischen europäi

Barges jur Begleitung mit, und lieferte fie nach "Tangafati, welches dem Fürsten von Satzuma veinige tausend Thaler kostete. Sie waren wohl "gewachsen, saben gut aus, hatten geschorne Ropfe anach Art der Polen, feinen Bart, aber in je bem Ohre bren Locher. Ihr hofliches Bezeigen, hebst ihrem ungezinungenen und bescheibenen Be-"fen, war ein genugfamer Beweis, fie mußten eis one gute Auferziehung gehabt haben. Gie zeigrten auch vielen Big an fich, indem fie Steine von verschiedener Grofie auf einem Tifche in Ords hung legten, einem jedweden den Mamen einer Bahr ihren Infeln beplegten, und dadurch bie Bahl, Große und Lage derfelbigen beschrieben. Diejenige, daraus sie geburtig waren, hieß Pas stan in einem folden Falle muß das fammts pliche Schiffsvolk, nämlich nicht nur die gerettes iten, sondern auch die ertrunkenen und von ber Allgem, Reisebeschr, XI Band.

" See an ben Strand geworfenen, nebft allem Safel. , werke nach Mangafati geliefert werben, well " biefes ber Ort ift, ba man alles, mas juni Gees "wefen gehoret, unterfuchen niuß. Man giebt fich , alle mogliche Muhe, das Baterland der geftran-, deten gu erfahren. Buweilen wird ber bolland-2, fche Refident mit gu biefer Untersuchung gezogen. Chendaf. a. d. 149 G.

r) Histoire du Japon a. b. 119 S. s) Rampfere Ueberfeber bemertet, es babe Mr. de l'Isle die drey Insulas Satyrorum des Ptolomaus mit Unrecht fur Die japonischen Gus Denn ber befagte alte Erdbe: lande angefeben. Schreiber fefet die Satyreplande füdlich unter die Linie, Japon aber liegt unftreitig gwifden ein und drengig und acht und vierzig Graden Morderbrei: Discours preliminaire oder Borbericht bes Heberfehers a. d. 33 und 34 S.

Dobb

Zipangri bes Mary Dolo.

Beschreib, wohl er ihm ben Namen Tinpangri oder Tipangu, benlegte, und für seine Person nite Nicht nur die Vergleichung der von ihm erzählten natürli von Japon. mals hineingekommen war. chen Beschaffenheit des landes mit dem, was uns die Erfahrung davon gelehret hat, follower bei Grande bei Gran dern auch die Gleichformigkeit seiner historischen Berichte mit den Jahrbuchern ber Japo ner und Chinesen, setzet die Sache außer allem Zweisel, daß Japon und Sipangriell und eben dasselbige Land sen. Er hat die Chre, daß man glaubet, seine Nachricht t) von Dieser Insel habe den Christoph Columbus größtentheils auf seine Muthmaßungen gebracht. Denn weil er, gleich wie damals jedermann, in der ungegrundeten Mennung stund, bas chinesische Reich liege funfzehn Stunden weiter gegen Morgen, als Europa, Zipangti folglich noch weiter: so mußte er nothwendiger Beise auf die Einbildung gerathen, der Bes dahin muffe weit kurzer ausfallen, wenn der Reisende von Europa gegen Westen auslauft Vielleicht gab ihm als wenn er gegen Often geben, und gang Africa umschiffen wollte. auch eine gewisse Seefarte, nebst noch einer andern Karte von der Erdfugel u), Unlas inf Nachdenken. Es stunden allerlen seit furgem durch die Portugiesen entdeckte lander barauf, und Marcus Polus hatte sie nach Europa gebracht. Wenigstens ist doch dieses gewish daß Columbus, da er auf die Insel Zispaniola kam, nicht anders gedachte, als er wirklich in dem Zipangri des Marcus Polus.

Wer Japon und wenn ? ift einig. ungewiß.

Obgleich die Portugiesen die Ehre, Japon entdeckt zu haben, sich selbst zuschreientdeckt habe, ben: fo sind sie doch wegen der Zeit, da es geschehen senn sollte, unter sich selbst nicht Denn einige segen biefe Begebenheit schon in bas 1535 Jahr. Noch andere ins 1548 Jahr; ja es fehlet nicht an solchen, die selbige noch naher an unser Ben biefer Ungewißheit glaubet Rampfers Ueberfeger, man konne ber met nung des Diego de Couto, Fortsegers der Decadum des Barros, den Vorzug unmöglich Besagter Gelehrte war Geschichtschreiber des Königes von Spanien und Port tugall, Philipps des Zwenten, und hatte scine meiste lebenszeit in Indien zugebracht; bent er trug daselbst die Aufsicht über das Archiv zu Goa, und schöpfte aus dieser Quelle den Bet rath zu seinem großen Werke, von den neuentdeckten und eroberten landern der Portugte fen, deffen Inhalt bis an das Ende des sechzehnten Jahrhundertes reichet. Decas berichtet er, es waren im 1542 Jahre, als Martin Alfonso de Sousa, Uniter fonig von Indien war, bren Portugiesen, Namens Antonio de 17ota, Franz Zeimo to, und Anton Peirota in einer mit leber beladenen Junke, welche von Siam nad China geben wollte, durch einen Sturm an die japonische Rufte verschlagen worden 2)

1) Chendaf. a. d. 38 G.

u) In der feltenen und berufenen Ausgabe ber ptolomaischen Erdbeschreibung, welche Michael Villanovanus, ober Michael Servet, welcher nachgehende als ein Atheift gu Genf verbrannt wurde, im 1535 Jahre zu Lion veranstaltete, fin: det man noch dren Rarten, welche hauptsichlich nach des Marcus Berichte, und zu Folge feiner Bahrnehmungen ausgearbeitet worden find.

. x) Der Vater Charleville läßt sie von Do: dra, im Königreiche Cion auf der Insel Macas far abreifen. Geschichte von Javon II Theil a.d.

139 S. Es ist schon oben in dem Urtifel von Ch lebes gezeiget worden, daß fein folches Ronigreid in der Welt fen.

9) Das fonderbarefte, faget er, ben der gantel Sache, ift diefes, daß zwen Schiffe, ein chinefiche und ein portugiessiches, durch gang abnliche guftle, in einerleit Gaffer le, in einerleh Jahre, und ungefahr ju gleiche Beit, mider ihren Weit. Beit, wider ihren Willen, und ohne das geringste von einander zu miten, und ohne das geringste von einander zu wiffen, und ohne das gerness glaubte folglich ein jahren fich gefe Infeln famen. fich glaubte folglich ein jedweden, befugt zu fenn, fich felbst die Ehre wegen der Entdeckung einer fo well

Nur ist die Schwierigkeit, wie man biese Nachricht mit des Pinto Erzählung vereinigen sollte, indem er nicht nur die Ehre dieser Entdeckung sich selbst zuschreibt, sondern auch von Japon. den Zeimoto unter seine Reisegefährten rechnet, nur mit dem einigen Unterschiede, daß er is. er ihn nicht Franz, sondern Diego, nennet. Ueberdieses kam Pinto nicht aus Siam nungen sind ber, befand sich auch auf keinem Handelsschiffe, sondern auf der Junke eines chinesischen schwer zu ver-Seeraubers, und wollte nach den Inseln Lequios. Weil aber der widrige Wind sie dabin einigen. nicht kommen ließ: so wandten sie sich frenwillig nach Japon. Ben diesem ganz widrigen Borgeben bender Theile, tritt der neue Geschichtschreiber des japonischen Reiches, ohne viel Beitläuftigkeit, und ohne den Grund der Sache zu untersuchen, auf des Pinto Seite, viewohl er doch daben nicht merken läßt, als ob er etwa mit einem gunstigen Vorurtheile gegen einen Schriftsteller, Der Die Weschichte Des indianischen Apostels erlautern hilft, eine genommen sen y).

Unmerfun:

Nach unserm Erachten mochte zwar wohl die Entbeckung ber japonischen Eplande ben Hortugiesen nicht abzusprechen senn; nur aber ist der Name des Erfinders viel zu ungewiß, als daß er unter diesem Titel eine Stelle in der Geschichte bekommen konnte. muffen wir auch dieses nicht vergeffen; namlich, man durfte die in Oftindien gemachten Entbedungen, keinesweges eben alfo ansehen, als diejenigen, welche zu eben ber Zeit in der andern Salfte unserer Erbfugel gemacht worden; benn die lettern, bas ift, die americanis den, betrafen fander, bavon man nicht bas allergeringfte wußte, und welche um biefer Urfache willen, ben Mamen einer neuen Welt mit allem Rechte verdieneten; babingegen han nicht nur die Wirklichkeit, sondern auch den Namen der allermeisten offindischen Lanber, schon lange vorher, ehe man wirklich dahin kam, wußte. Also ist es jum Benspiele, die Nachrichten des Marcus Polus ben Seite gesetzet, nicht möglich, daß die in China bohnhaften Portugiefen, nicht eber, als im 1542 Jahre, gehoret batten, es lagen einige große und reiche Inseln in einer geringen Entfernung von der See, die fie beschifften, gegen Mitternacht, und wurden von den chinesischen Handelsleuten ungemein start besucht. man bemnach genau reden, so ist die Frage nicht davon, welcher Portugiese Japon entbeckt babe; sondern welcher burch Sturm, ober auf irgend eine andere Beise, am ersten dabin Bekommen sen.

D 6 6 6 2

lauftigen und berufenen Infelreihe jugueignen. In: bem aber weder eine noch die andere Parten für die Bemerkung ber eigentlichen Zeit Sorge trug, ober auch, weil sie dieselbige vielleicht gestissentlich verschwiegen: so konnte nachgehends kein Meusch wiffen, wem diese Ehre von rechtswegen gebuhre. Ja es scheint, als ob man zu der Zeit, da es leicht gewesen ware, diese Begebenheit in ihr rechtes Licht du feben, fich wenig barum befummert habe, ohne 3weifel deswegen, weil man viele Jahre nacheinander bennahe sonft von nichts, als von der Ent dedung Japons durch ein portugiesisches Schiff

redete. Indem bennahe fein einziger Geschichte Schreiber das geringfte Bort von der Begebenheit mit dem dinefifchen Schiffe ermahnet, fonbern fie, wie es fcheint, nur fodann erft fund wurde, nach. dem Pinto feine Reifebeschreibung herausgegeben hatte, fo giebt diefes Stillfdweigen, wie nicht ju leugnen, eine ftarte Bermuthung, man burfte ift feine großere Glaubwurdigfeit beplegen, als etwan Ebendaf. a. d. 122 und 123 G. Man febe die Ginleitung zu des Pinto Reifebes im gebnten Theile gegenwartiger fdreibung, Sammlung.

# Reisen der Franzosen und anderer

Beschreib. von Japon.

#### Der IV Abschnitt.

Allgemeine und besondere Regierungsform in Japon.

Wie Japon eine Monarchie wurde. Syn Mu, ber erfte Raifer. Seine Machfolger. 3ween regierende herren. Statthalter eignen fich bie Lander gu. Meaco, Sig des Dairi. Thron: folge deffelben. Gein Cheftand. Geine Rlei= bung. Titel, die er austheilet. Rleidung der Zeitvertreib des geiftlichen Sofes. Or= dentlicher Besuch des Cubofama ben dem Dairi. Macht des Raifers Cubofama. Ungahl feiner

Soldaten. Er fann noch mehr aufbringen. Die Bornehmen werden nicht reich. licher Gebrauch ben ihrem Bauen. flugheit des Cubofama. Regierung der Statte. Bier Burgermeifter. Unterburgermeifter. 54 Madit Polizen und ihre Beamten. Reifeanstalten; Strafe ber Golages wådster. Regierung repen. Steuren und Huflagen. Gefete und Strafen. der Dorfer und Flecken.

eine Monar= die wird.

Ble Japon Die Regierungsform in Japon ist jederzeit monarchisch gewesen. Beliebet man fich an dasjenige zu erinnern, was die Japoner von den dreyen Kanserstämmen melden, innen sie ihre gange Geschichte abtheilen: so wird man leicht ermessen, daß die erstern ber den unter die Mahrchen zu rechnen sind; allein mit dem dritten nimmt die zuverläßige und festgesetzte Zeitrechnung dieses Reiches ihren Anfang. Es beginnet solche im 660 Jahrt vor Christi Geburth, mit der Regierung des Syn-Mu, welcher im acht und siebengigstell Jahre seines Ulters, auf ben Thron stieg. Die japonischen Geschichtbucher melben mal es habe besagter Monarch dren altere Bruder gehabt, sie hatten auch alle dren vor ihm re gieret, es find aber ihre Regierungen in folche Dunkelheit eingehullet, daß man sie ebeil deswegen nicht mit in die Zeitrechnung bringt z). Deutlich zu reden, so ist die herfunk des Stifters der japonischen Monarchie sehr ungewiß, und eben wegen der wenigen Rad richt, die man von dieser weit entferneten Zeit aufzutreiben wußte, gab man ihm vermuth lich, unter den Halbgottern, daraus der zwente Stamm besteht, den legten jun Bater.

Syn Mu, der erfte Raifer.

Syn-Mu, ober wie sein völliger Name lautet: Syn-Mu-Ten-Do, war al lem Ansehen zu Folge, der erste, welcher die Japoner aus dem allerschlechtesten Zustand ber Natur, das ift, aus der Unwissenheit und einer willführlichen lebensart, rif a). Seine Rach: ne Regierung mahrete fehr lange, ungeachtet er fpat dazu gelangete b). Er überließ nach gehends den Thron seinen Nachfolgern, deren Regierungsjahre und Ordnung, durch irb. verwerfliche Jahrbucher angegeben, und durch eine unveranderte Sage bestätiget wird. Daher legen ihm auch die Japoner den Titel Min-O, das ist, des größten unter allen Gleichfalls bekönnnt er den Beynamen, Mikaddo 6), welcher bas Menschen, ben. Berkleinerungswort von Mikotto ift, als dem größten Chrentitel der Raifer aus dem erftet

und andern Stamme. Seit dem Anfange des dritten Stammes, bis ins 1693 Jahr, in

folger.

2) Kampfer I Th. a. d. 250'S.

a) Japon trug damale ben Damen Meit Suf fima. Synnu theilete die Beit in Jahre, Monate und Tage. Ebendaf.

b) Er foll neun und fiebengig Sabre regieret, folglich in einem Alter von hundert und fieben und funfzig Jahren geftorben fenn.

c) Diefer Titel ift auf alle feine Rachfolger fortgepflanzet worden. Man nennet fie, wie

Rampfer faget, nicht anders als Mikadoo, Dail Do, Awo und Cai, wolche Namen alle mittie ander fo viel als Raifer, Fürft und Großhert bedeuten. Doch werden fie im gemeinen Gefpracht ofters durch das Bort Dairi angedeutet, welcht eigentlich ihren ganzen Hofftant in fich begreift, und von welchem fie auch um der nachgebends foll genden Urfache willen, die Benennung Binifit sama, das ift Oberhaupt oder herr des geiftlichen

welchem Kampfer aus Japon abreisete, zählete man hundert und vierzehn regierende Her- Beschreib. ten, aus einem einigen Hause, welche sammtlich in gerader linie, und durch das Recht der von Japon. Erfigeburt ben Thron bestiegen hatten. Eben baber rubret auch die große Ehrerbiethung,

bie man ihnen, als gleichsam gottlichen Personen, beweist d). Doch mit ber Zeit litt diese Ordnung durch innerliche Unruhen eine wichtige Berande- Reicheveran-Das Reich befam namlich zwen Oberhaupter zugleich; und obgleich Die Mitas berung. dos oder Dairis auf dem Throne sigen blieben, so behielten sie doch von ihrer ehemaligen Gewalt nichts, als einen leeren Schatten; bahingegen bas Wesentliche, wiewohl unter eilem andern Namen, in fremde Hande gerieth. Diesen gewaltsamen Sturz hatte die japos nische Regierungsform im zwolften Jahrhunderte ber christlichen Zeitrechnung auszustehen. Schon seit dem Unfange des Reiches waren die Kriegesleute unter einem eigenen Oberbaupte gestanden, welches den Titel Cubo, mit dem Zusaße, Sama, das ist, gebiethender herr, führete. Indem nun dieses Umt, wegen ber damit verknupften, bennahe unumschränkten Gewalt, in Kriegesfachen von hochster Wichtigkeit war: so mußten die Kaifer ungemeine Vorsichtigkeit gebrauchen, damit es nicht in unsichere Sande gerathen moch te, und aus dieser Ursache vertraueten sie es gemeiniglich ihrem zwenten Sohne, wenn sie Mehr als einen hatten. Giner nun von diesen furchtbaren Reichsbeamten, Namens Jobitomo e), erfah ben entstandener innerlicher Unruhe seinen Vortheil, warf das Joch ab, und legete den Grund zu einem neuen Throne, welcher fich bis auf den heutigen Zag in fei- 3meen regtehem Wefen erhalten hat. Rampfer giebt feche und brenfig bergleichen Cubofamas an. rende Berren. Denn diefen Titel fuhren biefe Raifer und unterscheiden fich damit von ben Raifern Mitas dos ober Dairis. Bende Machte führeten einen fehr langwierigen Krieg mit einander, and die oftere Ubwechslung des Kriegsglückes gab Gelegenheit zu einer neuen Unordnung, indem fich die vornehmen herren, und Statthalter der Landschaften zu eigenmachtigen Be- Statthalter berrichern berfelbigen aufwarfen. Sie regiereten unter bem Litel Jakatas lange Beit, mit eignen fich bie eben so unumschränkter Gewalt, als sich die Cubosamas in Unschung der Dairis anma- Lander ju-Jedweder hatte feine Zafelguter, welche allezeit mehr als Die Salfte feines landes betrugen; mit dem übrigen belehnete er gewisse andere ansehnliche Herren, die sich Ronis bus nenneten, und zu größern ober geringern Diensten, so wie es die Wichtigkeit des Lebens erforderte, verpflichtet waren. Befagte Konikus wendeten gleichfalls einen Theil bes lebens auf ihren eigenen Unterhalt, und gaben bas übrige andern geringern Stanbespersonen zu Afterlehen. Die lettern hießen Conos, und hatten die bloßen Edelleute, nebst allen benen, die das Kriegeshandwerk trieben, zu lehenträgern. Wegen Diefer wohlaus= gedachten Ginrichtung, fiel es zwar einem jedweden folchen fleinen Ronige nicht schwer, eine febr ansehnliche Anzahl Kriegesleute ohne großen Zeitverlust auf die Beine zu bringen; bin-Dbbb3

Bofes tragen. Benn fie von fich felbft reden: fo legen fie fich den Titel Cfin ben, ben dem Unter-Mreiben aber Maro. Chendas. a. d. 235 Seite. Nach dem Berichte eben dieses Schriftstellers gebufret den Chinesen die Ehre, daß fie den Japo-nern ben Chinesen die Ehre, daß fie den Japohein die Luft du einer monarchischen Regierung tingeflößet hatten. Ebendal.

A Rampfer giebt ein thronologisches Bergeich nig aller diefer Ronige, nebft ihrer furggefaften

Lebensbefchreibung I Theil auf der 248 und folgenben Geite.

e) Es ift ungewiß,ob diefer Joritomo ein Sohn eines Dairi war. Uebrigens beginnet man bie Raifer Cubofamas mit feinem Sohne zu gahlen, der einerley Damen mit ihm hatte. Rampfer theis let a. d. 309 u. f. . ihre Damen mit, und verffs chert auf der 249 G. er habe fich an die benden beften japonifchen Gefchichtbucher gehalten.

Befchreib. gegen zog auch sein Fall den Untergang aller berer, die es mit ihm gehalten hatten, mit gleicher Geschwindigkeit nach sich, nicht nur deswegen, weil nach dem japonischen Rechte Die ganze Unverwandtschaft eines Staatsverbrechers, wofern sie der Raiser nicht begnabigh in gleiche Strafe mit ihm verfällt; sondern auch, weil derjenige, der einem solchen fleinen Fürsten sein Land wegnahm, nicht gehalten mar, Die Lehensleute desselbigen in dem Besie Solange nun, als das Reich auf diese Weise vertheilet war, geibrer Guter zu laffen. nossen die Cubosamas keine andere Einkunfte, als aus den fünf landschaften, die seit alle Allein zu Unfange des fechzehnten Jahrhunderts ten Zeiten zur faiferlichen Zafel gehoreten. machte sich einer von ihnen mit Gewalt der Waffen zum unumschränkten Beherrscher bes ganzen Reiches, schloß die Dairis in die Schranken der geistlichen Oberherrschaft ein, und seste zwischen sich und den Jakatas eben den Unterschied, welcher ehemals zwischen bei Jakatas und Konikus vorwaltete: das heißt so viel, jedweder wurde um einen Grabge ringer, als zuvor; und heutiges Tages begreifen die kaiserlichen Taselguter mehr als die halfte bes gangen Reiches in sich.

Japon hat folglich zween ganz unterschiedene Raiser. Einer wird von unsern Reise senden der Weltliche oder Cubosama, genennet, hat auch wirklich alle weltliche Mache in seiner Hand; der andere heißt ben ihnen der geistliche Monarch; er führet die Reiht der ehemaligen Mitados oder Dairis fort, und genießt aller außerlichen Merkmaale bet Oberherrschaft: allein, seine wirkliche Gewalt besteht bloß barinnen, daß er in Glaubenst sachen Berordnungen machen, die geistlichen Hemter besetzen, und gewisse Streitigkeitell

zwischen ben Vornehmen entscheiben fann.

Meaco, Gis bes Dairi.

Der Ort, wo dieser abgesetzte Beherrscher seinen beständigen Aufenthalt nimmt, Meaco. Hier bewohnet er, in dem nordostlichen Theile der Stadt, einen Pallast von geheuerer Große, dessen Beschreibung wir oben schon aus Kampfers Tagebuche bengebradt haben, und hat allezeit eine ftarke Wache um sich, welche der Cubosama, unter dem mande für die Sichanbeit Scient fallen Mache wande, für die Sicherheit seiner hohen Person zu sorgen, besoldet. Eigentlich zwar bat bet Dairi gar keine Tafelguter, sondern es hat sie der Cubosama alle miteinander an sich zogen, gleichwohl aber für seine Unterhaltung reichlich gesorget. Er überläßt ihm bie kunfte von der Stadt Meaco und der dazu gehörigen Gegend, schießt auch überdieses 1000 eine Summe aus seinem eigenen Schafe her. Die Belber werden in des Dairi hand geliefert, welcher so viel davon behålt, als er zu seinem nothwendigen Aufwande und feiner Granklichkeit brouchet. seiner Ergößlichkeit brauchet, das übrige aber unter seine Hofstaat austheilet. tragt ihm das Recht, alle geistliche Stellen zu vergeben, und überhaupt alle Ehrentitel per ertheilen, erstaunlich große Summen ein. Weil er überdieses auch die Streitigkeiten if Großen zu entscheiden hat: so halt er seine sogenannten Rungis oder Runis, bas if Stagterathe bie er umeilen water Staatsrathe, die er zuweilen unter dem Titel als Gevollmachtigte des unumschrankten Giberrschers im Reiche herumschiefer herrschers im Reiche herumschicket, und seine ausgesprochenen Urtheile volltieben laßt. ne solche Verschickung trägt ihm gleichfalls nicht wenig ein.

Chre, bie man ihm erweift.

Ungeachtet er nun übrigens weiter nichts im Lande zu befehlen hat: so genießt et both dagegen aus einer Staatsklugheit der Eubosamas solche Ehrenbezeugungen zu einer Anbethung menig unterschieden für von einer Anbethung wenig unterschieden sind. Denn, indem ihn die Japoner schon et wähntermaßen zu allen Zeiten für einen 2666 wähntermaßen zu allen Zeiten für einen Abkömmling der Götter und Halbgotter ansahelt fo bequemeten sie fich, mas biesen Dunes bereiten so bequemeten sie sich, was diesen Punct betraf, um so viel leichter zu allem, was nan von ihnen verlangte. Ein Dairi mirb ale ben Gie bei viel leichter zu allem, was akeiliget Ein Dairi wird als der Hohepriester, und seine Person als geheilige

Sie selbst suchen sich nach aller Möglichkeit in diesem Unsehen, auf welchem ihre ganze noch übrige Herrlichkeit beruhet, zu erhalten. Kampfer bringt einige Benspiele von ihren Gebrauchen ben. "Ein geistlicher Raifer in Japon schäßet sich für viel zu beilig darzu, als daß er den Fuß auf die Erde seßen sollte. Wohin er also Lust bekommt "fich zu verfügen, babin wird er auf ben Schultern getragen. Er geht niemals in die "frene luft, noch weniger barf ihn die Sonne bescheinen, weil sie darzu nicht murdig Benug ift. Seine Beiligkeit erstrecket sich uber alle, auch Die geringsten Theile feines Lei-"bes, und um dieser Ursache willen darf er sich weder Haare, noch Bart, noch Rägel ab= » schneiden; damit er aber gleichwohl nicht ganz verwildere, so nimmt man ihm das über-"flußige mahrenden Schlafes, folglich gleichfam wider feinen Willen weg. mußte er alle Vormittage einige Stunden lang mit ber kaiferlichen Krone auf feinem Sau-"pte, aber ohne fich im allergeringften zu ruhren, auf bem Throne sigen. "beglichkeit war eine glückliche Borbedeutung von der Rube des Reiches; wiederfuhr ihm saber das Ungluck, daß er sich rubrete, oder die Augen verwendete, fo dachte man, nun "berde Rrieg, Brand, Hungersnoth und alle landesplagen, miteinander auf das Raiferathum, oder doch auf die kandschaft, gegen welche er sich wendete, lossturmen. "hends murden sie biefes Zwanges überhoben, ober sie waren feiner vielleicht felbst überabrufig geworden, und vorigt wird nur die kaiserliche Krone auf den Thron hingeleget, "unter dem Bormande, ihre unbewegliche Lage fen nicht nur weit sicherer, fondern fie belse auch jum Bortheile bes Reiches eben fo viel, als das Stillesigen des Daivi. "ge werben bem Dairi feine Speifen in gang neuen Topfen gefochet: man befetet auch feione Cafel mit feinem andern, als gang neuen und ungemein ichonem Geschirre: allein, es wwird nur aus gemeinem Thone verfertiget, bamit man es nach bem Gebrauche sogleich "Berbrechen konnte, ohne gleichwohl allzu unerschwingliche Rosten barauf zu wenden. Die "Japoner glauben fteif und fest, wenn sich ein Lan unterftunde, aus dem geheiligten Cafelngefchiere des Dairi zu effen, so wurde ihm Mund und hals verschwellen. "Rleibern ift es auf gleiche Weise beschaffen, truge fie jemand ohne ausbruckliche Erlaubwhiß, ber murbe am gangen Leibe aufschwellen wie eine Erommel, und große Pein leiben.,

Sobald ein folder eingebildeter Monarch feinen Thron raumet, fo feget ber geistliche Dof seinen nachsten Erben, ohne Unterschied des Alters oder Geschlechtes darauf. ben ihn folglich gar ofters minderjährige Pringen, oder unvermählte Pringeffinnen bestiegen, la Juwellen war die Bitwe des verstorbenen Kaisers so nahe mit ihm verwandt, daß sie zur Sind verschiedene Kronwerber vorhanden, und es fann jedme-Thronfolge tuchtig war. der dem andern sein Recht streitig machen: so wird die Sache in der Gute und mit großer Billigkeit bengeleget, indem man sie wechselsweise, jedweden eine gewisse nach der Rabe Der Bermandtschaft abgemeffene Ungahl Jahre regieren läßt. Zuweilen tritt der Bater die Rrone nach und nach unterschiedlichen Kindern ab, damit jedwede Mutter das Bergnügen babe, ihren Sohn auf einem Throne, dazu er fonst kein Recht hatte, zu sehen. kheben diese Abwechsclungen allemal in größter Geheim. Es kann ein Raiser sterben oder abdanken, ohne daß man außerlich das geringste Wort davon erführe, es sen denn die Kronfolge vorher zur Richtigkeit gebracht worden. Nichtsbestoweniger geschah es zuweilen, daß ein Prinz von Weblute, ben man feines Erachtens unbilliger Weise vom Throne ausgeschlofen ben ben Giorgus ontstunden blus len hatte, du den Waffen griff, und sein Recht damit behauptete. Hieraus entstunden blutige Rriege, in welchen alle Reichsfürsten entweber auf diese ober jene Seite traten, und welche

Beschreib.

Thronfolge des Dairi. Beschreib. welche niemalen anders, als durch den Tod eines von benden Oberhäuptern und burch bit von Japon. Vertilgung seiner ganzen Unverwandtschaft, geendiget wurden f).

Chestand des Dairi.

Ein Dairi nimmt, dem Gebrauche seiner Vorsahren zu Folge, zwölf Frauen, theilet aber die Ehre des Thrones nur mit derjenigen, welche den Kronprinzen gebohren hat. Bes seiner Vermählung, ben der Kaiserinn Niederkunft, und ben dem Auswählen einer Sauge amme, wird so erstaunlicher Pracht getrieben, "daß er, nach Kämpfers Worten, alle Gin, bildung übersteigt, und man gedenken sollte, es ware die Wohlfahrt des ganzen Reiches "daran gelegen g).

Seine Rleis

Die Kleidung des Dairi ist sonder Pracht. Sie besteht aus einem langen schwarzleidenen Rocke, über welchen ein rother, und über alle bezde ein sehr zarter Seidenstorgehalben wird. Auf dem Kopse trägt er einen Huth mit dergleichen Troddeln, als eine Bischoft müße, oder als die pabstliche Krone hat. Aber in andern Sachen treibt er den Pracht bis zur Verschwendung. Caron versichert, in seiner Veantwortung gewisser Fragen, man halte jedweden Abend in zwölf Gemächern seines Pallastes eine kostdare Mahlzeitnehl einer Musik in Vereitschaft für ihn; sobald er nun sage, in welchem Zimmer er seiner wollte, so würden alle diese Zurüstungen aus den übrigen Gemächern in seldigts gebracht.

Titel, die er austheilet.

Sammtliche Personen, baraus sein Hofstaat besteht, ruhmen sich, sie waren fo mit er selbst, von dem Ten= Sio Dsin, dem ersten Halbgotte, und Urheber des swepten Stammes entfprossen. Manche besigen fette Pfrunden, und gehen alle Jahre eine Zeitland Dahin, aber die meisten wanken und weichen nicht von ihrem heiligen Dberhaupte, sondern warten die Bedienungen ab, damit er sie zu begnadigen geruhet. Es giebt dergleichen vie Unterdessen sind nicht mit allen Titeln auch le. und von verschiedener Wurdigfeit b). zugleich gewisse Bedienungen verbunden, sondern nur mit einigen; die übrigen aber bloße Ehrentitel, welche der Dairi den Fürsten und weltlichen Herren eben sowohl, ihn den geistlichen ertheilet, theils zwar auf des Cubosama Borbitte, theils aber wenn steine Doch ermähnet Rampfel felbst mit einem schweren Beutel in ber Sand darum ersuchen. zweener Litel, welche der Cubosama mit des Dairi Bewilligung, an die Reichsbeamten Der erste war ehemals und Fürsten vergeben kann, nämlich Makendairo und Cami. Der zwente bedeutet erblich, und bedeutet ungefahr so viel, als Bergog ober Graf. Ritter i).

Rleibung der Ruges ober Hoffeute.

Die geistlichen Hoffeute haben nebst andern Merkmaalen, daben man sie kennet, Gie besondere Rleidung, die nicht nur ihren Stand, sondern auch ihren Rang verrath.

f) 26. 8. 238 und vorherg. G.

g) Chendafelbft.

h) Es sind in allen sechserley. Der Titel der ersten Classe ift Dai= Seo Dai= Sin. Er heiliget die Person, die ihn tragt, und machet sie nach ihrem Absterden zum Sotte oder Cami. Sen deswegen behalt ihn der Dairi vor sich selbst, oder begnadiget doch wenigstens gar selten jemanden damit. Gleichfalls gehöret der Quandukutitel, den der vornehmste Beamte des geistlichen Hoses trägt, zur ersten Classe. Der weltliche Kaiser selbst

glaubet, er gebühre ihm, oder tritt ihn doch an sonst niemanden, als an seinen vermuthlichen Nachselber ab. Es ist dieses Wort einerley mit Guebar condono oder Cambacundono, welches in ten Nachrichten der Jesuiten zum östern vorkömnt.

2. Sas Dais Sin, Us Dais Sin und Tais Dais Sin sind drey zur zweyten Abtheilung zehörigt Titel, und werden niemals an mehr als drey her sonen ertheilet.

3. Die dritte Abtheilung besteht aus dem Dai Tragon und Esu Tragon: dies Die tel sind allemal mit einem Amte verknüpset.

tragen weite und lange Beinkleiber. Gleichfalls ift ihr Rock von erstaunlicher Weite und lange, und hat eine ungemein lange Schleppe. Das Haupt bedecken sie mit einer schwar- von Japon. den Muße, welche durch ihre Gestalt die Wirde und ben Rang der Person anzeiget. nige laffen einen Flor ober ein breites Seidenband auf die Uchsel herab hangen; andere heften ein Stucken Zeug in Gestalt eines Windrachers baran, bas ihnen bis über die Augen teicht. Noch andere laffen auf benten Seiten ein breites Band auf die Bruft herab bangen. Das Frauenzimmer an des Dairi Hofe hat nicht weniger eine ganz andere Tracht, als das weltliche Frauenzimmer. Absonderlich tragen die zwölf Gemahlinnen lange Rocke, ohne Unterfutter, und von fo außerordentlicher Beite, daß sie in ihren Ceremonienkleibern, faum aus ber Stelle geben konnen k).

Beschreib.

Die Wissenschaften und das Studieren machen ben hauptfachlichsten Zeitvertreib des Zeitvertreib Hofes aus. Micht nur viel Ruges oder Sofleute, fondern auch manches Frauenzimmer, des geiftlichen haben sich, burch sinnreiche Schriften, nicht wenig Ruhm erworben. Borzeiten murben Sofes. die Calender an des Dairi Hofe gemacht; heutiges Tages verfertigt sie zwar nur ein bloker Burger zu Meaco, sie mussen aber doch von einem Ruge gebilliget, und auf dessen Beranstaltung zu Isje, als an einem heiligen Orte, gedruckt werden. Die Musik wird an diefem hofe nicht weniger in Spren gehalten, und es spielet absonderlich das Frauenzimmer allerlen Instrumente mit besonderer Zierlichkeit. Die jungen teute treiben alle ihrem Alter anståndige Uebungen. felle. Indem aber die Japoner ihre größte Luft auf der Schaubuhne suchen: so balt er für Slaublich, es mochten bie herren Geiftlichen, ihrer Ernsthaftigfeit ungeachtet, Diesem Ber-Inugen nicht absagen 1).

Alle funf bis fechs Jahre stattet ber Raifer Cubosama einen Staatsbesuch ben dem Ordentlicher Dairi ab. Die Zurustungen zu bieser Reise nehmen ein ganzes Jahr Zeit weg. Die zur Besuch Des Degleitung ernenneten herren brechen theils einige Lage vor dem Raifer, theils einige La Dem Dairige nach ihm auf; die Staatsrathe hingegen bleiben bestandig um seine Person. Der Weg Jedo nach Meaco, welcher hundert und fünf und zwanzig englische Meilen beträgt, bird in acht und zwanzig Stationes getheilet, und in jedweder findet er andere Hofbebiente, andere Officier, andere Goldaten, frische Pferde, Lebensmittel, und mit einem Worte, alle erfinnliche Bedürfnisse für die Hofstaat eines Fürsten, der mit einem ganzen Heere im Unluge ift, und einem andern, den er in der That in seiner Gewalt hat, huldigen will. Dielenigen, welche vor ihm aus Jedo abreisen, erwarten ihn auf der ersten Station, und begleiten ihn bis an die zweyte, und weil eben diese Ordnung auf der ganzen Reise, bis nach Meaco

biette besteht aus dem Sconagon, Csunagon, Cliusco und Soioffu. Diefe benden Abtheilungen achoris gen find ungemein zahlreich, und die dazu gehöris Der Dersonen genießen nicht alle einerlen Rang, bod führen fie einer wie der andere ben Titel Cencion, gleich: Censio. Biro, das ist himmlische Person, gleich: Die & Dies Sofes bie denn auch sammtliche Beamten dieses Hofes ben den Geren auch sammtliche Beamten dieses Joses ben Litel Auges, das ist geistliche Herren annehthen, und sich dadurch von den Geges, unter toelden kanen verwelchem Ramen man die sammtlichen Layen verfleht, unterscheiben. Die Titel Der fechften Claffe

Allgem, Reisebeschr. XI Band.

find Ta, 11, Goi, und noch andere geringere. Rampfer. Ebend. a. d. 240 S.

i) Eben bas Bortzeichen, bas eine vergotterte Seele bedeutet, wird auch Cami ausgesprochen. wiewohl es übrigens von einer gang andern Be-Schaffenheit ift. Alle japonische Gottheiten überhaupt, tragen ben Ramen Cami. Cbend. a. b. 241 8.

k) Chendafelbft a. d. 242 G.

1) Ebendaselbst.

Ge ee

Beschreib. Meaco beobachtet wird: so begleitet ihn jedwede Abtheilung nur eine halbe Tagereise weit, von Japon. weil er alle Tage zwenmal einkehret. Ben seiner Unkunft in die geistliche Hauptstadt, komm eine so große Menge Soldaten dahin, daß man sie, ungeachtet der Ort aus hunderttausend Saufern besteht, nicht einmal alle barinnen unterbringen kann, sondern außen vor bem Thore Zelte aufschlagen muß. Kampfer bemerket in seinem Tagebuch, es habe ber Cubo sama ein weitlauftiges Schloß vor fich gefunden, welches einzig und allein zu seinem Huf enthalte bestimmt war. Ausländer erfahren zwar nichts davon, was ben der Unterredung bender Raiser vorgeht: doch ist es eine jedermann bekannte Sache, daß der Cubosama bem Dairi eben die Chrerbiethung erzeiget, als ein lehenmann seinem Herrn, und baf et ihn ungemein kostbar beschenket, dagegen aber gleichfalls Geschenke von hohem Werthe balt. Man reichet ihm wahrenden Besuches eine silberne Schaale voll Bein, die er auf trinkt, zerschlägt, und mit sich wegnimmt. Diese Handlung nun wird für einen unge mein farken Beweis ber Unterwürfigkeit und bes Gehorfams angesehen.

Macht bes bofama.

Dech im Grunde ist sie weiter nichts, als ein bloßes Spiegelfechten, welches ben Cu Raisers Eu- bosama an Ausübung ber unumschränkten Gewalt im geringsten nicht hindert. ben bereits angeführet, daß er scinen Sis zu Jedo habe, und Kampfer hat die Prachtste Indem der Berfasser der fürzlich herausgekommenen Geschich nes Pallastes beschrieben. te von Japon, seine besondere Hochachtung gegen Rampfern, durch den unaufhörlichen Gebrauch seiner Nachrichten ohne Unterlaß an den Tag leget: so hat er auch das hauptsah lichste, was einen deutlichen Begriff von der weltlichen Monarchie in Japon geben kantle sehr artig daraus zusammen getragen. Es ist kein Bunder, saget er, daß der Raiser bosama ber mäßigen Größe seines Reiches ungeachtet, bennoch unter die allerreichstell 300 narchen des Erdfreises gehoret. Denn zugeschweigen, daß seit dem sechzehenten Sahrhall derte seine Lafelguter mehr als die Halfte von ganz Japon ausmachen, und ihm die gaben von dem auslandischen Handel, und ben Bergwerken eine große Summe eintragen fo muß auch jedweder Standesherr, nach Beschaffenheit seiner Einkunfte, eine gewisse Inga Soldaten zu seinem Dienste unterhalten. Wer jahrlich zehn tausend Gulden einzunehmen hat, muß zwanzig Fußganger und zween Reuter besolben, und nach diesem Berhaltniff Als die Hollander ihr Waarenlager ned wird einem jedweden feine Bebuhr abgemeffen. Ju Sirando hatten: so mußte ber Furst dieses kleinen landchens, weil seine jahrlichen fünfte feche hundert taulen Gut fünfte feche hundert taufend Gulben betrugen, feche hundert Fußfnechte, und hundert platen bie Braffet (1800) zwanzig Reuter halten, die Knechte, leibeigene, und andere für diese Mannschaft ersor derliche Zubehore verstunden sich ohnedieß. Wird alles zusammen gerechnet, so beläuft die Ungahl der Kriegesleute, welche die Fürsten und Standesherren dem weltlichen Kalft stellen mussen, auf dren hundert und acht taufend zu Fuße, und acht und drenftig taufend in Anzahl feiner hundert zu Pferde. Er seines Ortes halt aus seinem eigenen Beutel hundert taufend gi Fuße, und zwanzig taufend zu Pferde, die er theils in die Festungen verlegt, theils giften Gewehr der ner leibwache gebrauchet. Die Reuter sind vom Fuße auf geharnischt; sie führen fehr ge

ze gezogene Rohre oder Stußer, Burffpieße, Pfeile und Sabel. Man ruhmet ihre schicklichkeit im Bogenschießen.

Goldaten.

japonischen Reuter und Jugfnechte.

schicklichkeit im Bogenschießen. Die Fußganger haben keine andere Schuswaffen, als ein m) Es ift oben ichon angeführet worden, daß Rampfer die gesammten Ginfunfte des Reiches auf

green taufend drey hundert und acht und grangig

Mans, und seche hundert und zwanzig Koffs auseine. Diese Commente und zwanzig art und Diefe Summe wird zu vier hundett ind fieben Millionen vier hundert und neunzehn taufen

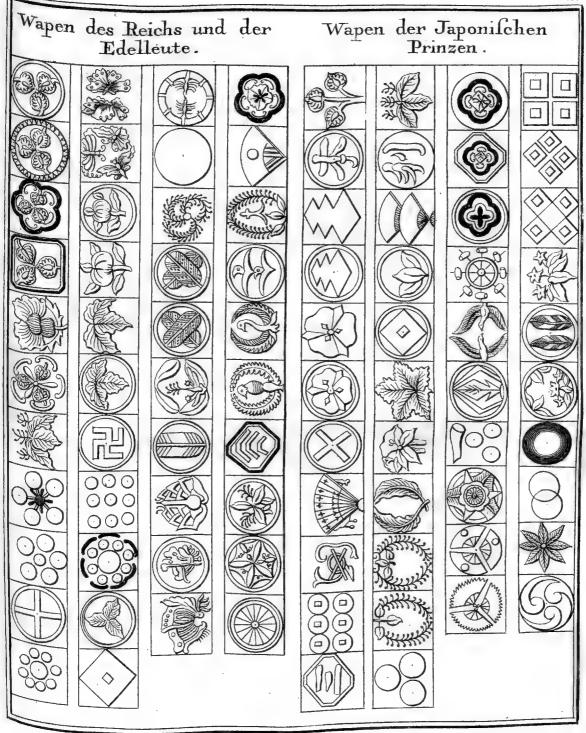

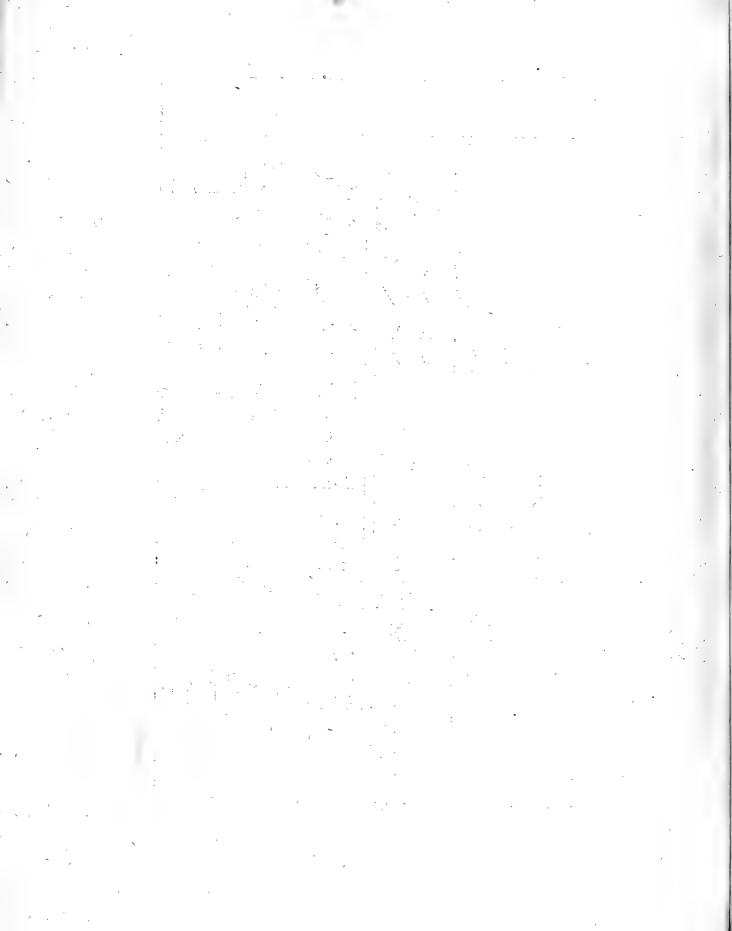

ne Sturmhaube. Ihr Gewehr besteht in zween Sabeln, einem Spiefe, und einer Rugelbuchse. Das Kußvolf ist in Compagnien vertheilet. Fünf Mann haben allezeit ihren von Japon. Gubrer, und fünf Führer, welche mit ihren leuten brenftig Mann ausmachen, haben wiederum einen über sich. Gine Compagnie von zwen hundert und funfzig Mann hat zween Derofficier, und zehn geringere, nebst einem Hauptmanne, unter welchen sie alle miteinander stehen. Sammtliche Compagnien werden von einem allgemeinen Befehlshaber an= Beführt. Ben der Meuteren wird eben diefe Gintheilung beobachtet.

So viel Bolt ist mehr als hinlanglich, einen Fürsten, der an keine auslandische Erobe- Der Cubosatungen gebenket, sondern nur feine Unterthanen im Gehorsame halten will, machtig zu ma- mehr ausbrinchen. Sollte unterdessen der japonische Raiser mehr Leute nothig haben: so ware es ihm et- gen. vos leichtes, erstaunliche Heere auf die Beine zu bringen, ohne daß weder die Handlung, noch das Betreiben der Kunfte, Handwerke und des landbaucs, im allergeringsten darun-Alle Jahre wird die Ungahl ber fammtlichen Unterthanen, fie mogen nun ter leiden dürfte. Stadten oder auf dem Lande wohnen, an ihn eingesendet. Es wird diese Berrichtung einigen Beamten aufgetragen, und erstatten sie ihren Bericht unmittelbar an ben Sof.

So leicht als es bem Cubofama fallt, große Schabe zu sammeln, so große Schwie- Die Vorneh. tigseit finden im Gegentheile die Bornchmen daben, wenn sie ihre Reichthumer vermehren nicht reich. Zwar haben fie meistentheils febr ansehnliche Ginfunfte m): allein bie Staatsflugheit des Monarchen burdet ihnen mit guter Urt erstaunliche Ausgaben auf. Der Statthalter muß nicht nur die Halfte des Jahres in Jedo zubringen, sondern auch mit einem fehr prachtigen Gefolge bafelbft erscheinen; bie übrigen Standesherren muffen benigstens alle zwen Jahre einmal, außerdem aber, so oft als man fie verlangt, dahin reifen Iedweder weis zum Voraus, wenn ihn die Reihe trifft, und er kommt niemals ohne Che sie nach Jedo kommen, wird ihr Gerath durch kaiserliche großen Aufwand davon. Abgeordnete besichtiget, welche auf ausdrucklichen Befehl, nicht bas geringste Gewehr durch-Ueber Diefes alles muffen fie, wer weis wie oft, große Gastmable und tuftbarteiten anstellen, welche ihnen erstaunliches Gelb fosten. Ihrem Stanber und Rinder mohnen für beständig zu Jebo, und konnen unmöglich anders, als ihrem Stande gemäß, leben. Bum Beschlusse verfällt der Raifer auf irgend eine wichtige linternehmung, so tragt er sie eis nigen Standesherren auf, die sie auf ihre eigenen Rosten ausführen mussen.

Bauet ein Fürst oder Standesherr ein haus, so muß er nebst der gewöhnlichen haus. Bunderlicher thire, noch eine andere machen, mit Schnigwerke auszieren, vergolben, auch über und threm Vauen. über lactiren laffen. Hernach wird fie mit Brettern verdeckt, bamit sie ihre völlige Schonbeit so lange behalte, bis es dem Raiser beliebet, den Hausherrn zu besuchen, der ihn so-Die Ginladung baju, gefchieht bren Jahre vorher, bann auf das prächtigste bewirthet. und dies prachtigste bewirtnet. Die Eminoung das, was man baben gebraucht, bieb gange Zeit wird auf die Zuruftungen verwendet. Alles, was man baben gebraucht, viele ganze Zeit wird auf die Zuruftungen verwendet. Auch, burch die vergols bete Bei Raifers Wapen bezeichnet; und nur er allein hat das Recht, durch die vergols Zwar beanadigt der Kaiser bete Thure zu gehen, wornach sie auf ewig verschlossen bleibt. Zwar begnabigt ber Raiser benien zu gehen, wornach sie auf ewig verschlossen bleibt. aemeinialich mit eis benjenigen, welchem er die Spre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Spre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, genetalle erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Chre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welchem er die Gen, welche erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, welche erzeiget, gemeiniglich mit einem Gen, die Gen, nem Geschenke, bas ber Hoheit des Gebers gemäß ist: allein, alles, was er giebt, reicht nicht

Eeee2

bollandische Gulben, das ist ungefahr auf acht hundert und vierzehn Millionen, acht hundert und divanzig tausend französische Livres angeschlagen. Caron giebt in feiner Beantwortung einis ger Fragen von dem japonifchen Reiche ausführli: the Nachricht davon.

Befchreib. nicht an die Rosten, die er verursachet. Das allergeringste Gnadenzeichen von seiner Sand, von Japon. follte es auch nur ein Stuck Bildprat fenn, fturget ben herrn, ber es empfangt, in unfag. lichen Aufwand.

Staatsflug: famas.

Ein japonifcher Monarch sinnet Tag und Nacht barauf, wie er die Großen in ber Unbeit des Cubo: terwurfigfeit, barinnen fie einmal ftecken, erhalten moge. Er vertheilet ihre lander, um fiegu schwächen, er gebrauchet alle erdenkliche Runftgriffe, um hinter ihre Absichten zu kommen, und Uneinigkeit zwischen ihnen zu stiften. Er versorget jedweben, ber eine Bedienung an feinem Hofe hat, mit einer Gemahlinn; und einer Frau, die man aus des Raifers Band empfangen bat, muß mit großer Uchtung begegnet werben. Man bauet einen eigenen Pal last für sie, und halt ihr eine zahlreiche Hofftaat. Man suchet bie Mandchen zu ihrer Be dienung, mit ungemeiner Sorgfalt aus; sie mussen auch ihre Dienste mit besonderer De muth und Artigfeit verrichten. Man vertheilet fie in Reihen, jedwede von fechzehn Magd chen, unter Auflicht, einer hofmeisterinn, und eine Reihe hat die Aufwartung um bie all bere; es ift auch jedwede in eine befondere Farbe gefleibet. Es giebt viele Jungfern aus den ansehnlichsten Geschlechtern im Lande, Die sich auf funfzehn bis zwanzig Jahre, ja mobl gar auf ihre gange Lebenszeit vermiethen; sie treten gemeiniglich fehr jung in Dienste, und wenn fie ihre Zeit ausgedienet haben, verheirathet man fie ihrem Stande gemaß.

Alle diese Umftande zeigen zur Genuge, bas japonische Reich werde von feinem allge meinen Oberhaupte auf eine bochst willführliche Beise beherrschet, und man suche diese beis potische Regierungsform auf eben dergleichen Weise, als sie eingeführet wurde, namlich mit

List und Gewalt, aufrecht zu erhalten.

Befondere Regierung der Stadte.

Was die nachgeordneten Obrigfeiten im Reiche betrifft, fo hat jedwebe faiferliche Stadt n) zween Statthalter, mit dem Litel Tonos, Samas, das ift Standesherren obel Fürsten. Ihr Umt verrichten sie wechselsweise, und unterdessen, da die Reibe an bemet sten ift, bleibt der andere so lange an dem kaiserlichen Hofe zu Jedo, bis er Befehl be tommt, seinen Nebenbeamten abzulosen. Nur die einzige Stadt Nangasaki bat feit beit 1688 Jahre um besto größerer Sicherheit willen, bren Statthalter, indem die Wichtigkell Dieses Ortes, und die Handlung mit Auslandern ungemeine Wachsamkeit und Worsichtig. feit erfordert; die Besoldung eines Statthalters steigt zwar niemals über zehn taufend Taelki welche Summe in Betrachtung ihres großen Hofftaats und gewaltigen Aufwandes eine schlechte Sache zu senn scheint: allein, die zufälligen Vortheile belaufen sich erstaunlich hoch und man mußte ben einem folchen Umte grundreich werden, wenn nicht ein großer The des Gewinnes auf die Geschenke fur ben Raifer und die Großen am Sofe weggienge. Hofftaat eines Statthalters besteht erstlich aus zween bis dren Haushosmeistern oder tendanten, welche gemeiniglich von vornehmer Abkunft sind; zwentens, aus zehn Joristan melche Grischen und Regional und tis, welche Krieges und Regierungsbeamten, sammtlich von vornehmer Herfunft, darzu gehalten find, daß sie ben wichtigen Fallen ihren Rath ertheilen, und dasjenige, was ihnen anbefohlen wird, bewerkstelligen. Auch werden sie zu Berschickungen an Die Stall besherren in derfelbigen landschaft gebrauchet, und haben fodann ein fehr zahlreiches Rebst ihnen hat ein Statthalter noch drenßig andere Beamten, welche beil Titel Doosju führen, und ihrer Einrichtung gemaß, an Stande und Umte geringer find,

Aampfer erinnert hier, daß es mit der Obrig- und Dorfer eben die Bewandniß habe, als bei ber übrigen Stadte ja auch ber Marfeffac. feit der übrigen Stadte, ja auch der Marktflecken

Alle diese Beamten setzet und befoldet der Raifer, laßt auch zuweilen einige un- Beschreib. mittelbare Befehle an sie ergehen, die sie ohne des Statthalters Zuthun bewerkstelligen, von Japon. indem sie gleichsam die Rundschafter des Hofes sind, und auf sein Vornehmen Ucht geben mussen. Mur zu Mangasati ist es in diesem Stucke anders; denn weil sie ihre Unabpangigkeit misbrauchten, so unterwarf man sie im 1688 Jahre ben Statthaltern ganglich, und werden sie vorist von denselbigen nicht nur bestellt, sondern auch besoldet, ben welchem Bechsel ihr ehemaliges Unsehen merklich gelitten hat.

Muf diefe benden Gattungen von Beamten, folget ein ganger Schwarm geringerer Bedienten, als jum Benspiele, Trabanten, Hausbediente, u. f. w. Man sollte wirklich die Bohnung eines Statthalters für den Pallast eines regierenden Landesherrn ansehen. Die Gewalt der Mangasakischen erstrecket sich nicht nur auf die Burger, sondern auch auf die Auslander, welche der Handlung wegen dahin kommen, oder sich da aufhalten, das ist, über die Chinesen und Hollander, und ist dieses feine ber geringsten Quellen ihrer Ginfünfte. Aus der oben bengebrachten Beschreibung bieser Stadt ist schon bekannt, daß die

Streitsachen der Christen, gleichfalls zu ihrer Entscheidung gehoren.

genannte To-Sii-Jori-Sin, Plas nehmen, das ist, vier Aelteste, weil man sie vor- meister. leiten wirklich unter ben altesten Einwohnern aussuchte. Damals war dieses Umt nur jahtig: allein vorigt ift es gleichsam erblich geworden, und ernennet man nur alle Jahre einen uns ter besagten vier Rathen, jum Minbam, welches Wort so viel als ein Ausseher Wachfer bedeutet, bamit er bem Statthalter von allen Borfallen, baran etwas gelegen ift, Machticht gebe, und die hauptfachen, darüber man berathschlagen follte, in Umfrage bringe. Entsteht zwischen ihm und ben übrigen Rathen einiger Zwist: so wird die Sache vor den Richterstuhl des Raifers gebracht, und von folchem gemeiniglich an die Statthalter zur Ent-Borgeiten stunden die To : Sii : Jori : Sin, welche soviel als die scheidung verwiesen. Surgermeister ober Rathsmeister einer Stadt bedeuten, umittelbar unter bem Staatsrathe burden auch von folchem gefest und befoldet. Gle genoffen des Worrechtes, gleich ben Großen des Reiches, zween Sabel anzuhangen, und eine Lanze vor sich her tragen zu lassen: allein, je hoher die Gewalt der Statthalter wuche, desto mehr nahm das Unsehen der Bur-Porist konnen fie nicht ein= germeister ab, und ihre Vorrechte verschwanden allgemach. mal mehr die Burgerofficier ernennen, noch den Preis der lebensmittel fegen. derjenige, welcher das jahrige Umt eines Mindams verwaltet, genießt noch immer das Rack welcher das jahrige Umt eines Mindams verwaltet, genießt noch immer das Recht, daß er nach verstrichener Umtszeit, nach Hofe kommen, dem Raiser aufwarten,

tung in der Stadt vorfiel, überreichen darf. Befagte vier Beamte haben ihre Unterbeamte, aber welche ben Titel Dfiojofis, Dfiojofis oder das ist, Lebenswührige Beamte tragen, weil sie ihre Aemter Zeit lebens behalten. entscheiben fleine Streitsachen. Zu ihrer Besoldung hat der Raiser zwar nur etwas wenis meister. Des an Gelbe angewiesen. Unterbessen ba ber gemeine Mann Die Bichtigkeit eines Amtes dus dem außerlichen Aufzuge dessenigen, der es bekleidet, zu beurtheilen pfleget: so suchen fie das Ihrige gleichfalls in Unsehen zu bringen, und ihre Armuth unter einem prach-

und dem Staatsrathe einen schriftlichen Auffag von allem, was wahrend feiner Amtsverwal-

Geee 3 Gewalt übrigens eben alfo befchaffen ift. I Theil ben Reichsstädten, nur mit dem Unterschiede, daß kne andere Litel führen, wiewohl es mit ihrer auf der 134 Seite.

Jedweder Statthalter hat den Borfis in einer gewissen Rathsftube, woselbit vier fo- Bier Burge-

Befchreib, prachtigen Vorhange zu verbergen. Auf die Dsiojosis folgen vier andere Beamten, mit Sie stellen von Japon. bem Titel Mengiosis, welche von ben Burgermeistern ernennet werben. Die gesammte Burgerschaft vor, und forgen ben dem Statthalter für derfelbigen Beftes. Man raumet ihnen ein Rammerchen im Pallafte ein, wo fie bes Statthalters Befehle, ober Es ist ein Die Gelegenheit, ihm die Bittschriften ihrer Burger zu überreichen, abwarten. In Landståde muhfames und schweres Umt, bas große Klugheit und Sorgfalt erforbert. ten find fie die vornehmften obrigfeitlichen Perfonen. Sie haben feinen gewiffen Ort ju ib ren Berfammlungen, fondern wenn fic fich berathschlagen muffen, geben fie zu bem Din bam, als welcher in allen Versammlungen, baben ber Statthalter nicht in Derson erscheint, ben Vorfis hat.

Sasscher.

Was wir Gerichtsbiener ober Hascher nennen, bas nennet man in Japon, Tsioosk Sie machen eine Compagnie von ungefahr brenfig no Mono, ober Stadtbothen. Saushaltungen aus, und wohnen alle mit einander in einer Gaffe benfammen. Ihre gewöhn funden fie unter bem Minbam, vorift aber bloß unter bem Statthalter. lichste Berrichtung ift, die Miffethater aufzusuchen, und in gefängliche Saft zu bringen. Zuweilen muffen fie gar Scharfrichters Dienste thun. Die Kinder bleiben ben ihrer Bate Meistentheils find sie vortreffliche Ringer, und besigen ungemeine Geschicflich Jedweder hat einen Strict ben fich; und obgleich feit, einem Menschen zu entwaffnen. ihr Umt im Grunde verächtlich angesehen wird, so gehoret es doch unter die abelichen und rife termäßigen Bedienungen, und ertheilet ihnen bas Recht, gleich andern Ebelleuten, ween Sabel anzuhängen.

Scharfrichter

Es ift bereits ermagnt worden, baf in ben japonischen Stabten feine lebensart fo Denn sie muffen nicht nut verhaft und gering geschäßet sen, als bas Barberhandwert. bas verrectte Bich abziehen, und die Saut gar machen, sondern auch alle peinliche Urthelle vollstrecken, als zum Benspiele, die Missethater auf die Folter spannen, ober sie nach ba figer tandesart hinrichten. Daber wohnen fie auch alle mit einander in einem eigenen Dorfe, und nicht weit von der Gerichtsstate, welche allemal an der Westfeite einer Stadt, und nicht weit von ber Beerstraße liegt o).

Die peinlichen Sachen gehoren gleichfalls vor den Mindam und die brey übrigen Burgermeister; doch mit Ausnahme gewisser Falle, die entweder vom Statthalter abgent theilet, ober an den Staatsrath eingeschieft werden mussen. Insbesondere aber gehoret ble Berwaltung ber Gerechtigkeit für die Policen, welche in Japon unvergleichlich einge richtet ift.

Policen und

Jedwede Gaffe einer Stadt hat ihre Policenordnung und ihre Beamten. Bermoge seines Umtes, muß er Ucht barauf geben, ihre Beamten nehmite darunter heifit Ottona. Daß die Nachtwache wohl bestellet sen, und daß sowohl des Statthalters, als der Obrigfell Er halt ein Register über die Namen ber Gigenthumer Befehle gehörig vollzogen werden. von jedwedem Hause, ihrer Angehörigen und Miethleute; imgleichen schreibt er auf, ment jemand gebohren wird, stirbt, sich verheirathet, verreiset, oder seine Wohnung verändert, wohen zugleich hamsuket wird. woben zugleich bemerket wird, wes Standes, Ranges, Glaubens und Wesens oder gande Entsteht zwischen den Nachbarn in seiner Gasse einiger Zwist, so lagt er ste vor sich kommen, und schlägt einen Bergleich vor, zwingen aber kann er sie nicht bagi Geringe

<sup>•)</sup> Kampfer a. b. 115 und vorherg. S.

Geringe Berbrechen bestrafet er mit Gefängniß. Muß man die Missethäter mit Gewalt Beschreib. benm Ropfe nehmen, so muß er die Burger dazu aufbiethen, die Bosewichter in die Gisen von Japon. schlagen, sie verhören, und die Sache sodann der höhern Obrigfeit übergeben. Mit einem Borte, er muß für alles, was innerhalb seiner Gerichtsbarkeit vorgeht, Rede und Antwort geben. Die Einwohner jedweder Gasse haben zwar das Recht, ihn selbst zu mahlen, und die Bahl geschieht durch Mehrheit der Stimmen, boch kann er sein Umt nicht antreten, so lange der Statthalter seine Wahl nicht für genehm halt. Seine Besoldung besteht in dem zehnten Theile des gemeinen Pfennings einer jedweden Gasse. Zu Mangafakt besteht dieser gemeine Pfenning in einer gewissen auf auslandische Waaren gelegten Abgabe.

Jedweber Ottona muß dren Stadtverweser haben, bie man Wogumi Djas nenhet. Jedwede Gasse ist in kleine Rotten, jede von funf Mann unter einem Rottmeister abgetheilet: es werden aber nur die Eigenthumer der Hauser gerechnet; und gleichwie dies se an der Zahl die schwächsten sind, so gehören zuweilen wohl funfzehn Haushaltungen zu tiner einzigen Rotte. Die Miethleute find zwar fren von allen Abgaben, die man auf die Daufer leget, aber nicht von Wachen und Runde gehen, als welche sie wenigstens so oft, als die Reihe an sie kommt, verrichten mussen. Sie haben keine Stimme ben der Wahl Der Beamten ihrer Gaffe, noch genießen sie etwas von dem gemeinen Pfenninge. Uebrigens fleigt die Miethe ziemlich boch, und wird nach der Zahl der Matten, die man auf dem Simmerboden breitet, ermessen. Man bezahlet sie ordentlich alle Monate. Nochhat jedbede Gaffe ihren Umtsschreiber mit dem Titel Sisia. Dieser seget die Berordnungen des Ots tong auf, und sorget für ihre Kundmachung. Er fertiget die Passe, Beglaubigungs-Meine und Abschiede aus. Er halt Bucher und Berzeichnisse über die Einwohner, und andere zu miffen nothige Sachen, in seiner Gaffe. Ferner ift ein Beamter mit dem Litel Er ist ber Schahmeister eines Catura Razu, oder Kleinodienverwahrers vorhanden. ber Gaffe, und hat ben gemeinen Pfenning in Bermahrung. Dieses Umt ift jahrig, und frier Gaffe, frifft jedweden Burger nach ber Reihe. Der geringfte unter allen Beamten einer Gaffe, ist der Titsi Josi, oder Gerichtsbothe. Er meldet es dem Ottona, wenn jemand gebohren wird, stiebt, seine Wohnung verandert, oder wenn sonst etwas vorfallt, das besag-ten Die Riebt, seine Wohnung verandert, oder wenn sonst etwas vorfallt, das besagtem Oberbeamten zu wissen nothig fällt. Er stellet ihm die Bittschriften und Bescheinis Bungen zu; er fordert von einem jedweden seinen Untheil zu dem frenwilligen Geschenke für Den Statthalter, und die übrigen obrigfeitlichen Personen; endlich so machet er auch ben Rottmeistern die Verordnungen der Obrigkeit zu wissen, und einem jedweden fund.

Des Nachts geben in jedweder Gaffe zwo Runden herum, Die erfte ift dren Mann Rachtwach. ftare, und wird durch die Einwohner selbst verrichtet, welche zu diesem Ende mitten in der ter. Un einem Fenertage, oder fo oft es bie Saffe eine Hauptwache oder Wachstube haben. Derigkeit für gut befindet, wird biese Runde ben Tage eben so wohl verrichtet, als ben der Nacht; ja wofern sich die geringste Gefahr blicken laßt, noch dazu verdoppelt. leib und leben darauf, diese Wache anzutasten, oder sich ihr im geringsten zu widersehen. Die Brente Runde ist die Gassenthorrunde, und hauptsächlich wegen der Diebe und der Feuers gefahr angeordnet, besteht aber nur aus zween Kerls von dem gemeinen Pobel. bat feine Stelle an diesem Ende der Gaffe, der andere an jenem; zu gewisser Zeit gehen sie aus, und kehren, wenn sie einander begegnen, wieder an ihren Drt zurickt. städten stellet man über bieses auch noch Wachter an die Rufte, ja so gar an den Bord ber Schiffe.

Beschreib. Schiffe.

Sie muffen alle mit einander bie Racht über, jum oftern zwen Solzer zusammen von Japon. schlagen, und dadurch ihre Wachsamkeit beweisen. Db nun gleich biefer larm das seinige zur Sicherheit der Einwohner bentragt, fo ftoret er fie boch ziemlich an ihrer Rube.

Gaffenver= ordnungen.

Jedwede Gaffe bat ihre Thore, die man des Nachts verschloffen balt, ja um ber 96 Alfo werden fie zum Benspiele, ringften Urfache willen, ben Tage gleichfalls verschließt. zu Mangasaki allemal, so oft ein fremdes Schiff unter Segel geht, verschlossen; bamit feiner von den Einwohnern, meder heimlich weglaufen, noch den Zoll betriegen konne. 30 es wird die Borfichtigkeit in diefem Stude fo weit getrieben; daß man fo lange, bis bas ab fegelnde Schiff aus bem Besichte tommt, in allen Stadtvierteln auf bas genaueste nachforfchet, ob niemand fehle; der Gerichtsbothe ruft jedermann ben feinem namen, und ber ge rufene muß fich zeigen. Duß jemand zu verbachtiger Zeit feiner Gefchaffte megen aus fei ner Gaffe in eine andere geben, fo muß er nicht nur einen Dag von feinem Ottona, for Will jemand feine Bohnung verandern: bern auch einen Gaffenwachter mit nehmen. muß er vor allen Dingen dem Ottona, in deffen Gaffe er ziehen will, eine Bittschrift überreichen, die Bewegungsgrunde zu diefer Beranberung anführen, und ihnen durch eine Schuffel voll Fische ben gehörigen Nachbruck geben. Seines Ortes ertheilet ber Otton ben Bescheid nicht sogleich, sondern erfundiget sich vorher nach des Bittenden Sandtoll rung, Gemuthsart und lebenswandel, lagt auch jedweben Rachbar in feiner eigenen Gaffe barum befragen, ob er gegen ben neuen Unfommling nichts einzuwenden habe. nun wichtige Vorstellungen gemacht, die sich auf irgend einen beschwerlichen ober argerte Bewilliget man aber bie Bitte chen Rebler diefer Person grunden, so wird sie abgewiesen. fo muß der Bittende aus der Gaffe, darinnen er bisher wohnte, einen Beglaubigungsichein wegen seiner guten Aufführung, nebst einem Abschiede benbringen : sobalb er benfelbigen seinem neuen Ottona überreicht hat, wird er von ihm in Schus genommen, ben übrigen Ginwohnern ber Baffe einverleibt, und insfunftige benfelben gleich geachtet. Untommling muß hierauf die Rotte, barunter er tommt, bewirthen, und fein ehemalige Wohnhaus mit Bewilligung fammtlicher Ginwohner berfelbigen Gaffe verkaufen, inden fie nicht schuldig find, einen unbekannten, ober übelberuchtigten Raufer zuzulaffen. unvermeidliche Bedingung ben dem Kaufe ist, die Bezahlung einer Abgabe von acht zuweilen zwolf vom Sunderte. Diefes Geld wird, zum gemeinschaftlichen Bortheile aller Gin wohner, in ben Schaffasten ber Gasse gelegt, etwas bavon unter sie ausgetheilt, von bent übrigen aber die gemeine Ausgabe bes Stadtvierthels bestritten.

Reiseanstal= ten.

Bill ein Burger eine Reife antreten : fo muß er vor allen Dingen einen Beglaubigung schein von seinem Rottmeister haben, oder wofern er kein eigenes haus besigt, von bemie nigen, welchem das seinige gehoret. Der Schein besaget, der und der wolle um gewiste Geschäffte willen, die man zugleich anführet, eine Reise antreten, und es werde solche fo und so lange mahren. Diese Schrift geht ben meisten Beamten der Stadt durch die Ball de, und wird durch Aufdrückung ihres Siegels befraftiget; das Beste baben ist dieses, me richtsbothen, weil der barauf gesetzte Preis einen Theil seiner Besoldung ausmachet.

Strafe ber

Entsteht unter einigen Einwohnern einer Gasse Schlägeren, so sind die Nachbarn ver Schlageregen bunden, die Balger aus einander zubringen. Denn wofern einer das leben daben einbuften so mußte nicht nur der Thater sein Berbrechen, ungeachtet er ben der bloßen Bertheidigung aeblieben mare mie bem Der for Bertheidigung geblieben mare, mit dem Ropfe bezahlen, sondern es durften auch die dren Saushaltungen

welche bem Orte, wo der Todtschlag geschehen, am nabesten wohnen, innerhalb etlichen Monaten keinen Fuß aus dem Hause seigen, das ist, man ließe ihnen erstlich so viel Zeit, daß von Japon. sie die benothigten lebensmittel für die Strafzeit anschaffen konnten, nachgehends aber mig. Die bie übrigen Einwohmußten ihre Churen und Fenster burchaus verschloffen bleiben. Alle die übrigen Ginwohner dieser Gaffe bekamen gleichfalls ihren Untheil an ber Strafe; man murde fie zu harter Arbeit verdammen, und zwar auf eine besto langere Zeit, je besser sie im Stanbe gewesen waren, ber Schlageren ein Ende zu machen. Die Rottmeister werben allezeit am hartesten gestraft. Sie muffen für alle Mitglieder ihrer Rotte, welche ben Gerichten ausweichen, Rede und Untwort geben. Zieht ein Japoner ben entstandenem Wortwechsel ben Sabel ober Dolch über seinen Gegentheil, und er wird angegeben, so wird er jum Tebe verdammt, ungeachtet er dem andern übrigens kein leid damit zugefüget hat: es mag mit Tode abgeben, wer da will, und ware es der allergeringste, so mussen, gleichwie aus Rampfers La-Bebuche noch erinnerlich fenn wird, alle Mitglieder feiner Rotte vor Gerichte erscheinen, und bezeugen, er ware eines natürlichen Todes gestorben. Sowohl zu Mangasati, als an andern Orten der kandschaft Zimo besichtiget man die leichen, aus einer doppelten Absicht, namlich um zu sehen, ob kein Merkmaal entweder eines gewaltsamen Todes ober des Christenthumes an ihnen zu finden sen?

Man erhebt wenige Auflagen von den Ginwohnern der Stadte, ja fie betreffen nicht Steuren und

einmal fonft jemanden, als die Eigenthumer der Saufer, weil man die übrigen, ungeachtet Auftagen. fie die meifte Bahl ausmachen, nicht fur wirkliche Burger ansieht. Die erfte Auflage Dsiffi genannt, ift ber Grundzins, und wird allezeit im achten Monate bes Jahres, von ledwebem, ber innerhalb der Ringmauer ein haus oder Grundftuck besigt, im Namen des Man richtet sich bloß nach der lange. Die Tiefe eines Hauses Raisers eingefordert. fommt in feine Betrachtung, es fen benn fie übersteige funfzehn Rlaftern; benn fobann und wofern gleich dieser Ucberschuß gleichsam unmerklich mare, bezahlet man doppelten Bins. 2. Die zwente heißt zwar ein fremwilliger Bentrag zu einem Gefchenke fur ben Statthalter; es unterfteht fich aber doch niemand, ibn zu verweigern. Er wird gleichfalls nur von ben Eigenthumern ber Saufer gehoben; boch ift er nur zu Mangafati üblich, gleichwie andete Benfteuern mehr, Die man ben Gottern ju Ehren erhebt, und bagu niemand gezwun-Ben wird. Sie kommen auch nur aller sieben oder acht Jahre wieder, weil nicht mehr als tine gewisse Angahl Gassen bas Ihrige jahrlich baju bentragt. Bloß bie Eigenthumer ber Demnach hat Japon liderlichen Saufer muffen jahrlich eine gewisse Summe erlegen. eigentlich nicht mehr als eine einzige kaiferliche Steuer bas Jahr über zu bezahlen. boret eine Stadt nicht zu den kaiserlichen Taselgutern, so wird die Abgabe im Mamen bes Gürsten, unter welchem sie unmittelbar steht, erhoben. Das einzige Meaco ist frast eines vom Tayco Sama erhaltenen Vorrechtes von allen Auflagen fren p).

Bas die Beise betrifft, wie die Dorfer und Markeflecken regieret und besteuert werden: so giebt Kampfer den nangasakischen Bezirk zum Benspiele. Es wird diese Gegend, der Dorfer bole fo giebt Kampfer den nangasakischen Bezirk zum Benspiele. belche bis an die nachsten Gebirge reichet, von einem Beamten verwaltet; und jahlet an sellen Grichten ber Baue lelbigen eine jahrliche Abgabe vom Getreibe, vom Reiße, und von allen Früchten der Baufelden eine jahrliche Abgabe vom Getreibe, vom Reiße, und von allen Früchten der Bau-Bas die Baum- und Ruchengarten betrifft, so bezahlet man etwas felder überhaupt. mehr, als die Halfte der Mugung beträgt, au Gelde dafür. Die Felder werden kurz vor

P) Chendas. a. d. 130 u. f. G. Hilgem, Reisebesche, XI Band.

Befdreib. der Erndte burch erfahrne leute besichtiget, der Ertrag angeschlagen, und was bem Kalfet gebühret, von bem Pachter in die Vorrathehauser des Monarchen geliefert. Walder und Geholze bezahlen einen Grundzins, went fchlag gefchieht nach Gutdunken. ger oder mehr, nachdem sie groß oder flein sind a).

Gefeße und Etrafen.

Was die Gesethe betrifft, so bestehen sie in den kaiserlichen Verordnungen, und einigen walten Sagungen, von welchen man an feinen einzigen Berichtshof appelliren fann. Gleich wohl sind die Fürsten und Großen, vor diefer außersten Strenge, gemeiniglich in Sichet Werden sie eines Verbrechens überwiesen: so verbannet sie der Hof in eine von bei oben benenneten benden Inseln; haben sie aber das leben verwirkt, so ist ihre Strafe bos Baudjaufschneiben, und es muß ihnen so dann ihre ganze Unverwandschaft, im Falle fieber Raifer nicht begnadigt, Gefellschaft in die andere Welt leiften. Will man dem Miffethatt eine Gnade erweisen : so erlaubet man seinem nachsten Unverwandten , daß er ihn in seinem eigenen Hause hinrichten barf; und gleichwie biese Lodesart ben Hinrichtenben im allergeringsten nicht beschimpfet, also hat auch der Hingerichtete weiter keinen Schimpf ba von, ungeachtet man sich allemal ein Bischen daben schamet, wenn man von eines antern Hand sterben muß. Die meisten bitten um Erlaubniß, sich selbst den Bauch aufzuschnet Hat ein Missethater Diese Gnade erhalten, so laßt er seine Unverwandten und guten Freunde zusammen kommen, zieht feine kostbarften Rleider an, und halt eine wohlgestellt Ist er damit fertig, so nimmt er ein freudle Rebe von feinem gegenwärtigen Zustande. ges Wesicht an sich, entblogt ben Bauch, und thut einen Rreugschnitt binein. Desart loschet alle begangene Mishandlungen aus, auch die allerärgsten. Im Gegentheile wird ber Miffethater kunftighin unter bie braben Rerl gerechnet. schaft flebet besmegen gar fein Schandfleck an; fie verliert auch ihre Buter nicht. gewöhnliche Todesstrafe gemeiner leute, ist freuzigen ober verbrennen; doch wird auch weilen einigen ber Ropf weggeschlagen, oder er mit dem Sabel in Stucken zerhauen Die strenge Vollziehung dieser Todesstrafen ist ein weit fraftigeres Mittel, alle Stand bes Reiches in ihrer Pflicht zu erhalten, als das dickeste Corpus Juris. fällt jedweder Fürst, jedwede Obrigfeit, ja ein jedweder Hausvater, über alle in seiner Der richtsbarkeit entstehende Streitigkeiten, die man durch keinen Schiedesspruch beplegen fonnt te, ein endliches Urtheil, von welchem feine Appellation Plat findet. tige Fall nicht mit ausbrücklichen Worten im Gesetze enthalten: so wird er nach der gefullt ben Bernunft entschieden. Die kaiserlichen Bescheibe sind allemal fehr furg. bringen sie die geringste Urfache ben, daraus man die Berordnung erlautern konnte; nicht felten überläßt der Monarch den Unterrrichtern so gar die Bestimmung der Strafe ober Lodesart. Diese furzgefaßte Schreibart fommt den Japonern überaus majestatisch von und ben ihnen ware der geringste Zweifel an der Billigkeit und Einsicht des landesberrh ein bochststräfliches Verbrechen.

4) Ebenbafelbft a. b. 145 G.

vielen Chriften vollzogen wurde, bestund darintell daß man den armen Sunder mit dem Ropfe in der Grube ben den Fugen aufbing, und jumellet eine Schlange und gine eine Schlange und einen Sund hinein marf, benen

Det

<sup>\*)</sup> Im erften Theile biefer Sammfung ift eine Abbildung ber japonischen Todesarten gu befinden. Die berufene Todesart mit der Grube, welche an

## Der V Abschnitt.

Leibesgestalt, Kleidung, Erziehung, Wissenschaften, Kunste und Schrift ber Japoner.

Beldbreib. ven Japon.

Bilbung ber Japoner. Ihre Kleibung. Frauen-tracht und Aufpus. Große Pracht ben ihren Erziehung der Japoner. Ihre Ges muthegaben. Ihre Schauspiele. Die Stadts blerthel laffen folche nach der Reihe halten. Bus der und Bucherfale. Speculativische Biffens ichaften. Zeitrechnung. Eintheilung des Tas Elemente. Schulen. Erfte Uebungen ber Jugend. Reichsgeschichte. Urzenenfunft.

Mora oder Brenns Befonbere Collf in Japon. Drenerlen Pocken. mittel: worans es beftebe. Mechanischen Runfte. Gemuthsbeschaffenheit. Gemeine Elgenschaften. Gole Standhaftigleit. Doch andere Gemuthseigenschaften. 3hr Ums gang. Gutes Gemuth. Schone Ordnung bey Gaftereven. Der Japoner Gemuth befordert das Christentbum.

Die Chinesen und Japoner, haben, was die Schonheit betrifft, einander wenig vorzu- Bilbung bet werfen; wenigstens saget es boch ein gewiffer Geschichtschreiber, beffen wir bisher schon Japoner. einigemal in allen Spren gedacht haben s), und in welchem man, was diesen Punct betrifft, Merley gesammelte artige Nachrichten antrifft. Ueberhaupt, saget er, sind die Japoner so liemlich häßliche Rerl; fie sehen blenfarbig im Wesichte aus, und haben kleine Augen, wiewohl fle ihnen nicht so gar tief im Ropfe liegen, als den Chinefen. Mebst dem sind sie an den Beis hen febr plump; an leibesgestalt fleiner, als mittelmäßig; haben eine stumpfe, ziemlich platte, und aufwarts gebogene Nase, dicke Augenbraunen, platte Wangen, grobe Bildung, und sehr dunnen Bart, den sie entweder abscheeren, oder ausreißen. Unterdessen schicket lich diefe Beschreibung bennoch nicht auf alle Landschaften, ja es haben auch die vornehmen Berren meistentheils nicht das geringste Widrige, weder in ihrem Wesen, noch in ihrem Bielleicht scheinen sie nur beswegen nicht so ungestalt, weil sie von Ratur ein Gesichte. Gewisses hohes Wesen an sich haben, und solches bestandig, wiewohl ganz ungezwungen, an Was das Frauenzimmer betrifft, so wird es von allen Reisenden für schon Rampfer balt die Beibesperfonen in der Landschaft Fifen fur die schonften ausgegeben. bon ganz Usien t); boch machet er sie baben fehr flein; und weil sie sich über dieses das Gesliche ah ihre notiviliehe Schänheit so gar licht bemalen, fo konnte man billig daran zweifeln, ob ihre natürliche Schonheit so gar Stoß senn möchte.

Die Groken Die Rleidung der Japoner ist ungekunftelt, lagt aber ungemein gut. und alle Edelleute überhaupt, tragen nach dem Unterschiede ihres Standes, lange nachschlep- dung. Pende Rocke von dem feinen, mit Gold = und Silberbluhmen durchwirften Seidenzeuge, der auf den Jusch Satsisso und Ramatura verfertiget wird. Um den Hals legen sie fleine Binden, wie etwa ein Haletuch. Roch eine andere, aber etwas breitere Binde, gurten fle um den langen Unterrock, welcher gleichfalls aus einem koftbaren Zeuge besteht. Doch treiben sie mit keiner einzigen Sache so viel Hermel sind weit und hangen herab. Pracht, als mit ihrem Sabel und Dolche. Sie frecken sowohl einen als ben andern burch die seibbinde, und lassen die Griffe, ja zuweilen auch die Scheide, mit Perlen und Dia-manten Ffff 2

Ihre Kleis

man nichts zu fressen gab. Kampfer erwähnet dum oftern, daß die Garber Echarfrichteredienfte thun, und die Knechte der Hurenwirthe zu Gebulfen baben haben.

s) Der Pater Charlevoir IIh. a. d. 16111. f. Seite. Man halt fid vornehmlich an ihm.

\*) Man febe hiervon fein Tagebuch.

von Japon.

Die Bürger, welche meistens Raufleute, Sandwerfsleute ober Gold Beschreib. manten befegen. ten find, tragen Rleider, die nur bis an die Bade reichen; es gehen auch ihre Hermelnich weiter, als bis an die Ellenbogen; bas übrige vom Arme ift bloß, doch tragt jedweber el Roch sind sie von den Vornehmen nen, und zwar ungemein fauber gearbeiteten Gabel. an der Geftalt ihres haupthaares unterschieden; benn fie scheeren es hinten am Ropfe mes Der Abel hingegen schneibet es oben an ber Stirne ab, und lagt bas übrige über ben Ru-Diefer Aufzug fteht nach ihrer Mennung dermaßen schon, bafffie bet cken binab bangen. Doch tragen sie auf Reisen einen großen nahe beständig in blogem Ropfe herum geben. und fehr zierlich geflochtenen Strob = oder Bambushut, ber mit breiten und mit Cattung Das Frauenzimmer trägt futterten Seidenbandern unter bem Rinne festgebunden wird. Sie find durchfichtig, leicht, und eben sowohl bergleichen Bute, als die Mannspersonen. es schlägt, wenn sie einmal naß geworden sind, kein Regen mehr burch. Zwar geben fie ben Mannspersonen kein sonderliches Unsehen, indem ein so großer Deckel ihre kurge bide Leibesgestalt von ferne ben nahe ganglich verbirgt: allein, bem Frauenzimmer febt ein fol cher Sut nicht übel, wie es ihn benn auch in der Stadt felbst oft genug zu tragen pflegt.

Krauentracht und Aufpuß.

Es geht überhaupt prächtiger gefleibet, als die Mannspersonen. Zwar find alle 3 ponerinnen in Haaren aufgefest, aber nach bem Unterschiebe ihres Standes, auf verschiebent Beise: Die von geringem Stande winden fie nur oben auf bem Ropfe zusammen, und fte cken eine Haarnadel durch, fast eben also wie das spanische und italienische Frauenzimmet zu thun pfleget. Die Vornehmen hingegen flechten ihr haar in Bopfe, und laffen fie ibet den Ruden hinab hangen. Ueber dem Ohre haben sie eine Haarnadel, woran eine Perle oder ein Edelgeftein hangt, nebst einem fleinen ringformigen Behange von Perlen an jediche bem Ohre, welches ihnen fehr artig laft. Ihre Leibbinde ist breit, mit Blubmen und guren gezieret, und nach der Rostbarkeit des übrigen Aufpuges eingerichtet. Dieser besteht hauptsächlich in einer Menge langer Bamfer, über welche ein offener langer Mantel mit einer Schleppe von einigen Schuhen lang, angezogen wird. Aus der Bahl besagter Want fer, brurtheilet man den hohen Stand des Frauenzimmers. Manches foll wohl hunder

Großer Pracht ben ihren Befus den.

u) Rach Kampfers Berficherung ift bie jaros nische Sprache eine Grundsprache; fie ift rein, in der Aussprache wohlklingend und deutlich. Gine Solbe befteht niemals aus mehr als zween Buchfta: ben. Unfer & konnen die Japoner nicht anbers als durch ein & aussprechen. Ihre Bortzeichen Gie merben in ge: find plump und unformlich. rader Linte übereinander hingefetet; wie die dinefi: fchen : an ftatt aber daß bie lettern nicht das geringfte Berbindungswort haben, indem jedwebes Beichen ein Wort bedeutet, fo bringt es hingegen die Eigenschaft ber japonischen Sprache also mit fich, bag ihre Beichen, welche gleichfalls gange Borte find, zuweilen verfetet, zuweilen aber, entwe: ber mit andern Beichen ober eigenen hierzu erfunde: nen Berbindungewortern aneinander gehängt werben muffen, und ift biefes bergeftalt nothwendig, daß man, wenn ein chinesisches Buch in Japon gedruckt wird, Die befagten Beichen oder Berbin-

dungsworter benfegen, und dadurch bie Japonit in den Stand fegen muß, es zu lejen und ju per ftehen. Bas die Schrift ber Gelehrten betrifft fo ift fie in China ungefähr eben also beschaffen, pie in Japon. Cie befteht namlich in Beichen, eine gewiffe Bedeutung haben. Der Begriff wied querft mit der Geftalt eines folden Schriftinge verenupfet; und febann erft mit bem Laute, burch man den Bug ausbrücket, und bas ift Urfache, von der großen Menge der Bortseichelle ben diefer Anies ben dieser Schrift, indem jedwedes Zeichen nicht mehr ale eine eine mehr als eine einzige Sache abbildet ober vorftellet. Diefe Roife auf Diefe Beife gu fichreiben ift zwar weit schwerer, bie unferiage bie unferiage die unferige; hingegen aber der Zweydentigfeit fo fehr nicht unterworfen. Gie drudet vielnicht ab Begriffe dermaßen genau aus, daß man ben gennehmendem Mannen genau aus, daß man ben nehmendem Alter, oder Erlangung einer hohen Burde bie Burde bie Birde Eben also ift eb auch mit den Pflanzen, und mit einer ungabligen

am leibe haben, sie sind aber so bunn, daß man ihrer gar viele in ben Schubsack ftecken Beschreib. kann. Die allervornehmsten Frauen gehen niemals ohne ein zahlreiches Gefolge über die von Japon. Es treten ihnen eine Menge Magdchen nach, und tragen große Becken voll toftbarer Schnupftucher, Pantoffeln, und allerley eingemachte Sachen. Reben ber gnabigen Frau gehen ihre Kammerfrauen, einige mit Windfachern, andere mit einem Sonhenschirme, in Gestalt eines himmels, und mit kostbaren Fransen besetzt. then Frauen stürzeten, wenn fie zur Rirche giengen, eine große Florkappe über ben Kopf, welche ihnen nicht nur das Gesicht bedeckte, sondern gar bis auf die Fufie hinab hing. Rraft ber eingeführten Gewohnheit, fann fein Frauenzimmer einigen Besuch annehmen, wenn sie kein Tuch auf dem Kopfe hat. Es sind ihnen aber diese Besuche nicht öfter, als einmal im Jahre, erlaubt, und laffen fie fich ben ber geringsten Entfernung des Ortes, nebst ihrem ganzen Gefolge in Morimons dahin tragen.

So, wie die jungen leute, von einem wie von dem andern Geschlechte, an Alter zunehmen: so verandern sie auch ihre Kleibung. Sie find alle miteinander ziemlich leicht befleibet, und geben meistentheils mit blogem Ropfe. Man gewöhnet sie ben Zeiten, Die Ralte zu vertragen. Statt ber Schuhe tragen sie eine Urt Pantoffeln, Die man nicht fest bindet, fondern leicht abstreifen fann. Gie werden nach Belieben, entweder von Sirfd=

leder gemacht, oder von Strohe, Binfen bber Bambus, fehr fauber geflochten.

Die Japoner verfaumen nichts, mas ben Berftand ihrer Rinber verbeffern fann, und Ergiebung. In Japon ift ein ber Japoner. machen in Diefem Stucke feinen Unterschied zwischen bem Beschlechte. Belehrtes Frauenzimmer nichts feltenes. Wenigstens gebricht es ihnen boch nicht au Zeit dazu; benn sie burfen sich nicht in die allergeringsten Geschäffte mischen. Den Anfana zur Unterweisung machet man ben ihnen sowohl, als ben ben Mannspersonen, ben dem Bergen. Man gewöhnet sie ben Zeiten dazu, ihre Handlungen nach den Grundfagen ber Ehre und ber Bernunft einzurichten. Rachgebends lehret man fie ihre Mutterfprache, bas Ihre prache If, fie lernen gut fprechen, fertig lefen, und die Wortzeichen zierlich malen u). Huf dieses legtere legen fie sich insonderheit mit großem Bleiße, und schreiten sodann ju ihrer 8fff3

Menge anderer Dinge beschaffen; sie werden nach dem Maage ihrer Bollfommenheit und ihres Du-Beng immer mit einem andern und andern Beichen angedeutet. Die fammtlichen Gebethe und alten Geselbe der Japoner absonderlich vom Gottesdien: fte, find in einer heiligen und unverständlichen Sprache abgefasset. Wie man versichert, so sind biejenigen, Die fich fur Dellmeticher ber Gotter ausgeben, eben fo menig im Stande, fie gu verfleben, als andere Leute. Es giebt auch noch ibeperlen andere Alphabete, die ben bem gemeiden Manne im Schwange geben, und von den unfitigen darinnen unterschieden sind, daß jedweder Schriftzug nicht etwan nur einen blogen Buchftaben fondern eine gange Sylbe von der gemeinen Sprache bedeutet. Die Japoner gebrauchen gut ihrem bedeutet. Die Japoner gebrauchen mit brem Schreiben einen Pinfel, und verfahren mit tiner gang erstaunlichen Surtigfeit daben.

ihrem Papiere foll in bem Artifel von der Datur= geschichte Madricht folgen.

Diefes aber wollen wir an dem gegenwartigen Orte noch bemerfen, bag die Sauptquelle aller Berwirrung in ihrer Befdichte von der oftern Beranderung der Mamen herkomme. Befagte Bers anderung gefchieht ordentlicher Weife brepmal. Eritt man aus den Junglingsjahren, fo leget man den Mamen ab, den man ben der Geburt empfing; gleichwie hingegen ber ihtangenommene im Alter abermals mit einem andern verwedsfelt wird. Doch behålt man den Ramen feines Gefdlechtes, imglei. den bes Gutes oder Fürftenthumes, das man befift, und leget folden niemals ab. Odreitet man aus einem geringern Stande ju einem bobern : fo verwechselt man bie alten Ramen ebenfalls mit neuen. Dergleichen Beranderungen gefcheben mit vielem Geprange.

Befdreib. Glaubenslehre. Auf diefe folget eine gute Benunftlehre, die fie Wahres und Falfches von von Japon. einander unterscheiden, und richtig schließen lehret. Endlich wendet man sich zur Bereb, samteit, Dichtkunft, Sittenlehre und Maleren. Es giebt wenige Bolker, welche juble fen schonen Runften mehr naturliches Weschicke hatten, als bie Japoner.

Nebst bem verfteben sie fich Die Einbildungskraft ift ben ben Japonern febr gut. muthegaben. nicht nur ungemein wohl auf die Runft, die menschlichen Gemuther zu erkennen; sondern fie Es haben ihnen viele Beiben find auch große Meister in der Runft, felbige zu bewegen. bekehrer, die ihre Predigten anhoreten, das Zeugniß gegeben, sie hatten niemals eine f rubrende, nachbruckliche, und dem mahren Wefen der Beredsamkeit gemäße Rede geborel, und es sey in Japon nichts neues, eine zahlreiche Versammlung bitterlich weinen zu feben. Nicht weniger findet man auch in der japonischen Dichtkunst eine ganz besondere Unmuth. haben die japonischen Dichter zu nichts eine großere Fahigfeit, als zu Stucken fur die Schall Es find folche gleich den unserigen in Aufzüge und Auftritte abgetheilet, auch mit einem Eingange verschen, welcher zwar einen Entwurf von bem ganzen Stucke giebt, gleich wohl aber den Ausgang desselbigen nicht berühret, weil man allezeit darauf bedacht ist, bas er dem Zuschauer unerwartet vorkommen moge. Die Auszierungen der Buhne sind scholle und nach der Beschaffenheit des Schauspiels eingerichtet. Die Zwischenspiele bestehen ent weder aus Tanzen oder aus einem lustigen Possenspiele; übrigens aber beziehen sich sowost Die Schreibart der ersten if die Trauer=, als Lustspiele, durchaus auf die Sittenlehre. Es werden gemeiniglich sehr erhabene Thaten barinnen nachdrücklich und ernsthaft. porgestellet.

Saponische Luft : und Schausviele.

Die offentlichen Schauspiele bestehen aus mehr als einem Stucke, bavon eines auf das andere folget, und dazu man die Materie aus der Gotter = und Helbengeschichte nimmt Ihre Abentheuer, berühmte Thaten, und verliebte Streiche werden in Berfe gebracht, und unter bem Rlange aller musicalischen Inftrumente, tangend abgefungen. Es kommen unterschiedliche Gattungen Hanswurste just schenspiele sind furz und lustig. Borscheine; einige bringen allerlen schnafisches Zeug vor, andere tanzen nur nach Art Der ehemaligen Dautomimen abna ein ID ehemaligen Pantomimen, ohne ein Wort daben zu sprechen, und suchen dasjenige, son fie' vorstellen wollen, burch bloge Beberben und Stellungen, wiewohl alles nach Tacte, vorzustellen. Die Buhne zeiget gemeiniglich Springwasser, Brucken, Saufer Garten, Baume, Berge und Thiere; alles zwar, in natürlicher Broße, boch auf fant. Weise eingerichtet, daß man die Borstellung in großer Geschwindigkeit verändern kant. Die spielenden Personen sind gewöhnlicher Weise x), theils junge Knaben aus bem Grath vierthel, das die Unkosten zu dem Schauspiele hergiebt, theils junge Magdchen, Die mal aus den lüderlichen Häusern nimmt. Sie sind überhaupt prächtig, wiewohl nach Beschaffenbeit ihrer Rolle gekleidet. Es die ein Merhaupt prächtig, wiewohl nach Beschaffen fenheit ihrer Rolle gekleidet. Es durfen nicht alle Jahr einerlen Auftritte wiederhohlet net ben. Kampfer giebt eine Beschreibung von dem Schauplage, darauf er zu Mangaftet

- a) 2fn der Zahl acht, zwolf oder mehrere. Rampfer II Th. a. d. 145 G.
  - y) Rampfer II Theil a. b. 143 11. f. G.
- z) Man wurde fich von der Einrichtung der japonischen Schauspiele feinen richtigen Begriff

machen, wenn wir die zwolf Auftritte, die Rim pfer mit ansah, bier wegließen.

Erfer Auftritt. Es erschienen acht Magdhel gefarbter Glois..... in gefärbter Kleidung mit eingewirkten großel weißen Blubmen weißen Blubmen. Buf dem Kopfe trugen gleich als gegen bie gleich als gegen die Sonnenhise große Sute, bet

Man hatte, faget er, einen großen Tempel mit Geitenflugeln von Bambus- Beschreib. tohren aufgebauet. Der Giebel sah nach dem Marktplage. Das Dach bestund aus Stroh von Japon. und Tsugizweigen; und ben diesen Umständen hatte das Gebäude viel Aehnlichkeit mit einer Scheune. Man wollte auch in der That die Urmfeligkeit der alten Japoner vorstellen. Meben der Hauptseite des Gebändes stund ein großer Tannenbaum; die dren übrigen Seisten Den Monge Stuhle für die ten des Plages waren in Logen abgetheilet, und mit einer großen Menge Stuhle für die Buschauer besetzt. Die Diener der Gotter sagen in bester Ordnung auf drenen Banken, der Hauptseite des Gebändes gerade gegen über. Die hochste Bank gehörete für ihre Borgefesten; man kannte sie an ihrem schwarzen Gewande, und an dem kurzen Stabe, ben ste zum Merkmaale ihrer Gewalt in der Hand hielten. Auf der zwenten Bank sagen wit einer las vier Canusis, von einem etwas geringern Range, in weißen langen Rocken, mit einer las dirten schwarzen Muße auf dem Ropfe. Die übrigen alle mit einander waren ungefähr eben also gekleidet, wie die Canusis. Die Tempelbediente stunden mit entblogtem Haupte, bine gekleidet, wie die Canusis. binter ihren gebiethenden Herren. Un der andern Seite des Plages, ber Geistlichkeit gegenüber, saßen die Verweser der Statthalter, unter einem über den bloßen Boden etwas erhabenen Gezelte. Bor ihnen waren ihre Piken gepflanzet. Ihr Umt ben einer folchen Gelegenheit besteht darinnen, daß sie dem Gedrange wehren, und den Pobel in Schrans Neben ihnen befand fich eine große Menge ihrer Unterbeamten.

Bir haben schon ermahnet, baf bie großen Schauspiele auf Untoften Diefes ober je- Die Stadt-Les Stadtvierthels aufgeführet werden. Dieses nun geschieht alle Jahre, nach der Reihe wierthel lassen nach der Reise und der Reise

und gewisse festgeseste male. Rampfer machet uns einen prachtigen Begriff von der Weise, he Schauspiel wie Gewisse festgeseste male. Rampfer machet uns einen prachtigen Begriff von der Weise, he Schauspiel wie Gewisse lasten, indem selbige halten. Die sie bie spielenden Personen und Maschinen auf die Dubne zichen lassen, indem selbige halten. viele Aehnlichkeit mit einem festtäglichen Umgange hat. Erstlich wird ein kostbarer Himmel oder seidener Sonnenschirm, und unter solchem ein Schild getragen, darauf der Name

der Gaffe, oder des Stadtvierthels, mit großen Duchstaben geschrieben steht. folget die Musik. Das Hauptwerk derfelbigen besteht in Floten von allerlen Gattungen, da-ben G. . Den Jauptwerk derfelbigen besteht in Floten von allerlen Gattungen, da-Den Japonern gefällt Diefes beh sind einige Handtrommeln, Paufen, und Schellen. Beflingele ungemein wohl: allein ben Europäern ift es unerträglich. Gie richten bie Melobie ungemein wohl: allein ben Europäern ift es unerträglich. Gie richten bie Melodie und Gefangweise nach den Bewegungen des leibes und dem Tanze; und thun also in die-fem Die Gefangweise nach den Bewegungen des leibes und dem Tanze; und thun also in die-Auf bie Mufit folgen die Masem Stucke gerade das Wiederspiel von unserm Gebrauche.

schinen, und Auszierungen ber Buhne, welche von bem Stadtvierthel angeschafft werden, bie schwehresten Sachen lagt man durch Tagelohner tragen, bas übrige durch die Rinder bestellt. Nachgehends erscheinen die bessellebigen Bierthels, die man auf das schönste auspußet. spielenden Personen, und hinter folden die sammtlichen Ginwohner bes Stadtwierthels, in ihren Gi

ihrem Bewande, Den Beschluß machet eine ziemliche Anzahl geringer Leute, welche Paar und Paar gehen, und Banke ober Matten tragen. Die Tange und Schauspiele eines Staden; wornach die Procession

Stadtvierthels mahren allemal etwa brequierthel Stunden lang y), wornach die Procession in eben der Ordnung, als sie ankam, ihren Ruckweg nimmt z). Man

ber Sand aber Windfacher und Bluhmen. Sie tanzeren wechselsweise, und wurden zuweilen von weben alten Weibern, die in einem andern Aufzus Be tangeten, abgetofet.

Zwenter Auftritt. Ein Gatten voll ichoner Blubmen, mit einer Strofbutte in der Mitte, woraus acht junge in weiß und roth geffeidete Dagochen mit einem Sprunge heraus famen, und mit Bindfachern, Rohren und Bluhmenter: Gie wurden durch ben in der Sand, tangeten. eine febr gute Comediantinn, welche allein tangete, abgelofet. Dritter

Beidbreib. von Japon.

Man schreibt ben japonischen Malern eine ganz eigene Manier zu, und behauptet, fie Ihr Pinsel ift zwar febr fein, sie legen sich aber maren in felbiger gang unvergleichlich. nicht auf menschliche Ebenbilder, sondern bleiben ben Abbildungen ber Bogel, Frichte, und anderer Dinge, welche die Natur hervorbringt. Sie entwerfen felbige allemal nur auf ein bloßes Papierblatt. Manches Stud wird für bren bis viertausend Kronen verkauft. 1111 geachtet feine andere, als ziemlich plumpe Arbeit, von ihnen nach Europa fommt: fo bat man boch nicht die geringste Aufschneiberen ben biefer Erzählung muthmaßen: indem bet gleichen vollkommene Runftstude von ihren Liebhabern febr forgfaltig verwahret werben.

Dritter Auftritt. Acht Triumphwagen mit Ochsen an der Deichsel; die Ochsen waren von ungleicher Farbe, fonft aber febr naturlid vorgeftellt. Alles jusammen wurde von jungen sehr koftbar ges fleideten Anaben gezogen. Auf den Bagen war ein blubender Tfubafibaum, ein Berg mit Baus men bewachsen; ein Bambuswald mit einem Tie: ger, das auf der Erde lag, und auf feinen Raub lauerte; eine Laft Strob; ein ganger Baum, mit feinen Meften und Burgeln; ein Ballfifch an einer Rlippe, und gur Salfte mit Baffer verdectt. Bu= lest tam noch ein anderer Berg, auf deffen Sipfel ein praditig gefleideter junger Mensch unter einem blubenden Abricofenbaume ftund. Diefer Berg wurde gleichfalls von jungen Knaben gezogen.

Bierter Auftritt. Tanger, welche ihre Rollen zwischen feche Bluhmenftucken, baben auch ein gruner Baum war, fpieleten. Neun andere Rnaben, jedweder mit zween Gabeln und einer Rlinte.

Ein Bauertang.

Runfter Auftritt. Ein Berg, ben eine Menge Menschen auf der Achsel trugen : ein Springbrumnen, und ein Spaziergang von Baumen; ein großes Sag und ein Saus, welche nacheinander gum Borfeheine famen. 3ween verlarvte Riefen, mit erstaunlich bicken Ropfen, ftelleten indianische Gotter vor. Bu diesem gesellete fich noch ein brit: ter und weit großerer. Er fam aus einem Berge heraus, und war mit einem breiten Schwerdte bewaffnet. Binter ibm fprangen fieben Chinefer, aus eben demfelbigen Berge beraus, und tangeten mit den Riefen. Dach geendigtem Cange, ger= fdlug ber ungeheuere Riefe bas Tag, woraus ein junger recht gut aufgeputter Rnabe fprang, eine fehr schone Rede kielt, und mit dem Riefen tange: te. Unterbeffen fliegen dren Uffen von naturlicher Große, aber mit Fifchtopfen, febr artig aus bem Brunnen, und tangten um feinen Rand herum, woben fie den Tang des Riefen mit dem Knaben nachaffeten. .

Gechster Auftritt. Gin runder Triumphbogen nach chinesischer Weise; ein Landhaus und ein Garten; ein Tang von gebn bewaffneten Rnaben ihre Rocke waren grun, gelb und blau gefuttet! daben trugen fie Beinkleider von gang befondet! Unter ihnen sprang ein hannswuff herum, und brachte allerley luftige Poffen vole Den Befchluß von biefem Auftritte machten weth Eanzer in auslandischer Rleidung, welche tanjend aus dem Garten famen.

Siebenter Auftritt. Ein Berg voll Bambil und Tannen, nebst zwolf andern blubenden Ball men, jedweder von einer befondern Sattung. zahlreiches Gefolge prachtig gefleideter Perfonen Ferner zween weißgekleidete, und acht andere gelb gefleibete Personen, welche tangten und mit len daben klingelten. Dach ihnen tangeten fiebel andere, mit Bluhmentopfen auf dem Saupte

Uchter Muftritt. Der prachtige Bug eines ften, ber mit feinem Sohne durch frembe gift der reiset, wurde von jungen Knaben sehr natur

lich vorgestellet.

Meunter Auftritt. Ein grunes Sans, welches, gleichwie auch ringsherum, gehn in fchwaft de Rocte gefleidete Ruaben tangeten, anfangild zwar, jedweder mit zween Gabeln, nachgebeile mit Bluhmen, Pfeilen und Spiegen. wurden sie burch einige Sannswurfte abgelofet Endlich kamen ihre Bedienten mit Schachteln auf der Achsel, hupften und tanzten mit ihren Gertell zugleich herum.

Behnter Auftritt. Eine Schaubuhne neben ein nem mit Baumen bewachsenen Sugel. ger schwarz und gelb befleideter Menfch trat all die Schaubuhne, redete, und fellete feine Derfot eine halhe Commande eine halbe Stunde lang vor. Unterdeffen tangtel acht andere Junglinge in Rocken von unterfchiebe licher Farbe; erstlich jedweder allein, nachgebends mit einem anderen gunt mit einem andern , und endlich alle jugleich gir Beschlusse des Auftrittes hupfte ein Affe vom gel herunter gel herunter, und machte allerley Sprunge.

Eilfter Auftritt. Ein junger recht wohlgebilder ter Luftspringer. Dan ftellte eine Tafel in ftalt einer Bulle ftalt einer Buhne, mit acht Stufen jum Juffel

Bon ihrer Musik hingegen wird kein sonderliches Werk gemacht. Das ganze Wesen hat Beschreib. wenig Geschicke, und es verdienen weder ihre Sanger, noch ihre übrigen Spielleute, daß von Japon. man ihnen zuhöre.

Sie schreiben viele Bucher, und ihre Bucherfale find zahlreich. Alle barinnen vor- Bucher und bandene Berke betreffen die Geschichte, Sittenlehre, den Gottesdienst und die Arzenen-Buchersale. funft. Ihr Geschichtschreiber versichert, von der Rechtsgelehrsamkeit hatten sie nicht ein einiges a), ungeachtet er ihnen einige landesordnungen zueignet, und daben erwähnet, es

gen por ihn hin. Auf ber andern Seite waren wleder acht Stufen zum Herabsteigen. Durch das Berufte murde ein hohles Bambusrohr gestedet, tind eine Thure, mit einem runden Loche, von etwan brittehalb Spannen im Durchidnitte. Der Luftspringer machte einige Runftstude, barüber fich Kampfer munderte. Unter andern fprang er auf ungefahr drey Rlaftern weit, durch das runde loch in der Thure, ungeachtet diefes Boch ben weitem in der Thure, ungeachtet diefes Boch ben wei tem nicht so groß war, als der hut, den er auf bem Ropfe hatte.

Bwolfter Auftritt. Ginige Maschinen von ungeheuerer Große, welche zwar das, was fie vorftele leten, fowohl an Große als an Farbe, gang gehan abbildeten, dennoch aber von einem so dunnen genachten Beuge gemacht waren, daß jedwede nur von einem einzigen Menschen getragen wurde. Ja, es hatte ledweder Trager ohne diefe Laft, and noch eine Stofe Frommel vorn anhangen, auf welcher einis ge andere Menfchen mit Schellen fchlugen. Der: Beffale tanzeten fie über die Schaubuhne weg, wies hohl fie feine sonderliche hohe Sake machten, inden fie feine sonderliche hohe Sake machten, indem ihre Laft, des leichten Baujenges ungeachtet, benne ihre Laft, des leichten Baujenges ungeachtet, bennoch so schwer, und der Große wegen so unbes Bas war, baß fie einigemal ausruhen mußten. Bas fie auf dem Rucen trugen, war i. ein Schöpfbrunnen, nebft allen gum Reuerloschen gebrigen Berkzeugen. 2. Eine große Glode, nebft ihrem Berkzeugen. 2. ihrem Berkzeugen. 2. Eine groß Drachen oben brane Glockenftuble, und einen Drachen oben brauf dur Zierrath. 3. Ein mit Schnee bedeckter Bera Bierrath. 4 Ei: Berg, mit einem Abler auf bem Bipfel. 4 Gine inetallene vier und zwanzig pfundige Carthaune hebst ihrer Lavette, Prozwagen und Zugehore. S. Gine große Seetifte, nach Landesart in zwolf Bunde Stroh eingepackt. 6. Gin Ballfifch in etdem Bafferbeden von Berhaltnismäßiger Große. ?. Einige Laften Duschelwert, Früchte u. f. w. Endlich famen, um dem Gefichte zweyerlen gang bilder, andere bibermartige Dinge zugleich vorzustellen, andere Langer mit lauter Sachen, die in der That die ale lerleie. mit lauter Sachen, die in der Enat die als lerleichteften find : das ift, einer mit einer einzigen Dufchteften find : das ift, einer mit einer der dritte Muschel, ber andere mit einer Frucht, der dritte Allgem. Reisebesche. XI Band.

mit einer Blubme, einer Feder u. f. w. Rampfer am angeführten Orte a. b. 148 G.

a) 2m angeführten Orte a. b. 177 G. Une terdellen nennet Rampfers Ueberfeger dennoch bas Sitti Mofao, oder ein Buch von den japonis fchen Befegen , imgleichen das Binfai, welches von dem japonifchen Landesberfommen, bandelt. Rampfer brachte viele Bucher mit aus Japon, und überließ fie dem Mitter Bans Gloane. Ihre Ditel werden eine lesenswürdige Anmerkung ausfüllen.

1. Mippon Odaifi. Gind die japonischen Sabrbucher, welche ben Urfprung, die Regierung und merkwurdigen Thaten ihrer Raifer von Gyn: Min bis auf unfere Beit, in fich enthalten.

2. Mippon: Offaitsu; das ift von Wort gu Bort überfest: Grundriß der Gefchichte großer

japonischer Dinge.

3. Tai fee- Ri. Ift die Geschichte eines viet-Blajabrigen Rrieges Bivifden ben Saufern Seti und Genofi, welcher fid mit bem ganglichen Untergange des erftern endigte. Das gange Bert bes fteht zwar aus vier und zwanzig Theilen : man machet aber gemeiniglich vierzig Bande baraus.

4. See: Mono: Battari, oder Abhandlung von den Begebenheiten des Saufes geti.

mit bem vorigen gleiches Inhalte.

5. Ofacca: Mono Gattari, oder Abhandlung von den Begebenheiten des Saufes Ofacca. If Die Beschichte einiger innerlichen Rriege.

6. Simabarati oder Simabaragafen, bas ift, Rachricht von bem fimabarifden Rriege. Gie et. gablet auf mas Beife fich fieben und drepfig taus fend Chriften in einer Feftung befagten Ramens Bu vertheidigen fuchten, endlich aber ihr gangli. cher Untergang bem Christenthume in Japon ein Diefes, imgleichen bas vorige Ende machte. Bert, hat Rampfer überfett, und die Sandichriften find gleichfalls in die obengemelbeten Sande ge-

7. Sin: Dai-Ri, Gefchichte der japonifden Gotter, die man vor Beiten in Diefem Lande anbethete. g. Ten.

**G** g g g

Beschreib. sen ihrer zwar keine große Unzahl, doch waren sie klug ausgedacht, und wurden genau bevon Japon, obachtet, weil man die geringste Uebertretung derselbigen schaft bestrafete.

Speculativi: fde Biffen: fchaften.

Nimmt man die Glaubenslehren aus, als welche den Geistlichen beständig zu schaffen machen: so scheint es nicht, daß die Japoner sich sonderlich auf tiefsinnige Wissenschaften legten. Sie sind weder in der Mathematist noch in der Metaphysist, ja nicht einnal in der Naturlehre beschlagen. Den Himmel kennen sie eben so schlecht. Ihre Pochen, Elemente, Eintheilungen der Stunden, und Weise, die Jahre zu zählen, erwecken keine sonderlich hohe Begriffe von ihrer Geschicklichkeit im Vergleichen und Nechnen.

Beitrechnung.

Sie haben dreyerlen Zeitbestimmungen in ihrer Zeitrechnung. Die erste beginnet mit der Regierung ihres ersten Kaisers, des Syn UIu, und fällt bereits erwähnter maßen in das sechshundert und sechzigste Jahr vor Christi Geburt. Die benden übrigen haben se von den Chinesen bekommen. Die Zeitbestimmung Vengo, wurde in China ersundelt und unter dem sechs und drenßigsten Dairi in Japon eingeführet. Sie begreift eine gewisse Anzahl Jahre, selten über zwanzig, sehr oft aber darunter. Der Dairi hat das Necht, se einzusühren, ihr einen Namen und ein Schriftzeichen benzulegen, und sie endlich mit einer andern zu verwechseln. Er beginnet sie allemal mit einer wichtigen Begebenheit, als etwa mit einer großen Veränderung in Staats - oder Glaubenssachen, und suche durch se das Anderten berselbigen zu verewigen. Sonst wird sie hauptsächlich in Calendern, sertischen Vesehlen, der der Wicken Vesehlen, der der Swar gebrauchet man sie in gedruckten Vüchern ebenfalls; absonderlich wenn sie kandesgeschichte betreffen: allein, man sehet in einem solchen Falle, allemal das Jahr bereit kandesgeschichte betreffen: allein, man sehet in einem solchen Falle, allemal das Jahr bereit

3. Ten-Sin-Ai, besondere Lebens und Belbengeschichte des Ten-Sin, welcher das Oberhaupt der japonischen Gotter Sintos ift.

9. Aippon Josumi, non-Kunis Vojasisto, das ist Kriege der Götter zu Vojasiiro, in der Landschaft Josuini.

10. Dai ganja = Giramitz, ober Nachricht von ben Gottern, welche von ben Bubsoiften angebethet werben.

11 und 12. Sitti-Motu und Aiufai find bie obenermagnten Bucher von der Rechtsgelehrfam=

13. Soogatf enthalt die Sittenlehre, welche von den Stutoiften einer gewiffen japonischen Beltweisengattung, gelehret und ausgeübet wird.

14. Sontsjo Din- Sist; das ist von Wort zu Wort, Schattenarbeit unter dem japonischen Kir-fchenbaume. Es ist ein Buch von der Regierungsfunst, welches der ehemalige Statthalter von Meaco in seinen alten Tagen im Garten unter dem Schatten eines großen Kirschbaumes schrieb.

15. Thire: Dine. Josipano: Rento. Eines Rriegesmanns, der nachgehends das Rlofterleben ermablte, Werf von der Sittenlehre.

16. Satu- Min: Jeju, das ift Berfe von hun: dert Dichtern. Ift eine Samulung von allerlen an dem geiftlichen Bofe ju Jedo verfertigter Bichten.

17. Bojogun. Ein Buch von dem japonlichen Staate.

18. Tipponti. Befchreibung ber haupfahllichften Geltenheiten in Japon.

19. Sitzi Jossu, Landbeschreibung des japoste schen Reiches. Hus diesem Buche hat Bampke bie von uns oben bengebrachte Beschreibung genommen.

20. Beschreibung von der Hofftaat des Bairlinebft hunderterley Rleidungen der dazu gegerigin Bersonen.

21. Jedo = Kagami, Beschreibung bes Softe zu Jedo, nebst einem Berzeichnisse atter ten des Cubosama, und ihrer Einkunfte-

ten des Cubosama, und ihrer Sinkunfte. welchebe 22. Silli, ein chinesisches Jahrbuch, welche die vornehmften Wegebenheiten der chinesischen schieder in fich heareist

schichte in sich begreift.

23. Monnengojomi, das ist zehntausenbildberiger Calender, enthält eine Ausrechnung der geinde ge, welche frast der himmlischen Einstüsse glich oder ungläcklich sind.

23. Diotici ift ein Kalender. In Japon find fie gemeiniglich acht Zoll breit, und fünf Schuft lang.

etwähnten Zeitbestimmung bazu. Der neue Mencyo beginnet allemal mit einem neuen Jahre, ungeachtet er zum oftern wohl um einige Monate ehender eingesetst wurde. Janu- von Japon. weilen gebraucht man auch alsdann noch, auf den Buchertiteln und in Briefen, den alten Tengo, welche Unordnung nach Kämpfers Muthmaßung daher kommen mag, entweder weil die Einwohner das ihm bengelegte Schriftzeichen nicht billigen, oder weil sie wegen der Größe des Reiches nicht auf einmal bekannt werden kann. Die zwente in Japon beliebte Chinesische Zeitbestimmung besteht in sechzigjährigen Kreisen oder Umläusen, welche aus der Busammensehung der zwolf himmlischen Zeichen mit den Buchstaben ihrer Namen entsteben. Geget man die Wortzeichen ber zwolf himmlischen Thiere, mit ben Wortzeichen ber debn Elemente funfmal zusammen, oder die zehn Elemente mit den Thieren sechsmal, so entstehen fechzig zusammengesette Figuren ober feehzig Wortzeichen, Davon jedwedes ein Jahr bedeuter. Rach verlaufenen sechzig Jahren beginnet ein neuer Umlauf. Bermittelft Diefer Beitbestimmung, trifft die japonische Zeitrechnung und Geschichte, mit ber chinesischen allemal überein, doch mit diesem Unterschiede, daß die Chinesen nicht nur das Jahr, sondern auch die Zahl eines jedweden Jahrfreises angeben; welches lettere hingegen ben ben Ja-Ponern nicht geschieht. Nach Rampfers Mennung mochte diese Ubweichung ihre Ursache bohl nur in bem Sochmuthe ber Japoner haben, indem ihnen der unaufhörliche Unblick eis her langen Reihe chinesischer Jahrkreise, Die sammtlich verlaufen waren, ebe man an ihre Monarchie gedachte, hochstverdrießlich fallt.

Die zwolf von ben Japonern alfo genannten Jetta, ober himmlifchen Zeichen, find Simmelszeis hach ihrem Angeben folgende: 1) Me, die Maus; 2) Us, der Stier; 3) Torra, der den.

@ q q q 2

24. Ofasjo, Abhandlung von ben Elementen, Belten, himmeln, Sternen, Cometen, Lufter: cheinungen n. f. w.

25. Kinmodfui, japonifcher Rrautermann. Dlan findet darinnen die Abbildung, den Damen und Mugen von bennahe funfhundert Pflangen und Baumen, die in Japon wachsen. Much ift noch ein Buch von ben vierfußigen Thieren daben, eines bon ben Bogeln, zwen von Fifchen, Muscheln und Ungeziefer, nebft ben 26bildungen; ferner ein Buch von der Zergliederungskunft, nebst den 216= bildungen der menschlichen Gliedmaßen; ein Buch bon Erzen, Steinen, Corallen u. f. w. 3men Du: her von japonischen Kleidern, und mehr als vier hundert Bilder von allerley Bertzeuge, Sausge=

tathe und Gewehr. 26. Renneis Tsoofo = Ri = Moturotf, oder Unterricht für Saushaltungen, worinnen alles, was dum Lebensunterhalte nothig fallt, enthals ten ift.

27. 3wen Bucher von der Bankunft, barins nen viele Festungen, Tempel, Häuser, Garten, Beerftragen, Schopfbrunnen u. f.w. abgebildet find. 28. Ein Buch vom Ackerbaue, nebst der Abbildung aller in Japon ben der Landwirthschaft fibli: den Berffenge.

29. Dod Judski. Ift ein Buch, das allerlen bienlichen Unterricht fur Reisende enthalt. Man findet barinnen die Entfernung eines Ortes vom andern, den Dreis der Lebensmittel und Poften, imgleichen die Abbildungen einiger Bebaube, Die man unter Weges antrifft.

30. Drey Budber von der Mapenkunft, welche Die Bapenschilde des japonischen Reiches, der Fir= ften und Großen in fich enthalt.

31. Ein Borterbuch, es enthalt funf taufenb Schriftzeichen, und einige Bucher, barinnen als lerlen Abbildungen ber japonifchen fomobl einzelnen als zusammengefetten Schriftzeichen enthalten find.

32. Gine japonifche Beltfarte, gween Schube breit, und brey Schube brey Bolle lang. . Unter: fdiedliche Karten von Japon , welche gwo Ochube drey Bolle breit, und fichente halb Schufe lang find. Gine Rarte von dinefifchen in feine Land: schaften eingetheilten Reiche.

33. Allerley Grundriffe, als gum Benfpiele von Jedo, Meaco, Wangafati und feinem Gebiete, von Ofacca u. f. w.

34. Funfzig Mbzeichnungen berühmter Tempel, Schloffer und anderer japonifchen Gebaude.

Beschreib. Tieger; 4) Ow, ber Hase; 5) Tato, ber Drache; 6) Mi, ber Scorpion; 7) Umd, von Japon. das Pferd; 8) Tsitsisse, das Schaf; 9) Jesai, der Uff; 10) Corri, der Hahn; 11) In, der Hund; 12) S, das Schwein. Eben diese Namen, auch in eben dieser Ordnung, legen

des Tages.

Eintheilung sie den zwolf Stunden des natürlichen Tages, und den zwolf Theilen einer Stunde ben, und aus dieser Ursache sind sie im Stande, nicht nur ben Tag, sondern auch die Stunde, ja bent jenigen Theil einer Stunde, wenn eine Begebenheit vorgegangen ift, in ihrer Weschichte ang merten. Unterdessen ist dasjenige, was sie den Tag nennen, die Zeit zwischen bem 2uf und Untergange der Sonne. Diese theilen sie in sechs gleiche Theile, gleich wie die Nach in sechs andere, und haben folglich, so wie es die Jahreszeit mit sich bringt, bald langere, bald fürzere Stunden.

Glemente.

Was die Elemente betrifft, so zählen sie ihrer bloß beswegen zehen, weil ihnen bief Bahl wegen der Zusammensegung mit den zwolf himmlischen Zeichen, in einem sechzigfahrt gen Kreise nothig fallt; benn sonst haben sie eigentlich nur funf, namlich Holz, Feuet, de, Erzt und Baffer, nur eignen sie jedwedem zwen Wortzeichen ben, und verdoppeln fle dadurch. Der Unfang ihres Jahres fällt zwischen die Winterwende und die Frühlingsglei the um den sten Hornung. Indem sie aber auf die Neumondsfener hochst aberglaubisch erpicht sind: so beginnen sie das Jahr mit dem nachsten Neumonde, vor oder nach bett fünften Hornung. Sie haben lauter Mondenmonate, folglich alle zwen oder alle bren Jahr re eines von drenzehn Monaten, und innerhalb neunzehn gemeinen Jahren, sieben Schalle jahre b).

Die japonischen Raufleute haben eine sehr leichte, bennoch aber sichere Rechenkunft Sie bedienen fich hiezu einer Zafel, legen Stabchen, woran oben ein Rugelchen ift, barauf und machen auf diese Beise die vier Species im Augenblicke, bennahe wie die Chinesell

von welchen fie nach allem Bermuthen biefen Runftgriff entlehnet haben.

Soulen.

Sie allein haben die Erziehung ber Die Gelehrten der Japoner find ihre Priefter. jungen leute zu beforgen, welche bis ins vierzehnte Jahr ihres Ulters ben ihnen verbleibeit. Dergleichen Schulen giebt es fehr viele. Man lieft in den Briefen des grang Zaviere es waren zu seiner Zeit in der Gegend um Meaco vier, und in jedweder wenigstens Deef bis viertausend Schüler gewesen. Dem ungeachtet habe sie die Schule zu Bandue, un die zahlreichefte im ganzen Reiche, noch weit übertroffen. Die Mägdchen werden auf eben bergleichen Beife, wiewohl in Nonnenfloftern, erzogen.

Erfte Hebun: gen ber Jugend.

Sobald die jungen leute in ihrer Eltern haus zuruck kommen, werden fie zu ben le Man machet sie wehrhaftig, und et bungen, die fich fur ihr Ulter fchicken, angehalten. giebt diese Ceremonie, welche ein wirklicher Festtag ist, genugsam zu erkennen, bag de Sie bringen es in Diefer Wiffenfchaft Rrieg die berrschende Neigung dieser Nation sev. sehr bald zur Bollkommenheit. Die Europäer, welche ihnen bas erste Feuergewehr Land brachten, faben mit Berwunderung, wie gefchwind fie es gebrauchen lerneten. weder Japoner ist ein gebohrner Soldat. Eigentlich zu reden, so liegt ihm gar nichts and Herzen, als sein Gewehr. Er leget es niemalen von sich, als wenn er schlaft, und auch sodann bekömmt es seine Stelle unter dem Hauptkuffen. Sie greifen ben der geringsten

e') Diese Ausflucht ruhret von dem Geldidt b) Rampfer I Theil a. d. 248 und vorhera. schreiber des japonischen Reiches ber: alleit, fie Seite, oder aus ihm der Pater Charlevoir a.d. 174 H. f. S.

Gelegenheit nach dem Gabel, ungeachtet es in Stadten auf das scharfte verbothen ift, und Beschreib. es würden erstaunliche Unordnungen vorgehen, wofern man nicht mit aller Schärfe über von Japon. das Verboth hielte.

Die Geschichtbucher bes Reiches werden am Sofe bes Dairi verfertigt. Es ift bie-Dieicheae= les eine Beschäfftigung ber Prinzen und Prinzefinnen vom faiserlichen Geblüte. machet zwar Ubschriften bavon, drucket sie aber nicht, als nach Berlauf einer gewissen Zeit, sondern verwahret sie mit besonderer Sorgfalt im Pallaste. Diesem Geheimhalten schreibt man es zu, daß die jesuitischen Heibenbekehrer nicht das geringste von der alten Landesgeschichte melbeten, ungeachtet sie zum Voraus versichert senn konnten, sie werde wegen der großen Menge wichtiger Beranderungen, die sie erzählet, ihre Liebhaber unfehlbar finden c).

Die Urzenenkunft wird in Japon in hobern Ehren gehalten, als bas Bundenheilen. Arzenenkunft. Ja man findet in unsern Reisenden nicht einmal die geringste Spur davon, daß sich jemand ganz allein darauf lege, sondern die Merzte üben die Runft, welche bes Menschen Leben und Gesundheit angeht, nach allen ihren Theilen aus. Sie lassen sich durch einen Knecht ein Raftchen mit zwolf Schubladen nachtragen, in jedweder Schublade find hundert und vier und vierzig fleine Sackchen voll Krauter ober andere Arzenenen, davon sie basjenige, was dem Kranken dienlich ift, herausnehmen. Sie verstehen sich, gleich den Chinesen, unvergleichlich auf den Puls. Saben fie benfelbigen eine halbe Stunde lang genau untersuchet: lo wiffen fie, ihrem Borgeben nach, nicht nur die Urfache, fondern auch alle Umftande bes Zwar fallen fie mit vielem Urzenenverschreiben niemanden beschwerlich: nur aber burde die Weise wie sie mit dem Kranken verfahren, in Europa schwerlich beliebt fallen. Sie zapfen ihm weder das geringste Blut ab, noch lassen sie ihn etwas gekochtes genießen; weit sie glauben, ein geschwächter Magen konne nichts anderes vertragen, als mas in sei-Sie erlauben bem Rranten alles, mogu er luft bat, in nem natürlichen Zustande fen. Mennung, die Natur wiffe, ber gegenwartigen Unordnung in den Caften ungeachtet, ben-Ihre größte Gorgfalt zielet noch wohl, was ihr gut fen, und verlange nichts anderes.

darauf ab, die Rrantheiten burch ofteres Baden zu verhuten. Die allergewöhnlichste Rrankheit in Japon ift eine biefem Reiche ganz eigene Colick. Besondere Unterdessen sind ihr die Auslander, wenn sie anfangen, Satti zu trinfen, nicht weniger Colief in Ja-Es ist dieses Getrant so bick, als spanischer Wein, und wird aus Reiß be- pon. unterworfen. Ginige ben biefer Rrantheit gewöhnliche Bufalle haben viele Mehnlichkeit mit bereifet. Der Rranke will zuweilen ersticken; man den ben ber Mutterbeschwerung gewöhnlichen. empfindet in ber Gegend des Unterleibes, zwischen den Ribben und Huften, ein schmerz-Aches Reißen, ja zuweilen fahren nach langwierigen Schmerzen, bin und wieder am leibe, gefährliche Beulen auf, absonderlich aber an den Hoden, und am Gefaße. Die gewöhn- Bird mit golliche Weise, dieses Uebel zu vertreiben, ist eben so seltsam, als das Uebel selbst. nimme kleine von Gold ober gang feinem Silber verfertigte Radein, und schlägt fie entwe- vertrieben. ber mit einem hammerchen, oder drehet fie wie eine Schraube, einen halben Daumen tief ins Bleifch hinein. Es geschieht biefes auf dem Bauche, in Der Gegend, wo die Leber liegt,

3 g g g 3

Brundet fich auf den willführlich angenommenen Sab, als ob feine andern japonischen Geschichtbu- jenen im Reiche gar nicht fehlet. ber einigen Glauben verdieneten, als nur diejenis

gen, die man ben Sofe verfertige, indem es an

Befdreib. und zwar muffen neun tocher in bren Reihen, jedwebe einen halben Daumen breit von bet andern gestochen werden. Rampfer beschreibt bas Stechen, mit allen seinen Umstanden nach ber lange d), und versichert, die Schmerzen nahmen ihren Abschied, bennahe im Hugenblicke, nicht anders, saget er, als ob sie weggeheret waren. Die Runft, Diesen Re beln die gehörige Barte zu geben, ift nur wenigen Personen bekannt, und ein eigenes Sand werk, das niemand ohne kaiserliche Erlaubniß treiben darf.

Mora, oder

bestebe.

Much haben die Japoner sowohl für die nur erwähnte Krankheit, als für noch viell Brennmittel. andere, ein gewisses Brennmittel, bessen Erfindung sie bis in die alleraltesten Zeiten jurud segen. Di Chinesen, und alle übrige Bolfer, mit denen sie umgehen, machen nicht niger großes Werk davon. Weil man es ungemein oft, und zwar meistentheils in ber Ge gend des Ruckgrades und an den benden Seiten, bis an die Suften herab, gebrauchet: Woraus es ist in gang Japon kein Mensch, ber nicht auf dem Rucken so voll Narben ware, als went Man nennet dieses Brennmittel Mora e); es er ben Staupbesen bekommen hatte. ein zartes aschgraues, dem Werke vom Flachse sehr abnliches Wesen, das im Augenblick Feuer fångt, doch aber langsam fortglimmet, und eine gemäßigte Barme von sich gieble Man machet es von den Blattern des gemeinen großblatterichten Benfuffes, die man, well sie noch jung sind, abbricht, und lange Zeit an frener Luft liegen läßt. Man spühret of Brennen kaum. Es wird von der gangen japonischen Nation für eine bermaßen sichere zenen, und für ein dermaßen unfehlbares Bermahrungsmittel gehalten, daß man auch

Dreverlen Docken.

Die Japoner machen unter den Pocken einen brenfachen Unterschied; Die erfte Gol tung gleicht denen in Europa gewöhnlichen; die zwente ist eben bas, was wir die Rathell nennen: allein, die dritte ift Japon eigen; sie besteht aus einer großen Menge mafferigen Blattern, die ihren Ursprung vermuthlich von dem in Japon im Schwange gehenden Unterdessen machet man von keiner einzigen Pockengattung viel We ten Getrante nehmen. Das gewöhnliche Gegenmittel ist dieses, daß man die kranke Person in ein rothe Tuch einwickelt. Werden die Rinder vom kaiferlichen Sause mit diesem Uebel befallen, muß nicht nur ihr Bette und Zimmer roth überzogen, sondern auch jedweder, ber gu nen fommt, roth befleidet fenn.

gar benen zur ewigen Gefangenschaft verdammeten Uebelthatern Die Erlaubniß giebt,

fechs Monate einmal auszugehen, und die Mora zu gebrauchen.

Michanischen Runfte.

Die mechanischen Kunste werden im ganzen japonischen Reiche sehr stark getriebelle Sie sind aus China dahin gekommen. Obgleich aber die Japoner sehr wenig erfunden ben. fo find sie bach im Stande ben: so sind sie boch im Stande, allem, was aus ihren Handen kommt, die großte Donnenheit hammelage Gie fin fommenheit benzulegen. Sie sind große Meister im Rupferstechen, Bergolden und Ausster Ihr Papier übertrifft das chinesische sehr weit; und eben so wenig haben die Chine ser die Schönheit und Feinigkeit der Zeuge, die man zu Satsisso und Ramakura macht jemals getroffen. Das japonische Porcellan ist seiner Bortrefflichkeit wegen berühmt.

d) Unhang jur japonischen Geschichte III Theil a. d. 274 3. e) Ebendaf. a. d. 282 u. f. G. f) Rampfer wußte es dahin ju bringen, daß ihm die genauesten Nachrichten von dem Zustande Des Reiches, von feinen Einkunften, Landbeschrei: bungen, Karten und andere Dinge, welche einem

Aluslander mitzutheilen ben ichwerer Strafe rether then ift in Nie Gentlen ben ichwerer Strafe rether then ift, in die Hande kamen. Diese Mittheilung geschah durch gebohrne Japoner: follte dieses mohl ohne vertraute Defanntschaft möglich gefallen fen? oder fam es erman oder kam es etwan nur daher, weil er nicht Billens war in Canan and daher, weil er nicht penn lens war, in Japon Schafe zu sammeln? Bietgil

Cabel sind von unvergleichlicher harte. Der japonische Firnis übertrifft alle andere, gleich wie auch sonst nirgend dergleichen saubere kackarbeit gemacht wird, als in Japon. Die von Japon. Japoner thun es allen Indianern an der Zubereitung ihrer Getranke, und Speisen zuvor. Doch außert sich ihre Geschicklichkeit und ihr unermüdeter Bleiß nirgend deutlicher, als ben dem landbaue, indem sie nicht den geringsten Daumenbreit Erde ungenüßet liegen laffen.

Befdreib.

Gemuthete: schaffenheit ber Japoner.

Alles, was wir bisher an ben Japonern betrachtet haben, bas betrifft nur ihr Meußerliches, und ihre erworbene Geschicklichkeit, welche zur Kenntniß ihrer Gemuthsbeschaffenbeit nicht das geringste beyträgt. Rämpfer bezeuget ofter, als einmal, er halte sie für leute, denen es gar nicht am Berstande fehlet. Allein, ihr neuer Geschichtschreiber giebt biefe Abbildung für fehr unvollkommen aus. Rach seiner Mennung kannte sie Rampfer nicht techt von Grunde aus, weil er keinen recht vertrauten Umgang mit ihnen pflegen konnte f). Bwar ist nicht zu leugnen, daß er die Naturgeschichte des Landes besser untersuchte, als die lesuitischen Beibenbekehrer; er fand, wie er fich rubmet, bas Runftstuck, ihre Urchive durch= dusuchen; er sab die Großen gleich als wie im Schauspiele, bas ift, in ihrem volligen Prachte. Er hatte mit Beamten des Staats, mit Handelsleuten und Factoren zu thun: allein bis in ihr Berg konnte er nicht bringen, weil diese Bemuhung gewisse Eröffnungen Dennoch muß man erfordert, welche tein Japoner mehr gegen Auslander haben barf. fich, was die Abschilderung ihrer Gemutheart betrifft, einzig und allein auf die ersten Beidenbekehrer verlaffen, das ift auf diejenigen, welche lange Zeit gang ruhig in Japon lebten, und die Ginwohner in einem fregen Umgange kennen lerneten. Der Geschichtschreiber, ben ich ift anführe, hat aus diefen trefflichen Quellen fo viel geschöpfet, als zu einer Bergleis hung zwischen den Chinesen und Japonern genug war, von welcher ich meines Ortes nur dassenige, was die lettere betrifft, zu entlehnen die Frenheit nehme. Denn, wie er vor-Biebt, fo werden dergleichen richtige Abriffe weit nicht gur Renntniß der Japoner bentra-Ben, als wenn man durch angstlich zusammengelesene Benspiele, Die Widerfinnigkeit ihrer und unserer Gebrauche zeiget, und daraus schließen will, ihre tebensart sen ber unserigen Ichnurstracks entgegen gefegt. "Die weiße Farbe zur Trauerfarbe machen, ben einem Freu-"denfeste hingegen ein schwarzes Rleid anziehen; auf der rechten Seite zu Pferde steigen, sund zwar aus der Urfache, damit man sich ben einer so edlen Handlung nicht auf den lin-"ten Buß steuern burfe; seine Staatstleider zu Sause tragen, benm Ausgehen aber ables "gen, und andere bergleichen Dinge mehr, find weiter nichts als bloße Gebrauche, die mit "der Urt zu denken nicht die geringste Gemeinschaft haben, und noch weniger mit ber Reis "gung des Herzens, aus welcher die wahre Gemuthsbeschaffenheit entspringt, g).

Die Ehre ist der Grund, auf welchem alles Vornehmen der Japoner beruhet. ist die Quelle, aus welcher ihre meisten Tugenden und Lafter entspringen. Sie sind offen- genschaften berfelben. bergig, ehrlich, gute Freunde, frengebig bis zur Berschwendung, dienstfertig, großmüschig, ehrlich,

biergu wird ein vertrauter Umgang in einem anbern Grade erfordert, als wenn man nur Rachichten vom Lande einzuziehen verlanget. bunderbarefte ift diefes, daß die Jesuiten, welche bed die japonische Mation von Grunde aus fannten, ihre Sache so schlecht machten, daß ihres Bleibens nicht lange da war. Doch fannes auch fenn, daß fie ihre Betrachtungen über bie Ges muthsbeschaffenheit der Japoner erft nachgebends anftelleten, da fle feinen vertrauten Itmgang mehr mit ihnen pflegen fonnten.

g) Histoire du Japon T. I. a. S. 125 u. f. S.

Beschreib, thig, höslich, haben nicht die geringste Reigung, reich zu werden, und halten beswegen bie Handlung für etwas geringschäßiges. Daber tommt es auch, daß unter allen wohleing richteten Bolfern feines so durchgangig arm ist, als die Japoner sind: allein es ift eint Urmuth, welche die Ununterwurfigfeit zur Mutter bat, von der Tugend verehrenswurdigge macht wird, und die alten Romer fo weit über andere Bolfer erhub. nem gemeinen Japoner sonst nichts, als was er zur hochsten Nothdurft brauchet: allein, es herrschet im ganzen Sause die angenehmste Reinlichkeit; ber Sausherr selbst machet ein bodife vergnügtes Gesicht, und bezeuget ben außersten Abscheu gegen allen Ueberfluß. Alle Schie ge dieses reichen landes sind in den Banden der Fürsten und Großen, welche bieselbigen al so anzuwenden wissen, daß sie Ehre davon haben. Weiter geht ber Pracht niemals, und es hat die Geschichte der allerreichesten Monarchen in diesem Stucke nichts aufzuzeigen Das allerwunderbareste baben was dasjenige, bas man in Japon sieht, übertrafe. biefes, daß ber gemeine Mann nicht neibisch barüber wird. Ja wofern gleich ein vorneb mer herr entweder burch einen Ungludsfall, ober weil er sich die Ungnade des Raifet zugezogen hat, in schlechte Umftande gerath: so bleibt er dem ungeachtet eben so ftoli, man erzeiget ihm eben die Ehre, als vorhin, ba er noch im größten Bobiftande lebth ja es wird ihn fein bettelmäßiges Wefen niemals fo weit verleiten, daß er außet Stand heirathen follte. Eben fo fehr find auch andere leute, wes Standes fie fenn, all Die Ehre erpicht. Der allergeringste Mensch nimmt es übel, wenn jemand, sollte es aud gleich ein großer herr fenn, etwas unhöftich mit ihm fprechen will, und halt fich für befugt feine Empfindlichkeit darüber ausbrechen zu laffen. Daber fommt es, bag fich jebwebet in Acht nimmt, und jedweder dem andern ehrerbiethig begegnet. Eben also ift es auch schaffen, mit der Grofmuth, mit der Scharfe des Berstandes, mit der edelmuthigen sinnung, mit dem Gifer für das Baterland, mit der Geringschäßung des lebens, und mit einer großen Berwegenheit, die jedwedem Japoner am Gesichte zu lesen ift, und die ihn antreibt, unglaubliche Dinge zu magen b).

Eble Stand: haftigfeit.

Die Obliegenheiten der Freundschaft sind in Japon nicht weniger heilig, als bit Rechte ber ehelichen liebe. Gin Japoner scheuet keine Gefahr, wenn es darauf ankommit seinem Freunde zu helfen, oder ihn zu vertheidigen. Auch die allerschrecklichste Folter ge nicht im Stande, einem Missethater das Geständniß seiner Mitschuldigen auszupressen. gefest, es nahme ein ganz unbekannter Mensch seine Zuflucht zu einem Japoner, und bath ihn um Rettung feines lebens oder feiner Chre: fo murde derjenige, den er dergeftalt seinen Schuß ansuchte, Leib und Leben, Haab und Gut daran wenden, und sich weber und Die besorgliche Folge, noch um Beib und Rind bekummern: wer unnuge Bandel anfangli

6) Der Berfaffer bringt hiervon einige Beys fpiele bey. Ein Edelmann aus Singo hatte eine Frau von feltener Ochonbeit. Der Raifer befam Radricht davon, und ließ ihn hinrichten. Dach Berlaufe einiger Tage ließ er die Bitme hoblen, und wollte fie ben fich im Pallafte behalten. 201: lein , wiewohl fie es fur eine Snade gu halten fchien, fo bath fie bech um drepfig Tage Frift, bamit fie ihren Mann beweinen, und fich mit ihren Unverwandten legen fonnte. Diefes bewilligte ber Raifer nicht nur , fondern erschien auch in eigener Det fon ben dem Schmause. Doch, ale man von bet Tafel aufftund, trat die Frau auf den Merker, und that, als ob fie fich nach etwas umfahe, ftursteft aber hinab , ungeachtet das Stochwerk, da mange schmaufet hatte, eines von den hochsten int gant war. war. = Ein vornehmer Serr verliebte fid fterbi lich in ein Soldatenmagdeben, und entführtet ihrer Muttan fe erfuhr, wie wohl es ihrer Cochter gienge, fofchile

bon jedermann übel spricht, und in den Tag hinein schwäßet, von dem hat man in Japon Beschreib. eine schlechte Mennung; benn man glaubet, er ware entweder ein verzagter Tropf, oder ein Japon. dummer Mensch. Glucksspiele werden nicht gebulbet, weil man sie für eine schändliche und jedwedem ehrliebenden Menschen unanständige Weise sich durchzubringen, ansieht. Bas die Unbethung betrifft, welche ber Japoner seinen Gottern leistet; imgleichen seine Ehrerbiethung gegen Personen, welche sie ihrer Berdienste ober Burde wegen verdienen, so ift schwer, zu entscheiden, welcher von den dren Hauptbewegungsgrunden, namlich, ob die Gottesfurcht, oder die naturliche Reigung oder die Auferziehung den größten Theil daran habe. Doch muß man hiervon seine Unterthänigkeit gegen seine Landesherren ausnehmen, indem er meistentheils nur mit Gewalt und aus Furcht in selbiger verbleibt; wiewohl man auch mit gutem Fuge sagen konnte, die Schuld liege nicht sowohl an den Unterthanen, als vielmehr an den Landesherren, indem sie allzugebietherisch gegen ein Bolt verfahren, bas von Natur ftols, und zur Frenheit geneigt, daben aber im Stande ift, nachzugeben und sich in die Beit zu schicken.

Dem ungeachtet ift eben biefes Bolf auch unruhig, im bochften Grabe radigierig, und Roch andere Mistrauisch. Ungeachtet seiner Armseligkeit und seines naturlichen Troges, lebet es boch er- genschaften staunlich luberlich. Doch fallt es nicht schwer, einen Japoner wieder auf den guten Weg zu der Japoner.

bringen, weil er tugendhafte Reigungen bat.

Er ift von Natur gottesfürchtig und gelehrig. Er liebet die Bahrheit, die ihn verdammet; er gesteht das Bergehen, das man ihm vorhalt; er will von seiner Obliegenheit und von seinen Fehlern unterrichtet fenn; ja wie man saget, so halten alle vornehme Leute, einen eigenen vertrauten Bedienten, ber nichts anders zu thun hat, als ihnen ihre Fehler Endlich so wird in Japon bas Betriegen auf das außerste verabscheuet, und Jebermann giebt ber Religion alles, mas die allergeringste Luge mit dem Leben bestraft. er ben Grundfagen berjenigen, Die er bekennet, schuldig ju fenn, vermennet; es fehlet ibm beiter nichts, als die rechte Wahl zu treffen; fein Mensch brauchet die Religion zum Deckmantel seines eigenen Rugens; ja auch ben benen, welche nicht an bie Landesgotter glauben, dennoch aber außerlich sie verehren, ist die Liebe zur Ordnung, und die Furcht, den gemeihen Mann zu argern, die Urfache, warum sie diesen Zwang für nothig achten. Man hat fein Benfpiel, daß ein Japoner feine Gotter gelaftert hatte. Gelten boret man einen flagen. Gie erzeigen fast alle mit einander, auch in dem größten Unglucke eine Standhaftigfeit, welde einem halben Bunder abnitch ift. Gin Bater fpricht bas Todesurtheil über feinen Sohn, ohne das Gesicht im geringsten zu verandern, und laft dem ungeachtet bie vaterliche liebe blicken. Dergleichen Benspiele kommen so haufig vor, daß man gar nicht

fle ein Briefchen an diefelbige, und bath wegen ih: Remuth um einige Sulfe. Der vornehme Bert erwischte das Magdden über dem Lesen die-Allein, weil fie fich ben elenden Buftand ihrer Mutter zu bekennen schamete, so wollte fie das Bettelchen verschlingen, verfuhr aber allzunbereilig Bettelchen verschlingen, verfuhr aber allzunbertilig damit, und erstickte daran. Der Herr ließ ihr aus einem Triebe der Gifersucht die Gurgel öffnen, und den Brief herausnehmen. Ms er

Allgem. Reisebeschr. XI Band.

nun den Inhalt gelefen hatte, wußte er feinem Bergeleide feinen andern Rath, als daß er die Mutter gu fid nahm, und Zeitlebene reichlich verforgte. . : Einem Kammermagdchen war ein gewiffes Bortchen entwischet, darüber die Anwesenden gewaltig lachten. Beil fie nun glaubte, hiermit ware fie auf ihre gange Lebenszeit befchimpfet, fo ergriff fie ihre Bruft, ftedte fie, faget ber Pater Charleville, in den Dund, und big fie glatt meg, alfo bag fie auf ber Stelle tobt blieb. Hift, du Japon T, I.a. b. 130, 131 G. 5666

Befdreib. mehr barauf Uchtung giebt. Erfährt jemand, daß ihn sein Feind aufsuchet, so besuchet Er gehl von Japon. er folche Orte, ba ibn felbiger antreffen kann, mit Borfage, und allezeit allein. mit ibm um; er spricht alles gutes von ibm, er erzeiget ibm allerlen Gefälligfeiten: alleib, Fehlet ihn den Vorsak sich zu rachen, verlieret er keinen Augenblick aus den Gedanken. Die Gelegenheit bazu, so erbet die Schuld auf den Sohn; gleichwohl hat diese gange Worsichtigkeit keinen andern Endzweck, als die bloße Sicherheit der Rache; benn übrigens wird sie allemal auf eine edle Weise ausgeübet. Niemals hat man sich vor einem Japonet besser vorzusehen, als wenn er ganz ruhig und gelassen zu senn scheint.

Er halt ungemein viel von sich felbst, schaget bingegen die Auslander außerst gering, nicht nur wegen der großen Hochachtung für seine eigene Nation, sondern auch weil et me der jemandes Hulfe nothig hat, noch sich vor etwas in der Welt, auch so gar vor dem Tobe felbst nicht, fürchtet. Er betrachtet ihn mit einer tropigen Freudigkeit, und mahlet ibn, und Diefe Beringfchagung feines eigenell ber geringsten Ursache willen, von frenen Stücken. Lebens machet ihn graufam gegen andere Leute, auch seine nachsten Unverwandten nicht auf genommen; fie machet ihn hart und unbarmherzig gegen Schwache und Rrante, leichtst nig und unbeständig aus Eigenfinn und Geringschäßung. Man hat ihn nicht ohne Urfact

den affatischen Englander genennet.

36r Umgang.

Das außerliche Bezeigen ber Japonel Der Umgang ist in Japon ungezwungen. ihr munterer Geist, und ein gewisses frenes ungezwungenes Wefen, machen sie zum gange geschickt, und segen fie ben allerartigften Nationen von Europa an Die Seite. Ram pfer schreibt es der Gleichheit der benderseitigen lebensart und Gemuthsbeschaffenbeit 34 daß es die Portugiesen anfänglich, zum Vortheile ihrer Handlung, so erstaunlich weit in bie Die besagte Bleichheit suchet er in einem leutseligen Wesen, und fem Reiche brachten. einer angenehmen Vermischung von ernsthaftigem und aufgeweckten Bezeugen. dem ist auch aus den Briefen der ersten japonischen Heidenbekehrer zu ersehen, daß mall sie weder ben Großen noch ben Rleinen mit einem gezwungenen und fremden Welen aufnahm. Endlich

i) Der Vater Charleville erzählet eine Bege: benheit, die er in einer Schrift vom 1604 Inbre gefunden, und der Berfaffer mit Augen angefehen, haben will. Gine Bitwe hatte brey Cobne, und lebte von dem, was sie verdienten. Weil aber dies fes, zu dem Unterhalte des fammtlichen Saufes nicht binreichen wollte: fo ergriffen fie, blog in der 216= ficht; ihrer Mutter gute Tage ju schaffen, einen bochft feltsamen Entschluß. Man hatte nur erft por weniger Zeit offentlich fund gemacht, wer elnen Dieb in Gerichtshande liefern werbe, der follte eine ansehnliche Belohnung an Gelde dafür befoni-Sie murden alfo untereinander einig, einer von ihnen follte sich für einen Dieb ausgeben, und durch die andern benden dem Gerichte einliefern laffen. Sie lofeten darum, und bas Loos traf ben jungsten. Er wurde folglich gebunden, und als ein Diffethater vor ben Richter geftellet. Ben dem erften Befragen geftund er fogleich, er habe

gestohlen. Man warf ihn alsbald ins Gefangal und zahlete benen, die ihn hergebracht hattelligen Unterdessen, da ihad versprochene Weld aus. der unglückliche Zustand ihres werthen Brudt tief zu Gemuthe ftieg, fo brachten fie es babin, au man fie zu ihm ins Gefangnig ließ, und ba gaben fit in Menning, es hore fie itemand, ihrer Bartild feit freyen Lauf. Bufalliger Beife nahm ein grindtsbeamter ihm richtebeamter ihre Thranen und Umarinungel wahr; und weil ihm die Sache fehr wunderlich ver kam, so mußte jemand benten Angebern beimid nachschleichen, und den eigentlichen Berlauf des Der Rundschaf ter berichtete, es waren bende junge Leute in off gangen Borganges ausforfchen. gewisses Saus gegangen, und hatten die gante ger gebenheit einer alten Frau, die ihre Mutter fen,et gablet, welche hierauf angefangen, febr flaglich ib thun, und den Sohnen befohlen, das Geld met der guruck gu geben, weil fie lieber Sunger Ben

Endlich machet ihr Geschichtschreiber ben Beschluß ihrer Abschilderung damit, bager Beschreib. du einem edlen und erhabenen Herzen noch ein gutes Gemuth setzet. Die vornehmen Ber- von Japon. ten, die Bater und Shemanner haben, soviel ihre Unterthanen, Weiber und Kinder betrifft, das Recht über leben und Tod. Allein, mit bem Gesinde ist es nicht ganzlich also muth der Zwar muß der Gerr fur die Mishandlungen feiner Bedienten fteben, folglich Japoner. bat er auch soviel Gewalt über sie, daß ihm deswegen nichts geschieht, wenn er einen im ersten Zorne niederfäbelt, wosern er nur die rechtmäßige Ursache seiner Entrustung zu bebeisen vermag. Dem ungeachtet thut boch jedweder seine Schuldigkeit mehr aus Liebe, als aus Furcht. Die Meigungen des Bergens sind ben unfern Infeleinwohnern fo edel und gartlich Jugleich, daß Franz Xavier allemal mit sonderbarer Verwunderung davon sprach. "Ich fann niemals zu Ende kommen, saget er in einem Briefe, wenn ich einmal anfange, bon den Japonern zu reden; denn sie sind in der That das Vergnügen meines herzens. Seine Nachfolger redeten eben diese Sprache. Es erzählet uns einer von diesen alten Upofteln, die neuen Christen hatten alle, auch die geringsten Freundschaftsbezeugungen, mit Broffer Luft angenommen; blutarme Leute achteten fich bafür, baf fie einen ganzen Zag für Die Jesuiter gearbeitet hatten, schon aufs allerhochste bezahlt, wenn man nur mit ihrer Arbeit Jufrieden war; im Gegentheile zogen fie fich die geringfte Zeußerung einer Raltfinnigfeit ungemein zu Gemuthe: thaten die Beibenbekehrer irgend einer Perfon etwas zu Gefallen, lo ließ fich gar ofters ihre heidnische Obrigkeit dafür bedanken. Die treffliche Gemuthsart wird, wie man ferner vorgiebt, durch Fleiß und Bemuhung, zu einer noch größern Bolltommenheit gebracht. Es konnte weder die Sorgfalt der Eltern für die gute Erziehung ihber Rinder, noch die Unermublichfeit der Priefter, die leute in den Grundfagen der Glaus bens - und Sittenlehre zu unterrichten, großer fenn, als fie wirklich ift; und es ift nichts in der Belt damit zu vergleichen, als die liebe, Ehrerbiethung und Unterwürfigkeit ber Kinder gegen die Urheber ihres Daseyns, und die Hochachtung ber Zuhorer gegen die Diener ber Botter. Der christliche Glaube hatte biefe tugendhafte Reigungen zur Bollkommenheit gebracht i). Ben

56 55 2

ben, als ihr Leben burch ben Tod eines Rindes verlangern wollte. Dieser Bericht erweckte ben dem Richter eben fo großes Mitleiden als Berwundetung. Er ließ den Gefangeren auf das neue vorführen und befragen. Als aber diefer ben feinem Geständnisse fest verharrete, so machte er ihm end: lich du missen, daß er von der gangen Sache schon beffere Nachricht habe. Nachdem die Begebenheit in the volliges Licht geschet worden war: so umar mete er ihn, und berichtete diefen Borfall ohne Bergug dem Cubosama, welcher eine so heldenmurhige Sandlung sehr bewunderte, die dren Druder bor fich fommen ließ, ihnen auf das anadigfte benegnete, dem jungften ein taufend funf hunbert Chaler, dem übrigen aber, jedwedem funf hundu Thaler jabrliche Einkunfte anwies. Histoire du Japon T. I. a. b. 143 6.

Die Ehre bringt die Japoner nicht weniger gu feltsamen Unternehmungen. Rampfer berichtet,

es waren einstens zween Edelleute einander auf der Treppe des faiferlichen Pallaftes begegnet, und ben diefer Gelegenheit hatten ihre Cabel aneinan= der geftoffen; berjenige, welcher die Treppe binab fam, nahm es ubel auf, der andere entschuldigte fich zwar, und fcob alles auf einen blogen Bufall, fagte aber bod juleht, es mare fein fo gar großes Unglud, wenn zween Cabel aneinander fliegen, und es fey einer mohl fo gut, ale der andere, hierauf verfelte der erfte: ich will euch ben Augenblick zeigen, mas für ein Unterschied zwischen benden fen, jeg damit feinen Dold, und fchnitt fid felbft den Bauch auf. Der andere gieng, ohne ein Wort zu fprechen, in aller Gefdwindigfeit nach bem faiferlichen Gpeic fefaale, febte die Schuffel, die er trug, auf die Sas fel , und fam wieder gurud. Als er nun feinen Begner noch lebend, wiewohl in ben letten Bugen fand : fo fagte er ju ihm, es hatten ihn bloß die fais ferlichen Dienfte verhindert, ihm vorzufommen, Beidreib.

Schone Ord= nung ben Ga: fterenen.

Ben einer so liebenswurdigen Gemuthsart, ift es fein Bunder, wenn die Japonet von Japon. ungemein gern ben angenehmer Gefellschaft sind; sie bitten einander zu Gafte, und es geht gleichsam prachtig baben zu, boch ber Maßigfeit unbeschadet. Das verdrießlichste ben ibrell Gaftmahlen find bie vielen Beitlauftigkeiten, Die fein Ende nehmen, wiewohl man fie indet schönsten Ordnung und mit besonderer Zierlichkeit vornimmt. Ungeachtet ber großen Met ge Bedienten horet man doch nicht das geringste Wort von ihnen, noch sieht man die mill beste Berwirrung. Die Schuffeln find mit feibenen Banbern gezieret. Vogel auf die Lafel, als mit vergoldeten Klauen und Schnabel. Alles übrige ist nachst ner Art gleichfalls aufgeputet. Gemeiniglich wird ben einer Gafteren Musik gemachet. Mit einem Borte, es mangelt nichts, was Augen und Ohren vergnüget; nur aber ift all Rampfers Tagebuche k) zu ersehen, daß man sich keines Ueberflusse von berrlichen Spel fen befahren burfe.

Der Japoner Bemuth be: forderte bas Chriften= thum.

Der Geschichtschreiber, von welchem ich ben größten Theil der bengebrachten Ubschla berung entlehnet habe, streicht zulest noch die Gottessurcht der Japoner heraus, welche nach feinem Borgeben, den Glanz fo vieler feltenen Eigenschaften erhöhet, mit ihnen geboh Diefer glucklichen Gemuthe ren wird, und an lebhaftigkeit alle Ginbildung überfteigt. beschaffenheit hatte man den vieljährigen und bewundernswürdigen Fortgang des Christian thums zu banken; sie machte eben so viele Beilige, als Christen; ihre Großmuth und ringschäßung des lebens legte ihrem Glaubenseiser eine heldenmäßige Eigenschaft ben, 30 von das Ungedenken in den Geschichtbuchern der Rirche unausloschlich bleiben wird. fagte bende Eigenschaften werden sie in der That zu allen Zeiten über alle asiatische Wille erheben. Ihre Geschichte find voller Begebenheiten, welche die allermerkwurdigsten Sie haben gleichfalls ihre Deciori ten ber alten Romer aufe neue vor die Augen stellen. Scavolas und Cocles. Leute, die sich aus ihrem Leben das wenigste machen, sind in Stande, alles zu unternehmen, was fie nur wollen, und baher entsteht auch die ungemeine Erbie Unterdessen ift man bod) feinesweges berechtiget, mit einigen terung in allen ihren Kriegen. Schrifftellern baraus zu schließen, ihr Reich sey unaushorlich eben so voll Sturme, alstle Zwar giebt ihr Geschichtschreiber zu, wenn man ihre Reigu See, barinnen es liegt. gen aus demjenigen, was von dem Ende des sechzehnten Jahrhundertes, bis an die Mille des folgenden vorgegangen sen, beurtheilen wollte: so konnte man auf die Gedanken verfallen, ihr kriegerischen Sim bei Gedanken verfallen. len, ihr kriegerischer Sinn habe sie zwar vor einem fremden Joche bisher noch allemal wahret 1); ihr Staat aber sen wegen ber fehlerhaften Regierungsforme beståndigen Allein, wollte man aus demjenigen, was unter zwen bis bret anderungen unterworfen. Regierungen vorgieng, sofort eine schlechte Einrichtung der japonischen Regierungsform schließen: so ware es, wie besagter Geschichtschreiber saget, eben so viel, als ob man auf einer langen und harten Krankheit, die ein Mensch ausgestanden hat, die Folgerung gieben

unterdeffen wollte er ihm doch auf dem Sufe nach: folgen , und zeigen , fein Gabel fen wenigftens eben fo gut, als der feinige: hierauf schnitt er sich den Bauch auf, und fturgte auf der Stelle todt gu Boden. Der Pater Charleville will es nicht entscheiben, ob diefe Sandlung therichter gewefen fen, als wenn zween Europäer einander die Halfe

Am angeführten Orte im Zwenkampfe brechen. a. d. 146 .

k) Es wird dem Lefer aus Rampfers Jagebu che noch erinnerlich fenn, daß ein Japoner fich ib Siogo, einer fleinen Stadt in der landichaft Ses unter den Ginner bat unter den Grund eines öffentlichen Gebandes, pot etlichemal durch Green offentlichen Gebandes, bet etlichemal durch Sturmwinde umgeriffen war, wollte, er mußte feine gute Natur haben. Rebst bem, so haben die Unterthanen feine Befchreib. Schuld, wenn ja einige Mangel in der Regierungsforme des Reiches waren, und die dar- von Japon. aus entsprungenen Unordnungen gereichen ber Nation, welche Treue und Gehorsam gegen ihren kandesherrn für eine der größten Tugenden halt, keinesweges jum Vorwurfe.

## Der VI Abschnitt.

Stadte, Marktflecken, Dorfer, Schlösser, Garten, Straßen, Fuhrwerk und Kahrzeuge in Javon.

Allgemeiner Abrif ber Stabte. Derter zu Un- Sattel. Porimons und Cangons. fundigung der Befehle. Befchreibung der Sau- Beife, ju Baffer zu reifen. Schiffe und Darfen. fer. Zimmer und Gerathe. Auszierung der Gale. Hausgerathe für die lange Weile. Gar-Saufer in Flecken und Dorfern. Er= Schlöffer ber staunliches Gewerbe in Japon-Surften und großen Serren. Landftragen und ihre Bequemlichfeit. Reifefleider. Pferde,

Musgierung der Gegel, Thauen und Ruder. Doften. Raiferli= 26tritte und che Bothen. Große Gafthofe. Dader. Rleine Birthshaufer. Bie volfreich Pilgrimme. Bettler, bie Landftraffen find. Rramer. Suren und ihr Alter in Japon.

Die meiften japonischen Stabte find mohl gebauet, und ftart bewohnet. Nach Rampfers Allgemeiner Berichte, gablet man ihrer bis brengehntaufend, babon er auf feiner Reife nach Sofe Abrif ber dren und drenfig zu sehen Gelegenheit hatte. Die Straffen sind überhaupt wohl angelegt. Stadte-Reine Stadt bat Sie laufen fchnurgerabe, und burchfchneiben einander rechtwinflicht. mehr als zwen Thore, und es find folde um tein haar schoner, als die gewöhnichen Gaflenthore, Die man alle Nachte jugufchließen, und zuweilen um mehrerer Bierbe willen, auf ledweder Seite mit einer Mauer, Die aber nicht weit geht, zu begranzen pfleget. In gro-Ben Stabten, gleichwie auch in folchen, ba ein Jurft feinen Gig hat, find befagte bende Stadtthore fchoner ausgezieret, fie werden auch beffer unterhalten, und fleißiger bewachet, als anderswo. Das übrige steht gemeiniglich ganz offen, zuweilen aber ist boch etwa ein Die Grangstabte ber faiferlichen Tafelguter finb Baun oder ein Graben herum geführet. Boar nicht viel besser befestiget, als die andern; boch, ba mannicht wohl anders, als durch enge Paffe dahin fommen kann, fo find an felbigen ftarke Thore aufgeführet, und eine gahlreiche Warbe dazu geftellet, welche niemanden ungefragt durchläßt m).

Jedwede Stadt hat einen mit Gittern umfaßten Plat, ben man gudanoisiusi nenhet, und daselbst dem Bolke die allerhochste Willensmeynung, wie die Japoner zu res Ankundigung den pflegen, das ift, die faiserlichen Berordnungen und Befehle, zu wissen machet. Der der Besehle. Burft ober Statthalter thut fie in seinem eigenen Namen fund. Man schreibt fie mit gro-Ben Buchstaben, auf ein viereckiges, einen bis zween Schuhe langes Brett, und stecket soldes oben auf einen Pfahl, der wenigstens ein Paar Klaftern hoch ist, damit es die Vor-\$ 6 6 6 3

dar, begraben ließ, weil er den gorn der Gotter als die vermennte Ursache des oftern Unglückes, dabing vermennte Ursache des oftern Unglückes, baburch du ftillen glaubte. Ginige Schriftsteller lagen gar von dreyfig Personen, die ihr Leben ben biefer Gelegenheit aufgeopfert hatten.

Die japonischen Geschichtbucher melben von einem zweymaligen Bersuche der Tatarn auf ihr

Reich; es gedenket auch Marcus Polus, der damals am dinefifden Sofe lebte, in feiner Reis febefcheibung davon. Es liefen aber die Berfu. Die Japoner waren the allemal fruchtlos ab. vielmehr geschickt, selbft Eroberungen ju machen, wenn fie nicht glaubten, es maren felbige ihrer Rube m) Rampfer II Eh. a. d. 220. 221 G. schädlich.

von Japon.

Die vornehmften unter diesen Tafeln enthalten die faiferlicht Beschreib. bengehenden lesen konnen. Berordnung, wegen bes Christenthumes: allein da die Landesfürsten ihre eigenen Befehlt gleichfalls barauf schreiben, so wird die Unzahl nicht selten so groß, daß man sie bennaft unmöglich alle mit einander feben, noch weniger lefen kann. Zuweilen leget man auch Gelb stucke auf den Pfahl, und belohnet nachgehends denjenigen, welcher die verlangte Nachricht Dergleichen Pfable findet man überall, auch in blogen Dorfern und an ben giebt, damit. Landstraßen.

Befchreibung ber Saufer.

Rein Burgerhaus in einer Stadt barf hoher als fechs Rlafter fenn, ja fie find gemel niglich nicht einmal fo boch, es fen bann, man wolle Vorrath darinnen aufschutten. faiserlichen Pallaste selbst haben nicht mehr als ein einziges Stockwert, ob es gleich gemel ne Haufer von zween Stocken giebt. Zu diefer Gewohnheit zwingt die Japoner die Furde vor den öftern Erdbeben. Doch, obgleich ihre Haufer den unserigen weder an Festigfell noch an Hohe gleichen: fo geben sie ihnen dennoch weder an Bequemlichkeit noch Anmuth, bat geringste nach. Fast alle Hauser in Japon sind von Holze gebauet. Der untere Stock iff um ihn gegen die Raffe zu verwahren, vier bis funf Schuhe hoch über den Erdboden eth Reller find, so viel man weis, nicht im Gebrauche. Rampfer hat oben schon ange merket, es musse jedwedes Haus einen abgesonderten, und mit einer steinernen Mauk umfangenen Ort haben, barinnen man wegen beforglicher Feuersgefahr feine besten Sabel Sonst sind die Hauserwande nur von Brettern, und mit dicken Matten beball gen, die man mit vieler Runft aneinander fuget.

Bornehmer leute Baufer haben zwo Abtheilungen. Gine gehöret für das Frauening mer, und dahinein wird fehr felten jemand gelaffen; die andere fleht der nothwendigen Geschäffe und des Umganges wegen beständig offen. In den Galen, dahin jedermann kommt, bet man weder sehr schönes Porcellan, noch Schränke und Raftchen, von der so berugnie lafirten Arbeit. Man stellet dergleichen fostbares Gerath an Orte, da sie sicherer sind; übrigen Theile des Hauses werden mit schlechtem Porcellane, mit Theetopfen, Gemalbell Gewehre und Wagen ausgezieret. Der Zimmerboden wird mit doppelten und wohl ausge ftopften, auch am Rande mit Franfen befesten, und gestickten Matten beleget. Matte muß, vermoge des Gefetes, eine Klafter lang, und eine halbe breit fenn. es wird bereits erwähntermaßen, die Größe eines Gemaches durch die Zahl der Maltellienessehen

angegeben.

Rimmer und Gerathe.

Jedwede von benden Hauptabtheilungen eines Hauses besteht wieder aus verschieft benen Zimmern; es werden aber diese Gemacher, gleichwie man solches an dem Pallast des Raisers selbst beobachtet hat, nur mit einer bloßen Bretterwand, von einander abell fondert, oder vielmehr mit einer Art einer spanischen Wand, die man hin und her rulen fololich bee Simmen im Macantile folglich das Zimmer im Augenblicke enger oder raumlicher machen kann. pråchtigsten Häusern sind die Wande und Thuren der Zimmer mit Papiere überzogen allein es ist dieses Papier zuweilen mit goldenen und silbernen Bluhmen, zuweilen auch mit Bemalben, allemal aben mit ginen Ge Man sieht nicht best Bemalben, allemal aber mit einem ichonen Brunde ausgezieret. Zwar kosten alle diese Bierte then nicht sonderlich viel, weil man fehr gemeine Sachen dazu nimmt; unterdeffen lehrete both die Erfahrung. Das fie das Thuiss aben barden dazu nimmt; unterdeffen lehren geringsten Winkel, ber nicht etwas anmuthiges vorzeigte. boch die Erfahrung, daß sie das Ihrige chen so wohl, als die lage des hauses selbst, bentragen. daß es gesind zu homakuen mie bentragen, daß es gesund zu bewohnen wird. Erstlich ist alles von Tannen = und Cebent bolze; zwentens sind die Tensten als anachen holze; zwentens sind die Fenster also angeleget, daß die Lust frey durchstreichen kann bab

balb man die Bande wegrucket. Das Dach wird mit Brettern ober Schindeln gebecket, und ruhet auf dicken Pfeilern. Hat das Haus zwen Stockwerke, so ist das obere allemal von Japon. dichter und schwerer, als das untere. Denn wie die Erfahrung lehret, so widersteht das Gebaude, ben einer folchen Einrichtung, bem Erdbeben besto bester. Meußerlich ist, was den Bau selbst betrifft, nichts angenehmes baran zu sehen; hingegen sind die Bretter, baraus die Band besteht, mit einer fetten Erde überzogen, und etlichemal überstrnist. Ja, bas Dach selbst ist damit überkleibet. Auf bem Firnisse werden Vergoldungen und Gemalbe angebracht. Die Fenster steben voll Blubmentopfe. Versaget die Natur lebendige Blubmen, so behilft man sich mit gemachten. Un dem Inwendigen des Hauses wird der Firniß eben so wenig gespahret. Man überzieht Thuren und Pfeiler bamit, absonderlich aber den Gang, welcher gemeiniglich hinten um das Haus hergeht, und von welchem man in ben Garten hinab steigt. Ift das Holy so schon, bag man feine Abern durch das Unftreiben nicht unfenntlich machen will, fo zieht man nur einen dunnen durchsichtigen Firnif In ben Zimmern findet man weber Stuble noch Bante. Man feget fich in Sapon somobl als in gang Ufien überhaupt, auf ben Boben nieber; und um die Matten du fchonen, lagt man die Pantoffeln, die bier zu Lande ftatt ber Schuhe getragen werden, bor der Thure feben. Will man schlafen, so bienen eben diefe Matten statt bes Bettes, Doch breiten reiche leute und eine gewisse holzerne Maschine bedeutet bas Sauptfuffen. einen fostbaren Teppich barüber. Das hauptfuffen ift ein Raftchen, von bennahe murfelichter Weftalt, und befteht aus fechs fleinen febr artig zusammen geftoßenen und lafirten Brettern. Der größte Theil bes übrigen Sausgerathes besteht aus bunnem, mit einem bicken bunkelrothen Firnif angeftrichenen Solze. Die Fenfter find von Papiere, und baben sowohl in = als auswendig holzerne laben: allein, man fieht biefe Laben niemals ben Ihr einziger Gebrauch ist, bas Lage, fondern fie werden nur ben ber Racht vergezogen. Saus auf ber Seite, am hofe und an bem Gange zu verschließen.

Der Saal darinnen man Bafte aufnimmt, hat allezeit ber Thure gleich gegenüber linen großen Schrant, und an diefen Schrant feget man die Perfonen, von welchen man ber Sale. besuchet wird. Bur Geite ift ein Eredenztisch, worauf einige geiftliche Bucher fteben. Ben Der Thure ist ein Merker, burch welchen man, ohne von seinem Orte aufzustehen, ber Muslicht auf bas Feld, oder auf die Strafe ober in ben Garten genießt. Weil in Japon feine Camine üblich find, fo wird unter bem Boben ber größten Gemacher ein vierecfichtes ausgemauertes Loch angebracht, und mit gluenden Rohlen oder heißer Usche angefüllet, wovon eine genugsame Barme entsteht. Zuweilen stellet man über diese Feuerstatte einen niedrigen Tifch, decket einen Teppich darüber, und seget sich ben sehr großer Kalte darauf. Ist feine solche Feuerstate in einem Zimmer: so ersesset man ben Mangel mit kupfernen oder irdenen Topfen, welche eben dergleichen Wirkung thun. Un ftatt der Rohlenzange, Bebrauchet man eiferne Stabe, und schuret bas Feuer chen fo geschicklich bamit, als man

mit zween fleinen Stockehen ift.

In den Saufern vornehmer ober febr reicher leute, imgleichen in großen Gafthofen Sausgerathe findet man eine Menge artige Sachen, damit man sich die lange Beile vertreibt. ber gehoret erstlich ein Papier mit einem Rande von kostbarer Stleren, darauf das Bild, Welle. niß irgend einer Gottheit, ober einer wegen ihrer Tugenden berühmten Person gemalt ift. Die Pinselstriche scheinen zwar grob, unterdessen sind sie von einer fecten und meisterhafti-Ben Faust, also daß man über die Aehnlichkeit mit dem Urbilde erstaunen muß. lett

Befchreib.

Befdreib. len fteht an ftatt bes Gemalbes nur ein Sittenspruch aus irgend einem berühmten Del von Japon. weisen, oder berufenen Dichter auf bem Papiere. Underswo fieht man allerlen Gemalbi welche alte Chinefer in wunderlichen Stellungen, imgleichen Baume und Landschaften wo Ferner find Bluhmentopfe hingestellet, die man nach Beschaffenheit ber Sahret zeit verwechselt, auch auf eine bochftartige und funftliche Beife mit Zweigen burchflich fodann gegoffene metallene Rauchfaffer, in Geftalt eines Storches, towens, ober eines andern Thieres, von ungemein schoner Urbeit. Mancherlen seltenes Holz, mit schonen und artig schattirten Abern, sie mogen nun ein Bert ber Runft ober ber Natur fenn; Nachtisch von genäheten Spigen, oder bergleichen mit Laubwerke von schoner Erfindung gearbeitell Beuge, damit man bie Erfer, Die Genfter und Schirme zieret; endlich auch allerlen Befor fie Dorcellan , und anderes Gerathe, fammtlich in bester Ordnung.

Doch bas feltenfte Stud eines großen Saufes ift ber Garten und mas bagu gehörel. Alle Reisende stimmen darinnen mit einander überein, daß man den Pracht und die schoff Ginrichtung deffelbigen nicht genug bewundern fonne. Er nimmt ben gangen Raum bit ter dem hause ein, und ift gemeiniglich vierectigt, und nach Art eines Bafferbehaltniffe oder einer Cisterne ausgemauert, woraus zu schließen ist, es mußte die Erde bis auf eine gewiffe Tiefe ausgegraben worden fenn. Man fteigt burch einen Gang berab, ber hintel am Hause fortgeht, und an deffen Ende eine Badftube steht, indem die Japoner gewohnt

find, alle Abend zu schwißen, und sich zu baden.

Ein Theil des Gartens ift mit runden Steinen von mancherlen Farben gepflaftert, bil man theils in den Fluffen, theils am Ufer des Meeres findet. Das übrige ist mit groben Sonft herrschet zwar überall ber Schein el Sande bestreuet, ben man febr reinlich halt. Die größten Steine III ner Unordnung: er führet aber eine unfägliche Unmuth ben sich. gen in ber Mitte, und machen einen Gang, barauf man spagieren geben fann. ner Weite zur andern stehen Pflanzen, welche Bluhmen tragen, worunter allezeit eine ober die andere unter die seltenen gehöret, und alle zusammen vergnügen das Aug durch eine ange In einem Winkel des Viereckes sieht man einen fleinen und De nehme Abwechslung. Er ist mit metallenen Bogeln ober Ungeziefer geste Matur vollkommen abnlichen Relfen. ret, und ein fleiner Bach sturzet sich mit einem lieblichen Geräusche über ihn herab. daben steht ein Lustwaldchen, von lauter solchen Baumen, welche man dicht neben einall ber pflanzen darf. Zum Beschlusse, so ist an einem andern Orte ein kleiner mit Baund Erlaubet es ber Plat nicht, einen Gartel umgebener, und mit Fischen befegter Teich. auf die istbeschriebene Beise anzulegen: so ersetzet man den Mangel durch allerlen Obstodie me, als zum Benspiele durch Pflaumen, Kirschen oder Abricosenbaume. Kampfer mel bet zugleich, man pfropfe sie, nicht zwar in der Absicht, ihr Dbst schmachaftiger zu machen Je alter, frummet fondern nur deswegen, bamit ber Baum desto mehr Bluthe treibe. und ungestalteter ein folcher Baum ift, besto mehr Befens machet man von ihm. len zieht man die Hefte so lange, daß sie in die Zimmer reichen; gemeiniglich aber werden die Aeste zum Theile abgeworfen, damit die anderen desto mehrere und größere Bluthen gand Sie sind auch in der That von besonderer Große, ja ofters gar gefüllet, allend ber schönften Seihkarhe. Bes ein Erner gen. aber von der schönsten leibfarbe. Hat ein Haus so wenig Plat, daß es nicht einmal Dift gleichen Baume haben kann, so grabt man doch wenigstens ein toch, und stellet eine Ruft voll Waster hinein barinnen Sische mit warde wenigstens ein toch, und stellet eine Rogen voll Baffer hinein, darinnen Fische mit vergoldetem oder verfilbertem Schwanze berunt fchmimmen. Nuch Gellet man ginica Blieben oder verfilbertem Schwanze ber ble Huch stellet man einige Bluhmentopfe dazu, oder gewisse Zwergbaume, schwimmen.

Garten.

überall, auch in dem schlechtesten Boden fortkommen, wofern nur die Wurzel beständig Beschreib. Basser hat. Dergleichen Baume werden ofters von den allergemeinesten leuten vor ihrer von Japon. Hausthure gepflanzet.

Rampfer feget die Unzahl der Marktflecken und Dorfer, auf neunhundert taufend achthun- glecken und bert und acht und funfzig. Es liegen felbige insgemein an der landstraße, und find ftart Dorfern. bewohnet, absonderlich in der großen Insel Vipon. Die meisten bestehen zwar nur aus einer doppelten Reihe Saufer, sie ist aber so lang, daß bennahe ein Dorf an das andere Demnach reiset man auf allen nur einigermaßen gangbaren landstraßen beständig Wischen Baufern. Die gemeinen Bauerhauser haben weiter nichts merkwürdiges an sich; fle bestehen aus vier niedrigen Banden mit einem Strob - ober Schindelbache. ber Jußboden etwas erhaben, weil der Heerd seine Stelle daselbit hat, sonft aber allenthalben mit febr reinlichen Matten beleget. Die Gaffenthure fteht zwar beständig offen, doch hangt binter ihr eine Reihe dicker Seile herab, welche gleichsam ein Gitterfensterchen vorstellen, indem man alles, was außen vorgeht, dadurch erblicken, von niemanden aber wieder gefeben werden kann. Der Unblick eines folchen Sauses giebt zwar keinen vortheilhaften Begriff von bem Reichthume seines Besigers: allein, hier zu lande leben die leute bloß bon Reiß, Burgeln und Gulfenfruchten. Saben fie nun einigen Vorrath bavon, fo find fie schon zufrieden, und befinden sich wohl baben. Man muß sich ohne Unterlaß über die gro- Erstannliches Be Menge Rramlaben munbern, Die man nicht nur in allen Stadten , fondern auch in den Gewerbe in fleinsten Dorfern antrifft, und es ift faum zu begreifen, wie ein Land, bas von ber übrigen Japon. Belt gang abgefondert ift, und mit Auslandern febr wenig handlung treibt, in feinem Inwendigen ein bermagen ftartes Bertehr treiben fonnte.

Es ift bereits ermahnet worden, daß vor jedwedem Dorfe und vor jedweder Stadt, und zwar allemal an der Bestseite, ein Plat sen, darauf man die Missethater hinrichtet. Er If leicht zu kennen, weil, um den Borbenreisenden ein Schrecken einzujagen, allemal Pfale und andere Bestrafungswerkzeuge da zu sehen sind.

Die Schloffer ber Fürsten und großen herren liegen gemeiniglich entweber an einem Schloffer ber Broßen Bluffe, oder auf einer Unbobe; Die meiften begreifen einen febr großen Raum in Fürsten und sich, und haben eine drenfache Ringmauer; jedwede hat ihren Graben, ihre Mauer von großen Ger-Steinen ober Erde, und ihr befestigtes Thor. Der Mittelpunct, welcher bem Berrn felbst dur Bohnung dienet, ift mit einem weißen vierecfichten, bren Stockwerke hohem Thurme Bezieret, beffen Dach eine Rrone ober einen Rrang vorftellet. Die Edelleute, haushofmelfter, Ranzelen- und andere Beamten wohnen im zwenten Zwinger, die Soldaten und Be-Dienten im erften. Alle leeren Plage werden angebauet und mit Reiß befaet. Die fammtliche Menge ber Gebäude, die man mit einer rechten Berschwendung der Maleren, und des Birnisse auszuzieren suchet, die angeweißeten Mauern, die Bollwerke und Thore, worauf allemal irgend ein fleines Gebaude steht, machen benebst dem in ber Mitte stehenden Thurme bon der Ferne keinen unangenehmen Unblick. Außen findet man gemeiniglich einen Plat, barauf die Soldaten gemustert werben. Wie Rampfer berichtet, so sind biese Schlösser nach Beschaffenheit des landes, da man bennahe gar kein schweres Geschüß gebrauchet, be und befestiget. Lingeachtet die Besiger verbunden sind, sie beständig in gutem Stande zu vereitiget. Ungeachtet die Sefiger versation irgend einen Zufall daran zu Grun-be aufalten: so können sie doch dasjenige, was durch irgend einen Zufall daran zu Grunde geht, ohne ausdrückliche Erlaubniß des Kaisers nicht wieder aufbauen, Diefe Erlaubniß Siii Allgem, Reisebesche, XI Band.

Befdreib. laubniß aber wird fehr felten ertheilet, weil das Erbauen neuer Schloffer gegen bie Staath von Japon. regeln der japonischen Monarchen lauft. Zu Kampfers Zeiten war ihre Unzahl im gangen Reiche schon bis auf hundert und sechs und vierzig herab gekommen, welche meistens vor ben Thoren großer Stabte lagen.

Die Beschreibung des kaiserlichen Schlosses zu Jedso ist bereits in dem Zagebucht

bes nurbesagten Reisenden angeführet worben.

Landstraßen, und ihre Be: quemlichfeit.

Huch wird man aus seiner Befchreibung ber Landstraßen, dazu ihm feine erfte Reife nach hofe Gelegenheit gab, einen hohen Begriff von diesem Stucke der japonischen Poli gen erlanget haben. Er hat angemerket, es waren nicht nur die Landschaften, sonbernaud Die fleinern Bezirke durch sehr schone Heerstraßen von einander abgesondert; Die meistell waren so breit, daß zween Fürsten oder große Herren, ohne die geringste Unordnung einander vorben ziehen konnen, ihr Gefolge mag so zahlreich senn, als es will: ferner auf den starkbewohnten Inseln die lange des Weges sehr ordentlich angemerket, und madt man ben Unfang zu zählen ben ber großen Brücke zu Jedo, welche ben Namen Mipon ba, bas ist die japonische Brucke, als ein ihr eigenes Vorrecht führet. ner jedweden kandschaft und eines jedweden Bezirkes, ersieht man aus einer Aufschrift großen Buchstaben, wie der Bezirk und das Umt heiße, darinnen man sich befindet, wie viel japonifche Meilen man nach bem nachften Schloffe ober ber Stadt habe. fogar die geringsten, sind mit Tannen bepflanzet, und mit Springwaffern fuhle gemacht Gleichfalls find Graben und Canale daben angebracht, in welchen das Wasser in tieset gende Gegenden ablaufen kann. Baffer aus ben hoher liegenden Gegenden wird burd Damme abgehalten, daß es feinen Lauf nicht dabin nehmen, noch den Weg überfchmeff men moge. Der Schnee ist das einzige, dagegen man kein zureichendes Mittel ausgefull den hat, ungeachtet seine Menge im Winter gewaltige Beschwerlichkeit verursachet. gens liegt diese zum gemeinen Besten abzielende Arbeit allemal den nachsten Dorfern auf om Halfe. Die Landstraßen werden alle Lage gereiniget. Ift eine hohe Standesperson auf Reise begriffen: so gehen einige Beamten, die sonst nichts anders zu thun haben, vorauf Bon einer Beite jut und machen Unftalt, daß alles in gehöriger Ordnung fenn moge. andern liegen große Sandhaufen in beständiger Bereitschaft, damit man die vom night ausgeschwemmte lucken erganzen, und die Pfüßen ausfüllen konne. Für die großen Geren und Statthalter werden alle bren Stunden Weges weit, Laubhutten aufgerichtet, par mit allem, was die Beschwerlichkeit der Reise vermindern kann, versehen. Unterdessell fach man nicht mennen, als ob alle diese Unstalten dem Landmanne großen Auswand verutige Im Gegentheile, fo kann er alles, was die Heerstraßen unrein machet, zu feinem immenben Die Bournmaier beite geerstraßen unrein machet, zu feinem and Ben anwenden. Die Baumzweige dienen ihm zum Brennholze, welches in einigen fant schaften sehr selten ist; die Fruchte, die man nicht ist, und alle übrige Unreinigkeiten nen zur Bestamme Giner Gelben nen zur Besserung seiner Felder. Er laßt sich auch zum Wegschaffen berfelbigen nicht alle Man hat über die allersteilesten Felsen Wege angeleget; man hat über nier man matlich fiel Buick nier Fluffe, da es nur möglich fiel, Brücken gebauet, und es beschreibt Rampfer eine von viell zig Jochen und vier hundert Schritten in die lange; die meisten sind von Cedernholze, einige von Steinen fast alle miestenden alen mit von Steinen, fast alle miteinander aber mit einem schönen Gelander eingefasset, bas auf benden Seiten mit einem Seiten mit einen Beitan mit einem fichonen Gelander eingefasset, bas auf benden Seiten mit einer Reihe großer kupferner Rugeln gezieret ift.

Dieifefleiber.

Auf ihren Reisen tragen die Japoner eine gewisse Gattung Beinkleider, welche bis Knie ungemein meit find harvort eine gewisse Gattung an die Knie ungemein weit sind, hernach aber bis an die Knochel immer enger zulaufen

Un benben Seiten haben sie einen Schlift, barein man die benben Enden bes langen Rodes stecket weil er sonst das Geben sehr beschwerlich machen wurde. Doch tragen auch von Japon. einige eine Gattung eines Leibrockes oder furzen Mantels, und andere machen ihre Niederfleider nicht so lang, daß die Schienbeine davon bedeckt wurden, sondern ersehen biesen Mangel auf andere Beife, indem sie namlich das Bein von den Knien bis an den Fuß mit breiten Bandern bewinden. Die Bedienten und kasttrager schurzen sich bis an den Gurtel auf, ohne zu erwägen, was die Schamhaftigkeit barzu fagen mochte ober nicht. Beachtet man in Japon überhaupt nicht aus dem Hause geht, ohne einen Windfacher in die Hand zu nehmen, so hat doch der Reisefacher darinnen etwas besonders, daß die Mas Nebst bem verforget man sich auch men der Straßen und Wirthshaufer barauf fteben. mit fleinen Buchelchen, die man unterweges zu faufen bekommt, und ben Preis ber lebensmittel baraus ersieht n).

Der Pferbefattel.

Rampfer machet fich eine Luft baraus, bas japonifche Reitwert zu befchreiben. Sattel ist von Holze, ganz schlecht weg und ohne Vertiefung, und wie er faget, ben schwebifchen Postsatteln ziemlich ahnlich. Damit er aber bem Pferbe nicht wehe thun moge, so wird ein fleines Polfter untergeleget, und übrigens ist eine Schabracke, mit des Reiters Wapen Un benben Seiten bangt ein grobes Euch berab, ober einem andern Merkmaale baran. das ben schlimmem Wetter unter dem Bauche des Pferdes zusammen geheftet wird, um das Sein Ropf ift mit einem Mehe Thier por bem Befprigen mit Schlamme zu verwahren. bedecket, beffen Faben zwar zart, boch aber hinlanglich find, es gegen die Fliegen, bavon Um Salfe, am Bruftriemen, unb man in Japon viel ausstehen muß, zu vertheibigen. lonft bin und wieber, hangen Schellen. Ueber ben Sattel wirft man zween Riemen, moran zween Mantelfacte, einer auf ber rechten, ber andere auf der linken Seite, im Gleich-Bewichte hangen. Damit sie sich aber nicht verrucken, so kommt ein febr dunnes Raftchen oben barauf, das auf dem Rreuze des Pferdes aufliegt, und mit Riemen an dem Sattel festgeschnallet wird. Dieses Raftchen kann geoffnet werden, ohne baß man es losschnallen ober abnehmen durfte, und leget man allerlen Sachen hinein, welche bem Reuter unterwe-Bes etwa nothig fallen. In ben leeren Raum, zwischen benden Mantelfacten, leget man ein Polfter, oder fonft etwas weiches, worauf der Reuter fist, und entweder die Beine eben alfo, als wenn er zu hause auf seiner Matte faße, freuzweise übereinander schlägt, oder wenn es ihm bequem buntet, fie herab hangen laßt. Daben muß er ungemein gut Uchs tung geben, daß er ja recht genau im Mittelpuncte figen bleibe, weil er im widrigen Falle entweder herab sturgen, oder das Pferd mohl felbst über den Haufen fallen mochte, indem es unter dem wunderlichen Aufgepacke, nichts weniger als seine Gemachlichkeit findet. Wo der Weg schlimm ift, da muß ein Bedienter das Rastchen fest halten, weil es hinwiederum die ganze übrige last fest halten muß. Ein Japoner, ber auf die istbeschriebene Weise bu Pferbe fift, mit einem großen Strohhute auf dem Ropfe, und einem umgehangten ners au Dfer Mantel von lactirtem Papiere, welcher Mann und Pferd bedecket, und fie benderfeits gegen die de. Sonnenstralen und die beschwerliche Witterung schuget, ber machet furwahr einen hochstelle samen Anblick. Den Zaum ruhret er niemals an, sondern es halt ihn ein Bedienter, ber gleich ben des Pferdes Kopfe nebenher läuft. Zwar führet ein Vornehmer, wenn er seines

2666ilbung

<sup>2)</sup> Den in Japon befinblichen Sollandern ift es nicht erlaubt, biefe Lebensmittel gu faufen. a. b. 300 G.

Befdreib. Gleichen besuchet, ben Zügel felbst, allein das Pferd wird nichts bestoweniger von einem von Japon. ober zween Bedienten geleitet, welche bas Gebiß halten. Beil die Steigbügel febr fut find, fo hangt nach Urt ber Tatarn, auf jeder Seite ein breites leder am Sattel. Bugel selbst sind entweder von Gifen, ober von einem gewissen Metalle, Somansage nannt, febr bick und schwer, auch an Geftalt einer Suffohle ziemlich abnlich. Seite stehen sie offen, bamit man ben Fuß besto leichter losmachen fann: übrigens sind fie artig gemacht, und mit Silber eingeleget. Der Zügel ift von Seibe, und an bas Webis festgebunden o). Dben ist schon bemerket worden, daß der Japoner nicht feitwarts, fon bern ben ber Bruft und zur Rechten auffige, welches einem, der keine große Gefenksamkelt be fist, febr unbequem fallt.

Morimons and Cangos.

Man hat in Japon auch noch eine andere Weise zu reisen, welche zwar prächtigerals die vorige, aber auch kostbarer ist. Sie besteht in einer Gattung von Sanften, Die man zwar auch in der Stadt gebrauchet, und entweder durch seine Bedienten, oder durch ande re Menschen, beren handwerk es ift, tragen laßt. Besagte Sanften find von zweierlet Der Vornehmen ihre nennet man Morimons, die andern Cangos p). ist kostbarer, noch läßt etwas prächtiger, als ein schöner Lovimon, absonderlich ein folther, bergleichen man in Stadten jum Befuchen, oder ben fenerlichen Hufzugen gebrauchet. Un Gestalt sind sie von den Cangos wenig unterschieden, ja einige sonft an gar nichts, an den Stangen, damit man sie tragt. Gine Cangosstange ist' ohne weitere Zierrall. start, aus einem einzigen Stude, und furz. Gine Torimonsstange hingegen, ist gro

fdied.

Ber, schon gezieret, bohl, und besteht aus vier schmalen und dunnen holgernen teiften, well che fauber zusammengefüget, wie ein Bogen gekrummet, und fehr leicht find. Ihre Dice und lange ift durch faiferliche Berordnungen festgestellet, und nach dem Stande ber Per fon eingerichtet, wiewohl man es in biefem Stude mit dem Frauenzimmer nicht fo gar genalinner Das Inwendige eines Morimons ist ein langlichtes Viereck, von artig in elli ander geflochtenem Bambusrieth, und folcher Große, baß man ausgestreckt barinnen lie gen fann, baben ift es lacfiret, auch zuweilen mit ben fconften Gemalden gezieret. folche Sa.fte hat nicht mehr als zwen Seitenfenfter neben einander. man dergleichen lackirtes Papier vor, als man zu den Reutmanteln gebrauchet, und bas Ferner fennet man den Stand ber Person, bie in einem Lorinon den Regen aushält. getragen wird, an der Zahl der Trager, und an der Weise, wie sie die Stangen haltel Sist ein Pring von Geblüte ober ein anderer Fürst darinnen, so legen sie die Stange auf bie flache Band, fonft aber, und ben geringern Perfonen, auf Die Uchfel. mit einander in die leibfarbe ihres Herrn gefleibet, und auf Reisen ist ihre Angahl so groß, daß sie einander ablosen konnen. Es giebt Cangos, die, was das Reisen betrifft, and so gar von vornehmen Personen lieber gebrauchet werden, als die Torimons, ja die manim Gehirge nothmandigen Meise gehrauch Gebirge nothwendiger Beife gebrauchen muß. Sie find flein, und man hat feine fonder liche Bequemlichkeit barinnen, weil man gebucket, und mit geschränkten Beinen sigen muß. Rampfer vergleicht sie mit Korben, gleichwie es ihr Name auch anzeiget. sind flach und der Boden rundlicht. Die kleinesten haben im schlimmen Wege breit ger. ger. Bermittelst einer folchen Sanfte, ist man im Stande, folche Orte zu bereisen, ba ein Pferd nimmermehr fort kommen konnte.

Mollen

<sup>()</sup> Ebendas. a. d. 302 und vorherg. S.

Bollen die Japoner auf einem Fluffe, ober nur an der Geekufte hinschiffen: fo ge- Befchreib. brauchen sie gewisse Barken dazu, welche ben rußischen Struben, damit man die Wolga von Japon. bon Moscow bis nach Casan befährt, nicht uneben gleichen. Die Segel sind halb schwarz und halb weiß. Doch jum Ueberfahren über gewisse seichte, und baben sehr schnelle Flusse, Baster zu gebrauchet man Flosse, mit einem platten und biegsamen Boden, also daß er dem Sande reisen. hachgiebt, und sachte darüber wegfährt. Alle japonische Schiffe und Kähne sind zwar überhaupt entweder von Tannen = oder von Cedernholze, es ist aber ihr Bau und ihre Gestellt und ihre G stalt bald so, bald anders beschaffen, nachdem es ihr Gebrauch erfordert. Die Lustschiffs then haben gleichfalls eine Gestalt, die sich für sie schicket. Die meiften muffen burch Ruder gezogen werden; boch find fie sammtlich mit einem boppelten Berdecke verfehen. Das untere ist sehr niedrig und sehr flach; das obere ist vermittelst beweglicher Wande, in viele Zimmer abgetheilet, die ihre Fenster, und alle übrige Zierrathe und Bequemlichkeiten eines Zimmers haben.

Die größten japonischen Schiffe find bie Rauffahrer, welche fich zwar niemals weit bom Reiche entfernen, doch aber die Reisenden oder Waaren, von einer Insel in die ande Varken. te sühren. Eine solche Reise hat, ihrer Kurze ungeachtet, viele Unmuth. Zwar sind die fleinen Enlande, die man auf einer solchen Fahrt alle Augenblicke antrifft, meistentheils unbewohnt und unfruchtbar; unterdessen sindet man doch allemal ziemlich bald eines, von welchem man zum Voraus versichert ist, es habe einen guten Hafen, süßes Wasser, einis ge dum Unbaue geschickte Felber, folglich auch eine gewisse Ungahl Einwehner. Debst bent fehlet es ihnen nicht an Holz, und es machet der Unblick ihrer Kuften einzig und allein schon die Spasierfahrt angenehm. Zwar bemerket Kampfer, man musse sehrechtichem wissen, wie das Wetter beschaffen senn werde, ehe man sich mit dergleichen zerbrechlichem Genächte auf eine so sturmische See, als die japonische ist, wagen dorfe; unterdessen verbiethen die Reichsgesetze, seit ungefähr einem Jahrhunderte, startere Schiffe zu bauen, als die jesigen wirklich sind, ungeachtet sie die Waaren weder gegen das Regenwasser, noch gegen das Sprigen ber Wellen in Sicherheit segen. Allein die Staatslift der Raifer will ibren Unterthanen auf diese Weise alle Bersuchung, weite Reisen zu unternehmen, abschneis Das Hintertheil ift gang offen, und bermaßen leicht gebauet, daß man ben bem getingsten Winde entweder eine Berdeckung suchen, oder boch wenigstens den Unter auswerfen, und die Segel einnehmen muß. Mit einem Worte, die Wilden in Canada und Florida durfen, wie der Geschichtschreiber von Japon anmerket, ben ihren Rahnen von Baumrinde, und ben ihren schlechtesten Dirogen, ben weitem nicht so viel auf bas blinde Bluck ankommen lassen, als die Japoner ben ihren größten Schiffen.

Die gewöhnliche lange eines folchen Schiffes ift vierzehn Rlafter, und bie Breite vier. Bon der Mitte bis an den Schnabel laufen sie spissig zu, und bende Enden des Rieles stehen ber Mitte bis an den Schnabel laufen sie spissig zu, und bende Enden des Rieles stehen merklich über das Baffer empor. Der Bauch ist nicht, wie ben ben europäischen Schiffen, ausgewöllt, sondern der Theil, welcher im Basser ift, geht bennahe in gan; gerader Linie Das Hintertheil ift breit und flach, und hat in der Mitte eine Deffnung, die bis duf den Raunt hinab geht, und durch welche man das Inwendige des Schiffes, bennahe Befagte Deffnung wurde eigentlich nur beswegen erfunden, bamit man böllig erblicket. Siii3

P) Morimon heißt Stuhl, Cangos, Roth oder Tragforb.

Befdreib. das Steuerruder desto bequemer führen konnte; nachgehends aber als man allen Auslander den Eingang ins Reich versperrete, wurde sie, um auf diese Weise alles Auslaufen der japont schen Schiffe in die hohe See zu verhuten, durch ein ausdruckliches Geseg, zu machen anbefohlet. Das Verdeck geht am Hintertheile etwas in die Hohe, an den Seiten aber wird es breiten Die Bretter, daraus es besteht, sind weder fest genagelt, noch sonst mit einander per bunden, und steht es, wenn das Schiff seine völlige ladung hat, dem Basser bennaht ganzlich gleich. Dben darauf ist eine eines Manns hohe, und bennahe eben so lange hutte, das Verdeck selber ist, indem sonst nirgend, als ben dem Schnabel, ein kleiner Plat und deckt bleibt, in welchem man die Anker und Thauen verwahret. Besagte Hutte steht auf jedweder Seite ungefahr zween Schuh weit über das Schiff heraus, und hat rings beruff Hinten ist sie durch bewegliche Wande und Thuren in kleine Rammerchen für ble Reisenden abgetheilet, und die Boden berfelbigen mit Matten beleget. Die Decke, oder das oberste Ber mer wird allemal für den vornehmsten Plag gehalten. beck, ift etwas flach, und bie bazu gehörigen Bretter wohl zusammengefüget. so laßt man den Mastbaum auf dieses Berbeck niederfallen, und breitet entweder bas gel, ober auch Strohmatten barüber aus, bamit die Matrofen nicht naß werden.

Gegel, Thau: en und Ru= ter.

Die japonischen Schiffe führen nicht mehr, als ein einziges, sehr großes und aus hauf Gleichfalls haben sie nicht mehr, als einen einzigen Mast, welcht gesponnenes Segel. nicht gerade in der Mitte, sondern funf bis sechs Schritte weiter gegen das Hintertheil ftell Er ist eben so lang, als das Schiff, und wird mit Seil und Kloben aufgezogen und nied Die Unter sind von Gifen, aber die Thauen von Strohe geflochten, wiewohlft Jedwedes Schiff hat drenßig bis funfil weit stärker halten, als man gedenken sollte. Rubertnechte, welche in beständiger Bereitschaft sind, den Mangel des Windes zu erfetzt Sie sisen im Hintertheile des Schiffes auf Banken, und rudern sehr tactmäßig, entwelle nach der Melodie eines liedchens, oder nach einem andern abgemessenen Laute; sie stretche die Ruder nicht gerade aus, noch zertheilen sie die Oberfläche des Wassers damit, wie G Europäer, sondern fie stoßen das Ruder blenrecht hinein, und gieben es wieder beraus. ist auch diese Beise nicht nur besser, sondern auch lange nicht so beschwerlich, als die unser ge, absonderlich in einem Lande, wo die Schiffe wegen der engen Canale, sehr nahenten einander vorben ftreichen, und die Ruderfnechte fehr hoch figen. willen, sind die Ruder auch etwas gebogen, und in der Mitte mit einem Gelenke versegen Damit sie dem Drucke des Wassers nachgeben, und besto leichter herauszuziehen sind. allen diesen Fahrzeugen sind die Zimmerstücke und Bretter mit kupfernen Klammern pit Bolzen, an einander gefüget. Der Schiffsschnabel ist mit einer Fransenschleife gegiert, pil Bornehme Personen lassen für sich ein tuchent aus lauter schwarzen Schnüren besteht. Zelt mit ihrem Wapen aufschlagen, hinter felbigem, und neben dem Steuerruder, gibt Spieß, als das Merkmaal ihren engangen, als das Merkmaal ihren engangen, als ihr Spieß, als das Merkmaal ihrer tragenden Gewalt, und auf der andern Seite bes der bers, die Windfahne der Steuerloute Schollen Sobald man vor Anker liegt, wird bas Gralls bers, die Windfahne ber Steuerleute. abgenommen, und es dienet statt einer Brucke, darauf man zu der vorbesagten Deffin im hintertheile jum Schiffe heraus, und ans land tritt q).

Posten.

In den vornehmsten Dorfern sind zum Besten der Reisenden Posten angeleget, the dem Dorfsherrn gehoren, und Sinku heißen. Man wird vermittelst dieser

q) Rampfer a. d. 317 und vorherg. G.

bu jeber Zeit, und um einen bestimmten Preis, nicht nur mit einer hinlanglichen Anzahl Pserde, Trager und Bedienten, sondern auch überhaupt mit allem, was zur geschwinden von Japon. und bequemen Fortsesung der Reise nothig ist, versorget. Gemeiniglich beträgt die lange einer Poststation nur anderthalb englische Meilen, niemals aber mehr als vier. Kampfer gablete zwischen Gfaka und Jedo sechs und funfzig Stationen. Ueberall findet man Schreiber und Buchhalter, welche alles, was von Tage zu Tage da vorgeht, fleißig auf- Bothen. deichnen; imgleichen halten sich Bothen ba auf, um die kaiserlichen Aussehreiben und Befehle weiter und bis auf die nachste Post zu bringen. Sobald diese Schreiben ankommen, werden sie in eine schwarzsakirte und mit dem kaiserlichen Wapen bezeichnete Buchse gelegt; diese Buchse hangt ber Bothe an einem Stabe über die Uchsel, und wandert damit fort, bat aber allemal noch einen andern zur Gesellschaft ben sich, welcher seine Stelle vertritt, wenn ihm ein Zufall begegnen sollte. Alle Reisende, wes Standes und Unsehens sie übrigens sein mochten, muffen diesem Bothen Paare ausweichen, so bald es mit einem ben

Raiferliche

fich habenden Glockchen bas Zeichen giebt. In den Pofthaufern wird niemand beherberget: es ift aber weber an den landftraffen Große Gaft: überhaupt, noch insonderheit an solchen Orten, wo Posten sind, Mangel an Gasthofen, hose. Bwar haben sie alle miteinander zwen Stockwerke, doch ift das untere nicht wohl zu etwas anders, als zu Borrathskammern, Dienlich. Die Breite Diefer Baufer ift nicht großer, als eihes gemeinen Hauses, aber die Tiefe beträgt zuweilen wohl vierzig Klaftern, und haben sie gemeiniglich auch einen Tsuboo, das ist einen Garten mit einer angeweißeten Mauer. Es sind diese Saufer mit einer großen Menge Fenster, die Fenster aber bloß mit einem Bitter verfehen, bas ben ganzen Tag offen steht. Ift nun nicht etwan ein vornehmer herr Mit seinem Gefolge im Gafthofe abgetreten : fo nimmt man die beweglichen Bande, bamit die Bimmer abgetheilet werben, weg: wornach man von der Gasse eine frene Aussicht durch das Haus, bis an das Ende vom Garten hat. Der Zimmerboden ist nur etwan anderthalb Rlaftern hoch von der ebenen Erde erhaben; und weil er sowohl auf der Seite gegen Die Strafe als gegen ben Garten über die Wand des haufes heraussteht, so giebt er eine Bank ober einen Bang ab, ber mit einem Dache bedecket wird, und worauf man berumgehen, ober sich niedersehen kann. Die Reisenden konnen daselbst auch auf ihre Große Gafthofe haben fur vornehme Perfonen einen befondern Ein-Jang, burch welchen sie in ihren Sanften ben Einzug halten, und sich in die für sie bestimmten Zimmer begeben konnen, ohne daß sie nothig hatten, durch das Forderhaus du gehen, als welches gewöhnlicher Weise dunkel, unsauber, und dem Rauche aus der Ruche unterworfen ist, zugeschweigen daß die Zimmer nur durch elende Gitter von einans der unterworfen find. Im dieser Ursache willen dienet es auch nur dem Hausgesinde, und den Anterschieden sind. Im dieser Ursache willen dienet es auch nur dem Hausgesinden purnohm aus. den Reisenden zu Fuße zu ihrem Aufenthalte. Wer aber nur einigermaßen vornehm aussieht, der wird in das Hinterhaus gewiesen, wo die Reinlichkeit im hochsten Grade herrschet. Man sieht da nicht den geringsten Flecken, weder an der Mauer, noch an den beweglichen Bien. Zimmerwanden und auf den Boden. Es ist kein einziger Gasthof, der nicht seine Badund Schwisstube haben sollte, und man wirdeben so gut bedienet, als ber vornehmste Herr in seine fallte, und man wirdeben so gut bedienet, als ber vornehmste Herr in seinem Pallaste. Der Gast laßt auch allemal, ehe er abreiset, das Zimmer, darinnen er sich aufhielt, wieder ausscheuern. Weil das meiste Geräthe von dunnem Holze und dick las dirt ist: so wird es mit heißem Wasser ohne sonderliche Muhe gereiniget, und mit einem souher ift: so wird es mit heißem Wasser ohne sonderliche Muhe gereiniget, und mit einem souher ihre Ballastes werden saubern Tuche abgetrocknet. Alle oben beschriebene Auszierungen eines Pallastes werden

Befchreib. in einem Gafthofe gleichfalls angetroffen, absonderlich die Ubtritte und Baber, bavon wit an diesem Orte eine Beschreibung mittheilen wollen, weil es Bewunderung verdienet, bal bie Japoner in öffentlichen Wirthshäufern bie Reinlichkeit fo weit treiben.

Beschreibung der Albtritte und Bader.

Der schmale Gang, welcher an bem Hause gegen ben Garten hinausgeht, führet fo wohl nach dem Abtritte, als nach dem Bade. Jener hat feinen Plas an einer Seite von bem Hintertheile des Hauses, und ift allezeit mit zwo Thuren verfeben. gange findet man allemal fleine neue Matten, jum Gebrauche berjenigen, welche nicht tul haben, den Boden mit bloßen Fußen zu betreten, ungeachtet man ihn befrandig fehr reinlich und trocken halt. Man feget fich nach afiatischer Weise, auf ein in ben Boben eingeschnit tenes loch, unter welchem Sackerling hingeschuttet wird, barinnen bie Unreinigkeit sogleich Sobald vornehme Perfonen im Gasthofe ankommen, überzieht man bit Bretter rings um bas loch, die Riegel an benden Thuren, und fonst alles, was man ette mit der Sand berühren mochte, mit reinem Papiere. Nicht weit davon steht ein Bedel Es besteht aus einem ungleichen langlichten Steine, welche voll Wasser, zum Waschen. an feinem obern Theile in Geftalt eines Schwankfeffels ausgehauen ift. Eimer von Bambus, mit einem schonen Tannen. oder Enpressenbrette zugedecket, welches nach jedesmaligem Gebrauche mit einem frifden Sandgriffe verfeben wird.

Froo und Ciffroo.

Das Bad ist gemeiniglich zu hinterst im Garten, und von Eppressenholze gebauet. begreift ein sogenanntes groo, das ift, eine Schwisstube, nebst einem Ciffroo, warmen Bade in sich. Bendes wird gegen Abend geheizet und zurecht gemachet, weil ber Gebrauch also mit sich bringt, baß man zu Ende bes Tages babet und schwiset. Japoner ist im Augenblicke ausgekleidet, er darf nur seinen Leibgurtel losmachen, und schutteln, fo fallen ihm alle Rleiber auf einmal vom Leibe, doch mit Ausnahme einer schmal len Binde, Die er auf bloger haut tragt, und die Mitte des leibes bamit bedecket. Groo, ober die Schwisstube, ift ein vierectigter Raften oder Stubchen, bren bis vier Schule hoch über dem Zimmerboden an die Wand gebauet. Seine Sohe beträgt nicht vollig eine Rlafter, die lange aber, sowohl als die Breite, wenigstens anderthalb Rlafter. den besteht aus glattgehobelten, und einige Zolle weit von einander gerückten katten, bankt nicht nur ber von unten aufsteigende Dampf eindringen, fondern auch bas Baffer, man sich wascht, ablaufen moge; man steigt ober friecht vielmehr burch ein niedrige Thurchen hinein. Roch ist an jedweder Seite ein loch, durch welches die überflüßige Feut tiakeit wegbampfet. Der leere Raum zwischen bem Schwigkaften und bem Eftriche mit einer Mauer umschlossen, um die Barme benfammen zu halten. Schwißkasten ist der Feuerheerd, es ist aber die Deffnung vor das Feuer auf der Seitege gen das Bad vermachet, damit der Rauch nicht hinein schlagen kann; hingegen geht in Theil des Heerdes oder des Feuerlochs bis in den Hof hinaus, und an diefem Orte wird Dust Wasser und die nothigen Rrauter hinein gethan. Sobald das Feuer brennet, verschließe man den nur erwähnten Theil des Loches mit einem Brette, damit die Feuchtigkeit und Dampfe sich burch ben innem Machen Dampfe sich durch den innern zugedeckten Theil des Feuerloches in den Schwiskasten gieben Man findet allezeit zwo Badewannen voll Wasser, eine mit warmem, bie ande re mit faltem r) in Bereitschaft. 11eber

vielleicht aber lieat die Schuld nur an Obereiten Beschreibung einigermaßen die Deutlichfell, vielleicht aber liegt die Schuld nur an Rampfers Ueberfegern.

lleber die nur erwähnten prachtigen Gasthofe, findet man auf allen landstraßen eine Beschreib. Stoße Anzahl kleiner Wirthshäuser, nebst einer unendlichen Menge Schenken, und Garkit- von Japon. den, darinnen man Gebratenes, Gebackenes und Zuckerwerk verkaufet. Ja man findet fle sogar mittenim Balbe, und auf bem Gebirge, also daß einer, ber zu Fuße reiset, zu aller Zeit, und um wohlfeilen Preis, etwas warmes zu effen; imgleichen Thee, Saki ober ein fee. anderes Getrank haben kann. Auch das allerschlechteste unter bergleichen Bausern hat et-Das, das einem Reisenden luft zum Ginkehren machet. Es ist zum Benspiele ein luft- oder Baumgarten daben, in welchem man von der Straße allerlen schone Bluhmen erblicket, oder ein helles Wasserbachlein, das von dem nachsten Felfen herabfallt, und den Wandersmann Buweilen werden große mit blubenben anlocket, fich in ben Schatten baben bingufegen. Baumzweigen besteckte Topfe in einer artigen Ordnung hingestellt: zuweilen erscheint ein wohl aufgepustes Magbchen, und streicht die Anstalten zur guten Bewirthung mit großer Beredsamfeit heraus. Der Braten stecket an einem Spiese von Bambus, und wird an einem offenen Orte warm erhalten: alfo, baß man ohne ben geringsten Berzug bedienet werben Sobald der Mandersmann von ferne erscheint, wird das Teuer angezündet, bamit er gedenken sollte, der Braten sen nur eben gar geworden. Daben boret man nichts als Singen, Lachen, und bie Baare herausstreichen. In ben Gartuchen verkaufet man Speisen bas Bewisse runde Ruchen, Mansje genannt: sie find in der Große eines Suhnerenes, inwen- innen. big zuweilen mit Mehle von schwarzen Bohnen und Bucker angefüllet, und ift ihr Gebrauch Ferner findet man da Ruchen von ber bon den Portugiesen an die Japoner gefommen. Raadwurzel, welche auf dem Gebirge wachst, in runde Scheiben geschnitten, geroftet, Und hernach eine Sulze baraus gemacht wird; imgleichen Schnecken, Muftern, allerlen Battungen Fische, entweder abgefotten oder mit Galge eingemacht; chinesische tare, ober eine Urt dunnen Bren aus einem Teige von feinem Beigenmehle, der in lange bunne Studben zerschnitten, und im Dfen gebacken wird; alle Gattungen Gewächse, Burgeln und Rrauter, welche die Jahreszeit liefert, auf das fauberste gereiniget, und mit Galze und Baffer gefochet; und endlich eine Menge anderer, dem bafigen Lande eigener Speis sen, welche nach Rampfers Unmerkung zu einem Beweise von ber ehemaligen Urmuth ber Japoner, und von ber naturlichen Unfruchtbarkeit des Landes, ehe es durch unermitbeten Bleiß in die gegenwartigen Umstande gesetzet murbe, bienen. Die Schussel Brühe über alle diese Speisen ist ein wenig Soise mit Saki vermischet. wird mit Sansjoblattern ober einigen Stuckden Ingwer und Eimonienschaale gezieret. In dem Zuckerwerke findet gemeiniglich das Auge größere luft, als die Zunge, und es ist über Bon dem Thee, so wie er in eigenen Thee. biefes fo hart, baß man es kaum zerbeißen kann. Buden, die man alle Schritte weit findet, ausgeschenket wird, ift chen fo wenig viel Wefens zu machen. Denn er besteht nur aus den allerbreitesten Blattern, die man auf die britte lese versparet, und so lange an ber Staube hangen laßt, bis man bie jungsten und dartesten schau zwennial ausgesucht hat. Sie werden nicht gleich bem grunen Thec gerollet und Bekrauselt, sondern nur in einer Pfanne geröstet, in Strohtorbe geschüttet, und an das loch, bole Rauch seinen Ausgang nimmt, unter das Dach hingestellet. Der gemeine Mann balt diesen Thee zum beständigen Gebrauche für gesunder, als die jungen garten Blatter, daran die Reichen sich ergogen; nebst dem wird auch der Thee ohne große Weitlauftigkeit Daraus zubereitet; man nimmt nur eine hand voll Blatter, wirft sie in einen großen eiser-nen Symbereitet; man nimmt nur eine Hand voll Blatter, wirft sie in einen großen eisernen Reffel, und lagt fie fochen. Zuweilen bindet man fie in ein Sackchen, oder leget fie in ein Zumeilen bindet man fie in ein Sackchen, oder leget fie in ein Zumeilen bindet man fie in ein Sackchen, oder leget fie in ein St ff Allgem, Reisebesche, XIBand.

Rleine Wirthshaus

Gemeiner

Befdreib. Rorbchen , und laßt folches auf dem kochenden Waffer herum schwimmen. Unter biefen ab. von Japon. gekochten Erank gießt man nachgehends kaltes Wasser, und überreichet ihn ben Reisenden?

Die volfreich Ben find.

Da man nun in Japon mit so großer Bequemlichkeit reisen kann: so ist es kein Bunder, Die Landftra= wenn die Landftragen eben alfo von Bolfe wimmeln, als große Stadte. Rampfer, er habe den Tokaido viermal bereiset, welche auch zwar eine von den allergang baresten Heerstraßen in Japon ist, und allezeit mehr teute darauf angetroffen, als auf Ballen ber nolkneichesten auswisches Gassen der volkreichesten europäischen Stadt. Weil alle Fürsten und große herren gefallten sind, bas Jahr üben ginnel ben Gefangen Beil alle Fürsten und große herren gefallt ten sind, das Jahr über einmal ben Hofe zu erscheinen: so mussen sie kandstraßen mehr wendiger weise zwehmal betreten, namlich wenn sie nach Jedo reisen, und wenn sie mie der nach Hause kehren. Diese Reise verrichten sie mit allem Prachte, den sie ihrem Gatte be und ber Ehrerbiethigkeit gegen ben Raifer schulbig ju fenn vermennen. ften Reichsfürsten haben zum öftern ein bermaßen startes Gefolge ben sich, baß es bie links ge pon einigen Sogereisen auf ben sondere Gefolge ben fich, baß es bie links ge von einigen Tagereisen auf ber landstraße einnimmt. Man begegnet bem Gerathe eines Fürsten, seinen Hausbeamten und Bedienten, die in viele Haufen vertheilet sind, gemilieben wertheilet find, niglich zween Tage nach einander. Den dritten Tag erscheint erst der Fürst selber, Nach bem gemeinen Uebet ner großen hofftaat, die in schonfter Ordnung einber zieht. schlage, besteht das ganze Gesolge eines von den vornehmsten Daimios, aus ungefallt zwanzigtausend Ropfen; eines Siomjo, aus zehntausend, und eines Statthalters in effet faiserlichen Stadt oder Landschaft, nach Beschaffenheit seines Ranges und seiner Ginkling aus mehr oder weniger Hunderten. Ungeachtet nun die Landstraßen breit genug sind/Anie man darauf fort kommen kann: so füget doch eine dermaßen große Menge den Such nothwendiger Beise großen Schaden zu; benn es ist manchesmal das allergrößte Dott bas Gefolge eines ginigen Beimig wiff Um nun diesem Unbeile vorzufon das Gefolge eines einzigen Daimio nicht groß genug. men, lassen die Fürsten und großen herren, sowohl den Siukus als allen auf ihrem befindlichen Gasthafen ihren Anne wer Rogent Sobald diefe Nachricht einlaul, befindlichen Gafthofen, ihren Anzug zum Voraus melben. richtet man in jedweder Stadt, Dorfe oder Weiler, das der Zug trifft, eine Tafel beil woran mit großen Buchstaben zu lesen ist, an welchem Tage der vornehme Herr an bestimmten Orte zu Wittere Griffen bestimmten Orte zu Mittage speisen, oder übernachten werde t). Ferner

s) 2f. d. 344 und vorherg. Geite.

t) Rampfer ergablet die Ordnung, welche auf einem folden Buge beobachtet wird, nach aller Lange, und fahrt fodann folgender Geftalt fort. "Es "ift in der That febr artig und nicht ohne Be-, munderung angusehen, wie eine folche Menge, , und fammtlich ( nur die Lauzen: und LTorimons: "trager nebst den Bedienten ausgenommen) in , fchwarze Ceide befleidete Leute, mit einer wohl-, anftandigen Erufthaftigfeit, und in der größten " Stille baber gieben, indem man fonft nicht ben geringften Laut horet, als das Beraufche der Rlei-", der, und das Auftreten der Pferde und Leute. "hingegen kommt es einem Europäer auch febr "wunderlich vor, wenn er die Langentrager und " Bedienten bis an den Gurtel aufgeschurzet fieht, , ohne daß fie zu Bedeckung ihrer Bloge. fonft et:

" was als eine schmale Binde um sich hatten fill "ihm aber noch wunderlicher, und augleich fif "låcherlich bedunket, das ift ein gewisser, gat , oder die feltfamen Geberden, welche alle gel "fnaben, Bedienten und Trager der Langen, melde alle gelt, nenfchirme Gies Rollen Bedienten ", nenschirme, Sute, Saffanbal's oder Reifeligie , machen, wenn fie durch eine Stadt oder pur ,, ein ansehnliches Dorf, oder vor dem Gefolge de "nes andern Fursten oder vornehmen gent "vorben ziehen. Denn fie fchlagen fich ber jene "bem Schritte mit dem Fuße vor den Sinterfell, "und strecken zugleich den Jirm gegen die andet , Seite so weit von sid, als sie konnen, nicht ab , ders als ob sie durch die Luft schwimmen politien. Zu gleicher Beite Luft schwimmen ft 3, ten. Zu gleicher Zeit schütteln und bewegen ft , auch die Langen, Bute, Connenschirme, Salfatte, bates und was fia , baks und was fie fonft tragen, auf eine for Japonische Munzen.







Doppel II Senni



Threnzeichen, die man den Fürsten und Großen vortrægt.

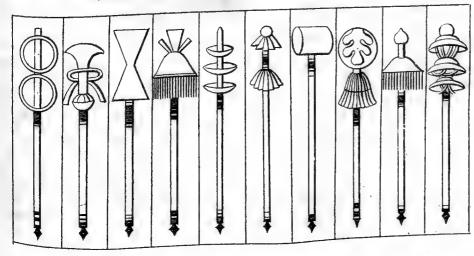



Ferner wachst die Menge ber leute auf den landstraßen gar febr, burch die gewalti= Beschreib. ge Angahl Pilgrime und Bettler, sowohl von einem als von dem andern Geschlechte, ba- von Japon. bon die meisten zu irgend einer Brüderschaft, oder zu einem Monchsorden gehoren. nige find frank, andere frifch und gefund, und suchen entweder mit Bitten, oder mit Sin- Bettler, Rragen, mit Spielen auf ber Beige, Zitter und andern Instrumenten, oder mit allerlen Gau- mer. telpossen, eine Gabe zu erhaschen. Noch wird das Gedränge durch eine unglaubliche Un= labl furze Waarenframer, und Baurenfinder vermehret, welche ben Reisenden von Morgen bis auf den Abend nachlaufen, und allerlen schlechte Egwaaren, Wegbüchelchen, Strohschuhe für Leute und Pferde, Stricke, Riemen, Zahnstocher, und andere Rleinigteiten zu Kaufe anbiethen. Zuweilen begegnet man auch leeren Palankins und Cangos, imgleichen zurück gehenden Pferden, mit Sattel und Zeuge, nebst ben bazu gehörigen Rnechten, und ba fann ein Fußganger für ein schlechtes Erinkgeld, bis an die nachste Post fommen.

Rampfer beschließt biese Beschreibung mit ber unglaublichen Menge barmbergiger Schwestern, davon kleine und große Gasthofe, Die Theebuben und Garkuchen, absonder- ihr Alter in lich in der Insel Mipon, zu allen Stunden des Tages wimmeln. Doch zeigen sie sich der Belt hauptfachlich nur um den Mittag, wenn fiel mit ihrem Aufpuge und Unftriche vollig bu Stande find. Gie fteben meiftens vor ber Thure, ober figen auf bem fchmablen Bange außen am Saufe, und ersuchen die Reisenden mit vieler Soflichkeit um die Ehre bes Bor-In ben Postdorfern, wo gemeiniglich viele Gafthofe nicht weit von einander fteben, machen diese Weibespersonen ein fehr verdrießliches Gelarme. Es sind ihrer allemal wenigstens dren in einem einzigen hause, ja zuweilen wohl sechs bis sieben. Diese schandliche Gewohnheit ist uralt u). Man schreibt ihren Ursprung bem ersten weltlichen Monar= then in Japon, dem berühmten Joritomo, ju; denn er besorgte, seine Rriegesleute mochten der vielen Feldzüge endlich überdrußig werden, und fich zu ihren Weibern nach Saufe Er fand alfo fein befferes Mittel, fie ben fich zu behalten, als offentliche Surenbauser zu erlauben.

Suren und

Rfff 2

Der

bunderliche und mit den Bewegungen ihres ei= "genen Leibes übereinstimmende Beife. Die Dos stimonstrager streifen ihre Mermel bis an die Ach: ofeln auf, und gehen mit blogen Armen. Gie nlegen die Morimonsstangen entweder auf die Ach= sel, oder auf die flache Sand; halten fie aber im blegtern Falle über ben Ropf empor. Indem fie nun bie Ctange bergeftalt in die Sobe halten, "ftreten fie den andern Urm aus, und geben der 3 Sand beståndig eine wagerechte Stellung, wel-Ache gleichwie auch die kleinen abgemessenen Schrittchen, die sie mit steifen Knien daben maochen, eine besondere Borsidytigkeit vorstellen follate, die aber ungemein lacherlich laft. Go oft Soft Kurst aus seinem Morimon steigt, und in Sein Saus oder in eine Laubhutte abtritt, der-Bleichen man auf dem gangen Wege von einer

"Beite zur andern, ausdrücklich für ihn aufrichtet, "bezahlet er den Wirth mit einem Cobang dafür. , Allein, was er fur fein Mittags- und Abendeffen "giebt, das beträgt weit mehr.,, 2f. d. 350 G.

u) Der Berfasser beschuldiget den Caron eines Strthums, weil felbiger die Reufchheit der japoni= ichen Beibespersonen fo fehr herausstreichen will, und er vermuthet, er habe ihnen, feiner eigenen Rran au Ehren, als welche eine Japoneferinn war, bas Bort fo trefflich geredet. Dach seinem Berichte wird in Japon das luderliche Leben ohne den geringften Ocheu getrieben, und die Chinefen fommen ausdrucklich babin, nur um die Luft recht zu genießen, die in ihrem eigenen Lande ben hober Strafe verbothen ift: um diefer Urfache willen. fahrt er fort, nenneten fie Japon bas dinefifche Durenhaus. 21. d. 362 G.

Befdbreib. von Japon.

## Der VII Abschnitt.

Handel in Japon mit Ausländern.

Erfter Sandel der Europäer mit den Japonern. Blubender Buftand der Portugiesen allda. Ur: fachen ihres Berfalles. Unbefonnenheit einiger Kranciscaner und ihre schlimmen Rolgen. Portugiesen finden noch einige Gnade. Man raumet ihnen Desima ein. Die Sollander suchen fie zu verdringen. Es glucket ihnen. Gie leiften dem Raifer wider die Chriften Beuftand. Urtheil der Japoner davon. Berfuch der Dor: tugiefen, wieder hinein zu tommen. Ihre Gefandten werben gefopfet. Traurige Geschichte ei: nes spanischen Schiffes. Anstalten der Japo: ner nach der Portugiefen Berjagung. Bortheis.

le der Hollander davon. Gid wider fle. Wie genau man fie aufihre Reife nach Sofe belauert. Bie übel fie daran find. Baaren, Die fie nach Japon bringen. Belche Baaren bie Japoner am meiften lieben. Bas die Bollander gewins nen ; was fie da einfaufen. Berbothene Maare-Sandlung der Chinefen nach Japon. Urfprung deffelben. Ginfdrankung bes dinefifden Sans dels. Beschreibung ihres Gefangniffes. Ber gleichung ihres und des hollandischen Rustandel-Ihre Markte und Guter. Japonische Bas cherbesichtiger. Raufleute aus den Eplanden Minku.

paer mit ben Japonern.

Erster San- Man mag von der Entdeckung Japons, von Indien aus x), ein Urtheil fallen, was für del der Euroeines man will: fo find boch die Portugiesen außer allem Streite die erften gewesen, von welchen die Japoner europäische Waaren, nebst bem lichte bes Christenthums, empfile gen. Zur selbigen Zeit war bas Reich ben Auslandern noch nicht verschlossen, noch ftut ben die Großen damals schon in der Unterwürfigkeit, darein sie nachgehends verfielen. In bem sie nun für Auslander, die ihnen aus so weit entferneten Begenden nicht nur eine neue Glaubenslehre, sondern auch allerlen in Japon bisher unbekannte Roftbarkeiten brachten eine große liebe gewannen: fo stieg ber Portugiesen Gluck in weniger Zeit, bis auf ben bod Sinderniß ften Gipfel. Zwar fehlete es nicht an Berfolgungen, welche theils aus ber Misaunst Der wegen der Re- bafigen Priefter, theils aus Staatsbeforgniffen herruhreten: boch es vermochten felbige ben Lauf des Evangelii nicht zu verhindern. Es fand dem ungeachtet immer mehr und mehr Unhanger, und diefes, nebft der Standhaftigkeit der Lehrer, machte eine große Menge poner nach dem Unterrichte begierig; sie wollten wissen, was das für eine lebre sen, welche ihren Unhangern unter bem schmerzlichsten leiben eine so große Freudigkeit mitzutheilen vermoge; und sobald fie es erfuhren, zeigten sie gleichen Gifer an fich, fie zu ergreifen y

Blahender Buftand der Portugiefen

allda-

ligion.

Indem nun die Ausbreitung des Handels und der Glaubenslehre einerlen glucklichen Fortgang verspühreten: fo beiratheten viel portugiesische Handelsleute die reichsten Magb chen im lande. Die andern aber, die nicht luft hatten, sich ansaßig zu machen, schlep peten alle Jahre ungemeine Summen mit sich nach Hause. Ihr Gewinn an den europais schen Waaren betrug Hundert auf Hundert. Rampfer handelt umftandlich von ihrem et staunlichen Gewinne, und gedenket unter andern eines kleinen portugiesischen Schiffes, bas

- x) Im 1542 ober 1549 Jahre. Man sehe oben ben III 26 fchnitt. Die japonische Geschichte faget, Das erfte europaische Schiff, das an ihre Rufte fam, habe ben Unter vor Awa ber Infel Tfitot gleich gegenüber ausgeworfen. Doch die Portugiefen behaupten, es habe in einem Safen ber Landschaft Bungo, welche nebst noch acht andern zu Biusiu gehoret, Unter geworfen.
  - y) Man sehe bie neue japonische Geschichte.
- 2) Eine Lonne Goldes find fundert edufend hollandische Gulden. Es versichert Kampfer, håtten lange Zeit jährlich über dren hundert Zone Alls es mit ihrer nen aus Japon weggeführet. Sandlung ichon febr auf die Reige gieng, bas ift im 1636 Sahre führten fie zwey taufend dren burt dert und funfzig Raften mit Silber von Mangar saki nach Meaco, das ist zwey tausendmal tau fend drep hundert und funftig taufend Taele. 3m

auf einmal über hundert Tonnen Goldes mit sich wegnahm z). Die Urfache, warum sie Beschreib. allmalig herunter kamen, und endlich von den Hollandern, die sich an ihre Stelle empor von Iapon. ichwangen, ganglich verdrungen wurden, muffen wir uns von eben diefem Schriftsteller fagen lassen. Der Berbacht, ben man, was die romische Glaubenslehre betrifft, auf ihn, als einen lutheraner werfen konnte, muß sogleich wegfallen, wenn man sieht, daß er ben Hollandern eben so wenig etwas verschweigt. Geltenes Benfviel ber Aufrichtigfeit, ablonderlich in einer Sache, welche bis auf seine Zeiten in der Dunkelheit lag, und noch von niemanden so deutlich erkläret worden war!

"Es haben mir viele glaubwürdige Japoner erzählet, faget er, die Portugiefen hatten Urfacheihres "fich burch ihren Stolz und unerfattlichen Weiz in Japon verhaft gemacht; ja die Neu- Verfalles. befehrten felbst hatten fich febr barüber gewundert, und geargert, bagibre geiftlichen Ba-"ter es nicht ben ber Seelensorge allein bewenden ließen, sondern ihre Mugen zugleich auch "auf das Bermogen und Geld ihrer Zuhorer richteten. Moch mehr hat sie es verbroffen, Mag die Rauffeute, wenn sie ihre Baaren auf das theureste verkauft hatten, auch noch unverträglichen Bucher trieben. Der große Reichthum, und ber unvermuthete Fortgang bes Moangelii verleitete nicht nur die Weltlichen, sondern auch die Geiftlichen zu großem Sochmuthe. Die Saupter ber Geistlichkeit a) hielten es ihrer Burde für unanftandig, imomer zu Ruge zu geben, gleichwie Chriftus und seine Upostel gethan hatten; im Gegentheile Mollten fie in fostbaren Ganften getragen fenn, und eben folden Pracht treiben, als ber Pabit sund die Cardinale ju Rom. Sie traten nicht nur die Großen des Reiches unter ben guß, " fondern fie verlangten auch ben Rang über fie. Es gefchah einftens, daß ein portugiefis sifcher Bischof einem Staatsrathe, ber nach Sofe reifete, auf ber landstrafe begegnete: sallein, er bunfete fich viel ju gut baju, aus feiner Ganfte ju fteigen, und bem vornehmen 3 Manne seine Chrerbiethung zu bezeugen, gleichwie es ber Landesgebrauch erfordert hatte. "Diese unverständige Aufführung, zu einer Zeit, da die Portugiesen ben weitem nicht mehr win dem alten Unfeben ftunden, mußte nothwendiger Beife febr uble Folgen nach fich gie-Der Staatsrath beklagte fich ben dem Raifer, und schilderte ben Sochmuth Diefer in Auslander mit folden Farben ab, welche den Raifer zu großem Unwillen bewegten. Diefe "Begebenheit gieng im 1596 Jahre vor, und gleich im folgenden Jahre wurde die Berofolgung ber Chriften mit großer heftigkeit erneuert.

"Doch ist auch mahr, daß die Bonzen ober japonischen Priester, ben Hofe "Del ins Keuer goffen, weil es sie verdroß, daß ihre Tempel eingeriffen, und ihre Go-Rebst bem erweckte die Einigkeit und das gute Ber-"benbilber zerschlagen wurden. "fandnif der Chriften unter fid allerlen Berdacht, fowohl ben dem vorsichtigen Raifer "Taico, als ben seinem Nachfolger dem Jyejas. Jener hatte die Krone bloß feinem

1637 Jahre führten fie gwo Millionen hundert und iven und vierzig taufend dren hundert und funf fedzig Taels davon, und im folgenden 1638 Sahre eine Willion, zwephundert und neun und funfsig taufend und dren und zwanzig Taels. Da ibre Sandlung abnahm, schieften fie nur Galiotten nach Japon: allein, gur Zeit ihres blübenden Buffandes, brachten fie ihre Baaren in großen Shiffen II Th. a. d. 168. 169 G.

a) Rampfer giebt niemanden die Schuld, als ben Pralaten. 3m Gegentheile redet er mit vieler Sochachtung, die an einem Protestanten zu bes wundern ift, von dem erften japonischen Appftel. dem grang Zavier, und von allen Beidenbefehrern aus Diesem Orden. Er faget, fie batten fich burch große Demuth, tugenbhaftes Leben, uneigennugis ges Berfahren und Frengebigfeit gegen Urme und Rrante, in großes Unfeben gefeht. 21. a. D.a.d. 1650.

Befchreib. " Muthe und feiner guten Aufführung zu banten; biefer hingegen ber Verratheren und eis von Japon. "ner strafmurdigen Bosheit; es war ihm folglich ben bem großen Fortgange Des Chriftens "thums, um so weniger wohl zu Muthe, weil nicht nur fein Pflegbefohlner Side Jori, bes "Taico einziger Sohn, den er vom Throne verdrungen hatte, fondern auch die meisten " Hofleute, entweder wirkliche Chriften ober doch der chriftlichen lebre geneigt gewesen wa-Den Unfang machte ein kaiserlicher Befehl, welcher alle fernere Unterweisung in ber " Vater ihrer Lehre, worunter die Japoner die chriftliche verstunden, unterfagte. Nach "gebends bekamen die Statthalter und Großen im Reiche gemeffenen Befehl, ihre Uns "terthanen, es fen nun mit Gute ober mit Bewalt jum ehemaligen Glauben ju bringen. 3. Gleichfalls murbe es den Bewindhabern der portugiefischen handelschaft auf das scharfe "fte unterfaget, auf ihren Schiffen einige Beiftliche ins land zu bringen; babingegen bie "im Lande bin und ber zerstreueten folches raumen follten. Unfanglich febrete man fich nicht "fo gar genau an diefes scharfe Weboth, sondern es brachten sowohl die Portugiesen, als bie "Caftilianer, beständig frische Mannschaft von Beibenbekehrern, obgleich beimlich, ins land. 3. Allein als die Sache in biefen Umftanden war, ereignete fich ein neues Unglud, basihren "ganglichen Untergang beforberte.

Unbesonnens beit einiger

"Der Statthalter zu Manilla schickte einige Franciscanermonche, mit bem Titel "ber Bothschafter, an ben japonischen Sof. Diese nun predigten nicht nur, ungeachtet Des Franciscaner, "kaiserlichen Befehles, ja wider alles Vorstellen und sehnliches Bitten der Jesuiten, offent Folge daven. , lich auf den Gaffen zu Meaco, fondern ließen auch eine Kirche bauen., Nach Rampfers Urtheile, konnte diese Unbesonnenheit sonst durch nichts entschuldiget werden, als burch ein heftiges Verlangen nach dem Martyrertode, und durch die lehre des Upostels: man musse Gott mehr gehorchen, als ben Menschen. Gleichwohl konnte man zugleich auch an ben Fill gern abzählen, eine bermaßen offenbare Berachtung ber kaiferlichen Gewalt werbe bem Christenthume eine unheilbare Wunde verfegen. Es hat auch wirklich die gleich darauf at gegangene Verfolgung ihres Gleichen nicht in ber Rirchengeschichte. Sie währete nicht nur bennahe vierzig Jahre, in welcher Zeit viele taufend Chriften hingerichtet murden, fon bern sie endigte sich auch nicht anders, als mit der ganglichen Ausrottung des Christenthumes und ber ewigen Berbannung aller Portugiesen aus bem Reiche.

Die Vortus giesen finden noch einige Wnade.

Unterdessen gieng allem Unsehen zu Folge, die Absicht der Raiser anfänglich nicht ba bin, Dieses Urtheil über Die ganze portugiesische Ration auszusprechen. bie auslandischen Baaren und Seltenheiten, welche selbige ins Reich brachte, nicht gern Daher verschonete man auch, als die nur erwähnte entsehliche Verfolgung zu Ende lief, und die meisten portugiesischen und spanischen Monche hingerichtet waren, die weltlichen Personen und Kaufleute, in der Ubsicht, die Handlung, als welche mit der Glaubenes lehre nichts zu schaffen hatte, mit ihnen fortzusegen. Zu biesem Ende legte man im 1635 Manraumet Jahre den Grund zu der Infel Desima, in dem Hafen zu Mangasaki, worauf ist die ihnen Desima Hollander ihren Sig haben, und raumete sie den Portugiesen ein. Aber bald darauf mach te ihnen eine Berschworung gegen des Raifers leben ben Garaus, weil man fie beschuldigte, sie hatten Untheil an selbiger genommen.

dem Hamen

fijchen.

ein.

Schon vor Ausgange des sechzehnten Jahrhundertes, und als die oftindische Handels Hollander vor gesellschaft ber Hollander gleichsam noch in der Wiege lag, stach ihnen der erstaunliche bem Samen

b) Man febe die Reifebefchreibungen im VIII Bande biefer Sammlung.

winn, ben bie Portugiefen in Japon machten, gewaltig in die Mugen, und brachte fie zu Beschreib. bem Entschlusse, sich in biefem Lande entweder fest zu fegen, oder boch wenigstens einen be- von Japonlandigen Ort zum Ginlaufen fur ihre mit Waaren beladenen Schiffe zu verschaffen, Die sie labrlich babin zu schicken gedachten b). Ihr erftes Waarenlager errichtete man zu Unfan-Be bes folgenden Jahrhundertes auf einer fleinen Infel, unweit der Stadt Fixando, mit welcher sie auch vermittelft einer Brucke zusammen bing. Man nahm die Hollander um besto gunftiger auf, weil sie geschworne Feinde ber Portugiesen waren, die sich ber Sof zu Jedo einmal für allemal vom Halfe schaffen wollte. Im Gegentheile thaten auch die Portugiefen ihr Meußerstes, sich biefe gefährlichen Nebenbuhler vom Salfe zu schaffen, und fteckten lich zu diesem Ende hinter einige Große im Reiche, ben denen sie noch etwas galten. Doch alles Strauben war vergeblich. Der Raifer Jiejas, welcher nach seinem Tode zum Gons gen gemacht wurde e), begnadigte die Hollander durch ein formliches Gosjanim, bas ift, burch einen fenerlichen Reichsschluß, mit ber handlungsfrenheit, in feinem gangen lande. Allein, nach feinem Ableben bathen die Hollander ben Sofe um die Erneuerung des Gnadenbriefes. Rampfer beleget Diefes Beginnen mit dem Ramen einer Unbefonnenheit, und faget, fie batten keinen andern Frenheitsbrief, als ben alten, und fur fie ungemein gunftig eingerichteten, nothig gehabt, weil die japonische Nation bas Versprechen ihrer Vorfahren auf bas genaueste zu erfullen pflege. Unterbeffen gewährete man sie zwar ihrer Bit= te, allein unter allerlen neuen, und ben weitem nicht mehr fo vortheilhaften Bedingungen. Indem dieses vorgieng, tam es mit den Portugiesen immer weiter auf die Neige; die Hol- Die Hollans lander hingegen thaten ihr Bestes, sich an ihren Plat zu schwingen. Gie spareten weder der suchen fie Muhe noch Geld, die Gnade des Raisers zu gewinnen, und die Großen am Hofe auf ihre du verdringen. Seite zu bringen. Sie ließen das allerseltsamste und theureste, was in fremden kandern du finden war, auffaufen, und machten Beschenke bamit. Sie ließen aus den außersten Granzen von Europa, aus Persien und Indien, sonderbare Thiere und Roftbarkeiten kom-Doch die Japoner misbrauchten biefen ungemeinen Gefälligkeitseifer ihrer treuergebenften und gehorfamften Bundesgenoffen, und verlangten allerlen Thiere von munderliher Bestalt, dazu sie ihnen die Abriffe gaben, nicht anders als ob sie nur erdenken durften, was sie wollten, so mußte es irgendwo in der Welt wirklich anzutreffen seyn, und die Hollander konnten es auftreiben. Mit einem Borte, die Begierde nach einem guten Gewinne, ber aber auf Die Gewogenheit einer eigensinnigen Nation ankam, brachte es ben ben Sollan= bern dahin, daß sie alle, auch die widerwartigsten Befehle vollzogen.

In folden Umftanden befanden fie fich, als ihnen unweit des Vorgebirges der auten Wie es ihnen Soffnung, ein portugiefisches Schiff in die Bande fiel, worauf fie einige anden Ronig von gludet. Portugall lautende Schreiben von bem Oberhaupte ber Portugiesen in Japon, Mamens Moro, einem gebohrnen Japoner und eifrigen Unhanger ber christlichen Lehre, fanden. Diese Briefe fchickten fie ohne Bergug an ihren sonberbaren Beschüßer, ben Fürsten von Sirando, welcher fie bem Statthalter ju Mangafaki, einem Freunde ber Portugiesen, Cer aber alle ausländische Geschäffte zu untersuchen und abzuthun hatte, unverweilet einlie= lerte. Mord wurde hierauf benm Ropfe genommen. Nun leugnete er zwar steif und fest, sowohl als alle übrige zu Mangasaki anwesende Portugiesen: allein; es war weder ihre Standhaftigfeit, noch das Unselen bes Statthalters vermogend, das obschwebende Gewitter

bon

9) Im 1611 Jahre-

Befcbreib. von ihrem haupte abzuwenden. Sie fonnten, wofern man anders ihren Feinden glauben Moro wurde zu einem grausas von Japon, barf, weber Hand noch Siegel am Briefe leugnen d). men Tode verurtheilet. Rampfer feget ohne Bedenken noch hingu, man babe aus biefent Schreiben ben Grund ber gangen Zusammenverschwörung ber Portugiesen und japonischen Chriften gegen bes Raifers Leben, und bas Reich erfeben. Es ftund barinnen, faget er, es fehle ihnen nur noch an den Schiffen und bem Bolke, bas man ihnen aus Portugall ju schicken versprochen habe; ferner waren die darein verwickelten gurften mit Namen genennet, und gemelbet, sie hofften, ben pabstlichen Segen zu ihrer Unternehmung zu erhalten. Die Hollander hiermit zu entdecken den Unfang gemachet hatten, bas wurde nachgehends bestatiget, als ein japonisches Schiff noch ein anderes Schreiben des hauptmanns 27000, an die Regierung zu Meaco auffing. Diese benben Zeugnisse, wozu die Keinde der Por tugicsen noch die heimliche Unkunft einer großen Menge Beistlichen seßeten, brachten ben Raifer babin, daß er im 1637 Jahre, allen Auslandern den Gintritt in feine Lande, gleichwie hingegen seinen gebohrnen Unterthanen bas Wegreisen aus selbigem. auf ewig untersaate e).

Ungeachtet dieses strengen Befehles, kampfeten doch die portugiesischen Bewindhaber bennahe ganzer zwen Jahre lang gegen die angedrohete Gefahr, in Hoffnung man murbe ihnen wenigstens erlauben, auf der Infel Desima zu bleiben, und ihre Sandlung bafelbft zu treiben. Der Raifer schien auch wirklich zweifelhaftig, was er thun follte, als man ibm vorstellete, die besagte fleine Insel liege außerhalb seines Reiches, folglich konnten die Por Bas es ihnen tugiesen ohne Verlegung seines Befehles immer barauf wohnen. Doch, als die hollandische Sandelsgefellschaft zu gleicher Zeit die Berficherung gab, fie wollte ihm alle beliebige Baaren

foftet.

d) Rampfer bringt biervon weiter Teinen Deweis ben. Es baben auch die Portugiesen diese Briefe beständig fur untergeschoben ausgegeben. Ru bemerken ift bierben, daß der damalige Obers faufmann der hollandischen Sandlung in Sapon eben der Caron mar, welcher nachgebends in frans zofische Dienfte trat, und bas Oberhaupt aller frangofischen Sandelsplate in Offindien wurde. (Man febe ben VIII und X Band.) fer Mann gab auch eine furge Rachricht von Japon, in Fragen und Untworten beraus. Einige wollen ihm Schuld geben, er habe bas Schreiben, das die Portugiesen ins Ungluck fturgte, felbit aes fcmiebet. Rampfer berichtet, er ware anfanglich bes Roche Maat ober Gehalfe auf einem hollandifchen Schiffe gewesen, und habe fich durch feine Beschicklich: feit stufenweise so boch geschwungen. Allein, er irret fich, wenn er ferner faget, Caron habe wegen els niges Misvergnugens Batavia verlaffen, und fen Millens gewesen, feine Dienfte ben Portugiefen und Frangolen anzubiethen, aber im Ungefichte der Stadt Lisbonn durch Schiffbruch ums Leben gefommen, ebe er feine der hollandischen Sandelsgesellichaft bochstnachtheilige Unschläge zu bewerfstelligen ver-Rampfer muß nicht gewußt baben, ban

Caron viele Jahre lang wieflich in franzbilichen Dienften, und zwar in Indien lebte, und daß ! ben feiner Rudreife von Surat an ber portugief fchen Rufte fcheiterte. Rampfer ebendaf. a. D. 236 Geite.

e) Diefer berufene Befehl verdienet mobi, baf man das vornehmfte daraus in feiner ursprungfi den Geftalt mittbeile.

Un die Statthalter gu Mangafati, Satatie Barra, Sindamo: Camis, und Baba, Sabrafe Seiimon.

Es foll weder einiges japonisches Schiff oder Fahrzeug, von was fur einer Gattung es feyn mag. noch einiger Japoner aus dem Lande gehen. Bet biefen Befehl übertritt, foll am Leben geftraft, bal Schiff aber mit Suth und Bole bis auf weitern Befcheid in Befdlag genommen werben.

Ein Japoner, der in der Fremde gewesen ift und wieder nach Sause tommt, hat bas Leben vers wirfet.

Ber einen Priefter angiebt , der foll nach Ber schaffenheit der Umftande vier bis fünfhundert Schnits Silber jur Belohning befommen, Gin für jedweden Chriften nach Befinden. Schuits wiegt ungefahr funf Ungen.). Bet eben so gut schaffen, als bisher die Portugiesen: so kam eine neue Verordnung heraus, barinnen die legtern für Feinde des Reiches erflaret murden. Ja man trieb die Scharfe noch weiter, und verboth, nur mit Ausnahme des spanischen Welnes zum Gebrauche des Hofes, die Einfuhre aller und jeder Baare aus ihrem eigenen lande. Sie mußten folglich nach Macao abziehen. Unterdessen haben wir keine Ursache, die Hollander zu beschulbigen, als ob sie den über die Portugiesen behaupteten Vorzug durch Verleugnung des Griftlichen Namens erfauft hatten f).

Doch gesteht Rampfer, man habe sie auf harte Proben gestellet. Uls im 1638 Tahte bie Sachen ber Portugiefen in gang verzweifelten Umftanben fich befanden, und Die noch ibrigen Chriften faben, daß bas unerhorte Buten gegen ihre Mitbruder fein Ende nehmen wollte, ungeachtet schon viele tausend ihr Leben durch allerlen schreckliche Zodesarten verloß= ten hatten: so geriethen sie endlich auf einen verzweifelten Entschluß, nahmen ungefahr vierzig tausend stark ihre Zuflucht in eine alte Festung ben Simabara, und beschlossen, ihr Leben bis auf ben legten Blutstropfenzu vertheidigen. hierauf ersuchte man bie Hollander, als Freunde und Bundesgenoffen bes Raifers, sie mochten seinem heere ben ber Belage. dem Raifer tung bieses Plages Benstand leisten. Sogleich bestieg ihr Oberkaufmann zu Sirando, wier die Doctor Namens Ruchenbecker, bas einzige in bem dasigen hafen bamals befindliche hollandische Benftand. Schiff, legte sich vor die Festung Simabara, und that innerhalb vierzehn Tagen theils aus dem Schiffe, theils von einer am Ufer aufgeworfenen Batterie vierhundert und fechs und zwanzig Stuckschuffe auf felbige. Dieser Ungriff verminderte die Unzahl der Belagerten gar febr, und schwächte ihre Macht bergeftalt, daß sie bald hernach bis auf den letten Mann vertilget wurden. Es bemerket Rampfer, mit berjenigen Unpartenlichkeit, Die

Befdreib.

Gie leiften

Wer ben driftlichen Glauben vertheibiget, ober biefen schandlosen Namen tragt, soll benm Ropfe genommen, und ine Gefangniß gefetet werden.

Das sammtliche portugiesische Weschmeiße nebst ihren Muttern, Rinderammen, und überhaupt Mem, was ihnen angehoret, foll des Landes verwie: len, und nach Macao geschickt werden.

Ber fich unterfteht, entweder ein Schreiben aus fremden gandern ins Reich gu bringen, oder wenn er deffelbigen verwiefen worden, in Perfon bieder binein zu fommen, der foll nebft feinem gan= ben Saufe hingerichtet werden. Ber fur ihn bit: tet, foll gleichfalls fterben u. f. m.

Begeben im 13ten Jahre unferes Reiches Quans ia 191 im funften Monate. Bar unterschrieben Sakkaja: Sanikkeno: Cami. Dijno: Ojeno: Cami. Canganos Cami. Magendeyros In= feino: Cami. Abono Bongono Cami. Ram: Pfer a. d. 176 .

f) Es fagen einige Schriftsteller, wenn man fie frage, ob fie Chriften waren, fo gaben fie zur Untwort: Rein, sondern Hollander. balt biefe Beschuldigung fur ungegrundet. Es erlohnet fich der Dabe, feine eigenen Worte ben: dubringen. "Ich habe mir alle mögliche Mahe Allgem. Reisebeschr. XI Band.

, gegeben, die Wahrheit diefer Sache unpartevisch " zu untersuchen. Ich habe in dieser Absicht die " Tagebucher und übrigen Schriften, die man feit "ber Sollander Ankunft in Japon aufbehalten bat, , nachgeschlagen, aber nicht das geringfte, was man , hierher ziehen konnte, darinnen gefunden. " Segentheile verficherte mich ein alter javonischer " Greiß, und Oberdollmetscher ben uns, Die Sol-"lander hatten es jederzeit geftanden, fie maren " Christen, nur aber nicht nach der Lehre der por-, tugiefischen Priefter. Bermuthlich rubret das "gange Marchen von der Antwort eines gewiffen , Hollanders, Ramens Michel Sandwoort her. "Diefer Mann hatte an ber japonifchen Rufte ge-, ftrandet , und fich nachgehends nebft noch einem , andern Landesmanne ju Mangafati unter den , Landeseingebohrnen, folglich außer aller Berbins , dung mit den Sollandern, anfaßig gemacht. 266 , nun bas Glaubensgerichte ju Japon aufgerich: , tet wurde, und man ihn fragte, ob er ein Chrift , fen ? fo gab er, um fein und feines Landesmanns 22 Leben zu retten, die Untwort; was ! Chrioffen, Chriffen ! wir find Bollander, und mit , diefem Glaubensbetenntniffe maren die Savoner 3, Bufrieden. 2m angeführten Orte a. d. 236, 237 G. 1111

Befdreib. "einem aufrichtigen Geschichtschreiber gebühret; es habe ihnen zwar biefe unterthänige Be-

Bas die ia= ponischen urtheilen.

von Japon. "reitwilligkeit, bamit fie einen auf die gangliche Ausrottung des Chriftenthums abzielenden Be-"fehl vollstreckten, einen beständigen Sandelssis in Japon zuwege gebracht, ungeachtet bet "Sof schon Willens gewesen war, alle Auslander ohne Unterschied auszuschließen: es hatten Berren davon ", aber unter ben Japonern felbft Perfonen von hohem Range und ebelmuthiger Gefinnung "weder von diefer Hufführung, noch von der dadurch erworbenen Bunft ein febr vortheil "haftes Urtheil gefällt. Es schiene ihnen im Gegentheile wider alle Vernunft zu laufen, "baf bie Sollander einem auslandischen Monarchen, ben sie fur einen Beiden anfahen, "aufrichtig zugethan senn follten, ba fie boch einen ungemeinen Gifer zu Bertilaung folcher Leute bezeugten, welche wie die Japoner von den portugiesischen Monchen erfuhren, im " Grunde einerlen Glaubenslehre mit ihnen hatten, und durch eben diefelbine Thure "in den Simmel eingiengen g). Es haben auch wirklich, fahrt unfer Berfaffer fort, bie " Sollander, mit allem ihrem Nachgeben und demuthigen Bezeugen, fich ben biefer ftoljen "und übermuthigen Ration bisher noch in febr schlechte Gunft und Zutrauen gefeßet; im "Gegentheile scheint es, je großere Proben sie von ihrer Aufrichtigkeit geben, besto ver "achtlicher und geringer achte man fie b).,

Die Portu: giesen fuchen fid) wieder einzuschlei= dien.

Doch ehe wir den gegenwartigen Zustand ihrer handlung beschreiben, wollen wir bie Portugiesen und Castilianer ben ihrem Abzuge begleiten. Als ber Statthalter zu Macao Diese armseligen Flüchtlinge ankommen sab: so glaubte er, es konnte ein Befehl, ber sie nach einem bennahe hundertjährigen Aufenthalte im lande aus felbigem verbannete, unmöglich Demnach beschloß er ben Zeiten, und ehe die Japoner der Portugit unwiderruflich fenn. fen ehemals geleiftete Dienste ganglich vergaffen, einen Berfuch ben dem jedoifchen Sofe i thun, und schickte im 1640, bas ift, gleich im folgenden Jahre nach ihrer Berjagung, zween Gefandten nebft einem Gefolge von bren und fiebengig Perfonen an den Raifer. tet er nun vermennt hatte, bas Bolferrecht mußte überall gelten: fo nahm man bennoch Die benden Gesandten nebst ihrem ganzen Ocfolge ben bem Ropfe; ja, ob sie gleich nicht bas geringfte Raufmannsgut am Borde hatten, folglich alle Befchuldigung, als ob fie el gentlich nur um des handels willen da waren, ganglich wegfiel; fo wurde ihnen bennom allen miteinander bas leben vom Raifer abgesprochen, und nur zwolfe von den allergering sten Bedienten nach Macao zurück geschickt, damit sie ihren landesleuten ben traurigen Berlauf berichten, und zugleich die abgeschmackte Drohung fund thun follten, wenn bet Ronig von Portugall, oder der Chriften Gott in Person nach Japon fame, so sollte es ib Ihre Gefand nen eben alfo ergeben. Es kamen aber biefe zwolf Perfonen nicht nach Macao, ja man bat niemals das geringste von ihnen erfahren. Bermuthlich giengen sie nebst ihrem Fabr jeuge ju Grunde, indem fie fich febr fchlecht auf die Schiffahrt verftunden. richteten hatten nach landesgewohnheit jedweder seinen eigenen henter hinter sich steben alfo, daß auf ein gegebenes Zeichen die Ropfe alle miteinander zugleich meggefchlagen wurdeil

ten werden gefopfet.

Traurige Gie= Schiffes.

Eine gewisse japonische Geschichte erzählet noch eine andere traurige Begebenheit, mel schickte eines che einem großen spanischen Schiffe aus den philippinischen Inseln nur wenige Monate vorher begegnete. Die Castilianer, unter welchem Namen die Japoner alle Spanier begreisen, hatten nicht weit von Manilla eine japonische Junke weggenommen, und bamit Dem ihre barbarische That verschwiegen bleiben mochte, felbige in ben Grund gebohret.

ungeach:

g) Ift eine Redensart der Japoner, die Rampfer, wenn er auf diese Materie fam, jum offern von

ungeachtet bekamen die Japoner Wind davon. Balb barauf legte ein spanisches Schiff Beschreib. bon dren Verdecken im hafen zu Mangafaki vor Unker. Die dasigen Statthalter ließen von Japon. lich swar außerlich nichts merken, berichteten aber die Sachenach Hofe. Sogleich empfing ber Furst von Arima Befehl, das gange Schiff mit Volt und Guth zu verbrennen. Zwar Sab es einige gegen die Spanier gut gesinnete Personen in der Stadt, die sie heimlich vor Unglud warneten: allein, sie schlugen die wohlgemennte Erinnerung aus Gewinnsucht in den Bind, und mennten, wenn ihr Schiff angegriffen wurde, so konnte es fich wehren. Begentheile waren sie Lag und Nacht beschäfftiget, Gold, Silber, und andere kostbare Baaren an Bord zu nehmen. Endlich leuchtete ihnen die bevorstehende Gefahr zwar beutlich genug in die Augen; fie wurden nicht nur ihres lebens, fondern auch ihrer Schafe me-Ben bekummert, und machten fich zur Abreise fertig: allein, ber widrige Wind verwehrete ihnen das Auslaufen. Diese Krift wendeten ihre Zeinde auf Bollziehung des kaiserlichen Befehles; fie erschienen mit einer großen Menge Barten, umringeten bas spanische Schiff auf allen Seiten, und ließen ber barauf befindlichen Mannschaft fein anderes Mittel zu er-Breifen übrig, als ihr leben nach aller Möglichkeit theuer zu verkaufen. Es lehreten auch die Spanier ben Diefer Gelegenheit, die Japoner in der That, wie hoch sie Die Tapferkeit Der Europäer zu schäßen hatten. Der Kurst von Arima hielt anfänglich den Sieg für et= was leichtes, und ermunterte seine Leute, burch bie Vorstellung ber reichen Beute, zu eis hem beherzten Ungriffe. Als ihnen aber die unvermuthete Gegenwehr der Spanier, die Pike ziemlich vertrieb: so spranger in eigener Person zu allererst in das Schiff. piel jog eine bermaßen große Menge Golbaten nach fich, bag im Augenblicke ber gange Ueberlauf voll Japoner war. Allein die Spanier machten sich unter bas Berbeck, und verlthloffen die Lucken. Diese übereilte Flucht kam dem Fürsten an einem so tapsern Feinde sehr verdachtig vor: und brachte ihn auf die Vermuthung, es muffe irgend eine Kriegeslift dar= unter verborgen senn. Damit sprang er unter bem Vorwande, mehr Volk zu holen, ge-Sound in seine Barke, und machte sich aus bem Staube. Raum war er weg, so legten die Spanier Keuer an einige unter bem Ueberlaufe in Bereitschaft ftebende Pulverfaffer, und sprengeten ibn, nebst allen barauf befindlichen Japonern, in die luft. Der Furst gedachte, nun sen die Gefahr vorüber, und ließ das Schiff durch frische Mannschaft bestur-Allein die Spanier begaben fich unter das zwente Berdeck, und ließen es eben also men. auffliegen, als bas erfte. Endlich stiegen sie gar in ben Raum hinab, und nahmen mit dem britten Berbecke ein gleiches vor. Dergestalt war nicht nur die See, sondern auch bas Ufer voll tobter und verwundeter Japoner ehe fie noch ihre Feinde gleichsam nur zu Gefichte bekommen hatten. Endlich tamen fie jum Borfcheine, aber voll Buth, und mit dem Entschlusse, sich bis auf den letten Mann zu wehren. Ja wie es scheint, so sprengeten lie julegt fich, bas Schiff, und alle darauf befindliche Feinde mit einander in die Luft. Denn Rampfer erfuhr, als eine gewisse Wahrheit, man habe nachgehends eine große Undahl Riften voll Silber an diesem Orte aufgefischet , ja man habe noch vorwenigen Jahren einige aus bem Wasser geholet. Es kamen ben diesem Ungriffe mehr als brentausend Ja-Poner um das leben i).

Als der japonische Raiser nach der portugiesischen Gesandten Hinrichtung erfuhr, es Anstalten der stehe diese Mation in China in großem Unsehen, und sie gelte absonderlich ben Hofe sehr viel: so Japoner, nach ein Vortugies machte sen Vortugies

ihnen horte. 21. b. 185 G.

b) 21. d. 185. 186 .

i) A. d. 181 und vorherg. S.

gung.

Befdreib. machte er zu seines landes Sieherheit allerlen Unftalten, welche noch ist fortbauern. bauete Bachhaufer oben auf die Berge, und befeste fie mit Soldaten: welche burch ans gezundetes Feuer, und auf andere Weife bie Lofung geben, wenn Schiffe gegen Japon ans gefegelt fommen. Sehen fie zehen, ober mehrere, fo gunden fie ihr Beuer ohne Bergug an; eben bieses geschieht auch von einer Beite zur andern, durch das ganze Reich, bis an ble Hauptstadt Jedo, und die Nachricht gelanget auf diese Weise, innerhalb vier und zwanzig Stunden, bis nach hofe. Wegen ber fernern Befehle, feget es um fo weniger einige Schwierigfeit, weil die treffliche Unstalt gemachet ift, daß jedweder schon jum Voraus weis, wohin er sich ben Erblickung des tosungsfeuers begeben, und was er zur gemeinen Berthet digung thun folle.

Bas die Sol= lander von diefer Beran= derung für Bortheil bas ben.

Wir kommen nunmehro wieder auf die Hollander. Zwar hofften fie, man werde ih nen nach ihrem Triumphe, und zur Belohnung ber geleifteten Dienfte k), nicht nur bie verlangte Handelsfrenheit, fondern auch alle übrige Vortheile, um die fie ihre Mitbuhler gebracht hatten, jugesteben. Michtsbestoweniger befahl man ihnen, ihr Waarenlager und Raufhaus, bas fie feit furgem auf der Infel Sivando gebauet hatten, nieder zu reißen, und zwar bloß deswegen, weil es von Quaderftuden, das ift, schoner als die gewöhnlichen Be baube im lande aufgeführet war, und weil fie an dem Giebel beffelbigen die chriftliche Sahr gahl angeschrieben hatten. Nachgebends mußten fie biefes Raufhaus ganglich verlaffen, und in die fleine, fur die Portugiesen erbauete Infel, friechen. Die Beschreibung berfel bigen ift in Rampfers Tagebuche zu lefen, ber fie ein Gefangniß nennet. ohne Unterlaß eine Menge Beamten, Bachter und Rundschafter um fich, absonberlich wenn ihre Schiffe ankommen, und mahrenden Berkaufes ihrer Guter. meister und Rundschafter muffen fie noch bazu aus ihrem eigenen Beutel ansehnlich befolben, ungeachtet man fie ihnen nicht eher über ben Sals schicket, als bis fie fich zuvor mitel Eid wider fie. nem schweren Gibe verpflichtet haben, feinerlen Urt von Bertraulichfeit, Freundschaftobet Buneigung gegen die Hollander zu hegen. Wenn fie den befagten Gib ablegen, fo nehmen fie die allerhochften Gotter zu Zeugen, unterwerfen fich, fur ihre Perfon, ihre Ungehörigen, ihr Befinde, und ihre guten Freunde, ber Rache berfelbigen, und ber Uhndung ber Dbrigfeit, wofern fie nicht jedwedem in dem Gibe enthaltenen Stude, getreulich nach Nachgehends besiegeln fie diefe Formel mit ihrem Pettschafte, bas in schwatz teben würden. ge Dinte, und barunter gemischtes Blut getunket wird. Diefes Blut ift ihr eigenes, und ftechen fie fich zu diesem Ende ben ber Burgel bes Nagels in einen Finger. folches Berfprechen an fich felbst fürchterlich genug ift: fo wird es doch durch die strenge Bestrafung der geringsten Uebertretung noch fürchterlicher 1).

Bie genau man sie auf threr Reise lauert.

Sobald die hollandischen Schiffe wieder abgesegelt find, reiset ihr Oberkaufmann nach Sofe, und überreichet dem Raifer die jagrlichen Geschenke der Gesellschaft. Diese Gesand nach Hofe be- schaft wird von den Japonern also angesehen, als ob die hollandische Nation dem Raiser als ihrem

> k) Ungeachtet Rampfer in ihrer Sandelsgefell= Schaft Diensten ftund, und ihnen übrigens febr ers geben war, fo fpricht er doch glemlich fren davon, daß fie den Japonern so außerordentlich viel ju Billen find. Er faget: ", wie groß ihre Bewinn= , sucht und ihr Durft nach dem javonischen Golde

"fen, bas ift nur baraus gu feben, weil fie liebet "ein bennahe ewiges Gefängniß ausstehen, als ei-, ne dermaßen einträgliche Sandlung miffen wol "len. Denn unfer Aufenthalt ju Defima ift, so wenn er beym Lichte befehen wird, in der That , weiter nichts, als ein Gefangnig. Doch bas if

ihrem Oberherrn die Pflicht leiftete. Daber schreibt man auch dem Gefandten vor, wie Beschreib. er sich unterweges zu verhalten hat, und beleget ihn insgemein mit dem Namen Fitoziz, von Japon. das ift, Beisel. Bahrender Reise genießt weber er, noch sein ganzes Gefolge, eine großete Frenheit, als Gefangene. Sie durfen mit feinem Menschen fprechen, ja ohne ausdruckliche Erlaubniff nicht einmal mit bem Gefinde im Bafthofe, wo fie über Racht bleiben. Sobald fie absteigen, führet man fie in möglichfter Gile, entweder in bas oberfte Stockwerf, Ober in die hintersten Zimmer, daraus man sonst nirgend hinsehen kann, als in den Hof; la bamit man ihrer besto gewisser versichert fenn moge, so vernagelt man die Softhuren. Ihr ganges Gefolge, bas aus Dollmetschern, Solbaten, Safchern, Tragern und Rnechten, lammtlich gebohrnen Japonern besteht, muß aus der indianischen Gesellschaft Beutel bedahlet werden m).

Mus Rampfers Tagebuche ift zu erseben, wie geringschäßig man ben hofe mit ihnen Bezeuget irgend ein Japoner einige Uchtung oder Freundschaft gegen fie: fo halt Grundfage. man ibn fur einen Menfchen, Der feine Chre im Leibe bat, und es mit feinem Baterlande hicht aufrichtig mennet. Daber rubret fobann bie ben ben Japonern tiefeingewurzelte Mennung, es sen nicht nur erlaubt, sondern auch ruhmlich, die Hollander zu übertheuern, die Beringsten Sachen übermäßig boch zu biethen, sie nach aller Möglichkeit zu betriegen, ihre Gerechtsamen zu schmalern, und auf allerlen Mittel zu gedenken, wie man ihnen das leben hoch saurer machen könne, als ohnedieß wirklich geschieht.

Japonische

Erwischen sie einen Dieb über ber That, so geschieht ihm weiter nichts, als bag ihm Wie übel bie die auf der Insel bestellte Bache das Gestohlne wieder abnimmt, und auf der Stelle mit Hollander Ift aber sein Berbrechen wichtig, so wird er zuweilen, daran sind. einigen Geisselhieben ablohnet. doch nur auf eine furze Zeit, bes Landes verwiesen. Betriegt hingegen ein Hollander ben Boll, fo bat er den gewissen Tod zu erwarten, und wird entweder gefopft, oder gefreuziget.

Will ein Hollander einen Brief außer Landes schicken: fo muß er bem Statthalter bie Ubschrift bavon zustellen, ber fie in ein eigenes hierzu bestimmetes Buch eintragen laßt. Gleichfalls borfen die Hollander alle von auswärtigen Orten an fie einlaufende Briefe nicht eher offnen, als bis fie ber Statthalter zuvor burchgesehen hat. Unterdeffen sieht man mit ben Briefen unbediensteter Personen burch die Finger, ungeachtet fie eben sowohl mit im Gesebe begriffen find. Borgeiten achtete man die Hollander nicht einmal ber Begrabnif wurdig, londern wenn einer ftarb, fo warf man die Leiche außen vor dem hafen in die See. Doch leit einiger Zeit ift ihnen ein sonst unnuger Plat auf bem Berge Inaffa angewiesen, und erlaubet worden, ihre Todten dahin zu begraben. Allein, sobald die Beerdigung geschehen Ift, fo ftellet man eine japonische Bache dazu; und der Befehl, den biefe Wache hat, mag nun beschaffen senn wie er will, so ist doch diefes gewiß, daß man bald darauf die Grabstelle fast unmöalich mehr fennen fann.

lleber=

81113

Beichen bes Kreuzes, und die Mennung bes Mamens Jefus, mit einem Borte, fie laffen fich von biefen übermuthigen Beiden nach Belieben hudeln. melches alles einem ehrliebenden Gemuthe uner-"traglich fallt. 21. b. 186 G. 1) 21. 0. 200 8. m) Ebendaf.

midt genug, fie bulden überdiefes noch eine Menge "Grobheiten von einer auslandischen und heidnischen "Ration; fie warten weder ben Gottesdienst noch bie Sonn und Feyertage ab; unterlaffen bas ofafentliche Gebeth und Singen der Pfalmen, verimeiden im Benfenn der Landeseingebohrnen das

Beschreib.

Iteberhaupt fället es nicht nur Japonern, sondern auch Ausländern sehr leicht, ihre Forderungen von den Hollandern einzutreiben. Die Regierung läßt sich niemals lange die ten, dem Rläger die Ersehung aller Schäden und Unkosten zuzusprechen. Sie sieht im geringsten nicht darauf, ob seine Rlage die Handelsgesellschaft selbst, oder nur einen ihrer Bedienten angehe, noch ob es billig sen, ihr anderer Leute Mishandlungen zur Last zu legen. Hat hingegen die Gesellschaft etwas zu klagen: so machet man ihr die Sache dermaßen schwer, daß sie zuweilen genothiget wird, die allergerechteste Forderung sien zu lassen.

Rämpfer hat mit Beschreibung des Verdrusses, den die Gesellschaft ohne Unterlaß ausstehen muß, einige ganze Capitel angefüllet, und es ist dasjenige, was wir ist benge bracht haben, nur ein geringer Auszug davon. Erwäget man nun noch die frankenden Gebräuche, die man ben Ankunst ihrer Schiffe beobachtet n), den Zwang, alle ihre Güter den kandesbeamten auf Treu und Glauben in die Hände zu liesern, durch unbekannte Leute ausladen zu lassen o); nicht das geringste Merkmaal des Christenthums zu äußern, und ihre Handelsbedienten in ein Inselchen von hundert Klastern in die Länge, und vierzig in die Breite einsperren zu lassen, wo sie alles leiden mussen, was dieser ihr gehäßigen, und übers haupt höchst eigensunigen und übermüthigen Nation in den Kopf kömmt, so wird man allerdings begierig, zu vernehmen, worinnen doch der große Vortheil bestehen musse, wels chem zu gefallen die Holländer eine dergleichen unerträgliche Hudelen erduldeten.

Suter, die fie nad) Japon bringen.

Rampfer berichtet uns, was für Waaren sie nach Japon bringen. Seibe aus China, Tunquin, Bengalen und Perfien; allerlen Gattungen feibene, wolf lene und andere Zeuge, aus nur befagten landern, wofern nur weder Gold noch Gilber eingewirket ist; europäische wollene Tucher, und andere, theils wollene theils seidene Zeuge, absonderlich aber englischen Sarfche; ferner brafilisches und sogenanntes Sapanholbi jum Barben; Ochfen = und Sirfch = ober andere wilbe Thierhaute; Rochenhaute; Bache, fiamische und cambonsche Buffelshörner; Corduan und anderes leder aus Persien, Benga fen und andern landern, nur nicht aus Spanien und Manilla, als worauf große Straft gesetset ift; Pfeffer und Zuckerstaub, ober auch Zuckercand, aus allerlen indianischen Ge genden; Relfen und Mufcatennuffe, (Zimmet wird nicht mehr verlanget); weißen Sant bel aus Timor, Barostampfer, ber auf Borneo und Sumatra gesammelt wird; Quedfilber, Zinnober und Saffran aus Bengalen; Blen, Salpeter, Borrar und Maull, aus Bengalen und Siam; Biefam aus Tunquin, Gummi Bengoe von Arfifen, Gummilad aus Siam; Corallen, Bernftein und achtes Spiefiglas, bavon Die Japonet Die blaue Farbe auf ihr Porcellan machen; europäische Spiegelftuce, baraus fle Brillen und Vergrößerungsglafer schleifen; Masany de Vaca, ist ein Stein aus ber Gallenblafe ber Rube auf Mozambique, und wird zur Arznen gebraucht. bolg; Atfact; Bambus; Mangos und andere unreise oftindianische Früchte mit turt Schem Pfeffer, Knoblauch und Beineffig eingemacht; Blenftifte und Rothel zum Schreiben Mercurium sublimatum, dulcem aber niemals; Haarfeilen; Mahngdeln; Brillen große

<sup>7)</sup> Bu Erlauterung diefes Umftandes barf ber geneigte Lefer nur in Kampfers Tagebuche nach: schlagen, was ben seiner Ankunft vorgieng.

o) ,, Unfere Schiffe werden feinesweges durch ,, unfere eigenen Leute aus: und eingeladen, fondern

<sup>&</sup>quot;durch die Landeseingebohrne. Man nimmt alle, "mal doppelt so viel, als es nothig ware, dazu, und "wenn ein Kerl nicht länger als eine einzige Stull-

<sup>&</sup>quot;, de gearbeitet hatte, so muß ihm das volle Tage, John demungeachtet bezahlet werden. Gedweder, ber

große glaserne Pocale von der feinsten Urt; falsche Corallen; seltene Bogel und andere aus- Beschreib. lanbische Seltenheiten, sie mogen übrigens von der Natur ober von der Kunft herruhren, von Japon.

Doch ift unter allen Baaren feine ben ben Japonern beliebter, obgleich ber wenigste Meiche Mag-Gewinn baben zu machen ift, als bie robe Seibe, welche um eben Diefer Urfache willen ben ren die Japo-Namen Parcado von den Portugiesen bekam, selbigen auch noch heutiges Tages in Ja- ner am meis bon tragt. Aber alle Zeuge, Cattune, und Tucher, von was fur Urt fie fenn, geben ei- ften lieben. nen sichern und ansehnlichen Bewinn. Gleichfalls gewinnet man vieles an Sapansund Brafilienholze: imgleichen am leder. Doch die allereinträglichste Waare ist Zucker, Cas techu ober Cachu, flußiger Storar, Patsju, borneischer Rampfer, Spiegel, Corallen und Bernftein.

Us die Hollander anfingen, nach Japon zu handeln, schickten sie alle Jahre wenig- Was die Holfens fieben Schiffe voll istbefagter Waaren babin: allein, feitbem man fie in die Infel lander gewin-Defina eingesperret hat , schicken sie nicht mehr als bren bis vier. Es laffen sich folglich ihre Glucksumstande nach Maaggabe ihrer Gunft ben Hofe in verschiedene Zeitlaufte abtheilen. Kampfer gablet vier bergleichen von ihm alfo genannte Zeitlaufte ihrer Sandlung, und beschreibt sie treulich p). Heutiges Tages sind die Sachen zu ihrem Nachtheile so sehr Beandert, daß sie nur fur halb so viel Beld Baare verkaufen burfen, als ben Chinesen los du schlagen erlaubet ift, welche lettere Summe eilftehalb Tonnen Goldes beträgt. Den Preis einer Baare betrifft, fo andert er fich alle Jahre. Es konnt hierinnen barauf an, was man ju Mcaco bafür giebt, und biefer Werth wird gemeiniglich darnach abge-Messen, ob viel ober wenig davon im lande verbrauchet wird. "Unfer Gewinn, faget "Rampfer, mag ein Jahr in bas andere gerechnet ungefahr auf fechzig vom hunderte ftei-Bieht man hiervon die Abgaben und Unkosten ben unserm Markte q) ab: fo "bleibt nicht viel über vierzig oder fünf und vierzig flarer Gewinn vom hunderte übrig: mel-"thes für eine Handelsgesellschaft, die so erstaunlichen Auswand in Offindien machen muß, "wenig sagen will; baber mare es nicht einmal der Mube werth, diese handlung fortzu-"treiben, wofern nicht die japonische landeswaaren, absonderlich das feine Rupfer, eben so wiel, ja noch etwas barüber abwürfen. Es mag also ber vollige Gewinn auf achtzig bis Nebst dem sind auch die Unkosten nicht ein Nahr so groß. "neumig vom hunderte steigen. mals bas andere r).

Die hollandischen Schiffe legen folglich einen Theil ihrer Waare an feingemachtes Ru-Pfer, und nehmen alle Jahre zwolf bis zwanzigtausend Dics mit sich weg s). les Rupfer in Stabchen einer Spanne lang und eines Daumens dide gegoffen. Die wird um bas Fortbringen zu erleichtern, in ein befonderes Raftchen von Tannenholze eingepacket, und die dren bis vier Schiffe, daraus die hollandische Flotte besteht, machen eihen Theil ihrer kadung daraus. Gines von diefen Schiffen nimmt den nachsten Weg nach Batavia. Die übrigen legen ben Dulo Timon, einer Insel an der malactischen Kuste dor Anker, und seben von daraus ihre Reise bis nach Malacka selbst fort, von da sie ber

p) Chendaf. a. d. 251 u. f. G.

9) Diefer wird in Japon Combang genannt.

r) 21. d. 244 und 250 G.

5) Gin Die ift hundert und funf und gwangig hollandische Pfunde.

<sup>&</sup>quot;ber uns das geringfte ju Gefallen thut, wir mo-"Ben es verlangt haben ober nicht, der erholet afich an den Baaren überflußig dafür. Die mei:

often unter befagten Tagewerfern find recht abge= "feimte Spigbuben., 21. 8, 210 G.

Beschreib. hollanbische Statthalter zuweilen nach Bengalen, zuweilen auf die Ruste Coromandel, 34

von Japon. weilen an andere Orte, wo man ihre Baaren bedarf, abfegeln lagt.

Die übrige ladung besteht aus grobem Rupser, das in runde flache Ruchen gegosseist, zuweilen auch aus kupsernen Casjes, oder einer Urt Häller, die man nach Tunquin sühret. Das sämmtliche Rupser mussen die Hollander von einer japonischen Handelsgesellschaft nehmen, welche selbiges, kraft eines kaiserlichen Gnadenbrieses, ganz allein sein machen, und an Ausländer verkausen darf. Nebst dem nehmen sie auch sechs die zwölstaussend Pfund japonischen Campser, in hölzernen Fäsichen an Bord; ferner einige hundert Ballen Porcellan; ein oder zwen Rästchen Golddraht, das Rästchen zu hundert Rollen; allerlen lackirte Schränke, Rästchen, Schreibtische und andere dergleichen Arbeit; Sonnens und Feuerschirme; allerlen Arbeit von gespaltenem Rohre; Thierhörner; Fischhäute, welche die Japoner sehr artig und künstlich zuzurichten wissen; Edelsteine; Gold; Sowa, welche eine Vermischung von Silber, Gold und Rupser ist; spanische Röhre; gemalres, auch goldzund silbersärbiges Papier; durchsichtiges Papier, welches mit Del und Firnis also gemachet wird; Reiß, welchen man sür den besten in ganz Usen hält; Saki, ein gewisses Getränk von Reißei Soge, ein gewisses nicht unangenehmes marinirtes in Fäschen; ausgekerdten Tabacksallerlen Gattungen Thee und Marmeladen; und einige tausend goldene Cobangs t).

Verbothene Waare.

Wahrenden Befrachtens burchsuchet man nicht nur bie hollandischen Schiffe, sonber auch alle haufer auf Defima, noch scharfer, als ben Unfunft der Flotte. ringfte vermag den Mugen ber japonischen Beamten zu entgeben. Alle und jede Geraths frücke werden eines nach dem andern durchgesehen. Unter die verbothenen Waaren gablet man, nach Rampfers Berichte, alles, was die Bestalt eines basigen Bogens, ober eines Beill lichen von des Dairi hofe zeiget; alles, worauf japonische Schriftzeichen fteben, es ! von Papiere ober Metalle; gemungtes Gilber; japonifche Zeuge; vor allen aber das Gewehlt und was einige Berwandschaft damit hat, als jum Benfpiele, Die Ubbildung eines Sattels Schiffes, Fahrzeuges, Bogens, Pfeiles, einer Ruftung u. f. w. alle Sabel und Schwerd Fande man bergleichen etwas auf einem hollandischen Schiffe, fo ware die ewige landesverweisung die geringste Strafe des Schiffers; über diefes murde man alle verdad? tige Japoner auf die Folter spannen, um den Berkaufer und feine Belfershelfer zu erfahren welche sobann diefes entfestiche Berbrechen mit bem Tode buffen mußten. hiervon einige Benfpiele ben. Er faget: die Japoner find jum Schleichhandel berma Ben geneigt, bag innerhalb feche bis fieben Jahren wohl brenhundert Personen hingerich tet wurden, bloß weil fie ben Chinefen in der Bollbetriegeren behulflich gewesen waren; er selbst fab die zwen Jahre über, die er in Japon zubrachte, mehr als funfzig zum Tobe bringen, und darunter einen, welcher nicht mehr als ein einziges Pfund Campher unverige let durchgebracht haben follte u).

Handlung der Chinesen nach Japon.

Weil wir ist auf die Chinesen zu reden kommen: so mussen wir ben dieser Gelegenhell mit Kämpfern anmerken, es habe diese Nation ihre eigenen Landeswaare, seit den allerältes sten Zeiten, in alle Morgenländer verführet, absonderlich aber die rohe Seide, die in ihrem Reiche überstüßig angetroffen wird, und ihnen ben den Griechen und Romern den Namen der Serer zuwege brachte. Ihre stärkeste Handlung trieben sie in den östlichen, zwischen Sunia

<sup>2)</sup> Der Cobang ist ein sehr großes Mungftuck. Man sehe oben die Nachricht von der affatischen

Sumatra und Malacca gelegenen Königreichen und Landen. Als nun ihr kand von den Latarn bezwungen wurde, und fie sich nach Urt ihrer Ueberwinder, die Haare abscheeren von Japon. follten: fo giengen viele lieber meg, und ließen fich an ben Orten nieder, barinnen fie zuvor gehandelt hatten. Unter selbigen war Japon feit undenklicher Zeit gleichfalls begriffen.

Mun fubren fie zwar nur mit einer geringen Ungahl Junken babin, weil ihnen unter einiger Raifer Regierung aller Umgang mit Auslandern unterfaget war, folglich bas Geboth nur von den Ginwohnern der Seefufte und der benachbarten Enlande überschritten merben konnte. Allein, sobald die neue Regierung die Handlungsfrenheit wieder herftellete, breiteten fie ihr Berkehr in die meiften Morgenlander, abfonderlich aber nach Japon aus, woselbst lie allemal wegen der Aehnlichteit bender Nationen in vielen Studen, als namentlich in der Belehrten Sprache, Glaubenslehre, in Wiffenschaften und Runften, eine geneigte Aufnah-

Bor alten Zeiten besuchten sie entweber ben Safen zu Ofaka, wiewohl er wegen fei-

me gefunden hatten.

her vielen Klippen und Untiefen wenig tauget, oder boch andere fur die Schiffahrt eben fo unsichere Orte. Nachgehends aber zeigten ihnen die Portugiesen ben Weg nach Man: Sielassen sich Jasati. 11m eben-diese Zeit bestimmete der japonische Raiser Mangasati zu bem einzigen du Nangasati Dafen in feinem gangen Reiche, welcher ben Auslandern funftig offen fteben follte. auf machten fich viele Chinesen an diesem Orte ansaßig, und es kamen nicht nur die aus ih. tem Baterlande entwichenen, fondern auch die in den benachbarten landern, und in ben jenleits ober gegen Often des Ganges gelegenen Infeln Zerftreucten babin, und handelten entweber auf ihre eigene Sand, ober für andere. Gine Zeitlang genoffen fie alle erwünschte Frenbeit, und ihre Junten ftelleten fich in großer Menge ein. Gie baueten auch zu ihrer Re-Indem aber die Menge ihrer Junken bestan= ligionsübung dren Tempel zu Mangafaki. big junahm, und feine unter funfzig Mann am Borde hatte: fo erwachte das Mistrauen ben ben Japonern. Mebst ben Handlungsabsichten, kamen auch die reicheften Chinesen bloß deswegen nach Japon, um fich mit den Weibespersonen recht luftig zu machen, als welches daselbst ohne Scheu zu thun erlaubet ift x). Ja, es fam einftens, zu größter Berwunderung Giferfucht der ber Japoner, eine Menge tatarifcher Mandarinen auf einmal, mit einer ganzen fleinen Flotte Japoner. bon sechs Junken angestochen. Doch die Regierung nothigte sie, unverrichteter Dinge ab-Jujiehen, und ließ ihnen daben sagen, man verlangete feine andere Rriegesobersten und vorhehme Herren im tante zu sehen, als tandeseingebohrne. Ein so heftiger Urawohn pro= Phezenete ben Chinesen wenig Butes. Als nachgehends Die Portugiesen aus bem Lande gejaget wurden: fo erfuhr man in Japon, der tatarische Monarch von China habe die Jesuiten lebr gunffig an feinem Sofe aufgenommen, und ihnen erlaubet, bas Evangelium in bem ganlen Umfange feines weitlauftigen Landes nach Belieben zu predigen. Bu eben ber Zeit erhalchten die Japoner einige das Chriftenthum betreffende Bucher in ihrer Sprache, welche einige driftliauf Beranstaltung ber Seidenbekehrer in China gedruckt worden waren, und man heimlich weg. hach Mannasaki bringen wollte. Diese Entdeckung erweckte ben ihnen die Gorge, es Mochte sich die chriffliche Lehre, die sie durch ein unerhortes Blutbad ausgerottet hatten, auf eine unvermerfte Beise von neuem im lande einschleichen. Sie muthmaßeten, es mochten

die Rausseute, welche unter vielen andern auch die nur besagten Bucher mitgebracht hat= ten, weniastens einige Neigung gegen die verbothene Glaubenslehre tragen. Indem nun

<sup>24)</sup> Ebendas. a. d. 260 S. Allgem, Reisebeschr, XI Band.

a) Man febe oben den Abschnitt von der Lebensart.

Beschreib. zu diesem Verdachte auch noch die Ankunft der tatarischen Mandarinen, und die beständig von Japon. anwachsende Menge der Chinesen kam, so beschloßder Hof, ihre Handlung in engere Schran-

fen, als bisher, einzuschließen.

Einschräns fung des dis nesischen Hans dels.

Demnach segete er dieselbige auf eine jahrliche Summe von brenmal hunderttaufend Taels, das ift nach hollandischem Gelde, auf ein und zwanzig Tonnen Goldes berab, mel ches ungefähr doppelt soviel mar, als bie Summe, worauf man den hollandischen Santel bereits gesethatte. Ferner befahl ber Sof, es follten die Waaren, welche befaate Gunt me austrugen, auf nicht mehr, als zum bochften siebenzig Junken gelaben fenn. und zwat nach der von ihm felbst vorgeschriebenen Eintheilung, auf siebenzehn Junken von Manking auf fünf von der Stadt und landschaft Canton, auf fünf von Mcfa, vier von Sintsjell; vier von ber Infel Alynan, und bem benachbarten festen lande von China; bren von Rootsja; dren vom Konigreiche Siam; zwen vom Konigreiche Camboja, zwen voll Tapowan oder Takkafaga, in der Infel Formosa; eine von Sudasan, einen über Raktsju gelegenen, und wegen eines dem Quanwon gewidmeten Tempels berühmten hafen; eine von Cochinchina; eine von Sani, welches eines von den größten Riuskus enlanden ift, und noch einige andere, die Rampfer nicht zu erfahren vermochte. ftalt waren in biefer Bertheilung alle Chinefen ihrer Zerftreuung in auswartige Lande unge Radigehends erlaubete man noch eine Junke von Java, und eine von De achtet begriffen. kin, um den Abgang derjenigen, Die etwa Schiffbruch leiden mochten, zu erfegen. Diefer Verordnung befahl ber hof mit außerster Strenge zu halten. Doch die japonischen Beamten mochten fo scharffichtig und wachsam senn, als fie immer wollten, fo wurden fe boch von den Chinesen hinter bas licht geführet. Manche Junken verkauften ihre labung in größter Geschwindigkeit, und famen in einem Jahre zwenmal. Undere segelten nach ber landschaft Samuna, und thaten, als ob fie ber Sturm babin verschlagen batte. Sitt nun schlugen fie ihre Baare los, hohleten ju Sause eine neue ladung, und liefen mit felbe ger zu Mangafati ein; begegneten fie etwa ben japonischen Ruftenbewahrern: fo anderten fie ihren lauf, und stelleten sich, als ob fie bes rechten Beges verfehlet batten, eigentlich aber nach Mangasati wollten.

9) A. d. 270 S. Das ist, sie haben japonische Aufseher und Verordnungen. Wir haben im Ivtel Abschnitte versprochen, in dem gegenwärtigen einige im Rämpfer befindliche Proben von der gemeinen japonischen Landessprache mitzutheilen. Eine davon ist eine Policeyverordnung für die chinesische Wohnung; die andere für die hollandische.

Dzio Sadamavi.
Nippon sui Sku sin gosatto somuki Nanigo toki Jorassu akusiwo takumi Reimotzuwo idasi tanomu mono Korre araba Kitto Moosi idzubezi Tatto Jeha Dorni tarito sutome togawo Jurus sono nei motzno idsii Go soobi Kuda sarubes mosi Samin Kore Aruni Oitewa Seigua Nanbeki

Mono Nari

Qua Pi

. War unterschrieben.

Befehl wegen des Schleichhandels. Berfuchet ein Japoner oder Ausländer den Geleten zuwider einige verbothene Waare zu verfaufen, und man erfährt es, so foll man es der Prissen, und man erfährt es, so foll man es der Prissen, welche die Sache untersuchen wird. Eröffnet es einer von den Mitschuldigen selbst, und giedt einen Zeugen ab, so soll er begnadiget werden, und noch darzu eine dem Berbrechen gemäße Beloktung erhalten. Die Uebertreter, welche durch das Zeugniß ihrer Mitschuldigen überwiesen sind, werden nach dem Ausspruche der Gesetze bestrafet.

Um nun allen liftigen Streichen einmal vor allemal ein Ende zu machen, glaubte ber Dof, am besten zu thun, wenn er die Chinesen eben sowohl injein Gefängniß sperrete, als die von Japon. Dollander in Desima. Man wies ihnen folglich im 1688 Jahre zu ihrem Aufenthalte einen Garten an, ber zuvor bem Sfugo : Sefo, Berwalter ber faiferlichen Tafelguter, geboret hatte.

Der Garten felbst lag annehmlich genug, namlich am Ende des Hafens, nahe am Beschreibung Ufer und an ber Stadt. Man hatte ihn auch mit einer großen Menge, theils einheimischer niffes. theils auslandischer Gewächse und Rrauter sehr forgfältig ausgezieret. Huf diefen Plas bauete man viele Reihen fleine Bauschen; doch ftund jede Bauferreihe nur unter einem einzigen Dache. hernach umgab man ben Plat mit einem Graben, mit Pallifaden und Es gieng mit biefem Bornehmen bermaßen schleunig gu, baß biefer doppelten Thoren. Drt, welcher ju Unfange bes hornungs noch unter bie angenehmften Garten, Die in ber Welt lenn mogen, gehorete, mit Ausgange bes Manes, weiter nichts als ein verdrießliches Gefangnif vorstellete, barinnen man die Chinefen jufammen einsperrete, und eine ftarte Bache Sier nun gehr es ihnen nicht beffer, als ben Hollandern in Defima, wie- Bergleichung Bohl Rampfer gleichwohl einigen Unterschied bemerket. Denn, saget er, erstlich werden die Hollander 311-Chinesen niemals vor den Raiser gelassen; dahingegen die Hollander diese Ehre alle Jahre frandes. einmal genießen. Allein eben deswegen bleiben jene auch einer hochftverdrießlichen drenmonathlithen Reife überhoben, und ersparen ben Aufwand fur eine große Menge Gefchente, bie man dem Raifer und feinen Miniftern machen muß. Zwentens haben fie lebensmittel und Borrath, ber ihnen bis vor die Thure ihres Bezirfes geliefert wird, bahingegen bie Hollander eine ganze Gefellschaft javonischer Marketender aus ihrem Beutel unterhalten muffen. Drittens betrachtet man die Chinefen als lauter einzelne Sandelsleute, Die fein Ganges unter fich ausmachen, folglich geben auch ihre Auffeber und Bachter nicht fo höflich Biertens haben fie feinen Oberkaufmann oder mit ihnen um, als mit ben Hollandern. Director ihrer Handlung, der fich beståndig in Japon aufhielte, sondern wenn ihre Waaten verfauft find, fahren die meiften in ihren Junten wieder nach Saufe, und laffen ihre Bauschen fo lange leer fteben, bis fie wieder fommen y). Gie M m m m 2

Kinfai desimamats.

- 1. Kec feno Foku onna irukutto
- 2. So quam sin no mono narabini Kotsusiki Irukutto.
- 3. Koja fifiri no Foka fi uke Jammabus fiki
- 4 Desima Mawari foos Kui Jori utsii ni fune Norikomu Kotto t sukettari fassi osta fune nori tooru kotto.
- 5. Juje naku Holanda siu Desima Jori idsurukotto

Migino Dfio Kataku limamoru beki Mono Nari &c.

Berordnung fur die Strafe Defima.

- 1. Diemand darf hineingehen, ale die Buren.
- 2. Bettler und wer vom Allmofen lebet, darf nicht binein geben.
- 3. Blog die Beiftlichen vom Berge Boja durfen hin: ein. Alle übrige Jammabos find ausgeschloffen.
- 4. Niemand foll mit einem Schiffe oder Fahrzeuge in die Pallifaden von Defima fommen. Niemand foll mit einem Schiffe oder Fahrzeuge unter der Brude burchfahren.
- 5. Rein Sollander foll ohne erhebliche Urfache aus Desima gehen.

Diefem Befehle foll man genau nachleben. Benug biervon ic.

Beldbreib.

Sie haben alle Jahre dren Combangs oder Markte; einen im Frühlinge, auf welvon Japon. chem fie die ladung von zwanzig Junken verkaufen; ben andern im Commer, für die labung von brenfig, und ben legten im Berbste, fur zwanzig ladungen. Alle überzählige Ihre Martte Junten, und die nach den Meffen ankommen, muffen ohne Bergug wieder unter Segel geben, ohne daß fie nur einmal ausladen durften. Ihre Ladung befteht in unverarbeiteter Seibe aus China und Tunquin, aus allen Gattungen feidener und wollener Zeuge, welche die Hollander gleichfalls bringen; aus Zucker von verschiedener landesart; aus tunquinischen Gallmen, jum Farben bes Rupfers, und ber baraus verfertigten Urbeit; aus Terpentin von Piftacienbaumen; aus Gummi und Myrrhen, Agath, Calambouchols aus Tsiampa Camboja und den benachbarten landern; aus dem fostbaren Baroscampher, Japonische von Borneo; aus der Wurzel Ginseng, die in Corea gefunden wird; aus allerlen chi-

Bucherbesich: nesischen, theils einfachen theils verfesten Arzenenmitteln und Spezerenen, und endlich aus einer Menge chinesischer Bucher von der Weltweisheit und Glaubenslehre. Seitbem man einstens christliche Bucher barunter antraf, muffen alle chinesische Bucher von zween Gelehr ten, die der Sof ernennet, und reichlich befoldet, untersuchet werden. Giner durchsieht bie geistlichen, der andere die übrigen, welche von der Weltweisheit, Arzenenfunft und Geschichte handeln z).

Raufleute aus den Ens landen Minfu.

Rebst den Chinesen und Hollandern durfen auch die Raufleute aus den Infeln Riutu oder Liquejos nach Japon handeln, boch nur in die einige kandschaft Sazuma. bereits angemerket worden, es fen unter benben Benennungen nichts anders, als die Infelreihe, die fich von der fagumischen Westfufte, bis an die philippinischen Eylande ausbret tet, zu versteben. Ihre Ginwohner reden ein verdorben Chinefifch, welches ein genugle, mer Beweis ihrer eigentlichen herkunft ift, gleichwie man benn auch weis, daß Die Ef nefen zu aller Beit mit Diefen Eylanden Berfehr getrieben. Rach Eroberung ihres Reiches ließen sich viele barinnen nieder. Ginige Zeit hernach bezwang sie ber Fürst von Sasil ma, ben fie für ihren Eroberer ansehen, ihm auch Steuer gablen: allein anftatt ben japo nischen Raifer für ihren Dberherrn zu halten, überreichen fie vielmehr bem tatarifchen De herrscher ihres Baterlandes ein jahrliches Geschent, als ein Zeichen ihrer Unterthanigfelt Um diefer Urfache willen, werden fie auch, was ihre handlung betrifft, in Japon fur Mus lander angesehen. Der hafen zu Samuma ift ber einzige im gangen Reiche, ben fie be-So ist ihnen auch jahrlich nicht mehr als für hundert und fünf und zwan zigmal tausend Taels Waaren einzuführen erlaubt. Sie bringen allerlen feibene Zeuge und andere chincfische Baaren; auch einige aus ihrem eigenen lande, als jum Benfpiel Betreibe, Reiß, Doft und Gulfenfruchte, imgleichen Wwamuri, oder Fruchtbrandemein, Takaragais und Simagais, bas ift Perlmutter, nebft ben fleinen Schneckenhauschen, bie man in Indien Roris nennet, und daher sie auch kommen, absonderlich aus den mal bivischen Inseln. Diejenigen, welche aus Rinku fommen, wo man fie an ber Rufte übet flußig findet, bienen zu einer weißen Schminke fur junge Rnaben und Magdchen. bringen auch viele große, flache, glatte, und bennahe gang durchfichtige Muscheln, bie man in Japon zu Fenfterscheiben brauchet, imgleichen seltene Blubmen, Pflanzen, und andere auf ihren Infeln befindliche Bewachfe. Der

2) 21. 0. 273 8.

a) Ein armenischer Bischof verficherte einen unter den erften jesuitischen Seidenbefehrern, die Priester

## Der VIII Abschnitt.

Religion, Secten, Priester, Tempel, Wallfahrten und Ceremonien in Javon.

Befchreib. von Japon.

Bielerlen Glaubenslehren. Spuren des Chriftenthums daselbst. Dren hauptreligionen in Japon. Des Sinto, die alteste. Ungereimtheit derfelben. Ihr größtes Gehelmniß. Geringere Camis. Mias ober Tempel Der Camis. Bewegliche Capellen. Tempelhuter: wem fie fteben. Sauptlebren bes Ginto. Feft: tage beffelben; des Tenfio Dai Dfin; des Baffergottes. Schutgotter der Sandelsleute. Japonifche Wallfahrten. Befchreibung ber Ballfahrt nach Isjo. Zeit berselben. Einstedlers orden der Sammaboe. Undere Bettler. Un: muthige Bettlerinnen. Urfprung der Trennung

Zween blinde Bruderichaften. Budfo, zwente Religion. Aehnlichfeit der neus en javonischen und gemeinen indianischen Relt= gion. Erzählung ber Japoner von Zaca. Bie der Budfo nach Japon gefommen. Befchreis bung einer feltfamen Ballfahrt. Gebrauche, die mit der romifchen Religion übereinfommen. Ihre Tempel. Monnen. Fefte. Beirathen und Chescheidung. Unverwandtschaft und Erb= recht. Leichenbegangniffe. Trauer. Giuto, eine Gecte Beltweisen. Ihre Lehre. Gie nimmt ab.

Die Frenheit, welche vor Austilgung des Christenthumes in diesem Reiche herrschte, hatte jum Nachtheile der alten Landesreligion eine ziemliche Menge Unbanger auslandi- Glaubenslehicher Mennungen von Glaubensfachen in felbiges gelocket. Ginige Schriftsteller laffen die ren. Anzahl besagter Meynungen bis auf zwölfe steigen, darunter bennahe keine einzige weber was die Grundfage, noch was das außerliche betrifft, mit der andern übereinstimmet. Ginige bethen Sonne und Mond an, andere bringen ihren Beihrauch allerlen Thieren. Sowehl die Camis ober ersten Beherrscher Japons, als die indianischen Koes oder Koto= ques, ja mit einem Borte, jedweder, ber zur Bevolkerung und guten Berfassung biefer Infeln etwas ansehnliches bentrug, nugliche Gefege, eine Wiffenschaft ober Runft babin brachte; imgleichen, wer einen neuen Gottesbienft einführte, ber batte feine Tempel und feine Berehrer. Die Großen stehen in bem Rufe, als wenn sie meistentheils gar feinen Bott glaubten, und die Seele fur fterblich hielten, ungeachtet fie fich außerlich zu irgend einem Gottesbienfte halten. Rurg, die Teufel felbst haben in Japon ihre Altare und Opfer. Unterdeffen ift diese Berehrung eine bloge Wirkung der Ungft: benn man verlanget nicht Die gerinafte Gunft von ihnen, sondern man fürchtet fie, weil man glaubet, fie konnten Unglud ftiften; und um diefer Urfache willen suchet man sie zu begutigen.

Das munderbarfte ift bem neuen Geschichtschreiber zu Folge biefes, bag man mitten Spuren bes unter biefem Gewirre von Glaubensmennungen, ungahlige Spuren bes Chriftenthums an-Ehriftens trifft. Denn wie er verfichert, fo haben wir bennahe weber ein Glaubensgeheimniß, noch sonst thums das eine Glaubenslehre, ja nicht einmal eine Undachtsübung, bas ben Japonern allem Untheine zu Kolge nicht bekannt gewesen senn follte. Man follte folglich auf die Mennung gerathen, es mußte felbiges vor Zeiten bis zu ihnen burchgebrungen fenn, entweber gerabes Beges, und in seiner volligen Reinigkeit a), ober burch Umwege, und so wie es durch Die Indianer, Tatarn und Chinesen verdorben mar, als welche es, wie man heutiges Tages duverläßig weis, von fprifchen Unhangern bes Refforius bekommen hatten. Rur ift nicht in the M m m m 3. 44 The trade is to the woll

Priefter von feiner Nation hatten das Evangelium nach Japon gebracht. Histoire du Japon T. I. Chendaf. a. d. 262 G.

Beschreib. wohl zu begreifen wie es zugieng, daß die Japoner das Meußerliche von einer Religion, das von Japon. von fie nicht die geringsten Begriffe mehr hatten, bepbehieften? Der Befchichtschreiber, ben ich anführe, ift folglich geneigt, ju glauben, befagte außerliche liebungen waren in Japon nicht alter, als die Untunft ber erften portugiefischen Schiffe. Denn es ift ja moglich, faget er, daß eine neugierige Nation, die von keinem Zwange etwas wußte, folde Gebraucher davon sie sich einigen Rugen versprach, gleich ben dem ersten Unblicke annahm. Hierher gehoret bas Rreugmachen, in ber Absicht, bie Teufel zu verjagen b). gen ein, Die zuerft ins Land gekommenen Beidenbekehrer mußten dem Urfprunge biefer Ge brauche both wohl auf die Spuhr gefommen fenn, wenn felbiger fo gar neu gewesen mare: fo antwortet unfer Berfaffer barauf: In einem folden lande, wie Japon, ba ber Aber glauben gleich auf alles, was ihm munbernswurdig fcheine, verfalle, ohne fich um die Quelle beffelbigen sonderlich zu befummern, fonne fich die Spur verloren haben, ehe bie Seiben bekehrer Zeit gehabt, sie wahrzunehmen c).

Dren Saupt: religionen in Japon.

Als die Portugiesen ins land kamen, waren bren hauptreligionen in Japon. 1) Die alte, Sinto genannt; 2) ber Budfo, ober ausländische Gogendienst, welcher entweber aus Siam oder aus China berfam; 3) Der Siuto, oder lehrbegriff ber Belt- und Sittenweifen.

Sinta, Die als

Die erfte beruhet auf eben bem Grunde als das Reich, und bie benden erften Raifet teste Religion, stamme, fo wie wir fie bereits angeführet haben d). Das ift, sie besteht in der Bereb rung ber fieben himmlifchen Beifter, welche ben erften Stamm ber japonifchen Beberricher

Gotter Camis ausmachen, und der funf Balbgotter e) vom zwenten Stamme, unter bem Namen Ca mis. Bu eben diesem hochsten Range werden auch die Raifer, welche nach dem Stiffet ber britten Dynastie, bem Syn Mu, regiereten, erhoben, und es erzeiget jedweder regie render Berr feinem Borfahrer Diefe Ehre. Gine folche Bergotterung geschieht allemalmit vieler Beitlauftigfeit und großem Geprange: es wird auch bem neuen Camigotte Die Aus

Bebeimniß.

Ungereimt- übung einer gewissen Gewalt über die Sterblichen angewiesen. Es bemerket Rampfer, ber heit des Sinto gange Inbegriff Der fintischen Gotterlehre sen ein bermaßen lacherlicher Mischmasch von tol len und abgeschmackten Dabrchen, bag diejenigen, die sich darauf legen, sie vor ihren eige nen Unbangern, vor andern Glaubensverwandten aber, noch weit forgfältiger verhehlen Es hatte, wie er faget, biefe Religion niemals lange gedauert, wenn fie nicht in genaue Berbindung mit den Landesgefeten ftunde, als worauf die Japoner auf eine gang aufferof dentliche Weise erpicht find; ja vielleicht verleitet eben ihre Ungereinstheit die meisten Großen und scharffinnigen Ropfe zur Ohngötteren. Zwar unterweisen die tehrer diefer Religion einen jedweden, der es nur verlanget, barinnen; boch allemal mit ber Bedingung des Bebeimhaltens, absonderlich wenn fie auf ben legten Urtifel fommen, welcher ben Urfprung Sein großees aller Dinge vortragt f). Denn hiervon erfahren ihre Schuler niemals bas geringfte Wort

> wesenheit in Indien berichtet, Der Teufel fen vermittelft des Kreuzmachens aus einem japonischen Saufe vertrieben worden. Ebend. a. d. 263 G.

c) Ebendafelbit.

d) Man febe oben den III 26bfchnitt.

e) Der irdische Gotter, wie Die Japoner fpreden. Dit ihnen beginnt der Difortotitel, wel: cher fo viel als gottlich bedeutet, und deffen Ber:

6) Dem Frang Xavier murde ben seiner Un= ringerungswort Mitaddo ift, Das eben fo viel fagen will, als Dairi.

f) Rampfer bringt diefen Artifel aus einem Bu de ben, bas die Japoner Odaiti nennen. theilet nebst der Hebersehung auch den Grundtert felber mit:

Kai takuno fasime dsjusio Fuso Tatojaba Jujono sui soni ukunga Getosi Tentsiino ut siini Itsi but su Weo seosesu Katats Igeno goDe fie zuvor Sand und Siegel barüber ausstellen, ja mit einem Gibe befraftigen, fie wollten Befchreib. Diese tiefen Geheimnisse niemals einem Unglaubigen eröffnen, und sie dadurch entheiligen. von Japon-Rebst dem scheint es, als ob sie unter dem Worte Geift, nichts anderes, als eine hochstzarte und feine Materie verstünden.

Geringere

Unter allen Camis g) wird teiner bober verebret, als Tenfio Dai Din, Stifter des zwenten Stammes, und der erfte unter ben irrdifchen Gottern. Jedweder Japoner glaubet, von ihm entsprossen zu senn, und das erbliche Regierungsrecht der Dairi gründet Ich bloß auf ihre Abstammung von feinem altesten Sohne. Bermuthlich halt man die sieben vor ihm gewesenen Camis für allzusehr über die Erde erhaben, als daß sie sich um das, was darauf vorgeht, bekummern sollten. Much diejenigen, welche die alte Religion verlaffen, und die neuern Mennungen dafür annehmen, erzeigen diefem Stammvater der japo-Miden Nation eine Urt gottlicher Berehrung. Die alten Geschichte erzählen seine Bun-Der und Helbenthaten nach aller lange, und giebt es wenige Stadte, ba man nicht einen bm zu Ehren errichteten Tempel finden follte.

Debft ben Raifern wird ber Camistitel auch einem jebweben berühmten Manne que gestanden, ber sich in seinem Leben burch Seiligkeit, Wunderwerke und außerordentliche Berdienste um sein Baterland hervor that. Doch eine folche Bergotterung machet nur einen Gott von geringerm Range, der feine Stelle unter ben Sternen befommt. Uebrigens hat jedwede Gottheit ihr eigenes Paradies, entweder in der luft oder im Grunde des Meeres, nicht weniger in der Sonne, im Monde, und in allen leuchtenden himmelsforvern. So wie nun bas Paradics beschaffen ift, bazu jedweder luft hat, mablet er sich eine Gottbeit, und suchet felbiger seine Ergebenheit auf alle mögliche Urt zu bezeugen. Indem nun die Unzahl der Götter alle Tage zunimmt, und keiner in selbige versetzet wird, ohne daßman ihm zugleich auch einen Tempel erbauen follte, fo find in jedweder Stadt bennahe eben w viel Tempel und Capellen, als Saufer. Jedweder Raifer und Furst will es bem andern ben Aufführung berfelbigen an Pracht zuvor thun. Man muß auch wirklich die Rostbarteit einiger folcher Denkmaale nicht weniger bewundern, als ihre Menge. Es ift nichts feltenes in einem einzigen achtzig bis hundert Cederfaulen von erstaunlicher Sobe, imgleichen tiefenmäßige metallene Bilber anzutreffen. Ja vorzeiten gab es fo gar golbene und filberne, nebst einer Menge Lampen und anderer ungemein fosibarer Zierrathen. Die Bilber sind Doch es ist dieser Gebrauch eben so wenig nur allein Insgemein mit Stralen befronet. auf ben Sinto eingeschranket, als die Unbanger biefer alten Religion die übrigen an Pracht zu übertreffen fuchen.

Ihre Tempel heißen Mias , b) bas ift Wohnung ber unfterblichen Seelen. Ram-Pfer feget ihre Ungahl für gang Japon wenigstens auf fieben und zwanzig taufend fieben bun. Tempel ber

tofi fenguas stefin to nar Kunitokodassno Mikotto to goos.

Im Unfange ber Eroffnung aller Dinge, Schwamm das Chaos, wie die Fische zu ihret Lust im Baffer schwimmen. Ins diefem Chaos fam etwas einem Dorne abnliches hervor, das einer Bewegung und Verwandlung fabig war. Ding murde gu einer Seele ober ju einem Beifte, und diefer Geist heißt Aunitofodatsno Mitot.

to. Rampfer II Theil auf ber & Geite.

g) Cami und Sin bedeutet Geele und Geift. Dan giebt ihnen aud ben Bennamen Miofio. das ift, boch, ethaben, vertrefflich; und Gongen, bas ift gerecht, ftreng, eiferfüchtig.

b) Man nennet sie auch Jasiro, und Sigon Singla; bod gehoret die lettere Benehmung ets gentlich fur den gangeil Sef des Mia, mit allen bagu gehörigen Gebauden.

Befchreib. bert. Die meiften fteben auf einer Unbobe, und in einiger Entfernung von bem gemeivon Japon. nen und durch den Gebrauch verunreinigten Erdboben. Man kommt durch einen breiten, und mit einer doppelten Reihe Cypreffenbaume befegten Bang zu ihnen. In biefen Bang tritt man burch ein steinernes ober bolgernes Thor, auf welchem zwischen zween Pfosten et ne vieredichte Tafel steht, und ben Namen bes Gottes, welchem ber Mia geweihet ift, Mus biefem Meußerlichen follte man billig ginen mit goldenen Buchstaben zu lesen giebt. febr ansehnlichen Tempel vermuthen : allein, die allermeiften find nach dem Mufter ber ale ten eingerichtet, und haben folglich vieles von der Ginfalt derfelbigen an fich. Gemeinis lich find es nur schlechte bolgerne, von Gebufchen und Baumen gang verdeckte Gebaube, mit einem einzigen vergitterten Genfter, burch welches man feine inwendige Beschaffenheit Der ganze inwendige Raum ift gemeiniglich leer, ober hat boch wenige betrachten fann. ftens feine andere Bierrathe, als einen mitten barinnen aufgeftelleten metallenen Spiegel, um welchen einige von Strohe fehr fauber gemachte Decken hangen, ober auch nur weißes aus geschnittenes Papier, bas wie Fransen an eine lange Schnur geheftet ift. Diefer Bierrath foll die Reinigkeit und Beiligkeit des Gebäudes vorstellen. Man fteiat in felbiges auf einet fteinernen Treppe, an welche oben ein ebener Plas ftofft, ben man burch ein zweptes, und bem erften gan; ahnliches Thor betritt. Auf biefem Plage fteben, nebft bem Saupttempel, verschiedene Capellen, und bas erfte, mas man barauf antrifft, ift ein großes Bafferbecken, barinnen sich jedweder waschen fann, wenn er bie Gottheit anbethen will. Tempel steht ein großer Raften, das Allmofen hinein ju legen. Er felbst ist etwa fechs Schul hoch über bem ebenen Boben erhaben. Seine Bobe übersteigt niemals bren Rlafter. Die Breite aber ift der Sobe allemal gleich. Rings berum geht ein Gang, den man vermit telft einiger Stufen besteigt. Auf Diefem Bange und gegen ben Biebel, an welchem eben fo wenig Pracht als an allem übrigen erscheint, fallt man nieder, und machet bem Gotte feine Unbethung: benn die Thure bes Tempels bleibt beständig verfchloffen, ober wird bod weniastens nur an Revertagen geöffnet. Meistentheils haben biefe beiligen Orte ein Borge mach, darinnen die huter des Tempels in ihren fostbaren Ceremonienfleibern figen. Thuren und Fenster Diefer Vorgemacher find vergittert, und ber Boben mit feinen Matten belegt. Das Tempelbach ift zuweilen von Ziegeln, zuweilen von Steinen ober Schindeln, und ichieft auf allen Seiten fo weit vor, baß es jugleich auch ben Bang bebecket. Unterschied von den Dadhern anderer Bebaube, besteht darinnen, daß es mit größeret Runft gebogen, und aus unterschiedlichen Schichten schoner Balten, beren Ordnung unter fich etwas fehr besonderes bat, zusammengefeßet ift. Buweilen liegt ein Balten, ber bie übrigen an Dicke übertrifft, nach der lange, auf ber First bes Dachstuhles, und bat an benden Enden zween andere, die fich freuzweise burchschneiben, ja gar ofters nach ben brit ten nach ber Queere hinter ihnen .-

Das Mufter davon.

Das Mufter von diefer Bauart ift ber allererfte in Japon gebauete Tempel, welcher noch wirklich, und zwar zu Isje steht, woselbst Isanami, der legte von den sieben großen himmlischen Geiftern, und des Tenfio Dais Dfin Bater, feinen Gis eine Zeitlang ge habt haben foll. Ungeachtet ihrer anscheinenden Ginfalt, ift befagte Bauart boch ungemein sinnreich, ja bennahe unnachahmlich. Die Schwere und die Berbindung aller biefet burch einander gefdrankten Balken geben bem Gebaude eine große Schigkeit, und ver wahren es ungemein gegen die Stoffe bes Erdbebens. Un ber Tempelthure hangt eine platte Glocke, an die man ben feiner Unfunft schlagen muß, um gleichsam bem Gotte Mash.

Bewegliche

Abre Rleis

Nachricht bavon zu geben, baf man ihn anbethen will. Der inwendige Spiegel ift alfo Befareib. gestellet, bag man sich darinnen erblicket, wenn man jum Fenfter binein sieht. Nach ber von Japon. Japoner Auslegung foll er bie Erinnerung geben, gleichwie er alle Zuge und Flecken bes Gesichtes auf bas beutlichste vorstelle, also erscheinen auch alle Befleckungen und beimliche Neigungen des Herzens aufgedeckt, vor den Augen der Unsterblichen. Man findet felten ein Bogenbild in einem Miss, weil man ben bem Unfange ber japonischen Monarchie bergleichen noch nicht hatte. hat sich nach Ginführung des neuen Bilberdienstes ja bier und bort eins eingeschlichen: so ist es boch in einem Schranke eingeschlossen, und fteht ber Thure gerade gegenüber. Aus biefem Schranke fommt es fonft niemals, als wenn bas Gest bes Gottes gefenert wird, welches alle hundert Jahre nur einmal geschieht. Go verwahret man auch in bem befagten Schranke die Gebeine und Waffen bes nunmehrigen Gottes, nebst allem, was er mabrend seines zeitlichen Lebens mit eigener hand verfertiget hatte.

Die um ben Mias stehenden Capellen find zuweilen vierecficht, zuweilen aber feche Ober achtecticht, schon lactirt, außerlich mit golbenem laubwerke, inwendig mit Spie- Capellen. Beln und allerlen Tanbelenen gezieret. Gemeiniglich fann man fie fegen, wohin man will, lie werben auch zu gewisser Zeit, bas ift an ben hochsten Festen wirklich mit großem Pom-De herum getragen. Zuweilen tragt man bas Bild bes Cami in ber Capelle mit herum; fobann aber geben bie mit biefer geheiligten laft beschwerten Trager ruchwarts, Schaffen auch borber bas Bolf ben Seite, indem es nicht murdig ift, die Gottheit zu feben. schlusse, so sind die Mias von außen, gleichwie auch ihr Borgemach, und die übrigen suweilen baben befindlichen Zimmer mit ichon ausgearbeiteten Gabeln, Modellen von Schiffen, allerlen Bilbern und andern Zierrathen von abnlicher Beschaffenheit ausgefcmuckt, wiewohl diefer Gebrauch bloß zur Nachahmung des budfoistischen Befens eingeführet worben ift.

Die huter eines folden Tempels find bloße laven, und wohnen nebft ihren Angeho. Tempelbater. rigen in der Rabe. Ungeachtet sie Rampfer anfänglich bis auf den nurgemeldeten Stand binab febet, so nennet er fie nachgebends boch weltliche Priefter, welche Benennung aber bermuthlich nur auf ihre Berrichtung zu beuten ift. Sonst führen sie die Namen Mes Bis, Canufis und Siannins, und find Leute von einem unerträglichen Sochmuthe. 36ten Unterhalt genießen fie entweder fraft der Stiftung, oder von der Frengebigfeit bes Dairi, ober er ruhret aus den milden Gaben der Glaubigen ber. Ihre Umtstleidung ift ein langer gemeiniglich weißer, zuweilen aber gelb ober auch andere gefärbter, und ungefähr bung. eben also gemachter Rock, wie man fie an des Dairi Sofe tragt. Doch tragen fie unter biefem Rocke eine gemeine weltliche Kleibung. Den Bart schneiben sie ab, Die Haare bin-Begen lassen fie machsen. Ihr hauptschmuck besteht aus einer langlichten steifen, ladirten und wie ein Rahn gestalteten Muge. Sie geht über die Stirne hervor, und wird unter bein Kinne mit seibenen Bandern festgebunden. Un ben Bandern hangen Trobbeln, und Mar nach bem Stande ber Perfon, die fie tragt, bald tiefer, bald furger herab, und ift biefe Person nicht gehalten, sich vor einer hohern tiefer zu neigen, als bis die Troddel den Boden berühret. Ihre Vorsteher flechten die Haare auf, und stecken sie unter einen schwarzen Hor von febr fonderbarer Bestalt. Bor ben Ohren haben sie etwas wie ein Scheuleber, bas anderthalb Spannen lang, einige Bolle breit ift, und entweder von den Wangen weg- Unter wem fie fleht, oder herab hangt, boch mehr oder weniger, nach Beschaffenheit der Burde und steben-Allgem. Reisebeschr. XI Band. Mn nn

Befdreib. des Chrentitels, damit fie der Dairi begnabiget bat. In geiftlichen Sachen find fie fonft von Japon. niemanden, als diesem Monarchen unterworfen: in weltlichen aber fteben fie, wie alle Weiftlis chen im Reiche, unter ben benden Di: Sin: Bugios ober faiferlichen Tempelrichtern, welche ber weltliche Monarch einse get. Wenn fie in weltlicher Rleibung erscheinen : fo haben fie, gleich den vornehmen herren, zween Gabel anhangen.

Sauptlebren. des Sinto.

Mamlich bie Reinigkeit bes Die Hauptlehren bes Sinto belaufen fich auf funf. Bergens; Enthaltung von allem, was einen Menfchen unrein machen fann, und befteht foldes barinnen, bag man fein Bleifch effe, sich nicht mit Blute besudele i), noch einer leichena bere. Reine Beibesperson barf zur Zeit ihrer gewöhnlichen Unpaglichkeit in einen Tem' pel treten. Man stellet die brenfache burch bas Gefes verbothene Unreinigkeit unter bem Einer halt fich mit ben Sinnbilde brener zu ben Rugen bes Dfijfo figender Uffen vor. Borderpfoten die Augen zu, ber andere bie Ohren, ber dritte bas Maul. Bon ber Natur und Macht der Gotter schweigen die heiligen Bucher bes Sinto ftocffille; ja fie fagen nicht ein' mal etwas deutliches von dem Zustande der Seelen nach ihrer Scheidung vom Leibe. Denn fie melben nur, es murben bie Unreinen nicht soaleich in bas Varabies ihrer Botter auf nommen, fondern fie mußten zuvor fo lange herum fcmarmen, bis fie ihre Gunden gebul fet hatten. Fur Teufel erfennet biefe Religion fonft nichts, als bie Seelen ber Ruchfe, well Der Gottesbienst selber ist von aller Weitlauf Diese Thiere in Japon viel Unheil stiften. tigkeit befreyet. Er hat weber eine festgesetzte Weise, noch Ceremonien, noch Rosenkrant je und Gebethsformeln. Wer ben Tempel besuchen will, der mafcht fich, und zieht feine besten Rleider an, absonderlich an Festtagen. Machgehends tritt er mit wohlanstandiger Ernsthaftigfeit in ben Tempelhof, und mafcht fich gemeiniglich die Bande in bem De chen neben ber Thure; steigt sobann mit niedergeschlagenen Mugen auf ben Bang, und knieet gegen ber Thure nieder. In biefer Stellung neiget man ben Ropf allmablig bis jut Erbe, erhebt ihn wieder, und tragt bem Gotte feine Doth in einem furgen Gebethe von woben man die Augen auf den Spiegel richtet. Bum Beschlusse wirft man einige Munt in den Tempel oder in den Opferstock, und thut dren Streiche auf die Glocke, Die an Der Thure hangt, um die Gotter zu beluftigen, als welche nach der Japoner Mennung an bell Rlange muficalifcher Berkzeuge ungemeines Vergnügen finden. Ift diefes alles gefchehet fo geht man feiner Bege, und bringt die ubrige Zeit des Lages mit Spagieren. Gpil Bermoge der allgemeinen Mennung find die Restrage blok deswelen und Luftigfenn zu. gen eingefeßet, damit man fich erquicken, und von der Arbeit erhoblen folle; folglich mablet man fie zum Ablegen seiner Besuche, zu Gafterenen, und hochzeiten, ja einige in Bedienung ftebende Personen laffen zu keiner andern Zeit jemand vor sich kommen.

i) Sat man Reifch von einem vierfüßigen Thies re, doch mit Musnahme ber Bemfe gegeffen : fo ift man drepfig Tage unrein. Fasanen, Rraniche und Baffervogel darf man ju jederzeit effen. Der Benuf der übrigen machet nur eine Stunde lang unrein. Sat man einen armen Gunder abthun feben, oder ift ben einer Leiche gewesen, fo dauert Die Unreinigfeit einen gangen Tag u. f. w.

k) Der erfte ift vielmehr ein Complimenten als Undachtstag. Die Japoner stehen sehr fruh auf, und besuchen ihre Borgefesten, Freunde und Inverwandte von Saus gu Saus. Der übrige Eas wird mit Spazierengehen und anderm Zeitvertreis be hingebracht. Der zwente Festrag wird bennafe mit foust nichts als mit Besuchen der Tempel bin gebracht. Bom dritten machen die Unhanger bes Sinto fein sonderliches Werk.

1) Der Songuatz wird nach aller Möglichkelt gefevert. Man besuchet einander, und wunschet Gluck zu dem Jahreswechsel, man ist, erintt, geht in die Tempel. Jedermann fieht febr frih auf, sieht feine besten Rleider an, lauft ben affen

Alle Resttage bes Sinto haben ihre festgesette Zeit. Jedweder Monat hat dren, welche an dem ersten, am funfzehnten und am letten Tage desselbigen allemal wieder kom- von Japon. then k). Funf andere find burch das gange Jahr vertheilet, und mit gewiffen Lagen verthupfet, bie man deswegen fur bie unglucklichsten balt, weil sie ungleich find, und von die Sinte. fem Umstande ihre Benennung tragen. 1) Der Songuan ober Neujahrstag 1), 2) Jone Mans Sanning, ber britte Tag bes britten Monats; 3) Goguans Goniz, ber fünfte Tag bes funften Monats; 4) Sitfiguars Sanuta, ber fiebente bes fiebenten; 5) Rugans Runier, der neunte Tag des neunten Monats. Diese hauptfeste haben nicht sowohl einen gottesbienftlichen, als vielmehr weltlichen Urfprung; und gleich wie fie vielmehr ber luftbarteit als dem Dienste der Gotter gewidmet find, so werden sie von allen Japonern ohne Unterschied ihres Glaubens begangen. Rampfer bringt die Geschichte ihres Ursprunges.

und die Weise, wie man sie fenert, ben.

Der fechste Zag des neunten Mondenmonates ift insbesondere dem Sauptbeschüber des Reiches, dem Tenfio Dai Dfin, gewidmet. Er wird in allen Stadten und Tenfio Dai Dorfern durch offentliche Lustbarkeiten, Umgange und Schauspiele gefenert. Es hatte bie- Dfin. fer Gott viele Bruder, unter welchen einige ebenfalls verehret werden, absonderlich aber begehen die Raufleute des Jesubi Sest mit größter Pracht. Es verfiel selbiger in seines altesten Bruders Unanade, und wurde in eine muste Insel verwiesen. Weil nun die alte Sage vorgiebt, er habe bren Tage lang unter bem Waffer leben fonnen, fo wird er in 3apon als ber Neptunus angesehen. Um eben biefer Urfache willen haben ihn auch die Fischer Fest des Bafund Schiffer qu ihrem Beschüßer gewählet. Man malet ihn, wie er auf einem Felsen fist, sergottes. und in einer hand eine Angelruthe halt, in ber andern aber einen ihm besonders geheiligten Fifch, ber ben Namen Tai tragt. Es ift biefer Fisch febr felten, einem Rarpen abnlich, und fehr artig, roth und blau gesprenget. Die Japoner geben ihm den obersten Rang unter ben Kischen.

Moch haben die Sandelsleute bren andere Befchuger unter ben landesgottern. Der Schufgottee erfte heißt Dais Rofit. Muf welche Stelle felbiger mit feinem Sammer fchlagt, ba kommt der Saudets logleich alles . was man nothig hat , heraus. Man malet ihn wie er auf einem Sacke voll leute. Reiß fift, ben hammer in ber rechten Sand halt, und neben fich einen Sack bat, barein er basienige, was er aus ber Erbe bervorbringen will, fecken fann. Der zwente, Mamens Toffi Kotu, wird zu Anfange bes Jahres um Gluck zu allerlen Unternehmungen an-Berufen. Er wird ftebend gemalet, mit einem langen weitarmelichten Rocke angethan. einem großen Barte, erstaunlich breiter Stirn, großen Ohren und einem Windfacher in ber Sand. Der britte wird unter bem Mamen fotep verebret. Geine Gestalt zeiget

Bonnern, Rreunden und Anverwandten herum, und leget nebit einem tiefen Bucklinge das Medi: to ab, das ift ein Compliment wegen ber gegenwarrigen Zeitumftanbe. Bugleich überreichet man eine Schachtel mit einem page Mindfachern,an wels the ein Stucken getrocknetes Bleifch vom 21wabi aber Auris marina gebunden ift. Oben auf der Schadtel fieht der Mame bes Gebers gefchrieben, damit bie Person, für welche das Geschenk be: stimmt ift, wissen mochte, woher es fomme, wofern man es wegen ihrer Abmefenheit vor der

Thure laffen mußte. Das Stuckchen Rleifch ernenert das Angedenken der geringen Roft und arm= feligen Umffandeihrer Borfahren, welche von Du-Schelwerfe bennahe gang allein lebten. Dey vor: nehmen Perfonen, welche febr viele Befuche befommen; empfangt ein Sausbeamter die Complimente und Beschenke in einem Gaale unten im Saufe, und schreibt die Damen ber dagemefenen auf. Die Besuche felbft mahren nur drey Tage, die Luftbarfeiten aber den gangen Monat. Rante pfer a. d. 25 8.

Befdreib, weiter nichts fonderliches als einen biden Bauch. Man bittet ihn um Gefundheit, Reich von Japon. thum und Rinder. Ferner haben die Japoner einen Gott fur die Urnenfunft, einen Sole len- ober Fuchsgott, und eine Menge Beiligen ober Belben, beren Feste sie ebenfalls bege ben. Der alfo genannte Suwa wird absonderlich von den Jagern, am neunten Tage jedweden Monats verehret. . Kampfer beschreibt die Matsuris, das ist die Umgange und Schauspiele, die man bem Suwa, als dem besondern Patron ber Stadt zu Ehren, in Man gafati anstellet, nach aller lange m).

Saponifche Ballfahrten.

Eben so weitlauftig handelt er auch von den Ballfahrten, als einer hauptfachlichen Undachteubung der Japoner. Zwar besuchet ein eifriger Unbanger des Sinto feine ande re Tempel als seiner eigenen Botter: allein, er richtet sich in biefem Stucke nach feiner an bern Regel als nach seiner Neigung ober Bequemlichkeit. Die vornehmste Ballfahrt ge schieht nach Isje oder Iro. Die zwente nach den dren und brenfig im Reiche befind lichen Tempeln des Quamwia. Die dritte nach einigen Tempeln ber vornehmsten, und wegen ihrer Wunder am meisten berühmten Sins, Camis ober Forogues; bergleichen find ber Pikotiva, bas ift ber Tempel bes Sonnenglanges in ber lanbichaft Ositi: im gleichen einige Tempel bes Sanonans, und bes berühmten Gesehgebers Jakufi. beschreibt Rampfer feine andere Ballfahrt, als die nach Tro.

Befdreibung nach Isjo.

Der beschriehene Tempel in nurbesagter kandschaft ist bem Tensio Dai Din, mel ber Wallfahrt cher in felbiger gebohren wurde, gewidmet; man nennet ihn Dai Singu. Das ift Temp pel bes großen Gottes. Er steht auf einer großen Ebene, und hat sonst nichts an sich, mas ihn ansehnlich machen fonnte, als fein Alterthum; benn er ift an fich felbft nur ein schlech tes bolgernes Bebaube, mit einem ziemlich flachen Strobbache. Man erhalt ibn mit groß' ter Sorgfalt in feinem ursprunglichen Zustande, als eine Abbildung ber alten Einfalt. In wendig ift nichts zu feben, als ein großer metallener Spiegel, und an den Wanden viel aub geschnittenes Papier. Um ben Mia fteben bennahe hundert fleine, ben geringern Gottern ju Ehren erbauete Capellen, die meistentheils so niedrig find, daß man faum barinnen aufgerichtet steben fann. Jedwede hat einen Canufi zum Suter. In der Nabe wohnen viele andere Beamte, die fich ben Titel als Gotterbothen benlegen, und Wohnungen für Die Pilgrime in Bereitschaft halten. Nicht weit bavon ift ein großer Klecken, ber mit bem Tempel einerlen namen führet, und fast feine andere Einwohner hat, als Gastwirther Buchdrucker, Buchbinder, Papiermacher, Tischler und andere Sandwerksleute, Die et was baben verdienen fonnen, wenn sie ihr Gewerbe nabe ben bem Tempel treiben.

Wirklich andachtige Geelen verrichten biefe Wallfahrt alle Jahre; andere aber in ib rem leben wenigstens einmal, und hiervon schließt fich niemand aus. Ja man ift ber gant lichen Mennung, jedweber patriotisch gestuneter Japoner mille bem Tensio Dai Dfinfel ne Ehrerbiethung bezeugen, wo nicht als einem Gotte, und Schuspatrone des gangen latte bes, doch wenigstens als bem Stifter und Stammbater bes gangen Bolfes. Geine mit lichen Unbether glauben, es waren ben diefer Ballfahrt allerlen Gnadengaben zu gewinnen, als da find vollkommener Ablaß, die ewige Geligkeit, Befundheit, Reichthum, Chren ftellen, eine zahlreiche Nachkommenschaft, mit einem Borte, aller geiftlicher und leiblicher Segen, sowohl in diefer als in jener Belt. Die Canufis stellen jedwedem Pilgrim. me einen Ablagbrief in bester Form gu. Wer wegen Alters, Schwachheit, ober Amtsgeschäfften,

m) II Theil a. b. 143 u. f. G. nach geendigter Befdreibung diefer Stadt.

Shafften, ben Tempel in eigener Person nicht besuchen kann, bem wird für ein gewisses Geld Beschreib. der Ablagbrief ins haus geschicket, und biese Ablaggelder betragen einen ansehnlichen Theil von Japon.

bon den Ginkunften bes Tempels und feiner Diener.

Die Wallfahrt nach Iro kann zwar zu jeder Zeit des Jahres vorgenommen werden; Zeit der Wall: boch ift ber größte Zulauf im Margen und April, als einer in Japon bochstangenehmen fahrt. Jahreszeit. Man sieht Personen von allerlen Range daben, boch mit Ausnahme ber allermachtigften Fürsten, indem fie diese andachtige Reise selten in Person verrichten, sondern In biefem Stude es bem weltlichen Raifer nachmachen. Denn Diefer fendet alle Jahre nur tine Gesandschaft babin ab, und zwar zu eben der Zeit, wenn er noch eine andere an den und die Fur-Dairi abschicket. Was diesen lettern betrifft, so überhebt ihn fein Rang nebst ber Beiligkeit sten schließen seiner Person von allen Wallfahrten. Un Bequemlichkeiten zur Reise fehlet es niemanden; aus. denn es fieht einem jeden fren, ob er fie ju Bufe, oder ju Pferde, oder in einer Canfte, ja auch mit einem feiner Burde gemaßen Gefolge vornehmen will. Gant arme Armer Leute leute nehmen ihr Bettlein , bas ift eine zusammengerollete Strohmatte, auf ben Ru- ihre. den, und wandern mit einem Stabe in der Sand und einem holzernen Rapfe am Gurtel, Sie halten ben huth auf, und betteln wie ihres Gleichen in Europa. Sobald ein Pilarim fein Saus verlassen, und sich auf die Wallfahrt begeben hat: fo hangt man einen mit blauem Paviere ummundenen Strick an feine Sausthure, baburch ein jeder gewarnet wird, heraus zu bleiben. Rein Pilgrim barf fich wahrender Reife zu einem Beibe nahen, auch nicht einmal zu feinem eigenen. Sobald fie an Ort und Stelle gelangen, besuchen sie ben Canufi, an ben sie gewiesen sind, ober ben sie bereits kennen. Bor diesem fallen fie nieder, und berühren die Erde mit der Stirne. Sieraufgiebt erihnen einige lehren, und führet fie hernach in eigener Perfon nach dem Tempel, vor welchem fie fich nach aller lange auf bas Besicht und ben Bauch niederlegen. In diefer Stellung verrichten fie ihr Gebeth an ben Gott, und geben sobann, wenn ihnen bas Geld sich im Wirthshause aufzuhalten fehlet, wieder zu dem Canufi, der sie mit einer anscheinenden großen Liebe aufnimmt, daben aber nicht das geringste verliert, indem ihm die armen leute alles, was sie baben, ja fo gar ihr Erbetteltes bafür hingeben. Bor ihrer Abreife empfangen fie mit großer Chrerbiethung den Ablagbrief in einer Schachtel, darauf der Name des Tempels und des Canust geschrieben steht. Ein folcher Ablaß heißt Offawai. Es ist bereits angemerket wai. worden, daß sie ihn, damit kein Regen darauf fallen konne, unter dem Rande des Huthes an die Stirne binden, und an die gegenüberstehende Seite eine andere Schachtel, ober eine Sandvoll Strob, von ungefahr eben bemfelbigen Bewichte bangen. Sie halten ihn fur ein so schäßbares Zeiligthum, baß sie ihn, wenn seine Rraft verrauchet ift, welches allemal mit Ausgange des Jahres geschieht, in ihr schönstes Zimmer legen. Ginige legen ihn unter ein Dachelchen über die Hausthure. Alle neue Jahrestage laffen die Canusis des Tempels zu Tro in allen Städten eine erstaunliche Menge solcher Ablagbriefe, nebst neuen auf des Dairi Befehl verfertigten Calendern verkaufen. Wer einmal kaufet, der darf kecklich glauben, er werde alle Jahre drenerlen Dinge überreichet bekommen, eine Quittung vom Canufi, einen neuen Offawai, und einen Calender auf das jesige Jahr n).

216lag Offa:

Mnnn3.

Won

<sup>3)</sup> Rampfer II Theil a. d. 42 u. f. G. Er fus von bem gegenwartigen Buftande der Tempel in Isie Bet diefer Erzählung noch einen japonischen Bericht oder Gro bep.

Befchreib.

Ginfiedleror: ben der Jam: mabos.

bung.

Bon bem Dairi haben wir schon ermahnet, er fen bas Dberhaupt bes alten Gottes von Japon. Dienstes, und es habe biefer Dienst feine eigentlich alfo genannte Priefter, barum weil et feine andere bat, als erstlich besagten Fürsten mit feinem ganzen Sofe, ber aber feine geift liche Berrichtung vornimmt, und zwentens bie Canufis, beren ganges Umt nur in Bers wachung ber Tempel besteht. Singegen hat er seit uralten Zeiten einen geiftlichen Ginfied. lerorden, beffen Mitglieder Jammabos, das ift, Bergfoldaten, genennet werden, und fowohl vermoge ihres Mamens als ihres Umtes, für die Camis, und für die Aufrechthaltung ihres Dienftes, zu tampfen verpflichtet find. Gie führen ein fehr ftrenges leben, reis fen ohne Unterlaß in ben beiligen Bebirgen herum, leben mabrender Reife von nichts als von Wurzeln, und baben fich Winter und Sommer in feinem andernals faltem Baffer. Man Schreibt ihre Ginfebung bem Gienno Gioffa zu, beffen eigentliche Berfunft man zwarnicht weis o), ber aber Zeitlebens die Gebirge durchfroch, und zur Bequemlichfeit der Reifenden, neue Straffen ausfindig machte. Es find die Jammabos unter ben Benennungen Tofaufas und Sonfanfas, in zwo Bersammlungen abgetheilet, welche bauptsächlich nur durch eine besondere Wallfahrt, die sie jahrlich unternehmen muffen, von einander unterschieden sind. Einige besuchen ein gewisses sehr hohes Gebirge in ber landschaft Burten, Namens 30 Die andern besichen bas Grab ihres Stifters auf einem nicht minder beschwer lichen Gebirge in ber landschaft Toftsino, Ramens Omine. Sind fie ba gewesen, fo muffen fie fich benderfeits vor ihrem zu UTcaco befindlichen Ordenshaupte ftellen. Diefem theilen fie etwas von ihrem gesammelten Illmofen mit, und erhalten bafür einen neuen Chren titel, nebst ber Berechtigung, einige ju ihrer mehreren Uchtung gereichende Menberung am Sie find übrigens eben alfo gefleibet, wie weltliche Derfonen, nut Ihre Rlei- Rleibe vorzunehmen. newisse und durch ibre Ordensregeln vorgeschriebene Bierrathe ausgenommen. ber ihnen an der linten Seite am Gurtel bangt, ift etwas furger, als die gewöhnlichen Ga In der Band tragen fie ein Stabchen des Gottes Diffo, bel, und seine Scheide glatt. mit einem füpfernen Rnopfe, und vier baran hangenden Ringen, von gleichem Metalle bamit fie mabrenden Bethens klimpern. Ferner hangen fie eine große glatte, weiße, mil rothen Strichen und Flecken gezeichnete Muschel an ben Gurtel. Man findet selbige in bet Landschaft Array an ber Seckufte, und ift wie etwa ein Nachtwachterhorn gefrummet, ble net ihnen auch wirklich ftatt einer Trompete ober eines Hornes, indem fie barauf blafen, und bergeftalt die Reisenden um eine Babe ansprechen. Um den Hals tragen fie eine Binbe, mit unten daran hangenden Franfen. Die lange befagter Binde, und die Beschaffenbeit ber Franfen, giebt die Burde zu erkennen, dazu fie von ihren Borgefesten erhoben find. Gine besonders gestaltete Muße tragen nur wenige; wohl aber find ihre Pantoffeln entre ber von Strohe oder von Stengeln der Taratepflanze geflochten, welcher lettern fie eine groffe Beiligkeit beplegen. Besagte Pantoffeln tragen fie absonderlich ben der Ballfahrt auf De zween heilige Berge. Ihre Bucher, ihr Gelb und ihre Bafthe ftecken fie in einen Gat! Man fieht fie niemale ohne einen Rofenfrani, es und bangen ibn über ben Rucken. Rach biefen zählen fie ihre find aber die Rugelchen nicht recht rund, fondern hockericht. Gebethe ab, weil aber diese Erfindung keinesweges so alt ist, als ihr Orden selbst: fo ge Endlich so sind sie auch mit el schieht auch in ihren Ordensregeln feine Melbung bavon. nem guten Stocke versehen, ben sie aber zu sonst nichts gebrauchen, als sich barauf zu steuern.

.) Rampfer faget, er babe vor etwan 1100 Sabren gelebt.

Die Vornehmsten schneiden die haare hinten am Ropfe turz ab. Undere lassen Beschreib, fle zwar wachsen, stecken sie aber bennoch unter. Noch andere scheeren sie gang ab. find verheirathet, und ihre Rinder bleiben ben ihrer Bater Lebensart. Ben berühmten Mas trifft man allezeit einige Jammabos an, welche um des dasigen Gottes willen, ent= weber burch Blasen auf ihrem Horne, ober sonst mit einer blakenden Stimme Allmosen bei-Ihre Rinder werden ben biefer umschweifenden lebensart auferzogen, und fallen den Reisenden fehr zur laft. Sie passen an engen Wegen, oder auf dem Abschusse der Un-Dohen auf sie, und man kann sich ihres ungestümen Inlaufes schwerlich erwehren.

Noch findet man auf den japonischen Landstraßen andere Bettler, die gemeiniglich Roch antere vier und vier zusammen, auch in weißen Cattune, wie es an des Dairi Hofe gebräuchlich Bettler. ift, gefleidet geben. Die benden vorderften treten mit einem ernfthaften und langfamen, doch aber beherztem Schritte baber. Rommen fie in ein Dorf, ober werden eines Reisenben gewahr: fo halten fie stille, fegen eine ben fich habende große, mit Sannenzweigen und ausgeschnittenem Papiere besteckte Tragbahre zu rechte, und stellen eine leichte Glocke ober Schelle, einen Ressel oder sonst etwas, das sich auf irgend eine alte Fabel bezieht, barauf.

Der britte balt einen mit einem weißen Papierbufche gezierten Regimentsftab in ber Hand, Beht oder tanget vielmehr um die Tragbahre her, und fingt mit sachter Stimme ein Liedthen, bas von eben berfelbigen Rabel handelt. Doch andere Bettler fchmarmen zwar auch Gine andere weiß gefleibet, und viele mit einander im Lande herum; fie beifchen aber von niemanden Bettlergats etwas, fondern gehen immer fort, fingen und spielen baben auf einer Zitter oder einem tung.

Beigenabnlichen Instrumente; was man ihnen nun frezwillig giebt, bas nehmen fie. Wieder andere thun eine Gelubde, in der größten Ralte nackend zu geben, und vermennen dadurch eine besondere Gnadengabe von ihrem Gotte zu erlangen. Sie leben sehr armselig, nehmen von keinem Reisenden etwas an, gehen beständig allein, wiewohl sie, vermuthlich um der Ralte defto beffer zu widerfteben, fast beständig laufen. Bum Beschlusse, fo fin. Bettlerinnen.

bet man auf ben japonischen landstraßen noch einen gang besondern Bettelorden. Er hat Mitglieder von einem wie vom andern Gefdlechte, boch bescheeren sie alle miteinander ben Ropf. Die Magdehen stehen unter dem Schuße gewisser Monnen zu Meaco und Kamatura, und zahlen ihnen dafür von ihrem erbettelten ein jahrliches Schuggeld. Ginige opfern auch etwas in den Tempel Rhumano in der landschaft Isje, indem selbiger ihr

bornehmster Sig, und gleichsam der Mittelpunct ihres Ordens ift. Rampfer giebt fie fur Die schonften Dersonen in gang Japon aus. Sat ein Magbchen arme Eltern, und fein anberes Bermogen als ihr hubsches Gesicht, fo tritt fie in Diefen Orden; benn fie weis jum Boraus, es werde ihr in selbigem nimmermehr an etwas fehlen. Doch verbergen auch einige ein höchstlüderliches leben, unter biesem Deckmantel der Undacht. Die Tochter der

Jammabos begeben fid) insgemein zu diesem Orden, gleichwie benn auch besagte Webirgeinstedler gemeiniglich ihre Weiber daraus nehmen. Es halten sich immer zwen bis dren fol-De Magden zusammen, und laufen jedweden Tag einige englische Meilen weit.

ben sie einen ansehnlichen Reisenden: fo treten sie zu ihm und singen. Giebt er ihnen etwas, so gehen sie so weit mit ihm, als er es verlanget, und vertreiben ihm die Zeit. Zwar muffen fie, vermoge ihres Ordens, die Haare abscheeren: boch biefe Unformlichkeit ersegen fie durch eine kleine schwarze Muge, die einem bubschen Gesichte recht gut steht. Ihren Dug

bat Rampfer in feinem Tagebudje beschrieben. Sie haben, saget er, Stußhandschuhe an ben Banden, und einen großen huth, ber sie gegen die Sonnenhiße und das ungeftume Wetter

Wie fie bets

26nmuthige

Befcbreib. Wetter befchuget, auf bem Ropfe. Sie wiffen fich fehr angenehm zu ftellen, thun aber

von Japon. gewaltig erbar baben, ungeachtet sie die Bruft ziemlich weit entblogen.

Ginto.

Ben biefer Einfalt war der alte Gottesbienft feit bem Unfange des Reiches verblieben, Erennung im aber endlich stiftete bie ausländische Bilberverehrung eine Trennung, und theilete ben Sins to in die benden Secten, die man noch heutiges Tages antrifft. Die eine Secte heift Ju itz, und begreift die wahren Orthodoren in sich, welche kein Haarbreit von der Lehre if rer Vorfahren weichen. Die andere heißt Riobus, und besteht aus einer Gattung Syn cretisten, welche bende Partenen baburch zu vereinigen suchten, bag sie vorgaben, ble Seele des Umida, als des berühmtesten unter allen Sotoques, sen mit ber Seele bes Tensio Dai Dfin in eine zusammengeflossen. Diese Secte ift an Menge ihrer Unbanget die starkeste, ja sie fand so gar an des Dairi Hofe einigen Eingang. fie bat es bermaßen weit gebracht, daß die meiften Japoner auf ihrem Tobbette Die ausland bischen Gogen anrufen, und ihr Leichenbegangniß auf die badfoistische Beise angestellet Briderschafs wissen wollten. Gleichwohl haben auch die Camis noch eifrige Vertheidiger, barunter, wie

ben.

Buffets= Sato.

ten der Blin- es scheint, absonderlich allerlen, theils geiftliche, theils vermischte Bruderschaften ju rech nen waren, vor andern aber zwo Gefellschaften von lauter Blinden, welche zwo fehr an Urfprung der sehnliche Innungen im Reiche ausmachen. Rampfer bringt aus den japonischen Geschicht fchreibern ihren Urfprung ben. Gin bairifcher Pring, Namens Semnimar, und eine Prinzestinn aus dem faiferlichen Geblute, liebten einander auf bas außerste. Allein ihr Glud mar von furger Dauer. Denn ber Tod rif bie Pringefinn babin, ber Pring aber weinete fich blind. Um nun wegen biefes gedoppelten Ungludes fich einiger maßen zu tro ften, ftiftete er eine Bruderschaft, barinnen man feine andere als blinde Mitglieder aufnahm. Er fegete bie Ordensgefege auf, erhielt auch von feinem Bater , bem Raifer , bie Beftath gung barüber, und es blieb biefe Gefellschaft unter bem Namen Buffets Sato ober Buf fetoblinde, viele hundert Jahre in einem fehr blubenden Buftande. Allein beutiges Ed ges besteht fie nur aus lauter Beiftlichen, die an lebensart und Ginrichtung von den Jam mabos nicht sonderlich unterschieden find. Ihre Abnahme ruhrete von Errichtung einer an bern blinden Gefellschaft ber, für welche viele Große im Reiche, die um ihr Geficht gefont men waren, einen besto ftarfern Gifer bezeugten, weil ihr Urfprung etwas ebles und friege Ursprung der risches an sich hatte. Das Reich war damals in zwo Partenen vertheilet. haupt ber erften war ber Raifer Seti; bie zwente hingegen hatte ben bamaligen Cubos

Refis.

fama, Mamens Gends, zum Unführer. Jedwede nennete fich nach ihrem Dberhaupte, und diese innerliche Uneinigkeit stiftete in gang Japon die entseslichsten Blutbaber, und ein lanawieriges Ungluck. Rad vielmaligem Gluckswechsel, gewannen endlich bie Gendzis durch die gute Aufführung des neuen Cubosama, Namens Jeritomo, eine Sauptschlacht, barinnen ber Raifer felbst auf bem Plage blieb. Der unglückliche Monarch hatte einen Feldherrn, Namens Ratotigo, beffen Tapferfeit und Leibes Starfe

## p) II Theil a. b. 57 S.

9) Bir bleiben bier burchaus ben Rampfers Berichte. 3mar ber neue japonifche Gefdicht= fcreiber füget felbigem noch allerlen artige Sachen ben, welche der Sekisgesellschaft zu vielem Rubme gereichen : er melbet aber die Quellen nicht, bar-

aus er ichopfte. "Ihre Sauptbeschäfftigung faget Absonderlich legen fie "er, ift bas Ctubieren. " sich auf die Geschichte, Dichttunft und Muff. "Cie fommen als gelehrte und fcarffinnige Ropfe "in alle vornehme Gefellschaften. Es find auch ", wirtlich weder die Jahrbucher bes Reiches, noch " die Lebensbeschreibungen berühmter Leute, noch

karke man insgemein für unnatürlich hielte. Dieser hatte sich zwar mit ben Ueberbleibseln Beschreib. des geschlagenen heeres gerettet, siel aber nachgehends dem siegenden heere in die hande, von Japon. Joritomo hielt viel von ihm, und fuchte ihn durch große Berfprechungen auf feine Seite zu bringen. Doch ber tapfere Rriegesmann gab zu Untwort: "Ich bin allezeit ein treuer Diener "meines Herrn gewesen; und wiewohl er ift tod ist, so soll sich doch niemand ruhmen konnen, als ob ich eben bergleichen Ergebenheit und Treue gegen ihn getragen batte. Du »hast mir zwar bas leben geschenket, bas muß ich gestehen: allein zum Unglücke kann ich bid) nicht anseben, ohne daß mir zugleich die Luft ankame, ben Tob meines gewesenen "herrn an bir zu rachen. Ben biefen Umftanden kann ich bein freundschaftliches Erbieothen mit nichts besserm erwiedern, als daß ich dir meine Augen überreiche, die mich ohne "Unterlaß gegen bich erbittern, p). Damit rif er fich bie Augen aus bem Ropfe, leate le auf einen Teller, und übergab sie bem Joritomo. Der Cubosama mußte diese That theils bewundern, theils fam fie ihm entfeslich vor: both stellete er ihn sogleich auf frenen Buß, und Kakotigo wendete fich nach der landschaft Sinnga, wo er die Gesellschaft der Blinden, welche ben Mamen Schi tragt, und fich febr weit ausgebreitet hat, stiftete. Sonderbare Sie besteht aus Blinden von allerlen Stande und Herkunft. Weil sie sammtlich lauter Beschaffen-Beltliche Perfonen find, fo besteht ber größte Unterschied Darinnen, daß sie sich gleich ben beit ber Fefis. Buffers ober geiftlichen Blinden, den Ropf abscheeren. In der Rleibung geben fie von andern Japonern wenig ab, ungeachtet fie ben Stand und die Wurde eines jeben Mitaliebes durch gewisse Merkmaale kenntlich machen. Auch die Aermesten verlangen kein Allmosen, sondern sie nabren sich ihrer Hande Arbeit, auf allerlen ben ihrem Unglücke mögliche Beife. Einige bringen es fehr weit in ber Mufit. Um Diefer Urfache willen werden fie an den Sofen der Fürsten und Großen, imgleichen ben Fenerlichkeiten und Festen, als zum Benspiele ben Umgangen und Hochzeiten, gebrauchet 9). Zwar find sie burch bas ganze Reich zerstreuet, boch hat ihr Oberhaupt seinen beständigen Sig zu Meaco. Man giebt Ihre Regies ihm den Titel Ofiotf, und der Dairi reichet ihm jahrlich viertausend brenfundert Taels rung. du feinem Unterhalte. Diefer regieret nebst zehn Heltesten, als Benfigern, Die ganze Gefell-Shaft, und hat Macht über leben und Tob, boch mit dieser Ginschrankung, daß der Pralibent bes faiferlichen hofgerichtes bas Urtheil billigen, und ben Befehl zu hinrichtung des Missethaters ausfertigen muß. Befagte Kammer der Zehne ernennet ihre Unterbeamten in jedweber landschaft. Der Dberfte in jedweber landschaft tragt ben Titel Kens Dio, und hat feine Rotos ober Rathe, welche hinwiederum ihre eigenen Begirte regieren, und vor dem gemeinen blinden Manne an der Weite ihrer Beinkleider kenntlich find. Ram-Pfer sab zu Mangasati einen Rengio und zween Rotos, welche über alle in ber Stadt und der umliegenden Gegend befindliche Blinden, Gewalt hatten. Er schreibt ihnen eis Rangeiser ben besondern Chreifer zu. Denn sie muffen, wie er saget, alle funf Jahre einen neuen Quan, bas ift, einen hohern Chrentitel, von ihrem Rengio erhalten. Gin folder Li-

, ben erhalten, und fich uben, nicht nur ibr Ge-"bacheniß zu verbeffern , fondern auch bas, was fie , wiffen, in Berfe gu bringen, die fconften Bege:

"Butheilen IEheil a. d. 324 G.

benheiten in Arien gu verfaffen, und ihnen alle , mögliche Unmuth der Dicht: und Confunft mit-

ble alten Urfunden vornehmer Saufer, unbe-"frieglichere Denkmaale, als bas Gedachtnis bie= ber vortrefflichen Blinden, Die einander alles of-"lenbaren, mas sie missen. Hus biefer ihrer Bif-"lenschaft entsteht eine hiftorische Cage, an wel-"ber fein Denich ju zweifeln begehret. Gie ha: ben auch Academien, auf welchen fie gewiffe Bitr-Allgem. Reisebesche, XI Band.

Befdreib. tel foftet wenigstens zwanzig, bochftens funfzig Taels. Laffen fie fich nicht bober beforbertig von Japon. ober es mangelt ihnen bas Geld bagu: fo werden fie um einen Grad tiefer herabgefetet, als fie zuvor waren r):

Budfo awente Glaubensleh: Tr.

Run wollen wir uns zur Berehrung ber auslandischen Gogen wenden, welche bie Cas mis von der Unbethung der Japoner verbringen wollen. Budfo ober Budfod, mit welthem Borte man diesen Bilberdienst beleget, bedeutet eigentlich Word der auslandischen Go-Benbilder, ober Beife, fie zu verehren. Ginige Schriftsteller geben vor, fie waren im geringften nicht die allererften Bogen, welche die Japoner von Auslandern empfangen hatten, fondert es hatten fich gleich ben Grundung des Reiches einige andere in den Rhumano einaeschlichen. Eben fo wenig weis man eigentlich, wie der neue Beschichtschreiber vorgiebes), mas von einem gewiffen Boben, Namens Denix ober Coni, ju halten fen, welchem, gleich wie er in glaub' wurdigen Nachrichten gefunden haben will, die Japoner bamals die Oberftelle unter ihren "Gleichwohl scheint er, es sen nicht sowohl eine besondere Gotthell, " Göttern anwiesen. , als vielmehr nur eine bildliche Borftellung gewesen, Die einen Gott in bren Personen be-, deuten follte. Man giebt ihm dren Ropfe und vierzig Sande, um die Dreneiniafeit bet 2, Personen, und die Allgemeinheit ber Wirkungen auszudrucken. Undere fuchen unter bem "gangen Bilde weiter nichts, als ein philosophisches Geheimniß. Gie erklaren die bren Ro "pfe von ber Sonne, bem Monde und ben Elementen; ben leib von ber erften Materie, , und die vierzig Sande von den himmlischen und elementarischen Gigenschaften, vermittell "welcher die ursprüngliche Materie allerlen Gestalten an sich nimmt. Ja vielleicht war "ber Denir mit bem Umida einerlen, weil man ihn unter mancherlen Gestalten abbilbet.

Mehnlichfeit psnischen und gemeinen ins dianifchen Religion.

Doch hiervon mag man halten, was man will. Unstreitig ift, daß die neue javonische der neuen ja- Religion mit der Braminen ihrer, welche die alte agyptische ift, und heutiges Lages in al len Theilen von Uffen regieret, eine ungemeine Mehnlichkeit habe, und man um Diefer Urfathe willen mit Rampfern gar wohl bafur halten fann, ber Siaca ober Raca t) ber Chinefen und Japoner sen der Budha der indianischen Banianen; der Babhum der Coplaner; ber Sommona-Rodom ber Siamer: ber Sommona-Abutama ber Pequaner u. f. 19-Mit einem Borte, diefer Gogendienst hat sich eben also ausgebreitet, als ber indianische Beigenbaum, ber fich von felbst fortpflanzet, indem feine Heffe neue Burgel fchlagen u? Es ware folglich nicht nothig, seine Grundsage weitlauftig zu wiederholen, indem selbige in der Beschreibung von Indien, Siam und Indostan zur Enige bengebracht worden sund

> 7) Rampfer II Ef. a. b. 59 und vorberg. G. s) Um angeführten Orte a. d. 326 G.

> 1) Die Chinesen nennen ihn auch So, baber Sotoque tommt. In dem Artifel von China hat er feinen andern Damen.

11) Rampfer bringt unterschiedliche Grunde ben, welche diefer Dauthmagung eine große Babr= Scheinlichkeit beplegen. Er bemerket infonderheit, es habe Cambyfes vor etwan 2300 Jahren beit asyptischen Golgendienst zerftoret, ihren Apis ober geweiheten Ochfen getodtet, und ihre Priefter niebergehauen ober weggejaget: erwäget man nun,

baf bie Siamer ihr Sancarad ober geiftliche Beit's rechnung mit dem Tode des Xaca beginnen, und daß ihr 2233 ober 2234 Sabr mit bem 1690, be driftlichen Zahl übereintriffe: fo findet man, baf thre Rechnung bis an die Zeiten reicht, Da Cam Dimmt man min ath bries Megupten übergog. es hatten fich memphitische Priefter unter Unfuh rung eines von ihren Oberhauptern nach Indien gefinchtet, ihre Lehre dafelbit geprediget, und bit nene Apostel wegen des großen Rubins, den er fich erwarb, den Namen Budha Xaca u. f. 10. das ift großer Beiliger, befommen : fo wird an Diefem und wir mit einem geringen von der lebenbart, ben Schriftzeichen und der Sprache berruh- Beschreib. tenden Unterschiede bas verdrußliche Wiederholen im geringsten nicht entschuldigen von Japon. fonnten x).

Wir begnügen uns alfo baran, daß nach Rampfers Berichte, Die japonischen Be-Schichtbucher bie landschaft Magatta, im lande Tenfit, zu bes Siaca ober Raca Ge- Was die Jaburtsorte machen. Unter dem Mamen Tenfit, begreifen fie die Infel Ceplan, Die Rufte poner vom Malabar und Coromandel, ja das ganze mittägige Usien überhaupt. Er foll, wie sie Zaca erzäh. lagen, im feche und zwanzigsten Jahre beschinefischen Raifers Soowo gebohren fenn, melhes Jahr nach einiger Schriftsteller Rechnung ins 1209, nach andern aber ins 1207 vor Chrifti Geburt fallt. Sollte nun der Urheber der fiamifchen Religion eben diefe Perfon lenn: fo ware er, nach ihrer Beife zu rechnen, nicht über funfhundert zwen und vierzig Jahte vor Chrifto geboren worden. Er lebte eine Zeitlang in der Ginfamteit, und bachte ben tiefften Bebeimniffen bes Blaubens nach. Endlich fam er mit einer ungahligen Menge Schuler jum Borfcheine, und befchafftigte fich bis an fein Ende mit Ausbreitung feiner lebte. Uls er zwen und fiebenzig Jahre gelebet hatte y): fo übergab er feinen benden beruhmteften Schülern, bem Arman und Rasja, einen schriftlichen Auffag von feiner lehre, um welcher Urfache willen man fie neben ihrem lehrmeifter, einen zu feiner Rechten, ben andern Gie fchrieben hernach ein Buch bavon, bas ben du feiner linken, auf den Altar ftellet. Namen Sokekio, ober Buch voll schoner Bluhmen bekam. Man nennet es auch im bortrefflichen Verstande, Rio, oder das Buch; und es ift gleichsam die Bibel aller jen- Fotelio. feits Des Ganges wohnenden morgenlandifcher Bolfer. Zacaredete jum oftern von einem Propheten, ber vor ihm gelebet, und feinen Aufenthalt im Ronigreiche Bengalen, dabin Die Indianer ihre elifaifchen Felder fegen, gehabt haben follte. Die Chinesen nennen felbigen Omico, und die Japoner Umida. Diefer Borgug, ben ihm Zaca felbit einzuraumen ichien, hat ihm in Japon bie großten Chrenbezeugungen zuwege gebracht. Ja er hat fogar Amiba, eine

verfichert, wenn man ibn ben dem Ubicheiben anrufe, indem er, um bie Gunden bes menfch-

ibn wirklich ohne Unterlaß an. Er wird unter mancherley, meiftens geheimnifvollen, bas

lichen Gefchlechtes auszusohnen, eine febr barte Buffe gethan habe.

Sauntbuck.

eine große Menge Unbanger, Die sich ibm gang allein widmen, und fest glauben, man treffliche moge gefündiget haben, was man wolle, fo mare man bem ungeachtet, feiner Geligfeit Gottheit.

Die Japoner rufen

augenommenen Sage gar nichts unwahrscheinlis hes feyn. Debft dem bemerket Rampfer, man malte den Zaca mit fraufen Saaren, es habe aber fein einziger affatischer Odwarzer Saare von folder Beffalt. Rampfer I Th. a. d. 60 und vorherg. S.

ift, auf Fabeln gegrundeter Beftalt verebret.

3) Der neue Beschichtschreiber beruft fid auf unterschiedliche alte Weschichtschreiber, von welchen einige die Geburt des Raca 1026 Jahre vor Chris Iti Weburt feben, andere aber, die fich deswegen ben budfoiftifchen Lehrern befragten, fagen, er fey von einer Koniginn ju Debli im Indoftanifdjen ge= bohren, wiewohl befingte Lebrer noch hingu fehten, er mare der Gott der Ratur, und fein Rame bedeute, was feinen Unfang bat. Um angeführten Orte a. D. 340 und 346 G. Unterbeffen fcheinen dergleichen Widerfpruche nicht fonderlich bequem in fenn, dem Beugniffe befagter Beibenbefehrer Die Oberhand über die Diepnung, die uns am mabre Scheinlichsten gu feyn bedunket, zu verschaffen.

y) Benm Rampfer fteht 450 Jahr vor ChriftiGe. Es muß aber vermuthlich ein Drucfehler feyn, weil nach feiner eigenen Rechnung 1140 bers

aus femmen.

Beschreib.

Wie und wenn der Budso nach Japon kam.

Rach ber Japoner Erzählung, kam ber erste, welcher biese lebre predigte, von ba nach Japon z), und durfte daselbst einen Tempel bauen, welcher feinen alten Namen Sa kubasi, das ist, Schimmeltempel, noch immer trägt, weil das Rio auf einem weißen Pferde dahin gebracht wurde. Ginige Jahrhunderte lang hatte die Lehre des Laca feinen fonderlich schnellen Fortgang: allein, um das 518 Jahr der chrifflichen Zeitrechnung, ließ ein anderer Beiliger, Namens Darma, und ber brey und brengigfte Rachfolger beffelbigen, in bem weitlauftigen chinefischen Reiche einen bauerhaften Grund für ben Budfo legen, von wannen er fich nach Sattufai ausbreitete, unter welchem Namen man bamals bie gange Halbinfel Corea verstund, der aber heutiges Tages nur eine einzige von den bregen baju gehörigen landschaften bedeutet. Sier nun wurde ber erfte Buds, ober bas erfte Bilb bes Zaca, im 543 Jahre nach Christi Geburt aufgerichtet. Die Japoner, welche bamals zwischen ihrem alten Gottesbienfte, und einigen aus China berüber gefommenen philosophiichen Mennungen getheilet waren, leifteten feinen langen Wiberftand. Gieben Jahrenach bes Budfo Einführung in Corea, nahmen fie ihn gleichfalls an, und ber bamalige Raifer, Rimmai, fab zu feinem Fortgange burch bie Finger a).

Was die Jas poner zum Budso antos Ket.

Die ftartefte Reizung dieser Lehre, für ein Bolf von ber Japoner Gemuthsbeschaffen heit, war das Berfprechen der Unfterblichkeit, und eines gluckfeligen lebens für die Tugend. Daber kommen, daß wir mit ihrem neuen Geschichtschreiber sprechen, Die traurigen Auf tritte ungabliger Perfonen, von allerlen Geschlechte und Ulter, welche bem Tode mit einem gefesten Befen, ja mit Freuden entgegen laufen, in Mennung Die Aufopferung ihres le bens falle ben Gottern angenehm, und fie murben ohne weitere Prufung jum Benuffe bet Nichts ift gemeiner, als am Ufer bes Meeres gange Barfen voll Glückfeligkeit gelangen. folder mahnfinniger leute zu feben, Die entweder Steine anhangen, und fich ine Baffer fürgen, ober bas Sahrzeug burchbohren, und unter einem lobgefange auf ben Gott Canoth, ber fein Paradies auf dem Grunde des Meeres haben foll, allmählig unterfinten. ungablige Menge Zuschauer giebt ihnen bas Geleite mit ben Augen, erhebet ihre Berghaf tigfeit bis an ben himmel, und verlanget, ebe fie ganglich verschwinden, ihren Segen. Die Anhanger des Umida laffen fich in eine Soble einmauren , darinnen fie mit genauer Doth Plas jum Sigen haben, auch nur burch eine zu diefem Ende ausbrucklich angebrachte Rob re Luft schopfen konnen. Bier fterben fie in aller Gelaffenheit hunger, in ber Soffnung Amida werde ihre Seele in eigener Person abhohlen. Undere steigen auf ungemein hobe Belfenfpigen, unter welchen Schwefelgruben find, baraus zuweilen eine Flamme auffteigli Dier rufen fie fo lange ju ben Gottern, bie Aufopferung ihres Lebens geneigt aufzunehmen, bis fie endlich eine Flamme aufffeigen feben. Diefe beuten fie fur ein Mertmaal ber gnabigen Erhörung aus, und flurgen fich mit verschloffenen Augen in ben Abgrund. Undere laffen die Bagen über fich geben, barauf man ben feverlichen Umgangen ihre Bogenbilber berum führet, oder fie laffen fich von benen, welche die Tempel befuchen, tobt treten, ober im Be brange ersticken. Weil nun ben bem Sinto bergleichen nicht geschieht: so ift es kein Wunt ber, daß er burch biefe dem Seldengemuthe feiner alten Unhanger fo gemage Sandlungen febr verdunkelt wurde. Das Gedachtniß biefer eingebildeten Martyrer, ift ben allen, wel che eben diefelbigen Gotter verehren, im Gegen. Man erbauet ihnen zuweilen Tempelober Capellen, und diese Ehrenbezeugungen sind für ihre Bewunderer eine neue Unreizung. man

<sup>2)</sup> Um das Jahr Chrifti 63.

Man schreitet nicht ohne Vorbereitung zum Tobe. Gine Person, welche Willens ist, aus Beschreib. diesem Leben in ein besseres überzutreten, schlaft in etlichen Tagen nicht, und ihre guten von Japon. Breunde, benen fie ihren Borfag eroffnet bat, bleiben beständig um fie. Der funftige Martner fpricht von nichts anderm, als von Berachtung ber Welt, mit ihnen. len halt er offentliche Reden hiervon. Wer ihm begegnet, der beschenket ihn. Endlich dem Tode wenn ber Zag ber Aufopferung erscheint, so verfammelter alle feine Freunde, Anverwandten, widmen. und wen er fonft feinem Beufpiele zu folgen überredet bat. Die letteren ermahnet er gur Standhaftigfeit. Das Ende aller diefer Borbereitungen machet eine Gafteren, von welder man jum Tobe schreitet. Wer sich erfaufen will, ber nimmt eine Sichel mit, bamit er das Gras, oder was ihm sonst unterweges hinderlich fallen mochte, ben Seite raumen fonne.

Ja zuweis berer, die sich

Zwar treiben nicht alle Japoner die Schwarmeren fo weit: unterdessen ist doch die Nei- Meigung zum gung zu einem strengen leben ben ber budfoistischen Glaubenslehre febr gemein. Biele von bugenben Le-dert Rruge voll eißkaltes Waffer über ben Ropf und ben ganzen leib gießen, ohne bag man das geringfte Zittern an ihnen merken follte. Unbere nehmen langwierige Wallfahrten vor, und verrichten fie auf dem schlimmesten Wege, über Steine, durch hecken und Dornen, barfußig und mit bloßem Ropfe, ohne weder Sonnenhige noch Regen noch Ralte zu achten. Sie flettern auf Die fteileften Selfen, laufen mit unbefdreiblicher Gefchwindigkeit uber folthe Orte meg, wo es die Gemfen felbst faum magen durften, und bezeichnen ihren Rachfolgern ben Weg mit Blute. Ginige nehmen fich vor, ihre Gotter taglich einige-taufendmal auf ber Erde liegend anzurufen, und schlagen ben jedemmale die Stirne auf die Erde, bis die Haut weggeht. Die Wallfahrten, welche gewiffe Bonzen und Schüler bes Xaca zuweilen vornehmen, und von ihren Unhangern nachgeahmet werden, fegen die Thorheit ihres Aberglaubens in ein bermaßen belles licht, daß fie mit allen ihren Umftanden aus dem neuen japonischen Geschichtschreiber angeführet zu werden verdienen, indem er fie nach feinem Borgeben aus gang fichern Nachrichten gezogen bat.

Alle Jahre kommen zu Mara, einer acht. Meilen von Meaco liegenden Stadt, un- Beschreibung gefahr zwen hundert Pilgrime zusammen. In dem biergu bestimmten Tage brechen sie einer feltsa-Auf. Ihre Reise geht fünf und siebenzig französische Meilen weit, und sie nehmen der men Walls Maken holchwerliche Mege durch Maller und Mittenenen Des Ge des Toose frankt. maßen beschwerliche Wege durch Balber und Buftenenen, daß sie bes Tages kaum eine einzige zu endigen vermogen. Rebst bem geben fie barfuß, und jedweder tragt feinen Bortath an Reif mit sich. Doch ift die Last so gar schwer nicht, indem man nur Mittags und Abends, allemal nur eine bohle Band voll geröfteten Reiß fpeifet, und bren Glafer voll Baffer darzu trinft. Die acht erften Tage findet man nicht einen einzigen Tropfen, sondern man muß ben benorhigten Borrath fur biefe Zeit mitnehmen: allein, ba felbiger entweder hicht zureichet, oder doch bald verdirbt, so wird mancher krank. Wer nicht weiter fort fann, ben läßt man liegen, ba er benn meistens elendiglich verschmachten muß.

Ucht Meilen weit von Mara beginnet man Bergauf zu steigen, muß aber Wegwei-Bu diefer Berrichtung werden gewisse Bongen, Genguis genannt, die Ausdrücklich deswegen in einem gewissen Flecken, Namens Ozino, auf die Pilgrime warten, gebrauchet. Diese führen die Pilgrime andere acht Meilen weit, bis an den Flecken 20003 Wzaba,

9) Rampfer am angeführten Orte a. b. 69 und 70 Seite.

Befthreib. Ozaba, und übergeben sie baselbst andern Bonzen, welche ben Namen Guonnis führen, von Japon. und die Oberaufseher biefer Wallfahrt sind. Bende Bonzengattungen führen ein febt ftrenges leben. Bo fie fich eigentlich aufhalten, bas wels niemand. Der Beariff, ben man fich von biefer feltfamen Menschengattung gemacht bat, ihre abscheuliche Gestalt, ihr wildes Unsehen und Beberben, ihre Stimme, ihr Bang, die Burtigkeit, bamit fie auf bem Abschusse hoher und an den tiefften Abgrunden liegenden Felfen binlaufen, erwecken einen rechten Schauer, auch ben ben unverzagteften. Rebst bem pflegen biefe Beleiteleute, wie man faget, oftere Unterredungen mit dem Teufel ju balten. Mit einem Worte, es wird fo vieles von ihnen erzählet, daß man fie lieber unter die höllischen Geifter als unter bie Menschen rechnen sollte. Dem ungeachtet werden sie fur des Zaca Vertraute, und für ungemeine Beilige gepriefen.

> Die Gewalt, die fie fich über die Pilgrime herausnehmen, überfreigt alle Ginbildung. Vor allen Dingen befehlen sie, das Fasten, das Stilleschweigen, und andere festaeseste Regeln genau zu beobachten. Sundiget nachgehends jemand nur im allergeringsten dawider; fo hangen sie ihn ben ben Sanden an den erften besten Baum auf, und laffen ihn in bem bulfloseften Zuftande von ber Welt. Denn'weil ibm bie Rrafte, fich fest zu balten, gar bel entgeben: so fallt er berab, und fturget von einem Abgrunde in den andern. barf niemand das allergeringste Mitleiden barüber bezeugen. Ein Sohn, ber feinen Bater beweinen, ober ein Bater, ber feinen Sohn beflagen wollte, wurde ein gleiches Schicffa

erfahren.

Huf halbem Bege trifft man eine Ebene an, wo sich alle Pilgrime auf ber Bongen Befehl mit freuzweise über einander gelegten Urmen, und mit dem Munde bis an die Rule gebucket, niederfegen. Es ift diefes die gewöhnliche Stellung der Japoner, menn fie be' Für biefesmal muß jedweder vier und zwanzig Stunden lang in selbiger verbleibell Wer sich im geringsten rubret, ber bekommt Prügel. Diese gange Zeit ift dazu bestimmen baß jeber fein Gewiffen untersuche, und sich auf alle Gunden befinne, die er feit der letten Wallfahrt begangen hat. Nach dieser Borbereitung seket man die Reise weiter fort. Nach unfäglicher Muhe erblicket man endlich einen Bezirk febr hoher und nabe benfammen liegen ber Berge, über welche alle ein anderer in der Mitte ftehender emporraget, und fich in bell Wolfen zu verlieren scheint. Diefer ift bas Ziel ber gangen Ballfahrt. Dben auf bem Gipfel besselbigen haben die Guoguis ein Berufte aufgerichtet, burch welches eine sehr lange eiferne Stange, mit zwo daran hangenben febr weiten Bagichalen geftogen ift. In eine von ble fen Bagichalen fteigt ein Pilgrim nach bem andern, in die andere aber wird ein Gegengewich geleget. Nachgehends wird bie Stange auswarts gebrebet, alfo, bag ber Pilgrim ill ber Schale über einen tiefen Abgrund schwebet. Die übrigen figen auf ben umliegenben

b) 1. Das Zeichen bes Rrenges, gleichwie bereits erwähnet worden. Doch ift es ein Undreas: freug. Gie ichlagen es jum oftern vor fid) , abfon= derlich des Morgens, wenn fie aufstehen. Fraget man nach der Urfache, fo fagen fie, es gefchehe, um den Teufel zu verjagen. Der König von Sat. fuma, welcher den Frang Zavier in fein Land aufnahm, führete fogar ein Kreug im Bapen, mel: cher Umftand in einem Lande, ba das Kreuzigen bie allerschmählichste Todesstrafe ift, billig eint Bermunderung verdienet. 2. Gin Paternoftet von hundert und achtzig Rugelchen an einen Batel gereihet, der aber nach aller Lange herab hangt. Rampfer hat das ben dem Sinto gewöhnliche in Rupfer fteden laffen, giebt ihm aber eben bie Bet stalt als einem romischen Rosenkrange Gebrauch zu gewissen Stunden des Lages ein Bele chen mit der Glocke ju geben, als wie wir ju bent Gelfen, und haben ben Bugenben im Wefichte, welcher alle feine Gunden mit lauter Stim- Befchreib. me bekennen muß. Mennen die Bongen, er gebe nicht rein mit der Sprache heraus, von Japon. ober wolle seine Fehler beschonigen: so schutteln fie die Stange; damit fturzet der unglucklibe Mensch in einen Abgrund hinab, über beffen blogen Anblick ihm Geficht und Gedanfen vergehen mochten. Sobald einer fertig ift, steigt ein anderer in die Wagschale. Saben sie nun endlich biese gefährliche Prufung alle mit einander überftanden: so werden sie in den Tempel des Gottes Zaca geführet, in welchem ein goldenes Bild besselbigen von un-Seheurer Große fteht, und eine Menge fleine Bilber, beren Ungahl alle Jahre machft, um sich hat. hier erzeigen sie bem Zaca ihre Verehrung. Nachgehends bringen sie noch funf und zwanzig Tage mit Befuchung ber beiligen Orte auf dem Gebirge zu, nehmen bernach Abschied von ihren Anführern, bebenten sie mit einem Geschenke von vier Thalern am Berthe, und begeben fich nach einem andern Tempel, in welchem fie ben Befchluß ihrer Undachtsübungen machen. Sobald fie heraus gehen, stellen sie ein allgemeines Freudenfest an, und jedweder nimmt ben Weg vor sich, der ihm gefällt.

Gben biefer Geschichtschreiber berichtet, Die Opfer maren in benben Religionen ungefahr Gebrauche, Unerlen, bas ift, fie bestunden bloß barinnen, daß man auf einem altarabnlichen und bem welche mit Gogenbilde gegenüber fiehenden Tifche, Weihrauch anzunde. Man ftecket auch Bachs- ber romifchen terzen an, und biefes wird, wie er faget, gleichfalls fur ein Opfer angeseben. Ben Gele- ibereinfomgenheit eines gewissen Bilbes, Namens Quenonoa, an bas man sich um seiner Borbitte men. ben den Gottern zu erhalten wendet, und gewisser Beifter von einem niedrigern Range, Die von den Japonern für Diener der großen, Gottheiten angesehen werden, bewundert unser Berfasser die Uehnlichkeit zwischen ihren und der romischen Rirche Gebräuchen. diese Achnlichkeit absonderlich in zehn Hauptstücken, welche man eines christlichen Ursprunges zu senn erachten wurde, wosern man nur wahrscheinlich machen konnte, wie sie nach Japon gekommen waren b). Die ben dem Budfo eingeführte hierarchie ist von der romischen Rirche ihrer fehr wenig unterschieden. Die Bonzen, als die Priester nurbesag- Vonzen und ter Religion, haben einen Hohenpriefter, Zaco genannt c), beffen Gewalt sich bis in die Bierarchie. andere Belt erftrecket. Er fann nicht nur die Quaal des Fegfeuers abfurgen, sondern man Schreibt ibm auch die Macht zu, die Geele aus der Holle zu erlofen, und ins Paradies zu berfegen, ohne daß sie vorher allerlen Bermandlungen durchgehen durfte. Nebst dem find ihm alle Secten des Budfo unterworfen, und es kann ohne seine Einwilligung keine neue Bestiftet werden. Er thut ben Ausspruch, wie bes Raca Bucher zu verstehen fenn, gleiche wie benn guch alle gottesdienstliche Gebrauche vor ihn geboren. Er richtet Die Tempel auf, und verordnet die Berehrung der Beiligen und Martnrer unter feinen Glaubensgenof= Er weihet die Tundes, ober die Bischofe des Budso. Zwar hat sich der Kaiser

Angelies. Sie fulen fobann nieder, und ichicken weichen. 7. Das Recht einer Freuftatte, das bie ein Stofgebethchen an den Gott ab, ben fie am meiften ehren. 4. Die Ballfahrten, welche bende Religionen desmegen auftellen, damit fie Ber: Bebung der Gunde, und Erlaffung ber Strafe cebalten nidgen. . 5. Die Umgange, baben man bie Bildniffe der Gotter und ihre Heberbleibfel herum tragt. 6. Die Gelibbe und öffentlichen Gebethe, bey großen Landesplagen, nin den Simmel ju er:

Tempel genießen. 8. Gewiffe Beiligfprechungen, Die matt mit ben Bergotterungen nicht vermischen darf. g. Die hierarchische in der Religion der Sotoques eingeführte Dedming: fo Das Ingunden der gampen und Reigen vor dem Gagenbildern? Im angeführten Orte a. d. 371 i. f. G.

e) Bermuthlich weil er Statthalter bes großen

BERER IST

ehrung ber

Bongen.

Befdreib. Cubofama bas Recht jugeeignet, blefe Burbe, mit welcher große Ginfunfte verfnupfet sind, zu vergeben: allein, ber Zaco bestätiget die Bahl des Raisers, weihet die Tundes ein, und verleihet ihnen die Bewalt, in gewöhnlichen Rallen zu difpenfiren. Diefe japont schen Pralaten konnen bas Berdienst ber Gotter und Beiligen, fowohl ben Tobten als bei Lebendigen zueignen, und diese Bewalt theilen fie feinem Priefter anders, als mit einem ftarfen Borbehalte mit. Die meiften find zugleich Borgefeste eines Bongenflofters, und leben ju Folge ber Ordensregel in felbigem. Denn wie unfer Berfaffer bemerket, fo ift bit gange bongifche Beiftlichkeit klofterlich, und fann als ein Monchsorben angesehen werben, ber in unterschiedliche Congregationen abgesondert ift, und unter einem gemeinschaftlichell Dberhaupte ober Generale fteht; benn fie ift in einige Secten vertheilet, Die einander von Bergen feind find, ungeachtet fie fich fammtlich eben bemfelbigen Dberhaupte unterwerfell Man tennet fie bloß an ber Farbe ihrer Rleibung; benn bie Gestalt berfelbigen ift meistens einerlen, und von den Ruften unferer Monde wenig unterfchieden. Gie haben alle mit einander geschorne Ropfe und Barte, bedecken auch ben Ropf niemals. Man alaubet, fie aften weder Rleisch noch frische Fische. Des Tages über bethen fie eine Zeitlang, fingen auch in zween Choren. Ginige fteben um Mitternacht auf, und verrichten ihre Unbacht-In Gegenwart weltlicher Personen reben fie nicht bas geringste Bort, machen auch feb anbachtige und buffertige Beberben. Die vier Sauptorben unter ihnen haben ihre Rie fter in bewohnten Orten, und haben mit ber Belt Gemeinschaft: Die übrigen aber leben meiftens nur in Balbern und Buftenepen. Ungeachtet nun bie Berschiedenheit be Mennungen einen offenbaren Rrieg zwischen ihnen verursachet: fo breitet fich boch bie se Seftigkeit im geringften nicht bis auf ihre Unhanger aus, noch ftoret ber Unter Blinde Ber= schied der Glaubenslehre Die Rube ber Familien. Der Pobel ift überhaupt in bie Beiligfeit ber Bongen vernarret, und fallt von bem, mas er verehret, ein geneigtes Urthelle Die außerliche Strengigkeit ihres lebens, Die Onade, barinnen fie, wie man glaubet, bet ben Bottern fteben, ihre Runftgriffe junge leute von vornehmer Abfunft in ihren Orden zu locken, behaupten ihr Unsehen gegen alle Ungriffe. Jedweber japonischer Furst machet fich eine Ehre baraus, wenn er einen Cobn unter ben Bongen hat. Daher rühret bas blinde Bertrauen auf alles, was von ihrer hand und aus ihrem Munde fommt. erftaunliche Summen aus gewiffen papiernen Rocken, barinnen alle ihre Unbanger ju ffer Sie theilen geweihetes Brodt aus, bas nach Beschaffenheit bes Preifes, ben verlangen. auch größere oder geringere Rrafte hat. Sie verkaufen fogar bas Berbienft ibrer guten Werke: boch mit Borbehalt bes hauptsächlichsten für sich felbft. Den Allergeizigsten stellen sie Wechselbriefe aus, die in jener Welt zahlbar find. Ihre Rlofter find rechte 20 grunde, barinnen die Salfte bes im lande vorhandenen Reichthums verfinkt. gen nebft andern Berrichtungen, auch. Gin folder lebrer fleigt in prachtiger Rleibung, auf eine mit fostbaren chinesischen Leppichen belegte Buhne; vor ihm fteht ein Tifch, und auf foldbem liegt bas Soquetio. Diefes beilige Buch eröffnet er, lieft einige Zeilen bar aus ber, und giebt eine eben fo bunfele Erklarung, als ber Tert felber ift. Nachgebenbs fallt er auf die Sittenlehre, oder auf das lette Ende bes Menfchen, beschlieft aber feine Rebe allemal bamit, baß er die Auszierung ber Tempel, und die Frengebigfeit gegen ihre Diener fur bas ficherfte Mittel , bie Gnabe ber Botter ju gewinnen, anpreift.

d) Man febe in Kampfers Tagebuche die Befdyreibung der zu Megco befindlichen.

Die

Die meiften find weit gro- Beschreib. Die Tempel der Kotoguen führen den Namen Tiras. Ber, hoher, kostbarer und prachtiger aufgepußet, als die Tempel der Camis. andschaft hat einige von wundersamer Schonheit aufzuzeigen. Absonderlich kommt bem Prachte ihrer Dacher schwerlich etwas ben, indem fie entweder vergoldet, oder mit dem Beschreibung tostbaresten Firnisse lactiret find. In Stadten oder großen Marktflecken stehen sie gemei- ihrer Temnol Miglich auf bem erhabensten Plake. Muf dem lande bekommen fie ihre Stelle entweder auf bem Gipfel, ober auf bem Abschuffe der Berge und Sugel. Jedweder hat d) nebst einer angenehmen Aussicht, auch eine croftallenhelle Quelle ober ein Bachlein, ein Luftwaldchen und angenehme Spakiergange um sich. Gie werden von dem beften Ceber - und Tannen. holze gebauet, mit Saulen umgeben, mit Bildern und halberhobener Arbeit gezieret. ber Mitte febt ber Altar, und auf folchem eins ober mehr Gogenbilder, von Golbe, Gilber oder vergoldetem Solze; vor ihm aber ein großer mit vielen brennenden Wachsterzen besteckter Leuchter, die einen lieblichen Geruch ausdampfen. Ungeachtet die Bonzen und bie Tempel bes Budfo in geiftlichen Dingen unter ihrem Sobenpriefter fteben, ber gu Meaco fist, und die Gewalt des Dairi erkennet: so find fie doch, was das übrige betrifft, gleich benen Sintogeiftlichen, ber unmittelbaren Berichtsbarkeit ber benden von dem Raifer Cubofama gefesten Beamten, unterworfen. Befagte bende Oberauffeher der alten und neuen Religion genießen an bem Hofe ju Jedo einen febr ansehnlichen Rang. Es kann von ih= tem Ausspruche nicht appelliret werden: boch konnen sie ohne Einwilligung ber geistlichen Obrigkeit keine Tobesstrafe vollziehen lassen.

Der Bubfodienst hat eben sowohl, als die alte Religion, Rlosterjungfern, welche die namen des Auferziehung junger Personen ihres Geschlechtes besorgen. Man nennet sie Biconis oder Budso. Bicunis, wiewohl ihnen die meisten Nachrichten den Titel Bonginnen beplegen.

vielen Landschaften stoßen bie Monchs- und Nonnenkloster aneinander, und singen sie in ben Tempeln bas lob ihrer Botter in zween Choren. Die Bicumis find gleichfalls in verschiebene Orden vertheilet, oder es hat vielmehr jedwede Bongensecte ihre eigenen Bicunis. Ihre Rleibung fieht bem Gewande unferer Monnen febr abnlich; fie unter fich felbst aber Unterscheiben fich bloß an ber Farbe. Ihre Beschäfftigung besteht in Berfertigung ber pa-

Piernen Rocke, und übrigen Kleinigkeiten, damit die Bonzen das gemeine Bolt ben ber

Nafe berum führen.

Man bemerket, es habe ber Bubfo, gleich ber alten Religion, feine Festtage ju Schaus pielen werben lassen e), ungeachtet sie boch noch etwas andachtiger heraus kommen, als ben dem Sinto. Einer von den allerseperlichsten ift der funfzehnte Tag des siebenten Reumonden, welcher ben Namen bes Menschenfestes tragt. Den Unfang bagu machet ein Menschenfest. Umgang, baben erstlich funfzehn bis zwanzig Triumphwagen, jedweder von drenftig bis vierzig Menschen gezogen, und mit allerlen sinnbildlichen Maschinen angefüllet, erscheinen. Um die Maschinen sind viele kostbar gekleidete Rinder, und spielen auf allerlen Instrumenten; hernach folgen alle Diejenigen, welche die Unkoften zu den Zierrathen hergaben, oder le erfanden, in schönfter Ordnung. hierauf tommen noch mehrere Bagen, mit vortrefflichen Gemalben gezieret. Worauf die schönsten Denkmaale des Alterthums vorgestellet find, und merben fie von gang geharnischten leuten begleitet. Die gange Bersammlung zicht

Die Japoner mogen thun, was fie wollen, tralifchen Muftritten heraus. Ciebe ben Abichnitt fo bildet ihre Reigung zu Schauspielen und thea: von Biffenschaften.

Allgem, Reisebeschr, XI Band.

Do pp

Jedwede von Japon.

Sefttage.

Befchreib. in den Tempel des Gottes, beffen Geft man fepert, bleibt bis auf ben Abend barinnen, und ron Japon. halt sodann ihren Abzug in voriger Ordnung. Das Gogenbild wird auf einer offenen Sanfte hinten brein getragen, und stellen sich die Trager, als ob sie unter bem Gewichte ber gottlichen Majestat erliegen mußten. Nach diesem erscheint die Liebste bes Gottes, gleichfalls auf einer Sanfte getragen. Benn fie nun einige Gaffen burchgezogen hat: fo begegnet fie, gleichsam von ungefähr, ber britten Ganfte, mit ber rechtmäßigen Gemablinn; Die Eras ger ber legtern beginnen hierauf zu laufen, und wollen bald ba bald dort hinaus, und fuchen burch ihr Bezeigen ben Berdruff ber Gottinn über ben Unblick ihrer Mitbuhlerinn vorzu ftellen. Ein Theil ber Zuschauer laffen sich biefes zu Herzen geben, und weinen bitterlich. Jebermann bringt auf die Ganfte gu, nicht anders als ob er fich in die Uneinigkeit bes Gol tes, feiner Gemablinn und Benfchlaferinn mifchen wollte. Endlich geht die ganze Werfammlung in Unordnung aus einander, und die Bogenbilder fehren nach ihrem Tempel gurud.

Morimons= feft.

Bu einem andern Feste, bas im fechsten Monden ju Sacay gefenert wird, suchet man die schönsten und größten Gaffen der Stadt aus, und verschließt alle Zugange mit Schlagbaumen. Bur bestimmten Stunde fommt ein Bogenbild ju Pferde, mit blogen Sabel in der hand, aus einem Bongenflofter heraus. Ihm folgen zween Ebelfnaben; einer tragt ben Bogen und die Pfeile des Gottes, der andere einen Raubvogel. Auf diefe folgen viele andere Personen, theils zu Pferde, theils zu Fuße; einige haben eine Menge Bedienten hinter fich, tragen etwas in ber Sand, und wiederholen mit einem freudigen Wefen ohne Unterlaß: taufendjahrige luft, taufendmal taufendjahriges Bergnugen! Ser nach erscheinen die Bonzen des Klosters, baraus ber Zug vorgenommen wird, und hinter

f) Man findet fie in ben merfwurdigen Gefand: ichaften der hollandischen Gefellschaft. Zwar der Berfasser widerspricht sich an einigen Orten: allein, wir haben nicht Urfache, es genauer ju nehs men, als der neue japonische Geschichtschreiber, welder den Biderfpruch zwar ebenfalls bemerfet, nichts bestoweniger aber ihm die gange Ergablung abborget.

"Dogleich ein Japoner fo viele Beiber nehmen , darf, als ihm beliebet, fo ift boch nur eine die , reditmäßige, und fpeifet mit dem Manne; die , übrigen alle mit einander muffen ben Tifche auf-2, warten, gleichwie denn auch nur die Rinder der , erftern das gange vaterliche Bermogen erben, bie , übrigen aber nur etwas weniges davon befom= " men. . . Wenn nun alles veranftaltet ift: fo be-, giebt man fich in aller Frube fowohl zu einem , als ju dem andern, feget fedmedes in eine mit of Ochfen oder Pferden bespannete Rutiche, und o, führet fie nachgehende unter dem Schalle vieler 27 Inftrumente vor die Stadt hinaus auf einen " Sugel, wiewohl jedwedes auf einem besondern

"Bege benfelbigen befteigt. Gie wurden abet "fdwerlich durch das Gedrange fommen, wofer " ne nicht die Safcher Plat machten. Sinter des " Brautigams Rutiche folgen viele Bagen mil "Gefchenken fur die Braut, oder vielmehr mit "ihrem Witthume beladen, wiewohl fie diefes alles ,, gleich nad bein Empfange jur Dantbarfeit fur "Die gehabte Dube ben ihrer Muferziehung ihren "Eltern übergiebt. Jemehr folglich ein Batel " Tochter hat, defto reicher ift er \*), abfonderlid "wenn fie schon find; denn die fchlaat man weit , hoher an, als andere; . . fury guvor che fie an "ben Sugel gelangen, fleigt ber Brautigan , aus feiner Rutiche, und geht, indem die Brauf "gang allein hinauffteigt, gleichfalls nur alleill, , indem weder eins noch das andere von fonft je , manden, als von ihren Inverwandten und ein! ,, gen Spielleuten, begleitet werden; Diefes gefchiebt ", auf Stufen, welche burch einen Schlagbaum ab " gefchnitten werden, ber die Brautlente ben bett " hinauffteigen von ihren Unverwandten abfon "dert: oben auf dem Bugel trennen, fich alle Diefe , Peute

ihnen

\*) Unfanglich faget er, swifeben Dann und Fran fep ein geringer Unterfchied an Bernidgen, Stand und Reichthum; nachgebende versichert er gleichwohl, eine Mannsperson beirathe nicht nur ein Magdden ohne Bermogen, fondern mußte ihr noch dazu ein Bitthum ausmachen.

Sodann fingt ein Saufen weißgefleibeter Beren, wie Befchreib. ihnen viele Ebelleute zu Pferde. ber Geschichtschreiber faget, Lobgefange auf ihren Gott. Den Beschluß des Zuges machet von Japon. ein prächtiger Norimon von bewaffneten leuten umringet, und von zwanzig Menschen getragen, welche das vorhin erwähnte ausrusen. Der Morimon ist zwar leer; es bezeuget ihm aber boch bas Bolf eben biefelbige Ehrerbiethung, als wenn ber Gott felbft barinnen lage. Man opfert ihm verschiedene Gaben, welche fammtlich ben Bongen heimfallen.

Das britte Fest, welches im zwenten Monden gefenert wird, scheint ben namen einer feperlichen Andacht nicht sonderlich zu verdienen. Es erscheinen viele wohlberittene und be- und blutiges waffnete Reuter, in einer Urt von beschlossenen Schranken. Jedweber bat das Bild des Bottes, beffen Dienft er zugethan ift, auf bem Rucken. Bor allen Dingen theilen fie fich in einige Schwadronen. hierauf folget ein blutiger Rampf; ber Unfang baju wird zwar nur mit Steinwürfen gemachet: allein, balb barauf greift man zu bem Schieggewehre, gu Schwerdte und lange. Es wird mit unglaublichem Grimme gefochten. In der That miichet fich auch niemand mit darunter, als wer mit bem andern etwas auszumachen hat. Jedweder fühlet fein Muthchen unter bem Deckmantel ber Religion, und unter ber Unfuh-Die Bahlftatt bleibt voll Todte und Bermundete, ohne daß die Betung der Gotter. tichte die Urfachen ber verübten Bewaltthatigfeit untersuchen durften. Bermuthlich ift dies les feltsame Seft deswegen gestiftet worden, um durch die Baffen zu erörtern, welcher unter Bottern von gleichem Stande, bem andern vorgeben follte.

Rampfer meldet nicht, worinnen bie Beirathsverbindung bestehe, noch was fur Ce- Beirath und remonien man daben vornehme f). Doch scheint es, man bekummere sich nicht sonderlich Spescheidung.

Pppp2

Beute und nehmen Plat, die Unverwandten hins ster der Braut, und die Spielleute hinter dem Brautigam, welche bende nicht weit von einan: , ber entfernet find. Befagte Unverwandten find "Paar und Paar unter einem von Bedienten ges » haltenen Sonnenfdirme, dahingegen Die Spiel: sleute bas befte Beichwirr machen, bas fie fonnen. in Ginige figen auf ber Erde, und madjen ich weis micht was fur ein Gelarme, auf, ich weis nicht wwas fur Inftrumenten, die mit ben unferigen sgar feine Achnlichfeit haben. Undere fchlagen mit Stecken auf hohle tupferne Rugeln, bie an welfernen Retten, die Retten aber an zween gros 39 Ben Queerftecten hangen, und geben einen Rlang so von fich, ben welchem fich biefe Leute nach dem 1) Cacte bewegen.

33wiichen ben Anverwandten bes Brautpaawtes, und den Spielleuten ift ein fehr lichtes Belt. 3 Augen ift es gang mit blgetranftem Papiere uber= "Bogen, aber inwendig ift es mit einem ichonen 3 Seidenzeuge tapezieret. Seine Beftalt ift achts "cdicht, lauft aber unvermerft in fechs Spiken wober Pyramiden gu, die auf vier Pfeilern fteben. " Ditten im Belte ift ein fehr ichoner Altar, und sauf felbigem ber Beirathsgott mit einem Sundes: bitopfe, offenen Armen , und einem Deffingbrab: , te zwischen ben Sanden. Durch ben Sunde= , topf wollen die Joponer ju verfteben geben, im " Cheftaude fen die Treue und Wachfamfeit nothig, " gleichwie fie durch den Meffingdraht die genaue "Bereinigung, Die zwifden Cheleuten fenn follte, vor-" ftellen. . Bor dem Bilde fteht ein Priefter, ju beffen "rechter Sand die Braut, jur Linfen ber Brautigam, " jedwedes mit einer brennenden Factel in der Sand. "Die Braut gundet ihre Facel an den Lampen an, die "ringe um das Wegelt brennen, und unterdeffen murs , melt der Priefter ich weis nicht was. . Radige= , hende gunder ber Brautigam feine gadel an ber Braut ihrer an, Die Anwesenden aber erheben , ein Freudengeschrep, und munfchen ihnen alles , erfinnliche Glud ju ihrem Cheftande, wozu ber " Priefter feinen Gegen giebt. . In ber Beit "nun da die Brautleute oben auf dem Sugel mit gibren Ceremonien gu thun haben, find die unten an felbigem gebliebenen auch nicht mußig, fons " bern einige werfen bas Spielzeug ber Braut, ba , fie noch ein Rind mar, ins Feuer, andere trefs , ben allerley Santeley mit einem Spinnrade und , einer Runtel, noch andere gehen um den Wagen , berum, worauf das Geld gu ihrem Beirathsqute gliegt ... Bum Befchluffe, fo fchlachten Die " Driefter unten am Sugel zween fiamifche Debfen,

Befdreib. um die Reigungen des Brautpaares; benn man verheirathet fich in Japon, ohne einander von Japon. ju fennen; fondern die benderfeitigen Eltern machen die Berbindung richtig. Unterbeffen ift auch fein Zwang ben biefem blinden Raufe, sondern es hat jedweder Theil die Frenheit, fich ju fcheiden, und ber Mann fann fo viele Benfchlaferinnen halten, als es ihm beliebet. Michtsbestoweniger wird ber Chebruch an einer Frau mit bem Tobe gestraft, ja es fostetib nen zuweilen eine bloße frene Aufführung bas leben. Die Japoner mogen wohl die eingt gen Manner in ber Belt fenn, welche ben einer fo großen Strengigfeit gegen ihre Frauen, bas Berg berfelbigen bennoch zu gewinnen, und ben aufrichtiger Gefinnung zu erhalten wif fen; benn man ruhmet die Treue und große liebe berfelbigen gegen ihre Manner. Die japonische Geschichte ift mit bergleichen Benspielen gang angefüllet. Man lieft von Frauen, Die fich zu tode hungerten, weil fie feinen andern Weg wußten, ihren Mannern Gefellichaft in die andere Belt zu leiften. Es ift fdwer, ein bermagen liebreiches Gemuth mit bem Bebrauche zusammen zu reimen, welcher ben Eltern die Rinder, Die fie nicht ernahren fonnen, wegzulegen erlaubet. Bielleicht aber mennen fie, an biefen unschuldigen Creaturen ein Bert ber Liebe zu erzeigen, wenn fie ihnen ein leben, bas ihnen nur zur laft fallen wurde, weg Boblhabende Perfonen, die feine Rinder haben, nehmen von ihren Unver wandten und guten Freunden, die mit einer allzustarten Anzahl verfeben find, einige als bie ibrigen an.

Anverwandts schaft und Erbrecht.

Ben bem Verheirathen scheuet man feinen andern als ben erften Grad ber Bluts freundschaft, und verleget solchen niemals. Saben bie alteften Cohne ein mannliches Alter erlanget: fo entziehen fich bie Bater aller Gefchaffte, übergeben ihnen die Sorge für ihr Bermogen, und behalten nur foviel bavon, als zu ihrer eigenen und ihrer übrigen Rinber Unterhaltung nothig fallt. Die jungern Cohne bekommen etwas weniges, Die Tochter bringen ihren Mannern fonft gar nichts zu, als was fie am leibe tragen.

Dren gerin=

Es scheint, als ob man in ben geringern Standen eben Die Grade und Berhaltniffer gere Stande. als ben dem Ubel beobachte, boch ofine daß einer bem andern unterworfen mare, oder ihn für seinen Obern erfennete. Die Raufleute machen ben erften Stand, die Sandwerksleute ben andern, die Bauern ben britten; unterbeffen ift ein Bauer von dem Sausgefinde feines herrn nicht fonderlich unterschieden; benn es pfleget jedweder Japoner seine Grundftude felbit zu bauen. Demnach tonnen alle Sausbediente zu bem britten Stande gerechnet met ben, ja es erhellet aus bem von ihrer Polizepordnung gegebenen Begriffe, daß auch bie Soldaten mit baju gehören.

Leichenbe= gangniffe.

Die leichenbegangniffe, auf welche uns die Ordnung im Erzählen von felbit fuhret, haben in Japon weit mehr Gleichformigfeit, als man ben fo vielen und in ihrer Mennung weit unterschiedenen Glaubenspartenen vermuthen follte. Die leiche wird von ben Gelft lichen abgeholet, und mit Singen nach ihrem Kloffer getragen, auch bafelbft begraben, ob ne daß fie etwas anderes, als ein freywilliges Allmofen bafur befamen. Allein, fie wenden

"und einige Schopfe \*), und opfern fie bem Sel- "dem Freudengeschrene des Bolles, und der 3u , rathegotte. . . Nachgebends wird die Braut unter , fammenftimmung der Spielleute in ihrer Rutide,

<sup>\*)</sup> Der Geschichtschreiber von Japon bemerket, daß es in diesen Infeln feine Schafe gab, ebe bie Portugiefen welche hinein brachten, und daß die fogenannten fiamischen Debfen Buffel find, die im Lande felbft fallen. I Theil a. d. 394 G.

alle ihre Kunste daran, noch vor dem Hintritte des Verstorbenen etwas von seinem Vermd- Beschreib. Zeschreiben. Was vornehme Personen betrifft, so theilet man uns die Beschreibung von Japon. von denen zu Meaco üblichen Gebräuchen mit; und es ist zu vermuthen, es werde die dasige Unwesenheit des Dairi die ältesten Gewohnheiten im Schwange erhalten haben.

Eine Stunde vorher, ehe man die leiche wegbringt, begeben fich bie Freunde bes Berftorbenen in prachtiger Rleibung, und mit großem Geprange an ben Begrabnifort, um gleichsam Besis davon zu nehmen. Erscheint nun die barzu bestimmte Stunde, fo geht der leichenzug in folgender Ordnung. Erftlich die Frauen, Unverwandtinnen oder fonft gute Freundinnen bes Berftorbenen weiß gefleibet, und mit einem Sturge über bem Ropfe, der aber eine beliebige Farbe hat. Um sich haben sie ihre Aufwarterinnen, und bie vornehmsten trägt man in ihren Morimonen, woran jedoch nicht das geringste Merkmaal einer Trauer zu feben ift. 2. Die vornehmften Perfonen aus ber Stadt, welche bas Un= gebenken ihres Borgefegten oder Mitbeamten beehren wollen, fammtlich aber eben alfo aufgepußet sind, als wenn fie zur Hochzeit giengen. 3. Ziemlich weit hinter ihnen, ber Dberfte von berjenigen Bongengattung, welcher ber Berftorbene benpflichtete, in Gold und Seide gekleidet, auch in einem prächtigen Morimon sißend. Um ihn geht ein Hausen Bonzen mit einer Art von Meggewande, und einem schwarzen Mantel barüber, ange-4. Ein einziger Menfch in afchgrauer Rleibung, welche Farbe sowohl, als die weiße, Erauer bedeutet, mit einer Ruhnfackel. 5. Zwenhundert singende Bonzen, nebst einem Pedellen, ber ohne Unterlaß auf ein Beden schlägt. 6. Biele andere Bediente. Jedmeber trägt einen großen von Rartenpapiere gemachten Rorb, voll Blatter ober anderer burch Runft gemachter Bluhmen, an einer langen Stange. Wenn er fie nun schuttelt, fo fliegen bie Blatter in Menge heraus, als ob es sie regnete, und bas Bolf ruft unter großem Frohloden, der Todte fen wirklich in seinem Paradiese angelanget, eben als ob diese Blatter in ber That vom himmel herab fielen. 7. Ucht junge Bongen von achtzehn bis zwanzig Jahten mit großen, verkehrt gehaltenen Staben unter bem Urme: unten bangt ein Fabnlein baran, worauf der Name des Gottes von ihrer Secte zu lefen ift. Eben biefer Mame fleht auch auf zehn verschlossenen laternen von feinem Cattune, damit zehn Bonzen hinter ben Fahnlein folgen, und fich zwo fleine Fackeln, damit man nachgehends ben Scheiterhaufen anstecket, burch einen aschgrau gefleibeten Bedienten vortragen lassen. 8. Gine Menge in eben biefe Karbe gefleibete Perfonen, mit breneckichten, und unter bem Rinne feftge= bundenen Suten auf dem Ropfe. Die Sute find von ichwarzem leder, und glangen wie ber feinste Stahl, auch ift ber Name bes Gottes barauf geschrieben. Noch lieft man felbigen mit goldenen Buchstaben auf einem Stucke feinen Cattun, bas ein anderer Mensch trägt.

hierauf erscheint die leiche in einem prächtig ausgezierten Povimon, den vier Menschen tragen. Sie ist weiß angezogen, und in die ben dem Bethen gewöhnliche Stellung
P v v v 3
gerich-

» in des Brautigams Haus geführet, woselbst bie jungen Leute unterdessen beschäfttiget sind, bachnen auf das Dach und auf alle erhabe: he Orte zu pflanzen, sich unit Kranzen zu kieren, und das ganze Haus mit Bluhmen zu bestrenen. Dieses Fest dauert gemeiniglich acht

"Tage, und verursachet unglaubliche Kosten.
"Das Alter, in welchem die Japoner ihre Toche,
"ter verheirathen, ist sunfzehn bis sechzehn Jahre,
"gar selten später. Ja es geschieht wohl, daß sie
"dieselben schon in der Wiege versprechen. Hi"stoire du Japon T.I. a. d. 395 und vorherg. S.

Beschreib.

gerichtet. Ueber ihre Rleidung ist ihr ein papierner Rock angezogen, worauf gewise geheumnisvolle Schriftzeichen stehen, die ihr den Weg zum himmel bahnen sollen. Rings
herum gehen die Kinder des Verstorbenen sammtlich in ihrem besten Schmucke. Das
jüngste trägt eine brennende Fackel, damit es den Scheiterhausen anzünden muß. Dieser Hausen ist in einer Grube aufgeschlichtet, die Grube aber hat ihre Stelle in einem ummauerten und mit schwarzen Tüchern behangenen Bezirke, darein man durch zwen Thore tritt. Uuf benden Seiten des Scheiterhausens stehen zwo Taseln. Eine ist mit allerlen Erstift

fcungen, die andere mit gluenden Rohlen befeget.

Sobald die leiche in den Bezirk kommt, wird sie nebst dem Morimon von den Bonhierauf tritt ihr Dberhaupt herben, nimme zen . mitten auf ben Scheiterhaufen geleget. bem jungsten Sohne bes Berftorbenen bie brennende Fackel aus ber Sand, geht brenmal bamit um ben Scheiterhaufen berum, und schwingt fie baben, wie etwa ein katholischer Priester sein Rauchfaß. Machgehends faget er einige Gebethe ber, und reichet sodann ble Fackel bemjenigen, von dem er fie empfangen hatte, wieder zu, der fie ohne Bergug mittell auf den Scheiterhaufen wirft. Sogleich werden auch die übrigen benden Rackeln angezunbet, und ber haufen noch an andern Orten in Brand gestecket, auch bie Riamme burd vieles Del, allerlen mohlriechendes Rauchwerf, und andere leicht brennende Sachen ver Sobald die leiche vom Feuer verzehret ist, tritt die Anverwandschaft um die Tatel mit den gluenden Roblen herum, wirft Rauchwerk hinein, und bethet den Berftorbenen auf ben Knien an, weil fie glaubet, nunmehr genieße feine Seele bes Umganges mit ben Bot Endlich wird jedweder Bonge nach Standesgebuhr beschenket. Das gerinafte Be schenk beträgt etwa einen Ducaten, und bas größte, zwanzig Thaler. Den folgenden Zag sammeln die Unverwandten und Freunde des Verstorbenen seine Usche in ein vergolde tes Gefaße, beden ein kostbares Tuch barüber, und segen es an dem Orte ben, mo bet Scheiterhaufen mar. hier bleibt es sieben Tage steben, und diese gange Zeit über ver richten die Bongen ihre Gebethe daben. Nach Berlaufe berfelbigen wird es an ben Dri gebracht, wo es beständig bleiben soll, und auf ein Gestelle, darauf der Name des Tod ten und seiner Secte fteht, gesehet. Sieben Monate hernach nimmt man eben biefe Cer remonien von neuem vor, nach sieben Jahren abermals, ja zuweilen alle vierzehn Zage, in Falle die Nachgelaffenen fo viel daran zu wenden Willens find; benn die Bongen baben if res Ortes gegen baare Bezahlung allemal Zeit bazu. Mach bes Geschichtschreibers Urtheile erhellet aus diesem ganzen Geprange, ber Lob habe, nach ber Japoner Mennung, nicht Abscheuliches an sich, werde auch von ihnen nicht ein Liebel, sondern vielmehr als ein Weg jur Gluckfeligkeit angefeben.

Trauer.

Die Trauer wahret zwey Jahre, in welcher Zeit man aller lustbarkeit absagen mußt bas ist, erstlich freuet man sich über ben glücklichen Zustand bes Verstorbenen, und hernach beweinet man seinen Verlust. Die Weise, wie man diese Zeit über gekleidet geht, scheint im Stande zu senn, Betrübniß einzuslößen. Verde Geschlechte tragen sich bennahe auf einerlen Weise. Sie haben benderseits eine viereckigte Stirnbinde auf dem Kopse, wors an ein großes weißes Tuch genehet ist, das wie etwa ein Trauerstor über den Rücken her ab hängt. Der Oberrock ist erstaunlich weit, und wird vorn an der Brust zugeknöpset;

g) Histoire du Japon T. I. am angeführten Orte a. d. 389 und vorherg. S.

b) Dieses Wort bedeutet Weg oder Beife ber Beltweisen.

Die leibbinde ist sehr breit, wie Beschreib. er muß ohne alle Zierrath, auch ohne Unterfutter senn. ein Reg geftricket, und geht gemeiniglich zwenmal um ben leib. Die ganze Kleibung muß von Japon. bon robem Cattune fenn. Die Ginfalt des Aufzuges wird mit einer fonderbaren Chrbarfeit Man tritt ganz langsam einber, schlägt die Hugen nieder, und fteket bie bergesellschaftet. Bande in die Mermel.

linfer Geschichtschreiber hat in eben biefen Nachrichten auch noch dieses gefunden, daß Reft der Dieeine gewisse japonische Secte in ber Meynung ftebe, Die Seelen brachten bren Jahre bamit berkunft ber du, bis fie in das Paradies ihres Gottes famen, und unterdeffen besuchten fie ihre Angeho- Seefen. tigen alle Jahre einmal. Ungeachtet nun ein folches Borgeben bochst lacherlich ift, indem fie fich immer wieder ben bem Orte, von welchem fie abreifeten, befanden; folglich bas vorgefeste Ziel nimmermehr erreichen konnten: fo hat man doch nichts bestoweniger auf ben drenzehnten Zag bes siebenten Mondens ein Fest angesetzet, daran man sie empfängt. Alle Paufer werden sobann auf bas beste ausgeschmücket. Den Abend vor bem Sefte begiebt lich jedwebe Familie mit großem Geprange aus ber Stadt. Sobald man ben Plas erreichet, auf welchen fich die Seelen einfinden follten, leget jedweber weitlauftige Bewillfommungereden wegen ihrer glücklichen Unkunft gegen fie ab. Man bittet fie, Plat zu nehmen, und auszuruben, feset ihnen allerlen bor, um fich zu erlaben, und unterhalt fie eine Nachgebends bitten einige von der Bermandtschaft um Er-Stunde lang mit Befprachen. laubniß, baß fie voran geben, und zu hause die nothige Unstalt vorkehren durfen. übrigen bleiben noch eine Zeitlang ba, vertreiben ihnen die Zeit mit Wefprachen, und erfuthen fie endlich mit zu fommen. Unterweges wird die Unterredung fortgeseget, und eine große Menge Fackeln angezundet. Ben dem Gintritte in die Stadt, finden fie biefelbige gang erleuchtet. Inwendig in den haufern sieht es nicht weniger helle aus, und die Lafel ist auf das beste beseget. Man leget den Todten eben sowohl vor, als den Lebendigen; und ba die Japoner in der Mennung fteben, eine Seele bestehe aus einer ungemein garten Materie, fo glauben fie auch, es faugten felbige bas Reineste und Rraftigste aus ben vor-Nach ber Mahlzeit befuchet ein jeder die Seelen feiner guten gelegten Speisen beraus. Freunde und Nachbarn. Dergeffalt wird die gange Racht mit herumlaufen zugebracht, und das Fest dauret bis ju Ende des folgenden Tages. Beil nun die Geelen fich in diefer Beurlaubung Beit gemugfam erlabet und ausgeruhet haben : fo begleitet man fie mit dem vorigen Geprange, ber Seelen. bis auf ben Plas, ba man fie abholete. Diefe Macht über wird bas Feld wiederum erleuchtet, damit fie ihren Weg besto leichter finden. Damit auch nicht etwa eine sich im Sause berfpate, und hernach ihre Gefellschaft fo leicht nicht wieder antreffen tonnte, fo wirft man Steine auf die Dacher, durchgeht alle Zimmer mit großer Sorgfalt, poltert mit einem Stocke barinnen herum, und ftobert fie bergeftalt heraus. Bu biefem Bornehmen tragt Die Furcht, von verbrieflichen Erscheinungen geplaget zu werden, nicht wenig ben g).

Rampfer ift der einzige Reifende, ber etwas Umftandliches von einer gewiffen anfehnlithen Secte, Die er Siuto b) nennet, und die aus lauter Weltweisen besteben foll, ben- Secte ber Sie erkennet den berühmten Confucius ober Roofi, für ihren Stifter, inbem fein Angebenken in Japon nicht minder verehret wird, als in China. Rampfers Berichte kam er por zwentausend zwenhundert dren und vierzig Jahren auf die Welt i). Ein

Siuto, eine

Beltweisen.

i) Wenn man, faget er, ben Unfang ju jablen det, welche Genroff heißt. Er fchrieb im 1692 Sahre. Der Pater Couplet fetet des Confucius mit dem fünften Sabre der japonischen Mera ma-

Beschreib. Ein Schüler von ihm, Namens 1700st, trug zu Ausbreitung seiner Lehre ein großes beb, von Japon. indem er ein Buch, welches die Grundfage berfelbigen in fich faßte, herausgab, wornach fie in Japon bennabe zu eben der Zeit, als in China, Burgel fchlug. Dem Unfehen ju Rolge, gab fie nicht nur ber alten tandesreligion ben erften Steff, fondern fie jog auch gleichsam ben erften Damm vor, welcher die aus Indien gefommenen neuen Secten hinder te, gang Japon zu überschwemmen. Ihre Unbanger entfagten zwar bem Dienfte ber Ca mis nicht auf einmal: allein, fie hielten boch biefelbigen nicht mehr fur Botter, ungeachtet fie fich übrigens allem unterwarfen , was die landesgesetze oder Gebrauche in diesem Stude von ihnen verlangeten, welches fie hingegen, soviel ben Sotoquesdienst betrifft, niemals gethan batten.

Shre Lehre.

Rampfer giebt uns einen Auszug von ihren Mennungen. Das hauptwerk besteht in funf Sagen, die fie Dfin, Gi, Re, Tfi, und Sin nennen. Dfin lehret fie', ein tugendhaftes leben ju fuhren: und daber fommt es, daß ein tugendhafter Menfch mit bem Mamen Dfinja beehret wird. Bi, ertheilet die Regeln ber Billigkeit, und Re, ber höflichen Aufführung. Dit, fchreibt bie Grundfage ju einer guten und weifen Regierung Sin, handelt von der Reinigkeit bes Gewissens, und von der Redlichkeit. Seelenwanderung wird von biefer Gattung Sittenlehrer nicht angenommen : bagegen glaus ben fie eine Beltfeele, einen allgemeinen Geift, eine burch die gange Belt ausgebreitete Rraft, welche alles belebet, und die von ihren leibern abgeschiedenen Seelen eben also wie ber zu sich nimmt, wie das Meer alle Fluffe und Baffer, Die fich darein ergießen. Diefe Beltfeele bas allgemeine Behaltniß aller Seelen, und fonnen fie aus felbigem nicht von neuem ausfließen, es fen bann um andere Geschopfe zu beleben. Die Unhanger beb Siuto vermischen fie mit bem bochften Befen, und schreiben ihr alle Bolltommenbeiten gu/ welche Gott nur allein zukommen. Gie gebrauchen gum oftern bas Bort Ten, welches fo viel als himmel ober Ratur bebeutet; und banten zum Benfpiele bem Ten fur alles Bute, bab fie von ihm zu empfangen vermennen. Unterdeffen geftunden doch einige, mit welchen fich Rampfer vertraulich unterredete, es gabe ein unforperliches mit Verftande begabtes Befen, bas die Ratur regiere, aber ihr Urheber nicht fen k), ja fie behaupten fogar, es fen von bet Matur hervorgebracht, und von dem In und Jo, das ift von dem himmel und der Er be gezeuget worden; bavon eines wirkend, bas andere leidend, eins die Quelle des Entfte. hens, das andere die Quelle des Vergehens fen. In diesem Berftande, fagen fie ferner, find die naturlichen Rrafte zugleich geiftige Wefen. Sie halten die Welt fur ewig. glauben, sowohl Menschen als Thiere waren gleichfalls durch In und Jo hervorgebracht Ihre Anhans worden. Beil fie gar feine von den tandesgottheiten wirklich bafür halten, fo haben fie wes ger haben wer ber Tempel, noch einen außerlichen Gottesbienft. Doch machen fie bie allgemeinen Bebrauche ihres Baterlandes mit, und begeben bas Ungedenten ihrer verftorbenen Borfahren, bas ift, fie befegen eine Lafel mit Speifen, gunden Lichter vor ihren Biloniffen an, und fallen vor ihnen zur Erde nieder, um baburch ber Pflicht ber Blutsverwandtichaft ein Benuge zu thun. Bollen fie biefe Ceremonie vornehmen, gleichwie fie alle Monate ober Jah re thun: so maschen und reinigen sie sich vorher bren Tage lang, berühren auch meber ihre

Weiber, noch fonst etwas unreines, und ziehen ihre besten Kleiber an. Sie verbrennen

ber Tempel noch Gottes= Dienft.

> Beburt 551 Jahre vor Chrifti Geburt, und 109 Sahre nach der Grundung des japonifchen Reiches.

k) Man febe in ber Befchreibung von China bie eigentlichen Grundfage bes Confucius.

ibre Tobten nicht; fondern fie lassen die Leiche bren Tage lang im Sause liegen, legen sie Beschreib. bernach auf den Rucken, und mit erhabenem haupte in einen Sarg, fullen ihn, um die von Japon. Saulung zu verhuten, mit wohlriechenden Sachen aus, und bringen ibn gum Befchluffe ohne große Beitlauftigkeit in bie Erbe.

Es balt biefe Secte den Tod nicht nur fur erlaubt, fondern auch fur ruhmlich und Ihre Bering. lobensmurdig, wenn er zu Vermeidung eines schimpflichen Endes ober um feinem überle ichatgung des genen Feinde zu entgeben, nothig fallt. Chebem maren die Unbanger bes Sinto in Lebens. Berdacht einer heimlichen Reigung gegen das Chriftenthum. Als nun dieses ausgerottet burde: fo befahl man ihnen ein Gogenbild, ober bod wenigstens ben Ramen irgend einer landesgottheit ben fich im Saufe zu haben, ihm feine Stelle an teinem verachtlichen Orte deffelbigen anzuweisen, sondern vielmehr einen Bluhmentopf und ein Rauchfaß davor bingustellen. Gemeiniglich mablen sie ein Bild bes Quanwon ober des Amida, und stellen es hinter ben heerd. In ihren offentlichen Schulen erblicket man des Confucius Bildniß. Bor weniger Zeit ließ ein Cubofama Kaifer bem befagten Weltweisen zu Ehren zu Warum fie Jedo zween Tempel aufbauen, und hielt, ba er sie zum erstenmale besuchte, eine febr abnimmt. Schone Rede von ben Berdienften dieses Dberhauptes der chinesischen Weltweisheit an sein Gefolge. Doch biefer noch übrigen Sochachtung ungeachtet, haben die Unhanger bes Siuto feit bem Untergange bes Chriftenthums fehr abgenommen. Die Strenge ber faiferlichen Berordnungen bat fogar ihre Bucher betroffen: alfo, daß man fie beutiges Lages nicht ohne Furcht lesen barf. Bor Zeiten suchte jedermann seine Ergobung an ihnen; die Runfte und Biffenschaften waren biefer Secte gleichsam eigen, und fie begriff, wie man fur gewiß ausgiebt, damals den größten Theil der Nation unter fich.

Drenftig Jahre vor Rampfers Unkunft in Japon hatte der Fürst von Sisch und Ein gewisser Inaba, ein Beschüßer des Siuto und der Belehrten, den Vorsat gefasset, diese bennahe Fürst will sie gang erloschene Weltweisheit in seinem lande wieder empor zu bringen. In Diefer Absicht empor brinftiftete er eine Universitat, ließ von allen Orten gelehrte leute bahin tommen, und verlieh ihnen große Frenheiten und andere Gnabenbezeugungen. Allein, weil die Bongen beforgten, es mochte Diefes Unternehmen ju ihrem größten Rachtheile ausschlagen: fo machten fie an benden faiferlichen Sofen bermaßen großes larmen, daß es dem Furften von Sifen bennahe ben Ropf getoftet hatte: allein, er trat feinem Sohne die Regierung ab, und entschlug fich aller Geschäffte. Diese lift befanftigte nicht nur feine Beinde, sondern verschaffte ihm auch ein ruhiges leben. Ungeachtet fein Menfch baran zweifelte, fein Nachfolger bege im Bergen eben bie Grundfage als er felbft : fo mußte fich boch ber junge gurft bermaßen flug aufzuführen, bag er zu Rampfers Zeiten nicht nur fein Land in Rube regieren, fonbern auch denken konnte, mas er wollte 1).

Dev

<sup>1)</sup> Rampfer II Theil a. b. 75 und vorherg, Seite. Allgem, Reisebesche, XI Band,

## Reisen der Franzosen und anderer

Beschreib. von Japon.

## Der IX Abschnitt.

## Naturgeschichte von Japon.

Witterung. Beschaffenheit ber Gee. Boben. Erbbeben find febr gemein. Renerspenende Menge Schwefel. Berge. Goldgruben. Rupfer. Sowa. Meffing. Sinn. Gifen. Salz. Borar. Agathe. Perlen. Maphta. Ambra. Seegewachfe. Porcelan. Bornehm: fte Gewachse in Japon. Maulbeerbaum. Das pierbaum, Firnigbaum. Rothe Lorbern. Dreys erlen Gattung Reigenbaume. Egbare Gicheln. Blubmen. Große Menge Lillen. Sanf und

Baumwolle. Delpflanzen. Acterban. Gats tungen von Getreibe. Ruben. Erdichtete Thiere. Sausthiere. Wilde Thiere. Umeifen. Jufecten. Zahmes Geffugel. Wil: de Bogel. Ungeziefergattungen. Ballfische. Indere Fifche. Geemuscheln. Großer Rleiß ber Japoner. Wie fie Papier machen. ponischer Theebaum. Deffen Befdreibung. Burichtung des Thees.

Bitterung. Ger neue Geschichtschreiber hat, was die gegenwärtige Materie betrifft, Rampfers Nach richten fo genau und treulich gesammelt, daß es einerlen ift, welchen von benden wit zu unferm Führer mahlen. Sie fagen bemnach alle bende, es machten bie Japoner viel Wefens von ihrer landesart. Sie muß auch in ber That fehr gefund fenn , weil man in Diefem Lande ein hohes Ulter erreichet, felten frank wird, und die Beiber ungemein frucht Richts bestoweniger ift bie Witterung fehr unbeffanbig. fchnenet und frieret es heftig. Im Sommer, absonderlich in ben hundestagen, ift die Sife unerträglich. Es regnet bas Jahr über febr oft, boch am ftarkften mabrenden Brach, und heumonates, Die man beswegen auch Satsuti ober Wassermonate nennet. Gleichwohl hat die Regenzeit in Japon nicht eben die Regelmäßigkeit, als in ben warmern Gegenben von Indien. Donner und Blig find nichts feltenes.

Befchaffen:

Die See, barinnen unfere Infeln liegen, ift beständig ungeftum. Da man nun übet' beit ber Gee. Diefes auch eine große Menge Rlippen Davinnen antrifft: fo ift fie bochftgefahrlich zu befchif Man fieht auf feiner andern fo viele Bafferhofen oder Caulen, Die wir in gegen wartiger Sammlung ofter als einmal befchrieben haben. Die Japoner machen Wasser brachen mit einem langen Schwanze baraus, nennen fie auch deswegen Tarsmati, bab ift Bafferspenende Drachen. Huch find an der japonischen Rufte zween berufene Birbel, welche die Gefahr berfelben nabe ju fommen , noch größer machen. Der erfte, Mamens Saifati, ift unterhalb der Infel Amatufa. Ben feichtem Baffer ift er am allergefahrlichften. Denn wenn bie See bod) ift, fo fteht er mit ber Dberflache berfelbigen gleich, und man fant fich mit dem geringsten Binde von ihm losmachen. Allein, fobald die Gee ablauft, fieht man, wie er anfanglich mit großtem Ungeftume fich im Rreife brebet, nachgebends aber auf einmal funfzehn Rlaftern tief finft; alles, was er antrifft, mit erstaunlicher Gewalt mit fich fortreißt, und an den Klippen, die er in fich begreift, zerschmettert. bleiben zuweilen im Abgrunde verborgen, zuweilen werden fie in einer Entfernung von de lichen englischen Meilen wieder ausgeworfen n). Der zwente Birbel ift nicht weit von ber Seekuste ber landschaft Rijnokuni, man nennet ihn Awano Marratto, bas ift awisches Getofe, weil die Landschaft dieses Namens nicht weit davon liegt. Er drebet sich

gebuche bas Dorf Zimo angeführet, beffen fammt. liche Einwohner, aus Rindern, Enfeln und Ur-

m) Bir haben ichon oben aus Rampfers Za- enteln eines einzigen Mannes, ber noch lebte, n) Rampfer I Theil a. d. 162 G. ftunden. e) Ebendafelbit.

mit folder Ungeftumigkeit um diese kleine aus lauter Klippen bestehende Insel herum, daß Beschreib. sie von der Gewalt des reißenden Stromes beständig zittert, doch ift er nicht so gefährlich, von Japon. als jener, weil man das erstaunliche Geräusch schon von weitem vernimmt, folglich auf leiner Hut senn kann. Die japonischen Dichter und Redner haben an diesem gefährlichen

Birbel eine unerschöpfliche Quelle von Bleichnissen o).

Der Boben ift in Japon, überhaupt zu reben, gebirgig, voll Steine und von Natur nicht fonderlich fruchtbar. Allein, ber Fleiß und die Geschicklichkeit der Einwohner weis alles, was fie bedürfen, felbst aus Felfen, und ben durreften Orten zu erzwingen. Ueberdieß verforget sie das Meer mit Fischen und Muschelwerke im Ueberflusse. Un füßem Waffer fehlet es nicht. Es glebt überall Teiche, Quellen, und Fluffe; einige barunter haben eis nen bermaßen schnellen Strom, daß man nicht ohne Befahr burchfegen, Brucken aber gar nicht barüber schlagen fann : fie entspringen auch meistens nur auf bem Bebirge, und fturgen fich mit besto größerer Gewalt berab, je starter fie von bem heftigen Regen im Brach- und heumonate anwachsen. Unter die berühmteften gehoren z. ber Ufim, welcher eine deutsche Bierthelmeile breit ift. Er fallt von dem Gipfel eines Berges berab, und fein Strom ift über alle Maage reigend. Will man burchfegen, auch zu folcher Zeit, wenn bas Wasser faum bis an die Anie reichet, so muß ber Reisende fein Pferd burch funf ftarke Menschen , welche bas Rlufibett vollkommen kennen , burchführen laffen. Doch geschieht felten ein Ungluck, weil die Wegweiser zu Folge ber landesgesehe fur die Sicherheit ber Bandersleute stehen muffen. 2. Der Omi hat feinen Namen von ber landschaft, barinten er entspringt, und entstund zwen hundert und funf und achtzig Sahre vor Christi Geburt in einer einzigen nacht. 3. Der 21sta ift wegen ber beftandigen Beranderung feines Alugbettes berühmt. Rampfer meldet feinen einzigen gluß in Japon, ber febr weit liefe, und fehr schiffreich mare.

Bobeit.

Rluffe.

Wenige lander sind bem Erdbeben so haufig unterworfen, als Japon. Man berd Erdbeben find spuret es bermaßen oft, bag bie Ginwohner feine fonderliche Furcht mehr bavor haben, un- febr gemein. Der gemeine Mann schreibt bie heftigen geachtet es zuweilen gange Stabte umfturget. Stofe ben Bewegungen eines unter ber Erbe befindlichen großen Ballfisches zu. Es ift entfessich anzuhören p), was für Unglud bas Erdbeben im 1586 Jahre ftiftete, baes fich von der landschaft Sacaja bis nach Meaco ausbreitete. 3m 1703 Jahre gieng die Stadt Jedo, des Raifers Cubofama Hauptsis, ben nahe ganglich unter, und es wurden mehr als zweymal hunderttaufend Japoner unter dem Schutte vergraben. 3m 1730 Jahre murde in allen europaischen Zeitungen gemelbet q), es sey bie Stadt Meaco, ber alte Hauptfis des Reiches, und ber gewöhnliche Aufenthalt des Dairi, mit Berlufte einer Million Einwohner zu Grunde gegangen. Rampfer nennet einige Begenden von Japon, als jum Benfpiele Die Infeln Gotto, und die fleine Infel Situbufina, baman noch niemals nur ben allergeringften Stoß verfpuret hat. Ueber Die Sache felbit, faget er, ift fein Streit; nur die Urfache schreiben einige ber Gnade bes bafigen Schufgottes ju, andere hingegen bom Aberglauben weniger eingenommen, bringen Grunde aus ihrer, wiewohl fehr schlech-Denn fie fagen, befagte Gegenden befanden fich gerade ten Naturlehre auf die Bahn. 29992

P) Der Pater Froes in einem Briefe von Si: Monofeti in der Proving Ragafta vom 15ten bes Weinmonats 1586. Man febe des Pater Bay

Sammlung de rebus Japonicis. 9) Die frangofiiche Zeitung unter bem Titel Wien vom iften des Windmonats 1730.

Befchreib. über dem Mittelpuncte der Erde r). Der neue Geschichtschreiber nimmt allerlen von Ram-

Berge.

Warme

Båder.

von Japon. pfern bengebrachte Bemerkungen zusammen, ba ihm benn bie vielen im lande befindlichen Reuerberge, eine febr ungezwungene Erklarung an die Sand geben. Gine fleine nicht wett Brennende von Firando gelegene Insel brennete viele hundert Jahre lang. Eine andere ben Satsus ma befindliche wirft beständig Feuer aus. In der Landschaft Lingo, auf dem Gipfel eines hoben Berges, ift eine weite Deffnung zu feben. Es war folche fonften die Mundung eines Feuerberges, wiewohl feit einigen Jahren feine Rlamme mehr beraus ichlagt. der landschaft Chicugen, nicht weit von Rujanoffa, gerieth eine Steinkohlengrube durch Bermahrlofung ber Urbeiter in Brand, und brennet noch bis auf ben heutigen Lag. Borzeiten fpie auch ber wegen feiner Sobe, butabnlichen Geftalt, und auf feinem Gipfel beftanbig liegenden Schnees berühmte Berg Seft, nicht weit von Surunga, Rlammen aus-Seitbem aber bas Feuer eine Deffnung an ber Seite bes Berges gemachet bat, find fie gwat verschwunden, es dringt aber boch noch ein schwarzer Rauch mit einem unerträglichen Be stante heraus. Das Erdreich ift bafelbst beiß, ja an einigen Orten brennet es gar. Es entspringen viele heiße Quellen baselbst, die man für sonderlich bewährt gegen bie Franzosen Roch hat Japon viele andere Feuerberge, und allerlen Gattungen Gefundbrun nen. Caron ermahnet einiger Quellen, welche ihren lauf burch Rupfer. Salpeter. Schwe fel = Salg - Gifen = und Zinngruben nehmen. Unter andern fab er eine, Die aus einer Zinn grube fommt, und aus einer am Eingange gehn Schuhe weiten Bole, beraus ftromel. Go viel als die Dunkelheit in dieser Bole zu sehen erlaubet, erblicket man an den Banden fpifig ausgehauene Steine, wie Elephantengahne. Das Baffer bat eine gemäßigte Bar-Roch fab er eine andere Quelle, welche gewöhnlicher Weise bes Tages über, nut zwenmal, auch allezeit nur eine Stunde lang lauft. Blaft aber ber Bind ungeftum von Diten, fo lauft fie innerhalb vier und zwanzig Stunden, wohl bren bis viermal. fchluffe beschreibt eben Dieser Reisende noch eine andere Quelle, Die etwas noch feltsameres Sie fommt aus einer Urt von Schopfbrunnen hervor, ber mit febr gro an sich hat. Ben und schweren Steinen gefüttert ift. Sie lauft nur ju gewiffen Stunden: allein, ch bricht fodann nicht nur Baffer im Ueberfluffe; fondern zugleich auch ein fo heftiger Bind beraus, daß die Steine wackeln. Im Unfange fpringt das Waffer bren bis vier Rlaftern bod). Seine Warme übertrifft benjenigen Grad ber Sige, ben das gemeine Baffer annimmt; sie verfliegt auch nicht so bald. Der Graben, worein fich Diefes Baffer ergießt, ift mit ftarfen Steinen ausgefuttert, und hat man diese Unftalt beswegen fur nothwendig erachtet, weil man beforgte, es mochte bie Erbe verbrennen. Aus dem großen Graben wird es in viele fleine geleitet, und in die Rranfenbaufer geführet.

Menge bes Schwefels.

Diese Menge brennender Berge und warmer Baber beweist genugsam, ber japoni fche Boden habe febr vielen Schwefel ben fich; doch man hat noch weit mehrere Beweisthumer Davon. Rampfern ift fein land befannt, barinnen man biefes Mineral, aus mel chem alle Metallen ihren Urfprung nehmen, haufiger fande. Ubsonderlich findet man in einer zu ber landschaft Sarfuma geborigen Infel, eine bermaßen erstaunliche Menge Schwefel, daß sie den Namen bavon bekommen hat. Man hat es erft feit hundert Jaha ren gewaget, sie zu besuchen. Denn vorher hielt man fie fur unzuganglich, indem unauf borlich ein schwarzer dicker Rauch daraus aufsteigt, in welchem die Einbildungstraft

r) Chendaf. a. d. 165 C. s) Die Rranfheit, welche in Deutschland den Ramen der Frangosen tragt, heißt

der Benachbarten allerlen schreckliche Ungeheuer sah. Rein Mensch zweiselte baran, daß Beschreib. diese Insel nicht ein Wohnplaß der höllischen Geister senn sollte. Endlich bath ein gewiss von Japon. ser beherzter Mensch um Erlaubniß, sein Heil zu wagen. Er suchte sich sunfzig Gesährten von gleicher Herzhaftigkeit aus, und in dieser Gesellschaft nahm er die landung vor. Erstslich mußte er durch einiges Gehölze dringen, nachgehends aber kand er eine ebene Fläche, doch war sie so voll Schwesel, daß der Nauch überall unter seinen Füssen herausschlug, er mochte treten wohin er wollte. Man benennete die Insel hieraus Joogassma, das ist, Schweselenland, und seit dieser Entdeckung trägt sie den Fürsten von Satsuma, jährlich ben zwanzig Kisten Silber ein, ohne was er aus dem Holze löset, das aber nur am User wächst. Das land Aimadara, darinnen es viele warme Bäder giebt, könnte gleichzsalls eine Menge Schwesel liesern, wenn nicht ein gewisser Aberglauben, davon jedoch Kämpfer keine weitere Ersäuterung giebt, den Fleiß der Einwohner verhinderte. Dem ungeachtet gehöret doch der Schwesel mit unter die größten Reichthümer, damit Japon den Vatur begabet ist.

Gold findet man in mehr als einer zu diesem Reiche gehörigen Landschaft. Es be-

Raisers Erlaubnif gefordert werden darf, und selbiger sich allemal zwen Drittheile des Ertrages vorzubehalten pfleget. Zwar wird das japonische Gold gemeiniglich ausgeschmolzen, doch hat man auch Seifenwerke, ba es aus dem Sande gewaschen wird; und über biefes ift das Rupfer allemal etwas goldhaltig. Diereicheften Goldbergwerke, und darinnen man das feineste fand, waren lange Zeit die in Sado, einer nordlichen landschaft, auf der Insel Mipon. Man findet auch noch ist vielen Goldstaub daselbst, von welchem man bem Raiser nichts bezahlet. So werden auch die Gruben zu Suronga ungemein geruhmet: allein sowohl diese als jene erschöpfen sich allmählich. Zwar hat man neue entbeckt t): es ist aber ihr Unbau vermuthlich in der Absicht, sie auf den Nothfall zu verspahren, ben hoher Strafe verbothen. Mus den erften Proben hat man erfahren, daß die Mark fechs Als ju Ausgange bes abgewichenen Jahrhunderts ein an dem Seebufen Drus in dem omurschen Bezirke gelegener Berg in die See flurgte: fo befand man den Sand an dem Plage, darauf er gestanden war, mit feinem Golde vermischet. Zum Unglude konnte man diese vortheilhafte Erfindung wenig nugen; benn der Plag wurde bald hernach durch ein frarkes Erdbeben, und die darauf folgende außerordentlich hohe Kluth, viele Klafter boch mit Morafte und Thone überschüttet. Man mußte folglich die Urbeit liegen lassen. In der landschaft Chicungo hat sich ein anderes fehr ergiebiges Goldbergwerk, dermaßen mit wildem Wasser angefüllet, daß man es nicht mehr bearbeiten kann. man, bas Baffer murbe ablaufen, mofern man nur in ben am Gingange befindlichen Gelfen eine Deffnung machete, es war auch diese Unternehmung schon wirklich beschlossen worden; weil aber zu eben ber Zeit, als man im Begriffe war, Sand ans Werk zu legen, ein hef-

tiges Gewitter entstund: so glaubte man, die Gottheit dieser Gegend wollte es nicht leiden, daß man den Schooß der Erde, soweit dieselbige unter ihrem Schuße stehe, durchwühle. Auf gleiche Weise geschah es ben dem unternommenen Erdssen einer Goldgrube, auf der Insel Amakusa, daß ein Wasserbach zum Berge heraus schoff, die dasigen Einwohner in

Goldgruben.

in Japon die Portugiesen, weil man vor ihrer Ankunft nichts davon wußte.

großes Schrecken feste, und die Arbeiter bavon jagte.

r) In der Landich. Satfuma.

Die

Beschreib. von Japon.

Rupfer.

Sowa.

Die landschaft Bungo hat zwar seine Silbergruben, doch findet man zu Rattami in der nordlichen Gegend von Japon noch reichere. In der landbeschreibung ist bereits beveder Inseln, Ginstina und Rinstina, und des Ruses von ihrem großen Reichthume erwähnet worden. Gleichfalls haben wir schon angeführet, das japonische Silber werde sür das beste in der ganzen Welt gehalten, und man habe es vorzeiten in Thina gegen Gold ausgewogen. Die Japoner haben noch ein anderes kostdares, wiewohl durch Runst zusams mengesetzes Metall, das sie Sowa oder Saouas nennen; es sieht schwärzlich aus, und besseht aus Rupser und Golde. Zwar ist es Japon nicht eigen, es wird aber daselbst welt fünstlicher verarbeitet, als in keiner andern Gegend von ganz Usien. Nach der Verarbeitetung, weicht es dem Golde, weder an Glanz noch an Farbe.

Unterdessen ift boch das Rupfer das allergemeineste Metall in gang Japon, es wate auch gang allein schon binlanglich, biefes land reich zu machen. Es kömmt hauptsächlich aus den landschaften Surunga, Alfango und Rijnokuni. Das lette ist bas feineste, und laft fich am besten mit dem hammer treiben. Das von Alfango ift fo sprode, bak man es nicht wohl verarbeiten fann, wenn man ihm nicht auf fiebengig Catis, brenfig von bem nur gedachten geschmeibigen, benfeßet. Das surungische ift nicht nur bochst fein und ohne Mangel, fondern es führet auch viel Gold ben fich. Da nun bie Japoner heutiges Lages bende Metalle weit reiner von einander zu scheiden wissen, als vorzeiten: fo finden auch die Scheiber, auf der Rufte Coromandel ihren Vortheil vorift ben weitem nicht mehr fo daben, als chedeffen. In welcher Gestalt es den Hollandern verkauft werde, bas if oben in dem Abschnitte von der handlung ermabnet worden. Meffing ift in Sapon etwas feltenes, und weit theurer, als Rupfer, weil es feinen Galmen im lande giebt, und man ton in runden Ruchen, die febr theuer find, aus Tunquin holen muß. Bungo bringt ein wenig ungemein weißes und feines Zinn hervor, bas bem Gilber we nia nachgiebt: allein, die Japoner achten es fast gar nicht.

Zinn.

Meffing.

Eisen.

Eisen findet man zwar sonst niegend, als an der Gränze der drey Landschaften, Vint casaka, Bitsju, und Bisen, hingegen aber in großer Menge. Es wird auf der Stelle selbst sein gemachet, und bennahe eben so theuer verkauft, als Rupfer. In Japon ist das eiserne Geräthe meistentheils in höherm Preise, als wenn es von Rupser, ja gar von Messing wäre. Uus benden lestern Metallen machet man nur das Geräthe, die Haaken, Klammern und andere zum Schiff- und Häuserbaue gehörige Stücke. Die Rochtopfe sind von Eisen, aber mit einem darunter gemischten Zusaße, und sehr dunne. Die ältesten gele ten das meiste, weil man den daben gebrauchten Zusaß nicht mehr zu machen weis. In Steinkohlen ist in Japon kein Mangel. Man gräbt sie im Ueberslusse, in der Landschaft Ustügen, in der Gegend um Kuyanissu, und in den nordlichen Landschaften.

Salz.

Das gemeine Salz wird aus Seewasser gemacht. Man grabt einen großen Plas aus, füllet ihn mit seinem Sande, gießt Seewasser darauf, und läßt es verdünsten. Dies seis wiederholet man so oft, bis es scheint, der Sand habe nun Salz genug in sich. Hiers auf wird er in eine Wanne, die am Boden dren löcher hat, geschüttet, und Seewasser darauf gegossen. So wie nun das Seewasser durch den Sand, und folglich unten aus der Manne

<sup>2)</sup> Rampfer, ebendas. a. b. 174 und vorherg. S. schon roth. Ja ber ichonfte wird weit theures
2) Der japonische Bergginnober ift ungemein verkauft, als eben fo schwer Silber.

Wanne ablauft, wird es in großen Gefäßen aufgefangen, eingekocht, und das Salz in Beschreib. fleinen impagna Sankan fa lange gehrennet, bie es mais mirt in

fleinen irrbenen Topfen fo lange gebrennet, bis es weiß wird u).

Borrar.

Navon hat weber Spiegglas noch Salarmoniac, ja man weis hier zu lande nicht einmal, wie eines ober bas andere beschaffen sen, noch wozu es nube. Queckfilber und Borrar, wird aus China dahin gebracht. Gleichwohl fand Kampfer zwo Gattungen felbst gewachsenen Borrar baselbst: sie waren aber mit fremdem Zusage bermaßen vermis lchet, daß die Japoner die Mühe, sie zu reinigen, nicht daran wenden mogen. curius sublimatus ist in ihrem lande selten und erstaunlich theuer. Er ist das Haupts ltud von einem gewissen Mercurialwasser, bas sie für ein unsehlbares Mittel, die Geschwute, den Krebs und andere Schaben damit zu heilen, ausgeben.

Gewachsenen ober Berginnober geben fie in vielen Krantheiten innerlich ein x), ben Binnober. durch Runftgemachten gebrauchen fie zu Farben. Doch fommt sowohl einer, als ber andete aus China. Rraft eines gewissen kaiserlichen Frenheitsbriefes barf niemand mit bieser Baare handeln, als nur einige Raufleute. Rampfer gebenket vom Bleve gar nichts, Ca-

ton aber saget, man finde es in Japon in großer Menge.

In dem tsengarichen Gebirge, bas an einem nordlichen Ende von Japon liegt, fin-Mgathe. bet man allerlen Gattungen Ugathe. Einige sind ungemein schon, blaulicht und einem Perlen. Saphire fehr abnlich. Carniole und Jaspisse findet man gleichfalls daselbst. Un der Ru= ste von Saikokf sind Austern und andere Perlmuscheln im Lieberflusse y). und schönsten Perlen liegen in einer Auster, welche ben Mamen Aboja trägt, und der persischen Perlauster ziemlich gleicht. Sie ist so breit als eine Hand, dunne, zerbrechlich, außen glatt und glanzend, innen etwas ungleich und hockericht, von weißer und eben fo glanzender Farbe, als die gewöhnliche Perlmutter, auch schwer zu öffnen. Man findet der= gleichen Muscheln sonst nirgends, als ben Satsuni, und in dem omurschen Seebusen. Beil fie den fatsumischen Fursten fehr vieles eintragen : fo haben felbige verbothen, fie auf dem Markte zu verkaufen. Rampfer bekam einige in die Bande. Man schreibt ihnen, wie er berichtet, eine fehr feltsame Gigenschaft ju; man faget namlich, wenn man einige von ben gende. größten nebst einer gewissen japonischen Schminke, die aus einer andern Muschelart Takaras Ba genannt, zubereitet wird, in einer Schachtel verschließe: so machfe an jedweder eine ober zwo - fleine Perlen heraus, die fich nach Verlauf breper Jahre, als ber eigentlichen Zeit ihrer Reife, von felbst ablofeten. Marcus Polus und andere Reisende sagen, man finde rothe Perlen Rothe Verlen. von runder Gestalt in Japon. Rampfer beschreibt die Muschel, welcher die Japoner den Namen 21wabi benlegen. Sie befteht aus einem einzigen Stucke, ift bennahe Enrund, ziemlich tief und an einer Seite offen, an welcher fie auch an ben Relfen und auf bem Grunde ber Robst bem ist sie mit einer Reihe locher gezieret, welche besto größer find, je naber fie gegen die breiteste Seite ber Mufchel fteben. Heußerlich ist sie rauh und fleberich. Es hangen sieh zuweilen Corallen, Seegewachse, und andere Muscheln Ihr Inwendiges ift eine ungemein fcone und glanzende Perlmutter, woran zuweilen, gleichwie an ben perfischen gewöhnlichen Perlmuscheln, weißlichte Perlen herauswach-Dem ungeachtet ift das fleischichte Wefen, basihre Sohlung ausfüllet, und von ziem. licher Große ift, Die haupturfache, warum fie von den Fischern aufgefuchet wird.

3) Die Japoner verftunden weder ihren Bereh noch ihren Gebrauch, fondern lerneten beudes erft von den Chinefen.

Kruchttra:

haben

von Japon.

Befdreib. haben eigene baju verfertigte Werkzeuge, sie von den Felfen loszureißen. Eben diefer Reis sende beschreibt auch noch einige andere, nicht so kostbare Muscheln.

Naphta.

Ambra.

In einem gewiffen Bluffe ber landschaft Jetfinga findet man rothliches Raphta, bas die Japoner Tsustono Abra, das ist, rothe Erde nennen. Es wird an solchen Orten berausgeholet, wo das Waffer bennahe gang stille steht, und brennet man es ftatt bes De les in Lampen. Un der fatfumischen Rufte, imgleichen an den Riutusinfeln, findet man fehr oft Umbra, boch nicht fo baufig, als an ber thumgeischen Rufte und ben landschaften Rijno Rampfer berichtet, man finde ihn hauptsächlich in dem Eingeweibe et. nes Ballfisches, der in dem japonischen Gewässer nichts seltenes sen, und von den Ginwo nern Tiatfiro, das ift, hundertflafteriger Fifch genennet werde, weil feine Wedarme, nach ihrem Borgeben, Diefe Lange haben. Der Umbra ift in bem leibe bes Rifches mit bem Unrathe besselbigen vermischet, welcher bem Ralche abnlich, und bennabe so bart, als ein Stein ift. Aus feiner Barte Schlieft man, ob Ambra barunter fenn werde, ober nicht, und eben deswegen nennen es die Japoner Rusarano Su, das ift, Wallfischunrath. Unterbeffen ift doch fein Ursprung gang anders beschaffen. Denn es mag nun entweder am Grunde des Meeres oder an der Rufte entstehen, auf welche Beife es will: fo dienet es boch dem Fische vermuthlich zur Rahrung, und erlange in bem Leibe beffelbigen seine Che es ber Fisch verschlingt, ist es ein ungestaltes flaches, gabes, Bollfommenheit. einem Rubefladen fehr ahnliches Befen, und riecht fehr haglich. Findet man es in Die fem Zustande auf der Gee treiben, aber an das Ufer ausgeworfen: fo machet man fleine Stucke baraus, und brucket fie zu einer Rugel. Je harter es wird, besto bichter und schwerer wird es auch. Einige fneten bas Dehl von Reighülfen barunter, nicht nur um feine Menge zu vermehren, fondern auch ibm eine fchonere Farbe zu geben. es auf vielerlen Beife verfalfchet, ber Betrug aber febr leicht entdecket werden; benn foball man ein Studichen anzundet, fo verrath fich der fremde Bufag burch die Farbe, ben Gerud und andere Eigenschaften des Rauches. Die Chinesen schaben, um es auf die Probe in ftellen, ein wenig davon in heißes Theewasser. Ift es unverfalschet, so zergeht es, und their let fich mit Gleichheit aus. Den Werth bes Umbra, haben die Japoner erft von ben Chinesen und hollandern gelernet z). Denn vorher hielten sie nach dem allgemeinen Be brauche ber meiften morgenlandifthen Bolter in Ufien, ben Bornftein fur fchabbarer.

Geegewachse.

Die japonische See liefert eine erstaunliche Menge Pflanzen, Stauben, Corallen, sellfame Steine, Schwamme und allerlen Muscheln, Die an Schonheit, benen, Die man aus Umboina, und aus den moluctifchen Enlanden bringt, nichts nachgeben. Allein die 34 poner machen wenig Wefens bavon, ober, wenn ja ein Fischer bergleichen unvermuthet in feinem Nege findet: fo tragt er fie in den nachsten besten Tempel, und opfert fie dem Je bis, welcher in Japon Neptuns Dienste vertritt, als eine Abgabe von dem Glemente, Das unter seine Aufsicht gehöret a).

Vorcellan.

Ein gewisser Reisender, ber sich lange Zeit in Japon aufgehalten hatte, gab vor, es werbe in Japon gar fein Porcellan verfertiget, fonbern die Japoner liegen bas, 11115

- 2) Rampfer giebt in bem Unbange jum dritten Theile eine eigene Beschreibung des Umbra
  - a) Ebenderf. I Theil a. d. 179 und vorberg. S.
- b) Man febe oben Rampfers Sagebuch, die Landbeschreibung von Japon.
  - () Rampfer am angeführten Orte a. b. 57 d) Wer eine genauere Nachricht davon verlans

uns verkauften, in China machen. Mun ist mabr, daß sie vieles in China kaufen, allein es ist beswegen nicht minder mahr, bas sogenannte japonische werde in Sigen, das ist, in von Japon. der größten unter benen zu Saikokf ober Timo gehörigen neun landschaften b), wirklich berfertiget. Die Materie ist ein gewisser weißer Thon, ben sowohl bie benachbarten Bebirge von Urisijno und Suwota, als andere Gegenden nurbesagter landschaft im Ueberfluffe liefern. Es ift diefer Thon zwar von Natur febr rein, er muß aber boch gefnetet und wohl geschwemmet werden, bis er die Durchsichtigkeit erlanget. Indem nun dieses eine bochft fauere Urbeit ift, so hat man gleichsam Sprichwortsweise bavon gefagt, es famen Menschenknochen unter bas Porcellan. Gin mehreres ist von der Zubereitung dieses kost-Jebermann weis, bag man bas alte japonische Porcellan baren Geschirres nicht bekannt. bober schäßet, als bas chinesische, und bag es diefen Borgug absonderlich wegen seiner schonen mildweißen Farbe verdiene. Das heutige hat Die alte Schönheit nicht mehr, man glaubet also, die Runft sen verlohren gegangen. Der neue Geschichtschreiber faget, bas sachsische Porcellan komme dem alten weit naber, und das zu Chantilly verfertigte noch mehr. Sowohl eines als bas andere übertrifft es sogar an ber Zeichnung und feinen Maleren &).

Betrachtet man die vortheilhafte lage bes landes, nebst bem Rleiße und der Geschick- Vornehmfte lichkeit der Einwohner: so ist es nicht zu verwundern, daß diese Inseln, ihres schlechten Bo- Gewächse in bens ungeachtet, bennoch allerlen Pflanzen und Fruchte im Ueberfluffe hervorbringen. Die Japon. alten Javoner lebten von ben allerschlechtesten, indem sie ein armseliges boch aber vergnug= tes leben führten. Allein, ber Reichthum hat eine große Beranderung in ihre lebensart gebracht, und fie an toftlichere Speisen gewöhnet. Rampfer erachtete fur nothig, Die Be-Schreibung ber gewöhnlichsten Gewächse in Japon, mit diesem Gingange zu beginnen d).

Den ersten Rang unter ben Baumen giebt er bem Maulbeerbaume. Ungeachtet meber die rothen noch weißen Maulbeeren in diesem lande einen Geschmack haben: so erfeget baum. boch die Nugbarkeit der Blatter jum Futtern der Seibenwurmer, diefen Mangel. fommt biefer Baum in gang Japon gut fort, absonderlich in den nordlichen Landschaften, Woselbst gange Stadte und Dorfer bennahe feine andere Dahrung haben, als das Seiben-Der Radfi, bas ift ber Baum, bavon bas Papier gemacht wird, gehoret gleich= Papierbaum. falls unter die Maulbeerbaume. Er wachst zwar von selbsten, wird aber doch verfeßet. Er schieft erstaunlich geschwind in die Sobe, und breitet seine Aeste sehr weit aus. Man machet aus feiner Rinde nicht nur Papier, sondern auch Geile, Lunten, Tuch, allerlen Beuge und andere nufliche Sachen e).

Die Nusbarkeit des Urufi oder Firnigbaumes, verdienet nicht weniger Bewunde= Urufi, Firnif. rung. Befagter Baum liefert einen weißlichten Saft, bamit die Japoner alle ihr haus- baum. Berathe, ihre Schuffeln und Teller ladiren. Gelbst auf ber faiferlichen Tafel bat bas lafirte Geschirr und Lafelzeug ben Vorzug vor ben koffbarften Metallen. Es giebt noch eine andere Gattung Firnigbaume mit einem schmalern laube, und heißt Saafi. auf Bugeln und Bergen, liefert aber weber fo guten noch fo vielen Saft. Der rechte Iruft

get, ber beliebet die Amcenitates exoticas eben diefes Berfaffere, ober den VIII Theil ber neuen japonischen Geschichte nachzuschlagen, als welcher aus jes hem Werke genommen ift.

Allgem, Reisebeschr. XI Band.

e) Die Beife, wie das Papier gemacht wird. ift in benden nurerwähnten Buchern nach ber Lange beschrieben.

Maulbeer=

Befdreib. ift eine bem Reiche Japon gang allein eigene Baumgattung. Biewohl er auch in ben Lands von Japon. schaften Lito und Csikoku wächst: so schähet man doch den in Jamatto am höchstell. Känipfer bemerket, es ware der indianische Firnisbaum von dem Uruff der Japoner gant unterschieden f). In Siam heißt er Rakbaum g). Er wachst und tragt zwar in ben meisten Morgenlandern, boch bemerket man, daß fein Saft an der Westseite bes Ganges nicht mehr weißlicht sen. Ob aber dieser Unterschied von der Landesart, oder von einem Mangel der rechten Pflege berrühre, das ift nicht ausgemacht. Der indianische Firnif komme größtentheils aus Siam und Camboja, und wird fehr theuer verkauft. Ja er wird fo gar nach Tapon verführet, und theils zum lafiren allerlen geringen Hausgerathes gebrauchet, theils mit unter die trefflichen Kirnisse genommen b).

Rothe Lor: Deere.

Japon hat unterschiedliche Gattungen Lorberbaume. Der mit rothen Beeren ist eine Caunelifera spuria, oder vielmehr seines kleberichten Wesens halber eine Cassia lienes Er ficht nicht nur an Broge, sondern auch an seiner übrigen Gestalt und an bem Welen Ullein, seine Rinde hat die ber seiner Blatter dem Zimmetbaume vollkommen abnlich. Zimmetrinde eigene Sufigfeit nicht, sondern eine bem Coffus viel naher fommende murgartige Berbe, welchen Kehler jedoch Kampfer bloß auf die Beschaffenheit des Bobens schiebt. Eben biefes Urtheil fallt er auch von dem Zimmet auf Malabar, Sumatra und Java, als welcher nach seinem Berichte bem cenlanischen ben weitem nicht gleich kommt.

Rampher= Saum.

Der Rus ober Campherbaum, ist gleichfalls eine Gattung des Lorberbaumes. Bauern in der landschaft Satsuma und den Inseln Gotto, erhalten den Campher durch bloges Abkochen ber klein zerschnittenen Wurzeln und bes Holzes von biefem Baume. ift um fehr geringen Preis zu haben. Man kann für ein einiges Catti, aufrichtigen bor neisthen Campher, achtzig bis hundert Catti, ausgefochten japonischen haben. Jenet wird, dem Berichte nach, fo wie er ift, an ben Stammen ber alten Campherbaume auf Borneo gefunden, wenn man zwischen ihrer Rinde und dem Holze einen Einschnik machet i).

Thanoli ober Theestaube.

Der Tfanoki ober das Theestaudchen, ist eine von den allernüglichsten Pflanzen in gang Rapon, ungeachtet man fie an den Rand der Reißfelder, und an andere durre Wegen ben verweiset, wo sie nicht die geringste Wartung genießen kann. Das gemeine Getrant der Japoner, ist heißes Wasser, das man über die großen Theeblatter gegoffen hat. jungsten und garteften Blatter borret man, machet sie zu Pulver, und wirft es nachgebends in eine Schale heißes Waffer; auf diese Weise pflegen nur vornehme Personen Thee Bu trinfen.

Sansio.

Der sogenannte Sansiobaum ift von mittelmäßiger Broge, und mit Svigen ober Die Japoner gebrauchen seine Wurzeln und Schoten ftatt bes Pfet Stacheln bewaffnet. fers und Ingwers. Seine Blatter effen sie, gleichwie auch das Laub des Riches, eines andern wurzhaftigen Baumes, ber in ihren Infeln machft k).

Dren Gat= tungen Rei: genbaume.

Man hat in Japon bregerlen Feigenbaume: 1. Den Rati, wiewohl er von bemge meinen Feigenbaume weit abgeht. Er hat ein schlechtes und einem alten Apfelbaume nicht Sein Laub ist flach, lang und eyrund. Seine Frucht hat zwar bie unähnliches Unsehen.

f) If nach Kampfers Mennung ber wahre Unacardinus.

g) Ming nicht mit dem Arrak verwechselt werden.

b) Man fehe die Befchreibung aller diefer Bath me in den Amcenitatibus exoticis a. d. 792 u.f. 6.

i) Ebendaselbst.

Vestalt und Farbe einer rothlichen Birne, ce schmecket aber ihr Fleisch wie die beste Feige, und ist mit harten, ja fast steinigen Rernen angefüllet, welche ben Rurbifternen nicht un= von Japon. ahnlich sehen. Es steht dieser Baum nicht nur wegen ber Nugbarkeit, sondern auch me-Ben der Menge feiner Fruchte in großem Unfeben; denn getrocknet find sie ein vortreffliches Effen, absonderlich wenn man fie mit Bucker einmachet. Die zwente Gattung Feigenbaume sieht ben europäischen ziemlich abnlich, nur die Blatter ausgenommen, als welche breit, platt, rauh und langlicht find. Die britte Battung ift bie europaische, und von Den Portugiesen dabin gebracht worden. Doch find ihre Früchte größer, als ben uns. Ram-Pfer halt sie auch für wohlgeschmackter.

Der Sycomorus, ben man für weiter nichts, als für einen wilden Feigenbaum hals Sycomorus ten barf, wachst in Japon in größter Menge; man ift zwar seine Frucht nicht, boch hat

thn Rampfer einer Beschreibung werth geachtet.

Die Caftanienbaume find im ganzen Reiche, absonderlich aber in der landschaft Tfi-Eufen, etwas febr gemeines, und ihre Frucht ift nicht nur weit großer, fondern auch von baum. weit besserm Geschmacke, als ben uns. Uepfelbaume find in Japon nicht bekannt. Birnen haben fie nur die fogenannten Winterbirnen. Die fleinesten wiegen ein Pfund, -Fonnen aber nicht roh gegessen werden.

Der Ballnußbaum schlägt absonderlich in den nordlichen Landschaften, fort. bringen dieselbigen auch eine febr hobe Gattung Gibenbaume hervor, die ben ben Japonern Raja heißt, und in einem Dbftahnlichen Gleifche fteckende Ruffe tragt. Un Große und Geftalt gleichen fie ber Arrefanuf. Frisch schmecken fie nicht sonderlich, gedorret aber, beffer. Ihr Del hat eine abführende Gigenschaft, Die seinen Genuß ber Gefundheit febr bienlich machet, übrigens schmecket es fast wie suges Mandelol. Man gebrauchet es auch zu Speis Der Ruß von den Kernen ift das hauptsächlichste Stuck, das man zur besten japo-Roch findet man bennahe in allen Wegenden bes Reiches eine nischen Dinte nimmt 1). andere Nußgattung in größter Menge. Sie heißt in Japon Ginau, ist so groß als unfere größten Diffacien find, und machft auf einem großen Baume, beffen laub bem laube des Moianthus gleiche, und der Irfionki heißt. Aus den Ruffen machet man ein Del, das zu allerlen dienlich ist m).

Es machsen sonft feine als zwo febr sonderbare Gichengattungen in Japon. Die Gicheln von der erften und größten Gattung fochet und ift man. Die Frucht des Maats, deln. me n), eines andern Baumes im lande, ift ungemein gut, auch weit großer, als anders-Limonienbaume werden in Japon fonft nirgend, als in den Garten der Liebhaber gefunden, aber Citronen = und Pommeranzenbaume wachsen im Ueberfluffe. Es giebt ihrer verschiedene Gattungen. Die beste Citronengattung heißt Mican. Sie bat Die Große und Gestalt einer Pfirfig, nebst einem vortrefflichen Geruche. Das Baumchen, barauf fie wachft, ift eigentlich unter die Stauben zu rechnen. Man gebraucht fie baufig ben Bube-

reitung ber Speisen o).

Die Japoner pflanzen wenig Beinftocke, weil fie aus ber Erfahrung wiffen, bagifre Beinftocke, Trauben schwer zur Reife kommen. Ihre Maul = und hindebeeren haben einen wider- Abricofen, Rr rr 2

wartigen baume.

Egbare Et:

Befarreib.

Caftanien=

Rußbaume.

<sup>4)</sup> Chendafelbft.

<sup>1)</sup> Ebendaf. a. d. 814 .

M) Chendafelbit.

<sup>2)</sup> Sft der Paliurus des Profper Mpinus.

<sup>1)</sup> Amœnitates exotice a. d. 801 G.

Beidreib. wartigen Gefchmack. Die Erbbeeren mag gar niemand versuchen; fo ungeschmackt find fie. Pfirsinge, Abricosen, und Pflaumen giebt es im Ueberflusse. Die lettern find vor zwererlen, aber ben uns ganglich unbekannten Gattungen, eine weiße, und eine purpurfarbige. Sie haben fleine Rerne, wie die Maulbeeren. Rirfchbaume und bergleichen martet man in Napon nur um der Bluthe willen, die aber wegen des daran gewendeten Rleifies, eben fo groß wird, als eine Rofe, und Rampfer machet eine febr anmuthige Befchreibung gur Frub. lingszeit von ihr.

Tannen und . Eppreffen.

Tannen und Enpressen sind die gemeinsten Baume in den Balbern unserer Infeln-Man bauet mit ihrem Holze Baufer und Schiffe, man machet Schranke, Riften, Schache teln und Wannen bavon. Die Hefte bienen zu Brennholze. Rebft dem ba alle landftra-Ben damit befeget find, und man alle fandige Plage, die fonft zu nichts taugen, damit bepflanget: fo sammelt bas gemeine Bolt bie Blatter forgfaltig gusammen, und erhalt auf biefe Beife nicht nur die Bege rein, fondern verschaffet fich auch Borrath genug jum Gin-Rein Mensch darf ohne Bewilligung ber Obrigkeit weber eine Tanne noch eine Enpresse umbauen. Wird ihm die Erlaubniß bargu gegeben, fo muß er junge bafür pflanzen.

Bambus.

Mottana.

Der Bambus ist in Indien etwas febr gemeines, und wird zu eben so vielfältigent Gebrauche angewendet, als in gang Indien. Dan machet allerlen hausgerathe, Rorbe, Schwefelholzchen, ja Dachrinnen und hauswande barqus. In der landschaft Domi wachst eine Bambusgattung, welche von den Hollandern unter dem Namen Rottang abgeholet, und zu Spazierrohren verkauft wird. Wie man fie zubereite, bas ift aus Rampfers Lagebuche ergahlet worden. Das beständige Grunen ber Lannen und Bambus bat ihnen eine große Chrerbiethung zugezogen, ja man fchreibt ihnen fogar einen Ginfluß in bie Gludfeligkeit bes menfchlichen lebens gu. Man fcmucket bie Tempel und anbere beilige Orte damit, absonderlich an Fest- und Luftbarkeitstagen. Die Redner und Dichter nebe men von ihren Eigenschaften Belegenheit zu allerlen sinnreichen Bleichnissen. bor, ber Bambus erreiche ein Alter von etlichen hundert Jahren; Die Tanne hingegen lebe tausend Jahre. Dach dieser Zeit neigten fich ihre Ueste von felbsten gegen die Erde, weil fie diefelben ihres hoben Ulters wegen nicht langer empor halten fonnte. Rampfer geftebt, er habe sowohl Tannen als Bambus von erstaunlicher Dicke gesehen p).

Kinofi. Suggi.

Rfamafi .

Ofinofi, Jusnofi,

Der Sinoti und Suggi find zwo Cypreffengattungen, von einem zwar leichten und weißlichten, boch baben fo bichtem Solze, baß es niemalen Baffer schöpfet. Zwar hat ber Hof bas Umhauen diefer Baume schon ofter als einmal verbothen : es wird aber biefes Ber both in ben entferneten landschaften nicht fonderlich beobachtet. Der Rfamati, bas ift, ber Stinkmaki, ber Ssinoti eine Eichengattung, und ber Jusnoki oder Gifenbaum, ber feinen Ramen von der aufferordentlichen Barte feines Solges befommen bat , find febr ge mein, und es werben von ihrem holze die meiften Saufer gebauet. Der Sannoti, ein gewiffer, ben ber Stadt Jeferi wachfender Baum, und Die Burgel bes Campherbaumes, liefern bas beste und schonfte Sols zu Schranten, Schreibtischen, und anderer bergleichen fünstlichen Arbeit, indem es ungemein schone Abern hat.

Fabnofi.

Die Unmuth und Mannigfaltigkeit der Blubmen, damit alle Bugel, Felder und Balbungen prangen, ift fo groß, daß Japon in diefem Stucke schwerlich von einem tanbe in

Blubmen.

2) Rampfer am angef. Orte a. d. 187 G. q) Ebendas, a. d. 188 G. r) Ameenitates exorica a. d. 859 G.

der Welt übertroffen wird. Die schönsten verseget man in die Garten, und erhebet fie durch Beschreib. Runft und fleißiges Warten, zu einer unglaublichen Vollkommenheit a). Unter Die vor- von Japon. nehmsten rechnet unfer Berfasser den Tsubati, ein Staudchen, deffen Bluthe der schonften Rose gleicht. Es wachst im Geholze und in hecken, und wird in soviele Gattungen abge- neun bundert theilet, daß die Japoner vorgeben, ihre Sprache habe neunhundert Worte, es zu nennen. Arten davon. Der Satsuti ift gleichfalls ein Staudchen; es tragt Lilien, und man findet nur allein in Satsufi. ben Barten wohl mehr als hundert Gattungen davon; doch bewundert Rampfer absonderlich amo wilde Gattungen, eine violette und fleischfarbene, und versichert, man konne ihre Unmuth nicht sattsam beschreiben. Der Sakanandsio ift gleichfalls ein Staudchen, mit einer Li- Sakanandsio. lienahnlichen oder weit größern Bluthe als die vorige; er ist auch seltener, und zählet man nur dren Gattungen. Der Momidsi, eine Art von Erlen, hat den Mamen von der vio- Momidsi. letten Karbe feines Laubes. Es giebt zwenerlen Gattungen von ihm, die aber bloß an ber Farbe ihres laubes unterschieden find. Ginige find im Sommer schon violett, andere mer-Den es erst im Berbste, übrigens sind sie von gleicher Schonheit. Die Blatter bes Rasi berandern ihre Farbe gleichfalls, und werden im Berbste violett.

Die Mannigfaltigfeit der lilien und des Mutterfrauts in Japon, ift unmöglich ju Große Menge beschreiben. Das lestere bekommt burch fleisiges Warten Bluthen in Große einer Rose, Lillen. und wird zur schönften Zierrath ber Sauser und Garten. Die erstern machen die obesten Begenden zu eben fo viel felbst entstandenen Barten. Marcissen und Melken sieht man zwar in nicht geringerer Menge: es bemerket aber Rampfer, es hatten alle biefe Blubmen weber einen fo angenehmen noch fo ftarfen Berud, als man in andern landern an ihres Bleithen findet, die Farbe ist das beste an den japonischen Bluhmen, wiewohl sie, mas den ungemeinen Glang ber Farbe betrifft, ben Borgug über diese behaupten. meistentheils auch mit dem japonischen Dbste beschaffen; sein Geschmack ift weder so toft= lich, noch wie unfer Verfasser sich ausdrücket, fo gewürzhaftig, als die Früchte in China und

ben meiften Morgenlandern zu fenn pflegen. Die Javoner bauen soviel Sanf und Baumwolle, als es ber Plas, ben fie fur biefe Pflanzen erübrigen konnen, immermehr leiden will. Der Suto oder wilde Sanf, wachft an den meisten unangebaueten Gegenden in großer Menge. Man machet allerlen, theils grobe, theils feine Zeuge bavon. Ferner haben fie viele Pflangen, aus deren Samen Del Beprefit, und entweder zur Arzenen, ober im Bauswesen gebrauchet wird. Bieber geboret ber Rivi, ein großer Baum, beffen laub ben Blattern des Rlettenkrauts gleicht. Gein Riri Baum, Samen gleicht bem Samen ber Gibischwurzel. Der Dairi ober geistliche Raifer, fuh beffen Blatter tet das laub dieses Baumes mit bren aufblichenden Knospen im Wapen r). Der Abra, Wapen fußfin ift ein Baum von mittelmäßiger Große, beffen Laub bem Ahornlaube gleicht. Gei- ret. ne Bluthe hat die Gestalt und Große einer Rose, und am Samen gleicht er bem Wunder- Abrafin und baume s). Noch rechnet man unter die Delpflanzen bas Afadiracht des Aviconna, den andere. Inbati, Urufi, gaafi, und Rainoti, bavon bereits geredet worden, bas Baumwollenstäudchen, das Sefamfraut von zwenerlen Gattungen, mit weißem und mit schwarzem Bum Effen wird kein anderes Pflanzendl gebrauchet, als das vom Riri, und bom Sesam: allein die Japoner gebrauchen überhaupt zu ihren Speisen, weder viel Butter noch viel Del t).

Sanf und Baumwolle.

Delpflanzen.

Rrrr 3

Rampfer

Admpfer benennet ihn audy Ricinus arboreus folio Alcea.

<sup>1)</sup> Ebendaf. I Th. a. d. 190 3.

Befdreib. von Japon.

Landban.

Rampfer zweifelt baran, ob es ein land in ber Welt gebe, ba man fich auf ben land bau sowohl verstehe, ale in Japon, und er schreibt es auf einer Seite ber großen Menge ber Einwohner, auf ber andern ihrem wenigen Umgange und handel mit Ausländern gu, indem fie ben folden Umffanden gezwungen find, ihr Brodt burd ihrer Bande Urbeit 31 Micht ein einziger Daumenbreit Erdreich, bleibt in Japon ungenußet. nur das flache land, als welches niemals zu Weideplagen gemachet wird, fondern auch die bochften Berge tragen Betreibe, Reiß, Sulfenfruchte, und eine ungablige Menge, theils Ruchen, theils Urzenenfrauter. Diebriges und flaches land wird mit Ochsen genfluget. Soldie Gegenden, dabin man nicht anders als mit Mube gelangen fann, bleiben bem menfch lichen Urme vorbehalten: Alles wird mit ungemeiner Runft' gebessert und bestellet. biefe Inseleinwohner die Nothwendigkeit der Runft so wohl eingesehen, und fie bis zur Bollkommenheit gebracht haben: so fehlet ihnen weiter nichts mehr, als baf sie diefelbige auch in Ehren hielten: allein, es geht in Japon eben alfo gu, als in allen bewohnten Sandern. Man halt ben nicht fur einen Ebelmann, ber etwas nubliches treibt, fondern ber fich auf Sachen leget, welche bem Belieben ber Uffecten beforderlich find.

: Befferung der Felder.

Die Tavoner haben eine gang besondere Weise, ibre Relber zu beffern. ftanbig eine Menge Mift und andere Unreinigkeiten im Borrathe. Diefen vermifchen fie mit verbrannten Lumpen, ja sie mischen auch Austerschaalen barunter. Diese Bermischung giebt einen trefflichen Dunger. Wir haben bereits ermahnet, daß die Relber fomobl vor bem Saen, als fury vor ber Erndte abgemeffen werben. Nachgehends überschlagen sie, was ih nen die Ernbte einbringen wird. Ein folder Ueberschlag trifft gemeiniglich recht erstaum lich genau zu, und fetet ben Gigenthumer gegen die Betrugerenen feiner Pachter in Sicher beit. Der Gigenthumer bekommt fechzehn Theile von allen Früchten feiner Landerenen ; bie übrigen vierzehn Theile gehoren bem, ber felbige bauet. Die Pachter ber faiferlichen Zafelauter liefern nur vierzeben Theile an die faiferlichen Beamten, und behalten bie benbet Machet jemand einen Plas urbar, ber nicht fein geboret, fo geniefit et bie ersten zwen oder bren Jahre lang alles mit einander, was darauf machst: ben bem Berpachten aber fieht man allemal auf die gute ober schlechte Eigenschaft des Bobens, und das Befes erflaret benienigen bes Eigenthums feiner landerepen verluftig, ber fie ein Tahr land ungebauet liegen laßt.

Gofoff, oder gattungen.

Rome.

Man bauet in Japon hauptsächlich basjenige, was man Gotokfnennet, bas ift bie funf Betrayd: funf Fruchte ber Erde. Da die Landesreligion alles Fleischessen unterfaget: so wußte man vor alten Zeiten von feinen andern Nahrungsmitteln: allein, heutiges Tages wird befagtes Wefels schlecht beobachtet, es fen nun aus erhaltener Erlaubniß ober aus eigener Willfuhr. Die funf Fruchte find: ber Reif, Die Gerfte, ber Weigen, und gwo Bohnengattungen. Reiß ober Der japonische Reiß, absonderlich eine gewisse in den nordlichen Gegenden sehr gemeine Gattung, übertrifft ben indianischen Reiß febr weit. Er ist fo weiß als Schnee, und fo nahrhaftig, daß Auslander, die ihn nicht gewohnt find, ihn nicht anders als mit Maaße genießen durfen. Man ift ihn in Baffer gefocht. Bleibt von dem jahrlichen Borrathe et was übrig, so brauet man ein Bier daraus, Sati genannt. Der Reiß wird zur Regen geit gefaet, und diese Arbeit gehoret fur die Frauen. Man faet ihn überall bin, wo ber Boden darzu tuchtig scheint, und man nicht genothiget wird, felbigen zu etwas anderes an-Um besten schiebet sich niedriges und flaches land bargu, durch welches man viele Graben ziegen, und es bemaffern kann. Die landschaft Sitten ift an Reiß eine von

ben fruchtbarften, sie tragt auch ben besten. Eben besmegen find die Kelder allenthalben Beschreib. nicht nur mit Graben burchschnitten, worein man das Wasser aus den Flussen leiten kann, von Japon. londern auch mit Schleusen versehen, um sie nach Belieben ganzlich unter Wasser zu sesen.

Ungeachtet die Gerste eigentlich nur zum Futter für die Pferde und anderes Bieh be-Kimmet ift, so gebrauchet man sie boch auch zum Effen, und machet Ruchen davon. Ja Gerste ober die Armen backen Brodt daraus. Sapon hat eine Gattung Gerste, davon die Achren, wenn Domuggi. lie reif werden, eine Purpurfarbe an sich nehmen. Der Weizen ist außerst wohlfeil, und Beizen ober Unter ben beyden Bohnengattungen ift bie fogewird zu nichts als Ruchen verbrauchet. nannte Daidfit, oder Daidbohne, von der Größe des türkischen Korns, und wächst wie bie Bolfsbohne. Den Reiß ausgenommen, ist fie die gemeineste Speise ber Japoner. Gie Daid Bobne. machen einen Bren baraus, Midfit genannt, bamit fie ihre Speisen zurichten, und eine Ko-Bobne. Gattung latwerge oder Embamma, wie sie es nennen, das sie zu Anfange der Mablieft genießen, um die luft jum Effen zu erwecken. Die hollander bringen es unter feiner Iaponischen Benennung, der Benamung Soeja u), nach Europa. Die zwente Bohnengattung, Absuki ober Sobsu genannt, ist weiß, und an Gestalt ben linfen abnlich. Mus ihrem Mehle, und barunter gemischten Bucher, werden Ruchen gebacken. Nebst ben bisber ergablten funf Fruchten, versteht man unter bem Mamen Gotoff, auch noch bas Awa ober indianische Rorn; den Ribi oder Hirsen, und überhaupt alle Gattungen Getreibe und Hulfenfrüchte.

Die Ruben fommen in Japon febr gut fort, und erlangen eine gewaltige Große. Es werden bennahe unter allen Erdgewachsen feine so haufig von den Japonern genoffen, als Die Rüben; allein, weil der Boden mit Menschenmiste gedünget wird, so riechen sie nicht jum Beften, und ein Europäer kann fie schwerlich leiben. Dan ifit fie roh, gebocht, und mit Beineßig eingemacht. Die Rettiche, Die gelben Ruben, Die Gurfen, Melonen, Rurbiffe, der Fenchel, und einige kacktucgattungen, die man ben uns sonst nirgend, als in ben Barten findet, machsen in Japon von fregen Studen. Der Gartenpaftinack ift bier unbekannt, wilder hingegen machft überall. Die Sollander faen Peterfilien, Rummel, Cichorien, und gemeinen Salat, und folgen in diefem Stucke ben Portugiefen nach, welche Gewachse.

Ruben.

Europaifche

ben Samen bazu ins land brachten; es schlägt auch alles erwünscht fort. Huf dem Felde, auf den Gebirgen, im Balbe, in Simpfen, und auf den Benben, ja fo gar am Strande ber See, machit eine ungahlige Menge Rrauter, unter welchen wenige find, bavon nicht die Burgel, die Blatter, die Bluthe oder die Frucht, ben Ginwohnern zur Speise bienen sollte. Unterdeffen, ba fie gewohnt find, alles zu effen, mas ihnen Die Natur vorleget, fo find fie nicht felten hochstgefährlichen Brrungen unterworfen. Doch befiben fie auch die Runft, manchem fchablichen Rraute feine giftige Eigenschaft zu benehmen ; benen die 3abergestalt machen sie aus dem Ronjoks, welches eine sehr gefährliche Gattung des Dras Gift benehkunkulus ift, einen ziemlich sugen, und wohlschmackenden Bren. Sie bruhen die Bur- men. del des Hendekrautes ab, das sie Warabi oder Ren benennen, imgleichen der Megnptischen Bohne, welche von einigen Taratablime genennet wird, ferner auch eine andere Burdel, Rasne genannt, und machen hernach ein Mehl baraus, das man entweder ben Burichtung anderer Speisen gebrauchet, oder auch in Wasser fochet, und allein ift. Saponer effen bennahe alle weiche Seegewachse, die ber Grund des Meeres hervorbringt.

u) Amenitates exotice a. b. 839 S. Es wird an diesem Orte beschrieben, wie man es madje, auch ift die Abbildung der Bohne bepgefügt.

Beschreib. Die Fischerweiber richten sie zu, und verkaufen sie. Sie besigen eine ungemeine Geschickvon Japon. lichkeit, sie aus der See herauf zu holen, und tauchen sich zu biesem Ende manchesmal wohl brenftig bis vierzig Rlafter tief unter x).

Erdiditete Thiere.

Man spricht in Japon sowohl als in China, ofters von gewissen erdichteten Thieren. Rampfer glaubet, es waren biefe Mahrdjen aus China ins Land gefommen, und hat ihret ju erwähnen beliebet, che er sich zu den wirklichen Thieren wendete.

Der Ririn.

Der Rivin ist ein schreckliches Unthier. Die Japoner malen ihn mit einem Pferbeleibe, vier Gemefüßen, einem Drachentopfe, zween glügeln, und zwen ruchwarts gefrummeten Sornern auf der Bruft. Gie legen ihm eine unbegreifliche Geschwindigkeit ben. Er mag laufen oder fachte geben, fo brucket er boch nicht bas geringste Gräschen nieber, noch tritt er irgend ein schwaches Ungezieser tod. Doch dieses schreibt man seinem gutigen Befen zu. Er kann auch fonst nicht als nur unter gewissen Begenscheinen ber himmlischen Rors per entstehen, und zu einer folchen Zeit, wenn ein Sefin auf die Welt kommt, unter welchem Borte man einen Mann von übernaturlicher Ginficht und Gutigfeit, bergleichen bie benden vortrefflichen chinesischen Raiser Gio und Sitten waren, imgleichen Rooft ober Confucius, Liaca oder Xaca, Darma, Sokoktais und andere große leute, welche ihre Berdienste und Tugenden in der Welt berühmt machten. Der Sungu ift gleichfalls ein erbichtetes Thier, bem bie Japoner einen leoparben-

Sungu.

Raitsu.

Tag.

leib, und zwen an der Bruft stehende ruckwarts gebogene, aber weiche horner benlegen. Roch ein brittes heißt Raitst ober Raisai. Diesem geben sie Die Gestalt eines Fuchses mit zwen Bornern auf der Bruft, und einem an ber Stirne, auch einer Reihe Stacheln auf Tate, Dria ober Dfia, beißt ein vierfüßiger dem Rucken, aleich dem Crocodille. Drache, bavon ihre Geschichtbucher eine Menge Mahrchen ergablen. Bur Wohnung ift ihm der Grund ber See angewiesen. Er gleicht an Bestalt einer großen am gangen Leibe mit Schuppen bebeckten Schlange, Die eine Reihe Stacheln auf bem Rucken, und einen Das Ende des Schwanzes gleicht einem zwenschneidigen Schwerdte. schrecklichen Roof hat. Einige Rleiber bes Raifers, feine Ruftung, Gabel, Meffer, Berathe und Tapeten merben mit den Bildniffen bieses Drachens, der in feiner rechten Borderklaue eine Perle ober rundes Rleinod balt, bezieret. Eben biefer Bebrauch ift auch in China eingeführet, nur bat ber chinesische Drache funf Rlauen; ber japonische hingegen nur bren; ber Baffer

Tatsmafi.

F00.

aber zuweilen in die Luft, und verursachet durch feine Bewegung die in der japonischen Gee so gemeinen Wasserhosen. Das sechste Ungeheuer ift ein Paradiesvogel, Namens 500, von unvergleichlicher Schönheit, und mit einem Worte ber vor Alters berufene Phonix. Er bewohnet die bochste Luftgegend, und fommt niemals in die unserige herab, als wenn ein Sesin ober ein Raiser auf die Welt kommt, ober sonst etwas bochstwichtiges vorgeht. Die Chinesen haben ihren Soo ebenfalls, sie stellen ihn aber anders vor y).

brache Tatsmaki hat seinen Aufenthalt gleichfalls auf bem Brunde ber See, schwingt sich

Bausthiere.

Bermuthlich rubren alle biefe leeren Einbildungen bloß baber, weil es in Savon, fei ner Große ungeachtet, febr wenig große Thiere giebt. Rampfer bemertet, co gebe allzuwe nig unbewohnte und unangebauete Wegenden in dem lande, als daß sich viele wilde Thiere bergen konnten; von hausthieren aber finde man feine andere, als Die zum Dienste bes

und vorherg. S. Man fehe den Artifel von Thieren x) Kampfer IEh. a. d. 195 und verherg. S. y) Rampfer am angeführten Orte a. d. 198 in der Befchreibung von China.

Menschen, bas ist zum Uckerbaue und Fortschaffen einer Last unumgänglich nothig sind. Doch vermehren sie sich ftart, weil die mit dem Budfo verknüpfte lehre von der Seelen- von Japon. wanderung ihres tebens zu schonen befiehlt. Die vierfüßigen Hausthiere sind: das Pferd, ber Ochse, der hund und die Rage. Efel, Maulefel, Ramecle und Elephanten sind in Japon nicht anzutreffen. Zwar hatten die Portugiesen Schafe und Ziegen ins land gebracht; sie hatten sich auch ziemlich vermehrt: weil aber die Japoner nicht wußten, was sie damit thun follten, indem fie weder ihr Fleisch effen, noch ihr haar und ihre Bolle zu verar= beiten miffen, fo ließen fie biefe Thiere wild merden.

Zwar find die japonischen Pferde klein, boch weichen einige ben persianischen meder an Schönheit noch an Geschwindigkeit. Die besten kommen aus den Landschaften Satsis-Die Ochsen Rindvieb. ma und Orn. Doch fällt auch in der landschaft Rai eine sehr gute Urt. und Rühe brauchet man bloß zum landbaue und zum Fuhrwerke. Butter und Milch wird bon den Japonern nicht gegessen. Die Ochsen sind von zweperlen Gattung. Ginige sind den unserigen gan; åhnlich; die andern sind Büssel von gewaltiger Größe mit einem Höcker, Dergleichen die Ramele haben, auf dem Rücken, und dienen bloß zum Lafttragen. landschaft Litten halt man zwar auch Schweine, boch nur in der Absicht, sie den Chinesen, Die sie babin gebracht haben, wieder zu verkaufen. Denn, obwohl die Chinesen die Seedenwanderung eben sowohl glauben, als die Japoner: so sind sie boch keine großen Giferer, Bu Firando sind noch einige Schafe und und essen absonderlich gern Schweinfleisch.

Biegen von der großen Menge, welche die Portugiesen daselbst hielten, übrig.

Uls der Raiser Tsinajos auf dem Throne der Cubosamas saß, das ist zu der Zeit ba Kampfer in Japon war, gab es in diesem Reiche mehr Hunde, als man jemals in selbigem, ja vielleicht auch in jedwedem andern kande gesehen hatte. Ungeachtet jedweder feinen herrn hatte: fo hielten fie sich boch auf der Gaffe auf, und fielen den Borbengebenben fehr beschwerlich. Jedwedes Stadtwierthel mußte, fraft eines faiferlichen Befehles, eine gewisse Anzahl halten und füttern. Man bauete ihnen auf ber Gaffe fleine Sutten, bar-Innen fie schliefen, und wenn fie erfranketen, forgfaltig gepfleget wurden. Berreckte einer, to mußte er oben auf einem Berge verscharret werden, sonft aber nirgend. durfte ben hoher Strafe fie beleidigen ober ihnen übel begegnen, noch vielweniger fie todtichlagen; denn da stund ber Ropf barauf, sie mochten gethan haben, was sie wollten, sondern man mußte es ihren herren flagen, als welche allein die Macht hatten, fie zu bestrafen. Diele wunderliche Sorgfalt für sie ruhrete von einem aberglaubischen Begriffe des Raisers ber, welcher in bem himmlischen Zeichen gebohren war, bas die Japoner mit dem Namen des Hundes belegen. Rampfer erzählet eine luftige Geschichte, die ben dieser Gelegenheit borfiel. "Der herr eines verreckten hundes mußte ibn, fraft des Befehles, auf einen 3 Berg tragen, und bafelbft verscharren. Beil ihm nun diefes febr fauer wurde: fo verwunfch-"te er ben Geburtstag bes Raifers sammt bem munderlichen Befehle, ber bem gangen "Reiche fo viele vergebliche Muhe aufburde. Gein Gefahrde gab ihm zwar in fo fern "nicht Unrecht, rieth ihm aber zu schweigen, und an ftatt der Ungeduld und des Fluchens, n dem himmel zu danken, bag der Raifer nicht im Zeichen bes Pferbes gebohren fen, weil "er sonst noch mehr zu schleppen haben wurde z). Die

2) Chendaselbit auf der 200 Seite. Allgem, Reisebeschr, XI Band.

S 5 5 5

Pferbe.

Hunde.

Befdreib.

Raten.

Die Japoner haben weder Windspiele noch hubnerhunde, noch andere Gattungen von von Japon. Jagbhunden; benn weil in einem lande, bas Ueberfluß an leuten und Mangel am Wildprate bat, die Jago nicht fehr im Schwange geben kann, so gebrauchen biejenigen, welche but bazu haben, nur die gemeinen Bunde. Singegen giebt es eine gewisse Ragenart im Lande, bie man wegen ihrer besondern Schonheit ruhmet. Sie haben eine weiße Farbe, aroße gelbe und ichwarze Rlecken, und einen fehr kurzen Schwanz. Sie fangen keine Maule sondern dienen bloß dem Frauenzimmer zum Zeitvertreibe.

Bilde Thiere.

Die vierfüßigen wilden Thiere in Japon find die hafen, Gemsen, wilden Schweine, welche von einigen Secten zu gemiffer Sahreszeit gegeffen werden. Ferner Die Uffen, Die Baren, die Tanutis, die wilden Sunde, die Titug, die Tins, die Ruchfe, die Ratten, und die Maufe.

Die Infel Mijosima, sonst auch wegen ihrer Rabe ben der landschaft 24ti, 21tino Mijosima genannt, ist wegen einer befondern Gemsart berühmt, die gar nicht schon, som bern von Natur gabm ift. Rraft ber landesgefege, barf fie niemand todten, fondern wer eine nahe ben seinem Sause tod findet, ber muß sie begraben. Ein Japoner, ber biefe Pflicht verfaumete, murbe zu einer etlichtägigen Urbeit für Die Tempel, oder zum gemeinen

Die japonischen Uffen find ungemein gelehrig, aber in feiner großen Unzahl vorhanden.

Beften; verdammet werben.

Affen.

Lanufi.

Thre Rarbe ift bunkelbraun; fie haben einen kurzen Schwant; ber Rucken und bas Beficht find roth, aber fahl. Rampfer fah einen, der hundert und feche Jahre alt fenn follte, und nichts bestoweniger allerlen Runftstücke mit erstaunlicher Behendigkeit machte. nordlichen landschaften haben einige, wiewohl fehr tleine Baren, auch giebt es bafelbst wil be Hunde, mit einer großen und offenen Schnauge. Der Tanuti ift ein Thier von einer gang besondern Gattung. Seine Farbe ift duntelbraun; an ber Schnauge gleicht er einem Er ist nicht sonderlich groß. Rampfer halt ihn für eine Wolfsart. Ruchse. und der Tin, find zwen Thiere von rothlicher Farbe, und waren eben diefelbigen, wenn nicht der Tin den andern an Große übertrafe. Weil fie unter den Dachern der Saufer fich aufhalten, und gang jahm thun, fo konnte man fie unter die hausthiere rechnen. Sie fant Ratten und gen das Geflügel und die Rische. Ratten und Maufe giebt es in allen unsern Inseln Die Menge. Die Einwohner machen die großen Ratten gahm, und lehren fie allerlen Kinte

Fuchfe.

Daufe.

ste, absonderlich zu Osata, welches gleichsam den Sammelplag aller Taschensvieler im gan gen Reiche vorstellet. Die Buchfe find bennahe eben fo gemein. Der gemeine Mannglaus bet, sie maren vom Teufel befessen: allein die Jager schießen sie nichts deftoweniger tod, weil man aus ihren haaren treffliche Pinfel fowohl zum Schreiben als zum Malen machet. 200 wen, Tieger, Panther und andere Raubthiere giebt es in gang Japon nicht.

BeißeAmei= fen.

Unter bem friechenden Ungeziefer, ift die sogenannte weiße Umeife das allerschablich Eigentlich ist es ein kleiner bunner Wurm, so weiß als ber Schnee, am Ropfe und ber Bruft aber dunkelbraun. Sie ziehen immer haufenweise, gleich unsern Umeifen, von welchen fie auch an Große wenig unterschieden find. Die Japoner legen ihnen den Namen do Toos, das ist, Bohrer, ben, ber sich auch vollkommen wohl für sie schicket, indem fic alles, was fie antreffen, burchbohren, und wenn fie in ein Raufmannsgewolbe fommen, bie besten Waaren in furger Zeit zu nichte machen. Bis hieber bat man gegen biefes schabliche Ungeziefer fein anderes Mittel aussindig zu machen gewußt, als daß man dasjenige, was man vor ihrem Zerfreffen in Sicherheit fegen will, mit Salze bestreuet.

den übrigen Umeisen in unaufhörlichem Rriege; und wo sich eine Gattung festgesebet hat, Beschreib. da kömmt die andere gewiß nicht hin. Die weißen Umeisen können die Lust nicht vertra- von Japon. gen. Wollen sie nun von einem Orte an ben andern ziehen, so bauen sie ein Gewolbe auf dem Boden. Sie ziehen mit folcher Geschwindigkeit fort, bag zum oftern schon alles vernichtet ift, ehe man einmal ihre Unkunft mahrgenommen hat. Ginige schreiben diese ge-Ichwinde Wirkung ber Scharfe ihres Unrathes zu: allein Rampfer behauptet, ihr Kopf fen mit vier großen und gefrummeten Schneidzahnen gewaffnet, welche genugsam im Stande waren, foviel Unheil zu ftiften, als fie wirflich thun. Alls er fich einftens fpat zu Bette aeleget hatte: fo bemerkte er bes folgenden Morgens auf seinem Tifche Spuhren, von ihrem gewohnlichen hohlen Aufwurfe oder Gewolbe. Als er hierauf genau nachfah: fo fand er ein loch, darein man den fleinen Finger stecken konnte, und das fie innerhalb etlichen Stunden in einem Fuße bes Lifches ben bem Beraufsteigen ausgefressen hatten; noch ein anderes aiena Queer burch bas Tischblatt, und bas britte mitten burch einen anderen Fuß bes Tisches berab, durch welchen sie ihren Abzug genommen, und sich wieder in den Zimmerboden ver-Dergleichen schnelle Wirkung kann unmöglich einer bloßen Scharfe ober agenden Rraft ihres Unrathes zugefchrieben werden, wiewohl es glaublich ift, daß fie aus elbigem ihre Gewolbe verfertigen mogen.

Das Ungeziefer, bem bie Japoner insgemein ben Namen Mutade beplegen, und bas in ber hohen Sprache Goto heißt, ist feine Uffel ober Rellerwurm, sondern es ist der indianische Taufendfuß, ein dunner, brauner, zwen bis dren Zolle langer Wurm, ber an jeber Seite eine gewaltige Menge Fuße, und eben bavon feine Benennung erlanget bat. In Indien ift er febr giftig, aber in Japon ift er nicht allein febr felten, sondern er ftiftet auch ben weitem nicht so viel Unbeil, indem man seine Bisse mit blogem Speichel beilet. Die japonischen Enderen sind den unserigen vollkommen abnlich. Schlangen giebt es wenig im lande. Die gitatuts ober gibatari, ist eine ber merkwurdigsten, sie hat einen platten Ropf, fpifige Zahne, und grune Farbe. Ihr Name ift von ber Tageslange, ober von ber Zeit, welche die Sonne über bem Wefichtsfreise verbleibt, hergenommen, indem man bon ihrem Biffe allemal ftirbt, ehe bie Conne untergeht. Die Soldaten freffen fie, weil fie mennen, ihr Fleisch habe die Rraft, bie Berghaftigkeit zu vermehren. Man machet auch ein Pulver daraus, Sjowatsio genannt, bas für allerlen innerliche Krankheiten gut senn, und wenn es unter die Dachtraufe gestreuet wird, feine Schlangen von eben dieser Art bervorbringen solle. Die Jamakajan, sonst auch Uwabami und zuweilen Dja, das ist Drache genannt, ift eine andere erftaunlich große Schlangengattung. Man findet fie fowohl im Waffer als am Gebirge, boch allemal felten.

Eigentlich zu reben, haben die Japoner gar fein Febervieh. Zwar ziehen fie Suhner Bahmes Geund Endten, allein bloß zur luft, weil die lehre von der Seelenwanderung ihnen nicht er-flügel. laubet, sie zu effen. Gleichwohl machet sich ber gemeine Mann fein Gewiffen baraus, sie an andere, welche schlechte Glaubenseiferer find, zu verkaufen. Un bem Gedächtnistage einer verftorbenen Perfon, barf man weder Beflügel, noch fonft bas geringste Thier schlachten. Solange bas Trauerjahr um einen Raifer mahret, barf man im gangen Reiche, me-Der einiges Thier tobten, noch auf ben Markt bringen. Die Sahne werdennoch mehr ge-Ichonet, als die Buhner. Man schonet sie vielmehr ungemein, weil sie Beit abmessen, und die Beranderung des Wetters vorhersagen.

Mufade.

Taufendfuß.

Schlangen.

Beschreib. Die Waldvögel sind in Japon bermaßen zahm geworden, daß man viele Gattungen von Japon. von ihnen, unter das Hausgestügel rechnen könnte. Der vornehmste unter ihnen ist der Tsirri oder Kranich, den ein eigenes deswegen gegebenes Geses, zur Belustigung oder zum Beside Vögel. Gebrauche des Kaisers bestimmet. Dieser Vogel wird nebst der Schildkröte, für einen Glücksbothen gehalten, und gründet sich diese Meynung auf das lange leben, das man ihnen zuschreibt, und auf allerlen Mährchen, damit ihre Geschichte ausgespicket ist. Man zieret deswegen die Zimmer der Kaiser, und die Wände der Tempel, mit ihren Bildnissen, gleichwie man um eben dieser Ursache Willen, auch die Tanne und den Bambus daran malet. Wenn der gemeine Mann einen Kranich nennet, so seiset er allemal das Wort, Grüser oder weiß als Alabaster, die andere grau, oder aschfarbe. Reiger oder Saggis giebt es viele,

Saggie. an Farbe und Große fehr unterschiedene Gattungen.

Wilde Ganse. Wilde Ganse hat man im Lande zwenerlen, die sich niemals mit einander vermischen. Eine Urt ist so weiß, als der Schnee, nur die Enden der Flügel ausgenommen, als welche pechschwarz sind. Die andere Urt ist aschgrau. Bende sind so wenig Leutschen, daß sie vor niemanden zu weichen begehren. Ungeachtet sie viel Schaden im Felde thun, so dars sie doch, ben Berlust des Kopfes, niemand tödten, weil einige dieses Vorrecht mit Gelde erkausen. Die Bauern mussen folglich, um sie von ihren Feldern abzuhalten, Neße her

Enten von um spannen. Die gemeinste wilde Entengattung Kinmodsti genannt, ist so schon, daß wundersamer ein Ausländer, der sie bloß im Gemälde sieht, an ihrer Wirklichkeit zweiselt. Ihr Geschönheit. Schonheit. Der Kopf ist mit einem prächtigen Federbusche gezieret. Sowohl der Schwanz dieser Ente, den sie schief in die Hohe halt, als ihre nach dem schönften Sbenmaaße über den Rücken gelegten Flügel, tassen ungemein artig. Der neue Geschichtschreiber halt sie sim des japonische Huhn, dessen der Dater le Blanc in seiner Histoire de la Revolution de Siam gedenket; und wosern diese Muthmaßung gegründet ist, so muß man die übrigen Bollkommenheiten dieses schonen Bogels auch mit einem prächtigen Gange, der sie noch mehr erhebt, vermehren a).

Kasanen. Die japonischen Fasanen sind ungemein schon, absonderlich eine gewisse Gattung, die schnepfen. bis dren Schuhe in die Lange hat, hervor thut. Die Schnepfen sind sehr gemein. Gink

Holztauben. ge Secten essen sie, gleichwie auch die Fasanen, Ganse und Enten. Holztauben giebt es nur eine einzige Gattung, mit blau und schwarzen Federn, ohne die geringste Schönheit. Man jaget sie fleißig von den Hausern weg, weil man aus der Erfahrung weis, daß ihr Mist

Storche. gern Feuer fangt. Storche find in Japon das gange Jahr über. Die besten Falken fommen aus den nordlichen Landschaften: allein, man halt sie nicht sowohl ber Beige we

eperber. gen, als zur kust, und um ihrer Größe willen. Die Sperber sind hier eben so häusig, als in ganz Ostindien. Es ist ein ungemein kühner und stolzer Vogel. Eben diese Eigenschaft leget Kämpser auch einer gewissen Rabengattung ben, die aus China gekommen ist, und sich in Japon ungemein stark vermehret hat. Er gedenket noch einer andern aus Corea her Gorcigara. gekommenen Gattung Corcigara genannt: allein, die in Europa gewöhnlichen Raben sind

in Japon eben so wenig anzutreffen, als die Papaganen und andere indianische Rogel b).

a) Histoire du Japon VIII Theil a. b. 90. 91 G. b) Rampfer am angeführten Orte a. b. 207 G.

Der Soken, oder nach der gemeinen Sprache ber Sotetenis, ift ein Nachtvogel von auserlesenem Geschmacke, ber auch sogar auf die Lafel ber Großen nur ben außeror- von Japonbentlicher Belegenheit kommt. Dem Borgeben nach foll seine Ufche bem Saki, wenn es lauer geworden, feinen vorigen guten Geschmack geben. Der Misago oder Bisago ist ein Seevogel aus dem Sperbergeschlechte. Er fangt Fische. Sein Nest ist ein Loch in einigen Felfen, barein er seinen Raub leget, und man hat bemerket, baß selbiger an bielem Orte sich eben so gut erhalte, als eingesalzener Kisch oder Utstaari, von welchem Umstande der Vogel auch den Namen Bisagonosuss oder Atsiaar/Bisago trägt. nen folden Vorrath entdecket, hat einen ansehnlichen Gewinn bavon, weil die Japoner ben Beschmack solcher Fische sehr lieben, und sie theuer bezahlen.

Die Moven, die Secraben, die Seefrahen, die Sperlinge, Schwalben und andere Bogel find in Japon nicht anders beschaffen, als in Europa. Die Lerchen singen weit Ichoner. Man rühmet auch den Gesang der dasigen Nachtigallen. Sie muffen aber febr lelten senn, weil man zuweilen für eine einzige wohl zwanzig Cobangs bezahlet c).

Die Japoner haben zwar auch Bienen, welche Wachs und Honig machen, boch in geringer Menge. Bilde Bienen, Befpen, Stubenfliegen, Mucken, Johannswurmden, Rafer, Wangen, Seufchrecken, sind gleich dem meisten europäischen Ungeziefer, in Doch giebt es in diesem kande einige Gattungen, die ihm eigen zu senn cheinen.

Unter ben Schmetterlingen ift vor andern ein fehr großer merkwurdig, ber ben Ma-Unter den Sametteringen ift vor anvern ein jegt großer mettwatbig, der Chi der Ungeziefer men Jamma Tsio, oder Gebirgschmetterling trägt, und entweder völlig schwarz, oder Gattungen. mit allerlen schönen Farben gesprenget ift. Die Romuri ist eine große, sehr schöne bunte, daben aber über und über haarige Motte. Kafergattungen giebt es allerlen ungemein schone, doch das meiste Wefen wird von einem fehr großen, und unserm Mistafer sehr abnli-Er ist schwarz, glanget, bat zwen frumme und breite Sorner, davon ibm das größte gleich dem Nashorne auf der Mase, das fleineste auf der Schulter steht. tann fehr schwer fortkommen, und lebet unter ber Erbe. Noch eine andere braune Raferart, Sehi over Semi genannt, giebt den Naturforschern Gelegenheit zu mancherlen Betrachtungen. Man theilet sie in drenerlen Gattungen; die größeste heißt Ruma: Sebi, Ruma: Sebi. und gleicht zwar an Gestalt und Größe den Mottenfliegen, welche in Europa nur des Abends zum Vorscheine kommen, hat aber keine Flügel. Im Frühlinge friecht bieser Rafer ben der Nache unter der Erde hervor, da er sich den ganzen Winter über aufgehalten bat. Seine geschlanken Beine dienen ihm dazu, daß er sich an die Baumaste, an die Blatter, ober mas er fonft ergreifen fann, fest bangt. Bald barauf berftet er; fein Ruden spaltet sich nach ber länge, und es kömmt ein anderes käferähnliches Thier heraus, das 🕆 in ihm eingesperret lag, nun aber großer scheint, als sein ehemaliges Gefängniß. Mach Wenn es fein Futteral ent= einigen Stunden fliegt es mit einem Gesumme bavon d). wen sprenget, und feine vier Flugel ausbreitet: so giebtes einen hellen und durchdringenden Laut von sich, den die Japoner, wie sie vorgeben, auf eine englische Meile weit vernehmen fonnen. Doch versichert Rampfer wenigstens bieses, baß alle Walder und Berge, von dem Getofe, das diefe kleinen Thiere machen, erschallen. In den Hundestagen kommen fie weg. Man giebt vor, sie frochen unter die Erde, verwandelten sich abermals, und famen

Rofen. Misago.

Saponische

Rafer.

c) Kampfer a. d. 208 ⑤.

d) Beffier bat es beschrieben und Cicada genannt.

Befdreib, men bas folgende Sahr von neuem jum Borfcheine. Rampfer hatte feine Gelegenheit bas gu, fich von ber Gewigheit biefes Borgebens burch bie Erfahrung zu überzeugen; allein ihr Besumme borete er oft genug. Sein Anfang ift langfam, und flingt aus einem tiefen Zone, nachgehends nimmt es sowohl an Weschwindigkeit als an Starke, stufenweise zu, vermindert fich aber gegen das Ende von neuem. Das Berausch selbst hatte viel Lehns lichfeit mit einer Anopfmachersspindel. Es beginnet mit Aufgange Der Sonne, und endiget fich um ben Mittag. Der abgestreifte Balg bes Rumge Sebi, wird in ber Urzenen gebrauchet, und in den Specerenframen verkauft e).

Ro = Cebi.

Um eben bie Zeit, wenn fich biefer Rafer verliert, kommt ein anderer zum Boricheine, welcher den Namen Ros Sebi, das ist, der kleine Sebi tragt. Er fingt von Mittage bis zum Untergange ber Sonne, wiewohl schwächer, als ber vorige. Sein leben mahret bis gu Ende des Herbstes. Noch eine andere Urt, welche von der nur erwähnten, weber att Große, noch au Gestalt abgeht, singt von Morgen bis auf ben Abend. Die Beibchen von allen breven Gattungen find stumm, und sehen ben Mannchen sonst vollkommen abne lich; nur haben fie feine Ginschnitte in ber Bruft.

Die Fliegen, welche man ben uns spanische nennet, haben eben die Karbe, als die uns

Svanische Fliegen.

Kammie.

ferigen, nur find sie runder, auch bennahe eben so groß, als die gemeinen europäischen Ra-Bon ihrem Gebrauche ist den Japonern nicht bas geringste befannt. fie andere Gattungen davon, die fie Sammio nennen, und wegen ihrer abenden Eigenschaft, für giftig achten. Man findet sie auf den Reißähren. Sie find lang, dunn, und fleiner als unfere blauen ober goldfarbichten, mit carmefinfarbenen Rlecten und Streifen, wel-Schone Rie- ches ihnen ein fehr schones Unsehen giebt. Endlich so giebt es unter ben Nachtfliegen eine

gen.

wiewohl fehr feltene Gattung. Sie ift ungefahr eines Kingers lang, bunne, rund, und mit vier Flügeln versehen. Zween davon find burchsichtig und liegen unter zween andern, bie nicht anders glanzen, als ob sie polire waren, und die schönsten blauen und goldfarbichten Die Schönheit biefes Ungeziefers ift so außerordentlich groß, baß man es, Rlecken zeigen. Fabel davon. um fein Vergnugen daran zu haben, als eine besondere Seltenheit verwahret. Den japo

nischen Dichtern hat es Unlaß zu einer artigen Rabel von ber unvorsichtigen Begierde ber Fliegen nach einem brennenden lichte gegeben. Sie bichten, alle übrige Nachtfliegen hatten sich in diese Zierde ihres Geschlechtes verliebt; um nun ihres ungestümen Anlauses überhos ben zu senn, habe sie ihnen unter dem Borwande, ihre Standhaftigkeit auf die Probe zu se ben, auferleget, Feuer zu hohlen. Die Liebhaber gehorchen, weil ihnen die heftige Begierbe alle Ueberlegung benimmt, fahren blindlings auf das erste beste Keuer los, und verbrennen sich, das Weibchen ist nicht so schön, als das Mannchen.

Mimmt man ben Reiß als die allergewohnlichste Speife ber Japoner aus: fo liefert ihnen die See eben so viele Nahrungsmittel, als die Erde. Es ift unter allen japonischen Infeln feine einzige, Die nicht allerlen Battungen Seegewachse, Fifche, Rrebse und Du scheln im Ueberflusse an ihrer Rufte hatte; unter allen diesen ift bennahe fein einziges, bas nicht zum Effen tauglich mare, ja einige find von einem dermaßen auserlesenen Geschmacke, daß sie die voruehmsten Tafeln zieren. Sowohl die Kische als die Krebse und Muscheln

Der

begreift man unter dem allgemeinen Namen Riokais oder Wokais.

e) Kampfer am angeführten Orte a. d. 209 Seite.

Der allernüßlichste unter allen Seefischen ift ber Rudfirei ober Wallfisch. Man fangt Beschreib. sie an allen Rusten des Reiches, absonderlich ben der landschaft Khumano, und an dem von Japon. mittägigen Theile der großen Insel Mipon, ben den Inseln Tsuffima und Gotho, imgleichen an der omurschen und nomoschen Kuste. Man fangt sie gemeiniglich mit der Har- fang der Japune wie in Gronland, doch scheinen die japonischen Fahrzeuge zu diesem Fange bequemer poner. du fenn, als die unserigen. Sie find flein, fdymal, laufen an einem Ende ungemein fpisig ju, und jedwedes tragt gehn Ruderfnechte, die es mit unglaublicher Schnelligfeit forttreiben. Um das Jahr 1680 erfand ein reicher Fischer in der landschaft Omura eine neue Weise. Wallfische zu fangen, nämlich mit einem Negevon ftarten und ungefahr zwo Daumen dicken Seilen. Anfanglich bediente man fich biefer Erfindung mit gutem Erfolge, und man giebt vor, sobald der Wallfisch merke, sein Kopf sen ins Net verwickelt, so schwimme er weit langsamer, und sen folglich besto leichter zu tobten. Doch, nachgehends befand man biefe Unftalten für gemeine Fischer allzukoftbar, und suchte die ehemalige Weise wieder bervor. Der Fang beginnet im Christmonate. Man fing in einem einzigen Jahre nur ben ben

Inseln Fixando und Gotho zwen hundert und vier und siebenzig Wallfische.

Die Japoner tennen allerlen Gattungen berfelbigen , welche eben sowohl an ber Be- Allerlen Gatnennung als an Große und Geftalt von einander unterschieden find. Die großte beißt Se, tunden Balls Sie giebt auch weit mehr Thran, als andere. Nebst bem ist ihr Bleisch sehr gut fiche. und gefund, wie es benn die Fifcher bem beftandigen Genuffe beffelbigen gufchreiben, baß fie ber großen Ralte, und übrigen mit ihrer lebensart verknupften Befchwerlichteit ungeachtet, einer dauerhaften Gesundheit genießen. Der 21wo Sangi, ober Rokabsura, ift ein fleiner aschgrauer Ballfifch, und an Bestalt von bem Sebio einigermaßen unterschie-Der Magaß hat gemeiniglich zwanzig bis drenßig Klafter in die lange. zwo bis bren Stunden unter dem Baffer aushalten; dahingegen andere Ballfische alle Augenblicke über das Wasser kommen, und Othem holen müssen. Der Sotrokadsura, das ift, ber Blindenfifch, hat diefen Ramen beswegen erhalten, weil er auf dem Ruden Die Bestalt eines Bown, oder einer Art von laute zeiget, barauf die Blinden in Japon ihr größtes Bergnugen finden. Seine Lange betragt felten über zehn Rlafter, Man giebt vor; fein Bleifch verursache, wenn es gegeffen werbe, Suften, Fieber, Gefchwure an ber Saut, und zuweilen die Pocken. Der Mato ift ein fleiner Ballfisch, und nie über dren bis vier Klafter lang, und daber fommt es, daß man die Ballfische von allen Gattungen mit eben Diesem Mamen beleget. Man fangt ibn haufig an ber Oftfufte von Japon, imgleichen an In seinem Gingeweide findet man Umbra, aus ber Rufte von Rijokuni und Satfuma. bem Ropfe hingegen befommt man nur eine maßige Menge Thran.

Die Jwasikura oder Carbellenfreffer, gleicht ben gewöhnlichen Fischen am Schwanze Rampfer berichtet, er habe auf seiner Reise an dem Hofe zu Jedo, und an den Flossen. dwifden Caminofeti und Simonofeti einen Wallfifch von biefer Gattung gefehen, und für den Fifch gehalten, welchem die Sollander ben Ramen Nordcaper berlegen. biefen ungeheuer großen Thieren ift nicht bas geringfte Gruck, bas nicht brauchbar mare, als das einzige Schulterblatt. Sowohl die gemeiniglich schwarze haut, und das Bleisch, welches roth, und bem Rindfleische abnlich ift: als die Gedarme, die man ihrer lange wegen Siatfivo, das ift, hundertflafterig nennet; imgleichen das sammtliche Eingeweide, Das Speck wird zu Thrane ausgekocht. wird auf allerlen Beise zugerichtet und gegeffen. Den Bobenfaß lagt man noch einmal tochen, und ist ihn. 2Bas die Knochen betrifft, fo

Wallfisch:

fothet

Befchreib. fochet man diejenigen, die von einem knorpelichten Wefen, und noch frifch find, und ift Undere reiben fie, reinigen und borren fie fur ihre Ruche. Aus den Merven und Rlechsen, sowohl weißen als gelben, machet man Seiten, und gebrauchet fie absonderlich in ben Cattunweberenen, und zu muficalischen Instrumenten. Ja man wirft nicht einmal bie Gedarme weg, fondern vermahret fie gleichfalls fur die Ruche. Bum Befchluffe wird aus dem Riefer, aus den Flossen, und aus andern Knochen, die aus einer festern Materie bestehen, allerlen funftliche Arbeit verfertiget, absonderlich aber schone Gold = und Silbermagen.

Satsifofo.

Der Satsifoto ift ein Fifch von zwen, bren, ja ofters funf bis fechs Rlaftern in bie lange, mit zwen febr langen Bahnen, die aus dem Rachen bleprecht in die Sobe fteben, und zuweilen als eine Zierrath, oben auf die Schloffer, Tempel und andere offentliche Bebaube gesetget werden.; Man versichert, dieser Fisch sen ein Todtfeind ber Ballfische, und todte fie, indem er ihnen in ben Rachen fpringe, und bie Bunge abfresse.

grufu. Kurubu.

Der Jutu ift in Indien unter bem Namen Tenje bekannt. Der gurubu ift nicht febr groß, und wird von ben hollandern Blafer genennet, weil er fich febr aufblasen kann, baß er zuleßt die Bestalt einer Rugel bekommt. Man feßet ihn unter Die giftigen Rische, und behauptet, wer einen ganzen effe, ber muffe fterben. Japon hat brenerlen Gattungen von ihm, und alle dren in großer Menge. Die Blafer von der ersten Gattung, Suous mebutas, find flein und fehr gefahrlich. Die von ber zwenten heißen Mabatu, bas ift, eigentlicher Batu, werden fur ungemein wohlgeschmackt gehalten; nur muß man ben Ropf, das Eingeweide und die Knochen wegwerfen, und das Fleisch mohl maffern und reis nigen, weil man fonft unfehlbar fterben mußte. Ja man behauptet fo gar, es behalte bie fer Fifch aller baran gewendeten Mube ungeachtet, boch noch etwas giftiges an fich, und mancher Japoner, der feines Lebens überdrußig ift, mablet lieber diefen Fisch, als den Dolch oder Strick. Unfänglich verursachet er eine Donmacht, nachgehends gewaltsame Buchungen, und Aberwiß, worauf Blutspepen, und endlich ber Tob folget. Den Rriegesleuten ift es verbothen, ben Mabatu gueffen, ja nur zu kaufen. Stirbt einer bavon, fo verliert sein Sohn bas Recht zu seines Vaters Bedienung. 3mar wird biefer Risch nichts destoweniger theuer bezahlet, und ein leckerbischen baraus gemachet: er muß aber doch we nigstens gang frisch fenn. Die britte Gattung beißt Rimadura, bas ift, Nordfuffen, vermuthlich weil er ben Kopf gemeiniglich gegen Norden wendet; benn man giebt benen, welche in dieser Stellung schlafen, eben biesen Ramen. Sein Gift ist obne alles Ges Es verlanget ihn auch deswegen sonst niemand, als wer sich vom Brodte helfen genmittel. will f).

Seepferd ober Ceebund.

Das japonische Seepferd, ober Seehund, ift ein febr besonderer Fifch, ungefahr von ber Große eines zehnjahrigen Rindes, ohne Schuppen und Floffen, bat einen großen Ropt, Rachen und Reble, einen breiten und gleich einem Sacte flachen Bauch, ber eine große Menge Waffer in sich faffen kann. Seine Zahne find bunne und fpisig, wie ben einer Schlange, und feine inwendigen Theile fo flein, baß man fie faum fieht. Bauche stehen zween flache und knorpelichte gufe mit Bahnen, Die einer Rindeshand febr abnlich find, und damit er sich vermuthlich auf bem Grunde ber See forthilft. Man ist alles alles was an ihm ift ohne Musnahme. In dem jedischen Seebusen, zwischen der Stadt Beschreib. Diefes Damens und Ramatuta, wird er jum oftern gefangen.

von Japon.

Der Tai, oder von den Hollandern in Indien also genannte Steenbraffem, wird bon den Japonern für den König der Fische, und für einen Glückspropheten gehalten, dar= Steinbraffen. um weil er bem Jebis ober Meergotte gewibmet ift. Go lange er im Wasser ift, kann mit bem Glanze seiner Farben nichts verglichen werden. Es bestehen selbige in abgewechleltem Weiß und Roth. Das Weibchen hat nur wenige rothe Flecken. Er gleicht an Ge= stalt einem Rarpen, ist aber so selten, bag er wenigstens taufend Cobangs gilt. ein anderer Kisch von eben dieser Urt, heißt wegen seiner Farbe Aboro- Tai, oder schwarder Steinbraffem. Dieser gilt weit weniger als ber vorige.

Tai, oder

Der Susuti ift eben ber Fifch, ben die Deutschen Kahlkopf nennen. gleicht einem Rarpen, und wird wegen seiner beilfamen Gigenschaften, absonderlich gegen Die Burmer, gesucht. Noch giebt es einen großern von eben dieser Urt, welcher ben Mamen Magos tragt. Der Mebaar ift roth von Farbe, an Große und Geftalt dem Steinbraffem nicht unahnlich. Die Augen stehen ihm wie zwo Rugeln vor dem Ropfe. Man fangt ihn überall, und er ift bie gewöhnlichste Speise armer leute. Der Roi gehöret zu eben biefer Urt, und fieht einem Karpen gleichfalls ahnlich. Man fangt ihn absonderlich ben Wasserfallen, weil er selbige aufwarts ju steigen suchet. Man verführet ihn theils frifch, theils eingefalzen, burch bas ganze Reich. Der Maar ober Galm wird in Rluffen ober füßen Seen gefangen. Der Jtojori ist ein kleiner Salm. Der Makuts ist eben ber Fisch, den die Hollander Bardet nennen. Der Sawara heißt ben ihnen Ronigsfisch. Der Siuvo ist ihr Dractvisch und der Ara ihr Jacob Everts. Der Rusana ist der Der Ramas ist ber Secht. Der Susuki ist ber Hollander Schelfisch, Stumpfnase. nur aber långer und dunner. Der Adsi ist ihr Maasbaukes. Den Taka nennen bie Der Rame und ber Takokome find zwo Rochengattungen, ihre Saut dienet ihrer Barte wegen zu Futteralen und andern Seltenheiten. Man bringt auch welche, und zwar schonere, als die japonischen sind, aus Siam.

Cufufi. Kuna.

Mebaar.

Makuts. Sawara.

Rufana.

Cusufi. Tafa.

Rame.

Der Tesje ift ein breiter glatter Fifch mit einem langen Schwanze, woran zuweilen ein Stachel von Sorn ober fnochenagnlicher Materie fift, ben die Hollander Polftraat Benn Diefer Stadjel einem noch lebenden Tosje abgenommen wird, fo halt man ihn für ein unfehlbares Mittel gegen die Schlangenbiffe; baber tragen ihn die Japoner bestandig ben sich. Der Bora sieht bem Sechte gleich, hat ein weißes und köstliches Fleisch. Man nennet ihn auch Songats, weil er in bem Monate bieses Namens, als bem ersten im japonischen Jahre, gefangen wird. Er wird sowohl eingesalzen, als geräuchert. begreift fowohl Diefen Fifch, als alle andere Fische, Die man auf gleiche Beife gurichtet, unter der allgemeinen Benennung Rarasimi. Man verführet sie von Mangasaki und Momo, wo sie in Menge gefangen werden, nach Jedo und überall burch bas ganze Reich, allemal debn und gebn an einer Schnur gereihet. Die Hollander und Chinesen führen viele aus dem lande.

Tesje.

Bora.

Karasumi.

Die beste Gattung wird ben Gotto gefangen, Ratsuvo. Der Ratsinvo ist ein guter Fisch. und von den Hollandern unter dem Namen Combloomas verführet. Die Weise, ihn zu bereiten, ift alfo befchaffen, bag man ibn in vier Stude zerschneibet, folche an bem Dampfe Ettt fochen= Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Befchreib. kochenden Baffers allmählig trocknen läßt, hernach in Waffer kochet und ift. von Japon. nattatsitwo ist ein glatter Kisch, bem die Natur in jedwede Seite ein Auge gesebet hal-Der Saki, eine Cabliaugattung, gleicht bem Stockfische, und wird eingefalzen. Managat= kommt aus ber landschaft Jeffo, feine Benennung aber, von feinem bem Sati abnlichen fumo. Der Tara ift eine Stockfischgattung, fommt aus ben nordlichen landschaften, Onfi. und die beste Gattung wird Tsiosign Tara genannt, weil sie von Tsiosipo gebracht wird. Tara. Sajori. Den Sajori nennet man zu Mangafati Sufomoiwo: Die Hollander hingegen haben ihm ben Namen ! Tadelfisch bengelegt. Er ift nicht langer, als eine Svanne, baben febr bunne, und hat eine Reihe lange spisige Stacheln auf dem Rucken. Der Tobivo, von Tobivo. ben Hollandern Springer genannt, weil er über bas Wasser empor fpringt, ift nicht über einen Schub lang. Gein vortrefflicher Geschmack verursachet, baff man feine Seltenheit Iwas, Rif- beklaget. Die Japoner haben Sardellen unter dem Namen ber Jugs, und Spierlinge, (Pperlans) unter dem Namen Riffugos. Der Jeso, ben die Hollander Sakruiper fugos. Beso. beißen, balt das Mittel zwischen dem Spierlinge und bem Male. Die Mafrele tragt in Japon den Namen Saba. Der Hi vber His 110/ino, von den Bollandern Modevild genannt, lebet im fußen Waffer, ift eine Spanne lang, und schwimmt erstaunlich schnell. Der Sijvoivo ober Weißfisch wird im Frühlinge an ber Mundung der Flusse gefangen. Der Ronosijro, von ben Hollandern Saffap genannt, ift eine Beringsart, und ben schwes Ringio, Gold: bifchen Strohmlingen abnlich. Der Ringio ober Goldfisch wird nicht viel großer, als ein fisch. Kinger. Er ift roth, fein Schwanz aber bat eine schone glangende Gelbe, ober Golde farbe: hingegen so lange er noch jung ift, zeiget er eine schwärzliche Karbe. Japon sowohl als in China, und bennahe in gang Indien als eine Zierde ber Fischteiche angeseben, und mit Bliegen, welche noch feine Flugel haben, gefüttert. Es giebt in Ja pon noch eine Battung von ibm, bie einen filberfarbigen Schwang bat. Unagi. ber gemeine Mal: allein, ber Donnagi ift eine andere Malgattung von ungemeiner Große. Der Garzme Unagi, bas ift Hal mit neun Augen, ift die in Deutschland also genannte Reunauge, oder eine große kampretengattung. Der Doodsio ift der Duytaal der Hole Doodsto. lander, und nicht langer, als ein Finger, bat aber in Bergleichung mit bem leibe einen febr aroffen Ropf. Man findet ihn in ben Reiftlandern, wenn fie unter Baffer gefeget werden: imaleichen auch in schlammichten Teichen. Es giebt zwenerlen Gattungen, eine mit bem Barte, Die andere ohne Bart. Die Japoner geben vor, man fonnte Doodfios burch Runft machen, wenn man flein geschnittenes Strob mit Rothe vermengte, und bes Mor gens in die Sonne fesete. Der gammo, ben bie Hollander Congeraal nennen, ift gro Kammo. fer und bunner, als ber gemeine Mal, wiewohl er ihm, wenn er im Baffer fchwimmt, abr lich fieht. Der Jka ift ber gemeine Bielfuß, ben bie Japoner und Chinesen für ein sonderliches Ifa, ober Bielfuß. Er wird mit seinem eigenen Fleische angeködert. Der Jako ist et Leckerbifichen achten.

Der Jka ist ber gemeine Vielfuß, den die Japoner und Chinesen sür ein sonderliches Vielfuß.

Leckerbischen achten. Er wird mit seinem eigenen Fleische angeködert. Der Jako ist einem andere Vielsußgattung, die viel lange Schwänze oder vielmehr mit kleinen Häcken bewassente Füße hat, und sich damit an die Felsen, und den Grund der Sce anklammert. Man ist ihn frisch gesotten, oder eingesalzen. Der Ruragga ist gleichfalls ein Vielsuß, und von zweyerlen Gattungen. Eine heißt Midsira oder weißer Vielsuß, wird im Meester

g) Weil oben ein ganz anderer Fisch mit eben diesem Namen beleget worden: so muß er in einem von beyden Orten unrichtig seyn.

te überall angetroffen, ift aber ein schlechtes Effen: Die zwente ift feltener, aber fleischicht, won Japon. und wird, wenn fie gut zugerichtet ift, mit Luft gegeffen. Ginige von biefen Bielfußen find fo groß, baß zween Menschen faum einen zu heben vermogen. Ihr Fleifch hat eben bie Farbe und eben ben Gefchmack, als bie Bogelnefter, die man im gangen Morgenlande, abfonderlich aber in China, speifet. Es scheint auch Rampfer fur mahr zu halten , was ihm eis nige chinesische Fischer berichteten, als ob namlich die angeblichen Refter sonft nichts als bas Fleisch von bem nurerwähnten Sifche, wiewohl unter einer betrieglichen Geftalt, jugerichtet fen b). Der Mamato, den bie Hollander zu Batavia Rafertull nennen, wird gleichfalls gegeffen. Der Imori ift eine kleine giftige Bafferenbechfe, mit schwarzem Ruden und rothem Bauche. Der Takanomakura ist bas sogenannte Hauptkuffen bes Biel-Der Tato ift ein Scestern, ben die Japoner nicht effen.

Befdreib.

Mamako. Imoria ...

Unter allen vierfüßigen Wafferthieren, achten fie feines bober, als ben Riober Came, Riober Came, Wir haben bereits ermahnet, baß fie ihr ein ungemein langes Schildfroten, das ift, die Schildkrote. leben zuschreiben, und beswegen ein Sinnbild bes langen Lebens baraus machen. achtet nun diejenige besondere Schildfrotengattung, welcher fie einen schildformigen breiten Schwanz benlegen, und in ber gelehrten Sprache Mooti nennen, nichte als ein hirngefpinft und eine blofe Erbichtung ift: fo erfdeint fie boch jum oftern mit unter ben Ginnbilbern, bamit fie bie Banbe ber Tempel, ber Pallafte, und bie Gemacher bes Raifers und der Reichsfürsten auszieren. Die gemeinesten unter den wirklichen Schilbfroten find die Isicame oder Santi, bas ift, die Stein- oder Bergschildfrote, weil man fie im Bebirge findet; und die Jo : Game oder Doo : Game, das ift, die Baffer = oder Fischschildfrote, weil sie im Baffer lebet. Un ber japonischen Rord - und Oftfufte, soll es, bem Berichte nach, fo große Schildfroten geben, daß fie einen Menfchen vom Ropfe bis auf die Fuße bedecken konnen.

Unter dem allgemeinen Namen Jebis, begreifen die Japoner alle Krebfe und Krebsthen, ungeachtet sie unterschiedliche Gattungen Davon haben. Der Jebisato ift eben ber japonische gemeine fleine Rrebs, ber an ben Ruften bes baltischen Meeres im Ueberfluffe gefunden wird. Rrebfe. Der Si Jebi ift eben fo wenig von einem gemeinen Rrebfe fonderlich unterschieden, als ber Datina Jebi, nur daß ber lettere bloß im fußen Baffer lebet, und nach einem jah= rigen Alter schwarz wird. Der Ruruma Jebi ober Radfrebs, tragt diesen Mamen megen ber Gestalt seines Schwanges. Der Umi Jebi, ober große Rrebs, ift gemeiniglich einen Schuh lang. Sein Schwang ift schwarg, und verursachet Bauchgrimmen, ober wohl gar die Colicf. Der Siatwa hat einen breiten Schwang, und wird zum oftern mit Er hat fo wenig Gleifch, baß ihm zur Zeit des Vollunter ben fleinen Fischen gefangen. mondes kaum noch etwas übrig ift. Denn fodann find alle in diesem Meere befindliche schalichte Thiere, volliger und fleischichter, als zur Zeit bes Neumondes, welches folglich ber Wenn fie voff Bemeinen Erfahrung in ben europäischen Meeren zuwider lauft. Der Gamina oder Roo, find. Der Roni, beffen Namen foviel bedeuna hat eine unvergleichlich schone Schaale. tet, als Taschenkrebs, ist unser gewöhnlicher Flußfrebs. Der Rabutogani ober Untin, hat eine feltsame Gestalt. Un bem Ropfe hat er ein spisiges, langes, zackichtes Schwerdt. Ettt 2

b) Um angeführten Orte a. b. 220 G. Es ift ein Jerthum. Die Wirflichkeit der Mefter if befannt.

Beschreib. sein Rucken hat sehr wenig Rundung, und ift febr glatt. Der Gabsame ift nicht größer, als ein Fluffrebs: allein seine obere Schale lauft an benben Seiten in eine Spife zu. hat vier Juge, barunter bie benben fordern großer find, als die hintern. Der Simagat ni, das ift, ber eingekerbte Taschenkrebs, konnte auch ber Bargenkrebs beißen, weil er, nur die hinterfuße ausgenommen, als welche glatt und bennahe malzenformig find, gang voll Ginige unter Diefen ungestalteten Thieren haben eine unglaubliche Große. Wargen fist. Rampfer kaufte ein hinterbein von einem, welches eben fo groß und lang war, als ein Menschenbein.

Seemuscheln.

Die japonische See bietet eine erstaunliche Menge von allerlen Gattungen Auftern, Mufcheln und Schnecken bar, bie man nach Belieben, rob, eingefalzen, marinirt, gefotten ober gebraten ift. Die Gbbe laft alle Lage eine große Ungahl am Strande jurud; über biefes werden sie auch theils burch Untertauchen, theils mit Negen herausgeholet. Die bekanntesten sind die 26wabi, bavon ben Gelegenheit ber Perlen, Melbung geschehen ift. Es ift biefe Muschelart einschalicht, offen, von ber Große einer mittelmäßigen persischen Muschel, aber tiefer. Sie liegt in einer großen Tiefe unter bem Baffer, und hangt ge meiniglich, entweder an einem Felfen, ober an dem Grunde der Gee fest, wo sie von ben Rifcherweibern, welche bas Tauden beffer, als ihre Manner verfteben, abgeholet wird. Befagte Beiber bewaffnen fich ben biefer Gelegenheit allemal mit einem großen Meffer, um fich damit gegen die Rajes oder Meerschweine zu wehren. Gobald fie eine 21wabi feben, muffen fie felbige geschwind losreißen; benn wofern die Muschel ihrer gewahr wird, bangt fie fich bermaßen fest an ben Felfen, daß man fie nicht bavon wegbringen fann. Muschelschale ift mit einem großen gelben ober weißlichten Stude Bleifch ausgefüllet, bas ungemein gabe ift, ungeachtet es feine Fafern bat. Die Japoner erzählen, ihre Borfahren hatten außerdem fonft wenig zu effen gehabt. Um nun bas Ungedenken Diefes armfeligen Buftandes bengubehalten, feget man biefe Mufchel ben allen Gafterenen mit auf Die Gleichfalls pfleget jedermann, wes Standes er fen, biefe Mufchel mit bengulegen, wenn er jemanden beschenket, weil sie eine gluckliche Borbedeutung abgiebt. Man schneibet bas Fleisch in fleine Stude, und lagt fie auf einem Brette trocknen. Zuweilen findet man auch Perlen in einer folchen Mufchel: fie find aber schlecht gestaltet, gelblicht, und mit einem Worte, von geringem Werthe.

Tairagi.

Afoja.

Die Tairagi, ift eine flache, lange, bunne und febr große, zwenschalichte Muschel. Sie ift bennahe gang durchsichtig, und von meift drepeckigter Geftalt, indem fie vorne breit ift, und in eine Spige gulauft. Der Fifch hangt auf jeber Seite, vermittelft einer ungemein festen Blechse an ber Schale. Die besten Tairagis fommen aus bem Seebusen ben Orima, und haben zuweilen Perlen ben fich. Die Akoja ift gleichfalls eine flache zweis schalichte Muschel, und so groß als eine Hand. Ihr Meußerliches ift über und über mit Schuppen überzogen, und hat ein widermartiges Unfeben: allein inwendig findet man eine unvergleichlich schon spielende Perlmutter. Die beste Gattung, und welche die schonften Perlen liefert, wird in bem Geebufen Omma gefunden. Die Miratai ift die gemeine schwarze Muschelgattung, die im fußen Baffer lebet, und in den deutschen Fluffen und Teichen nicht feltfam ift.

Famaguri.

Die Samaguris sind zwenschalicht, auch an Grofe und Gestalt zwar ben vorigen gleich, aber bicker, inwendig glatt und weiß, außerlich braun. Man malet allerlen artige Bilber

Bilber auf ihre inwendige Seite, und ist dieses eine gewöhnliche Zeitfürzung an dem Hofe Beschreib. des Dairi. Man spielet nämlich auf folgende Beise damit : man schüttet einige haufen von Japon. Samaquris auf die Erde: jedweder Spieler nimmt seinen Theil davon; wer nun die meiften Paare aufzeigen fann, ber hat gewonnen. Jedwedes Paar hat feine eigenen Sacken, Daben man es leicht kennen, und zusammenhangen kann, es mag unter bie andern vermifchet fenn, wie es will. Die besten Muscheln von biefer Gattung findet man auf der Quans toschen Ruste, da sie überflüßig vorhanden sind.

Die Sidfimi ift zwenschalicht und flein, gleicht zwar bem gamaguri, ift aber dun-Sie stecket im Schlamme. Die Raifis ober Utfinatis, sind die Austern. japonischen find ungestalt, rauh, und steinigt. Sie hangen an einander, und fleben an ben Felfen. Es giebt hauptfächlich zwenerlen Gattungen, eine fehr große, bavon man bie besten in bem Seebusen von Ramatura findet, und eine weit fleinere. Die Rifa ober Ataqui, ift gleichfalls zwenschalicht, außerlich weiß, mit tiefen und einander bennahe gleichlaufenden Ginfchnitten; inwendig hat fie eine rothliche Farbe. Man machet einen Stiel an biefe Muschel, und gebrauchet sie statt eines Loffels. Die Magatatai ift eine große, schwarje, ungeftalte, etwas runde und hohlgestreifte Muschel. Die Ufariist flein, bunne, grau oder afchfarbig. Die Te oder Mate, ist zwenschalich, langlicht, bunne, steht an jebem Ende etwas offen, und ihr Rifch wird für ein koftliches leckerbischen gehalten. Umi : Sate ift eine andere zwenschalichte, boch jener meiftens abnliche Gattung, eine umi Rate. Spanne lang, und so bick, daß man sie kaum zwischen ben Daumen und Zeigefinger faffen kann. Das Fleisch wird marinirt. Man findet diese Muschel sonft nirgend als an der Rufte Tsitungo, und es barf sie niemand fischen, bis man vorher ben nothigen Borrath für die kaiserliche Tafel gesammelt hat.

Bon den Tavankagais, die man in Indien Rowers benennet, findet man in Japon unterschiedliche Gattungen. Die besten kommen aus ben Liqueissinseln, und sind fie bas hauptstuck von ber Schminke bes japonischen Frauenzimmers. Die Safai ift eine einschalichte, gewundene, bice, wohlriechende, weiße, und mit Stacheln besetzte Muschel.

Die Mundung ift verschloffen, und hat einen flachen, bicken, hockerichten Dockel, von einem steinichten Wefen, der außerlich dem Judensteine gleicht, boch aber spisiger und Die Mist ist bennahe eben also gestaltet, nur aber größer, es schmäcket auch ihr Rleisch nicht so gut, als der vorigen ihres. Doch hangen sie alle bende gleich der 21was bi fest an ben Relsen, und am Grunde des Meeres.

Die gananisis find die gemeinen Erdschnecken. In Japon find fie fcmarz, und die Natur lehret fie, ihre Nahrung in dem Schlamme ber Reifffelder zu fuchen. Ihre Mun- oder Schnedung ift verfchloffen, ihr Sauschen langlicht und bennahe fteinicht. Der Bai ift eine Schne- dengattunde, in einem weißen und gewundenen Sauschen. Die Ras ober Milva, ist von eben gen. ber Gattung, nur fleiner und schwarg. Man findet fie benderfeite gur Ebbezeit auf bem Strande liegen. Die Rabuto ift einschalicht, flein, enrund und gewunden. Die Sugai ist noch fleiner, fonst aber von gleicher Gestalt i).

Doch, wofern gleich Japon von der Natur nicht fo reichlich begabet mare, als es Großer Rleiß wirflich ift: fo murbe es bennoch unter die allerreicheften lander in ber gangen Welt gehoren, ber Japoner. Ettt3 wenn.

Giblimi. Raisi.

Risa.

Magatafai.

Te.

Tarafangai.

Safai.

Miss.

i) Rampfer am angeführten Orte a. d. 291 und vorherg. S.

von Japon.

Befchreib. wenn anders die aute Beschaffenheit der Luft und Witterung und die Emfigkeit ber Einwoh ner wirfliche Reichthumer find. Die Naponer haben fich burch viele Urbeit Schake erwor ben , ohne fodann dem Arbeiten aute Racht zu geben. Es ift bereits bemerket worden, baf fie biefe feltenen Bortheile bem Berbothe ber auslandischen Sandlung zu banten haben, indem fie baburch gezwungen werben, sich alles, was fie bedurfen, felbst zu verschaffen, und fich konsten auf nichts als auf ihren eigenen Aleift, und auf ihre eigenen Krafte zu verlassen. Das her haben sie auch den Acterbau als ihre hauptlächlichste Bulfe so weit getrieben, als kein ans Deres Bolf. Sie haben ben Ueberfluß aus bem Schoofe ber Unfruchtbarfeit hervor gebracht, und ihr Benfviel beweift nach bem Urtheile ihres neuen Geschichtschreibers, Die mahre Kruchtbarkeit ber Kelber ruhre nicht, wie man zwar insgemein glaubet, von bem Thau bes himmels her, fondern von dem Schweiße des Ungefichtes.

> Sie gewinnen nicht nur bem Erdboben feine beften Schafe ab, bas ift, allerlen Gattungen von Getreibe und Bulfenfruchten, fondern fie wiffen fich Die Bedurfniffe bes menschlichen lebens, auch so gar aus der Baumrinde zu verschaffen. Die Rinbe eines gewiffen Maulbeerbaumes, Rabfi genannt, liefert ihnen beveits erwähnter maßen nicht nur Papier, Seibe und allerlen luntengattungen, sondern auch Zeuge, Tuch und mancherlen andere Bequemlichkeiten. Wir wollen die Weise, wie sie bas Papier verfertigen, als ein Benfviel ihres Berfahrens benbringen.

Wie fie aus Baumrinde Papier macn.

Wenn bie Blatter abgefallen find, das ift im Christmonate: fo fchneidet man die Schoff linge bes Radfi, welche fehr bick find, in der lange von etwa dren Schuhen ab. hierauf werden sie in Buschel zusammen gebunden, und mit Usche in Wasser abgefochet. fie vor allzulanger Zeit schon abgeschnitten, folglich seitdem durt geworden, so läßt man fie in vorbefagter lauge, vier und zwanzig Stunden lang weichen. Die Bufchel muffen recht fest gebunden senn, und wenn sie in den Ressel kommen, wohl zugedecket werden. fochen fie fo lange, bis die Stecken einen halben Boll breit Holz von ihrer Rinde entblogt zeie Sodann nimmt man fie aus dem Baffer, laft fie an der luft trodinen, fpaltet fie nach ber lange, und schalet die Rinde vollig ab. Das Unnuge wirft man wea. Bernach wird die Rinde getrocknet, gereiniget, und dren bis vier Stunden lang in Baffer gemeichet. Sobald fie weich genug ift, schabet man fie mit einem Meffer, und sondert zugleich bie alte jahrige Rinde von der jungern und bunnern ab. Die erfte giebt bas beste Papier, Bare vielleicht eine Die zwente giebt eines, das zwar schwärzer, sonst aber eben so gut ist. noch altere als jahrige Rinde vorhanden: so leget man sie besonders, und machet ein grobes res Papier baraus, als aus ben übrigen benben Gattungen.

Sind alle diefe Rinden vollig gereiniget: fo werden fie noch einmal in dem Reffel gefochel, both nimmt man biefesmal weniger Ufche bazu, als bas vorigemal, und rühret fie mahrenben Rochens mit einem Rohre beständig herum, gießt auch zuweilen frische lauge zu, boch nicht mehr, als soviel nothig ift, bamit nicht allzuviel wegbampfe, sondern der Abgang erfehet Das Rochen mabret fo lange, bis die Materie dunne genug ift, und fich ben bent Berühren mit einem Finger von einander giebt, wie etwa Werk oder ein anderes faferiges Bu bemerken ift hierben, die lauge die man bagu gebrauchet, werde auf folgende Man leget zwen Solzer freuzweise über einen Reffel, leget Stroh barüber, Weise gemachet. und schuttet angeseuchtete Usche Darauf. hernach gießt man beißes Waffer barüber, welthes die falzigten Theilthen aus der Ufthe aufloset, und burch bas Stroß mit sich in ben Beschreib. Reffel führet, folglich bie verlangte lauge abgiebt.

von Japon.

Ift die Rinde jum zwentenmale gekochet, fo wird fie geschwemmet. hierzu nun ift große Aufmerksamkeit nothig. Bare sie nicht fattsam geschwemmet, fo wurde bas Papier Bu grob; fchwemmet man fie zu viel, fo wird bas Papier zwar zart und weiß, allein es Schlägt burch. Gemeiniglich geschieht bas Ubschwemmen in einem Rluffe. Man tauchet bie Rinde in einer Wanne ober Siebe ins Waffer, und rubret fie mit ber Sand fo lange in einem berum, bis fie bas Unsehen eines wolligten Befens, ober fanfter Flocken gewinnet. Goll bas Papier hochst fein werden: so wascht man sie jum brittenmale, oder wickelt sie viels mehr in ein Tuch, und laßt fie im Wasser weichen. Gleichfalls sondert man alle Knoten, grobes Wefen, und was etwa fonst barunter gekommen fenn mochte, forgfaltig bavon ab. Diefer Abgang wird nebst ber grobsten Rinde zu schlechtem Paviere ben Seite geleget. Man lagt folglich in biefer Wertstatte nicht bas geringfte umfommen.

Ift ber Zeug so oft als es nothig geschwemmet: so wird er auf eine holzerne, glatte Wie das Pas und bicke Tafel geleget, und von zween Menfchen mit Stecken fo lange gefchlagen, bis er vier feine Ge-

die verlangte Feinigkeit bekommt. In diesem Zuftande gleicht er bem Papiere, das man fo ftalt bekommt lange ins Baffer geleget hatte, bis es zu einem flußigen Bren geworden ware. wird ber Zeug in eine Rufe geschuttet, und ein fleberichtes leimwaffer von Reiß und ber Ovenimurgel barüber gegoffen. Der Oveni ift ein Staudchen, bas bie besagte Eigens schaft hat. Alles diefes wird mit einem glatten und bunnen Rohre wohl burch einander gerühret, damit ber Zeug das Leimwaffer besto besfer in sich ziebe, welches am besten in einer schmablen Rufe geschieht, aus welcher man bernach ben Zeug in eine groffere, und benen in unfern Papiermublen abnliche schuttet. Mus dieser zwenten Rufe wird bernach ein Bogen nach dem andern in einer Forme von Binsen geschöpfet. Damit nun die Bogen trocknen: so leget man sie auf einem Tische, barüber eine boppelte Matte gebreitet ift, in Stofe über einander, und allemal zwischen zween Bogen ein Robr, bas an benben Enden berbor raget, und bagu bienet, daß man beliebigen Falles, einen nach ben andern aufheben fann. Heber jedweben Stoff becket man ein fehr dunnes Brett von eben ber Große und Gestalt, als die Bogen find, und leget anfanglich nur ein gang leichtes Gewicht barauf, bamit die noch feuchten Bogen nicht zu feste auf einander gedrucket werden. Bernach vermehret man bas Gewicht, um bas überflufige Baffer aus ihnen zu preffen. Den folgenden Lag nimmt man durch Sulfe Des untergelegten Robres einen Bogen nach bem andern weg, und breitet fie mit der flachen Sand auf lange und raube Bretter, woran fie wegen ber noch in ihnen befindlichen Feuchtigkeit leicht fleben bleiben. Sernach ftellet man fie an bie Gonne, find bie Bogen völlig trocken: fo leget man fie aufeinander, und beschneibet fie rings herum, worauf sie vollig fertig find.

Diefes Papier bekommt feine Beife von bem Reißwaffer, feine Festigkeit aber von Die es weiß bem leinabnlichen Wefen, bas in besagtem Reife und Oveniwaffer sich befindet. Das und fest wird. Reiffwasser wird in einem irrbenen Topfe gemacht, ber aber nicht glasurt senn barf. biefem lage man die Reifforner im Baffer weichen, schuttelt hernach ben Topf, anfänglich Bang gelinde, nachgehends immer frarfer, und gient endlich frisches Baffer binein. auf wird alles durch ein leinen Tuch geschlagen. Was nach dem Abtropfen in dem Tuche bleibt, das kommt von neuem in den Topf, und wird auf die vorige Beife behandelt, welches

von Japon.

Befdreib. fo oft gefdieht, bis nichts flebrichtes mehr im Reife gurud ift. Der javonische schicket fich zu diesem Gebrauche beswegen am besten, weil er der weißeste und größte in gang Ufien Das Wasser von der Ovenimurgel, das man zu jenem gießt, wird gleichfalls mit vieler Sorgfalt bereitet. Man schneidet die Wurzel in fleine Stucke, stofft fie und wirft fie in frisches Wasser, barinnen sie nur über Nacht liegen durfen, so ist es zu einem so starken Leimwasser geworben, als es senn sollte, nur muß man es vorher burch ein leinen Euch Unterbeffen erfordert eine Jahreszeit immer eine großere Menge Leimwaffer, als Alfo muß man jum Benfpiele im Sommer mehr als sonft nehmen, weil bie Barme biefes leimahnliche Wefen auflößt, und allzu flußig machet : nebft bem murbe auch allzuviel leimwaffer bas Papier allzudunne machen, gleichwie hingegen allzuwenig Baffer es zu bichte, ungleich und fprobe machen wurde. Ift ein Fehler vorgegangen, fo mertet man ihn gleich ben bem Aufheben ber erften Bogen, es ift ihm aber nicht mehr zu helfen. Weil die Dvenimurgel zu mancher Zeit, absonderlich aber zu Unfange bes Commers nicht wohl zu bekommen ift: so nimmt man ein gewisses friechendes Staudchen, Sane Radfura genannt, ju Bulfe, indem feine Blatter ebenfalls einen leim von fich geben, welcher dem von der Ovenistaude ziemlich ahnlich, wiewohl dennoch schlechter ift.

> Rampfer bemerket noch, bag benbe Matten, barauf man die frifchgefchopften Bogen in Stofe febet, von zwegerlen Gattung fenn muffen. Die unterfte muß bicht und grob, Die andere weitlauftiger und von gartern Binfen geflochten senn. Denn wofern Die Binfen ber lettern bicht an einander lagen, fo versperreten fie bem Baffer ben fregen Durchgang, waren fie nicht gart, fo murben fie in bem Papiere einen Abdruck hinterlaffen.

Papier zu

Noch machen die Japoner ein grobes Pacfpapier, von der Rinde einer gewiffen Stau-Rleidern und be, Radfe Radfina genannt, und geht es damit ungefahr eben alfo zu, wie mit bem vorigen Papiere. Bu Spriga, einer Stadt in ber lanbschaft Surunga, verfaufet man ein gewiffes ftarfes, febr schon gemaltes, und in febr große Bogen gelegtes Papier, indem ein einziger zu einem ganzen Rleibe groß genug ift. Rebst dem sieht bas Papier einem wollenen Zeuge bermaßen abnlich, bag man es bloß burch Unseben, nicht davon unterscheis Alles japonische Papier ift überhaupt fo fart, bag man aus jedweder Gattung gute Seile machen fann k).

Unmerfung baume.

Unter ben Unmerfungen, baraus ber Unhang ju Rampfers Werke befteht, ift insonvondem japo: derheit eine sehr merkwürdige, den japonischen Thee betreffend, davon wir an diesem Orte wenigstens einen Auszug benbringen muffen. Das laub bes japonischen Theestaudchens gleicht dem laube des Rirschbaumes, und seine Bluthe ben Felbrosen. Die Frucht hat nur eine bis zwen, oder auf bas bochfte dren Bulfen. In China hat es ben Namen Theb, in Japon heißt es Tsjaa ober Tsjanoti. Doch ist daben zu bemerken, daß es in ber gelehrten Sprache fein eigenes Benennungszeichen hat, bas ift fein folches, welches feinen wahren Begriff vorstellig machte. Diesem Mangel hat man burch andere Schriftzeichen abgeholfen, darunter einige bloß ben Klang des Wortes ausdrücken, andere aber fich auf bie Tugenden und die Beschreibung biefer Pflanze beziehen. Rampfer gedenket absonderlich eines solchen Zeichens, das die Augenlieder des Darma, des 28sten Nachfolgers des Siata

1) Rampfer beschreibt es Thea Frutex, Folio Cerafi, Flore rosæ sylvestris fructu unicocco, hiocco,

k) Amænitates exoticæ. Japonische Jahrbu: der und Geschichte a. d. 132 und vorherg. S.

Siaca ober Xaca vorstellet, welcher im zehnten Jahrhunderte nach Christi Geburt in Beschreib. China lebte. Das Mahrchen von seinem Ursprunge giebt vor, man habe vor des Dars von Japon. ma Zeiten den Thee nicht gekannt, und die Augenwimpern dieses Apostels der Kotoques waren in eben so viele Theestammchen verwandelt worden, deren herrliche Tugenden er

durch das Rosten ihrer Blatter erkannt habe.

Wir haben schon angeführer, bas Theestaudchen I) werde nur an ben Rand ber Kel-Der gepflanzet, und es wachse an unfruchtbaren Orten am allerliebsten. Es wachst lang-schreibung. lam, und nicht viel über eine Rlafter boch. Die Wurzel ist schwarz und holzicht, und treibt ihre Hefte fehr unordentlich; Die Aefte des Stammes und ihre Schöflinge ftehen eben lo wenig ordentlich. Es wachfen zuweilen aus einem einzigen Stocke verschiedene Stamme dugleich beraus, stehen aber so bicht bensammen, und machen ein so dichtes Gebusche, daß man fie fur einen einzigen Stamm ansehen follte. Diefe Berwirrung fommt baber, weil man in eben daffelbige loch mehr als ein Saamforn mirft. Die Erfahrung lebret, wenn man alle Stauben am Stamme abwerfe, so machfen nicht nur neue Aefte und Schöflinge baraus hervor; fondern fie maren auch ftarfer belaubt, und zahlreicher, als die vorigen. Doch gefchieht biefes nicht im erften Jahre; benn bie erften Schöftlinge find feltener, als bie von Dagegen sind sie großer, und fraftiger. Doch sind sie allemal Den folgenden Jahren. furz und von unterschiedlicher lange. Sie haben feine Ringe ober Jahrwuchs, woran man feben kann, wie viel ber Baum in einem Jahre zugenommen hat. Sowohl die Schofflinge vom ersten Jahre, als die folgenden, treiben zwar eine große Menge Blatter, aber ohne alle Ordnung. Die Rinde ift mit einem fehr dunnen Bafte umhullet, welcher fich losgiebt, wenn sie durre wird. Ihre Farbe ift ein gemeines Caftanienbraun, wird aber Ihr Geruch gleicht dem Geruche am Stamme graulichter, und fällt sogar ins Grune. Ihr Geschmack ist bitter und bes Wallnußlaubes ziemlich viel, ist aber unangenehmer. anziehend. Das Holz ist hart; es besteht aus starken bicken Kafern von grunlicher Karbe, Die ins Beife fallt, und hat, fo lange es grun ift, einen bochft widermartigen Geruch. Mark hat es wenig, und hangt folches ftark am Holze. Die Blatter haben furze, bicke, grune, ziemlich runde, und unten glatte, auf der andern Seite aber hohle Stiele. fallen niemals von fregen Studen ab, weil das Baumchen beständig grunet, sondern man reißt fie mit Gewalt ab. Ihr Wefen halt bas Mittel zwischen einem hautigen und fleischigen, boch ift ihre Große verschieden. Die großesten find zween Zolle lang, und ihre großte Breite beträgt etwas weniger. Mit einem Borte, wenn fie ihre vollige Geftalt haben, fo kommen fie bem laube bes Amarillenbaumes an Wefen, Geffalt und Große vollkommen abnlich m). Sie find ausgezackt. Mitten burch geht eine ftarke Rippe, und breitet fich an benden Seiten in fechs bis fieben rudwarts gebogene Mefte, von unterschiedlicher lange aus. Um Rande ber Blatter, und zwischen ben Rippenaftchen, breiten fich fleine Mederden aus. Solange bie Blatter frifch find, haben fie gar teinen Geruch, fcmecken auch nicht fo widerwartig, als die Rinde, ungeachtet fie etwas anziehendes und bitterliches an fich baben. Sie find sowohl an Große als an Geftalt febr von einander unterschieden, welches man theils ihrem Alter, theils ihrer Stellung, und ber Beschaffenheit bes Bobens zuschreiben muß. Daber fommt es, daß man weber ihre Geftalt noch ihre Große beurtheilen

bicocco, ut et plurimum tricocco. 201 ) Benn fie noch gaet find, gleichen fie mehr nur die Farbe ausgenommen. Allgem, Reisebesche, XI Band.

bem Laube bes Evonymus vulgaris, fructu acido.

Uu uu

Befchreib. kann, wenn fie geborret und nach Europa gebracht worden find. Wollte man fie frisch gevon Japon. brauchen, fo murden fie bem Ropfe nicht wohl bekommen, indem fie etwas Narcotisches ober Betäubendes an fich haben, bas bie lebensgeifter einschläfert, und ein zuckendes Zittern in den Nerven erreget. Allein diese schlimme Eigenschaft verlieren fie durch bas Dorren.

Theebluthe. Im herbste hangen alle Zweige voll Bluthe, welche den Winter über fortwachst. Es treibt entweder nur eine einzige, ober zwo zugleich, aus der Rnofpe beraus, und feben ben wilben Rosen nicht ungleich. Sie find im Durchschnitte etwa einen Boll groß, ober etwas barüber. Sie beftehen aus fechs Blattchen, barunter jeboch zwen mehr einwarts ftehen, und ben übrigen weder an Große noch an Schonheit benfommen. Sie find rund, hohl, fteben an Stielen eines halben Bolles lang, Die fich unvermerft vergrößern, und an funf bis fechs fleinen runden Saubchen endigen, welche der Bluhme zum Relche dienen. Der Beschmack ber Bluche ift febr unangenehm, und etwas bitter. Im scharfften fallt er auf die Wurzel der Zunge. In dem Boden der Bluthe sieht man eine große Menge ungemein fleine weiße Staubstengelchen, wie in ben Rosen. Ihr Sauptchen ift gelb und berg-Rampfer versichert, er habe in einer einzigen Bluthe zwenhundert und drenfig

gezählet.

Ihre Frucht. Auf die Bluthe folgen die Fruchte in großer Menge. Gie haben eine auch zwo, wie wohl meiftens dren Bulfen, welche ben Bulfen, barinnen der Samen bes Ricimus ober Wunderbaumes liegt, abnlich find, und aus dren andern runden Gulfen, in ber Große wilber Pflaumen beffeben, welche an einem gemeinschaftlichen Stiele, als an ihrem Mittelpuncte hangen, und zugleich heraus machsen, bennoch aber burch bren ziemlich tiefe 216theilungen von einander unterschieden find. Jedwede Gulfe bat eine Schote, eine Duff, und den Rern berfelbigen in fich. Die Schote ift grun, fallt aber, wenn fie reif wird, ins Schwarze; fie besteht aus einem fetten, bautigen, und etwas holzigen Befen, springt, wenn sie ein Jahr am Baume gehangen hat, von felbsten auf, und laßt die inwendige verschlossene Ruß seben. Diese Ruß ist bennahe ganz rund, und nur an dem Orte, wo bie bren Sulfen an einander foßen, etwas eingedrücket. Ihre Schale ift bunne, etwas bart, glatt, und castanienbraun. Berbricht man fie, fo findet man einen rothlichen berben Rern, wie in einer hafelnuß von einem sußlichen Geschmacke, ber sogleich ziemlich widerwartige nachgehends aber noch harter und bitterer fallt. Er machet ben Speichel febr fart fliegen. Er ist fehr ekelhaftig, wenn er in die Rehle kommt: es geht aber biefer Beschmack bald vor-Es haben biefe Kerne ober Ruffe viel Del in sich, und werden bald schmierig wie altes Schmeer. Daber treiben auch unter zehen faum zwen, wenn fie geftecket werben. Die Japoner gebrauchen weber die Bluthe noch die Rerne ju etwas.

Erfte Gin:

Mit sieben Jahren erreicht das Theestaudchen Mannshohe. Der eingeführten Gesammlung des wohnheit zu Folge wirft man es an dem Stamme ab, wornach selbiger bas folgende Jahr frische und startbelaubte Ueste treibt. Das Ablesen Dieser Blatter hat seine Schwierigkeit. Man bestellet eigene Leute dazu, die sich bloß davon nahren, und eine außerordentliche Beschicklichkeit zu dieser Arbeit besigen. Man barf die Blatter feinesweges Sandvollweise

2) Rad dem Urtheile des neuen Gefchicht= fein anderer verftanden,' als welcher eben fo wie Schreibers irret er fich in Diefem Stucke, wenn er ber Raiferthee in Japon eingefammelt werde; bent mennet, in China werde unter dem Mamen Theeboy der Theeboy ift eine besondere Theegattung.

abreifen, fondern man muß eine nach bem andern mit großer Borfichtigkeit abnehmen. Man pfluctet fie auch nicht alle auf einmal ab, fondern auf zwen, ja bisweilen gar auf drenmal. von Japon. In dem legtern Falle schreitet man ju Ende des erften japonischen Monates, das ift in den erften Tagen bes Margens, ju ber erften lefe. Bu folther Zeit ift bas laub faum erft einige Tage alt. Es giebt folglich noch wenige Blatter, und biefe find fehr gart, und gleichfam zusammen gerollt, daber werden sie auch theuer bezahlt, und find nicht leicht zu haben. Es fann fie niemand faufen, ale Furften und febr reiche Perfonen, um welcher Urfache willen sie ben Namen Raiserthee tragen. Man nennet sie auch Theebluthe, woraus man aber nicht fehließen darf, als ob der Thee aus den Bluthen der Staude beftunde. Pfer meldet zugleich, ber dinefifche Theebon gehore unter eben diefe Claffe n).

Beschreib.

Die zwente lefe, ober ben benen, welche nur zwenmal lefen, Die erste, geschieht im Brette lefe. zweyten Monate, bas ift, mit Ausgange bes Margens, ober ju Anfange bes Apriles. Bu folder Zeit find zwar nur einige Blatter zu ihrer Bollfommenheit gelanget. Obgleich aber bie übrigen noch zurud find, fo lieft man fie boch alle mit einander ohne Unterschied ab. Bingegen werden fie vor dem gewöhnlichen Zubereiten ausgefuchet, und nach Befchaffenheit ihrer Große und Gute in unterschiedliche Gattungen vertheilet. Die ihre naturliche Große noch nicht völlig haben, fommen ben Blattern von der erften lefe gleich, werben auch bafur berkauft. Die britte, und zugleich auch allemal reichlichste tese geschieht im britten Monate des japonischen Jahres, wenn fammtliche Blatter ihre Bollfommenheit erreichet haben. Manche laffen es ben diefer einzigen lefe bewenden. Doch suchet man nichts besto= weniger die Blatter nach Beschaffenheit ihres Ulters, und ihrer Große aus, und vertheilet fie in dregerlen Gattungen, benen man die Namen Jigiban, Miban und Sanban, bas ift die erste, andere und dritte benloget. Unter die leste gehoren die grobsten Blatter, die schon über zween Monate alt find, und zum gewöhnlichen Getrante für gemeine Leute bienen.

Nach Kampfers Berichte, giebt es in Japon feine andere Theegattungen, als bie nur besagten dren, von dem Laube einer einzigen, und eben derselbigen Staube o). Der giebt es nur nur besagten dren, von dem Laube einer einzigen, und eben derselbigen Staube o). Der giebt es nur Raiferthee wird nach feiner volligen Zubereitung Sicki = Tfjaa, das ift, gemahlener Thee Thee Benennet, weil er als ein Pulver im beißen Baffer getrunten wird. Man giebt ihm auch die Namen Udfis Tsjaa, und Takes Sackis Tsjaa, sie ruhren aber nur von gewissen Gegenden her, welche eine sehr gute Urt zielen. Für den allerbesten Thee halt man den, Hosserthee, der der ben 110fi einer fleinen Stadt, nicht weit von Meaco wachst. Es wird fein anderer fchonfte, an des Raifers Hofe, ober von dem faiferlichen Saufe getrunken, als der auf einem ohn- wird nur fur weit besagter Stadt liegenden Berge gesammelt wird. Man wendet unbeschreibliche Sorg- ben faiferli-Der Baumgarten ift mit einem breiten und tiefen Graben eingefaßt. den Sof gefalt auf seine Pflege. Die Baumchen felbst sind nach Urt der Spaziergange Reihenweise gepflanzet, und die sammlet. Bange werden alle Tage gekehrt. Man leidet nirgends bie allergeringste Unreinigkeit, auch nicht einmal auf einem Blatte. Rommt Die Lesezeit herben, so barf fein lefer weder Fische noch sonft einige Speife, die nicht reinlich mare, genießen; weil er sonft mit feinem Uthem ben Blattern etwas an ihrer Bute benehmen mochte. Go lange bie lese mabret, muffen Uu uu.2

glebt in China mehr als funfgig Theegattungen, welche auf eben fo vielerlen befondern Standen wach: len. Wie es Scheint, fowar Rampfern diefes unbetant.

0) Diefes icheint ichwer zu glauben, indem affererft bemerket worden, daß es in China Thee, ftauden von allerley Gattungen giebt.

Befdreib. sie fich alle Tage zwen = bis brenmal, entweder in einer Babftube, ober im Fluffe maschen: von Japon. boch, sie mogen sich so reinlich halten, als sie immer wollen, so durfen sie bie Blatter boch nicht mit bloger hand berühren, fondern es muß jedweder handschube tragen. Der ganse Berg fteht unter ber Aufficht bes faiferlichen Dberhofthee- Inspectors, ober geheimen Theerathes. Diefer halt feine Unterbeamten, welche auf die Pflege ber Baumchen, auf das lefen und Zubereiten ber Blatter, und auf die fleißige Bewachung des Grabens, um ben man jum Ueberfluffe noch einen ftarten Zaun gesethet hat, ein wachsames Huge haben. If diefer Thee abgelefen und gehorig zubereitet worden: fo wird er in papierne Sacke gefüllt, Die Sacke in irrbene ober porcellanene Befage gestoßen, und ber leere Raum mit gemeinem Thee ausgefüllet, bamit er sich besto besser halten foll. In biefem Zustande wird er unter einer ftarken Bache nach Sofe geliefert. Daber tommt es, bag er um einen gang übermäßigen Preis verkauft wird. Rechnet man alle Unkoften zusammen, Die auf den Unbau, auf die Lefe, Zubereitung und auf das liefern geben, fo fostet ein Rin ober Carti Raiferthee, gemeiniglich drenftig bis vierzig Simmomes ober Taels, bas ift zwen und vierzig bis fechs und vierzig Ungen Gilber: ja ber Hoffieferante feßet in feinen Rechnungen, Die er bem Finangenrathe überreicht, zuweilen ein Obani bafur an, bas ift eine Goldmunge von hundert Ungen Gilber am Berthe. Doch, die Bermunderung über diesen hohen Preis wird größtentheils wegfallen, wenn man erwäget, daß zuweilen ein einziger Topf, barinnen etwan zwen bis dren Catti Thee find, unter einer Bache von zwenhundert Personen nach Es erzählet Rampfer, als er ben Abgefandten der hollandischen Hofe geschicket wird. Sandelsgefellschaft jum faiferlichen Webore begleitete, fo babe ein Ebelmann, der Die Aufwartung hatte, ben Ueberreichung einer Schaale Thee ju ihm gesprochen : " laffet fie euch wohl "schmecken, sie kostet einen Itsebo." Ein Itsebo ift ein vieredichtes Goldstück, und gilt zwolf bis brengehn englische Schillinge.

Theure.

Deffen

Der Thee von der zwenten Blattergattung wird wiederum in vier andere, sowohl an Gute als an Preise unterschiedene, abgetheilet. Man nennet ihn Tootsjaa, bas ift, chinesischen Thee, weil er auf die chinesische Weise zubereitet wird. Der von der britten Blattergattung heißt Bantsica. Weil er aus großen farken Blatter besteht, Die sich auf bie chinesische Beise nicht zubereiten, das ist, nicht in der Pfanne roften und frauseln las fen: fo überläßt man ihn dem gemeinen Manne. Unterdeffen halt er fich beffer, und bleibt fraftiger, als die andern Gattungen, weil die Theilchen berfelbigen allzuflüchtig find, und entweder an der luft, oder ben dem Unbruhen zu bald verrauchen.

Artige Bube: reitung ber Theeblatter.

frauselt.

Die Zubereitung bes Thee ift eine von ben merkwurdigften Sachen, die in biesem Abschnitte vorkommen. Sobald bie Blatter abgelesen find, breitet man sie in einer eisernen Pfanne aus, und feget folche über bas Feuer. Sind fie nun recht heiß geworden, fo rol let man fie mit der flachen Sand auf einer febr feinen rothen Matte, bis fie fich recht frau-Das Roften benimmt ihnen ihre betäubende bofe Eigenschaft, welche dem Ropfe fchabet. Das Rollen hat nicht nur die Ubsicht, sie gut zu erhalten, sondern auch damit sie besto weniger Plat wegnehmen. Diese vollige Zubereitung muß ohne den geringsten Zeitvet-Bie man fie luft gefchehen, benn wofern fie nur über Nacht liegen bleiben, so laufen fie an; und verlieren viel von ihrer Rraft. Eben fo wenig burfen fie lange aufgehauft liegen, weil fie fich erhigen, und anbruchig werden, oder zu faulen beginnen. Dem Berichte nach, wird in China der Unfang bamit gemachet, baß man die Blatter von ber erften lefe in beißes Das

fer wirft, und eine halbe Minute lang barinnen laft, indem die hise bes Waffers bazu bienet, daß sie ihre betäubende Eigenschaft besto leichter verlieren. Doch erfordert diese aller- von Japon. erste Zubereitung, ganz ungemeine Sorgfalt. Erstlich läßt man die eiserne Pfanne in einer Urt von Bachofen, ben einem maßigen Feuer heiß werben. Sat fie nun ben gehörigen Grad der Hige erlanget: so wirst man einige Pfund Blatter darauf, und läßt solche unter beståndigem Umråhren, so heiß werden, daß man sie kaum mehr an der Hand leiden kann. Sodann nimmt man fie aus der Pfanne, breitet fie auf eine Matte, und fangt an, fie gu rollen. Diese zwente Arbeit ist hochstbeschwerlich. Denn bie geröfteten Blatter schwißen einen gelbgrunlichten Saft von fich, der die Band angreift. Es mag aber schmerzen, wie es will, so muß boch die Arbeit, so lange die Blatter noch beiß sind, unablaßig fortgefeßet werden, weil das Rraufeln nicht halt, wenn sie einmal erkaltet find. Ja man muß sie wohl zwen bis drenmal über das Feuer bringen, und einige gartliche Personen segen fie bis zum siebentenmale barauf, wiewohl sie bie Starte bes Feuers stufenweise vermindern; und ift Diese Borfichtigkeit deswegen nothig, weil außerdem die Blatter ihre lebhafte Farbe, die einen Theil ihres Werthes ausmachet, verlieren wurden. Nicht weniger muß die Pfanne jedesmal mit heißem Wasser abgespühlet werden, weil der ausgeschwiste Saft sich an den Rand bangt, und bie Blatter ibn auf bas Neue annehmen mochten.

Sind fie wohl gefraufelt, fo schuttet man fie auf den Zimmerboden, barauf man eine Matte gebreitet bat, und lieft biejenigen aus, Die entweder ju ftark geroftet, ober nicht flei-Big genug gerollet find. Der Raiferthee muß ftarfer geroftet werben, als ein anderer, Da= mit man ihn besto leichter mablen fann. Unterbeffen find ofters seine Blatter zum Theile noch bermaßen jung und gart, baß man sie vorläufig in ein heißes Wasser werfen, hernach auf dickes Papier breiten, und auf gluenden Rohlen trocknen muß, ohne fie zu rollen, weil es wegen ihrer allzugeringen Große nicht möglich fallt. Die Landleute haben eine weit fürgere und leichtere Beife, ihre Theeblatter gugubereiten: fie roften fie namlich in irrbenen Pfannen, und damit gut. Ungeachtet nun ihr Thee gar nicht theuer ift, so trinken ihn boch aute Renner eben fo gern, als ben theuren; ja man halt ihn fur fraftiger, als ben Raiferthee, indem der lettere, um ihm die Feuchtigkeit zu benehmen, die er mahrender Regenzeit an sich gezogen haben mochte, nach Berlauf einiger Monate von neuem auf bas Keuer geselbet wird. Machgebends aber bleibt er, wie man vorgiebt, lange Zeit gut, wofern man nur feine Luft bagu laßt, in welcher fein fluchtiges Salz verrauchen murbe. Es gesteht auch jedermann, daß sowohl dieser als alle übrige Theegattungen, das besagte Salz unterweges verlieren, ehe fie nach Europa fommen, boch eine Gattung mehr, bie Es versichert Rampfer, er habe außerhalb Japon niemals, weder ben andere weniger. angenehmen Geschmack, noch die maßig kublende Rraft, die er in dem lande selbst, da er wachft, an fich bat, an bem Thee gefunden.

Die Japoner vermahren ben gemeinen Thee in ierbenen Topfen, mit einer fehr engen Mundung. Der Raiferthee wird ordentlicher Beife in Porcellangefagen verwahret; absonderlich in folchen, die den Namen Maatsubos tragen. Es sind selbige von einem gro-Ben Alterthume und hohen Werthe. Man schreibt ihnen die Eigenschaft zu, es bleibe nicht nur ber Thee in ihnen beständig gut, sondern er werde noch besser, als zuvor. Sie geben dem alten Thee seine verlohrnen Rrafte wieder. Jedweder vornehmer Berr suchet fich dergleichen Gefaße zu verschaffen, sie mogen kosten was fie wollen. Wir haben ihren Ur= forung . Uuuua

Maatfirbos,

Befdreib. fprung bereits angezeiget. Sie murben vorzeiten von einer gewiffen Erbe gemachet, bie von Japon, man auf der ben Formosa gelegenen Insel Mauri fand. Allein, diese Insel versant nachgebends, und man sieht nicht das geringste mehr davon, als ben starfer Ebbe einige Rlippen, zwischen benen man zuweilen noch einige Porcellangefaße, Die zur Zeit bes Berfinkens schon verfertiget waren, herausfischet. Wiewohl sie nun burch allerlen baran hangende Mufcheln, Corallen und andere Seegewachse, außerst verunftaltet sind: so nimmt man sich boch ben bem Reinigen wohl in Ucht, daß man nicht alles auf bas genauefte abschabe, sondern man lagt allezeit etwas von biefem fremden Zusage baran, damit der Raufer sehe, daß sie acht sind. Sie haben folglich ihr Unsehen ihrer Saglichteit zu banken. Sonften find fie burchfichtig, ungemein bunne, und von einer weiße lichten Karbe, Die ein wenig ins Grune fallt. Un Geftalt gleichen fie einem Safichen, mit einem furgen und fehr engen Salfe, um welcher Urfache willen fie fich zum Berwahren des Thees so vollkommen gut schicken, als ob sie ausdrücklich dazu gemacht ma-Man befommt sie in Japon von einigen chinesischen Sandelsleuten, Die sie überall auffuchen, um sie wieder an den Mann zu bringen. Die geringsten gelten etwa hundert Tacle. Bingegen bie größten, und ungerbrochenen, gelten wohl bren, vier, bis fünftaufend Taels: allein der Raifer eignet fich bas Recht zu, Die kostbaresten Stude fur fich zu taufen. Man findet eine große Ungahl bergleichen Topfe in feinent Zwar findet man felten welche, die nicht geborften oder gerbrochen waren: allein sie werden mit einer gewissen weißen Materie fo funftlich geflicket, bag man fie einige Tage lang in beißem Waffer tochen muß, wenn man die Spalten finden will.

> Weil ber Thee von ber britten Lefe nicht fo leicht verrauchet, als bie übrigen benben Battungen, fo fchutten ibn Die Bauren nur in Strobforbe, Die unfern Tonnen abnlich feben, und feben fie unter bas Dach, neben ber Deffnung, ba ber Rauch feinen Husgang nimmt, weil sie in der Meynung stehen, der Rauch erhalte die Blatter fraftig. Mit bem Thee von der ersten und zwenten lese machen sie es nicht beffer : namlich, sie konnen dergleichen habhaftig werden, und ben dieser Unstalt fahren sie recht aut : vielleicht wie unfer Berfaffer mennet, nur beswegen , weil fie feinen fo garten Gefchmad haben, als die Bornehmen. Ginige legen Blatter von bem gemeinen Bep fufie, oder auch bie jungen Blattchen von einer gewissen Pflanze, Namens Safans mua, oben barauf, in ber Mennung, er bekomme einen beffern Gefchmack. Man hat auch versuchet, ihm einen andern Beruch benzubringen, es lehret aber die Erfahrung, baß ibn die Theeblatter nicht wohl annehmen.

Mie die Sia= poner Thee trinfen.

Das allergemeinfte Getrant in Japon ift Theemaffer, von ben großen Blattern Man wirft sie in einen Ressel, und hangt ibn, sobald es Morgen Diefer Pflanze. Damit fie aber auf bem Boden bleiben muffen , und man wird, über das Feuer. bas Waffer abschöpfen konne; fo frurzet man einen Rorb, ober eine hurte barüber. Buweilen bindet man die Blatter in ein Sadichen, bas fraft feiner eigenen Schwere auf bem Boben liegen bleibt. Richt weit bavon halt man frifches Waffer in Bereitschaft, Damit man bas beiße auf einmal so ftark abkublen konne, als man will, Der Raiser=

p) Man malet ihn auf einer Mahle von Serpentinftein zu einem garten Mehle. Diefes gefchieht entweder an eben dem Tage, oder ben Abend vorher.

thee wird felten anders als gepulvert getrunken. Man feset Schalen heißes Baffer, Beschreib. und frisch gemahlenen Thee auf bas Theebrett p); gießt hernach Wasser in eine Scha- von Japon. le, wirft mit einem toffelchen ein wenig Theepulver hinein, und ruhret alles mit einem Querl folange burcheinander , bis es fchaumet. In diesem Zustande wird bas Ge-Es ift aber vielmehr einem bunnen Brene abnlich, und wird bestrant überreichet. wegen gemeiniglich Roitjaa, bas ist, bicker Thee genennet. Ungeachtet die ganze Runft febr leicht zu begreifen ift, so hat man boch eine besondere Wiffenschaft baraus gemachet, welche Sado, ober Tsianosi genennet, und ben Rindern benderlen Geschlechtes, von eigenen Lehrmeistern bengebracht wird. Urme Leute, absonderlich in ber landschaft Mara, kochen zuweilen ihren Reiß in Theemasser, und versichern, er werde auf diese Weise nahrhaftiger. Mit dem alten Thee, den niemand mehr trinken mag, weil er feine Rraft mehr hat, kann man noch seidene Zeuge braun farben, und wird zu diesem Ende alle Jahre eine große Menge bergleichen Blatter nach Surate abgeschicket q).

Den Beschluß bieses Abschnittes wollen wir mit einigen nuglichen Unmerkungen Anmerkunbon den guten und schlimmen Eigenschaften des Thees machen. Seine Blatter ha= gen über die ben, wie Rampfer faget, eine betaubende Gigenschaft, und bringen die Lebensgeifter in Eigenschaften folche Unordnung, baß man wie betrunten zu senn scheint. Db sie nun gleich durch bas des Thees. Zubereiten diese Kraft meistens verliehren, so rauchet sie doch nicht eher als nach zehn Monaten völlig weg; sodann aber beunruhiget ihr Gebrauch die lebensgeister im geringsten nicht mehr, sondern ermuntert sie vielmehr auf eine maßige Weise. ftartet die Sinnen und erquicket fie. Es ift folglich ber Thee, ben man in eben bem Jahre, da seine Blatter gelesen werden, trinft, bem Geschmacke zwar angenehmer als der alte: allein, wenn er allzuhäufig gebraucht wird, greift er den Kopf an, madet ihn schwer, und erwecket ein Zittern ber Nerven. Der beste, bas ist ber angenehmfte und gesundefte muß wenigstens ein Jahr alt fenn. Die Japoner trinten niemals jungen Thee, ohne ibm eben fo viel alten benzumischen. Sodann hebt er die Berftopfungen, reiniget bas Geblute, und fuhret absonderlich die irdischen Theile ab, welche ben Stein, die Gicht und bas Zipperlein verurfachen. Es bezeuget Kampfer, er habe die gange Zeit über, ba er fich in Japon aufgehalten, feinen einzigen Menfchen, ber ihn beständig zu trinfen pflegte, weder mit bem Steine noch mit bem Bipperlein beschweret gesehen; und wofern diese Krankheiten, wie er saget, in Europa nicht erblich waren: fo glaubte er, es mußte ber Thee ben uns eben bergleichen Wirfung Dach seinem Urtheile irren biejenigen gar febr, welche ben Gebrauch bes erzeigen. Ehrenpreiß, oder des Myrtus Brabantia für eben so gut als den Gebrauch des Thees halten. Er behauptet, es fen unter allen befannten Pflanzen nicht eine einzige, bavon das angebrühete ober abgefochte Baffer den Magen so wenig beschwere, so geschwind weggebe, Die ermatteten Lebensgeifter fraftiger aufmuntere, und ben Ropf aufgeraumter mache, als der Thee. Doch gesteht er zugleich auch nebst ben Japonern, ber Gebrauch des Thees hinderte alle übrige Urzenenmittel in ihrer Wirfung, und sep absonderlich ben der in Japon sehr gewöhnlichen Colick hochst schadlich r), gleichwie benn

r) Man febe oben ben Ubschnitt von Wiffen-9) Unhang ju Rampfers Buche a. d. 255 und schaften in Japon. verherg. G.

Beschreib. benn bas Theewasser von biegiahrigen Blattern, nicht nur überhaupt ben Ropf angreis fe, sondern auch die Entzundung der Augen vermehre. Rebst dem stimmet er bem Urtheile ber chinesischen Merzte, Die er bießfalls zu Rathe jog, vollkommen ben: nam lich, wer sich angewöhnen wollte, ben ganzen Tag Thee, und zwar stark zu trinken, ber wurde die hauptquelle bes lebens, welche in einer gehorigen Bermischung, von Warme und Ralte, Trockene und Feuchtigkeit, besteht, vernichten. beil wurde auch, wie er faget, wiewohl aus einem gang anderen Grunde erfolgen, wofern man beståndig fettes Bleifch , absonderlich von Schweinen, genießen wollte. brauchet man hingegen bendes zu gleicher Zeit , so schadet es nicht nur der Gesundheit im geringsten nicht, fondern es hilft vielmehr zum langen leben s).

s) Rampfer am angeführten Orte a. b. 259 G.

#### Ende des eilften Bandes.



der in diesem Bande vorkommenden Länder, Inseln, Städte und anderer Derter.

#### Erflärung

#### der vorkommenden Buchstaben.

B. bebeutet eine Ban; Bck. Brücke; Bz. Bezirk; C. Cisterne; Of. Dorf; E. Spland; F. Fort oder Festung; Fl. Fluß; Fn. Flecken; Gb. Geburge; Gg. Gegend; H. Hafen; J. Insel; K. Küste; Kl. Klippen; Klr. Kloster; Kr. Kdnigreich; Ks. Kreis; L. Landschaft; Lh Lusthaus; M. Meerenge; Mb. Meerbusen; Pf. Pfeiler; Pg. Pagode; Pr. Probing; Rh. Mhede; S. See; Schl. Schloß; St. Stadt; T. Tempel; V. oder Vg. Vorgebirge.

Das \* bedeutet, daß an dem Orte eine vollständige Beschreibung anzutreffen ist.

| ****                                       | * * * * * * * * *         | <del>*************************</del> | <del>***</del> |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 21. 17 Jan 19                              | Uguiguan, J. 378,379      | Undipur, St.                         | 211            |
| bbabile, Fl. 127                           | Uhmed Abad, St. 220       | 01                                   | 142            |
| 011 0 6 00                                 | Uhmed Niguer, St. 22      |                                      | 362            |
| Ubibaram, Fn. 215                          | Ufasi, St. 52             | I Annagadas, J.                      | 358            |
| Abikava, St. 535                           | Uti, E. 518,571,690       | Arai, St.                            | 534            |
| Abofi, Gr. 520                             | Alamagan, J. 379          | Arauco, J.                           | 360            |
| Acco, Schl. 520                            | Alban, B. 399             |                                      | 93             |
| Acerat, Fn. 165                            | Alcatile, St. 329         |                                      | 363            |
|                                            | Alcinchan, St. 158        |                                      | 514            |
|                                            | Ullah Ubad, Pr. 241, 241  | 2 Arimatsi, In.                      | 534            |
|                                            | Ulranchan, St. 158        |                                      | 474            |
| Abel, Kr. 295,296<br>Aben, St. 292*        | Alfango, E. 678           |                                      | 573            |
| Aethiopien, Rr. 125                        | Umadabad, St. St. 59, 69* | , Arkera, Fl.                        | 164            |
| Uga Sera. Fn. 163                          | 208,220                   | Aska, Fl.                            | 675            |
|                                            | Umangasaki, St. 52        | 1 Asmire, St.                        | 4,208          |
| Agabna, St. 379                            | Umarisi, E. 562           |                                      | 379            |
| Agallo, Df. 93<br>Agern, Fl. 92            | Umazoneninsel, J. 409     |                                      | 213            |
| Ugern, Fl. 92<br>Ugger, Df. 92             | Umber, St. 22             | _                                    | 211            |
| Agger, Df. 92                              | Umbil, J. 400             |                                      | 93             |
|                                            | Umboly, Df. 9             | r Ustaka, Df.                        | 93             |
| Ugra, St. 81*, 139, 150*,                  | Amennopra, Df. 69         | 8 Utaka, St.                         | 158            |
| Mania Ci 200                               | Unabajan, J. 37           | 8 Utteny, St.                        | 92             |
| Ugrigan, J. 379<br>Allgem. Reisebeschr, XI |                           | , r r                                | Attock,        |

|                                     | `                 |            |                             |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| Uttock, Pr. 207                     | Bandaju, Fn.      | 539        | Berar, Pr. 221              |
| St. 207                             | Bandera, E.       | 91         | Bereck, St. 93              |
| Uttrovad, Df. 91                    | Bander Abaffi, St | 62,92,     | Berkaver, E. 215            |
| Audish, St. 242                     |                   | 502        | Beruly, Df. 91              |
| Aur, St. 321                        | Bando, Pr.        | 208        | Beruzabab, St. 157          |
| Aurengabab, St. 158, 171*           | Sh                | 208        | Bernau, Df. 65              |
| Aurengudad, St. 241                 | Bankisch, St.     | 207        | Betelfagun, St. 300*        |
| Uva, E. 567,.573                    | Bansiy, In.       | 539/       | Bettelbay, B. 357           |
| 2(vausi, £. 573                     | 3 to 50 mm        | 570        | Bianes, St. 212             |
| Ayenfolam, Fn. 323                  | Bantanan, J.      | 391, 412   | Bicor, Fl. 396              |
| Unnan, J. 642                       | Baramoule, B.     | 115        | Bibsen, E. 571              |
| Uzimabav, St. 241                   | Baranqua, H.      | 364        | Bigan, 81. 20 397           |
| ere grand 2. The property           | Bardes, L.        | 96         | Bikanar, St. 212            |
| Bab= el- mandel, G. 295, 297        | Bardgie, Df.      | 92         | 26m, D. 10305 12 341        |
| 297 Summer 30 : 15m 3 297           |                   | 165        | Bin, J. 409                 |
| Babunanes, J. 391, 407              | Bargand, St.      | 149        | Binator, St. 340            |
| Backar, Pr. 207                     | Barnefeld, J.     | 454        | Bingo, & 519,571            |
| Backhefer Zecnin, St. 215           | Barnoln, Fn.      | 139        | Bingono Tomu, St. 519       |
| Badalarg, Df. 91                    | Barobassu, St.    | 485        | Bisantagan, St. 209         |
| Babelpur, St. 140                   | — Df.             | 498        | Bisen, {. 520, 678          |
| Babt, Fl. 207                       | Baroch, St. 1     | 4, 95, 145 |                             |
| Baglam, F. 215                      | Baramoulan, St.   | 120        | Bitgu, £. 520               |
| Baglana, Pr. 215                    | Vary Df.          | 92,93      | Bitsju, J. 520, 678         |
| Bahi, S. 394,398,404*               | Bafilan, J.S.     | 414, 418   | Bodief, Df. 64              |
| Bachiov, St. 394, 395               | Bassien, St.      | 90         | Bolaton, J. 372             |
| Bairepalli, St. 326                 | Batan, J.         | 409        | Bolinao, H. 397             |
| Bakalpur, Fn. 164                   | Batangas, B.      | 395        | Boluto, Bg. 357             |
| Bakanor, St. 183                    | Baterpor, Df.     | 2,162      | Bombon, B. 395, 406         |
| Bakar, Pr. 212                      | Bath, Fl.         | 221        | Bonda, St. 91,95            |
| Bakisch, Pr. 212                    | Battaim, Df.      |            | Bondo, St. 395              |
| Bafo, St. 406                       | Batuan, Fl.       | 414        | Bondo, Bg. 395              |
| Balanan, B. 395                     | Bavan; Fle-       | 408        | Bone, St. 485               |
| 395                                 | Bavala, St.       | 218        | Bongahon, Df. 410           |
| Baldivia, St. 362                   | Baya, B.          | 369        | Vonraki Sere, St. 159       |
| Baliquaton, J. 409                  | Bajain, R.        | -          | Bool, Sp. 347               |
| Balt, Gb.                           | Beziam, St.       | 90         | 391, 409, 411               |
| Balthe, St. 215                     |                   | 242        | Sprined, J.                 |
| Ballofy, Rr. 207                    | Begul, Fl.        | 206        | St. 372                     |
| Ballua, St. 93                      | Belloul, S. Bain  | 125        | Borongon, J. 409            |
| Balor, Fn. 139                      | Belur, Fn.        |            | Botack, In. 514             |
| Balfara, St. 209                    |                   | , lidani   | Bouguis, Pr. 485            |
| Bandan, F.                          | Bengala, Pr.      | 214        | Boreador, Bg. 391, 396, 407 |
| Vanaron, Fn. 142 Vanaru, Stade 159* |                   | 164        | Brampur, St. 2, 40, 140*,   |
| Banaru, Stadt 159*                  | Berapur, Df.      | 91         | Brioce                      |
|                                     |                   | ,          | Drive.                      |

| 0                                   |                                            |                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Briece, Df. 465                     | Camana, St. 363                            | Chajue, Pr. 222      |
| Brodra, St. 65, 67*, 208            | Camarine, E. 396                           | Cha Limat, Lh. 100   |
| Broidtschia, St. 208                | Cambara, St. 536                           | Chamelnadi, Fl. 145  |
| Brotist, St. 65, 66*                | Cambana, Kr. 208, 214,                     | Chanan, Fl. 164      |
| Buaquirin, Df, 341                  | 220*                                       | Chanon, Fl. 164      |
| Bucker, Pr. 207                     | — St. 59,78*,208,                          | Chapur, St. 211      |
| Bucker Saker, St. 207               | 220*                                       | Chatigsam, St. 214   |
| Budsen, {. 572                      | Camboja, Kr. 390                           | Chaury, St. 94       |
| Buhayen, E. 414                     | Camburley, Df. 94                          | Cherrurabad, St. 158 |
| % SI. 414                           | Camiguin, J. 391                           | Chentepur, St. 209   |
| Bussien, Pr. 518                    | Caminosecti, In. 518                       | Chiamnan, St. 214    |
| Bulacabi, Bg. 408                   | - 32 518                                   | Chiampa, Kr. 390     |
|                                     |                                            | Chicugen, & 676      |
| Bulacan, E. 398                     | Cammagu Fagassi, In. 571 Camogari, In. 518 | Chili, Kr. 358       |
| Bulan, St. 395                      |                                            | Chilve, J. 362       |
| Bula, J. 565                        | 1                                          | China, Kr. 390       |
| Bungo, Pr. 518, 572, 678            | Canaja, Fin. 535<br>Candahar, St. 101, 138 | Chincaleu, Df. 340   |
| Burias, G. 398, 405                 |                                            | Chinear, H. 363      |
| Bursampur, St. 210<br>Busen, L. 516 | , ,                                        |                      |
|                                     | Candisch, Pr. 210, 214                     | Chipolone Df. 94     |
|                                     | Canga, E. 1531 Cangiburan, Pr. 322         | Chitor, Pr. 208      |
| Burulack, Bg. 416.                  |                                            | Gf. 4                |
|                                     | Cangivaron, St. 323                        | Chapar, Df. 163      |
| Bunsagan, Bg. 396                   | Capul, J. 378, 391, 405                    | Ciloca, H. 363       |
|                                     | Caravanet, Os. 67                          | Clareneyland, J. 351 |
| <b>C.</b>                           | Carnasar, Su. Fl. 162                      | Coa, Fl. 206         |
| Cabalian, Bg. 410                   | Carrago, E. 421                            | Cochinchina, Kr. 390 |
| Cabol, Df. And the : 67             | Caruvepondi, St. 321                       | Cocosenland, J. 459  |
| Cabulestan, Rr. 223                 | Casambazar, St. 165, 167                   | Colombo, St. 177     |
| Caceres, St. 396                    | Cassada Jama Bg. 518                       | Coma Jamma, Bg. 538  |
| Cadamtali, Fl. 165                  |                                            | Comorin, Bg. 177     |
| Caduvig, H. 409                     | Catandangan, Fl. 398                       | Conception, J. 360   |
| Caeche, Kr. 214                     | Catanduanes, J. 391, 398                   | — St. 362            |
| Caganan, E. 396                     | Catanhidda, H. 379                         | Coralan, St. 326     |
| Caquettà, St. 36                    | Carbalogan, Df. 410                        | Corea, J. 563*       |
| Calabit, M. 406                     | Cattodera, Fl. 66                          | Coren, 1. 563        |
| Calamianes, J. 391, 407             | —— St. 66                                  | Corona, St. 360      |
| Calaminchan, Pr. 341                | Caucasus, Bg 213                           | Corfena, Fl. 92      |
| Caldera, Vg. 391                    | Cavite, S. 371, 395, 397                   | Coßi, {. 354         |
| Calilaja, F. 395                    | — St. 403*                                 | Coquinibo, St. 363   |
| Callao, S. 360, 363                 | <i>a</i>                                   | Corrientes, Bg. 389  |
| Callabas, Fn. 142                   | Celebes, J. 478                            | Conna, Fl. 93        |
| Calleado, St. 43,208                | — St. 497                                  | Cugny, Fl. 92        |
| Calleado, St. 43,208                | Cepra, Fl. 208                             | Cuncan, Pr. 92       |
| Calliar, St. 93                     | Chagenda, St. 158                          | Cuyos, J. 391, 407   |
| Calviga, Df. 410                    | £rrr2                                      | D. Da-               |
|                                     | 20 k k k 2                                 |                      |

| 3                          | Duft Gimt Co                             | Ø. 6                      |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Datus St.                  | Dychi Klouch, Bg. 216                    |                           |
| Dabul, St. 92, 94*, 218    |                                          | Famo, H. 534              |
| Daca, St. 163, 165*        |                                          | Felipur, St. St. 211      |
| Dacca, St. 19 214          | Chin 2. 3. 406                           |                           |
| Dadabar, Fl. 57            | Egre, St. 220                            | Ferelle, J. 202           |
| Dairi, Schl. 516           | Efbar Abab, St. 220                      | Fernandine, St. 397       |
| Daman, St. 90, 173         |                                          |                           |
| Damar, St. 303             |                                          | Ferro, J. 561             |
| Damken, Df. 64             |                                          |                           |
| Dampur, Fn. 165            |                                          | Fenerenland, J. 472       |
| Damtiges, St. 181          | Cbes, &                                  | Fiamis, Bg. 515           |
| Dankali, St. 213           | Engano, Bg. 391, 396                     | Ficafferi, E. 513         |
| Dapitan, E. 421            | Einder, Fl. 216                          | Fiba, 1. 568              |
| Dava, 1. 569               | Encantade, Ng. 346                       | Fibsen, L. 572            |
| Decan, Rr. 91              | Ennek Tenke, F. 171                      | Figen, &. 686             |
| Defubsi, In. 525           | Eperlans Ban, B. 452                     | Figo, & 572, 682          |
| Dehly, St. 4, 154*, 208    | Epur, Df. 93                             | Fimebsi, St. 520          |
| Deirei Fetfi Ran, In. 1218 | Erary, Df. 92                            | Fimefii, St. 520          |
| Deire Ismael, In. 218      | Erguga, Fl. 164                          | Fingo, E. 676             |
| Deri, Fl. gr               | Erija Sera, In. 164                      | Fingorla, St. 91          |
| Desiderado, Ag. 358        | Erudugam, St. 324                        |                           |
| Desina, J. 509, 555*       | Estanja, St. 157                         | Finoka, Fn. 2530          |
| Deud Magar Sara, Fn. 163   | Etef, Fl. 216                            | Finosama, J. 516          |
| Devav, St. 216             | Epnatus, Df. 92                          | Flogo, S. 521             |
| Diebesinseln, J. 367       | ga , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | — St. 521                 |
| Djal, St. 219              | · Q.                                     | Fiorai, St. 511           |
| Difel, St. 219             | Faddi, Df. 515                           | Firacatta, Fn. 525        |
| Diosiu, & 568              | Fakatto, Df. 515                         | Firando, E. 513, 633, 676 |
| Ditcauly, St. 91, 95       |                                          | Firango, Bg. 15, 227, 538 |
| Diu, St. 165 1919 209      | Fakone, Gb.                              | Firanogava, Fl. 1911 523  |
| Dive, St. 209              | — St. 538                                | Firanotafies, Gb. 531     |
| Doab, &                    | 0.6 . (                                  |                           |
| Dolmedan, In. 140          |                                          |                           |
| Doltabat, F. 171           | 77                                       | Firaga, Fn. 513, 561      |
|                            | Famunkasia Shi                           |                           |
| Donapur, Fn. 164           | Famunkasijo, Schl. 535                   | Fisin, E. 571             |
|                            | Faramas, Fn. 515<br>Farda, Df. 515       | Fisju, E. 568, 571, 572   |
|                            | Commence On                              | Fig, St. 219              |
| Dsino Camiro, Fn. 518      | C                                        |                           |
| Dsiosju, L. 568            | Faromi, Fn. 521                          |                           |
| Dsogasima, Fn. 537         | Fartach, B. 296                          | Fliegenenland, J. 457     |
| Dsusanta, Of. 515          | Faselpor, F. 86                          | Foasju, L. 572            |
| Dsutsika, Bg. 533          | Fasimocto, Fn 525                        | Fodogai, Fn. 539          |
| Dulada, In. 165            | Fatai, Gb. 536                           | Fodsikara, Fl. 536        |
| Dumbia, L. 125             | Fatsisio, F. 565                         | Fokatta, Pr. 531          |
|                            |                                          | Fofu                      |

| 0 4 24 44                           | at the Co                | Come Come Co                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Foku Rokkudo, Pr. 569*              | Godaf, St. 208           | Hamed Ewab, St. 208            |
| Fofoi, E. 570                       | Godda, St. 208*          | Hanh Kan, 1. 207               |
| Foosi, Bg. 534                      | Goga, St. 208            | Harduere, St. 213              |
| Foosiu, L. 567                      | Goju, Fn. 534            | Harnperbet, Bg. 116            |
| Fortuna, J. 187                     | Gonder, St. 99, 125      | Hati, H. 379                   |
| Forrard, Sp. 356                    | Gor, Pr. 213             | Heinrichsban, B. 357           |
| Fubsi, Bg. 536*                     | St. 213                  | Heleneninsel, J. 202           |
| Furgos, J. 413                      | Gotho, J. 508, 513.      | Herenkassi, Df. 91             |
| Fukafori, Df. 552                   | Gottern, St. 92          | <del></del>                    |
| Fusicava, St. 534                   | Gotto, J. 675, 682       | Heribath, St. 81               |
| Fusii Jobo, St. 535                 | Gougliar, Pr. 211        | Herzar, Fl. 216                |
| Fusijmi, St526                      | Gour, {. 215             | Hest Nud, Fl. 238              |
| Fusino Jama, Bg. 534                | Graen, St. 93            | Hezare, 8. 215                 |
| Fusisava, St. 539                   | Guahan, J. 4 389         | Hibigias, Kr. 300              |
| Fußkaki, Fn. 533                    | Guan, J. 378             | Hindu, St. 149                 |
| <b>6.</b>                           | Guahan, R. 377           | Hindufieche, Bg. 215           |
| Gabala, St. 303.                    | Guajaquil, Fl. 364       | Hisar, St. 221                 |
| Galantes Vorgebirge 356             | Gualor, Pr. 211          | Hoorn, Bg. 454                 |
| Galban, Df. 395                     | Guarmei, S. 364          | Hoorn Enlande, J. 468          |
| Galbani, St. 300                    | Gubera Su, Fl. 162       | Humunu, J. 346                 |
| Galegon , Fin. 485                  | Gubfi Gerah, St. 153     | Hundesinsel, J. 456            |
| Galezon, Fn. 485<br>Galoure, Df. 93 | Guguan, J. 379           | Hunfare, Df. 92                |
| Gandet, Fl. 164                     | Guie, St. 219            | Hungerschanze, F. 355          |
| Ganges, Fl.: 137, 158, 165          | Guigan, Bg. 346          | £                              |
| Gardafu, V. 296                     | Guignan, Bg. 409         | <b>7</b>                       |
| Gasju, L. 571                       | Guiguan, J. 410          | Jabunofa, Fn. 530              |
| Gate, Gb. 91, 93, 143               | Gurben, In. 215          | Jaesju, {. 569                 |
| Gativar, Fl. 165                    | Gurbend, St. 214         | Jaetsbo, IL. 569               |
| Gatta = matta, Df. 94               | Gurhitto, Schl. 72       |                                |
| Gaudun, St. 209                     | Gurmabad, Fn. 162        | Jokobsieja, Fn. 530            |
|                                     | Gurtche, St. 124         |                                |
|                                     | Gusurate, Kr. 70,207,208 |                                |
| 7 2                                 | Gwalor, F. 144           | 0 1 4 00                       |
|                                     | Siemot / 8 114           | Jamatra, Fn. 521               |
| Gaznem, St. 215                     | 2                        | Jamatto, £. 527, 566           |
| Gaznin, St. 215                     | Habsul Emir, St. 238     | Jamah, Fl. 536                 |
| Gemena, Fl. 150, 157                | 2 111 02                 | Jamba, Pr. 208                 |
| Gemine, B. 81                       |                          | — St. 208                      |
| Ghahud, St. 211                     | Haja Kan, Pr. 207        | Jambunsar, Df. 66              |
| Shonhbar, Fl. 94                    | Hajimil, St. 157         |                                |
| Gianabad, St. 158                   | Halabas, Sr. 158*        | Japara, St. 195                |
| Gilolo, J. 476                      | Haleback, St. 212        | Japon, Kr. 505                 |
| Ginsima, J. 564, 678                | Halevecko, Df. 94        | Jaro, Fl. 408<br>Jasju, L. 568 |
| Glente, Df. 410                     | — §1. 94                 |                                |
| Goa, St. 90                         | Halva Sera, Fn. 163      | Jatrapur, Of. 165<br>Jaul-     |
|                                     | Xrrr3                    | Juni-                          |

| A 45 OA5                         |                                                                          |                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jaulkapur, Bk. 145               | Isbe, In. 1532                                                           | Jusju, & 569, 570            |
| Java, J. 137, 376.               | Imaba, 8                                                                 | Ivani, 1                     |
| Jbabao, J &                      | 3                                                                        | Iwangi, Fn                   |
| 3babor, 3. 12 409                | 3g 18 408                                                                | Tro, E. 652, 653             |
| Ibalon, St. 395, 396             | Imabari, St. 519                                                         | Fro, E. R. 652, 653          |
| Ibatan, Of. 410                  | maros, %. 408                                                            | Ragul . Fl. 208              |
| Scaisa, S                        | maus . (36222                                                            | Raberfari . 2. 564           |
| Iderelis, Fl., C. Tonn 213:      | Immis & Fn. ( 525)                                                       | Rabul, Pr                    |
| Josu, Pr. 537,567                | Imotava, Fn. 30 ,119 534                                                 | — St. 205*, 214, 215         |
| Stofume, E 3 (131. 570).         |                                                                          | Rachegar, E. 17 20 124       |
| Pohimi, E. 17 - 566.             | Indelvahi, Fn. (2016) 172)                                               | Rachemir, Rr. 99, 115*, 2011 |
| Johnni, & 566.<br>Jeatfu, & 569. | Indus, Fl. 84,206                                                        | - St. 116, 207               |
| Jedo, St. 511,541*,675           | Infel ohne Grund, J. 456                                                 | Radfusa, E. 567              |
| Jehannabad, St. 154,208.         |                                                                          | Raga, E 569.                 |
| Jelapur, St: (212.               | Insju, &                                                                 | Rai, E. 567                  |
| Jemba, St, Sanda 208.            | Joartam, St. 376*                                                        | Kafares, Pr. 213             |
| Jemene, Fl. 208                  | Joatfuia, Fn. 3 Mars 539                                                 | Kakegava, St. 9, A. 1535     |
| Jencha, Pr. 208.                 | Jedo, St. 523,525*                                                       | Ratingar, St. 18 and 535     |
| Jengapur, Pr. 208.               | Jodogava, Fl. A. Inter 523                                               | Calinary DE 3                |
| — Et. 208                        | Jokais, St. 533                                                          | Kalingre, Df. 2gi            |
| Jenstju, 1                       | Jokanat i Pr. 214                                                        | Ramatura, J. 539             |
| Jerossima, J. 518                |                                                                          | Rambul, St. 17 215           |
| Jesan, Bg. 531                   |                                                                          | Kamme Jamma, St. 533         |
| Jefani Dy                        | Jomanes, Fl. 220                                                         | Kanagava, Fn. 17 539         |
| Jeseri, Fn. 536<br>— St. 684     | Jomattagava, Fl. 523                                                     | Ranamaka, St. 19 . 213       |
|                                  |                                                                          | Randa, Fl. & 120 213         |
| Jeskanat, St. 214                | — St. 484, 494                                                           | Kandahar, Kr. 205, 214       |
| Jeso, J                          | Jorice, Pf 516                                                           | Rander, 22 30 (7215          |
| Jesogasima, J. 549, 563          | Justida, St. 534                                                         | Kanduana, Pr. 18 190 213     |
| Jesselmire, Pr. 16 207           | Jossu, E. 18 (ottid 573                                                  | Rangir, DE James an 97       |
| Jesuat, Kr. 38 . 213             | Jostivara, St. Calan 536                                                 | Kanfaki, Fn. 19. (1915)      |
| Jetfussen, &                     | Jostfiida, St. 534                                                       | Rao, Bl 164                  |
| Jetsinga, E. 569, 680            | Jris, H. 379                                                             | Raraih, St 213               |
| Jga, & 46. 46. 566               | Mafai, St. 353<br>Tie, L. 566                                            | Rarai, 1: 354                |
| Jganno, J 18 , 1720 187          | Tie, 1. 566                                                              | Raramai, 1. 19 11 354        |
| Jge, In.                         | 18ie . Kn 522 1                                                          | Paristus St = 219            |
| Jjo, Pr17 518,573.               | Isin, L. 652.<br>Isin de Cabas, J. 391.                                  | Rafchaar, E. 124             |
| Jiosan, Bg. 531                  | Jsjo, & 652.                                                             | Rasiata, In                  |
| Iti, J. 515,562,573*             | Isla de Tahas, J. 301                                                    | Rasiivariaava 524            |
|                                  |                                                                          |                              |
| Illamake, Pg. 208                | Melampur, St. 03.                                                        | Rasiu. L. 566                |
| Illigan, E. 413                  | Ifelampur, St. 93. If, Df. 515. Juan Formandez, J. 455* Juanillo, M. 410 | Raffadira, Sn. 534           |
| — §. 13 . 42ī                    | Juan Formander, T. 455*                                                  | Raffegan, Df. 93             |
| Horcos, {. 396,307               | Juanillo, M. 410                                                         | Roffgiu. E. 567              |
| Moito, 8. 408                    | Jugi, Fn. 519                                                            | Scarare, Sel.                |
| ,                                | V-3-7 0 3-19                                                             | Ratene,                      |
|                                  |                                                                          | DAM                          |

| Katene, St. 213                 | Konigsinsel, J. 352             | Macassar, St. 192, 478   |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Katerna, Df. 92                 | Roodsuke, E. 568                | <del>- 3.</del> 478      |
| Rattami, E. 678                 | Roofi, Fn. 539                  | Madezon Barfaki, In. 167 |
| Ravanda, Fn. 539                | Roosju, E. 567                  | Mabre de Dios, Fl. 91    |
| Rr. 539                         | Krasignomas, Fn. 514            | Magabar, Df. 515         |
| Kavasaki, In. 539               |                                 | Magigava, Fn. 539        |
| Kavaşii, 1. 566                 |                                 | Maire (le), Str. 454     |
| Rerafatench, St. 213            | Kubar, St. 219                  | Mafifia, Fl. 220         |
| Kerkra, Fn. 140                 |                                 | Mafran, Pr. 218          |
| Kervez; Df. 91                  | Kujanossa, Df. 515,676          | Malanao, S. 414          |
| Rfana, Fn. 534                  | Runo, Schl. 536                 | Malcaban, H. 395         |
| Rhaft, 1. 218                   | Kurine, Df. 515                 | Maloway, Pr. 208         |
| Khomra, Fn. 534                 | Kurinetan, St. 324              | Malue, Pr. 208           |
| Rhuda Ubad, F. 238              | Kurume, F. 515                  | Malvy, Kr. · 205         |
| Rhumano, J. 695                 | Rusas, Fn. 531                  | Mamababat, St. 68        |
| Ribge, St. 219                  | Kusju, Ł 572                    | Mamebabad, St. 208       |
| Riecheck, F. 219                | Rusurofi, St. 515               | Mamona, St. 485          |
| Rienbait, Kr. 220               |                                 | Mancacara, St. 484*      |
| Rierhon, St. 221                | Tet . D. State .                | Mancaran, Pr. 342        |
| Rijnofuni, Pr. 519, 573, 678    | Laknau, St. 212                 | Mandar, Pr. 485          |
| Kikusicua, J. 516               | lahor, St. 84*, 111, 207        | — St. 485                |
| Kinsima, In. 564, 678           | lahuri, H. 217, 218             | Mandoa, Kr. 43           |
| Rio, St. 527                    | latia, Fl. 165                  | — Schl. 3, 20            |
| Kiokura, St. 511                | lamuerec, J. 447                | Mandova, Fl. 92          |
| Kiomids, St. 536                |                                 | Mandu, St. 211           |
| Kioure, Fl. 216                 | lantkeh, Fl. 145                | Mangerol, Fn. 209        |
| Kiovistan, E. 215               | (ar, Pr. 207                    | Mangon, Fn. 512          |
| Kirman, Pr. 218                 | lassa, Kr. 123, 213             | Manilla, St. 371, 392,   |
| Rischmisch, F 63                | lavapie, Vg. 4 12 362           | 395/399*                 |
| Risju, & 573                    | lazur, Fn. 6 172                | 391, 394                 |
| Kismire, Pr. 207                | lente, J. 391, 409, 410         | Mansure, St. 218         |
| St. 328 400 207                 |                                 | Manzeren, Df. 302        |
| Kiokusinseln, J. 680            |                                 | Manzuel, St. 303         |
| Riunt, Fl. 241                  | los lomos de Uttico, Bg. 363    | Maras, & 391             |
| Riurfient, Fl. 219              | Lovo, Df. 395                   | Marianische Inseln 377*  |
| , ,                             | luban, J. 391, 406              | Marieninsel, J. 360      |
|                                 | lucon, J. 371.                  | Marigondon, Sp. 395      |
| Riusju, J. 511, 516, 517*, 551, | luheri, St. 218                 | 000                      |
| 91                              | lufa C                          | 000                      |
| Rismil, E. 215                  | Lufo., J. 394<br>Lutana, J. 408 | 030 1 .                  |
| Rojisa, Fn. 539                 | and a section of the            | 000                      |
| Roin, E. 354                    | m.                              | 200                      |
| Rone, Schl. 536                 |                                 | m                        |
| Kongawamas, Fn. 514             | Maba, J. 476                    | 202                      |
| Königseyland, J. 453            | Macao, St. 177                  |                          |
| ,                               |                                 | Maržija,                 |

| mm 11 ~                   | convers con               | 03                             |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Marzija, Fn. 539          | Missima, St. 536, 537     | Magata, E. 371                 |
| Masbatte, J. 391,398,405  | Missiu, E. 567            | Magatto, E. 517                |
| Mascate, St. 139          | Mitare, H. 518            | Magrackut, B. 216              |
| Maserdoa, Kr. 208         | Mißedai, St 535           | — Pr 212                       |
| Massouva, E. 126          | Mista, St. 535            | Nakaido, Pr. 572*              |
| Masulipatan, St. 92       | Moa, J. 474               | Mafarfut, Pr. 212              |
| Mathar, Kr. 346           | Moasta, St. 208           | Nale Sengure, Fl. 217          |
|                           |                           |                                |
| Matta, J. 411             | Mocka, J. 359, 362        | , 0                            |
| Matucha, Kr. 333          | — St. 99,126,297          | Nangasaki, St. 508, 511,       |
| Mauban, B. 396            | Mongher, St. 164, 214     | 551*,641                       |
| {. 395                    | Moniarfi Sera, In. 162    | Nango, Fin. 539                |
| Mang, 3: 379              | Monomotapa, 1. 342        | Mara, St. 661                  |
| Maugh, Kr. 205            | Morel, Df. 93             | Mariad, St. 68                 |
| Mauri, J. 710             | Moriguis, Fn. 525         | Navimusi, Fit. 534             |
| May, Fl. 78               | Morile, St. 218           | Marnol, St. 214                |
| Meaco, St. 510, 525, 527* | Morisben 357              | Narvar, Pr. 211, 213           |
| 582                       | Morignassau, 3. 453       | Nasarbar, Fn. 140              |
| Mecka, St. 99             | Morisu, Df. 518           | m a m                          |
|                           |                           |                                |
|                           |                           | Nassary, St. 209               |
| Mekran, Pr. 219           | Moro Morreno, St. 363     | Nassau, Vg. 354                |
| Mend, St. 219             | Mosa, St. 302             | Nausary, St. 209               |
| Mendocino, Vg. 388        | Mosesenland, J. 471       | Navapura, Fn. 140              |
| Mengrela, Fn. 174         | Motavan, Vg. 410          | Navek, St. 219                 |
| Messona, Fn. 209          | Motto Fafone, Fn. 537     | Mazakor, J. 186                |
| Metil, F. 216             | Mottojamena, Gb. 518      | Negombo, F. 176                |
| Meuat, Kr. 213, 214       | Muab, St. 303, 305*       | Megros, J. 412                 |
| Migasaka, St. 534         | Multan, Pr. 206, 287      | Nehent, Fl. 219                |
| Mijah, St. 534            | - St. 206, 218            | Rekierhar, St. 216             |
| Mijasima, J. 690          | Mulva, E. 43              | Mefierhe, L. 216               |
| Mikava, L. 534, 567       | Mundos, J. 393            |                                |
| Mimafati, E. 570          |                           |                                |
|                           | Munitsaya, Fn. 533        | Mibal, Fl. 206, 207            |
|                           | Muro. Lai-Dai-Mosin, Klr. | Nichael, St. 219               |
| Minakudfi, St. 532        | 530                       | Miercaut, St. 68               |
| Mindanao, J 391, 413      | Muru, H. 520              | Mil, Fl. 127                   |
| — St. 443, 444*           | St. 520                   | Mintasaka, 8. 678              |
| Mindoro, J. 391, 406      | Musiasi, E. 567           | Nipon, J. 511, 516,517,519,551 |
| Mingava, Fn. 532          | Musiko 535                | Nisijsaka, St. 535             |
| Mino, &. 568              | Mutsju, L. 568            | Misju, L. 572                  |
| Minofi, Fn. 532           |                           | Missuo-Runi, J. 516            |
| Mirabilla, J. 371, 395    | <b>17.</b>                | Mittanvah, Df. 515             |
| Mirda, St. 149            | Nabir, Fn. 140            | Moto, {. 569                   |
| Mirdapur, Fn. 167         | Nadar, St. 144            | Muali, St. 149                 |
| <b>6301</b> 6             | A                         | Diminity with                  |
| 50016                     | On 11 Or                  | Nuraspur, St. 92               |
| Misava, Fn. 539           | Magaija, Fn. 534          | D. 260g/                       |
|                           |                           | 5. 2008/                       |

| Ø. 3                                       | Ozino, Fn. 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pengab , Pr. 207                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dbog, St. 411                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penjeab, &. III                     |
| Deonge, St. 363                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pentche, Fl. 216                    |
| Ocutapur, B. 4 94                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pentchepur, St. 219                 |
|                                            | Professional Professional Contraction of the Profession of the Profess | Pera, Kr. 336                       |
|                                            | 3.494.7 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persilis, Fl. 213                   |
| Deren, St. 93                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pettau, St. 209*                    |
| Ogen, Pr. 334                              | Pala, St. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Ogevata, Fn. 533                           | Mologe Co AAR AAR *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Ogivati, Fin. 530                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.00                               |
| Dgmuch, J. 412                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Dig, S. 531, 532                           | The same of the sa | Pichaiver, 1. 216  — St. 38 188 216 |
| Sf. 530                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Ofasafi, St. 534                           | Pampagna, E. 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pichin, St. 219                     |
| Okefra, J. 501                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pigpug, H. 379                      |
| Dfi, {. 570                                | Panama, St. 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pindatsches, Gb. 66                 |
| Ofino Camiro, Fn. 518                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pinguinsinseln, J. 452              |
| Dru-Jeso, E. 563                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pintados, J. 445*                   |
| Olivierban, B. 356                         | <del></del> 3. 391,406,407,408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pire penjale, Bg. 113               |
| Omgar, Of. 91                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Piruzabad, Pr. 213                  |
| Dmir, Fl 675                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — St. 213                           |
| Omlesser, St. 66                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pisco, H. 363                       |
| Omura, B. 513                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pitan, Pr 213                       |
| - {. 3512, 695                             | Pangla, J 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St 213                              |
| St. 553                                    | Panglao, J. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pitchin, St. 219                    |
| Onclasseer, Df. 87                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plaga-Onda, Fn. 397                 |
| Onsijmas, St. 514                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poly, Df. 94                        |
| Domi, L. 523, 568, 684                     | Pappenberg, Gb. 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pongagel, Df. 164                   |
| Dosju, E 568                               | Paraco, H. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ponpon Su, Fl. 164                  |
| Dosumi, E. 572                             | Paragua, J. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poro, J 412                         |
| Drankai, L. 564                            | O1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porta Jajumola, Pr. 333             |
| Dranuhammara, St. 94                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Potol, M 406                        |
| Drmus, J. 63, 138, 219                     | 01 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bg. 408                             |
| — St. 219                                  | m ~ ~.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prinzenensand, J. 349               |
| Druano, St. 534                            | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Puerto Lagnasco, B. 361             |
| Dfacka, Fl. 52                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - San Nicolas, St. 363              |
| - 65¢ FIT 522*.64                          | Datagua . C. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dulo Timon . 3. 620                 |
| Dinama @1 521                              | Patan, Of. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dung. 3. 214.364                    |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Punganur, St. 327                   |
|                                            | Patna, E 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Punta de Hilo, H. 363               |
|                                            | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Punto Gallo, St. 185                |
| Dsju, V3. 549                              | Pattepane, Fn 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durholo, St.                        |
| Spring, St. 30                             | Mannan En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1): (1) (D.                         |
| 2001, 2. 39                                | Dapran, Fu. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Ottovano Jamma, Bg. 53<br>Owari, L. 534,56 | Mation St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quarinadi, Fl. 93                   |
| ≈ mari, 2. 534,50                          | Thank M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| 2011gem, Reisebeschr.                      | II Band. Ny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | y y                                 |

| Queba Rr. Con 36                      | Sagovien (neu), & 396              | Sagiu, L. 573                        |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| R.                                    | Sagunadi, Fl. 145                  | Saguma, £. 573, 642                  |
| M. A.L.                               | Gaigh Col                          | Causti Mu                            |
| Radimpur, St. 207                     | Sajah, Floren in 534               | Savadi, Pr. 341                      |
| Ragi Mohol, St. 164                   | §n. 534                            | Sanpan, J. 378, 379                  |
| Rajabag, St. 91                       | Saifaido, Pr 12571*                | Scander, St. 211                     |
| Rajapur, St. 37 - 11 213              | Rs. 22 10 571                      | Scepte, Fl. 43                       |
| Rajimohol, St. 214                    | Saifoff, {. 515, 571*              | Schapor, St. 211                     |
|                                       | - R. 518, 561, 679                 | Schirvan, L. 501                     |
| Ramasa-Mutteram, St. 327              | 318, 301, 0/9                      | Shartwall to Co                      |
| Rana, Gb                              | Saingur, Fl. 157                   | Schouteneyland, 3. 474               |
| Raniper, Sn. 220, 217                 | Safai, St 521                      | Schwarzeneyland, 3. 391              |
| Rantipur, St.                         | Sokanoska, Fn. 533'                | Schwarzenenland, J. 391              |
| Rasalgat, V300                        | Sakava, Flie , odrosi 539          | Schwarzeninsel, J. 412               |
| Rator, Pr. 18 11 221                  | - Fn                               | Scosju, E. 15. 15.71                 |
| Ragipor, St. 2 94                     | Safusju, {. 570                    | Scospo, {                            |
| Ragipur, St. 94                       | Salfoff, & 516                     | Gebi, J. 346                         |
|                                       | Galfatta (                         | Sebisju, & 576                       |
| Ravi, Fl. 84, 212, 217                | Salsette, {                        | Sebisju, & 570                       |
| Rayapor, St. C. 1996: 213             | Samal, J. 18 446                   | Sebu, J. 391                         |
| Redia, St. C. ala a 313               | Samar, 3. 409                      | Sehnsuchtshafen, S. 351, 452         |
| Regivali, Fn. 172                     | Sambal, Pr. 18 101 212             | Sehuri, St 217                       |
| Reinel, St64                          | Sambel, Pr. 212                    | Sekandera, St. 157                   |
| Rejapur, St. 173                      | Samborgan, Vg. 413                 | Sekandera, St. 157<br>Sekier, F. 218 |
| Remigun, St. 485                      | Sambor, C 86                       | Sekinosisi, In. C. in 533            |
| Rhobas, F. 15 -163                    | Samindo, Pr. 570*                  | Canaca Col                           |
| Moods, 8.                             |                                    | Sena; Fl. 342                        |
| Rintu, J. 18 . 1562                   | Sanaa, St. 300                     |                                      |
| Rio Dolce; Flore 2 10 351             | Saneki, & 519                      | Senquelis, Df. 140                   |
| Mio Janairo, Fl. 351                  | Sanga, St. 514                     | Senquera, Fn. 140                    |
| Rio loa, St. 363                      | Sangail, J. 414                    | Seosju, L. 567                       |
| Riufu, J. 562, 644<br>Roetesi, Df. 92 | Sangail, J. 414 Sanjondo, Pr. 570* | Seosju, {. 567<br>Serampur, St. 208  |
| Roetefi, Df. 02                       | Sanfal, St 157                     | Sergunta, Df                         |
| Rokingo, Fn. 2007 539                 | Sannag, St. 3 300                  | Serguntra; St. 1 80                  |
|                                       | Sansju, L. 565, 566, 573           | Carbins Con Cont                     |
| Romblon, J. 112 1 391                 |                                    |                                      |
| Roniblu, J. 409                       | Santa, St. 364                     |                                      |
| Ronovo, Ff. 164                       | Santa Maria, J. 356, 362           |                                      |
| Rota, J 378                           | Santrangan, J. 414                 | Serralia, St. 2                      |
| Rubeh, Fland and -218                 | Sanufi, E                          | Sesju, E                             |
| Rubendi, St. momis 216                | Saode Su, Fl. 162                  | Setta, In. 531                       |
| Ruftack, St 215                       |                                    | Seg, 1. 19 521                       |
| <b>S.</b>                             | Sarigan, J. 1918 379               |                                      |
| Sabia, E. A. 19 1 1 342               | Sarrangan, Vg. 391                 | Siaan, St. 505                       |
|                                       |                                    | Siaan, St. 505                       |
| Sacaja, La como 675                   | Saseron, St163                     | Siafusja, {. 569                     |
| Sabba, In. 525                        | Sasju, & 569                       | Siamachi, St. 501                    |
| Sabo, 1. 1 569, 677                   | Satanagar, Fn. & And 171           | Siargao, J. 391                      |
| Sagami, PE Cumum 537                  | Satjuma, J. 682                    | Siba, Dr.                            |
| Sagovien (neu), St. 396               | 562                                | Sibu. V.                             |
|                                       |                                    | Sibugan,                             |
|                                       |                                    |                                      |

## Geographisches Verzeichniß.

| <b>~</b>              |      |                               | ~ ~            |        |
|-----------------------|------|-------------------------------|----------------|--------|
|                       | 408  | Sonna Kallu, St. 327          | Tage, St.      | 303    |
| Sibuguen, Fl. 18 131  | 414  | Scofiu, L 567                 | Taybinra, H.   | 294    |
| Sibunau, J.           | 60   | Soppen, St. 485               |                | 295    |
| Sidgistan, &          | 215  | Soppi, Fin. 476               | Laguima, J.    | 391    |
| Sjetsa, Fn.           | 531  | Soret, Pr. 207                | Taguse, Wg.    | 407    |
| Sigmodo, Fn.          | 520  | Sornau, Pr. 341               | Tailur, St.    | 325    |
| Sigraifi, H.          | 520  | Sorfoton, H. 395              | Taisero, Fn.   | 515    |
| Sijanosi, St.         | 520  | Soualis, Rh. 28,59            | Lat, Fl.       | 164    |
| Sikubusina, J.        | 675  | — St. 139                     | Laka-Boko, J.  | 551    |
| Silao, St.            | 362  | Sfima, E. 3 566               | Jama, J.       | -55E   |
| Simabara, F.          | 633  | Ssofinetso, Rl. 518           | Takasango, St. | 520    |
| Simaba, St.           | 535  | St. Bernardin, Bg. 388        | Takosani, St.  | 520    |
| Simara, B.            | 553  | - Jago, J. 347, 360           | Tale, Df.      | 406    |
| Simonosefi, St. 511   |      | Julian, Fl. 345, 346          | Talke, J.      | 354    |
| 16)                   | 517  | Sebastian, J. 351             | Tallener, In.  | 140    |
| Simoodfufe, E. Sinder | 568  | Staatenland, J. 3 453         | Tallu, St.     | 485    |
| Simoofa, L. in inc.   | 567  | Steckary, Df. 91              | Talfenghe, St. | 92     |
| Simofii, Fn.          | 534  | Suaftus, Fl. 206              | Tamba, St.     | 93     |
| Sinano, &             | 568  | Subanos, & 413                | Lana, J.       | 562    |
| Sind, Fl              | 216  | Guliago, Ng. 413              | Tanagasima, J. | 562    |
| Sinda, Fl (1960)      | 1160 | Sumatra, J. 502               | Tagli, Df.     | - 92   |
| St.                   | 119  | Summa, Fn. 6 521              | Tango, L.      | 570    |
| Sinde, Rr. 45         | 214  | Sungar, Vg. 563               | Tangu, Pr.     | 341    |
| Sindickera, Df.       | 67   | Supar, St. 172                | Lanion, Bg.    | 412    |
| Sinongi, Fn.          | 513  | Suppera, Df. 93               | Zansima, L.    | 570    |
| Siusju, 1.            | 568  | Surate, St. 12, 99, 139, 157, | Zansju, E.     | 570    |
| Sico, E: 3            | 568  | 208,1220                      | Tansişiu, L.   | 570    |
| Siparend, St.         | 219  | Surbaja, St. 376              | Tanta, E.      | 570    |
| Siquior, J.           | 413  | Suro, &. 571                  | Tapti, Fl.     | 211    |
| Sirofaka, Fin.        | 534  | Suruga, St. 535               | Tarcolan, St.  | 321*   |
| Sirrapur, St.         | 92   | Surunga, L. 567,678           | Latah, St.     | 214    |
| Sifio, E.             | 566  | Suticti, St. 165              | Tatta, Pr.     | 207    |
| Sitper, St.           | 218  | Sutinguiur, Fl. 219           | St.            | 206    |
| Sittin, & Sand        | 564  | Suvat, Fl 216                 | Tanabas, J.    | 395    |
| Sigu, &               | 566  | Suwonada, M. 518              | Tantan, Bg.    | 407    |
| Sivoja, Fn.           | 521  | Svota, Fn. 513                | Echenau, Fl.   | 112    |
| Siwas, Schl.          | 520  | Swoja, Fn 519                 | Tchenhave, Fl. | 216    |
| Siwo, E.              | 518  | Spedeck, Fn. 81               | Thumaa, Fl.    | 220    |
| Siusju, E.            | 567  | Spranafar, St. 207            | Echun, Fl.     | 220    |
| Socanvano, H.         | 379  | T. S.                         | Tchutpur, St.  | 242    |
| Sogbu, J.             | 411  | Tabbas, J. 409                | Tebnira, Fn.   | 532    |
| Sogor, Ng.            | 410  | Labukro, Fn. 515              | Tefier, St.    | 218    |
| Son Su, Fl.           | 163  | Taffet, Df. 93                | Ten Rijen, Fl. | 535    |
| Sangami 6             | 567  | Tafin, Fl. 64                 | Terassadi, Pg. | 328    |
| Songami, &            | 201  | Dn nn 2                       | 11 7 0         | Terra= |
|                       |      | 2 V V V                       |                |        |

### Geographisches Verzeichniß.

| Terrapaca, St.   | 363      | Effi, Fn. 52 (1817) 250 539  | Begat, Bg. 221             |
|------------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| Terum, St.       | 218      | Tiva, St. 3 111534           | Veibut, Fl. 217            |
| Tiçao, J.        | 391, 405 | Esivin, St. 534              | Velur, St. 323             |
| Tieco, Df.       | 92       | Tsusi Jamma, E. 520          | Berad, Fn. 93              |
| Tig, Fl.         | 408      | Tsussima, 3. 515, 562, 573*  | Berte, J. 406              |
| Linian, J.       | 378      | Tsusunomori, Fn. 539         | Biah, Fl. 216              |
| Tipra, Kr.       | 340      | Tsutsi: Jamena, In 531       | Villa Ricca, St. 362       |
| Tiswary, L.      | 96       | Isma, J                      | Vingurla, B. 3. 94         |
| Toajasaki, Vg.   | 563      | Tuccabel, St 362             | Visapur, K. 92, 183        |
| Tofig, In.       | 512      | Tunas, J. 379                | Visapur, St. 90,92         |
| Toborocki, In.   | 515      | Tunquin, Rr. 390             | Borgebirge ber guten hoff- |
| Logis, In.       | -537     | Eurate, St. 485              | nung, (neues), J. 474      |
| Lomu, H.         | 519      | Turi, Fn                     | $\mathfrak{w}$ .           |
| Tonk, Fl.        | 93       |                              |                            |
| Tonsju, !.       | 572      | Eutforo, St535               | — Gdyl. 68                 |
| Toosando, Pr.    | 568*     | Ennde, Fl. 64                | Waterland, J. 457          |
| Zoosju, L.       | 567      | u.v.                         | Wenwaki, St. 513           |
| Lootaido, Pr.    | 566*     | Udessa, Pr 214               | Winge, Df. 93              |
| Lootomi, E.      | 567      | 11bsi, Fn. 526,709           | Worry, Df. 93              |
| Toraja, L.       | 479, 485 | Ugen, St. 43,208             | <b>æ.</b>                  |
| — St.            | 485      | 11gln, St. 165, 168          | Ximabara, E. 677           |
| Torimaz, Fn.     | 514      | Ukabuß, Fn. 536              | Xolo, J. 413, 417          |
| Zosa, E.         | 573      | Urac, J. 377                 | <b>X.</b>                  |
| Tosju, L         | 573      | Urafami, Fn. 512             | Demen, Kr. 300             |
| Lotomina, B.     | 536      | Umatan, H. 379               |                            |
| Trui, Df.        | 396      | Unfer lieben Frauen, Bg. 353 | Mnamay, Df. 515            |
| Trupille, St.    | 364      | Uniju, & 570                 |                            |
| Tsagania, T.     | 527      | · Urecha, Pr. 1. (250) 250   | .3.                        |
| Eschampenier, Gb | . 65     | Urissigino, E. 513           |                            |
| Tsetta, Fn.      | 531      | Urisipino, St. 513           | Zablistan, Gb. 215         |
| Lsietsufi, In.   | 533      | Ufepur, St. 221              |                            |
| Thjakus, In.     | 533      | Usim, Fl. 675                | Zafor, F. 215              |
| Tsikoff, J.      | 518, 561 | Usimano, Fn. 520             |                            |
| Tsifoto, J.      | 519      | Utchetche, St. 17 218        | Zangira, St. 164           |
| Tsifofu, !.      | 682      | Utor, Df. M. Adamon 91       | Zanguizarra, B. 94         |
| Tsikubsan, 1.    | 571      | Utfi, St. 523                | Zarpan, J. 378, 379        |
| Tsikubsin, !.    | 571      |                              | Bebit, Of.                 |
| Esitungo, !.     | 572      | Utsijino, Df 515             | Bedia, St. 313             |
| Tsikusju, !.     | 572      | Utfinsin, Fn. 514            | Zedussie, Pr. 221          |
| Tstusen, &.      | 678      | Bagiu, St. 485               |                            |
| Esinatefas, In.  | 523      | Bafasa, E. 569               |                            |
| Lsinoluni, L.    | 566      | Val Paraiso, H. 360          |                            |
| Tsjono, Fn.      | 533      | Varadero, Bg. 406            | Division Tie               |
| Tsiosiju, i.     | 563, 571 | Varal, Kr. 213               | Quicon Co 340              |
|                  |          |                              | Register                   |

| O. V. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Allipapon, Wirkungen ber Blatter bavon         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 437                                            |
| bdalkam, Statthalter von Amadabat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allee, eine hundert und funfzig beutsche Deis  |
| wie er vor dem Mogol erschienen 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ien lange 73                                   |
| Ablaß, in Japon, Offawai genannt, Nach=<br>richt von demselben 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umadabat, Beschreibung bes Schlosses und       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | des königlichen Pallastes daselbst 69. schoz   |
| tractor in the state of the sta | ne Mauern, vornehmster Tempel ber Benja:       |
| 24bschiedsschmaus, eines englischen Prasi-<br>benten zu Gurate 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nen, Lage und Größe ber Stadt 70. ber          |
| denten zu Surate 87<br>Abschworung des Christenthums zu Ran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vornehmste Sandel daselbst besteht im Wech=    |
| gasati, eine jährliche Ceremonie 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fel 71. Ginfunfte 72. Garten und Bau-          |
| Abtritte, Beschreibung der japonesischen 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | me daselbst 73. Macht und Reichthum ber        |
| Abuchaid oder Livi Seid, wird König in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Statthalter allda 74                           |
| Persien 224. seine Kriege und Gewalttha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Umbra, wird in Japon in ben Gingeweiben        |
| tigkeiten 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eines gewiffen Ballfisches gefunden 680.       |
| 20en, gegenwartiger Buffand, Lage und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wie er verfalschet werbe, und wie man es       |
| Befestigung dieser Stadt 292. Hafen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | erkennen konne 680                             |
| innere Beschaffenheit ber Stadt, nebst Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Umeifen, weiße, giebt es in Japon 690. mas     |
| schreibung des Seethores 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | besonderes an ihnen zu merken ist 691          |
| Uffen, Befchichte von einem 52. Dreuftig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Umida, Rachricht von diefer trefflichen japo-  |
| teit der Affen ju Amadabad, 73, 80. man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nischen Gottheit 659                           |
| muß diesetben nicht erzurnen 147. unge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitas, Beschreibung besselben 255, 258        |
| heuer große auf ben philippinischen Infeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Umnyons, Wirkung dieser Pflanze und des        |
| 427. wie sie die Austern verzehren 427.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ren Frucht 437                                 |
| mancherlen Arten berfelben auf ber Infel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uncque Sapia, Geschichte bieses Frauen-        |
| Celebes 482. ihnen wird von ben Schlan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zimmers 499                                    |
| gen nachgestellet 483. Die japonischen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arabien, allgemeine Anmerkungen bavon 299      |
| unaemein gelehrig 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ureb Ram, Statthalter zu Amadabad, un=         |
| Ufricaner, deren Sandlung mit den India-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | terredet sich mit dem Mandelslo 75. ent-       |
| nern 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rustet sich wider den König in Persien 76      |
| Agacydie, was die Mogolen so nennen 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ureca, Beschreibung dieser Frucht 433          |
| Agathe, werben in Japon gefunden 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arenales, oder die Staubgewässer 365           |
| Unra, die Hauptstadt in Indostan 81. ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uristoteles wird von den Mogolen hochgeach     |
| Lage, Straffen, Markte und Carwanserenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tet 289                                        |
| 81. und übrige Merkwurdigkeiten 82, 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arfenia, mas biefes fur eine Urt Speife fey    |
| ihr wahrer Name soll Egre senn 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 276                                            |
| Uimir, Befchreibung biefes mafferreichen Bau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Artillerie, doppelte des großen Mogols 100     |
| mes 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urzt aus dem Lande Lassa 123                   |
| Alkoje, eine schuppichte inwendig sehr schone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Augtneykrauter auf den philippinischen In-     |
| Muschel 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | feln 436                                       |
| Alga marina, wie sie in Japon zugerichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26ratneptunft, Beschaffenheit ber indianischen |
| wird 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280, 289. der japonischen 605                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n n n n 3 21sance                              |

| Mana ober Maga iff ber Boum, ber bas                     | Banianen, feltfame Gebrauche berfelben 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drachenblut liefert 434                                  | 272. ihre allgemeine Abschilderung 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maph Ram, leget ben Englandern am                        | Bing, ben fie bem Grofmogol bezahlen 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mogolischen Hofe mancherlen hindernisse in               | ihre Kleidung 271. febr viele Gecten ber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ben Weg 8, 10, fellet bem Cosronroe nach                 | felben 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bem Leben 27. feine Gewogenheit gegen                    | Batavia, Staat bes Unterfoniges bafelbf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| den Rhoe 24-3 gering De 1 gering 57                      | 188. Theurung bes Weines 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uffen, wo es bas Gold und Gilber bernimmt                | Batterie, die eine febr enge Durchfahrt be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124 C                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | Banart der Japoneser, wunderlicher Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hugans, besondere Gewohnheit dieses Boltes 206           | branch baken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          | brauch baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aurengzeb, Mogol, bessen Neise nach Rache-               | Bauchausschneiden, eine gewöhnliche To-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mir 100. ein großes Heer begleitet ihn, und              | desstrafe in Japon 594. es geschieht zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wie solches unterhalten wird 110. er un=                 | weilen auch aus Chrgeize wie Cari : 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ternimmt, groß Tibet zu erobern 123. der                 | Baum, ein goldener mit Wurzeln und 3wei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| König daselbst schicket Abgesandte an ihn 123.           | Beumwolle, wird in Japon häufig gehauet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| imgleichen der König von Aethiopien 125.                 | Bailmwolle, wird in Japon häufig gehauet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| er zeiget dem Tavernier seine Juwelen 168.               | 1 th the state of |
| Urfachen feines Zwistes mit dem Sevagi 227.              | Baumwollenbaume, ganze, große Eber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| feine Rinder 227. er schaffet einen unan=                | nen voll derfelben 3 3 3 3 3 3 3 3 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ständigen Gebrauch ab. 260                               | Bazars, Beschaffenheit der mogolischen 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hustern, wie fie die Uffen verzehren 427. ge-            | Bedreddin Khan, Nachricht von demsel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| waltig große auf ben philippinischen Inseln              | bent e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 430                                                      | Begebenheit, eines jungen Englanders: 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uvicenna, wird von den Mogolen hochgeach=                | sonderbare, mit einem Rinde 146, mit ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tet ,                                                    | nem englischen Schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 213am Chah, Nachricht von demfelben 227                  | Behadir Chah, Rachricht von bemfelben 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | Belloy, beffen Geschichte 176. und ungluck-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>25.</b> water                                         | liches Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Babar oder Zahireddin Baber, beffen Regie-               | Benjanen, ihre Befummernif wegen erfchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | fener Thiere 84. gelbe Calbung berfel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 ader giebt es in Agra fehr viele 82. of               | ben 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fentliche zu kabor 85. Beschaffenheit der                | Berg, neuer, fleigt aus ber Erbe hervor 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ianonischen 624                                          | feuerspepende in Japon 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| japonischen 624<br>Båder, warme, zu Urisipino, besondere | Bernard, wie dieser französische Arzt eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wirkung derselben 513. Nachricht von den                 | junge mogolische Tangerinn bekommt - 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | Bernier, bessen Reise nach Kachemir 99. sei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | ne Unkunst zu Suvate 99. tritt in des Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | gols Dienste als Arzt 100. reiset mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bambus, dessen Beschaffenheit und kostbare               | Hofe nach Rachemir 101. Uebele Beschaf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matten davon 156, 684. Trommeln aus                      | fenheit des Wassers und Brodtes auf Dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| demselben 480                                            | Reise 102. seine Bemerkungen zu Labor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Banaru, Beschreibung der Pagode und der                  | III. er muß große hiße ausstehen III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gogenbilder bafelbff 159. imgl. der Schule 162           | nimmt einen Scorpion ohne Schaben in Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | Hant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Sand 114. Sein Urtheil über bas Ronig-           | Borneo, Beschreibung dieser Insel 372                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| reich Kachemir 117. Er erweiset dem Mu=          | Landesmaaren und Lebensart der Einwohner                 |
| rat gute Dienste 126. besieht nebst dem          | daselbst 373. ihr Gewehr, ihre Beiber                    |
| Tavernier einige Stabte 157. ? trennet fich      | und Rleibung : 3 + 12 12 1 1 1 2 22 374                  |
| wieder von bemfelben 164. mas bie mogo:          | Borona, Beschreibung dieser Art Getreis                  |
| lische Musit ben demselben gewirket 255. er      | des 412                                                  |
| fieht den Amkas ben einem der prachtigften       | Borrap, Beschaffenheit bes japonischen 679               |
| Festen 258. seine Unterredung mit den in-        | Bothen, mas es mit ben taiferlichen in Ja-               |
| dianischen Pendeten 282, 283. Seine Be-          | pon für eine Beschaffenheit habe 623                     |
| obachtungen in Indoffan                          | Bothschafter, Ruhnheit eines englischen 3.               |
| Betel, Anmerkung wegen desselben 80 ber          | wie ein perfischer am mogolischen Sofe ent               |
| manillische ist ber beste von gang Indien        | pfangen wird, 30                                         |
| manualche ift bet belie boit gang Invent         | Bouchet, (Pater,) Nachricht von diesem                   |
|                                                  | Migionair 321. er bekommt ein Stuck Land                 |
| Beth, was dieses für indianische Bücher sind 283 | geschenket 322                                           |
|                                                  | Brachmanen, Berniers Betrachtung über                    |
| Bettelmonche, großes Ansehen berfelben in        | dieselhen die die die die 281                            |
| Indoffan i 12 m dan dan da 141                   | Brahma, eine Gottheit der Indostaner 275                 |
| Betteln, gang besondere Urt der Indianer gu      | Braminen, ihre Kleidung 271. diesen Ra-                  |
| betteln 444; 526                                 | men führen alle abgöttische Pfaffen in In-               |
| Bettler, große Menge berfelben auf ben Stra-     | bien 288                                                 |
| fen in Japon 627. verschiedene Gattun-           | Brampur, Lage und Handlung dieser Stadt                  |
| gen berfelben; insonderheit die anmuthigen       | 140. erstaunlicher Aufruhr daseihst 141                  |
| Bettlerinnen, und wie fie betteln 655            |                                                          |
| Bezoar, auf den philippinischen Inseln 436.      | Brodra, Gerichtsbarkeit dieser Stadt 67.                 |
| auf ber Infel Celebes 34 4 6 6 6 14 483          | dafelbst werben die feinsten Beuge in Indo-              |
| Bikurvis, junge Bettelnonnen 365                 | Kan gemacht 67<br>Brodt, wie es von dem Baume Sagu zube- |
| Bisayas, Nachricht von diesem Volke 392          | reitet wird and and a second and 433                     |
| Bisnaur, eine Secte ber Banianen 276             |                                                          |
| Blasrohre, statt der Bogen 487                   | Brucke, welche die größte in Japon ist. 531              |
| Blatter gewisser Baume werden zu Thie-           | Brüderschaften der Blinden in Japon 556                  |
| ren C 1000 met 30%, 200 m 20 300 434             | Brumenatis, wer so genennet werde 326                    |
| Blumen ; besondere Art derselben auf den         | Bucher, Ursprung ber vier Bucher Beths 279               |
| philippinischen Inseln 436. in Japon             | Bucher und Buchersale ber Japoneser                      |
| 684, 685                                         | Rachricht von denfelben 601                              |
| Blutschande, List eines Raufmannes, Die-         | Bücherbesichtiger in Japon 644                           |
| felbe zu bemanteln : 72                          | Bucht, eine unbefannte wird entbecket - 181              |
| Bobnen: ein vaar besondere japonische Ur=        | Budfo, wird der anslandische Gogendienst                 |
| ten berselben 2 687                              | in Japon genennet 646. besteht aus zwo                   |
| Bonga, heißt ber Baum, welcher bie Araca         | Religionen 656, 658. wenn der Budfo                      |
| trågt - 433                                      | nach Japon gekommen 660. was die Ja-                     |
| Bonzen, heißen bie japonischen Priester 629.     | poner zu bemfelben anlocket 660. Reigung                 |
| geben Begweifer ben ben Ballfahrten ab           | jum buffenden Leben ben den Budfoiften 661               |
| 661. ihr hoberpriefter 663. blinde Ber-          | fernere Nachricht vom Budsodienste : 66                  |
| ehrung des Pobels gegen sie 664                  | Buffinna, eine Gottheit der Indostaner 279               |
|                                                  |                                                          |

| Bugna Benay Maira, Beschreibung<br>dieser vortrefflichen Blubme 480 | Cangos, eine Art Sanften in Japon, beren Beschreibung 515, 620 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Buhayas, Beschreibung bieser Ungeheuer 430                          | Canjar, eine Art Dolche 195                                    |
| Burias, eine Art Palmbaume . 433                                    | Capellen, bewegliche der Japoner 649                           |
|                                                                     | Caravanen von Tibet; beren Weg wird un                         |
| €.                                                                  | terbrochen 124. Nachricht, wie es ben ben                      |
| Cacao von ben philippinischen Inseln ift nicht                      | Caravanen zuzugeben pflegt. 330                                |
| fo gut, als der americanische 435                                   | Caravansera der Begum, Beschreibung                            |
| Cadi, worüber sich bessen Gerichtsbarkeit er-                       | berselben 239                                                  |
|                                                                     | A server ser Corners and many this Court was Mary              |
| firectet 255                                                        | Caravansereyen, nennen die Turken und Per                      |
| Caffee, besselben bedienen sich die Mogolen                         | fer Sarp 68. Beschreibung berer in Agra 81                     |
| 291. wo er in Arabien eigentlich wachst                             | Cardamomen, halten die Morgenlander für                        |
| 300. unterschiedene Gute deffelben 300.                             | das beste Gewurg                                               |
| großer Caffeemarkt zu Betelfagun und beffen                         | Carnate, Nachricht von diesem Lande 320                        |
| Verführung nach der Türken und Indien 301.                          | Caron, Oberbewindhaber der Hollander zu                        |
| die Turken beschweren sich ben dem Konige                           | Batavia 187                                                    |
| in Demen über bie große Ausfuhre beffelben                          | Carres, ein Chrentitel bes Abels auf ber In:                   |
| 308. umffandliche Rachricht von ber Ge-                             | fel Celebes 489                                                |
| falt und Beschaffenheit bes Caffeebaumes,                           | Cafie, eine chinefische Munge 338                              |
| auch feiner Frucht 312. Pflanzung, War-                             | Cafranien, eine Urt fo groß wie Melonen 418                    |
| tung und Sammlung besselben 313. Sube-                              | Castanienbaum, sind in Japon sehr ge-                          |
| reitung bes Trankes baraus 314. Caffee                              | mein 683                                                       |
| auf sultanisch 314. Ursprung des Casse in                           | Caffienbaume, wo sie fehr haufig mach                          |
| ber Türken 315. Unruhen, die er zu Mecca                            |                                                                |
| verursachet; imgleichen wie er nach Sprien                          | Cathalogansapfel, eine sehr köstliche Fruch                    |
| und Constantinopel gekommen 316. Auf-                               |                                                                |
|                                                                     | Catechou oder Cachou, was es sey 538                           |
| hebung ber Caffeehaufer 317. wie man                                | Calabas about 17 and Can Casterilla 538                        |
| nachher ben Caffee zu Constantinopel verkau-                        | Celebes oder Macassar, Beschreibung der                        |
| fet 318. wie die Morgenlander Caffee trin=                          | felben 478. Ihre Lage und Umfang 478                           |
| fen: Anmerkung wegen des athiopischen                               | Eigenschaft der Himmelsluft, und was das                       |
| Caffees, und Irrthum wegen des arabis                               | Land hervorbringt 479. Einziger Fluß it                        |
| schen Caffees 319                                                   | demselben 483. : Riederlassung der Hollan                      |
| Caffern, wovon ihre schwarze Farbe herruh-                          | ber auf dieser Insel 484, 494. Beschrei                        |
| ret 200                                                             | bung der Hauptstadt 484. und anderer                           |
| Camanday, gefährliche Wirkung biefes Bau-                           | Stadte 485. Eigenschaften und Erziehung                        |
| mes 1                                                               | ber Einwohner auf diefer Insel 486: ihr                        |
| Cambashe, Nachricht von demfelben 227. f.                           | Reigung zu den Baffen 486. angesebene                          |
| Cambaya, Beschreibung ber Gegend um diese                           | Moel dafelbst und bessen Ordnungen 489                         |
| Stadt 78                                                            | ihre Regierungsform, Erbfolge und Rrieges                      |
| Cami heißt in Japon so viel als Ritter 584                          | wesen 490. etwas sonderbares in ihre                           |
| Camis, Nachricht von diefen japonischen Go-                         | Religion 49i. ihr Begriff vom Urfprung                         |
| Ben 646, 647                                                        | ber Welt und Ginführung bes Christen                           |
| Camoren, eine große Art wohlschmeckender                            | thums ben ihnen:                                               |
|                                                                     | Centrawathen, Sette derfelben 27                               |
| Ruben 435                                                           | Chientomyon, Gette derseiben                                   |

| Cha Zalam, Nachricht von bemfelben 227 f.      | Corcigera, eine japonische Gattung von Ra-    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| er heißt sonst auch Rutabeddin Behadir Chah    | ben 692                                       |
| 228                                            | Corona, des Mogols Jehan Guir, zwepter        |
| Chales, Arten von kachemirischen Zeugen 118    | Sohn 6. wird den Englandern feind 11.         |
| Chamcanna, Feldherr des großen Mogols 2.       | Zwiftigkeit mit seinem Bruder Perris 13.      |
| Verhenungen gegen ihn 25                       | wird ben Englandern wieder gewogen 23.        |
| Champtoret, dessen Reise nach dem glückli-     | trachtet nach der Oberfeldherrnstelle 25.     |
| chen Arabien 292                               | fein Chrgeiz 26. er ftellet feinem Bruder     |
| Cherafen, was das für Leute suid 95, 334.      | Cosronroe nach bem Leben 27. gebt zu          |
| wie sie ihren Gewinnst machen 335              | Felde 34. feine verftellte Gemutherube 38.    |
| Cherife zu Mecca, Ununterwürfigkeit der        | nimmt die Geschenke ber Englander eigen-      |
| Cherisen daselbst 310. ihr Ursprung 311        | machtig zu sich 43. vergleicht sich mit den=  |
| Chili, Nachrichten wegen ber Rufte bavon 361   | felben 57                                     |
| Chinesen, Beschaffenheit ihres handels mit     | Corfi, Franz, halt eine offentliche Schule in |
| ben Javonern 640 und bessen Ursprung           | Indostan 50. seine großmuthige Untwort,       |
| 641. sie lassen sich zu Rangasakt meder 641.   | als er Bunder thun foll 51                    |
| ibr handel wird eingeschranket 642. Be-        | Cobronvoc, altester Prinz des Mogols Je-      |
| schreibung ihres Gefängnisses und Verglei-     | han Guir 26. warum ihn sein Vater be-         |
| chung ihres Zustandes mit ber Hollander        | wachen läßt 26. man stellet ihm nach          |
| ihrem in Japon 643. ihre Markte und            | dem Leben 27, 29. feine Gemuthsart 28.        |
| Güter 644                                      | man will ihn ermorden 32. er wird in          |
| Chites sind indianische gemalte Zeuge 142      | Frenheit gefetet 36. Kommt wieber ins Ge-     |
| Christenthum, Bustand besselben in Indo-       | fångniß 39. erhålt die Freyheit nochmals 42   |
| stan 51. in Japon 858, 859, 645                | Coursi, was dieselben sind 107                |
| Cica, eine Art haßlichen Getrankes - 359       | Cris, eine Art Dolche 195. siebe auch Kries.  |
| Ciffroo, nennen die Japoneser ihre warmen      | Crocodile sind nicht Schuffren 165. in was    |
| Bader 624                                      | für Schranken ihre Vermehrung eingeschlof-    |
| Claessen, Zufat zu bessen Tagebuche 476        | fen ist 430. Beschreibung berer auf der       |
| Clain, ein Jesuite, beffen Nachricht von ber   | Insel Celebes 483                             |
| Landschaft Pintados 445                        | Cubosamas, eine Gattung regierender Her-      |
| Clarte, Schickfal diefes englandischen Schiff- | ren in Japon 581. wie der Cubosama sei=       |
| hauptmanns 174                                 | nen Staatsbesuch ben dem Dairi abstattet      |
| Cocosinsel, Beschreibung ber Einwohner auf     | 585. seine Macht und die Anzahl feiner Gol-   |
| berfelben 459, 460                             | daten 586. Staatstlugheit deffelben 588       |
| Colit, eine besondere in Japon, die mit gol-   | Culebras, herrliche Wirkungen dieses Krau-    |
| denen Nadeln vertrieben wird 605               | 437                                           |
| Colocolo, ganz besondere Eigenschaft dieses    | Cypressen, sind die gemeinsten Baume in       |
| Boaels 429                                     | Japon 684                                     |
| Confucius, wird fur ben Stifter ber Secte      | D.                                            |
| Siuto in Javon gehalten 671                    |                                               |
| Constance, Schicksal dieses stamischen Staats= | Dabul, Lage und Beschreibung bieser Stadt     |
| bedienten 505 f.                               | 94. Sitten der Einwohner daselbst und         |
| Constant, hollandischer Oberkaufmann in        | ihre Handlung                                 |
| Persien 189                                    | Daca, Beschreibung dieser Stadt 165           |
| Mugem. Reisebeschr. XI Band.                   | Biii Daçus,                                   |

| Dance ain Chambled and Alem Office J. C.      | 10 A 22 A 23                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dacus, ein Chrentitel des alten Abels auf     | Whatened Study Services to Subar                 |
| ber Infel Celebes 489                         | Chebruch, Strafe desseiben ben ben Indo-         |
| Daen Ma Alle, 497. Geschichte besselben       | stanern 268                                      |
| 498. Abbildung seiner Frau, 499. muß          | Phescheidung, wie es ben den Indostanern         |
| fich nach Siam flüchten, 450. sein Tode 500   | damit gehalten wird 268. und wie in Is           |
| Dairi, heißen die japonischen Regenten aus    | pon site the program 88608                       |
| dem altesten Stamme 527, 581. Chre, die       | Licheln, egbare, die in Japon machsen 683        |
| man ihnen erweiset 582. Thronfolge der=       | Linfiedler auf einem Berge. 114                  |
| felben 583. Cheftand, Rleibung und Litel,     | Linstedlerorden der Jammabos in Japoli,          |
| bie der Dairi austheilet 584                  | und ihre Rleidung                                |
| Dampier, wichtige Anmerkungen besselben       | Bifen, giebt es viel in Japon 678                |
| 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  | Lisenbaum siehe Jusnoti.                         |
| Danneck Mend Ram, Großmeister der             | Ectbar, Meigung dieses Mogols gegen bas          |
| mogolischen Reuteren, deffen Gemuthsart 101   | Christenthum 49                                  |
| Decan, Macht des Königes daselbst 96. seis    | Pkbar oder Dgelal Eddin Etber, Nachricht         |
| ne Rriege mit ben Portugiefen : 96            | von demfelben : 225                              |
| Dehli, Lage dieser Stadt 154. faiserlicher    | Elemente, deren zählen die Japoneser zehen       |
| Thron und Staatsrath dafelbst 155. Hof-       | न्त्र अर्थ के विकेश स्थान में प्राप्त कर है है । |
| moschee und Marstalle des Mogols 156.         | Plephanten neigen sich vor dem Mogol 20.         |
| grausame Riedermetelung der Perfer daselbst   | funfzehn fallen in einen Absturg 113. Bos-       |
| 232. und Wiederherftellung der Ordnung 233    | heit von einem 143. wie viel ihrer ber           |
| Dervise, Beschreibung dieser seltsamen Mon-   | : Großmogol unterhalt in in 247                  |
| Desmarets, Geschichte desselben 148           | Englander muffen in des Mogols Landen            |
| Desmarets, Geschichte desselben 179           | viel leiben 12. ihnen wird ein Haus juge-        |
| Deutas bedeutet so viel als eine Pagode 282.  | fanben 4, 12, inche 21 and 114                   |
| auch so viel, als ein Theil der Gottheit 282  | 21100, Rachkicht von diesem Volke 354            |
| Dythandar, Nachricht von demselben 229        | Enten, von wundersamer Schönheit in Ja-          |
| Diebesinseln, Nachricht von demselben und     | pon 16 300 4 1 2 2 1 6 692                       |
| ihren Einwohnern                              | Erbrecht, wie est in Japon damit gehalten        |
| Diebstahl, wie er auf ben philippinischen In- | wird 668                                         |
| feln entdecket und bestrafet wird 439         | Erdbeben, find auf den philippinischen IV        |
| Dilao, bessen Wirkungen gegen ben Gift 1437   | feln ganz gewöhnlich 426. auch in Japon          |
| Donner, besonderes Zimmer des Kaisers in      | 675. die Hollander verspuren eines auf der       |
| Japon, fich vor bemfelben zu verbergen 543    | See                                              |
| Drachenblut, pon mas für einem Baume es       | Erscheinungen, vorgegebene ber Einwoll           |
| fommt 434                                     | ner auf ben philippinischen Inselft 1971 442     |
| Dsiojosis, eine Urt Beamten ober Unterbur-    | Etimon Dulet, fellet bem Cosronroe nad           |
| germeister in Japon                           |                                                  |
| Difos, ein japonisches Gogenbild ihres Reis   |                                                  |
| fegogens 512                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| Ducou, Beschreibung dieses Baumes und         | Sackeln, wie der Mogolen ihre beschaffen         |
| feiner Frucht james und unich .: 388          | find 103                                         |
| Dirton, Rachricht von dieser herrlichen       | Sahnen, laffen die vornehmen Indianer vor        |
| Frucht 13:19 47113 gal. 30x 30x 30x 444. 432  | enfich hertragen - 10.10080                      |
| 1600                                          | dur Eliv Miller Control                          |

| Sakivs, werben die Dervifen genennet 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gledermanse, sehr große 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unbekanntes Gewehr berfelben 148. Rafe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Clienen, svanische, Beschaffenheit der sapos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rey berjenigen, die von einer Wallfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nifchen 693 andere schone Fliegen bafelbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nach Mocca zurück kommen 195. Sie ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 694. Fabel bavon 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nach Motta zurut tommen 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sluffe, ein Paar reiffende in Japon, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | man über felbige setzet 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Samaguvi, eine Muschel, auf die man Bil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | So, siehe Xaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber malet 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fokekio, oder das Hauptbuch der Japoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sammio, eine Art japonischer spanischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fliegen 5694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soken ober Sotatenis, ein Machtvogel von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sanos, eine goldene Munge, beren Werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | auderlesenem Geschmacke 693.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 335 / 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Charles Colonial Colo |
| Sasanen, ungemein schöne in Japon 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sontaine, (P. de la) Nachricht von diesem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Katsiku oder Nortang, eine Art Bambus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bessen Murzeln zu Stocken bienen 531, 084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500, ein erdichteter japonischer Paradiesvo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sannoti, ein Baum, welcher febr schones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solz giebt 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Franciscaner, Unbefonnenheit einiger in Ja-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Segescuer, japonisches, für die Kinder 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pon und schlimme Folgen davon 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seigenbaume, drenerlen Gattungen bersel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frangosen, ihre erfte Reise nach bem gluck-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ben in Japon 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lichen Arabien 291. ihre Ankunft und Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Setis, Ursprung biefer Parten in Japon 656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nahme zu Muab 304. Sie verlassen es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Series, uripring diejet partes in Megierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wieder und bekommen Geschenke 308. ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ihre sonderbare Beschaffenheit, Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beobachtungen auf dem Gebirge 308. ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rückkehr nach Brest 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Felder der Japoneser, wie sie dieselben wars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frauenzimmer, eines von gang besonderem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LCIL -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Smuthe 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Servuh Sier, Nachricht von demfelben 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Granenzimmer, mogolisches, wie es bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seste der Indostaner 261. des Tensto Dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hofe folget 107. Nachricht von dem japo=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Din in Japon 651. Fest bes Wassergot-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nischen 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Goite Des 201101101 HILLIAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | groo, werden die Schwisstuben in benjapo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| s a manifehonfelt hos. Deluteroung to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nischen Babern genannt 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| and the section of th | Suchse, sind in Japon sehr gemein 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| und blutigen Reftes 007. Telt bet Ables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subfi, Beschreibung dieses unvergleichlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saukunfe her Geelett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Render                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paramon Geltett ill Gebo in Sapon 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cotyce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cinofi eine portreffliche Vattung Cypteffens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sublkrauter, Nachricht von verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sirnifbaum, japonischer, Beschreibung bef-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| California Col / Col                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Summy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Richa Wachricht vom Posce Muger, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| das Unterscheidungezeichen und die Brufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The thought of the same of the |
| einer Frauensperson hat 429. Nachricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von verschiedenen japonischen 697, 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oice I will all man Singen in her Pase 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sische mit goldenen Ringen in der Rase. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sifia find die Gaffenschreiber in ben japonischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Chiffe 158. er theuet his ved Jarrapur 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stadten 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31112 Ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ganfe, wilde, zwenerlen Gattungen in Ja-             | 192. eines aus Mecca verjagten Cherifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pon 600                                              | 270 had Dann Ma Still - D' Chan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barber, muffen das Scharfrichteramt in Ja-           | Frauen Ancque Sapia 499. dreper armer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pon verrichten 590                                   | Sohne und ihrer Mutter 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Barten, Nachricht von den schonften in gang          | Geschütz, des großen Mogols ift febr jabl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indien 80. Beschaffenheit ber japoni-                | reich 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| schen .616                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gaffenverordnungen, wohleingerichtete in             | ACC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Japon 592                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gastereyen, der Indostaner 267                       | A Maria Contract and Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Basthofe, Beschaffenheit ber Indostanis              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| schen 141                                            | The state of the s |
| große in Japon, deren Beschaffen=                    | The second light left little that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| beit 623, imgleichen der fleineren, und              | 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wie man darinnen bewirthet wird 625                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gastmahl, ein blutiges 77                            | Gift und Gegengift auf den philippinischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gazellenjagd mit dem Leopard 108                     | Inseln 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebrauch, ein sehr seltsamer, mit einem              | Glabis, eine fehr gute Art Ruben 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ginnernen Nagel 370                                  | Glaubenslehren, vielerley in Japon 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geburtstag des Mogols, wie er gefenert               | Glücksbrief, japonischer für die Hollander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wird 20, 56, 261                                     | Change 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geflügel, jahmes in Japon 691                        | Goa, Urtheil des Tavernier von dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geißeln der Mogolen wie sie beschaffen 33            | Stadt , aviacum i 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gemaldin Man, Unterfonig zu Patan,                   | Gotoff, was die Japoner so nennen 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| beffen Gemuthsart 16. was er für ein                 | Gold und Silber in Assen, wo es herkommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Buch geschrieben 16. er will einen Hof-              | 340. es kommt vieles aus Africa 341, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| junter an den König von England schicken             | Otallo uno klumben auf hon Confel Kolos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. wird Statthalter von Sinda 19                    | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gentiven, Nachricht von dieser indianischen          | Countinger, in capon befindliche 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Secte 287                                            | Wololumeraelellichaft Machricht nan bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gecte 287<br>Geographie, Beschaffenheit der indiani- | reiden 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                      | Cottonoe, Ende des Stammes der Konige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 401                                                  | valetojt 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerber, verrichten in Japon das Amt der              | Dotonorma, heiljame Wirtung dieses Kraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scharfrichter 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | tes comment of the contract of |
| Gerfte, wird in Japon stark gebauet 687              | Dojet Manay, was man am meanlischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gesandren des Königes von groß Tibet an              | Hofe also nennet: 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| den Aurengzeb 123. bes athiopischen Ro-              | Cotthetten, wunderliche der Einwohner auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| niges an eben denfelben 125. wie ihnen ben           | den philippinischen Inseln 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| den Mogolen begegnet wird                            | Gogen der Japoneser, Beschreibung von ets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Goschenke, haben ben den Mogolen sehr gro-           | Tichen 530, 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fen Eindruck 29. toffbare bes persischen             | Bögenbilder, Gestalt der indostanischen 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bothschafters 30                                     | Gourzeberdars, was die Mogolen so nen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschichte eines Affen 52. des du Bellop             | nen 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| und St. Amand 176. der beyden Renauds                | Grab, ein merkwürdiges ben Amadabad 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | práchti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

prachtige Graber ju Ugra 152. Graber ju Banaru 162 Grabmale ber Wilben auf ber Sehnsuchts= und Roniaginfel Grelaudiere, la, bessen Unkunft und Bewirthung ju Muab im Ronigreiche Demen 304, 305 Grube, Todesart mit der Grube in Japon, Machricht von derfelben 594 Gugirs, eine Secte ber Banianen 277 Gummilact, wie es die Indostaner berei-Gustirate, Beschreibung ber Einwohner das felbst 209. Rleidung der Mannsbilder und der Weibesbilder 210. der wahre Rame Diefes Reiches beift Gutcherat 220

3.

Sandel ber Japoner mit ben Auslandern, mas ihn hindert Bank, wird in Japon stark gebauet 685 Sanscrit, eine gang besondere indianische Sprache Saufer, Beschaffenheit ber mogolischen 265. Pracht der Reichen in denselben 266. Nach= richt von den Kaufern in Japon , ihren Zimmern und Gerathe 614. Auszierung der Sale und Hausgerathe für die lange Beile 615. Saufer in ben Flecken und Dörfern Sauze, was die Mogolen so nennen 106, 107 Beirathen, der Indostaner Gebrauche da-. bey 267. imgleichen auf den philippinischen Infein 430. auf der Infel Celebes 488. 666, 667 in Savon Servero, besondere Eigenschaft dieses Bo= 420 Simmelszeichen der Japoneser 603 Sirschbocke des Aldrovands 64 Sine, ungemein große III Soffraulein, ein mogolisches, wird mit eis nem Berichnittenen ertappt Soherpriester, wollustiges Alter eines heid-. nischen 376

Solancor, was viefes für Leute sind Zollander, warum ihnen der König von Japara feind ift 196. wie es ben ihrem Ein= schiffen zugeht 199. wie sie die Lowen auf bem Cap tobten und bie jungen Straugen fangen 201. ihre Gebrauche ben der Schiffahrt 201. Ursprung ihres hasses ge= gen die Portugiefen 340. sie werden von ben Wilden auf der Konigsinsel überfallen 352. fie nehmen ein fpanisches Schiff meg Reichthum, ber ihnen entzogen wird 365, siehe auch LToort. schlechte Nach= richt von einem hollandischen Schiffe 375. Niederlassung der Hollander auf der Insel Celebes 484, 494. ihr Vorwand dazu 494. listiger Unschlag und Ausführung deffelben 495. sie vergiften einen Fluff, und zwingen die Hauptstadt burch Hunger 496. er= halten frischen Benftand und bemachtigen fich des portugiefischen Forts 497. unter werfen sich die Stadt Celebes vermittelft eis ner Mine, und bewilligen dem Ronige Friedensbedingungen 497. durfen unter allen Europäern allein nach Javon kommen 505. fiebe ferner Rampfer. fie verdringen die Portugiesen aus Japon 631. und leiften dem Raiser daselbst Benstand wider die Chriften 633. ob fie ihr Chriftenthum in 30= pon verlaugnen 633. ihre Vortheile dafelbst nach Verjagung der Portugiesen 636. Eid wider sie, und wie genau man fie auf ihrer Reife nach hofe belauret 636. wie übel sie baran sind 637. wie die in Japon Verstorbenen begraben werden 628. mas fie fur Waaren bahin bringen 638. was fie daselbst gewinnen und wieder einkaufen 630 Lolztauben, Beschreibung der javonischen 692 Soniapum oder Nasredin Humaium, Nachricht von bemfelben Zoorneyland, Beschreibung der Einwohner desselben . . . Zörner, von Ochsen, 2c. follen irgendwo in ber Erbe Burgeln faffen 98 Zulfe, 31113

Zulfsvölker des großen Mogols, woraus sie bestehen 245
Zunde, werden auf der Insel Celebes sehr verabscheuet 485. in Japon sindet man ihrer sehrviele 689
Zuren, und deren Alter in Japon 627

J.

Jachem, Beschreibung biefes toffbaren Stei-Nand und Kischerey des großen Mogols 41 Jagden des Mogols, wie sie angestellet wer-108 Jahrmarkt, ein feltsamer 250 Makatas, eine gewisse Art Regenten in Ja-Japara, Feindschaft des Königes daselbst gegen die Sollander und beren Ursprung 196 Japon, einzige Zeit, wenn Europäer in Japon tommen burfen 505. Beschaffenbeit bes hausrathes bafelbft 524. Beschreibuna ber japonischen Infel 561. welche zum Staatsgefangniffe biene 565. funf kaifer= liche Tafelvogteyen 565. Beschreibung der fammtlichen Landschaften 565. Summe ber javonischen Ginkunfte 574. Die Ja= poneser wollen von keinem andern Bolke ber= stammen 574. ihr sonderbarer Ursbrung 574. wahrscheinlicher Ursprung berfelben und Folge ihrer Halbgotter 575. morgen= landische Sage wie Javon bevolkert worden Einwurfe bagegen und Rampfers Muthmagung 576. wie und wenn Javon entbecket worden 577. wer es entbecket ha= be, und wenn? ist ungewiß 578. Unmer= fungen über die verschiedenen Mennungen darüber 579. wie es eine Monarchie wird Reichsveranderungen bafelbft 581. zween regierenbe Berren 581 , 582. Beit= vertreib des geistlichen Hofes 585. warum die Vornehmen bafelbit nicht reich werden 587. wunderlicher Gebrauch ben ihrem Bauen 587. besondere Regierung ber Stad=

te 588. Volicen und ihre Beginten 590. Steuern und Auflagen, auch Regierung ber Dorfer und Klecken 593. Gefebe und Stras allgemeiner Abrif ber Stabte in fen 504. Japon 613. Derter ju Ankundigung ber Befehle 613. erffaunliches Gewerbe in Japon 617. wo bie großen herren ihre Schloffer gern hinbauen 617. Bequemlichkeit ber Landstragen 618. und bestanbige Menge Voltes auf benfelben 626. Religion, Gecten, Priefter, Tempel, Wallfahrten und Ceremonien in Japon 645 ff. schichte von Japon 674. wie die Witterung und die Gee bafelbft befchaffen 674. imgleichen ber Boden , und die Fluffe 675. was für euroväische Gewächse baselbst fort-Kommen 687

Japoner, ihre Leibesgestalt und Kleibung 505. großer Pracht ben ihren Besichen 596. ib= re Erziehung und Sprache 507. ihre Bemuthegaben, Luft- und Schausviele 508. speculativische Wiffenschaften und Zeitrechs nung 602. Schulen und Hebungen ber Jugend 604. Gemuthebeschaffenheit ber Ja poner, und ihre gemeinen Eigenschaften 607, eble Standhaftigkeit berfelben 608. ibr Umgang 610. gutes Gemuth 611. schone Ordnung ben Gafferepen, 612. Bottesfurcht 612. wie fie ju Baffer ju reifen pflegen 621. Beschaffenbeit ibres Sandels mit den Auslandern 628 ff. Ausjug eines kaiferlichen Befehles, welcher ibnen verbiethet, auf bem Lande zu reifen 622. ibre Grundfate megen ber hollander 637. was für Waaren fie am liebsten baben 638. was ben ihnen verbofene Maaren find 640, ibr Sandel mit den Chinesen 640. Giferfucht 641. sie nehmen einige chriffli che Bucher meg 641. burfen fo viel Weis ber nehmen, als sie wollen 666. brey Stande geringer Leute in Japon 668. fie beson= bauen ihr Land vortrefflich an 686. ibt bere Urt ihre Felber zu beffern 686. .701 großer Rleif Joal

| Joal Schach, Ronig in Decan, beffen Rries                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ge mit dem Portugiesen 96                                                           |
| Jedo, abscheulicher Gerichtsplat daselbst 539.                                      |
| · Befchreibung biefer taiferlichen Refibengftadt                                    |
| 541. ordentliche Gaffen dafelbst 541. Klo-                                          |
| fer, Pallaffe, Theurung der Lebensmittel,                                           |
| und kaiserliches Schloß allda 542                                                   |
| Jehan Guir, Mogol 2. graufamer Befehl                                               |
| beffelben 13. fein Wettstreit mit dem Rhoe                                          |
| wegen der Maleren 14. fein Schwelgen ift                                            |
| für viele Große flaglich 33. er rustet fich                                         |
| jum Felbzuge wiber ben Ronig in Decan 34.                                           |
| begiebt fich auf ben Marfch 35. feine Gleich=                                       |
| gultigfeit ben ben Religionsffreitigfeiten 44.                                      |
| Rachricht von feinem Glauben 49. Die-                                               |
| bertrachtigkeit beffelben 55. er weis nicht,                                        |
| wo er fein Siegel bin hangen foll 61. fer=                                          |
| nere Nachricht von demselben 225                                                    |
| Jefuiten follen Bunder thun 51. ihre Bild-                                          |
| nisse an dem mogolischen Grabe 153. ihre                                            |
| Glocke wird einem Elephanten angehängt                                              |
| 153. Berffreuung berfelben nach ber Reiche-                                         |
| veranderung in Siam 320. ihrer bren neh-                                            |
| men die Kleidung und Gewohnheiten der                                               |
| Braminen an 321. Die auf der Infel Ce-                                              |
| lebes werben von dar verjagt 498                                                    |
| Mosnitor callominur in ber Stadt Manilla,                                           |
| Reschreibung desselbeit 401                                                         |
| Amatinganfel eine sehr köttliche Friicht 410                                        |
| Igolotten, ein wildes Bolk auf ben manilli=                                         |
| Schott Cinfelti                                                                     |
| Iguana, Beschreibung bieses sonderbaren                                             |
| Thieres 428                                                                         |
| Ilayas, ein wildes Volk auf bem manilli-                                            |
| schen Inseln 393                                                                    |
| Imovi eine kleine aiftige Wasserendechse in                                         |
| Imori, eine kleine giftige Wasserenbechse in                                        |
| Indianer, ihre Höflichkeit wird gerühmet 80.                                        |
| ihre Handlung mit Africa 341. graulicher                                            |
| this Thinking this solver 747                                                       |
| To Bast annu Sia Enguier 265                                                        |
| 5 Saff gegen die Spanier 365                                                        |
| Saß gegen die Spanier 365<br>Indostan, geographische Beschreibung dieses            |
| Indostan, geographische Beschreibung dieses Rönigreiches 205; wie viel Fürsten ober |
| Saß gegen die Spanier 365<br>Indostan, geographische Beschreibung dieses            |

tung bes mogolischen Reiches und bes faiferlichen Stammes 223. warum das Land nicht besser angebauet ist 248. Handlung und unfägliche Menge Golbes im Lande 249. allgemeine Abtheilung ber Einwohner von Indostan und ihre Religion 261. strich von Indostan Judus, eine beidnische Sette, Nachricht von berfelben - verschiedene Meynungen über ben Lauf dieses Rluffes Insel, die wie eine Pyramide aussieht Johannisinsel, Beschreibung der Einwohner auf derfelben Joriko, ein Denkmaal, das einem Piloten ge= feßet worden Isinael Sophi bemächtiget sich Persiens 224 Juden, ob sich welche in Kachemir befinden Jungferschaft, siehe Gewohnheit. Jusnoti, warum er ber Eisenbaum genannt wird: 684 Juwelen des Mogols werden dem Tavernier gezeiget, 168. woraus fie befteben Jvara, Don, wird gefangen 360. erhalt feine Frenheit wieder 361

#### K.

Rachemir, ehemalige Beschaffenheit des Lanzbes, seine Größe und Lage 115. Beschaffenheit der Berge, die est umgeben, und Schönheit der Ebene 115. Berniers Ammerkungen über diesesKönigreich 117. Ubschilderung der Einwohner, ihr Fleiß und Künste 117. ihre Bildung und Schönheit des Frauenzimmers 118. Berge und Länder, die Kachemir benachbart sind 122. alte Caravanen von Rachemir kenachmir 124. Rachemir, Stadt, Annehmlichkeiten dieser Stadt. 116. Radsi, ist der saponische Papierbaum 681. Käser, verschiedene schöne Gattungen derselzhen in Japon 693. Kaiserz

| Raiserthee, welcher so genennet werde 707.  | Riabuli, warum die Mirobolanen also genens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wie er gelesen wird 707, 708. ist sehr      | net werden 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| theuer 708. wird in Porcellaintopfen ver-   | Riambache, Bermählung dieser mogolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wahret 709                                  | schen Prinzesinn mit den Nasrullah Mirza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kaitsu, ein erdichtetes Thier der Japoner   | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 688                                         | Rinder, ein ganzes Dorf voll eines einzigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rampfer, Engelbert, Auslegung aus bes-      | Vaters 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| felben Leben 501. Beurtheilung feines       | Rirchery, ein Mengfel von Reigund Sulfen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Werkes 502. er vertheidiget sich felbst     | früchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 503. Charlevoir Urtheil von ihm 504.        | Rivi Baum, beffen Blatter ber Dairi in Ja-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| feine Abreise von Batavia 505. beffen An=   | pon im Wapen führet, Befchreibung beffel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| funft zu Japon 508. verdriefliche Um=       | ben 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| stande ben seiner Aufnahme 509. er ma=      | Rivin, wie die Japoner dieses schreckliche Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| thet Zubereitungen ju einer Reise nach Dia- | thier abmalen 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ta 510. feine Untunft daselbst 521. er      | Rifa, eine Mufchel, Die ju Loffeln gebrauchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| besuchet mit feinen Sollandern ben Befehls- | wird 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| haber 522. Geht von ba nach Meaco 525.      | Risilbaschen, eine Art berühmter Solbaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fleine Demuthigung fur die Hollander ba-    | in Persien 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| felbst 526. sie muffen die Tempel besuchen  | Riurur, wieviel einer beträgt 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 527. reisen nach Jedo 530. ihre Un-         | Kleidung, der Deutschen wird zu Amada-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| funft baselbst und Strenge gegen sie 540.   | bad bewundert 75. der Einwohner auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Audienz ben bem Raifer 543. Gie über=       | Infel Mindanao 443. der Mogolen 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| reichen ihre Befchenke 544. verbriefliche   | ihrer Beiber 265. der Banianen 271. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beranderung für fie 546. wie fie bem ja=    | Braminen 271. der Spanier auf der In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ponischen Sofe jum Schauspiele bienen 546.  | fel Manilla 399, 441. der Einwohner auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fie beantworten bem Raifer feine Fragen     | Mindango 416. auf der Insel Celebes oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 547. belustigen ben Hof und werden be=      | Macaffar 487. ber Ruges ober Hoffeute in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wirthet 548. man weiset ihnen zwo gand=     | Japon 584. der andern Japoneser 595,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| karten 549. Sie werden vom Kaiser und       | 596. Beschaffenheit ihrer Reisetleider 718,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ben Großen beschenkt und erhalten ben       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Glücksbrief 550                             | Kleintibet, der Konig daselbst besuchet den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rampf, wilde Thierkampfe 88, 89. Rampf      | Aurengzeb zu Kachemir 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| eines Menschen mit einem Thiere und         | Ros Sebi, eine besondere Art saponischer Ras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berreiffung eines Menschen von einem Ti-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ger 89                                      | Ronikus, sind gewisse vornehme Herren in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rampherbaum, wächst in Japon 682            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ranates, eine Art Bindschirme 102           | Japon 581<br>Rovis, eine Art Muschelschaalen, die statt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ravaiquen, Rachricht von diesem Volke 354   | 4 6 606 34 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ratten, besonders schöne in Japon 690       | Rramer, große Menge berfelben auf den ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raufleute aus den Eylanden Riufu 644        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Remeneten, Nachricht von diesem Volke       | The second secon |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rennekas, Nachricht von biesem Volke        | Rranichjagd, wie sie die Mogolen anstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 354                                         | Rrebse, japonische, wenn sie voll sind 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kriegesregierung in Indostan, Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lepte, Merkmurbigfeiten biefer Infel 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| derselben 253. Verschiedene Befoldung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und Reichthumer 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Officiers, nebst beren Range 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lilien, große Menge derfelben in Japon 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rries ober Cri, eine Art Sebel, deren Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lin, (van ber) General bes hollandischen In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schreibung und Gebrauch 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | diens 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rsamaki, eine Urt japonischer Eichen 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Linganisten, was dieses für Leute sind 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rube, warum sie von den Indianern so boch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lobgerber stehen in Japon in Schlechtem Ere-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| geachtet werden 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bit 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ruma-Sebi, eine gang befonbers mertwur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lorbeeren, rothe, wachsen in Japon 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bige Urt japonischer Rafer 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lawenjago, wie sie die Mogolen anstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rupfer, Nachricht von bem japonischen 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109. der Jod eines Lowen wird in den Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rus, wird der Kampferbaum von den Japo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chiven aufgezeichnet 110. wie man die Le-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wen zahm machet 147. wie sie die Hollan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rutual, wird der mogolische Policenmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der auf dem Cap todten 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| genennet 2. Umt besselben 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lurys, eine Art ganz rother Papagapen 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luson ober Manilla, Beschreibung bieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . <b>Q.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Infel 394. Ihre Gestalt, und Ursprung ib-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rer Hauptstadt 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lager, Beschreibung des mogolischen 37, 41,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lustfeuer, indianisches 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 102. Unordnungen in demselben 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lustiger Streich eines Raschi 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lahor, Beschreibung dieser Stadt 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Landhaus des großen Mogols wird beschrie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ben 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Macca Bubon sine Ofue But                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| oen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Time allow, the art goden, berch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Macca Bubay, eine Art Ephen, beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Larinen, und halbe karinen, Werth biefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wirfung 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser<br>arabischen Mungen 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wirkung 437<br>Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser<br>arabischen Münzen 329<br>Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wirfung 437<br>Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner<br>Entbeckung 344. er wendet sich nach Ca=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser<br>arabischen Münzen 329<br>Leben; Mittel dasselbe zu verlängern 547<br>Legaspi (Dichael Lopez) sein Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wirfung 437<br>Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner<br>Entbeckung 344. er wendet sich nach Ca-<br>stillen und bringt Carln den Fünsten auf sei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser<br>arabischen Münzen 329<br>Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547<br>Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen<br>auf die philippinischen Inseln 419. er ero=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wirfung 437 Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entbeckung 344. er wendet sich nach Ca- fillien und bringt Carln den Fünsten auf sei- nen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser<br>arabischen Münzen 329<br>Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547<br>Legaspi (Nichael Lopez) sein Unternehmen<br>auf die philippinischen Inseln 419. er ero-<br>bert Sibu und hauet eine Stadt 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirfung 437 Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Ca- stillen und bringt Carln den Fünsten auf sei- nen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser<br>arabischen Münzen 329<br>Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547<br>Legaspi (Nichael Lopez) sein Unternehmen<br>auf die philippinischen Inseln 419. er ero-<br>bert Sibu und bauet eine Stadt 420<br>Leibeigene des Großmogols, was es für Sol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wirfung 437 Mattellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Cassitilien und bringt Carln den Fünsten auf seinen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Larinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329<br>Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547<br>Legaspi (Nichael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und hauet eine Stadt 420<br>Leibeigene des Großmogols, was es für Soldaten sind 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirfung 437 Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entbeckung 344. er wendet sich nach Caffilien und bringt Carln den Fünsten auf seinen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329<br>Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547<br>Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er ero-bert Sibu und bauet eine Stadt 420<br>Leibeigene des Großmogols, was es für Soldaten sind 244<br>Leibwachen der drey Streitfolben, Nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wirfung 437 Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Cassilien und bringt Carln den Fünsten auf seinen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sesbu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. auß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329<br>Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547<br>Legaspi (Nichael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erosbert Sibu und bauet eine Stadt 420<br>Leibeigene des Grosmogols, was es für Soldaten sind 244<br>Leibwachen der drey Streitkolben, Nachericht von denselben 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wirfung  1Nagellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Cassilien und bringt Carln den Fünsten auf seiznen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunft auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. auß seinen Schiffen werden nur zwey, die nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Nichael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und bauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Soladaten sind 244 Leibwachen der drey Streitfolben, Nachericht von denselben 244 Leichen, welche in Indossan verbrannt werz                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wirfung  1Natgellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seiennen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunft auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. aus seinen Schiffen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kömmt nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Nichael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und hauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Soldaten sind 244 Leibwachen der drey Streitfolben, Nachricht von denselben 244 Leichen, welche in Indostan verbrannt werden. 225                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wirfung 437 Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Cassilien und bringt Carln den Fünsten auf seinen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sesbu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. auß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und hauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Solaten sind 244 Leibwachen der drey Streitkolben, Nachericht von denselben 244 Leichen, welche in Indossan verbrannt wers den 225 Leichenbegängnisse der Indossaner 269.                                                                                                                                                                                                                           | Wirfung  1Nattellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seinen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. aus seinen Schiffen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kömmt nach Sevilien zurück 347. Wirkung seiner Entdeckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und hauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Solaten sind 244 Leibwachen der drey Streitkolben, Nachericht von denselben 244 Leichen, welche in Indossan verbrannt wers den 225 Leichenbegängnisse der Indossaner 269.                                                                                                                                                                                                                           | Wirfung  1Nattellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seinen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. aus seinen Schiffen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kömmt nach Sevilien zurück 347. Wirkung seiner Entdeckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Larinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erosbert Sibu und bauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Soladaen sind 244 Leibwachen der drey Streitfolben, Nachzricht von denselben 244 Leichen, welche in Indostan verbrannt werzden. 225 Leichenbegängnisse der Indostaner 269. insonderheit der Parsis 286. der Maria-                                                                                                                                                                                 | Wirfung  Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seiennen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunft auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. auß seinen Schiffen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kömmt nach Sevilien zurück 347. Wirkung seiner Entdeckung  Magnetnadel, seltsame Abweichung dersels                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und bauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Soldaten sind 244 Leibwachen der drey Streitfolben, Nachzicht von denselben 244 Leichen, welche in Indostan verbrannt werzehen 225 Leichenbegängnisse der Indostaner 269. insonderheit der Parsis 286. der Mariaener 386. aus den philippinischen Inseln                                                                                                                                            | Wirfung  Matgellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seienen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. auß seinen Schiffen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kömmt nach Sevilien zurück 347. Wirkung seiner Entdeckung  Magnetnadel, seltsame Abweichung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Nichael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und bauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Solzdaten sind 244 Leibwachen der dreh Streitfolben, Nachzricht von denselben 244 Leichen, welche in Indostan verbrannt werzden 225 Leichenbegängnisse der Indostaner 269. insonderheit der Parsis 286. der Marianer 386. auf den philippinischen Inseln 440. in Japon 668, 669                                                                                                                     | Wirfung  Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seiennen Sinn 344. geht mit füns Schissen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. auß seinen Schissen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kömmt nach Sevilien zurück 347. Wirkung seiner Entdeckung  Magnetnadel, seltsame Abweichung derselben  388  Mahomedaner, Secten derselben  261                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Michael Lopezd sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und bauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Soladaten sind 244 Leibwachen der drey Streitkolben, Nachzeicht von denselben 244 Leichen, welche in Indossan verbrannt werzden 225 Leichenbegängnisse der Indossaner 269. insonderheit der Parsis 286. der Mariamer 386. aus den philippinischen Inseln 440. in Japon 668, 669 Lek, heißt in Indossan so viel als hundert                                                                          | Wirfung  Matgellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seienen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. aus seinen Schiffen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kömmt nach Sevilien zurück 347. Wirkung seiner Entdeckung  Magnetnadel, seltsame Abweichung derselben  388  Mahomedaner, Secten derselben  261  Malyomet Riza Zeg, wie er am mogolie                                                                                                                                                                                                                      |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und bauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Soladaten sind 244 Leibwachen der drey Streitkolben, Nachzicht von denselben 244 Leichen, welche in Indostan verbrannt werzden 225 Leichenbegängnisse der Indostaner 269. insonderheit der Parsis 286. der Marianer 386. aus den philippinischen Inseln 440. in Japon 668, 669 Let, heißt in Indostan so viel als hundert tausend                                                                   | Wirfung  Mattellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seinen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. aus seinen Schiffen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kömmt nach Sevilien zurück 347. Wirkung seiner Entdeckung  Magnetnadel, seltsame Abweichung derselben  388  Mahomedaner, Secten derselben  388  Mahomedaner, Secten derselben  361  Malomet Riza Beg, wie er am mogolissehen hose empfangen wird 30. er machet                                                                                                                                             |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und bauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Soldaten sind 244 Leibwachen der drey Streitfolben, Nachricht von denselben 244 Leichen, welche in Indostan verdrannt werschen den 225 Leichenbegängnisse der Indostaner 269. insonderheit der Parsis 286. der Mariamer 386. auf den philippinischen Inseln 440. in Japon 668, 669 Let, heißt in Indostan so viel als hundert tausend 16                                                            | Mirfung  Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seiennen Sinn 344. geht mit füns Schissen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. auß seinen Schissen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kommt nach Sevilien zurück 347. Wirkung seiner Entbeckung  Magnetnadel, seltsame Abweichung derselben  388  Mahomedaner, Secten derselben  388  Mahomedaner, Secten derselben  361  Malomet Riza Zeg, wie er am mogolischen Hose empfangen wird 30. er machet sich verächtlich 32. reiset misvergnügt ab 55                                                                                               |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er ero- bert Sibu und bauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Sol- daten sind 244 Leibwachen der drey Streitsolben, Nach- richt von denselben 244 Leichen, welche in Indostan verbrannt wer- den 225 Leichenbegängnisse der Indostaner 269. insonderheit der Parsis 286. der Maria- ner 386. auf den philippinischen Inseln 440. in Japon 668, 669 Let, heißt in Indostan so viel als hundert tausend 16 Lenguecherire, was die Indianer darunter verstehen 282 | Wirfung  Matgellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seinen Sinn 344. geht mit füns Schiffen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. aus seinen Schiffen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kömmt nach Sevilien zurück 347. Wirkung seiner Entdeckung  Magnetnadel, seltsame Abweichung derselben  348  Magnetnadel, seltsame Abweichung derselben  388  Mahomedaner, Secten derselben  388  Mahomedaner, Secten derselben  361  Malomet Riza Zeg, wie er am mogolissehen Hose empfangen wird 30. er machet sich verächtlich 32. reiset misverznügt ab 55  Maille, (Claudius) dessen Bekanntschaft mit |
| Lavinen, und halbe karinen, Werth dieser arabischen Münzen 329 Leben, Mittel dasselbe zu verlängern 547 Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen auf die philippinischen Inseln 419. er erobert Sibu und bauet eine Stadt 420 Leibeigene des Großmogols, was es für Soldaten sind 244 Leibwachen der drey Streitfolben, Nachricht von denselben 244 Leichen, welche in Indostan verdrannt werschen den 225 Leichenbegängnisse der Indostaner 269. insonderheit der Parsis 286. der Mariamer 386. auf den philippinischen Inseln 440. in Japon 668, 669 Let, heißt in Indostan so viel als hundert tausend 16                                                            | Mirfung  Magellan, (Ferdinand) Ursprung seiner Entdeckung 344. er wendet sich nach Caestilien und bringt Carln den Fünsten auf seiennen Sinn 344. geht mit füns Schissen ab, verliert eines, und entdecket die Straße, der er seinen Namen giebt 345. sein Muth durchzusahren, Ankunst auf der Insel Sebu, wo er im Tressen bleibt 346, 411. auß seinen Schissen werden nur zwey, die nach den Molucken gehen 347. eines kommt nach Sevilien zurück 347. Wirkung seiner Entbeckung  Magnetnadel, seltsame Abweichung derselben  388  Mahomedaner, Secten derselben  388  Mahomedaner, Secten derselben  361  Malomet Riza Zeg, wie er am mogolischen Hose empfangen wird 30. er machet sich verächtlich 32. reiset misvergnügt ab 55                                                                                               |

Maire, (Sacob le) beffen Reife, eine neue Manbit, Rachricht von biefer Gattung Robt Durchfahrt fudmarts unter ber magellanis schen Strafe zu entbecken 450. feltfamer Bufall ber ihm mit einem Geethiere begeer erreichet ben Gebufuchtsba= gnet 451. entbecket bas Staatenland 453. fen 452. findet die Straffe, Die feinen Ramen fubret fommt an die Infeln-fuan Wer= 454, 455. nandes 455. gebt wieder uber ben Mende freis des Steinbocks 455. tommt an das hundesenland, sodann an die Infel ohne Ramen, und an die Infel ohne Grund 456. Bewaltthatiakeit der Einwohner auf der lettern 456, 457. feine Leute merden vom Scharbocke fehr geplaget und leiden Mangel an Baffer 457. fie begegnen einer in= Dianischen Barte 458. fommen an bas Cocosenland 450. werden von den Ein= wohnern dafelbit betrogen 461. ihre Berlegenheit wegen Ungewißbeit des Beges 462. fie baben mit Wilben zu tampfen, und treiben bernach Sandel mit ihnen 463. werden ihre Freunde 464. und die Sollatt= der statten einen Besuch ben ihnen ab 465. Befchreibung der Ginwohner diefer Infel 466. fie wird bas Hoornepland genannt 468. tommen an die St. Johannisinfel 469. ber= nach an das Mofesenland 471. treffen eine große Menge anderer Infeln an 471. feben Die Renerinsel 472, treffen Wilde an, die man fur Papus balt 472. fie find ben Reu Guinea, obne es zu wiffen 473. fie feben jum oftern Land ohne ju wiffen | wo fie find 475. fommen an die moluctischen Senfeln 475. treffen eine Motte von ihrer Ration an 476. Tod des le Maire 476. Bortbeile von feiner Entbeckung 477 Mais, eine Gottheit der Indostaner Matendairo, bedeutet in Japon so viel, als Bergog ober Graf Malayer, Nachricht von diesem Volke 392 Malerey, Beschaffenheit der japonischen 600 Mamudis, eine affatische Munge, beren Werth

Mancacava, schoneStraffen und Bebaude die= fer Stadt 484. Ungabl ihrer Einwohner 485. Mancalah, was biefes für ein Spiel sey 315 Mandeln, auf Fichtenbaumen Mandelelo, Johann Albrecht von, Reife beffelben nach Indoffan 62. feine Kabrt bis nach Surate 63. Strenge, Die er benm Boll erfahrt 64. ihm lauft ein verfischer Rnecht weg 65. feine Reise nach Indostan 65. Untunft zu Umababat 68: fein Aufenthalt dafelbft 6g. er besuchet den Statt= halter Areb Ram 74. fein erftes Gefprach mit bemfelben 75. bas zwente 75. er ma= chet ibm eine Schmeichelen 76. er reifet nach Cambana 77. und von da nach Nara wofelbft er in Lebensgefahr tommt 83, 81. er geht nach Labor 84. wie er bafelbst babet 85. er geht zuruck nach Guratta 85. gefahrliche Reife beffelben und . Befecht mit ben Rasbuten 86. er geht mit ber englischen Flotte von Gurate ab 90. feine Ankunft gu Goa, und Weg gu Lande nach Vifapur gr. er reifet jurud und ffirbt in frangofischen Diensten 97. Bepfpiele von seiner Urtheilskraft 97. Unmerkung über seine Reisebeschreibung-Manuhians, Nachricht von diesem Volke 303 Mancto, Beschreibung bieses sonberbaren Thieres Manquesbaume, Beschreibung berfelben und ihrer Früchte Manilla, die Hanvestadt ber Infel Lufot, Beschreibung berfelben 300. ihre Ginwoh ner bestehen aus mancherlen vermischten Abkommlingen 300. was für Sandel bafelbst getrieben wird 400. Obrigkeit und febr weitlauftige Borftabte diefer Stadt' 40% 401. Rlofter, Schlog und Rirchen dafelbft geiffliche und Landesregierung ba-402. Gehalt ber vornehmften Befelbst 422. außerordentliches Recht ber bienten 423. Statthalter, und bamit verfnunfter Berdruß 4231

| 423,424. betrübtes Schickfal ber meiften 424. feche besondere Sprachen bafelbft, und ihre | Mebaar, ein Fisch, bessen Augen besonders<br>merkwurdig sind 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Mrt zu schreiben 438. Gerichtsforme 438.                                                | Mecca, zween gemeine Frethumer in Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rang und Beschäffeigung der Einwohner 440                                                 | wegen der Cherise daselbst 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mansebdars, wen man in Indostan so nen-                                                   | Mechanische Kunste der Japoneser 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| net in the same of the same 256                                                           | Meer, das rothe, Anmertungen wegen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Manungal, ein herrliches Gegengift 437                                                    | and the second s |
| Marcts, Geschichte dieses Franzosen 177, 179                                              | Menschengerippe; eilf Schuhe lang 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marianische Inseln, ihre Lage 377. ihre                                                   | Mercurius sublimatus, ist in Japon er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benennung 378. wenn das Evangelium                                                        | staunlich theuer 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| babin gefommen 378. wie viel berfelben                                                    | Merveille, (de la) bessen Reise nach dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , , , ,                                                                                   | glücklichen Arabien 292. Seine Ankunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| find, und ihre Namen 378, 379. spanis                                                     | und Aufnahme zu Aben 293. er geht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| scher Hauptsit auf denselben, und ihre Ha-                                                | ba ab und kömmt aus Irrkhum nach Tago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fen 379. Einfalt ber Einmohner, die nichts                                                | ra 295. seine Aufnahme zu Mocka 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vom Feuer wissen 380. Muthmaßung von ihrem Ursprunge, und ihre Menge 380. ihr             | Neßing ift in Japon etwas seltenes 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hohes Aiter, ihre Sprache und Wiffenschaften,                                             | Mestziden oder Moscheen in Agra, dienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| auch verschiebene Stanbe 38r. ihre Ch-                                                    | ju Freystädten 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rentitel, Ebelleute, Soflichteit, Geschäffte                                              | Methwold, englischer Prasident zu Surate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| und Schiffe 382. ihre Ununterwürfigkeit                                                   | reiset von da ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| und Art zu kriegen 383. sie haben vergif=                                                 | Metua, Machricht von biesem Spiele 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tet Gewehr, sind sehrrachgierig, und schwer                                               | Mias, werben bie japonischen Gogentempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bu befehren 384. batten feinen Gottes-                                                    | genennet 647. wie sie gebauet find 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dienst 386. ihre Urt zu trauren 385. Lan-                                                 | Mican; eine febr gute Citronengattung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| desfrüchte auf diesen Inseln                                                              | Japon 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marienholz, Nachricht von demselben 383                                                   | Mickbember oder Zauze, was daffelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Markt, wo die Manner nicht zu Markte ge=                                                  | fen 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hen durfen 485                                                                            | Mindango, Lage und Große diefer Infel 413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mascarenhas, Don Philipp de, Unterkönig                                                   | was sie befonderes hervorbringt 414. ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gu Goa                                                                                    | Einwohner und beren Religion 415. muffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matta, ein ungeffalter Goge 212                                                           | Lebensart, Regierung und Abel 416. Ero-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mauduit, (Pater) Nachricht von bemselben                                                  | berung dieser Insel durch die Spanier 420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 321. er zieht in Carnate berum 323. feis                                                  | Beschreibung ber hauptstadt gleiches Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ne Unterredung mit einem Braminen 323,                                                    | mens 444. Pallaft des Gultans, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 324. feine Rebe an einen indianifchen Sur-                                                | Runftler zu Mindanco 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ften 325. ein Zufall halt ihn auf 326. er                                                 | Miracha, des Tamerlan Gobn, fonst Cha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bekommt Erlaubnig, eine Rirche gu bauen                                                   | Ruh genannt, wird Renig in Perfien 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 327. feine Armuth fchabet feinen Absichten                                                | Sein Tod . ebendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 327. er reiset nach Caruvepondi guruck 328                                                | Misago, ein japonischer Seevogel 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maulbeerbaume in Japon, tragen un=                                                        | Missionavien, was die in Carnate und Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schmackhafte Beeren 681                                                                   | dure für Eigenschaften haben muffen 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mauren, wer eigentlich so genenet wird 261                                                | Mocka, gefährlicher Weg babin 297. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meaco, Beschreibung biefer Stadt, und der                                                 | schreibung dieser Stadt 298. Beschaffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Handlung daselbst 527                                                                     | heit des kandes da herum 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anti-                                                                                     | Naaaa 2 Mos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Monol, besondere Gebrauche an dem hofe ben 230. Gein Rrieg mit bem Thamas deffelben 5: Kalfchbeit der mogolischen Sof-Ruli Khan und Friede 230. Er wird geleute 22. Partenen und Streitigkeiten am fangen genommen 231. und feiner Schape 50fe 25. erstaunliche Pracht bafelbst 31, beraubet 234. muß dem Thamas Ruli Rhan einen Theil feiner Staaten abtreten 235. 32, 103. geiziges Gemuth ber Mogolen Buffand feines hofes nach bes Thamas Ruli 34. Die mogolischen Bringen und andere junge Leute werden als Christen erzogen 50. Rhan Abreife wollen chriftliche Frauenzimmer haben, be-Mutade, siebe Tausendsuß 601 Mullahs, heißen die Lehrer in Indostan 262. tommen fie aber nicht 50. Reise des mogo= lischen Hofes nach Rachemir 100. ihre Gintunfte ber große Mogol tragen lagt 106. er fub-Munge, befondere in Decan 95. Machricht von ben grabischen Mungen 329. indostaret feinen Stamm jurud bis auf ben Tamer= lan 223. Macht und Reichthumer bes Großnische 330. Rupfermunge 333. Berkbiemogols 243. feine Ginfunfte 248. und bene andere Mungen 333, 334. englische und hollandische Mungen in Indien 336. zwar beständige 250. zufällige 251. wozu ein Theil angewendet wird 251. Grundfage Munge zu Queba und Pera 336. nebst vieder Regierung 252. Umt des Staatsminilen andern affatischen Mungen 337. Nach: ffers und ber Staatsfecretare 252, 253. wie richt von benen in China und Tuntin 338. die Gerechtigfeit bafelbit verwaltet wird 254. imgleichen in Japon 330. portugiefische in alter Gebrauch benfelben zu befchen= Offindien 257. Murat will feinen Sohn dem Bernier ver-**E**en Monolen, innerliche Kriege berfelben 241. f. faufen Muscheln, erstaunliche Menge allerhand Gees ibre Schmauchelen 257. allgemeine Abschilderung berfelben, ihre Geffalt und Rleimuscheln in Japon dung 264. ihre Häuser 265. Pracht der Musit, Beschaffenheit der mogolischen 255 Reichen in denfelben, ihre Weiber und Be-Diente 266. Ibre Gafferenen. Erziehung Machrichten eines spanischen Steuermanber Rinder und Beirathen 267. gemein= schaftliche Gebräuche, Jago und Spiel ber= nes ··· 301 felben: Nachtwächter in Japon, wer bieselben 280 Monomotapa, Erzählung der Indianer da= find 591. Wie fie ihre Wachsamkeit zeigen 592 non Maga, siehe Usana. 342 Montmorency treibt Handlung 191. Magel, rothes Malwert auf benselben, bey wie ben Ginwohnern ber Infel Celebes es feinen vier Schiffen geht 102 Moro, portugiesischer Hauptmann in Javon, Mangasaki, Beschreibung des Hasens ber wird zum Tode verurtheilet 632 biefer Stadt, ber ben Kremben offen feht. Moscheen in Indostan, deren Beschaffen-551. Lage ber Stadt felbft und ibre Gebeit 262. große zu Debli 263. ihre Gingenden 552. ihr Rame und Bergrößerung tunfte 263 innere Beschaffenheit und öffentliche Mora, ein japonisches Brennmittel, wor-Gebaude 554. Pallaffe der Großen, Bobs aus es bestebe nungen ber Fremben :555. 606 Quartier ber Muab, Beschreibung dieser toniglichen Saupt-Hollander 555. chinefische Tempel 556. fadt in Demen und Oberprieffer baselbst 557: offentliche 305 Muhammed Chah, Nachricht von demfel-Burenhauser, gefangene Chriften allda, und mie

wie sie gehalten werden 558. nachricht von ben brey Stattbaltern bafelbst 588, 589 Maphra wird in Japon gefunden 680 Mashorn; ein jahmes 158 Nasreddin Muhammed Chah, Nachricht pon demfelben Mascullah Mirza, vermählet sich mit der mogolischen Prinzeginn Riambache Mengiosis, eine Art japonischer Beamten 590 Mil; Erlauterungen wegen bes Urfprunges desselben Militaus; wie dieselben gejaget werden 109 Mimbam, ein gewisser Beamter in Japon Tipa, eine besondere Gattung von Palmbau= men Mitsi Josi, ist der Gerichtsbothe in Japon Mizameul Mult, seine Aufführung gegen Thamas Ruli Rhan 232, 233. fich benm Grofmogol in ber Berwaltung feiner Geschaffte 238: Bemühungen des Raifere, ihn ju ffurgen ; und Berbindung wider ibn 239. feine Geschicklichkeit 230. er bewegt ben Grofvexier, bag er fich ftellet, als ob er den Bof verläßt, und geht mit ihm aus ber Stadt 240. in fie merben wieder zuruck gerufen, und Rizam-ul Mult machet seine Bedingungen 240. wie liftig er sich nothigen laßt, zurück zu kommen 241 Moort. Olivier von, dessen Reise nach Ostindien durch Guben 349. feine Abreise von Rotterdam 349. übles Begegnen ber Portugiesen gegen ihn auf bem Pringenenlande 350. er lauft mit feiner Flotte in den Rio Janeiro 351. kommt bernach in den Gehnsuchtsbafen 352. fahrt weiter 353. fein Viceadmiral machet fich ftrafbar 356. er lagt ibn gefangen fegen 357. und bestrafen 358. landet auf der Infel Mocka, und besieht der Einwohner Wohnungen 359. er nimmt ein svanisches Schiff weg 360. fangt Briefe auf 365. tommt nach einer

weiten Reise an die Diebesinseln 367. von dar an die philippinischen 368. giebt fich und feine Leute für Frangofen aus 369. fegelt nach der Insel Capul, erschrecket die Leute und brennt viele Dorfer meg 370. Drobet den Spaniern, und diefe rachen fich 371. geht nach der Infel Borneo 372. segelt wieder ab 375. und kommt nach Joartam 376. seine Rucfreise nach Rot-Novimons, eine Art Sanften in Japon, des ren Beschreibung Mormahal stellet dem Cosronroe nach dem Leben Turur, das Neujahrsfest ben den Mogolen Tußbaume, kommen in Japon gut fort 683 Tuffe, europäische, auf der Infel Celebes 481

#### O.

Delpflanzen, Nachricht von den japonischen 685 Onuni Ofas, heißen die Stadt Verweser in Japon. Olifan, werben gewaltige Sturme genennet 19 Ombras, was diefes für Kriegesbediente fenn 253. ihre verschiedene Befoldung Ontis, eine Urt ungemein großer Feigen 481 Opium, wie es machft, gefammlet wird, und wozu es bie Ginwohner ber Infel Celebes brauchen Ormus, Beit jur Abfahrt von da nach In-138 Drnis, eine Gattung Schoner Zeuge 140 Ofacta, Beschreibung ber Gaffen und Saufer dafelbit 523. Reichthum und Unnehm= lichkeiten allba Otter, Unmerfungen beffelben über verfchiebene Derter von Indoffan Ottona, der vornehmste Policepbeamte in Oveni, ein Staudengewächs, dessen sich die Caponer jum Papiermachen bedienen 703 Dagode, Maaaa 3

| Pagode, Beschreibung der zu Banarn 150        |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 161. alte Jungfernpagode 16                   |    |
| Pagoden, eine Minge, Unterschied der alten ur |    |
| neuen 334. wie sie durchbohret werden 332     |    |
| Palankins, wie der Mogolen ihre getrage       |    |
| werden 26                                     |    |
| Palaos, Nachricht von diesen Inseln 445:44    | 9  |
| Pallast, des großen Mogols ju Ugra, beffe     |    |
| Beschreibung 150, 151. imgleichen bes         | ļĦ |
| Jehannabad 154. bes Königes von Bei           |    |
| tam                                           | 4  |
| Dalmbaume, verschiedene Gattungen berfe       |    |
| ben 43                                        |    |
| Palmwein, außerordentlich starker 18          | _  |
| Pansipana, Wirkung dieses Krautes 43          |    |
| Panungian, Beschreibung biefes Baume          |    |
| und feiner gefunden Frucht 4                  | }! |
|                                               | 4  |
| Papier, japonisches aus Baumrinde, wie e      |    |
| gemacht wird 702, 703. grobes Papie           | r  |
| Ju Riewern und Otricien 70                    | 4  |
| Papierbaum, Nachricht von dem javon           | ,  |
| Schen manhan hia Flainan Panhishasia          |    |
| Pargangs, werden die kleinen Landschafte      |    |
| in Indostan genannt 25                        |    |
| Parsis, eine Art abgottischer Beiden ju Gu    | =  |
| jurate 284. ihre Religion, Kleidung, Woh      |    |
| nungen und Gebrauche 28                       |    |
| Patna, Beschreibung bieser Stadt 16           |    |
| Peiche=Ranes, wird das mogolische lage        |    |
| genennet 10                                   | •  |
| Pendeten, heißen die Gelehrten in Indosta     |    |
| 279. Abschilderung bes Dhersten Vendet g      | 1  |
| Benares 281. ihr Gesprache mit bem Ber        |    |
| nier von ihrem Gottesdienfte 28:              | 2  |
| Perle, wie ein Hühneren so groß 41            |    |
| Perlen werden in Japon häufig gefunden 679    |    |
| insonderheit fruchttragende und rothe Per     |    |
| len 67                                        |    |
| Dermiser, eine Gottheit der Indostaner 27     | 5  |
| Peru, Nachricht von den Kuffen deffelbei      |    |
| 36                                            | I  |

| Pervis, des Wogols, Jehan Guir, dritter         |
|-------------------------------------------------|
| Sohn 2. feine Zwistigkeit mit feinem Bru-       |
| ber Corone 113                                  |
| Pfeilschwänze, Beschreibung dieser Art Bo-      |
| gel , 456                                       |
| Pferde, wie sie die Mogolen futtern 80, 157.    |
|                                                 |
| Beschaffenheit der saponischen 689              |
| Pferdesattel, Beschaffenheit derselben in Ja-   |
| pon 114 1717 (21) 213 619                       |
| Pflanzen, europäische in Indien 113. Erzeu-     |
| gungen und Zerstorungen berfelben 113. mas      |
| at für welche von den japanischen Merzten boch- |
| gehalten werden 538. welchen die Japoner        |
| ben Gift benehmen 687                           |
| Pflaumbaume, machsen in Japon baufig            |
|                                                 |
| 684                                             |
| Philippinische Inseln, Ursprung ihres Ma-       |
| mens 390: ihre Stellung, Angahl, Ra-            |
| men und Lage 391. ehemalige Einwohner           |
| 392. Schwarze und andere Wilbe auf bent         |
| manillischen Gebirge 393. wie fie unter         |
| fpanische Bothmäßigkeit getommen 419. ff.       |
| flehe auch Legaspi. Beschaffenheit ber          |
| Luft und Witterung auf diesen Infeln 425.       |
| Erdbeben, feuerspenende Berge, und beque        |
| me Page hiefer Stufeln som Gares                |
| me Lage diefer Infeln zur Handlung 426.         |
| Thiere, Pflanzen und Früchte auf benfelben      |
| 427. Unterschied zwischen einigen basigen       |
| und unsern Thieren 429. allerley besondes       |
| re Früchte 431. Leibesgeffalt und Rleibung      |
| ber Einwohner, auch Zierrathen ihrer Saut       |
| 369, 441. ihre Meife ju grußen, Speis           |
| fen , Mufit , Luftbarteiten und Gottesbienft    |
| 442. ehemalige Regierungsform 443               |
|                                                 |
| Philosophie der Indostaner 279                  |
| Pigaphetta, Nachricht besselben von des Mas     |
| gelland Reife nach Offindien 344, 346           |
| Pilgrimme, große Menge berfelben auf ben        |
| Straffen in Japon 627                           |
| Pilgrimme von Isje, Nachricht von bens          |
| felben 532. weibliche zu Jokaiz 533             |
| Pintados, Nachricht von dieser Landschaft       |
| 392, 445. ff. nebst ihren Einwohnern und        |
|                                                 |
| Gebräuchen 448 Pocken,                          |
| Pottin                                          |

| Docken, breverley japonische Mollemedony, Grab dieses muhammedanisschen Heiligen 66  Pollo, Birkung dieses Krautes 436  Porcellain, japonischer, wo er gemachet wird 513, 681  Porrugicsen, deren Kriege mit dem Könige in Decan 96. Ursprung ihres Hasses gegen die Hollander 349. sie werden aus der Insel Celebes vertrieben 498. auch aus Nangasati 553. ihr blühender Justand in Japon 628. Ursachen ihres Verfalles 629. doch sinden sie noch einige Gnade, und wird ihnen Desima eingeräumet 630. wie ihnen die Hollander vor dem Hamen sischen 630, 631. sie suchen sich wieder einzuschleichen, ihre Gesandten aber werden geköpfet 635. was die Japoner deswegen besorget, und was sie sur Anstalten gemachet 635, 636  Posten, Beschaffenheit der japonesischen 622  Pranguis, ein Spottname der Europäer 326  Porinzenepland, daselhst werden verschiedene Hollander ermordet 350. alte Spuren der Hollander allba ebend.  Pulver, ein besonderes, das wegen seiner Kräste in Japon berühmt ist 532. Geschschte und Enroetung des Ersinders 532  Pyranside, Rachricht von einer stamischen, welche die sranzösischen Reisenden nicht bes merket haben | Rasbuten, ein räuberisches Gesindel in In- dossan 71. fallen eine englische Caravane i an 87. etliche tödten eine sehr große Schlange 144. ob sie unter die banianis schen Sekten zu rechnen 278. ihre Unerschrockenheit 278 Ratten, machen die Japoner zahm, und lehren sie Künsse ren sie Künsse Rauchenara Begum, ihr heimliches Liesbesversändnis 268 Reiger, deren giebt es in Japon verschiedene Gattungen 692 Reinigungen der Banianen 273 Reisenztalten in Japon, wohl eingerichtete sollten dem japonischen kaiser vorbehalten 514. der japonische übertrisst den indianischen sehr meit 686 Religion der Indostaner 261. der Einsuchener auf der Insel Celebes 491. Einführung der Christlichen daselbst, und wie sie wieder von dar vertrieben wird 492. sons derbare Geschichte davon 493. Nachricht von den des meinen indianischen Religionen in Japon 646. Rehnlichteit der neuen japonischen und gesmeinen indianischen Religion 658. Gesbräuche, welche mit der römischen Religion übereinsommen 663 Renaud, zween Brüder, deren Geschichte 192 Requentings, was dieses sür Rechnungen sind Legatenings, was dieses sür Rechnungen sind Legatenings, was dieses sür Rechnungen sind |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>v.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resi Ed Deredsat, Machricht von demsil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Duelle, eine außerordentsiche 121. eine ver-<br>steinernde 396. eine ungemein heiße 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rhoe Ihomas, dessen Reise nach Indostant.<br>Ursache derselben 1. seine Ankunft zu Su-<br>rate 2. Reise nach Brampur 2. er war-<br>tet dem Pervis auf 2. seine Kühnheit da-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rache, sonderbare, einer Prinzessinn, 149<br>Rasas, heißen die Fürsten in Indostan 221<br>Ramadan, oder die Fasten der Mogolen, wie<br>lange sie währet: 264<br>Ram, Ram, ein berühmter indostanischer<br>Göße 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bey lauft glücklich ab 3. er kömmt nach Asmir 4. sein erstes Gehör bey dem Moggol 5. Ehre, die ihm beym zweyten wiedersfährt 6. sein Gehör im Gusalkan 8. Versbrießlichkeiten, die ihm der Asaph Kam daben verurfachet 9, 10. er kömmt wieder zu Gnaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Gnaben 13. 2 Bettftreit bes Raifere mit ihm    | Satti, Nachricht von biefem japonischen Ge-    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| wegen ber Maleren 14. Gein Besuch ben          | trante                                         |
| bem Gemalbin Uffan 16. ber ibm bas tai-        | Salangan, ein Bogel, bessen Rest man ist       |
| ferliche Lustschloß zeiget und zu Gaste be-    | 418. Beschreibung deffelben 429                |
| halt 17. der Kaiser schenket ihm fein Bild-    | Salpeter aus dem Mifte der Fledermause 429     |
| nig auf einem Goldstücke 18. er wird ben       | Salz, wie es in Japon gemacht wird 678         |
| Nacht nach hofe gerufen 20. der Kaiser         | Samarathen, eine Gecte ber Banianen 275.       |
| trinkt ihm zu 21. und verehret ihm einen       | ihre Lehre und Gebrauche 275                   |
| Becher 22. er glaubet, man habe ihn            | Sangleys, Nachricht von biesen chinesischen    |
| beffer gehalten, als den perfifchen Bothschaf- | Handelsleuten 400                              |
| ter 31. er besieht das mogolische Lager 36.    | Sansiobaum, wozu ihn die Japoner nu-           |
| muß sich Fuhrwert kaufen, um bem Raiser        | ten                                            |
| ju folgen 38. begiebt fich nach Goddah         | Santaval, Juan de, Nachrichten deffelben 361,  |
| gum Raifer 40. thut einen beschwerlichen       | fein Schickfal                                 |
| Bug mit 42. trifft ben Gultan Cosron=          | Santor, Nachricht von dieser angenehmen        |
| voe an 42. beklaget fich benm Raiser über      | Frucht harde grand of the high A 431           |
| ben Coronn 43. wie ihn der Mogol be-           | Sarkars, merben bie indostanischen Aronin-     |
| triegt 44. er folget ihm nach Mandoa 53.       | zen genannt 250                                |
| fiehet den Raiser magen 56. schenket dem=      | Sary, siehe Caravansereyen.                    |
| felben einen Atlas 57. wichtiges Schrei-       | Safa, eine Gattung Palmbaume 433               |
| ben des Rhoe an seine Gesellschaft. 58         | Satsifoto, ein Fisch, der dem Wallfische nach- |
| Riesen, welche Menschen fressen 354            | geht und ihn tobtet                            |
| Rima, eine wunderbare Frucht auf den Die-      | Satsitti, eine Art saponischer Lilien 685      |
| besinfeln 387                                  | Scha Jehan, oder Chibabeddin Cha Dgi-          |
| Rindvieh, wird in Japon zum Ackerbauge=        | han, blutige Kriege unter feinen Gobnen        |
| brauchet 689                                   | 226                                            |
| Rizeda, was es für eine Ceremonie ist 31       | Schach Choram, Mogol, beffen Gemuths           |
| Roberts, Benjamin, englischer Oberkauf=        | art 88, 90.                                    |
| mann zu Amadabad                               | Schafe, welche Eselsdienste thun 359           |
| Rochen, von ungemeiner Größe 431, 465          | Schah Lit Rham, dessen Schreiben an            |
| Rose, Jean de, Geschichte besselben 177-       | ben Tavernier 172. er belagert Supar           |
| Rottang, siehe Satsiku.                        | 172                                            |
| Ruben kommen in Japon febr gut fort 687-       | Schach Jehan, Größmogol, wird in Agra          |
| Rupie, wie viel eine in Indostan gilt 250.     | gefangen gehalten                              |
| goldene und filberne deren Werth 330. Ge-      | Scharbock, Nachricht von einem Kraute          |
| fchichte ber Rupien mit ben zwolf himmels-     | gegen denselben 351                            |
| zeichen 330, 331                               | Schauspiele in Japon, Nachricht von den-       |
| ·                                              | selben 599                                     |
|                                                | Schiesien, Furcht der Wilden vor demsel        |
| Sagu, ein Baum, baraus man Brobt ma-           | ben mei in Salan, in die eine et 494           |
| chet 433                                       | Schiff, wie es ben bem Einschiffen zugeht      |
| Saint Amand, Geschichte desselben 176          | 199. verschiedene Gebräuche auf den hol-       |
| Sakanandsio, eine seltene japonische Blu-      | landischen Schiffen 202. wie sie ben bem       |
| me 685                                         | Ausschiffen verfahren 203                      |
|                                                | Soff                                           |

| Schiffbruch einer sehr großen Gallion 376     | Siegel, der Mogol weis nicht, wo er feines   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Schiffe und Barken der Japoneser, beren       | hinhangen foll 61                            |
| Beschaffenheit 621. u. ff.                    | Silberbergwerke, in Asien 341                |
| Schiffsbeobachtungen 294                      | Simonoseki, Beschreibung dieser Stadt,       |
| Schilderoten, faponische, Rachricht von 699   | und des Tempels Amadais daselbst . 517       |
| Schlägereyen, beren Strafe in Japon 592       | Sinto, wird die alteste Religion in Japon    |
| Schlange, Abentheuer mit einer 143, 144.      | genennet 646: ihre Ungereintheit und         |
| Schlangen von entfeglicher Große 428. wie     | größtes Gebeimniß 645, 647. Sauptleb-        |
| die auf ber Infel Celebes ben Uffen nachstel- | ren derfelben 650: und Festiage 651. Ur=     |
| len 483. besondere Art von giftigen 699       | fprung ber Trennung in dem Sinto : 656       |
| Schlosser, bren, eines in bem andern 524      | Sivenen auf der Infel Celebes 483, 484       |
| Schneckengartungen , in Japon 701             | Sinto, eine Secte ber Weltweisen in Japon    |
| Schnepfen, find in Japon febr gemein 692      | 671. ihre Lehre 672. ihre Anhänger ha-       |
| Schouten, (Cornelis) beffen Bertrag und       | ben weder Tempel noch Gottesdienst 672.      |
| Reise mit bem le Maire nach Guben 451.        | warum sie abnimmt :                          |
| fein Vorschlag im Schifffrathe 462            | Sizeda, was dieses für eine Ceremonie ist 30 |
| Schulen und Wiffenschaften ber indianischen   | Soldaten, Geschicklichkeit der mogolischen   |
| pepeiben eine finden ber 18 278               | im Scheibenschießen 13. dreperley 216=       |
| Schungotter ber Kausseute in Japon, 65i       | theilungen berfelben 244. wie viel ihrer     |
| Schwefel, große Menge besselben in Japon      | beständig unterhalten werden 224. Un=        |
| 676. Schwefel aus Feuerbergen 415             | merkung über die große Menge berfelben 245   |
| Schweine; bie ohne Buthun eines Ebers         | Sommer, plotliche Beranderung vom Som-       |
| junge werfen 98                               | mer in Winter 114                            |
| Schwerdtfische verfolgen die Crocodille 404   | Sommer und Winter auf einer Inselzu-         |
| Sclaven, wenige auf der Infel Celebes 488     | ingleich 410                                 |
| Seegebrauche der Hollander 201                | Sonnenfinsterniß, Aberglauben ber Ba-        |
| Seegewachse, nachrichevon japonischen 680     | nianen bey einer 273                         |
| Seehunde, von ungemeiner Große: 352. Be-      | Sowa oder Saouas, ein besonderes japo-       |
| schaffenheit der japonischen 6. 1. 696        | nisches Metall 678                           |
| Seelen, wie sie die Japoner beurlauben : 671  | Spanier, trauriges Schicksal einiger von     |
| Seelenwanderung, der Indostaner : 275         | ihnen 355. sie rachen sich an den Hollan=    |
| Seclowen, Beschreibung berselben 452          | dern 371. ihr langes Zaudern bey Erobe-      |
| Seemowen, große, laffen sich haschen 454      | rung der philippinischen Inseln 419. ihre    |
| Seepferd, ein besonderer Fisch in Japon 696   | Bergrößerung in benfelben, und Eroberung     |
| Sehnsuchtshafen, was daselbst merkwurdis      | ber Insel Mindanao 420. , seltsame Ein=      |
| ges angetroffen wird. 352                     | bilbung ber Einwohner von den Spaniern       |
| Seick Omar ober Umar Mirza 224                | 421. traurige Begebenheit eines spanischen   |
| Setten, der abgottischen Banianen 273, 284,   | Schiffes 634, 635                            |
| 287. verschiedene in Japon 671                | Sperber werden häufig in Japon gefunden 692  |
| Sevagi, beangstiget Surate 126. plundert      | Sprachen, sechs besondere auf den philippis  |
| es aus 143. Urfachen seines Zwistes mit       | nischen Inseln 438. Nachricht von der ja-    |
| dem Großmogol 227                             | ponischen 596. eine Probe davon 642          |
| Siam, Unruhen baselbst 505. Nachricht         | Staatsrath des großen Mogols 155             |
| von einer Pyramide daselbst : 507. 508        | Ställe des Großmogols 247                    |
| Allgem Reisebeschr, XI Band.                  | Bbbbb Staub,                                 |

| Staub, weißer, in der offenbaren Gee 365                        | Tat      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Steigbügelartillerie des großen Mogols 100                      | re       |
| Steinbrassen, werden in Japon sehr hoch                         | Tan      |
| gehalten 697                                                    | Tan      |
| Sternseherkunft, Beschaffenheit der india-                      | in       |
| nischen 280                                                     | Tan      |
| Strafen, die in Japon üblich sind 594                           | Tan      |
| Straßen aus Persien nach Indien 138: von                        | Tar      |
| Surata nach Ugra 139. von Ugra nach                             | Tar      |
| Dehli 153, 154. von Daca nach Cafam=                            | Tas      |
| bajar 167. von Surata nach Golfonda                             | Tan      |
| 170. und zu kande nach Gva 173. von                             | Tati     |
| Mocka nach Muab 301, 302. die magel-                            | Can      |
| lanische 358. siehe auch Magellan. Straße                       | Tau      |
| von Japon nach Osaka 510. von Nanga=                            | Tav      |
| sati nach Kokura 512. von Osaka nach                            | 3        |
| Meaco 525. von Meaco nach Jedo 530                              | 111      |
| Straufe, junge, wie sie bie Hollander auf                       | i : ih   |
| dem Cap fangen 201                                              | : 38     |
| Storche, finden sich in Japon das ganze                         | T        |
| Jahr über 692                                                   | 2        |
| Studiven, Ordnung beffelben in Judoftan 279                     | ri       |
| Südgesellschaft, Nachricht berselben 451                        | n        |
| Sudmeer, wird vom Magellan bas stille                           | 40.      |
| Meer genannt 346                                                | Ti ob    |
| Suggi, eine vortreffliche Gattung Cypressen-                    | cţ       |
| baume in Japon 684                                              | T        |
| Sungu, erdichtetes Thier der Japoner 688 Surata wird befestiget | - 5      |
|                                                                 | i De     |
| Sufuli, ein japonischer Fisch, sonst Rabl-                      | , . Be   |
| fopf genannt 697<br>Sycomorus, oder der wilde Feigenbaum,       | 16       |
| wachst in Japon 683                                             | : 38     |
| Syn=Mu=Ten=Oo, erster Kaiser in Ja=                             | . 8      |
| pon, Rachricht von demfelben 580                                | (6       |
| T.                                                              | De       |
| Tabackreinken, wie es ju Amadabad ge-                           | bi       |
| AV I V .                                                        | . 110    |
| Tachard (Pater) will in Carnate das Evan-                       | be       |
| gelium predigen 320                                             | 25       |
| Tag, wie ihn die Japoneser eintheilen 604                       | S<br>S   |
| Tagalen, Nachricht von diesem Volte 392                         | ્ર<br>દિ |
| Taguais, eine Art fliegender Kagen 428                          | ih       |
| Tairagi, eine Geemuschel 700                                    | Þe       |
| - Controlled the Controlled                                     | D.       |

ura Raku, beißt ber Kleinodienvermahr in Japon 591 navinden, wo sie häusig wachsen 434 nerlan, stiftet bas Reich ber Mogolen Indien 223. feine Nachkommen men, gemeinste Baume in Savon 684 uti, Beschreibung bieses Thieres 690 ankangai, Muschel zum Schminken 701 colan, Beschreibung dieser Stadt chenspielerkunste, unglaubliche 145, 146 6, ein erdichtetes Thier ber Japoner 688 smati; ebenfalls ein erbichtetes Thier 688 benmift, ber fich felbft entzundet isendfuß, indianischer, Mukade genannt 601 vernier (Joh. Baptist.) bessen Reisen im ndostanischen 128. feine Bertunft, Stand nd Gemuthsbeschaffenheit 120. man wirft m die Leichtglanbigkeit vor 130. erffe leisen besselben 1312 er tritt in kaiserliche dienste 132. Meiset nach Walschland und Benedig 132. geht nach Deutschland zu= ict 133. : thut eine Reife nach Conffanti= ovel 134. seine Ankunft daselbst 136. er eifet nach Inboffan 138. geht von Guata nach Agra 139. besieht den kaiserlisen Pallast daselbst 150. er reiset nach Debli 154. befieht nebst bem Bernier eis ige Stabte 157. Bernier trennet fich wieer von ihm 164. feine Frengebigkeit und esondere Vorrechte, die er dadurch erhalt 66. fein Unfall zu Casambazar 167. er eht nach Jehannabad jurnet 168. thut zwo teisen von Surata nach Golfonda 170. Schreiben bes Schah Eft Rham an ihn 172. r geht nach Goa 173. unterredet fich mit em Regerrichter daselbst 175. wird in des u Bellon Cache verwickelt 178. geht ach Bakanor 183. seine Standhaftigkeit cy einem Sturme 184. feine Aufunft gu satavia 187. wo er in einen gefährlichen andel verwickelt wird 188. er trifft das lbst feinen Bruber an 190. reifet mit m nach Bantam 191. wie er den Konis rselbst findet 193. er thut einen guten Sanbel

| Sandel 194. gerath in Lebensgefahr 195.                                  | Theetopfe, der Japoner ihre 709. sie sind        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| fein Bruber ftirbt, und er laßt ihn begra-                               | ungemein theuer 710                              |
| ben 197. besondere Anmerkungen über die=                                 | Thiere, erdichtete in Japon 688                  |
| sed Begrabnig 197, 198. seine Unruhen we-                                | Thron des großen Mogols, deffen Beschrei=        |
| gen der Requenings 198. er wird von dem                                  | bung 7, 8. einer von Perlmutter 37. Nach=        |
| hollandischen Generale betrogen 199. seine                               | richt von dem zu Jehannabad 153                  |
| Beobachtungen am Cap 200. er kommt                                       | Tibet granget an Rachemir 122. ber Konig         |
|                                                                          | von Großtibet schicket Abgefandte jum Mu-        |
| zu Vließingen an 204<br>Tavon, Beschreibung bieses Vogels 428            | rengieb 123                                      |
| Chief of the chief                                                       | Tiger, fallen die Weißen nicht leicht an 98. ans |
| Te, eine egbare Muschel 701<br>Tempel, für die kaiserlichen Namen in Ja- | dere Merkwürdigkeiten von ihnen 98               |
| pon 528. Tempel 528. der brey tausend brey                               | Tinghianen, ein wildes Volt 393                  |
| fundaments Sum sind brought (Baken 1722)                                 | Tirimenen, Machricht von diesem Bolte 354        |
| hundert und drey und dreußig Gogen 529.                                  | Tod, Borbereitung der Japoner bagu 661           |
| breytausend auf einem Berge 531. Tempel gu                               | Tonos, werden die Stelleute in Japon ge-         |
| Sabeln 534. Mertwurdigfeiten in einem 538                                | nennet 581                                       |
| Tempelhüter in Japon, ihre Kleidung und<br>unter mem sie steben 649      | Traner, der Japoner 670                          |
| unter wem sie stehen 649<br>Tens rus julon, ein wunderbarer Vogel 480    | Tsianoki ober die japonische Theestaude 682      |
| Terri, ein Getrant von Palmensafte 64                                    | Tsubati, Arten, Diefer Blume 685                 |
| Tesselins, was dieses für Ceremonien sind 30                             | Tugup, eine Art febr großer Caffanien 418        |
| Thamas Kuli Rhan oder Radir Chab,                                        | u. v.                                            |
| Thaten desselben in Indien 229. er nimmt                                 | 11bis, Nachricht von diefer Art Wurzeln 435      |
| den Muhammed Cha gefangen 231. seine                                     | 11bosbamban, ein Kraut 418                       |
| Vorsichtigkeit zu Dehli 231, 232. seine                                  | Ungeziefer, Gattungen des Japonischen, 693       |
| Grausamkeit und Begierde nach den Reich=                                 | 11mi = Racke, eine effbare Muschel 701           |
| thumern der Mogolen 233. er bemächtiget                                  | Urbanetta, mas diefer Monch in Anfehung          |
| sich des kaiserlichen Schatzes 234. subret                               | der philippinischen Inseln gethan 419, 420       |
| Runftler von Dehli meg, 235. lagt mun-                                   | Urufi, ift ber sogenannte Firnisbaum 681         |
| gen, und verheirathet feinen Gobn 235. fein                              | Ufum Caffan fein Krieg mit Abuchaid 224          |
| Abzug von da 236. wie viel er an Beute mit-                              | Venesaren, eine Art Rausseute 99                 |
| genommen 236. Gefahren, aus benen ihn                                    | Veranderung, eine sonderbare 495                 |
| fein Gluck rettet 237. außerordentliche                                  | Verbrennen, einer Indianerinn 79                 |
| That desselben, 237. lette hindernisse, bie                              | Verguenzosa, besonderes Fühlkraut 437            |
| er überwindet 238                                                        | Verlaffen, einen Menschen zur Gee verlaffen      |
| Thee, Beschaffenheit bes gemeinen in Japon                               | mas es heiße 34!                                 |
| 625. der von Ust ist der beste 526. Mach=                                | Verrather, Bestrafung eines Berrathers 233       |
| richt von dem Theestaudchen 682, 704. Be-                                | Derschnittener, einer wird ben Elephanter        |
| schreibung besselben 705 u. f. breverley                                 | porgeworfen                                      |
| versibiedene Thee in Japon 707. Ub=                                      | Versteinernde Quelle 396                         |
| sierthee der schönste und kostbarste 707.                                | Veruco, eine gang besondere Art Rohr 43:         |
| artige Zubereitung der Theeblatter 708.                                  | Vielweiberey, ist den Bisanas erlaubt 439        |
| wie die Japoner Thee trinken 710. Eigen:                                 | Visapur, Beschreibung dieser Stadt 99            |
| schaften des Thees 711                                                   | Diffnum, eine Gottheit ber Indoffaner 27         |
| Theeboy, ist eine besondere Gattung 706                                  | Porcl, fonderbare auf den philipp. Infeln 42     |
| Array Al sit suns aslamass ammen                                         | Bobbb 2 Vogel                                    |

# Register der in diesem Bande vorkommenden Sachen.

| Vogeleyer, erstaunliche Menge berfelben 453    | Weinstocke werden wenig gepflanzet 683         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dogelnester, egbare, in Menge 407, 418         | Weisheitsbrunnen in Japon 529                  |
| Vollsaufen, Bestrafung desselben 33            | Weizen, ist in Japon sehr wohlfeil # 687       |
| w.                                             | Wert , Geb. , beffen Reife nach Offindien 356  |
| Wadferan , Nachricht von diefem Bulver 532     | Winde, die einander zuwider sind 114           |
| Waffen, der mogolischen Reuteren und bes       | Wissenschaften, wie boch sie am mogolis        |
| Fusvolkes 246. siehe auch Gewehr.              | schen Hose geachtet werden 257                 |
| Wahrheitsspiegel, Nachricht von diesem         | Wolkenbruch, ein erschrecklicher 19            |
| -Buche 487 49                                  | Wunder von Baramoulan 120. sieben auf          |
| Wallfahrten, japonische, Rachricht von         | der Halbinsel Dfesta 501                       |
| benfelben 652. von der fich aber doch der Rai= | Wunderbrunnen in Kachemir 118u.f.              |
| fer'und bie Fürsten ausschließen 653. wie      | Würmer, die in den Schenkeln machsen 102       |
| arme Leute ihre anftellen 653. Befchrei-       | æ.                                             |
| bung einer recht feltsamen                     | Xaca, Eerzählung der Japoner von ihm 659       |
| Wallfische zu tausenden 453. wie sie die       | Zavier, schreibt den Wahrheitsspiegel 48, 49   |
| Japoner fangen 695                             | Zicamas, eine Art Ruben 435                    |
| Wasserfälle, naturliche                        | Xolo, eine von den philippinischen Inseln 413, |
| Weiber, Die zu Macaffar, follen mit Rin-       | 417. wird von den Spaniern erobert 421.        |
| bern und Crocobilen jugleich niederkommen      | fie werden aber wieder daraus verjagt 421      |
| 97. ber Banianen ihre haben bren Man-          | <b>2</b> .                                     |
| ner 206. Nachricht von benen ju Gufu-          | Remen, Rachrichten von diefem Ronigreiche      |
| rate 210. wie die mogolischen gefleibet        | 300, 301. Abschilderung des Königes da-        |
| geben 265. Weiber eines Mannes an ver-         | felbst und feiner Krantheit 304. er führet     |
| schiedenen Orten 268. ber Banianen ibre        | ben Titel eines Priesters 306. Thronfolge      |
| 271. konnen Priefferinnen seyn 274. Der        | in Demen 306, 307. Ursprung des foni-          |
| Samarathen ihre verbrennen sich mit den        | guchen Hauses und Weiber des Königes 2007      |
| Leichen ihrer Manner 275. auch der Nas-        | Nonota, Beschreibung bieses Baumes 434         |
| buten ihre 278. der Bisnaur ihre binge-        | 3.                                             |
| gen muffen Witwen bleiben 276. Be-             | Jahne, werden roth ober grun gemalet 487       |
| schreibung berer zu Mocka 299. Beschaf-        | Jambales, Nachricht von diesem Volfe 393       |
| fenheit berer im Konigreiche Demen 307.        | Jampaga, eine Art weißer Rosen 436             |
| auf den marianischen Inseln 381. ihr Zeit-     | Section man fains for alle                     |
| vertreib 384. ihre unerhörte Herrschaft        | Zeitrechnung der Japoneser 602                 |
| über ihre Manner 385. wie ihre Untrene         | Selte, Pracht der mogolischen 37,103           |
| gestrafet wird 385. Beschaffenheit der Wei-    | deraliederungstunft. Reschaffenheit Son        |
| ber auf ber Infel Catanduanes 398. im-         | indianischen 280                               |
| gleichen auf ben philippinischen Infeln 439.   | Seuge, durchsichtige furs Frauenzimmer 1142    |
| sonderlich auf Mindanao 443. auf der           | Teughaus, des großen Mogols 2, 246             |
| Infel Celebes 488. von fonderbarer Leibesge-   | Sibethkarzen, Eigenschaft berfelben 427        |
| stalt in Japon 514. Haß eines japonischen      | Fimber, eine Art Dolche 210                    |
| Kaisers wider die Weibsbilder 534. warum       | Fimmt auf der Insel Mindanao 414               |
| man fie zu Beißeln nimmt 534. die Japoner      | Binn, japonisches, ift bem Sither gleich 678   |
| dorfen so viel nehmen, als sie wollen 666      | Tinnober, wozu ihn die Japoner brauchen 679    |
| Wein ist in Batavia sehr theuer . 188          | Bunge, fchaben fich bie Augans alle Morgen 206 |
| 401                                            | D. A. C.   |

|                                       | Mary - M |         |     |                                         | ** The Control of the |
|---------------------------------------|----------|---------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | *        | **      |     | 9.44                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         | 2 7 |                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |          | *       |     | 1 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     | 4 2                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | *        |         | 1×  | 1                                       | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          | 41      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     | - 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 6                                   |          |         | 7   | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | *        |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                     |          |         |     |                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |          |         | 7   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | ,        |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | ***      |         |     | X                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         | - 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |          |         |     | ė .                                     | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |          |         |     | 11 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | ~        |         |     | 5                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         | - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          | - 1     |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | ,        |         | ,   |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                     |          |         |     | *                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     | V 15                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | i i      |         |     | all to                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | Section | 3.0 | 1 Trans. 18                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     | *                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       |          |         | *** |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |          |         |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                          | ***      |                   |               |          |         |                     |
|--------------------------|----------|-------------------|---------------|----------|---------|---------------------|
|                          |          |                   | 212           |          |         |                     |
|                          |          |                   |               |          |         |                     |
| 1.1                      |          |                   |               |          | *       |                     |
|                          |          |                   |               | F 4      |         | 8 1                 |
|                          |          |                   |               | *        |         |                     |
| 7                        |          |                   |               |          |         |                     |
|                          |          |                   |               |          |         |                     |
|                          |          |                   |               |          |         |                     |
|                          |          |                   |               |          |         |                     |
|                          | <b>V</b> |                   |               |          | 91. * A | )                   |
|                          |          |                   |               | •        | 4       |                     |
| ·                        | *        |                   |               |          |         |                     |
|                          |          |                   | · - · · · · · |          |         |                     |
|                          |          |                   | 4             |          |         | - 1 m               |
|                          |          | t v               |               |          |         | * 1                 |
|                          |          |                   |               |          | . *     | - 14                |
|                          |          |                   |               |          |         |                     |
|                          |          |                   |               |          | * * *   |                     |
|                          |          |                   |               |          |         |                     |
| 2                        | -1. 1    |                   |               |          |         | 4.                  |
| 1.                       |          |                   |               |          |         |                     |
| AV                       |          |                   |               | • 💘      |         |                     |
|                          | 3.5      |                   |               |          |         |                     |
|                          |          |                   |               |          |         |                     |
|                          |          | - /               |               |          |         | 4 A                 |
| The second second second |          | and the way to be |               | S 15 1 2 | 4       | 5 - 5 mg - 1 mg - 1 |

